

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Bd. Aug. 1942



HARVARD LAW SCHOOL LIBRARY

Received Sept. 10. 1902

gannon

. .

# Lehrbuch

he&

# Pandektenrechts

nod

# 🖫 Bernhard Windscheid

weiland Brofeffor an ber Univerfitat Beipaig.

Dritter Banb.

#### Achte Auflage,

umter vergleichender Darftellung des deutschen bürgerlichen Rechts bearbeitet

nod

### Dr. Theodor Sipp

Profeffor an ber Univerfitat Erlangen.



Frankfurt a. M. Literarische Anstalt. Rütten & Loening. 1901.

X

977

TX TX

Alle Rechte, einschließlich bes Rechts ber Ueberfetung, vorbehalten.

Rec. Sept. 10, 1902

# Vorrede des Herausgebers.

Die Bearbeitung bes vorliegenden dritten Bandes, mit welchem das Werk schließt, ist nach den gleichen Grundsätzen erfolgt, wie diejenige der beiden ersten Bände. Es kann daher auf die Borrede B. I S. IV fg. verwiesen werden. Daß im Familienrecht das Eherecht, insbesondere das eheliche Güterrecht des BGB. keine genauere Darstellung gefunden hat, während dem Recht der Eltern und Kinder und dem Bormundschaftsrecht eine solche gewidmet wurde, wird man dem Gesammtplane entsprechend sinden, der I S. VIII dargelegt worden ist.

Die diesem Bande beigefügten Register über alle brei Bände sind durchgesehen und sorgfältig und eingehend ergänzt von Herrn Regierungsaccessisten Dr. jur. Ludwig Nägelsbach zu Ansbach, welchem ich für diese wichtige Unterstützung verbindlichsten Dank sage.

Erlangen, 30. April 1901.

Theodor Ripp.

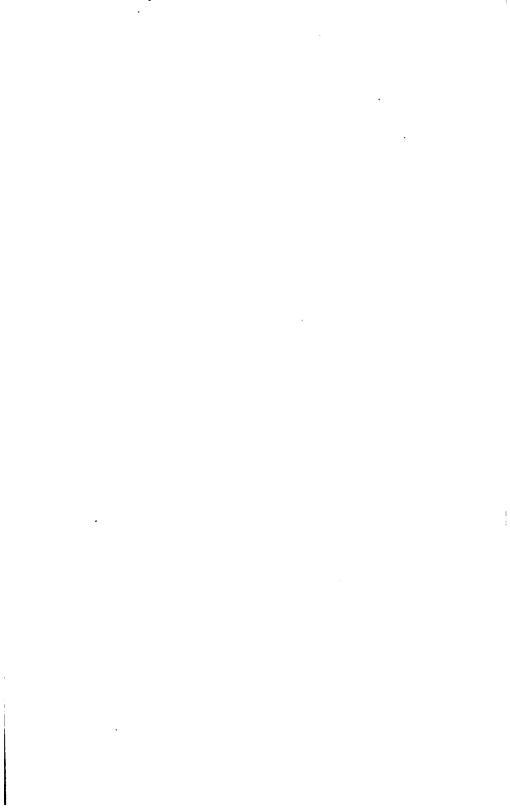

# Inhaltsverzeichniß zum dritten Band.

### Fünftes Buch.

|              | Aus Lammen. Deale.                                   | Seite      |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|
| §            | Erftes Rapitel. Die Ghe.                             | Other      |
| <b>489</b> . | I. Begriff, Begrundung, Beendigung                   | 1          |
|              | II. Rechtliche Bedeutung.                            |            |
| <b>190</b> . | A. Perfonliches Berhaltniß der Chegatten             | 3          |
|              | B. Ginfluß ber Che auf die Bermögensverhältniffe ber |            |
|              | Chegatten.                                           |            |
| <b>191</b> . | Ueberficht                                           | 5          |
|              | 1. Bon der Dos.                                      | _          |
| <b>492</b> . | a. Begriff                                           | 8          |
|              | b. Bestellung.                                       | ·          |
| <b>49</b> 8. | a. Personen. Berpflichtung zur Bestellung            | 10         |
| <b>494</b> . | β. Act ber Bestellung                                | 13         |
| <b>495</b> . | 7. Berpflichtung aus ber Bestellung                  | 16         |
|              | c. Rechtsverhältniß.                                 |            |
| 496 <u>·</u> |                                                      | 19         |
|              | B. Rach aufgelöfter Che.                             |            |
| <b>499</b> . | aa. Un wen ift die Dos herauszugeben?                | 23         |
| 500.         | 501. bb. Bas ift herauszugeben?                      | 25         |
| <b>502</b> . | cc. Zeit der Zurficgabe                              | 30         |
| 508.         | dd. Natur bes Anspruches auf Herausgabe              | 34         |
| <b>504</b> . | ee. Beweiß                                           | 87         |
| <b>5</b> 05. | ff. Gegenansprüche                                   | <b>3</b> 8 |
| <b>506</b> . | d. Dotalverträge                                     | 39         |
| 507.         | 2. Bon bem freien Bermögen ber Frau                  | 42         |
| 508.         | 3. Bon der Sheschentung                              | 43         |
| 509.         | 4. Bon ben Schenftungen zwischen Chegatten           | 46         |
| 510.         | 5. Chefcheidungsftrafen                              | 58         |
| 511.         | 6. Nachtbeile der Biederverheirathung                | 56         |
| 519          | 7 Machtheile narreitiger Michamarheirathung          | 59         |

| §             |                                                               | Seite |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 3             | 3 meites Rapitel. Das Berhaltniß zwischen Eltern und Rinbern. |       |
|               | I. Rechtliche Bedeutung.                                      |       |
| 518.          | A. Ueberhaupt                                                 | 60    |
|               | B. Ansbesondere.                                              |       |
| 514.          | 1. In Betreff ber Perfonen                                    | 62    |
| J             | 2. In Betreff bes Bermögens.                                  | -     |
| <b>5</b> 15.  | a. Ueberhaupt                                                 | 65    |
|               | 517. b. Recht bes Baters an bem Erwerbe bes Kindes .          | 66    |
| 518.          | c. Einräumung eines Sondergutes                               | 80    |
| 519.          | d. Rechtsgeschäfte und andere juriftische Thatsachen          | •     |
| JIJ.          | zwischen Bater und Kind                                       | 81    |
| 520.          | Il. Geltendmachung der elterlichen und Kindesrechte           | 83    |
| JZU.          | III. Entflehung der elterlichen und Kindesrechte              | 00    |
| 201           |                                                               | O.    |
| 521.          | A. Durch Geburt                                               | 85    |
| 522.          | B. Durch Legitimation                                         | 87    |
|               | C. Durch Aboption.                                            | 00    |
| 523.          | 1. Begriff und Erfordernisse                                  | 92    |
| 52 <b>4</b> . | 2. Wirhing                                                    | 96    |
| 525.          | IV. Beendigung der elterlichen und Kindesrechte               | 100   |
|               | Drittes Rapitel.                                              |       |
| 526.          | Die Bormundschaft                                             | 109   |
|               | [Aus bem zweiten Banbe ber früheren Auflagen                  |       |
|               | hierher übertragen:]                                          |       |
|               | 1. Bormundschaft über Unerwachsene.                           |       |
| 132.          | Einleitung                                                    | 111   |
|               | a. Begründung der Bormundschaft.                              |       |
| 133.          | a. Berufung                                                   | 115   |
| 134.          | β. Fahigteit und Tauglichkeit zur Bormunbichaft .             |       |
| 135.          | y. Ablehnung                                                  | 125   |
| 136.          | 8. Antritt                                                    | 129   |
| 137.          | b. Beendigung der Bormundschaft                               | 131   |
|               | c. Rechtsverhältniß.                                          |       |
|               | a. Berpflichtungsverhältniß zwischen Bormund und              |       |
|               | Mündel.                                                       |       |
| 138.          | aa. Im Allgemeinen                                            | 135   |
| 139.          | bb. Im Besonderen                                             | 138   |
| <b>4</b> 0.   | B. Macht bes Bormundes                                        | 143   |
| 41.           | Beräußerung von Mündelvermögen                                | 145   |
| <b>142</b> .  | Form der rechtlichen Thätigkeit des Bormundes                 |       |
|               | in Mündelangelegenheiten                                      | 149   |
| <b>143</b> .  | y. Rechtsverhältniß bei Mehrheit ber Bormunber .              | 157   |
| 44.           | d. Haftung von Neben- und anderen Berfonen .                  | 164   |
| 45.           | d. Obervormundschaft                                          |       |
| <b>46</b> .   | 2. Andere Falle der Bormunbschaft                             | 169   |
|               | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | 172   |

### Sechftes Buch.

#### Das Grbrecht.

| §                 | Erftes Kapitel. Allgemeines.                                     | ŏeite      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 527.              | I. Begriff bes Erbrechts                                         | 178        |
| <b>528.</b>       | II. Die Erbschaft                                                | 179        |
| 529.              | III. Berufung zur Erbschaft                                      | 183        |
| 530.              | IV. Anfall und Erwerb der Erbschaft                              | 187        |
| 531.              | V. Die ruhende Erbschaft                                         | 188        |
| 532.              | VI. Hereditas und bonorum possessio                              | 194        |
| 533.              | VII. Das Bermächtniß                                             | 197        |
| 534.              | Anordnung des Folgenden                                          | 197        |
|                   | 3meites Rapitel. Bon ber Berufung gur Erbichaft.                 |            |
|                   | I. Bon ber Berufung im Allgemeinen.                              |            |
| 535.              | A. Boraussetzungen der Berufung                                  | 198        |
| 536.              | B. Wirfung ber Berufung                                          | 202        |
| 537.              | C. Gründe der Berufung                                           | 203        |
|                   | II. Bon der Berufung durch Testament.                            |            |
| 538.              | A. Begriff des Testamentes                                       | 206        |
| 539.              |                                                                  | 07         |
|                   | C. Form bes Testamentes.                                         |            |
| <b>4</b> 0.       |                                                                  | 212        |
|                   | 2. Privatteftament.                                              |            |
| 541. 5            | 12. a. Regelmäßige Form                                          | 213        |
|                   | b. Abweichende Borschriften.                                     |            |
| 543.              | a. Erschwerende                                                  | 17         |
| <b>544</b> .      | <b>β. E</b> rleichternde                                         | 218        |
| 545.              | 3. Deffentliches Testament                                       | 22         |
|                   | D. Inhalt des Testamentes.                                       |            |
|                   | 1. Die Erbeseinsetzung.                                          |            |
|                   | a. Borausfetjungen ihrer Gültigfeit.                             |            |
| 5 <del>4</del> 6. | a. Erforberniffe ber Erklärung                                   | 228        |
|                   | B. Erforberniffe bes Willens.                                    |            |
| 547.              | aa. Bestimmtheit des Willens                                     | 232        |
| 548.              | bb. Ginfluß der Motive des Willens                               | 235        |
| 549. 5.           | O. cc. Fähigkeit des Eingesetzten                                | <b>242</b> |
|                   | b. Inhalt der Erbeseinsetzung.                                   |            |
| 551.              | a. Einsetzung Mehrerer                                           | 247        |
| 552.              | $oldsymbol{eta}$ . Einsetzung auf Weniger als das Ganze oder auf |            |
|                   |                                                                  | 248        |
| 53.               | y. Einsetzung auf bestimmte Bermögensftude                       | 251        |

| §                |              |                                                            | Scita       |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|                  |              | c. Rebenbestimmungen.                                      |             |
| 5 <b>54</b> .    |              | a. Bedingung                                               | 257         |
| 5 <b>55</b> .    |              | β. Befristung                                              | 269         |
| <b>556</b> .     |              | γ. Boraussetzung                                           | 264         |
|                  |              | 2. Die Substitutionen.                                     |             |
| <b>5</b> 57.     |              | a. Die gewöhnliche Substitution (Racherbeseinsetzung)      | 265         |
| 558.             | <b>5</b> 59. | b. Die Pupillarsubstitution                                | 267         |
| <del>56</del> 0. |              | c. Die Quafipupillarsubstitution                           | 276         |
| <b>561</b> .     |              | d. Zusäkliches                                             | 278         |
| <b>562</b> .     |              | 3. Die Enterbung                                           | 279         |
|                  |              | E. Ungültigkeit und Unwirksamkeit bes Teftamentes.         |             |
| <b>563</b> .     |              | 1. Ueberhaupt                                              | 281         |
| <b>564</b> .     | 565.         | 2. Im Besonberen vom Biberruf bes Testamentes              | 285         |
| <b>566.</b>      |              | 3. Anertennung ber Gultigfeit ober Ungultigfeit bes Tefta- |             |
|                  |              | mentes                                                     | 289         |
| 567.             |              | F. Eröffnung und Bollziehung bes Testamentes               |             |
| <b>568</b> .     |              | G. Gemeinschaftliches und wechselseitiges Testament        |             |
|                  |              | [Erbvertrage nach bem BGB.]                                | 316         |
|                  | 777          |                                                            |             |
|                  | 111.         | Bon der Berufung durch Gefet (Intestaterbfolge).           |             |
| 5 <b>6</b> 9.    |              | A. Boraussetzung derfelben                                 | 328         |
|                  |              | B. Die Berufung selbst.                                    |             |
| <b>570</b> .     |              | 1. Ueberhaupt                                              | 329         |
|                  |              | 2. Bon der Berufung der Berwandten im Befonderen.          |             |
| <b>571</b> .     |              | a. Personen, die berusen werden                            | <b>33</b> 0 |
| <b>572</b> .     |              | b. Ordnung der Berufung                                    | 334         |
| 5 <b>78</b> .    |              | C. Successive Berufung                                     | <b>34</b> 0 |
| 574.             |              | D. Außerordentliche Erbfolge                               | 349         |
|                  |              | [Gesetzliche Erbfolge bes BBB.]                            | 347         |
|                  | IV           | . Bon ber Berufung gegen ben Billen bes Erblaffers (Roth-  |             |
|                  |              | erbenrecht).                                               |             |
| 575.             |              | • •                                                        | 852         |
| .,10.            |              | Einleitung                                                 | 002         |
| <b>576</b> .     |              | 1. Rach Civilrecht                                         | 354         |
| 577.             |              | 2. Nach prätorischem Recht                                 | 356         |
| 011.             |              | B. Das Pflichttheilsrecht vor Novelle 115.                 | •           |
| 578.             |              | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                    | 357         |
| -                |              | Einleitung                                                 |             |
| 579.<br>580.     |              |                                                            |             |
|                  |              | 2. Größe des Pflichttheils                                 |             |
|                  | 582.         | 8. Hinterlassung des Pflichttheils                         |             |
| 583.             |              | 4. Gerechtfertigter Ausschluß vom Pflichttheil             | <b>90</b> 0 |
| D <b>54</b> .    | 585.         | 5. Folgen bes ungerechtfertigten Ausschlusses. Insbeson-   | 900         |
| <b>P</b> O#      |              | bere von ber querela inofficiosi testamenti                | 368         |
| 586.             |              | Anhang: Berletung bes Pflichttheils burch Berfügungen      | 057         |
|                  |              | unter Schenhen                                             | 376         |

| ş            |                                                          | Geite       |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|              | -592. C. Die Novelle 115                                 | 380         |
| 598.         |                                                          | 904         |
|              | Arrogirten                                               | 394<br>396  |
|              | [Pflichttheilsrecht des BGB.]                            | 080         |
|              | Drittes Rapitel. Bon bem Erwerbe ber Erbichaft.          |             |
| <b>594</b> . | Ueberficht des Folgenden                                 | 408         |
| <b>595</b> . | I. Erwerb durch die Berufung felbst                      | 409         |
|              | II. Erwerb durch die Billenserflärung.                   |             |
|              | A. Erforderniffe berfelben.                              |             |
| <b>596.</b>  | 1. Anwendung allgemeiner Grundfätze                      | 412         |
| <b>597</b> . | 2. Besondere Borschriften                                | 418         |
| <b>598.</b>  | B. Frist der Erwerbserklärung                            | <b>42</b> 1 |
| <b>599</b> . | C. Ausschlagung der Erbschaft                            | 424         |
|              | III. Erwerb burch einen Andern als den Berufenen.        |             |
| <b>600.</b>  | A. Durch ben Erben des Berufenen                         | 426         |
| <b>601.</b>  | B. Durch andere Personen                                 | 432         |
| 602.         | IV. Gegenstand des Erwerbes                              | 434         |
|              | [Erbschaftserwerb im BGB.]                               | 436         |
| <b>6</b> 03. | 604. Insbesondere vom Anwachsungsrecht                   | 444         |
|              | Biertes Rapitel. Das Rechtsverhaltnif bes Erben.         |             |
| 605.         | , , ,                                                    | 454         |
|              | II. Rechtsverhaltniß bes Erben ben Glaubigern gegenüber. |             |
| 606.         | A. Rechtswohlthat des Inventars                          | 458         |
| 607.         | B. Rechtswohlthat der Gütertrennung                      | 461         |
|              | [Erbenhaftung nach bem BGB.]                             | 463         |
|              | III. Rechtsverhaltuiß amifchen Miterben.                 |             |
| 608.         | A. Theilung der Erbschaft                                | 476         |
|              | [Miterben im BGB.]                                       | 481         |
|              | B. Die Collationspflicht.                                |             |
| 609.         | 1. Ginleitung                                            | 488         |
| 610.         | 2. Das Recht ber Collation im Ginzelnen                  | 498         |
|              | [Ausgleichungspflicht im BGB.]                           | 501         |
|              | IV. Rechtsverhaltniß bei Borenthaltung ber Erbichaft.    |             |
| 611.         | Einleitung                                               | 503         |
| 612.         | A. Gegenstand des Erbschaftsanspruches                   | 504         |
| 613.         | B. Gegenansprüche                                        | 512         |
| 614.         | C. Boraussehungen                                        | 516         |
| 615.         | D. Beweiß                                                | 522         |
| 616.         | E. Zufäşliches                                           | 525         |
|              | V. Erlangung bes provisorifden Befiges ber Erbichaft.    |             |
| 617.         | A. Auf Grund ber Bescheinigung des Erbrechts             | 528         |
| 618.         | B. Einweisung des ungeborenen Erben                      | 530         |

| §            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eite       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 619.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32         |
| 620.         | D. Andere Fälle 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34         |
| •            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34         |
| 621.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35         |
|              | [Beräußerung der Erbschaft im BGB.] 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38         |
| 622.         | Anhang. Rechtliche Stellung bes Fiscus, an ben eine erblofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|              | Erbschaft gelangt 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42         |
|              | Chatter Orbits Co. Manustratic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|              | Fünftes Rapitel. Das Bermächtniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 623.         | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43         |
|              | I. Allgemeine Grundfäte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|              | A. Die bei dem Bermächtnisse in Betracht kommenden Personen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>624</b> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46         |
| 625.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47         |
| <b>626</b> . | 3. Der Bermächtnißbeschwerte 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5</b> 0 |
| 627.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52         |
|              | B. Form ber Errichtung bes Bermächtnisses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 628.         | 1. Testament und Codicia 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56         |
| 629.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60         |
| <b>63</b> 0. | the state of the s | 62         |
| 631.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64         |
| 632.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68         |
|              | C. Die Bermächtnigverfügung felbft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 633.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68         |
| 634.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75         |
|              | 3. Rebenbestimmungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 635.         | a. Bedingung und Befriftung 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78         |
| 636.         | b. Boraussetzung 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81         |
| 637.         | 4. Substitution bei Bermächtniffen 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82         |
|              | D. Ungultigleit bes Bermachtniffes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|              | 1. Ungultigkeit bes Bermächtniffes als folchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 638.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84         |
| 639.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89         |
| <b>64</b> 0. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91         |
| 641.         | 2. Ungultigfeit bes Bermachtniffes wegen Ungultigfeit bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>693</b> |
|              | E. Anfall und Erwerb des Bermachtniffes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 642.         | 1. Zeitpunkt und Bebeutung bes Anfalls und bes Erwerbs 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96         |
| 643.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 699        |
| <b>644</b> . | and the second s | 302        |
|              | F. Rechte bes erworbenen Bermachtniffes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|              | 1. Rechte bes Bermächtnignehmers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 646.         | a. Dingliches Recht 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 309        |
| 647.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310        |
| 649.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 618        |

| §            |                                                             | <b>G</b> eite |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 650.         | 1. Recht auf die Falcidische Quart                          | 619           |
| 651.         |                                                             | 621           |
| <b>652</b> . | 3. Berechnung ber Quart                                     | 623           |
| 658.         | 4. Berechnung und Abzug der Quart bei einer Mehrheit        |               |
|              | von Erbtheilen                                              | 632           |
|              | II. Bon einzelnen Bermächtnissen im Besonderen.             |               |
| 654.         | A. Bermächtniß von individuell bezeichneten Sachen          | <b>64</b> 0   |
| 655.         | B. Bermächtniß von generisch bezeichneten Sachen            | 648           |
| 656.         | C. Bermächtniß von dinglichen, das Eigenthum beschränkenden |               |
|              | Rechten                                                     | 651           |
| 657.         | D. Bermächtniß von Obligationen                             | 654           |
| 658.         | Schuldvermächtniß                                           | 657           |
| 659.         | E. Bermächtniß einer Rechtsgesammtheit                      | 659           |
| <b>66</b> 0. | F. Renten- und Alimentenvermächtniß                         | 661           |
| 661.         | G. Wahlvermächtniß                                          | 663           |
|              | III. Das Erbschaftsvermächtniß (Universalfibeicommiß).      |               |
| 662.         | Ginleitung                                                  | 666           |
| 663.         | A. Errichtung des Erbschaftsvermächtnisses                  | 668           |
| 664.         | B. Anfall und Erwerb                                        | 669           |
|              | C. Recht des erworbenen Erbichaftsvermächtniffes.           |               |
| 665.         | 1. Bor der Herausgabe                                       | 670           |
| 666.         | 2. Die Herausgabe                                           | 673           |
| ~~           | 3. Nach der Herausgabe.                                     |               |
| 667.         | a. Bei freiwilligem Erbichaftsantritt                       | 676           |
| 668.         | b. Bei erzwumgenem Erbschaftsantritt                        | 678           |
|              | [Der Nacherbe im BGB.]                                      | 679           |
|              | [Die Auflage im BGB.]                                       | 684           |
|              | Sechstes Rapitel. Anhänge.                                  |               |
|              | I. Die Erbunwürdigfeit.                                     |               |
| 669.         | A. Im Allgemeinen                                           | 686           |
|              | B. Die Erbunwürdigfeitsfälle.                               |               |
| 670.         | 1. Berfehlung gegen die Person des Erblaffers               | 687           |
| 671.         | 2. Berfehlung gegen ben letten Billen                       | 689           |
| 672.         | 3. Berfehlung gegen das Gefetz                              | 691           |
| 673.         | 4. Abschwächung bes Berleihungswillens                      | 691           |
| 674.         | C. Rechtsverhältniß bei ber Erbunwürdigkeit                 | 692           |
| 675.         | 576. II. Die Schenkung von Todeswegen                       | 694           |
| 677.         | III. Zuwendung von Todeswegen durch Setzung einer Bedingung | 701           |
| 678.         | IV. Sonstige lettwillige Anordnungen                        | 702           |
|              |                                                             |               |
|              | Sachregifter gu fammtlichen brei Banben                     | 705           |
|              | Quellen-Register zu fammtlichen brei Banben                 | 822           |
|              | Rachträge zum britten Ronde                                 | 964           |
|              |                                                             |               |

|  |   | - 1 |
|--|---|-----|
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  | • |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |

# Fünftes Buch.

Familien=Recht.

#### Grftes Bapitel.

Die Che.

### I. Begriff, Begrundung, Beendigung.

§ 489.

Die She ist die Verbindung von Mann und Beib zu ungetheilter Lebensgemeinschaft. Dieser Begriff der She ist bereits im römischen Recht in voller Reinheit anerkannt.

Die Begründung und Beendigung der Ehe steht heutzutage gemeinrechtlich nicht unter den Grundsätzen des römischen Rechts, jondern unter den Grundsätzen des Reichsgesetzes vom 6. Febr. 1875 und des canonischen Rechts?

Bindideid, Banbetten. 8. Auft. III. Banb.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 1 D. 28, 2. "Nuptiae sunt conjunctio maris et feminae, et § 489. consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio". § 1 I. 1, 9. "Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris conjunctio, individuam vitae consuetudinem continens". Bergl. c. 3 C. XXVII qu. 2. "Individua... consuetudo est, talem se in omnibus exhibere viro, qualis ipsa sibi est, et e converso".

Form der Chefchließung: Erklärung vor dem Standesbeamten in Gegenwart von zwei Zeugen und Ausspruch des Standesbeamten, daß die Ehe zu Stande gekommen sei. Reichsges. v. 6/2 1875 § 41 fg. Ehehindernisse: das. § 38 fg. Andere als die hier genannten Ehehindernisse gelten nicht mehr: das. § 39. Dagegen bleibt, was die Folgen einer trotz eines Ehehindernisses abgeschlossene Ehe angeht, maßgebend Landesr., also gemeinrlich das c. R. § 36. Ueber die Ehescheidungsgründe bestimmt das Reichsgesetz nicht: es gilt also in dieser Beziehung das c. R. gemeinrlich fort. Dagegen enthält das Reichsgesetz die Bestimmung, daß nur auf Lösung der Ehe, nicht auf (beständige) Trennung von Tisch und Bett erkannt werden kann: § 77. Bgl. Sf. XXXII. 52. [S. jett BGB. 1303—1352. 1564—1587, EG. 46. 40. Der Ausspruch des

Ebenso muß die nähere Darstellung der Lehre von dem, der Ehe möglicherweise vorhergehenden, Cheversprechen (Berlöbniß) der Disciplin des canonischen Rechts überlassen bleiben.

[\$66. f. Note 2. 3.]

Standesbeamten bei der Eheschließung ist nicht mehr wesentlich (1817. 1818). Die beständige Trennung von Tisch und Bett (Ausbebung der ehelichen Gemeinschaft) ist wieder eingeführt; die Klage darauf kann statt der Sheschungsklage gewählt werden (1575).]

2 Nach r. R. war das Berlöbniß (sponsalia) nicht bindend, und konnte nicht einmal burch Conventionalstrafe bindend gemacht werden (l. 1. 1. 5 i. f. C. 5, 1, 1, 71 § 1 D. 35, 1, 1, 134 pr. D. 45, 1); boch verlor berjenige, welcher bas Berlöbnig brach, zur Strafe bie arrha sponsalicia bez. ihren Berth (1. 5 C. 5, 1, val. l. 3 eod., l. 54 § 2-4 [56 pr.] C. 1, 3, l. 16 C. 1, 4). Das c. R. bagegen gestattet eine Rlage auf Bollziehung bes Berlobniffes, freilich fur ben Fall ber Beigerung nur firchliche Zwangsmittel (c. 10. 17. 22 X. 4, 1): nach ber bentigen Praxis wird in diefem Fall auf eine Entschädigung erfannt. Bgl. Pfeiffer pr. Ausführungen VIII S. 404 fg., Glück XXIII S. 90, Richter Kirchenr. § 289 20 fg., Stobbe IV § 210. Sf. VI. 208. 209, VII. 59, XIII. 35, XVIII. 256, XXX. 36, XXXIX. 215. 310; pgl. V. 293. 294, IX. 164, XII. 311, XVI. 50, XVIII. 143. 255, XIX. 111, XXII. 243, XXVII 37, XXXI. 146, Rierulff Entscheidungen bes ONG. ju Lübed 1867 9r. 10. [Sf. LI. 29, LI♥. 90, 98. XXIX S. 97 fg., XXXIX S. 188 fg., XL S. 208 fg. = Sf. LIII. 156, vgl. RG. XL S. 182. Erfüllungsort, örtliches R.: RG. XX S. 383 fg. XXIII S. 172 fg., Sf. XLIX. 163. - Conventionalftrafe: Sf. LIV. 152.] Daneben besteht aber auch die romifche Strafe bes Berluftes ber arrha sponsalicia (bes Mahlschatzes) noch fort. Glück XXIV S. 411, Schott bie donatio propter nuptias S. 27 fg., v. Jagemann bie Draufgabe S. 78 fg. Bgl. § 325 4. Die CBO. § 774 Abf. 2 fchließt (amar nicht die Berurtheilung gur Gingebung ber Che, wo fie nach Landest. julaffig ift. wohl aber) Rwang zur Eingehung ber Ghe ausbrudlich aus. [Gbenfo formut CBO. 779 nicht zur Anwendung (f. Abf. 2 baf.). Rach BBB. begründet bas Berlöbniß teine Rlage auf Eingehung der Che (1297 Abs. 1); die Borschriften ber CBO. 774 Abf. 2. 779 Abf. 2 find baber im Allgemeinen überflüffig geworben. aber fteben geblieben (888 Abf. 2, 894 Abf. 2), weil fie noch für folche Falle in Betracht tommen konnen, in benen es fich um die Bollftredung ausländischer Urtheile handelt (f. Begrund. jur Civilprozegnov. ju § 774 S. 156 [Gutten-Ber vom Berlöbnig ohne wichtigen Grund gurudtritt, ober umgetebrt bem andern Theile durch fein Berschulben einen wichtigen Grund jum Rudtritt gibt, haftet nach näherer Maggabe von 1298. 1299 auf bas negative Intereffe. Beitergebenden Anspruch hat die unbescholtene Berlobte, welche ihrem Berlobten Die Beiwohnung gestattet hat (1800). Strafversprechen ift nichtig (1297 Abf. 2). Condiction ber arrha sponsalicia und ber Geschente unter ben Brautleuten f. 1301. Die Rudforderung findet im Zweifel nicht bei Tod eines Berlobten, fonft aber grundfatlich bei febem Unterbleiben ber Cheschliegung ftatt. Die ameite Commission (Brot. G. 4884) wollte ber Riprechung überlaffen, welche unter ben im § 1301 im Allgemeinen in Bezug genommenen Borschriften über die Berausgabe ungerechtfertigter Bereicherung gur Anwendung zu tommen haben. Jedenfalls wird mit ben Motiven (IV G. 7) bieß von § 815 a. E. anzunehmen fein, fo bag weber derjenige gurudforbern tann, ber ohne wichtigen Grund gurudtritt, noch berjenige.

#### II. Rechtliche Bedeutung.

A. Perfonliches Berhältniß ber Chegatten. § 490.

Die Ehe ist nicht allein, und ist nicht zunächst, ein Rechtsverhältniß; sie ist zunächst ein sittliches Berhältniß. Als solches tritt sie mit einer fertigen Ordnung in das Rechtsgebiet ein, und die Aufgabe der Rechtsordnung kann im Ganzen und Großen keine andere sein, als die, die von dem Sittengesetz geforderte Gestaltung des ehelichen Berhältnisses, so weit sie es vermag, zur äußeren Erscheinung zu bringen. Im Einzelnen gehört hierher Folgendes.

- 1. Ehegatten haben gegen einander einen gerichtlich verfolgbaren Anspruch auf eheliches Zusammenleben. Hartnäckige Berweigerung des ehelichen Zusammenlebens ist bei ben Protestanten Scheidungsgrund.
- 2. Die Verletzung ber ehelichen Treue ift in ihrer schwerften Form, ber bes Chebruches, Scheidungsgrund 4 und wird geftraft.
- 3. Auf der Anerkennung der Pflicht der Chegatten zur Liebe gegen einander beruhen die Rechtsfäte: bag ein Shegatte gegen den

ber dem andern Theil durch ein Berhalten wider Treu und Glauben einen wichtigen Grund zum Rückrittt gibt. Gin solches Berhalten ift aber nicht jedes Berfhulden; in einem Theil der Fälle des § 1299 (Fahrlässigkeit) wird also das Rücksorderunger. bestehen bleiben.]

<sup>1</sup> Das ältere r. A. tannte in ber manus eine Gestaltung bes ehelichen 8 490. Berhältnisses, in welcher basselbe reines Averhältniß war. Aber bas Rhewustsein bes römischen Bolles hat sich früh von ber manus abgewendet; im Justini-

anifchen R. ift fie fpurlos verschwunden.

² Nicht nach r. R., wegen ber unbedingten Freiheit ber Ehescheidung. Für das heutige R. s. Sf. I. 237, IV. 126, VIII. 143, XVI. 52, 54, XVIII. 257, XX. 43, XXI. 129, XXVI. 39. 134, XL. 52, XLIV. 107 (RG.), XLV. 102; XIII. 38, XXXII. 325. Kierulff Entscheidungen des ONG. zu Lübeck 1865 S. 390 fg. Bgl. Holzschuher I § 55 Nr. 10—12. CPO. § 774 Abs. 2 mb EG. z. CPO. § 16 Ziff. 6 verweisen, in Betreff der Erzwingung des ehelichen Lebens auf das Landesr. [[vgl. Sf. XLVII. 37.]] [BGB. 1353. — CPO. 888 Abs. 2 kennt überhaupt keinen Zwang mehr.]

\* Sf. VII. 133. "Zur Bollftreckung eines rkräftigen Urtheils auf Rücklehr zu dem Gegatten können zwar mäßige Strafen eintreten; sie dürfen aber ebensowenig, wie bei einem Urtheil auf Eingehung der She bis zu umbedingter Nöthigung gesteigert werden, um die Wiedervereinigung und die Fortsetzung der factisch gerrennten Che zu erzielen". Ebenso das. XX. 280; s. auch III. 67. [CPO. 888

Mf. 2, f. vorige Rote.]

4 Balter Rirchenr. § 314. 316, Richter Rirchenr. § 286. 287 (7. und 8. Aufl.), Friedberg Rirchenr. § 160. [BGB. 1567.]

**4 [868.** 1565.]

andern keinen Strafanspruch erheben kann<sup>5</sup>; daß den Ehegatten gegen einander die Rechtswohlthat der Lebensnothdurft zusteht<sup>6</sup>, selbst im Falle des Berzichtes<sup>7</sup>; daß die Frau von dem Manne keine Sichersheit für ihre Dos fordern darf<sup>8</sup>; daß Eheleute nicht zum Zeugniß gegen einander genöthigt werden können<sup>9</sup>.

- 4. Die Frau ift dem Manne Gehorsam schuldig<sup>10</sup>; richterliche Hülfe wird aber dem Manne zu diesem Ende nicht gewährt. <sup>11</sup> Doch ift die übergeordnete Stellung des Mannes ferner noch anerkannt in den Rechtssätzen: daß der Mann Rang und Stand und das Domicil der Frau bestimmt<sup>12</sup>, und daß er in der Person der Frau injuriirt wird<sup>13. 14</sup>.
- 5. Gegen den Dritten, welcher die Frau gegen ihren Willen zurüchalt, hat der Mann ein Klagerecht auf Herausgabe 15.

[BBB. f. die Doten.]

6 S. § 267, 3. [Sf. LII. 227. - Dem BGB. nicht befannt.]

<sup>7</sup> L. 14 § 1 D. 24, 3.

• CBO. § 348, 2 [383, 2], StPO. § 51, 2. lleber das frühere

gemeine R. vgl. Bayer Bortrage G. 794.

10 С. 12 sqq. Ć. XXXIII qu. 5; vgl. l. 14 i. f. D. 24, 3, l. 48 D. 38, 1. Dienste? Bgl. Bring 1. Aust. S. 1214 Nr. 4 [2. Aust. III § 469 ди 20 fs. ]. Roth II § 91 128. Г. 1856.]

2°fs.], Roth II § 91 128. [BGB. 1354. 1356.]

11 Abgesehen von dem Falle der Note 2. Auch ein Züchtigungsr. des Mannes läßt sich gemeinrlich nicht begründen. Ueber I. 8 § 2 C. 5, 17 und Nov. 117 c. 14 s. Glück XXIV S. 383 fg. Deutsches R.: vgl. Beseler § 122 4, Roth II § 91 125.

18 C. 12, 1; I § 36 5. CPO. § 17 Abs. 1 [gestrichen wegen BGB. 10.] Reichsgeset 6/6 70 über ben Unterstützungswohnsit § 15—17. S. auch Reichsgeset 1/6 70 über bie Erwerbung und den Berlust der Reichseund Staatsangehörigkeit § 5. 11. 19. 21 Abs. 2 [EG. 3. BGB. 41.]

18 L. 1 § 3. 9. 1. 2. 1. 18 § 2 D. 47, 10. Bgl. StGB. § 195. 232.

14 Nach r. R. wurde ber Chemann auch in Processen der Frau als ihr Bertreter ohne Bollmacht gegen Sicherheit zugelassen. Heutzutage ift nach CPD. § 85 [89] nur einstweilige Zulassung zulässig; vor dem Urtheil muß die Bollmacht beigebracht werden. [Etwas ganz Anderes ift das gerichtliche Auftreten des Mannes kraft seiner Berwaltungsre nach Maßgabe der verschiedenen Güter-

ttänbe bes 26.]

15 Interdictum de uxore exhibenda et ducenda L. 2 D. 43, 30, l. 11

C. 5, 4. Bgl. Sintenis III & 181 13. [Dem BOB. nicht befannt.]

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 2 C. 5, 21, 1. 17 D. 11, 3. Sf. XIII. 264, XIV. 137. Das r. R. schließt auch actiones samosae aus, 1. 2 C. cit., 1. 1 i. s. C. 5, 12. Ueber die actio rerum amotarum s. § 454 <sup>24</sup>. Zulässigseit der Spolienklage: Sf. XLI. 261 (RG.) [Sf. LI. 95. — BGB. kennt keine Strasansprüche.]

<sup>8</sup> Cod. 5, 20 ne fideiussores dotium dentur. S. aber c. 7 X. 4, 20. Glüd XXVII S. 231 fg., Girtanner Bürgschaft S. 144. 145, Dernburg Pfanbr. I S. 381 4.

# B. Einfluß ber Che auf die Bermögensverhältnisse ber Chegatten.

lleberficht.

§ 491.

Den durch die She verursachten Vermögensauswand hat der Mann zu tragen. Im Besonderen steht der Frau gegen den Mann ein, im Nothfall gerichtlich verfolgbarer, Anspruch auf Gewährung standesmäßigen Unterhalts zu<sup>2</sup>. Abgesehen hiervon verleiht die She weder der Frau an dem Vermögen des Mannes, noch dem Manne an dem Vermögen der Frau irgend welche Rechte<sup>3</sup>. Doch es ist

<sup>1</sup> L. 7 pr. D. D. 23, 3, l. 20 C. 5, 12, l. 65 § 16 D. 17, 1. Daß ber Mann die Berpflichtung habe, die Bedürfniffe ber Frau zu beftreiten, wird in den Quellen vielfach anerkannt; f. l. 21 pr. D. 24, 1 und bie übrigen § 509 angeführten Stellen. Giner gerichtlichen Berfolgung aber tonnte ber Mann nach r. R. burch bie Scheibung entgeben, und befrwegen ift in ben Quellen vou einer folchen Berfolgung wenig die Rede. Aber f. 1. 22 § 8 D. 24, 3: - Sin autem in saevissimo furore muliere constituta maritus dirimere . . matrimonium calliditate non vult . . . tunc licentiam habeat vel curator furiosae vel cognati, adire iudicem competentem . . . Bgl. Sf. XIV. 87, XXVIII. 228, XXXVIII. 113, XLII. 306. Ginfluß ber Trennung der Ehe: XII. 40, XIII. 146, XXV. 135, XXVI. 38. 243. 244, XXIX. 144. 245, XXXIV. 308, XXXV. 36. 218, XXXVIII. 113. 317, 98. VIII S. 184, Sf. XL. 117 (RG.). 212 [LI. 31. 84. Trennung von Tisch und Bett: RG. XXX S. 125 fg. S. ferner Sf. XLVIII. 268 u. XLVII. 36. 203. 204.]. Stobbe IV § 216 Rr. 5. Dernburg II § 26 8. S. auch unten § 493 \*. — Eine Alimentationspflicht ber Frau gegen ben Mann geht aus 1. 29 C. 5, 12, welche man bafur angeführt hat, nicht hervor. Bgl. Sintenis III § 131 14. Daß diefe Pflicht burch die Praxis eingeführt worben fei, behauptet Buengner zur Theorie und Praxis ber Alimentationspflicht G. 176. G. auch Sf. XXVII. 267 und Roth II \$ 91 120. [BBB. 1360. 1361. 1578 fg. 1345—1347. 1351.7

\* So das r. R. Anders das germanische R. Das germanische R. hat von jeher die durch die Ehe begründete Lebensgemeinschaft auch in der Gestaltung der Bermögensverhältnisse der Ehegatten zum Ausdruck gebracht. Sachsensp. I. 31 § 1. "Man unde wif ne hebbet nein getweiet gut to irme live". Schwabensp. Kap. 33. "Man unde wid mugen nit gehaben dahein guot gezweihet". Dieser Grundgedanke ist in den verschiedenen deutschen Particularren in verschiedener Beise ausgebildet worden; im Großen aber zeigen sich zwei Hauptrichtungen. Entweder wird das beiderseitige Bermögen nur äußerlich in der Hand des Mannes vereinigt, mit der Besugniß dessehen, auch das Bermögen der Frau zu den Zweden der Ehe zu verwenden (System der Gütereinseit, Gütervereinigung, Güterverbindung, Berwaltungsgemeinschaft); oder es wird aus dem beiderseitigen Bermögen eine rlich einige Masse unter der mehr oder minder beschränten Disposition des Mannes gebildet (System der Gütergemeinschaft). Das erste System ist unter dem Einssuß des r. R. dielsach, und namentlich durch die chursächsische Aussehen des System des ehemännlichen Nießbrauchs

nahe liegend, daß die Frau dem Manne als Beitrag zu den Laften ber Ehe ein Heirathsgut, eine Dos4, zubringe (§ 492 fg.). Seinersfeits kann der Mann der Frau eine Widerlage gegen die Dos

(usufructus maritalis) umgebilbet worben. — Die beutschrliche Gestaltung ber ehelichen Bermögensverhaltniffe ift ftatiftifch genommen auch noch heutzutage in Deutschland bie überwiegende; auf feinem andern Buntte hat fich bas beutsche R. in Deutschland ein gleich umfaffendes raumliches herrschaftsgebiet gewahrt. Richtsbestoweniger muß als bas gemeine beutsche R. auch in biefer Materie bas r. R. angefeben werben. 3war, wenn man biefen Sat fo ausbrudt, bag für bas r. R. die Bermuthung ftreite, fo ift biefer Ausbrud, wie er überhaupt bem Migverständniffe ausgesetzt ift (vgl. I § 2 2), fo namentlich in der vorliegenden Materie ein wenig paffender; nirgends mehr, als gerade hier, wird der Richter Beranlaffung und Pflicht haben, felbständig zu untersuchen, ob fich nicht auf einem gegebenen Raum eine beutschrliche Gestaltung ber ehelichen Guterverhaltniffe burch Gefetgebung ober Bewohnheit erhalten habe. Aber beftwegen ift es nicht weniger mahr, bag, wenn diese Untersuchung zu feinem bejahenden Resultate führt, ber Richter, wenn er mit bent Cate von ber Reception bes r. R. als Gangen (I & 2 8) nicht überhaupt brechen will, tein anderes als eben bas r. R., gur Anwendung bringen barf. Für welches andere Spftem follte er fich auch entscheiben? Man hat gesagt: fur bas Syftem ber Butereinheit. So namentlich Gerber Lehrb. bes beutschen Brivatr. § 231 in ben fruberen Ausgaben (noch in ber 7., vgl. benf. Jahrb. für Dogm. I G. 239 fg.), und in ausführlicher Erbrierung Fr. Rathmann (Dbertribunglrath in Berlin): Ginige Borte über eheliches Guterr. nach heutigem gem. R. in Deutschland, Chemnit 1859. Aber auch abgefeben bavon, daß burch ben Ausbrud: Spftem ber Gutereinheit boch nur eine allgemeine Richtung ber Bestaltung ber ehelichen Buterverhaltniffe bezeichnet wirb, welche im Einzelnen, und namentlich mas den Umfang bes Res bes Chemannes angeht, eine Reibe von Fragen offen läßt, daß man also in biefem Syftem nicht fowohl eine fertige Theorie hat, als vielmehr nur die Grundlage einer erft zu entwidelnden, bei welcher Entwidelung bem individuellen Ermeffen ein nicht unbebeutenber Spielraum gufallen wird: fo beruht bie gange Meinung auf ber Auffaffung, bag bas Spftem ber Gutergemeinschaft eine fpatere, mehr ober minder unorganische Beranderung (Gerber fprach in früheren Auflagen von einer "Berunftaltung", f. auch Jahrb. f. Dogm. I G. 271 unten) bes urforfinglich in Deutschland allein herrschend gewesenen Syftems ber Gutereinheit fei, und bie Richtigkeit biefer Auffaffung ift burch neuere Untersuchungen, um Benig zu fagen, außerft zweifelhaft gemacht worden. Co namentlich Roth Jahrb. bes gem. beutschen R. III G. 331 fg., Sanel 3G. f. RGefc. I S. 273 fg., Roth fr. BJS. X S. 169 fg. XII S. 597 fg. bayr. Civilr. I § 55. [2. Aufl. § 72], beutsches Privatr. II § 101. 3S. f. vergleichende RB. I S. 39 fg., und bie an biefen Orten citirten Schriften, namentlich bie Schrift von Schröber Geschichte bes ehelichen Guterr. in Deutschlanb, 2 Bbe., , 1863-1873, und neueftens die tiefgreifenden Erörterungen von Seuster Institutionen bes beutschen Brivatr. II § 134 fg. (1886); andererfeits Gerber Erörterungen gur Lehre vom beutschen ehelichen Guterr., atab. Brogramm, 1869. Deutsches Brivatr. 15. Aufl. [1886] § 226. 227. hiernach mußte, wenn man vom r. R. abgeben will, für Deutschland ein doppeltes, vielleicht ein mehrfaches gem. R. angenommen werben, beffen geographische Abgrenzung im Einzelnen aber ben größten Schwierigfeiten unterliegen, und ber Thatfache gegenüber, baf

machen (§ 508). Das nicht zur Dos gegebene Vermögen der Frau ist ihr freies Bermögen oder Paraphernalvermögen (§ 507). — Auf den vermögensrechtlichen Verkehr zwischen den Ehegatten hat die Ehe nur insoweit Einfluß, daß Schenkungen zwischen Ehegatten ungültig sind (§ 509). — Besondere vermögensrechtliche Folgen sind endlich noch angeknüpft an die verschuldete Ehescheidung (§ 510), an die zweite Ehe (§ 511), und an die vorzeitige Wiederversheirathung (§ 512).

[Das gesetliche Güterspstem bes 868. ift die Berwaltungsgemeinschaft (Berwaltung und Rutnießung bes Mannes am eingebrachten Gut der Frau) (1873 fg.); ausnahmsweise tritt Gütertrennung ein (1426 fg.); vertragsmäßige Regelung des Güterstandes ist zulässig (1482). Besonders geregelt sind als vertragsmäßige Güterstände: allgemeine Gütergemeinschaft (1437 fg.), Errungenschaftsgemeinschaft (1519 fg.), Fahrnißgemeinschaft (1549 fg.). Der Güterstand kann nicht geregelt werden durch Berweisung auf ein abgeschafstes Güterrecht (1438 Abs. 1), also auch nicht durch Berweisung auf das Dotalrecht.]

auf einem und demfelben Bebiete fich Particularre, ber entgegengesetzten Syfteme begegnen (vgl. bie Ueberficht in bem Muffat von Schrober, Berhandl. bes 12. beutschen Jurifientages I G. 29 fg., namentlich aber jest Reubauer bas v in Deutschland geltende eheliche Guterrecht unter Benutung amtlicher Materialien [Berlin 1878]), vielleicht unmöglich fein murbe. In ber That ift aber auch von ber Anwendung bes r. R. als gem. R., wenn fie vernünftig und mit Borficht gefchieht, teine Schabigung bes nationalen Abewußtseins zu fürchten. Denn bie Ehe ift ein fo häufig portommenbes Averhaltnig, bag, wo fich bie beutschrliche Auffassung ber ebelichen Bermbaensperbaltniffe als wirkliches Rbewußtfein aufrecht erhalten bat, leicht auch eine bemfelben entsprechende Uebung wird nachgewiesen werben tonnen, und, wo bieg nicht möglich ift, ber Schlug gerechtfertigt erfcheint, bag es fich nicht fowohl um ein Rbewußtsein, als um eine Stimmung, Reigung, Gefühls- und Gemutherichtung handele, welche in ibrer Unbestimmtheit auf feine andere Berudfichtigung Anspruch machen barf, als ihr auf bem Bege ber Willensinterpretation füglich verschafft werben tann (§ 494 18). — Das romifche Dotalr. als gem. R. ertennen an: Runde eheliches Guterr. § 42 und die Lehrbucher bes beutschen Brivatr. von Gichhorn § 301, Mittermaier § 392 und Roth IV G. 42. Dawiber, bag fur bas r. R. eine "Bermuthung" ftreite, erklart fich bas Lehrbuch bes beutichen Privatr. von Bluntichli § 198 Rr. 2 a. E., f. auch Befeler § 126. Ueber bie frubere Doctrin und Praxis finden fich Mittheilungen in der oben citirten Schrift von Rathmann G. 116 fg.

\* Der römische Ausdruck dos wird hier beibehalten, aber als recipirter beutscher ("Dos") behandelt. Alle deutschen Ausdrücke, welche man an die Stelle dieses Ausdrucks setzen könnte: Heirathsgut, Eingebrachtes, Mitgift, Aussteuer, würden die Frage offen laffen, nach welchen rlichen Grundsätzen das Heirathsgut zu. zu beurtheilen sei, während bei der bunten Mannigsaltigkeit der in Deutschland geltenden ehelichen Güterre ein Ausdruck, welcher auf das gerade nach römischen Grundsätzen zu beurtheilende Heirathsgut hinweift, wo nicht dringendes Bedürfniß, doch entschiedene Wohlthat ist.

# 1. Pan der Pas\*.

#### a. Begriff.

§ 492.

Dos ist eine Vermögensvermehrung, welche dem Manne von Seiten der Frau als Beitrag zu dem ihm aus der Ehe erwachsenben Vermögensauswand zugebracht wird. \*Wegen dieser Bestimmung

\* Dig. 23, 3 Cod. 5, 12 de iure dotium. Die übrigen von biefer Lebre bandelnden Titel werden im Berlauf der Darftellung angegeben werden. — / Saffe bas Guterr. ber Ehegatten nach r. R., 1. (einziger) Band, 1824. v. b. Tigerftrom bas r. Dotalr., 2 Banbe, 1831. 1832. Bechmann bas r. Dotalr., 1. Abth. 1863, 2. Abth. 1867 (im Drud begonnen 1865); über die 1. Abth. f. v. Scheurl fr. BJS. VI S. 1 fg. (1864), über bie 2. Abth. benf. fr. BJG. XI G. 105 fg. 266 fg. 321 fg. (1869). Canblarg bas r. Dotalr. 1870. Glüd XXIV S. 425 fg. XXV S. 1-421. XXVII S. 109-454. Unterholgner Schuldverhältniffe II S. 405 -482, Gintenis III S. 15 - 62, Bring 1. Aufl. S. 1227 fg. (bagu Manbry fr. BJS. XII S. 502 fg.). 2. Aufl. III § 472-489, Dernburg III § 13-23. Rhiftorifchen Inhalts ift √ bie Schrift von D. Boigt: Lex Maenia de dote vom Jahr 568 ber Stadt (1866). Darüber Arnbis 35. f. RGefch. VII S. 1 fg., Caplara S. 2 fg.; , neuerdings Boigt ius naturale III S. 1182 fg. [Πολυγένης πραγματεία περί προϊκός τομ. I. Athen 1891 (gefronte Breisschrift. Behandelt Begriff und Arten der dos, permutatio dotis, Berpflichtung ju Beftellung, Beftellung ber dos.] 8 492.

Die Bestimmung der Dos, den "onera matrimonii" zu bienen, wird in vielen Stellen der Quellen hervorgehoben. So namentlich in 1. 76 D. 23, 3.: - quia, nisi matrimonii oneribus serviat, dos nulla est"; l. 16 pr. D. 49, 17: - dos . . matrimonio cohaerens oneribus eius ac liberis communibus . . confertur"; f. ferner l. 11 D. 23, 4. l. 20 C. 5, 12, l. 56 § 1 D. 23, 3, 1, 46 D. 10, 2, 1, 65 § 16 D. 17, 2. Ja bie dos wird geradezu als Mequivalent ber onera matrimonii aufgefaßt, f. Rote 4. Nichtsbestoweniger bat Bechmann a. a. D. in Betreff bes Berhältniffes der onera matrimonii jum Begriff ber Dos eine lebhafte Polemit gegen die "herrschende Auffassung" erhoben. Bechmann möchte am Liebsten, wenigstens mas das claffifche R. angeht, die onera matrimonii aus der Begriffsbestimmung der Dos gang hinaus. werfen, und die Dos einfach befiniren als "Gabe an ben Dann um ber Che willen", obgleich er dann freilich hinzufügt: Ehe und Ehelasten feien in diesem Sinne gang ibentische Begriffe, wo Che, ba feien auch Chelasten. Der Sauptinhalt feiner Ausführung ift folgender. a) Das als Dos Gegebene tonne moglicherweise in einem einzelnen Fall gar nicht fähig fein, einen Beitrag zu ben Laften ber Che zu liefern, g. B. eine nuda proprietas, ein unverzinsliches Forderunger.; beswegen fei es nicht weniger Dos. Aber die herrschende Definition ber Dos lautet auch nicht: Dos ift, was Beitrag zu ben Chelaften ift - fonbern: Dos ift, mas als Beitrag ju ben Chelaften, mit ber Bestimmung, Beitrag zu ben Chelaften ju fein, gegeben wird. b) Der Bwed ber Dos fei nicht bloß die Gemahrung eines Beitrags zur Bestreitung ber ebelichen Laften; die Dos habe bei ben Romern chenfo fehr die Bedeutung gehabt, der Frau eine wurdige Stellung im Saufe bes Mannes zu verschaffen; fie fei ferner fur die in

ber Dos liegt in dem Geben einer Dos keine Schenkung an den Mann³; der Mann erhält in der Dos keine Bereicherung, sondern Ersat für eine Vermögensaufopferung, welche er seinerseits über-nimmt4·5. Ferner wird durch diese Bestimmung der Dos bewirft, daß der Bestand der Bestellung der Dos von dem Zustandesommen

ber Bewalt bes Baters befindliche und in bie Manus bes Mannes übertretenbe Frau der anticivirte Antheil am vaterlichen Bermögen, für bie felbständige Frau bas Organ gewesen, burch welches ben Kinbern ein Antheil am mutterlichen Bermogen verschafft worben fei. Aber was die gulett genannten Zwede angeht, fo liegt es auf ber Sand, daß fie ber Dos burchaus eroterische find, Amede, welche allerdings möglicherweife burch Geben einer Dos, aber ebenfogut, ja noch viel unmittelbarer, durch Testament erreicht werben konnten : und die würdige Stellung im Saufe bes Mannes erlangt bie Frau eben baburch, daß fie bem Manne einen Beitrag zu ben Roften bes gemeinschaftlichen Lebens zubringt: Die Dos bient allerdings auch ihren Intereffen, aber boch nur baburch, bag fie gunachft benen bes Mannes bient. Bgl. auch Scheurl VI G. 4 fg., Arnbts § 395 2, Bring 1. Aufl. S. 1228. 2. Aufl. III S. 690 fg., Canhlarg S. 15 fa. 29 fa. - Nicht in die Begriffsbestimmung ber Dos gehört - und in biefer Begiehung bat bie Bolemit Bechmann's Grund - bas Moment. bag nach bem Billen bes Gebers nur ber Ertrag bes Gegebenen Beitrag zu ben Chelaften fein folle. Bare biefe Befchrantung bes R. bes Mannes auf ben Billen bes Gebers gurudzuführen, fo mußte bem Geber nach Beenbigung ber Ebe, ober jedenfalls nach Aufhören ber Chelasten, condictio sine causa (ob causam dati causa finita) gufteben, und bavon weiß bas r. R. nichts (val. andererfeits 1. 9 § 3 D. 23, 3). Umgefehrt beißt ce in 1. 1 D. 23. 3 ausbrudlich: "Dotis causa perpetua est, et cum voto eius qui dat ita contrahitur, ut semper apud maritum sit" (vgl. Bechmann I G. 17 fg., Czhhlarz S. 20 fg., Scheurl XI S. 115, Bring 1. Aufl. S. 1214. 2. Aufl. III S. 713.) Die Berpflichtung bes Mannes zur Herausgabe bes Kapitals ber Dos nach Beendigung ber Ghe beruht vielmehr auf ber Bestimmung bes Gefetes, welches bie Dos ergreift, fo wie fie gegeben ift. Ebenbeffmegen gebort die Berpflichtung nicht in die Begriffsbestimmung ber Dos; Diefe Berpflichtung fett eine Dos voraus und tann baber eine Dos nicht erft ichaffen. Wie aber, wenn ausbrudlich ausgemacht wird, daß der Mann bas Eingebrachte befinitiv behalten folle: ift auch bann noch eine Dos vorhanden? Jebenfalls fallen bann alle biejenigen Rfate meg, welche fich auf die Berausgabe ber Dos beziehen, und damit der wefentlichste Inhalt des Dotalr.: im lebrigen aber ftebe ich nicht an, die aufgeworfene Frage zu bejaben. Gine folche Gabe ift immer noch eine Gabe um ber Chelasten willen, und baber namentlich nicht als Schentung zu behandeln (4). Bgl. Bechmann I G. 208. 209, Caphlara S. 62 fg.; auf ber andern Seite Arnbts § 395 2.

2 Bgl. zum Folgeuben haffe S. 383-411, Bedmann I S. 194-220, b. Reberfelb Lehre von ben Schenkungen S. 38-87, Savigny Syftem IV S. 82 vgl. S. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> a) L. 21 § 1 D. 24, 1. b) L. 25 § 1 i. f. D. 42, 8. c) L. 9 § 1 D. 12, 4, 1. 5 § 5 D. 44, 4, 1. 41 pr. D. 42, 1. d) L. 19 D. 44, 7. e) L. 47 pr. D. 17, 1. f) L. 8 § 13 D. 20, 6. g) L. un. § 4 [1] C. 10, 36 [35]. Ueber 1. 20 C. 5, 3 f. Bechmann I ©. 201.

ber Ehe bez. ber Gultigkeit ber bestehenden abhängig iste, entweder nach bem Gesichtspunkt ber Boraussetzung ober nach bem ber Bebingung.

#### b. Beftellung.

#### a. Perfonen. Derpflichtung gur Beftellung.

§ 493.

1. Bestellt wird die Dos dem Manne; möglicherweise, wenn berselbe in väterlicher Gewalt steht, seinem Bater 1.

4 Es ift bereits bemerkt worden, bag bie Quellen bie Dos geradezu als Mequivalent ber onera matrimonii auffaffen. Es beift, baf ber Mann bie Dos "pro oneribus matrimonii" habe (l. 21 § 1 D. 24, 1); daß er ohne die Dos nicht geheirathet haben wurde (l. 25 § 1 i. f. D. 42, 8, 1. 5 § 5 D. 44, 4, 1. 9 § 1 D. 12, 4); er wird mit einem Gläubiger und gar mit einem Räufer verglichen (1. 25 § 1 cit.; 1. 19 D. 44, 7, 1. 8 § 13 D. 20, 6). Trothem fieht Bechmann, ber auch bier von feiner Scheu vor ben onera matrimonii beberricht bleibt, ben Grund, weftwegen bas Beben einer Dos feine Schenfung fei, nicht in bem Mangel ber Bereicherung bes Mannes, sonbern barin, bag bie Abficht bes Bebers nicht auf eine Bereicherung schlechthin, sondern auf eine Bereicherung jum 3med bes Berftellens einer botirte Che gerichtet fei. Allerbings wurde auch biefer Befichtspuntt hinreichen, ben Begriff ber Schenfung auszu-Schließen, wenn auch in ber Dos eine Bereicherung für ben Mann lage (§ 365 1). - Bei der Dos, welche von der Frau felbst gegeben wird, kommt als Grund, weßwegen fie feine Schenfung ift, hingu bie ber Frau obliegenbe naturliche Berpflichtung zum Geben einer Dos, 1. 32 § 2 D. 12, 6, vgl. § 289 .

5 Dagegen liegt in ber Bestellung einer Dos burch einen Dritten eine Schenkung an die Frau, oder sie kann wenigstens darin liegen. L. 33 i. s. l. 43 § 1 D. 28, 8, 1. 25 § 1 D. 42, 8, 1. 31 pr. C. 5, 12, 1. un. § 13 C. 5, 18, Vat. fr. 305. 306. Bgl. Bechmann I S. 211 fg., Scheurl VI S. 35 fg., Bechmann II S. 36—41, Scheurl XI S. 109 fg. 119 fg., Brinz 1. Aust. S. 1241. 1250. 2. Aust. III S. 708 fg., Czhhlarz S. 54 fg., Cotmar Causa S. 145 fg. [Burchard zu Fr. Vat. 269. Ein Beitrag zur Lehre v. d. Schenkung u. d. Dos. S. A. aus Würzb. Festg. f. Dernburg 1900.]

\* "Neque enim dos sine matrimonio esse potest", l. 8 D. 23, 3.

7 L. 7 § 3. l. 9 pr. D. 28, 3. Für die Boraussetzung (§ 427 12) spricht die Bermuthung, wenn die Dos sofort hingegeben worden ist. L. 8 D. 28, 8. "Sed nisi hoc evidenter actum fuerit, credendum est, boc agi, ut statim res sponsi stant et nisi nuptiae secutae suerint reddantur". L. 1 § 2. 3 D. 41, 9. Anders sedoch dann, wenn nicht das Hingegebene selbst, sondern sein Gelbwerth Dos sein soll. l. 10 § 4. 5 D. 23, 3, l. 17 § 1 eod., l. 2 D. 41, 9, Vatr. fr. 111. Anders auch bei dem Bersprechen einer Dos, l. 21. l. 41 § 1. l. 68 D. 28, 3, l. 36. 37. 80. 83 eod., l. 4 § 2 D. 2, 14, vgl. § 494 4; serner bei der Bestelung einer Dos durch Schulderlaß, l. 43 pr. D. 28, 3, vgl. l. 10 D. 12, 4. Windseid Boraussetzung S. 146—148, Errsteben. condictiones sine causa II S. 92 fg. 486, Bechmann II S. 8—16, Czhhslarz S. 141—148, Scheurl XI S. 108—109.

\$ 493. 1 In biefem Falle hat aber nach bem Tobe bes Baters ber Mann, soweit er nicht felbst Erbe ift, gegen die Erben bes Baters einen Anspruch auf Beraus-

- 2. Beftellt wird die Dos entweder von der Frau selbst oder für sie von einem Dritten2.
- 3. Berpflichtet zur Bestellung einer Dos bem Manne gegenüber ist mur die Frau, und auch sie nur in natürlichem Sinne<sup>3</sup>. Dagegen hat die Frau ihrerseits einen Anspruch auf Gewährung einer Dos: a) gegen ihren Bater und ihre väterlichen Ascendenten<sup>4</sup>, eigene Bermögenslosigkeit vorausgesets; b) in außerordentlichen

gabe ber Dos. L. 20 § 2. l. 46. l. 51 pr. D. 10, 2, l. 85 D. 35, 2, l. 1 § 9 D. 33, 4 ("sive heres institutus esset, familiae erciscundae iudicio, sive non, utili actione"), l. 1 § 18 eod. Bechmann I S. 26 fg. II S. 45 fg. 278 fg., Scheurl VI S. 8 fg. XI S. 113 fg., Brinz 1. Aufl. S. 1229 fg. [2. Aufl. III § 473, 1], Czyhlarz S. 17 fg. 23 fg. 321 fg., Manbry bas gem. Kamiliengüterr. I S. 288 fg.

2 "Pro muliere", "nomine mulieris". Bgl. 3. B. l. 5 § 11. l. 9 pr. l. 29. l. 44. l. 48 § 1. l. 58 pr. l. 59 § 2 D. 23, 3. L. 9 C. 5, 14: — "alio pro ea offerente dotem ipsa eam pro se videtur offerre". Bgl. Buchta Stellvertretung S. 93 fg., Ihering Jahrb. für Dogm. II S. 96 fg., Bechmann II S. 33 fg., Scheurl XI S. 109 fg. — Die von dem Bater oder einem väterlichen Ascendenten der Frau bestellte Dos heißt dos profecticia, jede andere dos adventicia. "Ulp. VI, 3, 1. 5. 1. 6 pr. § 1 D. 23, 3, 1. 6 D. 37, 6. Auf väterliche Gewalt kommt es dabei nicht an, 1. 5 cit. § 11. Bechmann II S. 423 fg., Czhhlarz S. 313 fg.

\* L. 32 § 2 D. 12, 6. S. § 289, 3. Erfüllt die Frau, obgleich fie Bermögen hat, diese ihre Berbindlichkeit nicht, so darf der Chemann seinerseits ihr die Alimentation verweigern; er ift verpflichtet, die onera matrimonii zu tragen, aber nur von seinem in angemessener Beise durch die Frau verstärkten

Bermögen.

\* Zuerst eingeführt durch die lex Iulia et Papia Poppaea für die Tochter wert Gewalt, unter dem Gesichtspunkt, daß der Bater durch Berweigerung einer Tos der — nothwendig vermögenslosen — Tochter die Eingehung einer Ehe windslich mache. L. 19 D. 23, 2. Die spätere Ausdehnung auf emancipirte Töchter ist nicht unbestritten. Einen sicheren Beweis für diese Ausdehnung gewähren allerdings weder l. 6 D. 37, 6, noch, worauf man sich gewöhnlich berust, l. 7 C. 5, 11; doch halte ich sür entscheden, daß auch die der emancipirten Tochter gegebene Dos dos prosecticia ist und dem Rücksallsr. des Baters wierliegt (oder doch nach classischem Re unterlag). Bgl. l. 71 D. 21, 2. S. auch Nov. 97 c. 5. Hasse S. 348—351, Glück XXV S. 62 fg., Czyhlarz S. 173 fg.

5 L. 7 C. 5, 11. Diese Stelle, eine Decision von Justinian, will die Frage entschieden, wann angenommen werden durfe, daß die vom Bater gegebene Dos nicht aus seinem Bermögen, sondern aus dem Bermögen der Tochter gegeben sei: sie hätte sich ummöglich so ausdrücken können, wie sie sich ausdrückt, wenn sie davon ausgegangen wäre, daß der Bater unter allen Umständen eine Dos geben müsse. Glück XXV S. 69 fg., Bangerow I § 216 Anm. 1, Sintenis § 132 48 (welcher mit Recht auch auf die Analogie der Alimentationsverbindlichseit des Baters ausmerksam macht), Czhhlarz S. 178. Sf. I. 238, VII. 60, XXXIV. 49 Nr. 1. — Fernere Fragen: 1) Größe der zu gewährenden Dos? L. 60. 1. 69 § 4. 5 D. 28, 3, 1. 43 D. 31. Sf. VII. 60, XIV. 141,

Fällen in gleicher Weise gegen ihre Mutter6; und endlich kann c) nach einem unzweifelhaften Gewohnheitsrecht die verführte unbescholtene Jungfrau oder Wittwe von dem Verführer verlangen, daß er sie entweder eheliche oder ihr durch Gewährung einer Dos die Eingehung einer anderen She ermögliche<sup>7</sup>.

[\$66. vgl. II S. 889 unter b. BGB. 1620 fg. Süßheim ACPra. LXXXIX S. 889 fg.]

XX. 44, XXXIV. 49 Nr. 3, XXXVIII. 318. 2) Ift ber Bater zur Dotation auch bei bereits bestehender Che, und ist er auch zur Wiederbestellung einer Dos nach Berlust der ersten verpflichtet? Glück XXV S. 76 fg., Sintenis § 1921, Bangerow I § 216 Anm. 2, Czhhlarz S. 176 fg. Sf. XII. 60.

<sup>6</sup> L. 14 C. 5, 12. "Mater pro filia dotem dare non cogitur, nisi ex magna et probabili causa vel lege specialiter expressa". Ich glaube nicht, daß als "magna et probabilis causa" schon crachtet werden darf, wenn die Tochter einsach sein Bermögen hat und auch vom Bater zc. keine Dos zu erlangen ist; sondern es nuß irgend ein anderer Umstand hinzukommen, welcher die Berweigerung der Dotirung als eine ganz besondere Lieblosigkeit erschinen läßt. Czhhlarz S. 175. Bgl. übrigens auch Glück XXV S. 97. 98, Sintenis § 132 44. Die einzige "causa lege expressa" steht in l. 19 § 3 [1] C. 1, 5: die nicht rechtgläubige Mutter soll die rechtgläubige Tochter dotiren — und diese Borschrift ist heutzutage unanwendbar (I § 55). — Ueber die aus Grund von l. 12 § 3 D. 26, 7 von Manchen gemachte Annahme einer Dotationspssicht des Bruders s. Hasse Ses sg., Glück XXV S. 99 sg., Bangerow I § 216 Anm. 1, Arndts § 896 s, Czhhlarz S. 175.

Diefes Gewohnheiter. gründet fich auf c. 1. 2 X. 5, 16, welche Stellen aber ben bezeichneten Cat nicht enthalten. Denn in ber erften beißt es: "dotabit eam, et habebit uxorem"; die zweite broht bei Berweigerung ber Ehe Strafe. Bgl. über bas Rähere biefer Lehre Glück XXVIII S. 150-183 und die baf. Citirten, ferner Bufch Darftellung ber Re geschwächter Frauensperfonen gegen ihre Berführer ze. (1828), Gett bie Rverhaltniffe aus ber außerebelichen Weichlechtsgemeinschaft G. 6-84 (1836), Sintenis III G. 26-29, Seuffert Band. II § 427, Holzichuher I S. 415-428, Stobbe III § 204. Sf. I. 230. 231, IX. 163. 164. 295. 296, XIII. 145, XXIII. 140. 141; I. 230. 232, VI. 200, VII. 48. 183, IX. 294, XXIX. 241, XXX. 33; I. 229, IX. 295. 296, XIV. 39. 40, XXX. 33 [[XLVI. 99]]; IX. 164, X. 52, XIII. 316, vgl. IX. 36. — Die zuletzt genannten Urtheile beziehen fich auf die Frage, ob ber Anspruch ber Berführten auf ihre Erben übergebe? Man bat bieß geleugnet, indem man den Aufpruch unter den Gefichtspunkt einer actio vindictam spirans gestellt hat (Rierulff S. 227 Note, Bachter Burttemb. Privatrecht II S. 53358, Röppen Erbr. S. 178 20) [Lehrb. b. Erbr. S. 36 2]; aber biefe Auffaffung bes Anfpruchs läßt fich als eine gewohnheiterlich begründete nicht nachweifen. G. Glüd a. a. D. S. 170 fg. (welcher felbst aber verlangt, bag bie Berführte menigstens fich über die Absicht ber Geltendmachung ihres Auspruchs bei ihren Lebzeiten ertlart habe), Buich § 87. 90, Gett S. 33, Seuffert Rote 19, Sintenis Mum. 50 a. E., Stobbe Dr. 5. Bon ben oben bezeichneten Urtheilen ift nur bas erfte gegen die Bererblichkeit. - Ueber die Frage, ob auch der verheirathete Berv führer zur Dotirung verpflichtet ift, Boter Magazin für bas beutsche R. ber Gegenwart XII S. 287 fg.

### β. Act der Beftellung.

§ 494.

Bestellt wird die Dos badurch, daß dem Manne eine Versmögensvermehrung als Beitrag zu dem Cheauswand (§ 492 Note 1) verschafft und von dem Manne als in diesem Sinne verschafft ansgenommen wird. Worin die Vermögensvermehrung besteht, ist gleichgültig; eine Dos kann nicht nur durch Verschaffung des Eigensthums 1° bestellt werden, sondern namentlich auch: durch Verschaffung eines Rechtes an fremder Saches; durch Verschaffung eines Forderungsrechtes, gegen deu Bestellenden oder gegen einen Oritten ;

1ª Der gewöhnliche Fall, [. z. B. l. 7 § 3 D. 23, 3, 1. 47 § 6 D. 15, 1, Gai. II, 63. Nuda proprietas: l. 4 D. 23, 3, 1. 17. 18 C. 5, 12. — Auch wenn bem Manne eine bloße bonae fidei possessio verschafft worden ift, greifen die Dotalgrundsätze Platz, l. 12 pr. D. 6, 2, 1. 6 § 1 D. 23, 3. Bgl. haffe S. 241, Bechmann II S. 58—59, Czyhlarz S. 86.

<sup>1</sup> Die Bestellung ber Dos ist immer ein zweiseitiger Act. Der Ehemann 8 491. hat als Dos nur, was er als Dos haben will. Man kann nicht sagen, daß ihm Stwas als Beitrag zu dem Cheauswand zugebracht sei (§ 492), was er nicht als solchen Beitrag angenommen hat. Der aufgestellte Sah wird bewiesen durch 1. 46 pr. D. 23, 3. Scheurl XI S. 118, Czhhlarz S. 178 fg.

<sup>2 3</sup>m Uebrigen val. § 365 Abf. 2, Bedmann II G. 49 fg., Canblara 3. 91 fg. - Bechmann S. 54, Scheurl S. 114, Bring 1. Muft. G. 1252 [2. Aufl. III § 480] behaupten, daß eine Dos nur durch Berichaffung von Ren, nicht burch Ginraumung factischer Bortheile, g. B. Gemahrung einer unentgeltlichen Bohnung, bestellt werben tonne. Ich bin anberer Meinung. Bechmann beruft fich auf die causa perpetua ber Dos: f. bagegen § 492 1a. E. Scheurl, welcher ben Grund Bechmann's verwirft, macht geltend, bag bie Dos ihrem Begriffe nach ein Ravital fei, welches bei unversehrtem Bestande Erträgniffe abwerfe. Auch bas halte ich fur irrig. Daraus, bag, wenn ein Rapital Dos ift, ber Mann naur ben Genug hat (wirthichaftlich gedacht), folgt nicht, daß nur ein Savital Dos fein fann. Der Mangel ber Rudgabeverpflichtung fchließt ben Begriff der Dos nicht aus, wie schon oben (§ 492 1 a. E.) bemerkt worden ift. In bem speciellen Fall, wo bem Manne eine unentgeltliche Wohnung gewährt wirb, hat er jedes Sahr als Bermögensvermehrung fo viel, als er fonft für eine Bohnung ausgegeben haben murbe. Freilich zweifelt Scheurl, ob eine Dos "blos burch eine Berpflichtung zu veriodischen Leiftungen auf eine gewiffe Anzahl von Jahren ober bas Geben eines Riegbrauchs auf bestimmte Beit bestellt werben tonnte". Danach mare also auch der Gegensatz von R. und Thatfache nicht enticheibenb, und eine unentgeltliche Wohnung auf die Dauer der Ehe wurde Scheurf als Dos anerkennen. Ich meine, daß gerade diese Consequenz, ju welcher fich Sheurl gebrangt fühlt, gegen ibn beweift. Bring eignet fich Scheurl's Grund an und beruft fich zugleich auf Bechmann.

<sup>\*</sup> L. 7 § 2. 1. 66. 1. 78 § 2 D. 23, 3, 1. 57 D. 24, 3; vgl. l. 4 D. 28, 4.

Der Befieller tam entweber abstract versprechen, ober mit bem (ausbrudlichen ober ftillschweigenb verftanbenenen 1. 23 D. 23, 3). Bufat: als Dos

burch Befreiung von einer Eigenthumsbeschränkungs oder von einer Schuld. Eine Dos kann ferner bestellt werden nicht bloß durch birecte, sondern auch durch indirecte Zuwendungs, und nicht bloß durch Willenserklärung unter Lebenden, sondern auch durch Bermächtniß. Auch ein ganzes Vermögen kann zur Dos gegeben werden, ohne daß jedoch dadurch eine Gesammtnachfolge begründet wird. — Ein besonderer Fall der Bestellung einer Dos ist der, wo etwas unter Veranschlagung zu Geld hingegeben wird, mit der Bestimmung daß nicht das Hingegebene selbst, sondern die Anschlagsssumme Dos sein solle. Ein solches Geschäft ist Bestellung einer Dos mit vorhergehendem Verkauf<sup>11</sup>. —

<sup>(</sup>dotis nomine), s. z. B. l. 86. l. 48 pr. D. 23, 3. Der letzte Fall ist berjenige, in welchem ber Bestand ber Ehe für den Bestand bes Bersprechens Bebingung ift (§ 492 7): l. 21. l. 41 § 1. l. 68 D. 23, 3.

<sup>Namentlich (vgl. übrigens § 865 10) burch Tession (1. 69 § 1 D. 23, 3.
1. 2 C. 4, 10), ober burch Delegation (1. 86. 37. 1. 56 pr. 1. 78 § 5. 1. 80.
83 D. 23, 3). Auch ber Delegirte kann abstract versprechen ober dotis nomine; vgl. 1. 86. 37. 80. 83 D. 23, 3, 1. 7 pr. D. 12, 4.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 78 pr. D. 23, 3, 1. 57 D. 24, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 41 § 2. l. 43 pr. D. 28, 3, l. 10 D. 12, 4; l. 12 § 2 D. 23, 3; l. 44 § 1. l. 46 § 1. l. 57. l. 58 § 1. l. 77 D. 23, 3. Bechmann II S. 110 fa., Caphlara S. 125 fg.

<sup>\*</sup> Indirecte Zuwendung: a) durch Indewegungsetzung von Mittelgliedern, namentlich (vgl. § 365 <sup>16</sup>) durch Ausschlagung eines Erwerbes (l. 5 § 5 D. 23, 8, l. 14 § 3 D. 28, 5, vgl. Bechmann II S. 123 fg., Ihering Jahrb. für Dogm. X S. 307 fg.), durch Bestimmung eines Dritten zur Leistung an den Mann (Note <sup>5</sup>, l. 5 § 1 D. 23, 3, l. 9 pr. D. 12, 4); b) durch Leistung an den Mann in der Person eines Dritten (l. 19. l. 59 pr. D. 23, 3, l. 14 pr. D. 28, 5).

L. 48 § 1 D. 28, 3, 1. 69 § 2 D. 30, 1. 71 § 3 D. 35, 1. Saffe
 S. 319—834, Bedmann II S. 126 fg., Caphlarz S. 187 fg., Unger öfterr. Erbr. § 75 \* fs., 3hering Jahrb. für Dogm. XXIV S. 151 fg.

<sup>10</sup> L. 72 pr. D. 23, 3, 1. 4 C. 5, 12, 1. 13 § 10 D. 5, 3. In Betreff bes Raberen f. bas in § 868 für bie Schenlung Ausgeführte, was in gleicher Beife auch hier gilt.

<sup>11</sup> L. 10 § 5 D. 23, 3: — "aestimatio venditio est". Der Besteller überläßt dem Manne das Hingegebene sur den vereindarten Kauspreis, und desstimmt zugleich, daß der Mann den Kauspreis nicht zu bezahlen brauche, sondern als Dos behalten solle. Consequenzen aus dem Gesichtspunkt des Kauses: a) actio ex emto, l. 1. 10 C. 5, 12; b) der Mann trägt die Gesahr schon vor der Tradition, l. 10 C. cit., l. 14. 15 D. 23, 3; c) er erhält andererseits das commodum rei, l. 10 C. cit., l. un. § 9 C. 5, 13; d) er hat einen Anspruch wegen Entwehrung nach den Grundsätzen des Kauss, l. 16 D. 23, 3 l. 1 C. 5, 12. e) usucapio pro emtore, l. 2 D. 41, 9. Andererseits ist das Geschäft doch kein reiner Kauss, sondern ein Kaus eben zum Zwed der Bestellung einer Dos, "non simplex venditio sed dotis causa", l. 16 D. 23, 3. Daher wird bei Unangemessenseit

Die Bestellung einer Dos braucht nicht ausbrücklich zu gesschehen; sie kann auch stillschweigend erfolgen. Dieß ist bereits im römischen Recht für den Fall anerkannt, wo die Frau nach der Scheidung mit dem nämlichen Manne eine neue Ehe eingeht, ohne die Dos der früheren Ehe zurückgefordert zu haben: es soll dann angenommen werden, daß sie die Dos auch für die neue Ehe habe geben wollen<sup>12</sup>. Nach heutigem Recht muß man weiter gehen und eine stillschweigende Bestellung einer Dos in allen Fällen annehmen, in welchen von der Frau oder von Seiten der Frau Vermögen ohne Borbehalt in die Hand des Mannes gegeben wird<sup>13</sup>.

bes vereinbarten Raufpreises bem Benachtheiligten in einer Beise geholfen, welche weit über die Grundsätze des Raufvertrags hinausgeht, l. 12 § 1 D. 23, 3, 1. 6 C. 5, 18, vgl. l. 6 § 2 D. 23, 3. Ferner: was der Mann im Fall der Entwehrung über den vereinbarten Preis erlangt, ist ebenfalls Dos, l. 16. 52 D. 23, 3 (§ 500 12). Modificationen des Geschäfts: 1) es soll die bezeichnete Geldumme in Sachen derselben Art, wie die hingegebenen, zurückgegeben werden, l. 18 D. 23, 3, l. 66 § 3 D. 24, 3; 2) es soll entweder das hingegebene oder die bezeichnete Geldsumme zurückgegeben werden, l. 10 § 6. l. 11 D. 28, 3, l. 11 D. 23, 5, l. 1 C. 5, 23, Vat. fr. § 114. Bgl. hierzu l. 54 § 2 D. 19, 2 (§ 400 22) — und über das Ganze Czyhlarz 3S. f. CR. u. Pr. N. F. XX S. 1 sg., Bechmann II S. 212 fg., Czyhlarz (Dotalr.) S. 151 fg., Bechsmann Rauf II S. 562 fg.

<sup>12</sup> L. 13. 30. 40. 64. l. 69 § 2 D. 23, 8, l. 19. l. 66 § 5 D. 24, 3;
 <sup>13</sup> I. 63 D. 23, 3. Saffe S. 452—474, Bechmann II S. 138 fg. 404 fg.

18 An biefem Buntte barf, glaube ich, und muß verwertbet werden ber burch bie Geschichte bes beutschen ebelichen Bermogensres hinlanglich bezeugte Bug bes beutschen Rbewußtseins nach einer Ausprägnng ber Einheit ber Chegatten auch in ber Gestaltung ihrer Bermogensverhaltniffe (§ 491 3). Der allgemeinste Inhalt biefes Ruges ift. bak bas Bermogen beiber Cheggtten in ber Sand bes hauptes ber Familie, des Mannes, vereint sein und burch benselben ben 3meden ber Che bienftbar gemacht werben foll: bie gemeinrliche Rform aber zur Befriebigung biefes Buges ift bas r. Dotalr. (§ 491 8). — Gegen ben im Terte aufgestellten Sat fampft auf das Lebhaftefte Bechmann Sahrb. bes gem. R. V 5. 271 fg., und vom Standpunkt bes r. R. unwiderleglich richtig; bas heutige R. lagt Bedmann unberudfichtigt (ebenfo Caphlara G. 162 fg.). Anders Baffe S. 412 fg., welcher ausbrudlich fagt, bag ber aufgestellte Sat nur bom Standpunkte des r. R. unrichtig sei. "Bas hier die Praxis aber entschuldigen, ia, wenn man über die Quelle, aus der fie ihre Regeln herleitet, hinwegfieht, rechtfertigen tann, wird erft in einem folgenden Theil fich zeigen laffen" (S. 412 445). Uebereinstimmend mit bem bier Gelehrten in der Hauptsache: Glud XXV G. 220 fg. XXIV G. 434, Sintenis § 132 71. 72; und f. jett auch Bechmann Dotalr. II G. 138. Angaben über die altere Literatur bei Glud XXV S. 221. 222 und in ber § 491 3 citirten Schrift von Rath. mann. Bgl. auch Solgiduber I § 58 Dr. 12, Buchta § 414, d; andererfeits Arnbts § 398 7, Roth III § 96 21, Bubbe und Schmibt Enticheis bungen bes ONG. zu Rostod VI. 67. 68. Medlenb. 3S. f. RPflege II S. 22.

6 495.

# $\gamma$ . Perpflichtung aus der Bestellung.

§ 495.

Aus der Bestellung der Dos kann sich möglicherweise eine Berpflichtung für den Besteller ergeben. Es ist dieß der Fall: a) wenn die Bestellung der Dos dadurch geschieht, daß Etwas als Dos versprochen wird, b) wenn die Bestellung der Dos in der Erstärung besteht, daß Etwas Dos sei oder sein werde oder als Dos gegeben werde, und durch diese Erstärung der beabsichtigte rechtliche Zustand nicht sosort auch bewirkt wird. — Hierfür gelten solgende nähere Grundsätze.

Dernburg III § 11 \*, Brinz 2. Auff. III S. 732. Sf. XXVII. 141, XXIX. 145, XXXII. 55. 56. [LIV. 227.] RG. XIV S. 221.

1 Bgl. hierzu bas § 866 in Betreff ber Schenfung Gefagte.

Beispiele aus 'ben Quellen: l. 25. l. 44 § 1. l. 46 § 1. l. 57. l. 59 pr. D. 23, 3. Im älteren r. Re wurde durch eine solche Zusage — dotis dictio — nur die Frau selbst, ihr Bater, Großvater w. und ihr Schuldner verpsichtet. Ulp. VI, 2, ep. Gai. II, 9 § 3. In der Justinianischen Compilation ist der Ausdruck dotis dictio überall durch Interpolation beseitigt, s. die zu Ansang dieser Note und in Note <sup>2 a. E.</sup> citirten Stellen. Die dotis dictio als besonderes Rsinstitut war durch das in der vorigen Note genannte Gesetz übersküssig gemacht; vielleicht auch, daß für die dotis dictio Besonderes galt, was nun überstüssig sein sollte wie z. B., was sehr wahrscheinsich und sast sicher ist, personliche Gegenwart der Parteien und mündliche Rede. Die Behauptung, daß die dotis dictio ohne Annahme verdindlich gewesen sei, läßt sich nicht rechtsertigen.

V Bgl. überhaupt: Mey so w die Diction der römischen Brautgabe (1850), Canhlara ZS. f. RGesch. VII S. 243 fg., Hasse S. 5. RGesch. VII S. 243 fg., Hasse S. 5.

<sup>2</sup> Dotis promissio. Es ift icon bemerkt worden (§ 494 gu 4), daß bereits in ber dotis promissio eine dotis constitutio liegt; b. h. bas burch bas Berfprechen bem Manne erworbene Forderunger, fleht ichon unter Dotalgrundfaten. L. 41. 1. 44 § 1 D. 24, 3, 1. 33. 49 D. 23, 8, Saffe S. 264-290. Sf. XXXVII. 226. - Das Dotalversprechen mar icon nach r. R. ohne alle Form verbinblich, l. 6 C. 5, 11 (Theodos. II et Valentin. III a. 428; f. übrigens auch Dioclet. et Maxim. 1. 4 eod.). Rach einer verbreiteten Behauptung (v. Lbhr BS. f. CR. u. Br. I S. 227 fg., Buchta § 415 b, Sintenis § 132 sa, holzschuher I § 58 Rr. 10. a foll es auch ber Annahme bon Seiten bes Mannes nicht bedürfen. Diefe Behauptung wird fcon burch bas § 494 1 Befagte widerlegt, aber auch abgesehen hiervon durch das für fie Borgebrachte nicht bewiesen. Man ftutt fie auf ben in 1. 6 C. cit. vorkommenben Ausbrud pollicitatio, welcher aber hier, wie in 1. 25 C. 4, 29, nicht in technischem Sinn (§ 804 3) und offenbar nur befrwegen gebraucht ift, um die in ber folgenden Rote erwähnte Dotaljufage (dotis dictio, f. bie urfprungliche Geftalt ber l. 6 C. cit. in l. 4 C. Th. 3, 13) mit ju treffen. In anderen Stellen ift gerabezu pollicitatio für dictio interpolirt, so in l. 1 § 8 D. 37, 7, l. 1. 13 C. 5, 12. Bgl. auch Unterholaner II S. 424, Arnbis § 397 Anm. 2, Bechmann II G. 104 fg., Canhlara G. 123 fg. [Gläubiger aus ber dotis promissio nur ber Mann : Sf. LI. 32.]

- 1. Aus der Beftellung einer Dos entsteht deswegen nicht weniger eine Verbindlichkeit, weil die Bestellung ohne nähere Besteichnung des Gegenstandes erfolgt ist; es ist in diesem Falle eine den Verhältnissen angemessen Dos zu leisten.
- 2. Die Berpflichtung bes Beftellers geht bei förperlichen Sachen auf Berschaffung von Gigenthum, und zwar von solchem Gigenthum, welches zum Behalten ber Sache befugt<sup>5</sup>. Fit Gigenthum biefer Art

II S. 88 fg., Scheurl XI S. 120 fg., Caphlarz S. 113 fg.; Arnbts § 397 2 neuestens Czyhlarz Jahrb. f. Dogm. XIII S. 23, Rarlowa Rgeschäft S. 272, Boigt ius naturale III S. 178, Bernftein zur Lehre von der odis dictio, Berlin 1884 (aus der Festgabe für Beseler — dazu Rohler 33. f. HR. XXXIII S. 135).

\* Es ift in den Quellen anerkannt, daß, wenn Jemand als Dos verspreche: "quodcunque arbitratus fuisset", biefes arbitrium als arbitrium boni viri ju verstehen sei, l. 3 C. 5, 11 (vgl. l. 24 pr. D. 19, 2, l. 22 § 1 D. 50, 17). L. 69 § 4 D. 23, 3 fobann fagt, bag bas Gleiche gelte "arbitrio quoque detracto". Man bat zwar biefe lettere Entscheidung auf benjenigen Fall beidranten wollen, von welchem bie genannte Stelle unmittelbar fpricht, den Fall, wo das Berfprechen von dem Bater ber Frau geleiftet worben ift, indem man nämlich ben Grund der Entscheidung in der dem Bater obliegenden Dotationsverbindlichkeit gefunden hat: aber die Stelle felbft gibt als Grund ihrer Entfcheibung einen gang anberen an, nämlich bag in bem Betrage bes Bermogens bes Baters und dem Stande bes Dannes Anhaltspuntte gur Bestimmung der Große ber Dos gegeben feien. Unbererfeits rescribirt nun allerdings in 1. 1 C. 5, 11 A. Alexander in Betracht des von einer Chefrau ohne Bezeichnung einer "species" oder "quantitas" gegebenen Dotalversprechens, bag baffelbe unverbindlich fei, und man hat baber wenigstens fur bie Chefrau eine Ausnahme von ber im Text aufgestellten Regel geltend machen wollen. Aber wenn man die Auslegung, daß bas Beriprechen einer Dos ohne nabere Bezeichnung als bas Beriprechen einer angemeffenen Dos zu verfteben fei, überhaupt als eine natürliche und von ber Billigkeit geforderte anerkennt, so mußte ich keinen Grund, wegwegen diese Auslegung nicht auch bei ber Ehefrau, ber boch sogar eine, wenn auch nur natürliche, Berbindlichkeit zur Leiftung einer Dos obliegt, durchgeführt werben follte. Ich halte es daher für weit mahrscheinlicher, daß in l. 1 C. cit. ein principiell verichiebener Standpunkt vertreten ift, und bag alfo bier eine Antinomie vorliegt und die bezeichneten Stellen fich gegenseitig aufheben. Welche Entscheidung babei wir unfererfeits zu treffen haben, tann unmöglich zweifelhaft fein; es hindert uns burchaus nichts, die zuvor bezeichnete natürliche und billige Auslegung in einem gegebenen Falle wirklich jur Anwendung ju bringen. Ueber die verschiedenen Anfichten f. Saffe S. 369 fg., Glud XXV S. 169 fg., Sintenis § 132 87, Buchta § 415 ', Arnbts § 397 3, Bechmann II S. 64-71, Scheurl XI S. 117, Bring 1. Aufl. S. 1261. 2. Aufl. III S. 784, Czyhlarz S. 100 fg. ₹f. II. 189.

beigenthum: bie beschräntte Berpflichtung bes Bertäufers, welcher nur wegen Entwehrung haftet, auf ben Besteller einer Dos zu übertragen, halte ich trot bes § 492 bezeichneten Gesichtspunktes nicht für gerechtsertigt. L. 1 C. 5, 12 steht nicht entgegen; biese Stelle sagt nicht, daß ber Besteller bloß wegen Entwehrung hafte. Eigenthum, welches zum Behalten ber Sache befugt: gemäß

nicht verschafft worden, so haftet der Besteller auf das Interesse des Mannes, bei generisch bestimmten Sachen nach Wahl desselben auch auf Geben einer anderen Sache bez. anderer Sachen derselben Arts. Bei cedirten Forderungen haftet der Besteller für juristische Existenz; für factische Realisirbarkeit nur dann, wenn der Cessson die Berpsslichtung zur Bestellung einer Dos, oder aus der Bestellung die Berpsslichtung zur Verschaffung einer nicht individuell bestimmten Forderung vorherging.

ber Regel, § 342 5. 6. Die herrschende Meinung läßt ben Besteller nur wegen Eviction haften. - Die herrschende Meinung geht aber noch weiter und läßt auch biefe lettere Berpflichtung nur im Falle eines vorhergegangenen Dotalverfprechens (ober, wie Einige hinzufügen, einer gesetlichen Dotationsverpflichtung), nicht aber in bem Falle eintreten, wo ohne vorhergebende Berpflichtung eine Sache fofort zur Dos gegeben worden ift. Dan ftutt biefe Befchrantung auf 1. 1 cit., welche fie allerdings wortlich enthält, und welche von bem Standpunfte bes zu ihrer Zeit geltenden R. nicht anders entscheiden konnte. Aber ebenso unzweifelhaft icheint es mir, bag anders entichieben werben muß, feit feine Stipulation mehr nothig ift, um bie Berpflichtung gur Leiftung einer Dos zu erzeugen. Seit biefer Beit begrundet bie lebergabe einer Sache gur Dos gerade fo gut eine Berpflichtung, wie bas Dotalversprechen. Dber will man feine Berpflichtung entstehen laffen aus der Ertlärung: ich gebe als Dos bicfes Grundftud? Und wenn man es will, warum foll es anders fein, wenn mit biefer Erflärung Tradition verbunden, oder beffer gefagt, wenn biefe Erklärung in der Tradition abgegeben wird? Man wird auch nicht die Analogie ber Schentung anziehen burfen (§ 366 7: "ber Schenter schentt bas Geschentte, wie er es hat"); benn bie Bestellung einer Dos ift eben feine Schenfung' (§ 492 3. 4). Uebrigens murbe aus diefem Argument fich ergeben, bag auch aus bem Dotalverfprechen nicht wegen Eviction gehaftet werbe, und wirklich ift biefer Gat aufgeftellt worben, indem man nämlich bas in l. 1 C. /cit. erwähnte Berfprechen von einem Evictionsversprechen hat verstehen wollen. S. noch 1. un. § 1 C. 5, 13. Much 1. 34 D. 23, 3 (Schlußworte interpolirt? vgl. Vat. fr. 269). Literatur: Glud XX S. 206. XXV S. 90 fg., Unterholaner II § 549, Sintenis § 132 80, Arnbts § 403, Bangerow I § 217 Anm. 2, Solgichuber I § 58 Nr. 15, Better Jahrb. des gem. R. VI G. 262. 263; neuerdings Arnbt ACPra. L S. 150 fg. (vgl. 342 66), Bechmann II S. 229, Czyhlarz S. 208 fg., Brinz 1. Aufl. S. 1261 fg. 2. Aufl. III S. 734 fg., Dernburg III § 16 . Ferner handeln von biefem Gegenftand zwei Abhandlungen im Arch. giur. von Cogliolo XXIX p. 153-173 (1882) und von Fadda XXXI p. 359-398 (1883). [Gérardin Nouv. Rev. hist. de droit fr. et etr. XX p. 1 s. 1896. Coerrens Evictionspflicht bei ber dos. Erl. Diff. 1895.1

<sup>6</sup> Es greifen bier die gleichen Grundfate Plat, wie bei ber Schenfung und beim Kauf (§ 366 8, § 891 37a).

<sup>7</sup> Es barf auch hier (vgl. Note 5 a. E.) nicht bie Analogie ber Schentung zn Grunde gelegt werben.

<sup>8</sup> Für die factische Realifirbarteit haftet nicht einmal der Bertäufer (§ 3973). Wer aber gur Bestellung einer Dos verpflichtet ift, muß das Bermögen des

- 3. Der Besteller haftet nicht bloß wegen Arglist, sondern auch wegen solcher Nachlässigkeit, welche er in eigenen Angelegenheiten zu vermeiden pslegt<sup>9</sup>. Auf Früchte und Zinsen haftet er auch abgesiehen von dem Fall des Berzuges dann, wenn er mit der Entrichtung der Dos zwei Jahre nach Eingehung der Ehe in Rückstand bleibt; der Zinssuß beträgt in diesem Falle 4% 10.
- 4. Ueber die dem Besteller zustehende Rechtswohlthat der Lebensnothdurft j. § 297 Mote 12. 13.
- 5. Die Forderung gegen den Besteller ist gesichert durch ein gesetzliches Pfandrecht an dessen gesammtem Vermögen<sup>11</sup>.

### c. Rechteberhältniß.

#### a. Während beftehender Che.

§ 496.

Die Bestimmung der Dos ist, dem Manne Beitrag zu sein zu dem Cheauswand (§ 492). Zedoch gewährt das Recht dem Manne zu diesem Ende nur den Ertrag der Dos<sup>1</sup>, so daß das Kapital der Frau verbleibt. Die Form aber, in welcher das Recht diesen Gesdanken verwirklicht, ist nicht der eines ehemännlichen Nießbrauchs; vielmehr verleiht es dem Manne das ihm als Dos Gegebene für die Daner der Ehe zu vollem Rechte<sup>3</sup>, und legt ihm nur die Berpslichtung auf, nach Auslösung der Che das empfangene Kapital wieder herauszugeben<sup>3,4</sup>

Mannes in gewiffem Maße vermehret, und das thut er nicht durch Berschaffung einer uneinziehbaren Forderung. Ebenso, wer versprochen hat, eine gewiffe Summe als Dos in Forderungen zu geben, hat versprochen, diese Summe in guten Forderungen zu geben. Bgl. Schliemann Haftung des Cedenten . S. 23 fg.

<sup>°</sup> Er haftet nicht bloß wegen Arglist: er hat nicht gefchenkt, und man kann nicht sagen, daß "nulla eius utilitas versatur" (§ 265 ½, § 492 ½. 4). Bon der andern Seite darf er nicht härter behandelt werden, als der Maun selbst; auch sonst wird in den Quellen die Berpstichtung des Bestellers und des Empfängers der Dos vielsach parallelisit (l. un. § 1 C. 5, 13, § 7 eod. vgl. mit l. 31 § 2 C. 5, 12, § 267 ½. 13).

<sup>10</sup> L. 31 § 2 C. 5, 12. Bgl. § 278 13. d.; Glüd XXV S. 181 fg., Sintenis § 182 68, Bechmann II S. 72-75, Scheurl XI S. 118, Czhflarz S. 105-108. Sf. XII. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> L. un. § 1 C. 5, 13. S. I § 232 <sup>15</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 7 pr. D. 23, 3. "Dotis fructum ad maritum pertinere debere, § 496. aequitas suggerit; cum enim ipse onera matrimonii subeat, aequum est, eum etiam fructus percipere". L. 10 § 3 eod.: — "quia fructus dotis ad eum pertineat".

### § 497.

Wie der Mann das ihm als Dos gegebene mährend bestehender Ehe in jeder anderen Bezichung zu vollem Rechte hat1, so steht

<sup>2</sup> S. 3. 3. 3. 40 I. 2, 1, 1. 47 § 6 D. 15, 1, 1. 3 § 21 D. 41, 2, 1. 13 § 2 D. 23, 5, 1. 9 § 1. 1. 75 i. f. D. 23, 3, 1. 23 C. 5, 12.

3 Es tritt somit bier bas R. in einen Gegensatz zur natürlichen Auffaffung (vgl. I § 148 12, II § 287 1), bie nicht auf die Rform fieht, sonbern auf bas prattifche Refultat, welchem bie Rform bient. Diefer natürlichen Auffaffung hat ben schärfften Ausbrud gegeben Justinian in 1. 30 C. 5, 12. — "cum eaedem res et ab initio uxoris fuerint et naturaliter in eius permanserint dominio. Non enim, quod legum subtilitate transitus earum in patrimonium mariti videtur fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa est". Und fodgnn: "sive ex naturali iure einsdem mulieris res esse intellegatur. Aber auch schon bei ben claffischen romischen Juriften findet fich biese natürliche Auffassung hervorgehoben. S. l. 3 § 5 D. 4, 4: - "quoniam dos ipsius filiae proprium patrimonium est; 1. 75 D. 23, 3.: — "quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est"; 1. 71 D. 21, 2: — "mulieris dos est"; 1. 4 D. 37, 6: — "in matrisfamilias bonis esse dos intellegatur". L. 7 § 12. l. 24 § 5 D. 24, 3. &gl. l. 4 D. 11, 7: — "naturaliter . . videtur ad mortuum pertinere locus, in quem infertur". — Bechmann I S. 132 fg. hat fich große Dube gegeben, die Bedeutung ber bezeichneten Meufterungen möglichft abzuschwächen, auch hier unter bem Ginfluß feiner Abneigung gegen bie onera matrimonii (§ 492 1). S. gegen benfelben auch Scheurl VI S. 28 fg. (vgl. XI S. 110). Bon ber anderen Seite hat es umgekehrt von jeher nicht an Solchen gefehlt, welche biefen Meugerungen Ginflug auf Die juriftifche Construction gestattet haben, und daber bem Manne nur Niegbrauch, oder doch auch ber Frau Eigenthum, ein dominium naturale ober dormiens, haben jugefteben wollen. S. Glüd XXV S. 127 fg.; und bagegen namentlich v. Löhr Magazin für R.B. u. Gesetg. IV S. 57 fg.; bennoch wieder v. Tigerström I S. 202 fg., beffen Gebante (procuratorifches Eigenthum bes Chemannes) neuerbings in Bring 1. Auft. S. 1233 fg. 2. Auft. III S. 698 fg. neu erftanben ift (ber Chemann hat das Eigenthum für die Chefrau, die Chefrau hat das Eigenthum durch den Chemann). Gegen Bring fiehe Manbry fr. BJS. XII S. 502 fg. Bal. auch Canblara S. 185 fg. (ber aber ben Wegenfat amifchen ber natürlichen und juriftifchen Auffaffung erft bei Juftinian findet), Bangerom I § 218 Anm. 1, Sintenis § 133 2.

\* Bann entsteht diese Berbindlichkeit? Sofort mit Empfang der Dos oder erst mit Auslösung der Ehe? Auf diese Frage ist zu antworten, daß die Restitutionsverdindlichteit des Mannes nach classischem R. gleich einer bedingten ist (weil sie mit Auslösung der Ehe möglicherweise nicht eintreten kann), nach Justinianischem R. gleich einer befristeten (weil sie mit Auslösung der Ehe nothwendigerweise eintritt). Durch den Empfang der Dos ist für den Mann kraft Geses der Grund zur Restitutionsverdindlichkeit in derselben Beise gelegt, wie durch eine bedingte oder befristete Billenserklärung der Grund für die durch sie übernommene Berbindlichkeit gelegt wird. S. auch l. 73 pr. D. 23, 3, l. 24, § ult. D. 24, 3. Die Ansichten über dies Frage gehen übrigens sehr anseinander. Während Bechmann scharf auf der Entstehung erst mit Aussösung der Ehe (nach classischem R.: mit dem an den Tag gelegten Billen der Frau) besteht (er bestreitet,

ihm namentlich in Betreff besselben auch die Veräußerungsmacht zu². Turch positive gesetzliche Vorschrift³ ist ihm aber diese Macht für Grundstücke entzogen worden⁴; jedoch lediglich im Interesse der Frau, so daß das Veräußerungsverbot wegfällt, wenn durch besondere Vereinbarung der Rückfall der Dos an die Frau ausgesichlossen ist. Im Uedrigen ist hier Veräußerung im weitesten Sinne zu nehmen: das Veräußerungsverbot ergreist nicht bloß die Uedertragung des Eigenthums, sondern auch jede andere Rechtsversminderungs; es ergreist nicht bloß Veräußerungen unter Lebenden, sondern auch letztwillige¹; es ergreist endlich auch solche Veräußerungen, welche durch Nichtverhinderung eines fremden Erwerbes gesichehen8. Andererseits bezieht das Verbot sich nur auf freiwillige Veräußerungen9. — Die gegen das Verbot ersolgende Veräußerung ist nichtig, und die Nichtigkeit wird auch durch die Einwilligung der Frau nicht gehoben¹0; diese Einwilligung müßte denn eidlich gegeben sein¹1.

<sup>1</sup> L. 24 D. 25, 2, 1. 3 § 1 D. 6, 2, 1. 49 § 1 D. 47, 2, 1. 11 C. 5, § 497. 12; 1. 4 D. 23, 3; 1. 7 D. 23, 5; 1. 1 pr. eod.; 1. 1 § 1. 1. 2 eod.

<sup>2</sup> L. 61 § 1 D. 23, 3, 1, 3 C. 5, 12, 1, 61 D. 24, 3.

<sup>3</sup> Durch die lex Iulia (von August) de adulteriis. Paul. sentent. II,

21 b § 2, Gai. II, 63, pr. I. 2, 8, l. un. § 15 C. 5, 13.

<sup>5</sup> L. 3 § 1 D. 23, 5: "Totiens autem non potest alienari fundus, quotiens mulieri actio de dote competit aut omnimodo competitura est".

<sup>6</sup> L. 1 C. 5, 23, l. 4 D. 23, 5, l. un. § 15 C. 5, 13. pr. I. 2, 8, l. 5, 6 D. 23, 5.

<sup>7</sup> L. 16 D. 29, 1. Bal. 1. 13 § 4 D. 23, 5.

daß die Restitutionsverbindlichkeit "dem Dotalbegriffe immanent" sei, und vergleicht dieselbe mit der Restitutionsverbindlichkeit des undankbaren Beschenkten, welcher auch nicht durch die Schenkung, sondern erst durch die Revocation verpstichtet werde), kampst Brinz ebenso entschieden für das Entstehen sofort mit dem Empfang der Dos ("die Dotalsorderung wird unter gewissen Eventualitäten nicht erworden, sondern verloren"). Wie Bechmann Czyhlarz; im Besentlichen wie sier Scheurl. Bechmann I S. 180 fg. II S. 146 fg., Scheurl VI S. 30 fg. XI S. 126 fg., Czyhlarz S. 212 fg., Brinz 1. Aust. S. 1265. 2. Ausst. III S. 739 fg.

<sup>&#</sup>x27;Dig. 28, 5 Cod. 5, 23 de fundo dotali. Glüd XXV S. 154—163. 391—421. Bachofen ausgewählte Lehren S. 89—118 (1848). Czyhlarz · 3S. f. CR. u. Proc. N. F. XXII S. 404 fg. (1865). Bechmann II S. 445 fg. Czyhlarz (Dotakr.) S. 196 fg. Schröber zur Lehre von den geschlichen Beräußerungsverboten S. 58 fg. (1875). [Regnault de l'inaliénabilité de la dot. Th. de Paris 1894.]

<sup>8</sup> So jedoch, daß eine begonnene Berjährung fich vollendet. L. 16 D. 2, 35 (vgl. Arndts § 402 2), 1. 5. 6 D. 23, 5. (Unterholzner Berjährungs-lebte I § 78). Bgl. I § 182 14 und Citate daselbst. Außerdem: Schröber (4) € 5-14, Huschte bas R. ber Publicianischen Klage €. 81 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L. 1 pr. D. 23, 5, 1, 2 C. 5, 23, 1, 78 § 4 D. 23, 3.

Die Nichtigkeit kann nach Anfall der Dos von der Frau und ihren Erben geltend gemacht werden<sup>12</sup>; aber auch während bestehender Ehe von dem Manne selbst<sup>13</sup>. Die Frau verliert das Recht, die Nichtigkeit der Beräußerung geltend zu machen, durch Genehmigung nach Ansall der Dos<sup>14</sup>. — Das Beräußerungsverbot dauert auch nach Auflösung der Ehe fort, so lange der Mann das Dotalgrundstücknoch in Händen hat<sup>15</sup>. Umgekehrt gilt es auch für die Zeit vor der Ehe, wenn das Grundstück vorher übergeben worden ist<sup>16</sup>.

### § 498.

Das Verhältniß der Frau zur Dos zeigt sich während bestehender Ehe hauptsächlich darin wirksam, daß die Frau das Recht hat, die Dos sofort zurückzufordern, wenn der Mann dieselbe verschleubert oder wenn er in Vermögensverfall geräth. Jedoch wird dadurch die Bestimmung der Dos, für die Ausgaben der Ehe zu dienen, nicht ausgehoben, und es muß die sortdauernde Verwendung der Dos zu diesem Ende sicher gestellt werden. Ferner gilt, wenn zur Dos ein Grundstück gehört, die Frau zum Zweck der Besteiung von Cautionen bereits bei währender She als Grundbesitzerin?

<sup>10</sup> L. un. § 15 C. 5, 18, pr. l. 2, 8. Ueber Nov. 61 f. Glüd S. 412 fg. Dernburg III § 18 10 fpricht ber Bestimmung die heutige Geltung ab.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> C. 28 X. 2, 24, c. 2 in VI<sup>o</sup> 2, 11.

<sup>12</sup> Nach 1. 30 C. 5, 12. Bgl. 1. 13 § 3 D. 23, 5. Bechmann II S. 460. 483-484.

<sup>13</sup> S. I § 172 a 2. Behält ber Mann die Dos nach Beendigung der Ehe, so ist dadurch die Nichtigkeit der Beräußerung geheilt, l. 17 D. 23, 5, l. 42 D. 41, 3. — Anspruch auf Leistung des Interesse für den gutgläubigen Erwerber bei entgeltlicher Beräußerung? Dagegen Czhhlarz 3S. S. 428. Dotair. S. 204, Bechmann II S. 451; dafür Schröder S. 61 fg. Letzterem ist zuzugestehen, daß das Gegentheil weder durch l. 42 D. 41, 3, noch durch l. 77 § 5 D. 31 bewiesen wird. Für die Bejahung auch Sf. XXXI. 389.

<sup>14</sup> Eine Genehmigung liegt auch in ber Annahme einer ihr vom Manne lettwillig hinterlassen Entschädigung, 1. 77 § 5 D. 81. Bgl. 1. 13 § 4 D. 28, 5. Bechmann II S. 461 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> L. 12 pr. D. 23, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> L. 4 D. 28, 5. "Lex Iulia . . plenius iuterpredanda est, ut etiam de sponso idem iuris sit, quod de marito".

<sup>1</sup> L. 22 § 8. l. 24 pr. D. 24, 3, l. 29. l. 30 C. 5, 12, Nov. 97 c. 6; c. 7 X. 4, 20. L. 22 § 8 cit. ordnet Sequestration der Dos an. Bgl. Glüd XXVII S. 244 fg., France ACPra. XVII S. 459—464, Bechsmann II S. 488 fg., Czhhlarz S. 483 fg., Sintenis § 183 114—116, Bangerow I § 218 Anm. 2 Nr. 1, [Thibault de la restitution anticipée de la dot propter inopiam mariti. Th. de Paris 1891.] Sf. XXXVIII.

### β. Hach aufgelöfter Che\*

aa. An Ben ift die Dos herauszugeben? § 499.

Nach Auflösung der Ehe muß die Dos der Frau herausgegeben werden, oder wenn die Ehe durch ihren Tod aufgelöst wird, ihren

92, XLI. 114, XLIV. 193 (NG. XXII €. 219), [NG. XXXVII €. 161 fg. €f. L. 177, LI. 93.]

2 L. 15 § 3 D. 2, 8. — Dag der Frau der Entwehrungsanspruch zusteht, wenn die zur Dos gegebene Cache bem Manne entwehrt wird (1. 75 D. 23, 3). ift nichts Besonderes, § 391 81. Dagegen Bring 2. Aufl. III § 476 28. — Richt hierher gehort, was man fonft noch anführt, daß die Frau Anspruch auf die Balfte bes vom Manne auf bem Dotalgrundftud gefundenen Schates hat (l. 7 § 12 D. 24, 3). Diefe Balfte fallt an ben Mann nach ben Regeln bes Eigenthums, muß aber von ihm bei Beendigung ber Ebe berausgegeben werben, wie Alles, was nicht Frucht ift (§ 501). — Bring 1. Aufl. G. 1243, 2. Aufl. III S. 710 ftellt auch die ber Frau in Betreff ibrer Dos obliegende Collationspflicht hierher. Cb mit Recht, hangt bavon ab, ob ben Gegenstand ber collatio dotis die Dos als foldje bilbet, ober basjenige, mas von ber Dos nach Beendigung der Ehe an die Frau fallt, und barüber wird gestritten. Für die erfte Alternative Fein R. ber Collation § 35, Ab. Schmidt bas formelle R. ber Rotherben G. 125; fur bie zweite Reller Inftit. G. 325, Bechmann I S. 177 fg., Caphlarg G. 193 7. Fur die erfte Alternative fpricht 1. 20 pr. D. 10, 2, 1. 5 C. 6, 20, für bie zweite ebenso entschieden 1. 1 § 6 D. 37, 7. -Anderes, mas Bring 1. Auft. S. 1241 fg. 2. Auft. III S. 707 fg. bierher ftellt, erklart fich aus bem ber Frau zustehenden Forberunger., ober fett, wie l. 16 D. 11, 7, Auflösung ber Che voraus. — S. bagegen noch l. 21 § 4 D. 50, 1, und über eine hierher gehörige ober hierher bezogene Stelle aus bem Ed. Tiberii Iulii Alexandri Ruborff Rhein. Duf, für Philologie II S. 171 fa., Bachofen rom. Bfanbr. S. 242 fg., Bedmann I S. 111 fg.

\* Dig. 24, 3. Cod. 5, 18 soluto matrimonio dos quemadmodum (quemadum dos) petatur. L. un. C. de rei uxoriae actione in ex stipulatu actionem transfusa et de natura dotibus praestita 5, 13. - Durch bieses lettere Gefet hat Juftinian bas frubere R. in mehrfacher Beziehung reformirt. Der formale Ausbruck feiner Reform ift biefer: es folle burch bie Auflofung ber The nicht mehr, wie bis babin, die actio rei uxoriae, sondern die actio ex stipulatu erzeugt werben, gleich als ware wirklich eine Stipulation über bie Rudgabe ber Dos abgeschlossen worden; für biefe neue actio ex stipulatu sollen aber nicht ausschließlich die Grundfate ber alten actio ex stipulatu (bei wirflich abgeschloffener Stipulation), sondern theilmeife, so weit es nämlich der Bortheil ber Frau erforbert, die ber actio rei uxoriae maggebend fein. Bgl. hierzu Frande MCBra. XXVI G. 486 41, Bechmann II G. 350 fg., Caphlarg S. 374 fg. [Esmein la nature originelle de l'action rei uxoriae. Nouv. 🗸 Rev. hist. de droit. fr. et étr. XVII p. 145 s. 1893. Genet de la restitution de la dot. Th. de Paris 1894. Barbier de la restitution de la v dot en cas de divorce. Th. de Paris 1894. Billaudet garanties données à la femme pour sa créance en restitution de dot. Th. de Paris 1895-Hauptsächlich von der Rückgabeverbindlichkeit handelt auch Plichon de l'évolution .

des droits du mari sur la dot. Th. de Paris 1895.]

Erben <sup>1</sup>. Auch dann treten an die Stelle der Frau ihre Erben, wenn die Frau zwar die Auflösung der Ehe überlebt, aber vor Herausgabe des Dos stirbt <sup>2</sup>. — Insofern man aber annimmt, daß heutzutage durch die Verheirathung der Frau die väterliche Gewalt über dieselbe nicht nothwendig aufgehoben wird <sup>2</sup>, hat das Gesagte folgende Modificationen zu erleiden. 1) Die von dem Gewalthaber herrührende Dos fällt, wenn die Frau in der Ehe stirbt, an den Gewalthaber zurück <sup>4</sup>. 2) Ueberlebt die Frau die Ehe, und steht

<sup>§ 499.

1</sup> L. un. cit. § 6. Das ältere R. schloß die Erben der Frau auß; wenn die Frau in der Ehe starb, so behielt die dos adventicia (§ 493°) der Mann, die dos profecticia siel mit Abzug eines Fünstels sür jedes Kind an den Geber zurück. Ulp. VI, 4, Vat. fr. § 108. Spuren des älteren R. im Corpus Juris: a) l. 28 D. 21, 2, l. 78 pr. D. 28, 3, l. 20 D. 28, 7, l. 15 D. 23, 5, l. 5 D. 48, 20; b) l. 6 pr. D. 23, 3, l. 78 § 1 eod., l. 5 D. 24, 2, l. 10 pr. D. 24, 3, l. 4 C. 5, 18. llebrigens ist der Rücksall der dos profecticia an den Geber auch im Justinianischen Re nicht ganz ausgeschlossen, s. darüber Note 4.

L. un. cit. § 4. Auch bieß war im älteren R. anders. Ulp. VI, 7.

S. § 525 20 Biff. 3.
 L. un. cit. § 18. Justinian verordnet hier, daß der Frau die, nach § 6 eod. vererbliche, actio de stipulatu auch bann zustehen folle, wenn ein "extraneus" die Dos gegeben habe, und fügt sobann hinzu: "Extraneum autem intellegimus omnem citra parentem per virilem sexum ascendentem et in potestate dotatam personam habentem; parenti enim tacitam ex stipulatu actionem damus". Mertwürdigerweise find aber biese Worte von jeber gang vernachläffigt worden, und fo hat fich, indem man an den noch bas alte R. vortragenden Pandettenstellen (l. 5 D. 24, 2, 1. 10 pr. 1. 59 D. 24, 3 in Berbindung mit 1. 5 § 11 D. 23, 3) festhielt, in ber herrschenden Meinung ber Sat festgestellt, daß bie dos profecticia an ben Beber auch bann gurud. falle, wenn dieselbe für eine nicht mehr in ber Gewalt stehende Tochter gegeben worden fei. S. hiergegen Frande MCBra. XXVI S. 487 fg., welchem Bangerow I § 220 Anm. 1 Rr. 2. aa (in ber 6. und 7. Auflage) folgt, und neuerbings Maffot ABraktMB. N. F. V S. 62 fg. Appelius ABraktMB. N. F. XII S. 87 fg. [[Mitteis Reichst. u. Bolkst. S. 254]]. Dafür Sf. XXXVIII. 38 (Roftod, Medlenb. 3S. f. RPflege II S. 23). Unter bem Einfluß biefer Meinung ift auch in einigen Sanbichriften vor "habentem" ein "non" hineingekommen, welche Legart einen gang vertehrten Ginn gibt und ben Bafiliten widerspricht (Frande a. a. D. S. 439). Bechmann II S. 373 fg. 423-424 hat die Meinung bes Cujacius wieder aufgenommen, nach welcher ber citirte § 18 gar nicht auf ben Fall bes Todes ber Frau, sondern auf den Fall ber Scheidung gehen foll; ich halte aber seine Ausführung nicht für überzeugend. S. auch Frande a. a. D. S. 440-441. Wie Bechmann auch Caphlara S. 390 fg., nur bag biefer jum Fall ber Scheidung auch ben Fall bes Tobes bes Mannes hingufügt, f. auch Scheurl XI S. 329. Dernburg III § 21 5. — Durch das Gefagte verringert fich die Bedeutung der alten und fcon gur Beit ber Gloffatoren berühmten Streitfrage, ob Rudfall ber dos profecticia an ben Geber auch bei Borhandensein von Kindern eintrete? Dag bie

sie auch dann noch in der Gewalt, so erwirbt sie gemäß der Regel die von dem Gewalthaber herrührende Dos für diesen, während jede andere Dos adventicisches Bermögen wird 5; in dem einen und dem andern Fall aber kann der Gewalthaber die Dos nicht ohne Consens der Frau einziehen, und wenn er vor der Frau stirbt, ohne die Dos eingezogen zu haben, so fällt auch die von ihm herrührende Dos an die Frau, nicht an die Erben 6.

### bb. Bas ift herauszugeben?

#### § 500.

Herausgegeben werden muß was als Dos empfangen worden ift, nach folgenden näheren Regeln.

1. Nicht vertretbare Sachen sind in Natur herauszugeben, vertretbare in gleicher Quantität und Qualität 1.

verneinende Beantwortung biefer Frage fich theoretisch nicht rechtfertigen lasse, ist ieht wohl allgemein anerkannt, s. namentlich France ACPra. XXVI S. 401 fg., außerdem Bangerow a. a. D. litt. bb (bessen Argumentation aber nicht richtig ift, wie France S. 425 fg. nachgewiesen hat), Bechmann II S. 483 fg., Czhlarz S. 393 fg., Appelius S. 64 fg., während sie sich in der Praxis schr sestigesetzt hat. Bgl. Sf. I. 350, V. 182. 183°, 183°, VI. 214.

5 S. § 516 Biff. 2 und 3. Arnbts § 405 8.

6 L. uo. cit. § 14; l. 2 § 1 — l. 4. l. 22 § 3—6. 9—11. l. 31 § 2. l. 34. 37. l. 66 § 2 D. 24, 3, l. 34 § 6 D. 46, 3, l. 25 pr. D. 46, 8, l. 2. 7 C. 5, 18, l. 8 pr. D. 3, 3, Ulp. VI, 6, Vat. fr. § 116. 119. Bgl. France a. a. D. S. 417 fg., Baron Gesammirverhältnisse S. 392 fg., Bechmann I S. 83 fg. II S. 299 fg. 376 fg., Czhhlarz S. 301 fg. 378 fg., Brinz l. Aust. S. 1245 fg. 2. Aust. III S. 715 fg., Mandry das gem. Familiengüterr. I S. 311 fg. Bechmann sucht den Grund des Sates darin, daß nach classischem R. der Dotalanspruch nicht sofort mit der Ehescheidung für die Frau entstanden sei, sondern von ihr erst durch persönlichen Entschluß habe erworben werden müssen (vgl. § 496 °). Dagegen mit Recht Scheurs VI S. 20 fg. XI S. 322 fg., Czhhlarz S. 300. 306 °, Mandry a. a. D. S. 331 18.

¹ L. 42 D. 28, 3. "Res in dotem datae, quae pondere numero mensura constant, mariti periculo sunt, quia in hoc dantur, ut eas maritus ad abitrium suum distrahat, et quandoque soluto matrimonio eiusdem generis et qualitatis alias restituat vel ipse vel heres eius". Wenn es nichtsbekoweniger in l. 54 D. eod., l. 22 § 13 i. f. D. 24, 3 heißt, daß das mit Dotalgeld Angeschaffte dotal werde, so kann das der l. 42 cit. gegenüber nicht den Sinn haben, daß der Mann sich nicht durch Herausgabe der empfangenen Gelbsumme befreien könne; es kann nur den Sinn haben, daß, wenn die empfangene Gelbsumme nicht herausgegeben werde, die Frau das mit Dotalgeld Angeschaffte in Anspruch nehmen könne. S. auch Bechmann II S. 464—468.
— Es ist schwerzum zu begreisen, wie man zwischen l. 54 und l. 22 § 13 cit. einerseits und l. 12 C. 5, 12 andererseits einen Widerspruch hat sinden können. Die lehtere Stelle sagt nichts, als daß die Frau an dem mit Dotalgeld Anges

- 2. Rechte sind entweder in Natur herauszugeben 2, oder in Dem, was durch sie erlangt worden ist 3, Forderungen gegen den Rückempfänger durch Befreiung 4.
- 3. Befreiungen find durch Wiederherstellung des betreffenden Rechtes herauszugeben, Befreiungen von fälligen oder während der Ehe fällig gewordenen Forderungen durch Leistung des Forderungszegegenstandes.
- 4. <sup>6</sup> Hat der Mann das Herauszugebende nicht nicht oder nicht mehr in unversehrtem Zustand, so ist er zur Leistung des Interesse des Rückempfängers verpflichtet, wenn der Verlust durch seine Arglist oder durch eine Nachlässigfeit eingetreten ist, welche er in eigenen Angelegenheiten nicht zu begehen pflegt. Ein besonderer

schafften durch die Anschaffung nicht Eigenthum erwerbe; aber sie behält der Frau ausdrücklich die dotis actio vor, ohne deren Inhalt näher zu bestimmen, also ohne zu sagen, daß ihr Inhalt ein anderer sei, als der sich aus den Pandektenstellen ergebende. Bgl. auch Ihering Jahrb. f. Dogm. I S. 131, Sintenis § 133 14, und im liebrigen Glück VIII S. 169 fg., Bechmann II S. 233—234, Dernburg III § 16 22, Karlowa Grünh. 3S. XVI S. 425.

- <sup>2</sup> Ein Nießbrauch tann, wenn bas Eigenthum nicht beim Rückempfänger ober beim Manne ift, bein Rückempfänger selbst nur ber Ausübung nach zurückgegeben werben; es tann aber auch ber Rückempfänger verlangen, baß er bem fremden Eigenthümer herausgeben werbe. L. 66 D. 23, 3, 1. 78 § 2 eod., 1. 57 D. 24, 3. Glück XXV S. 1—12, Bechmann II S. 399—403, Czhhlarz S. 231—234.
- <sup>3</sup> L. 44 § 1 D. 24, 3, 1. 48 § 1 D. 23, 3. Der Einziehung einer Forberung steht gleich Erlaß ober Novation, 1. 66 § 6 D. 24, 3, 1. 49 D. 23, 3, 1. 35 eod.
  - <sup>4</sup> L. 41 § 4 D. 23, 3, 1. 81 D. 17, 2.
- L. 78 pr. § 1 D. 23, 3, 1. 57 D. 24, 3; 1. 43 § 1 D. 23, 3. Bgl. Bechmann II S. 110 fg., Czyhlarz S. 126 fg. Hofmann in Grünh. 3S. I S. 713 fg. fteut die Behauptung auf, daß eine zur Zeit der Bestellung der Dos noch nicht fällige Forderung in derjenigen Frist wiederherzustellen sei, welche für sie zur Zeit der Bestellung der Dos gegolten habe. Hofmann's Beweisssührung ist nichts weniger als überzeugend. Sein eigentliches Argument ist: weil es sonst leicht geschehen könne, daß der Mann in Wirklichkeit gar keinen Bortheil von der Dos gehabt habe. Nun, dann ist eben der Bersuch, ihm einen Bortheil von der Dos zu schaffen, mißlungen. Hofmann's Behauptung führt zu einem Dotalvortheil nach gelöster Ehe! Dernburg III § 22.
  - 6 Bgl. jum Folgenden Saffe Culpa G. 420-453.
- 7 L. 18 § 1. 1. 25 § 1. 1. 66 pr. 1. 67 D. 24, 3, 1. 72 § 1 D. 23, 3; 1. 24 § 5 D. 24, 3, 1. 17 pr. D. 23, 3. Haffe a. a. O. S. 424—429, Bechmann II S. 237—239, Scheurl S. 277, Czyhlarz S. 256 fg. Durch Bereinbarung kann natürlich die Berhaftung bes Mannes gesteigert werden. Als einen bahin gehörigen Fall psieget man auch den Fall der aestimatio venditionis gratia (§ 494 11) zu bezeichnen; mit Unrecht, da hier der wirkliche Gegenstand der Dos Gelb ist. Eher gehört der Fall hierher, wo ausgemacht

hierher gehöriger Fall 8 ist ber, wo ber Mann eine Dotalforderung nicht zur rechten Zeit eingezogen und dadurch ihren Berlust herbeisgeführt hat 9. Auch im Fall der Beräußerung ist der Mann zur Interesseleistung verpflichtet, bei Grundstücken unbedingt, bei bewegslichen Sachen, wenn die Beräußerung ohne die Zustimmung der Frau erfolgt ist 10.

Bgl. über benfelben Saffe S. 433 fg., b. Menerfelb Rhein. Muf. VII S. 90 fg. (1835), hoffmann in Fuhr und Hoffmann civil. Berfuche Rr. 3 S. 37 fg. (1835), Bechmann II S. 240 fg., Caphlara S. 263 fg.

10 Grundstüde kann der Mann nicht veräußern (§ 497), bewegliche Sachen soll er nicht veräußern, wenn ihm nicht die Erlaubniß dazu durch den Besteller oder die Frau ertheilt worden ift, was natürlich auch stillschweigend geschehen sann. L. 50 D. 24, 3, 1, 32 D. 28, 3, 1, 32 pr. D. 23, 4. Bgl. auch 1. 61.

wird, daß entweber bas als Dos Gegebene ober bie vereinbarte Gelbsumme zurückgegeben werden müsse (§ 494 11 a. E.). — Eine Schätzungssumme kann aber beim Geben der Dos auch bloß zu dem Ende hinzugefügt werden, um die Größe bes zu leistenden Ersatzes sestzuhellen für den Fall, daß nach den gewöhnlichen Regeln Ersatz geleistet werden müßte, s. g. aestimatio taxationis gratia. L. 21 C. 5, 12, 1. 69 § 7 D. 23, 3, 1. 50 D. 24, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L. 56 pr. D. 28, 3, 1, 33, 1, 41 § 3, 1, 49 D. eod., 1, 20 § 2 D. 23, 4. Alle Berantwortlichkeit fällt für ben Dann weg, wenn ber Rudempfänger jelbft der Schuldner ift, 1. 66 § 7 D. 24, 8, 1. 33. 1. 41 § 4 D. 23, 8; außerbem foll bem Manne nicht als Berschulden angerechnet werden, wenn er ben Bater ber Frau, ober benjenigen, welcher fich aus bloger Liberalität gegen bie Frau jum Schuldner gemacht hat, nicht jur Erfullung feiner Berbindlichkeit gedrangt hat, 1. 38 D. 23, 3. - Es findet fich bie Behauptung (Megerfelb a. a. D. S. 128 fg., hoffmann a. a. D. 46 fg., v. Salpius Novation und Delegation G. 110 fg., Buchta § 4201, Arndts § 406 th b, Bangerom § 218 Unm. 1 [biefer jeboch mit einer Unterscheibung], Bechmann II S. 241 fg., Canhlarz S. 269 fg. — bawider haffe S. 436 fg.), daß der Mann fur eine ihm burch Delegation (Bechmann: oder Berfprechen) verichaffte Forberung auch bann Erfat leiften muffe, wenn ber Schuldner bereits Beit der Dotalbestellung gablungsunfähig gewesen fei, er mußte fich benn bagegen verwahrt haben, daß er bie Forderung als gute annehme. Diefe Behauptung, welche bas richtige Sachverhaltniß geradezu umtehrt, hangt mit bem allgemeineren in § 412 17 bezeichneten Frethum zusammen, daß bas r. R. bie durch Delegation verschaffte Forderung bem Delegatar als baares Gelb anrechne. Speciell für die Dos wird diese Meinung widerlegt durch l. 41 § 3 D. 23, 3 periculum viri esse, quod sciens tale nomen secutus videretur, quale initio obligationis fuit" - welche Worte freilich Deperfelb S. 134 dahin erflaren will, daß die Wiffenschaft des Mannes "prafumirt oder vielmehr fingirt" werde ! (ahnlich Bedmann und Czyhlarz), und einen Gegenbeweis enthalten auch nicht 1. 46 pr. 1. 58 D. 23, 3, 1. 6 D. 23, 4. Megerfelb glaubt, bag in biefen Stellen ein "arg. a contrario fortissimum" enthalten fei; baffelbe murbe aber, mas speciell bie 1. 6 cit. angeht, zu dem Resultate führen, daß die Dos der Regel nach auf Gefahr des Mannes stehe, vv. ut sit dos periculo mulieris. S. auch 1. 71 D. 23, 3 (Menerfeld S. 117).

5. Der Gegenstand der Dos kann möglicherweise während bestehender Ehe verändert werden, entweder durch Bertrag, welcher Bertrag aber ungültig ist, wenn er der Frau zum Nachtheil gereicht 11, oder nach rechtlicher Nothwendigkeit 12.

### § 501.

Mit dem Kapital der Dos muß das aus demselben Gewonnene herausgegeben werden, soweit es nicht Frucht ist. Die Früchte dagegen behält der Mann?. Wenn aber näher gefragt wird: welche Früchte? so so ist das Entscheidende nicht die Thatsache der Perception 4, sondern es gebührt dem Manne für jedes Jahr, während bessen er die Dos in Händen gehabt hat 5, ein voller Jahresertrag 6,

12 3. B. in Folge einer vom Miteigenthumer erhobenen Theilungeflage, 1. 78 § 4 D. 23, 3; in Folge der Entwehrung, 1. 16. 1. 52 D. 23, 8.

§ 501.

1 So ber dem Eigenthum anwachsende Rießbrauch, die Anschwennung, die Eigenthumshälste des auf dem Dotalgrundstück gefundenen Schatzes, die Windbrücke, (der partus ancillae, das vom Dotalsclaven nicht ex re mariti oder ex operis suis Erworbene). L. 4. l. 10 § 1. 2. l. 32. l. 65. l. 69 § 9 D. 23, 3. l. 7 § 12. l. 31 § 4 D. 24, 3, l. un. § 9 C. 5, 13.

<sup>2</sup> I., 7 pr. D. 23, 3, 1, 20 C. 5, 12, 1, 5, 1, 7 § 9—14. 1, 8 pr. D. 24, 3, 1, 18 pr. D. 28, 5, 1, 10 § 3 D. 23, 3, 1, un. § 7, 9 C. 5, 13. Bgl. I § 203 und Glück XXV S. 106 fg.; speciell über 1, 7 § 13 D. 24, 3 s. I § 144 °. Die vor der Ehe gezogenen Früchte vermehren das Kapital der Dos, 1, 6, 1, 31 § 4 D. 24, 3, 1, 7 § 1, 1, 47 D. 23, 3.

\* Schrader de divisione fructuum dotis commentatio (1825). Glüd XXVII S. 272—329 (1825). Hasse de variis eorum sententiis, qui in explananda l. 7 § 1 D. soluto matrimonio vulgatam interpretationem reliquerunt (1827). Der s. Mhein. Museum II S. 1—41 (1828). France MCPra. Pr. XXX S. 281 fg. (1847). Brindmann das. XXXVI S. 451 fg. (1853). Fortsetung in Haimert's BJSchr. XVII Nr. 10. XIX Nr. 5 (1866). Hushife JS. s. NG. X S. 1 fg. (1872). Bolze MCPra. LXI S. 321 fg. (1878). Brandis MCPra. LXIX S. 286 fg. (1886). Biedemann Sav. JS. VII Heft 1 S. 106 fg. (1886). Bechmann II S. 188 fg. Czyhsarz S. 237 fg. Bangerow I § 220 Anm. 2. Böding Pand. III § 14 s. Arndts § 407 Anm. Sintenis § 133 78.

<sup>4</sup> L. 7 § 9 D. 24, 3: "fructus toto tempore, quo curantur, non quo percipiuntur, rationem accipere debemus".

<sup>8</sup> Die Dos als Dos, also während bestehender Ehe. L. 5. 6 D. 24, 3.

<sup>6</sup> Bollzieht sich ber Fruchtertrag in kleineren ober größeren Perioden, so werben nicht Dotaljahre, sondern die betreffenden Perioden gerechnet, 1. 7 § 6-8 D. 24, 3.

l. 64 pr. § 5 D. 24, 3, l. 14 § 2 D. 48, 10, und bazu France ACPra. XVIII S. 14. 15.

<sup>11</sup> L. 25. 26. 27 D. 28, 8, 1. 32 eod., 1. 21. 1. 29 pr. D. 23, 4. Egl. 1. 7 § 5 D. 24, 1. Bechmann II S. 227—228. Czyhlarz S. 291—295. Sf. XXX. 153.

von dem Fruchtertrag des letzten unvollendeten Dotaljahres? aber ein Antheil, welcher der Zeit entspricht, während beren in diesem Jahr die Ehe bestanden hat 8.

7 Diefes lette unvollständige Dotaljahr fann möglicherweise auch bas erste fein, wenn nämlich ber Mann bie Dos tein volles Jahr in händen gehabt hat. L. 7 pr. § 1. 2 D. 24, 3.

8 L. 5-7 D. 24, 3, 1. un. § 9 C. 5, 13. Dieß gilt nicht minber von ben juriftifchen, als von ben natürlichen Früchten, 1. 7 § 8. 10. 11 D. 24, 3. -Der Fruchtertrag bes letten Dotaljahres besteht in ber Ernte biefes Jahres. Frande a. a. D., Canhlara S. 241 fg. Anders Die herrschende Anficht (f. namentlich Bangerow a. a. D.) für ben Fall, wo in bem letten Dotaljahr wei Fruchtperioden jufammentreffen; in biefem Fall follen ber Rechnung ju Grunde gelegt werden bie Ernten beiber Fruchtverioben, und es foll bem Manne von jeber Ernte berjenige Theil jugesprochen werben, welcher ber Beit entspricht, mabrend welcher in jeder Fruchtberiode die Ehe bestanden hat. (Beispiel: Beginn ber Che am 1. April 1866; Ende am 1. October 1867; Zeitpunkt ber Bollendung der Ernte 31. Juli; Beginn der neuen Fruchtperiode 1. August. Rach ber bier vertretenen Anficht erhalt ber Dann außer ber vollen Ernte bes Jahres 1866 von ber Ernte bes Jahres 1867 1/2; nach ber entgegengefetten Anficht erhalt er außer ber Ernte bes Jahres 1866 von ber Ernte bes Jahres 1867 4/10 und von ber bes Jahres 1868 2/12.) Roch anders Bechmann a. a. D., nach beffen Anficht is fich immer nur um Bertheilung einer nicht in die Ehe fallenden Ernte handeln tann, da ber Mann jebe mabrend ber Che gemachte Ernte gang erhalten foll. (In bem oben bezeichneten Beispiel: ber Mann foll erhalten außer ber Ernte bes Jahres 1866 bie gange Ernte bes Jahres 1867 und 2/12 ber Ernte bes Jahres 1868.) Rur mo bie Ehe icon im erften Jahre aufgeloft wird, fpricht auch Bechmann, wie bas freilich die Quellen unumganglich nothig machen, von ber in biefem Jahre gemachten Ernte bem Manne nur einen Theil gu. - Große Schwierigfeit macht m dieser Lebre einer jeden Anficht die berühmte Crux, l. 7 § 1 D. 24, 3. Papinianus autem libro undecimo quaestionum divortio facto fructus dividi ait non ex die locationis, sed habita ratione praecedentis temporis, quo mulier in matrimonio fuit. Neque enim si vindemiae tempore fundus in dotem datus sit, eumque vir ex calendis Novembribus primis fruendum locaverit, mensis Ianuarii suprema die facto divortio retinere virum et vindemiae fructus et eius anni quo divortium factum est quartam partem mercedis aequum est; alioquin si coactis vindemiis altera die divortium intercedat, fructus integros retinebit. Itaque si fine mensis Ianuarii divortium fiat, et quatuor mensibus matrimonium steterit, vindemiae fructus et quarta portio mercedis instantis anni confundi debebunt, ut ex ea pecunia tertia portio viro relinquatur". Ich fann in ber Entscheibung biefer Stelle nur eine fehlerhafte Rechnung feben, welche uns nicht bindet. Der Theil bes Bachtgelbes, welcher noch mahrend ber Ehe erfallt, reprafentirt nicht ben Fruchtertrag dieses, sondern den des folgenden Jahres. Freilich steht diese Aufiaffung ber Stelle febr vereinzelt ba; getheilt wird fie nur von Canhlarg a. a. D. Alle übrigen Schriftsteller erkennen bie Entscheibung Papinian's als maggebenb an. Bahrend aber einige bei bem Wortfinn berfelben bleiben, und fie fo verfanden, in verschiedener Beife ju rechtfertigen suchen ober auch ungerechtfertigt laffen (Saffe, bem fich fpater auch Schraber Tub. frit. Zeitfchr. VI G. 219 fg. angeichloffen hat, Frande, Buchta Borl. ju § 421, Bechmann, Bring

# cc. Zeit ber Zurüdgabe. § 502.

Unbewegliche Sachen find sofort nach Auflösung der Ehe 311: rudzugeben, bewegliche und unförperliche nach einem Jahre 1. Jedoch

1. Mufl. S. 1270 fa. 2. Mufl. III S. 748 fg., Sufchte, Wiedemann, Dernburg III § 22 6, Benbt G. 721), haben Unbere es verfucht, fie umgubeuten. a) Die Stelle foll bem Manne 1/2 zusprechen nicht von ber gangen Weinlese und einem Biertel bes jährlichen Pachtzinses, fondern von einem durch Berücksichtigung ber Beinlese für bas eine Jahr, und bes Pachtzinses für bas andere Jahr zu findenden mittleren Jahresertrag; fo namentlich Schrader l. c., bem bann Blüd und viele Andere (f. Blüd S. 317) gefolgt find, und icon vor ihm, aber mit einer andern Art ber Berechnung Fr. Connanus comm. ✓ iur. civ. VIII. 10 nº 8, mit noch andern Arten ber Berechnung Arnold comm. ad leg. 7 § 1 D. sol. matr. Berol. 1859 p. 6 sqq., Scheurt XI S. 270 fg., Bolge a. a. D., Brandis MCBra. LXIX S. 268 fg. b) Die Stelle ioll bem Manne 1/s zusprechen, welches aus ber Beinlese und einem Biertel bes jährlichen Bachtzinfes in ber Beife zu finden fei, daß ihm diefes Biertel gang, von der Beinlese aber nur 1/12 zugesprochen werde; so namentlich, nach dem Borgange von Duarenus disput. I. 60, Bangerow, ferner Boding, Sintenis, Rudorff Grundr. S. 342. Bas nun zuvörderft biefe lettere Deinung angeht, fo glaube ich, auch wenn man bavon absehen will, wie viel fie in die Stelle hineinträgt, mit Urndts, daß fie wiederlegt ift burch die Frage: 1/2 wovon? Die Meinungen bei a) halte ich für unvereinbar mit ben Worten ber Stelle. Die Berfuche aber, welche von Saffe, Frande und Anderen (f. o.) gur Recht fertigung ber nach bem Wortfinn verstandenen Entscheidung bes Bapinian gemacht tvorden find, tann ich nicht für gelungen halten. — Auch durch Emendation hat man zu belfen gesucht. Go ichlägt jett Dommfen in feiner Ausgabe vor, statt: vindemiae fructus et quarta portio mercedis instantis anni, zu lejen: vindemiae fructus quarta portio et tres (sc. quartae portiones) mercedis instantis anni, wodurch fich im Refultat die Berechnung bes Duarenus ergibt. Brindmann a. a. D. will die Worte quarta portio und tertia portio am Schluß der Stelle umftellen, glaubt aber, daß die darnach fich ergebende Berechnung (XVIII S. 108) nur ausnahmsweise unter gang besonderen Umftanden guzulaffen fei. - Emenbiren beg. bie Gate bes § 1 und 2 ber 1. 7 umftellen will auch Bechmann (S. 206), jedoch nur zu dem Ende, um befferen Bufame menhang in die Stelle zu bringen. [Gine gang neue Theorie ift aufgestellt von v. Petracygti die Fruchtvertheilung beim Wechsel der Rutungsberechtigten. Berlin 1892. 1. Abhandl. Rach biefem Schriftsteller (vgl. bef. S. 31-51) bilben 1. 7 § 1. 2 D. cit. zwei zusammenhängende Erörterungen Papinians zur Muftration bes Sates: fructus dividi non ex die locationis; jebe biefer beiden Erörterungen behandelt aber, meint P., den ihren Gegenstand bildenden Fall nur halb, die andere Salfte fei jedesmal aus der anderen Erörterung ju ergangen. Wenn nämlich Papinian in § 1 von der Weinernte und einem Biertel bes Bachtzinses (für Nov. Dec. Jan.) bem Manne ein Drittel guspreche, fo fei aus § 2 zu ergangen, bag ber Mann auch von bem Bachtgins fur die folgenden 8 Monate (ben Reft ber in bas Chejahr fallenden Bachtzeit) noch ein Drittel 3u beanspruchen habe. Umgekehrt spreche Papinian im § 2 dem Manne 3/12 von bemjenigen Theil bes Pachtzinses zu, welcher auf die Zeit nach der Chescheidung

gebühren die Einkunfte auch dieses Jahres nicht dem Manne, sondern dem Rudempfänger 2. Was bewegliche Sachen angeht, welche feine

entfalle, mabrend aus § 1 gu entnehmen fei, daß von der duodecima pars mercedis. beren die Stelle mit Bezug auf ben in die Ehe fallenden Marg gebentt, 7/10 ber Frau gebuhren. Betrachgti geht nämlich bavon aus, bag zwei Fruchtmaffen zu unterscheiben feien: eine, welche an fich im Bermogen bes Mannes fich befinde (bie Früchte bis zur Scheidung), und eine zweite, welche an fich im Bermogen ber Frau fei (bie Früchte von ber Scheidung an). Der § 1 behandle bie Frage, wie viel von der erften Fruchtmaffe ber Mann der Frau abzugeben babe. und laffe offen, wie viel in bem Beisvielsfalle umgekehrt die Frau von ber greiten Fruchtmaffe bem Manne schulde (was nach § 2 zu beantworten fei). Der § 2 bagegen behandle die Frage, wie viel von der zweiten Fruchtmasse die Frau bem Manne schulbe, und laffe offen, wie viel umgefehrt in bem Beispielefalle von ber erften Fruchtmaffe ber Frau gebühre (was aus § 1 zu ergangen fei). Diefe Theorie hat Beifall gefunden bei Dernburg III § 22 6 und bei Sellmann fr. B3G. XXXVI G. 75 fg., Wiberfpruch bei Lotmar Jahrb. f. Dogm. XXXIII S. 225 fg. (f. auch benfelben zu Bring § 484 35); biergegen Betracngfi Babrb. f. Dogm. XXXIII S. 448 fg. Gegen Betracngfi auch Beiler V die Theilung ber Dotalfruchte bei ber Auflösung der Ghe; Bonn. Diff. 1896. Auch ich vermag ber Theorie v. Betrachati's nicht beigutreten. Db bas Beispiel in 1. 7 § 1 cit. und ob der § 2 eod. auf Papinian gurudgeht ober nicht. muß dabin geftellt bleiben, ift aber fachlich ohne entscheibende Bedeutung; benn wenn auch die Ausführungen aus Babinians Quaftionen ftammen und rein wiffenicatilichen, nicht prattischen Bielen zugewandt find, so ift m. E. um befiwillen nicht weniger unannehmbar, daß ber Jurift jeden ber beiben Beifpielsfälle nur balb entichieden und eine für das Resultat im Gangen außerordentlich wichtige und teineswegs leicht findbare zweite Salfte verschwiegen habe (f. auch Lot mar 3. 284 fg., Ralb im Rahresbericht über die Fortschritte ber class. Alterthums. wiffenschaft 1891-95 S. 274). Es fann auch zunächst im § 2 bavon nicht bie Rebe sein, daß die Frau von der duodecima pars mercedis 7/12 von dem Manne zu fordern batte, und der Jurift dieß nur unausgesprochen ließe (Betrachafi G. 43 fg.); denn die Stelle fagt mit volltommener Deutlichfeit, daß ber Dann die duodecima pars mercedis ganz (und noch etwas barüber) behält: non solum partem duodecimam mercedis sed . . . retinebit. Diese Fassung ift mit ber Unnahme, bag ber Mann von ber duodecima pars irgend etwas herauszugeben habe, ichlechthin unvereinbar. Wenn danach die Ansicht, daß § 2 die Sälfte der Entscheidung verschweige, gewiß nicht haltbar ist, so wird die gleiche Ansicht in Betreff des § 1 schon wesentlich erschüttert. Für beide §§ kommt aber hinzu, daß ber Ausgangspuntt Betrachgtis, die Lehre von den zwei Fruchtmaffen und den ielbständigen Ansprüchen der Frau und des Mannes, unzutreffend ift. Im § 1 fteben die Früchte des Weinbergs natürlich im Gigenthum bes Dannes, und es fann fich nur barum handeln, ob etwas und wieviel ber Mann bavon berauszugeben bat. Ebenso ift ber Mann Gläubiger aus bem Berpachtungsvertrage, ben er geichlossen hat, und dieß bleibt so auch nach der Scheidung. Er muß freilich der Frau caviren, daß er ihr restituiren werde, was er an Pachtzinsen über den ihm nach dotalrlichen Grundfaten gebührenden Betrag vereinnahmen werde (1. 25 § 4 D. 24, 3, Betrachati S. 26 fg.). Es ift auch febr mohl anzunehmen, bag ber Mann ben Anspruch auf ben noch nicht vereinnahmten Theil bes Bachtzinfes, welcher nach botalrlichen Grundfaten der Frau gebührte, der Frau einfach abEinkunfte gewähren, so zahlt der Mann nach Ablauf des bezeichneten Jahres 4% Zinsen von der Schätzungssumme 3.

trat und abtreten mußte (Bechmann II G. 414). Dieg alles führt aber nur bagu, baf ber Mann im Beisviel ber 1. 7 & 1 einen Theil ber Beinberaffruchte ober ihres Erlofes und einen Theil ber Bachtgelber ober bes Anspruches auf diefelben ber Frau herausgeben muß; in feiner Beife dagegen ergibt fich ein Anspruch bes Mannes gegen bie Frau. Um zu einem folden zu gelangen, muß man annehmen (Betrachati G. 33), daß ber Dann bei ber Scheibung die gange Bachtzinsforderung für die Beit von ber Scheidung an ber Frau abzutreten bat, fie aber hinwiederum verpflichtet ift, von dem abgetretenen Theil einen Theil gurud abzutreten. Es ift wohl erfichtlich, ein wie überfluffiger Umweg bieß, und wieviel einfacher die Annahme ift, bag ber Mann von vornherein von ben Bortheilen bes Pachtvertrages nur fo viel abtritt, als ber Frau zu verbleiben hat. Es tann alfo für den § 1 ein Unfpruch bes Mannes gegen die Frau, welchen ber Aurift verschwiegen hatte, überhaupt nicht auerfannt werben, sondern es war ausschließlich die Frage zu beantworten, wie viel von bemjenigen, mas ber Mann in feinem Bermogen hat, bei ihm gurudzulaffen ift (relinquatur), und wieviel er ber Frau herauszugeben hat. Rur diese Frage, wieviel der Mann von den Pachtgelbern, die er vereinnahmt hat oder vereinnahmen wird, oder von der Forderung, die ihm zusteht, zu behalten hat, bildet auch den Gegenstand des § 2. — Praktifch ift bas Ergebnig, zu welchem Petrachati gelangt, febr bedentlich. Man bat bislang an bem Inhalt bes § 1 wefentlich beghalb Unftog genommen, weil er bem Manne zuviel zuzusprechen scheint (1/2 eines Ertrages von 15 Monaten, nämlich von einer gangfährigen Ernte und von einer breimonatigen Pact), Betracygti gibt bem Manne für eine Ehe von 4 Monaten 1/8 eines Ertrages von 23 Monaten. Lotmars Anficht (f. bef. G. 257 fg.) geht dabin: Die Stelle faat nicht: ut eius pecuniae tertia portio viro relinquatur, fondern ut ex ea pecunia tertia portio viro relinquatur; die Früchte bes Weinberge und bas Biertel bes Pachtzinses zusammen bilben die Daffe, aus welcher bem Manne das ihm gebührende Drittel nicht diefer Maffe felbft, fondern eines Jahresertrages zu belaffen ift. Es ift, ba jene Daffe 5/4 Jahresertrag beträgt, zunächst 1/s bon ihr abzuziehen und von bem Reft behalt ber Mann 1/s. Dieg ift eine Modification der oben unter a referirten alteren Meinung (vgl. Ralb a. a. D. S. 275). Beiler theilt die Anficht von Lotmar über die Bedeutung der Borte ex en pecunia tertia portio viro relinquatur (S. 41), aber er nimmt an, bag, menn bas Dotalgrundstud nichts als Weintrauben hervorbrächte, der Mann mit einem Drittel ber von ihm geernteten Trauben gufrieden fein mußte und von bem Bachtzins überhaupt nichts behalten burfte (S. 41), ba bann ber Bachtzins nur Aequivalent für die folgende, jenseits des Dotaljahres ju percipirende Beinernte fein würde, der Mann aber nur Anspruch auf einen entsprechenden Theil von den innerhalb des letten Dotaljahres percipirten Früchten oder ihren Surrogaten habe. Wenn baber bem Manne ein Antheil an bem Pachtzins belaffen werbe, fo liege bas baran, bag, wie Beiler mit Aelteren meint, ber fundus außer ben Beintrauben noch eine Getreibeernte hervorbringe (G. 51 fg.). Der Pachtzins fei Entgelt für die nachfte Getreideernte, welche in das Dotaliahr falle, und für die nachfte Beinernte, welche außerhalb beffelben liege, bem Manne gebuhre 1/s desjenigen Theils der Pacht, der auf die Getreideernte zu rechnen fei. Der Mann habe aber 1/4 der gangen Bacht vereinnahmt und außerdem die erfte Beinernte gezogen. Aus biefen Ginnahmen fei ihm das ihm nach obiger RechBor Auflösung ber Ghe kann die Dos ausnahmsweise in dem in § 498 bezeichneten Fall zurückgefordert werden. Freiwillige herausgabe der Dos vor Auflösung der Che ist Schenkung, und daher nach den Grundsäten von der Schenkung zwischen Ehegatten

nung gebuhrende Drittel zu belaffen. Bon biefer Anficht halte ich bie Grundlage. daß namlich das Grundftud Wein und Getreide hervorbringt, für außerft mahricheinlich. Allein nicht ficher erflärt bleibt auch bei Weiler, warum der Jurift nur die quarta portio mercedis ju Grunde legt (benn es ift eine willfürliche Annahme, daß ber Bachter für die brei Monate bereits an ben Mann bezahlt hatte. Relinquatur tann auf funftig zu vereinnahmende Belber ebenso bezogen werden wie in § 2 retinebit barauf bezogen wirb). Auch überläßt die Stelle nach der Anficht von Beiler boch etwas zuviel bem Scharffinn des Lefers und führt zu einer prattifch ichwierigen Rechnungsweife : benn bie Ausmittelung desjenigen Theils bes einheitlichen Pachtginfes, ber auf bas Getreibe, und besjenigen, ber auf den Wein zu rechnen ift, ift gewiß nicht einfach. Man ift versucht, auf der Grundlage der Auffaffung von Beiler eine andere Behandlung ber Stelle vorzuschlagen. L. 7 § 3 behandelt einen Fall, in welchem die Weinernte von ber Berpachtung gang ausgeschloffen, bas Grundftud nur gum Getreibebau verpachtet ift (Weiler G. 58). Rimmt man an, daß das Gleiche in § 1 vorausgesetzt wird, so gebührt bem Manne 1/s ber Weinernte und 1/s ber gangen Pacht. Textlich muß man, um diese Erklärung geben zu konnen, fich freilich entichließen die quarta portio als ein unglückliches Gloffem aus der vorangegangenen quarta pars zu behandeln und bie Stelle fo zu lefen: vindemiae fructus et mercedes instantis anni confundi debebunt, ut ex ea pecunia tertia portio viro relinquatur. Dag ex ea pecunia tertia portio viro relinquatur nicht bebeuten tonne, bem Manne fei ber britte Theil biefer Summe felbft ju belaffen, hat Lotmar S. 257 fg. feineswegs bewiesen. Es wird vielmehr widerlegt burch die bei heumann angeführte 1, 13 § 4 D. 23, 5 (Ulp.): aliqua pars ex eo (fundo) vindicari possit, benn bas ift ein (ideeller) Theil bes Grundstucks. Ebmio 1. 7 pr. D. 48, 20 (Paul): ex ea (universitate) portiones concessas haberent. Aber nicht bloß mit einem Pronomen (val. Lotmar G. 258 30), fondern auch mit bem Romen fommt berartiges bei ben Digeftenschriftfiellern vor. S. l. 1 § 1 D. 48, 20: portiones ex bonis . . . accipiunt (Callistr.), l. 7 § 2 D. 48, 20 (Paul): ex bonis . . . portiones . . . concedi.]

1 L. un. § 7 C. 5, 13. Früher hieß es: nicht vertretbare Sachen sofort, & cos. vertretbare in drei Jahresterminen. Ulp. VI, 8. Caution: l. 24 § 2 D. 23,

3. Sf. XXXII. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So find zu verstehen die Schlußworte der l. un. § 7 cit.: — "similique modo pensionidus vel vecturis navium sive iumentorum vel operis servorum vel quaestu civilium annonarum et aliis quae sunt eis similia parti mulieris restituendis" — wegen l. un. § 9 eod. Bgl. Glück XXVII S. 271, Sinstenis § 133 10.

<sup>1</sup> L. un. § 7 cit. Bechmann II S. 392—395, Czhhlarz S. 388—389.

1 Bgl. zum Folgenden: Glück XXVII S. 234 fg. 246 fg., Hafe ZS.

1 geich. RB. V S. 311 fg. (1823), France MCPra. XVII S. 458 fg. XVIII S. 1 fg. (1834. 1835), Bechmann II S. 153 fg., Scheurl II S. 129 fg. 266 fg., Czhhlarz S. 489 fg. [Duthoit des actes prohibés entre époux. Th. de Paris 1892 p. 75 s.]

für den Mann unverbindlich 5. Aber auch die Annahme der Herausgabe ift unverbindlich für die Frau, d. h. die Frau kann, wenn sie zur Zeit der Auflösung der Ehe die Dos nicht mehr hat, die Dos noch einmal fordern 6. Der eine und der andere dieser Sütze unterliegt aber gewissen Ausnahmen 7.

dd. Natur bes Unfpruches auf Berausgabe.

§ 503.

Auf Herausgabe der Dos geht:

1) ein persönlicher Anspruch 1, welcher unter freiem richterlichen Ermessen 2 steht, und durch eine gesetzliche und privilegirte Hupothef am gesammten Bermögen bes Mannes gesichert ist 8.

Bahricheinlich nach einer Borschrift ber l. Iulia et Papia Poppaea. France XVIII S. 14. L. 27 § 1 D. 11, 7, l. 1 § 5 D. 83, 4, 1. un. C. 5, 19, Nov. 22 c. 39. Eine ganz besonbere (mit bem § 496 4, § 499 6 Bemerkten zusammenhängenbe) Auffassung bei Bechmann I S. 165 fg. II

S. 153 fg.

**§** 503.

Diese Ausnahmen galten ursprünglich nicht für beibe Sätze, sondern nur für den zweiten, und erst durch die Compilatoren sind sie, wohl in Folge eines Misverständnisses, auf den ersten übertragen worden, wie dieß die Bergleichung von l. un. C. 5, 19, welche in Nov. 22 c. 39 nur wiederholt ist, mit l. 3 § 1 C. Th. 3, 13 ergibt. Die Ausnahmen sethst stehen in l. 73 § 1 D. 23, 3, 1. 20 D. 24, 3, und sind solgende: wenn der Mann der Frau die Dos zurüczisch a) zur Bezahlung von Schulden oder zum Berkauf von Grundstücken (s. auch l. 85 D. 23, 3); d) damit sie für ihre Bedürfnisse selbst sorzeichen aus der Gefangenschaft — und wenn entweder die Berwendung zu diesen Zwecken wirklich erfolgt ist, oder der Mann annehmen durfte, daß sie erfolgen werde (l. 78 § 1 cit.: "non perditurze uxori"). S. Glück S. 248 fg., Hasse S. 318 fg., Francke S. 16 fg., Leist civ. Studien II S. 199 fg., Bech mann II S. 157 fg., Czyhlarz S. 493 fg., Puchta § 420°, Arndts § 404 a. E., Bangerow I § 218 Anm. 2 Nr. 2, Sintenis § 133 128 zu b. c dieser Note, RG. XXV S. 177 fg. [XXX S. 119 fg.]

1 Die alte actio rei uxoriae, die Justinian'sche actio ex stipulatu (§ 499\*). Rhistorisches über die actio rei uxoriae dei Dernburg Compensation S. 99 (2. Aust. 95) fg., Bechmann I S. 47 fg. II S. 319 fg.,

Caphlara S. 32 fg., Better Attionen I S. 315 fg.

L. 28 D. 23, 4, 1. un. C. 5, 19, Nov. 22 c. 39. France XVIII S. 9 halt es, mit Rückicht auf 1. 15 § 1 — 1. 17 pr. D. 24, 1 (§ 509 37), für etwas Besonderes, daß mit der Dos auch ihre Früchte zurückgesorbert werden können, 1. un. C. cit., Nov. 22 c. 39. Aber die Früchte find hier Gegenstand der Schenkung. — Etwas wirklich Besonderes enthält Nov. 22 c. 39 in der Borschrift, daß das Rücksorderungsr. nicht bloß dem Manne, sondern auch seinen Erben zustehen soll. Bgl. § 509 Ziff. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. un. § 2 C. 5, 13.

<sup>8</sup> S. über das Nähere I § 232, 6. § 246, 2.

2) Außerdem fann die Frau auch die noch vorhandenen Dotalssachen sofort als ihr Eigenthum in Anspruch nehmen 4. Unter vorshandenen Dotalsachen 5 sind solche zu verstehen, welche noch im Bermögen des Mannes vorhanden sind, so daß also die gültig veräußerten 6 von dem Eigenthumsanspruch nicht ergriffen werden 7.

5 3m Gefete Juftinian's beißt es: "si tamen exstant".

<sup>\*</sup> Nach ber Borschrift Juftinian's in 1. 30 C. 5, 12; f. auch Nov. 91 c. 1. RG. XXII S. 219 (Sf. XLIV. 193): auch bei Rudfall wegen inopia bes Chemanns. Der Gebante, von welchem bie 1. 30 cit. ausgeht, ift folgender: es ift nicht erträglich, baß ber Anspruch ber Frau auf Berausagbe ihrer vorhandenen Dotalfachen durch die Gläubiger bes Mannes, und batten fie auch an biefen Sachen eine Sypothet, follte vereitelt werben tonnen. Defimegen gibt Juftinian ber Frau in Betreff biefer Sachen einmal die Befugniß, fie fofort als ihr Eigenthum in Ansbruch zu nehmen (bal. 1, 22 § 13 i. f. D. 24, 3, 1, 54 D. 23, 3 [§ 500 1]), bann aber auch eine, jebe andere Sphothet überwinbenbe, hypothecaria actio. - Jeboch ift es nicht allgemein anerkannt, bag bieß wirflich ber Anbalt bes Gefetes fei. Andere find ber Meinung, bag Ruftinian in demfelben ber Frau nur eine Sypothet gegeben habe (f. namentlich v. Lohr Mag. f. RB. und Gefetgeb. IV S. 70-76. ACBra. V S. 295 u. X S. 268 1), ober umgefehrt nur einen Gigenthumsanfpruch (Dern burg Pfanbr. I G. 883), ober einen neuen aus Gigenthums- und Pfandanfpruch gemischten Anspruch (Bechmann II S. 475 fg.). Caphlarg G. 421 fg. glaubt, Juftinian habe ber Frau einen Gigenthumsanfpruch ohne Gigenthum, einen Bfandanfpruch ohne Bfanbr. gegeben : abnlich Scheurl S. 835. 386. Ueber bie Anficht Thering's, nach welcher die ber Frau gewährte utilis rei vindicatio nur eine andere vortheilhaftere Form für ihren perfonlichen Anspruch gegen ben Mann fein foll, i. I § 1749; bawiber jett auch Bechmann II G. 478. G. noch I § 174 9 a. E. Mussonderunger. im Concurse des Mannes: RG. XXXV €. 77 fg.]

<sup>6</sup> Dieg tonnen natürlich der Regel nach nur bewegliche Sachen fein (§ 497). 7 Für biefe Auslegung bes Ausbruckes exstare f. 1. 6 § 3 C. 5, 9, auch 1. 12 § 1 C. 8, 17 [18]. Undere (Unterholgner Berjährungslehre I § 80, Shirmer baf. Anm. 271 ., v. Buchholt jur. Abhandlungen G. 181, Bechmann II S. 470 fg., Dernburg III § 20 7) verftehen unter res exstantes Sachen, die noch forperlich vorhanden find, und allerdings wird ber Ausbruck auch in diesem Sinne in den Quellen gebraucht, s. 3 B. 1. 50 D. 24, 3. Mit Sicherheit wird wohl nie ausgemacht werden tonnen, welchen Ginn biefer Ausbruck in 1. 30 cit. wirklich habe. Für die hier angenommene Auslegung (welche bertreten wird von Bimmern Gefch. b rom. Brivatr. I G. 584 14, Budta Erlang, Jahrb. III S. 42. 48, Arnbts § 411, Bring 1. Muft. 5. 1477, 2. Muft. III § 485 22, Caphlara G. 413 fg.) fpricht, daß fonft ber Buiat: si tamen exstant benn boch gar ju nichtsfagend fein wurbe; ferner die citirte l. 12 § 1 C. 8, 18, wo offenbar der Frau ein Pfandprivilegium nur für den Fall gegeben werden foll, baß fie nicht bereits burch ihr R. an ben res exstantes geschütt fein follte, ju ben res "quae non exstant" aber außer ben "consumtae" auch bie "dissipatae" gerechnet werben und auf welchen anderen Fall tonnte ber Ausbruck res dissipatae in biefem Gegensat geben, als auf ben Fall, wo ber Mann die Dotalfachen in Geld um-

Anbererseits fallen unter den Eigenthumsanspruch auch diejenigen Sachen, welche gegen eine Taxe in der Beise zur Dos gegeben worden sind, daß den eigentlichen Dotalgegenstand die Schätzungsssumme bilden soll, diese Sachen jedoch nur unter der Boraussetzung, daß die Schätzungssumme nicht gezahlt wird 8. Ebenso können veräußerte Sachen, welche mit Dotalgeld angeschafft worden waren, nur dann vindicirt werden, wenn die Kaufsumme nicht gezahlt wird 9.

gefett und bas Geld verschwendet bat? (Be ch mann II G. 471 meint: auf ben Fall ber Berichleuberung, b. b. ber factischen Berbringung, so baf bie Sachen nicht mehr aufzufinden find; aber ift biefer Fall prattifch fo wichtig, daß es fich für den Gesetgeber gelohnt hatte, seiner ausbrudlich zu gedenten?) Das befte Argument für bie entgegengesette Auslegung ift, bag ber Frau jebenfalls bie actio hypothecaria gegen ben britten Erwerber nicht verfagt werben fann, biefer actio aber von Juftinian bie utilis rei vindicatio gleichgeftellt wirb. Bal. übrigens Caphlarg S. 421 9. - Gine mittlere Meinung bei Gintenis \$ 133 12: die Frau foll ben Gigenthumsanfpruch gegen ben britten Erwerber dann haben, wenn (die Beräußerung ohne ihren Confens gefcheben, und) der Mann insolvent fei. Für diese Meinung spricht die Tendeng des Gefetes und 1. 7 D. 23, 5; von der andern Seite: ber Gefetgeber fann fich boch unter res exstantes nur Gines gebacht haben, entweber im Bermogen bes Mannes befindliche oder forperlich eriftirende Sachen, und einen Unterschied macht er nicht. S. noch die folgende Rote. - Für die Erftreckung bes Eigenthumsanspruche auf die veräußerten Dotalfachen (im Resultat) auch Brandis ACBra. LXVI S. 131 fg., ber aber auf die Worte "si tamen exstant" feine Rudficht nimmt.

8 Das Gefet fagt ausbrudlich, daß feine Bestimmung auch gelten folle für res aestimatae. Darunter nur res taxationis gratia aestimatae zu verfteben (Rindervater Jahrb. bes gem. R. VI G. 343 fg.), ift willfürlich: und welche Beranlaffung hatte das Befet gehabt, feine Geltung für diefe Cachen ausbriidlich einzuschärfen? Bon ber anderen Seite laft fich nicht annehmen, bak bas Gefet bem burch ben Bertrag ber Parteien festgestellten Dotalgegenftanb einen andern habe substituiren wollen: baraus ergibt fich die im Tert bezeichnete Befchrantung. - Es wird alfo hier in bas Befet etwas hineingetragen, mas es nicht ausspricht. Man wird nicht sagen durfen, baß sich durch eine abnliche hineintragung auch die am Schlusse ber vorigen Rote abgelehnte Meinung rechtfertigen laffe. Diefe lettere hineintragung mußte fo lauten : Die Frau foll einen Eigenthumsanspruch an den noch im Bermögen bes Mannes befindlichen Dotals fachen haben, für den Fall der Infolveng des Mannes aber auch an ben veräußerten. Die bier gemachte hineintragung lautet fo: bie Frau foll einen Eigenthumsanspruch an ben im Bermögen bes Mannes befindlichen (Dotal-) Sachen haben, für ben Fall aber, daß ihre Forderung nicht eben auf diefe Sachen gehen follte, nur bann, wenn ihre Forderung nicht befriedigt wird. Der Unterschied scheint mir auf ber hand gu liegen. -Für die Meinung, daß bas Gefet die res venditionis gratia aestimatae fclechthin ergreife, neuerbings Bechmann II G. 469 fg. Gegen feine Berufung auf die bereits im claffifchen R. anerkannte freie Behandlung des Aeftimationsvertrages f. feine eigene Bemertung II G. 222 zweiter Abf.

Dritte Besitzer können dem Anspruch der Frau keine Berjährung entgegensetzen, welche abgelaufen ist, bevor die Dos an die Frau zurückgefallen ist 10.

Ueber die gegenüber dem Anspruch auf Herausgabe der Dos zustehende Rechtswohlthat des Nothbedarfs f. § 267 Ziff. 8.

### ee. Beweis\*. § 504.

Der Beweis des Empfanges einer Dos kann nach römischem Recht durch die Heirathsurkunde nicht ohne Weiteres geführt werden. Gegen eine in derselben enthaltene Erklärung, daß Etwas als Dos gegeben worden sei, kann der Mann sich in gleicher Weise vertheis digen, wie gegen das Bekenntniß des Empfanges eines Darlehns (§ 372): also durch Rückfordern der Urkunde, durch Ableugnung des Empfanges gegenüber der Rückforderung der Dos, durch schriftslichen Protest. Nur die Fristen sind hier anders bestimmt: der

Der Grund ift ber gleiche, wie in bem vorigen Fall: weil auch hier bie angeschaffte Sache nicht ben eigentlichen Gegenstand ber Dos bilbet (§ 500 1).

\* S. namentlich Gneift formelle Berträge S. 32-50, wo auch die frühere Literatur berucksichtigt ift. Aus der Zeit nachher: Bahr Anerkennung Anh. XII zu 53. XIV nach 66, Schlesinger zur Lehre von den Formalcontracten S. 267 fg., Hitte Bereicherungstlagen S. 214 fg., Sintenis II § 96 30. III § 133 6, Czhhlarz S. 399 fg.

1 L. 3 C. de dote cauta non numerata 5, 15, Nov. 100. Dem Manne § 504. steht zu die querela (Nov. 100) non numeratae pecuniae, non numeratae dotis (l. 14 § 4 i. f. C. 4, 30). Die in § 372 für die querela non numeratae dotis (l. 14 § 4 i. f. C. 4, 30). Die in § 372 für die querela non numeratae dotis (l. 13 jff. 3 das. vgs. l. 4 C. 5, 11). — Die querela non numeratae dotis steht dem Manne zu nur gegenüber der Heirathsurkunde (pacta dotalis, pacta nuptialia), nicht gegenüber einem sonstigen Empfangsbekenntniß. Sowohl l. 3 cit. als Nov. 100 denken sich die Erklärung, daß eine Dos gegeben worden sei, als ausgehend nicht von dem Manne, sondern von dem Besteller. S. namentlich Gneist S. 42 fg. Auch unter l. 14 C. 4, 30 fällt das nicht in der Heirathsurkunde enthaltene Bekenntniß über den Empfang einer Dos nicht. Wenn l. 3 C. 5, 15 nicht geradezu ein Bestandtheil der l. 14 cit. gewesen ist, so war sie doch nur um einen einzigen Monat älter: wie ist es denkbar, daß das letztere Geset über den Gegenstand des ersteren eine anderweitige Bestimmung habe tressen wollen, ohne dasselbe nur zu erwähnen? Um so mehr, da in demselben ausdrücklich bestimmt

<sup>10</sup> L. 30 cit. — "Omnis autem temporalis exceptio, sive per usucapionem inducta, sive per decem sive per viginti annorum curricula,
sive per triginta vel quadraginta annorum metas, sive ex alio quocunque
tempore maiore vel minore introducta, mulieribus ex eo tempore opponatur, ex quo possint actiones moverc, i. e. opulentis quidem maritis
constitutis post dissolutum matrimonium, minus autem idoneis, ex quo
hoc infortunium eis illatum esse claruerit. Sgl. I § 1097. § 182 13.

Mann hat dieses Recht, wenn die Ehe zwei Jahre oder weniger bestanden hat, nach Auslösung der Ehe noch ein Jahr lang; wenn die Ehe mehr als zwei, aber weniger als zehn Jahre bestanden hat, drei Monate lang; wenn die Ehe mehr als zehn Jahre bestanden hat, gar nicht mehr<sup>2</sup>. Biedereinsetzung wegen Minderzährigkeit kann der Mann auf feinen Fall länger begehren, als binnen zwölf Jahren nach Abschluß der Ehe; die Erben des minderzährigen Mannes haben Ein Jahr, Erben, welche ihrerseits minderzährig sind, fünf Jahre<sup>2</sup>. — Diese Bestimmungen sind durch die Reichseivilprocesordnung beseitigt worden<sup>3</sup>.

#### ff. Begenanfpruche\*.

### § 505.

Ein Gegenanspruch steht bem Manne zu wegen nothwendiger Berwendungen 1: dieselben mindern den Betrag der Dos 2, und

ift, daß gegen eine Quittung über ben Empfang einer Dos, welche nach der Heirathsurfunde ausgestellt worden fei, die exc. non num. pec. nicht stattfinden solle. — Die besonderen bei § 372 16 bemerkten Auffassungen von Bahr und Schlesinger beziehen sich auch auf die querela non numeratae dotis.

2 Diese Borschriften find enthalten in Nov. 100. Bgl. dazu die bei

In e i ft G. 33 1 Benannten.

3 Anders die fünfte Auslage. Aber wenn auch EG. 3. CPD. § 17 nur bestimmt, das die Beweiskraft eines "Schuldscheins oder einer Quittung" an den Ablauf einer Zeitfrift nicht gebunden sei, so sagt doch § 259 Abs. 2: "An gesestliche Beweiskregeln ist das Gericht nur in den durch dieses Geseth bezeichneten Källen gebunden". So mit Recht Mandry § 27 41.

\*Balett theoretisch-praktische Abhandlungen Nr. 1 (1824). Glück XXVII S. 874—454; Sintenis III S. 60—62. [Leinweber die Dotalimpensen. Wien 1893. Kintscher dos ipso iure impensis necessariis minuitur. Erl.

Diff. 1899.]

\$ 605. 1 Ueber ben Begriff f. l. 1 § 1 — l. 4 pr. D. de impensis in res

dotales factis 25, 1, 1. 79 pr. D. 50, 16; aber auch Note <sup>5</sup>. Bgl. I § 195.<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Impensae necessariae dotem ipso iure minuunt. L. 5 D. 25, 1, 1. 61 D. 23, 2, 1. 5 § 2 D. 23, 4, 1. 1 § 4. 1. 5 D. 33, 4, 1. un. § 5 C. 5, 13, § 87 I. 4, 6. Die Minderung bezieht sich aber nur auf den Gesamntbetrag der Dos, nicht auf die einzelnen Sachen, auf welche die Verwendungen gemacht worden sind, 1. 5 pr. D. 25, 1, 1. 1 § 4 D. 33, 4, 1. 56 § 3 D. 23, 3. Doch gab es in der römischen Jurisprudenz auch eine ältere Auffassung, welche das Gegentheil annahm, und von dieser sinden sich noch Spuren in 1. 56 § 3 cit., vgl. auch einerseits 1. 4 § 5 D. 15, 1, andererseits 1. 6. 8 D. 38, 8. Consequenzen aus dem bezeichneten Sate (abgesehen von der von Justinian daraus gezogenen in Note <sup>8</sup>): 1. 5 D. 38, 4, 1. 1 § 5 D. 37, 7, 1. 5 § 2 D. 23, 4. Literatur: Glück XXVII S. 396 fg., Dernburg Compensation S. 107 fg. (2. Aufl. S. 126 fg.), M. S. Mayer Interpretatio 1. 56 § 3 D. 23, 3 (1859), Bechemann II S. 257 fg., Scheurs XI S. 277—288, Czhhlarz S. 277—291,

baher kann der Mann sie abziehen, wenn er eine Gelbleistung zu machen hat \*, sonst das Herauszugebende innebehalten, bis er für sie befriedigt worden ist \*. Dieß gilt jedoch nur von den auf die Dotalsachen selbst, nicht von den auf die Fruchtziehung gemachten Verwendungen 5, und auch von den ersteren dann nicht, wenn sie nothwendig waren, um die Sachen in einem gebrauchs- und ertragsfähigen Zustand zu erhalten 6. Wegen nüslicher Verwendungen 7 hat der Mann zwar ein Rücksorderungsrecht, kann dasselbe aber nicht als Gegenanspruch gegen den Anspruch auf Herausgabe der Dos geltend machen 8. Wegen Verwendungen, welche auch nicht nüslich sind, steht dem Manne nur ein Wegnahmerecht zu 9. 10.

#### d. Dotalbertrage \*.

§ 506.

Wenn die Parteien über das Schickfal der Dos, für die Zeit während des Bestehens der Ehe oder für die Zeit nach Auflösung

Bring 1. Aufl. S. 1254 fg. (2. Aufl. III S. 726 fg.), Pernice Labeo I S. 385 fg. S. auch Ihering Geist des r. R. III § 52 zu 55 fg. Jahrb. für Dogm. XVI S. 247.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 5 pr. D. 25, 1. <sub>8</sub>Ubi ergo admittimus, deminutionem dotis ipso iure fieri? Ubi non sunt corpora, sed pecunia; nam in pecunia ratio admittit deminutionem fieri".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Der Mann hat "retentionem". Ulp. VI, 9. 14. 15, § 37 I. 4, 6, l. 56 § 3 D. 23, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. 16 D. 25, 1, l. 7 pr. D. 24, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 7 § 16 D. 24, 3, 1. 12. 1. 15 D. 25, 1.

Näher: wegen solcher Berwendungen, die, ohne nothwendig zu sein, im Interesse ber Frau lagen. L. 5 § 8. l. 6. l. 8. 10. l. 14 § 1 D. 25, 1, l. 79 § 1 D. 50, 16, l. un. § 5 C. 5, 18. Bgs. I § 195 6.7.

Bursprünglich hatte ber Mann auch wegen biefer Berwenbungen "retentionem". Ulp. V, 9. 16. Justinian hat, wie alle retentiones ex dote, so auch die retentio propter impensas aufgehoben, und nur wegen impensae necessariae auf Grund des Sates, daß sie "minuunt dotis quantitatem", ein Retentionsr. bestehen lassen. L. un. § 5 C. 5, 13. — Ueber die Meinung, daß Justinian in diesem Geste nur die retentiones ex dote als solche, nicht aber die Geltendmachung von Gegenansprüchen des Mannes durch Retention, wo dieselbe nach allgemeinen Grundsätzen zulässig sei, habe ausheben wollen, s. Dern burg Compensation S. 165—171 (2. Aust. S. 162—167), Bech mann II S. 369—372, Caphlara S. 386—388.

L. 7 pr. l, 9. l. 11 pr. l. 14 § 2 D. 25, 1, l. un. § 18 C. cit.
 \$8gl. I § 195 12.

<sup>10</sup> Nach älterem r. R. konnte ber Mann auch seine Ansprüche aus einer ber Frau gemachten Schenkung und aus einer von berselben begangenen Entwendung (actio rerum amotarum) als Gegenanspruch gegen den Anspruch

berselben, vertragsmäßige Bestimmungen getroffen haben, so sind, die Gültigkeit des Vertrages vorausgesetzt 1, diese, und nicht die bisher entwickelten gesetzlichen Regeln, maßgebend 2. Die Parteien können aber nicht Alles ausmachen, was ihnen beliebt; hierfür gelten folgende Grundsätze.

1. Wer für die Frau eine Dos gibt, kann bei der Bestellung über die Dos bestimmen, was er will 3; nach der Bestellung dagegen kann er ohne Consens der Frau keine derselben nachtheilige Bestimmung treffen 4. Auch bei der Bestellung hat nicht unbedingt freie

auf Herausgabe der Dos retentionsweise geltend machen. Ulp. VI, 9. Justinian hat auch diese retentiones ausgehoben, 1. un. § 5 cit. Die von Justinian in demselben Gesetz gleichsalls ausgehobenen retentiones propter liberos und propter mores (Ulp. VI, 10—12) waren schon vorher gegenstandssos geworden § 510. v [Bgl. de la Fournière des rétentions de dot. Th. de Paris 1893.]

\* Dig. 23, 4 de pactis dotalibus. Cod. 5, 14 de pactis conventis tam super dote quam super donatione ante nuptias et paraphernis. — Glück XXV S. 330—374, Bechmann II S. 377—395, Scheurl XI S. 330 fg., Czhhlarz S. 429 fg. Brinz 1. Aufl. S. 1279 fg. 2. Aufl. II § 487—489. Mit Recht nennt Bechmann diese Lehre eine "dornenvolle". Auch die neueren Darstellungen derselben haben nicht Alles eben gemacht.

<sup>1</sup> Bertrag zu Gunsten eines Dritten: r. R. l. 45 D. 24, 8. l. 7 C. 5, 14, l. 9. 23 D. 23, 4, l. 26 § 4 l. 29 § 2 D. 23, 4 l. 4 C. 5, 14; heutiges R. § 316 a. E. § 316. [hellwig Berträge auf Leiftung an Dritte S. 28 fg.]

<sup>2</sup> Wenn speciell der Geber der Dos sich den Rückfall derselben an sich selbst bedungen hat, so heißt die Dos nach Ulp. VI, 5 dos recepticia. L. 9. l. 23 D. 23, 4, l. 1 C. 5, 14, l. 29 D. 24, 3, l. 6 C. 5, 12, l. un. § 13 C. 5, 13.

\* L. 20 § 1 D. 23, 4. "Si extraneus de suo daturus sit dotem, quidquid vult pacisci et ignorante muliere sicuti et stipulari potest; legem enim suae rei dicit". Im Princip gilt dieß auch für den Bater und den väterlichen Ascendenten, l. 7 D. 28, 4.

<sup>4</sup> L. 7 cit. (Note 3): — si vero post datam pacisci velit, utriusque persona in paciscendo necessaria est, quoniam iam acquisita mulieri dos tum esset". L. 20 § 1 cit., l. 28 D. 23, 3, l. 7 C. 5, 12, l. 29 pr. D. 24, 3. - In l. 29 pr. i. f. D. 24, 8 heißt es vom Bater ber Frau: "Plane si ante nuptias dotem dederit, poterit ex intervallo, ante nuptias tamen, et citra voluntatem quoque filiae stipulari". Dieg hat seinen Bruud in ber nach r. R. bem Bater zuftehenden Macht, bas Buftanbetommen ber Che gu verhindern (vgl. l. 5 § 14 D. 23, 8), und fann baber heutzutage auf gemeinrliche Geltung teinen Aufpruch machen. Anbers faffen bie 1. 29 pr. cit. auf Bechmann II S. 150, Caphlara S. 4433, Dernburg III § 179. -L. 40 D. 24, 3? Bedymann II G. 174 fucht die Lofung in ber Annahme, biefe Stelle fete einen Bater ohne vaterliche Gewalt voraus. Berechtigung und erklarende Rraft biefer Unnahme leuchten nicht ein. S. auch ben f. I S. 159 fg. Anbere wollen burch Menberung bes Tertes (, non ex filise voluntate. nach ben Bafiliten) ober ber Interpunktion ("pater, ex filiae voluntate divortio facto") helfen. G. Dommfen in feiner Musgabe und Caphlarg G. 415.

Hand ber Bater oder ber väterliche Ascendent, welcher eine Dos geben muß; derselbe kann: a) für den Fall, wo die Dos an die Frau fällt, nichts derselben Nachtheiliges ohne deren Consens bestimmen b) er kann nicht bestimmen, daß die Dos den Erben des Mannes bleiben solle, wenn die She durch den Tod des Mannes aufgelöst werde <sup>6</sup>.

- 2. Die Frau, welche selbst eine Dos gibt, kann auch bei der Bestellung sa keine ihr nachtheilige Bestimmung zu Gunsten des Mannes treffen 7, mit Ausnahme der Bestimmung daß der Mann im Falle des Borhandenseins von Kindern die Dos behalten solle, wenn die Ehe durch ihren Tod oder durch Scheidung aufgelöst werde 8.
- 3. Es kann nicht ausgemacht werden, daß der Mann die Früchte der ihm übergebenen Dos nicht beziehen solle <sup>9</sup>, es müßte denn zugleich ausgemacht werden, daß die Frau selbst für ihren Unterhalt zu sorgen habe <sup>10</sup>. Wohl kann ausgemacht werden, daß der Mann die Früchte theilweise nicht beziehen solle <sup>11</sup>; doch fällt

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. 19 D. 23, 4. (Bestimmung, daß die Dos zu einem späteren als dem gesetzlichen Termin zurückgegeben werden solle.) In dieser Stellung ist ohne Zweisel statt: "et interveniente" zu lesen: "aut interveniente". L. 14—16 eod.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 3 C. 5, 14. "Quamvis pater tuus, cum te nuptui collocaret, pactus sit, ut, si maritus tuus superstitibus filiis communibus in matrimonio decessisset, pars dotis liberorum nomine retineatur, eiusmodi tamen conventio, quominus actionem integrae dotis habeat, proficere non potest". L. 2 D. 23, 4.: — "non esse servandum pactum contra dotem, cum mariti mortalitas intervenit". Egl. 1. 6 C. 5, 14, 1. 12 pr. 1. 26 pr. — § 2 D. 23, 4.

<sup>64</sup> Biel weniger nach Eingehung der Ehe. L. 18. l. 29 pr. D. 23, 4, § 500 11.

<sup>7</sup> I. 17 D. 23, 4. (Bestimmung, daß die Dos später zurückgegeben werden solle.) L. 14-16 eod.

<sup>8</sup> L. 1 § 1 D. 83, 4, 1. 2. l. 24. l. 26 § 1. 2 D. 23, 4, Vat. fr. § 106. 120.

<sup>\*</sup> L. 4 D. 23, 4. In einer solchen Bestimmung liegt ein Widerspruch gegen die Erklärung, daß der Mann eine Dos haben solle. Bei diesem Widersspruch wird die positive Erklärung aufrecht erhalten, nicht die negative. Bgl. auch Bechmann II S. 189, Czyhlarz S. 487. — Anders wenn dem Manne die Dos bloß versprochen worden ist. In diesem Falle wird ein Bertrag aufrecht erhalten, durch welchen dem Manne das R. auf Einsorderung des Kapitals ganz oder theilweise genommen wird. L. 12 § 1. 2. 1. 20 § 2. 1. 32 § 1 D. 23, 4, 1. 20 (vgl. 1. 76) D. 23, 3. Jedoch soll auch in diesem Falle eine freiere Interpretation zu Gunsten der Dos erlaubt sein, 1. 11 D. 23, 4 Francke ACPra. XVII S. 465—470.

<sup>10</sup> L. 4 i. f. D. 28, 4.

biefer Bertrag, wenn er mahrend bestehender Ehe abgeschloffen wird, unter bas Berbot ber Schenkung zwischen Chegatten 12.

4. Es fann nicht ausgemacht werden, daß der Mann keinen Gegenanspruch wegen nothwendiger Verwendung haben 13, und daß ihm nicht die Rechtswohlthat der Lebensnothdurft zustehen solle 14; andererseits auch nicht, daß er von der Verhaftung für Nach- lässigigkeit frei sein solle 15. —

Wenn in Folge des Chevertrages die Dos an den Mann fällt, so erwirdt er, wenn Kinder vorhanden sind, an dem Ganzen derselben nur den Nießbrauch, während er das Eigenthum mit den Kindern theilt 18.

[Das 868. kennt keine dos; auch bie Willfür der Parteien kann sie nicht schaffen (1483 Abs. 1).]

## 2. Von dem freien Bermögen der Frau.

§ 507.

Alles Bermögen der Frau, welches dieselbe dem Manne nicht ausdrücklich oder stillschweigend zur Dos gegeben hat, ist ihr freies Bermögen (Paraphernalvermögen) 1. Der Mann hat an diesem Bermögen keine anderen Rechte als diejenigen, welche die Frau ihm einräumen will 2. Gibt die Frau dieses Bermögen in die Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> L. 28. l. 31 D. 23, 4. L. 28 cit.; — "coque modo minorem dotem constitutam".

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> L. 28 cit. i. f.

<sup>13</sup> L. 5 § 2 D. 28, 4: — "quia tales impensae dotem ipso iure minuunt". Bgl. übrigens Mayer (cit. § 505 2) p. 5 sqq. Bechmann II S. 380, Canhlara S. 431.

<sup>14</sup> S. § 490 7.

<sup>18</sup> L. 6 D. 23, 4. Bechmann II G. 384, Caphlary G. 435.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Nov. 98 c. 1, Nov. 127 c. 3,

<sup>1</sup> Παράφερνα, parapherna. L. 8 C. 5, 14. Es fommt auch die Redeweise dare in parapherna vor, l. 9 § 8 D. 28, 3, l. 11 C. 5, 14. Ein anderer Ausdruck, welchen die Quellen gebrauchen, ist peculium. L. 9 § 8 cit.: "quae Graeci παράφερνα dicunt, quaeque Galli peculium appellant"; l. 31 § 1 D. 39, 5. "Res extra dotem constitutae": l. 95 pr. D. 35, 2, l. 29 C. 5, 12. — In Deutschland hat man den Ausdruck dona paraphernalia zur Bezeichnung deszienigen Bermögens der Frau verwendet, welches zwar nicht Dos ist, aber nach geseicher Regel des Particularr. der Berwaltung und dem Nießtrauch des Mannes unterseigt (§ 491 ³); das diesen Besugnissen der Frau voird dam als dona recepticia unterschieden. Glück XXV S. 273. Bgl. über einen entsprechenden römischen Sprachgebrauch Gell. N. A. XVII, 6.

waltung des Mannes, fo haftet derfelbe nur für relative Sorgfalt, und die Frau hat zur Sicherheit ihrer Ansprüche gegen ihn ein gesetzliches Pfandrecht an seinem gesammten Bermögen 4.

[Bgl. #66. 1426 fg. bef. 1430. 1859; auch 1371. 1441. 1526. 1549.]

### 3. Pon der Cheschenkung \*.

§ 508.

In der nachconstantinischen Zeit war es bei den Römern Sitte, daß von Seiten des Mannes der Frau eine Gegengabe gegen die Dos bestellt wurde, mit der Bestimmung 14, daß diese Gegengabe

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 8 C. 5, 14. L. 9 § 3 D. 23, 3 spricht davon, daß dieses Bermögen dem Manne sogar zum Eigenthum übergeben werben könne; der Frau steht dann nach Austösung der Ehe eine condictio sine causa zu.

<sup>3</sup> D. h. mit ber ausbrucklichen Erklärung, baß biefes Bermögen nicht Dos sein, sondern der Mann es als freies Bermögen der Frau verwalten solle. Bgl. § 494 13. Beräußerungsr. des Mannes: Bubbe Entscheid, des OAG. zu Rostock VII Nr. 56 (= Sf. XXVII. 142).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 11 C. 5, 14. In biefer Stelle ift nur von Kapitalvermögen (nomina) die Rede; aber s. I § 282 12. Die Stelle enthält noch die fernere Bestimmung, daß der Mann die Zinsen der ihm übergebenen Kapitalien zu Ebezwecken ("circa se et uxorem") solle verwenden dürsen. Ich halte diese Bestimmung für in dieser Form heutzutage unanwendbar. Uebergibt die Frau dem Manne ihr Kapital- oder sonstiges Bermögen ohne weitere Bestimmung, so ist anzunehmen, daß sie ihm dasselbe zur Dos habe geben wollen (§ 494 12), und der Mann bezieht dann allerdings für sich die Einkünste dieses Bermögens, allein nicht als Berwalter. Hat aber die Frau ausdrücklich erklärt, daß der Rann nur Berwalter sein solle, so liegt m. E. ein anderer Fall vor, als der in l. 11 cit. vorausgesetzte. Bgl. Sf. XXIX. 145. [S. BGB. 1430.]

<sup>\*</sup> Cod. 5, 3 de donationibus ante nuptias vel propter nuptias et sponsaliciis. — Glück XXV S. 274—329 (1824). Burchardi ACPra. IX S. 197 fg. (1826). Barnkönig das. XIII S. 1 fg. (1830). v. Löhr das. XV S. 431. XVI S. 1 fg. (1832. 1833). France das. XXVI S. 68 fg. (1843). v. Löhr das. XXX S. 328 fg. (1847). H. Schott die donatio propter nuptias, Jnauguralabhandt., München 1867. Bangerow I & 222 Inm. Brinz 1. Aust. S. 1285 fg. (2. Aust. II & 490. 490a). [[Mitteis & Richer, und Bolks. S. 256—312. F. Brandileone sulla storia e la natura della donatio propter nuptias. Bol. 1892.]] [Zu Desminis die Cheschentung nach rom. und insbesondere nach byzantinischem R. Athen 1897 vgl. Erman CBI. f. RB. XIX S. 83.]

L. 20 C. 5, 3: — "quia quasi antipherna haec possunt intelligi". § 508. Und ferner: — "ut non simplices donationes intellegantur, sed propter dotem et propter nuptias factae". Daher der neulateinische Ausdruck: contrados, antidos. Die römische Bezeichnung war früher: donatio ante nuptias, bis Justinian mit Rücksicht auf die Möglichkeit der Bestellung einer Eheschenkung auch während bestehender Ehe (l. 19. 20 C. 5, 3,) die Bezeichnung donatio propter nuptias vorschrieb. L. 20 cit., § 3 I. 2, 7. — Dafür, daß eine solche

nach Ausschung der She an die Frau unter gewissen Boraussetzungen, und namentlich im Fall ihres Ueberlebens, ganz oder theilweise sallen solle, während zugleich ausgemacht wurde, daß unter der entgegengesetzten Boraussetzung, namentlich also im Falle des Ueberslebens des Mannes, dieser die Dos ganz oder theilweise behalten solle 2. Nach der Bestimmung K. Leo's müssen die von Dos und Sheschenkung gegenseitig zugesicherten Quoten gleich sein 3, nach der Bestimmung Justinians auch Dos und Sheschenkung selbst 4. Sind Kinder aus der She vorhanden, so erhält die Frau an dem Ganzen der Sheschenkung nur Nießbrauch, wogegen sie das Eigenthum mit ihren Kindern theilt 5. Während bestehender She ist die Spesschung in den Händern des Mannes, nicht bloß factisch 6, sondern auch rechtlich 7; doch darf er die unbeweglichen Sachen derselben

Schenfung regelmäßig vorfam: l. 19 C. 5, 3 ("interdum accidit, ante nuptias quidem donationem nullam esse, solam vero dotem marito mulierem obtulisse").

<sup>14 [</sup>Mitteis: bie donatio fallt im Falle des Todes des Mannes oder Scheidung durch denselben nach gesetslicher Regel an die Frau (S. 262 fg. 305. 306 fg.)]. [Ein Gesetz von Leo, von welchem das syr.-röm. Rbuch berichtet, L. 92. P. 41a. Ar. 51. Arm. 48) hatte jedoch bestimmt, daß beim Tode des Mannes die überlebende Frau nur die Halte den donatio erhalten solle. Nach diesem Gesetz konnte mehr nur auf Grund besonderer Abrede an die Frau sallen, und solche Abreden wurden dann, ebenfalls durch Leo (l. 9 C. 5, 14), an die Voraussetzung gebunden, daß dem Manne von der dos eine gleiche Duote zugesichert wurde (S. 309 fg.)]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 9. 10 C. 5, 14, l. 19. 20 C. 5, 3, Nov. 22 c. 20 pr., Nov. 97 c. 1. — Uebrigens ift das im Text über die Bebeutung der donatio propter nuptias Gesagte bei Beitem nicht allgemein anerkannt. Bielmehr gehen die Meinungen hier sehr auseinander, wie das bei dem Zustande unserer Quellen, welche mehr voraussetzen, als aussprechen, nicht anders möglich ist. Bgl. die Uebersicht bei Francke S. 67 fg., dazu aber auch den zweiten Aufsat von Löhr, Bangerow I § 222 Anm., Schott S. 4 fg. [[Mitteis S. 256 fg.]]

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 9. 10 C. 5, 14, Nov. 22 c. 20 pr. [S. 1<sup>a</sup>.]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nov. 97 c. 1. 2.

<sup>5</sup> In gleicher Beise wie der Mann, wenn die Dos an ihn fällt (§ 506 16).
Nov. 98 c. 1, Nov. 127 c. 3.

<sup>6</sup> Nur wenn der Mann in Bermögensverfall geräth, kann die Frau, wie die Dos (§ 498), auch die Speschenkung einfordern, muß aber dann ihren Ertrag zu Ehezwecken verwenden. L. 29 C. 5, 12.

<sup>7</sup> A. M. Löhr XV S. 459. 460, welcher aber das beste Argument für seine Ansicht: daß die Frau nach l. 5 C. 5, 9 dem Manne die Eheschentung als Dos zurückzugeben psiegt, nicht nennt. [[Mitteis S. 297. 301.]] Wie es sich auch hiermit verhalten mag, so wird der im Text ausgestellte Satz unwiderleglich durch Nov. 61 bewiesen, welche das Verbot der Veräußerung von Dotalgrundstücken auf die Eheschentung ausgedehnt hat. Uebereinstimmend Schott S. 64.

nicht veräußern 8, und der Anspruch der Frau auf eventuelle Herausgabe ist durch eine gesetzliche Hypothek an seinem ganzen Bersmögen gesichert 9. Geräth der Mann in Bermögensverfall, so kann die Frau die Cheschenkung sogleich einsordern, um den Ertrag dersselben ihrerseits zu den Chezwecken zu verwenden 9. Für den Bater des Mannes besteht eine gleiche Berpflichtung zur Bestellung einer Cheschenkung, wie für den Bater der Frau eine Berpflichtung zur Bestellung einer Dos 10. Den besonderen Borschriften für die Schenkung unterliegt die Cheschenkung nicht 11.

In Deutschland ift der Sat, daß der Dos nothwendigerweise eine an Größe gleiche Cheschenkung entsprechen müsse, nicht praktisch geworden; damit fällt auch die Verpslichtung des Vaters zur Bestellung einer Eheschenkung weg 12. Im Uebrigen kommt es auch heutzutage vor, daß von Seiten des Mannes der Frau etwas als Gegengabe gegen das von ihr Zugebrachte für den Fall ihres Ueberlebens ausgesetzt wird 13, und es ist kein Grund vorhanden, warum nicht auf eine solche Aussetzung, wenn Vertrag oder Particularrecht nicht entgegenstehen, die Grundsätze des römischen Rechts von der Cheschenkung angewendet werden sollten 14.

[Dem 868. ift bas Institut nicht befannt.]

<sup>8</sup> Nov. 61. Durch die Zustimmung der Frau wird die Beräußerung nur dann gultig, wenn dieselbe nach zwei Jahren wiederholt wird, und es zugleich an anderweitigem Bermögen des Mannes zur Befriedigung der Frau nicht fehlt. Nov. 61 c. 1 § 2. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L. 12 § 2 C. 8, 17 [18], Nov. 109 c. 1. Bgl. I § 232 <sup>13</sup>. — Die Frau hat auch, wie bei der Dos, neben der actio hypothecaria eine utilis rei vindicatio. Nov. 61 c. 1 § 1 und Auth. Permissa est zu l. 20 C. 5, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>9a</sup> L. 29 C. 5, 12. Bgl. § 498 <sup>1</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L. 7 C. 5, 11.

<sup>11</sup> Nov. 119 c. 1. "Sponsaliciam largitatem contractum specialem esse et iudicari et non alis donationibus eam connummerari, per praesentem sancimus legem, quoniam pro ea aequalitas dotis offertur". Im Besonderen: die Eheschentung kann auch während bestehender Ehe gemacht werden, l. 19. 20 C. 5, 3, § 3 I. 2, 7; ihre Gültigkeit hängt bei keinem Betrage von der Instruction ab, Nov. 119 c. 1 vgl. Nov. 127 c. 2.

<sup>12</sup> Sf. XII. 275.

<sup>18</sup> Es ift dieß ein so nahe liegender Gedanke, daß es ihm ganz an Berwirklichung zu keiner Zeit und an keinem Orte sehlen wird. In Deutschland sinden sich für solche Aussetzungen die Ausdrücke: Widerlage, Gegengeld, Gegengift, Gegendermächtniß, Contrados.

<sup>14</sup> Glück XXV S. 308 fg., Mittermaier beutsches Privatr. § 393. Die herrschende Meinung betrachtet die römische Lehre von der donatio propter

# 4. Von den Schenkungen gwischen Chegatten\*.

§ 509.

Chegatten können fich einander nicht gultig ichenken.1

1. Ungültig ist nur die eigentliche Schenfung und nur die Schenfung im engeren Sinn (§ 365), d. h. nur diejenige Zuwendung,

nuptias einfach als unanwendbar. So auch Sintenis § 132 , Schott S. 78. 79, [Dernburg III § 25 .] C. R.: c. 5. 6 K. 4. 20, c. 15 K. 2, 2. Glüd S. 311. Ortloff, Heimbach und Vermehren jur. Abhandlungen II S. 3 fg. — Unter den Particularren geht am Weitesten in der Anerkennung des r. R. das Bayer. Landr. I. 6 § 14. Roth Bayr. Civilr. I S. 337. 338,

[2. Aufl. S. 434 fg.]. \* Dig. 24, 1 de donationibus inter virum et uxorem. Cod. 5, 16 de donationibus inter virum et uxorem cest. — Glück XXV S. 422 fg. XXVI Savigny Syftem IV § 162-164. v. Löhr MCBra. XVI E. S. 1 fg. / 283 fg. (1833). France das. XVIII S. 1-7 (1835). Renger das Berbot ber Schenfungen zwischen Chegatten nach r. R., Erl. Diff. 1878. Sofmann ∨ Grünh. 3S. VIII S. 286-502 (1881). Grabenwit bie Ungultigfeit oblis gatorifcher Rgefchafte S. 191-256. 1887. Dazu Ed fr. BJG. XXX S. 86 fg. Sintenis III § 185, Bring 1. Auft. G. 1303 fg. 2. Auft. III G. 790 fg. 、 [Πολυγένης περὶ τῆς 'απαγορεύσεως τῶν δωρεῶν μεταξύ v συζύγων. Athen 1890. Duthoit (§ 502 4) p. 9 s. Arnette des donations v entre époux pendant le mariage, Th. de Paris 1893. - Sterio Arch. wiur. LV p. 1 s. (1895) nimmt auf r. R. nur wenig Bezug. — Ascoli v trattato delle donazioni. Firenze 1898 p. 497 s. — Calixte des donations entre époux en droit international privé. Th. de Paris 1895.]

1 Diefen Sat führen bie Römer auf Gewohnheiter. jurud. Moribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem donationes valerent". L. 1 D. 24, 1. Als Grund wird angegeben: Schutz gegen eigene Schwache und gegen habfüchtige Ausbeutung von Seiten bes Andern, auch Rudficht auf ben Ruf ber Chegatten (one concordia pretio conciliari videretur"). L. 1-1. 3 pr. D. 24, 1. lleber bie Beit ber Entstehung biefes Rates vgl. Frande a. a. D. S. 1 fg., Bechmann Dotalr. II S. 383-334. Sofmann a. a. D. v glaubt, ber Sat fei ein leberbleibsel aus ber Beit ber Manusehe. [Alibrandi ricerche sulla origine del divieto delle donazioni fra coniugi, studi e documenti di storia e diritto XIII (1892) p. 65 s. (wieberholt opere giuridiche e storiche I (Roma 1896) p. 593 s. bestreitet in febr scharffinniger und m. E. richtiger Ausführung den gewohnheitsrlichen Ursprung des Berbots. Da dasfelbe jur Beit bes cafarifchen Repetundengefetes (59 v. Chr.) noch nicht bestand (l. 1 i. f. D. 48, 11; Alibr. Biff. 6), andererseits zur Zeit ber Scheidung amischen Macenas und Terenzia (vor 8 v. Chr.) galt (1. 64 D. 24, 1: Alibr. Biff. 7), so muß bas Berbot in ber Bwischenzeit entstanden sein und fann nicht wohl gewohnheitsrlich fich gebildet haben, sondern wird von Augustus durch Gefet eingeführt sein (Biff. 7). hierfür weitere Grunde Biffer 8 fg. L. 1 D. 24, 1 ift interpolirt. Alibrandi's Gesammtanficht ergibt feine Reftitution biefer Stelle (Biff. 16) Moribus antiquis penes nos receptum erat, ne inter virum et uxorem donationes valerent, cum uxores apud viros filiarum familias loco essent. Postea D. Augustus in lege Julia et Papia decimaria eas welche, wie einerseits eine Vermehrung des Vermögens des Empfängers, so andererseits eine Verminderung des Vermögens des Gebers enthält. Daher liegt namentlich's feine ungültige Schenkung in der Erfüllung einer Verbindlichkeit, wenn auch einer nur natürlichen, und daher im Besonderen nicht in der Bestreitung der Besdürsnisse der Frau durch den Mann<sup>5</sup>; in der Hingabe zu einer Verwendung, durch welche die durch die Hingabe bewirfte Vermögensvermehrung wieder aufgehoben wird<sup>6</sup>; in dem Verzicht

prohibuit, ne coniuges mutuo amore cet. Die frühere Eriftenz ber praesumtio Muciana (\*\*6) steht dieser Ansicht nicht entgegen; benn l. 51 i. f. D. 24, 1 zeigt selbst, daß jene Prasumtion ursprünglich mit dem Schentungsverbot nichts zu thun hatte.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 5 § 8 D. 24, 1. — Hoc autem ex eo venit, quod definiri solet, eam demum donationem impediri solere, quae et donantem pauperiorem et accipientem faciet locupletiorem". L. 25 eod.: - nam ius constitutum ad eas donationes pertinet, ex quibus et locupletior mulier et pauperior maritus in suis rebus fit". L. 5 § 16 eod. — Auf ben Inhalt ber Bermogenszuwendung fommt es, mit ben zu Rote 8 und 9 bezeichneten Ausnahmen, bier fo wenig an, wie bei ber Schentung überhaupt, obgleich ber hauptfall natürlich auch bier ber ift, wo burch Eigenthumsverschaffung geschenkt wird. Aber f. 3. B. 1. 3 § 10. 1. 52 § 1 D. 24, 1 (Berfchaffung eines Forberunger.); 1. 3 § 10. 1. 5 § 1. 1. 31 § 4. 5. 1. 32 § 26 D. 24, 1. (Erlag einer Schulb); 1. 46 D. 24, 1 (Berschaffung bes blogen Befites, vgl. § 365 9); l. 31 § 10 D. 24, 1 (Grhaltung einer Sache, vgl. Note ). Ferner ift es auch bier gleichgultig, ob bie Schentung eine mittelbare ober unmittelbare ift (§ 365 16-17). S. 3. B. 1. 5 § 6 D. 24, 1 (Richtunterbrechung einer Berjährung, vgl. 1. 44 D. 24, 1 und dazu § 365 5. 15); l. 5 § 7 D. 24, 1. (Richtgebrauch einer Einrede); l. 3 § 9. 12. 13. l. 4. l. 5 § 2. 3. 4. 1. 7 § 7. 1. 39. 1. 50 pr. 1. 56 D. 24, 1, 1. 5 pr. 1. 11 § 2. 6. 7. 8 eod. (Schenfung burch einen Andern ober in ber Berson eines Andern). Schentung unter ber Sulle eines läftigen Geschäfts: 1. 5 § 5. 1. 7 § 6. 1. 32 § 25 D. 24, 1, 1, 20 C. 5, 16, 1, 32 § 24 D. 24, 1; 1, 5 § 5, 1, 31 § 3, 1, 32 § 26 D. 24, 1, 1, 7 § 5 eod.; 1. 52 pr. eod. Bubbe Enticheib. bes DAG. ju Roftod IX S. 70 fg. Bgl. auch Ihering Jahrb, für Dogm. X S. 303 fg. Sf. XXXV. 221 (in ber vertragsmäßigen Ginführung ehelicher Gutergemeinschaft liegt feine Schenfung unter Chegatten). [Erlanger Kaufvertrag unter Chegatten in Schentungsabficht. Erl. Diff. 1892. — RG. XXXIII S. 165 fg.: Benn ber Mann auf Bunfch ber Frau einen Beinkeller und eine Beranda an fein, von der Frau mitbewohntes, Haus anbaut gegen das Berfprechen der Frau, die Roften zu tragen, fo find bie bon ber Frau bem Manne erstatteten Roften nicht geschenkt, weil die Unentgeltlichkeit ber Buwendung fehlt; zutreffend; so auch Ed Jahrb. f. Dogm. XXXV S. 310 fg.]

<sup>3</sup> Bal. § 365 3.

<sup>4</sup> Bgl. § 288 8, § 289 4. 5. 10.

<sup>Non enim donat, qui necessariis oneribus succurrit\*, l. 21 pr. § 1
D. 24, 1. L. 28 § 6. 7. l. 31 § 8 D. 24, 1. l. 11 C. 5, 16 vgl. l. 15 pr. D. 24, 1. l. 33 eod. \$\mathref{gf}\$ XII. 167.</sup> 

auf einen Erwerb?. Auch die Schenfung im engeren Sinne ift nicht ungultig, wenn fie nur in ber Geftattung bes Gebrauchs von Sachen oder Diensten besteht, wie fie die Folge des ehelichen Busammenlebens ift8, oder nur in der Ersparung einer Ausgabe9. Ferner find gultig die hertommlichen Gelegenheitsgeschente 10; Die Schenfung ber Frau an den Dann, um ihm die Erlangung einer Ehrenstelle oder einer sonstigen Auszeichnung zu ermöglichen11; Die Schenfung jum 3med des Wiederaufbaues eines Gebäudes12: bie Schenfung zwischen bem Landesherrn und seiner Gemahlin13.

2. Ungultig ift die Schenfung zwischen Chegatten, d. h. diejenige Schenfung, welche zwischen Chegatten wirkfam werden foll,

7 L. 5 § 13. 14. 1. 31 § 7 D. 24, 1. Ueber den Fall des Bergichtes auf bie Nutung eines Bermögensftudes f. § 365 und bie bafelbft citirten Stellen.

<sup>8</sup> L. 28 § 2 D. 24, 1. "Si quas servi operas viri uxori praestiterint vel contra, magis placuit, nullam habendam earum rationem. Et sane non amare nec tamquam inter infestos ius prohibitae donationis tractandum est, sed ut inter coniunctos maximo affectu et solam inopiam timentes". L. 18. 1. 81 § 1 D. 24, 1. Allerdings liegt in einer folden Gestattung nicht ohne Beiteres eine Schenfung (§ 3652); aber f. l. 31 § 1 cit. (28). Der gewährte Gebrauch tann jedoch gegen bie von bem Gebrauchenben aufgewendeten Erhaltungstoften aufgerechnet werben. 1. 31 § 10. 1. 58 § 1 D. 24, 1.

9 L. 5 § 8 D. 24, 1. (§ 365 14). Sgl. 1. 5 § 17 eod. Ueber 1. 31

§ 10 und 1. 50 § 1 D. 24, 1, f. § 365 14.

10 Borausgesett natürlich, daß fich unter ihnen nicht eine anderweitige Schenfung versteckt. L. 31 § 8 D. 24, 1. Sf. XXIV. 42. [LII. 242 (RG.). -Sf. L. 179: Schentung eines Gelbbetrages jum Antauf eines Lotterieloofes. Wenn nicht gultig, weil Gelegenheitsgeschent, fo jedenfalls nur Rudforderung

des gegebenen Betrages, nicht Abforderung bes Gewinnes.]

<sup>6</sup> L. 49 D. 24, 1, 1. 5 § 9 D. 23, 3. (Schenkung mit ber Auflage bes Weitergebens): 1, 7 & 8, 9, 1, 8, 1, 9 pr. D. 24, 1, 1, 22 C. 5, 16 (Schentung eines Sclaven mit der Auflage der Freilaffung); 1. 5 § 8-12 D. 24, 1 (Schenfung mit ber Bestimmung, bag bas Geschentte res divini iuris ober res publica werben folle); l. 7 § 1 D. 24, 1 (Schenfung jum 3wed bes Antaufs einer zum Bergehren bestimmten Sache, einer "res mortua", vgl. 1. 31 § 9 D. 24, 1). Unbers. wenn ber 3med, ju welchem geschenkt worben ift, die Bereicherung des Empfängers nicht aufhebt, 1. 13 § 2 D. 24, 1, 1. 59 eoil. (bie Dos fällt an die Frau gurud).

<sup>11</sup> L. 40-42 D. 24, 1. Infofern hier das hingegebene gum Wiederweggeben gegeben wird, ift ichon beswegen die Zuwendung gultig, und diefen Gefichtspunkt hebt 1. 21 C. 5, 16 hervor, vgl. auch 1. 5 § 17 D. 24, 1. ift nach l. 40-42 citt. nicht zu bezweifeln, daß die Schenkung burch ben gebachten 3med auch bann gultig gemacht wird, wenn zum Behalten gegeben worben ift. Bal. Savigny G. 179. Die heutige Anwendbarteit bes Sates leugnet bas Ertenntnig bei Sf. XVII. 251.

<sup>12</sup> L. 14 D. 24, 1.

<sup>13</sup> L. 26 C. 5, 16. — S. noch § 502 7, § 508 11.

daher weber die Schenfung vor der Che<sup>14</sup>, wenn nicht ihre Wirksamsteit auf die Zeit der Ehe hinausgeschoben wird<sup>15</sup>, noch die Schenfung nach der Ehe<sup>16</sup>, noch auch die Schenfung während der Ehe in dem Falle, wo ihre Wirksamfeit auf die Zeit nach der Ehe hinausgesichoben wird<sup>17</sup>. — Ungültigkeit der Schenfung aus<sup>18</sup>, nicht aber unbedingt das Rücksorderungsrecht des Schenkung aussichen dem Bater des Mannes, welcher den Mann in der Sewalt hat, und der Frau, und, wenn man annehmen will, daß auch heutzutage noch eine verheirathete Frau unter Gewalt stehen könne, zwischen dem Bater der Frau, welcher die Frau in der Gewalt hat,

durch gutliche Uebereinfunft weggefallen fei.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> L. 5 pr. l. 27. l. 36 § 1. l. 66 D. 24, 1, l. 28 C. 5, 16.

<sup>15</sup> L. 32 § 22 D. 24, 1.

<sup>16</sup> L. 35 D. 24, 1. - Schenfung zwischen zwei Eben: 1. 56 D. 24, 1. 17 Daber ift namentlich gultig die Schentung auf Todesfall, "quia in hoc tempus excurrit donationis eventus, quo vir et uxor esse desinunt", 1. 9 § 2. 1. 10 D. 24, 1. Der Beschentte wird aber erft Eigenthumer mit bem Tobe bes Schenkenben, auch wenn bie Absicht bes Schenkenben auf fofortige Eigenthumsverschaffung gerichtet mar (§ 369 3); nur hat in diesem letteren Fall ber Tod des Schenlenden rudwirlende Kraft, l. 11 pr. — § 9. l. 20 D. 24, 1, 1. 40 D. 39, 6. Durch die Scheidung verliert die Schentung auf Todesfall ihren Beftand, l. 11 § 10 D. 24, 1. — Ferner ift gultig die Schenkung auf den Fall ber Scheibung, "quae tamen sub ipso divortii tempore, non quae ex cogitatione quandoque futuri divortii fiant". L. 11 § 11 - l. 13 pr. l. 60-62 pr. D. 24, 1. Unter demselben Gesichtspunkt (vgl. 1. 5 § 1 D. 48, 20, 1. 1 C. 5, 17) wird in ben Quellen auch die Schenfung deportationis ober exilii causa für gültig erflart, 1. 13 § 1. 1. 48 D. 24, 1. Dit Unrecht glaubt Sf. XXXV. 135 (vgl. auch XXXVII. 320), daß die Gultigkeit ber Schenkung auf ben Fall ber Scheidung fur bas heutige R. mit ber Bulaffigfeit ber Scheidung

<sup>18</sup> L. 3 § 1 D. 24, 1.: — si aliquod . . impedimentum interveniat, ne sit omnino matrimonium, donatio valebit". L. 7 C. 5, 16: — "licet ipso iure donatio tenuerit".

Wan unterscheibe: a) wenn der Schenker die Ehe irrigerweise für gültig gehalten hat, so kann er zurücksordern wegen Ermangelung der Boraussetzung, unter welcher er geschenkt hat, l. 32 § 27 D. 24, 1 (vgl. Windscheid Boraussetzung S. 109 fg.). d) Hat der Schenker die Ungültigkeit der Ehe gekannt, so kann er in dem Falle zurücksordern (vgl. l. 65 D. 24, 1), wo die Ehe eine verbotene ist, und den Empfänger, nicht aber ihn selbst, in Betress der Berletzung des Eheverbotes ein Borwurf trifft — "ne melior sit condicio eorum qui deliquerunt", l. 3 § 1 D. 24, 1, l. 7 C. 5, 16 (vgl. l. 128 D. 30). c) Trifft auch den Schenkenden ein Borwurf, so steht das Rücksorderungsr. dem Fiscus zu, l. 32 § 28 D. 24, 1.

und dem Manne, sowie zwischen ben beiderseitigen Bätern, welche Mann und Frau in der Gewalt haben, ungültigeo.

3. Die Ungültigkeit der Schenkung zwischen Ehegatten ist Nichtige teit<sup>21</sup>, und zwar auch in dem Falle, wo die Schenkung durch das Geben oder Empfangen einer dritten Person vollzogen wird<sup>22</sup>. Nur dann, wenn die Schenkung durch Nichtverhinderung eines Erwerbes bewirft wird, tritt der Erwerb wirklich ein, und der Beschenkte haftet bloß obligatorisch auf Herausgabe des Geschenkten<sup>23</sup>. Auch dann sindet obligatorische Verhaftung statt, wenn die Schenkung in

<sup>20</sup> Das r. R. stellt ben Sat auf, daß für die Schenkungen zwischen Chegatten mit ben Ebegatten als Gine Berfon gerechnet werben foll, wer einen Chegatten in feiner Gewalt hat, ober in beffen Gewalt fteht, ober mit bemfelben in ber Bewalt ber nämlichen britten Berfon fteht. Gin furgerer Ausbruck für Diefen Cat ift: es foll nicht aus ber familia bes einen Chegatten in Die familia bes anbern geschenkt werben. L. 3 § 2-8. l. 26 § 1. l. 32 § 16. 19. 20. 21. 1, 53 pr. 1. 60 pr. D. 24, 1, 1. 4. 5 C. 5, 16. Was bie Anwendbarkeit biefes Sates im heutigen R. angeht, fo tommt, auch abgesehen von ber Frage, ob beutzutage eine verheirathete Frau noch unter Gewalt fteben tann (f. barüber \$ 525 20, 3), in Betracht, bag bereits nach Juftinianischem R. Die Schenkung an ben Sohn bes Mannes, welcher in beffen Gewalt fteht, fo wie an ben Bruber bes Mannes, welcher mit ibm unter ber Gewalt berfelben Berfon fteht (bez. an ben Bruder ber Frau unter ber gleichen Boraussetzung) nicht mehr ungultig ift; benn bas Geschenkte wirb peculium adventicium, und bas Berbot ber Schenfung zwischen Chegatten bewirft nur, bag ber Bater ben fonft an bem pec. adventicium ihm zustebenben Diegbrauch nicht erwirbt. Bgl. Ga pigny S. 171. 172, Sintenis III S. 68.

<sup>21</sup> L. 3 § 10. 11. l. 5 § 1. 18. l. 33 pr. § 1. l. 36 pr. l. 38 § 1. l. 48. l. 52 § 1 D. 24, 1., vgl. l. 31 § 3 eod. Nichtig ift auch die Eigenthumsübertragung zum Zweck der Erfüllung einer schenkungshalber übernommenen Obligation, auch im Fall des Jrrthums. L. 39 D. 24, 1 Gradenwiß. E. 216 fg. Wie ist es, wenn der Promissar aus der ungültigen Schenkung den Promittenten einem Dritten delegirt oder der Promittent einen Dritten dem Promissar belegirt? Auch in diesem Fall muß Nichtigkeit angenommen werden. Gradenwiß. S. 231 fg. RG. XXIV S. 177 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> L. 3 § 12. 13. l. 4. l. 5 § 3. 4. l. 89. l. 56 D. 24, 1. &gl. § 367 <sup>6</sup>, aud I § 172 <sup>16</sup>.

<sup>28</sup> L. 5 § 6. 7 D. 24, 1. — Zu bem im Text genannten Fall ist jedoch noch der ber Berarbeitung einer eigenen Sache zu Gunsten des andern Segatten mit Arbeitskräften, welche diesem gehören, hinzuzufügen; auch in diesem Fall soll der beschenkte Segatte Eigenthümer werden, und nur obligatorisch auf Herausgabe des Werthes der verarbeiteten Sache haften — während, wenn die Berarbeitung mit den eigenen Arbeitskräften des Specificanten erfolgt, der Regel gemäß gar kein Eigenthumserwerb für den Beschenkten eintritt. L. 31 pr. § 1 D. 24, 1. — Die römische Form des obligatorischen Anspruchs ist condictio sine causa, s. l. 5 § 6. 7 citt., l. 6 D. 24, 1, l. un. C. 5, 13, und vgl. § 423 \darksquare.

dem Bewirfen einer bloßen Thatsache besteht<sup>24</sup>, in welchem Falle natürlich von Nichtigseit keine Rede sein kann<sup>25</sup>. — Hat der Besichentte das Geschenkte nicht mehr, so haftet er nur auf Dassenige, worum sein Bermögen durch dasselbe indirect noch jetzt vermehrt ist<sup>26</sup>. — Die von dem Geschenkten gezogenen Früchte brauchen nicht mit herausgegeben zu werden<sup>27</sup>, wohl dagegen der sonst auf Grund des Geschenkten gemachte Erwerb<sup>28</sup>.

4. Die Ungültigkeit der Schenkung zwischen Ehegatten wird das durch gehoben<sup>29</sup>, daß der Schenker stirbt, ohne die Schenkung widersrusen zu haben<sup>30</sup>; die Schenkung gilt dann als im Augenblicke des Todes wiederholt und bennach für die Zeit nach dem Tode gesmacht<sup>31</sup>. Dabei wird jedoch vorausgesetzt, daß weder Scheidung

25 — "quoniam res facti infirmari iure civili non potest", l. 1 § 4

37 L. 15 § 1. l. 16. l. 17 pr. D. 24, 1. Es ist bieß eine Milberung ähnlicher Art, wie die, daß Ersparung einer Ausgabe nicht als Schenkung gelten soll (3). Bgl. § 365 6.

28 Die Quellen nennen partus ancillae und Sclavenerwerh, l. 28 § 5. l. 17 § 1 D. 24, 1. Auch der durch Erfitzung der geschenkten fremden Sache gemachte Eigenthumserwerb gehört hierher, vgl. l. 13 D. 39, 6.

29 Rach einem Senatsbeschluß aus ber Regierung ber Kaiser Severus und Caracalla, 206 n. Chr. L. 32 pr. D. 24, 1, 1. 23 eod., 1. 3. 10 C. 5, 16.

30 Belcher Biberruf aber fein ausbrucklicher zu sein braucht. L. 82 § 2. 3. 4. 5. 15 D. 24, 1, 1. 12. 15. 18 C. 5, 16.

\*1 L. 32 § 1 vgl. § 7. 8 D. 24, 1. — Auf Grund dieser möglichen Convalescenz sind Andere (L. Scuffert Ratihabition der Rgeschäfte S. 128 fg., Köppen Jahrb. für Dogm. XI S. 145. 156 fg. 262 fg. [vgl. I § 82 ³, Kehßer S. 57 fg.]) der Ansicht, daß die Schentung zwischen Ebegatten nicht sowohl ein nichtiges, als ein unvollendetes Rgeschäft sei, wie das Testament vor dem Tode des Erblassers. [Falcidische Quart.: Sf. LIII. 94.]

<sup>24</sup> Bie 3. B. in der Berichaffung des Befitzes, in der Erhaltung oder Berthsteigerung einer Sache. L. 46. 1. 31 § 10 D. 24, 1, vgl. § 481 4.

D. 41, 2.

26 L. 28 pr. § 3. l. 57 i. f. D. 24, 1.; l. 5 § 17. 18. l. 6. l. 7 pr. l. 31 § 9 D. 24, 1, l. 8. 17 C. 5, 16; l. 16 D. 24, 1; l. 7 § 3. 4. l. 28 § 3. 4. l. 29 pr. l. 50 § 1. l. 55. l. 58 § 2 D. 24, 1, l. 9 C. 5, 16, vgl. l. 67 D. 24, 1; l. 29 § 1. l. 30 D. 24, 1. Darüber, daß für das "Contumirte" tein Erfatz gegeben zu werben brauche, enthielt der unter der folgenden 3iffer zu nennende Senatsbeschluß eine ausbrückliche Bestimmung, l. 32 § 9 D. 24, 1, und es scheint, daß erst durch diese Bestimmung zenarg. l. 32 § 9 D. 24, 1, und es scheint, daß erst durch diese Bestimmung zener Satz zur Ansetzenung gelangt ist, s. l. 37 D. 24, 1, l. 14 D. 10, 4. Bgl. Savign y S. 63—69. Haben die Gegatten sich gegenseitig geschentt, so tritt im Fall der Scheidung Compensation des Berzehrten mit dem Borhandenen ein. L. 7 § 2. l. 32 § 9 D. 24, 1. — Die Klage auf die zurückgebliebene Bereicherung ist ebenfalls eine condictio. Zuweilen wird aber auch eine utilis rei vindicatio gegeben; l. 55. l. 30 D. 24, 1, l. 1 § 5 C. 5, 13, vgl. I § 174 °.

eingetreten32, noch ber Beschenfte vor bem Schenfer gestorben sei33. Die Heilung ber Ungultigfeit hat rudwirfende Kraft84.35.

32 Es ist nicht anzunehmen, daß der Schenkungswille die Scheidung überdauere, wenn dieß nicht ausdrücklich erklärt worden ist. L. 32 § 10—13 vgl. § 19, 20 D, 24 1, l. 18 C. 5, 16.

<sup>38</sup> Es ist ebensowenig anzunehmen, daß der Schenkungswille sich auf die Erben des Beschenkten erstrecke. L. 32 § 10. 14 vgl. § 16—18 D. 24, 1, 1. 6. 18 C. 5, 16. Gleichzeitiger Tod des Ehegatten: l. 32 § 14 D. 24, 1, 1. 8 [9] D. 34, 5, 1. 26 D. 39, 6 (vgl. § 369 ¹).

34 Rach bem R. ber Bestätigung (I § 83 6). L. 25 C. 5, 16. S. auch

l. 11 § 9 D. 24, 1.

35 Es ift eine alte Streitfrage, ob burch ben Tob bes Schenkers auch blofe Schenkungsversprechen gultig werben. Für bie bejahende Meinung, welche auch hier vertreten wird, haben fich von Reueren ausgesprochen : v. Löhr a. a. D. S. 233 fg., Buchta Rhein. Duf. VI S. 372 fg. (fl. civil. Schriften S. 332 fg.), Savigny S. 183 fg., Beimbach im Rer. IX S. 695 fg., Schute Jahrb. bes gem. R. III G. 442 fg., Sintenis Anm. 51, Danbry bas gemeine Familienguterr, I G. 281, Roppen Jahrb. für Dogm. XI G. 273. Buchta u. Bubbe Entich. b. DAG. ju Roftod II S. 238 fg. (Sf. XII. 41), Renger S. 68 fg.; hofmann S. 291 fg.; für die Berneinung: Bachter MCBra. XVI S. 107 fg., Frande baf. XVIII S. 7 20, Bangerow I \$ 225 Anm. 2, im Befentlichen auch Grabenwig G. 250 fg., Gf. XVIII. 260. Andere unterscheiben zwischen bem classischen und bem Juftinianischen R.; nach jenem fei Convalescenz ausgeschloffen, nach diesem trete fie ein. So namentlich Glüd XXVI S. 104 fg., und neuerbings & B. Bremer MCBra. I.I S. 175 fg. Für bie beigbenbe Meinung barf man fich amar billigerweise nicht, wie geschehen ift, auf 1. 2 C. 5, 15 berufen, wo ber Sinn bes adscribere zweifelhaft bleibt; bagegen sprechen für biefelbe 1. 32 § 1 D. 24, 1 ("ad omnes donationes", "et obligatio sit civilis"), l. 32 § 23-26 eod. ("universae donationes", Gesellschafts- ober Rausvertrag, donationis causa), 1. 33 pr. § 2 eod. (stipulatio annui), in einer Beife, welche nach meiner Anficht bisber noch nicht widerlegt worden ift. (Man fagt: die obligatio civilis ber 1. 32 § 1 cit. fei eine cedirte Obligation; aber wie tonnte Ulpian fich fo allgemein ausbrucken, wenn er fo Beschränktes meinte? Man fagt in Betreff ber 1. 33 cit : bei ber stipulatio annui fei es infofern anders, als in ber ein- ober mehrmaligen Bablung bes Jahrgelbes bereits eine Bollziehung ber Schenkung liege; aber bie Worte "id ex stipulatu petere constante matrimonio non potest" meisen barauf hin, daß ber Jurift annimmt, es fei mahrend ber Ghe noch gar nichts bom Jahrgelb gezahlt worben.) Für die verworfene Meinung enthalt ein febr schwaches Argument ber von bem Senatsbeschluß gebrauchte Ausbruck eripere (1. 32 § 2 D. 24, 1); auch ber Bellejanische Senatsbefchluß fprach nur von einzelnen Fallen. Dagegen bat fie eine ichwer zu beseitigende Stute in 1. 32 "Papinianus recte putabat, orationem D. Severi ad rerum donationem pertinere; denique si stipulanti spopondisset uxori suae, non putabat conveniri posse heredem mariti, licet durante voluntate maritus decesserit". Der Wiberfpruch biefer Stelle ift um fo auffallenber, als fie ben gleichen Berfaffer hat, wie die übrigen genannten Stellen. Dan hat verschiedene Berfuche gemacht, fie zu beseitigen. Glüd a. a. D. wollte fie aus bem R. ber lex Cincia ertlaren, mas gewiß unzuläffig ift (f. Vat. fr. § 266). Bremer

5. Was den Beweis der Schenkung zwischen Chegatten angeht, so gilt die Prasumtion, daß die Frau von dem Manne erhalten habe, wovon anderweitiger Erwerb nicht feststeht.

[Das 868. gestattet Schenfungen unter Chegatten. - Bgl. 1584.]

### 5. Chescheidungsftrafen.\*

§ 510.

Bei der Chescheidung treffen den schuldigen Theil zu Gunsten des unschuldigen gewisse Bermögensstrafen. Die Frau verliert\* an

a. a. D. hat die Stelle mit dem Sat, daß obligatio a heredis persona incipere non potest, in Berbindung gebracht, wobei nur unerklärt bleibt, warum es dei der stipulatio annui anders gehalten werde (was darüber Bremer S. 222 bemerkt, genügt in keiner Weise). Wie es sich aber auch mit dieser Stelle verhalten mag, und ihren Widerspruch gegen die übrigen Quellenentsschiungen zugegeden, so scheint es mir unzweiselhaft, daß nicht sie es ist, in welcher der eigentliche Gedanke der Compisation gesunden werden darf; der Zug des r. A. geht nicht auf Begünstigung, sondern auf Beschränkung des Berdotes der Schenkung zwischen Ebegünstigung, sondern auf Beschränkung des Berdotes der Schenkung zwischen Ebegutten (2· 8· 9· 26· 27). Sinen Streit über die hier besprochen Frage sand auch Justinian vor, und entschied ihn in Nov. 162 für die hier vertheidigte Meinung; aber diese Novelle ist nicht glossfrit. [Cost a Papiniano IV (Bologna 1899) p. 191 s. will nicht endyüllig entscheiden, denkt aber vom Standpunste Papinians und Ulpians aus an Sonderstellung der stipulatio annui (s. ob.) und macht auf die größere Gesährlichkeit des Versprechens im Bergleich zum Geben ausmerksam.]

36 S. g. praesumtio Muciana. L. 51 D. 24, 1, 1. 6 C. 5, 16. Bgs. Glück XXVI S. 210 fg. Sintenis Anm. 36. 37, Tenge ACPra. XLV S. 305 fg. [v. Buchka die s. g. praesumtio Muciana und der § 37 der AC. Meckend. 3S. s. NPst. u. NB. XIV (1896) S. 72 fg.] Ss. II. 302, IX. 298, XI. 250. 316, XIX. 155, XXX. 290 [L. 178, LI. 38.]

\*Glück XXVII S. 3-108 (1825). Strippelmann das Ehefcheis dungsr. S. 307-321 (1854). Ortloff in Ortloff, Heimbach und Berschehren juriftische Abhaudlungen II S. 1 fg. (1857). Sintenis III § 136, Roth II § 149, Stobbe IV § 149. — Geschichtliches: Wächter über Ehesicheidungen bei den Römern S. 165 fg. 205 fg., Haffe Güterr. der Ehegatten S. 180 fg., Zimmern Geschichte des r. Privatr. I. 2 § 168. 171, Bechsmann r. Dotalr. I S. 87 fg. [Dertliches R.: Sf. L. 1, RG. V S. 198 fg., XIX S. 309, XXXVIII S. 196 fg., XLI S. 175 fg.]

¹ Dieselben beruhen auf l. 8. C. 5, 17, Nov. 22 c. 15. 16, Nov. 117 c. § 510. 8. 9; c. 4 X. 4, 20. Die römischen Gesetze seigen Privatscheidung voraus; daß heutzutage die Scheidung durch richterliches Urtheil erfolgt, thut der Anwendbarleit ihrer Bestimmungen keinen Eintrag. S. auch c. 4 cit. Es ist jedoch nicht unbestritten, ob die römischen Strasen heutzutage in allen Fällen Platz greisen, in welchen die Sche wegen der Berschuldung eines Ehegatten geschieden wird; es sindet sich die Behauptung, daß sie auf den Fall des Ehebruches, oder auf den Fall des Ehebruches und die demselben gleichgestellten Fälle, zu beschränken seinen. Bgl. Glück S. 30 fg., Strippelmann S. 316 fg., Ortloss S. 19.

den Mann die Dos, oder wenn keine Dos bestellt ist, den vierten Theil ihres Vermögens, jedoch nicht über 100 Pfund Goldes. Ter Mann verliert an die Frau die Eheschenkung, oder was die Frau sonst nach Vertrag oder gesetzlicher Regel des Particularrechts sür den Fall der Ausschung der Ehe aus seinem Vermögen als Wittwenversorgung erhält; in Ermangelung von Cheschenkung oder sonstiger Herausgabe ebenfalls den vierten Theil seines Vermögens, mit der zuvor bezeichneten Maßgabe. Im Fall des Chebruches der Frau,

<sup>29</sup> fg., Sintenis Unm. 2 Rr. III, Bolgichuher I § 64 4, Stobbe S. 299 unten, Sf. XVII. 253. S. noch Sf. VI. 212, VII. 326 (Glüd S. 30 fg., Strippelmann S. 312 fg.), XVIII. 259, XXII. 152, XXIV. 44, XXV. 134. 185. XXVII. 143. XXIX. 35. XXXIII. 311. XXXVIII. 136, 98. XI S. 201, Sf. XXXIX. 310. 311 (RG.), XLIII. 28 (RG.). - Umgefehrt konnte man ber Meinung fein, baß gerade für ben Chebruch bie romischen Strafen burch bas Reichsftrafgeschbuch beseitigt feien, (f. oben § 326 4, StoB. 172). Diefer Meinung fieht aber entgegen: 1) bag bas RSt(BB. ben Chebruch als Berbrechen gegen die Sittlichkeit ftraft, mabrend die Strafen bes r. R. ben Ebebruch als widerrechtliche Aufhebung (Nöthigung zur Aufhebung) der Ehe ins Muge faffen, wie beutlich baraus hervorgeht, bag bie romifchen Strafen in gang gleicher Beife ben fich ohne Grund scheidenden Ehegatten trafen: 2) daß die romischen Strafen taum reine Strafen find, fondern zu gleicher Beit Entschädigung für bas dem unschuldigen Chegatten Entzogene (beim Manne bie Dos und die Unterftutung burch die Thatigkeit ber Frau, bei ber Frau die Lebensverforgung), für welche Auffassung spricht, daß die retentio propter liberos nichts war als Entichabigung und mit berfelben bie hier fraglichen Cheicheibungestrafen in ununterbrochenem geschichtlichen und Gedankenzusammenhang fteben. Bgl. auch Manbry § 22 20, Binding Sandb. bes Straft. I § 70 17. - Sf. XLV. 105: bei beiberfeitiger Berfculbung tann bie Strafe nicht geforbert werben, wenn auch in bem Scheidungsurtheil ausgesprochen ift, bag ben andern Theil die überwiegende Berichuldung treffe. [[Alimentationsverbindlichkeit bes ichuldigen Chemannes? RG. XXVI S. 198]] [verneinend, wie frühere Entscheidungen (VIII S. 184 fg. XII S. 192 fg.). Dagegen Dernburg III § 268, Bleden Das Alimentationer. ber an ber Chescheidung unschuldigen Frau. Erl. Diff. 1895. ©f. LI. 81.7

<sup>2</sup> Man hat mit Unrecht behauptet, daß bieß für den Fall des Ehebruches burch Nov. 184 c. 10 aufgehoben worben fei. Glüd S. 14 fg.

Borausgesetzt, daß dieselbe nicht nach vertragsmäßiger Bestimmung an ben Geber zurücksällt. L. 24 C. 5, 12. In Betreff der dos profecticia s. Glück S. 42 fg. — Daß die Dos bloß versprochen ist, schließt den Berlust derfelben nicht aus. Ortloff S. 70 fg., Sf. I. 74.

<sup>\*</sup> L. 11 § 1 C. 5, 17. Manifestationseid: Sf. XXXIX. 312 (RG.). Herausgabe in natura oder in Geld? RG. XV S. 204 [[Werth des Pfundes Gold: RG. XXVI S. 171 fg.]] [100 Pfund = 67,200 Mark.] Sf. XLV. 191 [Einfluß particularen R.]

<sup>5</sup> Ortloff S. 18. 37 fg. Bgl. Sf. III. 332. XI. 246 [HG. XXVI S. 171 fg.]

oder wenn der Mann eine Beischläferin in der gemeinschaftlichen Wohnung oder am gemeinschaftlichen Wohnort trotz vorheriger Berswarnung gehalten oder wenn er die Frau fälschlich des Ehebruchs angeklagt hat, wird die Strafe um ein Drittel erhöht?. Was in dieser Weise an den unschuldigen Theil fällt, erwirbt derselbe, wenn Kinder aus der Ehe vorhanden sind, nur zu Nießbrauch, während das Eigenthum auf die Kinder übergeht. — Die Einforderung dieser Strafen wird gewöhnlich mit dem Antrag auf Scheidung versbunden; sie kann aber auch nach der Scheidung geschehen. Auf die Erben des Berechtigten gehen die Strafen nicht über, die Erben des Berpflichteten haften nur die zum Belange der Erbschaft.

<sup>6</sup> I., 11 § 1 cit. Bubbe und Schmidt Entsch, des LAG. zu Rostock VI. 70. Sf. XXV. 134. RG. XII S. 192.

<sup>7</sup> Nov. 117 c. 8 § 2. c. 9 § 4. 5. Die heutige Geltung biefer Steigerung ift nicht unbestritten. Ortloff S. 361, Roth § 1497. Gegen bie Geltung: Sf. XVIII. 259; für biefelbe XXIV. 44, RG. XI G. 201. Gegen bie Geltung nach bem RStBB. in ber 1. Aufl. Danbry S. 183, anders in ber 2. und fg. (§ 22 20). Es fcheint mir bedenklich, diefe Bestimmung aus bem Bufammenhang der übrigen Bestimmungen berauszureißen. G. auch bie vorhin citirte Reichsgerichtsentscheidnng. Ebenso RG. XXIII S. 182. In der Enticeidung Bb. X S. 204 wird aber eine Ausnahme in Betreff der Bestimmung über bie Erhöhung der Strafe für den Rall der fälschlichen Anflage megen Chebruchs gemacht, weil nach StoB. § 172 bie ftrafrliche Berfolgung bes Chebruchs erft nach Scheidung der Ehe zulässig sei. - Nov. 117 c. 8 und Nov. 134 c. 10 enthalten noch weitere Bestimmungen über bie Bestrafung des Chebruchs: Rloftereinsperrung für bie Chefrau, Todesftrafe für ben Mann, welcher mit ihr die Ehe bricht (val. 1, 29 [30] § 1 C. 9, 9, § 4 I. 4, 18). Berluft bes gangen Bermogens (gu Gunften ber Berwandten, bes Rlofters, bes Fiscus) für Beide. Es verfteht fich von felbft, daß biefe Strafen heutzutage unanwendbar find.

<sup>L. 8 § 7. l. 11 § 1 i. f. C. 5, 17, Nov. 98 c. 2, Nov. 117 c. 8. 9.
Bezieht fich nicht auch auf diesen Fall die Borschrift der Nov. 127 c. 3 (§ 506 16, 1§ 508 5)? Diese Frage wird bejahend beantwortet von Marezoll 3S. f. CR. u. Br. III S. 104 fg. Bgl. Sf. XIV. 277.</sup> 

<sup>9</sup> Strippelmann S. 322, Ortloff S. 74; Sf. XVIII. 259. Der Anspruch verjährt in der gewöhnlichen Frist. RG. XIV S. 181. A. M. Ort-loff a. a. O.

<sup>1</sup>º Die Ansichten über diese Frage sind verschieden. S. Glück S. 71 fg. Ortloff S. 76 fg., Sintenis Anm. 3 Rr. IX, Sf. X. 57. Ich betrachte als sessiehend: 1) den Richtübergang auf die Erben in dem Fall, wo die Ehescheidung noch nicht ersolgt ist. Die Strasen setzen Schscheidung voraus, und gegen einen Gestorbenen kann eine Ehescheidung nicht ausgesprochen werden. 2) Umgekehrt darf nicht bezweiselt werden, daß die Strasen auf die Erben überzehn, wenn auf sie bereits rkräftig erkannt, oder nur der Proces auf sie erhoben ift. S. I § 124, 3. § 129, 1. 3) Die Frage concentrirt sich also auf den Fall, wo in dem die Ehescheidung aussprechenden Urtheil auf die betreffende Strase nicht erkannt, und auch dieselbe vor dem Tode des Berechtigten oder

Jedoch brauchen die Erben des Berechtigten nicht herauszugeben, was sie bereits in Händen haben<sup>11</sup>. — Durch Bertrag können diefe Strafen weber gemindert, noch erhöht werden<sup>12</sup>.

[Das **§6§**. tennt die römischen Strasen nicht. Unterhaltspflicht s. 1578 fg. 1608; 1585. — Bgs. auch 1584. 2077. 2268. 2279. — 1478. 1549. anders 1546. — 1635. 1636.]

## 6. Nachtheile der Wiederverheirathung.\*

§ 511.

Wiederverheirathung nach aufgelöster Ehe hat für den sich wieder Berheirathenden Nachtheile dann zur Folge, wenn er aus der früheren Ehe Kinder hat.

1. Er verliert an biese Kinder das Eigenthum an Allem, was er aus dem Bermögen des früheren Ehegatten in seiner Eigenschaft als Ehegatte erworben hat (Ehegewinn)<sup>2</sup>, und behält daran nur den

Berpflichteten noch nicht eingeklagt worden ift. Hier ift a) der Uebergang auf die Erben des Berechtigten ausgeschlossen, weil, soweit das ihm Gebührende reine Strafe ift, diese Strafe die Bedeutung einer Genugthuung für eine ihm angethane persönliche Kräntung hat (§ 359, 1), soweit Entschädigung, der Schaden mit seiner Person wegfällt. b) Was die Erben des Berpflichteten betrifft, so haften dieselben auf den Bestand der Erbschaft wegen des in diesen Strafen liegenden Entschädigungselements, s. II § 359, 1.

11 C. 4 X. 4, 20. Ortloff S. 76. 77.

<sup>12</sup> L. 5 pr. D. 28, 4. 1. 19 D. 45, 1. Sf. XLV. 192 [Bereinbarung

Bulaffig nach Gintritt bes Scheibungsgrundes].

\* Cod. 5, 9 de secundis nuptiis. Nov. 22 c. 20—48. — Glück XXIV S. 98 fg. (1823). Marezoli 3S. f. CR. u. Pr. V S. 363 fg. (1832). v. Löhr MCBra. XVI S. 31 fg. (1833, aber vor dem Auffat von Marezoli geschrieden). Geiger 3S. f. CR. u. Pr. XIX S. 198 fg. (1844). Zimmern Gesch. des r. Privatr. I. 2 § 177. 178. Sintenis III S. 80—84, Bangerow I § 227 Anm. 1, Brinz 2. Aust. III S. 683 fg., Roth § 150, Stobbe IV \$ 248. [Pion de la protection des ensants du premier lit. Th. de Paris 1894. Jolly des seconds mariages. Th. de Paris 1896 p. 121 s.]

1 Diese Nachtheile sind von den christlichen römischen Kaisern im Interesse der Kinder der früheren Ehe eingesührt worden. Daher ist der gewöhnlich für sie gebrauchte Ausdruck: poenae secundarum nuptiarum, obgleich er Anhalt in den Quellen hat (Nov. 2 c. 2 § 1. c. 3, Nov. 22 c. 23. 41), wenig passend.

— Man psiegt unter den Nachtheilen der zweiten Ehe auch aufzusühren, daß der sich wieder Verheirathende das ihm unter der Bedingung der Nichtwiederversheirathung letztwillig hinterlassene verliert, obgleich es doch auf der hand liegt, daß hier der Grund des Berlustes nicht in der zweiten Ehe, sondern in der Besichränkung der Zuwendung liegt. Nähere Bestimmungen über diesen Fall gibt Nov. 22 c. 44 vgl. c. 43 eod., l. 2. 3 C. 6, 4. Glück S. 169 fg.

<sup>2</sup> Lucrum nuptiale. Ueber ben Begriff f. Nov. 22 c. 23. 30. Mare-3011 3S. f. CR. u. Pr. 111 S. 98 fg. Sf. XI. 249. Anwendung auf beutschNießbrauch. Keinen Theil bekommen diejenigen Kinder, welche sich eines Enterbungsgrundes gegen ihn schuldig gemacht haben. Enkel treten an die Stelle ihrer verstorbenen Eltern. Beräußerungen des Ehegewinnes sind nicht bloß nichtig, wenn sie nach Eingehung der zweiten Ehe vorgenommen werden, sondern es werden auch früher vorgenommene durch das Eingehen einer zweiten Ehe nichtig. Soweit der Vater durch den früheren Tod der Kinder etwas von dem verlorenen Eigenthum zurückerwirdt, wird die Nichtigkeit der Berzäußerung geheilt. — Ihrerseits erhalten die Kinder der zweiten Ehe Dos und Sheschenkung dieser Ehe ausschließlich. — Der Ehezgewinn fällt übrigens, soweit er beim Tode des Erwerbers noch vorhanden ist, auch ohne zweite Ehe an die Kinder der Ehe, und zwar ohne Kücksicht, darauf, ob sie Erben ihrer Eltern geworden sind.

2. In gleicher Weise verliert der sich wieder Verheirathende an die Kinder der früheren She das Eigenthum an demjenigen, was er von dem Vermögen des früheren Shegatten dadurch erworben hat, daß er gesetlicher Erbe eines Kindes der früheren She zugleich mit

rliche Berhalmiffe: Glück S. 160, Maregoll a. a. D. S. 95, Geiger S. 281 fg., Sf. XXI. 60.

<sup>\*</sup> Nov. 22 c. 23—26; vgl. l. 3 pr. l. 5 pr. § 1 C. 5, 9, Nov. 2 c. 1. 2. Diese Bestimmung hat übrigens durch die spätere Gesetzgebung (Nov. 98 c. 1. Nov. 127 c. 3), nach welcher das Eigenthum von Dos und Eheschenkung auch ohne zweite Ehe, bloß mit Ausnahme eines Kopstheils, an die Kinder sällt (§ 506 16, § 508 8), sehr an Wichtigkeit verloren. — Besteht der Ehesewinn nur in einem Nießbrauch, so verliert der sich wieder Berheirathende gar nichts. Nov. 22 c. 30 (anders im früheren R., l. un. C. 5, 10). — Besonders sür die Mutter, wenn der Ehegewinn in Mobilien besteht: l. 6 § 1 C. 5, 9. Nov. 2 c. 4, Nov. 22 c. 45. Sintenis Anm. 2 a. E. Ss. XXXV. 136. — Gültigkeit vertragsmäßigen Erlasses: Ss. IX. 300, XXXII. 148.

<sup>4</sup> Nov. 22 c. 26 § 1.

<sup>\*</sup> Ohne Midficht barauf, ob fie beren Erben geworden find. L. 7. 1. 8 pr. C. 5, 9, Nov. 22 c. 25. 26 § 1. A. M. Löhr S. 37, Bangerow Rr. I. a. Sintenis Anm. 4, welche Nov. 22 c. 21 § 1 (8) hierher beziehen.

— Stirbt ein Kind nach dem Anfall, so geht das ihm Anerfallene auf seine Erben, wenn dieselben nicht Descendenten sind, nicht unbedingt über, sondern der Bater bez. die Mutter erhalten davon den sovielsten Theil, als ihnen im Ehebertrag für den Fall der Ausschung der Ehe ohne Kinder zugesichert ist. Nov. 2 c. 2, Nov. 22 c. 26 pr. Löhr S. 39; anders Bangerow Rr. I. a. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nov. 2 c, 2. Nov. 22 c. 26.

<sup>7</sup> L. 4 C. 5, 9, Nov. 22 c. 29. Bgl. übrigens Rote \*.

<sup>\*</sup> L. 5 § 2. 1. 6 § 3. 1. 8 § 1 C. 5, 9. Nov. 22 c. 20. 21. Aber bie Entel treten an die Stelle ihrer verstorbenen Eltern nur dann, wenn sie beren Erben geworben find, Nov. 22 c. 21 § 1.

bessen Geschwistern geworden ist; erfolgt der Erbfall zur Zeit, wo er bereits wieder verheirathet ist, so erhält er von Anfang an nur ben Nießbrauch.

- 3. Der sich wieder Verheirathende kann dem neuen Ehegatten aus seinem Vermögen nicht Mehr zuwenden, als ein Kind der früheren Ehe erhält, und wenn die Kinder der früheren Ehe nicht gleiche Theile erhalten, als das wenigstbekommende Kind der früheren Ehe erhält<sup>10</sup>. Das Zuviel wird unter die Kinder der früheren Ehe zu gleichen Theilen vertheilt<sup>10</sup>. Kinder, welche sich eines Enterbungsgrundes schuldig gemacht haben, kommen auch hierbei nicht in Betracht<sup>10</sup>. Durch Minderung einer zu hohen dem neuen Ehegatten bestellten Dos oder Eheschenfung kann das Recht der Kinder der früheren Ehe nicht verkürzt werden<sup>11</sup>.
- 4. Der sich wieder Verheirathende berliert die ihm sonst seinen Kindern, Geschwistern, und Geschwisterdescedenten gegenüber für einen gewissen Fall zustehende Befreiung von der Verpflichtung zur Vermächtnißcaution<sup>12</sup>.
- 5. Die sich wieder verheirathende Mutter erseidet eine Besichränfung in dem Rechte, eine einem Kinde gemachte Schenfung wegen Undanfbarkeit zu widerrufen<sup>13</sup>. Sie verliert ferner Erzichungsrecht<sup>14</sup> und Vormundschaft über die Kinder, und wenn sie zur zweiten She schreitet, ohne denselben einen neuen Vormund erzbeten und diesem Rechnung gelegt und das Vermögen der Kinder

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L. 5 C. 6, 56, Nov. 2 c. 3, Nov. 22 c. 46. 47. Diese Gesetze reden nur von der Mutter, aber bloß deswegen, weil zur Zeit ihres Ersasses der Bater kein Intestaterbr. neben den Geschwistern hatte. Der eigentliche Gedanke geht sehr bestimmt aus 1. 10 C. Th. 8, 18 hervor. A. M. Marezoll V S. 397 fg. und nach ihm Bangerow Nr. II (2) a, serner Schirmer Erbr. § 16 <sup>85. 54</sup>, Dernburg III § 27 <sup>5</sup>. Für die Ausbehnung auf den Bater: Sf. XVII. 254; dawider XI. 248, XXIII. 147, XXX. 252, XXXV. 40, (RG. IV S. 129), Sf. XXXIX. 221. — Bgl. noch Sf. I. 239. Entscheid. des OUG. zu Rostock IX S. 174 fg. — Marezoll ZS. f. CR. u. Br. IV S. 415 fg.

<sup>10</sup> Nov. 22 c. 27. 28, vgl. l. 6 pr. l. 9 pr. l. 10 C. 5, 9. Stüd S. 147 fg., Bangerow Rr. I. b, Köppen Erbr. S. 317. 318. [Lehrb. b. Erbr. S. 71 fg.] Sf. II. 63, VII. 61. 62. 204, IX. 48. 173, XIII. 96, XVI. 102 2. Hälfe, XVII. 63.

<sup>11</sup> L. 19 i. f. C. 5, 3. Nov. 22 c. 31. S. übrigens auch Bechmann Dotafr. II S. 439—440.

<sup>12</sup> L. 6 § 1 C. 6, 49, Nov. 22 c. 41. Das Rähere § 648 18.

<sup>18</sup> S. § 367 11.

<sup>14</sup> S. § 514 7.

herausgegeben zu haben, unterliegt sie den Strafen vorzeitiger Biederverheirathung15. —

Diese Nachtheile fonnen nicht durch Berfügung des vorversfterbenden Chegatten erlaffen werden16.

[AUes dieß ift dem 868. nicht befannt. — Bgl. jedoch zu 14. 15 BGB. 1697. 1669. 1686. 1845. 1814. — Ferner 1493. — 1581. —]

## 7. Nachtheile vorzeitiger Wiederverheirathung\*.

§ 512.

Das römische Recht verhängt über die Frau, welche sich vor Ablauf der Trauerzeit wieder verheirathet folgende Nachtheile<sup>1</sup>: a) die Insamie; b) die Frau verliert Alles, was sie von dem früheren Mann erhalten hat, an dessen Kinder, Enkel, Eltern, Größeltern, Geschwister, den Fiscus; c) sie kann durch letztwillige Hinterlassung nichts erwerben, durch gesetzliche Beerbung nichts von Verwandten über den dritten Grad hinaus; d) sie kann dem neuen Ehegatten nicht Wehr, als ein Orittel ihres Vermögens zuwenden. Die heutige Geltung dieser Strafen ist aber sehr zweiselhaft und bestritten<sup>2</sup>.

<sup>15</sup> S. § 434 5, § 437 12, § 535 9.

<sup>16</sup> Man hat das Gegentheil behauptet wegen Nov. 2 c. 2. S. dawider namentlich Majer (Mejer) 3S. f. CR. u. Pr. N. F. V S. 310 fg. Für die Zuläffigkeit des Erlasses Sf. IX. 300, gegen dieselbe das. XXXII. 148. [RG. XXXVI S. 200 fg.] Für die Zuläffigkeit Dernburg III § 27 °.

<sup>\*</sup> Glud XXIV S. 189-202; Sintenis III S. 84, Bangerow I § 227 2, Bring 1. Aufl. S. 1221 fg., 2. Aufl. III S. 681 fg.

<sup>1</sup> L. 11 § 1-3 D. 3, 2, 1. 1. 2 C. 5, 9, 1. 4 C. 6, 56, Nov. 22 c. § 512. 22. Dem Mann ist Eingehung einer Ehe innerhalb ber Trauerzeit nicht verboten, 1. 9 pr. D. 3, 2, Nov. 22 c. 22. Der Grund, weßwegen sie der Frau verboten ist, ist ein doppelter; einmal die Rücksicht auf den Anstand, sodann die Kesorgniß vor Ungewißheit der Baterschaft über ein von der Frau zu gebärendes Kind. Aus dem zweiten Grunde muß die Trauerzeit auch im Fall der Scheidung ausgehalten werden, und auch dann, wenn der verstorbene Mann aus einem besonderen Grunde nicht betrauert zu werden braucht, sedoch in diesem Falle nicht, wenn die Frau niedergesommen ist. L. 8 § 4. 1. 9 C. 5, 17, 1. 11 § 1-3 D. 3, 2. Bgl. Karlowa 3S. f. RGesch. IX S. 229 fg. — Die Trauerzeit betrug bis zur 1. 2 C. 5, 9 (a. 381) 10 Monate, durch dieses Gesetz ist se auf ein Jahr gesetzt worden; das Reichsgesetz v. 6./2 1875 § 35 hat die

zehnmonatliche Frist wiederhergestellt.

\* Es fragt sich: a) sind sie nicht durch das c. R. abgeschafft? Das c. R. (c. 4. 5 X. 4, 21) hebt zwar unmittelbar nur die Strase der Insamie auf, aber erstärt dabei die Ehe innerhalb des Trauersahres im Allgemeinen für ersaubt. b) Steht nicht sedenfalls ein gem. Gewohnheitsr. entgegen? Bgl. einerseits: Glück S. 197 fg., Guhet Abhandl. S. 185 fg., Geiger 3S. f. CR. u. Pr. XIX S. 228 fg., Arndts § 418°, Freisen Arch. f. kath.

Justinian hat diese Strafen auf die Frau ausgedehnt, welche innerhalb der Trauerzeit ein uneheliches Kind gebiert<sup>3</sup>. Jedoch ist es auch für diesen Fall bestritten, ob diese Strafen heutzutage vollsständig zur Anwendung gebracht werden dürfen<sup>4</sup>.

[Das §6. (1313) verbietet der Frau eine neue Ehe einzugehen vor Ablauf von 10 Monaten nach der Auflösung oder Richtigkeitserklärung ihrer früheren Ehe, es sei denn, daß sie inzwischen geboren hat; Dispens kann bewilligt werden. Bon den gemeinrlichen Nachtheilen der Uebertretung ist keine Rede mehr; es liegt ein einsaches aufschiedendes Ehehinderniß vor. — Bgl. auch 1600.]

#### Zweites Kapitel.

Das Berhältniß zwischen Eltern und Rinbern.

## I. Rechtliche Bedeutung.

A. Ueberhaupt.

§ 513.

Das Berhältniß zwischen Eltern und Kindern steht, wie das eheliche, zunächst unter den Grundsätzen des Sittengesetzes, und die Rechtsregeln, welche sich auf dasselbe beziehen, haben auch hier im Ganzen und Großen keine andere Bedeutung, als die, daß durch sie das sittliche Wesen des Verhältnisses zum Ausdruck gebracht werden soll (I § 41). Im ursprünglichen römischen Recht zwar war die Auffassung des Verhältnisses zwischen Vater und Kind eine ganz andere; dem Bater wurde eine rein selbstnützige und in ihrem Umfang lediglich durch sein Interesse bestimmte Gewalt über das Kind zugeschrieben. Aber diese Auffassung ist bereits im Justinianischen Recht saft vollständig überwunden und hat nur einzelne Spuren

Rirchenr. LII S. 179 fg., Dernburg III § 27 10, Bring 2. Auft. III S. 683; andererseits: v. Löhr Mag. f. R.B. u. Gesettg. III S. 520 fg., Sintenis Anm. 15, Bangerow Anm. 2 a. E.

<sup>\*</sup> Nov. 39 c. 2. Bgl. übrigens Bangerow Anm. 2 Rr. 8. Enticheib. bes OAG. ju Roftod IX S. 176.

<sup>4</sup> Es wird behauptet, daß sie auch für diesen Fall durch Gewohnheitst. mit Ausnahme des Berlustes des Ehegewinns beseitigt worden seien. Bgl. Glud S. 201 92, Puchta § 429 a. E., Arnbts § 418 a. E.

<sup>3.</sup> Der Bater durste das Kind sogar tödten und als Bermögensobject veräußern. Bgl. Gai. I, 55: — "quod ius proprium civium Romanorum est; fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filis suis habent potestatem qualem nos habemus".

zurudgelassen, welche dann größtentheils auch in das heutige Recht übergegangen sind. Das Verhältniß zwischen Mutter und Kind ist auch vom römischen Recht nie anders aufgefaßt worden, als in der zuvor bezeichneten Weise.

[Die wesentlichste Abweichung des 868. vom gemeinen Recht in Ansehung des Berhältnisses zwischen Eltern und Kindern besteht darin, daß eine elterliche Gewalt anerkannt ist, welche auch der Mutter zustehen kann. Wann dieß der Fall ift, s. unt. zu § 525. Die elterliche Gewalt erstreckt sich aber im Gegensatz zum gemeinen Recht nur auf minderjährige Kinder (1626).

I. Die elterliche Gewalt bes Baters gibt ihm Recht und Pflicht, für die Person und für das Bermögen des Kindes zu sorgen (1627), sowie das Recht der Rutznießung am Kindesvermögen (1649). Die Sorge für die Person und das Bermögen umfaßt auch die (gesetsliche) Bertretung des Kindes (1630). Das BGB. hat damit in Ansehung der minderjährigen Kinder der Sache nach die väterliche Bormundschaft angenommen (und unter Umftänden auch der Rutter verliehen), welche in der gemeinrechtlichen Darstellung Bindscheids nicht hervortritt, aber zweisellos anzuerkennen war (vgl. Dernburg III § 34 4, Rudorff Bormundschaft I S. 178 fg. RG. XIV S. 192 fg. 197 fg. Sf. XLVII. 39, auch RG. XVI S. 123 fg.).

Das Bertretungerecht bes Baters unterliegt ber allgemeinen Beidrantung bes § 181: ber Bater tann in Bertretung bes Rinbes mit fich selbst in eigenem Ramen ober im Ramen eines von ihm vertretenen Dritten ein Rechtsgeschäft nur vornehmen, wenn baffelbe ausschließlich in der Erfüllung einer Berbindlichfeit besteht. Er tann felbstverftandlich auch nicht als Bertreter bes Kindes gegen fich felbst in eigenem Namen ober als Bertreter eines Dritten processiren. (Dieß auszusprechen, wie ursprünglich beabsichtigt mar Dentschr. 3. BBB. Anl. II CBD. § 53 a] hat die Novelle zur CBD. nicht für nothig gehalten). Rach Daggabe von § 1795, 1630 Abf. 2 S. 1 ift bas Bertretungsrecht bes Baters aber noch in weiterem Umfange wegen Gefahr ber Intereffenollifion von felbst ausgeschloffen und tann ihm für einzelne Angelegenheiten ober für einen bestimmten Kreis von Angelegenheiten wegen der gleichen Gefahr vom Bormundschaftsgerichte entzogen werden (1796, 1630 Abs. 2 S. 2). Soweit ber Bater bas Rind nicht vertreten tann, tann er auch nicht zu Sandlungen bes Kindes die erforderliche Einwilligung ober Genehmigung des gesetzlichen Bertreters ertheilen (107 fg.); das Kind bedarf für folche Angelegenheiten eines Pflegers (1909). S. Genaueres im Bormundschafter. (nach § 442). Bgl. auch 1641. Das Recht und die Pflicht bes Baters, für die Perfon und das Bermogen bes Kindes zu forgen (nicht nur das Bertretungsrecht), erstreckt sich nicht auf Angelegenheiten bes Rinbes, für bie ein Pfleger bestellt ift (1628). Dieß

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Keine Geltung hat heutzutage die noch im Justianischen Re anerkannte Besugniß des Baters, sein neugeborencs Kind ans Noth zu verkaufen, l. 2 C. 4, 43. — Ueber die väterliche Gewalt im Allgemeinen vgl. den Auffatz von Beimbach im Rex. XII S. 1 fg.; über die Auffassung des älteren deutschen R. Kraut Bormundsch. II S. 586 fg., Stobbe IV § 250. S. auch Stölzel die väterliche Gewalt in Preußen. Berlin 1874.

geschieht aber für Angelegenheiten, an beren Beforgung ber Bater (rechtlich ober thatsächlich) verhindert ist; insbesondere zur Berwaltung von Gutern, die vom Erblasser oder Schenker des Kindes von der väterlichen Berwaltung ausgeschlossen sind (1909). Wenn mit Unrecht ein Pfleger bestellt ist, so ist der Bater gleichwohl einstweisen ausgeschlossen; er muß versuchen, die Anordnung der Pflegschaft, die seine Rechte beeinträchtigt, durch Beschwerde zu beseitigen. (Ges. üb. d. Angeleg. der freiwilligen Gerichtsbark. § 20).

II. Auf die elterliche Gewalt der Mutter finden die Sate von der elterlichen Gewalt des Baters Anwendung, soweit nicht besondere Borschriften gegeben sind (1686. 1687—1697). Insbesondere kann der Mutter ein Beist and bestellt werden, und zwar sowohl auf ihren Antrag, wie ohne ihren Willen, wenn nämlich der Bater die Bestellung durch letzwillige Berfügung angeordnet hat, oder das Bormundschaftsgericht sie aus besonderen Gründen für nothig erachtet (1687). Der Beistand unterstützt, überwacht und beschränkt die Mutter (val. 1688—1695).

Opet Bermanbtichaftsrecht (Berlin 1899) § 9 fg. Anitsch'in das Rechtsverhältniß zwischen Eltern und Kindern nach bem BGB. Berlin 1899. Spahn Berwandtichaft und Bormundichaft 1. (Berlin 1900) § 8 fg.]

#### B. Insbefonbere:

## 1. In Betreff der Personen\*.

§ 514.

Nach der persönlichen Seite zeigt fich das Verhältniß zwischen Eltern und Kindern in folgenden Punkten wirksam.

1. Auf der Berpflichtung der Eltern und Kinder zur Liebe gegen einander beruht, daß sie nicht verpflichtet find, Zeugniß gegen einander abzulegen 1.

[Befteht fort.]

2. Die Berpflichtung der Kinder zur Ehrfurcht und Bietät gegen die Eltern hat rechtlichen Ausdruck in den Borschriften gefunden: a) daß das Kind einen auf Arglist gestellten Anspruch gegen die Eltern nur dis zum Belange der Bereicherung geltend machen kann 3; b) daß es von den Eltern nicht den Gefährdeeid verlangen

<sup>\*</sup> Bgl. zum Folgenden auch Stobbe IV § 252. 253, Roth II 158-160.

— [Chauvin des droits du père sur la personne de ses enfants légitimes.

Th. de Paris 1893.]

<sup>§ 514.</sup> ¹ CPO. § 348 3iff. 3 [383 3iff. 3] StPO. § 51 3iff. 3. Bgl. 1. 6 C. 4, 20. "Parentes et liberi invicem adversus se nec volentes ad testimonium admittendi sunt". Bayer Borträge S. 795, Wetzel Civilproc. § 28 ¹².

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 4 D. 27, 10, 1. 1. 9. 10 D. 37, 15.

<sup>3</sup> L. 2 § 1. l. 5. l. 6. l. 7 pr. § 2 D. 37, 15. Ausnahme bei schweren Injurien: l. 7 § 8 D. 47, 10. Die Berhaftung auf die Bereicherung in allen Fällen ergibt sich aus l. 11 § 1. l. 12 D. 4, 3. Den Eltern dürfen nicht die

fann 3a; c) daß Eltern gegen die Kinder die Rechtswohlthat der Lebensnothdurft zusteht 4. 5.

[Richt mehr in Geltung.]

3. Die Eltern haben über das Kind die Erziehungsgewalt und zum Zweck der Handhabung derselben ein Züchtigungsrecht <sup>6</sup>. Die Erziehungsgewalt steht aber der Mutter bei Lebzeiten des Baters nicht in Biderspruch mit demselben zu, und nach dem Tode des Baters nur so lange, als sie nicht zur zweiten She schreitet, und nur unter der Borausschung, daß der Bater über die Erziehung des Kindes nicht anderweitig verfügt hat <sup>7</sup>. Bon der anderen Seite sam durch Richterspruch auch dei Lebzeiten des Baters seine Erziehungsgewalt zu Gunsten der Mutter ausgeschlossen werden <sup>8</sup>.

Schwiegereltern gleichgestellt werben: Sf. XXXII. 48. Das r. R. schloß auch die actiones famosae aus, l. 11 § 1 D. 4, 3 cit., l. 2 pr. l. 5 § 1 D. 37, 15 (vgl. I § 56).

<sup>3</sup>a L. 7 § 3 D. 37, 15. Bgl. l. 34 § 4 D. 12, 2, und dazu Arndts § 437 1.

<sup>\*</sup> S. § 267 \* und 1. 7 § 1 D. 37, 15. Bgl. § 267 1\*.

<sup>\*</sup>Außer den hier genannten Sätzen gehört nach r. Re noch hierher das Berbot der in ius vocatio der Eltern (und weiteren Ascendenten) ohne Erlaubniß der Gerichtsobrigkeit, dessen Berletzung mit einer Privatstrafe von 50 aurei geahndet wurde, l. 4 § 1 sqq. l. 11. 12. 15. 24. 25 D. 2, 4. Dieses Berbot hatte seinen Grund in der Form der alten Privatsadung, und es ist wohl nicht zu kühn, anzunehmen, daß es mit dieser bereits im Justinianischen Re seine Anwendbarkeit versoren habe. Bgl. l. 15 cit.: — "neque enim, qui libellum principi vel praesidi dat, in ius vocare . . . videtur", wo "vel praesidi" interpolirt ist. Freilich stimmt hierzu nicht die Ausnahme der betressens Stellen in die Compilation; s. auch § 12 I. 4, 6, § 3 I. 4, 16. Bgl. Clüd II S. 351 und die das Cit., Wetzell Civisproc. § 12 \*\*\*

<sup>\*</sup> Mehr als Erziehungsgewalt und Züchtigungsr. gibt auch die römische patria potestas im Resultate der Entwickelung dem Bater nicht mehr. L. 3 C. 8, 46 [47], l. un. C. 9, 15, l. 16 § 2 D. 48, 19. Der Bater kann aber zur Unterstützung seiner Autorität den Richter anrusen, damit derselbe mit Strase gegen das Kind vorgehe, l. 3 cit., l. 9 § 3 D. 1, 16. Bgl. übrigens auch Kraut Bormundschaft II S. 621—622, und über den Umfang der Erziehungsgewalt im Allgemeinen Burchard ACH. VIII S. 186 fg., Sf. I. 81, XII. 169.

<sup>7</sup> L. 1 C. 5, 49, Nov. 22 c. 38, l. 1 § 10 D. 25, 4, l. 1 § 1 D. 27, 2, l. 7 D. 33, 1. Die l. 1 § 1 und l. 7 citt. geben jedoch der Obrigkeit das R., von der Berfügung des Baters abzuweichen, wenn das Kind bei dem vom Bater bezeichneten Erzieher schlecht aufgehoben ist. Bgl. Burchardi a. a. O. S. 167 fg. [RG. XXXII S. 169 fg.] Auch im Fall zweiter Ehe kann der Richter der Mutter die Erziehung lassen. Sf. III. 274, XXXII. 249, XXXIV. 195. [Andererseits kann der Bormundschaftsrichter auch ohne väterliche letztwillige Anordnung unter Uebergehung der Mutter einen andern Erzieher bestimmen. RG. XXXII S. 169]. Uneheliche Kinder: Sf. XXIII. 36. [RG. XXXII S. 169 fg.]

Auch im Fall ber Scheidung können die Kinder dem Bater ab- und der Mutter zugesprochen werden, wobei vorzugsweise zu Gunsten des unschuldigen Theiles zu entscheiden ist?. — Der Erziehungsgewalt der Eltern entspricht eine Erziehungspflicht, welche sich aber rechtlich wirksam nur in der Verpflichtung zur Gewährung der zur Erziehung erforderlichen Vermögensmittel erweist 10.

- [1. Im Sch. ift die Erziehungsgewalt und die Pflicht der Erziehung ein Element des Rechtes und der Pflicht, für die Berson des Kindes zu sorgen (1631), welche ihrerseits Bestandtheil der elterlichen Gewalt ist (1627). Die Sorge sur die Person umfast das Recht und die Pflicht, das Kind zu erziehen, zu beaussichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen (1631 Abs. 1); desgleichen die Bertretung des Kindes in persönlichen Angelegenheiten (1630 Abs. 1). Dem Bater sieht das Recht zu, angemessen Zuchtmittel gegen das Kind anzuwenden; auf seinen Antrag hat ihn das Bormundschaftsgericht durch Anwendung geeigneter Zuchtmittel zu unterstützen (1631 Abs. 2; vgl. und unt. § 520 zu 1). Beschränkungen des Rechtes und der Pflicht, für die Person des Kindes zu sorgen, und des Bertretungsrechts s. ob. zu § 513.
- 2. Unter normalen Berhältnissen bei Lebzeiten beiber Eltern steht die Sorge für die Person des Kindes wie die ganze elterliche Gewalt, dem Bater zu; jedoch hat die Mutter neben ihm Recht und Pflicht für die Person des Kindes zu sorgen, zweisellos auch einschließlich des Zuchtrechts nach 1631 Abs. 2, jedoch mit Ausschluß des Bertretungsrechtes und mit der Maßgabe, daß bei Meinungsverschiedenheiten die Meinung des Baters vorgeht. (1634). In Fällen thatsächlicher Berhinderung des Baters hat die Mutter die elterliche Gewalt vollinhaltlich (mit Ausnahme der Nutzung am Bermögen des Kindes) auszuüben (1685 Abs. 1).
- 3. Ist der Bater todt oder für todt erklärt, so hat die Mutter die volle elterliche Gewalt, und zwar im Falle der Todeserklärung von dem Zeitpunkte an, der als Zeitpunkt des Todes des Baters gilt (1684 Abs. 1 Ziff. 1. Abs. 2; vgl. 18).
- 4. Ift die Che wegen Berichulbens geschieben, fo tommt es barauf an, ob ein Ehegatte für schulbig erklärt ift ober beibe. Im ersteren Falle fteht die Sorge für die Berson bes Kindes dem unschuldigen Gatten zu, im letteren

<sup>8</sup> L. 1 § 3. l. 3 § 5 D. 48, 30. RG. XVII S. 190, XVIII S. 186.
Bedeutung eines zwischen ben Ebegatten über die Erziehung abgeschlossenen Bertrags: RG. XVII S. 129, XXI S. 160.

L. un. C. 5, 24. Nov. 117 c. 7. Burchardi a. a. O. S. 181—182, Sarweh ACPra. XXXI S. 440, XXXII S. 1 fg., Sintenis III § 140 34, Brinz 2. Aufl. III S. 610 fg. Sf. VI. 213, VIII. 269, XIV. 43, XX. 42, XXIV. 248, XXVI. 246, XXX. 39, XXXIII. 312. 313, XXXIX. 313. Provisorische Trennung der Ehe mährend des Scheidungsprocesses: Sf. XXXI. 245; factische Trennung: XXXI. 244, XXXIII. 42. 314. RG. XVIII S. 187. [Sf. XLVII. 117 L. 23 (RG.) LI. 111 (RG.) Bertrag der Estern: RG. XXXVII S. 189 fg.]

<sup>10</sup> S. § 475 12.

Falle steht die Sorge für einen Sohn unter sechs Jahren oder eine Tochter der Mutter zu, für einen Sohn über sechs Jahren dem Bater; das Bormundschaftsgericht kann aber abweichende Anordnungen treffen (1685 Abs. 1) das Recht der Bertretung des Kindes bleibt in jedem Falle dem Bater (1685 Abs. 2). Der von der Sorge für die Berson des Kindes ausgeschlossen Gatte behält die Bestugniß, mit dem Kinde persönlich zu verkehren. Das Bormundschaftsgericht kann den Berkehr näher regeln (1686).

5. Für ben Fall, daß die Che wegen Geiftestrantheit eines Gatten gefchieben wird, bedurfte es teiner besonderen Bestimmungen. Ift ber Bater ber Geiftestrante, so tommen zur Anwendung 1676 Abs. 1. 1685.

Beiteres f. gu § 525.]

4. Kinder bis zum vollendeten 25. bez. 24. Lebensjahre follen ohne Zustimmung der Eltern keine Che eingehen 10a; jedoch ist der Mangel dieser Zustimmung fein Ungültigkeitsgrund 11. Anders beim Berlöbniß; dasselbe ist ohne Zustimmung des Baters nichtig 12.

[\$6\$. 1305—1308. Die Grenze ift für beide Geschlechter bas vollenbete einundzwanzigste Lebensjahr. Für das Berlöbniß gesten keine besondren Borschriften; es kommen nur 107. 108. 109 zur Anwendung.]

# 2. In Betreff des Permögens. a. Neberhaupt.

§ 515.

In vermögensrechtlicher Beziehung zeigt sich das Verhältniß zwischen Eltern und Kindern als solches, d. h. abgesehen von der väterlichen Gewalt, wirksam in der gegenseitigen Alimentationsverbindlichkeit der Eltern und Kinder, ferner in der Verpflichtung der Eltern zur Erziehung und zur Ausstattung der Kinder. Bon allen diesen Punkten ist bereits gehandelt worden (§ 475. 514. 493).

Beiter gehend ift die vermögensrechtliche Birkung ber väter- lichen Gewalt 1. Nach ursprünglichem römischen Recht konnte das

10a So das Reichsges. v. 6/2 1875 § 29—32 [aufgehoben durch EG. 3.

869. Art. 46, I wegen BGB. 1805 fg.]

12 L. 7 § 1 D. 23, 1. Bgl. Glüd XXIII S. 16 fg., XXXIV. 134.

Richter Rirchenr. § 289 Dr. III. Sf. XXXII. 145.

<sup>11</sup> Conc. Trid. Sess. XXIV c. 1 de reform. matr. Richter Kirchenr. 8. Aufl. § 272, Walter Kirchenr. § 291, Friedberg Kirchenr. § 141. Das Richsgefet v. 6.'2 1875 verweist (§ 36) in Betreff der Folgen der gegen seine Borschriften abgeschloffenen Ehen auf die Bestimmungen des Landesr. — R. R. pr. I. 1, 10, l. 2 D. 23, 2, l. 5 C. 5, 4; l. 1. 20 C. eod.

<sup>1</sup> Bon ber vaterlichen Gewalt wird hier reprasentativ gesprochen. Das § 515. Gleiche, wie für den Bater, gilt für den Großvater 2c., in dessen Gewalt der Entel 2c. ftebt.

Kind in väterlicher Gewalt nichts Eigenes haben; vielmehr erwarb es Alles, was es erwarb, dem Vater. Dieser Grundsatz ist im Justinianischen Recht durch so viele Ausnahmen durchbrochen, daß die Ausnahme zur Regel geworden ist. Der daraus hervorgegangene Rechtszustand ist im Folgenden (§ 516 fg.) dargestellt. —

Auf dem zuvor bezeichneten Grundsatz des ursprünglichen römischen Rechts beruhen in letter Linie auch zwei andere Rechte des Baters, welche sich aber später von diesem Grundsatz abgelöst haben, und deren nähere Darstellung anderen Zusammenhängen angehört; das Recht des Baters, dem Kinde lettwillig einen Bormund, und unter gewissen Voraussetzungen einen Erben zu ernennen (s. § 433. § 558. 559).

#### b. Recht des Baters an dem Grwerbe des Rindes \*.

§ 516.

Der Rechtszustand, welcher in dieser Beziehung im Juftianischen Rechte gilt (§ 515), ift folgender.

1. <sup>1</sup>An gewissen Erwerben hat der Bater gar kein Recht, sie fallen an das Kind, als wenn es der väterlichen Gewalt nicht unters worfen wäre 1. Diese Erwerbe sind der Erwerb auf Grund des

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gai. II, 86—89, Ulp. XIX. 18. 19. Das Kind war nothwendiges Erwerbsorgan des Baters, — "patris.. voce loqui videtur", § 13 I. 3, 19, f. auch § 4 I. eod., l. 42 D. 89, 2.

<sup>\*</sup> Witting die vermögensrliche Stellung des Hauskindes nach gemeinem R. APraktRB. N. F. XI S. 16 fg. 127 fg. (1877).

s 516.

¹ Dig. 49, 17 de castrensi peculio. Cod. 12, 36 [37] de castrensi

- peculio militum et praefectiauorum. Fitting das castrense peculium in
feiner geschichtlichen Entwickelung und heutigen gemeinrlichen Geltung. Hall.

253 fg., Bruns 3S. f.

MGesch. X S. 179 fg. [Blondeau du pécule castrense. Th. de Grenoble 1892.]

<sup>14</sup> Die römische Bezeichnung für diese Erwerbe sind: peculium castrense und quasi castrense (2). Durch die Bezeichnung peculium werden sie aber als Bermögen des Baters, nicht des Sohnes, charakterisit (a. M. Marezoll 3S. s. s. c. w. pr. VIII S. 63 fg., ader aus nicht kichhaltigen Gründen), und in der That waren sie diese ursprünglich. Das Besondere des peculium castrense (dem das peculium quasi castrense nachgebildet worden ist) bestand ursprünglich nur darin, daß der Sohn auf Grund kaisersicher Privilezien das R. hatte, über dassie testamentarisch zu versügen. Die weitere Entwickelung war dann die, daß dem Sohn die Besugnis auch zu jeder anderen Berfügung zugestanden, und entsprechend dem Bater die Berfügungsbestugnis abgesprochen, in Folge davon aber der Sohn geradezu als patersamilias anerkannt wurde. Pr. I. 2, 12; l. 2 C. 12, 36 [37], l. 7. § 6 D. 39, 5, l. 15 D. 39, 6, l. 6

Kriegsbienftes2; ber Erwerb auf Grund eines öffentlichen Amtes3, ohne Unterschieb zwischen Staats- und Hofamt4; ber Erwerb auf

i. f. D. 49, 17, l. 4 § 1 D. 49, 17; l. 12. l. 18 § 2. 3 D. 49, 17, l, 4 pr. D. 49, 17, l. 1 § 15 D. 37, 6; l. 3 C. 12, 36 [37], l. 3 § 10 D. 4, 4, 1. 2 D. 14, 6, 1. 18 pr. D. 35, 2; 1. 15 § 1—4. 1. 19 § 1 D. 49, 17, 1. 4 D. 5, 1, 1. 2 pr. D. 18, 1. Fitting S. 149 fg. Doch blieb bem Bater ein Beimfaller. (bas R., bas peculium als eigenes Bermogen einzuzieben) für ben Fall, daß ber Cobn von feiner Berfügungsgewalt teinen Gebrauch gemacht batte, und burch einen folchen Seimfall wurden auch die von dem Bater im Boraus fur den Fall des Beimfalls getroffenen Berfügungen gultig. I. 2. 9. 14. l. 17 pr. l. 18 § 1. l. 19 § 3 D. 49, 17, l. 5 C. 12, 36 [37], l. 18 pr. D. 35, 2, 1. 1. 1 § 22 D. 37, 6. Fitting S. 256 fg. Aber auch biefes heimfaller, ift bem Bater fpater, querft unter bem Ginflug bes R. bes abventicischen Erwerbes zu Gunften ber Kinder und Geschwister (pr. I. 2, 12, 1, 33 [34] C. 1, 3), bann burch Nov. 118 vollständig entzogen worden. Seit biefer Reit ist das peculium castrense und das peculium quasi castrense wirkliches Bermogen bes Kindes, und bemnach auch bie Bezeichnung peculium für biefelben nicht mehr paffend. Bgl. auch Note 10. — Neuere faffen bas peculium castrense und quasi castrense unter dem Ausbrud, peculium militare qusammen - eine Bezeichnung, welche in 1. 37 pr. [§ 1] C. 3, 28 (val. auch 1. 7 § 6 D. 39, 5) einen Anhalt bat.

2 Peculium castrense. Peculium castrense ift nach bem Wortlaut ber faijerlichen Conftitutionen, auf welchen bas R. Diefes Beculiums beruht, bas "in castris" Erworbene (Ulp. XX, 10, pr. I. 2, 12). hierunter ift nach ber Interpretation ber romifchen Juriften gu verfteben Alles, "quod . . . filiusfamilias in militia adquisiit, quod, nisi militaret, adquisiturus non fuisset" (l. 11 D. 49, 17), quae in castris per occasionem militiae quaeruntur, in quibus sunt etiam hercditates eorum, qui non alias noti esse potuerunt, nisi per militiae occasionem" (l. 1 C. 12, 36 [37]). S. nod) l. 5. 6, 8. l. 16 § 1. l. 19 pr. D. 49, 17. l. 4 C. 12, 36 [37]; l. 3 D. 49, 17. 3m weiteren Sinne ift .in castris" erworben auch bas einem funftigen Solbaten ju feiner militarifchen Musftattung Geschentte (nicht also geschentte Grunbstude). Paul sent. III, 4 A § 3, 1. 1 C. 12, 36; l. 6 D. 49, 17, l. 4 C. 3, 36. 3. ferner noch 1. 4 § 2 D. 49, 17; 1. 15 § 3. 1. 19 § 1 D. 49, 17, 1. 1 i. f. C. 12, 36 [37]. Nach positiver Bestimmung wird pec. castrense auch die Erbichaft von ber Chefrau aus einem Testamente, welches ju Gunften bes Saussobnes mabrend seiner Dienstzeit errichtet worden ift. l. 13. l. 16 pr. D. 49. 17. Egl. Marezoll 36. f. CR. u. Pr. VIII 6. 106-116, Fitting 8. 24-92. Ueber ben Begriff bes Solbaten vgl. Fitting S. 619 fg. - Dem peculium castrense gegenüber bilben bie im Folgenben (unter biefer Rummer) bezeichneten Erwerbe bas peculium quasi castrense. Bon bem letteren handeln Daregoll a. a. O. S. 117-136, Fitting S. 398-475. — Das pec. castrense ift 10 alt, wie die Kaiserzeit, pr. I. 2, 12. Die für das pec. quasi castrense im Folgenden citirten Stellen find bon Conftantin und ben folgenden Raifern. Andererseits wird das pec. quasi castrense auch in den Digesten erwähnt: l. 32 § 17 D. 24, 1. l. 1 § 6 D. 36, 1, l. 3 § 5 D. 37, 1, l. 1 § 15 D. 37, 6, 1. 7 § 6 D. 39, 5, vgl. auch 1. 52 § 8 D. 17, 2. Sind alle biefe Stellen interpolirt? Damiber Bimmern Gefch, bes r. Brivatr. I. 2 § 188 1.

Grund ber Abvocatur<sup>5</sup>; ber Erwerb aus Geschenken des Landesherrn und seiner Gemahlin<sup>6</sup>; der Erwerb eines Geistlichen <sup>7-8</sup>. — Bedarf das Kind eines Bormundes, so gebührt die Bormundschaft in Betreff dieser Erwerbe zunächst dem Bater; schlägt dieser aus, so tritt obrigkeitliche Berufung ein <sup>9</sup>.

2. Andere Erwerbe 10 fallen an das Kind nur der Substanz nach, dagegen an den Bater zum Genuß 11. Dieß ist der Fall bei

Marezoll a. a. D. S. 78 fg., Fitting S. 393 fg. Ueber 1. 52 [50] D. 36, 1. f. Note 4.

\* Ritting G. 632.

6 L. 7 C. 6, 61. Fitting S. 445 fg. Bgl. Rote . C.

<sup>9</sup> L. 7 C. 5, 70. Bgl. § 432 <sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 2 C. 12, 28 [29], l. un. C. 12, 30 [31], l. 7 C. 1, 51, l. 6 C. 12, 36 [37], l. 5 C. 12, 16, l. 37 C. 3, 28. Fitting S. 416 fg. Auch ber Erwerb bloß "per occasionem" bes Amtes? Dafür v. Löhr ACPra. X S. 177. 178, Fitting S. 447 fg.; dawider Marezoll a. a. O. S. 130—134, Sintenis a. a. O. Anm. 65, Bangerow I § 235 Anm.

<sup>5</sup> L. 4 vgl. l. 14 C. 2, 7. Hier ist ausbrücklich bestimmt, daß pec. quasi castrense werden solle, was die betressenden Personen ex huiusmodi prosessione vel ipsius occasiones erworben haben. Bgl. l. 8 C. eod. Fitting S. 481 fg.

<sup>7</sup> Aller und jeder Erwerd des Geistlichen, nicht bloß der Erwerd aus dem geistlichen Amte oder aus Beranlassung desselben. Geistliche im Sinne dieser Borschrift sind auch diejenigen, welche nur die niederen Weisen empfangen haben. L. 33 [34] C. 1, 8, Nov. 128 c. 10. Fitting S. 437 fg. 455 fg. Bgl. Note 8 a. E.

<sup>\*</sup> Ein pec. quasi castrense nehmen Manche (Marezoll a. a. D. S. 81 fg., v. Buchholt 3S. f. ER. u. Br. XIV S. 810 fg., Sintenis Anm. 64, Bangerow I § 235 Anm.) auch im Falle der l. 52 [50] D. 36, 1 an. Dawider mit Recht Arndts § 434 Anm., Schirmer röm. Erbr. I S. 173 184, Fitting S. 404 fg. — Diefer letztere Schriftsteller nimmt (S. 641. 611 fg. 616 fg.) ein modernes Gewohnheitsr. an, traft dessen in das pec. quasi castrense auch der Erwerb der Notare und Nerzte, so wie jeder Erwerd aus wissenschaftlicher und künstlerischer Thätigkeit falle, dagegen nicht das vom Landesherrn 2c. Geschatte (dasselbe werde pec. adventicium extraordinarium), und von dem Erwerb der Geistlichen nur der Erwerd auf Grund des geistlichen Amtes. Doch ist dieses behauptete Gewohnheitsr. nicht genügend nachgewiesen. Bgl. Windscheid a. a. D. S. 260. Bruns a. a. D. S. 186 fg. möchte noch weiter gehen, und in das peculium quasi castrense jeden Erwerb des Haussohns aus eigener Thätigkeit einreihen. RG. XVI S. 124.

<sup>10</sup> Cod. 6, 60 de bonis maternis et materni generis. 6, 61 de bonis quae liberis in potestate patris constitutis ex matrimonio vel alias adquiruntur et eorum administratione. — Die Reucren bezeichnen biese Erwerbe als peculium adventicium. Der Ausbruck adventicium geht barauf, daß es sich um einen Erwerb handelt, welcher nicht aus dem Bermögen des Baters, sondern anderswoher kommt (12), und hat in dieser Bedeutung, wenn er auch in der Berbindung mit peculium nicht quellenmäßig ist, doch gute Analogicen für

jedem Erwerbe, welcher einerseits nicht von der unter Ziff. 1 bezeichneten Art ist, andererseits nicht aus dem Bermögen des Baters selbst gemacht wird (Ziff. 3) 12. Außerordentlicherweise fällt auch

fich (dos adventicia, f. ferner 1. 28 D. 42, 5, 1. 36 pr. [§ 1] C. 3, 28, und vgl. auch l. 4 § 1 D. 40, 1). Dagegen ift ber Ausbrud peculium jur Bezeichnung der hier fraglichen Erwerbe nicht zu billigen, ba es fich um ein Bermogen handelt, welches jedenfalls im Resultat der Entwidelung (vgl. § 517 1) nicht Bermögen bes Baters, fonbern Bermögen bes Sohnes ift (vgl. 1). Wenn es in l. 3 C. 6, 61 heißt: "ad liberos eorum eaedem res iure hereditatis, non ad patres iure peculii transmittantur", fo ift bas nichts als eine historische Reminiscenz (vgl. l. 1 § 1. l. 2 C. Th. 8, 18, und damit l. 1 C. 6, 60). Abgesehen von der 1. 3 C. cit. wird in ber Justinianischen Compilation ber Ausbrud peculium gur Bezeichnung ber bier fraglichen Erwerbe überall mit Absichtlichseit vermieden. Wenn man sich für das Gegentheil auf 1. 37 pr. C. 3, 28 und pr. I. 2, 12 beruft, fo ift meber nothwendig, in der erften Stelle ben Ausbrud peculium paganum auf ben abventicifden Erwerb mit zu beziehen, noch in ber zweiten bie Worte "exceptis videlicet iis" auf "peculia" gurudzubeziehen und das "iis" anders als substantivisch zu versiehen. Bgl. über die verschiebenen Anfichten einerseits hugo im civil. Magazin V Nr. 19 und VI Rr. 4, andererfeits Unterholgner Tub. fr. 36. V 6. 205-209, Mare. goll a. a. D. G. 63 fg., Dublenbruch in ber Fortf. von Glud XXXV S. 190 28, und aus ber neueren Zeit bie fcmer verftanbliche Ausführung von Diegel Jahrb. des gem. R. III G. 60-68, gulett Bring 1. Muft. S. 1190 fg. 2. Auft. III S. 643 fg., Danbry bas gem. Familienguterr. II 3. 3-5, Bitting a. a. D. S. 45. [Perret des biens adventices. Th. ✓ de Grenoble 1892].

11 Gewöhnlich fagt man: an das Kind zum Eigenthum, an den Bater zum Nießbrauch, und diese Ausdrucksweise ist auch die der Quellen. Die hier gewählte empfiehlt sich aber mehr, aus dem doppelten Grunde: a) weil von Eigenthum doch nur bei körperlichen Sachen, nicht bei anderen Bermögensstücken die Rede sein kann: b) weil das Genußr. des Baters nicht ohne Weiteres unter die sür den Rießbrauch gestenden Regeln gestellt werden darf. S. § 517, 4 und vgl. auch Sf. XX. 222.

12 In dieser Allgemeinheit hat zuletzt Justinian die Regel gestellt in 1. 6 C. 6, 61. "Si quis itaque filiusfamilias vel patris sui vel avi vel proavi in potestate constitutus aliquid sibi adquisierit non ex eius substantia, cuius in potestate sit, sed ab aliis quibuscunque causis, quae ex liberalitate fortunae vel laboribus suis ad eum perveniant: eas suis parentibus non in plenum, sicut antea fuerat sancitum, sed usque ad usumfructum solum adquirat, et eorum ususfructus quidem apud patrem vel avum vel proavum, quorum in sacris sit constitutus, permaneat, dominium autem filiisfamilias inhaereat . . . Exceptis castrensibus peculiis . . in his enim nihil innovamus, sed vetera iura intacta servamus, eodem observando etiam in his peculiis, quae quasi castrensia peculia ad instar castrensis peculii accesserunt". S. auch § 1 I. 2, 9. Borber waren nur einzelne Erwerbe bem bier bezeichneten Re unterworfen: bie bona materna und materni generis und das lucrum nuptiale, l. 1-4 C. 6, 60, l. 1-5 C. 6, 61. - Bum abventicifchen Erwerb gehört nach der ausdrudlichen Bestimmung Juftinian's auch mas bas Rind burch feine Arbeit erwirbt. Sf. X. 60, XII. das Genufrecht des Baters weg. Hiervon, sowie näher von dem in dem einen und dem anderen Fall stattfindenden Rechtsverhältniß, im folgenden § 18.

3. Erwerbe aus dem Vermögen des Vaters fallen auch nach neuestem Recht ganz an den Vater, nicht an das Kind 14. Daher sind namentlich Zuwendungen, welche der Vater dem Kinde aus seinem Vermögen macht, ohne rechtlichen Bestand 15. Ausgenommen ist nach heutigem Recht, was der Vater dem Kinde zur Begründung einer selbständigen Wirthschaft und was er ihm zum Zweck der Abschichtung gibt; nicht aber die gewöhnliche Schenkung 16. Doch wird die Schenkung dadurch, daß der Vater sie bei der Emancipation nicht zurücknimmt, oder bis zu seinem Tode nicht widerruft, rückwärts gültig 17.

Dabei wird jeboch vorausgesett, bag bas Rind nicht aus bem Bermögen bes Baters erworben habe, in welchem Falle biefer lettere Gefichtspunkt ber entscheibenbe ift. Rann aber nicht in biefem Falle, sowie in jedem anderen, wo bas Rind burch feine Arbeit den Bater bereichert hat, daffelbe Erfat bes Werthes feiner Arbeit forbern? Es ift zu fagen: a) ba bas Rind bie Arbeit freiwillig geleiftet, alfo ben Bater willentlich bereichert hat, fo fieht ihm eine Erfatforberung nur (§ 422) nach bem Gefichtspunkte ber negotiorum gestio (§ 430) ober bes ftillschweigenben Bertrages (§ 399 14, § 404 7) gu; b) ber Bater ift befugt, gegen bie vom Rinde im Saufe nach Art des Saufes geleiftete Arbeit die dem Rinde gewährte Alimentation aufzurechnen, welchem Sate I. 10 D. 37, 15 nicht entgegensteht. Bgl. Marezoll a. a. O. S. 271 fg., Pfeiffer prakt. Ausführungen VII S. 156 fg., Kraut Bormundschaft II S. 638-640, Sintenis III § 141 16, Bring 1. Aufl. S. 1171 [2. Aufl. III § 459], Witting a. a. D. S. 38, Stobbe IV § 252 Rr. VII. Sf. I. 354, VII. 196, VIII. 59, IX. 174, XV. 135, XXI. 47. &gl. auch XXIV. 116, XXXII. 150. [vgl. 208. 1617.] - Ueber andere Fragen, welche auf ben Umfang bes abbenticischen Erwerbes Bezug haben, f. Daregoll a a. D. G. 260 fg. 264 fg. 276 fg. 280 fg., Bangerow I § 236 Anm. 1, und vgl. im Allgemeinen auch noch Sf. III. 271.

<sup>18</sup> Es tann auch abgesehen von ber väterlichen Gewalt vortommen, daß ein Bermögensstüd an ben Bater zu Nießbrauch, an das Kind zu Eigenthum fällt, s. B. Nov. 22 c. 23, Nov. 98 c. 1 (127 c. 3), Nov. 97 c. 2, Nov. 117 c. 8. Für diesen Fall gelten natürlich die besonderen Grundsätze vom adventicischen Erwerb nicht, selbst dann nicht, wenn im gegebenen Fall das Kind der väterlichen Gewalt unterworfen ist. Marezoll a. a. D. S. 249 fg., Langarow 1 S. 236 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> L. 6 pr. C. 6, 61, § 1 I. 2, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> L. 1 § 1 D. 41, 6; l. 11. 17 C. 8, 53 [54].

<sup>16</sup> S. § 484 2. 4.

<sup>17</sup> a) Nichtzurücknahme bei der Emancipation: l. 31 § 2 D. 39, 5, l. 17 C. 8, 53 [54]. b) Nichtwiberruf bis zum Tode: l. 25 C. 5, 16, l. 6 § 2 C. 6, 61, l. 18 pr. C. 3, 36, l. 2 C. 3, 29; Paul. sentent. V, 11 § 3, Vat. fr. 274. 277. 278. 281. Dieser setztere Sat hat im r. R. nicht von jeher gegosten,

4. Schlägt das Kind einen ihm angebotenen Erwerb aus, fo fann der Bater benfelben für fich machen 18.

#### § 517.\*

Die für das im vorigen § unter Ziff. 2 bezeichnete adventicische Bermögen geltenben näheren Grundfage find folgende.

1. Das Genußrecht, welches dem Bater an dem adventicischen Bermögen zusteht, ist ein Genußrecht nicht nach Art des Nießbrauchs, sondern ein Genußrecht nach Art des dem Eigenthümer zustehenden Genußrechts 1. Daher ist der Vater weder an die dem Nieß-

und ist wahrscheintlich erst unter dem Einsluß der entsprechenden Bestimmung sür die Schenkung unter Ebegaten (§ 509, 4) zur Anerkennung gelangt. Das ältere R. in: l. 2 § 2 D. 41, 5, l. 1 § 1. l. 4 D. 41, 6, Vat. fr. 294—296. Ueber l. 17 C. 6, 20 f. Bangerow II S. 449 fg. (7. Aust. S. 383 fg.) und die das. Sitirten, auch in diesem Lehrbuch § 609 v. c) Convalescenz nach rückwärts: l. 25 C. 5, 16. Allerdings hat diese Stelle zunächst nur den Fall des Todes im Auge; aber der Grund ihrer Entschedung ist doch der in der Nichtzurücknahme enthaltene Bestätigungswille. Bgl. über das Ganze v. d. Pfordten Abhandlungen S. 187—204, Mandry das gem. Familiengüterr. I S. 274—288.

18 Nach Justinian's Bestimmung in l. 8 pr. § 1. 2 C. 6, 61. Der Satzilt nicht bloß für Erbschaften, auf welche man ihn oft beschräuft, sondern für jeden Erwerb überhaupt. "Sancimus itaque in omnibus redus, quae effugiunt quidem dominii adquisitionem, sed ususfructus tantummodo patri offertur . . ." Sodann: — "nulla actione neque contra patrem danda, ubi adversus eius voluntatem silius hereditatem vel legatum vel sideicommissum vel aliud quid quam ex quocunque titulo sive donationis sive contractus alterius sidi adquirere maluerit, neque adversus silium simili modo actione extendenda, ubi recusante eo pater sua auctoritate haec sidi vindicet". Marezolla, a. D. S. 101.

\* Die hierher gehörigen Titel find bei § 516 1° angegeben. — Mare, soll 3S. f. CR. u. Pr. VIII S. 92 fg. 285 fg. 362 fg., Kohler Jahrb. f. Dogm. XXIV S. 248 fg., Bangerow I § 236. 237, Sintenis III S. 142—152, Brinz 2. Auft. III § 463. 464, Boll die Re des Baters am regulären Abventizgute des Hauskindes nach gem. u. bahr. R. Bl. f. RUnw. V 9. Ergänzbb. Nr. 1—8. 1890.

1 L. 1 C. 6, 60: — "atque ita omnia agere tamquam solidum per- § 517. fectumque dominium eis adquisitum fuisset". L. 6 § 2 C. 6, 61: — "tantummodo alienatione vel hypotheca suo nomine patribus denegata, rerum habeat parens plenissimam potestatem uti fruique his rebus . . . et gubernatio earum sit penitus impunita, et nullo modo audeat filiusfamilias . . . vetare eum . . . easdem res tenere aut quomodo voluerit gubernare . . . " Ursprünglich war bas R. bes Baters wirklich Eigenthumstr. l. 1. 2 C. Th. 8, 18. Marezoll S. 285 fg., Schirmer Erbr. S. 173 fg., Brinz 1. Must. S. 1191—1194 [2. Aust. III S. 644 fg.] — Haben bie künder gegen Berstügungen bes Baters über sein Genußr. ein Einsprüchstr. auf Grund ihrer Alimentationsberechtigung? Sf. III. 338, 342 a. G., V. 296. Bgl. Sf. XXII. 153. Bitting a. a. D. S. 26. RD. § 1 Abs. 2 sestrüchen;

braucher bei der Ausübung seines Rechts gezogenen Schranken? gebunden, noch zu der dem Nießbraucher obliegenden Sicherheits-leistung verpflichtet. Ebensowenig kann von dem Bater verlangt werden, daß er seine Verwaltung durch Rechnungslegung rechtsertige, woraus jedoch nicht folgt, daß er nicht nach Beendigung seines Rechts von dem Kinde in Anspruch genommen werden könnte, wenn dieses ihm einen Verstoß gegen die Pflichten ordentlicher Vermögens-verwaltung nachzuweisen im Stande ist. Wegen grober Verletzung dieser Pflichten kann die Verwaltung dem Vater sogar ganz entzogen und einem Vormunde übertragen werden 5. An die Zustimmung

vgl. CPD. 862]. [[Pfändbarkeit des väterlichen Nießbrauchs? Nein: Sf. XLVII. 119]]. [Ob nicht der Nießbrauch soweit pfändbar ift, als durch die Pfändung der Erfüllung der Erziehungs- und Unterhaltspsticht des Baters gegenüber den Kindern' kein Eintrag geschieht, läßt dieses Urtheil offen. Pfändbarkeit in diesen Grenzen erkennt an: Sf. XLVIII. 40.]

<sup>2</sup> S. I § 203 18-14.

<sup>\*</sup> Marezoli S. 869-371.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. 1 C. 6, 60: — "Parentes autem, penes quos maternarum rerum utendi fruendique tantum potestas est, omnem debent tuendae rei diligentiam adhibere". L. 8 § 4 C. 6, 61: — "Quodsi pater hoc facere supersederit, ipse usuras vel ex reditibus vel ex substantia sua omnimodo dare compelletur". Und ferner: - et omnia circa usumfructum faceret, quae nullo modo proprietatem possint deteriorem facere . . . . . . Marezoll S. 388 fg. und nach ihm Bangerow I § 286 Anm. 2 Rr. 2 find ber Anficht, bag ber Bater nur in Betreff ber bona materna und materni generis und des lucrum nuptiale zur Praftation von omnis diligentia jurifitich verpflichtet, bagegen feine Berpflichtung in Betreff bes fonftigen abventicifchen Erwerbes lediglich eine moralische fei. Ihr hauptgrund ift: weil fich eine Berhaftung wegen omnis culpa und Befreiung von Rechnungslegung (4) nicht mit einander vertrage. Ich mußte nicht, mas ber im Text bezeichneten Bereinigung entgegenstünde. Bgl. auch Buchta § 396 f, Sintenis a. a. D. Anm. 33, Arndts § 482 , Bitting a. a. D. S. 26. [RD. 54 (jest 61) Biff. 5; bazu MG. XXXIX S. 70 fg.: bas Borr. besteht auch für Forberungen (aus beliebigem Grunde) bes Rinbes gegen den Bater, welche in die Berwaltung bes Baters getommen find. Bgl. Sf. LIII. 140.]

<sup>5</sup>a Arg. 1. 13 § 2 C. 9, 51. Glück XIV S. 388, Sintenis a. a. D. Anm. 42a, Brinz 1. Auft. S. 1198, 2. Auft. III S. 653. Sf. III. 836, VII. 198, XXIX.147, vgl. III. 342. A. W. v. Löhr ACPra. VII S. 268 10 und X S. 179, Marezoll S. 426, Bangerow S. 443 (7. Auft.), Sf. II. 306. Natürlich verliert aber der Bater in diesem Fall nicht auch den Anspruch auf die Einkunfte.

des Kindes ist der Bater nur in dem einen Falle gebunden <sup>6</sup>, wo er zum Zweck der Realisirung eines adventicischen Erwerbes oder Abweisung eines aus demselben von einem Dritten abgeleiteten Anspruches einen Proces zu führen hat; jedoch wird auch in diesem Falle vorausgesetzt, daß das Kind das Alter der Geschlechtsreise erreicht habe und nicht abwesend sei <sup>7</sup>.

2. Ueber die Substanz des adventicischen Bermögens kann der Bater nicht verfügen; Beräußerungen, welche er mit demselben vornimmt, sind nichtig , und das Kind kann nach Beendigung des väterlichen Rechts die Nichtigkeit derselben geltend machen , ohne daß ihm aus der dis dahin abgelaufenen Zeit eine Berjährung entgegengesetzt werden könnte 10. Ausnahmsweise ist dem Bater die Beräußerung gestattet: a) bei Sachen, welche dem Untergang ausgesetzt oder unnütz sind 11; b) zur Abtragung von Schulden und Lasten, welche das Kind mit dem Erwerbe überkommen hat 12, vor-

<sup>6</sup> Bgl. im Uebrigen l. 6 § 2 C. 6, 61 (1).

<sup>7</sup> L. 8 § 3 C. 6, 61. Marezoll S. 373—388 und Bangerow I § 236 Anm. 2 Nr. 3 find ber Ansicht, daß diese Stelle nur Processe über die Erbschaft selbst (von welchem Erwerbe in der genannten Stelle vorzugsweise die Rede ist) im Sinne habe, wie z. B. querela inossiciosi testamenti, actio samiliae ereiseundae, hereditatis petitio, während umgekehrt die Meisten (von Reueren s. Puchta § 436 s, Arndt § 432 s, Sintenis a. a. O. Anm. 36) die Borschriften der Stelle von allen Processen überhaupt verstehen. Nach meiner Meinung bezieht sie sich allerdings auf die zuvor erwähnten Klagen, aber z. B. auch auf eine ererbte actio venditi oder rei vindicatio, nicht aber z. B. auf die actio locati aus einem vom Bater abgeschlossenen Miethvertrag. Bgl. Ss. III. 272. 273. XIII. 266.

<sup>\*</sup> L. 1. 2 C. 6, 60, l. 4. l. 6 § 2. l. 8 § 5 C. 6, 61. Diese Gesetze haben im Einzelnen nur Uebertragung bes Eigenthums und Berpfändung im Auge; aber es ist keiner Frage unterworsen, daß in ihrem Sinne bem Bater auch jede Bestellung eines andern binglichen R., sowie jede Rsaufgabe überhaupt, untersagt ist. In Betress der Forderungen verschiedene Ansichten in den Urtheilen bei Si. II. 307, X. 181, XIV. 100, XXXIII. 236, vgl. XXIX. 230; XVII. 65. Berzicht aus Erbansprüche: das. VI. 228, VII. 65. Berzicht auf ein Pfandr.? RG. X S. 151. Bergleich: RG. XVI S. 123. Absolute Richtigkeit Sf. XIX. 161.

<sup>9</sup> Ueber die Frage, ob auch ber Bater selbst die Nichtigkeit der Beräußerung geltend machen könne, f. I § 172a 3. Sf. XIX. 161. [Geltenbmachung burch das Kind vor Ende des väterlichen Rutunger.: Sf. LII. 82 (RG.)].

<sup>10</sup> S. I § 109 5, § 182 12.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> L. 8 § 5 C. 6, 61: — "exceptis videlicet rebus mobilibus vel immobilibus illis, quae onerosae hereditati sunt vel quocunque modo damnosae".

<sup>12</sup> L. 8 § 4 C. 6, 61. Diese Stelle spricht zunächst nur von Erbschaften, welche bem Kinde anfallen, aber daß sie für jeden Erwerb überhaupt versügen will, zeigt das princ. Ueber andere Fragen vgl. Sf. XXVI. 41. 42. 43. Zum

ausgesetzt daß sie nicht in periodisch wiederkehrenden Leistungen besstehen, in welchem Fall der Vater sie aus den Einkünften bestreiten muß 18. 14. — Andererseits ist auch das Kind zu Beräußerungen des adventicischen Vermögens nicht anders als mit Einwilligung des Vaters besugt 15, und zu letztwilligen Verfügungen nicht einmal mit dieser 16.

3. Das Genußrecht des Vaters fällt weg <sup>17</sup>: a) wenn dem Kinde von einem Dritten etwas mit dieser Bedingung zugewendet wird <sup>18</sup>; b) wenn der Vater einem von dem Kinde zu machenden Erwerb seine Zustimmung verweigert <sup>19</sup>; c) wenn das Kind mit dem Vater zusammen gesetzlicher Erbe eines Geschwisters wird <sup>20</sup>; d) wenn dem Erwerbe des väterlichen Genußrechtes ein gesetzliches Hinderniß entgegensteht <sup>20</sup>\*. In diesen Fällen hat das Kind das

Bwed der Abtragung neu gemachter Schulden ift dem Bater die Beräußerung nicht gestattet; er soll eben solche Schulden nicht machen. Bgl. übrigens auch Frit ACPra. XI S. 30. Ueber das Haftungsverhältniß, wenn bei Schulden der ersten Art auch ein pec. adventicium extraordinarium oder castrense oder quasi castrense vorhanden ift, vgl. den f. das. S. 37—41.

12 L. 8 § 4 C. cit.: — "si quidem tales reditus sunt, qui sufficiunt ad annalia legata, pater ex huiusmodi reditibus haec dependere com-

pelletur".

- 14 Daß ber Bater auch durch die Justimmung des Kindes die Befugniß zu Beräußerungen erlangt, sagen die Quellen nicht ausbrücklich, weil sie es als selbstwerständlich voraussetzen. Die Gründe, aus welchen Marezoll S. 405 fg. und Bangerow S. 439 diesen Satz leugnen, halte ich nicht für stichhaltig. Borausgesetzt wird natürlich Handlungsfähigkeit des Kindes oder Ergänzung derselben, wie sie dei einem nicht unter väterlicher Gewalt Stehenden ersorderlich sein würde. Für die hier vertheidigte Meinung auch Sf. VIII. 60. Das Ertenntniß dei Sf. III 335 nimmt an, daß dem Bater auch dann Beräußerung erlaubt sei, wenn sie dem Kinde zu "merklichem Nutzen" gereiche.
- 15 L. 8 § 5 C. 6, 61. Daher haftet das adventicische Bermögen auch nicht für die von dem Kinde neu gemachten Schulden. Frit ACPra. XI S. 29, vgl. aber auch S. 31. Nur für ansechtbar erklärt die ohne Einwilligung des Baters gemachte Beräußerung das Erk. bei Sf. XXXI. 342.

<sup>16</sup> L. 8 § 5 C. cit., l. 11 C. 6, 22.

- 17 S. g. peculium adventicium extraordinarium ober irregulare. Marezoll S. 409-446, v. Buchholt 3S. f. CR. u. Pr. XIV S. 281 fg., Bangerow I § 237.
- 16 Nov. 117 c. 1. ©f. III. 71. 343, XII. 43, XXXV. 41, XLIV. 259 [[XLVI. 200]].
  - 19 L. 8 pr. C. 6, 61.

20 Nov. 118 c. 2. Bgl. § 572 21.

20a S. § 509 20 a. E., § 546 4 a. E. — lleber die, jedenfalls heutzutage unpraktische, Nov. 134 c. 11 s. Marezoll S. 418—423, v. Ruchsholk S. 303—309. — Biele lassen auch in dem Falle der 1. [50] 52 D. 36, 1 ein pec. adventicium extraordinarium entstehen; vgl. § 516 . —

Erworbene zu vollem Recht 21; nur kann es darüber nicht lettwillig verfügen 22, und im zweiten der genannten Fälle ist ihm auch zur Procefführung die väterliche Zustimmung in dem oben bei Ziss. 13. E. angeführten Waße erforderlich, so jedoch, daß der Bater zu dieser Zustimmung richterlich genöthigt werden kann 28. Bedarf das Kind eines Bormundes, so ist im ersten Fall zunächst darauf zu sehen, ob nicht der Zuwendende einen Bermögensverwalter bezeichnet hat; ist dieß nicht der Fall oder lehnt der Bezeichnete ab, so hat die Obrigseit in der Ernennung des Bormundes freie Hand 24. In den übrigen Fällen wird zunächst der Bater zur Bormundschaft berusen; lehnt derselbe ab, so tritt obrigseitliche Berusung ein 25.

[I. Nach 866. find das Berwaltungsrecht des Baters und bessen Nutznießungsrecht scharf zu trennen. Die Gegenstände des Berwaltungsrechts und des Rutznießungsrechts find nicht nothwendig dieselben; sehlt das Berwaltungs-

lleber noch andere Falle beffelben, welche man aufgestellt hat, f. Marezoll E. 423—426, v. Buchholt S. 310—333, Bangerow S. 443, Sintenis Anm. 47.

<sup>21</sup> Beräußerungsbefugniß: l. 8 § 5 C. 6, 61. Daher kann das pec. adventicium extraordinarium auch wegen der Schulden des Kindes angegriffen werden. Rverhältniß den Gläubigern gegenüber, wenn das Kind zugleich ein pec. castrense oder quasi castrense hat: Frig ACPra. XI S. 34—37. — Chne Grund nimmt Fitting castrence peculium S. 654 an, daß die l. 8 § 5 cit. sich nur auf Berwaltungsveräußerungen beziehe — Bgl. noch Sf. XII. 44.

<sup>22</sup> S. l. 11 C. 6, 22. Es ift dieß die herrschende Meinung. Bgl. Bangerow II § 428 Anm. Rr. II und die daselbst Citirten, Fitting castrense peculium S. 344 fg. 653.

<sup>12</sup> L. 8 pr. C. 6, 61, welche Stelle nothwendigerweise benselben Sinn haben muß, wie § 3 eod. (7). Auch hier sind übrigens die Ansichten verschieden. S. auf der einen Seite Marezoll S. 442, Bangerow I § 237 Anm. 2 Rr. 2, Sintenis a. a. D. Anm. 30, auf der andern v. Löhr ACPra. XI S. 180, v. Buchholt S. 285. [Die Processähigkeit, welche CPD. § 51 Abs. 2 dem großfährigen Hauskinde zusprach, hatte keinen Einfluß auf die Frage, in wie weit dem Hauskinde wegen des Berwaltungsrechtes des Baters an seinem Vermögen die Aktiv- und Passiblegitimation zu Processen über dasselbe fehlte dgl. Seuffert z. CPD. § 51). In der jetzigen Fassung der CPD. sehlt die angeführte Bestimmung, weil es Bolljährige unter elterlicher Gewalt nicht mehr gibt.]

<sup>24</sup> Nov. 117 c. 1. Der Zuwendende kann ausnahmsweise auch die verbeirathete Mutter und Großmutter durch seine Bezeichnung zur Vormundschaft fähig machen. S. jedoch auch Heim bach ZS. f. CR. u. Pr. XVI S. 81—86. Sintenis Anm. 82 läßt, wenn der Zuwendende keine Bestimmung getroffen hat oder der Ernannte ausschlägt, den Bater als Vormund eintreten, mit Bertufung auf l. 7 pr. C. 5, 70; aber Nov. 117 c. 1 cit. spricht zu bestimmt. Bgl. noch Sf. III. 343.

<sup>25</sup> L. 8 § 1 C. 6, 61, l. 7 pr. C. 5, 70. Bgl. § 432 5.

recht, so wird das Nutnießungsrecht wesentlich modissiert. Borweg ist noch zu bemerken, daß Zuwendungen des Baters an das Kind durch die elterliche Gewalt in keiner Weise gehindert werden (vgl. § 516, 3). An sich erhält freilich der Bater an dem Zugewandten die väterliche Nutznießung; auf diese aber kann er verzichten (1662); sie tritt nicht ein, wenn die geschenkte Sache ausschließlich zum persönlichen Gebrauch des Kindes bestimmt ist (1650). Zuzusehen ist natürlich, ob dassenige, was der Bater dem Kinde zum persönlichen Gebrauch reicht, ihm überhaupt geschenkt sein und nicht vielmehr Bermögen des Baters bleiben soll. — Der Sat § 516, 4 besteht nicht mehr.

- 1. Das Recht und bie Bflicht ber elterlichen Bermogensverwaltung.
- a) Die väterliche Berwaltung erstreckt sich nach BGB. auf alles Bermögen bes Kindes, ausgenommen allein dasjenige, welches das Kind von Todeswegen oder durch unentgeltliche Zuwendung unter Lebenden erwirdt, und in Ansehung bessen der Erblasser durch letztwillige Berfügung, der Zuwender unter Lebenden bei der Zuwendung bestimmt hat, daß der Erwerd von der Berwaltung des Baters ausgeschlossen sein soll (1638 Abs. 1). Der Ausschluß erstreckt sich auch auf die Surrogate des Erwerbs gemäß § 1638 Abs. 2. Der Ausschluß der väterlichen Berwaltung ist aber nicht nothwendig mit Ausschluß der väterlichen Rutznießung verbunden (vgl. § 517 zu 18. 34).
- b) Der Erblaffer ober sonftige Buwenber tann auch, mahrend er bem Bater bie Bermaltung läßt, über bie Bermaltung Anordnungen treffen, bie freilich nicht absolut verbindlich find (1639).
- c) Das Geset begrenzt bie rechtliche Macht bes Baters burch bie Borschrift, baß er Schenkungen in Bertretung bes Kindes nicht machen kann, ausgenommen solche, durch die einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprochen wird (1641). Ein allgemeines Beräußerungsverbot dagegen (§ 517, 2) besteht nicht. Der Genehmigung des Bormund schaftsgerichts zu Rechtsgeschäften bedarf der Bater in einer geringeren Bahl von Fällen als der Bormund (1643. 1644. 112. 1336 Abs. 2. 1484. 1491 Abs. 3. 1492 Abs. 3. 1750 Abs. 1. 1755. 1770. 2282 Abs. 2. 2290 Abs. 3. 2291. 2292. 2847. 2351. 2352). Dabei sinden §§ 1825. 1828—1831 entsprechende Anwendung; vgl. unt. zu § 442. Ueber Schranken des väterlichen Berstretungsrechts s. noch ob. S. 61 fg.
  - d) Rur inftructionell: 1645. Münbelfichere Anlage von Gelbern: 1642.
- e) Der § 1646 (vgl. 1381) verordnet jum Schutze bes Kindes in gewissem Umsange eine dingliche Surrogation. Der Bater kann zwar mit Mitteln bes Kindes für sich erwerben, dergestalt, daß er nur zum Ersat der verwandten Mittel des Kindes oder zur Uebertragung des Erworbenen obligatorisch verpstichtet ift. Man ging jedoch davon aus, daß der Bater das Kindesvermögen thatsächlich nach Außen wie sein eigenes behandelt und regesmäßig nicht zum Ausbruck bringt, daß er als Bertreter des Kindes handelt. Angesichts dessen werbe der dem Kinde zugedachte Erwerb für dasselbe erst dann eintreten, wenn der Bater das Erworbene ihm mittels besonderen Acts übertragen habe dabei lause das Kind aber Gesahr, einen solchen Act nicht nachweisen zu können (Prot. d. II. Comm. S. 6010 fg.). Um das Kind diese Gesahr zu überheben, ist bestimmt, daß, wenn der Bater mit Mitteln des Kindes bewegliche Sachen

erwirbt, mit dem Erwerbe bas Eigenthum auf bas Rind übergeht, b. h. bag das Kind in demfelben Augenblick das Gigenthum erwirbt, in welchem an fich der Bater es erwerben wurde, es sei benn, daß ber Bater nicht fur Rechnung des Kindes erwerben will, was zu beweisen ift. Richt für Rechnung bes Kindes will er im Sinne biefes Cates erwerben, wenn er bas Erworbene für fich ju behalten beabfichtigt, aber boch mohl auch bann, wenn er, porbebaltlich fpaterer Uebertragung auf bas Rind, junachft für fich erwerben will. Befonbers bervorgehoben ift, bag bas Gefagte auch für Inhaberpapiere und mit Blancoinboffement versehene Orderpapiere gilt (1646 Abf. 1 S. 2). Auch dann gilt daffelbe, wenn nicht die Cache, sondern ein Recht an ihr ober ein sonstiges Recht erworben wird, zu beffen llebertragung ber Abtretungsvertrag genügt (g. B. Forberung, Urheberrecht). Bei dem Erwerb von Forderungen wird nicht nur an den Erwerb bestehender Forderungen durch Abtretung, sondern auch an die Begrundung von Forderungen zu denten fein, (g. B. ber Bater verlauft eine Sache bes Kindes: die Raufgeldforderung erwirbt das Rind, wenn nicht deutlich erhellt, daß der Bater fie für fich erwerben will, was 3. B. bei Ausstellung eines Schuldscheins aus dem darin aufgeführten Ramen des Gläubigers erhellen wird. Benigstens fagen die Protofolle der II. Comm. S. 5246 gu § 1381, daß die Surrogation bei bem Erwerb von Werthpapieren auf Ramen nicht eintrete; wenn ber Mann einen Bechsel auf seinen eigenen Ramen erwerbe, so gebe er gu erfennen, daß er nicht sofort für die Frau erwerben wolle, und diese foll dann auch nicht erwerben. Das Gleiche muß aber auch im Berhaltniß zwischen Bater und Aind und auch bann gelten, wenn es fich nicht um Bechlel, sondern um andere auf Ramen schriftlich gestellte Forberungen handelt. Werben Rechte erworben, die im Grundbuch eingetragen werben, fo bat es bei dem Erwerb für denjenigen sein Bewenden, anf bessen Namen die Eintragung erfolgt.

- f) Der Bater tann niemals fich ber Berwaltungspflicht entziehen (vgl. § 516 zu °. § 517 zu 25).
  - 2. Das Rubniefungerecht bes Baters.
- a) bas Nutjungsrecht erstreckt sich auf alles Bermögen bes Kindes mit ben folgenden Ausnahmen; die nicht der Nutznießung unterliegenden Gegenstände bilden das freie Bermögen bes Kindes. Solche find
- a) bic ausschließlich jum perfonlichen Gebrauche bes Rindes bestimmten Sachen, insbesondere Rleider, Schmudfachen und Arbeitsgerathe (1650).
- β) Was das Kind durch seine Arbeit oder durch den ihm nach § 112 gestatteten selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäftes erwirbt (1651 Abs. 1 Ziff. 1; vgs. § 516 °).
- 7) Erwerb von Todeswegen und unentgeltlicher Erwerb unter Lebenden, wenn der Erblasser burch letztwillige Berfügung, der Zuwender unter Lebenden bei der Zuwendung bestimmt hat, daß das Bermögen der Nutnießung entzogen sein soll, womit nicht nothwendig der Ausschluß der väterlichen Berwaltung verbunden ist (1651 Abs. 1 Ziff. 2; vgl. § 517 zu 18).
- δ) Die Surrogate ber unter β und γ bezeichneten Erwerbungen nach Maggabe von § 1638 Abf. 2 (1651 Abf. 2).

- e) Gegenstände, in Ansehung beren ber Bater auf die Rutnießung verzichtet hat; benn ber nach § 1662 zulässtigte Berzicht muß nicht nothwendig bas ganze Kindesvermögen betreffen. Das Surrogationsprincip des § 1638 Abs. 2 auch auf diejenigen Gegenstände anzuwenden, welche von dem Berzicht betroffen wurden, liegt nahe, hat aber keinen Anhalt im Gesetz, und richtiger durfte sein, die Frage, in wiefern der Berzicht sich auch auf die Surrogate erstreckt, als eine Auslegungsfrage zu behandeln, die freilich im Zweisel zu bejaben sein wird.
- b. Wenn ber Bater Bermaltungs- und Rutniegungsrecht bat, fo geftaltet fich bas Berbaltniß wie folgt:
  - a) ber Bater erwirbt bie Rugungen wie ein Niegbraucher (1651).
- β) Er barf verbrauchba're Sachen für sich veräußern ober verbrauchen und schuldet nun nur den Werth nach Beendigung ber Nutznießung (inzwischen nutzt er den Betrag, vgl. 1067); nur wenn die ordnungsmäßige Vermögensverwaltung früheren Ersat fordert, ist er früher zu leisten (der Bater nutzt dann das durch den Ersat verbesserten Aindesvermögen). Mit Geld darf der Bater in der bezeichneten Weise nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts verfahren (1653).
- 7) Der Bater trägt bie Laften bes ber Rutnießung unterliegenden Bermogens und zwar nach Analogie ber bei ber Berwaltungsgemeinschaft für bie Lastentragung bes Mannes geltenden Grundfate (1654).
- d) gehört zu bem Bermögen ein Erwerbsgeschäft, welches ber Bater im Ramen bes Kindes betreibt, so gebührt bem Bater nur ber jährliche Reingewinn, und wenn sich in einem Jahre Berlust ergibt, so verbleibt der Gewinn späterer Jahre bis zur Ausgleichung bes Berlustes dem Kinde (1655).
- e) Das Nutnießungsrecht ist nicht übertragbar (1658 Abs. 1), auch nicht pfändbar (CPD. 862 Abs. 1); die erworbenen Früchte sind nur soweit pfändbar, als sie nicht ersorbertich sind zur Erfüllung der dem Bater in Ansehung der Lasten des Kindesguts obliegenden Berpflichtungen und der ihm obliegenden Unterhaltspflicht gegen das Kind selbst, gegen seine anderen Abkömmlinge, seine Frau, seine frühere Frau, oder seine Ascendenten, sowie zur Bestreitung seines eigenen standesmäßigen Unterhalts (CPD. 862 Abs. 2. 861 Abs. 1 ©. 2). Die Ansprüche des Baters aus (Veichästserträge (1655) sind erst dann übertragbar, wenn sie sällig sind (1658 Abs. 2). Bon da an sind sie pfändbar wie erwordene Früchte (CPD. 862 Abs. 2. 861 Abs. 1 ©. 2). Byl. hiezu § 517.
- c. Wenn ber Bater bas Berwaltungsrecht nicht hat, wohl aber bas Rutzungsrecht (sei es baß es sich um Gegenstände handelt, an benen die Berwaltung des Baters ausgeschlossen ift, sei es, daß der Bater das Berwaltungsrecht verloren bat, nicht aber das Rutzungsrecht, so kann die Berwaltung der Mutter oder einem Pfleger oder einem Bormund zustehen (s. zu § 525). In Fällen dieser Art gilt:
- a) Der Bater tann die Rutnießung nicht felbst ausüben, sondern nur die herausgabe der Rutungen verlangen, soweit nicht ihre Berwendung zur ordnungsmäßigen Berwaltung des Bermögens und zur Bestreitung der Lasten der Rutnießung erforderlich ist (1656 Abs. 1).
- 3) Benn die Bermögensverwaltung dem Bater begwegen nicht gufteht, weil die elterliche Gewalt rubt, oder wenn ibm vom Bormundichaftsgericht die

Sorge für die Person und das Bermögen entzogen ift, so können die Roften des Unterhalts des Kindes aus den Rutzungen vorweg entnommen werden, soweit fie dem Bater zur Last fallen (1656 Abs. 2). Ist dem Bater nur die Berwaltung entzogen, oder hat der Bater aus anderen Gründen die Bermögensverwaltung nicht (Concurs [1647]), Ausschluß durch Erblosser oder Schenker [1638]), so findet dieser Sat keine Anwendung.

- 7) Berbinblichseiten, welche, wenn der Bater die Nutniestung selbst auszuüben hatte, erst bei deren Ende zu erfüllen waren, sind sofort zu erfüllen
  (1657 S. 1). Der Bater hat also den Ersat des Werthes verbrauchdarer
  Sachen, über die er für sich verfügt hat, sosort zu leisten (vgl. 1658); er
  empfängt die Erträge des durch den Ersat verbesserten Bermögens. Die Borschrift dient der Sicherheit des Kindes, soll aber aus billiger Rücksicht auf den
  Bater dann teine Anwendung sinden, wenn der Ausschluß seiner Berwaltungsrechte in Folge Ruhens der elterlichen Gewalt eintritt (1657 S. 2).
- d) Die Ansprüche bes nicht verwaltenden Baters auf Nutjungen find, sobald sie fällig find, übertragbar, von da an auch pfändbar, wie erworbene Früchte (1658 Abs. 2, CPD. 862 Abs. 2, 861 Abs. 1 S. 2).
- d. Die Gläubiger bes Kindes können ohne Rücksicht auf die elterliche Rutnießung Befriedigung aus dem Vermögen des Kindes verlangen (1659 Abs. 1; vgl. 1411 Abs. 1). Ihnen gegenüber sind die Ansprüche aus § 1653 stets sofort sällig (1659 Abs. 2; vgl. 1411 Abs. 2). Im Berhältniß zwischen Bater und Kind fallen dem freien Bermögen des Kindes zur Last Berdindlichkeiten aus unerlaubten Handlungen des Kindes oder aus einem des werden gegen das Kind gerichteten Strasversahren; wird die elterliche Gewalt erst nach der Gedurt des Kindes begründet (Legitimation, Annahme an Kindesstatt), so gilt das Gesagte nur, wenn es sich um ein nach Begründung der elterlichen Gewalt bezangenes Delict handelt. Ferner sallen dem freien Bermögen zur Last Berdindlichkeiten aus einem sich auf das freie Bermögen beziehenden Rechtsverhältniß, die Kosten eines Rechtsstreits über eine der vorbezeichneten Berbindlichkeiten und diejenigen eines Rechtsstreits zwischen Bater und Kind, sosern sie nicht (wegen seines Unterliegens) dem Bater zur Last sallen (1660. 1415. 1416 Abs. 1). S. noch 1660. 1417.
- 3. Der Bater haftet bei Ausübung ber elterlichen Gewalt nur für bie Sorgfalt, bie er in eigenen Angelegenheiten aufzuwenden pflegt (1664); bieg gilt sowohl bei ber Berwaltung, wie bei Ausübung bes Rutzungsrechtes.
- 4. Das Bormunbschaftsgericht hat die erforderlichen Maßregeln zu treffen, wenn der Bater verhindert ift, die elterliche Gewalt auszuüben und nicht die Mutter sie nach § 1685 ausübt (1665). Das Bormundschaftsgericht kann auch einichreiten wegen Gefährdung des geistigen oder leiblichen Bohls des Kindes oder seines Bermögens (1666—1675. s. auch 1640). Dabei kann es zur Entziehung einzelner oder aller Functionen der elterlichen Gewalt kommen. S. darüber unten zu § 525.
- II. Auf die Stellung der Mutter als Inhaberin der elterlichen Gewalt finden die gleichen Satze Anwendung, vorbehaltlich der Besonderheiten, welche sich ergeben, wenn der Mutter ein Beistand bestellt ift (1686 bis 1695).]

#### Ginraumung eines Condergutes.

§ 518.

Wenn der Bater dem Kinde Etwas aus seinem Bermögen zu factisch selbständigem Haben überläßt<sup>1</sup>, so haftet er aus den Berspsichtungen des Kindes bis zum Belange des Ueberlassenen. Hiersvon ist bereits in § 484 gehandelt worden. Dagegen ist das Kind zu Beräußerungen des Ueberlassenen nicht ohne Beiteres befugt<sup>2</sup>; es bedarf dazu einer besonderen Gestattung des Baters. Dieselbe kann aber auch stillschweigend gegeben werden, und liegt namentlich in der Einräumung der Berwaltung des Ueberlassenen<sup>3</sup>; nur wird eine solche Einräumung regelmäßig nicht dahin ausgelegt werden dürfen, daß dem Kinde auch Schenkungen erlaubt sein sollen<sup>4</sup>. — Andere rechtliche Wirkungen der Ueberlassung eines Sondergutes sind:

1) daß der Bater durch das Kind ohne Biffen und Billen Besits erwirbt's;

<sup>\$ 518.</sup>¹ Das eigentliche peculium, das einzige vor der Entstehung des pec. castrense und quasi castrense (§ 516 ²), von den Neueren im Gegensatz zu dem s. g. 1 eculium adventicium (§ 516 ¹0) peculium prosecticium genannt (vgl. Mandry das gem. Familiengüterr. S. 4).

— Ueber die Ansicht, daß die römischen Grundsätze über dieses peculium heutzutage unanwendbar seien, s. § 484 ⁴.

<sup>2</sup> Bgl. hierzu und zum Folgenden überhaupt: Marezoll 3S. f. CR. u. Pr. N. F. V S. 200 fg., 232 fg., Brinz 1. Aust. S. 1179 fg. 2 Aust. III S. 625 fg., Mandry über Begriff und Wesen des Peculium S. 57 fg. und a. a. O. S. 86—116.

<sup>\*</sup> L. 46 D. 15, 1, l. 48 § 1 eod., l. 28 § 2 D. 2, 14, l. 34 pr. (vgl. l. 16. 23. 25) D. 46, 2, l. 84 D. 46, 3, l. 52 § 26 D. 47, 2, l. 10 C. 4, 26. Wenn in einigen dieser Stellen als Boraussetung der Beräußerungsbesugniß nicht "administratio" überhaupt, sondern "libera administratio" bezeichnet wird, so soll damit gesagt sein, daß dei der Einräumung der Berwaltung die Beräußerungsbessugniß nicht ausdrücklich müsse entzogen worden sein. In anderen Stellen wird denn auch von administratio schwechselnd, in noch anderen von administratio und libera administratio abwechselnd gesprochen. S. 2. B. l. 28 § 2 D. 2, 14, l. 3 § 2 D. 14, 6, l. 48 D. 15, 1. — Auch die Sinräumung der Berwaltung selbst kann stillschweigend geschehen. L. 7 § 1 D. 15, 1 secht nicht entgegen; diese Stelle will nur sagen, daß die Sinräumung der Berwaltung eine Willenserksaumt woraussetze (eine andere Erklärung dei Mandry a. a. D. S. 116). Bgl. auch § 354 13.

<sup>\*</sup> L. 28 § 2 D. 2, 14, 1. 1 § 1 D. 20, 3, 1. 7 pr. — § 5 D. 39, 5, 1. 52 § 26 D. 47, 2. Regelmäßig: 1. 7 § 1. 3 D. 39, 5. Den Schenkungen stehen gleich andere Beräußerungen, durch welche ein bloßer Bermögensverlust hersbeigeführt wird, 1. 3 § 2 D. 14, 6.

<sup>5</sup> S. I § 155 11. D. h. naher: es wird bem Bater aus dem Befitz bes Kindes bas Befitzr, gegeben (I § 148 a. E.),

- 2) daß das Sondergut dem Kinde als eigenes Bermögen bleibt, wenn der Bater es bei der Emancipation nicht zurücknimmt<sup>6</sup>: und
- 3) ebenso wenn das Bermögen des Baters vom Fiscus wegen Schulden mit Beschlag belegt wird 7.8

[Das romanistische Beculium besteht nicht mehr.]

## d. Rechtsgefchäfte und andere juriftifche Thatfacen zwifchen Bater und Rind. § 519.

Eine Folge der im ursprünglichen römischen Rechte geltenden Bermögensunfähigkeit des Kindes in väterlicher Gewalt war auch die, daß weder durch Rechtsgeschäfte noch durch andere juristische Thatsachen eigentliche Rechtsverhältnisse zwischen dem Bater und dem Kind erzeugt werden konnten<sup>1</sup>; bloß im natürlichen Sinne konnte von einer Berbindlichkeit zwischen ihnen die Rede sein<sup>2</sup>, und nur in außerordentlichen Fällen griff die Gerichtsobrigkeit kraft ihrer Machtsvollkommenheit auch zwangsweise ein<sup>3</sup>. Ebensowenig war ein Rechts-

<sup>\*</sup> Dieser Sat wird durch die gewöhnlich dafür angeführten 1. 31 § 2 D. 39, 5 und 1. 17 C. 8, 53 [54] nicht bewiesen: diese Stellen sprechen nur von der Convalescenz der Schenkung durch Nichtzurücknahme der Schenkung bez, des Peculiums (voll. § 484 · · · · · · · · ). Aber er solgt aus der Analogie des bei der Freilassung eines Sclaven Geltenden (§ 20 I. 2, 20, 1. 58 D. 15, 1, Vat. fr. 261), und ist direct anerkannt in Vat. fr. 260. Die Beschränkung in Betress der Ansprüche, welche 1. 58 cit. und Vat. fr. 260 hinzusügen, hat nur historische Bedeutung (§ 329 °). — Nichtzurücknahme des Peculiums dis zum Tode des Baters bewirft nur, daß die dem Kinde vom Bater gemachte Schenkung (berzienige Theil des Peculiums, welcher es durch Schenkung des Baters an das Kind geworden ist) an das Kind fällt, s. § 516 17 und 1. 12 C. 6, 20, § 20 I. 2, 20, Vat. fr. 261. Marezoll a. a. O. S. 241 fg.

<sup>7</sup> L. 3 § 4 D. 4, 4. Kammerer 36. f. CR. und Br. XIV 6. 93 fg., Marezoli a. a. O. 6. 244 fg.

<sup>\*</sup> Eine fernere in biefen Zusammenhang gehörige, aber heutzutage nicht mehr anwendbare Bestimmung in Nov. 81 c. 1. Marezoll ACPra. VIII S. 281—284.

<sup>1 § 6</sup> I. 3, 19, 1. 2 pr. D. 18, 1, 1. 52 [50] D. 36, 1, 1. 7 D. 44, 7, § 519. 1. 16. 1. 17 pr. D. 47, 2. Das Kind konnte dem Bater gegenüber nicht berechtigt sein, weil es überhaupt nicht berechtigt sein konnte; es konnte dem Bater gegenüber nicht verpflichtet sein, weil sein Wille bereits in seiner Totalität dem Bater unterworfen war. S. über die verschiedenen Aussalfusugen v. d. Pfordten Abhandlungen S. 113 fg., Rudorff kr. Jahrb. f. deutsche RW. 1842 S. 17 fg., Schwanert Naturalobligat. S. 311 fg., Sintenis III § 141 3, Brinz 1. Aust. S. 1160 fg. 2. Aust. III S. 299 fg., Mandry das gem. Familiensylderr. I S. 153. 867 fg.

<sup>2</sup> S. unten Biff. 2.

streit zwischen Bater und Kind möglich<sup>4</sup>. — Mit der Anerkennung der Bermögensfähigkeit des Kindes ist auch diese Folge weggefallen. Rechtsgeschäfte und andere juristische Thatsachen haben jetzt der Regel nach zwischen Bater und Kind die gleiche Wirkung, wie zwischen Personen, welche durch väterliche Gewalt nicht verbunden sind<sup>5</sup>, und nur folgende Ausnahmen gelten.

1. Rechtsgeschäfte und andere juristische Thatsachen, welche darauf gerichtet sind, das Kind aus dem Bermögen des Baters schlechthin reicher zu machen, erzeugen gar keine juristische Wirkung<sup>6</sup>. Doch kann in dem Abschluß eines Nechtsgeschäftes zu dem bezeichneten Zwecke möglicherweise die Einräumung eines Sondergutes oder die Bermehrung eines eingeräumten liegen<sup>7</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 5 § 1 D. 25, 3, 1. 19 D. 23, 2. Bgl. l. 17 [16] § 11 D. 36, 1, 1. 32 pr. l. 33 D. 1, 7, 1. 92 D. 35, 1; 1. 16 D. 33, 1, 1. 17 D. 34, 1. Manbry a. a. O. I ©. 229 fg.

<sup>\*</sup> L. 4. 11 D. 5, 1, 1. 7 § 3 D. 47, 10.

<sup>5</sup> Dieft ift in ben Quellen ausbrucklich anerkannt für bas peculium castrense, l. 4 D. 5, 1, l. 2 pr. D. 18, 1, l. 42 § 3 D. 29, 2, l. 52 § 4—6 D. 47, 2, l. 15 § 1. 2 D. 49, 17, l. 2 D. 14, 6. Es ist zwar nicht anersannt für ben adventicischen Erwerb; aber ber Grund bavon tann nur in ber nachlaffigfeit ber Compilatoren ober barin gefunden werben, daß fie bie Dube ber Aenberung gescheut haben. In ber That ift nach bem neuesten r. R. das Kind in väterlicher Gewalt als folches, abgefeben von Ausnahmefällen, gang in gleichem Grabe vermögensfähig, wie es in früherer Beit bloß ber filiusfamilias miles war - ja in noch höherem Grabe, ba ja bas pec. castrense ber Strenge bes R. nach nicht aufhörte, Bermogen bes Baters ju fein; folglich muffen auch Rechtsverhältniffe amifchen bem Rinde als folchem und bem Bater in berfelben Beife möglich fein, wie fie bereits früher zwischen bem filiusfamilias miles und bem Bater moglich maren. Dan barf auch nicht entgegnen, bag nach neueftem R. awifchen bem Bater und bem Rinde als foldem Rverhaltniffe jedenfalls nur ex causa adventicia möglich seien, wie früher zwischen bem Bater und bem filiusfamilias miles nur ex causa castrensi (l. 15 § 1. 2. D. 49, 17); benn causa adventicia ist eben eine jebe, die nicht castrensis oder ex re patris ift (6). Uebrigens hat auch bas r. R. die Nothwendigkeit ber causa castrensis für ben filiusfamilias miles in Betreff ber Berpflichtungen beffelben nicht feftgehalten, 1. 52 § 5 D. 47, 2. — Das hier Gesagte ift jedoch weit bavon entfernt allgemein anerkannt zu sein. Andere, und unter ben Civiliften wohl bie Meisten, bleiben bei dem unmittelbaren Inhalt des r. R. stehen. S. die Citate § 289 27. Für die gemeine Meinung auch Bring 1. Aust. S. 1205 fg. 2. Aufl. III S. 657 fg. 662 fg. Aus ber Praris: Sf. I. 353, XIV. 44. XVII. 255, XIX. 160, XXVII. 88, XXVIII. 139, XXXII. 149; III. 338, XIII. 267; VII. 195, IX. 44. 804, XV. 30, XXVI. 138.

<sup>6</sup> S. § 516, 3. Ueber die Meinung, welche für das heutige R. auch biefe Beschräntung fallen laffen will, f. § 484 2. 4.

<sup>7</sup> S. § 484 2. 4 a. E.

2. Rechtsgeschäfte und andere juristische Thatsachen, welche eine specielle Beziehung auf ein dem Kinde eingeräumtes Sondergut haben, erzeugen nur eine natürliche Verbindlichkeit, welche, an das Sondergut gebunden<sup>8</sup>, ihre Wirkung darin zeigt, daß sie: a) bei der Verechnung des Sondergutes activ und passiv berücksichtigt wird<sup>9</sup>; b) daß sie eine genügende Grundlage für Bürgschaft, Pfandrecht, Erfüllungsversprechen und Novation bildet<sup>10</sup>.

[Richt mehr in Geltung. S. auch oben S. 76.]

## II. Geltendmachung der elterlichen und Kindesrechte.

§ 520.

1. Ihre Erziehungsgewalt ben Kindern gegenüber setzen die Eltern durch eigene Macht durch; im Nothfalle können sie auch den Richter um Unterstützung anrufen.

[S. \$66. 1631 Abf. 2; bazu ob. S. 64.]

Die vermögensrechtlichen Ansprüche der Eltern gegen die Kinder und umgekehrt werden in der gewöhnlichen Weise durch Klage geltend gemacht<sup>2</sup>.

Auch dann tritt richterliche Cognition ein, wenn das Berhältniß von der einen oder von der andern Seite bestritten ist. Für das Kind kann auch die Mutter auf Anerkennung und Alimentation slagen. Dabei gilt folgendes Besondere: wenn eine Frau nach der Scheidung sich schwanger fühlt und dieß dem Manne binnen eines Monats anzeigt, und der Mann darauf weder die Schwangerschaft bestreitet noch der Frau eine Aussicht bestellt, so kann die Frau für das von ihr geborene Kind trotz der Nichtanerkennung des Mannes Alimente verlangen, dis dieser nachweist, daß das Kind nicht sein Kind sei<sup>5</sup>.

[868. 1591—1600; bef. 1593—1597; bazu ob. I S. 218 fg. Absolute Rechtstraft: CBD. 643; Befonberheiten bes Berfahrens: CBD. 640—642. Ein

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 38 pr. § 1. 2 D. 12, 6. \$289 26.

<sup>9</sup> S. barüber § 289 24.

<sup>10</sup> S. § 289 25.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 3 C. 8, 46 [47]. Bgl. übrigens auch Kraut Bormunbschaft II \$ 580. S. 621—622.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. 3. 18. 1. 5 pr. D. 25, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 3 § 4 D. 43, 30, 1. 1 § 2 D. 6, 1; 1. 4 D. 43, 30, 1. 1 C. 8, 8; 1. 8 § 2 D. 12, 2, 1. 8 D. 22, 3. [Mtraft gegen Dritte verneint gemeintlich Sf. XLIX. 75].

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 1 § 16. l. 2. l. 3 D. 25, 3.

selbständiges Recht der Mutter, die Ehelichteit des Kindes zu vertheidigen, ift nicht anerkannt; auch ift sie nicht gesetzliche Bertreterin des Kindes in dieser Hinficht oder mit Bezug auf Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs des Kindes, wenn sie es nicht aus besonderen Gründen ift. Der Satz zu besteht nicht mehr.]

2. Den Eltern erwächst aus dem elterlichen Berhältnisse auch gegen Dritte, welche ihnen ihre Kinder gegen deren Willen vor= enthalten, ein durch Klage geschützter Anspruch auf Herausgabe der Kinder.

[Ebenso \$66. 1632. Den Anspruch hat berjenige Elterntheil, bem bie Sorge für bie Person bes Kindes zusteht. Bgl. S. 64 fg. und unt. zu § 525.]

3. Fürchtet ein Mann nach der Scheidung, daß die Frau ihm ein Kind, mit welchem sie schwanger geht, entziehe, so kann er verslangen, daß die Frau eine von ihm bestellte Aufsicht annehme, und wenn die Frau die Schwangerschaft bestreitet, daß die Schwangerschaft durch Sachverständige sestgestellt werde. Die Weigerung der Frau wird durch Geldstrafen und Pfändung gebrochen?

[Richt mehr in Geltung.]

<sup>5</sup> Rach ber Borschrift bes SC. Plancianum, l. 1 D. 25, 3. Glück XXXVIII S. 86—106, Sintenis III S. 87—88. Der Ausbruck ber Quellen ist: ber Mann werbe zur Anerkennung gezwungen, jedoch nur was die Alimentation angehe, § 4. 14. 15 l. cit. Daß der Mann dieser Rothwendigkeit entgeht durch Bestreitung der Schwangerschaft o der Bestellung einer Aussickt: § 4 l. c.; § 11 eod. sagt nicht das Gegentheil, und ebensowenig Paul. sentent. II, 24 § 5, in welcher Stelle die richtige Lesart ist "quo omisso" (statt "quidus missis", s. die Ausgaben von Husches Lesart ist "quo omisso" (statt "quidus missis", s. die Ausgaben von Husches Mann, sind auch von der Alimentationsverbindscheit durch Gegenbeweis zu befreien: l. 7 D. 25, 3. Anzeige binnen eines Monats nach der Scheidung: § 7. 9. 10 l. c. Durch Jurückweisung der vom Manne bestellten Aussicht versiert die Frau wieder den bezeichneten Bortheil: § 6 l. c. Daß die unterlassen Anzeige dem Kinde keinen weiteren Schaden bringt: § 6. 8. 13. 15 l. c.

<sup>6</sup> Das r. R. stellte zu biesem Ende dem Inhaber der patria potestas sowohl eine vindicatio zu Gebot (l. 1 § 2 D. 6, 1, Brinz 1. Aust. S. 1165 sg., a. M. Demelius Exhibitionspsiicht S. 244 sg.), als zwei Interdicte, de liberis exhibendis und de liberis ducendis, von denen das zweite das erste ergänzt — Dig. 43, 80, Cod. 8, 8. Der Mutter wurde "ad instar" dieser Interdicte geholsen, 1. 2. 3 C. tit. cit. Besugnis des Richters, dei Impudertät des Kindes den Proces dis zur erreichten Pudertät auszuschen: 1. 3 § 4 D. tit. cit. Wöslichseit provisorischer Berfügung für die Dauer des Processes: 1. 3 § 6 eod. Bgl. überhaupt Brinz 1. Aust. S. 1166 sg. 2. Aust. III § 458, Demelius a. a. D. S. 246 sg., Wendt Faustr. S. 270 sg., RG. X S. 113, Sf. XXXIX. 318, RG. XVIII S. 186, [Sf. XLVIII. 39 (RG.) LIV. 229, RG. XXXII S. 169 sg.; s. auch XLVI. 152 u. vgl. § 525 .]

<sup>7</sup> L. 1 pr. — § 9 D. 25, 4. Glück XXVIII S. 301—311. — Zu Borsichtsmaßregeln gegen ben umgekehrten Fall ber Unterschiebung eines Kindes ift ber Mann nur nach bem R. bes SC. Plancianum befugt, f. Note und

\$ 521.

## III. Entstehung der elterlichen und Rindesrechte.

A. Durch Geburt.

§ 521.

Ein Kind hat zur Mutter die Frau, welche es geboren hat, zum Bater den Shemann der Mutter zur Zeit der Conception. Daraus folgt, daß uneheliche Kinder keinen Bater haben. Hiervon gilt jedoch nach der Borschrift des canonischen Rechts eine Ausnahme für die aus einer putativen She geborenen Kinder.

Ist der Bater eines Kindes selbst noch der väterlichen Gewalt unterworfen, so stehen die Rechte der väterlichen Gewalt nicht dem Bater bes Kindes zu, sondern dem Bater 2c. des Baters.

[\$6\$. 1. Ueber bie Frage ber ehelichen Geburt f. 1591—1600; bazu I €. 218 fg.

- 2. Kinder aus Putativehen läßt auch bas BBB. als ehelich gelten und zwar nach folgenden naberen Grundfaten.
- a. Wenn die Kinder als ehelich gelten sollen, so darf die Nichtigkeit der Ehe nicht beiden Gatten bekannt gewesen sein; beruht die Nichtigkeit auf Formmangel, so muß die She ins Heirathsregister eingetragen sein (1699). Eine auf Grund ihrer Ansechtbarkeit vernichtete She steht auch hier der nichtigen gleich, und der Gatte, welcher die Ansechtbarkeit kannte, wird angesehen, als habe er die Nichtigkeit gekannt (1343 Abs. 1). Ist die She wegen Drohung ansechtbar und angesochten, so ift billiger Beise dem Bedrohten die gleiche Stellung eingeräumt, wie dem, der den Ansechtungsgrund nicht kannte (1704). In jedem Falle sind die Kinder sollange als vollkommen eheliche zu behandeln, dis die Boraussetzungen geschaffen sind, die Richtigkeit (auch die durch Ansechtung herbeigeführte Nichtigkeit), der She außerhalb der Nichtigkeits- (Ansechtungs-) Klage geltend zu machen (vgl. 1329. 1343 Abs. 2); erst dann können die besonderen Sätze über die Kinder aus Butativehen zur Anwendung kommen.

speciell 1. 1 § 6 D. 25, 3. Dagegen ist noch eine besondere Borschrift zu Gunsten der Erben des Mannes gegeben: sie können verlangen, daß die Wittwe, welche schwanger zu sein behauptet, sich untersuchen lasse (r. R.: durch Frauen, aber "dum ne qua earum dum inspicit invita muliere ventrem tangat"!) und sich dei der Geburt einer genau vorgeschriebenen Beaussichtigung unterwerse — bei Strase des Berlustes der missio ventris nomine für sich und der donorum possessio Cardoniana für das Kind. L. 1 § 10—15. 1. 2 D. 25, 4. Glück XXXVIII S. 312—329.

<sup>1</sup> S. I § 56b 1-4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. a. a. O. Note <sup>5</sup>. [Mantiewicz die Boraussetzungen der Putativehe. Gott. Diff. 1895; auch Fischer Jahrb. f. Dogm. XXIX S. 248 fg. bef. S. 305 fa.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L. 4. 5 D. 1, 6, pr. I. 1, 12. A. M. für das heutige R. Dernburg III § 28 zu <sup>5</sup>, ohne Beweis.

- b. Das Rechtsverhaltniß zwischen ben Eltern und bem Kinde bestimmt sich im Allgemeinen (vordehaltlich 1701. 1702) so, wie wenn die Ebe geschieben und beibe Gatten für schulbig erklart maren (1700. 1635. 1636; f. ob. S. 64 fg.). Dieß modificirt sich aber burch Folgendes:
- a) War bem Bater die Richtig feit der Ehe bei der Eheschließung bekannt, so hat er nicht die aus der Baterschaft sich ergebenden Rechte (1701 S. 1). Dieß gilt auch in Ansehung des Erbrechts. Im genannten Falle steht die elterliche Gewalt der Mutter zu (1701 S. 2); vorausgeseht ift dabei, daß biese gutgläubig ist; denn sonst ware das Kind unehelich.
- s) Bar der Mutter die Nichtigkeit der She bei der Cheschließung bekannt, so hat sie in Ansehung des Kindes nur diesenigen Rechte, welche im Falle der Scheidung der allein für schuldig erklärten Frau zustehen (1702 Abs. 1. 1635. 1636); der Bater hat somit die Rechte des unschuldig geschiedenen Mannes. Stirbt im genannten Falle der Bater oder endigt seine elterliche Gewalt aus anderem Grunde, so hat die Mutter nur das Recht und die Pflicht, für die Person des Kindes zu sorgen ausschließlich des Bertretungsrechtes. Das Kind erhält einen Bormund (1773), welcher neben der Mutter, soweit deren Fürsorgerecht reicht, wie ein Beistand steht (1702 Abs. 2). Das Gleiche gilt im Allgemeinen, wenn die elterliche Gewalt des Baters ruht. Nur wenn sie wegen beschränkter Geschäftsstähigkeit des Baters oder deswegen ruht, weil Gebrechlichleitspsiegschaft für ihn besteht, hat die Mutter sene Stellung nicht, weil hier der Bater selbst die Sorge für die Person des Kindes (ausschließlich des Bertretungsrechts) neben dem Bormund behält (1702 Abs. 3, bgl. 1676 Abs. 2).
- c. Benn das Kind wegen Bösgläubigkeit beider Gatten als unehelich gilt, so hat es dem Bater gegenüber, solange dieser lebt, doch Unterhaltsrecht, wie ein eheliches Kind, und der Bater hat dabei nicht das sonst den
  underheiratheten Kindern gegenüber bestehende freie Bestimmungsrecht in Bezug
  auf Art und Abschnitte der Unterhaltsleistung (1703. 1612 Abs. 2). Stirbt der
  Bater, so behält das Kind nur die Rechte eines unehelichen Kindes (vgl. 1712).
- 2. Uneheliche Kinder haben, wie im gemeinen Recht, zu ihrer Mutter und zu deren Berwandten dieselbe Stellung wie ebeliche (1705). Ramen: s. 1706. Die elterliche Gewalt hat die Mutter nicht; sie hat nur Recht und Pflicht, für die Berson des Kindes zu sorgen, ausschließlich des Bertretungsrechts. Das Kind erhält einen Bormund (1773), der, so weit das mutterliche Fürsorgerecht reicht, die Stellung eines Beistandes hat (1707).

Im Gegensatz zum gemeinen Recht trägt das BGB. tein Bebenken, vom Bater des unehelichen Kindes zu sprechen; mit demselben (und seinen Berwandten) ist das Kind aber nicht verwandt (1389 Abs. 2, f. jedoch 1310 Abs. 3) Unterhaltsrecht s. 1708 fg.; dazu II S. 1009 fg.

3. Zu Abs. 2 der Textes ift zu fagen: da nur minderjährige Manner unter elterlicher Gewalt steben, ein minderjähriger Mann aber nicht heirathen darf, obwobl er es tann, so tann der Fall, daß der unter elterlicher Gewalt Stebende selbst eheliche Kinder bat, nur unter febr besonderen Umftänden vorsommen; eine Heirath auf falichen Geburtsschein des Mannes ist nicht nichtig, und, Einwilligung des

Baters als des gesetslichen Bertreters vorausgeset, auch nicht ansechtbar (vgl. 1381). Sollte jemals etwas derartiges sich ereignen, so würde die elterliche Gewalt des Großvaters wohl anzuersennen sein.]

## B. Durch Legitimation\*. § 522.

Die Legitimation ist ein Mittel, burch welches ber Erzeuger eines unehelichen Kindes' bemselben die rechtliche Stellung eines ebelichen verschaffen kann. Die Legitimation kann erfolgen?:

1) durch Eingehung der Ehe mit der Mutter3, vor oder nach

\* Glud II S. 279—338, Heimbach in Beiste's Mer. XII S. 17 fg., Stobbe IV § 257, Roth II § 153. [Opet Berwandtschafter. § 7, Spahn Berwandtschaft und Bormunbsch. § 4.]

¹ Ueber die Streitfrage, ob nach r. Recht die Legitimation bloß bei Con- § 522. cubinenkindern zulässig gewesen sei, oder auch bei anderen unehelichen Kindern, s. Schneider 3S. f. CR. u. Br. N. F. XII S. 336—369, Bangerow § 254 Ann. Es ist schwer zu begreisen, wie diese Frage dem Hauptgesetz in unserer Lehre, der Nov. 89, gegenüber nur hat ausgeworsen werden können. In diesem Gesetz ist mit volltommener Deutlichteit entschieden, daß die leg. per oblationem curiae dei allen unehelichen Kindern zulässig sein solle (c. 1 pr. c. 2 sqq.), dagegen die leg. per subsequens matrimonium und die sich daran anschließende leg. per rescriptum principis nur bei Concubinenkindern (c. 8—10). Für das heutige R. ist diese Beschränkung durch den Wegsall des Concubinats als Reinstituts und durch c. 1. 6. 13 X. 4, 17 beseitigt.

<sup>2</sup> Außer den im Folgenden genannten Legitimationsarten kannte das r. R. noch eine legitimatio per oblationem curiae, Nov. 89 c. 2—4. S. über dieselbe Zimmern Gesch. des röm. Privatr. I. 2. § 219 <sup>20</sup> fs. und die daselbst Citirten, Schirmer röm. Erbr. I. § 12 <sup>7</sup>. Ueber die s. g. legitimatio per

nuncupationem f. Note 7.

<sup>2</sup> L. 10. 11 C. 5, 27, Nov. 74 pr., Nov. 89 c. 8. 23 off bie legitimatio per subsequens matrimonium nach Rustinianischem R. 1881. — Ueber § 13 i. f. I. 1, 10, welche Stelle jebenfalls feinerlei fachliche Schwierigfeit zu erregen im Stande ift, f. Bangerow § 255 Anm. 3. Bolf G. 14 fg. - Das r. R. verlangt für die Che dotalia instrumenta; heutzutage genügt bie nach heutigem R. vorgeschriebene Form ber Ebe. Glud G. 301 fg., 28 olf 8. 55 fg., Sf. XXVIII. 36. — Daß durch nachfolgende Ehe auch Kinder legitimirt werben tonnen, welche burch Ehebruch geboren find, ift nicht allgemein anerlannt. Der Zweifelsgrund liegt in c. 6 X. 4, 17, welche Stelle fich aber baraus erflart, daß nach bem Re ihrer Zeit bie Ebe gwifchen Chebrecher und Chebrecherin verboten war. S. namentlich Died Beitrage gur Lehre von ber Legitimation burch nachfolgende Ebe S. 143 fg., auch Bangerow § 255 Anm. 2, 28 o I f S. 50 fg. [RG. XXX S. 144 fg.] Doch find Andere in Betreff ber genannten Stelle anberer Meinung, und fo namentlich auch Richter Kirchenr. § 284 a. E. Sf. I. 352. V. 188, XIII. 43, XV. 227, XVIII. 261, XXII. 245, XXV. 187. - Ueber bie febr willfürliche Meinung, daß bie Legis timation durch nachfolgende Che ausgeschloffen fei, wenn die Che zwischen den Eltern nicht zur Zeit ber Zeugung möglich mar, f. Thibaut Berfuche I Dr. 10, Bangerow § 255 Anm. 1, Bolf S. 37 fg. [[Putativehe: Sf. XLVI. 102]]

der Geburt des Kindes<sup>3a</sup>. Die Legitimation tritt ein durch die Ehesschließung als solche, Zustimmung des Kindes vorausgesetz<sup>3a</sup>. Ansertennung des Kindes durch den Chemann ist nur erforderlich im Sinne eines Beweismittels für die Thatsache der Erzeugung<sup>3a</sup>; dasher auch stillschweigende Anerkennung<sup>3a</sup>, und Gegendeweis ist nicht ausgeschlossen<sup>3a</sup>.

Much nach 866. erhalt bas unebeliche Rind durch Cheichlieftung amifchen Bater und Mutter die volle Stellung bes ebelichen Kindes (1719). Die Ruftimmung bes Kindes (gu 8h) ift nicht notbig. Die Cheichliegung legitimirt nur, wenn ber Chemann als Bater bes Kindes gilt. Dieß ift ber Fall, wenn er innerhalb ber Empfängnifzeit (181. bis 302. Tag por ber Geburt) ber Mutter erweislich beigewohnt bat. Beweis ber Beiwohnung Anderer ift bedeutungslos. Rur dann gilt der Mann nicht als Bater, wenn es ben Umftanden nach erweislich offenbar unmöglich ift, daß die Mutter das Kind aus der erwiefenen Beiwohnung empfangen bat. (1720 Abf. 1). Erfennt der Mann feine Baterichaft nach ber Geburt bes Lindes in einer öffentlichen Urfunde an, fo wird vermuthet, daß er der Mutter innerhalb der Empfängnigzeit beigewohnt hat (1720 Abf. 2), Gegenbeweis vorbehalten. Bird dem Anertenntniß gegenüber nicht der Beweis geführt, baß der Mann ber Frau in jener Beit nicht beigewohnt bat, fo ift an fich ber Beweis ber offenbaren Unmöglichkeit ber Empfängniß nicht ausgeschlossen, aber wesentlich erschwert, ba er barauf zu richten mare, bag jede bentbare Beimohnung bes Mannes innerhalb jener Beit die Empfangnif nicht hatte herbeiführen konnen. Ift die Ebe zwischen Bater und Mutter nichtig, fo

<sup>[</sup>vgl. RG. XXX S. 144 fg. Hinrichsen bie Legitimation burch nachfolgende Ehe im internationalen Privatr. Gött. Difl. 1894. Bogels zur gemeinrlichen Lehre von der Legitimation durch nachfolgende Ehe. Erl. Difl. (1897). Kud-hoven die r.-rlichen Grundsätze der legitimatio per subsequens matrimonium und ihre Anwendbarkeit im heutigen gem. R. und im BGB. f. d. deutsche Reich. Grl. Difl. 1898.]

<sup>\*\*</sup> Bor ber Geburt des Kindes: das Kind wird in oder nach der Ehe geboren, aber ist vor der Ehe concipirt. Dieser Fall ist sowohl in l. 11 C. cit., als in Nov. 89 c. 8 ausdrücklich berückschigt. [Koch Ist das vor der Ehev schließung concipirte, in der Ehe geborene Kind ein eheliches oder legitimirtes?
Brest. Diss. 1897 (Antwort im letzteren Sinn). — Ist das Kind von einem Dritten arrogirt und erfolgt nun Legitimation, so bleibt doch die väterliche Gewalt dem Adoptiv-Bater: RG. XXXIII S. 196 fg. — Sf. L. 25].

<sup>\*</sup>b Nov. 89 c. 11. C. 6 X. 4, 17 hat das r. R. nicht abändern, sondern wiederholen wollen. Wolff S. 64 fg. Sf. XI. 50, XXIV. 124. Bgl. Dernburg III § 29 \*. [Gegen das Erforderniß der Einwilligung des Kindes nach c. R.: Sf. XLIX. 255.]

so Auf die Möglichkeit anderweitigen Beweises verweift Sf. XXXVI. 174. [XLIX. 255, LI. 35]. Wolf S. 92 fg.

<sup>34</sup> Sf. XI. 10, XXI. 200, XXIV. 242.

<sup>80</sup> Sf. XXII. 287, XXXVI. 174, XL. 175. Entscheib. bes OUG. zu Rostod IX S. 155. MG. XXII S. 223. [Sf. LI. 35]. — Anerkennung vor ber Geburt: Sf. XXII. 288.

kommen die Borschriften über die Kinder aus nichtigen Ehen zur Anwendung (1721). Die Legitimation wirkt schlechthin auch für die Descendenten des Kindes, selbst wenn die Ehe erst nach dem Tode des Kindes geschlossen wird (1722).]

2. Hat der Bater keine ehelichen Kinder, so kann die Legitismation durch Erwirkung eines landesherrlichen Rescripts erfolgen<sup>4</sup>, Zustimmung des Kindes ist auch in diesem Fall ersorderlich<sup>5</sup>. Hat der Bater in seinem Testament erklärt, das Kind solle ehelich und sein Erbe sein, so kann auch das Kind selbst nach dem Tode des Baters ein solches Rescript erwirken<sup>6</sup>.

Die bloße Anerkennung macht das uneheliche Kind nicht zu einem ehelichen?.

[Das 868. tennt Chelichfeitserklarung burch Berfügung ber Staatsgewalt (1723) unter folgenden Borausfegungen :

a) Es bedarf eines gerichtlich ober notariell beurkundeten (1780), höchst perfönlichen (1728 Abs. 1) Antrages des Baters (1723 Abs. 1) mit Erstärung der Anerkennung des Kindes (1725). Ift der Bater in der Geschäftssississeit beschräntt, so bedarf er der Zustimmung seines gesetzlichen Bertreters

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nov. 89 c. 11.

<sup>\*</sup> Nov. 74 c. 2, Nov. 89 c. 10; s. g. legitimatio per testamentum. Diefelbe ist aber nicht mehr ein Mittel zur Begründung von elterlichen und Kindesren, sondern ein Mittel zur Begründung von Erbr. Bgl. Marezoll 3S. s. CR. u. Pr. I S. 78—93; dazu aber auch Bangerow § 256 Anm. 2, Sintenis Anm. 4°.

<sup>&#</sup>x27; Man hat auf Nov. 117 c. 2 eine f. g. legitimatio per nuncupationem gegründet. Aber diese Stelle spricht jedensalls nicht von der Erklärung, daß das Kind von dem Erklärenden erzeugt sei, sondern von der Erklärung, daß das Kind von dem Erklärenden in der Ehe erzeugt sei, und sie behandelt diese Erklärung nicht als Disposition, sondern als Zeugniß (testimonium, μαρτυρία), weßwegen sie auch die zu Gumften Sindes abgegebene Erklärung allen Kindern zu Gute tommen läßt, und hinzusügt, daß durch die Erklärung zu Gunsten des Kindes auch der Beweis der Ehe hergestellt sei. Sf. V. 189, XL. 175. A. M.

und der Genehmigung des Bormundschaftsgerichts (1729 Abs. 1). Für den geschäftsunfähigen Bater kann der gesehliche Bertreter den Antrag nicht stellen (1728 kennt eine Ausnahme in dieser Richtung nicht).

- b) Wegen des Eingriffs, den die Selichkeitserklärung in die Rechtsstellung des Kindes macht Begründung der elterlichen Gewalt, Erbrecht des Baters ist weiter erforderlich die gerichtlich oder notariell beurkundete (1730) Einwilligung des Kindes (1726 Abs. 1). Auch diese Erklärung ist höchstersönlich (1728 Abs. 1), kann aber, wenn das Kind geschäftsunfähig ist, oder nicht das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, von dem gesehlichen Bertreter mit Genehmigung des Bormundschaftsgerichts ertheilt werden (1728 Abs. 2). Ist das Kind in der Geschäftsschäftigkeit beschränkt, so bedarf es der Zustimmung seines gesehlichen Bertreters und der Genehmigung des Bormundschaftsgerichts (1729 Abs. 2 vgl. Abs. 1). Die Einwilligungserklärung muß der Ehelichkeitserklärung (nicht dem Antrage des Baters) vorhergehen (183), sie ist dem Bater oder der Behörde gegenüber abzugeben, bei welcher der Antrag einzureichen ist; sie ist in Abweichung von § 183 unwiderrusssich (1726 Abs. 2).
- c. Wegen ber Zurudbrängung der Stellung der Mutter durch die Begründung der Rechte des ehelichen Baters ift nöthig die Einwilligung der Mutter des Kindes, wenn dasselbe nicht das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat (1726 Abs. 1). Bon dieser Erstärung gilt das Gleiche, wie von der Erstärung des Kindes (1726 Abs. 2. 1728 Abs. 1. 1730), nur bedarf die in der Geschäftssfähigseit beschränkte Mutter keiner Zustimmung (1729 Abs. 3); andererseits kann nicht für die geschäftsunfähige Mutter deren gesetzlicher Bertreter die Erstärung abgeben; dieses ist aber nicht ersorderlich, wenn die Mutter zur Abgabe einer Erstärung dauernd außer Stande oder ihr Ausenthalt dauernd unbekannt ist (1726 Abs. 3). Berweigert die Mutter die Einwilligung, so kann sie auf Antrag des Kindes durch das Bormundschaftsgericht ersetz werden, wenn das Unterbleiben der Ehelichkeitserklärung dem Kinde zu unverhältnismäßigem Nachtheil gereichen würde (1727).
- d. Die Einwillig ung ber Chefrau, wenn ber Bater verheirathet ift (1726 Abs. 1 S. 2). Bon biefer Erklärung gilt alles, was von ber Einwilligung ber Mutter bes Kindes gilt (1726 Abs. 2. 3. 1728. 1729 Abs. 3. 1730): nur kann sie nicht vom Bormundschaftsgericht ersett werden.
  - e. Anfechtung und Beftätigung anfechtbarer Ertlarungen f. 1731.
- f. Unzulässig ift die Ehelichkeitserklärung, wenn zur Zeit der Erzeugung des Kindes die Ehe zwischen den Eltern verboten war, weil sie in gerader Linie verwandt, voll- oder halbburtige Geschwister oder in gerader Linie verschwägert waren (1732. 1310 Abs. 1). Die Worte "zur Zeit der Erzeugung" können sich nur auf den Fall der Berschwägerung beziehen. Denn eine wahre Blutsverwandtschaft kann nicht nachträglich eintreten. In die Mutter des Kindes selbst uneheliche Tochter des Baters des Kindes, so gelten in Ansehung des Seehindernisses des § 1310 Abs. 1 zusolge Abs. 8 das. beide als verwandt, ohne daß

noch jetzt, jedoch nicht für das heutige R., Schirmer röm. Erbr. I § 12 °. Ohne Berufung auf Nov. 117 c. 2 nimmt für die Anerkennung eines unehelichen Kindes eine constitutive Wirkung in Anspruch Unger Jahrb. f. Dogm. VIII S. 184; anders Bähr Anerkennung § 49 zu ° 16. S. auch § 422a. a. E.

es der Legitimation der Tochter bedarf. Da § 1310 Abs. 3 den § 1310 Abs. 1 nur ersäutert, so ist anzunehmen, daß nach § 1732 die Legitimation des vom Bater mit seiner unehelichen Tochter gezeugten Kindes auch dann unmöglich ist, wenn die Tochter zur Zeit der Zeugung des Kindes nicht legitimirt war. Wenn von den Ettern des Kindes ein Theil den andern zur Zeit der Zeugung an Kindessstatt angenommen hatte, so ist die Chelichteitserklärung nicht unzulässig, da hier nicht das Shehindernis des § 1310 Abs. 1, sondern daszenige des § 1311 vorliegt.

- g. Nach bem Tobe bes Kindes tann die Ehelichkeitserklärung nicht erfolgen (1738 Abf. 1), anders als die Legitimation durch nachfolgende Che
  (1722).
- h. Nach dem Tode des Baters ift die Ehelichkeitserklärung nur dann julässig, wenn der Antrag vom Bater bei der zuständigen Behörde eingereicht, oder wenn er wenigstens gerichtlich oder notariell beurkundet war, und der Bater das Gericht oder den Rotar gleichzeitig oder nachher mit der Einreichung betraut hatte (1738 Abs. 2); die sonst erforderlichen Erklärungen können dann auch nach dem Tode des Baters erfolgen, aber natürlich nur noch an die Behörde, bei welcher der Antrag einzureichen ist.
- i. Die Ehelichkeitsertlarung tann verfagt werben, auch wenn alle ihre gefehlichen Borausfetungen vorhanden find (1734).
- k. Die Ehelichkeitserklärung wirkt, auch wenn ber Antragsteller nicht ber Bater des Kindes ift, oder wenn mit Unrecht das Borliegen der Thatsachen angenommen wurde, auf deren Grund nach § 1726 Abs. 3 die Einwilligung der Mutter des Kindes oder der Frau des Baters überstüffig ist (1785). Sonst aber wirkt die Ehelichkeitserklärung in Ermangelung einer ihrer reichsrechtlich normirten Boraussetzungen nicht.
  - 2. Birfungen.
- a. Die Chelichfeitserklärung verschafft dem Kinde die rechtliche Stellung eines ehelichen Rindes des Antrag ftellers (1736); fie wirkt auch in Betreff der Abtömmlinge des Kindes, nicht aber anders als die Legitimation durch nachfolgende Ehe in Bezug auf die Berwandten des Baters. Sie begründet keine Berschwägerung zwischen dem Kinde und der Frau des Baters oder zwischen diesem und dem Ehegatten des Kindes (1737). Will der Bater eine Ehe eingehen, während er die elterliche Gewalt über das Kind hat, so treten dieselben Borschriften ein, wie wenn der wirklich eheliche Bater eine neue Ehe eingehen will (1740).
- b. Die Rechtsverhältnisse, die sich aus der Bermandisch aft bes Kindes mit seinen Bermandten ergeben, bleiben unberührt, sosern nicht das Gesetz ein Anderes vorschreibt (1787 Abs. 2). Das letztere ist der Fall in den §§ 1798. 1789. Die Mutter des Kindes verliert das der unehelichen Mutter eingeräumte Fürsorgerecht und wird von der entsprechenden Pflicht frei (1798 S. 1; vgl. 1707). Die Unterhaltspssicht der Mutter und der mütterlichen Berwandten tritt hinter diesenige des Baters zurück (1739). Kommt die Mutter in der Unterhaltspssicht an die Reihe (vgl. 1603. 1607), so erhält sie auch Recht und Pflicht der Fürsorge für die Person des Kindes wieder, wenn die elterliche Gewalt des Baters endigt oder ruht, ausgenommen diesenigen Fälle des Ruhens, in denen dem Bater selbst das Recht der Sorge für die Verson nach

1676 Abs. 2 verbleibt (1738 S. 2). — S. auch 1805 Abs. 1 S. 8. — Andere Berührungen der Berwandtschaftsrechte ergeben sich im Erbrecht. Der Bater hat Erbrecht auf Grund der Chelichkeitserklärung neben der Mutter.

- c. Wenn die Ehelichkeitserklärung erfolgt auf Antrag eines Mannes, ber nicht der uneheliche Bater ift, so hat das Kind seine Rechte gegen den wir klichen unehelichen Bater versoren. Dieß geht hervor aus § 1735 in Berbindung mit dem Stillschweigen des § 1737 Abs. 2 über diesen Punkt, und entspricht der Erwägung, daß das Kind nicht neben einem ehelichen noch einen unehelichen Bater haben kann.
- 3. Die Anerkennung bes Kindes macht baffelbe auch nach BBB. nicht zum ehelichen. Sie schließt aber die Ansechtung ber Ehelichkeit eines während der Ehe geborenen Kindes aus (1598).]

#### C. Durch Adoption\*.

# 1. Begriff und Erforderniffe.

§ 523.

Aboption ift Annahme an Kindes Statt. Die Adoption eines Menschen, welcher nicht unter väterlicher Gewalt steht, heißt speciell Arrogation<sup>2</sup>.

1. Die Arrogation geschieht durch landesherrliches Rescripts, die Adoption im engeren Sinne durch Rechtsgeschäft zwischen bem Inhaber der väterlichen Gewalt und dem Adoptivvater, welches

<sup>\*</sup> Inst. 1, 11 de adoptionibus. Dig. 1, 7 de adoptionibus cett. Cod. 8, 47 [48] de adoptionibus. — Schmitt die Lehre von der Adoption (1825). Glück II S. 339—391; Sintenis III § 139. Stobbe IV § 258. Roth II § 154. 155. [Geschichtlich: s. Desserteaux étude sur les effets de l'adrogation. Dijon 1892 dazu Audibert Nouv. Revue hist de droit fr. et étr. XVII p. 363 s. 1898. — v. Scheurl die Annahme an Kindesstatt nach dem BGB. Erl. Diss. 1898. — v. Scheurl die Annahme an Kindesstatt nach dem Bormundschaft § 5.]

\* 523. 

1 Nach ihrer ursprünglichen Bebeutung im r. R. ist die Adoption nicht ein

<sup>1</sup> Nach ihrer ursprünglichen Bebeutung im r. R. ist die Aboption nicht ein Mittel zur Begründung des Kindesverhältnisses schlechthin, sondern ein Mittel zur Begründung der väterlichen Gewalt. Das spätere r. R. tennt aber Hälle, in denen durch die Adoption Kindesverhältnis ohne väterliche Gewalt begründet wird. Andererseits kann auch noch nach neuestem r. R. Jemand, welcher bereits Kind ist, zum Zwed der Begründung der väterlichen Gewalt adoptirt werden, l. 12. 41 D. 1, 7. Aus diesen Gründen läßt sich eine erschöpfend richtige Definition der Adoption ohne große Weitläusigseit nicht geben. — Der Ausdruck: Annahme an Kindes Statt ist im weiteren Sinne zu verstehen; es kann Jemand auch als Enkel adoptirt werden. L. 6. 10. 11. 37. 48. 44 D. 1, 7, l. 28 § 1 D. 28, 2. — Die Adoption ist heutzutage seltener als bei den Kömern; aber sie ist nicht unpraktisch. Bgl. Glück S. 389 fg., Kraut Bormundsch. II S. 642.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L. 1 § 1 D. 1, 7.

 <sup>§ 1</sup> I. 1, 11, 1. 2 pr. D. 1, 7, 1. 2. 6. 8 C. 8, 47 [48]. Aelteres R.: Gai. I, 98. 99. Nachträgliche Genehmigung: L. Seuffert Ratihabition S. 96. 97.

Rechtsgeschäft in Gegenwart bes Kindes zu gerichtlichem Protofoll erklärt werden muß. Bei der Arrogation ist ausdrückliche Zusstimmung des Kindes bez. seines Vormundes erforderlich; bei der Aboption im engeren Sinne genügt Nichtwiderspruch.

- 2. Die materiellen Erforderniffe ber Aboption find folgende 6.
- a) Aboptiren können regelmäßig nur Männer; bloß ausnahmsweise wird Frauen die Aboption dann gestattet, wenn sie eigene Kinder gehabt und versoren haben; es bedarf dazu aber eines landesherrlichen Rescriptes. Aboptiren kann ferner Niemand, der seinerseits unter väterlicher Gewalt stehts. Sodann muß der Adoptirende um mindestens 18 Jahre älter, als der zu Adoptirendes, und darf nicht Castrat sein<sup>10</sup>.
- b) Nicht adoptirt werden fonnen uneheliche Kinder durch den Erzeuger 11.
- c) Die Aboption kann nicht auf Zeit geschehen 12, und kann nicht wiederholt werden 18.
- d) Die Arrogation 18a speciell wird, abgesehen von besonderen Umständen, nicht bewilligt, wenn berjenige, welcher arrogiren will, eigene Kinder hat 14, oder noch in der Lage ist, sich eigene Kinder

<sup>4</sup> L, 11 C. 8, 47 [48]. Erflärung bes Willens burch einen Andern ift ungulaffig, l. 25 § 1 D. 1, 7. Bgl. noch Sintenis Anm. 21. — Aelteres R.: Gai. I, 184. Bgl. Bangerow § 251 Anm.

<sup>\*</sup> L. 5. 8. 42 D. 1, 7, 1. 11 C. 8, 47 [48], 1. 5 C. 5, 59. [Keine gültige Acceptation nach bem Tode bes Arroganten: Sf. L.II. 243 (RG.) Zustimmung ber Mutter nicht erforberlich: Sf. L. 25 (RG.).]

Bgl. v. Buchholt Abhanblungen Nr. 15, Bangerow § 249 Anm. 1.
 L. 5 C. 8, 47 [48], § 10 I. 1, 11. L. 29 § 8 D. 5, 2 ift interpolirt.
 Bgl. überhaupt Lang ACPra. XXI S. 451—454.

<sup>\*</sup> Es kann aber mit seiner Zustimmung burch seinen Bater 2c. ein Kind aboptirt werden, § 7 I. 1, 11, 1. 6. 10. 11 D. 1, 7.

<sup>\*§ 4</sup> I. 1, 11, 1. 40 § 1 D. 1, 7. Als Grund wird angegeben, daß "adoptio . . naturam imitatur". S. auch l. 16 D. 1, 7. Dieß ist aber kein burchgreifendes Princip, l. 2 § 1. 1. 30. 1. 37. 1. 40 § 2 D. 1, 7.

<sup>10 § 9</sup> I. 1, 11. Andere Zeugungsunfähige find nicht ausgeschlossen, l. 2 § 1. l. 80. l. 87. l. 40 § 2 D. 1, 7. Bgl. Bangerow a. a. O. Nr. 1. 11 Nov. 74 c. 3, Nov. 89 c. 7. 11 § 2. Bangerow Nr. 5, Sintenis

<sup>11</sup> Nov. 74 c. 3, Nov. 89 c. 7. 11 § 2. Bangerow Rr. 5, Sintenis Anm. 18. [Sf. XLVII. 276.] A. M. Roth § 154 16, Dernburg III § 30 12, Sf. XIX. 159, XXVI. 187. Bgl. RG. VI S. 171. [RG. behandelt bort fillschweigend die Arrogation des unehelichen Kindes als gültig. Ausbrücklich so: RG. XXXVII S. 196.]

 $<sup>^{12}</sup>$  L. 34 D. 1, 7:  $\stackrel{-}{-}$  , nec enim moribus nostris convenit, filium temporalem habere".

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> L. 37 § 1 D. 1, 7. 23gl. l. 12. l. 41 eod., l. 23 pr. D. 28, 2.

zu erzeugen<sup>15</sup>; außerdem wird es nicht gestattet, mehr als Einen zu arrogiren<sup>16</sup>. Bor Allem aber wird darauf gesehen, ob nicht die Interessen des zu Arrogirenden unter der Arrogation seiden, und mit besonderer Sorgfalt wird diese Untersuchung gepslogen, wenn es sich um Arrogation eines Unmündigen handelt<sup>17,18</sup>

[Das 868. hat den allgemeinen Begriff der "Annahme an Kindesstatt". Annahme an Enkelsstatt u. s. w. ist nur insofern möglich, als bei Annahme an Kindesstatt die schon vorhandenen Abkömmlinge des Kindes mit angenommen werden können (1762 S. 2). Die Bedingungen der Annahme an Kindesstatt sind einheitlich, mag der Aboptirende ein Mann oder eine Frau sein.

- 1. Es bedarf eines Bertrages zwischen Annehmendem und Anzunehmendem und der Bestätigung desselben durch das Gericht (1741). Der Bertrag und folgeweise die Bestätigung müssen unbedingt und unbefristet erfolgen (1742). Unzulässig sind sowohl Ansangstermin und ausschiedende Bedingung wie Endtermin und ausschiedende Bedingung (vgl. zu 12). Der Bertrag muß bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Theise vor Gericht oder Notar geschlossen werden (1750 Abs. 2), Bertretung ist ausgeschlossen (1750 Abs. 1 S. 1; vgl. 4), mit einer Ausnahme (1750 Abs. 1 S. 2; s. unt. 3, b).
  - 2. Erforberlich ift auf Seiten bes Unnehmenben:
- a) Er barf keine ehelichen Abkömmlinge haben (1741 S. 1; vgl. zu 14); zu ben ehelichen gehören auch bie legitimirten ober aus Putativehe entsprossenn als ehelich gestenden Kinder; nur das Borhandensein eines angenommenen Kindes schließt eine weitere Annahme nicht aus (1743; entgegen dem zu 16 Bemerkten).
- b) Der Annehmende muß minbesten \$ 50 Jahre alt sein (1744); hiervon können Bolljährige durch Staatsact befreit werben (1745).
- c) Der Annehmende muß min beftens 18 Jahre alter fein als bas Rinb (1744; vgl. zu 9). hiervon tann der Annehmende burch Staatsact befreit werben (1745).

<sup>18</sup>a Gegen bie Ausbehnung ber im Folgenden genannten Bestimmungen auf bie Aboption im engeren Sinne f. Bangerow § 249 Anm. 1 a. E., Sinte nis Anm. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> L. 17 § 3 D. 1, 7.

<sup>18</sup> Als Lebensgrenze wird das 60. Jahr bezeichnet. L. 15 § 2 D. 1, 7, l. 17 § 8 eod. Sf. XXVI. 247.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> L. 15 § 3 D. 1, 7.

<sup>17</sup> Im Einzelnen wird geschen: a) auf den Grund der Arrogation, und bestwegen wird speciell dem Bormund die Arrogation nicht vor abgelegter Bormundschaftsrechnung gestattet, § 3 I. 1, 11, 1. 17 pr. § 1 vgl. 1. 32 § 1 D. 1, 7; b) auf die Moralität bestjenigen, welcher arrogiren will, sowie auf seine Bermögensverhältnisse, 1. 17 § 2. 4 D. 1, 7. — Die Quellen sprechen nur vom impubes; aber es ist gewiß gerechtsertigt, ihre Bestimmungen auf den minor zu übertragen, welcher heutzutage ebenso nothwendig unter Bormundschaft steht, wie der impubes.

<sup>18</sup> L. 38 D. 1, 7. "Adoptio non iure facta a principe confirmari potest". L. 39 eod. Bgl. bazu Sintenis Anm. 34.

- d) Ift der Annehmende verheirathet, so bedarf er der höchstpersönlichen (1748 Abs. 2) gerichtlich oder notariell zu beurkundenden (1748 Abs. 3) Einwilligung kerklärung seines Schegatten. (1746 Abs. 1). Die Erklärung kann dem Annehmenden oder dem Kinde oder dem zur Bestätigung des Vertrages zuständigen Gericht gegenüber erfolgen; sie ist in Abweichung von § 183 unwiderrussich (1748 Abs. 1). Die Einwilligung kann bedingt oder befristet erklärt werden, wird aber eine brauchbare Grundlage für die Annahme an Kindesstatt erst dann, wenn sie unbedingt und unbefristet geworden ist, weil die Annahme ihrerseits unbedingt und unbefristet sein muß (1742). Ist der Gatte in der Geschäftssässigkeit beschränkt, so bedarf er der Zustimmung seines gesehlichen Bertreters nicht (1748 Abs. 2 S. 2); ist er geschäftsunsäsig, so kann die Erklärung nicht von seinem gesehlichen Bertreter abgegeben werden (1748 Abs. 2 S. 1); aber es bedarf der Einwilligung überhaupt nicht, wenn der Gatte zur Abgabe einer Erklärung dauernd außer Stande oder sein Ausenthalt dauernd unbekannt ist (1746 Abs. 2).
- e) Ift der Annehmende in der Geschäftsfähigkeit beschränft, so bedarf er der Zustimmung seines gesetzlichen Bertreters und des Bormundschaftsgerichts (1751 Abs. 1). Ift der Annehmende geschäftsunfähig, so ift der Bertrag ummöglich (1750 Abs. 1 S. 1).
  - 3. Muf Seiten bes Angunehmenben bestehen folgenbe Gate:
- a) Ift der Anzunehmende ein eheliches Kind unter 21 Jahren, so ist die Einwilligung seiner beiden Eltern oder des noch lebenden Elterntheils, ift er ein uneheliches Kind unter 21 Jahren, so ist die Einwilligung der Mutter erforderlich (1747). Für diese Erklärung gilt das Rämliche, wie für die Sinwilligung des Gatten des Annehmenden (1747 S. 2. 1746 Abs. 2. 1748).
- b) Ift der Anzunehmende in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so ift die Justim mung des gesetzlichen Bertreters und des Bormundschaftsgerichts nothwendig (1751 Abs. 2 vgl. Abs. 1). Instructionelle Borschriften für den Fall eines bestehenden oder vergangenen Vormundschaftsverhältnisses s. 1752. Ist das Kind noch nicht 14 Jahre alt, so kann der gesehliche Vertreter statt des Kindes mit Genehmigung des Bormundschaftsgerichts den Vertrag schließen (1750 Abs. 1 S. 2). Ist der mindestens vierzehnsährige Anzunehmende geschäftsunfähig, so ist der Vertrag ummöglich (1750 Abs. 1).
- c) Daß ber Anzunehmende une heliches Kind des annehmenden Mannes ift, sieht der Annahme (entgegen dem zu 11 Gesagten) nicht im Wege. Auch die uneheliche Mutter kann ihr Kind als eheliches annehmen (Mot. IV S. 966 fg.).
- 3. Als gemeinschaftliches Kind tann jemand nur von einem Ehepaar angenommen werden (1749 Abs. 1). Es tann auch der von Sinem angenommene später von bessen Ehegatten ebenfalls angenommen werden; von einem Dritten dagegen nicht, solange das Rechtsverhältniß aus der ersten Annahme besteht (1749 Abs. 2). Wenn es angängig erscheint, neben das fortwirkende natürliche Berhältniß des Kindes zu seinen leiblichen Berwandten (1764) ein künstliches Kindesverhältniß zu setzen, so ist es doch mißbilligt, daß neben beide Berhältnisse noch ein serneres künstliches Kindesverhältniß treten könnte (Mot. IV S. 962). Die zweite Annahme setzt also voraus, daß entweder die erste nach § 1768 aufgehoben, oder der erste Annehmende gestorben ist. Denn zwischen seinem über-

lebenden Berwandten und dem Angenommenen besteht tein Rechtsverhältniß (1763), und wenn der Angenommene den ersten Unnehmenden beerbt hat, so besteht darum boch tein Rechtsverhältniß mehr zwischen dem Angenommenen und bem Tobten.

- 4 Anfechtung anfechtbaren Bertrages ober anfechtbarer Einwilligung: 1755.
- 5 Mit ber Bestätigung bes Annahmebertrages tritt bie Annahme an Rindesftatt in Rraft; bie Bertragschließenden find aber schon vor ber Beftätigung gebunden (1754 Abf. 1). Wird die Bestätigung endgültig verfagt (es findet gegen bie Berfagung sofortige Beschwerbe ftatt [Ges. üb. freiw. Gerichtsbt. § 68]), so verliert ber Bertrag seine Rraft (1754 Abs. 2 S. 2). Die Bestätigung ift nur ju versagen, wenn ein gesetzliches Erforberniß ber Annahme fehlt (1754 Abs. 2 S. 1); ob fie ben Intereffen ber Betheiligten entspricht, ift nicht ju prufen. (Anders natürlich ift dieß bei ber Genehmigung des Bormundschaftsgerichts [1751]). Nach dem Tobe bes Kindes tann die Bestätigung nicht erfolgen (1753 Abf. 1). Nach bem Tobe des Annehmenden ift fie nur julaffig, wenn ber Annehmende ober bas Rind - vor bem Tode bes Unnehmenden - ben Antrag auf Bestätigung bei dem zuständigen Bericht eingereicht ober bei oder nach der gerichtlichen ober notariellen Beurfundung bes Bertrages bas Gericht ober ben Rotar mit ber Einreichung betraut hat (1753 Abs. 2). Die Bestätigung bat bann bie gleiche Wirkung, wie wenn sie vor dem Tode erfolgt wäre (1753 Abs. 3). Rind gilt alfo als ichon gur Beit bes Tobes vorhanden und hat Erbrecht (vgl. 1923. 2043 Abs. 2). Die Wirfung ber Annahme an Kindesftott wird nicht baburch beeinträchtigt, daß bei ber Bestätigung von ber Einwilligung des Chegatten bes Angenommenen ober Annehmenden oder ber Eltern bes Angenommenen abgefeben wurde, weil mann irrig annahm, biefe Einwilligung fei nicht nothig wegen bauernder Erklärungsunfähigkeit ober bauernd unbekannten Aufenthalts (1756). Im Uebrigen aber bedt bie Bestätigung bie etwaigen Mangel ber gesetlichen Borbedingungen ber Annahme ober des Bertragsichluffes felbft nicht.]

### 2. Wirkung.

§ 524.

Es ist zu unterscheiden zwischen der Adoption durch einen Mann und der Adoption durch eine Frau.

- 1. Die Aboption durch einen Mann hat entweder die volle Wirkung, oder sie hat die volle Wirkung nicht.
- a) Die volle Wirfung tritt ein: bei der Arrogation immer; bei der Adoption im engeren Sinne nur dann, wenn das Kind entweder einem leiblichen Ascendenten, oder einem Fremden von seinem Großvater bei Lebzeiten seines Baters in Adoption gegeben wird.

<sup>524.</sup> ¹ S. g. adoptio plena — minus plena. Die adoptio minus plena ift erst burch Justinian in l. 10 C. 8, 47 [48] eingeführt worben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 10 C. cit., § 2 I. 1, 11. S. barüber v. Löhr Magaz. f. RB. u. Gefetgeb. III. 11, Lang ACPra. XXI S. 419 fg., Bangerow § 250 Anm.,

b) Die volle Wirkung der Aboption besteht darin, daß das Kind zum Bater in das rechtliche Berhältniß eines von ihm Erzeugten tritt<sup>3</sup>. Namentlich wird dadurch auch die väterliche Gewalt mit den ihr eigenthümlichen vermögensrechtlichen Folgen begründet<sup>4</sup>. Doch vermag die Arrogation eines Geschlechtsunreisen für den Fall, daß derselbe vor erreichter Geschlechtsreise stirbt, sein Bermögen denzienigen Personen nicht zu entziehen, welche es ohne die Arrogation erhalten haben würden, und der Bater muß für die Herausgabe des Bermögens an diese Personen Sicherheit stellen<sup>5</sup>. — Zu den Berwandten des Adoptivvaters tritt das Adoptivsind in ein Berwandtsschaftsverhältniß, soweit sie Agnaten des Baters sind<sup>6</sup>, jedoch nur sür die Dauer der Adoption<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> Daher nimmt das Kind ben Namen und Stand des Aboptivvaters an, l. 13 D. 1, 7. Jedoch: "per adoptionem dignitas non minuitur, sed augetur", l. 35 D. 1, 7. Bgl. Glück II S. 362. 390. [Keine gültige Aboption, die nur dem Kinde den Namen geben will: MG. XXIX S. 131 fg. Aboption verleiht nicht den Abel des Aboptivvaters: MG. XXXVIII S. 202 fg.]

\* Pr. § 10 I. 1, 11, 1. 2 § 2. 1. 15 pr. D. 1, 7, tit. I. de acquis. per arrogationem 3, 10. Ueber die Behauptung, daß bei der Aboption im engeren Sinne der Aboptivvater nicht den Nießbrauch am Bermögen des Kindes erwerbe (v. Bening-Jngenheim 3S. f. CR. u. Br. S. 345 fg., Marezoll XIII S. 172 fg. 212 fg., Sintenis III § 139 39, Arndts § 433 4) f. Fuhr in Fuhr und Hoffmann civ. Bersuche Nr. 2, Bangerow I § 236 Anm. 3.

- \* I.. 17 § 5 l. 22 D. 1, 7, § 3 I. 1, 11. Diefer Sat war im älteren r. R. wichtiger, als er im neueren ift, wo das Bermögen des Arrogirten nicht mehr Eigenthum der Arrogirenden, sondern peculium adventicium wird. Doch ift er auch für das heutige R. nicht ohne Bedeutung: er schließt jedes Erbr. des Arrogirenden aus und bewirkt, daß derselbe das pec. adventicium nach dem Tode des Kindes undedingt herausgeben muß (vgl. § 525 ½); er hält eine von dem früheren Bater sur das Kind gemachte Pupillarsubstitution ausrecht; er verpstichtet endlich den Arrogirenden zu einer Sicherheitsleistung, von welcher der Bater sonst sich ser sons er und r. R. "personae publicae, h. e. tadulario" (§ 3 I. 1, 11, vgl. l. 18 D. 1, 7 und l. 3 C. 10, 72 [69], Schirmer röm. Erbr. I § 11 ½, heutzutage wird sie dem Gericht bestellt. Bgl. noch Schirmer a. a. D. S. 203. 204, Sintenis III § 175 ½. lleber den Anspruch des arrogirten impudes auf die s. g. quarta D. Pii s. § 574. 593.
- 6 L. 23 D. 1, 7, l. 1 § 4 D. 38, 8, l. 4 § 10 D. 38, 10. [MG. XXXI S. 187 fg. XXXVII S. 197; nach bem letzteren Urtheil tann aber die Wirtung Bindscheid, Pandetten. 8. Auft. III. Band.

Sintenis Anm. 20. Der im Text bezeichnete zweite Fall ist enthalten in § 4 ber cit. 1. 10. Stirbt ber Bater 2c. bei Lebzeiten bes Enkels 2c., so wird badurch bie adoptio plena zu einer minus plena. Bgl. v. Löhr S. 398. 394, Lang S. 429 fg., Bangerow a. a. D. Nr. 3. — Ueber die Frage, ob die Regel auch für den Fall gilt, wo der in Aboption gebende Bater selbst ein Aboptivvater ift, s. v. Löhr S. 391 8, Büchel Streitfragen aus Nov. 118 S. 39 6. Bangerow a. a. D. Nr. 2, Schirmer röm. Erbr. I § 11 10.

- c) Wo die Aboption nicht die volle Wirkung hat, erzeugt sie zwischen dem Aboptivvater und dem Adoptivkinde nicht das Bershältniß der väterlichen Gewalt, sondern nur ein natürliches Kindesverhältniß, welches aber kein Notherbenrecht des Adoptivkindes gegen den Adoptivvater, und zwischen dem Adoptivkinde und den Verwandten des Adoptivvaters kein für das Erbrecht irgendwie in Betracht kommendes Verwandtschaftsverhältniß begründet.
- 2. Die Aboption durch eine Frau bringt das Kind in die rechtliche Stellung eines von ihr geborenen Kindes, begründet aber kein Berwandtschaftsverhältniß zwischen dem Adoptivkinde und ihren Berwandten.
- [1. Im & & . hat die Annahme an Kindesstatt die einheitliche Wirkung, dem Kinde die rechtliche Stellung eines ehelichen Kindes des Annehmenden zu geben (1757 Abs. 1); bei gemeinschaftlicher Annahme durch ein Schepaar oder bei Annahme eines (ehelichen) Kindes eines Gatten durch den anderen erhält dasselbe die rechtliche Stellung eines gemeinschaftlichen ehelichen Kindes der Gatten (1757 Abs. 2). Die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Kinde und dem Annehmenden sind also die gleichen, wie bei eheleiblichen Kindern, freilich mit gewissen Modisicationen.

im Berhältniß zu den Berwandten des Aboptivvaters ausgeschloffen werben.] Sintenis Anm. 36 läßt das Aboptivind in Berwandtschaft nur zu den in der Gewalt des Aboptivvaters befindlichen Descendenten besselben treten. S. dagegen Schirmer r. Erbr. I § 12 26. Bgl. III § 571 6.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 13 D. 1, 7, § 10 I. 3, 1, Gai. II, 136. Anders in Betreff der Eheberbote: l. 14 pr. § 1. l. 55 pr. D. 28, 2. Bgl. auch Schirmer röm. Erbr. I § 11 27.

<sup>\*</sup> L. 10 C. 8, 47 [48]. Diese Stelle steht ganz auf dem erbrlichen Standpunkt, und nur im Jusammenhang mit dem, was sie über das Erbr. bestimmt, fügt sie hinzu, daß der minus plene adoptatus nicht für den Adoptivvater, sondern für den leiblichen Bater erwerben solle, wie er ja auch in seiner Familie das volle Erbr. behalte. Daß zwischen ihm und dem Adoptivvater kein Respectsverhältniß eintreten solle, hat sie gegenseitige Alimentationsverdindsseit habe aussichließen wollen, daß sie die gegenseitige Alimentationsverdindlichkeit habe aussichließen wollen; ebensowenig wahrscheinlich ist es, daß sie das Adoptivitind ver Erziehungsgewalt des Adoptivvaters habe entziehen wollen, womit doch offenbar gegen die Intention der Parteien verstoßen werden würde. S. auch Burchardi MCPra. VIII S. 183, Sintenis III S. 127. Daß die adoptio minus plena ein Ehesinderniß in gleichem Maaße begründet, wie die adoptio plena, führt aus Lang ACPra. XXI S. 419 fg.

Das Erste folgt aus l. 5 C. 8, 47 [48]: — "et eum perinde atque ex te progenitum ad vicem naturalis legitimique filii habere permittimus". Bon ber anderen Seite spricht das Gesetz auch nur von dem Berhältniß zwischen dem Kinde und der Aboptivmutter, und für eine ausdehnende Auslegung ist kein Anhalt vorhanden. Lang a. a. O. S. 454, Schirmer röm. Erbr. I § 11 23.

Ramen f. 1758. Das Erbrecht bes Unnehmenben gegenüber bem Rinbe ift ausgeschloffen (1759), bas Erbrecht bes Rindes bagegen besteht. Der Annehmende bat, wenn bas Rind minderjährig ift, die elterliche Gewalt mit beren gewöhnlichen Birtungen, alfo einschließlich bes Rechts ber Bermögensberwaltung und Rutniegung. Dieg gilt in vollem Umfange auch ju Gunften einer annehmenben Frau. Sat bas Rind bie Stellung eines gemeinschaftlichen Rindes von Chegatten, fo hat die elterliche Gewalt junachft ber Bater, die Mutter erbalt fie erft bann, wenn fie biefelbe auch über ein leibliches Kind erhalten murbe. Der ober die Annehmende bat in Betreff ber Inventarisation bes Kindesvermogens im Befentlichen biefelbe Berpflichtung mit benfelben Brajubigien, welche bem leib. lichen Bater nach dem Tode ber Mutter obliegen (1760, vgl. 1640, 1670, 1671). Diefe Berpflichtung tritt aber, auch wenn bas Rind als gemeinschaftliches Rind von Chegatten gilt, zu Laften bes Aboptivvaters fofort und nicht erft nach bem Tobe ber Mutter ein. Bill ber ober bie Annehmenbe mabrend Beftebens ber elterlichen Gewalt eine Che eingehen, fo gilt bas Gleiche, wie wenn ber leibliche Bater eine neue Ebe eingeben will (1761, val. 1669-1671).

Der Angenommene ist als Rind bes Annehmenden diesem gegenüber unterhaltspflichtig nach den gewöhnlichen Grundsähen. Das Entsprechende gilt zu Lasten ber von der Annahme betroffenen Abkömmlinge des Angenommenen (vgl. unt. 2). Daß der Unterhaltsanspruch des Annehmenden der Beschränkung auf den nothdürftigen Unterhalt unterliegt, salls er sich einer Bersehlung schuldig gemacht hat, wegen deren ihm der Pflichttheil entzogen werden könnte, wenn er überhaupt Erbrecht hätte, was nicht der Fall ist (1759), würde man aus § 1611 Abs. 2 wohl auch dann ableiten, wenn § 1766 Abs. 2 nicht ausdrücklich eine dahin zielende Borschrift aufstellte. Ueber die Unterhaltspflicht des Annehmenden s. unt. 4.

- 2. Die Annahme wirft auch auf die Abtommlinge bes Kindes; auf die schon zur Zeit der Annahme vorhandenen Abtommlinge wie beren später geborene Abtommlinge jedoch nur, wenn der Annahmevertrag auch mit ihnen geschlossen wird (1762).
- 3. Die Bermanbten bes Annehmenden berührt die Annahme nicht; sie begründet keine Berschwägerung zwischen bem Kinde und dem Gatten bes Ansehmenden oder zwischen dem Annehmenden und dem Gatten bes Kindes (1763). Eine mittelbare Berührung der Berwandten des Annehmenden ergibt aber der Eintritt des Kindeserbrechts.
- 4. Die Annahme läßt die Rechtsverhältnisse zwischen dem Kinde und seinen Berwandten unberührt, so weit nicht besondere Ausnahmen sich aus dem Gesetz ergeben (1764). Das ist der Fall in Betress der elterlichen Gewalt, welche die leiblichen Eltern verlieren; die uneheliche Mutter verliert ebens ihr Fürsorgerecht und wird von ihrer Fürsorgepsticht frei (1765 Abs. 1 vgl. 1707). Die Unterhaltspssicht des Annehmenden im Berhältniß zu dem Kinde und dessen von der Annahme betroffenen (1763) Abkömmlingen tritt vor diesenige der leiblichen Berwandten (1766). Daran aber, daß der Angenommene seinen Abkömmlingen gegenüber als der nähere Asendent vor dem Annehmenden haftet (1606 Abs. 2), und ebenso daran, daß seine Abkömmlinge ihn vor seinen Asendenten, also auch vor dem Annehmenden unterhalten müssen (1606 Abs. 1), wird nichts geändert. In der letzteren Beziehung könnte man zweiseln, weil der Wortlaut des Gesehes die Ber-

pflichtung bes Annehmenden vor diejenige aller leiblichen Berwandten des Angenommenen stellt. Die Absicht aber war nur, nach Seite der Unterhaltspflicht die entsprechende Folgerung daraus zu ziehen, daß der Angenommene in Folge der Annahme dem Annehmenden näher steht, als seinen leiblichen Berwandten, und dieß kann nur von den Ascendenten, nicht von den Abkömmlingen gelten (vgl. Mot. IV S. 993). Wenn der leibliche Bater oder die leibliche Mutter des Angenommenen in der Unterhaltspflicht an die Reihe kommen (vgl. 1603. 1607), so erhalten sie auch das Recht und die Pflicht wieder, für die Person des Kindes zu sorgen (ausschließlich des Vertretungsrechtes), vorausgesetzt, daß die elterliche Gewalt des Annehmenden endigt oder ruht; ruht sie sedoch nur wegen beschränkter Geschäftssfähigkeit des Annehmenden oder wegen (Vebrechlichkeitspflegschaft über ihn, so gilt der vorige Sat nicht, weil in diesem Falle dem Annehmenden selbst die aleiche Sorge für die Verson verbleibt (1765; vgl. 1676. 1677).

5. In bem Annahmevertrage kann die elterliche Nutnießung des Annehmenben an dem Kindesvermögen ausgeschlossen werden (1767 Abs. 1), wie ja auch der leibliche Bater auf diese Nutnießung verzichten kann (1662). Das Erbrecht des Kindes dem Annehmenden gegenüber kann ausgeschlossen werden (1767 Abs. 1), wie ja auch auf das gesetzliche Erbrecht dei Lebzeiten des Erblassers verzichtet werden kann (2846). Im liebrigen dagegen sind die gesetzlichen Wirkungen der Annahme absoluten Rechtes (1767 Abs. 2).

lleber Aushebung des burch die Annahme an Kindesstatt begrundeten Ber-hältniffes f. unt. gu § 525.]

# IV. Beendigung der elterlichen und Kindesrechte. § 525.

- 1. Die Pflicht ber Kinder zur Ehrfurcht und Pictät gegen die Eltern dauert fort, so lange die Eltern leben. Ebenso erstreckt sich die gegenseitige Alimentationsverbindlichkeit ber Eltern und Kinder über bas ganze Leben.
- 2. Die Erziehungsgewalt ber Eltern hört auf, sobalb die Kinder ber Erzichung entwachsen sind. Außerdem kann die Erzichungsgewalt den Eltern wegen Pflichtverletzung oder Unfähigkeit durch Richterspruch entzogen werden. Ferner verliert der Vater sie, wenn

<sup>§ 525. 1</sup> Gilt bieß auch für Aboptivkinder nach aufgelöster väterlicher Gewalt?
S. einerseits 1. 13 D. 1, 7, andererseits 1. 14 pr. 1. 55 pr. D. 28, 2 und vgl. Puchta § 445 Rr. 2 a. E. Sf. IX. 803.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser Sat ist in den Quellen nicht ausbrücklich anerkannt, aber folgt aus der Natur der Sache. Bgl. Stobbe IV S. 823. S. jedoch auch Kraut Bormundsch. II S. 665.

<sup>3</sup> L. 1 § 3. l. 8 § 5 D. 48, 30. S. auch l. 5 D. 37, 12. Diefe Stellen sprechen nur von bem Bater; aber es tann keinem Zweifel unterliegen, daß für die Mutter nach dem Tobe oder bei sonstigen Ausschluß bes Baters das Gleiche gelten muß. S. auch l. 1 C. 5, 49. Sf. XXXVI. 203. [Verfahren vor dem

ihm die väterliche Gewalt zur Strafe genommen wird<sup>4</sup>, die Mutter durch Wiederverheirathung<sup>5</sup>. Endlich hört die Erziehungsgewalt der Eltern durch Adoption des Kindes auf<sup>6</sup>.

- 3. Die väterliche Gewalt nach ihrer vermögensrechtlichen Seite7 hat folgende Beendigungsgründe8.
- a) Emancipation, b. h. Entlassung des Kindes aus der väters lichen Gewalt durch Willenserklärung des Baters. Die Emancipation darf nicht formlos<sup>10</sup>, sondern muß entweder vor Gericht in Gegenswart des Kindes<sup>11</sup> oder durch Erwirfung eines landesherrlichen Rescriptes geschehen; im letzten Falle muß das Kind, wenn es nicht noch im Kindesalter ist, seine Zustimmung hinterher vor Gericht er-

Bormundschaftsgerichte, nicht Klage des Kindes, wohl aber Klage der Mutter, die ihr eventuelles Erziehungsrecht geltend macht, gegen den Bater: RG. XXXIX S. 157 fg. Keine auf Unfähigkeit des Baters zur Erziehung zu gründende Einrede des mütterlichen Großvaters gegen die Klage des Baters auf Herausgabe des Kindes: Sf. XLVIII. 39 (MG.). — Wohl aber Einrede der Mutter aus ihrem Miterziehungsr., wenn der Bater das Getrenntleben der Gatten verschuldet: Sf. LIV. 228 (KG.). S. auch Sf. LIV. 280: vormundschaftsgerichtliches Entziehungsverfahren, ob daneben Procesversahren, bleibt dahingestellt.]

\* S. Rote 18. Burcharbi MCBra. VIII S. 270.

<sup>5</sup> L. 1 C. 5, 49, Nov. 22 c. 38. Doch bleibt es ber Obrigfeit, welche lediglich das Befte des Kindes zur Richtschuur zu nehmen hat, unbenommen, die Mutter in der Erziehung zu erhalten. Bgl. Glück XXIV S. 206. Rudorff Bormundsch. II S. 258, Sintenis III § 140 15.

<sup>6</sup> Durch die Arrogation und die adoptio plena wird das Kind einer fremden väterlichen Gewalt unterworfen, welche die Erziehungsgewalt sowohl des bisherigen Baters als der Mutter ausschließt. Ueber adoptio minus plena und die Adoption durch eine Frau s. § 524 <sup>6. 9</sup>. — Die Emancipation hebt die Erziehungsgewalt des Baters nicht auf, weil er sich durch dieselbe seiner Erziehungs-psiicht nicht entledigen kann.

' Soweit die väterliche Gewalt Erziehungsgewalt ift, gelten von ihr bie

Grunbfate unter Biff. 2.

Die gleichen Beenbigungsgründe hat natürlich die Gewalt des Großvaters 2c. Nur wird durch die Beenbigung der Gewalt des Großvaters 2c. das Kind nicht nothwendigerweise gewaltsrei. Pr. I. 1, 12, 1. 5 D. 1, 6, 1. 10 D. 1, 7. Bal. Arndts § 427.

Die Emancipation ist in Deutschland nicht unanwendbar, aber selten. Sie war bei den Römern berechnet auf den Fall, wo das Kind die Möglichseit erlangt hatte, für sich selbst zu sorgen, und damit hört heutzutage die väterliche Gewalt von selbst auf. Bgl. Glück II S. 432, Kraut Bormundschaft II S. 643, Stobbe § 260 Rr. I., Roth § 170 Rr. III., Sf. III. 268.

L. 3 C. 8, 48 [49]. Stillschweigenbe Emancipation? L. 1 C. 8, 46
 [47], l. 25 D. 1, 7. Bgl. Arnbis § 426 3, Heimbach in Weiste's Meg.
 VIII S. 34 164.

11 S. g. emancipatio Iustinianea. L. 6 C. 8, 48 [49], § 6 I. 1, 12. Melteres M.: Gai. I, 182, Ulp. X, 1.

- klären 12. In gewissen Fällen kann der Bater zur Emancipation gezwungen werden 18. Andererseits kann er Wiederauschebung der Emancipation begehren, wenn das Kind sich gröblich gegen ihn versfehlt 14. Durch die freiwillige Emancipation verliert der Bater den Nießbrauch an dem bis dahin erworbenen Bermögen des Kindes nur zur Hälfte 15.
- b) Hingabe bes Kindes in volle Aboption<sup>16</sup>. Gibt der Bater sich selbst in Adoption, so geht die Gewalt über seine Kinder auf den Aboptivvater über<sup>17</sup>.
  - c) Bon felbft hört die väterliche Gewalt auf:
- a) zur Strafe des Baters wegen Aussetzung des Kindes und wegen Berkuppelung der Tochter<sup>18</sup>;

<sup>12</sup> S. g. emancipatio Anastasians. L. 5 C. 8, 48 [49]. — Im ersten Fall (11) liegt die Zustimmung des Kindes in seinem Nichtwiderspruch. Gegen den Willen des Kindes kann die Emancipation nicht ersolgen, Paul. sentent. II, 25 § 5. Nov. 89 c. 11 pr. Die Behauptung, daß diese Regel bei Aboptivstindern eine Ausnahme erleide, läßt sich aus l. 10 pr. C. 8, 47 [48], § 3 I. 1, 11, l. 132 pr. D. 45, 1, auf welche Stellen man diese Annahme gestützt hat, nicht rechtsertigen. v. Buchholtz Abhandl. Nr. 17, Sintenis III § 139 62, s. auch Puchta § 445 4; a. M. Bangerow I S. 480.

<sup>18</sup> Nämlich: a) wegen Wißbrauchs ber väterlichen Gewalt, l. 5 D. 37, 12; b) wenn er etwas angenommen hat, was ihm mit der Auflage der Emancipation zugewendet worden ist, l. 92 D. 35, 1; c) wenn der adoptirte Geschlechtsunreise nach erlangter Geschlechtsreise nachweist, daß ihm die Aboption unzuträglich sei, l. 32. 33 D. 1, 7; d) im Fall der l. 16 D. 27, 10. Bgl. überhaupt Bangerow I § 257 Anm. Rr. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> L. un. C. 8, 49 [50].

<sup>15</sup> S. g. praemium emancipationis. L. 6 § 3 C. 6, 61. § 2 I. 2, 9. Bgl. Marezoll 3S. f. CR. u. Pr. XIII S. 100—200. Zweisel an der heutigen (Bültigkeit des praemium emancipationis: Kraut Bormundsch, II S. 665—667. Dernburg III § 31 g. E. § 132 4. Bgl. Sf. XXVII. 144.

<sup>16 § 6</sup> I. 1, 12, § 2 I. 1, 11. lieber die Behauptung, daß ber Rießbrauch an bem zur Zeit ber Aboption vorhandenen Bermögen bem leiblichen Bater verbleibe, f. § 524 4.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> L. 2 § 2. l. 15 pr. l. 40 pr. D. 1, 7.

<sup>18</sup> L. 2 C. 8, 51 [52] (c. un. X. 5, 11); l. 6 C. 11, 41 (l. 12 C. 1, 4). A. M. v. Buchholt Abhandl. Nr. 16; vgl. Sintenis § 143 . Das RStBB. tennt zwar diese Strafe der bezeichneten Delicte nicht, doch ist der Berlust der vermögensrlichen Bortheile der väterlichen Gewalt kaum als eigentliche Strafe zu fassen, sondern es gehort dieser Berlust eher zu den Nachtheilen, bei welchen es sich darum handelt, "die Consequenzen aus der Natur und namentlich aus der begrifflichen Gegenseitigkeit der rlich anerkannten Familienverhältnisse zu zichen, d. h. demjenigen Familiengliede . ., das in wichtigen Punkten die durch die Familienstellung auferlegten Pflichten einem andern Familiengliede gegenüber außer Acht läßt, anch die rlichen Bortheile derselben im Berhältniß zu solchen zu entziehen". Mandry § 22 zu 19. Dieser Gesichtspunkt fällt weg bei

- β) wenn ber Sohn die bischöfliche Burbe erlangt19;
- $\gamma$ ) nach heutigem Recht dadurch, daß das Kind im Stande ist, sich selbst zu erhalten, und in Folge davon sich von dem Hans-halt des Baters absondert; bei der Tochter auch durch ihre Bersheirathung<sup>20</sup>.

bem britten Delicte, in Folge beffen bas r. R. Berluft ber väterlichen Gewalt eintreten läßt, Eingehung einer blutschänderischen Berbindung, Nov. 12 c. 2. Manbry § 22 zu 20. A. M. Binbing handb. bes Strafr. I § 70 17, Dernsburg III § 31 6.

19 Nov. 81 c. 3. Die sonstigen Burben, welchen bas r. R. die gleiche Bebeutung beilegt (l. 5 C. 12, 3, Nov. 81 pr. c. 1, vgl. l. 66 C. 10, 32 [31]) tommen beutzutage nicht mehr vor. Bgl. Marezoll a. a. O. S. 201-203.

20 Früher fprach man in diefem Falle von einer emancipatio tacita, ober Germanica, ober Saxonica. S. über biefes Inftitut Rraut Bormundichaft II S. 644-667, beffen Darftellung faft mortlich wiederholt ift von Beimbach in Beiste's Rer. XII G. 70-82, ferner Zimmermann ACBra. L G. 158 fg. (1867). Stobbe IV § 260 Rr. II, Roth II § 170 Rr. IV. - Befonbere Fragen: 1) Hort bie väterliche Gewalt auch baburch auf, daß bas Rind fich zwar von bem Saushalt der Eltern trennt, aber für fich feine besondere Birthichaft begründet, fondern 3. B. als Dienftbote, Sandwertsgefelle, Sandlungsgehülfe zc. fich feinen Unterhalt erwirbt? Diefe Frage ift ohne Zweifel zu bejahen, und baber ber Ausbrud, welchen man ber Regel gewöhnlich gibt: bie väterliche Bewalt hore auf burch Begrundung einer separata oeconomia, ju enge. Doch muß fowohl die Trennungsabsicht des Rindes, als die von ihm gewonnene felbftanbige Stellung feine bloß vorübergebenbe fein, obgleich anbererfeits einzelne jur Erleichterung gemahrte Bufchuffe bes Baters nicht ichaben. Rraut G. 657, Bimmermann G. 169-178, Stobbe G. 3 Dr. 2, Sf. III. 269 Dr. 1 unb 3, 111. 339, XI. 51, XII. 168, XVII. 267, XXVI. 138, XL. 119. 281. für Manw. zun. in Bagern XXXV G. 346 fg. Rierulff Entscheibungen bes DAG. zu Lübed 1865 Rr. 52. Medlenb. 3S. f. RPfl. u. RB. IV S. 327 fg. 1X S. 222 fg. (= Sf. XLVI 31.) 2) Hört die väterliche Gewalt auch bei ber Tochter baburch auf, bag fie auf Grund eigener Subfiftenzmittel fich von bem väterlichen haushalt trennt? Es ift fein Grund vorhanden, biefe Frage zu verneinen. Rraut S. 658 fg., Bimmermann S. 176-177. Stobbe Dr. 4, Roth Note 18, Sf. III. 269 Nr. 4. 3) Wird die Tochter durch die Berheirathung als folche von ber väterlichen Gewalt frei, ober nur bann, wenn mit berfelben Anlegung eines befonderen Saushaltes verbunden ift? Fur bie erftere Meinung mit ber Dehrzahl ber Juriften Rraut S. 600 fg., Bimmermann S. 178-179, Stobbe S. 397, Roth Rote 26, Appelius ABrattRB. D. F. XII S. 76 fg., Sf. XXIX. 148; für bie lettere Sf. III. 270. auch der Sohn durch bloge Berheirathung von der väterlichen Gewalt frei? Dafür Bimmermann S. 179 fg., Roth Rote 26; bagegen Stobbe S. 398, Stolzel väterliche Gewalt § 5 12. 5) Bedarf das Kind zur Trennung von dem elterlichen Saushalt eines bestimmten Alters ober ber Bustimmung bes Baters? G. über biefe Frage Rraut S. 649 fg. 654 fg. Bimmermaun S. 156 fg., 177 fg., Stobbe Rr. 1, Roth Rote 16- 17. Sf. III. 269 Rr. 2, XVI. 58. 6) Rann der Bater auch bei diefer Beendigung ber vaterlichen Gewalt das praemium emancipationis zurudbehalten? Die Berneinung dieser Frage ift unzweifelhaft. Rraut S. 666. Sf. XXVII. 144.

- 8) Daß die väterliche Gewalt auch durch den Tod des Baters aufhört, versteht sich von selbst. Dagegen wird durch den Tod des Kindes der Nießbrauch des Baters am Bermögen desselben nur dann aufgehoben, wenn der Bater dieses Bermögen ganz oder theil-weise erbt<sup>21</sup>.
- [1. Im 868. find auseinanderzuhalten das Ruhen und das Endigen der elterlichen Gewalt des Baters; ferner ift zu beachten, daß jede einzelne Function der elterlichen Gewalt ihre eigenen Schickfale haben kann.
  - 1. Die elterliche Gewalt bes Baters ruht:
  - a) wenn er geschäftsunfähig ift (1676 Abf. 1);
- b) wenn er in ber Geschäftsfähigfeit beschränkt ift, ober einen Gebrechlichkeitspfleger für Person und Bermögen erhalten hat (1676 Abs. 2);
- c) wenn von dem Vormundschaftsgericht festgestellt wird, daß der Bater auf längere Zeit an der Ausübung der elterlichen Gewalt thatsächlich verhindert ift, und zwar ruht die elterliche Gewalt dann solange, bis das Bormundschaftsgericht feststellt, daß der Grund nicht mehr besteht (1677).
- d) Während des Ruhens der elterlichen Gewalt kann sie der Bater in allen ihren Functionen nicht ausüben, die Nuhnießung an dem Bermögen des Kindes bleibt ihm aber (1678) und zwar nach Maßgabe von § 1656 (s. ob. zu § 517 S. 78 fg. unter c); dieß in billiger Rücksicht auf die Interessen des Baters, und weil durch die Fortdauer dieser Nuhung die Interessen des Kindes nicht gefährdet werden (Mot. IV S. 818). In den Fällen unter b behält der Bater auch das Recht, neben dem gesetzlichen Bertreter für die Person des Kindes zu sorgen (nicht, es zu vertreten); bei Meinungs-Berschiedenheiten geht die Meinung des gesetzlichen Bertreters vor (1676 Abs. 2).
- e) Die elterliche Gewalt wird mahrend bes Rubens ber elterlichen Gewalt bes Baters normaler Beife von ber Mutter ausgeübt, mit Borbehalt bes Rutungsrechts bes Baters (1685 Abf. 1). Ift bie Mutter todt, fo erhalt bas Rind einen Bormund (1773). Ift bie Mutter noch am Leben, ihre Ehe mit bem Bater aber aufgelöft, fo erhalt bas Rind ebenfalls einen Bormund (1773); benn bie Mutter übt bie elterliche Gewalt beim Ruben berjenigen bes Baters nur mabrend ber Ebe aus (1685 Abf. 1). Die Mutter hat aber im genannten Falle neben bem Bormund die Sorge für die Person des Kindes, so wie fonft neben dem Bater (1698. 1634). Ihr nach Auflölung ber Che, Die eine Berruttung bes ehelichen Berbaltniffes vorausfett, für bie vielleicht nur vorübergehende Beit bes Rubens ber elterlichen Gewalt bes Baters bie elterliche Gewalt selbst zu verleihen, hat man bebenklich gefunden (Prot. ber II. Comm. S. 6185 fg.). Wenn aber feine Ausficht besteht, daß ber Grund bes Ruhens ber elterlichen Gewalt bes Baters wegfallen werbe, fo hat das Bormundschaftsgericht ber Mutter auf ihren Antrag bie Ausübung ber elterlichen Gewalt in vollen Umfange zu übertragen. In Diefem Falle erhalt die Mutter auch die Rutniegung (1685 Abf. 2); ber Bormund tritt ab. Nun aber follen auf die

<sup>21</sup> Nov. 118 c. 1. 2. S. v. Löhr MCPra. X S. 165 fg., Marezoll a. a. O. S. 203 fg., Bangerow II § 416 Anm. 3 und die übrigen von dem Letzteren Citirten.

elterliche Gewalt der Mutter die gleichen Satze Anwendung finden, wie auf diejenige des Baters (1686); dieselbe muß also auch aus den gleichen Gründen ruhen. Befindet fich die Mutter in einem solchen Zustande, daß ihre eigene elterliche Gewalt ruhen würde, wenn sie dieselbe hätte, so kann sie auch das ihr sonst beim Auhen der elterlichen Gewalt des Baters zukommende Recht der Ausübung der elterlichen Gewalt nicht haben. Und unter den gleichen Umständen wird sie auch nicht die Uebertragung der elterlichen Gewalt gemäß § 1685 Abs. 2 begehren können.

- 2. Die elterliche Gewalt bes Baters enbigt:
- a) wenn bas Kind volljährig wird (1626), ober für volljährig erklärt wird (3).
  - b) Wenn bas Rind ftirbt.
- c) Benn der Bater stirbt. Lebt die Mutter, so erhält sie die volle elterliche Gewalt (1684 Abs. 1 Ziff. 1); anderen Falls erhält das Kind einen Bormund (1773).
- d) Benn ber Bater für tobt erflart wirb, fo tritt bas Enbe feiner elterlichen Gewalt nicht bloß prafumtiv, sonbern wirklich mit bem Zeitpunkt ein, ber als Zeitpunkt bes Tobes bes Baters gilt (1679 Abf. 1); vom gleichen Zeitpunkt an steht die elterliche Gewalt der Mutter zu (1684 Abs. 1 Biff. 2. Abs. 2). Lebt aber ber Bater noch, fo tann er burch Erflärung gegenüber bem Bormunbichaftsgericht fich die elterliche Gewalt für die Butunft wieder aneignen, womit biejenige ber Mutter endigt (1679 Abs. 2). Ift inzwischen die Gbe durch Biederverheirathung ber Mutter aufgelöft (1348 Abs. 2), so hat bie Mutter die elterliche Gewalt verloren (1697 S. 1), aber das Recht und die Pflicht behalten, für bie Berfon bes Rindes zu forgen, unter Ausschluß bes Bertretungsrechtes; bas Kind hat einen Bormund erhalten (1773), ber, soweit ber Mutter Die Sorge aufteht, Die rechtliche Stellung eines Beiftandes bat (1697 S. 2. 1696). Much jest tann ber noch lebende Bater fich die elterliche Gewalt wieder aneignen, in welchem Falle ber Bormund abtritt; Die Sorge fur Die Berson bes Rindes erlangt ber Bater aber nur, wenn es ein Sohn über feche Jahren ift; fonft fteht biefe Sorge ber Mutter zu, nur bas Bertretungsrecht hat immer ber Bater (1637. 1635 vgl. auch 1636).
- e) Der Bater verwirkt die elterliche Gewalt durch seine rechtskräftige Berurtheilung wegen eines an dem Kinde verübten Berbrechens oder vorsätzlichen Bergehens, wenn die ausgesprochene Strafe Zuchthaus oder mindestens sechs Monate Gefängniß beträgt (1680). Lebt die Mutter noch, so soll sie doch, solange ihre Ehe mit dem Bater besteht, die elterliche Gewalt nicht haben, weil dann entweder bei ihrer Abhängigkeit vom Bater die Berwirkung der elterlichen Gewalt durch diesen ohne praktischen Erfolg sein, oder aber, wenn die Mutter lelbständig aufträte, der eheliche Friede gefährdet würde (Mot. IV S. 840. 806). Das Kind erhält atso einen Bormund (1773), neben welchem der Mutter die Sorge sür die Person des Kindes so zusteht, wie sonst neben dem Bater (1698. 1634). It die Ehe der Eltern dagegen vor oder nach der Berwirkung der elterlichen Gewalt des Baters aufgelöst, so sind die obigen gegen die Anersennung der elterlichen Gewalt des Baters aufgelöst, so sind die obigen gehoben, und da es sich bei der Berwirkung der elterlichen Gewalt des Baters um dauernden Berlust einschließlich

ber Rutung handelt, so erhält die Mutter die elterliche Gewalt ohne Beiteres und im vollen Umfange (1684 Abs. 1 Biff. 2), einer Uebertragung durch das Bormundschaftsgericht, wie im Falle des § 1685 Abs. 2, bedarf es nicht erft.

- f) Der Bater verliert die elterliche Gewalt, wenn das Aind von einem andern an Kindesstatt angenommen wird (1765) s. jedoch Abs. 2 das. und oben S. 99 fg. unter 4.
- 3. Die Sorge für bie Person beschränkt sich, wenn eine Tochter verheirathet ist, nach § 1633 auf die Bertretung in den die Person betreffenden Angelegenheiten, während im übrigen die Fürsorge dem Manne obliegt, den man aber zum gesehlichen Bertreter der minderjährigen Frau nicht erheben wollte. (In Bezug auf das Bermögen s. unt. 5.) Ein Mann darf nicht vor dem Eintritt der Bolljährigkeit heirathen (mit welcher die elterliche Gewalt endigt). In dem immerhin möglichen Fall, daß ein minderjähriger Sohn dennoch in die Ehe gelangt, würde die väterliche Fürsorge für seine Person sich nicht ändern.

Wird bas geiftige ober leibliche Wohl bes Rindes baburch gefährbet, bag ber Bater bas Recht ber Sorge für bie Berfon bes Rinbes migbraucht, bas Rinb vernachläffigt, ober fich eines ehrlofen ober unsittlichen Berhaltens ichuldig macht, fo hat das Bormundschaftsgericht die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Magregeln zu treffen (1666 Abf. 1). Belde bas find, unterfteht feinem Ermeffen; bas Bericht tann bis zur ganglichen Entziehung ber Fürforge für bie Berfon gehen (vgl. 1673), insbesondere anordnen, daß bas Rind zum Zwede ber Erziehung. in einer geeigneten Familie oder in einer Erziehungsanftalt oder Befferungsanftalt) untergebracht wird (1666 Abf. 1 S. 2). Das Rind erhält einen Pfleger (1909 Reben biefem fteht ber Mutter bie Sorge für bie Berfon fo, wie fonft neben bem Bater zu (1698). Wenn zugleich gemäß § 1666 Abf. 2 bem Bater bie Bermogensverwaltung ober fogar auch die Rutniegung entzogen ift (f. 4), fo erhalt bas Rind einen Bormund (1773), neben welchem bie Mutter biefelbe Stellung hat (1698); die elterliche Gewalt erhalt fie nicht, auch nicht nach Auflösung ber Ehe, weil die Magregeln gegen den Bater jederzeit aufgehoben werden tonnen (1671). — Chefcheidung und Auflösung der Che nach § 1348 Abs. 2 f. 1635. 1636. 1637; bagu ob. S. 64 fg. unter 4 und oben 2, d.

4. Die Bermögensverwaltung des Baters endigt mit rechtsfräftiger Concurseröffnung über sein Bermögen (1647 Abs. 1). Das Kind erhält einen Pfleger (1909). Nach Aussehung des Concurses tann das Bormundschaftsgericht die Berwaltung dem Bater wieder übertragen (1647 Abs. 2). Die Rutznießung verbleibt dem Bater trot der Concurseröffnung; das Rutznießungsrecht fällt nicht etwa in die Concursmasse (benn es ist nicht pfändbar, s. ob. S 78 unter b, ε). Der Bater kann aber die Rutznießung nicht selbst ausüben, sondern nur die Herausgabe der Rutzungen gemäß § 1656 Abs. 1 verlangen s. ob. S. 78 fg. unter c).

Wenn der Bater das Recht des Kindes auf Unterhalt verlett hat und für die Zukunft eine erhebliche Gefährdung des Unterhalts zu beforgen ift, so kann dem Bater vom Bormundschaftsgericht die Bermögensverwaltung entzogen werden (1666 Abs. 2). Das Gleiche gilt von der Rutnießung, und da in der Berletzung des Rechts auf Unterhalt eine Bernachlässigung des Kindes liegt, so können auch die Maßregeln aus § 1666 Abs. 1 ergriffen, also auch die Sorge für die Person

dem Bater entzogen werden. Aber auch wenn sammtliche drei Elemente der elterlichen Gewalt dem Later entzogen find, so ist seine elterliche Gewalt nicht ganz erloschen, sondern vielmehr nur suspendirt; denn die getroffenen Maßregeln können jeder Zeit aufgehoben werden (1671). Bird nur die Bermögensverwaltung, oder nur diese und die Nutznießung entzogen, so erhält das Kind einen Pfleger (1909). Bird auch die Sorge für die Person entzogen, so erhält es einen Bormund (1773). Bgl. hierzu, auch über die Stellung der Mutter, oben 3.

Die Entziehung ber Bermögensverwaltung kann auch eintreten, wenn ber Bater ben Anordnungen nicht nachkommt, welche bas Bormunbschaftsgericht nach § 1667. 1668 getroffen hat — Sicherungsmaßregeln wegen Bermögensgefährdung, insbesondere Inpentarisation und Rechnungslegung, Sicherheitsleistung — oder die ihm nach dem Tode der Mutter oder bei seiner Wiederverheirathung nach § 1640 1669 obliegenden Berpflichtungen — Inventarisation, Auseinandersehung — nicht erfüllt (1670). Das Kind erhält einen Pfleger (1909). Die Entziehung kann ausgehoben werben (1671).

5. Die Rutnießung endigt mit der Berheirathung des Kindes. Für den Sohn kommt diese Borschrift nur höchst ausnahmsweise in Betracht, da er vor der Bolljährigkeit nicht heirathen darf, mit der Bolljährigkeit aber die ganze elterliche Gewalt endigt. Der Bater behält die Rutnießung, wenn die Ehe ohne die erforderliche elterliche Einwilligung geschlossen wird (1661). In diesem Falle tritt das bei dem gesetzlichen ehelichen Güterstande dem Manne zukommende Rutnießungsrecht nicht ein (1864), und Gütergemeinschaft kann ohne Zustimmung des gesetzlichen Bertreters von der minderjährigen Tochter nicht begründet werden (1437. 1549; für die Errungenschaftsgemeinschaft s. 107). Die väterliche Berwaltung endigt durch die Berheirathung nicht; sie muß aber hinter die dem Güterstande der Ehe entsprechenden Berwaltungsrechte des Mannes der Tochter zurücktreten. Nur soweit die Frau noch an der Berwaltung ihres Bermögens betheiligt ist, bleibt, wenn sie unter elterlicher Gewalt des Baters sieht, auch dessen Berwaltungsrecht und sein Recht der Bertretung praktisch (Mot. IV S. 759).

Die Rutnießung kann bem Bater entzogen werden wegen Berletzung des Unterhaltsanspruchs des Kindes nach Maßgabe von § 1666 Abs. 2 (f. ob. 4). Die Entziehung kann aufgehoben werden (1671).

6. Wenn die elterliche Gewalt endet oder ruht, oder die Berm ögensverwaltung des Baters selbständig endigt, so hat der Bater dem Kinde (oder dem nunmehr eintretenden Bermögensverwalter [Mutter, Bormund, Pfleger]) das Bermögen herauszugeben und, anders als im gemeinen Recht (§ 5174), Rechenschaft abzulegen (1681). In den gleichen Fällen ist der Bater indessen zur Fortsührung der mit der Sorge für die Person oder das Bermögen des Kindes verbundenen Geschäfte berechtigt, die er von dem Ende seines Berwaltungsrechts Kenntniß erlangt, oder es kennen muß. Hierauf kann sich aber ein Dritter nicht berusen, der seinerseits diese Kenntniß hat, oder haben muß (1682, vgl. 169). Stirbt das Kind, so hat der Bater diesenigen Geschäfte, mit deren Ausschlad Gesahr verbunden ist, zu besorgen, die der Erbe anderweit Fürsorge treffen kann (1683).

7. Benn bie Sorge für bie Berfon einem Bfleger gufteht, mahrend ber Bater für bas Bermogen gu forgen hat ober umge-

tehrt, so entscheidet bei einer Meinungsverschiedenheit über die Bornahme einer Handlung, welche sowohl das Bermögen wie die Person betrifft, das Bormundsschaftsgericht (1639). Dieß muß nicht nur gelten, wenn die Sorge für die Person ganz dem einen und die Sorge für das Bermögen ganz dem andern zusteht, sondern entsprechend auch in Fällen einer anderweitigen Theisung der Fürsorge, 3. B. wenn der Pfleger nur eine bestimmte Bermögensmasse verwaltet (1638), welche für die Erledigung einer persönlichen Angelegenheit herangezogen werden soll.

II. Wann die Mutter die elterliche Gewalt hat oder auszuüben hat, geht aus dem oben Gesagten hervor. (S. I, I, e. 2, c. d. e. 8, auch ob. S. 64 fg.). Die elterliche Gewalt der Mutter steht auch nach Seite der Beendigung und der damit verwandten Fragen unter denselben Regeln, wie die des Baters. Ruht die elterliche Gewalt der Mutter wegen Minderjährigkeit (vgl. 1676 Abs. 2), so bleibt der Mutter Recht und Pflicht für die Person des Kindes zu sorgen, jedoch ohne Bertretungsrecht. Der Bormund hat dann, insoweit der Mutter die Fürsorge zusieht, die Stellung eines Beistandes (1696). Ein besonderer Grund des Endes der elterlichen Gewalt der Mutter ist ihre Wiederverheirathung. Sie behält dann aber in Ansehung der Person des Kindes bieselbe Stellung, wie nach § 1696 (1697).

III. Das burch Annahme an Rindesstatt ober durch Legitimation begründete Berhältniß unterliegt den Einfüssen ber im Borigen bezeichneten Thatsachen ebenso, wie das durch eheliche Geburt begründete. Bei beiden ift rückwirkende Bernichtung möglich durch Ansechtung des Annahmevertrages oder einer nothwendigen Einwilligung zu demselben (1755), durch Ansechtung einer der für die Ehelichseitserklärung grundlegenden Rechtsgeschäfte (1781). Ift die Legitimation durch nachfolgende Ehe geschehen, die Ehe aber nichtig, oder ansechtdar und angesochten, und sind die Boraussetzungen der Geltendmachung der Nichtigkeit nach Maßgabe von § 1329. 1843 gegeben, so verliert das Kind rückwirtend die Stellung des ehelichen, wenn beide Gatten bösgläubig waren. Beruht die Nichtigkeit auf einem Formsehler und ist die Ehe nicht ins Heirathsregister eingetragen, so kann man von einem rückwirkenden Bersust der Stellung des ehelichen Kindes nicht reden, da diese Nichtigkeit von Ansang an unbeschränkt gemacht werden kann und Kinder aus solchen Ehen keinen Augenblick als ehelich gelten (1721. 1699 fg.).

Das durch Annahme an Kindesstatt begründete Berhältniß tann aber auch für die Zukunft aufgehoben werden: a) Die Ausgebung erfolgt durch Bertrag zwischen dem Annehmenden und dem Kind. Sind Abkömmlinge vorhanden, auf welche sich die Birkungen der Annahme erstrecken (1762), so müssen auch sie an dem Bertrage als Contrahenten theilnehmen (1768 Ubs. 2). Die Aussehung kann nur sämmtliche Betheiligte treffen; es ist nicht möglich, daß die Aussehung nur in Ansehung des Kindes, nicht auch der Abkömmlinge, erfolgt oder umgekehrt, oder daß nur einzelne Abkömmlinge aus dem Adoptivverhältniß ausscheiden. (Mot. IV S. 998 fg.). Ebenso ist das Berhältniß untheilbar, wenn ein Ehepaar gemeinschaftlich ein Kind angenommen hat, oder nach der Annahme durch einen Gatten auch der andere das Kind für sich angenommen hat. Die Mitwirkung beider Ehegatten zur Ausschung des Berhältnisses, welche § 1768 Ubs. 3 für diese Fälle verlangt, bedeutet, daß nur durch ihren gemeinschaftlichen

Bertrag mit dem Kinde das Aboptivverhältniß zu beiden gelöst werden kann. hat aber ein Gatte ein ehelich-seibliches Kind des andern (aus früherer Ehe) angenommen, so ist zwar ebenfalls nach § 1768 Abs. 3 die Mitwirtung beider Gatten zur Aushebung des Adoptivverhältnisses erforderlich; aber dieß kann nur bedeuten, daß der seibliche Esterntheil als Mitcontrahent einwilligen muß in die Aushebung des Adoptivverhältnisses zu dem nicht leiblichen, in die Beseitigung der Stellung des Kindes als eines gemeinschaftlichen Kindes beider Gatten. Denn die natürliche Stellung des Kindes als ehelichen Kindes des seiblichen Esterntheils kann nicht ausgehoben werden.

Anders gestaltet fich die Sache mit dem Tode des Kindes. Nun können bie lleberlebenden das zwischen ihnen bestehende Rechtsverhältniß aufheben (1769), womit aber an ben Nachwirfungen der Thatsache nichts geandert wird, daß der Berftorbene ebeliches Rind bes Annehmenden mar. In dem Falle, bag Chegatten ein Kind gemeinschaftlich angenommen haben, tann nach bem Tobe eines ber Gatten ber leberlebenbe bas Aboptivverhältnig zwischen ihm und bem Rinbe (und ben von ber Annahme betroffenen Abkömmlingen) burch Bertrag mit bem Kinde (und biefen Abkommlingen) aufheben (1769 S. 2), womit aber an ben Nachwirkungen bes Umftandes wiederum nichts geandert wird, daß das Rind und feine Abkommlinge eheliche Defcenbeng bes verftorbenen Gatten find (baber auch § 1772 C. 2). Burbe bas eheleibliche Rind eines Gatten von bem anbern angenommen, und ift ber leibliche Elterntheil ber lleberlebenbe, so tann von ber Aufbebung bes zwifchen biefem und bem Rinde bestehenden Berhaltniffes feine Rebe fein. Ift aber ber leibliche Elterntheil gestorben, fo tann ber überlebenbe Aboptivelterntheil ebenfo wie im Falle ber gemeinschaftlichen Annahme bas Aboptivberbaltnif lofen (1769 S. 2).

- b) In Bezug auf das Erforderniß der Bestätigung (1741 S. 2), die Form (1750 Abs. 2), den Ausschluß der Bertretung (1750 Abs. 1), die Zustimmung des gesetzlichen Bertreters, die Genehmigung des Bormundschaftsgerichts (1751), die Bestätigung nach dem Tode eines Betheiligten (1753), das Inkrastreten (1754 Abs. 1), die Zulässigkeit und Wirkung der Bestätigung für den Aussebertrag (1754 Abs. 2), die Ansechtung (1755) gelten dieselben Sähe wie für den Annahmevertrag (1770). S. ob. S. 94 fg.
- c. Eine gesetsliche Aufhebung bes Aboptivverhaltniffes tritt ein burch (verbotene) Berheirathung zwischen bein Annehmenden und dem Kinde oder einem von der Annahme betroffenen Abtömmling besselben 1771, s. auch Abs. 2 bas.

#### Drittes Kapitel.

Die Bormundschaft\*.

§ 526.

Benn ein Kind den elterlichen Schutz in einem Lebensalter verliert, in welchem es felbst für fich zu sorgen noch nicht im

<sup>\*</sup> Dig. 27, 2 ubi pupillus educari vel morari debeat. Cod. 5, 49 ubi pupilli educentur. — Burchardi MCPra. VIII S. 161 fg., v. Buchholt

Stande ist<sup>1</sup>, so ist es Recht und Pflicht der obervormundschaftlichen Behörde, diejenige Person zu bestimmen, welcher die Erziehung des Kindes übertragen werden soll<sup>2</sup>. In Ermangelung einer solchen Bestimmung hat der für das Vermögen des Kindes bestellte Vormund sich auch der Person desselben anzunehmen<sup>3</sup>, wie es dem Vormunde auch obliegt, den von der obervormundschaftlichen Behörde bestellten Erzieher zu überwachen<sup>4</sup>. Bei der Auswahl des Erziehers muß die obervormundschaftliche Behörde vorzugsweise die letztwilligen Ansordnungen des Vaters berücksichtigen<sup>5</sup>; im Uebrigen verfährt sie nach ihrem freien Ermessen<sup>6</sup>. Gegen Angehörige des Kindes, welche die Uebernahme der Erziehung verweigern, kann sie im Nothfall mit Zwangsmaßregeln vorgehen<sup>7</sup>.

Für die Personen der Wahnsinnigen, Kranken und Gebrechlichen hat, soweit die Verwandten sich derselben nicht annehmen<sup>8</sup>, der Vorsmund zu sorgen<sup>9</sup>.

[Nach §68. hat ber Bormund grundsatlich ebensowohl für die Person wie für das Bermögen bes Mündels zu sorgen (1793. 1897). Es soll im Folgenden Beides neben einander gestellt werden.]

juristische Abhandlungen Nr. 20. Glück XXX S. 215 fg XXXII S. 155 fg. Ruborf f R. der Bormundschaft II S. 249 fg. Kraut die Bormundschaft II S. 125 fg. Böhlau Meckenburg. Landr. II S. 234 fg. — Hierher gehört nur die perfönliche Seite der Bormundschaft; von der Bormundschaft nach ihrer vermögensrlichen Seite ist bereits § 432 fg. gehandelt worden. Bgl. § 432 . [Folgt unten.]

**\$** 526.

- <sup>1</sup> Es ift nicht bloß an ben Fall bes Todes der Eltern zu benten, sondern auch an ben Fall, wo sie unfähig oder rlich ausgeschlossen sind. S. l. 1 § 3. l. 3 § 5 D. 43, 30 und § 525 \*-5.
- <sup>2</sup> L. 1 pr. l. 5 D. 27, 2, l. 1 C. 5, 49. N. P. D. von 1577 Tit. 32 § 3 a. E.
- \* Rach ber R. B. O. von 1577 Tit. 32 § 3 soll ber Bormund schworen: "baß er seinen Pflegekindern und ihren Gütern getreulich und erbarlich vorseyn, ihre Personen und Güter versehen und verwahren . ". S. auch l. 12 § 3 D. 26, 7: "cum tutor non redus duntaxat, sed etiam moribus pupilli praeponatur". Bgl. Stobbe IV S. 496. 497. [Rlage des Bormunds auf Herausgabe des Mündels: Sf. LII. 84.]
  - \* S. bie Stellen in Rote 3.
  - <sup>5</sup> L. 1 § 1 D. 27, 2, l. 7 D. 33, 1, l. 1 § 10 D. 25, 4. Bgl. § 514 \*.
  - <sup>6</sup> L. 1 § 1. l. 5 D. 27, 2, l. 1. 2 C. 5, 49.
  - ' L. 1 § 2 D. 27, 2, l. 1 C. 5, 49.
- L. 13 § 1. l. 14 D. 1, 18, l. 22 § 7. 8 D. 24, 3. Berlaffen bes Bahnsinnigen ist für De- und Ascendenten Enterbungsgrund, Nov. 115 c. 3 § 15. c. 4 § 6.
- ° L. 7 pr. D. 27, 10. Diefe Stelle fpricht nur von Bahnfinnigen; aber ihre Uebertragung auf Bersonen, welche wegen torperlicher Krantheit für fich felbft zu sorgen nicht im Stande find, unterliegt feinem Bebenten.

[Aus dem Recht der Forderungen hierher übertragen :]

C. Bormundichaft und Güterpflege \*.

### 1. Bormundschaft über Unerwachsene.

Ginleitung.

**§ 432.** 

Der Ausbruck Bormund' bezeichnet eine Berfon, die zur Sorge für Jemanden, welcher felbst für sich zu forgen nicht vermag, unter ftaatlicher Autorität berufen ift und ihr Amt unter staatlicher Aufficht verwaltet2. Die Bormundichaft begründet ein Berpflichtungs. verhältniß zwischen dem Mündel und dem Bormund in ähnlicher Beife, wie ein Berpflichtungsverhältnig burch den übernommenen Auftrag und die freiwillige Beforgung fremder Angelegenheiten begrundet wird3. Die Bormundschaft begrundet ferner ein Recht bes Bormundes, den Mündel bei Rechtsbandlungen zu vertreten, und über fein Bermögen zu verfügen. Diefe beiben Seiten der Bormundichaft find hier darzustellen. Gine britte Seite ber Bormundichaft, fraft

<sup>\*</sup> Inst. 1, 13-26. Dig. lib. 26. 27. Cod. 5, 28-75. - Ruborff bas R. ber Bormundschaft aus ben gemeinen in Deutschland geltenden Ren entwickelt. 3 Bbe. 1832-1834. Rec. bes erften Banbes von Bethmann . Sollmeg, Rhein. Duf. VI S. 206-256. Rraut die Bormunbichaft nach den Grundfaben bes beutschen R. 3 Bbe. 1835. 1847. 1859. Glüd XXVIII S. 435 -XXXIII S. 310. Beimbach im Rier. XIII S. 237-964. Unterholaner II 6.628-650. Sintenis III § 144-157. Bangerow I § 261-294, Bring 1. Auft. § 285-306. 2. Auft. II § 322 III § 495 fg. Stobbe IV § 263-277. [Champcommunal essai sur la tutelle des impubères dans l'ancien droit Romain. Th. de Paris 1892. Debray bas Bormunbichafter. ber . MBO. v. 1548 u. 1577. Gott. Diff. 1899. — Aus der Litteratur des BGB. : Richter bas Bormunbichafter. nach bem 26B. Leipz. 1897. Schultetus Sandb. bes Bormundichafter. Berlin 1899. Fuchs bas beutsche Bormund. Schafter. Berlin 1899. Brehm bas Bormunbichafter. bes BUB. 2. Muft. 1/ Sannover 1899. v. Schilgen beutfches Bormunbichafter. Roln 1899. Beffe V' beutiches Bormunbichafter. Berlin 1900.] § 432.

<sup>1</sup> S. über biefen Musbrud Rraut I S. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pr. I. 1, 25: — "nam et tutelam et curam placuit publicum munus esse". - Die Sorge, welche ber Staat barauf richtet, baß ein Bormund vorhanden fei, und daß derfelbe fein Amt ordentlich verwalte, nennt man die Obervormunbichaft. Rudorff I § 2, Rraut I § 9. 10, Stobbe § 266. 269. Es ift eine ber wichtigsten legislatorischen Fragen, wie weit bie Dbervormundschaft gefteigert werben foll. Das heutige gem. R. geht barin weiter, als bas römische, und Particularre find noch weiter gegangen.

Das Verpflichtungsverhältniß zwischen bem Bormund und bem Mundel ift, wie das durch die freiwillige Geschäftsbesorgung begründete (§ 430 2), "quasi ex contractu", § 2 I. 3, 27, 1. 5 § 1 D. 44, 7.

beren dieselbe dem Bormund auch die Pflicht und die Macht gibt, für die Person des Mündels zu sorgen, gehört nicht an den gegen= wärtigen Ort des Systems, sondern in das Familienrecht.

Unter den einzelnen Fällen der Bormundschaft ift der bei weitem wichtigste und der rechtlich am weitesten ausgebildete der der Borsmundschaft über Unerwachsene.

Unerwachsene stehen unter Bormundschaft bis zum vollendeten 21. Jahre 5.6. Das römische Recht machte unter den Minderjährigen

<sup>\*</sup> Nach diefer Seite betrachtet ift die Bormundichaft eine fünftliche Ergangung bes burch bas Familien., im Befonberen bas Elternverhaltnif gemabrten Schutes. - Die Meiften (anders von ben Neueren nur Unterholaner und Buchta) handeln bie Bormundschaft auch nach ihrer vermögenstlichen Seite im Familienr ab. hierfur fpricht die Analogie ber Ebe, bei welcher bas gleiche Berfahren gang allgemein eingehalten wirb. Doch verzweigen fich bie vermogensrlichen Wirtungen ber Ehe weiter über bas gange Ripftem, als die der Bormundschaft, welche lettere sich an Auftrag und negotiorum gestio so natürlich anfcilieft, daß fie nicht ohne Gewaltsamkeit bavon getrennt werben tann. Allerdings gehört strenge genommen in das Obligationenr. nur das burch bie Bormundichaft begründete Berpflichtungsverhältniß, nicht auch bas Bertretungs- und Berfügunger. bes Bormundes. Aber noch viel weniger gebort biefe lettere Seite ber Bormundfcaft in bas Familienr .; ihre eigentliche Stelle ware im allgemeinen Theil, mo fie nur aus Zwedmäßigfeitsgrunden nicht (naber) abgehandelt wird. Go febr es fich aber empfiehlt, die vermögenstliche Seite ber Bormundschaft im Obligationenre abzuhandeln, fo wenig halte ich es für gerechtfertigt, fie, wie dieß Buchta thut, aus bem Familienre gang auszuweisen. Die Bormundichaft wird alfo in biefem Lehrbuche im Familienr. noch einmal erscheinen. Bei biefer Anordnung entsteht nur die Frage, an welchem Orte die Grundfate über die Begrundung und Beendigung ber Bormundichaft vorgetragen werben follen. Da fein Grund vorhanden ift, die Darftellung biefer Grundfate ju verschieben, umgefehrt das Berftandniß bes Folgenden mannigfach burch die Kenntnig berfelben bedingt ift, fo werben fle fogleich bier vorgetragen. Bgl. noch Sintenis III § 130 2, Boding Grundr. II § 293 1, Kuntze In systemate iuris civilis hodierni doctrina de tutela num iuri obligationum adscribenda sit. Lipsiae 1851. [Der Berausgeber hat fich aus ben I G. IX angegebenen Grunden für die Aufnahme bes gangen Bormunbichafter. in bas Familienr. entichieben.]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dieß ist das gegenwärtige gemeine deutsche R., seit dem (mit dem 1. Januar 1876 in Kraft getretenen) Reichsgesetz vom 17., 2. 1875. Die römische Grenze war das vollendete 25. Jahr. S. I § 54 s. e. — Nach älterem r. R. konnte der Unerwachsen nur dann einen Bormund haben, wenn er keiner väterslichen Gewalt unterworfen war, vgl. pr. I. 1, 18, 1. 239 pr. D. 50, 16. Dieß hatte seinen Grund darin, daß der unter väterslicher Gewalt Stehende nicht fähig war, etwas Eigenes zu haben. Seit derselbe Bermögenskähigkeit erlangt hat, ist zu unterscheiden zwischen dem s. g. peculium adventicium ordinarium einerseits, und dem s. g. peculium adventicium extraordinarium sowie dem peculium castrense und quasi castrense andererseits. Das Erstere steht auch jetzt nicht unter Bormundschaft, sondern unter selbstnütziger väterlicher Berwaltung; für die anderen Beculien aber bekommt das Kind in der That einen Bormund (curator),

einen Unterschied zwischen den Geschlechtsunreifen und den Geschlechtsreifen. Die Bormundschaft über jene hieß tutela, und trat mit Nothwendigkeit ein'; die Bormundschaft über diese hieß cura, und trat nur dann ein, wenn der Minderjährige sie begehrte?. Doch war die rechtliche Stellung des tutor und des curator im Wesentlichen die gleiches, eine verschiedene hauptsächlich nur bei der Mitwirfung zu den

obgleich das r. R. den Bater, wenn von ihm die vormundschaftliche Berwaltung geführt wird, nicht so nennt. L. 8 § 1 C. 6, 61, Nov. 117 c. 1, vgl. 1. 7 pr. C. 5, 70. Bgl. Clūd XIV S. 390, Marezoll 3S. s. CR. u. Pr. VIII S. 441. 442, Bangerow I § 237 Anm. 2 Rr. 2, Sintenis III § 141 53, Fitting das castrense peculium S. 177. 358. 385 unt., Stobbe § 255 °.

— Handlungsunsähigseit des unter väterlicher Gewalt stehenden Minderjährigen und Ergänzung derselben durch den Bater: Praut II § 108, Stobbe § 256; Es. VII. 197, XIII. 241, XV. 118. RG. XV S. 195. 200.

<sup>6</sup> Bon der Regel, daß Minderjährige unter Bormundschaft stehen, macht Kraut II S. 182 fg. 667 fg. für das heutige R. eine Ausnahme in Betreff der verheiratheten Mündelin, sowie in Betreff des Sohnes, welcher durch Begründung eines selbständigen Haushaltes aus der väterlichen Gewalt ausgeschieden ist — mit Berufung auf älteres deutsches R. und gemeines Gewohnheitsr. Ebenso (im Ausdruck auch den Fall der Emancipation mit umfassend) Sf. XIII. 241 (S. 239); serner das. XVI. 96, wo aber angenommen wird, daß mit Austösung der Ehe sür die minderjährige Frau wieder Bormundschaft eintrete. Bgl. auch § 487 <sup>5</sup>.

Die tutela ift bas altere Reinstitut; bie cura ift zuerft als Unterftutung der Minderjährigen bei einzelnen Asgeschäften burch die lex Plaetoria (nicht frater als die zweite Salfte bes 6. Sahrh, ber Stadt), als generelle Gefchaftsführung burch eine Constitution des R. Marcus eingeführt worden. Capitol. in Marco c. 10. Doch wurde auch nach dieser letten Constitution dem minor ein curator nur auf sein Begehren gegeben. "Inviti adolescentes curatores non accipiunt . . ", § 2 I. 1, 23; f. ferner l. 13 § 2 D. 26, 5, l. 2 § 4. 5 D. 26, 6, 1. 6 C. 5, 31. Bon ber anderen Seite mar es bie Pflicht bes abtretenben tutor, den Mündel zur Erbittung eines curator zu ermahnen (l. 5 § 5 D. 26, 7), und nur einem solchen brauchte ber tutor bas Bermögen bes Mündels herauszugeben (1. 7 C. 5, 31), sowie ber minor auch zu jeder anderen Bahlungsannahme (l. 7 § 2 D. 4, 4) und ferner gur Procefführung (§ 2 I. 1, 23, l. 1 C. 5, 31) eines curator bedurfte. Go erflart es fich, daß trot ber bem minor eingeräumten Freiheit unfere Quellen es als bas Regelmäßige ansehen, daß er unter cura fiebe. 3. namentlich l. 1 § 3. l. 2. l. 3 pr. D. 4, 4. — Bgl. über bas bier Gefagte vorzugsweise den Auffat von Savigny "über den Schutz ber Minderjährigen im r. R., und insbesondere von ber lex Plaetoria", zuerft in ben Abhandl. ber Mademie ber Biffenschaften ju Berlin 1833 G. 1 fg., bann mit Bufaten in ber 36. für gefch. RB. X 6. 282 fg. (und in ben vermischten Schriften II 5. 821 fg.); ferner Ruborff I G. 90 fg. 406 fg., Bangerom I § 291 Anm. 1, Sufate BS. f. AB. XIII S. 311 fg. [Audibert les deux curatelles des mineurs en droit Romain (por und nach Mt. Aurel). Nouv. Rev. hist. de droit fr. et étr. XX p. 177 s. 345 s. 455 s. (1896).]

Ban tann fagen: ber tutor in seiner Eigenschaft als Bertreter bes impubes und Berwalter seines Bermögens war sein curator, obgleich er nicht so bieß. S. aber auch § 488 17. Was ihn als tutor auszeichnete, war lebiglich Bindscheid, Panbetten. 8. Aufl. III. Band.

Rechtshandlungen des Mündels. Heutzutage hat der Minderjährige einen Bormund<sup>10</sup>, und es tritt weder, wenn schon vor der Geschlechtszeise eine Bormundschaft bestand, mit der Geschlechtsreise ein Bechsel der Person ein <sup>11</sup>, noch erfolgt, wenn das Bedürfniß der Bormundschaft sich erst nach erreichter Geschlechtsreise ergibt, die Berufung zur Bormundschaft nach anderen Grundsähen, als die Berufung zur Bormundschaft über einen Geschlechtsunreisen<sup>12</sup>.

[Nach \$68. ift die Grenze der Minderjährigkeit dieselbe geblieben, wie bisher (2). Minderjährige (ohne Unterschied zwischen Geschlechtsverifen und Geschlechtsunreisen) erhalten einen Bormund, wenn sie nicht unter elterlicher Gewalt stehen oder wenn die Eltern weder in den die Person, noch in den das Bermögen betreffenden Angelegenheiten zu ihrer Bertretung berechtigt sind. Danach erhalten uneheliche Minderjährige immer einen Bormund, weil die Mutter nicht die

das R. der Ergänzung der Handlungsunfähigkeit des impudes durch auctoritatis interpositio. In diesem Sinne ist der früher häufig misverstandene Satzu verstehen: tutor personae, non rei vel causae datur (l. 14 D. 26, 2, § 4 I. / 1, 14). [Schüler über die Bedeutung des Satzes: Tutor personae etc. Gött. Diss. 1890.] Im älteren R. gab es Tutoren — die Tutoren geschlechtsreiser Frauen — welche lediglich auctoritatis interpositio, nicht Bermögensverwaltung hatten. Ulp. XI, 25, Gai. I, 190. 191. — Bgl. über das hier Gesagte Bangerow § 263 Anm., und aus der von ihm verzeichneten Literatur namentlich den Aussatz von v. Löhr im Magazin f. RW. und Gesetz. III S. 15 fg. 435 fg.

Die Mitwirtung des tutor bestand in der auctoritatis interpositio, b. h. einer unmittelbaren Theilnahme an der Rhandlung des impudes, durch welche Theilnahme dessen Handlungsunfähigkeit ergänzt werden sollte (8). Die Mitwirtung des curator war ein gewöhnlicher consensus, durch welchen der Mangel der Berfügungsgewalt des minor gehoben werden sollte, und welcher sich in Nichts von der Gestattung unterschied, durch welche z. B. der Eigenthümer die Berfügung des Nichteigenthümers zu einer rlich wirksamen macht. Bgl. § 442 3.

<sup>10</sup> R. B. O. v. 1548 Tit. 81 § 1. v. 1577 Tit. 31 § 1: — "so wöllen wir allen und jeden Churfürsten, Fürsten, Prälaten, Herren, Grasen, von Abel, und Communen hiermit ernstlich auferlegt und befohlen haben, in ihren Fürstenthumen, Herrschaften, Obrigkeiten und Gebieten dermaßen Borsehung zu thun und zu verordnen, daß den Pupillen und minderjährigen Kindern jederzeit, die sie ihren Bogtbaren Jahren kommen, Bormünder und Borsteher, da die ihnen von ihren Ettern in Testamenten oder letzten Willen nit verordnet, oder ihre angeborne Freund und Berwandten sich der Bormündschaft aus rmäßigen Ursachen nit unterziehen wollten oder dazzu süglich und geschieft wären, gegeben werden". — Im älteren deutschen K. kommt ein ähnlicher Gegensat vor, wie der römische zwischen dem impudes und dem minor, der Gegensat vor, wie der römische zwischen "zu seinen Fagen", und demjenigen, welcher "zu seinen Tagen" gekommen ist; zener bedarf eines Bormundes, dieser kann einen Bormund haben, wenn er will. Bgl. über das Nähere Kraut I § 12—16, Rudorff I S. 109 fg., Stobbe I § 40. I. IV § 264.

<sup>11</sup> Kraut II S. 163, Rudorff I S. 116.

<sup>12</sup> R. B. O. a. a. O. (10). Kraut II S. 235. 258; Ruborff I S. 116.

elterliche Gewalt hat (1707). Wann sich für eheliche Kinder das Bedürfniß einer Bormundschaft ergibt, darüber vgl. das zu § 525 Gesagte unter I, 1, c. I, 2, c. d. I, 3. II. S. auch Böhm Gruch. Beitr. XLI S. 559 fg. (1897), Ubbe-lobbe Jahrb. f. Dogm. XXXIX S. 120 fg. (1898). Ferner erhält der Minderjährige einen Bormund, wenn sein Familienstand nicht zu ermitteln ist (1773). Neben dem Inhaber der elterlichen Gewalt oder neben dem Bormund kann der Minderjährige für bestimmte Angelegenheiten einen Pfleger erhalten (1909) S. hierüber zu § 447.]

#### a. Begründung der Bormundicaft.

#### a. Berufung.

§ 433.

Die Berufung 1 zur Bormundschaft über einen Unerwachsenen erfolgt durch letten Willen, Gefet, obrigkeitliche Ernennung 2.

1. Zuerst wird zur Bormundschaft berufen ber letzwillig Ernannte. Das Recht zur letzwilligen Ernennung hat nur der Bater
bez. Großvater 2c., in dessen Gewalt das Kind steht, der Großvater 2c.
jedoch nur dann, wenn das Kind durch seinen Tod frei von Gewalt
wird. Die Ernennung muß in einem gültigen und durch Erbschaftsantritt zur Wirksamkeit gelangenden Testament<sup>5</sup> oder in einem testamentarisch bestätigten Codicill geschehen<sup>6</sup>; sie kann nicht auf einzelne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tutela, cura defertur. S. 3. B. l. 7 pr. D. 4, 5, l. 1 pr. l. 8 § 438. pr. l. 6 D. 26, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach heutigem R. auch burch Bertrag? S. Kraut I § 28, Beseler § 146. IV (4. Aust. § 184. IV), Stobbe § 270 <sup>22 fg.</sup>, Holzschuher III S. 775. — Die römische cura hatte nur Einen Berusungsgrund: Ernennung (bez. Bestätigung [10]) durch die Obrigkeit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dig. 26, 2 Cod. 5, 28 de testamentaria tutela. Glüd XXIX S. 197 fg., Ruborff I S. 266 fg. Kraut I S. 258 fg., Stobbe IV S. 476 fg.

<sup>4</sup> I. 1. 2 D. 26, 2. 1. 73 § 1 D. 50, 17, § 3. 4 I. 1, 13; Gai. I, 144—146, Ulp. XI, 15. Dieses R. des Baters 2c. war durch die 12 Tas. garantirt, Ulp. XI, 14, 1. 1 pr. D. 26, 2, 1. 53 pr. 1. 120 D. 50, 16. Ueber und gegen die Ansicht, daß durch die R. B. O. a. a. O. (§ 432 10) die Mutter dem Bater gleichgestellt worden sei, s. Kraut I S. 259 fg.

b Erforderlichkeit ber Erbeseinsetzung: l. 53 pr. D. 50, 16, — des Erbschaftsantritts l. 9 D. 26, 2, l. 45 § 1 D. 27, 1. Ift es noch ungewiß, ob der Erbschaftsantritt erfolgen wird, so wird ein interimistischer Bormund durch die Obrigkeit ernannt, l. 10 pr. D. 26, 2 (25).

<sup>6</sup> L. 3 pr. D. 26, 2, l. 1 § 1 D. 26, 3. Fein Forts. v. Glück XLIV S. 229 fg. XLV S. 166 fg. — Bedarf auch die Ernennung selbst einer Form? L. 1 § 1 D. 26, 3 schließt verba precativa aus (vgl. Gai. II, 289); aber nach l. 15 C. 6, 23 und l. 21 C. 6, 37 muß wohl jeder Ausdruck des Willens des Erblassers für genügend gehalten werden; s. auch l. 8 C. 5, 28, Ruborff I S. 308. A. M. Sintenis § 147 10. — Anwendung des Libonianischen

Sachen ober Geschäfte beschränft werden?; der Ernannte muß individuell bezeichnets und erbfähigs sein. Eine ungültige letztwillige Ernennung fann aber, mit Ausnahme des Falles, wo sie wegen Unfähigteit des Ernannten ungültig ist (§ 434 Ziff. 1 a. c.), von der Obervormundschaftsbehörde bestätigt werden 10. Diese Bestätigung erfolgt, wenn die Ernennung vom Bater 2c. ausgegangen ist, ohne Weiteres, Tauglichkeit des Ernannten vorausgesetzt 11; wenn von der Mutter, nur unter der Boraussetzung gleichzeitiger Erbeseinsetzung des Kindes durch dieselbe 19; wenn von einem Fremden, nur unter bieser und unter der ferneren Boraussetzung, daß das Kind kein weiteres Vermögen hat 13. Die Bestätigung ist nicht bloß Recht, sondern auch Pssicht der Obervormundschaftsbehörde 14.

Senatsbeschlusses: l. 29 D. 26, 2, l. 18 § 1 D. 48, 10. Sintenis a. a. Q. Mnm. 12,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 12—15 D. 26, 2, § 4 I. 1, 14. Ruborff I S. 287 fg. — Beschräntung burch Bebingung und Befriftung ift zulässig: l. 8 § 1. 2. l. 11 pr. D. 26, 2, § 3 I. 1, 14.

<sup>8</sup> L. 20 pr. D. 26, 2, § 27 I. 2, 20.

<sup>9</sup> L. 21 D. 26, 2.

<sup>10</sup> Dig. 26, 3 de confirmando tutore vel curatore. Cod. 5, 29 de confirmando tutore. Einzelne Falle ber Bestätigung aus ben Quellen: 1. 1 § 1 D. 26, 3, l. 13 § 12 D. 27, 1; § 5 I. 1, 13, l. 7 pr. D. 26, 3 l. 4 C. 5, 29, Nov. 89 c. 14, 1.2. 4 D. 26, 3; 1. 3 D. 26, 8, 1. 2 C. 5, 29; l. 6 D. 26, 3, l. 40 D. 26, 7; l. 29 D. 26, 2, l. 18 § 1 D. 48, 10; l. 26. 1. 31 D. 26, 2. - Der Ausbrud confirmatio, obgleich in ben Quellen burchgebends gebraucht, und baber auch bier in ber beutschen Bezeichnung festgehalten, ift ungenau. Durch die confirmatio wird nicht die lettwillige Ernennung zu einer gultigen gemacht, sondern der confirmirte Bormund ift ein obrigkeitlich berufener, 1. 26 § 2 D. 26, 2. 1. 18 § 1 D. 48, 10. Dieß (obgleich bestritten, vgl. Ruborff I G. 329 fg. Bangerom § 264 Anm. a. G., Gintenis § 147 39) ift begwegen nicht weniger mahr, weil ber confirmirte Bormund auf Grund bes, wenn auch ungultigen, letten Billens in einzelnen Beziehungen behandelt wird wie ein lettwillig berufener 1. 11 pr. D. 26, 3, 1. 32-34 D. 27, 1, 1. 5 § 2 D. 34, 9, 1. 2. 3, 1. 11 § 1 D. 26, 3, Vat. fr. § 159. 211. 246. Die Analogie der 1. 25 C. 5, 16 (I. § 83 2) hier zur Geltung zu bringen, ift äußerst bebenklich. Aber mahrend fonst die obrigkeitliche Bernfung nur in Ermangelung ber gesethlichen eintritt, tritt fie bier bor berfelben ein: hierin liegt bie rliche Bebeutung ber Confirmation.

<sup>11</sup> Nach r. R. wurde in biesem Falle auch die Tauglichkeit des Ernannten einer weiteren Prüfung nicht unterzogen, l. 1 § 2 D. 26, 3, § 5 I. 1, 18. Anders nach heutigem Re, nach welchem ohne eine solche Prüfung überhaupt kein Bormund zugelassen wird (§ 436 2).

<sup>12</sup> L. 4 D. 26, 2, 1. 4 C. 5, 28 (Bangerow I S. 493).

<sup>13</sup> L. 4 vgl. l. 5 D. 26, 3. Frember ift auch ber Bater gegenüber bem unchelichen Kinbe, l. 7 pr. D. 26, 3. Ruborff I S. 317 11, Bangerow I S. 492 (7. Aufl.), Nov. 89 c. 14.

2. Geschliche Berufung<sup>15</sup> tritt ein: a) wenn gar keine letztwislige Ernennung vorliegt, oder die vorliegende ungültig ift und nicht besstätigt wird<sup>15\*</sup>; b) wenn die Birksamkeit der letztwisligen Ernennung durch eine ihr zugefügte Bedingung oder Befristung definitiv ausgesschlossen ift <sup>16</sup>; c) wenn der letztwislig ernannte Bormund stirbt <sup>17</sup>. Wenn dagegen der letztwislig ernannte Bormund ablehnt, oder zur Berwaltung der Vormundschaft untauglich ist oder wird, oder abgesetzt wird, so tritt nicht gesetzliche, sondern sosort obrigkeitliche Berufung ein <sup>18</sup>. — Berufen werden durch das Gesetz die nächsten Berwandten, in derjenigen Ordnung, in welcher sie zur Erbschaft berufen werden <sup>19</sup>, sedoch mit solgenden Maßgaben. a) Berufen werden nur männliche Berwandte. Es können aber Mutter oder Großmutter nach dem Tode ihrer Ehemänner verlangen, daß ihnen mit Ausschluß aller Seitenverwandten

<sup>14</sup> In einigen Stellen wird zwar nur gesagt, daß die Sbrigkeit bestätigen burfe, ober zu bestätigen pflege, l. 1 § 1. 8. l. 4 D. 26, 3, l. 2 C. 5, 29. Aber andere Stellen reben zu bestimmt von einem Bestätigenmüssen, als daß an dem im Text aufgestellten Satz gezweiselt werden dürste. S. § 5 I. 1, 13, l. 8. 6 D. 26, 3 l. 4 C. 5, 29, l. 26 § 2 D. 26, 2, l. 18 § 1 D. 48, 10; vgl. auch l. 16 D. 27, 10, l. 7 § 5 C. 5, 70. Das Gewicht dieser Stellen wird auch durch l. 3 C. 5, 29 nicht aufgehoben, zu welcher zu vergleichen sind die Stellen in § 437 lb. — Andere unterscheiden je nach den verschiedenn Fällen der Ungültigkeit zwischen einer consirmatio voluntaria und necessoria (vgl. Glück XXIX S. 281, Rudorff I S. 381, Sintenis III S. 198 in der Ann.); aber diese linterscheidung sindet in den Suellen keine Rechtsertigung, da die ausbrücken. — Der Bestätigungspflicht auf Seiten der Obervormundschaftsbehörde entspricht aus Seiten des Ernannten ein R. auf Bestätigung, welches nöttigensalls durch Rmittel geltend gemacht werden kann (vgl. § 435 d).

<sup>16</sup> Glüd XXIX S. 315 fg , Ruborff I S. 186 fg., Kraut I S. 244 fg , Stobbe IV S. 478 fg.

<sup>15</sup>a G. Note 10 fg.

<sup>16</sup> L. 11 pr. D. 26, 2, l. 9 § 2 D. 27, 3, § 1 I. 1, 20. Bei Schweben ber aufschiebenden Bebingung und vor Eintritt der aufschiebenden Befristung wird burch die Obrigkeit ein interimistischer Bormund ernannt (25).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> L. 11 § 3 D. 26, 2, l. 6 D. 26, 4, § 2 I. 1, 15. S. aber auch l. 11 § 4 D. 26, 2, l. 4 C. 5, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> L. 11 § 1. 2 D. 26, 2, l. 10 § 7 D. 27, 1, l. 17 D. 26, 1.

<sup>19</sup> Das R. vor der Nov. 118 berief zur Bormundschaft, mit einzelnen Ausnahmen zu Gunsten der Cognaten, die Agnaten (Inst. 1, 15, Dig. 26, 4, Cod. 5, 30, Rudorff I S. 206 fg.); die bezeichnete Novelle aber, nachdem sie bestimmt hat, daß für das Erbr. lediglich die Cognation entscheiden solle, versügt in c. 5: "unumquemque secundum gradum et ordinem, quo ad hereditatem vocatur, aut solum aut cum aliis etiam functionem tutelae suscipere, nulla neque in hac parte differentia introducenda de agnatorum seu cognatorum iure . . . Bgl. Sf. IV. 15.

bie Bormundschaft über ihre Kinder und Enkel obrigkeitlich überstragen werde<sup>20</sup>. b) Bater und Großvater haben ein Ausschlußrecht gegenüber den Geschwistern und Geschwisterkindern<sup>21</sup>; steht der Mündel in ihrer Gewalt, so werden sie vor den Geschwistern berufen<sup>212</sup>. — Wenn der in der Berufungsordnung zunächst Stehende wegen Unfähigkeit nicht berufen wird, oder wenn der Berufene stirbt, so rückt die gesetzliche Berufung auf den Folgenden weiter, während im Falle der Ablehnung, Untauglichseit oder Absetzung des Berufenen sofort obrigkeitliche Berufung eintritt<sup>22</sup>.

3. Obrigkeitliche Berufung 23 tritt ein: a) wenn weder eine lettwillige noch eine gesetzliche Berufung vorliegt24, oder so lange ce noch

<sup>30</sup> Nov. 118 c. 5, und vgl. die Stellen in § 434 \*. a) Mutter und Großmutter können verlangen, daß ihnen die Bormundschaft obrigkeitlich übertragen werde; das Gesetz beruft sie nicht, sondern gibt ihnen ein R. auf Berufung. d) Dieses R. steht ihnen nur zu "amissis viris" und gegen Berzicht auf "aliae nuptiae" (§ 434, 1, a), 1. 2 C. 5, 35, Nov. 118 c. 5; daher schließt der Bater die Mutter und der Großwater die Großmutter aus. c) Die Mutter geht dem Großvater vor, die Großmutter concurrirt mit dem Großvater der anderen Linie; denn das Gesetz gibt der Mutter und Großmutter Anspruch auf die Bormundsschaft "secundum hereditatis ordinem". Doch sind die Meinungen hier verschieden. Glüd S. 59 fg., Bangerow S. 496, Rudorff I S. 258.

<sup>21</sup> Diefes R. ift in der Nov. 118 c. 5 nicht ausbrücklich anerkannt; aber es lag gewiß nicht in Justinian's Sinne, daß Bater und Grofvater in einer ichlechteren Lage fein follten, als Mutter und Großmutter. Er fest ben regelmäßigen Fall voraus, daß ein Bedürfniß jur Bormunbichaft fich erft burch ben Tob bes Inhabers ber väterlichen Gewalt ergibt (\_testamentariis solis tutoribus praecedentibus eas"). Die Anglogie ber Mutter und Grofmutter führt aber über ein bem Bater und Grofbater guftebenbes Ausschlufrecht nicht binaus, fo baß alfo die Berufung ber Regel gewäß mit ihnen auch Geschwifter- und Beschwisterkinder trifft, und die Bormundschaftspflicht, wenn Bater und Grofvater von ihrem Ausschluftr. feinen Gebrauch machen wollen, auch biefen letteren obliegt. — Doch herrscht auch über biefen Punkt feine Uebereinstimmung ber Anfichten. Bahrend Andere bem Bater und Grofvater allen Borgug vor ben Gefchwiftern und Geschwisterkindern absprechen, laffen noch Undere umgekehrt zwar nicht ben Bater und Großvater überhaupt, aber boch ben pater und avus emancipator mit Ausschluß ber Befchwifter und Befchwifterfinder berufen werben, inbem fie nämlich annehmen, bag burch bie Nov. 118 gwar bie legitima tutela agnatorum, nicht aber die legitima tutela des Emancipators (Inst. 1, 18. 19) aufgehoben worden fei. Aber diese Behauptung ift unvereinbar mit der vollkommenen Gleichstellung ber Berufung gur Erbichaft und gur Bormundichaft, welche bas Brincip ber Juftinianischen Neuerung bilbet (19). Bal. über bie verschiebenen Anfichten Thibaut civil. Abhandl. S. 297 fg., Ruborff S. 248, Bangerow § 267 Anm., Sintenis § 147 4.

<sup>&</sup>lt;sup>21a</sup> Dieß ift nach ber Art, wie fich l. 8 § 1 C. 6, 61 und l. 7 pr. C. 5, 70 ausbrüden, nicht zu bezweifeln. Bgl. § 432 <sup>5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> L. 17 D. 26, 1, 1. 10 § 7 D. 27, 1, und arg. 1. 11 § 1-3 D. 26, 2.

ungewiß ist, ob eine solche vorliegt25; b) wenn der lettwillig oder gesetlich berufene Bormund26 die Bormundichaft ablehnt27, oder gur Bermaltung berfelben untqualich ift oder mirb28, oder abgesett mird29: c) im Kall bes Todes bes lettwillig ober gesetlich Berufenen bei Ermangelung einer gesetzlich zu berufenden Berfon30. Die obrigkeitliche Berufung fann nicht unter einer Bedingung ober Befriftung<sup>81</sup>, wohl aber für einen vorübergehenden Bedürfniffall32 erfolgen; auch tann fie auf bestimmte Sachen33 ober Beichäfte34 beidrantt werben. Ruständig für die Berufung ift das die Obervormundichaft führende Bericht; berufen fann dasselbe nur Berjonen, welche seinem Berichts= zwang unterworfen find 35. Die Berufung erfolgt von Amtswegen 36:

<sup>24</sup> — "si cui nullus omnino tutor sit". Gai. I, 185, pr. I. 1, 20. Eine ungultige lettwillige Berufung ift zwar rlich feine Berufung, fchließt aber auf Berlangen des Bezeichneten die gesetzliche Berufung aus (10). Gine ungultige gefetliche Berufung gibt es nicht.

<sup>25</sup> L. 10 pr. l. 11 pr. D. 26, 2, § 1 I. 1, 20.

<sup>27</sup> L. 4 C. 5, 36, l. 11 § 1 D. 26, 2.

33 L. 27 pr. D. 26, 5, 1. 21 § 2-4 D. 27, 1, 1. 2. 11 C. 5, 62, 1. 3. 5. C. 5, 36, 1. 9 § 9 D. 26, 7; 1. 8 § 1 C. 6, 61, Nov. 117 c. 1.

<sup>23</sup> Inst. 1, 20 de Atiliano tutore et eo qui ex lege Iulia et Titia dabatur. Dig. 26, 5 de tutoribus et curatoribus datis ab his qui ius dandi habent, et qui et in quibus causis specialiter dari possunt. Cod. 5, 34 qui dare tutores vel curatores possunt, et qui dari non possunt. -Glud XXIX S. 400 fg., Ruborff I S. 338 fg., Rraut I S. 278 fg. -Der von ber Obrigfeit berufene Bormund wird in unferen Quellen als tutor ober curator dativus, seine Tutel als tutela dativa bezeichnet, 1. 7 D. 46, 6, l. 5 C. 5, 30, 1. 51 [52] pr. C. 1, 3. Bei Gai. I, 154 und Ulp. XI, 14 wird auch ber im Testamente ernannte Tutor tutor dativus genannt.

<sup>36</sup> An und für fich gilt ber Grundsat: tutorem (curatorem) habenti tutor (curator) non datur. L. 6 C. 5, 34, 1. 9 C. 5, 31, 1. 4 C. 5, 36, l. 10 D. 26, 5, 1. 37 D. 27, 1; 1. 10 C. 5, 34. Ruborff I G. 377. Aber biefer Grundfat wird im Bedurfniffall verlaffen. (Auch ichlog er für bie Romer bie Bestellung eines curator neben einem tutor nicht aus, § 5 I. 1, 23.)

<sup>28 § 5</sup> I. 1, 23, l. 17 D. 26, 1, l. 13 pr. eod., l. 10 § 7 D. 27, 1, l. 4 C. 5, 36, 1, 6 C. 5, 43.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> L. 4 C. 5, 36, l. 11 § 2 D. 26, 2. 30 L. 4 C. 5, 36, l. 11 § 3 D. 26, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> L. 77 D. 50, 17, l. 6 § 1 D. 26, l. Bgl. l. 6 § 4 eod.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> S. 3. B. l. 10 pr. l. 11 pr. D. 26, 2; l. 10 § 7 D. 27, 1, l. 9 § 2 D. 27, 3; l. 13 pr. D. 27, 1; l. 1 C. 5, 86, § 2 I. 1, 25; l. 28 § 2 D. 27, 1, l. 2 D. 26, 5, l. 17 § 1 D. 49, 1, l. 7 C. 5, 43.

<sup>34</sup> hierher gehort namentlich ber Bormund, welcher gegeben wirb, wenn ein Proces zwischen bem Mündel und bem ordentlichen Bormund geführt werden 10ff. Cod. 5, 44 de in litem dando tutore vel curatore, § 3 I. 1, 21. Ruborff I S. 389 fg. S. ferner Nov. 72 c. 2; 1. 7. 9 D. 26, 5, 1. 61 pr. D 23, 3. (Gai. I, 176-179. 180, Ulp. XI, 20. 22.)

jedoch find die Intestaterben und Pupillarsubstituten des Mündels verpflichtets, um Bestellung eines Bormundes für denselben binnen Jahresfrist nachzusuchen, dei Strafe des Berlustes ihres Erbrechts, wenn der Mündel vor Erreichung der Testamentsmündigkeit gestorben ist.

- [1. Im 868. ift die Bestellung des Bormundes immer eine obrigkeitliche. Es find nur gewisse Personenzals Bormunder in der Art berufen (1776), daß sie nicht ohne besondere Gründe übergangen werden durfen (1778).
- a. Berufen in diesem Sinne ist in erster Linie auch nach BGB. ber testamentarisch (1777 Abs. 3) Benannte, und zwar zuerst der vom (ehelichen) Bater, dann der von der ehelichen Mutter Benannte (1776 Abs. 1 Ziff. 1. 2). Der Bater oder die Mutter haben das Benennungsrecht aber nur, wenn ihnen zur Zeit ihres Todes die elterliche Gewalt über das Kind zusteht. Es muß nicht nothwendig die völlig ungeschmäserte elterliche Gewalt sein; aber das Bertretungsrecht in persönlichen und Bermögensangelegenheiten muß vorhanden sein (1777 Abs. 1). Der Bater kann für den Postumus den Bormund benennen, wenn er ihn nach dem Borigen benennen könnte, salls das Kind vor seinem Tode geboren wäre (1777 Abs. 2).

b. Nach ben testamentarisch Berufenen sind berufen die Großväter des Mündels und zwar zuerst berjenige väterlicherseits; sodann berjenige mütterlicherseits (1776 Abs. 1 Ziff. 8. 4). Dieß gilt auch zu Gunsten des Baters der unsehlichen Mutter, aber nicht (1589 Abs. 2) zu Gunsten des Baters des unehelichen Baters. Im Falle einer Annahme an Kindesstatt bleibt die Berufung der Großväter bestehen, wenn der Annahmende der Ebegatte des leiblichen Baters oder der leiblichen Mutter ist. Hat aber ein Anderer den Mündel an Kindesstatt angenommen, so sind die Großväter nicht berufen (1776 Abs. 2 S. 1). Man hat erwogen, daß in einem solchen Falle der Angenommene seiner natürlichen Familie mehr oder weniger entfremdet wird und häusig in ganz andere Berhältnisse kommt (Mot. IV S. 1050 fg.). Auch dann sind die Großväter nicht berufen, wenn berjenige, von welchem der Nündel abstammt, von einem Andern als dem Ebegatten seines Baters oder seiner Nutter an Kindesstatt angenommen ist, und die Wirdelsand von die Von die Wirdelsand von die Von die

<sup>35</sup> L. 5 C. 5, 34, l. 3 D. 26, 5; l. 24 D. 26, 5.

<sup>36</sup> R. B. O. v. 1548 Tit. 31 § 1. v. 1577 Tit. 32 § 1. Das r. R. fieht es als die Regel an, daß die Obrigkeit erst auf gestellten Antrag thätig wird. Bgl. mit Ruborff I S. 406 Glück XXX S. 93 fg. Darauf beruht auch, was in den Quellen über die Rangordnung der zur Erbittung eines Bormundes Berechtigten gesagt wird. L. 2 § 3 D. 26, 6, 1. 4. 10 C. 5, 31. Ruborff I S. 417 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Dig. 26, 6 qui petant tutores et ubi petantur. Cod. 5, 31 qui petant tutores vel curatores.

<sup>38</sup> L. 2 § 1. 2. l. 4 D. 26, 6 l. 2 § 23 sqq. D. 38, 17, § 6 I. 3, 3, l. 11 C. 5, 31, l. 10 C. 6, 58, l. 3 C. 6, 56. Die heutige Anwendbarkeit der bezeichneten Strafe ist nicht unbestritten. Bgl. Glück XXX S. 139 fg., Ruborff I S. 435. 436, Kraut I S. 283, Sintenis § 147 %, Stobbe IV § 270 %. 9.

tungen der Annahme sich auf den Mündel erstrecken (1776 Abs. 2 S. 2). Mot. IV S. 1051 nehmen auch auf den Fall Rücksicht, daß der an sich berufene Großvater selbst den Enkel an Kindeskatt annimmt. Angesichts des § 1741 ist dieß nur möglich, wenn jemand das Kind seiner unehelichen Tochter annimmt, oder nach dem Tode der ehelichen Tochter deren uneheliches Kind. Rach den Mot. soll in diesen Fällen der Großvater, wenn trot seiner Stellung als Adoptivvater Bormundschaft nöthig wird, zwar berufen sein, aber nach § 1778 Abs. 1 (E. I § 1637 Abs. 1) übergangen werden können. Diese Ansicht war nach der Fassung von E. I § 1635 Abs. 2 richtig, nach der Fassung des Gesetzes (1776 Abs. 2) ist der Großvater nicht berusen, da er nicht Ehegatte der Mutter des Kindes ist. Das Ergebniß, welches auch die Wotive in solchen Fällen anstreden, daß nämlich der von der Fürsorge für das Kind als Adoptivvater Ausgeschlossene auch nicht als Großvater Bormund werden soll, wird auf diesem Wege sicherer erreicht.

Bon einer gesetzlichen Berusung ber Mutter ist befthalb teine Rebe, weil sie normaler Beise nach bem Tobe bes Baters die elterliche Gewalt hat, und eine Bormundschaft überall nicht eintritt. Hat aber die eheliche Mutter aus besonderen Gründen die elterliche Gewalt nicht, oder ruht dieselbe, oder ist sie so beschränkt, daß Bormundschaft nöthig wird, so verbietet es sich, die Mutter als Bormunderin zu berusen. Der unehelichen Mutter, welche die elterliche Gewalt nicht hat, ist auch kein Recht auf die Bormundschaft verliehen; sie darf aber vor dem Großvater (ihrem Bater) bestellt werden (1778 Abs. 3).

- c. Die Berufenen bes § 1776 bürfen ohne ihre Justimmung nur übergangen werden, wenn sie unfähig oder untauglich (1780–1784) sind, oder an der llebernahme thatsächlich verhindert sind, oder dieselbe verzögern, oder ihre Bestellung das Interesse des Mündels gefährden würde (1778 Abs. 1). Bei einer nur vorübergehenden Berhinderung können sie nach dem Wegfall des hindernisses verlangen, an Stelle des disherigen Bormunds bestellt zu werden (1778 Abs. 2). Für eine Ehefrau darf der Mann vor allen nach § 1776 Berusenen bestellt werden; für ein uneheliches Kind die Mutter vor dem mütterlichen Großvater (s. ob. b.); die übrigen nach § 1776 Berusenen kommen bei dem unehelichen Kinde nicht in Betracht.
- d. Ift die Bormundschaft nicht einem nach § 1776 Berufenen zu übertragen, so mählt das Bormundschaftsgericht nach Anhörung des Gemeindewaisenraths (1779 Abs. 1) und nach Anhalt von § 1779 Abs. 2.]

# β. Fahigkeit und Cauglichkeit qur Dormundschaft.\*

**§ 434.** 

Wer unfähig zur Vormundschaft ist, wird vom Gesetz nicht berufen, die letztwillige oder obrigkeitliche Berufung eines Unfähigen ist nichtig. Wer untauglich zur Vormundschaft ist, wird trotz der erfolgten Berufung zur Vormundschaft nicht zugelassen bez. von berselben entfernt.

<sup>\*</sup> Wiud XXIX S. 50 fg., Ruborff II S. 17 fg., Stobbe IV S. 484 fg.

- 1. Unfähig zur Bormundschaft find2:
- a) Personen weiblichen Geschlechts. Jedoch können Mutter und Großmutter nach dem Tode ihrer Ehemänner verlangen zur Bormundschaft über ihre Kinder und Enkel zugelassen zu werden, wenn sie zu gerichtlichem Protokoll 1) versprechen, sich nicht wieder verheirathen zu wollen, 2) dem Bellejanischen Senatsbeschluß und den übrigen weiblichen Rechtswohlthaten entsagen, 3) den Mündeln ihr gesammtes Vermögen ausdrücklich verpfänden 4. Schreiten sie gegen ihr Versprechen dennoch zur zweiten Ehe, so verlieren sie die Vormundschaft wieder.
- b) Minderjährige 6. Sind dieselben jedoch lettwillig ernannt, so wird ihnen die Bormundschaft bis zur Großjährigkeit aufbewahrt, und es wird einstweilen ein interimistischer Bormund ernannt 7.
- c) Soldaten; mit Ausnahme der von einem Mitfoldaten übertragenen Bormunbichaften 8.

Andere zählen hierher außer ben im Folgenden Genannten auch Bischöfe und Mönche, nach Nov. 123 c. 5. Aber das c. R. (c. 4 C. 16 qu. 1) hat dieser Novelle das ältere R. der l. 51 [52] pr. C. 1, 3 vorgezogen. S. Glück XXXI S. 300—325, Rudorff II S. 109—111.

\*L. 1 C. 5, 35, l. 18 D. 26, 1, l. 26 pr. D. 26 2, l. 1 § 1. l. 3 § 4. l. 10 D. 26, 4, l. 21 pr. D. 26, 5. Ueber l. 16 pr. D. 26, 1 f. Ruborff I S. 250 16. [RG. XXXVII S. 187.]

\* L. 2. 3 C. 5, 35, Nov. 22 c. 40, Nov. 94. 155, Nov. 118 c. 5. Emmerich 3 S. f. ER. u. Pr. III S. 201 fg. Bgl. § 433 20. In Betreff ber Berpstichtung zur Bermögensverpfändung f. noch I § 232 4. Ueber uneheliche Kinder f. Emmerich a. a. O. S. 208—209, Sintenis § 146 4. — Bessonderes R. der Nov. 117 c. 1: f. § 517 24.

<sup>5</sup> Nov. 22 c. 40, Nov. 94 c. 2.

<sup>6</sup> L. 5 C. 5, 30, § 13 I. 1, 25.

7 L. 32 § 2 D. 26, 2, 1. 10 § 7 D. 27, 1, § 2 I. 1, 14. Bor Justinian (6) wurde es auch bei der gesetzlichen Berufung so gehalten, 1. 10 § 7 D. 27, 1, 9 § 1 D. 27, 3. Rudorff II S. 21 glaubt, daß es auch nach neuestem R. so sei. Die Sache ist allerdings nicht zweisellos.

L. 4 C. 5, 34, 1. 23 § 1 D. 27, 1; vgl. § 14 I. 1, 25. Bangerow

S. 502. Bgl. Reichsmilitärgefet vom 2. Mai 1874 § 41.

<sup>1</sup> Die Neueren (vgl. Glück XXXI S. 192 fg., Ruborff II S. 15, Sintenis § 146 1) sprechen im Fall der Untauglichkeit von einer excusation necessaria. Diese Bezeichnung, obgleich nicht ohne Anhalt in den Quellen (l. un. C. 5, 68 [67], § 11 I. 1, 25, Vat. fr. § 202; l. 1 § 3 D. 3, 1, l. 11 D. 50, 2), empsiehlt sich insofern nicht, als sie die Borstellung zu erregen geeignet ist, daß der Untaugliche sich wegen Bersäumniß der Bormundschaftspflichten verantwortlich mache, wenn er nicht um Entbindung von der Bormundschaft nachsuche; was nicht richtig ist. L. 13 § 12 D. 27, 1 (vv. aut quos non oportet). Rudorff II S. 195.

- d) Rach dem Reichsstrafgesethuch sind unfähig, jedoch nicht unbeschränkt, die Personen, welchen die burgerlichen Shrenrechte aberkannt sind 84.
- 2. Die Entscheidung über die Tauglichkeit des Berufenen ist im Allgemeinen dem Ermessen der Obervormundschaftsbehörde überlassen. Dieselbe hat zu erwägen, ob nicht in Beziehung auf den Berusenen ein Grund vorliegt, welcher eine Gefährdung der Interessen des Mündels befürchten läßt. Als einzelne Gründe dieser Art werden in den Quellen genannt 10: Geistesstörung 11; Taubheit, Stummheit, Blindheit 12; Krankheit und Altersschwäche 13; schlechter Lebenswandel 14; Armuth 15; Feindschaft mit dem Mündel oder dessen Bater 16; Hinzudrängung zur Vormundschaft 17; Schuldverhältniß zwischen Bormund und Mündel 18, mit Ausnahme jedoch der Mutter

<sup>84</sup> Nicht unfähig find fie zur Vormunbichaft über Descenbenten, jedoch muß die obervormunbschaftliche Behörde ihre Genehmigung ertheilen. StGB. § 34 Rr. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L. 3 § 12 D. 26, 10: — "et generaliter, si qua iusta causa praetorem moverit, cur non debeat in ea tutela versari, reicere eum debebit". § 5 I. 1. 23.

<sup>10</sup> Richt ausbrücklich genannt ist Interdiction wegen Berschwendung; aber es ist keinem Zweisel unterworsen, daß auch diese Untauglichkeitsgrund ist. S. auch l. 12 § 2 D. 26, 5 und l. 5 C. 5, 30 ("Cui enim ferendum est, eundem esse tutorem et sub tutela constitui, et iterum, eundem esse curatorem et sub cura agere? Haec certe et nominum et rerum soeda consusio est"). Rudorff II S. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> L. 11. 17 D. 26, 1, l. 10 § 3 D. 26, 2, l. 12 pr. D. 27, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> L. 1 § 2. 3. l. 17 D. 26, 1, l. 10 § 1. l. 11 D. 26, 4, l. 3 C. 5, 34, l. 1 C. 5, 68 [67].

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> L. 13 pr. D. 26, 1, l. 10 § 8 D. 27, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> L. 8. l. 10 D. 26, 3.

<sup>15</sup> L. 6 C. 5, 43.

<sup>16</sup> L. 3 § 12 D. 26, 10, 1. 6 § 17 D. 27, 1, 1. 8. 10 D. 26, 3, § 11 I. 1, 25. Unter benselben Gesichtspunkt gehört § 12. I. eod., 1. 6 § 18 D. 27, 1, 1. 27 § 1 D. 26, 2 (Streit über ben Status zwischen bem Bormund und bem Bater bes Münbels ober bem Münbel selbst).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> L. 21 § 6 D. 26, 5.

<sup>18</sup> Nov. 72 c. 1—4 und baraus Auth. Minores C. 5, 34. Nov. 72 c. 3. cit.: — ne ex hoc ipso hostem et non curatorem adolescentulo praedeamus". Dieser Untauglichseitsgrund hat aber solgendes Eigenthümsliche: der Berusene soll ihn während der Excusationsfrist (§ 485 °) geltend machen; thut er dieß nicht, so wird ihm zwar die Bormundschaft nicht genommen, aber er verliert zur Strase seine Forderung, und wird als Schuldner durch Zahlung oder andere Tilgung während der Bormundschaft nicht befreit. Bird der Bormund Gläubiger erst während der Bormundschaft, so wird ihm nur ein anderer Bormund beigeordnet, — "ut custodiat ille, ne stat adversus adolescentem aut eins substantiam ab eo, qui eum habet obligatum, in

und Grofimutter <sup>19</sup>. — Abgesehen von dem Ermessen der Obervormundschaftsbehörde ist untauglich zur Vormundschaft: a) wer durch die Eltern des Mündels lettwillig von der Vormundschaft ausgesschlossen ist <sup>20</sup>; b) der Ehemann der Chefrau gegenüber, der Bräutigam der Braut gegenüber, der Schwiegervater der Schwiegertochter aegenüber <sup>21</sup>. <sup>22</sup>.

- [1. Nach 868. tann man als un fähig bezeichnen biejenigen, welche nicht zum Bormund bestellt werben tonnen: Geschäftsunsächige und wegen Geistesschwäche, Berschwendung ober Truntsucht Entmundigte (welche nur in der Geschäftsfähigkeit beschränkt find); ihre Bestellung ift nichtig (1780).
- 2. Als untauglich lassen sich biejenigen bezeichnen, welche nicht bestellt werben follen: Minderjährige, Personen unter vorläufiger Bormundschaft nach § 1906, Personen unter Gebrechlichkeitspssegschaft in Bermögensangelegenheiten, Gemeinschuldner während bes Concurses, solche, welche der bürgerlichen Ehrenzechte für verlustig erklärt sind, soweit nicht das WStGB. (in der Fassung des Art. 34, I CG. 3. BGB.) ein anderes ergibt (1781); endlich wer von dem Bater oder der Mutter unter den Borbedingungen des Benennungsrechts letztwillig ausgeschlossen ist (1782).

Eine Frau, die mit einem Andern als dem Bater des Mündels verheirathet ift, soll nur mit Justimmung ihres Mannes (1783), ein Beamter oder Religionsdiener nur mit der landesgesetzlich vorgeschriebenen Erlaubniß bestellt werden (1784). In Araft bleibt Reichsmilitärgesetz § 41. Für Reichsbeamte ist Einholung einer Erlaubniß zur llebernahme der Bormundschaft reichsrechtlich nicht vorgeschrieben. Die Motive (IV S. 1073) deuten zweiselnd an, daß in dieser Beziehung die im § 19 Abs. 1 des Reichsbeamtengesetzes enthaltene Berweisung auf das Staatsbeamtenrecht des Wohnorts des Reichsbeamten (eventuell auf das seines Heimathsstaates, eventuell auf preußisches Recht) maßgebend sei. W. E. ift dieß zutreffend.

Die Bestellung eines Untauglichen ist wirksam, s. aber 1886 bis 1888 und bazu unt. zu § 437 unter 2. Berhältniß ber Unfähigkeits- und Untauglichkeits- gründe zu ben Ablehnungsgründen s. unt. zu § 435 unter 3.]

medio ulla malignitas" (c. 2 cit.). Bgl. Seuffert MCBra. XII S. 301 fg. Sf. X. 268, XII. 47, XIX. 101, XXVI. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Nov. 94 pr. c. 1.

<sup>20</sup> L. 21 § 2 D. 26, 5, l. un. C. 5, 47.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> L. 1 § 5 D. 27, 1, l. 4. 17 C. 5, 62, l. 2 C. 5, 34, vgl. l. 14 D. 27, 10. Ueber die Meinung, daß nach heutigem R. (r. R.: l. 32 § 1 D. 1, 7, l. 2 C. 5, 6, l. 3 C. 5, 58) auch der Stiefvater nicht Vormund seiner Stieftinder sein konne, s. Glück XXIX S. 121 fg., Ruborff II S. 42. 43, Sintenis § 147 51, Sf. XII. 276.

<sup>22</sup> Sehr verbreitet ist in Doctrin und Praxis die Meinung, daß nach heutigem R. auch Juben nicht Vormünder von Christen sein können. Das r. R. schließt sie nicht aus, l. 15 § 6 D. 27, l. Aber man beruft sich auf die Analogie von l. 19 C. 1, 9 und c. 18 X. 5, 6. Glück XXIX S. 109,

### γ. Ablehnung.\* § 435.

Die Uebernahme der Vormundschaft ist an und für sich Bürgerspsiicht 1. Doch gibt es Gründe, welche zur Ablehnung der Borsmundschaft berechtigen 2. Gin solcher Ablehnungsgrund muß bei Strafe des Berlustes binnen gehöriger Frist 3 vor der Obervorsmundschaftsbehörde 4 geltend gemacht werden, und wird er verworfen 5,

Ruborff II C. 35. Gegenwärtig ift bie Frage burch bas Reichsgeset vom 3.7. 1869 erlebigt, val. I § 55 2.

\* Inst. 1, 25 de excusationibus tutorum vel curatorum. D. 27, 1 de excusationibus. Cod. 5, 62 de excusationibus tutorum et curatorum et de temporibus earum. Cod. 5, 63—69. — Glück XXXI S. 161 fg. XXXII S. 3 fg., Ruborff II S. 48 fg., Stobbe IV S. 487 fg. Bgl. Bernice Barerga II S. 25 fg.

<sup>1</sup> Die Bormundschaft ist "publicum munus" pr. I. 1, 25. Ausnahme § 435für ben Bater und ben Großvater, welche traft ber väterlichen Gewalt berufen werben, § 432 <sup>5</sup>, § 438 <sup>21a</sup>. Bei ber Mutter und Großmutter (§ 434 <sup>4</sup>) ist es

noch anders: fie werden gar nicht berufen, wenn fie es nicht verlangen.

<sup>2</sup> Die Ablehnung der Bormundschaft heißt in den Quellen technisch excusatio. Auch die Berechtigung zur Ablehnung, sowie der Grund, auf welchem sie beruht, wird so genannt. — Im älteren r. R. konnte man sich von der obrigkeitlichen Bormundschaft auch durch Borschsagung einer passenderen Berson (potioris nominatio) befreien. Im Justinianischen R. ist diese Institut verschwunden. Ru dorff II S. 9. 10, Pernice a. a. O. S. 25. — Wegen l. 13 pr. D. 27, 1 und § 16 I. 1, 25 ist behauptet worden, daß das R. der Ercusation nur gegenüber der sehrwilligen und obrigkeitlichen, nicht gegenüber der gesetslichen Berufung zur Anwendung komme; aber s. 1. 2 § 5. l. 20. l. 30 § 2 D. 27, 1, l. 3 § 8 D. 26, 4, l. 1. 4 C. 5, 30, l. 9 C. 5, 34, Nov. 118 c. 5, und zur Erklärung der Ausbrucksweise in den oben genannten Stellen l. 1 § 1 D. 49, 4. Glück XXXI S. 181 fg., Rudorff II S. 12 fg.

3 L. 1 § 1 D. 26, 7, 1. 19 C. 5, 37, 1. 11 C. 5, 34. Die Frift ift nach r. R. eine gefetliche, und beträgt: a) fur bie Anbringung, wenn ber Berufene am Berufungsort feinen Bohnfit hat, 50 Tage, wenn bieg nicht ber Fall ift, 30 Tage und für je 20 (romifche) Meilen ber Entfernung 1 Tag, vorausgesetzt daß fich bei dieser Berechnung mehr als 50 Tage ergeben. Die Frift läuft von bem Tage an, wo ber Berufene von ber Berufung Renntnig erlangt hat. Bon da wird zwar nicht weiter taugliche Zeit (utile tempus) gerechnet; doch wird es bem Berufenen nachgesehen, wenn er propter aegritudinem vel aliam necessitatem, puto maris vel hiemis vel incursus latronum, vel aliam quam similem", die Frist versäumt hat. L. 13 § 1—10 D. 27, 1. l. 6 C. 5, 62, § 16 I. 1, 25, l. 8 pr. D. 50, 16. b) Für die Durchführung der gangen Sache läuft eine Frift von 4 Monaten, ebenfalls a die scientiae. L 38. 39 D. 27, 1. — Daß biefe Friften heutzutage nicht mehr beobachtet werden, vielmehr die Gerichte eine Frift nach ihrem Ermeffen bestimmen, lehren Glud XXXII S. 109, Sintenis § 14877, Ruborff II S. 190, Rraut I 3. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 2. 6 C. 5, 62.

so haftet der Vormund auch für die Zwischenzeit 6. In bestimmten Fällen kann ein an und für sich begründetes Ablehnungsrecht nicht geltend gemacht werden 7. Die einzelnen Ablehnungsgründe sind folgende 8:

- 1. Befleidung eines obrigfeitlichen Amtes 9.
- 2. Berwaltung des Bermögens des Fiscus oder des Landesherrn 10.
  - 3. Aufnahme in den geheimen Rath bes Landesherrn 11.
- 4. Abwesenheit in Staatsangelegenheiten; auch nach der Rudtehr dauert dieser Ablehnungsgrund noch ein Sahr 12.
  - 5. Geiftliches Amt 13.
- 6. Deffentliche wiffenschaftliche Lehrthätigkeit, oder ärztlicher Beruf 14.
- <sup>5</sup> Mmittel: l. 13 pr. D. 27, 1, l. 3. 6 C. 5, 62; l. 1 § 2 D. 49, 8, Cod. 5, 63, § 20 I. 1, 25, l. 11 § 2 D. 4, 4. Sgl. l. 37 D. 27, 1.
  - <sup>6</sup> L. 20. l. 39 § 6 D. 26, 7, l. 15. 28 C. 5, 63.
- Diese Fälle, welche sich sämmtlich mehr ober minder dem Gesichtspunkte des Berzichtes unterordnen, sind folgende: a) der Bormund hat dem Bater des Mündels versprochen, sich der Bormundschaft unterziehen zu wollen, l. 15 § 1 D. 27, 1, § 9 I. 1, 25; b) er hat die Vormundschaft hereits zu sühren begonnen, l. 2 C. 5, 63, Vat. fr. § 154; c) er hat sieile Ernennung im Testament eigenhändig geschrieben, l. 29 D. 26, 2, l. 18 § 1 D. 48, 10; d) er hat ein ihm in dem ernennenden letzten Willen ausgesetztes Bermächtniß angenommen, l. 5 § 2. D. 34, 9. Bon der andern Seite verliert der Bormund alles ihm in seiner Eigenschaft als Bormund hinterlassen, wenn er der letztwilligen Ernennung gegenicher von einer ihm zustehenden Ablehnung Gebrauch macht. L. 5 § 2 cit., l. 32—36 pr. D. 27, 1 l. 27 eod., l. 28 pr. D. 26, 2, l. 3 D. 37, 14, l. 111 D. 30
- \* Heutzutage unanwendbar sind die in l. 6 § 13 D. 27, 1, 1. 8 § 12 D. 27, 1, 1. 17 § 1 D. 27, 1, 1. 17 § 2. 3. 1. 26. 1. 41 § 3. 1. 46 D. 27, 1, 1. 24 C, 5, 62, 1. 13 C. 5, 64 genannten Ablehnungsgründe. Ebenso unanwendbar ist der römische Sat, daß der tutor des impudes nicht curator des minor zu werden brauche (§ 18 I. 1, 25, 1. 16 D. 27, 1, 1. 20 C. 5, 62), weil heutzutage die Erreichung der Pubertät einen Wechsel in der Person des Bormundes nicht begründet (§ 432 11), Kraut II S. 163 fg. Reichsmilitärgeset vom 2. Mai 1874 § 41.
- 9 § 3 I. 1, 25, l. 6 § 14. l. 17 § 4. 5. l. 22 § 1. l. 41 § 1 D. 27, 1, l. 6 § 16. l. 28 pr. eod. 3u l. 22 § 1 cit. vg(. Vat. fr. § 136.
- <sup>10</sup> § 1 I. 1, 25, l. 41 pr. D. 27, 1 l. 10 C. 5, 62. \$\mathcal{E}g(. l. 8 C. 5, 62; \mathreal{E}f. XII. 46.
  - <sup>11</sup> L. 30 pr. D. 27, 1, l. 11 § 2 D. 4, 4.
- <sup>12</sup> § 2 I. 1, 25, l. 10 pr. § 3 D. 27, 1, l. 2 C. 5, 64, vgl. 1. 88 § 1 D. 4, 6, l. 4 D. 50, 5.
  - 13 L. 51 [52] pr. C. 1, 3. Egl. § 434 2.
- 14 § 15 I. 1, 25, 1. 6 § 1—12 D. 27, 1. In Betreff von 1. 1. 2 C. 10, 66 [64] f. Ruborff II G. 132.

- 7. Ehrenvolle Entlassung aus dem Kriegsdienst nach vollendeter Dienstzeit; frühere Entlassung, nach dem fünften Jahre, gibt nur Befreiung auf Zeit 15.
- 8. Eine größere Anzahl leiblicher Kinder 16. Entel von einem verstorbenen Sohne zählen für Eine Person, Entel von Töchtern gar nicht 17, Kinder, welche vor dem Feinde geblieben sind, werden mitgezählt 18.
- 9. Drei nicht aus freien Stüden übernommene Bormundsschaften in bemselben Hause, so daß die von den Söhnen geführten Bormundschaften, für welche der Bater haftet (§ 444 Note 6), mit gerechnet werden 19. Doch ist, was die Zahl der Bormundschaften angeht, dem Ermessen der Obervormundschaftsbehörde freier Spielzraum gelassen 20.
- 10. Berschiedenheit des Wohnorts, oder zu große Entfernung des zu verwaltenden Bermögens 21.
- 11. Armuth, welche Thätigkeit in fremden Angelegenheiten nicht gestattet 22.
- 12. Krantheit, welche die Besorgung der eigenen Angelegenheiten hindert 23.
  - 13. Alter von 70 Jahren 24.

<sup>15</sup> L. 8 D. 27, 1, Cod. 5, 65 de excusationibus veteranorum. Gegen Söhne und Töchter von Kameraden wirst die Befreiung nur ein Jahr lang, nach dieser Zeit nur so weit, daß nicht mehr als Eine Bormundschaft auf einmal übernommen zu werden braucht, l. 8 pr. D. 27, 1.

<sup>16</sup> Rach r. R. in Rom 3, in Stalien 4, in den Provinzen 5. Pr. I. 1, 25, 1. 2 § 2—8. 1. 36 § 1. 1. 37 D. 27, 1, 1. 1. 2 C. qui numero liberorum se excusant 5, 66, Heutzutage nimmt man gewöhnlich die Zahl von 5 an. Glück XXXI S. 224, Rudorff II S. 146. 147. Bgl. aber auch Sinstenis § 148 35. — Als Belohnung der Kindererzeugung im Sinne der lex Iulia und Papia Poppaea darf diese Befreiung nicht ausgefaßt werden. Vat. fr. § 170. Daher wird auch ihre heutige Anwendbarkeit mit Unrecht bezweiselt. Sf. IX. 175, XVII. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Pr. I. 1, 25, l. 2 § 7 D. 27, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Pr. I. 1, 25, l. 18 D. 27, 1.

 $<sup>^{19}</sup>$  § 5 I. 1, 25, l. 2 § 9 — l. 6 pr. l. 15 § 15. 16. l. 31 D. 27, 1. Cod. 5, 69 qui numero tutelarum.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> L. 17 pr. l. 31 § 4 D. 27, 1.

n L. 46 § 2. l. 10 § 4. l. 21 § 2. 8 D. 27, 1 l. 11 C. 5, 62. Glud XXXII S. 59 fg., Ruborff II S. 171 fg., Sintenis § 148 Rr. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> § 6 I. 1, 25, l. 7. l. 40 § 1 D. 27, 1, l. 6 § 19 eod. (Ruborff II S. 54). Bal. § 484 <sup>15</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> § 7 I. 1, 25. l. 10 § 8. l. 45 § 4 D. 27, 1. Cod. 5, [68] 67 qui morbo se excusant. Sgl. § 484 <sup>12. 13</sup>.

- 14. Mangel ber zu einer Geschäftsführung erforderlichen Fähig- keiten 25.
  - 15. Ernennung burch den Bater aus Feindschaft 26.

Bur Niederlegung einer bereits übernommenen Vormundschaft berechtigen von diesen Gründen nur die unter Ziff. 3. 10. 11 genannten 27, und der unter Ziff. 4 genannte dann, wenn die Abwessenheit eine Abwesenheit jenseits des Meeres ist, sonst gilt die Befreiung nur für die Dauer der Abwesenheit 28. Ferner berechtigt zur Niederlegung der Vormundschaft Veränderung des Wohnsitzes auf Besehl des Landesherrn, wenn dieser die Vormundschaft gestannt hat 29.

- [1. Auch nach 868. ist die Uebernahme der Vormundschaft Pflicht jedes Deutschen (1785) bei Meidung von Ordnungsstrasen (1788) und des Schadensersaßes im Falle des Verschuldens (1787). Berpstichtet ist aber nur, wer vom Vormundschaftsgericht nach § 1779 ausgewählt wird (1785), nicht der nach § 1776 Berusene. Es ist also im Falle der Ablehnung des Zuerstderusenen an den Nächstderusenen zu gehen. Erst nach Erschöpfung der Reihe der Berusenen durch Ablehnungen oder Uebergehungen nach § 1778 hat das Vormundschaftsgericht die Auswahl gemäß § 1779, kann nun aber sehr wohl Jemanden, der als Berusener abgelehnt hat, seinerseits auswählen, und dann ist er zur Uebernahme des Amts verpstichtet. Wird Jemand unter Uebergehung eines Berusenen ausgewählt, so kann der Ausgewählte sich nicht darauf berusen, daß die Uebergehung mit Unrecht stattgesunden habe, und es somit zu seiner Wahl nicht hätte kommen dürsen. Die unrechtmäßige Uebergehung kann nur von dem Uebergangenen gerügt werden; nur in seine Rechte greift sie ein (vgl. 1778 Abs. 1, Ges. üb. d. Angel. d. freiw. Gerichtsbark. § 20 Abs. 1. § 60 Abs. 1. 3iff. 1. Abs. 2).
- 2. Ein Ablehnungsgrund muß bei Meidung des Berluftes vor der Bestellung (b. h. vor der Berpflichtung [1789]) geltend gemacht werden (1786 Abs. 2). Erklärt das Bormundschaftsgericht die Ablehnung für unbegründet, so hat der in Unspruch genommene die sofortige Beschwerde (Ges. üb. d. Angeleg. der freiw. Gerichtsdarkeit § 60 Abs. 1 Jiff. 2. § 20), muß aber auf Berlangen des Gerichts die Bormundschaft vorläusig übernehmen (1787 Abs. 2).

Ablehnen können nach § 1786 Abs. 1: Frauen ausnahmslos (Ziff. 1), wer bas sechzigste Lebensjahr vollendet hat (Ziffer 2), wer mehr als vier minderjährige eheliche Kinder hat; in fremde Aboption gegebene zählen aber nicht (Ziff. 3), wer

<sup>24 § 18</sup> I. 1, 25, l. 2 pr. D. 27, 1, l. 3 [4] D. 50, 6, Cod. 5, 67 [68] qui aetate se excusant. lleber l. 3 C. qui aetate [vel professione] se excusant 10, 49 [50] f. Glüd XXXII S. 55 fg., Ruborff II S. 48 fg.

<sup>25 § 8</sup> I. 1, 25, 1. 6 § 19 D. 27, 1. Glüd XXIX S. 114 fg., Ruborff II S. 54 fg.

<sup>26 § 9</sup> I. 1, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> L. 11 § 2 D. 4, 4, 1. 11. 40 D. 27, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> L. 11 § 2 D. 4, 4, l. 10 § 2 D. 27, 1, l. 1 C. 5, 64.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> L. 12 § 1 D. 27, 1.

an einer Krantheit ober einem Gebrechen leibet, welche die ordnungsmäßige Führung der Bormundschaft hindern (Ziff. 4), wessen Wohnsit vom Sit des Bormundschaftsgerichts so entfernt ist, daß die Bormundschaft nicht ohne besondere Belästigung geführt werden kann (Ziff. 5), wer zur Sicherheitsleistung aus § 1844 angehalten wird (Ziff. 6), wer mit einem andern zur gemeinschaftlichen Führung der Bormundschaft bestellt werden soll (Ziff. 7) und zwar wegen der bei solcher Gemeinschaft möglicher Weise eintretenden personlichen Unannehmlichseiten und wegen der Gefahr, des Mitverschuldens wegen schuldhafter Handlungen des Andern geziehen zu werden (Wot. IV S. 1075); endlich wer schon mehr als eine Bormundschaft oder Psiegschaft über mehrere Geschwister gilt als eine, zwei Gegenvormundschaften sind gleich einer Bormundschaft (Ziff. 8).

Die Ablehnungsgründe berechtigen den Bormund, wenn sie nachträglich eintreten, Entlassung zu verlangen; nur kommt Biff. 1 babei natürlich nicht in Betracht, und wegen einer neuen Bormundschaft (Ziff. 8) kann nicht eine frühere abgeschüttelt werden (1889).

3. Die Bflicht zur Uebernahme ber Bormunbschaft tritt auch bann nicht ein, wenn ein Unfähigfeitsgrund ober ein Untauglichfeitsgrund vorliegt (1785). Man kann aber nicht sagen, daß der Bormund wegen solcher Gründe ein Ablehnungsrecht hat. Der Bormund tann vor allem, wenn bas hinderniß befeitigt werben tann (1783. 1784), ber Beseitigung nicht wiberfprechen. Er tann auf bas Sinbernif felbft hinweisen, auch gegen die Berfügung, burch welche feine barauf geftutte Beigerung gurudgewiesen wird, fofortige Beichwerbe einlegen (Gef. üb. b. Angel. ber freiw. Gerichtsbart. § 60 Abf. 1 Biff. 2. § 20 Mbf. 1); benn die Berfügung greift in feine Rechte ein, weil er gur lebernahme ber Bormundschaft nicht verpflichtet ift. Die Geltendmachung bes Unfähigteits- ober Untauglichkeitsgrundes wird aber nicht burch Berfaumniß gemäß § 1786 Abs. 2 abgeschnitten. Bgl. insbes. 1886 a. E. u. s. unt. zu § 487 unter 2, b. Die Berantwortung aus § 1787 Abs. 1 trifft natürlich auch benjenigen, ber fich ber Uebernahme ber Bormunbschaft unter schulbhaft falicher Berufung auf einen Unfähigkeits- ober Untauglichkeitsgrund geweigert hat. Bur vorläufigen Uebernahme ber Bormundschaft gemäß § 1787 Abs. 2 ift aber gewiß nicht ber Unfähige verpflichtet, und wohl auch nicht ber Untaugliche.]

## 8 436.

Der zur Vormundschaft (gültig) Berufene ist Vormund durch die Berufung; er wird nicht erst Vormund durch die Erklärung, die Vormundschaft übernehmen zu wollen. Daher liegt die Vormundschaftspflicht ihm von der Zeit an ob, wo er von der Berufung erfahren hat 1. Da er aber nach heutigem Recht die Vefugniß zur

<sup>\*</sup> Glud XXX S. 152 fg., Ruborff II S. 211 fg., Kraut I S. 242 fg. II S. 118 fg., Stobbe IV S. 475. 489 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 1 § 1. l. 5 § 10. l. 17. l. 58 § 2 D. 26, 7, l. 8 C. 5, 37, l. 5 § 436. C. 5, 38,

Berwaltung der Bormundschaft erst durch die von der Obervormundschaftsbehörde für ihn ausgesertigte Bestallung erlangt 2. 3, so besteht heutzutage die ihm vorher obliegende Psticht nur in der unsgesäumten Auswirkung dieser Bestallung 4. — Bei der Bestallung muß der Bormund die Ersüllung der vormundschaftlichen Pstichten eidlich angeloben 5; er muß ferner dem Mündel Sicherheit leisten 6, und über das vorhandene Vermögen ein öfsentliches Verzeichniß errichten 7.

[Rach \$66. erfolgt bie Bestellung bes Bormundes baburch, baß er von bem Bormundschaftsgerichte zu treuer und gewissenhafter Führung ber Bormundsschaft verpflichtet wird. Die Berpflichtung soll mittels Handschlags an Eidesstatt

Eine Ausnahme macht man für ben fraft der väterlichen Gewalt eintretenden Bater ober Großvater (§ 432 5, § 433 21a). Ruborff I S. 182, Sintenis III § 141 52 a. E.. Eine Ausnahme psiegt man ferner für den Fall der Noth zu gestatten. Glück XXIX S. 306. 313, Kraut I S. 239.

4 Abgesehen von dem Fall der Roth (Note 3). Bgl. l. 7 pr. D. 26, 7. 5 R. B. D. Tit. 82 (31) § 3: l. 7 § 4—7 C. 5, 70, Nov. 72 c. 2. 8. Rudorff II S. 229.

<sup>\*</sup> R. P. D. Tit. 32 (31) § 2: — "Daß ein jeglicher Bormünder, er setz gleich in Testaments weiß verordnet, oder durch das Recht, oder Richter gegeben, sich der Bormundschaft nicht unterziehen soll, die Berwaltung sei ihme dann zuvor durch die Obrigseit decernirt und besohlen". S. g. confirmatio iuris Germanici, im Gegensat der römischen Constrmation, durch welche der Mangel einer ungültigen letztwilligen Berufung geheilt wird (§ 433 10 sg.). Glück XXIX S. 305 sg., Rudorf II S. 211—213, Kraut I S. 235 sg. Die römische Constrmation ist Bedingung der Berufung; die deutsche setz geschenen Berufung voraus. Daher macht die Unterlassung der Nachsuchung um die römische Constrmation nicht verantwortlich, wohl die Unterlassung der Rachsuchung um die beutsche. Dieß ist nicht gehörig gewürdigt bei Kraut I S. 258. 262, s. auch Stobbe IV S. 474. 478. Thatsächlich fallen allerdings beide Constrmationen, wo die eine und die andere vorkommt, zusammen. — Das für den Bormund ausgesertigte Decret nennt man tutorium oder curatorium.

<sup>\*</sup> Das r. R. erließ die Caution dem tutor testamentarius und a magistratu ex inquisitione datus (pr. I. 1, 24); aber die R. P. D. Tit. 32 (31) § 2. 3 hat ausdrücklich vorgeschrieben, daß "ein jeglicher Bormünder, er sen gleich in Testaments weiß verordnet, oder durch das R., oder Richter gegeben ... rechtmäßige genugsame Caution und Bersicherung thue". Wegen der letzteren Worte verlangt man heutzutage nicht mehr, wie das r. R. thut (l. 4 § 1 D. 46, 6, l. 7 D. 46, 5), Caution durch Bürgschaft, sondern läßt auch Pfaudbessellung zu. Glück XXX S. 161 fg., Rudorff II S. 218 fg., Kraut II S. 121 fg.

<sup>7</sup> L. 24 C. 5, 87, l. 18 C. 5, 51, R. P. O. Tit. 82 (81) § 8. Die Strafe ber Versäumung ist Absetzung und Zulassung des Mündels zum Würderungseid, l. 7 pr. D. 26, 7, l. 4 C. 5, 53, l. 13 § 1 C. 5, 51. Befreiung burch Versügung des das Vermögen hintersassenderen Erdsassers: l. 13 § 1 C. 5, 51, Glück XXX S. 184—215, Rudorff II S. 242 fg., Kraut II S. 121—122, Stobbe IV S. 499—500. Sf. V. 192. VI. 225.

erfolgen (1789); die Berletung dieser Borschrift macht also die Bestallung nicht ungültig. Bestallung im Sinne des BGB. ift die Urkunde über die Stellung als Bormund, welche der Bormund erhält (1791). Sicherheitsleistung hat nicht allgemein zu erfolgen, sondern nur auf Anordnung des Bormundschaftsgerichts aus besonderen Gründen (1844). Bermögensverzeichniß f. 1802].

#### b. Beendigung ber Bormundicaft \*.

§ 437.

Die Bormundichaft wird beendigt:

- 1) durch ben Tod des Bormundes ober des Mündels 1;
- 2) dadurch, daß der Mündel großjährig wird<sup>2</sup>, oder für großjährig erklärt wird<sup>3</sup>, für gewisse Erwerbe auch dadurch, daß er unter väterliche Gewalt tritt<sup>4.5</sup>:
- 3) dadurch, daß die Beschränfung sich geltend macht, unter welcher die Berufung erfolgt ist 6;
- 4) durch Ablehnung und Niederlegung der Bormundschaft, wo dieselbe gestattet ift (§ 435) 7;
- \* Inst. 1, 22 quibus modis tutela finitur. Cod. 5, 60 quando tutores vel curatores esse desinant. Giüd XXXI S. 29 fg., Ruborff III S. 120 fg. 232 fg., Rraut II S. 162 fg.
- <sup>1</sup> L. 4 pr. D. 27, 3, § 3 I. 1, 22, 1. 16 § 1 D. 26, 1, 1. 17 C. 2, § 437. 18 [19], 1. 1 C. 5, 73. Capitis diminutio nach r. R. § 1. 4 I. 1, 22, 1. 14 pr. § 2 D. 26, 1, 1. 7 pr. D. 4, 5 (s. über biese Stelle bie bei Bangerow § 288 Anm. Genannten und biesen selbst).
  - <sup>2</sup> L. 4 pr. D. 27, 3, pr. I. 1, 22, § 432 1).
- ³ L. 3 C. 2, 44 [45]. Glück XXXI S. 145 fg., Rraut II S. 168 fg.
- <sup>4</sup> Für das f. g. peculium adventicium ordinarium, nicht für das peculium adventicium extraordinarium und für das peculium castrense und quasi castrense. Bal. l. 14 pr. D. 26, 1, § 1 I. 1, 22 und § 432 <sup>5</sup>.
- \* Kraut II S. 172 fg. behauptet, daß die Bormundschaft auch durch Berheirathung des Mündels aufhöre (bei der Frau unabhängig davon, ob sie unter eheliche Bormundschaft trete oder nicht), mit Berufung auf älteres deutsches R. (a. a. O. S. 89 fg.) dez. gemeines Gewohnheitsr. (S. 178. 181). Dawider Stobbe IV S. 509—511; Sf. VII. 276, XIII. 99. Lgl. aber auch das. XVI. 96
- Gentritt der auflösenden Bedingung, unter welcher, des Zeitpunktes, bis zu welchem der Bormund im Testamente ernannt ist: l. 14. § 3. 5 D. 26, 1, § 5 I. 1, 22. Aufhören des Bedürfnißfalles, für welchen, Beendigung des Geschäftes, für welches die Obrigkeit einen Bormund bestellt hat: § 438 38. 34.
- 7 Es wird behauptet, daß nicht schon durch die Excusation selbst (richterliche Anerkennung derselben), sondern erst durch die Ernennung eines neuen Bormundes die Bormundschaft des Excusirten aushöre. v. Löhr Mag f. RB. u. Gesetz. III S. 46 fg., Rudorff I S. 403. Diese Behauptung wird aber weder durch die übrigen Quellenzeugnisse bewiesen, welche man für dieselbe

5) burch Absetzung des Bormundes 8. Dieselbe wird die Obervormundschaftsbehörde von Amtswegen verfügt 9, wenn der Bornund durch seine Arglist oder seine Nachlässigseit das Wohl des Wündels gefährdet 10, oder sein Lebenswandel von der Art ist, daß eine solche Gefährdung zu befürchten steht 11, oder die Mutter oder die Großmutter ohne vorher die Bormundschaft niedergelegt zu haben, zur zweiten Ehe schreitet 18. Auch wegen bloßer Unfähigkeit kann Absetzung erfolgen 18; die Obervormundschaftsbehörde kann sich aber in diesem Falle auch auf die mildere Maßregel beschränken, den Unfähigen einsach zu ersetzen 14, oder ihm einen Nedenvormund beizuordnen 15. Aus bewegenden Gründen kann sie diese mildere Maßregel selbst im Falle der Arglist eintreten lassen 16.

geltend gemacht hat, noch auch durch Gai. I, 182, wo keine Nöthigung vorliegt, das "quo kacto" (so ift nach Studemund zu lesen) ausschließlich auf die Ernennung des neuen Bormundes zu beziehen. Bgl. l. 14 § 4 D. 26, 1. Uebrigens hört sedenfalls mit dem zuerst bezeichneten Zeitpunkt, wie auch anerkannt wird, R. und Pflicht der Bormundschaft auf, und so ist die ganze Frage sehr unpraktisch. Bgl. noch Sintenis § 147 69.

8 Inst. 1, 26 Dig. 26, 10 Cod. 5, 43 de suspectis tutoribus vel (et) curatoribus. — Giüct XXI S. 41 fg., Rudorff III S. 176 fg., Rraut I

©, 402 -405.

\* R. P. Tit. 32 (31) § 3: — "indeme dann alle und jede Obrigteiten, vermög göttlicher, und unferer Kahserlichen Gebott, sonders siessiges Aufsehens zu thun, aus tragendem Ampt sich schuldig erkennen, und darumb keines
Bormünders Fahrlässigteit, noch weniger Bervortheilung beh seinem Psiegkind,
oder dessen ungestraft hingehen lassen sollen". Unter den "Obrigkeiten",
von welchen hier gesprochen wird, können keine anderen gemeint sein, als die im
Borhergehenden genannten, welche den Bormund einsehen, bestellen, und zur Rechnungsablage anhalten sollen. Nach r. R. war die "suspecti cognitio" Attribut
der ordentlichen höheren Gerichtsbarkeit, trat aber von Amtswegen nur außerordentlicherweise ein, setzte vielmehr regelmäßig eine "suspecti accusatio" voraus.
Rud drif a. a. D. Ausgeschlossen ist die letztere auch heutzutage nicht. Bgl.
Glück XXXI S. 95. 128, Kraut I S. 404. — Auch hier (vgl. ?) streitet
man, ob schon die Absehung, oder erst die Einsetung des neuen Bormundes die
Bormundssaft beeutdige (Rud orf sill S. 198), obgleich hier l. 14 § 4 D. 26,
1 den Zweisel hätte ausschließen sollen.

<sup>16</sup> § 5. 6. 10 I. 1, 26, l. 3 § 5. 16—18. l. 4 § 4. l. 7 § 1. 3 D. 26, 10. l. 1—6. l. 9 C. 5. 43.

11 § 13 I. 1, 26. "Suspectum enim eum putamus, qui moribus talis est, ut suspectus sit". L. 8 D. 26, 10.

12 Nov. 22 c. 40 i. f., Nov. 94 c. 2 i. f.

13 L. 3 § 18 D. 26, 10 nennt: segnities, rusticitas, inertia, simplicitas, ineptia. ©. aud) l. 3 § 12 eod.

<sup>14</sup> L. 17 D. 26, 1.

<sup>15</sup> § 5 I. 1, 23, l. 18 pr. D. 26, 1, l. 10 § 8 D. 27, 1, l. 6 C. 5, 43. \$a. &f. IV. 129.

- [1. 3m #68. endigt bie Bormunbichaft objectiv:
- a) Benn die Borausfetungen ihrer Anordnung (1778) wegfallen (1882), also wenn ber Mündel volljährig ober für volljährig erklärt (B) wird, ober unter elterliche Gewalt tritt, ober ber Inhaber ber elterlichen Gewalt bas ibm bis babin fehlende Bertretungsrecht in perfonlichen ober in Bermogensangelegenheiten ober in beiben erhalt (Beenbigung bes Rubens ber elterlichen Gewalt, Aufbebung einer Entziehungsmaßregel bes Bormunbichaftsgerichts [1671]). Benn ber Inhaber ber elterlichen Gewalt nicht in die vollen Fürforgefunctionen tritt, jo wird ftatt ber Bormundschaft nun eine Pflegschaft nothig (1909). Sat ber Minderfabrige megen unermittelten Familienstandes einen Bormund erhalten, fo endet die Bormunbichaft nicht mit jeber Ermittelung bes Kamilienftanbes, fonbern naturlich nur, wenn bie Ermittelung ergibt, bag ber Munbel nicht vormunbschafts. bedürftig ift. Im anderen Falle tann nur möglicher Beife ein Bechfel in ber Berfon bes Bormundes eintreten, nämlich wenn in Folge ber Ermittelung bes Familienstandes ein zur Bormundschaft Berufener fich ergibt. Unter elterliche Gewalt tritt bas Rind burch Legitimation ober Annahme an Kindesstatt. es aber burch nachfolgende Che legitimirt wird, fo fann man die Bormundichaft nicht von felbft endigen laffen, weil die Gefahr der Unficherheit barüber befleht, ob der Mann, welcher die Mutter heirathet, auch der Bater bes Kindes ift. Darauf beruhen die Borfchriften bes § 1883, wonach die Bormundichaft erft bann endigt, wenn bie Batericaft rechtsfraftig festgestellt ift, ober bas Bormund. ichaftsgericht die Aufhebung ber Bormunbichaft nach Sachprufung und im Anhalt an § 1883 Abi. 2 befonbere angeordnet bat.
- b) Daß die Bormunbschaft mit dem Tode des Mündels endigt, ist selbstverständlich. Ist der Mündel verschollen, so endigt die Bormundschaft erst mit Ausbedung durch das Bormundschaftsgericht, welche einzutreten hat, wenn dem Gericht der Tod des Mündels bekannt wird (1884 Abs. 1). Im Falle der Todeserklärung ist diese Ausbedung nicht nötig, sondern die Bormundschaft endigt von selbst mit Erlaß des Todeserklärungsurtheils (1884 Abs. 2). Sie endet hiermit wirklich und erscheint nicht bloß vermuthungsweise wegen der Todesevermuthung (18) als beendigt. Lebt der für todt Erklärte noch, so kann es nur zur Einseitung einer neuen Bormundschaft kommen. Eine Rückdatirung des Endes der Bormundschaft auf den Zeitpunkt, der als Todeszeit gilt, sindet nicht statt; sie wäre sachwidzig, da sie die inmittels vorgenommenen Handlungen des Bormundes als nicht legitimirt darktellen würde.
  - 2. Das Mmt bes Bormunbes enbigt:
- a) Selbstverständlich mit seinem Tobe, vgl. 1894; ferner dadurch, daß er entmündigt wird, gleichviel aus welchem Grunde (1885 Abs. 1), weil jede Entmündigung ben Bormund vormundschaftsunfähig macht (1780). Wird ber Bormund für tobt erklärt, so endigt sein Amt wirklich, nicht bloß vermuthungsweise, mit Erlaß des Urtheils (1885 Abs. 2). Selten wird diese Beendigungsart in Frage kommen. Denn da es für den Mündel offenbar gefährdend ift, einen verschollenen Bormund zu haben, so wird das Bormundschaftsgericht regelmäßig

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> L. 1 § 5. l. 3 § 18. l. 9 D. 26, 10. Absetzung wegen Arglist hatte nach r. R. Infamie zur Folge, § 6 I. 1, 26, l. 3 § 18 cit. l. 9 С. 5, 43.

ben Berschollenen nach § 1886 entlassen. (Bekanntmachung gemäß § 16 Abs. 2 bes Ges. üb. b. Angeleg. b. freiw. Gerichtsbark, vgl. § 60 Abs. 1 Ziff. 3 bas., burch öffentliche Zustellung, CPD. 203 fg. 208).

b) Der Bormund kann entlassen werben. Dieß hat zu geschehen, wenn die Fortsührung des Amtes, insbesondere wegen pflichtwidrigen Berhaltens des Bormundes, das Interesse des Mündels gefährden würde, oder wenn einer der Untauglichkeitsgründe des § 1781 (s. ob. S. 124) vorliegt; der Grund muß nicht erft nach der Bestellung eingetreten sein (1886).

Eine zum Bormund bestellte Frau kann bas Bormunbschaftsgericht entlassen, wenn sie sich verheirathet (1887 Abs. 1), wegen ber damit oft verbundenen großen Beränderungen ihrer Berhältnisse (Mot. IV S. 1200). Die Entlassung muß erfolgen, wenn der Ehemann, der nicht Bater des Mündels ift, seine Zustimmung zur Fortführung der Bormundschaft versagt. Die Zustimmung des Ehemannes, der nicht Bater des Mündels ift, zur lebernahme einer Bormundschaft durch die Frau (1783) oder zur Fortführung einer solchen, welche ihr dei der Eheschließung bereits obliegt, ist aber widerrussich; daher muß Entlassung der Frau auch dann eintreten, wenn solcher Widerruf erfolgt. Endlich kann Entlassung nöthig werden, weil die Bestellung in Erwartung der nachträglichen Zustimmung des Mannes erfolgt war, die Zustimmung aber versagt wird (1887 Abs. 2).

Ebenso ist ein Beamter oder Religionsbiener (vgl. 1784) zu entlassen, wenn er in Erwartung der landesrechtlich erforderlichen Erlaubniß bestellt wurde und diese versagt wird, wenn die ertheilte Erlaubniß zurückgenommen wird, wenn zur Fortsührung einer vor Eintritt in das Amts- oder Dienstverhältniß übernommenen Bormundschaft die landesrechtlich erforderliche Erlaubniß versagt oder zurückgenommen wird, endlich wenn landesrechtlich zur Uebernahme oder Fortsührung der Bormundschaft zwar keine positive Erlaubniß nöthig ist, wohl aber die Fortsührung der (vor oder nach Beginn des Dienstverhältnisses übernommenen) Bormundschaft untersagt werden kann und die Untersagung ersolgt (1888; vgl. Prot. d. II. Comm. S. 6485, 6486).

Der Bormund ist auf seinen Antrag aus wichtigem Grunde zu entlassen, insbesondere wegen nachträglichen Eintritts einer der Ablehnungsgründe in § 1786 Abs. 1 Biff. 2—7 (1889). Biff. 1 ift nicht genannt, weil der Grund nicht später eintreten kann, Biff. 8 nicht, weil billiger Weise nicht durch Hinzutreten einer späteren Bormundschaft die ältere verdrängt werden kann, sondern es Sache des Bormundes ift, die neue abzulehnen.

Der Bormund muß entlaffen werben, wenn ein bor ibm Berufener nach Wegfall eines vorübergebenden hinderniffes an feiner Statt bestellt zu werben verlangt (1778 Abf. 2).

Bei ber Bestellung kann die Entlassung vorbehalten werden, nicht nur für den Fall des Eintritts eines der im Borigen genannten Entlassungsgründe, sondern überhaupt für den Fall, daß ein bestimmtes Ereigniß eintritt ober nicht eintritt (1790). Hiermit erhält das Bormundschaftsgericht freie Hand, nach Lage des Falles andere Entlassungsgründe vorzubehalten und den Beschwerde-Streit darüber, ob ein bestimmtes schon bei der Bestellung als möglich vorausgesehenes Ereigniß einen Entlassungsgrund nach § 1886 geben wurde, hintanguhalten.]

#### c. Rechteberhältnig.

#### a. Berpflichtungsverhältnif gwifden Bormund und Mündel \*.

aa. 3m Allgemeinen.

§ 438.

Die Berpflichtungen, welche die Bormundschaft für den Bormund, wie für den Mündel erzeugt 1, stehen unter freiem richterlichem Ermeffen 2. Der Hauptsache nach aber ist:

1) ber Bormund verpflichtet, die Interessen des Mündels in allen Beziehungen nach besten Kräften wahrzunehmen 3, namentlich das Bermögen des Mündels zu verwalten, und dasselbe dem Mündel nach beendigter Bormundschaft auf Grund einer von ihm zu legenden Rechnung herauszugeben 4. Bei Allem, was der Bormund thut oder

<sup>2</sup> Die actiones tutelae finb actiones bonae fidei, § 28 I. 4, 6, l. 88 pr. D 17, 2.

\* N. P. O. Tit. 32 [81] § 3: — "alles . . handeln, das einem getreuen Bormünder eignet und zustehet".

\* L. 1 § 3 D. 27, 3, 1. 9 C. 5, 51. Sf. X. 63, vgl. XXII. 195—137 und Citate bas. In Betreff ber Rechnungslegung vgl. noch Sf. XXV. 211, und über die Berpflichtung zur Rechnungslegung überhaupt Bahr Jahrb. f. Dogm. XIII S. 251 fg.

<sup>\*</sup> Dig. 26, 7 de administratione et periculo tutorum et curatorum qui gesserint vel non, et de agentibus vel conveniendis uno vel pluribus. 27, 3 de tutelae et rationibus distrahendis et utili curationis causa actione. 27, 4 de contraria tutelae et utili actione. Cod. 5, 37 de administratione tutorum vel curatorum, et pecunia pupillari foeneranda vel deponenda. 5, 38 de periculo tutorum et curatorum. 5, 51 arbitrium tutelae. 5, 58 de contrario indicio tutelae. [Lapart étude sur la reddition des comptes de tutelle. Th. de Toulouse 1895.]

<sup>1</sup> Den Berpflichtungen aus ber tutela dienten bei den Romern die actio 6 438. tutelae directa und contraria. Die actio aus ber cura minoris wurde zwar außerlich nicht an die actio tutelae, sondern an die actio negotiorum gestorum angeschlossen (l. 8 § 5 D. 3, 5, l. 4 § 3. l. 18 i. f. D. 27, 3, l. 1 C. 4, 26, 1. 7 C. 5, 51, 1. 17 C. 2, 18 [19]), aber in allem Wesentlichen, und namentlich was ben Grab ber vom Bormund zu praftirenben Sorgfalt angeht, wie bie actio tutelae behandelt (l. 83 pr. D. 26, 7, Nov. 72 c. 8, l. 17 C. 2, 18 ]19], f. ferner 1. 25 D. 27, 3, 1. 20 C. 5, 37), so daß fie andererseits doch wieder utile tutelae iudicium (l. 2 C. 5. 54), ja gerabezu tutelae iudicium (l. 3 C. 5, 51, vgl. auch l. 1 § 2. 3 D. 27, 8), genannt wird. In l. 11 D. 26, 8 ift von einem tutelae curationisve iudicium, in Rubr. titt. Dig. 27. 3. 4 von einer utilis curationis causa actio die Rebe. Nur in einer Beziehung erkannte bas r. R. zwischen ber Rlage gegen ben tutor und ber Rlage gegen ben curator einen materiellen Unterschied an; aber auch biefer hat fur bas heutige R. feine Geltung mehr. S. barüber Rote 17. Bgl. zu bem in biefer Rote Gefagten jest auch Blassafat zur Geschichte ber negotorium gestio S. 85 fg. [[Alibrandi Bull. dell' istit. di dir. rom. II p. 151 s. vgl. Graben wit Grunh. 36. XVIII S. 341 7.]]

nicht thut 4°, haftet er nicht bloß wegen Arglist, sondern auch wegen derjenigen Nachlässigkeit, welche er in eigenen Angelegenheiten nicht zu begehen pflegt b; in Ausnahmefällen steigert oder mindert sich seine Berantwortlichseit 6. Im Fall der Arglist und groben Nach-lässigkeit hat nach römischem Recht der Mündel das Recht auf den Würderungseid 7; im Fall der Unterschlagung trifft nach römischem Recht den Vormund die Strafe des doppelten Sachwerths 8. Beides

42 Daß nach r. R. ber Bormund, welcher fich ber Bormunbschaft gar nicht angenommen hat, nur mit utilis actio haftet (l. 4 § 3. 7 D. 46, 6, 1. 39 § 11 D. 26, 7, 1. 37 § 1 D. 27, 1), hat lediglich rhiftorische Bebeutung. Bgl. Ruborff III S. 8—10, Blassack a. D. S. 106 fg., Pernice Parerga II S. 27. [Derselbe Sav. 3S. XIX S. 166 fg.]

L. 1 pr. D 27, 3. "In omnibus, quae feeit tutor, cum facere non deberet, item in his, quae non feeit, rationem reddet hoc iudicio, praestando dolum, culpam et quantam in suis rebus diligentiam". L. 57 pr. D. 26, 7 (Bangerow § 274), Nov. 72 c. 8. Der Bormund haftet also an und für sich wegen levis culpa, er kann sich nur im Falle einer solchen durch einen Gegenbeweis befreien (§ 265, 6). So erklären sich Stellen wie 1. 10. 1. 38 pr. 1. 39 § 7 D. 26, 7, 1. 23 C. 5, 37, 1. 7 C. 5, 51; 1. 4 D. 27, 8. lleber die Stellen, welche andererseits die Berpflichtung des Bormundes auf lata culpa zu beschränken schenen (1. 2 C. 5, 51, 1. 2 C. 5, 55), s. Hafse Eulpa S. 265—268, Rudorff III S. 70. 74. lleber das Ganze: Hasse.

S. 253 fg., Ruborff S. 69 fg.

<sup>6</sup> Er haftet ohne die bezeichnete Milberung, wenn er fich zur Bormundschaft augebrängt hat, 1. 54 [58] § 3 D. 47, 2. Er haftet bloß tregen lata culpa beim Anfauf von Grundstuden für Mündelgelb, 1. 7 § 2 D. 26, 7. Allerdings ift biefe lettere Ausnahme außerft befrembend; allein eine andere Erflarung ber 1. 7 § 2 cit. fceint nicht moglich. Bgl. Saffe a. a. D. G. 264, Glud XXX S. 259, Rudorff III S. 75; jeboch auch Sintenis § 149 35 a. E. Eine andere Ansnahme nach derselben Richtung wird von Manchen aus 1. 2 C. 5, 51 hergeleitet; f. barüber Rote 5. Glud XXX S. 260. Daß ber Bormund auch dann nur wegen lata culpa in Anspruch genommen werben fann, wenn ihm die weitere Berhaftung gultigerweise erlaffen worden ift (l. 41 D. 26, 7, 1. 20 § 1 D. 34, 3, vgl. 1. 9 eod., 1. 119 D. 30, 1. 72 § 3 D. 35, 1), ift nichts Besonderes; daß aber ein folder Erlaß gultig auch durch den Bater bei Ernennung des Bormundes geschehen fonne, ift ein Sat, welcher zwar in 1. 5 § 7 D. 26, 7 anerkannt ift (lata culpa = dolus), ber aber für bas heutige R., nach welchem die vaterliche Ernennung ben Bormund auch nicht von ber Caution zu befreien im Stande ift (§ 436 8) über bas vom Bater binterlaffene Bermögen hinaus feine Geltung beanspruchen tann. Bgl. Glud XXX S. 263 fg., Ruborff III S. 108 fg., auch Kraut II S. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 2. 5 pr. § 3. 1. 8 D. 12, 3; Cod. 5, 58 de in litem iurando.
<sup>8</sup> Das r. R. gab für diesen Fall eine besondere actio, die actio de ratitionibus distrahendis. L. 1 § 19 — 1. 2 D. 27, 3, 1. 55 § 1 D. 26, 7.
Glück XXXII S. 207 fg., Rudorff III S. 2 fg, Durch die R. P. O. v. 1577 Tit. 32 § 3 ("alles bei Bermeibung der Straff gemeiner Recht") ist diese Strafe bestätigt worden.

fällt heutzutage meg 84. Die Erben bes Bormundes können aus der gewöhnlichen Rachläffigkeit beffelben nicht in Anspruch genommen werden . - Der für eine specielle Thätigfeit bestellte Bormund (§ 433 Note 33. 34) haftet natürlich nur für feine Thätigfeit 94.

- 2) Der Mündel ift verpflichtet 16, bem Bormund Alles, und zwar mit Zinsen 11, zu erseten, mas ber Bormund bei ber Führung ber Bormundichaft 12 im Intereffe bes Mündels 18 aus feinem Bermögen aufgeopfert hat 14. Der Vormund kann diesen Anspruch sowohl einredeweise gegenüber dem Anspruch des Mündels als auf bem Bege felbständiger Klage geltend machen 15. - Auf ein Honorar hat der Vormund nur dann einen Anspruch, wenn ihm ein solches burch den Bater bei der Ernennung oder durch die Obervormundschaftsbehörde ausgesett worden ift 16.
- 3) Die Ansprüche sowohl des Mündels als des Vormundes tonnen erft nach Beendigung ber Vormundschaft flagend verfolgt werden 17. Doch fteht der Vormund auch mahrend ber Dauer der

10 Dig. 27, 4 de contraria tutelae et utili actione. Cod. 5, 58 de contrario iudicio tutelae. Glud XXXII S. 266 fg., Ruborff III S. 119 fg.

<sup>11</sup> L. 3 § 1 — l. 6 D. 27, 4.

18 L. 33 § 3 D. 26, 7, 1. 3 § 8 D. 27, 4.

18 L. 1 § 6. l. 3 pr. § 7. 8 D. 27, 4, 1. 33 § 3 D. 26, 7, 1. 3 C. 5, 37, 1. 4. C. 5, 44. \$\mathref{9}\text{gl. § 430 }^{17}.

14 L. 1 § 5. l. 3 § 1 D. 27, 4; § 2 I. 3, 27, l. 5 § 1 D. 44, 7; 1. 1 § 6. 7 D. 27, 4, 1. 2 C. 5, 44.

<sup>15</sup> L. 1 § 4 8. l. 2. l. 3 pr D. 27, 4. <sup>16</sup> L. 37 [38] D. 3, 5; l. 33 § 3 D. 26, 7, l. 1 § 6 D. 27, 3. Glüd XXXII S. 87, Rubo'rff III S. 132, Rraut II S 160, Stobbe IV 6. 491 Mr. XII.

17 L. 1 § 24. l. 4 pr. l. 9 pr. § 4. 5 D. 27, 3. Anders war es im r. R. mit ben Ansprüchen bes curator minoris und gegen benfelben, 1. 4 § 3 D. 27, 3, 1. 1 § 3 D. 27, 4; obgleich boch ichon hier eine Ausnahme fur ben Anspruch gegen ben Curator auf Rechnungslegung und herausgabe bes Bermogens gemacht wirb, 1. 14. 1. 2 C. 5, 37. Nach heutigem R, wo die Bormunbichaft über ben Geschlechtsreifen einfach als Fortsetzung ber Bormunbichaft

<sup>\*•</sup> **C**\$D. § 260 [287], ©t&B. § 246. 266. 원gl. I § 133 <sup>15</sup>, § 326 <sup>4</sup>.

\* L. 12. 49 D. 44, 7, l. 8 § 1 D. 27, 7; l. 4 D. 27, 8, l. 39 § 6 D. 26, 7, 1. 1 C. 5, 54, 1. 17 C. 2, 18 [19]. Anders natürlich (I § 124 11), wenn ber Proces gegen ben Bormund bereits begonnen hatte, 1.1 C. cit. lleber ben Schluß biefer Stelle f. Saffe Culpa Unh. I, Glück XXX S. 276 fg., Ruborff III S. 42 fg.

<sup>[ &</sup>amp; S. noch I § 282 3: gesetzliches Pfandr. KD. 54 (jetzt 61) Biff. 5: Borr. im Concurse bes Bormundes. Das Borr. besteht auch für eine Forderung bes Mundels gegen ben Bormund aus beliebigem Grunde, welche in bie Berwaltung bes Bormundes gefommen ist: Sf. LIII. 140, vgl. RG. XXXIX

Vormundschaft unter Aufsicht der obervormundschaftlichen Behörde, welcher er jährlich Rechnung ablegen muß 18, und welche ihn zur Erfüllung seiner Pflichten nöthigenfalls durch unmittelbaren Zwang anhalten kann 19.

## bb. 3m Befonderen \*.

## § 439.

Im Besonderen ift der Vormund verpflichtet :

- 1) zur Sorge für die Erhaltung des Bermögens des Mündels. Dahin gehören nicht bloß faktische Maßregeln 1, sondern namentlich auch die Beräußerung von überflüssigen und dem Berderb ausgessetzten Sachen 2, die Einziehung von Forderungen, deren Berlust zu befürchten ist 3, die Bezahlung von drückenden Schulden 4. Daß der Bormund selbst Gläubiger oder Schuldner ist, macht dabei keinen Unterschied 5.
- 2) Der Vormund muß ferner dafür sorgen, daß von dem Bersmögen des Mündels derjenige Ertrag gezogen werde, welchen dasselbe zu gewähren im Stande ist, ohne jedoch dabei zu einem außersgewöhnlichen Auswand von Zeit und Kraft verpslichtet zu sein <sup>6</sup>. Namentlich <sup>6</sup> Geld des Mündels muß der Vormund entweder in fruchttragenden Grundstücken anlegen, oder, wenn dieß nicht außsführbar ist, auf Zinsen außleihen <sup>7</sup>; säumt er damit <sup>8</sup>, so muß er

über den Geschlechtsunreisen erscheint, muffen auf jene in dieser Beziehung die Grundfate der letzteren angewendet werden.

§ 439.

<sup>18</sup> Nach der Bestimmung der RPO. v. 1577 Tit. 32 § 3. Die RPO. v. 1548 Tit. 31 § 3 verlangte jährliche Rechnungslegung nur "auff Forderung der Obrigkeit". Bgl. Stobbe IV S. 506.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Dieß schon nach r. R.: l. 1 pr. l. 7 § 3. 7. 8 D. 26, 7, l. 2 D. 2, 12, l. 9 D. 50, 4, l. 3 C. 5, 43.

<sup>\*</sup> Glüd XXX G. 300 fg., Ruborff II G. 357 fg., Stobbe IV § 272.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 22. 24 C. 5, 37, 1. 3 C. 5, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 5 § 9. l. 7 § 1 D. 26, 7, l. 22 C. 5, 37, l. 3 C. 5, 38.

<sup>\*</sup> L. 15. 1. 39 § 14. 16. 1. 48 pr. 1. 57 pr. D. 26, 7, 1. 18. 1. 24 i. f. C. 5, 37, 1. 2 C. 5, 51. Gefterbing ACPra. II S. 234 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 9 § 5 D. 26, 7, 1, 28 C. 5, 37.

<sup>\*</sup> L. 9 § 2. 3. 5 D. 26, 7. Lgl. 1. 34 [35] § 3 D. 3, 5.

<sup>6</sup> L. 47 § 6 D. 26, 7. Hat er aber einen solchen Aufwand wirklich gemacht, so barf er ben baburch gezogenen Gewinn nicht für sich behalten, 1. 58 pr. eod.

<sup>6</sup>a Grundstücke: 1. 32 § 2 D. 26, 7.

 <sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 24 C. 5, 87, 1. 3 § 2. 1. 5 pr. 1. 7 § 3. 1. 8. 1. 13 § 1. 1. 58
 § 1. 3 D. 26, 7, 1. 3 C. 5, 56. Die Behauptung Puchta's (§ 349 9, bie Borfdrift, daß der Bormund in erster Linie Grundstücke ankaufen folle, sei nur

landesübliche Zinsen als Schabenersat zahlen 9. Für Mündelgeld, welches er unredlicherweise in seinem eigenen Nuten verwendet hat, zahlt er die höchsten erlaubten Zinsen 10.

als wirthschaftliche, nicht als rechtliche zu versteben, und gelte nur, wenn fie burch bie Umftande wirthschaftlich gerechtfertigt werbe, findet in ben genannten Quellenzeugniffen feine Unterflutung. Deutsche Barticularre: Stobbe IV S. 502 lit. d. - Juftinian hat fpater (Nov. 72 c. 6) ben Bormund von ber Berpflichtung, bas Gelb bes Mündels auszuleiben, mofern nur fonft hinreichende Einfunfte vorhanden feien, gang befreit, bafur aber vorgeschrieben, bag, wenn er das Geld bennoch ausleihen wolle, er bieß auf feine Befahr thue. Aber biefe Borfchrift ift burch eine einmuthige Braris beseitigt worden. Glüd XXX S. 326 fg., Ruborff II S. 367, Rraut II S. 136 fg. Ueber die Nov. 72 e. 6 überhaupt f. Maregoll ACPra. IX S. 40 fg. Glud S. 815 fg., Rudorff S. 365 fg., Sintenis § 149 35. — Berantwortlichfeit bes Bormunbes, wenn er bei ber Anlage bes Munbelgelbes nicht mit ber geborigen Sorgfalt verfährt: 1. 50 D. 26, 7, vgl. 1. 35. 1. 44 eod. Bgl. noch Glück S. 328, Kraut S. 139—141. Sf. III. 72, IV. 100, XI. 253, XIII. 150, XVII. 218. Den Beweis ber gehörigen Sorgfalt muß ber Bormund führen; er ift nicht gur Anlage verpflichtet, sondern gur gehörigen Anlage. S. auch l. 11 D. 22, 8, 1. 1 § 13 D. 27, 8, und vgl. § 410 4 a. E., § 480 8 a. E., Seffe APrattRB. R. F. XIII S. 26. Sat ber Bormund bas Münbelgelb an verschiebene Schuldner ausgeliehen, fo tann er ben bei bem einen Capital durch außergewöhnlich gute Anlage erzielten Bortheil gegen ben burch feine Schuld bei einem anderen Capital eingetretenen Berluft aufrechnen. Ober mit anderen Worten: er tann verlangen, daß ber Mundel entweder alle Capitalien nehme, wie fie find, schlecht ober gut, ober daß er auf fammtliche vergichte, wo bann ber Bormund nichts zu erfeten hat, als die ausgeliehenen Summen mit ben ortsüblichen Binfen. L. 7 § 6. 1. 16 D. 26, 7, 1. 11 § 1 D. 22, 1. Bgl. über biefe Stellen Glud XXX 3. 331 fg., Ruborff III S. 79. 80, Sintenis § 149 57. - 3m Allgemeinen ogl. noch &. Decht bie Munbel. und Stiftungsgelber in ben beutschen Staaten. " Stuttgart 1875. [Bernice Sav. 3S. XIX S. 123. 127 fg., 130 fg., 136 fg., 137 fg. (1898).]

Beld eine Frist von 6, für neu eingenommenes von 2 Monaten. Dieß ist aber zu verstehen vorbehaltlich des Gegenbeweises bes Bormundes, daß ihm eine Anlage innerhalb dieser Frist nicht möglich gewesen sei (l. 12 § 4 D. 26, 7, l. 3 C. 5, 56), so wie des Mündels, daß dem Bormund eine frühere Anlage möglich gewesen sei (l. 13 § 1 D. 26, 7: es wird dem Bormund dargethan, daß er sein eigenes Geld angelegt habe). Bgl. übrigens auch Glück XXX €. 327, €intenis €. 229 Anm. Col. 2.

\* L. 7 § 3. 7. 1. 58 § 3 D. 26, 7, 1. 7 § 10 cod. Höhere Zinsen zahlt ber Bormund, wenn der Schaden des Mündels noch größer war, 1. 7 § 10 D. 26, 7. Auch zur Strafe kann dem Bormund durch Berfügung der Obervormundsichaftsbehörde die Zahlung von höheren Zinsen auferlegt werden, 1. 7 § 10 cit. Daß andererseits die Berpflichtung des Bormundes durch die Bestimmung des Erblassers, von welchem das Mündelvermögen herrührt, gemindert werden kann (1. 47 § 4 D. 26, 7), versteht sich von selbst.

16 L. 7 § 4. 10. 12 D. 26, 7, 1. 37 [38] D. 3, 5, 1. 3 § 8 D. 27, 4, 1. 3 C. 5, 51. Ueber neuere particularrliche Borschriften vgl. Stobbe

- 3) Bietet sich dem Mündel Gelegenheit zu einem Erwerbe ohne Aufopferung, so darf der Bormund auch diese nicht vorübergehen lassen, so wie er andererseits haftet, wenn er sich in Beziehung auf einen solchen Erwerb unbesonnen benommen hat 11.
- 4) Inwiesern der Bornund dem Mündel Ausgaben, welche er aus dessen Vermögen gemacht hat, in Rechnung bringen darf, bestimmt sich nach denselben Grundsäßen, nach welchen sich bestimmt, inwiesern der Vormund von dem Mündel Ausgaben zurückfordern kann, welche er für denselben aus seinem eigenen Vermögen gemacht hat <sup>12</sup>. Was speciell die Ausgaben für die persönlichen Vedürsnisse des Mündels angeht, so kann der Vormund, wenn er sicher gehen will, sich ein Maß für dieselben von der obervormundschaftlichen Behörde bestimmen lassen 18; abgesehen hiervou entscheidet auch in Beziehung auf sie das wohlerwogene Interesse des Mündels <sup>14</sup>. Auch zu Liberalitäten im Namen des Mündels ist der Vormund besugt, wenn dieselben von einer sittlichen oder nicht zu umgehenden Anstandspflicht gefordert werden <sup>15</sup>.

S. 506 41. Unredliche Berwendung ist es nicht, wenn der Bormund selbst das Gelb als Darlehn nimmt, l. 9 § 7 D. 26, 7 (vgl. l. 54 eod.). Bgl. Römer 3S. f. H. XIX S. 71 fg., Bubde Entscheid. des OAG. zu Rostod VII S. 247, M. Künelin das Selbstcontrahiren des Stellvertreters S. 159 fg. Nach l. 46 § 2 eod. soll es auch keine unredliche Berwendung sein, wenn der Bormund das Geld in seinem Namen ausleiht; dabei wird aber vorausgesetzt, daß der Bormund sich in der Bormundschaftsrechnung zu gleichem Betrage als Schuldner des Mündels belaste, so daß dieser Fall genau betrachtet kein anderer ist, als der Fall der l. 9 § 7 cit. (vgl. l. 3 C. 5, 51). Doch bleibt auch die Möglichseit, die l. 46 § 2 cit. von einem Fall zu verstehen, wo der Bormund seine Person gestellt hat (l. 9 pr. eod.). Bgl. l. 7 § 6. l. 16 D. eod. und § 442 2.

<sup>11</sup> L. 21 C. 5, 37, l. 26 init. eod., l. 39 § 3 D. 26, 7, l. 11 D. 26, 8, l. 3 § 17 D. 26, 10, l. 4 C. 5, 51, l. 7 § 3 C. 5, 70, l. 15 § 9 — l. 18 D. 19, 2, l. 67 § 6 D. 23, 2, l. 11 D. 37, 1. \$\mathref{ygl.}\$ \$

<sup>12 § 488 13.</sup> Im Besonderen: Abtragung von Schulden, l. 9 § 5. 6. l. 32 § 6 D. 26, 7, l. 13 § 2 D. eod., l. 6 § 3. l. 67 § 1 D. 12, 6; Procefstoften, l. 1 § 9 D. 27, 8, l. 9 § 6 D. 26, 7; Reisekosten, l. 1 § 9 cit.; Honorar eines Sachverständigen, dessen Zuziehung nöthig geworden ist, l. 1 § 7 eod. S. auch l. 1 § 6 eod.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> L. 3. 1. 2 § 1. 2 D. 27, 2, 1. 2 C. 5, 50. Etterliche Bestimmung ersett die obervormundschaftliche nicht: 1. 2 § 3 D. 27, 2, 1. 47 § 1 D. 26, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> L. 2 pr. D. 27, 2, 1. 1 § 8 D. 27, 3, 1. 12 § 3. 1. 13 pr. D. 26, 7, 1. 2 § 1 D. 27, 2, 1. 2 C. 5, 50. Mitgift und Heirathskoften: 1. 52 D. 26, 7, 1. 9 C. 5, 37, 1. 60 D. 28, 3.

- [I. Nach **§65**. ist der Bormund verpflichtet, für die Person und für das Bermögen des Mündels zu sorgen, ausgenommen in Angelegenheiten, für die ein Pfleger bestellt ist (1793. 1794). Wann ein Pfleger zu bestellen ist, ergibt § 1909. Bird dem Bormund mit Unrecht ein Pfleger zur Seite gestellt, so kann der Bormund, da hiermit in sein Fürsorgerecht eingegriffen wird, gemäß § 20 Abs. 1 des Ges. über die Angelegenh. der freiw. Gerichtsbarkeit, durch Beschwerde die Beseitigung der Pflegschaft herbeissühren.
- 1. Die Sorge für die Person unterliegt den für die elterliche Gewalt geltenden Borschriften der §\s 1631—1633 (1800); vgl. ob. S. 64. 84. 106 unter 3. Das Bormundschaftsgericht kann anordnen, daß der Mündel zum Zweck der Erziehung in einer geeigneten Familie oder in einer Erziehungsanstalt oder einer Besserungsanstalt untergedracht wird. Steht aber dem Bater oder der Mutter die Sorge sür die Person zu, so gilt dieß nur unter den Boraussetzungen des § 1666 (1838). Der letztere Satz ist natürlich für den Fall geschrieben, daß dem Bater oder der Mutter die Sorge für die Person ohne Bertretungsrecht zusteht (z. B. 1676 Abs. 2. 1696); denn wenn Bater oder Mutter auch das Bertretungsrecht in persönlichen Angelegenheiten haben, kommt es nicht zur Bormundschaft (1773). S. noch EG. 135. Die Sorge für die religiöse Erziehung des Mündels kann dem Bormunde wegen Bekenntnisverschiebenheit entzogen werden (1801). Für diesen Zweck ist dann ein Beseger aufzustellen (1909). S. noch GG. 134. —
- 2. In Bezug auf die Sorge für bas Bermogen bes Mündels gibt bas BGB. folgende besondere Borfchriften:
- a) Der Bormund muß bei Beginn seines Amtes inventaristren (1802; vgl. § 436 zu 7). Bei der Berwaltung von Erwerbungen von Todeswegen oder unentgeltlichen Zuwendungen unter Lebenden hat der Bormund die letztwilligen Anordnungen des Erblassers und die vom Zuwender unter Lebenden bei der Zuwendung getrossenen Anordnungen zu besolgen (1803 Abs. 1); jedoch darf er mit Genehmigung des Bormundschaftsgerichtes davon abweichen, wenn die Besolgung der Anordnung das Interesse des Mündels gefährden würde (1803 Abs. 2). Bei einer Zuwendung unter Lebenden ist, solange der Zuwender lebt, dessen Zustimmung zur Abweichung von seiner Anordnung genügend (sodaß es der Zustimmung des Bormundschaftsgerichts nicht bedarf), aber auch erforderlich; sie kann durch das Bormundschaftsgericht nur dann ersetzt werden, wenn der Dritte zur Abgabe einer Erklärung dauernd außer Stande oder sein Aussenhalt dauernd unbekannt ift (1803 Abs. 3).

<sup>15</sup> Alimente an Mutter oder Schwester des Mündels: l. 13 § 2 D. 26, 7, l. 1 § 2. 4 D. 27, 3. Regelmäßig wiederkehrende Festgeschenke an Estern und Berwandte: l. 12 § 3 D. 26, 7. Dagegen ist dem Bormund ein Hochzeitsgeschenk an die Mutter oder Schwester des Mündels nicht gestattet: l. 13 § 2 eod., l. 1 § 5 D. 27, 3. (Auch heutzutage nicht? Glück XXX S. 340. 341, Sintenis § 149 88). Sine Mitgist darf der Bormund nur der vollbürtigen Schwester des Mündels, nicht der halbbürtigen geben, l. 12 § 3 D. 26, 7. S. im Allgemeinen l. 12 § 2 eod. "Nimium est, licere tutori respectu existimationis pupilli erogare ex bonis eius, quod ex suis non honestissime suisset erogaturus". Bgl. l. 17 D. 27, 10.

Der Erblasser kann lehtwillig, der Zuwender unter Lebenden bei der Zuwendung, auch anordnen, daß die Berwaltung des Zugewandten dem Bormunde überhaupt nicht zustehen soll. Der Bormund ist dann aber nicht, wie der Bater (1688), von der Berwaltung von selbst ausgeschlossen, sondern der Ausschluß tritt erst ein, wenn eine Psiegschaft angeordnet ist (1794); hierzu muß der Bormund durch unverzügliche Anzeige an das Bormundschaftsgericht Anlaß geben (1909 Abs. 2, vgl. Abs. 1). Lieber die Gründe dieser Berschiedenheit s. Mot. IV S. 760.

- b) Gelb ist verzinslich anzulegen, soweit es nicht zur Bestreitung von Ausgaben bereit zu halten ist (1806) und zwar nach näherer Maßgabe von § 1807—1810. Bon den Borschriften über die Art der Anlage (1807. 1808) kann das Bormundschaftsgericht Ausnahmen gestatten (1811), von den Borschriften über die Mitwirkung des Gegenvormundes oder des Bormundschaftsgerichts (1809. 1810) können der eheliche Bater und die eheliche Mutter letztwillig unter den Bedingungen des Benennungsrechts den von ihnen benannten Bormund befreien. Das Bormundschaftsgericht kann aber die Befreiung außer Kraft setzen, wenn sie das Interesse des Mündels gefährden würde (1852 Abs. 2. 1855—1857).
- c) hinterlegung ober Umschreibung von Inhaberpapieren, Eintragung einer Dispositionsbeschränkung bei Buchforberungen: 1814. 1815. 1816. 1818 a. E. 1819. 1820. Befreiung burch das Bormundschaftsgericht: 1817; durch die Eltern wie bei b: 1853. 1855—1857. hinterlegung sonstiger Werthpapiere sowie von Kostvarleiten: 1818. 1819.
- d) Ein neues Erwerbsgeschäft im Namen bes Mündels soll ber Bormund nicht ohne Genehmigung bes Bormundschaftsgerichts beginnen, ein bestehendes nicht ohne sie austösen (1823).
- e) Der Bormund barf Bermögen bes Mündels nicht für fich verwenden (1805); verwendet er Gelb bes Mündels für sich, so hat er es zu verzinsen (1834) und zwar mit 4 vom Hundert (246). Borbehaltlich jedoch ber Haftung auf vollen Schabensersat wegen Berschulbens (1833 Abf. 1).
- f) Dem Bormunbschaftsgericht ift im Allgemeinen jährlich Rechnung zu legen (1840—1843). Bei Berwaltungen von geringem Umfange tann bas Bormunbschaftsgericht nach Legung ber ersten Rechnung anordnen, daß die Rechnung in längeren, höchstens aber breijährigen Perioden zu legen ift (1840 Abs. 3). Befreiung von Rechnungslegung während ber Dauer des Amtes, nicht von Schlußrechnung, durch die Eltern: 1854—1857.
- g) Sicherheitsleiftung aus besonderen Grunden nach Anordnung bes Bormunbichaftsgerichts: 1844.
- h) Die besondere Borschrift des § 1845 für den Fall, daß der zum Bormunde bestellte (eheliche) Bater oder die zum Bormunde bestellte eheliche Mutter des Mündels eine She eingehen wollen, ist bei der Bormundschaft über Minderstährige selten anwendbar, aber immerhin nicht unanwendbar, da es nicht außer dem Bereich der Wöglichkeit liegt, daß ein Bater oder eine Mutter, die als solche von der Bertretung des Kindes ganz ausgeschlossen sind, zum Bormunde bestellt werden.
- 3. Nicht nur in Bezug auf die Sorge für das Bermögen, sondern auch in Bezug auf diejenige für die Person gilt der Sat, daß der Bormund, anders als im gemeinen Recht (§ 488 zu b), für jedes Berschulden haftet (1833 Abs. 1). Der Sat § 488 zu besteht nicht mehr.

II. Der Bormund hat Anspruch (vgl. § 438, 2) auf Borschuß für ober Ersat von Auswendungen nach Auftragsgrundsätzen (1835 Abs. 1). Bas der Bormund aus dem Bermögen des Mündels für diesen verbraucht hat (vgl. § 439, 4), hat er nicht zu ersetzen, sofern er nur frei von Berschulden ift. Als Auswendungen, die dem Bormund zu ersetzen sind, gelten auch gewerbliche oder berufsmäßige Dienste (1835 Abs. 2).

Für die Führung der Bormundschaft selbst aber erhält der Bormund eine Bergütung (vgl. § 438 zu 16) nur, wenn sie das Bormundschaftsgericht bewilligt. Diese Bewilligung soll nur erfolgen, wenn das Bermögen des Mündels sowie der Umfang und die Bedeutung der vormundschaftlichen Geschäfte es rechtsertigen (1836). Unabhängig davon ist ein mit Rücksicht auf die Bormundschaft dem Bormunde vom Erblasser des Mündels ausgesetztes Bermächtniß. Der Bormund kann auch nach BGB. (vgl. § 438 zu 16) seine Gegenansprüche gegen den Mündel sowohl durch Klage wie durch Einrede (nach § 273) geltend machen.

III. Die beiberseitigen Ansprüche können nicht erst nach dem Ende des vormundschaftlichen Amts geltend gemacht werden (vgl. § 438 zu 17), sondern auch vorher. Wenn § 1849 Abs. 2 dieß ausspricht für Ansprüche, die zwischen Bormund und Mündel bei der vormundschaftsgerichtlichen Prüsung der Vormundschaftsrechnung streitig bleiben, so ist damit doch nicht gesagt, daß nur nach solchem Borstadium der Rechtsweg zulässig ist. Der Zweck des § 1883 Abs. 2 ist, sestzustellen einerseits, daß über streitige Ansprüche zu entscheiden das Bormundschaftsgericht nicht zuständig ist, andererseits, daß die gerichtliche Geltendmachung der Ansprüche von dem Ende der Bormundschaft nicht abhängig ist (vgl. Mot. IV S. 1160 fg.).

IV. Bei dem Ende der Vormundschaft oder des Amtes des Vormundes hat der Letztere das Vermögen herauszugeben und Schlußrechnung zu legen (1890—1892; vgl. § 438 zu 4), auch die Bestallung an das Vormundschaftsgericht zurückzugeben (1893 Abs. 2). Der Vormund ist berechtigt, bis er von dem Ende der Vormundschaft oder seines Amtes Kenntniß erhält oder Kenntniß haben muß, wie ein Vormund weiter zu handeln; hierauf kann sich aber ein Dritter nicht berusen, der jene Kenntniß seinerseits hat, oder haben muß. Verpslichtet ist der Vormund, im Falle des Todes des Mündels diejenigen Geschäfte, mit deren Ausschub Gesahr verbunden ist, zu besorgen, dis der Erde anderweit Fürsorge kressen samn (1893 Abs. 1. 1682. 1683); aber auch der vorige Satz geht nicht bloß die rechtliche Macht des Vormundes (§ 440) an, sondern hat auch die Bedeutung, daß im Verhältniß zwischen Vormund und Nündel die beiderseitigen aus den traglichen Handlungen des Vormundes hervorgehenden Verpslichtungen nach Vormundschaftsrecht zu beurtheilen sind.

V. Allgemeine Aufficht bes Bormundschaftsgerichts (§  $488~{\rm gu}$   $^{18-~19}$ ) f. 1897.

## β. Macht des Pormunds.

## § 440.

1. Der Bormund ift. befugt, die Rechte des Mündels geltend ju machen und klagend zu verfolgen 1. Andererseits ist er auch ber

rechte Beklagte gegenüber ben Ansprüchen, welche gegen ben Mündel erhoben werden 2.

- 2. Zur Erzeugung rechtlicher Wirkungen für ben Mündel ift ber Vormnud unbedingt befugt, soweit der Mündel badurch bereichert wird; dagegen hat er die Macht zu Veräußerungen des Mündels vermögens und zu Belastungen des Mündels mit Verpflichtungen nur unter wesentlichen Beschränfungen.
- a) Er hat die Macht zu denselben nur insoweit, als die ihm obliegende Verwaltung sie mit sich bringt 3. Daher sind nichtig Schenkungen 4 (mit der § 439 z. E. bezeichneten Ausnahme), nichtig alle arglistigen Eingriffe in das Vermögen des Mündels 5, und ebenso entsteht aus widerrechtlichen Handlungen des Vormundes keine andere Verpflichtung für den Mündel, als die zur Herausgabe der ihm dadurch erwachsenen Vereicherung 6.
- b) Nichtig ist die Veräußerung des Vormundes an sich selbst 7. Ebensowenig kann der Vormund sich selbst zum Gläubiger des Mündels machen 8.

<sup>\$ 440.

1</sup> S. 3. B. l. 46 § 7. l. 1 § 4 D. 26, 7, l. 18 C. 5, 87. Einwand bes Mangels der Legitimation des bestellenden Gerichts: Sf. XXXVII. 126. — Der Bormund kann nicht Namens des Mündels auf Scheidung klagen. Sf. XXXI. 248, MG. VI S. 157, IX S. 221. Auch nicht auf Nichtigkeit der Ehe? Bejaht vom LT. zu Berlin (Sf. XXXI. 248), verneint vom MG. (IX S. 221).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. 3. 28. 1. 9 § 5 i. f. 1. 1 § 2. 3 D. 26, 7, 1. 28 C. 5, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 3war ist ber Bormund dem Mündelvermögen gegenüber "domini loco", "vice domini" (l. 57 [56] § 4 D. 47, 2, l. 157 pr. D. 50, 17); aber nur "quantum ad providentiam pupillarem" (l. 27 D. 26, 7), "cum tutelam administrat" (l. 7 § 3 D. 41, 4). €f. XXIV. 126, XXVIII. 213, XXIX. 280, XXXI. 149. ℜG. XV €. 199.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 16 C. 5, 37, vgl. l. 12. 17 D. 27, 10, l. 13 D. 40, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. 7 § 3 D. 41, 4: — "tutor in re pupilli tunc domini loco habetur, cum tutelam administrat, non cum pupillum spoliat". S. noch l. 12 § 1 D. 26, 7, l. 16 pr. D. 13, 7, l. 20 § 1 (vgf. l. 34 § 1) D. 46, 2, l. 5 § 2 D. 26, 8.

L. 13 § 6. 7 D. 19, 1, 1. 3. 4 D. 26, 9, 1. 1 § 2 D. 2, 8, 1. 15 pr. D. 4, 3, 1. 17 § 1. 2 D. 39, 2, 1. 4 D. 43, 5, 1. 5 § 12. 1. 11 § 6 D. 43, 24, 1. 198 D. 50, 17. Es hat sich aber in ber römischen Jurisprubenz die eigenthümliche Auffassung geltend gemacht, daß aus Delicten, welche der Bormund bei Berwaltung des Mündelvermögens begehe, der Mündel eben dadurch reicher werde, daß ihm ein Ersatanspruch gegen den Bormund erwachse. L. 61 D. 26, 7, 1. 3 § 1 D. 14, 4, 1. 21 § 1 D. 15, 1, 1. 1 § 6 D. 43, 4. Glück XXXI S. 18 fg., Rudorff II S. 340 fg.

Dieß gilt übrigens in gleicher Beise für jeden anderen Berwalter fremben Bermögens. L. 34 § 7. 1. 46 D. 18, 1, 1. 5 § 2 — 1. 6 D. 26, 8. S.

- c) Eine jede Beräußerung ist nichtig ohne Geftattung der hiervon ift näher zu handeln (§ 441). Obervormundichaftsbehörde.
- d) Alle an und für fich zu Rocht beftehenden Beräuferungen und Belaftungen unterliegen ber Biedereinsetzung in den vorigen Stand 9.

## 8 441 \*.

1. Der Cat, daß die Beräuferung von Mündelvermogen der obervormundichaftlichen Geftattung bedürfe, gilt für das gesammte Capitalvermögen bes Mündels, ohne Unterschied zwischen beweglichen und unbeweglichen, förperlichen und unförperlichen Sachen 1; bloß

§ 388 14. Anders wenn ber Bormund "palam" 3. B. tauft, etwa von einem Mitvormund, ober von einem Gläubiger bes Mündels ober bei einer Berfteigerung. L. 5 § 2-4 D 26, 8, 1. 2 § 8 D. 41, 4, 1. 5 C. 4, 38. Sf. I. 84; f. aber auch V. 193. Argliftigen Bertauf an fich felbft bestraft bas r. R. mit bem Bierfachen, 1. 46 D. 18, 1 (das "officium" biefer Stelle umfaßt das vormunbschaftliche Amt mit). Literatur: Fitting ACPra. LI S. 249 fg., Romer 36. f. SR. XIX 6. 77 fg. 84 fg.

8 Dieß ift in ben Quellen nicht ausbrudlich bezeugt, aber begwegen wohl nicht weniger unzweifelhaft. Auch auf bem Bege ber Ceffion tann ber Bormund fich nicht zum Gläubiger bes Mündels machen (§ 335, 2, c). A. D. Romer a. a. D. S. 93 21a. Bgl. Enticheib. bes OMG. zu Roftoct VII S. 247. - Sich felbst ein Darlehn zu geben, ift bem Bormund gestattet, 1. 9 § 7 D. 26, 7. Romer a. a. D. G. 72 fg. verfteht biefe Stelle auch von bem Geben eines Darlebns burch ben Bormund an ben Mündel, mas mir bebenflich fcheint.

9 S. I S 117 3. Bal. Sf. XXXII. 152.

\* Dig. 27, 9 de rebus eorum, qui sub tutela vel cura sunt, sine decreto non alienandis vel supponendis. Cod. 5, 71 de praediis et aliis rebus minorum sine decreto non alienandis vel obligandis. Cod. 5, 72-74. — Glü d XXXII S. 444 fg. XXXIII S. 1 fg. Ruborff II S. 383 fg. Bachofen ausgemählte Lehren bes r. Civilr. Rr. 4. Schröber Bur Lehre von ben gefetslichen Beraugerungeverboten (Beibelberg 1875) G. 95 fg. [Romagny de l'alienation des biens des impubères et des mineurs de vingt-cinq ans. Th. de Paris 18927. Das Erforderniß ber obervormundichaftlichen Gestattung wurde urfprüng. 3 441.

lich - burch eine oratio bes Raifers Septimins Severus und einen barauf folgenden Senatsbeschluß, 1. 1 § 2 D. 27, 9 - nur für praedia rustica und suburbana (über biefen Begriff f. l. 16 C. 5, 71) aufgestellt, burch bie Jurisprudenz und die fpatere faiferliche Gefetgebung aber, namentlich burch ein Gefet Conftantin's, in ber angegebenen Beise erweitert. L. 3 § 4. 5. D. 27, 9, 1. 3 § 6. 1. 4. 1. 5 pr. eod., 1. 22. 25 C. 5. 37. Unförperliche Sachen: bingliche Re, l. 3 § 4. 5 D. 27, 9; obligatorische Re, l. 25 C. cit., § 2 I. 2, 8. In ben beiben letten Stellen wird bestimmt, daß felbft Bablung an den Bormund ohne richterliches Decret bem Mündel fein Forberunger. nicht nehmen solle (vgl.

Ef. I. 251, XI. 58; IX. 307; XLV. 195. [[nach biefem Urtheil ift in ber

ganz werthlose und überflüssige Sachen sind ausgenommen 2. Er gilt aber auch nur für das Capitalvermögen, nicht für die Einstünfte 3; dieselben müßten denn über 2 Jahre rücktändig sein, oder es müßte die rückständige Summe mehr als 100 Ducaten betragen 4.

2. Unter Beräußerung ift nicht bloß die Beräußerung im engeren Sinne, d. h. die Uebertragung eines dem Mündel zustehenden Mechts zu verstehen, sondern auch das bloße Aufgeben eines (erworbenen) Rechts. Auch der Antrag auf Theilung ist Beräußerung im Sinn der gesetzlichen Borschrift. Nichtunterbrechung einer Berjährung hindert nicht den Berlust des Mechts, verpslichtet aber den dadurch Bereicherten zur Wiederherstellung desselben 8. — Ob die Beräußerung eine totale, oder nur eine partielle ist, ist gleichzgültig.

selbst stützt sich aber auf eine landesrliche Berordnung.]]; um so mehr bedarf Beräußerung des Forderungsr., durch Cession oder Novation der obervormundschaftlichen Zustimmung. L. 22 D. 26, 7, l. 20 § 1. l. 34 § 1 D. 46, 2 enthalten das R. ihrer Zeit: die Compilatoren haben eine Aenderung dieser Stellen versäumt oder für überstüssig gehalten. Doch ist dieser Punkt streitig. Bgl. Mühlenbruch Cession § 41, Glück XXX S. 10, Sintenis § 149 77. Für das Ersorderniß der obrigkeitlichen Justimmung: MG. XII S. 152 (St. XXXVIII. 137). — S. noch l. 5 § 2 D. 27, 9. "Si pupillus alienum fundum bona side emtum possideat, dicendum puto, nec hunc alienare tutores posse". Ueber den Schluß dieser Stelle stück XXXIII S. 6°, Bacho sen S. 126 4°.

- <sup>2</sup> L. 22 i. f. C. 5, 37, l. 4 C. 5, 72.
- <sup>8</sup> L. 28 § 5. 1. 25 C. 5, 87.
- 4 L. 27 C. eod. Das Gefetz nennt 100 solidi: vgl. § 367 2. S. noch Sintenis § 149 76
  - <sup>5</sup> **Bgl.** I § 69 (S. 190).
- <sup>6</sup> L. 5 § 8 D. 27, 9, vgl. 1. 7 C. 5, 71. Sf. XIII. 100, XVIII. 148, XX. 142.
- <sup>7</sup> L. 7 pr. D. 27, 9, 1, 17 C. 5, 71, vgl. 1, 1 § 2, 1, 5 § 16, 1, 6 D. 27, 9. Bgl. Bachofen S. 157 fg. Sf. XIII, 149, XVI, 59.
- \* L. 3 § 5 D. 27, 9. "An ergo (ususfructus) nec non utendo amittatur, si tutor causam praeduerit huius rei? Et manifestum est, restaurari debere". Bgl. 1. 5 § 6 D. 24, 1. "Si donationis causa vir vel uxor servitute non utatur, puto amitti servitutem, verum post divortium condici posse". In anderen Fällen tritt auf Grund einer Nichtthätigfeit des Bormundes die betreffende rliche Birtung ohne die bezeichnete Berpflichtung ein, l. 3 § 1 D. 27, 9, l. 23 C. 5, 57. Daß der Pfandverfauf durch den nicht befriedigten Pfandgläubiger nicht unter die Senatsvorschrift salle, hatte für einen besonderen Fall diese selchst ausdrücklich ausgesprochen, und erkannte die Jurisprudenz und die spätere Gesetzgebung ohne Beschränfung an. L. 1 § 2 D. 27, 9, l. 2 C. 2, 28 [29]; l. 7 § 1 D. 27, 9, l. 1 C. 5, 71. Bgl. noch l. 3 § 2. 3 D. 27, 9.
  - <sup>9</sup> L. 3 § 5. l. 7 § 5. l. 8 § 2 D. 27, 9, l. ult. C. 4, 51.

- 3. Auf den Grund der Beräußerung 10 kommt nur insofern etwas an, als die obervormundschaftliche Gestattung nicht erforderlich ist bei der Beräußerung zum Zweck der Erfüllung einer durch Erbschaft auf den Mündel übergegangenen Berpstichtung 11, ferner nicht bei der Berpfändung zum Zweck der Bestellung einer Procescaution in einem gegen den Nündel erhobenen Proces 12.
- 4. Die obervormundschaftliche Gestattung <sup>13</sup> darf nur aus Gründen der Noth, nicht aus Gründen des Nutzens ertheilt werden; sonst ist sie nichtig <sup>14</sup>. Ferner ist sie nichtig, wenn sie nicht nach gepstogener Untersuchung <sup>15</sup>, oder wenn sie auf Grund unwahrer Angaben <sup>16</sup>, oder anders als durch ein förmliches Decret ertheilt worden ist <sup>16a</sup>.

<sup>1.</sup> Im Einzelnen werben in ben Quellen außer bem Kauf genannt: Tausch (l. 4 C. 5, 71), Bergleich (l. 4 cit.), Schenkung (l. 4 cit., l. 4 C. 5, 73), Mitgiftbestellung und Eheschenkung (l. 22 C. 5, 37, l. 8 C. 5, 71). Erfüllung (l. 5 § 4. 5 D. 27, 9), Leistung an Erfüllungsstatt (l. 15 C. 5, 71).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> L. 5 § 6. 7 D. 27. 9, l. 1 C. 5, 72.

<sup>12</sup> L. 28 § 3 C. 5, 37.

<sup>13</sup> Ueber bie Competenzfrage f. Glück XXXIII S. 37. 43, Rudorff II S. 420. 421, Kraut II S. 147. — Das R. der Beschwerde wegen Berweigerung der obervormundschaftlichen Gestattung steht nur dem Bormund selbst, nicht dem anderen Contrabenten zu: Sf. XIX. 241.

<sup>14</sup> Die Senatsvorschrift felbit erlaubte die Bestattung ber Beräußerung nur wegen brangender Schulden, 1. 1 § 2 D. 27, 9., und biefe Beschränfung wiederholt Ulpian in feinem Commentar zu berfelben, indem er Grunde bes Dutens ausbrudlich ausschließt, l. 5 § 14 D. 27, 9. Bon ber anberen Seite wird in 1. 61 § 1 D. 28, 3 auch Mitgiftbestellung für die Mündelin, und in 1. 6 C. 5, 71, "necessitas" überhaupt als rechtfertigender Beräußerungsgrund jugelaffen. Ueber ben Fall ber Noth aber ift man nicht hinausgegangen. 3mar scheint 1 4 C. 5, 71 nach einem fehr nabe liegenden argumentum a contrario auch Beraußerung jum 3mede bes Bergleiches und bes Taufches ju gestatten; aber Diefes Argument ift trugerifch. Denn es führt babin, bag bie Obrigfeit auch Schenkungen burch ihre Buftimmung gultig machen fonne, und bem widerspricht mit ausdrücklichen Worten 1. 3 C. 5, 74: "cum . . donationes a minoribus necdum decreto celebrari possint . ." (vgs. Sf. VIII. 61). Dieser Stelle gegenüber muß fich 1. 17 D. 27. 10 trot aller entgegenstebenber Grunde bequemen, auf ben Fall bes Bahnfinns beschränft zu werben. Ginte nis § 149 94 nimmt auf Brund biefer letteren Stelle an, daß die Obrigfeit aus Rutlichfeits. grunden Schenfungen, nicht aber andere Beraugerungen genehmigen tonne. -Die deutschen Barticularre erweitern febr gewöhnlich die Genehmigungsmacht ber Dbrigfeit auf Rublichfeitsgrunbe, und Rraut Il G. 145 fg. ift auf Grund bavon geneigt, auch fur bas gemeine R. ein Gewohnheiter gleichen Inhalts angunehmen. Dafür auch Sf. III. 334. S. auch Ruborff II S. 419, Stobbe IV S. 501; andererseits aber Glüd XXXIII S. 33 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> L. 5 § 9. 10. 11. l. 11 D. 27, 9, l. 6. 12 C. 5, 71.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> L. 1 § 2. l. 5 § 15 D. 27, 9, l. 5 C. 5, 71.

- 5. Die obervormundschaftliche Gestattung wird ersetzt burch die Erlaubniß des Erblassers, von welchem die zu veräußernde Sache herrührt 17, und des Regenten 18.
- 6. Die ohne gehörige Gestattung geschehene Beräußerung ist nichtig; der Mündel kann daher das Beräußerte von jedem Besitzer absordern 19, muß jedoch dem Besitzer ersetzen, worum er durch dessen Gegenseistung reicher geworden ist 20. Daneben bleibt natürlich dem Mündel sein Entschädigungsanspruch gegen den Bormund unsbenommen, so jedoch, daß die Durchsührung des einen Anspruchs den andern ausschließt 21.
- 7. Die Nichtigkeit der Beräußerung wird gehoben durch eide liche Beftärfung des geschlichtsreifen Mündels 22 oder einfache Genehmigung nach erreichter Großjährigkeit 28; ferner durch fünfjähriges Schweigen des Mündels nach erreichter Großjährigkeit 24.

<sup>16</sup>a L. 6. 12 C. 5, 71. Daß das Decret der Beräußerung vorhergehe, ist, obgleich in den Quellen als das Regelmäßige vorausgeseht, nicht nothwendiges Erforderniß. Bgl. Glück XXXIII S. 45 fg., Ruborff II S. 424; auch in diesem Lehrbuch I § 83 5-6.

<sup>17</sup> L. 1 § 2. 1. 14 D. 27, 9, 1. 3 C. 5, 72. Bachofen G. 158 fg.

<sup>18</sup> L. 2 C. 5, 72. Bal. Glück XXIII S. 97.

<sup>19</sup> L. 5 § 15 (l. 1 § 2) D. 27, 9, l. 3. 4. 8. 10. 11. 15. 16 C. 5, 71, l. 2. 3. 4 C. 5, 73. — Beweistaft: Glück XXIII S. 56 fg., Ruborff II S. 428 fg. — Nichtigkeit des Kaufs auch für den Käufer nimmt an das Erk. dei Sf. XIV. 101. Ebenso Schröder S. 100. Dawider spricht die Analogie des R., welches für die von dem impudes ohne auctoritas tutoris abgeschlossenen gegenseitigen Rgeschäfte gilt. Bgl. § 321 22. [Ansechtbarkeit nur zu Gunsten des Mündels in Anwendung der Grundsätze über negotia claudicantia nimmt an Sf. LII. 83 (RG). Aber ist das Ansechtbarkeit und nicht vielmehr relative Richtigkeit? S. auch Sf. XLV. 195.]

<sup>2°</sup> L. 7 § 5. l. 13 § 1 D. 27, 9, l. 4. 10. 14. 16 C. 5, 71. — Die Behauptung Ruborff's (II S. 432) und Bachofen's (S. 144 fg.), daß in Betreff der in l. 13 § 1 cit. erwähnten Frage die strengere Meinung des Papinian über die milbere des Paulus die Oberhand gewonnen habe, kann trot l. 16 C. cit. gegenüber l. 4. 10. 14 citt. als richtig nicht anerkannt werden; s. auch Sintenis § 149 114. — Perfönliche Haftung des Bormundes, wenn er dieselbe übernommen hat. L. 9 C. 5, 71. Anders versteht diese Stelle Schröder S. 100 fg., welcher aus derselben herleitet, daß dem gutgläubigen Erwerber ein Anspruch auf das Erfüllungsinteresse unbedingt zustehe.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> L. 5 § 15. l. 10 D. 27, 9. **Sgl. Sf. XIX.** 163.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> L. 1 C. 2, 27 [28] und bazu Auth. Frid. I. Sacramenta puberum.
S. I § 83a 4.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> L. 2 C. si maior factus alienationem factam sine decreto ratam habuerit 5, 74, l. 1. 2 C. si maior factus ratum habuerit 2, 45 [46]. — Beerbung bes Bormunbes: Sf. XXXIX. 87.

### § 442.

Bas die formale Seite der rechtlichen Thätigkeit des Bormundes in Angelegenheiten des Mündels angeht, so ist es heutzutage

<sup>24</sup> L. 3 C. 5, 74, von Justinian. Aelteres R.: 1. 2 C. eod., 1. 3. 4 C. 5, 78, 1. 1 C. Th. 3, 32. Die 1. 3 C. cit. hat eine ganze Literatur; f. außer Blud XXXIII S. 73 fg. und Ruborff II S. 485 fg.: v. Berg jur. Beobachtungen und Rfalle I G. 153 fg. (1802), G. Bh. v. Bulow Abhandlungen über eing. Materien bes rom. burg. R. I G. 251-263 (1817), Dares goll MCBra. VIII & 279 fg. (1825), v. Buchholt jur. Abhandlungen Rr 19 (1833), Unterholaner Berjährungslehre II § 163 (2. Mufl. 1858). Die Puntte, auf welche es hauptfächlich antommt, find folgende. a) Bezieht fich bas Gefet, wie im Tert angenommen worden ift, auch auf bie Beräuferung von Sachen geschlechtsunreifer, ober nur auf bie Beräußerung von Sachen geschlechtsreifer Mundel? Der Zweifelgrund ift, daß bas Gefet nur von minores fpricht. Aber bieß ertlart fich volltommen baraus, bag bie Berjahrung, welche es einführt, erst von der maior aetas an laufen foll. Auch die l. 1 C. Th. cit. nennt nur die minores. A. M. Glüd S. 78 fg., v. Bulow G. 255 fg., v. Budholy S. 251, Unterholaner S. 49, Sf. XVI. 121, XXXIII. 139; übereinstimmend Ruborff S. 440, Sf. XI. 160. Bgl. noch Sintenis § 149 118. b) Bezieht fich bas Gefetz auch auf ben Fall, wo ber Bormund für ben Mündel, oder nur auf den Fall, wo der Dundel felbst gehandelt hat? Das Befct fest in feinem fpateren Berlauf ben Minderjahrigen als Sandelnden voraus; im Anfange aber beißt es allgemein: "Si quando sine decreto minorum . . . res alienantur vel supponuntur". Wenn man geltend macht, daß im Fall ber Beraugerung burch ben Bormund die Wiffenschaft bes Mündels von berfelben eine zweifelhaftere fei, fo ift barauf gu antworten, daß nach ber Bestimmung bes Befetes die Berjährung auch gegen ben Erben bes Minderjährigen laufen foll, bei welchem die Doglichkeit bes Richtwiffens noch viel naber liegt. Uebereinftimmend Glud S. 94, v. Buchholt S. 252, Ruborff S. 440, Sf. XI. 160: a. M. Unterholzner S. 48. c) Gehoben wird durch den Mblauf ber 5 Jahre nur diejenige Ungultigfeit, welche ihren Grund in bem Mangel ber obrigfeitlichen Genehmigung hat, nicht die Ungultigfeit ber Beraußerung überhaupt. Daber nimmt bas Gefet ben Fall ber Schenfung aus: "cum . . . donationes a minoribus necdum decreto celebrari possint". Die folgenden Borte: "si minor vel post veniam aetatis rem immobilem donationis titulo in alium . . . transscripserit" find so zu versteben: si minor rem, vel post veniam aetatis rem immobilem cett., und crflären sich aus 1. 3 C. 2, 44 [45]. Bgl. über diefen Schluß ber Stelle Glück S. 93 fg., v. Bulow 3. 262 fg., Marezoll a. a. D., v. Buchholt S. 253 fg., Ruborff S. 442 ig, Sintenis Anm. 118 a. E. d) Durch ben Ablauf ber fünf Jahre wirb nicht etwa blog eine Einrebe ju Gunften bes Besitzers erzeugt, sondern es wirb die nichtige Beräußerung gultig gemacht, und zwar von Anfang an; das Gesetz sieht in dem Stillschweigen mahrend fünf Jahre eine Bestätigung (confirmatio). "Ideoque praecipimus, si per quinque continuos annos post impletam minorem aetatem . . connumerandos nibil conquestus est super tali alienatione vel suppositione is qui eam fecit vel heres eius, minime posse retractari eam occasione praetermissi decreti, sed sic tenere, quasi ab initio legitimo decreto fuisset res alienata vel supposita". Ueber biefen Puntt ift tein Streit. Sf. XXI. 26. e) Es tann mit Fug nicht bezweifelt

6 442,

das Gewöhnliche und fast Ausschließliche, daß der Vormund im Namen des Mündels handelt 1, während dieß bei den Kömern nur in beschränktem Maße zulässig war 2. Der Vormund kann aber auch den Mündel selbst handeln lassen. In diesem letzteren Falle bestecht daszenige, was der Vormund seinerseits zu der Handlung des Mündels hinzuzuthun hat, wenn der Mündel das Alter der Geschlechtsreife noch nicht erreicht hat, in einer Theilnahme an der Handlung selbst, während bei geschlechtsreisen Mündeln jede irgendwie erklärte Zustimmung hinreicht 3. 4.

werben, daß im Sinne des Gesetzes zur Unterbrechung des "silentium" Klageanstellung erforderlich ist. Glück S. 90 fg., v. Bülow S. 260 fg., Rudorff S. 441.

1 Bgl. Rraut II S. 115, Sintenis III S. 182 in der Anm., Stobbe IV S. 493.

8 S. I § 73, II § 318. Bei ben Romern mußte, abgeseben von Ausnahmefällen (f. die genannten §§), der Bormund entweder den Mündel felbst handeln laffen (f. bas im Text fogleich Folgende), ober bei Erwerbhandlungen, einen Sclaven bes Münbels (1. 9 pr. D. 26, 7, 1. 2. 6 D. 46, 6), ober er mußte in eigenem Namen handeln, alfo fich felbft berechtigen und verpflichten. In biefem letten Falle gingen aber bie in feiner Berfon erzeugten Rechte und Berbindlichkeiten, wenn nicht fofort, fo boch jebenfalls nach beendigter Bormundschaft von Amegen auf ben Mündel über; und auch mahrend ber Dauer ber Bormundschaft konnten bie von ihm übernommenen Berbindlichkeiten gegen ibn felbft, wenn überhaupt, nur bis jum Belange bes Munbelvermogens geltenb gemacht werden. L. 9 pr. D. 26, 7, 1. 2 D. 26, 9, 1. 2. 4 C. 5, 39; 1. 26 C. 5, 37, l. 1 C. 5, 39; l. 43 § 1 D. 26, 7, vgl. l. 4 § 1 D. 21, 2; l. 2 pr. D. 26, 7, 1, 6, 7 D. 26, 9, 1, 4 § 1 D. 42, 1, vgl. 1, 5 D. 26, 9, 1, 1 C. 5, 39, 1. 15 D. 2, 11. Anders, wenn ber Bormund nicht nur in eigenem Namen, sondern auch nicht als Bormund handelte: 1. 39 § 4. 1. 43 § 1 D. 26, 7, 1. 5 § 1 D. 26, 9, 1. 4 C. 2, 24 [25]; audy 1. 46 § 2 D. 26, 7 ift wohl hierher zu stellen (§ 439 10). Bur Bervollständigung des Quellenmaterials ift noch hinzugufügen: l. 11 § 7 D. 13, 7, l. 5 C. 5, 39. Bgl. über bas Gange Mühlenbruch Ceffion G. 136. 141. 142, Savigny Dbl. II G. 36 fg., Budfa Stellvertret. § 7, Schmid Ceffion I S. 389 fg. 396 fg.

\* Theilnahme an der Handlung: auctoritatis interpositio; Zustimmung: consensus. L. 9 § 5 D. 26, 8 (§ 2 I. 1, 21). "Tutor statim in ipso negotio praesens debet auctor sieri; post tempus vero aut per epistolam interposita eius auctoritas nihil agit". Bei schriftlichem Abschluß des Rgeschäftes kann die auctoritas aber auch schriftlich ertheilt werden, l. 9 § 6 D. 26, 8 Bedingung (und Befristung) sind nicht zulässig, l. 8 eod. — Vielsach wird allerdings behauptet, daß nach heutigem R. in allen Fällen consensus des Vormundes genüge. Bgl. über diese Frage Glück XXX S. 477. 478, Kraut II S. 114 fg., Stobbe IV S. 433. Andererseits sucht Sintenis III S. 182 fg. in der Anm. auszusühren, daß nach heutigem R. nachträgliche Genehmigung weder bei impuberes, noch bei minores hinreiche. Lgl. I § 71°.

4 Kann ber Bormund rliche Wirtung für ben Munbel auch burch Sanbeln in eigenem Namen hervorrufen? Gin hierher gehöriger Fall aus bem Inwiefern der Mündel durch Rechtshandlungen, welche er ohne alle Mitwirfung des Bormundes vornimmt, eine rechtliche Wirfung für sich zu erzielen im Stande ist, ist eine nicht hierher gehörige und oben (I § 71) beantwortete Frage. Aus dem daselbst Gesagten ist hier noch besonders hervorzuheben, daß die obervormundschaftliche Gestattung zu Beräußerungen ganz ebenso erforderlich ist, wenn der Minderjährige allein, als wenn er durch den Bormund oder mit dem Bormund handelt 5. Selbst die Großjährigkeitserklärung macht die obervormundschaftliche Gestattung zwar dei beweglichen, aber nicht bei undeweglichen Sachen unnöttig 6.

[I. Nach \$66. hat der Bormund zunächst das Recht, den Mündel zu vertreten (1793). Soweit das Recht der gesehlichen Bertretung reicht, ebensoweit reicht auch das Recht, zu Handlungen des Mündels, welche derselbe für sich allein nicht vornehmen kann, die erforderliche Zustimmung zu ertheilen (107 fg.). In der Art der Ertheilung dieser Zustimmung begründet es keinen Unterschied, ob der Mündel geschlechtsreif ist oder nicht (vgl. § 442 zu 2. 4). S. im Uebrigen I S. 281 fg. Nachwirkungen der Bertretungsmacht gemäß § 1893 Abs. 1 f. ob. S. 143 unter IV.

- 1. Ausgeschloffen ift bie Bertretungsmacht bes Bormunbes in Bezug auf Rechtsgeschäfte, in Bezug auf welche ber Munbel nach § 112. 113 bie Stellung eines unbeschrantt Geschäftsfähigen erhalten hat.
- 2. Ausgeschloffen ift fie ferner in Angelegenheiten, für die ein Pfleger bestellt ift (1794; vgl. 1909 u. ob. ju § 439 G. 141).

Rechtsgeschäfte zwischen dem Mündel und bem Bormunde felbft (vgl. § 440 zu \*. \*) tann dieser gemäß § 181 nur vornehmen, wenn fie ausschließlich in der Erfüllung einer Berbindlichteit bestehen (vgl. 1795 Abs. 2). Dieselbe Grenze zieht aber § 1795 Abs. 1 Ziff. 1 auch für den Fall, daß der gegenüber dem Mündel Betheiligte mit dem Bormund verheirathet oder in gerader Linie verwandt ift. Gegen sich selbst im Namen des Mündels

r. R. ist in Rote <sup>2</sup> bezeichnet. In biesem Falle handelte aber der Bormund, wenn auch in eigenem Namen, doch immerhin in seiner Eigenschaft als Bormund (s. namentlich l. 43 § 1 D. 26, 7), während heutzutage in der Erklärung des Bormundes, daß er als Bormund handele, auch die Erklärung gefunden werden muß, daß er im Namen des Mündels zu handeln gewillt sei. Wie aber, wenn er bei der Handlung als Bormund gar nicht hervortritt? Daß durch eine Handlung dieser Art rliche Wirkungen für den Mündel hervorgerusen werden sollten, ist nur in dem einen Fall denkbar, wo die Handlung eine Beräußerung enthält (der Bormund überträgt z. B. eine Sache des Mündels als seine eigene zu Eigenthum — l. 10 § 1 D. 27, 10 geht auf eine mala side vorgenommene Beräußerung —), und eine solche Beräußerung wird wegen Mangels des obervormundschaftlichen Consenses immer ungültig sein.

<sup>5</sup> L. 4. 11. 16 C. 5, 71, 1. 3 C. 5, 74.
6 L. 3 C. 2, 44 [45]. [Rach BGB. ist tein Unterschied zwischen der Handlungsfähigkeit des Bolljährigen und des für volljährig Erklärten (3 Abs. 2).]

proceffiren tann ber Bormund felbftverftanblich nicht (ausbrudlich ausgefprocen. wie anfangs beabsichtigt [Dentichr. 3. BUB. Anl. II CBD. § 5Ba] ift es nicht); er tann aber nach § 1795 Abf. 1 Biff. 3 auch dann nicht im Namen bes Mündels processiren, wenn der Gegner ber Chegatte ober ein Bermandter gerader Linie bes Bormundes ift. Ueber Forberungen des Mündels tann ber Bormund nur mit Genehmigung bes Gegenvormundes oder des Bormundichaftsgerichts verfügen (1812); gur Aufhebung oder Minderung der für eine Forberung bes Mundels bestehenden Sicherheit bedarf er ber Genehmigung bes Bormunbichaftsgerichtes (1822 Biff. 13), und baffelbe gilt für die Eingehung von Berpflichtungen zu berartigen Aften. Dennoch hat man fur ben Fall, daß ber Bormund felbft ber Schuldner bes Munbels ift, und es fich um eine burch Pfanbrecht, Sppothet ober Burgichaft geficherte Forberung handelt, es für bedentlich gehalten, bem Bormund die Bertretung des Dundels bei ben vorgenannten Rechtsgeschäften anzuvertrauen; fie ist ihm vielmehr durch § 1795 Abs. 1 Biff. 2 entzogen. Auch in Processen über Angelegenheiten ber fraglichen Art tann er ben Mündel nicht vertreten (bas. Biff. 3). In ben vorigen Fällen fteht bem Bormunde bie Bertretung fraft Gefetes nicht zu. Es tann ibm aber auch in anberen Fallen für einzelne Angelegenheiten ober für einen bestimmten Kreis von Angelegenbeiten bas Bormundichaftsgericht bie Bertretung entziehen. nur erfolgen, wenn bas Intereffe bes Dlundels zu bem bes Bormundes ober eines von ihm vertretenen Dritten ober eines Berwandten gerader Linie bes Bormundes in erheblichem Gegenfat fteht (1796). Der Bormund bat Beichwerberecht (Gef. üb. freiw. Gerichtsbart. § 20 Abf. 1).

Schenkungen kann ber Bormund in Bertretung bes Munbels nur bann vornehmen, wenn fie einer fittlichen Pflicht ober einer auf ben Anstand zu nehmenden Rudficht entsprechen (1804, vgl. § 440 zu 2. § 489 zu 15).

Nach Absicht bes I. E. (§ 1851) follte in ben Fällen, in benen gefetzlich ber Bormund den Mundel nicht vertreten fann, einschließlich bes Falles ber Rechtsgeschäfte bes Bormundes mit fich felbft, und ebenfo bann, wenn bem Bormunde vom Bormundichaftsgericht bie Bertretung entzogen ift, die Sandlung bes Bormundes nicht schlechthin nichtig fein, sondern nach den allgemeinen Borichriften über Sandlungen ohne Bertretungsmacht beurtheilt werden (Mot. IV S. 1088). Rur im Falle ber Schentung follte absolute Nichtigfeit eintreten (G. I § 1661, Mot. IV S. 1107). In letterer Beziehung bat die II. Commission nichts Abweichendes geaußert. Aber in Betreff ber Falle des § 1795 maren in ber II. Commission die Anfichten getheilt, ohne bag die Prototolle eine Mehrheit constatirten (S. 6347). In Ansehung ber allgemeinen Borichrift über bas Sandeln bes Bertreters mit fich felbst erklarte fich die Dehrheit fur die Richtigkeit (Brot. S. 1747). Dafür auch Bland ju § 181 Anm. 2; bagegen Solber Comm. z. allg. Theil S. 381 unt. Auch in Anwendung auf § 1795 find bie Meinungen getheilt. Für bie Richtigfeit u. A. Schultetus G. 60 fg., Enbemann II § 222 12. Für bie Behandlung nach ben allgemeinen Grundfaten über handlungen ohne Bertretungemacht: v. Schilgen S. 41 5 (gu § 65 = 1795, Fuche S. 81, Bohm G. 112, Fischer-Benle ju § 1795 Anm. 1, Beffe zu § 1795 Anm. 1. Rach meiner Ansicht muß unterschieben werben zwischen Rechtsgeschäften des Bormundes mit sich selbst und folchen des Bormundes mit

Dritten. Rechtsgeschäfte eines Bertreters mit fich felbft find in ihrem mahren Thatbestande etwas gang Anderes als Rechtsgeschäfte, Die fich zwischen zwei Berionen abspielen; insbesondere ift ber f. g. Bertrag bes Bertreters mit fich felbft in Bahrbeit tein Bertrag, fonbern eine einseitige Entschließung. Derartige Sandlungen konnen ibre rechtliche Geltung überhaupt nicht auf die allgemeine Lehre von den Rechtsgeschäften, sondern nur auf besondere rechtliche Anerkennung ftugen ; foweit diefe Anerkennung nicht nachweisbar ift. find fie nichtig. Dagegen find Rechtsgeschäfte bes Bormundes mit feiner Grau ober feinem Bater u f. w. einer besonderen rechtlichen Anerkennung nicht beburftig, sonbern fie wurden nach allgemeinen Grundfaten gultig fein, wenn nicht § 1795 Abf 1 im Bege ftande. Das Wefen ber Borfchrift des § 1795 fann aber nur in einer Beidrantung ber Bertrettingsmacht bes. Bormundes gefunden werben. Der Bormund tann ben Dlundel nicht vertreten ; mas follte bieg anders beigen, als: ibm fehlt die Bertretungsmacht? Es ift nicht ber 3wed bes § 1795. gewiffe Geschäfte im Ramen bes Mundels unmöglich zu machen, sondern nur. ben Bormund von ihrer Bornahme auszuschließen. Die fraglichen Geschäfte bes Bormundes find alfo als Geschäfte ohne Bertretungsmacht aufzufaffen und nach §§ 177 fg. ju behandeln. Daber ift das einseitige Geschäft nichtig, ber Bertrag bagegen hangt von ber Genehmigung bes Mundels ab, bie vor beffen Bolljahrigteit von ibm nur mit Buftimmung eines Bflegers ober durch einen Pfleger ertheilt werben tann. Da inbessen auch Berträge in Frage fommen können, bie bem Mündel lediglich einen rechtlichen Bortheil gewähren: bas Schenkungsversprechen ber Chefrau ober eines Afeenbenten ober Descendenten bes Bormundes zu Gunften bes Mündels tann ber Bormund nicht annehmen (1795 Abf. 1 Biff. 1), fo tann es auch vortommen, daß ber Mundel allein gur Genehmigung auftandig ift.

Dieselben Sate gelten, wenn dem Bormund die Bertretung nach § 1796 entzogen ist; benn hiervon kann gewiß die Folge keine andere sein, als daß der Bormund, soweit die Entziehung reicht, ohne Bertretungsmacht ist.

Anders dagegen verhält es sich bei Schenkungen aus dem Mündelvermögen. In Bezug auf solche ist durch § 1804 S. 1 (ausgenommen die Fälle des Sates 2) nicht nur dem Bormunde die Bertretungsmacht entzogen, sondern sie sind objectiv unmöglich erklärt. Denn es ist gar nicht möglich, einen Psieger aufzustellen, der die Schenkung genehmigen könnte (1915 Abs. 1). Sie sind nichtig; denn daß sie von der Genehmigung des Mündels nach erlangter Bollzährigkeit abhängen sollten, ist als Absicht des Gesetzes nicht anzusehen.

- 3. Der allgemeine Sat, daß Mündelvermögen nur mit Genehmigung des Bormundschaftsgerichts veräußert werden darf (§ 441), besteht im BGB. nicht. Es sind aber eine Reihe von Fällen wichtigerer Rechtsgeschäfte ausgestellt, in denen der Bormund der Genehmigung des Bormundschaftsgerichts bedarf; in gewissen anderen Fällen bedarf er der Genehmigung des Gegenvormundes. Für beiderlei Bestimmungen ist es auch nach BGB. gleichgültig, ob der Bormund den Mündel vertritt, oder ob der Mündel mit Zustimmung des Bormundes handelt (§ 442 zu 5).
- a. Genehmigung bes Gegenvormundes ift erforberlich bei Berfügungen über Forberungen und andere Rechte, fraft beren eine Leiftung gefordert

werben kann, sowie über Berthpapiere, und zur Eingehung von Berpstichtungen zu berartigen Berfügungen. Eingeschlossen in diese Bestimmung ist im Allgemeinen auch die Berfügung über eine Forderung durch Annahme der Leistung; hiervon aber bestehen Ausnahmen. Ist Genehmigung des Bornundschaftsgerichts vorgeschrieben (1819—1822), so ist die Genehmigung des Gegenvormundes nicht ersorderlich, die vorgeschriebene Genehmigung des Gegenvormundes wird durch diezenige des Bornundschaftsgerichts ersett. Dasselbe kann auch dem Bornunde eine allgemeine Ermächtigung ertheisen, welche ihn von der Genehmigung des Gegenvormundes entbindet; dieß soll aber nur geschehen, wenn es zum Zwecke der Bermögensverwaltung, insbesondere zum Betriebe eines Erwerbsgeschäftes erforderlich ist (1812. 1813. 1825).

Die Anlegung von Mündelgeld bei Sparkaffen, Banken, hinterlegungsftellen (1809) foll nur smit der Bestimmung erfolgen, daß zur Erhebung die Genehmigung des Gegenvormundes (oder des Bormundschaftsgerichts) erforderlich ist, weil ohne diese Bestimmung der Bormund der Borschrift des § 1812 nach den Borschriften über Inhaberpapiere und Legitimationspapiere entgehen könnte. Wird die Borschrift des § 1809 nicht besolgt, so ist die Anlage gültig, so wie sie bewirft ist; der Bormund macht sich ober verantwortlich.

Ebenso legt bie Vorschrift bes § 1810 bem Bormunde nur bie Berpflichtung auf, bie Anlage nur mit Genehmigung bes Gegenvormundes oder statt bessen des Vormundschaftsgerichts zu bewirken; die Anlage ist aber auch ohne dieß gultig.

Die erforbersiche Genehmigung des Gegenvormundes wird nach Sbigem in allen Fällen durch diesenige des Bormundschaftsgerichtes ersett. In fein Gegenvormund vorhanden, so tritt in den Fällen der §§ 1810. 1812 die Genehmigung des Bormundschaftsgerichts an die Stelle der Genehmigung des Gegenvormundes; sind jedoch mehrere Bormunder vorhanden, welche die Bormundschaft gemeinschaftlich ohne Gegenvormund führen, so bedarf es der Genehmigung des Bormundschaftsgerichts nicht, sondern nur seiner Entscheidung dei Meinungsverschiedenheiten (1797 Abs. 1). Genaueres, auch zu § 1809, vgl. unt. zu § 443 unter 2.

Ueber die Ertheilung und Berweigerung der Genehmigung des Gegenvormundes, die Zurücknahme dieser Erklärungen, die Folge mangelnder Genehmigung gilt Entsprechendes wie bei der Genehmigung des Bormundschaftsgerichts (1832; f. unten b. g. E.)

b. Das Erforberniß ber Genehmigung bes Bormunbichaftsgerichts ift aufgestellt bei Rechtsgeschäften, welche sich auf Grunbstücke ober Rechte an Grunbstücken beziehen (mit Ausnahme ber Sphotheken, Grundschulden, Rentenschulden) und zwar sowohl bei dinglichen Berfügungen und Berfügungen über eine auf dingliche Rechtsveränderung gerichtete Forderung, wie bei Eingehung von Berpstichtungen zu solchen Berfügungen und bei obligatorischen entgeltlichen Erwerbsverträgen (1821). Ferner ist die Genehmigung des Bormundschaftsgerichts erforderlich für Berpstichtungen zu einer Berfügung über das Bermögen im Ganzen (1822) 3iff. 1), oder, was selbstverständlich, über einen Bruchtheil besselben. Eine entsprechende Borschrift in Betreff einer dinglichen Berfügung über das Bermögen im Ganzen brauchte nicht ausgestellt zu werden, da

eine solche Berfügung, im Allgemeinen wenigstens, nicht möglich ift, sonbern bie Berpflichtung nur durch Einzelverfügungen realisit werden kann Gine Einzelverfügung wird dadurch, daß sie den Zwed hat, zur Erfüllung einer vom Bormundlichaftsgericht nicht genehmigten Berpflichtung zur Berfügung über das ganze Bermögen zu dienen, der Genehmigung des Bormundschaftsgerichts nicht in weiterem Maße bedürftig, als sonst ihrem Inhalt entspricht. Sie entbehrt aber, wenn das Berpflichtungsgeschäft in Folge verweigerter Genehmigung des Bormundschaftsgerichts nichtig ift, des rechtlichen Grundes.

Eine Berfügung, welche ausnahmsweise unmittelbar für das ganze Bermögen wirkt (1438 Abs 2), ist die Begründung der allgemeinen Gütergemeinschaft, zu der es der Genehmigung des Bormundschaftsgerichts bedarf (1437 Abs. 2). Dasselbe gilt für die Begründung der Fahrnißgemeinschaft (1549), nicht aber für die der bloßen Errungenschaftsgemeinschaft. Die Eheschließung der minderjährigen Frau selbst, odwohl sie gesetzlich auf deren ganzes Bermögen wirkt (1363), bedarf der Genehmigung des Bormundschaftsgerichts nicht, wohl aber die ebenfalls gesetzlich das ganze Bermögen beeinstussentlich Akse der Annahme an Kindesstatt (1751 Abs. 2) und der Einwilligung in die Ehesichteitserklärung (1729 Abs. 2).

Much in Ansehung einer bem Dunbel angefallenen Erbichaft verlangt bas Befet die Genehmigung bes Bormunbicaftsgerichts nur fur Berpflichtungen gu einer Berfügung über bie Erbschaft (1822 Biff. 1), weil es eine bingliche Besammtverfügung über biefelbe nicht gibt. Dagegen ertennt bas Gefet eine Befammtverfügung über einen angefallenen Erbtheil an (2038) und fordert beffhalb auch für biefe die Genehmigung des Bormundschaftsgerichts (1822 Riff, 1); bag bie lettere gur Gingehung einer Berpflichtung gur Berfügung über einen Erbtheil nothwendig ift, ergibt fich aus ber babingebenden Borfchrift über die Erbichaft. Die Genchmigung bes Bormundichaftsgerichts ift auch erforberlich gur Ausschlagung einer Erbichaft ober eines Bermachtniffes, jum Bergicht auf einen Pflichttheil nach bem Erbfall, jum Erbtbeilungsvertrage (1822 Biff. 2); aber auch jum Erbverzicht und Pflichttheilsverzicht bei Lebzeiten bes Erblaffers (2347 Abf. 1); fodann zur Eingehung einer Berpflichtung gur Berfügung über einen funftigen gesetlichen Erbtheil ober einen funftigen Pflichttheil (1822 Biff. 1); mehr in Betreff von Bertragen über bie Erbichaft eines Dritten an fagen, mar wegen § 312 nicht nöthig.

Ferner bedürfen ber Genehmigung bes Bormunbschaftsgerichts gewiffe Berträge über Erwerbsgeschäfte (1822 Ziff. 3 [1828 ift nur inftructionell]), Pacht- und Mieth-Berträge unter ben Boraussetzungen von § 1822 Ziff. 4. 5, Lehr-, Dienst- und Arbeits-Berträge unter ben Boraussetzungen von § 1822 Ziff. 6. 7.

Ferner die Aufnahme von Gelb auf den Credit des Mündels in jeder Form, die Ausstellung von Schuldverschreibung en auf Inhaber, die Eingehung von Bechsel- oder anderen Ordreverpflichtungen (1822 Biff 8. 9), die Eingehung von Bürgschaften und die sonstige Uebernahme frember Berbindlichteiten (1822 Biff. 10). Bu diesen Atten tann das Bormundschaftsgericht dem Bormunde eine allgemeine Ermächtigung ertheilen, soll dieß aber nur thun, wenn es zur Bermögensverwaltung, insbesondere zum Betriebe eines Erwerdsgeschäftes ersorberlich ift (1825).

Ferner Bergleiche und Schiedsverträge über unschäthare Gegenstände ober folche im Werthe von mehr als 300 Mart (1822 Biff. 12), Aufhebung ober Minderung ber für eine Forderung des Mündels bestehenden Sicherheit ober Eingehung einer Berpflichtung bazu (1822 Biff. 13).

Gegenstände, zu beren Beräußerung die Genehmigung des Bormunbschaftsgerichts erforderlich ift, tann der Bormund auch nicht ohne diese Genehmigung dem Mündel zur freien Berfügung oder zur Erfüllung eines vom Mündel geschlossen Bertrages überlassen (1824; vgl. 110).

Beitere Falle nothwendiger Genehmigung bes Bormundschaftsgerichts können sich aus ben Hinterlegungen und Umschreibungen der §§ 1814—1816. 1818 ergeben; s. 1819. 1820. Rur instructionell 1808 Abs. 2.

Endlich vgl. von zerstreuten im Borigen noch nicht erwährten Bestimmungen: 112. 1336 Abs. 2. 1484 Abs. 2. 1491 Abs. 3. 1492 Abs. 3. 1595 Abs. 2. 1714. 1728 Abs. 2. 1729 Abs. 1. 1731. 1751 Abs. 1. 1755. 1770. 2275. 2282 Abs. 2. 2290 Abs. 3. 2291. 2292. 2347 Abs. 2.

Die Genehmigung bes Bormundschaftsgerichts (vgl. noch 1826. 1827. 1847) ift ein Staatsatt, tein Rechtsgeschäft; fie ift nicht bie Buftimmung eines Dritten im Sinne ber §§ 182 fg.; fie beißt nicht nur bann, wenn fie bem genehmigten Beschäfte folgt "Genehmigung" (vgl. 184), sonbern auch, wenn fie ibm vorangebt. Sie ift zu erklaren dem Bormunde gegenüber (1828). Sie ift eine Berfügung (Gef. über freiw. Gerichtsbarkeit § 55), welche bas Bormundschaftsgericht anbern tann (baf. § 18 Abf. 1). Die Aenberung ber Genehmigung wie ihrer Berweigerung ift aber ausgeschloffen, sobald die Berfügung einem Dritten gegenüber wirkfam geworben ift (baf. § 55). Das ift ber Fall, sobald bas im voraus genehmigte Rechtsgeschäft vorgenommen und in Rraft getreten ift (130). Wirb vor ber Bornahme eines Rechtsgeschäfts die Genehmigung nachgesucht, aber verweigert, so bat bas nur die Folge, daß bas bennoch vorgenommene Rechtsgeschäft als ein ohne bie erforderliche Genehmigung vorgenommenes erfcheint, die nachträgliche Genehmigung bes geschlossenen Bertrages bleibt also möglich. Wenn nämlich ein Rechtsgeschäft ohne die erforderliche Genehmigung vorgenommen wird, so ift zu unterscheiben, ob es fich um einen Bertrag ober um ein einseitiges Rechtsgeschäft handelt. Im ersteren Falle bangt ber Bertrag von der nachträglichen Genehmigung bes Bormundichaftsgerichts ab. Diefe ebenfo wie ihre Berweigerung, welche ben Bertrag rudwirfend vernichtet, wird bem anderen Theile gegenüber erft wirffam, wenn fie ihm durch den Bormund mitgetheilt wird (1829 Abf. 1). Bis dahin also tann bas Bormundichaftsgericht fie noch gurudnehmen, und ber Bormund felbft tann ihre Burudnahme, oder ihre Aufhebung im Beichwerdeweg betreiben, auch wenn es noch berfelbe Bormund ift, der ben Bertrag geschloffen hat. Eben um ihm biefe Möglichkeit weder in Betreff der Genehmigung noch ihrer Berweigerung zu nebmen, foll nur er, nicht bas Bormundichaftsgericht, bem Dritten bie Genehmigung wirksam mittheilen können (Mot. IV S. 1154). Der Mitcontrabent kann ben Bormund gur Dittheilung barüber aufforbern, ob die Genehmigung ertheilt fei. Dann tann bie Mittheilung ber Genehmigung nur bis jum Ablauf von zwei Bochen nach bem Empfange ber Aufforderung erfolgen; anderenfalls gilt bie Benehmigung als verweigert, auch wenn fie in Wahrheit ertheilt mar (1829 Abf. 2). Einen Zwang zur Mittheilung ber ertheilten Genehmigung ober einen Anspruch

gegen den Bormund, der binnen der Frist die Mittheilung unterläßt, hat der Dritte nicht; nur der Mündel kann den Bormund in Anspruch nehmen, wenn er ein vortheilhaftes Geschäft durch Unterlassen jener Mittheilung verfallen läßt. Ist der Mündel volljährig geworden, so tritt seine Genehmigung an Stelle der Genehmigung des Bormundschaftsgerichts (1829 Abs. 3). Diese Genehmigung muß also innerhalb der etwa bei Bollendung des 21. Jahres laufenden zweiwöchigen Frist an den Mitcontrahenten erklärt werden. Bar die Aufsorderung zur Mittheilung nicht erlassen, so kann nun der Mitcontrahent den volljährig Gewordenen zur Erklärung über die Genehmigung aussorberen.

Der Mitcontrahent ist solange gebunden, bis die Genehmigung verweigert und dieß ihm vom Bormunde mitgetheilt wird, oder bis die Genehmigung als verweigert gilt; nur dann kann er bis zur Mittheilung der nachträglichen Genehmigung widerrufen, wenn der Bormund wahrheitswidrig das Borliegen der Genehmigung behauptet und der Mitcontrahent nicht die Unwahrheit gekannt hat (1830).

Ein einseitiges, ohne die erforderliche Genehmigung des Bormundschaftsgerichts vorgenommenes Rechtsgeschäft ift nichtig. Dasselbe gilt, wenn die Genehmigung zwar ertheilt ift, aber nicht in schriftlicher Form dem Gegner vorgelegt wird, und dieser ohne schuldhaftes Zögern aus diesem Grunde das Geschäft zuruckweist (1831); vgl. dazu Ubbelohde Jahrb. f. Dogm. XXXIX S. 122 fg.

- 4. Daß ber Bormund nichtig handelt, wenn er seine Bertretungsmacht bolos zum Nachtheil des Mündels ausübt (§ 440 zu b), spricht das BGB. nicht aus, und zwar absichtlich. Man hat eine derartige Beschränfung der Bertretungsmacht als zu gefährlich für Oritte und als im Interesse des Mündels nicht erforderlich angesehen, da dem Mündel die sonstigen Beschränfungen des Bormundes, insbesondere die Sätze über das Ersorderniß der Genehmigung des Gegenvormundes und des Bormundschaftsgerichts ausreichenden Schutz gewähren (Mot. IV S. 1086).
- 5. Aus unerlaubten Handlungen des Bormundes gegen Dritte (§ 440 zu 6) haftet der Mündel nicht; nicht er ift es, der ben Bormund zur Geschäftsführung für fich bestellt (vgl. 881). Handelt es sich jedoch um die Erfüllung einer dem Mündel obliegenden Berbindlichkeit, so haftet dieser für das Bersichulden seines Bormundes wie für eigenes Berschulden (278).]

# 7. Rechtsverhältnif bei Mehrheit der Formunder \*. § 443.

Benn der Mündel mehrere Vormünder hat, so ist möglich: 1) daß die Berufung eines jeden berselben auf einen besonderen, örtlich oder sachlich abgegrenzten Geschäftstreis geht '; oder 2) daß

<sup>\*</sup> Glück XXIX S. 173 fg., XXX S. 853 fg., Ruborff II S. 231 fg., III S. 22 fg., v. Löhr ACBra. XI S. 3 fg., Baron Gesammtrverhältniffe § 39.

<sup>1</sup> Der Beschränfung ber ursprünglichen Berufung fieht es naturlich gleich, § 443wenn gegen die Berufung für einen Theil der Bermögensberwaltung ein Ab-

zwar jeder Bormund auf die ganze Bormundschaft berufen, die Berwaltung berselben aber zwischen den Mehreren getheilt 2 oder Einem ausschließlich übertragen 3 ist; oder endlich 3) daß auch die Berwaltung der Bormundschaft, wie diese selbst, ungetheilt ist. Im ersten Fall ist die rechtliche Stellung eines jeden Bormundes die gleiche, als wenn er allein Bormund wäre 4. Im zweiten Fall hat jeder Bormund Recht und Pflicht der Berwaltung nur so weit, als sie ihm überwiesen ist 5; er ist aber außerdem verpflichtet, die Berwaltung der Mitvormünder zu überwachen, und kann, wenn er in dieser Beziehung etwas versäumt, aus den Fehlern derselben in zweiter Linie auch seinerseits in Anspruch genommen werden 6. Im

lehnungsgrund geltend gemacht und durchgeführt wird. Anders, wenn einem Bormund für einen Theil der Geschäfte, ohne Entbindung von denselben, nur ein Rebenvormund zugeordnet wird. S. l. 27 pr. D. 26, 5, 1, 8 § 1 C. 6, 61, Nov. 117 c. 1, und die Stellen in § 493 34; l. 21 § 2—4 D. 27, 1; l. 9 § 9 D. 26, 7, l. 5 C. 5, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 36 D. 26, 7: — "divisio tutelae, quae non iuris, sed iurisdictionis est".

Der verwaltende tutor heißt tutor gerens, ihm gegenüber der nichtverwaltende tutor honorarius. L. 3 § 2 D. 26, 7, l. 14 § 1 D. 46, 3, l. 60 § 2 D. 23, 2. Neben dem tutor honorarius wird in den Quellen noch der tutor notitiae causa datus genannt. Derselbe hat dem verwaltenden tutor gegenüber die Stellung eines tutor honorarius, außerdem aber die Pflicht, denselben durch seine Sachtenntniß zu unterstützen. L. 14 § 1. 6 D. 46, 8, l. 32 § 1 D. 26, 2, l. 1 C. 5, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 3 C. 5, 44.

a) Recht ber Berwaltung: l. 4. l. 51 D. 26, 7, l. 100 D. 46, 3, l. 4 D. 26, 8, l. 5 C. 5, 59. Wie, und ob überhaupt, mit diesen Stellen l. 14 § 1 D. 46, 8 und l. 49 D. 29, 2 zu vereinigen seien, ist sehr bestritten. S. darüber Glück XXIX S. 184 fg., Rudorff II S. 302 fg., Bangerow I § 281 Anm., Baron S. 415—416, und die von diesen Schriftsellern Citirten. Jedenfalls können die genannten Stellen für das heutige A., nach welchem die Besquis zur Berwaltung durch die Obrigseit ausdrücklich verliehen werden muß (§ 436°), keine Schwierigkeiten machen. Sf. XV. 228. d) Pflicht der Berwaltung: l. 2 C. 5, 38, l. 2 C. 5, 52, l. 51. l. 55 pr. i. f. D. 26, 7. S. übrigens auch l. 39 § 3. 7. l. 47 § 2 D. 26, 7. c) Die gegen den Mündel begründeten Ansprücke können gegen jeden Bormund geltend gemacht werden, welcher etwas aus dem Bermögen des Mündels in Händen hat, l. 36. l. 47 § 7 D. 26, 7. Ueber l. 2 C. 5, 35 s. Glück XXX S. 413 fg.

<sup>6</sup> L. 3 § 2. l. 9 § 8. l. 19. l. 41. l. 55 § 4 D. 26, 7, 1. 60 § 2 D. 28, 2, 1. 12 D. 46, 6 (wo statt "idonea culpa" zu lesen ist "idonei culpa"), 1. 2 C. 5, 52, 1. 1 C. 5, 38. Bgl. § 298 °. — Daß der Bormund erst in zweiter Linie haftet, will in diesem Falle (vgl. Note 10) sagen, daß er erst dann in Anspruch genommen werden kann, wenn auch von der Obervormundschaftsbehörde (§ 445) nichts zu erlangen ist. L. 1 § 15 i. s. D. 27, 3. l. 46 § 6 D. 26, 7. S. übrigens auch Brinz 2. Ausst. II S. 664 36.

dritten Fall hat jeder Vormund Recht nnd Pflicht der Verwaltung ungetheilt ; er wird aber, was das Recht der Verwaltung angeht, durch den Widerspruch eines jeden Mitvormundes gehemmt 8, und was die Pflicht der Verwaltung angeht, so haftet er zwar aus den Fehlern der Mitvormunder unbedingt, da er seinerseits sich der Sache hätte annehmen sollen 9, aber ebenfalls erst in zweiter Linie 10.

<sup>7</sup> a) R. der Berwaltung: l. 3 pr. l. 24 § 1 D. 26, 7, l. 14 § 5 D. 46, 8, l. 1 C. 5, 40, l. 4 pr l. 5 pr. D. 26, 8, l. 5 C. 5, 59. Bgl. Ulp. XI, 26. Sf. XVII. 259, XIX. 162. MG. XII S. 150 (Sf. XXXVIII. 137), b) Pflicht der Berwaltung: f. Note <sup>9-10</sup>. Anders jedoch in dem Falle, wo jede Bormundschaft auf einem besonderen Berufungsgrunde beruht, l. 46 § 6 D. 26, 7.

<sup>\*</sup> Arg. 1. 7 § 3 D. 27, 10. Bgl. Sintenis § 151 \*. Anders Baron S. 414-415.

<sup>\*— &</sup>quot;tenetur etiam oh rem, quam non gessit, cum gerere deberet", l. 5 D. 27, 8. S. ferner l. 55 pr. D. 26, 7, l. 2 C. 5, 52, und die in ber folgenden Note citirten Stellen. Bgl. Ribbentrop Correalobl. S. 59—72, und über l. 14 D. 26, 7 und l. 1 C. 5, 55 ben f. § 10 °. Kann ausnahmsweise dem Bormund ein Borwurf baraus nicht gemacht werden, daß er sich der Sache nicht angenommen hat, so haftet er auch nicht. A. M. Sintenis § 151 °.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L. 39 § 11. l. 55 § 2 D. 26, 7, l. 8 C. 5, 37, l. 5 i. f. C. 5, 36, 1. 6 C. 5, 51, 1. 3 C. 5, 52, 1. 2 C. 5, 54, 1. 1 C. 5, 64. Bgl. § 298 °. Bring 2. Aufl. II S. 663 will die Subfibiarität ber haftung nur bemjenigen Bormund zu gute tommen laffen, ber überhaupt nicht verwaltet bat. Aber ift ein Grund vorhanden, ben Bormund, welcher fich ber Berwaltung gar nicht angenommen bat, beffer zu behandeln, als benjenigen, ber fich eines einzelnen Befchafts nicht angenommen bat? Bgl. 1. 5 D. 27, 8: - "nam etsi aliquam partem negotiorum administraverit, tenetur etiam ob rem, quam non gessit, cum gerere deberet'. S. auch l. 6 § 1 C. 5, 51, in welcher Stelle unter dem in zweiter Stelle baftenden Bormund faum ein anderer verftanden werben tann, als berjenige, ber ein bestimmtes Geschäft nicht verwaltet hat. Im Uebrigen enthalten biese Stellen, wie 1. 55 pr. D. 26, 7 und 1. 2 C. 5, 52, ben Musbrud ber Regel ber folibarifchen Berhaftung und nehmen auf ben Wegenfat zwischen principaler und subfibiarer Berhaftung teine Rudficht; 1. 55 cit. wurde, wenn man bieg nicht annehmen wollte, ben Cat enthalten, bag auch berjenige principal hafte, ber \_nihil omnino gessit". Freilich, soweit ein Bormund einem Anderen die Berwaltung übergeben hat, hat er felbst verwaltet; bieß fagt 1. 55 § 2 D. 26, 7. Bring geht übrigens noch weiter, und läßt felbft ben tutor non gerens principal haften, wenn ber Schaben nicht burch positive Thatigfeit, sondern durch Unterlaffung des anderen Bormunds verurfacht worden ift. — Der Bormund haftet aber in biefem Falle nicht hinter, sondern vor der Dbervormunbschaftsbehörbe, l. 1 § 15 D. 27, 3, 1. 46 § 6 D. 26, 7, l. 4 C. 5, 75. Der Gegensat biefer Bestimmung gegen bie entsprechenbe Bestimmung im Falle ber Rote erflart fich fo: ber Bormund ift in biefem Falle, wenngleich er ben Fehler nicht felbst gemacht hat, doch immerhin Schuld baran, daß berfelbe gemacht worden ift, mabrend er in dem Falle der Rote 6 nur baran Schuld ift, daß ber ben Fehler begebende Bormund Bormund geblieben ift. In

— Uebrigens fann sowohl Theilung der Berwaltung, als Neberstragung der Verwaltung an einen Vormund ausschließlich, mit rechtlicher Wirfung nur durch die Obervormundschaftsbehörde gesschehen 11, und namentlich bindet eine Vereinbarung der Vormünder unter sich weder den Mündel noch überhaupt einen Dritten 12.

Wenn der Vormund wegen Jusolvenz des Mitvormundes etwas leisten muß, wofür er erst in zweiter Linie haftet, so kann er sowohl von dem Mündel, welchen er befriedigt, Abtretung der diesem gegen den Mitvormund zustehenden Forderung verlangen, als auch ohne diese Abtretung direct auf den Mitvormund zurückgreisen 13. Mehrere Vormünder, welche sich in der gleichen Lage besinden 14, haben die Rechtswohlthat der Theilung 15, und wenn Einer wegen Insolvenz des Mitvormundes das Ganze leisten muß, so hat derselbe ebenfalls sowohl einen Anspruch gegen den Mündel auf Forderungsabtretung, als einen directen Rückgriff gegen den Mitvormund 16.

beiben Fallen ift ber Fehler auf ihn gurudguführen; aber im erften Falle birect, im zweiten nur inbirect.

<sup>11</sup> Nach r. R. auch durch den letztwilligen Ernenner. Benigstens erkennt dieß mit Bestimmtheit 1. 2 C. 5, 52 an, während 1. 3 D. 26, 7 (f. namentlich § 1 und 3) die letztwillige Ernennung nur als Grundlage obrigkeitlicher Anordnung auffaßt. Hur das heutige R. ist die Frage durch die Nothwendigkeit der bei jeder Bormundichaft eintretenden obrigkeitlichen Bestallung erledigt. — Bei ihrer Anordnung soll die Obervormundschaftsbehörde auf die Bünsche der Bormünder oder ihrer Wehrheit Rücksicht nehmen. L. 3 § 6 — 1. 4 D. 26, 7, § 1 I. 1, 24, 1. 3 pr. D. 3, 1, 1. 3 § 5 D. 46, 7, Nov. 118 c. 5. Ein anderer in den Duellen angeführter Bestimmungsgrund für die obervormundschaftliche Anordnung, daß sich nämlich von mehreren an und für sich zur Sicherheitsleistung nicht verpslichteten Bormündern Einer, um die Verwaltung allein zu erhalten, zur Sicherheitsstellung erbietet (l. 17 — 1. 19 § 1 D. 26, 2, 1. 5 § 3. 4 D. 26, 4, 1. 4 C. 5, 42, § 1 I. cit.) fällt für das heutige R. weg (§ 436 °).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> L. 5 D. 27, 8, 1. 2 i. f. 1. 3 C. 5, 52. ©. aud) l. 5 § 3. l. 55 pr. § 2 D. 26, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> L. 29 [30] D. 3, 5, l. 1 § 13. 18 D. 27, 3, l. 2 C. 5, 58. Bgl. § 298 <sup>12.</sup> 13. Ueber die Natur des Anspruchs gegen den Mitvormund f. unten Note <sup>16</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> S. außer ben im Folgenden genannten Stellen noch l. 39 § 11. l. 55 § 3 D. 26, 7, l. 15 D. 27, 3, l. 6 C. 5, 51, l. 2 C. 5, 52, l. 1 § 43 D. 16, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> L. 38 pr. § 1 D. 26, 7, l. 1 § 11. 12 D. 27, 3, l. 6 D. 27, 7. Bgl. § 298 <sup>10</sup> und Sintenis § 151 <sup>8</sup>. Sf. V. 297.

 <sup>16</sup> L. 1 § 13. l. 21 D. 27, 3, l. 6 C. 5, 51, l. 2 C. 5, 52. Ausnahme für den Fall gemeinschaftlicher Arglist: l. 1 § 14 D. 27, 3, l. 38 § 2 D. 26,
 Rgl. § 298 <sup>12. 13</sup>. — Der Anspruch gegen den Mitwormund wird in diesem Fall, wie in dem Falle der Note <sup>13</sup>, als utilis actio bezeichnet, l. 1 § 13 D.

- [1. Rach §6§. soll in der Regel für einen Mündel und für mehrere Geschwister nur ein Bormund bestellt werden (1775). Neben denselben tritt, wenn mit der Bormundschaft eine Bermögensverwaltung verbunden ist, regelmäßig ein Gegenvormund. Der Bestellung desselben bedarf es jedoch nicht, wenn die Berwaltung nicht erheblich ist; andererseits ist die Bestellung auch dann zulässig, wenn mit der Bormundschaft eine Bermögensverwaltung überhaupt nicht verbunden ist (1792 Abs. 1. 2). Der eheliche Bater und die eheliche Mutter können für den von ihnen benannten Bormund die Bestellung eines Gegenvormundes letztwillig unter den Bedingungen des Benennungsrechtes ausschließen, eine Ansordnung, die jedoch vom Bormundschaftsgericht außer Kraft geseht werden kann, wenn ihre Besolgung das Interesse des Mündels gesährden würde (1852. 1855—1857).
- a) Die Berufung und Bestellung des Gegenvormundes folgt denselben Sahen wie die des Bormundes (1792 Abs. 4). Entsprechendes gilt für das Ende des Amts des Gegenvormundes (1895); daß dieses Amt endigt, wenn die Bormundschaft objectiv endigt (1882—1884), ist selbstverständlich.
- b) Der Gegenvormund hat Recht und Pflicht der Aufsicht über den Bormund, Recht auf Austunft, auf Einsicht der Papiere, Pflicht der Anzeige an das Bormundschaftsgericht dei Pflichtwidrigkeiten des Bormundes, sowie in sedem anderen Falle, in welchem das Bormundschaftsgericht zum Einschreiten berufen ist (insbesondere Tod des Bormundes, sonstiger Grund der Endeigung seines Amtes, oder seiner Entlassung) (1799). Er hat dei der Inventarisirung des Wündelvermögens mitzuwirken (1802). Ueber seine Genehmigung zu Rechtshandlungen s. zu § 442 I, 3, a. Er ist, wenn thunlich, vor der Entscheidung über die Genehmigung des Bormundschaftsgerichts zu Rechtshandlungen zu hören (1826), auch soll er gehört werden vor der Entscheidung über ein Honorar des Bormundes (1836 Abs. 2). Der Gegenvormund ist auskunstspflichtig gegenüber dem Bormundschaftsgericht (1839), hat mitzuwirken bei Rechnungslegung (1842. 1891) und Berwögensübersicht (1854). S. noch 1859. 1873. —

<sup>27, 3, 1. 2</sup> C. 5, 58, und es liegt nabe, biefe utilis actio als die burch gefetliche Ceffion (§ 330, 3) übertragene actio bes Munbels aufzufaffen. Diefe Meinung wird vertreten von Glud XXX S. 375 fg., v. Lindelof ACPra. VII S. 109 fg., Dublenbruch Ceffion S. 474 fg., Ruborff III S. 37, Somid Ceffion I G. 359 fg. Gegen biefelbe fpricht 1. 76 D. 46, 3; wenn Modeftin bier bervorbebt, daß bie burch ben Mundel vorgenommene Ceffion in bem Falle unwirtfam fei, wo fie erft nach erhaltener Befriedigung vorgenommen werbe, so fann er unmöglich angenommen haben, daß bem Bormund auch ohne Ceffion bes Munbels beffen Rlager. guftebe. Gegen bie bezeichnete Meinung fpricht ferner, wenngleich nicht in entscheibenber Beise, 1. 29 [30] D. 3, 5, wo bas Plager, bes Bormundes als negotiorum gestorum actio bezeichnet wird (§ 431 12). Das Argument, welches man fur bie bezeichnete Meinung aus 1. 2 § 9 D. 50, 8 berleitet, ift febr gerbrechlich (es beift: in collegam, und es ift nicht nothwendig, hinter solet zu interpungiren), und ebensowenig entscheidend ift bie von Schmib geltend gemachte 1. 3 D. 27, 8. Das Praktifche ber Frage liegt barin, bag, wenn die utilis actio auf gesetlicher Cession beruht, fie bem Bormund auch die Nebenrechte ber Forberung bes Mündels gewährt.

- c) Der Gegenvormund haftet dem Mündel für jedes Berschulden in seiner Amtsführung (1833), für ein Berschulden des Bormundes also nur, sosen ihn ein Mitverschulden trifft. Haften Bormund und Gegenvormund nebeneinander, so sind sie Gesammtschuldner. Sie haften also auf gleicher Stuse und ohne Einerde der Theilung (anders als im gem. R.; vgl. zu 6. 10. 18). Besteht das Mitverschulden des Gegenvormundes nur in Berletzung seiner Aussichtspssischt, so trägt im Berhältniß zwischen Gegenvormund und Bormund der letztere den Schaden allein (1833 Abs. 2). Nicht nur in Berletzung der Aussichtspssischt besteht das Berschulden des Gegenvormundes z. B. dann, wenn er bei der Genehmigung einer Rechtshandlung sahrlässig handelt oder dem Bormundschaftsgericht sür dessen Genehmigung ein sahrlässiges Gutachten gibt. In solchen Fällen tragen Bormund und Gegenvormund den Schaden nach § 426 Abs. 1 S. 1 zu gleichen Theilen. Soweit danach der Leistende Rückgriffsrecht hat, geht der Anspruch des Mündels von selbst aus ihn über (426 Abs. 2); einer Cession (zu 18. 18) bedarf es nicht.
- d) Der Gegenvormund hat Anspruch auf Ersat von Auswendungen nach gleichen Sätzen wie ber Bormund (1835); eine Bergütung ist ihm nur aus befonderen Gründen zu bewilligen (1836).
  - 2. Sind mehrere Bormunder bestellt, fo gilt Folgendes:
- a) An und für sich führen sie die Bormundschaft gemeinschaftlich (1797 Abs. 1), mussen also an und für sich bei jeder Handlung übereinstimmen (zu \*); es entscheidet aber bei Meinungsverschiedenheiten das Bormundschaftsgericht, dessen Entscheidung, wenn sie für die Handlung aussällt, den Widerspruch des Gegners unwirksam macht (1797 Abs. 1 S. 2); dabei ist aber vorbehalten, daß bei der Bestellung des Bormundes über die Entscheidung von Meinungsverschiedenheiten etwas anderes bestimmt werden kann. Worin diese Bestimmungen bestehen können, ist nicht gesagt; das Gericht wird sowohl Entscheidung nach Stimmenmehrheit selssen, wie auch bestimmen können, daß in einem umschriedenen Wirkungskreis die Stimme eines Bormundes den Ausschlag gibt; denn es kann nach § 1797 Abs. 2 auch einem Bormunde einen Wirkungskreis allein übertragen. Letztwillig vom Bater oder der Nutter sür die von ihnen benannten Bormünder unter den Bedingungen des Ernennungsrechtes getrossene Bestimmungen sind nicht von selbst wirklam, sollen aber vom Vormundschaftsgerichte besolgt werden, wenn nicht hierdurch das Interesse des Dündels gesährdet werden würde (1797 Abs. 3).
- b) Bei gemeinschaftlicher Führung ber Bormunbschaft durch mehrere Bormunder tann die Bestellung eines Gegenvormundes auch bei bedeutender Bermögensverwaltung unterbleiben (1792 Abs. 2). Ist er bestellt, so sind seine Functionen die nämlichen wie sonst. Ist er aber nicht bestellt, so tritt in den Fällen der §§ 1810. 1812 nicht (wie sonst) an die Stelle seiner Genehmigung diesenige des Bormundschaftsgerichts, sondern dasselbe entscheidet nur bei Meinungsverschiedenheiten; auch dieß fällt weg, wenn für die Entscheidung von Meinungsverschiedenheiten anderweitig gesorgt ist. Die Borschrift des § 1809 dagegen enthält eine entsprechende Clausel nicht. Es gewinnt also den Anschein, daß, wenn mehrere gemeinschaftlich verwaltende Bormünder keinen Gegenvormund haben, die Anlage von Mündelgeld bei Sparkassen und Banken nur in der Weise erfolgen soll, daß zur Erhebung die Genehmigung des Bormundschaftsgerichts

erforderlich ift. Allein da der Zwed des § 1809 nur ift, eine Umgehung des § 1812 zu verhindern (Mot. V S. 1119 fg.), dieser aber die Genehmigung des Bormundschaftsgerichts im gleichen Falle nicht verlangt, so wird auch die im § 1809 dem Bormund auferlegte Berpflichtung nicht verletzt werden, wenn die Anlage so erfolgt, daß die Erhebung des Gelbes Zustimmung aller Bormunder oder den Nachweis der für die Erhebung ausgefallenen ordnungsmäßigen Entscheidung einer etwaigen Meinungsverschiedenheit voraussetzt.

c) Mehrere gemeinschaftlich verwaltenbe Mitvormunber haften jeder wegen seines Berschulbens, mehrere Schuldige haften als Gesammtschuldner ohne Einrede der Theilung und tragen im Berhältniß zu einander den Schaden zu gleichen Theilen (1838. 426 Abs. 1). Das Gesetz rechnet aber mit der Möglichseit, daß ein Mitvormund trotz ungetheilter Berwaltung nur wegen Berletzung seiner Ausschspsicht haftet; in diesem Falle soll im Berhältniß zwischen ihm und dem in erster Linie schuldigen Bormund der letztere den Schaden allein tragen (1838 Abs. 2 S. 2). Z. B. ift es möglich, daß ein Mitvormund ohne Fahrlässigseit den Besitz einer Mündelsache dem andern allein überläst; er ist dann aber verpflichtet, den besitzenden Bormund mit Bezug auf die Sache zu beaussichtigen (Mot. IV S. 1179).

Soweit ber Bormund, welcher bem Munbel Erfat leistet, Rudgriff gegen Mitvormunder hat, geht ber Anfpruch bes Munbels gegen ben Mitvormund auf ben Bormund über (426 Abs. 2).

d) Theilung ber Bermaltung unter mehrere Bormunder nach Birtung freifen tann bas Bormundichaftsgericht anordnen. Dabin gerichtete Bestimmungen ber Eltern für bie von ihnen benannten Bormunder wirken nicht von felbft, follen aber vom Bormunbichaftsgericht befolgt werben, foweit nicht ihre Befolgung das Intereffe bes Mundels gefährden murbe (1797 Abf. 2. 3). Im Falle einer folden Theilung führt jeder Bormund innerhalb feines Birtungsfreises die Berwaltung felbständig (1797 Abf. 2 S. 2), erhalt aber einen Gegenvormund nach ben gewöhnlichen Grundfaten; es hat nicht (val. zu 6) jeder Bormund von selbst bie Stellung eines Wegenvormundes für den Wefchaftstreis bes andern, aber es fann ber eine jum Gegenvormund bes andern bestellt werden (1792 Abf. 3). Steht bie Sorge fur bie Berfon und fur bas Bermogen bes Munbels verfchiebenen Bormundern gu, fo entscheibet bei Deinungsverschiedenheiten über bie Bornahme einer fomohl die Berfon wie bas Bermogen betreffenden Sandlung bas Bormundicaftsgericht (1798). Daffelbe muß gelten, wenn die Berwaltung nur eines Theils bes Bermogens jum Birtungstreife eines Bormundes gehört, mabrend ber andere für die Berfon und bas übrige Bermögen zu forgen bat, und nun um ber Berfon willen eine Sandlung vorzunehmen ift, welche auch in jenen Theil bes Bermögens eingreift, wenn 3. B. ber Mundel eine Ausbildung beginnen foll, zu beren Roften jener Bermogenstheil beitragen foll. Daffelbe gilt, wenn ein Bermogenstheil in ben Sanden eines Pflegers ift (1915). Sandelt es fich bagegen nicht um eine Magnahme für die Person, sondern nur um eine solche für das Bermögen, und wunicht ein Bormund biefe Magregel ausgebehnt zu feben auf Bermögensbestandtheile, die der Bermaltung eines anderen Bormundes ober eines Pflegers unterfteben, fo hat bas Bormundichaftsgericht bas Entscheidungsrecht bes § 1798 nicht.]

# d. Haftung von Neben- und anderen Verfonen. § 444.

- 1. Noben dem Bormund haften die von ihm bestellten Bürgen <sup>1</sup> nach den gewöhnlichen Grundsätzen; nur daß die Rechtswohlthat der Theilung (§ 479) hier wegfällt <sup>2</sup>. Dem Bürgen steht gleich, wer vor der Obervormundschaftsbehörde die Bersicherung der Tüchstigkeit des Bormundes abgegeben hat, ausdrücklich <sup>3</sup>, oder stillschweisgend durch Erbittung <sup>4</sup> oder Borschlagung <sup>5</sup> einer bestimmten Person.
   Steht der Bormund unter väterlicher Gewalt, so entscheiden über die Berpslichtung des Baters aus seiner Person die gewöhnlichen Grundsätze <sup>6</sup>. In setzer Linie kann auch die Obervormundschaftsebehörde in Anspruch genommen werden. S. darüber den folgenden §.
- 2. Derjenige, welcher ohne wirklich Bormund zu sein, als Bormund thätig wird, steht zu bem Quasi-Mündel in dem gleichen Berpflichtungsverhältniß, wie ber wirkliche Bormund 7, und nur in

<sup>1</sup> Dig. 27, 7 de fideiussoribus et nominatoribus . . tutorum et curatorum. 46, 6 rem pupilli vel adolescentis salvam fore. Cod. 5, 57 de fideiussoribus tutorum vel curatorum. — Bei den Römern war es gebräuchlich, als Grundlage der Bürgschaft eine besondere Stipulation abzuschließen. Dieselbe nahm den Inhalt der actio tutelae in sich auf (l. 1. l. 4 § 6. l. 9. 10. 11 D. 46, 6), nicht jedoch auch den Inhalt der actio utilis wegen nicht übernommener Berwaltung (l. 4 § 3. 7 D. eod., vgl. § 488 a.). Dieß ist eine Eigenthümlichseit eben der Stipulation rem pupilli salvam fore, und hat daher für und keine Bedeutung. — Zu l. 2 i. s. C. 5, 57 vgl. Keller Litiscontest. und lirtheil S. 566, Rudorff III S. 139. 143—145.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 12 D. 46, 6. lieber l. 7 D. 27, 7 f. Giad XXXII S. 882 fg., Reller a. a. D. S. 437, Ruborff III S. 143-145, Girtanner Burgich. S. 467.

<sup>&</sup>lt;sup>s</sup> Affirmator. L. 4 § 3 D. 27, 7, vgl. l. 13 pr. D. 4, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Postulator. L. 2 D. 27, 7, 1, 2 § 5 D. 26, 6, vgl. 1, 8 C. 5, 46.

<sup>5</sup> Nominator. Rubr. tit. Dig. 27, 7 de fideiussoribus et nominatoribus... tutorum vel curatorum, l. 2 eod. Die nominatio fand zweiselsohne ihre Hauptanwendung bei der im Justinianischen R. verschwumbenen potioris nominatio (§ 485 ²); s. aber auch l. 1 § 3 D. 27, 8, l. 2 C. 5, 31. Bielsach ist in den Quellen auch von einer nominatio der Municipalmagistrate die Rede (l. 1 § 5. 10 D. 27, 8, l. 1. 4. 5 C. 5, 75, l. 28 D. 26, 5, l. 6 C. 5, 84); diese hasteten aber nicht nach dem R. der Bürgschaft, sondern nach dem Re der actio subsidiaria (§ 445), und daher erst hinter den Bürgen und dem mitverwaltenden Bormund, l. 4 C. 5, 75.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Actio de peculio, l. 21. l. 87 § 2 D. 26, 7, l. 11 D. 27, 8, l. 1 C. 4, 26; actio de in rem verso, l. 21 D. cit., l. 1 C. cit. Auch bie actio quod iussu finbet hier eine analoge Anwenbung: "si pater tutelam agnovit" (sc. ut suam), l. 7 D. 26, 1, l. 21 D. cit., l. 1 C. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dig. 27, 5 de eo qui pro tutore prove curatore negotia gessit.

bem Fall, wo der Quasi-Mündel gar keinen Bormund haben kann, entscheiben die Grundsäge von der gewöhnlichen Geschäftsführung 8. Wie der Bormund haftet auch dessen Erbe, wenn dieser nach dem Tode des Bormundes die Berwaltung des Mündelvermögens freiwillig fortführt, oder etwas von demselben an sich nimmt 9. Zur Bollendung der vom Bormund begonnenen Geschäfte ist der Erbe verpflichtet, haftet dabei aber nur wegen grober Nachlässigsfeit 10.

[Nach \$68. ist es keine Besonderheit mehr, daß Bormundsbürgen keine Einrede der Theilung haben (zu 2). Der Satz zu 2. 4. 5 fehlt im BGB.; eine Haftung kann nur auf ein besonderes Rechtsverhältniß oder auf Arglist (826) gegründet werden. Ueber die Haftung des Baisenraths s. zu § 445 unter 3. Ein Bormund, der selbst unter elterlicher Gewalt steht (zu 6), soll nicht vorkommen (1781 Ziff. 1; vgl. 1626); wird er dennoch bestellt, so haftet der Inhaber der elterlichen Gewalt sit ihn nicht.

Borschriften für den Fall, daß Jemand als Bormund thätig wird, ohne Bormund zu sein (zu 7.8), kennt das BGB. nicht. Man hat angesichts des Brincipes der gerichtlichen Bestellung des Bormundes solche Borschriften nicht für nöthig gehalten (Mot. IV. S. 1035). Danach muffen die gewöhnlichen Grundsäte der freiwilligen Geschäftsführung zur Anwendung kommen.

Cod. 5, 45 de eo qui pro tutore negotia gessit. Er haftet also ebenfalls mur für diligentia quam suis (l. 4 D. 27, 5), vorausgesetzt jedoch, daß er in gutem Glauben gewesen ist; benn wußte er, daß er nicht Bormund sei, so haftet er nach der Regel des § 488 \* 1. wegen omvis culpa. Bgl. Zimmern ACPra. I S. 252 fg. [RG. XXXVII S. 187 fg.] Contrarium iudicium: l. 5 D. 27, 5. Daß der Quasi-Bormund nicht die gleiche Macht hat, wie der wirkliche Bormund, versteht sich von selbst. S. 1. 2 D. 27, 5, 1. 2 C. 5, 45, tit. Dig. 27, 6 quod falso tutore auctore gestum esse dicatur, und vgl. Reusteel ACPra. I S. 246 fg.

<sup>\*</sup> L. 1 § 6 D. 27, 5, 1. 24 D. 27, 3.

<sup>\*</sup> L. 4 pr. § 2 D. 27, 7, 1. 1 § 1 D. eod., 1. 4 C. 5, 54, 1. 7 § 13 D. 26, 7, 1. 1. 2. 4 C. 5, 53. Der Erbe haftet in diesem Fall, wie der Vormund: also für diligentia quam snis. L. 4 pr. cit.: "tutelae iudicio eum teneri svo nomine". Bon Anderen wird zwar behauptet, er hafte nur wegen lata culpa, auf Grund von 1. 4 § 1 D. 27, 7. Aber wenn man bedenkt, wie wenig inneren Grund eine solche Milberung haben würde (der Erbe will sich entweder unrechtmäßigerweise bereichern, oder nimmt Geschäfte in die Hand, zu deren Besorgung ihm-Niemand nöthigt), so wird man geneigt sein, die 1. 4 § 1 cit. dadurch zu beseichen, daß man sie auf den Fall der Fortsetung don Geschäften bezieht, welche der Vormund unvollendet hinterlassen hat (10). L. 17 C. 2, 18 [19] handelt entweder von demselben Fall, oder von der Verhaftung des Erben für die Schuld des Bormundes (§ 438°). Noch Andere wollen den Erben wegen levis culpa schlechthin hasten lassen; dieß stimmt ebensowenig zu dem "tutelae iudicio" in 1. 4 pr. cit. Bzl. Glüd XXXII S. 370 fg., Rud orff III S. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L. 1 pr. D. 27, 7, l. 27 D. 49, 1, l. 1 § 1 D. 49, 18. &gf. § 408 <sup>12</sup>, § 411 <sup>6</sup>.

Dieß begründet übrigens, da die Haftung des Bormundes die gemeinrechtliche Milberung (diligentia quam suis) nicht mehr kennt, in Bezug auf die Haftung des s. g. Protutors keinen Unterschied vom wahren Bormunde. (Ift Jemand zum Bormund bestellt, bessen Bestellung nach § 1780 nichtig ist, so vgl. 682.) Bon einem Concursprivilegium des Quasi-Mündels im Concurse des Protutors kann keine Rede sein. Auswendungen erhält der Quasivormund nicht nach § 1835, sondern nur nach § 683, 684 erstattet; es kommt also auf den wirklichen oder muthmaßlichen Willen des Geschäftsherrn oder bessen Genehmigung an.

Anders gestaltet sich bagegen die Sachlage, wenn die Bormunbschaft objectiv oder das Amt des Bormundes geendigt hat und der Bormund gemäß §§ 1893. 1682. 1683 weiterhandelt (vgl. ob. S. 143). Die hieraus zwischen Bormund und Mündel entspringenden Ansprücke sind vormundschaftsrechtliche.

Die Verpflichtung ber Erben bes Vormundes beschränkt sich auf die Pflicht der Anzeige vom Tobe des Vormundes (1894). Man hat die Verpflichtung und damit Verechtigung der Erben zur Bollendung vom Vormund begonnener Geschäfte (zu 10) für nicht im Interesse des Mündels liegend gehalten (Mot. IV S. 1201).]

#### d. Oberbormundichaft.

§ 445.

Die Obervormundschaft, deren Functionen im Vorhergehenden angegeben worden sind 1, wird, wo nicht das Particularrecht absweichende Bestimmungen enthält, durch das ordentliche Gericht erster Instanz geführt 2. Versäumt dasselbe etwas von den ihm obliegenden Pflichten, so haftet es3 dem Mündel 34 auf Schadensersatz,

<sup>§ 445.

1</sup> S. § 483 10 und Ziff. 8, § 434 3. A. und Ziff. 2, § 485 4, § 436, § 437, 5, § 488 16 und Ziff. 8, § 439 18, § 441, § 443 11. Die Obervormundschaft ist nicht berechtigt, statt des Bormundes zu handeln: Sf. XXXI. 148.

<sup>2</sup> Die Obervormundschaft bildet einen Zweig der freiwilligen Gerichtsbarteit. Competent ist das Gericht des Wohnsitzes des Mündels (das römische forum originis ist hier, wie überhaupt, unanwenddar, vgl. l. 1 § 2 D. 26, 5, l. un. C. 5, 32, Rudorff I S. 370. 372), welcher Wohnsitz regelmäßig der lette Wohnsitz des Vaters sein wird. Bgl. Savignty Syst. VIII S. 341, Rudorff I S. 373, Glück XXIX S. 456—458. Sf. VI. 49, X. 62, XI. 299, XIX. 240, XXVIII. 141. Hat aber der Mündel Bermögen in mehreren Gerichtsbezirken, so kann auch jedes bestellende Gericht für das betreffende Bermögen eine besondere Obervoormundschaft sührt. L. 27 pr. D. 26, 5, l. 21 § 2 D. 27, 1, l. 2 C. 5, 62. Clück XXIX S. 457, Rudorff I S.371, Sintenis III § 147 88. Sf. IV. 130, XIX. 239; vgl. IV. 131 und VIII. 148.

B Dig. 27, 8 Cod. 5, 75 de magistratibus conveniendis. R. P. O. Tit. 32 (31) § 3. Glück XXXII S. 406 fg., Ruborff III S. 153 fg. — Nach r. R. hafteten nur die magistratus municipales (diese auf Grund eines Senatsbeschlusses aus der Regierung K. Trajan's, l. 5 C. 5, 75), nicht die höheren Magistrate (l. 1 pr. § 3 D. 27, 8, l. 5 C. 5, 75; l. 2 § 8

b. h. es muß seinerseits die Verbindlichkeit des Vormundes erfüllen 4, wenn weder von diesem noch von den für ihn haftenden Nebenpersonen etwas zu erlangen ist 5. Ist ein Mitvormund vorhanden, so muß bei ungetheilter Verwaltung auch dieser vorher ausgeklagt werden, während das Obervormundschaftsgericht vor demselben haftet, wenn die Verwaltung getheilt oder der Mitvormund ganz von der Verwaltung entbunden war 6. Bei collegialischer Besetzung des Obervormundschaftsgerichts haften die Schuldigen solidarisch 7; jedoch haben diesenigen, welche sich in gleicher Schuld besinden, abgesehen von dem Falle der Arglist, die Rechtswohlthat der Theilung 8, diesenigen, welche dem Collegen ein Geschäft überlassen haben, dessen Besorgung ihnen selbst in gleicher Weise obgelegen hätte, oder welche es nur an der nöthigen Beaufsichtigung haben sehlen lassen, die Rechtswohlthat der Vorausstlage 9. Auf die Erden des Schuldners

D. 27, 8, 1. 6 C. 5, 75; 1. 1 § 1 D. 27, 8, § 4 I. 1, 24), und auch jene nur wegen Nichtbestellung eines Bormundes, ober weil fie nicht für gehörige Burgichaftsleiftung bes Beftellten geforgt hatten, ober wegen unrichtiger Informirung bes Magistrats (l. 1 § 6 D. 27, 8 l. 1 § 11. 17 D. eod., l. 2 § 5 D. 50, 1, § 2 I. 1, 24; 1. 1 § 2. 3. 5. 11 D. 27, 8, 1. 1. 4. 5 C. 5, 75, vg(. § 444 5). Tagegen heißt es in ber R. P. D. a. a. D.: "indeme bann alle und jebe Obrigfeiten, vermög gottlicher und unferer Repferlichen Gebott, fonbers fleifiges Auffeben zu thun aus tragendem Ampt fich schuldig ertennen, und barumb feines Bormunders Fahrläffigfeit noch weniger Bervortheilung bei feinem Bflegfind ober beffen Gutern ungestrafft bingeben laffen follen". Auf Grund bes Musbruds "flevfliges Auffehen" muß das Obervormundichaftsgericht auch für verantwortlich wegen gewöhnlicher Rachläffigfeit erflart weben, gegen die Regel (§ 470 1), aber in Uebereinstimmung mit ben Bestimmungen bes r. R. über die Berhaftung ber magistratus (l. 1 § 17. l. 4. 7 D. 27, 8, l. 2 C. 5, 75, f. aber auch l. 1 § 2 D. 27, 8). — Beweistaft: 1, 1 § 13 D. 27, 8, 1, 11 D. 22, 3. Sf. XXX 253 Rr. III. IV. Bgl. § 439 7 und Citate baf.

<sup>3. [[</sup>Richt bem Bormunde: Sf. XLV. 198.]]

<sup>&</sup>quot;In biesem Sinne heißt es in l. 9 D. 27, 8: — "eadem in magistratibus actio datur, quae competit in tutores". Bgl. l. 1 § 14 D. 27, 8: "privilegium in bonis magistratus pupillus non habet". In l. 1. 5 C. 5, 75 wird die Klage actio utilis genannt. Bubbe Entscheidungen des OAG. zu Rosto VII Nr. 58. Sf. XXX. 253.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Den Mündeln wird die Klage gegen die Obrigseit als Klage gegeben, "quae ultimum eis praesidium possit adserre", § 2 I. 1, 24. Bgl. l. 5 C. 5, 75.

<sup>6</sup> S. § 443 6- 10. Lgl. übrigens auch Glück XXX S. 420 fg., Muborff III S. 174 fg., Sintenis III S. 260 fg. in der Anm. S. 277 in der Anm. bei f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es haftet nicht bas Gericht als solches. Sf. V. 298, XI. 252.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 7. 8 D. 27, 8, 1. 3 C. 5, 75.

<sup>9</sup> Für bas Erfte l. 1 § 9 D. 27, 8; für bas Zweite bie Analogie ber Berhaftung einer Dehrheit von Bormunbern (§ 443 6).

geht die Verpflichtung über, so weit sie auf grober Nachlässigkeit beruht 10.

[1. Das 866. spricht statt von ber Obervormundschaft, vom Bormundschaft, b. i. dem Amtsgericht (Ges. üb. b. Angel. b. freiw. Gerichtsbart. § 35 fg.) Jedoch kann bas Landesrecht andere als gerichtliche Behörden mit ben Functionen bes Bormundschaftsgerichtes betrauen (EG. 147).

Der Bormundschaftsrichter haftet wegen jedes Berschulbens gemäß § 839 Abs. 1. 3 (1848). Somit haftet er im Falle seines Borsates in erster Linie. Bei bloßer Fahrlässigleit bagegen haftet er nur, wenn ber Mündel nicht auf andere Weise Ersat zu erlangen vermag, also nur, wenn ber Bormund und der etwa vorhandene Gegenvormund nicht haften oder zahlungsunfähig sind; sind Mitvormünder vorhanden, so haftet der Bormundschaftsrichter ebenfalls nur, wenn alle Bormunder nicht haften oder zahlungsunfähig sind, und es ist für den Fall der getheilten Berwaltung nur zu beachten, daß, wenn nicht ein Bormund Gegenvormund des andern ist, der eine für den andern überhaupt nicht haftet.

Der Bormundschaftsrichter haftet auch bann nicht, wenn ber Munbel vorsählich ober fahrlässig unterlaffen hat, ben Schaben burch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden (839 Abs. 3).

Werben die Functionen des Bormundschaftsgerichts nach Landesrecht von einer collegialischen Behörde versehen, so haften unter deren Mitgliedern nur die Schuldigen, diese aber als Gesammtschuldner ohne Einrede der Theilung oder der Borausklage (840 Abs. 1). Dasselbe gilt vom Beschwerdegericht in Bormundschaftssachen.

Unter sich tragen mehrere neben einander haftende vormundschaftsgerichtliche Beamte den Schaden zusolge § 426 zu gleichen Theisen. Haftet der Bormundschaftsrichter neben dem Bormunde, so trägt im Berhältniß beider der Bormund den Schaden allein (841, dazu II S. 986). Sofern danach der dem Mündel den Ersatz Leistende Rückgriff gegen Andere hat, geht der Anspruch des Mündels auf ihn über (426 Abs. 2).

Die haftung der Erben unterliegt feinen anderen Beschränfungen als bie Erbenhaftung überhaupt.

Nach Landesrecht tann ber Staat bie Haftung felbst übernehmen und bafür bie Haftung bes Bormundschaftsrichters ober sonstigen Bormundschaftsbeamten bem Mündel gegenüber ausschließen (EG. 77).

2. Ein Familienrath ist ein aus dem Bormunbschaftsrichter als Borsitzendem und zwei die sechs Mitgliedern bestehendes Collegium (1860), welches die Rechte und Pflichten des Vormundschaftsgerichts hat (1872 Abs. 1 S. 1). Seine Mitglieder sind in gleicher Weise verantwortlich wie der Bormundschaftsrichter (1872 Abs. 2 S. 2). Die Einsetzung des Familienraths geschieht auf letzwillig unter den Bedingungen des Rechts der Benennung eines Bormundes erfolgte Anordnung des sehlichen) Baters oder der ehelichen Mutter des Mündels (1858. 1868 Abs. 1) oder auf Antrag des Bormundes, Gegenvormundes oder eines Berwandten oder Berschwägerten des Mündels, in letztern Fällen aber nur, wenn das Bormundschaftsgericht die Einsetzung im Interesse des Mündels für angemessen erachtet und keine elterliche Untersagung vorliegt (1859).

<sup>10</sup> L. 4. 6 D. 27, 8, 1. 2 C. 5, 75, § 2 I. 1, 24.

3. Der Gemeindewaisenrath ift ein Organ ber Gemeinde, welches bazu berufen ift, dem Bormundschaftsgericht geeignete Bormunder, Gegenvormünder, Mitglieder eines Familienraths vorzuschlagen (1849), die Sorge der Bormünder für die Person des Mündels zu überwachen, Mängel und Pflichtwidrigsteiten in dieser Beziehung anzuzeigen und auf Erfordern über das persönliche Ergehen und das Berhalten eines Mündels Auskunft zu ertheilen, auch von einer Gefährdung des Bermögens eines Mündels dem Bormundschaftsgericht Anzeige zu machen (1850). Eine Berantwortung für Pflichtverletzung nach Art der haftung des Bormundschaftsrichters oder der Mitglieder eines Familienrathes legt das BGB. dem Baisenrathe seinerseits nicht auf (vgl. Mot. IV S. 1226); ob aber der Gemeindewaisenrath nicht ein Beamter ist, der wegen Berletzung von Amtspflichten, die ihm dem Nündel gegenüber obliegen, aus § 839 verantwortlich gemacht werden kann, hängt von der Organisation der Gemeindewaisenräthe ab, welche Sache des Landesrechts ist.

#### 2. Andere Fälle der Pormundschaft\*.

§ 446.

Die Vormundschaft über Unerwachsene ist, wenn auch der wichstigste, doch nicht der einzige Fall der Vormundschaft. Einen Vormund bekommen oder können bekommen auch solche Personen, welche aus irgend einem anderen Grunde ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen nicht im Stande sind, namentlich Wahnsinnige und Geistesschwache 3, Verschwender 4, Kranke, Gebrechliche und Altersschwacheb,

<sup>\*</sup> Dig. 27, 10 de curatoribus furioso et aliis extra minores dandis. Cod. 5, 70 de curatore furiosi vel prodigi. — Giüc XXXIII S. 100 fg., Ruborff I S. 118 fg., Rraut II S. 205 fg. 212, Stobbe IV § 274. 275. [Rousseau de la curatelle du prodigue et du fou. Th. de Paris 1892.]

<sup>1</sup> Rach r. R. einen curator. So wenig geschlechtsreife Minderjährige einen tutor bekommen, so wenig andere der Unterstützung Bedürftige. Die praktische Bedeutung hiervon ift, daß, wenn der Bormund in diesen Fällen den Mündel selbst will handeln lassen, nicht Theilnahme desselben an der Handlung des Mündels ersorderlich ist, sondern einfacher Consens genügt (§ 432 8. 9. § 442 2).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 14 § 7 D. 46, 3: — "curatori sibi non sufficientis vel per aetatem vel per aliam iustam causam". — L. 2 D. 27, 10. l. 12 pr. D. 26,5.

Bahnsinnige, furiosi; diese schon nach der Bestimmung der 12 Taf., Ulp. XII, 2, § 3 I. 1, 28, l. 13 D. 27, 10. Geistesschwache, satui: l. 2 D. 3, 1, l. 21 D. 42, 5. Kieruss fruchtes schwache schwache, satui: l. 2 D. 3, 1, l. 21 D. 42, 5. Kieruss fruchtes schwache schwache der Ausdruck mente captus in § 4 I. 1, 23 zu gehen, obgleich dieser Ausdruck in den Quellen sonst die Geistesstörung bezeichnet (I § 54 11). In lichten Zwischenräumen hört die Bormundschaft nicht auf, sondern ruht nur, l. 6 C. 5, 70. Bgl. "über die mit der Bormundschaft über Gemüthskranke verdundenen Obliegenheiten" v. Berg zur. Beobachtungen und Mfälle III S. 219 fg., und in Betress der Geistesschwäche noch Sf. VIII. 230, XXV. 245, XXXIV. 136, MG. XIV S. 248. Processwahnsun? Sf. VII. 333, vgl. X. 183, XXI. 133. — L. 6 D. 27, 8. "Obser-

Taube und Stumme <sup>6</sup>. Für diese anderen Fälle der Vormundschaft gelten die gleichen Grundsätze, wie für die Altersvormundschaft <sup>7</sup>; nur mit der einen Ausnahme, daß die Berufung zur Vormundschaft in diesen Fällen immer durch die Obrigkeit, nie durch Gesetz oder letzten Willen erfolgt <sup>8</sup>. Es haben aber die im letzten Willen Er-

vare praetorem oportedit, ne cui temere citra causae cognitionem plenissinam curatorem det . . . . Bgl. v. Arnold das gerichtliche Berfahren gegen Geisteskranke und Berschwender (1861). — Das Entmündigungsversahren wegen Geisteskrankeit normirt jetzt gemeinrlich die RCPO. § 593 fg. [645 fg., zugleich über die Entmündigung wegen Geistesschwäche.] Anordnung einer Bormundschaft auch vor Inkrastretung des Entmündigungsveschlusses ist aber nicht ausgeschlossen, vgl. § 600 das. [657, BGB. 1906.] Wandry § 3. [Grohen

mann Medlenb. 36. f. RBft. u. RB. XI G. 85 fg. 1893.]

4 Es wird in den Quellen als altes Gewohnheiter. bezeichnet, bag bem Berfchwender burch richterlichen Spruch die Berwaltung feines Bermögens genommen werden tonne. L. 1 pr. D. 27, 10. Paul. sentent. III, 4a § 7. Auf die nabe liegende Anglogie bes Bahnfinns (Berrudtheit!) machen babei aufmertfam 1. 1 pr. D. 27, 10, 1. 12 § 2 D. 26, 5. Bgl. Leift Fortf. bon Glück, Serie der Bücher 37 und 38, V S. 185 fg., Sintenis III S. 287. Sf. XII. 2. XIII. 81, XXXVIII. 234, XLII. 219. 220 (RG.), RG. XXI S. 167; Sf. X. 183 (VII 333). [[XLVII. 205.]] Auch bie 12 Taf. hatten biefen Bedürftigfeitsfall vorgefeben, jedoch nur in Betreff ber vaterlichen Inteftaterbschaft. Ulp.XII, 2. 3; § 3 I. 1, 23, 1. 1 pr. 1. 18 D. 27, 10. Eine befondere Abhandlung über die "cura prodigi" ift die von Gefterding Aus-Bgl. auch bie in ber vorigen Rote citirte Schrift von beute I S. 45 fg. v. Arnold. Ferner I § 71%. [[Solber Band., S. 206 fg.]]. Gegenwärtig bestimmt fich die Entmundigung wegen Berfcwendung nach ber Reichscivilprozegordnung § 621 fg. [680 fg., zugleich über die Entmundigung wegen Truntfucht.] Bgl. Manbry § 9.

<sup>5</sup> § 4 I. 1, 23, l. 4. 5 D. 3, 1. Sf. XXX. 41.

6 § 4 I. 1, 23, 1. 3 § 3 D. 3, 1, 1. 8 § 3 D. 26, 5, 1. 67 [65] § 3 D. 36, 1. 1. 20 D. 42, 5. Legi. Sintenis III § 155 28. Bubbe Entfch. b. CAG. 3u Rostod VII Rr. 60. S. noch Paul. sentent. I, 12 § 9. "Caeco curator dari non 10 test, quia ipse sibi procuratorem instituere potest".

<sup>7</sup> Bgl. die durchgehende Jusammenstellung des tutor und des eurator in den bei § 432\* eitirten Titelrubriken, und von einzelnen Stellen z. B. l. 7 § 3. l. 10 § 1. l. 11. l. 12. l. 14. l. 17 D. 27, 10. l. 2 C. 5, 70, l. 8 § 1. l. 11 D. 27, 9, l. 16 pr. D. 13, 7, l. 48 D. 26, 7, l. 1 pr. l. 2 pr. D. 27, 1, l. 2 § 31 D. 38, 17, l. 4 § 25 D. 44, 4, l. 4 § 7. 8 D. 46, 6, l. 57 [56]

§ 4 D. 47, 2. S. jedoch auch l. 17 D. 27, 10 (§ 441 14).

Bwar beriefen die 12 Taf. zur Bormundschaft über Bahnsinkige und Berschwender die nächsten Agnaten, Ulp. XII, 2. 3, § 3 I. 1, 23, 1. 13 D. 27, 10; aber nach Justinianischem R. werden auch diese Personen Curatoren nur durch obrigseitliche Bestellung. A. M. Glück XXXIII S. 169; allein die Stelle, auf welche er sich hauptsächlich beruft, 1. 7 § 6 C. 5, 70, beweist gerade das Gegentheil. Allerdings spricht Justinian in dieser Stelle von dem Falle: "(si) lex.. curatorem utpote agnatum vocaverit"; aber er bestimmt ebenso ausbrücklich, daß in diesem Falle eine "creatio" durch die Obrigseit eintreten solle.

nannten einen Anspruch auf vorzugsweise Berücksichtigung nach den Regeln des § 433 Ziff. 1°, und in Ermangelung von letztwillig Ernannten einen gleichen Anspruch die nächsten Verwandten bei Bahnsinn und Verschwendung, bei der Verschwendung jedoch nur was die väterliche Intestaterbschaft angeht 1°.

[Im \$68. besteht neben der Altersvormundschaft die Bormundschaft über Bolljährige, welche eintritt, wenn ein Bolljähriger aus irgend welchem Erunde entmündigt ift (1896). Die Borschriften über diese Bormundschaft sind die gleichen, wie diejenigen über die Altersvormundschaft, mit wenigen Abweichungen (1897); nämlich:

1. Berufung gur Bormunbichaft burch Bestimmung ber Eltern bes Mündels findet nicht ftatt, ebensowenig Ausschließung eines Bormundes (1898). Danach maren bie Grofivater bie Rachftberufenen (1776): ihnen ftellt aber bos Befets poran ben (ebelichen) Bater, bann die ebeliche Mutter (1899 Abf. 1), es ware benn, daß ber Mündel in frembe (1899 Abf. 2) Aboption gekommen ift. Bei Kindern aus einer Butgtivehe ift ber bosgläubige Elterntheil nicht berufen (1899 Abf. 3). Daß eine Chefrau Bormund ihres Mannes auch ohne beffen Ruftimmung werben barf (1900 Abf. 1), bedurfte bes besonderen Ausspruchs, weil es nach § 1783 nicht zuläffig fein wurde. In § 1900 Abf. 1. 2 find diejenigen genannt, welche Berufenen vorgezogen werben burfen, wiewohl biefe Beftimmungen zum Theil bereits in § 1778 Abs. 3 (vgl. 1897) enthalten find. Der Chegatte bes Mündels barf vor allen Berufenen bestellt werden; die uneheliche Mutter por ben Grofvätern. Die Mutter bes Kindes aus einer Butativebe ift vor ben Grofvatern berufen; wenn fie aber wegen Bosglaubigfeit von ber Berufung ausgeschloffen ift, fo barf fie boch vor ben Grofvätern - ber unehelichen Mutter gleich - bestellt merben.

A. M. nach ber entgegengesetzen Seite, so baß also auch nach bem älteren R. bie Agnation tein Delationsgrund für die Bormunbschaft über Geistestrante gewesen sein soll, Boblau 3S. f. RGesch, XI S. 371—375.

L. 16 D. 27, 10, 1. 7 § 5 C. 5, 70, 1. 1 § 3. 1. 2 § 1 D. 26, 3 (vgl. 1. 4 eod. § 1 I. 1, 23). Bgl. § 433 14. — Man hat behauptet, der Bille des Baters sei maßgebend für die Obrigseit auch in Betress der Frage, ob wegen Wahnsinns oder Verschwendung überhaupt eine Bormundschaft anzuordnen sei, wegen 1. 16 D. 27, 10. Allein diese Stelle will dem Bater nur das R. einräumen, für das von ihm hinterlassen Vermögen eine Curatel anzuordnen. Bgl. Glück XXXIII S. 144 fg., Rudorff I S. 314 fg., France Rotherbenr. S. 436 fg., Mühlenbruch in der Forts. von Glück XXXVII S. 432 fg., Sintenis III S. 284. 285 in der Anm., und in diesem Lehrbuch § 678 3. [Audibert du curateur donné par testament au prodigue en droit rom. Nouv. revue dist. de droit fr. et étr. XVI p. 1 s. (1892).]

<sup>10</sup> L. 7 § 6 C. 5, 70, 1. 13. 1. 16 D. 27, 10. Es ist unbedenklich, bassienige, was diese Stellen von den Agnaten sagen, im Sinne des neuesten R. (Nov. 118 c. 5) auf die Cognaten zu übertragen; s. auch l. 5 C. 5, 70. L. 13 cit. verweist auf die Bestimmung der 12 Tas.; daher die Beschränkung im Text in Betreff der Berschwendung (Ulp. XII, 2. 8). Bgl. übrigens auch Sintenis III S. 285 in der Anm. Col. 2.

- 2. Der Bormund hat für die Person des Mündels nur soweit zu sorgen, als der Zwed der Bormundschaft es ersordert (1901 Abs. 1); dieß wird je nach dem Entmündigungsgrunde verschieden sein. Da die Sorge für die Person sich nach den entsprechenden Grundsätzen der elterlichen Gewalt richtet (1800. 1897), so würde an sich auch § 1638 zur Anwendung kommen, d. h. die Sorge des Bormundes für die Person der bevormundeten Ehefrau würde sich auf die Bertretung beschränken, im Uebrigen aber die Sorge für die Person Sache des Ehemannes sein. Dieser Satz sindet aber keine Anwendung (1901 Abs. 2); denn entweder ist der Ehemann selbst Bormund, oder, wenn er es nicht ist, so empsiehlt es sich auch nicht, den Bormund in der angegebenen Weise zu besschränken.
- 3. Ginige befondere Bestimmungen gelten über Falle, in benen bie Genehmigung bes Bormunbichaftsgerichts nöthig ift (1902).
- 4. Der (eheliche) Bater und die eheliche Mutter genießen im Allgemeinen alle Befreiungen, welche fie bei der Altersvormundschaft für den von ihnen benannten Bormund anordnen können (1903. 1904).
- 5. Ein Familienrath kann nur auf Antrag nach Maßgabe von § 1859 Abs. 1 eingesetzt werden. Anordnung von Bater ober Mutter über ben Familienrath find unwirksam (1905).
- 6. Eine vorläufige Bormunbichaft kann angeordnet werben, wenn bie Entmündigung beantragt ift (1906-1908).

Ueber bie Gebrechlichfeitspflegschaft (gu 8. 6) f. gu § 447.]

#### 3. Güterpflege\*.

§ 447.

Es gibt Fälle, in welchen von Seiten des Staates eine Fürsorge nicht sowohl für die Bermögensangelegenheiten einer bestimmten Person, als vielmehr für ein bestimmtes Bermögen als solches ansgeordnet wird. Eine Güterpstege in diesem Sinne wird namentlich's angeordnet: für das von einem Abwesenden schutzlos zurückgelassene Bermögen's; für eine Erbschaft, welche noch nicht ihren Herrn gestunden hat'; für ein im Concurs besindliches Bermögen's. Für die

<sup>\*</sup> Dig. 42, 7 de curatore bonis dando. Glüd XXXIII S. 117 fg., Ruborff I S. 75 fg. 146 fg., Sintenis III § 156, Stobbe IV § 276. 277.

1 Cura bonorum. Bgl. Stobbe IV S. 424.

<sup>2</sup> S. außerbem l. 8 § 1 C. 6, 61. Nov. 117 c. 1. [Silberfchmibt bie Guterpflege auf Grund ber Bermögensbeschlagnahme nach bem geltenden und bem funftigen Reichsre. ABR. XV S. 114 fg. (1899).]

<sup>\*</sup> L. 22 § 1 D. 42, 5, 1. 15 pr. D. 4, 6, 1. 6 § 4 D. 26, 1, 1. 6 § 2 D. 42, 4, 1. 3 C. 8, 50 [51]. Der in ben meisten bieser Stellen vorausgeseitet Fall ist der der Kriegsgesangenschaft. Bgl. Pfeiffer prakt. Ausführungen IV S. 352—360. Sf. IV. 182. Bubbe Entscheid. des ONG. 3u Rostod VII Rr. 61. Bgl. Sf. XLII S. 889.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 1 § <sup>4</sup> D. 50, <sup>4</sup> l. 1 D. 42, <sup>7</sup>, l. 28 § 2. 8 D. 28, <sup>5</sup>, l. 8 D. 42, <sup>4</sup>, l. 22 § 1 D. 42, <sup>5</sup>. Besonbere hierhergehörige Fälle sind: a) wenn ber

Süterpflege gelten zwar im Allgemeinen die Grundsäte von der Bormundschafts; im Besonderen aber kommt es auf den Inhalt des dem Pfleger ertheilten Auftrages an, und danach entscheidet sich namentlich, ob derselbe auch zur Sorge für die nutzbare Anlage des Bermögens, oder bloß zur Sorge für die Erhaltung desselben verspslichtet bez. zu den dadurch gebotenen Maßregeln berechtigt ist?. Auch ist die Uebernahme der Güterpflege nicht in allen Fällen Bürgerpflichts, und wo sie es nicht ist, muß eben deswegen der Pfleger für Sorgfalt überhaupt, nicht bloß für relative Sorgfalt haften. Zu bemerken ist auch noch, daß das römische Recht der

präsunttive Erbe noch ungeboren ist, l. 1 § 4 D. 50, 4, l. 1 § 2 D. 42, 7, I. 8 D. 27, 10, l. 1 § 17—26. l. 5 D. 37, 9; b) wenn der Streit über die Erbschaft wegen Unmündigkeit eines Erbschaftsprätendenten nicht sofort entschieden wird (bonorum possessio Cardoniana), und keiner der Erbschaftsprätendenten Caution seistet, l. 1 § 4 D. 50, 4, l. 5 § 1. 2. 5 D. 37, 10. Bon der cura donorum ventris nomine (bei a) ist zu unterscheiden die cura ventris, welche die Psticht und das R. gibt, dafür zu sorgen, daß die schwangere Frau den nöthigen Unterhalt aus der Erbschaft erhalte, gewöhnlich aber der nämlichen Person übertragen wird, wie die erste, l. 1 § 17. 18. 19 D. 87, 9, l. 1 § 4 D. 50, 4. Bgl. Ubbelohde ACPra. LXI S. 2—50.

<sup>5</sup> L. 2 D. 42, 7, l. 5. 9 D. 27, 10.

<sup>6</sup> Bgl. l. 1 § 22 D. 37, 9: — "curam hoc quoque officio administrabit, quo solent curatores atque tutores pupillorum". Ferner l. 2 § 2.

5. l. 8 D. 42, 7, l. 8 D. 27, 10, l. 8 C. 8, 50 [51].

7 Bloße "custodia" im Gegensatz zur "administratio" wird in den Duellen namentlich zugeschrieben dem curator ventris und dem curator bonorum ventris nomine, l. 48 D. 26, 7, l. 1 § 4 D. 50, 4; ebenso dem Erbschaftscurator in anderen Fällen, l. 1 § 4 D. cit., l. 23 § 3 D. 28, 5, l. 1 § 2 D. 42, 7, und dem curator denorum adsentis, l. 6 § 4 D. 26, 1, l. 1 § 4 cit. (vgl. dazu Stobbe IV S. 536). Was den curator ex edicto Cardoniano angeht, s. einerseits l. 1 § 4 cit., andererseits l. 5 § 5 D. 37, 10. Bgl. Ubbelohde a. a. O. S. 35 fg. Bom Concurscurator heißt es umgetehrt: "quaeque per sum . acta sacta gestaque sunt, rata habeduntur", l. 2 § 1 D. 42, 7, wie er denn namentlich auch die Besugussen. Uebrigens berwögen zum Zwed der Besteldung gerade des Concurscurators nicht bloß auf r. R., bie nähere Darsellung derselben gehört in das Procest. KO. § 70 fg. 112 fg. 187 fg. [78 fg. 122 fg. 149 fg.] — Aus der Praxis: Sf. I. 114, XVI. 229, XVIII. 149, XXII. 154, XXIII. 40. 238, XXV. 139, XXVII. 39, XXX. 40, XXXV. 138, XXXVII. 233, XLIV. 115. Budde und Schmidt Entscheidungen des ONG. zu Rostod VI S. 268 fg.

8 So braucht namentlich Niemand gegen seinen Willen Concurscurator zu werben, "nisi et magna necessitate et imperatoris arbitrio hoc procedat",

1, 2 § 3 D. 42, 7. S. andererseits 1, 1 § 4 D. 50, 4.

Bgl. Hasse Culpa S. 272. 371, l. 54 [53] § 3 D. 47, 2. L. 9 § 4 i. f. D. 42, 5 spricht nicht von dem Anspruche der Gläubiger, sondern von dem Anspruche des Schuldners; nichtsdestoweniger führen Puchta § 330 • und

Forderung gegen den Güterpfleger nicht, wie der gegen den Bormund, ein Concursprivilegium gewährt10.

11 Ein eigenthümliches Berhältniß tritt nach deutschem Gewohnheitsrecht bei der Berschollenheit ein 12. Das Bermögen des Berschollenen wird nämlich seinen nächsten Erben gegen Caution ausgeantwortet, zwar zur vormundschaftlichen Berwaltung, aber ohne Rücksicht darauf, ob sie persönlich zu derselben fähig sind 13.

[Bom Standpunkte des ges. aus ftellen wir hier die Fälle der Pflegsichaft zusammen, obwohl sie regelmäßig Personenpsiege, nicht Güterpsiege ist. Der Pfleger sungirt entweder nur für einzelne Angelegenheiten oder einen Areis solcher oder (1910 Abs. 1) zwar für alle Angelegenheiten einer Person, aber einer unbeschränkt geschäftsfähigen, oder (1909 Abs. 3) er fungirt nur vorläusig bis zur Bestellung eines Bormundes.

1. Reben ber elterlichen Gewalt ober ber Bormunbichaft über Minderjährige wie über Bolljährige tritt Pflegichaft ein für Angelegenheiten,

Sintenis § 156 3 gerade biese Stelle als Beweis für ben im Text aufgestellten Satz an. Bgl. AD. § 74. 81. [82. 89. Das Geseth spricht jetzt nicht mehr aus, baß ber Concursverwalter und die Mitglieder des Gläubigerausschusser für volle Sorgfalt haften, weil dieß nach BGB. 276 selbstverständlich ift, sondern nur, daß sie allen Betheiligten haften.]

<sup>10</sup> L. 19 § 1 — I. 24 pr. D. 42, 5. \$251. § 271 8 und § 272 a.

11 Bgl. zum Folgenden: Glück XXX S. 259 fg., Ruborff S. 148 fg., Kraut II S. 217 fg., Pfeiffer praktische Ausstührungen II Nr. 5, Steinsberger im Mier. XII S. 695 fg., und vor allem Bruns Jahrb. des gem. R. I S. 126—132. 140—147. 152—168. 189—192, Stobbe IV S. 537 fg. S. auch H. Tschierpe über die Bormundschaft für Abwesende und deren Bermögen (1831, herausgegeben von Trotsche 1866) § 14 Böhlau Medlenb. Landr. II S. 322 fg. Sf. IX. 45.

12 Berschollenheit im Gegensatz zur bloßen Abwesenheit — eine berartige Abwesenheit, welche es zweifelhaft macht, ob der Abwesende noch lebt. Der Anfang der Berschollenheit ift nach den Umftanden des besonderen Falles durch den

Richter zu bestimmen.

18 Der Begriff der cura ist auf das Rverhältniß der Erben erst seit Carpzov angewendet worden. S. über das Nähere die Ausführungen von Bruns a. a. D. — Bon Anderen wird dem Anspruch der Erben auf Herausgabe des Bermögens zu vormundschaftlicher Berwaltung die gemeinrliche Geltung bestritten, so namentlich von Eichhorn, Mittermaier, Phillips in ihren Lehröuchern des deutschen Privatr. (§ 327 — II § 429 — II § 159), ferner von Pfeiffer a. a. D. S. 236—239, Sintenis § 156 b, Stobbe IV S. 538. S. dagegen Kraut S. 245. 246 und namentlich Bruns S. 189 sg., jetzt auch Beseler in der 2. Aussage seines Lehrbuchs des deutschen Privatrechts § 148 (3. Aussage § 130, 4. Aussage § 135). Auch im Einzelnen sit hier Wanches streitig, vor Allem, ob, wenn das Bermögen an den Jurücklehrenden wieder herausgegeben werden muß, auch die gezogenen Früchte mit herauszugeben sieder Kudorff S. 151, Steinberger S. 699 fg., Kraut S. 297 fg.; dawider Rudorff S. 151, Steinberger S. 699 fg., Bruns S. 192. 198 (S. 146. 164 fg.), Stobbe S. 541.

an beren Beforgung ber Gewalthaber ober ber Bormund rechtlich ober thatfächlich verhindert ift (1909 Abf 1).

- 2. Ift Jemand zu bevormunden, ein Bormund aber noch nicht beftellt, so erhält er einstweilen einen Pfleger (1909 Abs. 3).
- 3. Ein nicht bevormundeter Bolljähriger erhält einen Pfleger für seine Person und sein Bermögen, wenn er in Folge korperlicher Gebrechen (Taubbeit, Blindheit, Stummheit u. f. w.) seine Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag (vgl. § 446 zu b. s). Die Pflegschaft tann auf einzelne Angelegenheiten oder einen Kreis solcher beschränkt werben. Der Pflegebesohlene ift unbeschränkt geschäftsfähig. Der Pfleger kann ihn vertreten, aber der Pflegling muß sich nicht vertreten lassen. Die Pflegschaft darf nur mit Einwilligung des Pflegebesohlenen angeordnet werden, es sei denn, daß eine Berständigung mit ihm nicht möglich ist (1910).
- 4. Ein ab wesenber Bolljahriger, beffen Aufenthalt unbefannt, ober ber an ber Rudfehr und ber Beforgung seiner Bermögensangelegenheiten verhindert ift, erhält für seine Bermögensangelegenheiten, soweit sie der Fürsorge bedürfen, einen Pfleger (1911; vgl. 3u 3).
- 5. Eine Leibesfrucht erhält zur Bahrung ihrer kunftigen Rechte, soweit biese einer Fürsorge bedürfen, einen Pfleger; würde aber das Kind, wenn geboren, unter elterlicher Gewalt fiehen, so fieht die Fürsorge gesetzlich dem zu, der Inhaber der elterlichen Gewalt sein wurde, und die Bestellung eines Pflegers hat zu unterbleiben (1912).
- 6. Die Rachlagbelegichaft (vgl. 3u 1), auch bie Rachlagverwaltung (1960. 1975) ift Pflegichaft für ben Definitiverben.
- 7. Ift unbetannt ober objectiv ungewiß, wer bei einer Angelegenheit ber Betheiligte ift, so tann bem Betheiligten, soweit eine Fürsorge erforberlich ift, ein Pfleger bestellt werben, insbesonbere einem noch nicht erzeugten ober erft burch ein fünftiges Ereigniß zu bestimmenben Nacherben (1913).
- 8. Ift burch öffentliche Sammlung Bermögen für einen vorübergehenden Zwed zusammengebracht worden, und sind die zur Berwaltung und Berwendung berufenen Personen weggesallen, so kann zum Zwede der Berwaltung und Berwendung des Bermögens ein Pfleger bestellt werden. (1914). Hier liegt eine echte Güterpflege vor. Bgl. dazu hellwig Anspruch und Klagerecht, Jena 1900 S. 297 fg., auch Isah Jahrb. f. Dogm. XXXVI S. 409 fg., Regelsberger das. S. 469 fg. (1896).
  - 9. Falle ber Guterpflege tennen auch StBD. §§ 334. 480.
- 10. Keine Pflegschaft im Sinne bes BGB. ist die Concursverwaltung. Keine Pfleger im Sinne des BGB. find auch die in den Fällen des CPO. 57. 58. 494 Abs. 2. 668. 679 Abs. 3. 686 Abs. 2. 779 Abs. 2. 787, und des Ges. über die Zwangsversteiger. u. d. Zwangsverwalt. § 6. 135. 157 Abs. 2 zu bestellenden Bertreter. Der Curator des Reichsbeamtenges. § 62 fg. versieht nicht privatrechtliche Functionen.
- II. Für die Pflegschaft gelten die Sätze von der Vormundschaft, soweit nichts Abweichendes verordnet ift (1915). Daß der Pfleger für volle Sorgsalt einsteht (zu ), theilt er nach Reichsrecht mit dem Bormunde (1833). Das Concursprivilegium (zu 10) findet auch zu Gunsten der Pflegebesohlenen im Concurse des Pflegers statt (KD. 61 Ziff. 5, wie schon früher § 54 Ziff. 5).

- 1. In ben Fällen I 1. 2 (1909) gelten nicht bie Gate über Berufung jur Bormundichaft (1916). Ift eine Pflegschaft nothig mit Bezug auf eine Buwendung, welche nach Anordnung bes Erblaffers ober Schenfers von bem Inhaber ber elterlichen Gewalt ober bem Bormunde nicht verwaltet werben foll, fo ift berjenige als Pfleger berufen, ber von bem Erblaffer burch lettwillige Berfügung ober von dem Zuwender unter Lebenden bei der Zuwendung benannt worden ift. Er fann aber übergangen werben nach benfelben Gaten, nach benen ein als Bormund Berufener übergangen werden fann (1917 Abf. 1. 1778). Der Ruwender fann für ben Benannten bieselben Befreiungen anordnen, welche Eltern für ben Bormund anordnen fonnen: Die Befreiungen konnen aber wie bie von ben Eltern angeordneten wegen Gefahr für bie Intereffen bes Pflegebefohlenen außer Rraft gesetzt werden (1917 Abs. 2. 1852-1854. 1857.) 3m § 1917 Abs. 3 ift bestimmt: Bu einer Abweichung von ben Anordnungen bes Dritten ift, folange er lebt, feine Buftimmung erforberlich und genügend. Die Buftimmung bes Dritten tann burch bas Bormunbichaftsgericht erfett werben, wenn ber Dritte jur Abgabe einer Erflarung bauernd aufer Stande ober fein Aufenthalt dauernd unbefannt ift. Bezoge fich bieß auf etwaige von bem Dritten für ben Pfleger aufgestellte Berwaltungsvorschriften, fo mare es eine bloge, angesichts des § 1915 Abs. 1 überflüssige Wiederholung des § 1893 Abs. 2. Es ift aber auch nach bem Rusammenhange unzweifelhaft anzunehmen, und geht aus bem I. Entw. § 1745 Abf. 2 beutlich bervor, baf fich bie Beftimmung vielmehr auf Abweichungen bes Bormundschaftsgerichts von den Befreiungsanordnungen bes Dritten, und wohl auch von ber von ihm bestimmten Berfon bes Pflegers (Fuchs S. 2712) bezieht. Gine juriftifche Sonberbarteit ift es freilich, daß bas Bormundschaftsgericht in ben genannten Sallen für feine eigene Berfügung fich die Buftimmung bes Dritten erfett; einfacher mare es gemefen, wenn biefelbe für entbehrlich ertlart mare,
- 2. Die Pflicht zur Uebernahme ber Pflegschaft tritt nicht ein (vgl. zu 8) bei ber Nachlagverwaltung (1981 Abs. 3), wohl aber bei ber sonstigen Rach-lagpstegschaft.
- 3. In allen Fallen ber Pflegichaft ift bie Bestellung eines Gegenvormunbes nicht erforberlich (1915 Abf. 2).
- 4. Die Endigung der Pflegschaft für eine unter elterlicher Gewalt oder Bormundschaft stehende Person tritt ein mit dem Ende der elterlichen Gewalt oder der Bormundschaft (1918 Abs. 1); diesenige über eine Leibesfrucht endigt mit der Geburt des Kindes (1918 Abs. 2); dasselbe erhält setzt einen Bormund (denn wenn es unter elterliche Gewalt tritt, so war vor seiner Geburt keine Pflegschaft anzuordnen (1912 S. 2). Die Pflegschaft zur Besorgung einer einzelnen Angelegenheit endigt mit deren Erledigung (1918 Abs. 3). Die Aushebung der Pflegschaft durch das Bormundschaftsgericht erfolgt, wenn der Erundsür die Anordnung der Pflegschaft weggefallen ist (1919), dei der Gebrechliche keitspssegschaft, wenn der Abwesende an der Besorgung seiner Bermögensangelegenheiten nicht mehr verhindert (1921 Abs. 1) oder gestorben ist (1921 Abs. 2). Wird er für todt erklärt, so bedarf es der Aushebung der Pflegschaft nicht; diesselbe endet von selbst mit Erlaß des Todeserklärungsurtheils (1921 Abs. 3).

Das Amt bes Pflegers endigt aus benselben Gründen, wie bas bes Bormundes (1915).

5. Im Uebrigen f. über bie Nachlaspflegschaft 1960—1962, über bie Rachlasberwaltung 1975 fg.

III. Die Einweisung der nächsten Erben in das Bermögen des Bersschollenen (zu 11 fs.) kennt das BGB. nicht. Der Berschollene, dessen Fortleben nach § 19 bis zur Todeserklärung vermuthet wird, erhält einen Abwesenbeitspsieger (1911). Ist die Todeserklärung erlassen, so wird sein Tod vermuthet (18), die Pflegschaft endet (1921 Abs. 3), und die Erben treten also als solche ein. Lebt er noch, so kann er die Herausgabe seines Bermögens nach den Frundsätzen der Erbschaftsklage verlangen (2081). — S. jedoch EG. 161.

## Bechstes Buch.

Das Erbrecht\*.

#### Grstes Kapitel.

Allgemeines.

### I. Begriff des Erbrechts.

§ 527.

Durch den Tod des Menschen geben seine Familienverhältnisse unter, und mit denselben erlöschen die auf denselben beruhenden

<sup>\*</sup> Unter ben Gesammtbarftellungen bes Erbrechts find besonders bervorzubeben bie in neuerer Reit von Roppen und bon Schirmer unternommenen, welche aber beibe unvollendet find. Bon bem Roppen'ichen Buch (Spftem bes beutigen romifchen Erbr.) find 2 Lieferungen 1862 und 1864, von bem Schirmer'ichen (Sandbuch bes romischen Erbr.) ift ber erfte Theil 1863 erschienen. Dagegen bat Röppen gegenwärtig eine furgere Darftellung bes Erbr. u. b. T. · Lehrbuch bes heutigen romifchen Erbr. begonnen, von dem im Spatfommer 1886 bie erfte Abtheilung erschienen ift. Zweite Abtheilung 1888 [vollendet 1895; bazu Baron fr. BJS. XXXIX S. 108 fg.] — Gleichfalls unvollendet find folgende zwei Schriften: Maner bie Lehre von bem Erbr. nach bem heutigen r. R., 1. Th. 1840 (enthält nur die Lehre von der erbrlichen Gefammtnachfolge; bie Bearbeitung ber Lehre von ben Bermachtniffen hat Daper fpater unter besonderem Titel unternommen, aber bon ihr ift ebenfalls nur eine Lieferung, 1854, ericienen). Bedhaus Grundzuge bes gemeinen Erbr., 1. Abth. 1861 (enthält bie Lehre von ber Berufung gur Erbichaft). — Unvollständig ift auch bas Wert von Sunger, bas Erbr., 1834; baffelbe enthalt nur bie Lehre von ber Berufung gur Erbichaft und von ber Erwerbung berfelben, bat aber auch nicht Mehr zur Darftellung bringen wollen. - Gine vollftandige Darftellung bes Erbr. ift in folgenden Schriften enthalten: v. Saritich bas Erbr. nach rom. und heutigen Ren, bearbeitet nach Saubold 1827. Bering rom. Erbr. in hiftorifcher und bogmatischer Entwidelung. 1861. Te mes Suftem bes Erbr. nach heutigem r. R. Zum academischen Gebrauch. 1863. 1864. — Richt bogmatische Zwecke verfolgen folgende Werte: von Dalwigt Berfuch einer philofophisch-juriftischen Darftellung bes Erbr. nach Anleitung bes r. R., neuer Gefetgebungen und mehrer Canbesftatuten, mit Gefetesvorschlägen, 3 Bbe. 1820-1822. Bans bas Erbr. in weltgeschichtlicher Entwidelung, 2. Banb:

Rechte und Berbindlichkeiten (I § 41). Dagegen erlöschen burch ben Tod des Menschen die vermögensrechtlichen Rechtsverhältniffe, in welchen er als Berechtigter oder Berpflichteter stand, abgesehen von Ausnahmen<sup>1</sup>, nicht; sie gehen vielmehr auf eine andere Person oder eine Mehrheit anderer Personen über. Die Rechtsregeln, nach welchen dieser Uebergang erfolgt, bilden das Erbrecht.

[Das Gesagte bleibt für das Recht des 868. zutreffend. Der Tob eines Menschen als Zeitpunkt der Eröffnung der Erbfolge heißt Erbfall (1922).]

#### II. Die Erbschaft.

§ 528.

Die oberste dieser Rechtsregeln ist, daß das Bermögen des Menschen durch seinen Tod die Einheit nicht verliert, welche es dis dahin in seiner Person hatte, daß es übergeht als diese Einheit, und daß also der neue Erwerber in die Rechtsverhältnisse des Bersstorbenen in ihrer Eigenschaft als Bestandtheile dieser Einheit, nich

bas rom. Erbr. in feiner Stellung ju por- und nachrömischem, 1825, Laffalle das Befen des romifchen und germanischen Erbr. in historisch-philosophischer Entwidelung (auch als 2. Band des "Spflems der erworbenen Rechte"). 1861. 2 Muft. 1881. Fr. Mommfen Entwurf eines beutschen Reichsgesetes über das Erbr. nebft Motiven 1876. (Darüber Roth Jen. Literatur-Zeitung 1876 S. 639 fg., v. Scheel Birth's Annalen 1877 G. 98 fg.) - Dagegen ift bier noch besonders barauf binguweisen, daß die Darftellung des öfterreichischen Erbr. von Unger im 6. Banbe feines "Spftems bes öfterreich, allgemeinen Brivatr." (1864) nach ber bantenswerthen Art biefes Schriftstellers auch auf bas r. R. bie eingebenbfte Rudficht nimmt, und bag bas Bange rom'iche Banbettenlehrbuch in feinem 2. Bande bas Erbr, mit besonderer Liebe und Ausführlichkeit behanbelt. Bal. auch noch Gruch ot Preugisches Erbr. in Gloffen gum Allgemeinen . Landr., auf romifcher und germanischer Grundlage, unter Berudfichtigung ber neueren Gefetgebungen. 3 Bbe. 1865-1867. Pfaff und Sofmann Commentar zum öfterr. burg. Gefetbuch 2. Banb. 1877—1883. Dazu Ercurfe 2. Band 1 .- 3. Seft. 1878-1884. - Das Wert von Unger fowie die Banbettenlehrbucher find bier, wie bisher, nur mit dem Namen ihrer Berfaffer citirt. Bon ber umgearbeiteten Auflage bes Lehrbuchs von Bring ift bie erfte Abth. bes britten Banbes, enthaltend bie "Universalfucceffionen", 1886 erfchienen. - (Bon dem oben genannten Röppen'ichen "Syftem bes heutigen rom. Erbr." ift zu unterscheiden bas nur als hanbschrift gedruckte "Spftem bes heutigen rom. Erbr. im Grundriffe", Burgburg 1867). [Strohal bas beutsche Erbr. nach bem BBB. Berlin 1896, 2. Aufl. 1900; jur 1. Aufl. Bellmann fr. BSS. XXXIX S. 212 fg. - Bohm bas Erbr. bes BBB. 2. Aufl. hannover 1900. Frommbold Commentar 1. Theil Berlin 1899. 2. Theil 1900.]

<sup>1 6. § 605 5.</sup> 

in jedes einzelne als dieses einzelne, eintritt<sup>1</sup>. Kürzer ausgedrückt: die Rechtsnachfolge in die Rechtsverhältnisse des Verstorbenen ist eine Gesammtnachfolge (I § 64 Ziff. 2)<sup>2</sup>. Unter Vermögen ist aber hier nicht bloß das active Vermögen zu verstehen; zu dem Vermögen, welches von dem Verstorbenen auf den neuen Erwerber übergeht, gehören in gleicher Beise auch die Schulden, so daß der neue Erwerber die Schulden trägt unabhängig davon, ob sie durch das active Vermögen gedeckt werden<sup>3</sup>.

Die technische Bezeichnung für ben Gesammtnachfolger eines Berftorbenen ist Erbe; bas Bermögen, welches von dem Berftorbenen auf ihn übergeht, ift bie Erbichaft.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der neue Erwerber tritt in die einzelnen Bermögensbestandtheile "per universitatem" ein (Gai. II, 97—99, § 6 I. 2, 9, l. 1 § 1. D. 23, 5, l. 1 § 13 D. 48, 8). Der Nachlaß des Berstorbenen ist eine "universitas" (l. 208 D. 50, 16), ein "iuris nomen" (l. 119 eod., l. 178 § 1 eod.), "iuris intellectum habet" (l. 50 pr. D. 5, 3). S. auch l. 24 D. 50, 16 (l. 62 D. 50, 17), l. 3 § 1 D. 21, 8, l. 3 pr. § 1 D. 87, 1, l. 24 § 1 D. 89, 2; l. 9 § 1 D. 2, 13, l. 37 D. 29, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Ibee ber erbrlichen Gesammtnachfolge ist dem r. R. eigenthümlich; das deutsche R. kennt sie nicht. S. die Lehrbücher des deutschen Privatr. von Beseler § 149 (4. Aust. § 136), Gerber § 248. 249. Ihr Grund ist ohne Zweisel ein rein praktischer, keine "metaphysische Nothwendigkeit", sondern die Rücksicht "zuerst auf die himmlischen, und dann aber auch auf die irdischen Gläubiger" (Brinz 1. Aust. S. 660). S. auch Bruns in v. Holtz. Enchel. I § 88. [Bernhöft z. Reform des Erbr. Berlin 1894 bes. S. 82 fg.] Bgl. Note <sup>2. 5</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 119 D. 50, 16. "Hereditatis appellatio sine dubio continet etiam damnosam hereditatem". L. 8 pr. D. 29, 2, 1, 28 D. 42, 5. Freilich hat Justinian biefen Satz nicht viel weniger als aufgehoben (§ 606).

<sup>4</sup> lleber bie Musbrude "Erbe" und "Erbichaft" vgl. bas Grimm'iche Borterbuch und J. Grimm Realterthumer G. 466. 470. Die lateinischen Ausbrude find "heres" und "hereditas". S. die Citate ber Note 1 und val. § 7 I. 2, 19; veteres heredes pro dominis appellabant". Festus s. v. heres. Bgl. dazu Sufchte Rhein. Duf. f. Jurisprudenz VI G. 271 22. -"Hereditas" bezeichnet aber auch bas Erbefein, Die rliche Stellung, welche ber Erbe als folder einnimmt, f. g. subjective Bebeutung von hereditas. G. § 605 10. - Im engeren (und eigentlichen) Sinne geben bie Ausbrude heres und hereditas nur auf die civilrliche Erbfolge. S. § 582. - Birtmeper über bas Bermogen im juriftischen Sinn, Erlangen 1879, namentlich S. 254 fg., leugnet nicht, bag bie hereditas im fubjectiven Ginn auch bie Rachfolge in bie Schulben umfaffe; ber beres hafte als folder, in feiner Eigenschaft als beres, für bie Schulben. Aber er beftreitet, bag auch die hereditas im objectiven Sinn bie Schulben umfaffe; bie Schulben feien nicht Bestandtheil, sondern eine Laft ber hereditas, und ber Erbe hafte für bie Schulben nicht, weil er in ber hereditas auch bie Schulben habe, fonbern fraft einer positiven Bestimmung ber 12 Tafeln (l. 26 C. 2, 3, 1. 7 C. 4, 16, 1. 1 C. 8, 35 [36]). Hierüber ift Fol-

Aus dem Begriff der erbrechtlichen Gesammtnachfolge ergibt sich unmittelbar der Sat, daß im Falle einer Mehrheit von Erben die Antheile der Einzelnen keine anderen sein können, als Rechsnungstheile (Bruchtheile)<sup>5</sup>.

Die Auffassung, daß in und mit dem Bermögen des Bersftorbenen seine vermögensrechtliche Persönlichkeit auf den Erben übergehe<sup>6</sup>, ist nicht zu billigen<sup>7</sup>.

genbes zu bemerten. Es fann teinem 3weifel unterliegen, bag bas r. R. bem Erben bie Schulben auferlegt bat nicht in logischer Confequenzmacherei, etwa fo: ber Erbe betommt bas hinterlaffene Bermogen, im Bermogen find auch bie Schulben enthalten, also trägt er bie Schulben. Bon ber anderen Seite wirb es fich mit ber genannten "positiven" Bestimmung ber 12 Tafeln, auch abgefeben davon, ob fie in der That den Uebergang und nicht bloß die Bertheilung ber Schulden unter eine Debrbeit von Erben zum Gegenstand batte, nicht anders verhalten baben, wie mit anderen abnlichen Bestimmungen ber 12 Tafeln: biefe Bestimmung enthielt nichts Reues, fonbern brachte geltenbes, in der Gewohnheit bestehendes R. jum Musbrud. Wie bem auch fein mag, fo find jedenfalls burch ben von ben 12 Tafeln fanctionirten Sat die Schulben mit bem hinterlaffenen activen Bermögen in einen untrennbaren Busammenbang gebracht worben und bilben mit bemfelben für bie rliche Behandlung eine Einheit. Für biefe Einheit bedürfen wir einer Bezeichnung; wir verwenden bafür ben Ausbrud Erbichaft. Db auch bie Romer ben Ausbrud hereditas, von bem zuzugefteben ift, bag er gunachft bie hinterlaffenen Activa bezeichnet, in gleicher Beife verwendet haben, ift eine verhaltnißmäßig gleichgültige Frage, eine Frage aber, beren Berneinung gegenüber Stellen wie 1. 119 D. 50, 16, 1. 59 § 1 D. 23, 3, 1. 28 D. 42, 5, 1. 1-3 pr. D. 37, 1 schwer ift. Bgl. auch Pernice fr. BJS. XXII S. 251 fg.

ber Erbe bekommt nicht nothwendigerweise das ganze Bermögen, aber er bekommt nothwendigerweise das Bermögen als Ganzes. Das Rverhältniß bei der Miterbschaft ift ein analoges, wie beim Miteigenthum (I § 169 °), nur daß das Gemeinschaftliche hier eine unkörperliche, dort eine körperliche Sache ift (I § 42 °).

— Bei einer Mehrheit der Erben vertheilen sich also auch die Schulden des Erblassers auf sie nach Bruchtheilen. Ginge das Bermögen des Erblassers nicht durch Gesammtnachfolge über, so müßte der Antheil an den Schulden für jeden Erwerber erst durch Schätzung des an ihn Gelangten bestimmt werden.

\* So namentlich Buchta § 446. 447 und Borl. bazu, auch Rhein. Mus. III S. 802—805; ferner u. A. Ihering Abhandlungen Nr. 3, v. Scheurl Beiträge Nr. 1, Arndts § 464 \cdot . § 521 \cdot (bieser jedoch ohne besondere Energie), Reller § 456 z. A. und a. E. (welcher Schriftsteller jedoch nicht von der "vermögenstlichen", sondern von der "denomischen" Persönlichseit des Erblasses spricht), Bering S. 65 fg., Neuner die Heredis institutio ex re certa § 1. Wesen und Arten der Privatrverhältnisse § 13 (nam. S. 91). Bgl. auch Pfassund Hof man Commentar zum österr. Gesehduch II S. 6 fg. Im Einzelnen sindet sich diese Auffassung noch verschieden ausgebildet; und namentlich zeigt sich ein Gegensat darin, daß entweder die vermögenstliche Persönlichseit des Erblassers auch als im Erben fortlebend gedacht wird, oder daß sie bloß benützt wird, um daß Bermögen auf den Erben überzuleiten, und daß sie entlassen wird, soder daß sie bloß benützt wird, oder daß sie entlassen wird, soder daß sie bloß benützt wird, oder daß sie entlassen wird, soder eine Diesen wird, soder eine Bestere ist die Auffassung von

[Auch in bas \$66. ift die zulet bezeichnete Auffassung nicht hineinzutragen. Das BBB. hat, wie das gemeine Recht, das Princip der Gesammtnachfolge eines oder mehrerer Erben (1922). Die Schulben des Berftorbenen sind nicht als Bestandtheile des hinterlassenen Bermögens anzusehen (zu 3), sondern stehen im Gegensatz zu demselben (vgl. I S. 152); der Erbe haftet für die Nachlassverbindlichkeiten (1967), kann aber bei correctem Berhalten es stets dahin bringen, daß sein eigenes Bermögen nicht angetastet werden kann, sondern die

Ihering; der ersteren Ansicht sind Puchta, Scheurl und Arndts, und zwar benken die beiden Erstgenannten die in den Erben übergegangene vermögensrtiche Persönlichkeit des Erblassers zugleich als Object des R. des Erben, was denn freilich Arndts für eine Uebertreibung erklärt. Gegen die bezeichnete Auffassung haben sich erklärt u. A. Windsche it. leberschau i S. 194 sg., Brinz 1. Aust. S. 667 sg., 2. Ausst. III S. 3, Röppen die Erbschaft S. 96 sg. und System S. 234 sg., Unger § 27, Bruns in v. Holy. Encycl. 2. Aust. I § 88 g. E. Ihering und Scheurl haben sie später aufgegeben; s. den Ersten im Jahrbuch sür Dogm. X S. 408 sg., den Zweiten in seinem Lehrbuch der Anstitutionen § 26. 45. 183.

7 Die vermögensrliche Perfonlichkeit bes Erblaffers als fortlebend benten, beifit: ben Erblaffer in vermogensrlicher Beziehung als fortlebend benten, und warum foll er als fortlebend gedacht werben, ba er boch in Birklichkeit geftorben ift? 1) Dan fagt: weil bas Bermogen fein objectiver, fondern ein fubjectiver Begriff fei, nur burch eine Berfon, welche bas Subject beffelben ift, eriftire. Aber felbft wenn dies richtig mare (vgl. § 581 12), fo befommt ja bas Bermögen bes Erblaffers in bem Erben, auf welchen es übergebt, ein neues Subject; warum follte biefes Subject nicht genügen? Entgegnet man: weil für bie Ibentität bes Bermögens Ibentität bes Subjects erforberlich ift, fo tommt man auf die allgemeine Frage nach bem Berhaltnig bes R. ju feinem Subject, für welche auf bas oben I § 49 2. § 64 6 Gefagte zu verweisen ift. Es fann fich baber bochftens barum handeln, ob nicht für diejenige Beit nach bem Tobe bes Erblaffers, wo ber Erbe noch nicht eingetreten ift, bie Berfonlichkeit bes Erblaffers als fortlebend gebacht werben muß; darüber f. § 531 12. 2) Ein genügender Beweis für die hier gurudgewiesene Auffassung liegt auch nicht barin, bag in Nov. 48 pr. ber Cat, ber Erbe muffe bie Erflarung bes Erblaffers über ben Bestand ber Erbichaft anerkennen wie feine eigene Erklarung, ju bem Musbrude jugefpitt wirb, daß der Erbe mit bem Erblaffer gemiffermagen eine Berfon bilbe (- cum . . nostris videtur legibus unam quodammodo esse personam heredis et eius qui in eum transmittit hereditatem"); heißt es boch auch in 1. 34 pr. D. 30 von zwei zusammengenannten Bermächtnignehmern, baß sie "unius personae potestate funguntur" (Unger § 2 9), womit zu vergleichen ift 1. 59 D. 50, 17: "Heredem einsdem potestatis iurisque esse, cuius fuit defunctus, constat" (§ 605 4). 3) 3n l. 62 D. 41, 1 und l. 1 § 1 D. 23, 5 ift fein anberer Bebante enthalten, als bag ein Beraugerungsverbot tein Bererbungsverbot sei; vgl. auch 1. 9 pr. § 1 D. 49, 16, und f. über biefen Buntt Bindicheib fr. lleberichau I G. 198, Roppen bie Erbichaft § 22, Schirmer § 3 48, Unger § 40 7. 4) lieber Anderes, welches man geltend gemacht hat, f. Winbicheib a. a. D. S. 197, Bring 1. Auft. S. 669 fg. - Eigenthumlich Danbry bas gemeine Familienguterr. I S. 117: bas Erbesein sei in erfter Linic successio in locum mortui, erft in ameiter Linic Succession in bas Bermögen.

Gläubiger mit bem Rachlag aufrieben fein muffen (f. unt. au § 606. 607). Das Bermogen bes Berftorbenen beißt auch im BBB. "Erbschaft" (1922); baneben aber tommt "Rachlaß" vor. "Erbichaft" fagt bas Gefet, wenn bas Bermogen bes Berftorbenen als Gegenstand bes Ueberganges auf ben Erben in Frage kommt (1922, 1942 fg.), ober auch als Gegenstand eines nicht bestebenben Erbrechts (2018 fg.); "Nachlaß", wenn es in fonftigen Beziehungen, als Begenftand ber gerichtlichen Fürforge (Nachlafigericht), ber Berwaltung (Nachlakvflegschaft [1960 fg.], Rachlakverwaltung [1975 fg. - f. auch 2205]), bes Rugriffs ber Gläubiger (3. B. 1975. 1990. 1992), insbesondere bes Concurses (1975 fg.) in Rebe ftebt. Bang ftreng burchgeführt ift biefe Scheibung freilich nicht. Da in §§ 1482. 1483 bie Frage ift, ob ber Antheil bes verstorbenen Ebegatten am Gesammtgute auf die Erben übergeht ober nicht, fo follte bas Befet fagen, bag berfelbe gur Erbichaft gebort ober nicht gebort, es fpricht aber vom Nachlag. Bei ben Normen über Dispositionen bes Erben in Ansehung ber Erbichaft und über verwandte Dinge fpricht bas Gefet im Allgemeinen von ber Erbichaft. So nicht nur bei ben im Sinblid auf ben Nacherben und beffen Anfallrecht getroffenen Bestimmungen ber §§ 2112 fa., sondern auch bei bem Erbichaftstauf (2371 fg.); bei bem Miterbenverhaltnig bagegen hat bas Gefet vorgezogen, von Berfügungen über ben Antheil am Rachlag, über Rachlaggegenstände, Berwaltung bes Rachlaffes u. f. w. zu fprechen (2082 fg.). Mehrere Erben haben auch im BBB. Antheile, Erbtheile (1922 Abf. 2), welche Bruchtheile find.]

### III. Berufung jur Erbschaft.

§ 529.

Für die Frage: auf Wen das Vermögen eines Verstorbenen übergeht? ist in erster Linie entscheidend die von dem Verstorbenen bei seinen Ledzeiten in gehöriger Weise getroffene Bestimmung. Erst in Ermangelung einer solchen Bestimmung tritt Berufung durch das Gesetz (Rechtssatz) ein. Nur zu Gunsten gewisser Personen kehrt das Verhältniß sich um: sie werden vom Gesetze zur Erbschaft berusen, auch wenn eine sie ausschließende Verufung durch den Erblasser vorliegt. Demnach ist die Verufung zur Erbschaft entweder eine Verufung durch den Willen des Erblassers, oder ohne diesen Willen, oder gegen diesen Willen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie wir von Berusen, so sprechen die Quellen von vocare. Lex vocat, § 529. oder vocatur aliquis per legem, lege, ex senatus consulto, ex constitutione, s. 3. Gai, I, 165. II, 35. 167. 169. III, 36, l. 6 D. 38, 16, l. 8 D. 5, 3, l. 2 § 14 D. 38, 17; praetor, proconsul vocat, 3. B. l. 1 § 7 D. 37, 8, l. 1 § 5 D. 38, 6, l. 2 D. 38, 8, l. 26 C. 3, 36; testator vocat, l. 65 (63) § 7 D. 36, 1, l. 88 § 6 D. 31; substitutio vocat, Gai. II, 181, aber auch substitutus vocatur l. 19 pr. D. 28, 3. Es ist star und in der zuletzt genannten Redeweise tritt es unmittelbar hervor, daß im Grunde

Die Verfügung des Erblassers, durch welche er sich einen Erben beruft, heißt Testament. Nach heutigem Recht kann ein Erbe auch auf dem Wege des Vertrags<sup>2</sup>, durch einen Erbvertrag<sup>3</sup>, berufen werden<sup>4</sup>.

alle Berufung eine gesetzliche ist; die Berufung durch den Erdlasser hat rliche Bedeutung nur insosern sie dom Gesetze (Re) anerkannt wird, insosern das Gesetz (R.) sie sich aneignet; die s. g. gesetzliche Berufung ist eine unmittelbar gesetzliche, die Berufung durch den Erdlasser eine mittelbar gesetzliche. Es macht sich hier dieselbe Ungenauigseit des Sprachgebrauchs gestend, wie dei dem Aserwerd überhaupt (I § 68 °). S. auch l. 130 D. 50, 16. "Lege odvenire hereditatem non improprie quis dixerit et eam, quae ex testamento desertur, quia lege XII tabularum testamentariae hereditates consirmantur". Bgl. F. Behr die Lehre von den Successionsgründen im Justin. Erdr., Freiburg. Diss. 1881. Brinz 2. Ausst. III § 366 °.

2 Nach r. R. war jebe vertragsmäßige Berufung eines Erben ungültig; es galt den Römern als ein Berfloß gegen die guten Sitten, sich in Betreff der Berfügung über seinen Nachlaß zu binden. L. 15. 19 C. 2, 3, 1. 33 [84] C. 2, 4, 1. 5 C. 5, 14. S. auch l. 61 D. 45, 1. Die heutige Gültigkeit der vertragsmäßigen Erbesberufung beruht auf einem allgemeinen deutschen Gewohnheitsr., welches sich auf Grund eines älteren deutschen Rgedaukens gegenüber dem recipirten r. R. in der Form des Juristenr. ausgebildet hat. S. die Citate in

ber folgenden Note.

8 Testament und Erbvertrag find nicht zwei verschiedene Berufungsgrunde, fonbern zwei Erscheinungsformen eines und beffelben Berufungsgrundes. Das Teftament ift einseitige und baber frei wiberrufliche Berufung burch ben Erblaffer, ber Erbvertrag vertragsmäßige und baber unwiderrufliche Berufung burch ben Erblaffer. Diefer Gefichtspunkt ift icharfer, als bisher gefcheben ift, bervorgehoben und betont worden in ber neueften Schrift über ben Erbvertrag, von G. Sartmann (bie Lehre von ben Erbvertragen und ben gemeinschaftlichen Testamenten, 1860), jedoch mit hineinmischung eines, wie mir icheint, irrigen Elementes. Diefes irrige Element besteht barin, daß Bartmann ben Erbvertrag in zwei Bestandtheile gerlegt: 1) bie einseitige Erbeseinsetzung, 2) ben vertragsmäßigen Bergicht auf ben Wiberruf berfelben. Mit gleichem Re konnte man bie Tradition ober ben obligatorischen Bertrag gerlegen in: 1) bie einseitige Erflärung, der Gegner folle Eigenthumer ober Gläubiger werben, 2) den vertragsmäßigen Bergicht auf ben Wiberruf biefer Erflarung. Die Moglichkeit bes Biberrufs ber bertragsmäßigen Erflärung wird berloren nicht burch einen diefelbe begleitenben Bergichtvertrag, sondern burch ihre Annahme von ber Gegenseite, welche im Zusammenschluß mit ihr eben ben Bertrag ausmacht. Ich wußte nicht, wehwegen die gleiche Auffaffung beim Erbvertrag unguläffig fein follte, und es fallt mir fower, mich in die Argumentation Sartmann's G. 2 fg. hineinzudenken. Hartmann's Ausgangspunkt ift, daß burch den Erbbertrag bem Berufenen nicht "fofort ein festes R. erworben fei." Freilich teine gegenmartige rliche Macht über Sache ober Berfon; aber ift bas jum Begriffe bes Bertrags nothwendig? Bum Begriffe bes Bertrags gehort, daß die von bem Einen abgegebene Willenserflarung burch bie Erflarung bes Anbern ergriffen, festgehalten werbe (I § 69); welches ber Inhalt jener erften Erflarung fei, ift, wie man langft erkannt bat, für ben Begriff bes Bertrags gleichgültig, und warum fie gerade barauf nicht follte geben konnen, bag nach meinem Tobe Der vom Gefete in Ermangelung einer Bestimmung bes Erb= laffers berufene Erbe heißt gefenlicher ober Intestaterbes,

Jemand, wenn er will, mein Erbe foll werben tonnen, leuchtet nicht ein. Indem ber Bezeichnete biefe Erklärung annimmt, erreicht er, bag ibm die in Aussicht geftellte rliche Bofition nicht mehr verfummert werben fann, und erlangt damit gerabe fo viel "fofortiges R.", als jum Begriff bes Bertrags erforberlich ift. Doch haben fich fur Sartmann's Conftruction ausgesprochen Arnbts (Saimerl's ofterr. BJC. VII S. 10 und Banb. 501 5) und Unger (§ 26 3). Gegen diefelbe: Ruhmanbl in ber beutschen Gerichtszeitg. Jahrg. 1863 Rr. 26. 27, Schirmer § 5 . a. E., Roppen Suftem § 4 . [Lehrb. G. 62 1], Gerber \$ 257 1 [17. Muff. (Cofad) \$ 3(14 1], Befeler \$ 141 4, Stobbe V S. 283, Roth bant. Civilr. III § 381 18, [2. Mufl. (Becher) § 360 a. E.], Sofmann in Grunb. 36. III G. 666 fg. - llebrigens bleibt es auch bei ber bier vertretenen Auffaffung mahr, mas Sartmann als Confequeng ber feinigen fo energifch betont, sowohl bag die in einem Erbvertrag enthaltene Erbeseinsetzung in Betreff ber Boraussetzungen ihrer Gultigfeit wie in Betreff ihrer Birtungen im Brincip nach ben Regeln für die testamentarische Erbeseinsetzung zu beurtheilen ift, als auch bak. wenn ber Erbvertrag als Bertrag ungultig ift, bie in bemfelben enthaltene Erbeseinsetzung bagegen ben Erforberniffen einer testamentarifchen Ginsetzung entspricht (3. B. Erbvertrag mit teftamentarischer Form bei Minderjährigkeit bes Erblaffers), Die bertragsmäßige Erbeseinsetung als einseitige aufrecht erbalten merben tann : es wird damit die Grenze erlaubter Conversion (I § 82, 5) nicht überschritten. - Literatur bes Erbvertrages außer ber citirten Schrift von Sartmann: Saffe Rhein. Muf. II. S. 149 fg. 300 fg. III S. 1 fg. (1828. 1829). Befeler die Lehre von ben Erbvertragen, 2 Bbe. 1834. 1837. 1840. Bub. beus im Reg. IV G. 27-48 (1843). Died Encyclopabie von Erich und Gruber XL S. 894-481 (1841). Gerber § 257-264 [§ 303-311], Befeler § 141—145, Stobbe V § 310—314, Roth bapr. Civilr. III § 330—336. [§ 359-365], Röppen Spftem S. 285-288, Bring 1. Muft. § 189. 2. Muft. III § 380, Unger § 26. Mbicht ein Beitrag gur Lehre vom Erbvertrag. Gott. Diff. 1893, Sanfft Berfügungsfreiheit bes Bertraggerblaffere und Schut bes . Bertragserben. Gott. Diff. 1896, Schiffner Erbvertrage im Bufammenbang mit Aboptionsvertragen (öfterr. R.). Grunh. 3S. XXV S. 266 fg. — Beiteres f. unt. nach § 568].

\* Zu unterscheiben vom Erbvertrag ist der Vertrag über die noch nicht angefallene Erbschaft eines lebenden Dritten. Dieser Bertrag ist nach r. wie nach heutigem R. ungültig, es müßte denn der Dritte seine Zustimmung gegeben haben. L. 29 § 2 D. 39, 5, 1. 30 C. 2, 3; vgl. l. 2 § 2 D. 28, 6: — improdum esse Iulianus existimat eum, qui sollicitus est de vivi hereditate". Hasse (§ II S. 218 fg., Beselese Erbvertr. II 2 S. 328 fg., Köppen Spftem § 4 40 Ar. 2. Lehrb. S. 61, Bangerow II § 396 Anm. Ar. II, Sintenis III § 159 °, Stobbe V S. 296 fg., L. Avenarius der Erbschaftstauf im r. R. (Leipzig 1877) S. 26 fg. Sf. II. 313, VIII. 153, XIII. 151, XVIII. 91, XXX. 44, XXXI. 249, XXXVII. 44, (RC. IV S. 125), XLI. 264. [Der curator furiosi kann die Zustimmung nicht satt des gestesskannen Dritten ertheiten: Sf. LIV. 30.] Doch wird auch die Ansicht vertreten, daß mit der Anerkennung der Gültigkeit des Erbvertrages der bezeichnete Bertrag ebensalls gültig geworden sei, s. B. Eichhorn deutsch. Privatr. § 341, Mittersmaier deutsch. Privatr. § 458, und darnach ist erkannt dei Ss. II. 252, XIII. 44,

der vom Gesetze gegen die Bestimmung des Erblassers berufene Erbe heißt Notherbes. —

[Nach **§66.** kann ein Erbe, wie nach gemeinem Recht, eintreten traft Willens des Erblassers und traft Gesetes (gesetlicher Erbe, 1924 fg.). Das BGB. stellt die gesetliche Erbsolge als das Normale voran, ohne daran etwas zu ändern, daß sie nur einritt, wenn ein Erbe traft Willens des Erblassers nicht vorhanden ist. Ein Notherbe, der gegen den Willen des Erblassers einritt, kommt nicht vor; es gibt nur ein Pflichttheilsrecht in Gestalt eines Geldanspruchs (2303 fg.). Die Berufung durch den Willen des Erblassers kann geschehen durch einseitige Berfügung von Todeswegen (Testament, lehtwillige Berfügung) (1937) oder durch Erbvertrag (1941). Testament ist nicht mehr der ausschließliche Name für lehtwillige Berfügungen, die eine Erbeseinsetzung enthalten, sondern wird für einseitige Berfügungen von Todeswegen überhaupt gebraucht (vgl. 1938 fg.). Deßgleichen heißt Erbvertrag auch ein Bertrag, der nicht eine Erbeseinsetzung, sondern nur Bermächtnisse oder Austagen anordnet (1941). Der gemeinschaftliche Name für letztwillige Berfügungen und Erbverträge ist Berfügung von Todeswegen.]

Eine wirksame Erbschaftsberufung tritt nicht vor dem Tode des Erblassers, aber sie tritt nicht nothwendig sofort mit dem Tode des Erblassers ein<sup>8</sup>.

XIV. 216, XX. 51, XXXII. 256. Dernburg III § 127, 2 will auf den eingelnen Fall feben, ob gerade in ibm eine Unfittlichkeit vorliege. Bertrag über bie Erbichaft eines Berichollenen : Sf. XXXVIII. 37. - Eine anbere Frage ift es, ob nicht mit ber Anerkennung ber Gultigfeit ber Erbvertrage ber Sat bes r. R. beseitigt ift, daß ber Erblaffer fich in ber Freiheit ber Berfügung über feinen Nachlaß auch nicht obligatorisch binden könne (1. 61 D. 45, 1, 1. 4 C. 8, 38 [39]), und biefe Frage glaube ich allerbings bejaben ju muffen. Doch geben auch über biefen Buntt bie Anfichten auseinander. G. Saffe II G. 206 fg., Mühlenbruch Fortf. von Glud XXXVIII S. 209 fg., Befeler Erbvertr. II 2 G. 61 fg. 315 fg., hartmann G. 116 fg., Unger § 24 6, Roppen Syftem § 4 49 Rr. 1, Lehrbuch S. 62 lit. b, Stobbe V § 302 19-21. Sf. IX. 48. XXIII. 121. RG. XIX. 232 (= Gf. XLIII. 277.) [Bermachtniß ber herausgabe der funftig etwa anfallenden Erbichaft eines Dritten ift gultig: RG. XXXV S. 147 fa. — Nach BGB, find Bertrage über ben Nachlaß eines noch lebenben Dritten ober über Pflichttheil ober Bermachtniß baraus nichtig, ausgenommen, wenn fie unter fünftigen gefetlichen Erben über ben gefetlichen Erbtbeil ober Pflichttheil eines von ihnen geschloffen werben. In diesem Falle bedurfen fie ber gerichtlichen ober notariellen Beurfundung (812). Richtig ift auch ein Bertrag, burch welchen ein Erblaffer fich verpflichtet, eine Berfügung von Tobeswegen gu errichten ober aufzuheben ober bas eine ober bas andere zu unterlaffen (2302).1

Die Quellen setzen ber testamentaria hereditas die intestati hereditas, bie hereditas quae ab intestato desertur, obvenit entgegen. Bgl. 3. B. Ulp. XXV, 1, Gai II, 99, § 6 I. 2, 9, l. 39 D. 29, 2. Die Ausbrücke legitimus heres, legitima hereditas haben aber in den Quellen noch eine besondere Bezichung auf das Zwölstaselgesetz, so daß dann die sui heredes, deren Erdrin den 12 Taseln nur vorausgesetzt, nicht besonders ausgesprochen worden war, den legitimi heredes entgegengesetzt werden. Bgl. Schirmer § 5 1.

[Principiell kann man nach \$6\$. basselbe sagen; in ber Durchführung aber gestaltet sich ber Sat anders. Der zur Zeit bes Todes bes Erblassers im Mutterleibe Befindliche wird, wenn er geboren wird, wie im gemeinen Recht, so Erbe, wie wenn er vor bem Tode bes Erblassers geboren wäre (1923); berjenige bagegen, welcher unter einer bei dem Erbfall noch schwebenden Bedingung eingesetz ift, wird nur Nacherbe, und in Ermangelung anderer Bestimmung des Erblassers sind bis zum Eintritt der Bedingung bie gesetzlichen Erben die Borerben (2105); vgl. zu § 538].

### IV. Anfall und Erwerb der Erbichaft.

§ 530.

Benn eine wirksame Erbschaftsberufung zu Gunsten einer bestimmten Person vorhanden ist, so sagt man, derselben sei die Erbschaft deferirt, angefallen. Der Anfall macht aber den Berufenen regelmäßig noch nicht sofort zum Erben; der Berufene muß vielnnehr regelmäßig die Erbschaft erst durch eine von ihm abgegebene Willenserklärung erwerben?. Von dieser Regel gilt eine Ausnahme nur zu Gunsten der Descendenten, welche in der unsmittelbaren Gewalt des Erblassers gestanden haben.

[Das gch. folgt bem beutschrechtlichen Sat: ber Tobte erbt ben Lebenbigen. Die Erbschaft geht auf ben berufenen Erben von selbst über unbeschabet bes Ausschlagungsrechtes (1942).]

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bgl. § 530 3 und § 575 3.

Gine wirksame Erbschaftsberufung: bie Thatsache ber Berufung zur Erbschaft ift jedensalls bei der Berufung durch den Willen des Erblassers schon vor dem Tode des Erblassers vorhanden, und auch was die gesetliche Berufung angeht, so ift es sprachlich nicht unrichtig, von dem nächsten Berwandten schon vor dem Tode des Erblassers zu sagen, daß er zur Erbschaft desselben berufen sei. Uedrigens ist es eine bedeutende Erleichterung der Darstellung, wenn unter Berufung zur Erbschaft da, wo nicht der Zusammenhang deutlich das Gegentheil ergibt, eine sofort wirksame Berufung verftanden wird, und von dieser Freisheit wird im Folgenden Gebrauch gemacht werden.

<sup>8</sup> Der Erblaffer hat fich einen Erben unter einer noch schwebenben Bebingung berufen. Der zur Erbschaft Berufene ift noch im Mutterleib.

<sup>1</sup> Der Ausdruck defertur heroditas ist quellenmäßig: das Substantivum § 530. delatio hereditatis kommt in den Quellen nicht vor. Heutzutage spricht man ganz gewöhnlich von Delation der Erbschaft. Und zwar gebrauchen die Meisten diesen Ausdruck als spnonym mit dem Ausdruck Berufung zur Erbschaft. Dawider Puchta § 448 und Borl. dazu; s. auch Köppen Splem S. 299 [Lehrb. § 3, III]. Dieser Widerspruch hat Berechtigung nur dann, wenn man unter Berufung zur Erbschaft nicht lediglich eine wirksame Berufung versteht (§ 529 7).

— Ueber einen ganz besonderen Sinn, welchen Northoff Jahrb. für Dogm. V S. 190 fg. mit dem Ausdruck "Delation" verbindet, s. § 597 8 a. E.

£ 581.

### V. Die ruhende Erbschaft\*.

§ 531.

Da es nach dem zuvor Gesagten eine Erbschaft geben kann, ohne daß für sie bereits ein Erbe vorhanden ist, so wird es nothewendig, das Rechtsverhältniß, in welchem die Erbschaft sich in dieser Zwischenzeit besindet, zu bestimmen. Wan gebraucht für die Erbschaft in dieser Zwischenzeit den in der Ueberschrift bezeichneten Ausdruck.

<sup>1</sup> Beil nicht sofort mit dem Tode des Erblassers eine (wirklame) Erbschaftsberufung eingetreten ift (§ 529 °), oder weil der Berufene die Erbschaft noch nicht erworben hat (§ 530 °).

<sup>2</sup> Nach der diesem Kapitel gegebenen Ueberschrift sollte hiervon eigentlich nicht an diesem Orte gehandelt werden; der eigentliche Sitz dieser Lehre ware das sechste Kapitel. Boch trägt das in ihr zu Sagende zur Erläuterung des Begriffs der Erbschaft (§ 528) bei, und badurch rechtsertigt sich diese kleine Ungenauigkeit der Anordnung.

Die Quellen sagen: hereditas iacet. L. 1 D. 87, 3, l. 1 pr. D. 38, 9, l. 4 § 17 D. 40, 5, l. 18 § 5 D. 43, 24. Es mag nicht überstüssig sein, zu bemerken, daß der oben bezeichnete deutsche Ausdruck diesem quellenmäßigen Ausdruck genau genommen nicht entspricht. Denn der lateinische Ausdruck will nicht die Unthätigkeit der Erbschaft betonen, als wenn sie mit dem Erwerbe in eine besondere Action träte, sondern die Borstellung, auf welcher er beruht, ift einsach die eines Liegens ohne aufgenommen zu seine. Doch sind andere Ausdrücke, die

<sup>2</sup> ægi. l. 151 D. 50, 16. "Delata hereditas intellegitur, quam quis possit adeundo consequi".

<sup>\*</sup> Sie find nach romifcher Bezeichnung nocessarii herodos, welcher Ausbruck also mit unserem Ausbruck Notherbe (§ 529 ) nicht verwechselt werben barf.

<sup>\*</sup> Savigny Syftem II § 102 (1840). Muhlenbruch Fortf. von Glud XLIII S. 40-77 (1843). Arnbis im Reg. IV S. 2-6 (1848). Thering Abhandlungen aus bem r. R. Dr. 1 (1843). v. Scheurl Beitrage gur Bearbeitung bes r. R. Dr. 1 (1853). Pagenftecher Beibelberg. fr. 35. I S. 21-36 (1858). Windicheib tr. lleberschau I S. 181 fg. (1858). Runge bie Obligation zc. G. 376-384 (1856). Binbicheib bie Actio zc. 6. 233-238 (1856). Röppen bie Erbichaft (1856). Schmibt (von Imenau) bie Perfönlichkeit bes Sclaven nach r. R. (atab. Programm 1868) S. 41 fg. Shering Jahrb. f. Dogm. X S. 408 fg. (1871). Pernice Labeo I § 358-375 (1873). Marcufen bie Lehre bon ber hereditas iacens in ihrem Rusammenhang mit ber alten usucapio pro herede (1888). (Darüber Leipz. literar. Centralblatt 1883 S. 1479, Freund Sav. 3S. VI S. 280, Bferiche tr. BJG. XXVII S. 319.) Bering G. 65 fg. 89 fg. Roppen Suftem § 2. Lehrb. § 2. Schirmer § 3. Unger § 7. Bring 1. Muft. § 154. 155, v auch G. 1000 fg. 2. Auft. III § 364, Arnbts § 465. [Steinlechner bas fcwebenbe Erbr. und bie Unmittelbarteit ber Erbfolge nach rom. und öfterr. R. E. Beitrag zur Lehre von der Bendeng der Re. Innsbrud I 1893. II. 1897 gu I: Cotolowsti fr. B3G. XXXVI G. 535 fg., gu I. II. Dertmann 2089. XIII S. 138 fa.]

Die fragliche Bestimmung kann zunächst nur bahin gehen, daß bie ruhende Erbschaft, da sie ihren früheren Herrn verloren und einen neuen noch nicht gewonnen hat, einstweilen eben ohne Herrn ist<sup>4</sup>, daß aber dadurch im Uebrigen an ihrer rechtlichen Lage nichts geändert wird, und daß daher die zu ihr gehörigen Rechte und Berbindlichseiten weder ihre Eristenz verlieren<sup>5</sup>, noch ihre Einheit als Bermögen<sup>6</sup>, und daß dieses Bermögen auch die Fähigkeit behält, sich durch neu hinzutretende Rechte und Berbindlichseiten zu erweitern, soweit die Entstehung von Rechten und Berbindlichseiten möglich ist, ohne daß sie für eine physische Person entstehen<sup>7</sup>. In der That ist diese Ausschlang in den Quellen mit Entschiedenheit vertreten<sup>8</sup>.

Neben bieser Auffassung findet sich in den Quellen aber auch eine andere. Wie in sonstigen Fällen für subjectlose Rechte und Bersbindlichseiten auf tünstlichem Wege, durch Personification eines Unspersönlichen, ein Subject gewonnen worden ist, so ist es auch hier geschehen. Und da sich ein Anderes, was hätte personificirt werden können, nicht darbot, so hat man die Erbschaft selbst personisicirt und sie selbst zum Subject ihrer eigenen Rechte und Verbindlich-

man gebrauchen könnte, auch nicht tabellos. Der Ausdrud "unerworbene Erbschaft" würde die Borftellung erweden, als sehle es hier immer nur an dem Erwerbe, während es auch an der Berufung sehlen kann; der Ausdrud "erblose Erbschaft" würde nicht sagen, daß es sich hier um eine Erbschaft handelt, die ihren Erben erwartet.

<sup>\*</sup> Bgs. l. 1 pr. D. 38, 9: — "ne bona hereditaria vacua sine domino diutius iacerent", unb f. bie folgende Note.

<sup>\*</sup>Bei ruhender Erbschaft sind zwar die Erbschaftssachen res nullius, nullius in bonis, sine domino (Gai. II, 9 [l. 1 pr. D. 1, 8], l. 13 § 2 D. 9, 2, l. 9 D. 22, 2, l. 65 [64] D. 28, 5, l. 13 § 5 D. 43, 24, l. 6 D. 47, 19), die Erbschaftsschulden ohne Schuldner (l. 11 pr. D. 13, 5, l. 9 D. 22, 2, vgl. auch l. 10 D. 36, 3), und ebenso die Erbschaftssorderungen ohne Gläubiger; vgl. noch l. 3 § 6. l. 21 [22] D. 3, b. Aber destwegen sind die Erbschaftsschen nicht rlos (l. 36 D. 45, 3; — "nec potest relictus videri, qui universo hereditatis iure continetur"), die Erbschaftsschulden und die Erbschaftsschrenungen gehen nicht unter (l. 11 pr. D. 13, 5: — "dedita pecunia constituta est", l. 10 D. 36, 3: — "quia omnimodo dari oportet legatum").

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 36 D. 45, 3 (5); — universo hereditatis iure".

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 20 § 3 D. 5, 3: — "hereditas augmentum recipit et deminutionem". L. 178 § 1 D. 50, 16, l. 3 § 6 D. 3, 5. ⑤. ferner l. 40 D. 41, 3; l. 13 § 2 D. 9, 2, l. 18 § 5 D. 48, 24, l. 1 § 6 D. 47, 10; l. 20 [21] § 1 D. 3, 5; l. 9 D. 22, 2, l. 77 D. 45, 1; l. 68 § 1 D. 30, l. 55 § 1 D. 31, l. 11 § 2 D. 46, 4, l. 29 D. 49, 15.

<sup>8</sup> S. die Stellen der brei vorhergehenden Noten — Ihering Jahrb. für Dogm. X S. 408 fg. nimmt während ruhender Erbichaft Forteriftenz nicht fowohl ber Re, als vielmehr ber paffiven Seite ber Re an (val. I § 65 °).

feiten gemacht, derjenigen Rechte und Berbindlichkeiten, aus benen fie besteht und ohne welche sie nicht vorhanden sein wurde9. anderen Worten: man hat die Erbichaft gur juriftischen Berfon erhoben 10.

\* Es beißt von ber Erbschaft, fie fei "domina", l. 81 § 1 D. 28, 5, l. 1 § 1 D. 47, 4; "dominus habetur", l. 18 § 2 D. 9, 2; "pro domino habetur", l. 61 pr. D. 41, 1; "domini loco habetur", l. 15 pr. D. 11, 1; "dominae locum obtinet", l. 13 § 5 D. 43, 24; "personam domini sustinet", l. 9 C. 4, 34. Es heißt ferner, daß die Erbichaft "personae vice fungitur" b. h. baß fie bie Stelle eines menschlichen Individuums vertrete (I § 49 5), 1. 15 pr. D.

41, 3, l. 22 D. 46, 1.

10 Dieß leugnen Savigny, Roppen, Bring in ber 1. Auflage, auch Sohm Inftitutionen G. 827. 328 (2. Muff. S. 372, 373). Savigny findet im r. R. zwar die Fiction, die Erbichaft ftelle eine Berfon (ober ben Berftorbenen, f. Rote 12) vor; aber bamit fei fie als juriftische Berfon nicht anerfannt, und auch jene Fiction fei blog jur Erleichterung bes Sclavenerwerbes aufgestellt, und habe baber fur bas beutige R. teine Bebeutung mehr. Die beschränkte Beziehung der Fiction auf den Sclavenerwerb, die gewiß unrichtig ift, weift Röppen gurud; aber auch er finbet in ben Quellen nur ben Ausbrud bes Gebantens, daß für die Erbichaft Erwerb und Berluft in ber gleichen Beife möglich fei, wie für ben Gigenthumer (bez. ben Berftorbenen) und fie infofern ben Eigenthümer (beg. ben Berftorbenen) vertrete. llebereinstimmenb Bring 1. Aufl. S. 665. 666. Mir fceint es unmöglich, ben in Rote 9 und 12 angeführten Stellen gegenüber mit ber Anertennung gurudguhalten, bag bie Romer bie rubende Erbschaft als Dasjenige angesehen haben, was wir (freilich nicht fie) eine juriftifche Person nennen. Dag bie Erbschaft eine juriftifche Berson besonberer Urt ift, eine juriftische Berfon, welche nichts ift außer bem, was fie bat, welche, um einen Ausbrud von Bring (S. 1000 fg.) zu gebrauchen, nur hat, um zu bewahren, nicht um zu verwenden, liegt auf ber Sand. Aber baraus folgt nicht, daß fie eine furiftische Berfon überhaupt nicht fei; wird fie boch in 1. 22 D. 46, 1 geradezu den Gemeinden gleichgestellt. G. jest auch Bring in ber 2. Aufl. § 364, ber aber als Substrat ber Personification nicht ben Rachlag, fondern die funftige Erbfolge anfieht. Ueber die Auffaffung Cohm's f. Note 14 a. E. Uebrigens ift biefer Streit ein prattifch außerft unfruchtbarer. Denn ein R. für die juriftische Person als solche gibt es nicht (I § 58), und daß die Rfähigfeit ber rubenben Erbichaft etwa nach ben Regeln für Corporationen ober für Stiftungen zu bemeffen mare, behauptet Diemand, wie benn bie Quellen ben Mangel ber menschlichen Personlichkeit bei ihr ausbrucklich für einen Grund ber Unfähigfeit jum Saben eines niegbrauchs erflären (1. 26 D. 45, 3, 1. 1 § 2 D. 7, 8, 1. 16 § 1 D. 36, 2), fie eben beffwegen feinen Befitz haben tann (- ,quae facti est et animi", l. 1 § 15 D. 47, 4, vgl. Sf. III. 348, f. übrigens auch baf. XIV. 102 und Unger § 7 20, Arndts § 465 2), und feine Spur bavon vortommt, daß fie gum Erben eingesett ober ihr bermacht werben fonnte; f. noch II § 454 4. - Scheurl, bem Schirmer (S. 22) beitritt, meint, die rubende Erbichaft fei zwar eine fingirte, aber feine juriftifche Berfon. Auch für biefe Unterscheidung febe ich keinen Grund, vgl. Windscheid a. a. D. 6. 190. - S. auch Unger a. a. D. Anm. 8. 11, Arnbis a. a. D. Anm. 1. 2, Gierte Genoffenschafter. III G. 104, Bfaff und Sofmann Commentar Bu bem Bejagten ift noch Folgendes hingugufügen.

1. Wenn bei der Begründung von Rechtsverhaltniffen für die Erbichaft Gigenschaften ber Erwerbsperson in Frage tommen, melde eine menichliche Berfonlichfeit vorausseten: foll man bann einfach dabei steben bleiben, daß die Erbichaft eben folche Gigenschaften nicht haben tonne, oder foll man auf die Berfon des Erblaffers, oder umgekehrt auf die des gur Erbichaft Berufenen feben? Das romifche Recht hat fich bafur entschieden, daß auf die Berfon des Erblaffers gefeben werden folle11. Dien wird fo ausgebrudt : Die Erbichaft vertritt den Erblaffer, ftellt den Erblaffer dar12.

jum ofterr. burgerl. Gefethuch I G. 32 fg. [Gegen bie juriftifche Perfonlichfeit ber hereditas iacens erflart fich auch Steinlechner. Die fein grundgelehrtes und icharffinniges Buch burchziehende Idee ift : der berufene Erbe hat in Rraft ber Delation bebingtes, schwebenbes Erbr., bebingt burch seinen Antritt. Bor bem Antritt wird die Erbichaft fo behandelt, als gehörte fie dem noch lebenben Erblaffer: "bie bereditas jacens ftellt ein Benbengverhaltniß bar mit vorlaufiger Regelung ber Gigenthumsfrage im Ginne bes bis berigen Buftanbes, b. b. fo wie wenn ber Erblaffer felbft noch leben murbe". Go bie Bufammenfaffung II S. 114. Allein, wenn bie Erbschaft rlich im Bege ber Fiction einem herrn zugeschrieben wirb, ber nicht mehr existirt, so hilft bas eben barüber nicht hinweg, bag fie in Bahrheit feinen herrn hat. Bgl. auch Dertmann a. a. D.1

11 L. 33 § 2. l. 34 D. 41, 1; § 2 I. 2, 14; pr. I. 3, 17, l. 31 § 1 D. 28, 5, 1. 116 § 3 D. 30. Aus Berfeben haben bie Compilatoren auch eine Stelle aufgenommen, in welcher es beißt, daß die Erbichaft ben funftigen Erben barftelle, 1. 24 D. 46, 2. ja felbft eine Stelle, in welcher ber querft gebachte Befichtspuntt vertreten ift, 1. 55 § 1 D. 31 (f. übrigens über biefe Stelle auch Schirmer § 3 48 a. E.), f. auch 1. 20 [21] § 1 D. 3, 5. - Die Frage hatte für die Romer Interesse namentlich wegen des Erfordernisses des commercium bei ben civilen Erwerbarten; gang unpraktifch ift fie aber auch heutzutage nicht. Man bente 3. B. baran, bag irgendwo noch Staatsangeborigfeit Borausfetung bes Erwerbes von Grundeigenthum ift. S. auch Roppen Spftem S 213. 218 fg. Lehrbuch S. 50. 51.

12 Hereditas defuncti personam, defuncti vicem, defuncti personae vicem sustinet; defuncti personae vice fungitur; defuncti locum obtinet. S. bie Stellen ber vorigen Rote. - Es ift bie Dleinung fehr verbreitet (Buchta \$ 447 und Borl. bagu, Bagenftecher, Runte, Bering, Reuner Befen und Arten ber Privatrverhaltniffe G. 93, biefe übrigens nicht burchweg übereinstimment, früher gehörten auch Ihering und Scheurt hierher [§ 528 6], f. ferner Savigny Suftem I S. 381), bas mabre Subject ber zu einer rubenben Erbichaft gehörenden Re und Berbindlichkeiten, wie der Erbichaft felbft, fei die als fortlebend gedachte vermögensrliche Perfonlichkeit bes Erblaffers, und man hat in den oben bezeichneten Mussprüchen ber Quellen ein unmittelbares Beugniß für biefe Auffaffung ju finden geglaubt. Gehr mit Unrecht. In jenen Aussprüchen ift von Berfonlichkeit nichts enthalten, und am Benigften bavon, bag bie Erbichaft von ber Berfonlichkeit bes Berftorbenen gehabt werbe; fie 2. Wird der Berusene durch den Erwerb der Erbschaft Rechtsnachfolger der Erbschaft oder des Erblasser? Es ist dem römischen
Recht unnatürlich erschienen, daß der Erbe die Erbschaft aus der Hand der Erbschaft selbst erwerben sollte, und deswegen erklärt es
ihn für den Rechtsnachfolger des Erblassers, und nicht der Erbschaft. Dadurch sah es sich aber genöthigt, der Rechtsnachfolge des
Erben eine andere zeitliche Beziehung zu geben, als sie in Wirklichfeit hat, und sie auf die Zeit des Todes des Erblassers zurück zu
übertragen<sup>13</sup>. Praktische Bedeutung darf dieser lediglich durch die
bezeichnete Auffassung hervorgerusenen Rückübertragung nicht beigemessen werden <sup>14</sup>.

wollen einfach fagen, daß die Erbichaft ben Erblaffer in feiner leiblichen Erfceinung (persona) barftelle, vertrete, als wenn er noch lebe, bag fie baber für ben Rserwerb (abgesehen von Ausnahmen — "in multis partibus iuris, in plerisque", l. 61 D. 41, 1, l. 15 D. 41, 3, pr. I. 8, 17) behandelt werde, wie er felbft behandelt werden wurde, wenn er nicht gestorben mare. S. auch 1. 41 D. 12, 1 (vv. quodsi stipulatus quoque esset cett.), l. 18 § 2 D. 45, 3; 1. 3 § 6 D. 8, 5, 1. 15 pr. D. 18, 2; 1. 2 § 18 D. 18, 4, 1. 1 § 4 D. 45, Der lette und eigentlich treibende Grund jener Auffaffung ift freilich die Meinung, daß Re und Berbindlichfeiten, als einzelne wie als Bermogen, nicht gebacht werben tonnten ohne Subject, und bag baber, wo ein Subject fehle, ein foldes burch Gebantenoperation geschaffen werben muffe. G. bagegen Binb= fcheib, Schirmer, Unger a. a. D., und vgl. auch I § 49 2. (Bollftanbig will übrigens auch Schirmer die Ibee ber fortlebenden Berfonlichfeit bes Erblaffere nicht aufgeben, f. S. 21. 22.) Ein gang neuer Grund findet fich bei Reuner a. a. D. in ber Behauptung, bag bereits bei Lebzeiten bes Denfchen bas eigentliche Gubject seiner Re und Berbindlichkeiten nicht sowohl er felbft, als vielmehr fein ibeelles Bermögen, b. b. feine Bermogensfabigfeit ober feine vermogensrliche Perfonlichkeit fei. G. I § 42 3.

<sup>14</sup> L. 54 D. 29, 2. "Heres quandoque adeundo hereditatem iam tunc a morte testatoris successisse defuncto intellegitur." L. 138 pr. D. 50, 17. "Omnis hereditas, quamvis postea adeatur, tamen cum tempore mortis continuatur." L. 193 D. 50, 17, 1. 28 § 4 D. 45, 8.

14 Bgl. ben in ber vorigen Note genannten Stellen gegenüber: l. 8 D. 12, 1: — "heredis a die aditae hereditatis videntur nummi fuisse"; l. 1 § 6 D. 47, 10: — "hereditati et sic heredi per hereditatem adquiri"; l. 80 D. 31: — "ut . . recta via dominium quod hereditatis fuit ad legatarium transeat". Nur in Einer Beziehung ist von einigen römischen Juristen ber Versuch gemacht worden, den genannten Satz auch praktisch zu verwerthen, um nämlich die Wilktigkeit einer von einem Erbschaftssclaven auf den Namen deskünstigen Erben gestellten Stipulation zu retten, sedoch auch hier unter entschiedenem Widerspruch Anderer. L. 28 § 4. l. 35 D. 45, 3 — l. 16. l. 18 § 2 D. eod., l. 27 § 10 D. 2, 14. — lebrigens gehen die Meinungen über Sinn und praktische Bedeutung der genannten Regel auseinander. Bgl. Puchta Vorl. II S. 297, Ihering S. 167 fg., Scheurl S. 51 fg., Windschilds. 198 fg., Köppen Erbschaft S. 123 fg. Jahrb. für Dogm. V S. 181 fg.

[Das 868. geht bavon aus, bag ber Erbe als Gefammtnachfolger bes Erblaffers eintritt und die Erbichaft mit dem Tobe des Erblaffers von felbft erwirbt (1922. 1942). Der Erbe tann durch Ausschlagung aufhören, Erbe zu fein, mit ber Birtung, baf nun alles fo angeleben wirb, als fei er es nie gewefen: bie Erbichaft fallt bann Demjenigen an, ber berufen fein murbe, wenn ber Musichlagende zur Beit des Erbfalles nicht gelebt batte, und biefer Anfall gilt als mit bem Tobe bes Erblaffers erfolgt (1953). Ebenso ift es, wenn ber zuerft berufene Erbe für erbunwürdig erflärt wird (2344), und wenn bie Berfügung von Tobes. wegen, auf welcher die Berufung rubt, durch Anfechtung beseitigt wird (142). In allen biefen Fallen ift aber zu jeber Reit nach bem Tobe bes Erblaffers Remand vorhanden, der als Erbe ber herr bes Rachlaffes ift; ein Stadium ber hereditas iacens tritt alfo nicht ein, wenn auch die Stellung bes Erben, fo lange zweifelhaft ift, ob er es bleibt, nicht die gleiche ift, wie bann, wenn folde Unficherheit befeitigt ift (f. 3. B. 1958, bgl. 1948). Jene Unficherheit tann bas Bedurfniß einer gerichtlichen Fürforge für den Nachlaß bervorbringen, insbesondere basienige einer Bflegschaft; biefe aber wird nicht als Guterpflege, sondern als Pflege besjenigen angeseben, der (befinitiv) Erbe wird (1960). Es tann auch ein Erbe vorhanden fein, ber bie Erbichaft angenommen bat, also nicht mehr ausschlagen fann (1943) mabrend boch noch unbefannt ift, wer er ift, ober ob er angenommen bat. Dann konnen bieselben Fürforgemaßregeln eintreten (1960 Abf. 1 S. 2), aber ber Ruftand ber erbenlofen Erbschaft liegt wiederum nicht vor. Ift ein Erbe bedingt eingesetzt, so find bis zum Eintritt ber Bebingung andere Erben vorhanden (2105), ein Auftand ber hereditas iacens tritt also auch in biesem Salle nicht ein.

Anders verhält es sich, wenn bei dem Tode des Erblassers eine Person im Mutterleibe vorhanden ist, welche im Falle ihrer lebendigen Geburt als Erbe berusen ift (1928 Abs. 2), oder wenn die Entscheidung noch aussteht über die Ebelichkeitserklärung eines Kindes, welches im Falle dieser Erklärung erbberechtigt ift (1788 Abs. 8), oder entsprechend über die Bestätigung einer Annahme an Kindesstatt (1753 Abs. 8), oder über die Genehmigung einer Unnahme an Eindesstatt (1753 Abs. 8), oder über die Genehmigung einer von dem Stifter zum Erben eingesetzten Stiftung (84, vgl. 2101 Abs. 2). In diesen Fällen (vgl. 2043) ist die zur Entscheidung in der Schwebe, ob die Erbschaft dem Kinde, der Stiftung anfällt oder Anderen. Ist die Entscheidung gesallen, so gilt die Erbschaft dem genasch, dem sie Erbschaft dem Füllt die Entscheidung zu Gunsten des Kindes oder der Stiftung, so solgt dies aus den Fictionen der angezogenen Bestimmungen; im umgekehrten Falle ist es ebenfalls unzweiselhaft. Während der Schwebezeit hat

AI S. 205 fg. Lehrb. S. 273 fg., Schirmer S. 67 fg., Unger § 6 4, Arnbts § 521 1. Sohm Inftitutionen S. 327. 328 [9. Auft. S. 488 fg.] sieht in der bezeichneten Regel die Lösung aller Schwierigkeiten: Subject der Re und Berbindlichkeiten sei sofort mit dem Tode des Erblassers der Erbe; zwar sei das wahr erst nach geschehenem Erbschaftsantritt, aber nach geschehenem Erbschaftsantritt sei der Erbe von vornherein Subject gewesen. Ich sehe darin einen nacken Biderspruch, daß Jemand Subject von Ren und Berbindlichkeiten zwar erst mit einem gewissen Zeitpunkt wird, aber, wenn er es geworden ist, er es schon früher gewesen ist (gewesen ist, fagt Sohm, nicht: als Subject gedacht wird).

bie Erbschaft streng genommen keinen Herrn; benn bie nach ber Entscheidung eingreisende Fiction kann daran nichts ändern, daß bis zur Entscheidung die Erbschaft weber ber einen noch ber anderen Partei gehört hat. Das BGB. schützt aber auch eine solche Erbschaft als ein einem annoch unbekannten Erben gehöriges Bermögen (1960 fg.), nicht als eine juristische Person.

Wenn Rechte ober Berpflichtungen für die Erbschaft begründet werden, so muffen sie danach immer, entgegen dem zu 11. 12 Gesagten, als für die Person des desinitiven Erben begründet angesehen werden. Wenn z. B. für eine Erbschaft ein preußisches Grundstüd im Werthe von mehr als 5000 M. erworden wird, und der Definitiverbe wird eine juristische Person, welche in einem andern Bundesstaate ihren Sitz hat, so stellt sich der Erwerd des Grundstücks als der Genehmigung des preußischen Staates bedürftig dar. Preuß. AG. z. BGB. Art. 7 § 2, EG. z. BGB. Art. 86.]

### VI. Hereditas und bonorum possessio\*.

§ 532.

Wie für die Entwickelung des gesammten römischen Rechts, so ift namentlich auch für die Entwickelung des römischen Erbrechts die Thätigkeit des Prätors von eingreisender Wichtigkeit geworden. Der Prätor konnte jedoch seiner Stellung nach eigentliches Erb-recht nicht verleihen1; er konnte, wenn er über das Civilrecht hinausgehen wollte, nur durch seine Jurisdiction denjenigen factischen Zustand verwirklichen, welcher bei wirklichem Erbrecht hätte stattsfinden mussen; daher die von ihm gewährte rechtliche Stellung

Gai. III, 32. "Quos autem praetor vocat ad hereditatem, hi heredes ipso quidem iure non fiunt; nam praetor heredes facere non potest". Ulp. XXVIII, 12, § 2 I. 3, 9.

§ 582.

<sup>\*</sup> Der Hauptschriftseller über die bonorum possessio ist Leift, welcher diese Lehre in zwei Werken behandelt hat: 1) die Bonorum possessio, ihre geschichtliche Entwickelung und heutige Geltung. 2 Bde. 1844. 1848. 2) Erstäuterung der Pandelten nach Heutige Geltung. 2 Bde. 1844. 1848. 2) Erstäuterung der Pandelten nach Heutige Geltung. 2 Bde. 1844. 1848. 2) Erstäuterung der Pandelten nach Heutige Geltung. 2 Bde. 1844. 1848. 2) Erstäuterung der Pandelten nach Heutige Geltung. 2 Bde. 1844. 1848. 2) Erstäuterung Leber Bd. 1 vgl. Hartmann kr. BJSchr. XIII S. 581 fg. S. serner: v. Löhr Magazin für RW. u. Gesetz. III S. 216—353 (1818. 1819). IV S. 149—158 (1820). S. 403—471 (1844). Fabricius Ursprung und Entwickelung der bonorum possessio bis zum Aushören des ordo indiciorum privatorum (1837). Hust fe Jahrb. s. beutsche RW. Jahrg. 1839 S. 1—34. S. J. Hingst Commentatio de bonorum possessione (1838). Vering S. 557—563. Köppen S. 22 fg. Schirmer § 7. Bangerow II § 398—400. Brinz 2. Ausst. III § 859—362.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der vom Prätor Berufene "loco heredis constituitur" (Gai. III, 32 Ulp. XXVIII, 12, § 2 I. cit.), er ist "velut heres" (l. 1 D. 5, 5), der Prätor behandelt ihn in allen Stüden, als wenn er der wirkliche Erde wäre. L.117 D. 50, 17. "Praetor bonorum possessorem heredis loco in omni causa habet". L. 2 D. 37, 1. "In omnibus . . vice heredum bonorum possessores

bonorum possessio heißt, im Gegensatz zur hereditas als dem vom Civilrecht verliehenen Erbrecht<sup>3. 4</sup>. — Der römische Prätor hat sich aber nicht darauf beschränkt, bonorum possessio denjenigen Personen anzubieten, welche ein wirkliches Erbrecht nicht hatten; er hat in die Ordnung seiner bonorum possessio auch die vom Civilrecht Berufenen ausgenommen<sup>5</sup>, so daß diese Ordnung zugleich in unmittelbar erkennbarer Beise die Stellung bezeichnete, welche er den von ihm zur Erbschaft Berusenen den Civilerben gegenüber einräumen wollte<sup>6</sup>.

3 m weiteren Sinne umfaßt hereditas auch bie bonorum possessio. L. 138 D. 50, 17. "Hereditatis appellatione bonorum quoque possessio continetur". L. 1 C. 6, 14, l. 23 § 5 D. 21, l. "Hereditas honoraria": l. 1 C. 5. 9.

<sup>6</sup> Gai. III, 34, Coll. XVI, 3 c. 5, § 1 I. 3, 9. Gai. l. c.: — "quibus casibus beneficium eius in eo solo videtur aliquam utilitatem habere, quod is, qui ita bonorum possessionem petit, interdicto, cuius principium est 'quorum bonorum', uti possit; alioquin remota quoque bonorum possessione ad eos hereditas pertinet iure civili".

habentur". Deswegen hat der pratorische Erbsolger die Erbschaftssachen in bonitarischem Eigenthum (Gai III, 80), und die Erbschaftsslagen werden ihm und gegen ihn als actiones ficticiae gegeben (Gai. IV, 34, Ulp. XXVIII, 12). Hereditatis petitio possessoria, Dig. 5, 5; daneben ein besonderes Mmittel zur Berschaffung des (törperlichen) Nachlasses, das interdictum quorum bonorum, Gai. IV, 114, § 8 I. 4, 15. S. auch l. 1. l. 3 pr. § 1. 2 D. 37, 1.

<sup>1</sup> In Betreff ber Geschichte ber bonorum possessio fteben fich zwei Sauptanfichten entgegen. Nach ber einen bat ber romifche Brator in ber Ertheilung ber bonorum possessio von vorn berein ben 3med ber Ergangung und Abanderung der Erbfolge des ius civile verfolgt (fo namentlich, mit Abweichung im Gingelnen, Cavigny 3G. für gefc. RB. V S. 14 fg., Schirmer, Sufchte, Roppen); nach ber andern ift bie bonorum possessio erft in allmäliger Entwickelung eine neue Ordnung der Erbfolge geworden, während der ursprüngliche Zweck der Ertheilung der bonorum possessio ein ganz anderer war: - Regulirung des Besitzfandes beim Erbichaftsftreite (fo namentlich Fabricius, Singft, Bangerow, mit einer besonderen Wendung Bring); Ausftattung bes Civilerben mit einem Mittel ber fchleunigen Erlangung bes Nachlagbefiges (v. & öhr); Ermöglichung bes Nachrudens unter ben Civilerben in ihrem eigenen Intereffe wie im Intereffe ber Erbichaftsgläubiger (Beift). S. die Ueberficht bei Schirmer S. 88 fg., Bangerom § 398, Dang Gefch. bes r. R. 2. Aufl. II S. 141-152. Mir erscheint bie erfte biefer Unfichten als biejenige, welche am Meiften für fich hat; was freilich bier nicht naber ausgeführt werben fann.

<sup>\*</sup> Machte ber in der Ordnung der bonorum possessio vorangehende Civilerbe von der bonorum possessio keinen Gebrauch, so rückte sie nun zwar auf den nachfolgenden prätorischen Erben weiter, gewährte aber gegenüber der Berufung auf das Civilr. die Erbschaft nicht wirklich; sie war bonorum possessio sine re. Gai. III, 35–38. II, 119. 148–149, Ulp. XXVIII, 13. Machte der in der Ordnung der bonorum possessio einem prätorischen Erben

Im Justinianischen Recht ist die Bedeutung der bonorum possessio ungemein abgeschwächt. Durch die Gesetzgebung der Kaiserzeit haben die meisten berjenigen Personen, welche früher nur auf dem Wege der bonorum possessio zur Erbsolge gelangen konnten, eivilrechtliches Erbrecht erhalten, und in den wenigen noch übrigen Fällen der bonorum possessio? zeigt sich der Gegensatzwischen ihr und der hereditas nicht mehr wirksam in einer Berschiedenheit der rechtsichen Stellung des heres und des honorum possessor, welche Verschiedenheit auch früher nur eine sormale geswesen und mit dem Gegensatz zwischen dem Civilrecht und dem prätorischen Recht überhaupt längst zur Antiquität geworden wars, sondern nur uoch in der Besonderheit der Vorschriften über den Erswerd der honorum possessio. Was das heutige Recht angeht, so ist es nicht zu fühn zu behaupten, daß auch diese letztere Besonderseheit die praktische Gestung versoren habe<sup>10</sup>.

Von der hier bezeichneten Art der bonorum possessio ist eine andere Art derselben wohl zu unterscheiden. Die Quellen reden nämlich von bonorum possessio auch in solchen Fällen, in denen es sich nur um eine provisorische Besitzeinweisung handelt, bei welcher die wirkliche Erbberechtigung noch in Frage bleibt<sup>11</sup>. Diese provisorischen Besitzeinweisungen bilden unbestritten einen Bestandtheil auch des heute gestenden Rechts.

[Das 868. tennt biefe Befitzeinweifungen romifchen Stils nicht mehr.]

gleichstehende Civilerbe von der bonorum possessio keinen Gebrauch, so war für ben prätorischen Erben die bonorum possessio keilweise sine re, theilweise cum re. L. 14 pr. D. 37, 4, 1. 15 § 2 D. 37, 5, 1. 10 D. 37, 6. Doch ift das hier über das Berhältniß von hereditas und bonorum possessio Gesagte nicht unbestritten (Fabricius S. 106 fg., 208 fg., Bangerow § 399). Bgs. Leift Bonorum possessio I Se. 225 fg. II. 1 S. 259 fg. Pandektencommentar I S. 843 fg. II S. 93 fg., Schirmer S. 77-79.

<sup>7</sup> S. § 563 fg. 9. § 565 7, § 570 2.

<sup>\*</sup> Bgl. noch Schirmer § 7 16-17.

<sup>9</sup> S. \$ 596 8, \$ 598 1.
10 S. \$ 596 9, \$ 598 8.

<sup>11</sup> So 3. B. wenn der berufene Erbe noch ungeboren ift, oder wenn ihm sein Erbr. auf Grund der Bestreitung seiner Kindschaft bestritten wird und er noch nicht mannbar ist. In diesen Fällen wird aber in den Quellen statt von bonorum possessio auch von missio in possessionem gesprochen. S. Kapitel IV. — Die donorum possessio wurde in diesen Fällen durch ein besonderes Decret des Prätors ertheilt (d. p. decretalis), sie konnte nicht auf Grund des Edicts einsach angenommen werden (d. p. edictalis). Bgl. I. 1 § 7 D. 38, 9, 1. 1 § 4 D. 38, 6. Die decretalis beschränkte sich übrigens nicht

#### VII. Das Vermächtniß.

§ 533.

Die Nothwendigkeit einer Gesammtnachfolge in das Vermögen des Verstordenen schließt die Möglichkeit einer dieselbe begleitenden Sondernachfolge nicht aus. Es können vielmehr der Gesammtheit des Vermögens durch die Verfügung des Erblassers einzelne Vestandtheile entzogen und einem Andern als dem Erden zugewiesen werden. Die Vezeichnung für eine solche Verfügung, so wie für das durch sie Zugewendete, ist Vermächtniß. Das Vermächtniß hat sich dei den Römern in zwei verschiedenen Formen entwickelt; der Unterschied zwischen denselben ist von Justinian ausgehoden worden. Tows Vermächtniß kann übrigens auch eine Gesammtnachfolge vermitteln (Erdschaftsvermächtniß [§§ 662 fg.]) Die Gesammtnachfolge ist aber hier nicht, wie bei der Erdeseinsetzung, eine unmittelbare, sondern eine durch eine andere Person vermittelte (§ 666).]

[Das 866. kennt das Bermächtniß (1989. 1941. 2147 fg.) als einen auf dem Bege einer Berpflichtung bes Erben (ober gewisser anderer Belasteter) einem Dritten zugewandten Bermögensvortheil (1989. 2174). Statt des Erbschaftsvermächtnisses tritt im BGB. ein die Nacherbsolge. Hier wird Jemand Erbe, nachdem ein Anderer es gewesen ift (2100. 2139), aber er empfängt nicht, wie bei dem gemeinrechtlichen Erbschaftsvermächtniß, die Erbschaft durch eine Restitutionserstärung jenes Andern, sondern wird bei Eintritt des Falles, auf den er eingesett ift, von selbst Erbe (2139).]

### Anordnung des Folgenden.

§ 534.

Die Anordmung bes Folgenden ift eine fehr einfache. Es wird zuerst von der Erbschaft gehandelt werden, dann von dem Ber-

1 Auch hier (vgl. § 528 5) bewährt fich ber Sat, bag bas "Bermogen als \$ 533. Ganges" und "bas gange Bermogen" verschiebene Begriffe find.

<sup>2</sup> Die Bezeichnung für biefe beiben Formen sind legatum und fideicommissum. Das Nähere f. in Kapitel V. Daselbst auch (§ 628) die genauere Bestimmung des Begriffes Bermächtniß.

Bereinzelt kommt es auch vor, daß nach gesetslicher Bestimmung dem Erben irgend Etwas zu Gunsten einer andern Person entzogen wird; man spricht in diesen Fällen von einem gesetslichen Bermächtniß. S. § 570 °, § 572 °, § 584 °.

auf diese Falle, s. B. l. 4 D. 37, 8. lieber ben Gegensatz zwischen b. p. edictalis und decretalis überhaupt s. Schirmer S. 81 fg. und die das. Citirten, Leift Bonorum possession II. 1. S. 309 fg. II. 2 S. 345 fg. Pandektencommentar II S. 264 fg.

mächtniß. Die Lehre von der Erbschaft hat es mit den beiden Fragen zu thun: 1. Wie wird Jemand Erbe? 2. Welches ist die rechtliche Stellung des Erbe Gewordenen? Das Erbewerden setzt voraus: a) Berufung, b) Erwerb. Diese verschiedenen Punkte werden in ebenso vielen Kapiteln behandelt werden, ohne daß die Unterordnung des einen unter den andern in der äußeren Anordnung zum Ausdruck gebracht würde. In einem letzten Kapitel sind dann noch einige Nebenpunkte zu erörtern.

#### Zweites Kapitel.

Bon der Berufung zur Erbichaft.

### I. Von der Berufung im Allgemeinen.

A. Boraussehungen ber Berufung. 8 535.

Die Berufung zur Erbschaft' sest voraus: 1) in ber Person bes Erblassers Tod2; 2) in ber Berson bes zu Berufenden:

a) Existenz zur Zeit des Todes des Erblassers, und wenn der Berufungsfall nach dem Tode des Erblassers eintritts, Existenz zur Zeit des Eintritts des Berufungsfalles; b) Erbfähigkeit.

<sup>\$ 535.</sup> 1 Unter Berufung wird hier verftanden wirtfame Berufung. S. § 5297 a. E.. 2 L. 1 D. 18, 4, 1. 27 D. 29, 2. Ueber ben Zeitpunft bes Todes eines Berichollenen f. I § 58 1. Beerbung bes in ein vermögensunfähiges Rlofter Tretenden ? Bgl. Bellmann bas gemeine Erbr. ber Religiblen (Munchen v 1874) S. 80 fg., Singer bie Behebung ber für Orbenspersonen bestebenben Beschränkungen im Commercium mortis causa nach gem. und öfterr. R. (Innsbrud 1880) S. 5. 26 fg. - Bermogenstofigfeit bes Berftorbenen ichließt bie Erbichaftsberufung an und für fich nicht aus, macht fie nur gegenstandelos: wohl bagegen wird die Erbichaftsberufung ausgeschloffen burch Bermogensunfähigfeit bes Berftorbenen, b. h. juriftifch nothwendige Bermogenslofigfeit. Mus biefem Grunde konnen aber nach heutigem R. nur noch Rlofterperfonen nicht beerbt werben, c. 7 C. 19 quae. 3, c. 2 X. 3, 26, vgl. c. 2. 6 X. 3, 35. Bgl. bie zuvor citirten Schriften von Sellmann und Ginger, Roth bayr. Civilr. III S. 200 fg. 221 fg. Rinber unter vaterlicher Gewalt find bereits nach Juftinianischem R. nicht mehr vermögensunfähig, und werden baber beerbt, nur in Betreff bes abventicischen Erwerbes nicht aus Berufung burch eigenen Willen. S. § 516. 517.

<sup>3</sup> Dieß ist der Fall: a) bei der Berufung auf Grund des Willens des Erblassers, wenn die Erbeseinsetzung eine bedingte ist (wohin auch der Fall der Einsetzung eines künftig zu Erzeugenden gehört, 6), und die Bedingung der Einsetzung zur Zeit des Todes des Erblassers noch nicht eingetreten ist (§ 554 1); b) bei der gesetzlichen Berufung, wenn zur Zeit des Todes des Erblassers ein

1. Existenz zu ben bezeichneten Zeitpunsten. Es genügt Existenz im Mutterleibe, in dem Sinne daß die Berufung des Concipirten bis zu seiner Geburt aufgeschoben wird<sup>4</sup>. Wer dagegen zur Zeit des Todes des Erblassers nicht wenigstens im Mutterleibe existent war, wird nicht berufen<sup>4\*</sup>, auch wenn er zur Zeit des Berufungsfalles existent ist<sup>5</sup>. Ebenso wird nicht berufen, wer zur Zeit des Berufungsfalles nicht mehr existent ist, auch wenn er zur Zeit des Todes des Erblassers existent war<sup>6</sup>.

[1. Auch nach bem \$65. tann nur Derjenige Erbe werden, ber zur Zeit des Todes des Erblassers lebt, b. h. wenigstens im Mutterseibe (1923). Es tann also weder Erbe werden, wer vor dem Tode des Erblassers verstorben ist, noch, wer nach demselben erzeugt ist. Dagegen gilt der Satz zu im BGB. nicht. Schlägt der Nächstberusene aus, oder wird er für erbunwürdig erklärt, so fällt die Erbschaft an Densenigen, der berusen sein würde, wenn der Ausschlässende oder für erbunwürdig Erklärte zur Zeit des Todes des Erblassers nicht gelebt hätte, und dieser Anfall gilt als mit dem Erbsall ersolgt (1953. 2344). Ist also der Nachberusene inzwischen verstorben., so gilt dennoch die Erbschaft als ihm angesallen und auf seine Erben übergegangen (s. sedoch 1952). Auch eine juristische Person muß, um Erbe werden zu können, zur Zeit des Todes des Erblassers bereits die Rechtssähigkeit erlangt haben; nur eine vom Stifter zum Erben eingesetzte Stiftung kann ihn beerben, auch wenn ihre Genehmigung erst

nicht ungültiges Teflament vorhanden ift, welches später ungültig oder unwirksam wird (§ 569 1), oder ein zunächst berufener Inteflaterbe, welcher die Erbschaft nicht erwirdt (§ 578).

<sup>\*</sup> S. I § 52 \* 4, l. 10 D. 37, 9, l. 3 D. 37, 11. Mit anderen Worten: es gemigt Geburt binnen 10 Monaten nach dem Tode des Erblaffers. S. I § 56 b \*.

<sup>4.</sup> L. 1 § 8 D. 38, 8.

L. 6 pr. i. f. D. 28, 3, l. 6. 7. 8. pr. D. 38, 16, § 8 I. 3, 1. A. M. in Betreff der testamentarischen Berufung, in dem Sinne, daß auch ein nach dem Tode des Erblassers zu Erzeugender gültig soll zum Erben eingesetzt werden können, Mayer Erdr. I § 16 7, Dernburg III § 59 zu 6 sa., s. auch die Citate dei Mühlenbruch Forts. von Glück XXXIX S. 414 und vgl. Scherer Jahrb. s. Dogm. XXIII S. 423 fg.; in Betreff der Intestaterbsolge nach Nov. 118: Glück Intestaterbsolge S. 588 fg., Löbenstern 3S. s. CR. u. Pr. IX S. 215 fg., Schirmer § 10 ibt a. E. § 15 al, Dernburg III § 135 zu 2. 3, [Dilmann über die Erbsähigkeit einer beim Tode des Erblassers noch nicht concipirten Person. Greissw. Dist. 1896 (nach gemeinrlichem Gerichtsgebrauche).] Sf. VIII. 63, XXV. 246. [Dilmann S. 26 fg.] S. dagegen Mühlendruch Forts. von Glück XXXIX S. 406—423. Büchel Streitfragen aus Nov. 118 S. 2—17, Arnbis Reer. IV S. 680 und in der Forts. von Glück XLVI S. 407, Köppen Spstem § 5 a. 38, Lehrbuch S. 68 l., Bangerow II § 411. § 429 (S. 84), Sintenis III § 162 s, Arnbis § 471 l., Bl. s. RUnnv. XLIX S. 194 fg.; auch Schirmer § 4 s. Sf. IX. 309. S. auch § 571 lyweite Fülste.

<sup>6</sup> S. § 554 1, § 557 2.

nach bem Tobe bes Erblaffers erfolgt (84, vgl. 2101 Abs. 2). Der bedingt Eingesetzte (vgl. \*) gehört vom Standpunkte bes BGB. aus nicht hierher, da er nur Nacherbe wird (2105).

- 2. Nacherbe kann werben, wer zur Zeit bes Eintritts ber Nacherbfolge existirt (2108 Abs. 1. 1923. 2101; vgl. 2106 Abs. 2). Hat jedoch die Nacherbeseinsetzung ben Charakter einer nur befristeten Berfügung (wie in dem Normalfalle der Einsetzung auf den Fall des Todes des Borerben (2106 Abs. 1), so geht das Recht des Nacherben im Zweisel auf seine Erben über, wenn er zwischen dem Zeitpunkt des Todes des Erblassers und dem Nacherbsalle stirbt; ist dagegen der Nacherbe bedingt eingesetzt, so muß er im Zweisel den Eintritt der Bedingung erleben (2108 Abs. 2. 2074).
- 2. Erbfähigfeit<sup>7</sup>. Für physische Personen bildet die Erbfähigefeit die Regel; die Bestimmungen, durch welche das römische Recht einzelnen Klassen derselben die Erbfähigfeit ganz oder theilweise entzgogen hat, sind heutzutage entweder anerkanntermaßen nicht mehr anwendbar<sup>8</sup> oder nicht anerkanntermaßen anwendbar, und jedenfalls nicht weitgreisend<sup>9.10</sup> Was die juristischen Personen angeht, so hat

<sup>&#</sup>x27; Schirmer § 4, Röppen System § 5, Lehrbuch § 3 Rr. II, Bering S. 249 fg., Mühlenbruch Forts. von Glück XXXIX S. 117 fg., Sintenis III § 160, Bangerow II § 404, Bring § 177. [Müller über erbrliche Bebentfähigkeit und erbrliche Erwerbfähigkeit. Gött. Diff. 1892.]

<sup>\*</sup> Herher gehört die Erbunfähigkeit der Sclaven und der Peregrinen, auch berfenigen die es zur Strafe geworden find (l. 6 § 2 D. 28, 5, l. 1 C. 6, 24; l. 19 D. 37, 1, l. 25 § 3 D. 29, 2, l. 8 pr. § 1 D. 34, 8); ferner die Erbunfähigkeit der Retzer und der Apostaten (l. 4. 5. 19 C. 1, 5, l. 3. 4 C. 1, 7, Auth. Frid. II Credentes C. 1, 5). S. I § 55 und vgl. Schirmer S. 38-36.

<sup>&</sup>quot;Es gehören hierher folgende Bestimmungen. a) Bittmen, welche bas Trauerjahr verleten, follen aus Teftament Diemanden, nach Gefet nur die Berwandten bis jum britten Grabe beerben fonnen. L. 1 C. 5, 9, Nov. 22 c. 22, Nov. 39 c. 2. Die heutige Anwendbarkeit dieser Bestimmung ift febr zweifelhaft. G. § 512 3. 4. b) Die gleiche Unfähigfeit foll bie Mutter treffen, welche als Bormunderin ihrer Rinder gur zweiten Che fchreitet, ohne fur biefelben einen Bormund erbeten und diefem nach abgelegter Rechnung bas Bermogen ber Kinber herausgegeben zu haben Nov. 22 c. 40, Nov. 94 c. 2. Auch von diefer Bestimmung wird vielfach Unanwendbarteit im heutigen R. behauptet, Schirmer a. a. D. 84, Röppen Syftem 84 a. E., Lehrbuch S. 63; bagegen 3. 28. Bangerow I § 227 Anm. 1 a. E., v. Löhr Mag. für RB. und Gefetgebung III S. 528, Strippelmann Entscheidungen zc. V S. 218 fg. c) Ber es ein Jahr lang verfäumt, einem Unnundigen einen Bormund zu erbitten, foll, wenn der Unmundige vor erreichter Mündigkeit ftirbt, ihn weder gesetzlich noch aus einer Pupillarsubstitution beerben fonnen. G. II § 433 88, wo bereits bemertt ift, daß die heutige Anwendbarkeit auch diefer Bestimmung nicht unbestritten ift. Jebenfalls wird ber Fall berfelben beutzutage bei bem gesteigerten Eingreifen ber Obervormundichaftsbehörbe taum noch vortommen. Röpben Suftem S. 305, Lehrbuch S. 63. d) Die Sohne von Sochverrathern follen gang erbunfabig fein, Töchter von Hochverräthern nur aus der mutterlichen Erbschaft den Pflichttheil

bas römische Recht die Erbfähigkeit beigelegt 10a dem Fiscus 11, den Gemeinden 12, den Kirchen und firchlichen Instituten 13, den Stiftungen 14; nicht dagegen den übrigen Corporationen, welche Erbs

(vgl. Fitting 35. f. RG. IX G. 433) erhalten. L. 5 C. 9, 8. Diefe Beftimmung ift als Strafe bes hochverraths gedacht und baber nach ber II § 326 4 vertretenen Anficht heutzutage unanwendbar: StoB. § 80 fg. Auch ichon vor bem RStoB, murbe von ben Deiften Unanwendbarteit bebauptet. Bal. Di ühlenbruch S. 246, Schirmer Rote 28, Roppen Spftem Rote 8. 33, Sintenis Mnm. 1, Bangerom Rr. 4, Solgichuber II § 133 4. e) Mus gleichem Grunde, wie die unter d) genannte Bestimmung, ift heutzutage unanwendbar bie Bestimmung, daß Berfonen, welche in blutschanderischer Berbindung leben, weder von einander, noch von ben aus biefer Berbindung erzeugten Rindern, noch von benjenigen ihrer rechtmäßigen Bermanbten, welche gur Berbindung gerathen haben, beerbt werben tonnen. L. 6 C. 5, 5. G. StoB. § 173. Ueber bie Frage, ob diefe Bestimmung nicht icon vorher burch Nov. 12 abgeschafft gewefen fei, f. Bachter MCBra. XVII S. 434 fg., Duhlenbruch XXXIX S. 339 fg., Bangerow Dr. 4, Röppen Syftem § 5 87, Bring 2. Auft. III § 383 26, und die Bemerkungen in den früheren Ausgaben (vor der fünften) diefes Lebrbuchs.

10 Außer ben im Borftebenben genannten Fällen ber Erbunfähigkeit gibt es noch einige Fälle partieller Erbunfähigkeit von ganz besonderer Art. Da biese sich aber ausschließlich auf die Beerbung aus letztem Willen beziehen, so wird von benselben passender erft in der Lehre von der letztwilligen Berufung gehandelt S. \$ 550.

10a Der Ausgangspunkt bes r. R. war, daß juristische Personen erbunfähig seien. Noch Uspian sagt (Fragm. XXII, 5): "Nec municipium nec municipes heredes institui possunt, quoniam incertum corpus est, et neque cernere universi neque pro herede gerere possunt, ut heredes siant". Plinius epist. V, 7. "Nec heredem institui nec praecipere posse rempublicam constat". Bgl. hierzu und zum Folgenden Brinz 1. Auss. S. 1084 fg.

11 Die Erbfähigteit des Fiscus wird in den Quellen als selbswerfländlich

vorausgefett. Bgl. Schirmer § 4 10.

12 L. 12 C. 6, 24. Bgl. Ulp. XXII, 5, 1. 66 § 7 D. 31, 1. 6 § 4 D. 36, 1, 1. 1 § 1 D. 38, 3; 1. 27 [26] D. 36, 1. Mühlenbruch Forts. von Gidt XXXIX S. 423 fg., Schirmer § 4 11. In Schreff der geschichtlichen Entwicklung vgl. noch Binding 3S. f. NGesch. VIII S. 293 fg., Bring 2. Aust. III S. 54. 535, Pernice Labo I S. 288 fg. [Lécrivain de la capacité des villes en matière d'héritage et de legs sous l'empire romain: Nouv. Revue histor. de droit fr. et étr. XV p. 677 suiv. 1891.]

18 L. 1 C. 1, 2, Nov. 181 c. 9 (wo die restituirte 1. 26 C. 1, 2 ihrem wesentlichen Inhalte nach wiederholt wird). — Bgl. Ulp. XXII, 6. "Deos heredes instituere non possumus praeter eos, quos senatus consulto constitutionibusve principum instituere concessum est." Mühlenbruch a. a. O. S. 442 fg., Schirmer § 4 s. — Erbfähigkeit eines bischösslichen Ordinariats? Sf. XXII. 246 (VI. für MAnw. XXII S. 280 fg.). Ueber die Erbfähigkeit der Domcapitel st. VI. sür MAnw. XXXII S. 327 fg. 387 fg.

14 L. 28 C. 1, 2. Duhlenbruch a. a. D. G. 448 fg. Schirmer § 4 9. Ueber die Frage, ob durch Erbeseinsetzung eine noch nicht bestehende

Stiftung begründet werben fonne, f. § 549, 2.

fähigkeit erft burch ein besonderes Privilegium erlangen muffen 15, und der ruhenden Erbschaft 16.

Die Erbfähigkeit muß bei ber gesetlichen Berufung vorhanden sein zur Zeit bes Eintritts bes Berufungsfalles<sup>17</sup>, und von da an ununterbrochen bis zum Erwerbe ber Erbschaft<sup>18</sup>; was die Berufung durch den Willen des Erblaffers angeht, s. § 549. 550.

[Nach §65. gibt es erbunfähige Menschen nicht. Juristische Bersonen sind ebenfalls erbfähig, weil sie rechtsfähig sind und hieraus in Ermangelung einer besonderen Einschräntung auch die Erbfähigkeit folgt. Bestimmungen wie BGB. 2101 Abs. 2. 2105 Abs. 2. 2109 Abs. 2 zeigen auch, daß das BGB. die Erbfähigkeit der juristischen Personen voraussetzt. — Bgl. übrigens EG. 86. 87 Abs. 2. 3.]

## B. Wirfung ber Berufung.

§ 536.

Die regelmäßige Wirkung ber Erbschaftsberufung ift, daß fie ben Berufenen in die rechtliche Möglichkeit versett, burch seine Willenserklärung sich jum Erben zu machen'; ausnahmsweise macht

<sup>15</sup> L. 8 C. 6, 24. "Collegium, si nullo speciali privilegio subnixum sit, hereditatem capere non posse, dubium non est". Ueber und gegen bie Behauptung, daß Justinian burch bie f. g. constitutio de incertis personis (ftudweise restituirt als 1. un. C. 6, 48) jeder erlaubten Corporation Erbfabigleit beigelegt habe, f. Dublenbruch a. a. D. S. 434 fg., Beimbach 3S. für CR. u. Prog. N. F. V S. 69 fg., Bangerow II § 429 Anm. 3 (S. 85), Röppen § 5 50. In fruberer Beit mar bie Anficht, bag jebe ftaatlich anertannte Corporation Erbfähigfeit besithe, in Doctrin und Praxis burchaus vorherrichend. S. Mühlenbruch XXXIX S. 442. XL S. 66 10, Befeler § 65 (3. Aufl. § 66) 2, Schirmer § 4 10. Dagegen Sintenis I § 15 46, Roppen Spftem § 5 40. Lehrbuch S. 67 1. Gine Bermittelung fucht Arnbis Rer. III G. 914 und Band, § 471 3: die Anficht, bag bie Erbfähigfeit zu ben regelmäßigen Attributen einer anerkannten Corporation gehore, habe Doctrin und Praxis von jeher so fehr beherrscht, daß man in der Anerkennung einer Corporation burch die Staatsgewalt im Zweifel auch eine Ertheilung ber Erbfähigfeit zu finden berechtigt fei. Reuerdings Bring 1. Aufl. S. 1090. 2. Aufl. III S. 54: tann eine Erbeseinsetzung für einen gemeinnutgigen Zwed gemacht werben, fo tann auch eine Corporation mit gemeinnutigem 3med eingefett werben. Dernburg III § 57 5: die gefchichtliche Entwidelung feit dem Mittelalter habe babin geführt, bag juriftifche Versonen ohne Beiteres erbfähig feien.

<sup>16</sup> S. § 531 10 g. E. Ueber die Frage, ob die Einsetzung einer ruhenden Erbschaft als Einsetzung des künftigen Erben aufrecht zu erhalten sei, welche Frage m. E. nicht zu besahen ist, s. einerseits Arndts Mer. IV S. 5 28 und Pand. § 471 3, andererseits Schirmer § 4 16, Unger § 14 7.

<sup>17</sup> S. § 569.

<sup>18</sup> L. 1 § 4 D. 38, 17, Paul. sentent. IV, 10 § 3.

sie den Berusenen sofort zum Erben<sup>2</sup>. Jene rechtliche Möglichkeit, welche man nicht unpassend Erbrecht nennen kann, obgleich sich diese Bezeichnung bei der Mehrdeutigkeit des Ausdrucks als technische nicht empsiehlt<sup>2</sup>, ist als höchst persönliches Recht im Princip weder vererblich, noch veräußerlich<sup>4</sup>. Doch hat das römische Recht dieses Princip nicht undurchbrochen durchgeführt. Hiervon wird aber zwecksmäßiger in einem anderen Zusammenhang gehandelt<sup>5</sup>.

[Im \$65. geht die angefallene Erbschaft, da der Berufene sofort Erbe wird, (1942) auch auf seine Erben über.]

# C. Gründe ber Berufung. § 537.

Die Berufungsgründe sind, wie bereits § 529 angegeben wors ben ist: Berfügung des Erblassers, durch Testament oder Erbvertrag, und Gejeg. Auch das Berhältniß dieser Berufungsgründe zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 151 D. 50, 16. "Delata hereditas intellegitur, quam quis possit \$ 536. adenndo consequi". Gai. II, 169: — "qui . . . . heres institutus est quique ab intestato per legem vocatur, sicut voluntate nuda heres fit, ita et contraria destinatione statim ab hereditate repellitur".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. § 595.

<sup>8</sup> Weniger begwegen, weil auch ber Inbegriff ber Rregeln über bas Schidfal bes Bermogens eines Berftorbenen Erbr. beißt (§ 527), fonbern begwegen, weil ber Ausbrud Erbr, eine gleiche fprachliche Berechtigung, wie fur die rliche Stellung bes ju einer Erbichaft Berufenen, auch für bie rliche Stellung besjenigen bat, welcher Erbe bereits wirklich geworden ift. In der That gebraucht ber herrschende Sprachgebrauch ben Ausbrud als technischen für bie lettere rliche Stellung, mahrend Bring (1. Auff. § 152 g. A., 2. Auft. § 358 3. A.) ihn als technischen eben für bie Befugniß, fich burch Billenserklarung jum Erben zu machen, anwendet. Co früher auch Röppen (System S. 250 fg. Erbichaft S. 91 fg. Jahrb. f. Dogm. V S. 127 fg. 183 fg.), welcher jett (Lehrbuch S. 10. 11. 18) dem herrschenden Sprachgebrauch folgt und die rliche Möglichfeit, fich jum Erben zu machen, als "Erbberechtigung" bezeichnet. Bgl. noch Arnbis S. 16-18, Unger § 2 10. 14. Bas ben Sprachgebrauch ber Quellen angeht, fo bezeichnet in § 2 I. 2, 2 ius hereditatis (wofür es in ber im Uebrigen gang entsprechenden 1. 1 § 1 D. 1, 8 ius successionis beißt) nicht wie Röppen annimmt, bas R. aus ber Berufung, fonbern bas R. bes Erben (f. namentlich Unger a. a. D. Rote 11), und ber Ausbrud ius hereditarium fommt zur Bezeichnung biefes letteren R. in ben Quellen häufiger vor, f. § 605 °. Bon der anderen Seite definirt allerdinas Theophilus das ius hereditatis bes Institutionenparagraphen als R. jum Erwerbe (was freilich Urnbts und Unger leugnen), und in 1. 20 § 4 D. 29, 2 fann mit "ius heredis" nur bie Stellung bes Berufenen bezeichnet fein.

<sup>4</sup> Roppen (Erbichaft 92 fg. Jahrb. f. Dogm. V. S. 127 fg. 183 fg. Spftem S. 257 fg.) zählt bas R. aus ber Berufung zu ben Familienren. Gegen biese Auffaffung hat fich bereits Unger § 6 1, wie mir scheint, mit Recht erklart.

<sup>5</sup> S. § 600. 601.

einander ist an dem angeführten Orte bereits bezeichnet worden; die Berusung durch das Geset tritt (regelmäßig) erst ein in Ermange-lung einer Verfügung des Erblassers. Hier ist noch hinzuzufügen, daß nach römischem Recht die Versügung des Erblassers die gesetliche Berusung durch ihr (rechtliches) Dasein ausschließt, nicht durch ihren Inhalt, daß sie nicht etwa, wenn sie in ihrem Inhalt besichränkt ist, der gesetlichen Berusung Raum läßt, soweit sie nicht reicht: Grundsat der Ausschließlichsteit der testamentarischen Berusung. Seine Hauptanwendung sindet dieser Grundsat in dem Falle, wo der Erblasser nur über einen Theil des Nachlasses versügt hat, in welchem Fall die gesetzlichen Erben nichtsdestoweniger auch für den übrigen Theil ausgeschlossen sind ?; in gleicher Weise aber macht

<sup>§ 537.</sup>¹ Thibaut civiliftische Abhandlungen Nr. 5 (1814), Huschte Rhein.

Museum VI S. 257 fg. (1834), Mühlenbruch Fortsetung von Glück XXXVIII
S. 337 fg. XL S. 142 fg XLII S. 82 fg. (1835. 1838. 1841), Oworzak Haimerl's ofterr. BJS. VIII S. 8 fg. (1861), Bering S. 487 fg., Schirmer S. 52 fg., Köppen System S. 13. 273 fg. Lehrbuch S. 87 fg., Bangerow II § 397 Anm., Sintenis III § 172°. Fernere Literatur u. A. bei Bangerow und Schirmer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> § 5 I. 2, 14: — "neque enim idem ex parte testatus et ex parte intestatus decedere potest". L. 7 D. 50, 17: "Ius nostrum non patitur, eundem in paganis (f. Note 4) et testato et intestato decessisse, earumque rerum naturalis inter se pugna est". lleber ben Grund biefes Sates ift unendlich viel verhandelt und gestritten worden; f. bie Ueberfichten bei Duhlenbruch XXXVIII G. 145 fg., Sufchte G. 259 fg., Schirmer Rote 40, neueftens Solber Beitrage jur Geschichte bes rom. Erbr. G. 153 fg. (1881), Dofmann fr. Studien im r. R. S. 106 fg. (1885). Gin nahe liegender Bedante ift, bag biefer Sat feinen Grund habe in einer wortlichen Auslegung ber 12 Tafeln, welche die Intestatorben beriefen: si intestato moritur" (Ulp. XXVI, 1); wer testirt hatte, wenn auch nur über einen Theil des Nachlasses, war eben nicht intestatus, fo bag alfo bie "naturalis pugna" nicht von einem fachlichen Wiberftreben, sonbern von einem logischen Wiberspruch gu verfteben ware. Go wirklich Thibaut a. a. D., Ihering Geift des r. R. II G. 482 fg., Bring 1. Auft. S. 771. 2. Auft. III S. 75, Mommfen Erörterungen I S. 70, Schmidt form. R. der Notherben S. 1 . Auch ich glaube, daß diese Muslegung mitgewirft hat; aber ber eigentliche Grund tann fie beswegen nicht gewesen sein, weil die Musschlieglichfeit ber testamentarischen Berufung fich in gleicher Beife gegenüber einem früheren Testament, wie gegenüber ber Intestatberufung geltend macht (§ 565). Eine andere fehr beliebte Erklärung, welche freilich in fehr verschiedenen Ausbildungen vorgetragen wird (Sufchte, Dub. lenbruch, Bering, Dworgat, Schirmer) ift hergenommen von ber Ginbeit des Nachlaffes, obgleich diese Einheit offenbar nur Auseinanderreißen in einzelne Bestandtheile, nicht aber Quotentheilung ausschließt. Sofmann a. a. D. fucht bie Erklarung in ber Ibee ber "Reprafentation" bes Erblaffers, indem er zugleich hervorhebt, daß der Grund ber Gultigte it ber Ginfetung auf einen Theil ber favor testamenti, b. h. bie Begunftigung ber testamentarischen Erbfolge, fei.

ber bezeichnete Grundsat die Erbfolge der gesetzlichen Erben auch in dem Falle unmöglich, wo der Erblasser seine Berfügung durch eine Bedingung oder Befristung beschränkt hat 3. Die Ansnahme, welche das römische Recht von diesem Grundsatz für Soldatentestamente macht 4, gilt heutzutage in Deutschland nicht mehr 4. Es kann aber in Folge Eingriffs des Rechts selbst sehr wohl geschehen, daß Jemand zugleich aus Gesetz und letztem Willen beerdt wird 5. Und eine andere Frage ist es, ob nicht der wirkliche Wille des Erblassers dadurch indirect zum Bollzug gebracht werden kann, daß dem eingesetzen Erben die Berpflichtung auferlegt wird, die Erb-

Bgl. § 552 1. Praktische Erwägungen machen geltend Ruborff zu Puchta Borl. § 448 4, Ihering Geist des r. R. III S. 140 fg., Köppena. a. O., Bruns in v. Holts. Encycl. I § 88, 1, Hölber a. a. O. S. 162.

4 S. § 552 °, § 553 14, § 554 20, § 555 2. Die Anwendbarkeit der Regel eauf das Testament eines Haussohns über sein peculium castrense oder quasi castrense untersucht die Diss. von L. Moses, Bressau 1883.

4ª Sie ist beseitigt durch das Reichs-Militärgeset vom 2./5 1874 § 44. Daselbst ist bestimmt, daß die Borre der Militärpersonen in Betreff ihrer lettwilligen Anordnungen "allein" in der durch den § zugelassenen privilegirten Form bestehen sollen. Ein Antrag auf Streichung dieser Bestimmung wurde vom Reichstag verworfen. Stenographische Berichte 1874 I. Session Bb. II S. 881 fg. Bgl. Mandry S. 584 (3. Ausl. S. 530).

5 So wenn ein ausgeschlossener Notherbe gegen einen der eingesetzten Erben mit der Ansechtungsklage durchdringt, gegen den andern nicht. L. 15 § 2 D. 5, 2: — "credimus eum legitimum heredem pro parte esse factum, et ideo pars hereditatis in testamento remansit; nec absurdum videtur, pro parte intestatum videri". Bgl. namentlich Schirmer S. 55—62 und § 584 20 sc. Ein interessanter hierher gehöriger Fall bei Seufsert ACPra. III S. 219 fg. — Daher ist die Fassung der Regel dei Cic. de inventione II. 21 ("Unius. pecuniae plures dissimilibus de causis heredes esse non possunt, nec unquam factum est, ut eiusdem pecuniae alius testamento, alius lege heres esset") zu allgemein.

Bei einer Erbeseinsetzung unter einer ausschiebenden Bedingung oder Befristung werden die gesetzlichen Erben auch nicht vor Eintritt der Bedingung oder bes Termins, bei einer Erbeseinsetzung unter einer aussösenden Bedingung oder Befristung auch nicht nach Eintritt der Bedingung oder des Termins zugelassen. S. 554 <sup>1-18</sup>, § 555. Bgl. l. 57 [56] D. 28, 5, l. 41 pr. D. 29, l (Hofmann ann a. a. D. S. 126). Uedrigens ist zu bemerken, daß diese Sätze zu ihrer Erklärung jenes Grundsges nicht bedürsen, sie erklären sich auch aus einem andern Grundsatz des r. R., dem Grundsatz, daß eine einmal eingetretene Erbenqualität nicht wieder aushören kann (§ 554 <sup>18</sup>). Es ist auch ohne Zweisel natürlicher, die Unwirksamkeit der ausschieden, wie denn hier die Unwirksamkeit auch dann eintritt, wenn für die Zeit nachher ein anderer Erbe durch den Erblasser selbst berusen ist; für die ausschiedende Bedingung und Befristung dagegen möchte das Gegentheil zutressend sein. Bgl. § 554 <sup>1</sup>, § 555 <sup>1</sup>.

schaft, soweit er nicht eingesett ift, den gefetlichen Erben heraus= zugeben 6.

So das römische Recht, dessen gemeinrechtliche Geltung mit Unrecht bestritten wird. Nicht das Gleiche aber, wie für das römische Testament, gilt für den heutigen Erbvertrag. Durch Erbvertrag wird vielmehr die gesetzliche Berufung nur soweit ausgesichlossen, als der Wille des Erblassers reicht 8.

[Nach §65. gilt ber hier fragliche römische Satz auch für bas Teftament nicht mehr (2088); auch bas in und zu 3 Gesagte erkennt bas BGB. nicht an. (2104. 2105).]

# II. Von der Berufung durch Testament\*.

A. Begriff bes Testamentes.

§ 538.

Testament 1 ist diejenige letztwillige Berfügung 2, in welcher die Ernennung eines Erben enthalten ift 3. Das Testament kann außer

8 So bie gemeine Meinung. Köppen Spftem S. 289 54, Befeler § 148 (3. Aufl. § 138) Nr. VI, Gerber § 258 a. E. [§ 806 5], Stobbe V § 311 Nr. VI. RG. XI S. 217, A. M. Hartmann Erbberträge S. 63 fg.; gegen benselben Arnbts in Haimerl's öfterr. BJS. VIII S. 278 fg.

\* Bon ber testamentarischen Berufung im Besonderen (vgl. § 527 \*) handeln: Roßhirt testamentarisches Erbr. bei den Römern. 2. Abth. 1840. Heimbach

im Mer. X S. 713—1049 (1856). § 593. 

1 Testamentum ift bem Mor

¹ Testamentum ist dem Wortsinne nach das Resultat des testari, d. h. der Anrusung der dei der Errichtung des setzten Willens zugezogenen Zeugen. Gai. II, 104, Ulp. XX, 9. Eine ethmologische Spielerei in pr. I. 2, 10. "Testamentum ex eo appellatur, quod testatio mentis est". Bgl. Gell. N. A. VI, 12.

Retytwillig im eigentlichen Sinne des Wortes, insofern das Testament nur dann zu R. besteht, wenn es wirklich den Ausdruck des letzten Willens des Erblassers enthält, so daß durch die Errichtung eines neuen Testamentes das

<sup>6</sup> S. barüber § 552 3 fa., § 553 6 fa.

<sup>7</sup> So von Mühlenbruch XXXVIII S. 79 fg. und den das. Citirten. Mühlenbruch selbst freilich nimmt seine Behauptung das. S. 345 zurück. In der That läßt sich ein abänderndes Gewohnheitst. nicht nachweisen. Köppen System S. 289 s., Schirmer S. 63 s., Sintenis III § 172 s, Hartmann Erbverträge S. 63 ·. Nur ift sür das heutige R. die Frage, ob in der Erbeseinsetzung auf einen Theil des Nachlasses im Sinne des Erblassers eine Berufung zur Erbschaft, und nicht vielmehr bloß die Anordnung eines Bermächtnisses gesunden werden müsse, viel eher im Sinne der letzteren Alternative zu beantworten, als sie nach r. Re beantwortet werden durste. Bgl. § 546 s, § 552 s, § 553. Dernburg III § 97 10, § 86 s sieht in der Erbeseinsetzung auf einen Theil eine stillschweigende Erbeseinsetzung der Intestaterben auf den anderen Theil und hält diese für gültig.

ber Erbeseinsetzung noch andere Anordnungen des Erblassers enthalten, über Bermächtnisse, Bormundschaften, Erziehung der Kinder, Art und Weise des Begräbnisses 20.4; aber Anordnungen dieser Art sind dem Testamente nicht wesentlich, während ihm die Erbeseinsetzung in der Weise wesentlich ist, daß ohne Erbeseinsetzung kein Testament vorhanden ist, und bei Ungültigkeit der Erbeseinsetzung keine andere Anordnung des Testaments zu Recht besteht 5. Eine letzwillige Verfügung, durch welche ein Erbe nicht ernannt wird, heißt Codiciss 6.

[Das 868. gebraucht ben Ausbruck Testament für jede letztwillige Ber-fügung, d. h. einseitige Berfügung von Todeswegen (1987 fg.).]

B. Fähigfeit zur Errichtung eines Testamentes\*. § 539.

Unfähig zur Errichtung eines Testamentes1 ift:

1) der Willensunfähige oder eines vernünftigen Willens Unsfähige, also namentlich ber Wahnsinnige und der Unerwachsene — bei Letterem bilbet die Grenze das Alter der Geschlechtsreife 4.

frühere ohne Beiteres hinfällig wird. Ungenau wird auch wohl der Erbvertrag, der durch einen späteren Billensentschluß nicht wieder aufgehoben werden kann, eine letzwillige Berfügung genannt. Bgl. l. 19 C. 6, 23: — "cum hoc ipsum, quod per supplicationem nostris auribus intimatur, ita demum firmum sit, si ultimum comprodatur, nec contra iudicium suum defunctus postea venisse detegitur".

- <sup>3</sup> L. 20 D. 29, 7. Iulianus ait, tabulas testamenti non intellegi, quibus heres scriptus non est, ut magis codicilli quam testamentum existimandae sint". L. 14 C. 6, 23. "Non codicillum sed testamentum aviam vestram facere voluisse, institutio et exheredatio facta probant evidenter". Daher ift bie Definition in l. 1 D. 28, 1 (Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo quod quis post mortem suam fieri velit") ungenau.
  - \* Rach r. R. Freilaffungen. Bgl. § 678.
- <sup>5</sup> L. 20 D. 29, 7 (\*). § 34. I. 2, 20: "testamenta vim ex institutione heredum accipiunt, et ob id veluti caput et fundamentum intellegitur totius testamenti heredis institutio". Gai. II, 229. Ulp. XXIV, 15: "vis et potestas tostamenti ab heredis institutione incipit". L. 1 § 3 D. 28, 6: "nam sine heredis institutione nihil in testamento scriptum valet".
  - <sup>6</sup> L. 20 D. 29, 7 (\*), l. 7 C. 6, 36, l. 14 C. 6, 23 (\*).
- \* Inst. 2, 12 quibus non est permissum testamenta facere. Dig. 28, 1 qui testamenta facere possunt et quemadmodum testamenta fiant. Cod. 6, 22 qui facere testamentum possunt vel non possunt. 3 immern Grundriß des Erbr. (1823) S. 50 fg. Glück XXXIII S. 347 fg. XXXIV S. 58 fg., Bering S. 238 fg., Heinbach S. 716 fg., Bangerow II § 428 fg., Sintenis III § 167 Nr. 1. [Meischeiber die letztwilligen Berfügungen nach dem BGB. f. das deutsche Reich. Leipzig 1900 § 2—9.]

- 2) der interdicirte Berschwender 5;
- 3) wer seinen Willen nicht in gemeinverständlicher Beise ausbruden fann 6, daher der schreibensunfähige Stumme 7;
- \$ 589. 1 Die Fähigkeit ein Testament zu errichten, testamenti faciendi facultas (1. 19 D. 28, 1), wird in den Quellen auch als testamenti factio bezeichnet. L. 1 § 1 D. 27, 3, l. 1 pr. D. 29, 1, l. 4 D. 28, 1, l. 1 § 8 D. 37, 11. In einem anbern Sinne aber wird testamenti factio einem Neben augefchrieben, welcher die nöthige Rfähigkeit besitht, um an der Errichtung eines Testaments als Teftator ober Bedachter ober Beuge theilzunehmen, fo bag Jemand testamenti factio haben tann, ohne die Sähigfeit ein Testament zu errichten. L. 16. 18 D. 28, 1, § 4 I. 2, 19; 1. 21 D. 26, 2; § 6 I. 2, 10. Hiernach unterscheiden bie Meueren zwischen testamenti factio activa und passiva. - Ber unfähig ift, ein Testament zu errichten, ift auch unfähig, einen Erbvertrag abzuschließen ; ober mit anderen Borten : wer fich überhaupt feinen Erben ernennen tann, fann fich auch auf bem Bege bes Bertrages feinen Erben ernennen. Bei bem Erbvertrag tommt bann aber als weiteres Erforderniß ber Gultigfeit noch die Bertragsfähigfeit hingu, fo jeboch, bag, wenn auch ber Bertrag als folder ungultig ift, bie Erbeseinsetzung doch als einseitige ju Recht bestehen tann. Bgl. § 529 \* a. E. und Sartmann Erbvertrage G. 32 fg.

2 S. auch l. 17 D. 28, 1, vgl. l. 3 C. 6, 22. Holzschuher II § 148 Mr. 6. — Richt testamentsunfähig ist der unter Bormundschaft Gestellte als solcher. RG. XXIII S. 140.

\* Borbehaltlich lichter Zwischenräume, § 1 I. 2, 12, 1. 16 § 1 D. 28, 1,

1. 9 C. 6, 22. Bgi. I § 71 3.

- 4 § 1 I. 2, 12, 1. 5 D. 28, 1, 1. 4 C. 6, 22, 1. 18 C. 6, 21. Ueber die Berechnung der Zeit f. 1. 5 cit. und I § 108 15. Die Untersftützung des Bormunds macht den Geschlechtsunreifen nicht testamentsfähig. Gai. II, 113.
- \*§ 2 I. 2, 12, 1. 18 pr. D. 28, 1. Der Grund der Testamentsunfähigskeit des interdicirten Berschwenders liegt nach der Auffassung des r. R. nicht allein und zunächst darin, daß man von ihm Unvernünstigkeit der Bersügung befürchten muß, soudern darin, daß "commercio illi interdictum est", Ulp. XX, 13. Bgl. auch Glück XXXIII S. 882 fg. S. Holzschuher II § 148 Nr. 9. Sf. II. 809. Bgl. auch Unger § 9 4.

L. 29 C. 6, 23. — "Si . . . . . talis est testator, qui neque scribere neque articulate loqui potest, mortuo similis est . . . . Wieberholt in ber N. D. II § 4 (s. auch § 5).

Das frühere r. R. entzog die Testamentsfähigkeit den Stummen und den Tauben schlechthin (l. 6 § 1. l. 16 pr. D. 28, 1), vorbehaltlich kaiferlicher Dispensation, l. 7 D. 28, 1. Justinian hat in l. 10 C. 6, 22 (vgl. § 3 I. 2, 12) nicht nur dieß ausgehoben, sondern auch den Taubstummen, wenn sie schreibenssfähig seien, die Testamentsfähigkeit gegeben, mit Ausnahme der taubstumm Gedorenen. Bei dieser letzteren Beschräntung setzt er offendar voraus, daß ein taubstumm Gedorener die Kunst des Schreibens nicht erkennen konne, und diese Boraussetzung trifft dei der heutigen Ausdildung des Taubstummenunterrichts nicht mehr zu. Kann also heutzutage ein schreibensersahrener Taubstummer, auch wenn er taubstumm gedoren ist, ein Testament errichten? Ich getraue mich nicht, diese Frage zu verneinen, und din der Meinung, daß in der Beschung derselben die Aussegung nicht die ihr gezogenen Grenzen überschreitet, s. 1 § 22. Eine

- 4) das Kind in der Gewalt in Betreff des adventicischen Er-
- 5) Nach römischem Rechte sind noch testirunfähig Pasquillansten, nach canonischem Recht Gläubiger, welche sich gegen die Borsichriften über das Zinsennehmen verfehlen 10; ferner sind beschränkt

wenigstens unterftugende Rraft hat auch ber cit. § 4 ber R. D., welcher zwar nur die 1. 29 C. 6, 23 wiedergibt, die ihrerseits die 1. 10 C. cit. gewiß nicht hat aufheben wollen, welcher aber boch bas in ihm ausgesprochene Brincip als ein allgemein gultiges binftellt und von bem Busammenhang bes Corpus juris unabhangig macht. Die herrschende Meinung läßt ben taubstumm Geborenen gur Errichtung eines ichriftlichen Testaments nur mit landesberrlicher Genehmis gung (nach 1. 7 D. 28, 1) gu. Glüd XXXIII G. 373, 28. Gell in Gell's Jahrb. II G. 432 fg. und bie baf. G. 488 Citirten, Bangerom II § 428 Anm. Dr. I. 4, Sintenis III § 167 6, Bring 1. Muft. S. 749, vgl. 2. Muft. III S. 49. Doch ift auch die bier vertretene Anficht nicht ohne Anhanger geblieben. Gensier MCBra. III G. 871, Solgichuher II § 143 Rr. 4 und bie baf. Citirten, Buchta § 463 gu \* ("nach einer forgfältigen amtlichen Untersuchung"). Für den Fall, daß ber Taubstumme articulirt hat sprechen lernen, gibt ibm auch Sell a. a. D. bie Testamentsfähigfeit, ebenfo Bangerom a. a. D. und Bring 1. Aufl. S. 750: bamiber Sintenis a. a. D. Gin intereffanter Fall der Errichtung eines Taubstummentestamentes durch Zeichensprache bei Gensler ACPra. III S. 345 fg. Bgl. auch den Auffatz von Fr. Jolly, V über den Ginfluß ber Aphafie auf die Fähigleit zur Testamenterrichtung. Archiv für Pfychiatrie Bb. XIII Beft 2 (1882).

8 L. 8 § 5 C. 6, 61, l. 11 C. 6, 22 S. § 516, 517. Ueber bie 3weisel, welche man in Betreff bes peculium adventicium extraordinarium ober doch einer einzelnen Art besselben (§ 517 Nr. 3. a) namentlich wegen Nov. 117 c. 1 erhoben hat, f. Glud XXXIV S. 124 fg., Marezoll 3S. f. CR. u. Br. VIII S. 431 fg., Bangerow II § 428 Anm. Dr. II. Ueber bas peculium castrense und quasi castrense f. § 516, 1. Dag bas Haustind über bas f. g. peculium profecticium (§ 518) nicht teftiren tann, verfteht fich von felbft. Erlaubniß bes Baters vermag bem Rinde feine größere Teffirfahigfeit zu geben, als es befitt (pr. I. 2, 12, 1. 6 pr. D. 28, 1, vgl. 1. 8 D. 28, 1, 1. 13 C. 6, 28), auch nicht, wie man auf Grund von c. 4 in VIO 3, 12 behauptet hat, für den Fall der Berfügung ju frommen 3meden; denn die bezeichnete Stelle, bei welcher Abweichung vom r. R. nicht zu vermuthen ift, erflärt sich aus l. 7 § 4 D. 39, 5, l. 25 § 1 D. 39, 6. Frit ACPra. VI S. 211, Glud XXXIV S. 141 fg., Buchta § 463 gu ', Bangerom II § 428 Mr. II a. E., A. M. Arnbis § 484 8.

<sup>9</sup> L. 18 § 1 D. 28, 1. "Si quis ob carmen famosum damnetur, senatus consulto expressum est, ut intestabilis sit; ergo nec testamentum facere poterit, nec ad testamentum adhiberi". L. 5 § 9. 10 D. 47. 10.

Bal. 1. 26 C. 6, 22 Gell. N. A. XV c. 13 i. f.

10 C. 2 § 1 in VI° 5, 5. Unter ben "usurarii manifesti", von benen hier die Rebe ift, find im Sinne ber Stelle Gläubiger zu verstehen, welche irgendwie Zinsen nehmen. Soll die Stelle heutzutage überhaupt noch Anwendung finden (12), so muß sie in der bezeichneten Beise umgedeutet werden. Uebrigens nimmt sie von der Ungültigkeit des Testaments den Fall aus, wo im Testament selbst die

in der Testirfähigkeit nach römischem Recht diejenigen, welche eine incestusse Verbindung eingegangen haben <sup>11</sup>. Jedoch sind diese Bestimmungen nach richtiger Ansicht heutzutage unanwendbar <sup>12</sup>. Ans dere hierher gehörige Bestimmungen des römischen Rechts sind heutsautage unzweiselhaft unanwendbar <sup>13</sup>.

- [1. Nach &C. ift testirunfähig selbstverftänblich jeder Geschäftsunfähige (104. 105 Abs. 1), sowie berjenige, ber sich zur Zeit der Errichtung des Testaments im Zustande der Bewußtlosigkeit oder der vorübergebenden Störung der Geistesthätigkeit befindet (105 Abs. 2).
- 2. Bon ben in der Geschäftssähigkeit Beschänkten wird der Mindersährige testirfähig mit dem vollendeten sechzehnten Lebensjahr (2229 Abs. 2); der Zustimmung seines gesehlichen Bertreters bedarf er nicht (2229 Abs. 1), auch dann nicht, wenn er unter elterlicher Gewalt steht. Die wegen Geistesschwäche, Berschwendung oder Trunksucht Entmündigten sind testirunsähig (2229 Abs. 3). Und zwar tritt ihre Unsähigkeit mit der Stellung des Entmündigungsantrages ein. Ein von ihnen nach diesem Zeitpunkt errichtetes Testament ist also in der Schwede; es ist gültig, wenn die Entmündigung abgelehnt wird, nichtig, wenn sie ersolgt. (2229 Abs. 3 S. 2). Diese Borschrift ist dem Zusammenhange nach nur für die Entmündigungen wegen Geistesschwäche, Berschwendung oder Trunksucht gegeben; es dürste aber sachlich unvermeidlich sein, sie auch auf den Fall der Entmündigung wegen Geistesstrankeit zu beziehen. Wenn dersenige, dessen Entmündigung beantragt ist, unter vorläusige Vormundschaft gestellt und damit in der

Restitution der Zinsen angeordnet und diese Restitution vollzogen oder ihretwegen Sicherheit geleistet ist. Bächter ACBra. XVII S. 422.

<sup>11</sup> L. 6 C. 5, 5. Sie konnen nur Berwandte (gewiffe Berwandte? vgl. Roppen Syftem § 5 11) gu Erben einsetzen.

<sup>12</sup> Sie sind durch das MStGB. ausgehoben. S. I § 326 4, StGB. § 185 fg. 173, und, was den Zinswucher angeht, die Rubrik Thl. 2 Abschn. 25 und im Besonderen § 284—286. 301—302. Reichsges. 24/5 80 betr. den Bucher. Aber auch abgesehen vom AStGB. ist a) was den Fall des Incestes betristt, nach der richtigen Meinung die l. 6 C. cit. in der hierhergehörigen Bestimmung durch Nov. 12 ausgehoben worden. S. namentlich Wächter a. a. O. S. 424 fg. d). In Betress der keitensfähigkeit durch die Gesetzgebung des früheren deutschen Reichs (P. G. D. Art. 110, R. P. D. XVII § 1—8. XIX § 2. 3. XX § 6) oder doch durch die Praxis ausgehoben worden sei. S. namentlich Wächter a. a. O. S. 421 fg. 487 fg.; serner Glück XXXIV S. 147. 148, Sintenis III § 167 11, und in Betress der Inswucherer Bangerow II § 428 Anm. Rr. IV. 1, welcher in Betress der Pasquillanten (Rr. IV. 3) a. M. ist. Bgl. auch Holzschu er II § 143 1 und die bas. Citirten.

<sup>18</sup> Die Testirunsähigkeit bersenigen, welche durch die Berurtheilung zu einer Kapitalstrase die Freiheit ober die Civität verloren haben (l. 8 § 1. 2 D. 28, 1, l. 1 § 2 D. 32, l. 6 § 6—8 D. 28, 3, l. 7 § 3 D. 48, 22), und der Ketzer ober doch gewisser Ketzer (l. 4 § 5 C. 1, 5 und dazu Auth. Frid. II. Credentes, l. 3 C. 1, 7, Nov. 115 c. 3 § 14). S. I. § 55 und namentsich Wächter a. a. O. S. 428 fg. 438 fg.

- Geschäftsfähigseit beschränkt wird (1906. 114), so hat das auf die Testirfähigkeit keinen selbskändigen Einfluß; es bleibt dabei, daß die Gültigkeit des Testaments von dem Ausgang des Entmündigungsversahrens abhängt. Wird die Entmündigung abgelehnt, so ist das Testament gültig, auch wenn es ohne Justimmung des Bormundes errichtet war (2229 Abs. 1).
- 3. Hat ein Entmündigter (gleichviel aus welchem Grunde er entmündigt ift) ein Testament errichtet, bevor der Entmündigungsbeschluß unansechtbar wurde (TBD. 664. 684), und stirbt er noch vor dem Unansechtbarwerden, so ist das Testament gültig (2230 Abs. 1), vorbehältlich der Möglichseit des Beweises seiner Nichtigkeit aus § 104 Ziff. 2 oder § 105 Abs. 2. Wenn die Wiederauschebung der Entmündigung beantragt ist (CBD. 675. 685), der Entmündigte nun ein Testament errichtet, und sodann die Entmündigung dem Antrage gemäß wieder ausgehoben wird, so ist das Testament gültig (2230 Abs. 2), weil zwar zur Zeit seiner Errichtung die Entmündigung noch bestand, aber sachlich dem Ausgange des Bersahrens zusolge sich nicht mehr rechtsertigte. Auch hier bleibt aber der Nachweis der Nichtigkeit aus § 104 Ziff. 2 oder § 105 Abs. 2 vorbehalten.
- 4. Zum Biberruf eines Testaments ist auch der wegen Geistesschwäche, Berschwendung oder Trunksucht Entmündigte fähig (2258 Abs. 2; er kehrt damit nur zur gesetzlichen Erbsolge zurück); von dem wegen Geisteskrankheit Entmündigten dagegen gilt nicht dassselbe. Zum Widerruf des Widerrufs (2257) sind auch die zuvor Genannten nicht fähig, weil dieß praktisch ebensoviel bedeutet wie die neue Errichtung eines Testaments.
- 5. Taubbeit, Stummbeit, Schreibensunfähigfeit, Lefensunfähigfeit beschranten in der Babl ber Formen bes Testaments, und es fann dabin fommen, daß folche Berfonen überhaupt feine Form ber Teftamentserrichtung gur Berfügung baben. Dieß gilt von bem ftummen Minderjährigen, bem Stummen, ber Befcriebenes nicht zu lefen vermag (2247. 2238 Abf. 2), von dem schreibensunfähigen Stummen (2248 206f. 1) vgl. Enbemann III § 25 gu 21. Diefer Schriftfteller nimmt ferner an, daß der Taube ein öffentliches Teftament nicht errichten, also, wenn er schreibensunfähig ift, überhaupt nicht teftiren tann (a. a. D. zu 22). Dem vermag ich nicht beizutreten, weil bem Formalerforberniß der Borlefung des Protofolls (2242) auch genügt werden tann, wenn ber Erblaffer fie nicht hört; die übrigen Betheiligten hören fie, und ber Erblaffer tann bas Protofoll gultig auf Bertrauen ju ihnen genehmigen. Er tann fich Renntnig von dem Inhalt bes Protofolls burch eigene Durchficht verschaffen (2242 Abf. 1 S. 3); aber felbst wenn er nicht lefen tann, so ift bas m. E. tein Grund, bas Testament für unmöglich zu erklären. Notorisch gibt es Taube, welche bem Rebenden bie Worte vom Munde ablesen, und icon begwegen verbietet es fich, ju fagen, bak ein Tauber ber Borlefung bes Brotofolls nicht gultig beiwohnen und bas Protofoll nicht gultig genehmigen tonne; es hatte vielmehr einer dahingehenden Bestimmung bes Gesetes bedurft, wenn ein solcher Sat gelten follte; berfelbe ift aber abfichtlich nicht aufgestellt (f. Dot. V G. 276). Much bas Bef. über bie Angel. ber freiw. Gerichtsbarkeit, welches über bie Beurfundung von Erflarungen biefelben Gate hat (§ 177) wie bie hier fraglichen des BBB. (2242), läßt die Beurfundung der Erflärung eines Tauben

unter Zuziehung gleicher Urkundspersonen wie nach BGB. 2283 zu (§ 169). Sachlich ift auch tein Anlag, den Tauben lediglich auf die gefährlichere Form bes eigenhändigen Privattestamentes zu verweisen. Gegen Endemann f. auch Strobal S. 58 17.

S. noch EG. Art. 214. 215.]

### C. Form bes Teftamentes \*.

### 1. Einleitung.

§ 540.

Das gemeine Recht stellt für die Testamentserrichtung zwei Formen zur Berfügung: Erklärung vor sieben Zeugen und Erklärung vor Gericht. Hiernach unterscheibet man zwischen Privattestament und öffentlichem Testament. Eine dritte vom canonischen Recht gestattete Form: Erklärung vor dem Pfarrer und zwei Zeugen<sup>1</sup>,
ist nicht zur gemeinrechtlichen Geltung gelangt 2. — Bei dem Privattestament gibt es für gewisse Fälle besondere Borschriften. Man
spricht in diesen Fällen, oder doch in denjenigen derselben, wo von
der regelmäßigen Form etwas nachgelassen ist, von einem privilegirten
Testament 3. 4.

<sup>2</sup> Sie ist weber von der Notariatsordnung Maximilian's I. von 1512 bestätigt, noch dieser gegenüber von der Gewohnheit sestigehalten worden. Bgl. Holzschuher II § 155, Roth 3S. für Reichs- und Landesr. I S. 208 fg. (mit besonderer Rücksicht auf das Lamberger R.). Sf. XVII. 149. [Thomas das canonische Testament (Testamentserrichtung vor dem Pfarrer). Erl. Diss. 1897.]

\* Ueber die geschichtliche Entwidelung ber Form des Privattestamentes, auf welche hier nicht eingegangen werden tann, vgl. Glück S. 226 fg., Bering S. 175 fg., Köppen S. 10 fg. 54 fg., Hölber Beiträge zur Geschichte bes r. Erbr. S. 20—71. Weitere Literaturangaben bei Bangerow zu § 443. Bgl. noch Leist Forts. von Glück Serie der Bücher 37 und 38 IV S. 141 fg. 150 fg. 188 fg. 260.

Für den Erbvertrag verlangt die herrschende Meinung gar teine Form. Dagegen mit guten Gründen Hartmann Erbverträge S. 44 fg., Stobbe V § 311 Rr. V. In der That ist es "monströs" (Hasse Reine Mus. II S. 291), daß eine widerrustiche Erbeseinsetzung nur unter Beobachtung genau vorgeschriebener gesetzlicher Formen, eine unwiderrustliche aber, also das Mehr, ganz formlos soll gemacht werden können. Bgl. übrigens auch die Bemerkung von E. A. Se uff ert in der 4. Aust. von seines Baters Pandektenlehrbuch § 517 1, Roth

<sup>\*</sup> Inst. 2, 10 de ordinandis testamentis. Dig. 28, 1 qui testamenta facere possunt et quemadmodum testamenta fiant. Cod. 6, 23 de testamentis et quemadmodum testamenta ordinantur. Glück XXXIV S. 149 fg. XXXV S. 1—119, Mühlenbruch in der Forts. von Glück XXXV S. 119 fg., Bering S. 175 fg., Heimbach S. 785 fg., Sintenis III § 168—170.

<sup>§ 540. &</sup>lt;sup>1</sup> C. 10 X. 3, 26.

# 2. Privatteftament.

### a. Regelmäßige Form.

§ 541.

Das Privattestament verlangt in seiner regelmäßigen Form die Zuziehung, und zwar die gleichzeitige Zuziehung, von sieben fähigen (§ 542) Zeugen. Vor 1 den versammelten Zeugen kann der Erbslasser seinen letzten Willen entweder in der Weise erklären, daß er sie mit dem Inhalte desselben im Einzelnen bekannt macht (s. g. mündliches Testament) 2, wo dann Weiteres nicht erforderlich ist 3; oder die Erklärung des Erblassers kann dahin gehen, daß sein letzter Wille in einer den Zeugen vorgezeigten Urfunde enthalten sei (s. g. schriftliches Testament), in welchem Falle die vorgezeigte Urfunde von dem Testator in Gegenwart der Zeugen 3a unterschrieben, und von den Zeugen in Gegenwart des Testators unterschrieben und bessiegelt werden muß 4. Nur wenn der Testator das ganze Testament

bayr. Civifr. III S. 468 fg. Für die Formlofigkeit auch RG. VIII S. 133, XI S. 217.

<sup>1</sup> L. 9. 12. 21 pr. § 2 C. 6, 23, 1. 8 C. 6, 22, § 3 I. 2, 10, N. O. § 541. II § 9. Glück XXXIV S. 291 fg., Marezoll JS. f. CR. u. Pr. IV S. 55 fg. Sf. I. 95 Nr. 5, XV. 196, vgl auch XIII. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 21 § 4. l. 26. 29 C. 6, 28, § 14 I. 2, 10, l. 21 pr. D. 28, 1; N. O. II § 1. 8. Die l. 21 cit. gebraucht ben Ausbruck testamentum per nuncupationem, die N. O. den Ausbruck testamentum nuncupativum. — Ein mündliches Testament kann gültig auch durch Bezugnahme auf den Inkalt einer von einem Andern vorgelesenen Urkunde errichtet werden. Sf. XIX. 243; nicht aber durch Bezugnahme auf den Inkalt einer nicht vorgelesenen. Mühlenbruch XXXV S. 13 fg. [Sf. LIII. 287. 257.]

<sup>\*</sup> Bird in biesem Fall über den Borgang eine Urkunde aufgenommen, so hat dieselbe lediglich die Bedeutung einer Beweisurkunde. Bgl. N. D. II § 5 und darüber Sintenis III § 169 17. Ift es zweiselschaft, ob die bei einer Testamentserrichtung aufgenommene Urkunde zum Zwed des Beweises eines mündlichen Testaments oder zum Zwed der Errichtung eines schristlichen aufgenommen worden sei, so ist für diesenige Testamentssorm zu entscheiden, dei welcher die Aufrechterhaltung des letzten Willens den geringsten Schwierigseiten unterliegt, also regelmäßig für das mündliche Testament. Sf. I. 95 Nr. 7, XIII. 152, XVII. 148. Kann aber auch ein Testament als mindliches aufrecht erhalten werden, welches unzweiselhaft als schriftliches beabsichtigt war? Dagegen Sintenis III § 167 17 zweite hälfte, Unger § 10 12, Derndurg? Dagegen Sintenis III § 167 17 zweite hälfte, Unger § 10 12, Derndurg? Unger Sintenis III § 167 18 zweite hälfte, Unger § 10 12, Derndurg? Dagegen Sintenis III § 167 18 zweite hälfte, Unger § 10 12, Derndurg III § 70 14, vgl. auch Mühlendruch XXXVIII S. 409; dafür Clück XXXV S. 29 fg. (mit Ausnahme des Falles, wo der Testator ausdrücklich erklärt hat, daß sein Testament nur als schriftliches gelten solle); Sf. VII. 199, XX. 144, XXIX. 37. [[XLVI. 201, RG. XXVI S. 202.]]

<sup>31</sup> Sf. I. 95 Mr. 3. Bal. baf. XIII. 45.

eigenhändig geschrieben, und daß er dieß gethan habe, im Testamente selbst bemerkt hat, ist seine Unterschrift nicht nothwendig 6. Datirung des Testaments ist Ersorderniß seiner Gültigkeit nicht 6. — Sowohl bei dem mündlichen wie bei dem schriftlichen Testament muß die Testamentshandlung ohne Unterbrechung durch einen ihr fremden Act zu Ende geführt werden 7, und nur eine durch die Nothwen-

<sup>\*</sup> L. 21 pr. C. 6, 23, § 3 I. 2, 10, N. D. II § 7. — Bon weffen Sand bie Testamentsurtunde geschrieben ift, ift gleichgultig; Die Borfchrift Juftinians (1. 29 C. 6, 28, § 4 I. 2, 10), daß wenigstens ber Rame bes Erben von ber Sand des Erblaffers geschrieben fein muffe, hat Juftinian felbft in Nov. 119 c. 9 wieder aufgehoben. - Unterschrift und Befiegelung tann auch auf ber verschloffenen Testamentsurtunde geschehen. Ja gerade biefen Fall hat 1. 21 C. cit., welche die R. D. wortlich übersett, im Auge (- nlicere per scripturam conficientibus testamentum, si nullum scire volunt quae in eo scripta sunt, signatam vel ligatam vel tantum clausam involutamque proferre scripturam . . . eamque . . . testibus . . . offerre signandam et subscrihendam"). Glud XXXIV G. 453 fg., Bangerow II G. 145 unten, Sintenis III § 1696, Cf. XV. 137. — Die Befiegelung bat beutzutage nach unzweifelhaftem Gewohnheiter. Die Bedeutung einer Beglaubigung ber Unterfchrift; bei ben Romern erfolgte fie gum 3med bes Berichluffes ber Teftamentsurtunde. hieraus erklart fich bie Borfdrift, bag bie Zeugen auch mit einem fremben, und bie fammtlichen Reugen mit einem und bemfelben Siegel fiegeln tonnen (1. 22 § 2 D. 28, 1, § 5 I. 2, 10), welche Borfdrift bie R. D. § 10 wiederholt hat. Abweichend B. Sell Berfuche I G. 225 fg.; aber f. Solgfouher II § 152 Mr. 6. - Die Rothwendigkeit ber subscriptio als felbftanbigen Actes ift burch die taiferliche Gesetzgebung eingeführt worben (§ 3 I. 2, 10); bas "adscribere" ober "adnotare", von welchem bereits bie Banbetteniuristen reden (1. 22 § 4. 1. 30 D. 28, 1), ift gu verfteben von einer Rebenfchrift neben bem verschließenden Siegel, welche ben 3wed hatte, die Auffindbarteit ber Zeugen bei ber Eröffnung bes Teftamentes (1. 3-7 D. 29, 3, Paul. sentent. IV, 6 § 1) zu ermöglichen. Bgl. Savigny Gefch. bes r. R. im M. A. II S. 182 fg., Spangenberg ACBra. V S. 144 fg., Sufchte 3S. f. gefch. RB. XII S. 173 fg., Bachofen ausgewählte Lehren S. 256 fg. 276 fg. 292 fg. 309 fg., Bering S. 211 fg., v. Löhr MCBra. VI S. 328 fg., Gubet Abhandlungen Rr. 3, Glud XXXIV S. 442 fg. Jest namentlich; Bruns in ben Abhandlungen ber Berliner Afabemie ber Biffenschaften 1876 Hift. philos. Klasse S. 88 fg. - Ueber noch andere Fragen f. Glud XXXIV S. 421 fg., Sf. VI. 220; (31 ud XXXIV S. 466 fg. Sf. VI. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. 28 § 1 C. 6, 23.

<sup>6</sup> Bgl. das Fragment aus Modestini Regularum 1. IX. bei Huschke Iurisprudent. anteiustin. p. 527 (546. 604. 626). Glüd XXXIV €. 468 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Erforderniß der s. g. unitas actus. L. 21 § 3 D. 28, 1, § 3 I. 2, 10. Glück XXXIV S. 375 fg., Marezoll ZS. s. CR. u. Pr. IV S. 78—76. 88—99. Sf. I. 95 Nr. 4, XXII. 54, XXIII. 234, XXXII. 251; vgl. XIX. 102. Bgl. § 568 · — Marezoll a. a. O. S. 68 fg. verlangt auf Grund von l. 21 pr. § 2 C. 6, 23 und N. O. § 7 ("uno eodemque die", "desselben Tags und Zeit") auch Einheit des Kalendertages. Dagegen gewiß mit Recht

bigfeit ber Befriedigung eines leiblichen Bedürfnisses bei dem Erblaffer oder einem der Zeugen herbeigeführte Unterbrechung schadet, wenn sie nicht zu lange dauert, nicht 8.

### § 542.

Die Testamentszeugen sind nicht bloße Beglaubigungszeugen, sonbern auch Förmlichkeitszeugen. Deswegen barf ihre Gegenwart bei bem Testamente keine bloß zufällige 1 und keine unfreiwillige sein 2. Unfähig Testamentszeugen zu sein sind 3:

- 1) diejenigen, welche die für ein Zeugniß erforderliche geistige oder förperliche Fähigfeit nicht besitzen, daher Wahnsinnige 4, Taube, Stumme 5, und für das schriftliche Testament Blinde 6;
  - 2) Frauen 7 und Geschlechtsunreife 8;

L. 28 pr. C. 6, 23, N. O. II § 7. 9. Es soll selbst das nicht schaben, baß Einer der Zeugen durch Krankheit bleibend verhindert wird; es soll dann ein anderer an seiner Stelle zugezogen werden. L. 28 pr. cit. Bgl. § 568.

- 1 Sie müssen "testes ad testamentum adhibiti", "testes rogati" sein. § 549. D. h. sie müssen zur Mitwirfung bei der Testamentserrichtung ausgesordert (aber nicht nothwendig herbeigerusen) worden sein. Bgl. Fein Codicille S. 420 fg. L. 21 § 2 D. 28, 1. N. D. II § 3. Bgl. 1. 11 D. 22, 5. Sf. I. 95 Nr. 1, XV. 32. XIX. 244, XX. 231, XXII. 156, XXIV. 45.
  - <sup>2</sup> L. 20 § 10 D. 28, 1.
- <sup>2</sup> Glüd XXXIV S. 310 fg., Heimbach S. 760 fg., Bangerow II § 444 Ann. Rr. I.
  - <sup>4</sup> L. 20 § 4 D. 28, 1, § 6 I. 2, 10.
  - 5 § 6 I. 2, 10 Sarthörigfeit ichabet nicht: Sf. I. 95 Rr. 2.
- 6 Die Blinden find in den Quellen nirgends für unfähig jum Testamentsgeugniß erflart. Aber ihre Unfabigfeit beim fchriftlichen Teftament ergibt fich aus der Ratur der Sache, weil fie weder im Stande find, das Unterschreiben bes Erblaffers mahrzunehmen, noch ihre eigene Unterschrift und ihr Siegel wiederquertennen. Dagegen wohnt ihnen eine natürliche Unfahigteit, über eine mundliche Teftamentserrichtung ein glaubwürdiges Reugniß abzulegen, nicht bei (auch nicht was die Ibentitat des Erblaffers angeht, in welcher Begiehung fie nur arogere Schwierigfeiten ju überwinden haben, als Sehende), und baber ift in Betreff biefes Falles babei fieben ju bleiben, bag bie Quellen fie nicht ausfchließen. Doch ift biefer Bunkt angerorbentlich ftreitig. Für bie vollftanbige Unfahigfeit ber Blinden f. namentlich Glud XXXIV G. 295 fg., Fein Fortf. von Glud XLIV S. 452 fg., Puchta § 465 P, Sintenis III § 169 24, Solafduber II & 151 Rr. 1; für die bier vertretene Unficht namentlich Dare-3011 36. f. CR. u. Br. IV G. 58 fg., Beimbach G. 760 fg., Bangerow a. a. D. Rr. 1, Bering G. 209 2 (welcher bie Blinden fogar bom fchriftlichen Teftament "nicht gang" ausschließen will); fur bie vollständige Gabigfeit Dernburg III § 705.

<sup>28.</sup> Sell in Sell's Jahrb. III S. 1 fg., Fein Fortf. von Glück XLV S. 9 f., Sintenis III § 169 5, Bangerow II § 444 Anm. Rr. II.

- 3) interdicirte Verschwender 9:
- 4) der Erbe und der mit dem Erben durch väterliche Gewalt Berbundene, b. h. wer den Erben in väterlicher Gewalt hat, oder in deffen väterlicher Gewalt fteht, ober mit ihm in der väterlichen Gewalt beffelben Dritten fteht; ferner berienige, welcher in ber väterlichen Gewalt bes Erblaffers fteht 10. Bermächtniffnehmer find nicht ausgeichlossen 11.
- 5) Bur Strafe unfähig zum Testamentszeugnisse, jedenfalls beim schriftlichen Testamente, ift berjenige, bem die burgerlichen Ehrenrechte aberfannt find 12. Dagegen find die Beftimmungen bes

8 § 6 I. 2, 10, N. D. II § 6.

9 L. 18 D. 28, 1. Der Grund Diefer Unfahigfeit ift ber Dangel bes commercium (§ 589 5); dieselbe hat baber für unfer R. feine Bedeutung mehr

- ift freilich bekwegen nicht weniger geltenbes R.

10 L. 20 pr. § 2 D. 28, 1, § 9. 10 I. 2, 10, N. D. II. § 6. 3n § 9 cit. wird für unfahig ertlart auch berjenige, welcher ben Erblaffer in ber vaterlichen Gewalt hat ober mit ihm in berfelben vaterlichen Gewalt fteht, mahrend 1. 20 § 2 D. 28, 1 in Betreff bes Ersten (und damit auch in Betreff bes 3weiten) bas Gegentheil ausfagt. Bei biefem Wiberfpruch ift im Sinne bes r. R. der Entscheidung der Pandettenstelle ber Borzug zu geben; benn biefelbe beruht offenbar auf bem Sate, bag ber haussohn in Betreff feines caftrenfischen Beculiums (welches bier allein in Betracht fommt, § 539 Biff. 4) nicht als Haussohn anzusehen sei (l. 2 D. 14, 6), und biefer Sat hat durch bie fpatere Entwickelung, nach welcher ber Saussohn in bas caftrenfische Beculium auch ab intestato beerbt wird (val. § 572 7), eine neue Befräftigung und feine Bollendung erhalten. Doch find bie Meinungen hier fehr getheilt. Bgl. Gluck XXXIV S. 368 fg. und bie baf. Citirten, Bangerom a. a. D. Dr. 5, Fitting bas castrense peculium S. 205 fg. - llebrigens galt bas bier für ben Erben und die mit ihm burch Gewalt verbundenen Bersonen Gefagte urfprünglich nicht für biefen, sonbern für ben familiae emtor, und erft Juftinian hat es auf ben Erben übertragen. Gai. II, 105-108, Ulp. XX, 3-6, § 10 I. 2, 10. - Die Erklärung fur ben bier bargestellten Satz liegt nicht in einer früher vielfach angenommenen Berfoneneinheit amifchen bem Gewalthaber und ben in seiner Gewalt befindlichen Kindern, welche Einheit eben nicht eristirt (vgl. namentlich v. d. Pfordten Abhandlungen G. 117 fg. und besonders 1. 22 pr. D. 28, 1, § 8 I. 2, 10, Ulp. XX, 6), auch nicht in der Berdächtigkeit bes Beugniffes ber ausgeschloffenen Berfonen - warum hat man fonft ben Erben, und warum den Bermächtnignehmer (11) zugelaffen? - fondern in ber Borstellung, daß die Zeugen bes Mancipationstestamentes, wie ber Mancipation überhaupt, Bertreter bes Boltes feien, und daß einer Berfon gegenüber bas Bolt nicht burch Angehörige ihres Sauses vertreten werben tonne. "Reprobatum est enim in ca re domesticum testimonium", fagt Gai. II, 105, und banach noch Justinian § 9 I. 2, 10 f. auch 1. 3 C. 4, 20. Bgl. Bering S. 181-182.

<sup>11</sup> L. 20 pr. D. 28, 1, 1, 22 C. 6, 23, § 11 I. 2, 10, Gai. II, 108.

Glüd XXXIV S. 347 fa.

<sup>7</sup> L. 20 § 6 D. 28, 1, § 6 I. 2, 10, R. D. II § 6. Bgl. Unger § 10 15.

römischen Rechts, daß auch der wegen Chebruchs und wegen Pasquilles Berurtheilte unfähig zum Testamentszeugnisse sei 13, heutzutage unanwendbar 14. 15.

Der Mangel ber Fähigkeit eines Zeugen wird nicht badurch gehoben, daß ber Zeuge allgemein für fähig gilt 16.

### b. Abweichende Borfdriften.

#### a. Erichwerende.

§ 543.

1. Beim Teftament eines Blinden 1 muß außer den sieben Beugen ein Notar, ober wenn ein solcher nicht zu erlangen ift, ein

16 Das Gegentheil behauptet eine weit verbreitete Meinung (vgl. Glück XXXIV S. 341—342, Holzfchuher II § 151 Rr. 6, Sf. XXIV. 129) auf Grund von l. 1 C. 6, 23 und § 7 I. 2, 10, in welchen Stellen entschieden ift, baß Sclaverei eines Zeugen, welcher allgemein für frei gehalten worden sei, bas

<sup>12</sup> StGB. § 34 Ziff. 5. "Die Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte bewirkt . . die Unfähigkeit . . . 5) Zeuge bei Aufnahme von Urkunden zu sein." Es scheint mir nicht bezweifelt werden zu durfen, daß die Kategorie, welche der Gesetzeber hier eigentlich hat denken wollen (vgl. I § 22), die Kategorie Solemnitätzzeuge ist. Dagegen ist es allerdings sehr zweifelhaft, ob eine ausdehnende Auslegung dieser Art bei Strasbestimmungen zulässig ist. Lgl. Mandry § 8, 1, 2 und Citate das.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> L. 14 D. 22, 5, § 6 I. 2, 10 und § 589 °.

<sup>14</sup> Bal. \$ 539 18 und St&B. \$ 172.

<sup>15</sup> Man bemerke noch: a) in l. 15 D. 22, 5 wird auch bem wegen bes crimen repetundarum Berurtheilten bie Fabigfeit zum Teftamentszeugniß abgefprochen. Aber biefe Stelle wird aufgehoben burch bie geradezu widerfprechende 1. 20 § 5 D. 28, 1 (in welcher die Einschiebung eines .non" por posse - f. barüber Glüd XXXIV S. 324 fg. - reine Willfür ift). b) Auf Grund von Nov. 90 c. 1 wird von Manchen gelehrt, daß jede Bescholtenheit unfähig jum Teftamentszeugnig mache (Glud XXXIV S. 339, Beimbach S. 767, Sintenis III § 169 8, Bangerow a. a. D. Nr. 4, vgl. Sf. XXIV. 129). Aber bas genannte Gefet ichließt nicht sowohl bescholtene, als vielmehr unbefannte und unangesebene Berfonen bom Reugniß aus, und thut bas nicht in bem Sinne, um fie fur unfahig jum Beugniß zu ertlaren, fondern in dem Sinne einer Unweisung. fie nicht zu Zeugen zu nehmen. Daß bas Gefet ihr Zeugniß nicht fur nichtig erflaren will, geht auch aus ber Borfchrift hervor, welche es hinzufügt, daß fie im Falle bes Berbachtes auf bem Wege ber Folter gur Ausfage ber Bahrheit follen angehalten werben tonnen. c) Die Borfdrift bes r. R., bag Niemand Teftamentszeuge fein tonne, welchem bie testamenti factio abgehe (1. 18 pr. D. 28, 1, § 6 I. 2, 10, Ulp. XX, 8, vgl. N. D. II § 6), bezieht fich nur auf bas Erforderniß bes commercium (§ 589 1). In biefem Sinne hat der Revisions. und Caffationshof ju Berlin im Jahre 1834 erfannt, bag Orbensgeiftliche nicht unfahig zum Teffamentszeugniß feien. Sf. II. 202. d) L. 27 D. 28, 1. (f. g. quaestio Domitiana, responsum Celsinum). Sofmann fr. Studien im r. R. S. 41 fg.

achter Zeuge zugezogen, und es müssen die Zeugen und der Notar mit dem Inhalt des letzten Willens bekannt gemacht werden. Dieses Letztere kann entweder durch den Erblasser selbst geschehen, in welchem Falle die von ihm abgegebene Erklärung von dem Notar bez. achten Zeugen in Gegenwart der Zeugen aufgeschrieben werden muß; oder dadurch, daß der Erblasser eine vorher gefertigte Urkunde vorlesen läßt und das Borgelesene als seinen letzten Willen erklärt. In beiden Fällen muß die Testamentsurkunde außer von den Zeugen auch von dem Notar bez. achten Zeugen unterschrieben und bessiegelt werden 4.

2. <sup>5</sup> Das schriftliche Teftament eines Schreibensunfähigen <sup>6</sup> muß an seiner Statt von einem achten Zeugen <sup>7</sup> unterschrieben werden <sup>8</sup>.

# β. Erleichternde.

## § 544.

1. Nach römischem Recht können Solbaten im Felbe ohne alle Form testiren 1; wenn es feststeht, daß sie überhaupt einen letzten

Testament nicht ungültig mache. Aber es ist ungerechtfertigt, in bieser Entsicheidung die Anersennung eines allgemeinen Princips zu sinden. S. auch Bangerow II S. 141. Dawider Dernburg III § 70 10.

1 L. 8 C. 6, 22, N. O. II § 9. Glück XXXIV S. 26 fg., Mare-

- 8 548. 1 L. 8 C. 6, 22, R. D. II § 9. Glück XXXIV S. 26 fg., Marezoll Magazin f. RB. u. Gefetzgebung IV S. 166-173, Sintenis III § 170 16.
  - <sup>2</sup> In biesem Sinne nennt die 1. 8 cit. das Testiren des Blinden ein Testiren "sine scriptis". In der Wirklichkeit ist die für das Testament des Blinden vorgeschriebene Form eine Combination der Formen des mündlichen und des schriftlichen Testaments. S. auch N. O. § 1 a. E.
  - \* Nach ber Coberftelle foll auch bie Borlesung burch ben Notar erfolgen, was aber in ber N. D. nicht wieberholt ift.
  - 4 Die Coberftelle verlangt nur Befiegelung burch ben Rotar, bie R. D. auch Unterschrift.
  - <sup>5</sup> L. 21 § 1. 1. 28 § 1 C. 6, 23, R. D. § 7. Glück XXXIV S. 47 fg., Gesterbing Ausbeute I S. 844 fg., B. Sell Berfuche I S. 218—225.
  - \* L. 21 § 1 cit.: "si litteras testator ignoret vel subscribere nequeat". N. O. a. a. O.: "wo er nicht schreiben könnt ober alsbann nicht möcht". Bgl. Sf. XI. 255, XXI. 242, XXIV. 128, XLI. 276.
  - 7 Die achte Person wird im Coder nur als subscriptor, bagegen in der R. D. als Zeuge bezeichnet, und muß daher auch die Eigenschaften eines Zeugen haben. Doch ist dieß nicht allgemein anerkannt. S. Bangerow II § 445 Ann. Nr. 2. a. Sf. IV. 62, XVIII. 87.
  - Der achte Zeuge unterschreibt seinen Namen mit der Hinzusügung, daß er für den Testator unterschreibe. Doch ist auch hierüber Streit. S. Gester-bing S. 347 fg., Glück S. 406 fg., Sell 222 fg., Bangerow a. a. O., Sintenis III § 169 11, Sf. XVIII. 87, RG. XII S. 161, Sf. XLI. 276. Besiegelung durch den achten Zeugen ist nicht erforderlich. Sf. IV. 62.

Willen haben errichten wollen <sup>3</sup>, so genügt eine irgendwelche Erklärung besselben <sup>3</sup>. Die Notariatsordnung hat dieses Privilegium auf die Zeit des Gesechtes beschränkt, verlangt im Uebrigen zwei Zeugen <sup>4</sup>. Nach der Entlassung behält das Soldatentestament, wenn die Entlassung nicht ehrenrührig ist, noch ein Jahr lang seine Kraft<sup>5</sup>. Das Privilegium der Soldaten erstreckt sich auch auf Nichtsoldaten, welche im Gesecht sterben <sup>6</sup>. — Diese Bestimmungen sind jetzt durch die Bestimmungen des Reichsmilitärgesetzes ersett <sup>6</sup>.

<sup>2</sup> L. 24 D. 29, 1, § 1 I. 2, 11. S. auch Mühlenbruch S. 59 fg. Bal. Sf. IX. 70.

\* L. 1 pr. D. 29, 1: — "Faciant . . . testamenta quomodo volent, faciant quomodo poterint: sufficiatque ad bonorum auorum divisionem faciendam nuda voluntas testatoris\*. L. 3. 15 C. 6, 21, pr. I. 2, 11; l. 3. 35. 36 pr. l. 40 pr. D. 29, 1. — Bestätigung eines früheren ungültigen Testaments: § 4 I. 2, 11, l. 9. l. 15 § 2. l. 20 § 1 D. 29, 1. Mühlenbruch S. 69 fg. — Ernennung eines Erben burch Erbvertrag: l. 19 C. 2, 3. — Beweis: Mühlenbruch S. 64-67.

\* Auf Grund ber zu ihrer Zeit herrschenden (sich auf die Worte "convocatis ad hoc hominibus" in § 1 I. 2, 11 und 1. 24 D. 29, 1, stützenden) Ansicht. S. darüber Fitting S. 7 fg. Rach der richtig verstandenen Lehre des r. R. ertheilt dieses das Privilegium formlosen Testirens auch den "in expeditione" besindlichen Soldaten; ja vor Justinian tam es allen Soldaten übershaupt zu. L. 17 C. 6, 21, pr. § 3 I. 2, 11, vgl. 1. 1. 15 C. 6, 21, Mühlensbruch S. 32 fg. — Sind die zwei Zeugen Beweiss oder Solemnitätszeugen? Für das Lettere Mühlenbruch S. 67, Sintenis III § 170°. A. M. Fitting a. a. O. S. 25 mit Berufung auf die zur Zeit der N. O. herrschende Ansicht. Aber die N. O. stellt doch offenbar diese zwei Zeugen den sonstigen Testamentszeugen gleich.

<sup>5</sup> L. 21. 26 D. 29, 1, 1. 5 C. 6, 21, § 3 I. 2, 11. Mühlenbruch S. 21 fa.

\* So versteht bie herrschende Meinung das "in hostico" ober "in hosticolo" der l. 44 D. 29, 1, 1. un. pr. D. 37, 13. Mühlenbruch S. 48 fg., Sintenis III § 170 7.

6. Rach § 44 bes Reichs-Militärges. v. 2/5 1874 find die lettwilligen Berfügungen ber zum activen Heer gehörigen (§ 38 bas.) und ber ben Militär-

<sup>1</sup> Testamentum militare. Inst. 2, 11 de militari testamento. Dig. § 544-29, 1 Cod. 6, 21 de testamento militis. Mühlenbruch XLII S. 19 fg. Fitting zur Geschichte bes Soldatentestaments (Halle 1866). Ders. das castrense peculium S. 9 fg. Sintenis III S. 368—371. — Die N. O. II § 2 spricht nicht von Soldaten, sondern von "Mittern", und gibt damit diejenige Auffassung des Ausdrucks miles wieder, welche in der Jurisprudenz, welche sie vorsand, die ausschließlich herrschende war. Durch späteres Gewohnbeitsr. ist aber die Beziehung des Privilegiums auf die milites im römischen Sinne des Wortes wiederhergestellt worden. Fitting S. 18 fg. 23 fg. 27 fg. [Steidle das Soldatentestament. Historisch-dogmatische Darstellung unter Berücksichung der aussändischen Gesetzehungen. Erl. Diss. 1893, dazu Oertsmann Grünh. 3S. XXI S. 602 fg.]

- 2. Leidet der Testator an einer ansteckenden Krankheit, so ist nicht erforderlich, daß sich die Zeugen in seiner unmittelbaren Gegenwart besinden 7.
- 3. Auf dem Lande genügen im Nothfall fünf Zeugen, und wenn das Testament schriftlich errichtet wird, kann für die Schreibensunkundigen unter den Zeugen ein anderer berselben unterschreiben,
  so jedoch, daß in diesem Falle die Zeugen mit dem Inhalt des
  letzten Willens bekannt gemacht werden und ihre Aussage eidlich bekräftigen mussen.

gesetzen unterworsenen (Reichs-Willitärstrasgesetzbuch § 155—158) Personen gültig: a) wenn sie von dem Testator eigenhändig geschrieben und unterschrieben sind; b) wenn sie von dem Testator eigenhändig unterschrieben und von zwei Zeugen oder einem Auditeur oder Offizier mit unterzeichnet sind; c) wenn von einem Auditeur oder Offizier, unter Zuziehung zweier Zeugen oder noch eines Auditeurs oder Offiziers, über die mündliche Erklärung des Testators eine Berhandlung aufgenommen und diese dem Testator vorgelesen, sowie von dem Auditeur oder Offizier und den Zeugen bezw. den Auditeuren oder Ofsizieren unterschrieben ist. — Bei verwundeten oder kranken Militärpersonen können die unter dund c erwähnten Auditeure und Ofsiziere durch Militärärzte oder höhere Lazarethbeamte oder Militärgeistliche vertreten werden. — Die Zeugen sind Besweiszeugen. — Berfügungen dieser Art behalten nach Ausschung des betressenden Berhältnisses noch ein Jahr lang Gültigkeit. — Bgl. Wandry § 58.

<sup>7</sup> Namentlich also brauchen sie sich mit dem Testator nicht in demselben Raume zu besinden. S. g. testamentum tempore pestis. L. 8 C. 6, 23. Mühlenbruch Fortset, von Glück XLII S. 262 fg., Köchh eivil. Erörterungen I S. 114 fg., Marezoll ZS. s. ER. u. Pr. IV S. 77 fg., Ackermann MCPra. XXXII S. 55 fg., Sintenis III § 170 11, Bangerow II § 444 g. E. Nr. 1. Die im Text vertretene Auffassung der l. 8 cit. ist die der Pasilisen. Andere Meinungen sind: 1) wenn der Erblasser an einer ansteckenden Krantheit leide, oder, wie Andere sagen, wenn eine ansteckenden Krantheit leide, oder, wie Andere sagen, wenn eine ansteckenden Krantheit leide, oder, wie Andere sagen, wenn eine ansteckenden Krantheit leide, oder, wie Andere sagen, wenn eine ansteckenden Krantheit berrsche, sei nicht erforderlich Bereinigung der Zeugen unter sich, es könne ein Beuge nach dem andern zugezogen werden; 2) wenn ein Zeuge während des Testiractes von der Epilepsie (casus maior) befallen werde, so schapt, wenn die übrigen Zeugen sich zeitweilig entsernten, es müsse aber hiererher die volle Zahl wieder zusammenkommen; 3) unmittelbare Gegenwart der Zeugen sei nicht erforderlich, wenn eine ansteckende lebensgesährliche Krantseit herrsche, sond der hier angenommenen Erklärung muß nicht "oppressos" gelesen werden, sondern "oppressos" oder "oppressis".

<sup>8</sup> S. g. testamentum ruri conditum. L. 31 C. 6, 23, N. D. II § 2. Mühlenbruch Forts. von Glück XLII S. 245 fg., Marezoll ACPra. IX S. 297 fg., Wächter Tüb. fr. 3S. II S. 169 fg., Fritz 3S. f. CR. u. Pr. V S. 22 fg., Sintenis III § 170 15. Die Bestimmung kündet sich an als ein Privilegium für einen gewissen Stand, ist aber in Wirklichkeit ein Privilegium für einen gewissen Erichtungsort. Justinian hat vorausgesetzt, daß auf dem Lande eben nur rustici testiren werden. Den Beweis, daß die Beobachtung der regelmäßigen Testamentssorm unmöglich gewesen sei, hat ohne Zweisel

- 4. Ein Testament, in welchem Ascendenten bloß zu Gunsten ihrer Descendenten versügen, bedarf, wenn es schriftlich errichtet wird, gar keiner Zeugen ; es genügt ein schriftlicher Aufsat, in welchem die Namen 10 der Descendenten, ihre Antheile 11 diese mit Buchstaben, nicht mit Zahlzeichen und das Datum von der eigenen Hand des Testators geschrieben sind 12. Einsetzungen fremder Personen in einem solchen Testamente sind nichtig; Bermächtnisse an fremde Personen sind nur dann gültig, wenn sie vor Zeugen 13 bekräftigt worden sind 14. Biderrufskraft hat ein solches Testament nicht, so daß es nur in Ermangelung eines früheren gültigen Testaments zu Recht besteht 15. Ein mündliches Testament von Ascendenten zu Gunsten ihrer Descendenten ersordert die Zuziehung von zwei Zeugen 16. 17.
- 5. Nach canonischem Rechte bedürfen Berfügungen zu Gunften von Kirchen und milben Stiftungen gar feiner Form 18.

berjenige zu führen, welcher sich auf bas Testament beruft. Ueber andere hier verhandelte Fragen f. die citirten Schriftseller. Sf. II. 208, VIII. 62.

\* S. g. testamentum parentum inter liberos. Dasselbe beruht auf l. 21 § 3 C. 6, 23, Nov. 107 c. 1. 2, N. O. II § 2. Mühlenbruch Forts. von Glück XLII S. 151—231. G. Ph. v. Bülow Abhandlungen über einzelne Theile des dürgerlichen R. I Nr. 6 (1817). M. J. Euler de testamento et divisione parentum inter liberos (1820). Friz Versuch einer historisch-dogmatischen Darstellung der Lehre vom Testament, welches Aeltern unter ihren Kindern errichten (1822). Strippelmann Entschedungen des OAG. zu Cassel IV S. 21 fg. (1846). Sintenis III S. 375—377. Holzschuher II § 159. Entscheid. des OAG. zu Rostod IX S. 188 fg. [Sf. XLVII. 206]

10 Bgl. Sf. II. 68. 71. Entfcheid. 2c. (\*) S. 195 fg.

11 Unterfcrift bes Teftators wird in ben Gefeten nicht geforbert. Muhlen. bruch S. 184. Dernburg III § 72, 4: nach jetigem R. fei fie erforberlich.

12 L. 21 § 4 cit., Nov. 107 c. 1 cit.

18 Bor Zeugen, asso vor wenigstens zwei. Diese Zeugen sind Beweiszeugen. — Jedoch ift bieser Punkt sehr streitig. Andere erfordern die für Bermachtnisse überhaupt, oder gar die für Testamente erforderliche Anzahl von Zeugen. Mühlenbruch S. 218 fg., Fein Forts. von Glück XLV S. 78. Das beste Argument für diese Meinung ist, daß es im griechischen Tert heißt:

3. exì των μαρτύρων. Die Zeugen werden als bekannt vorausgesetzt.

14 Nov. 107 c. 2. Doch ift biefe Auslegung ber Novelle nicht unbestritten. S. Muhlenbruch S. 216 fg.; G. Ph. v. Bulow Abhands

lungen II Rr. 14.

15 R. O. a. a. O.: "da tein ander ihr Testament zuvor gemacht abgethan

wurde". Duhlenbruch S. 230.

16 So versteht die herrschende Meinung die R. O. a. a. O. Freilich ift biese Auslegung bestritten und zweifelhaft. Mühlenbruch S. 219 fg. Sf. II. 70, XVII. 261. [[XLVII, 206]].

\$ 545.

## 3. Geffentliches Testament \*.

§ 545.

Ein Testament kann auch durch Erklärung vor Gericht errichtet werden 1. Die gerichtliche Erklärung kann entweder den letzten Willen im Einzelnen darlegen, oder sie kann sich beziehen auf eine dem Gericht übergebene, den letzten Willen enthaltende Urkunde 2. In beiden Fällen muß die abgegebene Erklärung durch den Richter in der für richterliche Erklärungen erforderlichen Form beglaubigt

17 Es gibt noch eine Reihe von andern Streitfragen in Diefer Lehre. S. Mühlen bruch und Sintenis a. a. DD. Sf. II. 69.

<sup>1</sup> Das gerichtliche Testament ist anerkannt (nicht eingeführt) in 1. 19 C. 6, 23 (vgl. Savigny Geschichte bes r. R. im M. A. I S. 107 fg. ber 2. Ausg., Glüd S. 156 fg.); seine nähere Ausbildung beruht auf der Praxis. Buchta und Budde Entscheib. des DAG. zu Rostock III S. 212 fg. — Competent ist jedes Gericht, welches die Civilgerichtsbarkeit hat, nicht bloß das nach den Regeln des Civilprocesses zuständige. Glüd S. 203. — Erklärung vor Gericht: Sf. XIII. 45. — Bgl. überhaupt noch die angeführten Entscheidungen des DAG. zu Rostock III S. 247—249.

2 Glüd S. 188. — Unterschrift bes Testators ist nicht erforberlich. Sf. XVI. 231. [RG. XXXIV S. 161 fg. — Sf. I. 181.] — Ist der Testator blind, so muß ihm auch in diesem Falle die übergebene Urtunde vorgelesen und das Borgelesene von ihm als sein letzter Wille anerkannt werden; denn sonst sehlt es an der Gewißheit des letzten Willeans. Glüd XXXIV S. 87—38. Sf. I. 355. Ist aber das Gleiche auch dann zu beodachten, wenn der Testator unfähig ist, Geschriebenes zu lesen? S. darüber Glüd XXXIV S. 47 fg, Thibaut ACPra. VI. 226, Holzschuher II § 143 7. Sf. VIII. 273, XXI. 242.

<sup>18</sup> C. 11 vgl. c. 4 X. 3, 26. Dublenbruch XLII S. 190 fg. Bfeiffer pratt. Ausführungen II G. 338 fg. Schulte 3G. f. CR. u. Pr. D. F. VIII S. 157 fg. Sintenis III § 170 35. Die Borfchrift bes c. R. ift zwar durch die D. D. nicht bestätigt, aber hier (vgl. § 540 2) berfelben gegenüber durch Gewohnheiter. festgehalten worden. - Das c. 11 cit. verlangt Beweis durch zwei oder brei Zeugen. Sind aber diese Zeugen wirflich nur Beweiszeugen, fo liegt auf ber Sand, bag auch jebes andere Beweismittel genugen muß. Freilich ift barüber lebhafter Streit, ob die Decretale nur von Beweisgeugen, und nicht vielmehr von Solemnitatsgeugen zu verfteben fei. Fur bas Lettere Dublenbruch und Sintenis; für bas Erftere Pfeiffer und in ausführlicher Entwidelung Schulte, von ben Melteren besonders I. H. Boehmer ins eccl. prot. III 26 § 19, f. auch holzschuher II § 158 Rr. 1, Sf. VIII. 149, XIV. 240, XXIV. 47. Dernburg III S. 137 12 glaubt, daß die Decretale Errichtung ber Berfügung in gehöriger Form vorausfete. - Die Decretale fpricht nur von Berfugungen zu Gunften einer Rirche. Die Ausbehnung auf milbe Stiftungen beruht auf ber Bragis. Doch ift über ben Umfang biefer Ausbehnung ebenfalls Streit. G. Dublenbruch S. 131-132, Solzichuher a. a. D. Mr. 2.

<sup>\*</sup> Glud XXXIV S. 154 fg., 188 fg., Sintenis III § 168.

werden 3. Berwahrung der Testamentsursunde im Gerichtsarchiv ist gewöhnlich, aber nicht nothwendig 4. Abgabe der Erklärung durch einen Bevollmächtigten ist hier in gleicher Weise unzulässig, wie bei der Testamentserrichtung überhaupt 5; ebensowenig kann die mündliche Erklärung durch eine schriftliche ersetzt werden 6. Daß der Testator sich zum Gerichte begebe, ist nicht ersorderlich; es kann sich auch das Gericht oder eine von dem Gericht beauftragte Deputation besselben zum Testator begeben 7. 8. Wie durch eine vor Gericht, so sommt auch durch eine vor dem Landesherrn abgegebene Erskärung ein Testament zu Stande 9.

[Das §65. fennt zwei ordentliche Testamentsformen, eine öffentliche und eine private; daneben für gewisse Fälle außerordentliche Formen. — Bgl. Tränkner Sächs. Arch. f. bürg. R. u. Proc. VII S. 845 fg. (1897), Meher Bl. f. WAnw. LXIII S. 197 fg. 213 fg., (1898). Meisch eider letztwill. Berfügungen § 11—15. [Brod das eigenhändige Testament, Berlin 1900. (Hallische gekr. Preisschr.), Hölber das eigenhändige Testament. Jahrb. f. Dogm. XLI S. 303 fg. (1900).]

I. Das öffentliche Teftament ist das Testament vor einem Richter ober einem Notar (2281 Ziff. 1). Nach EG. Art. 141 tann das Landesrecht bestimmen, daß entweder nur die Gerichte ober nur die Notare zuständig find. Bgl.

<sup>\*</sup> Glück S. 189 fg. Sf. V. 194, IX. 308 (vgl. VI. 266), XVI. 60. Buchta u. Bubbe Entscheib. bes ONG. zu Rostock III S. 234 fg. 247. Datirung bes Protokols ift nicht erforberlich: RG. IX S. 201.

<sup>\*</sup> Mühlenbruch Forts. von Glück XXXVIII S. 302 fg., Sintenis Anm. 6-7, vgl. auch holzschuher II § 154 Nr. 4. (A. M. Brinz 2. Aufl. II § 369 a. E.) Deswegen bewirft auch die Zurücknahme der Testamentszurkunde aus den händen des Gerichts keine Aushehung des Testaments. Glück S. 218 fg., Mühlenbruch a. a. D. S. 301 fg., Sintenis III § 179 35, Bangerow II § 460 Anm. Nr. III a. E. Sf. XXIV. 46.

<sup>5</sup> Streitig. Für die hier vertretene Ansicht: Glüd a. a. D. S. 191 fg., Mühlenbruch Forts. von Glüd XXXVIII S. 305 fg., Gunet ACBra. XIII S. 254 fg., Sintenis Anm. 5, Holzschuher II § 154 Nr. 3, Sf. II. 200, XI. 263.

<sup>6</sup> Es ist die Ibee abzuweisen, als tomme ein Testament dadurch zu Stande, daß eine den letten Willen enthaltende Urkunde in gerichtliche Berwahrung gebracht wird. Mühlenbruch a. a. O. S. 308 fg., Sintenis Anm. 8.

<sup>7 6</sup> lüd S. 189.

<sup>8</sup> Ueber bas Erforderniß der unitas actus beim gerichtlichen Testament f. Frank Aprakka. VI S. 374 fg. (Holzschuher II § 154 Rr. 6). Sf. XIX. 102, XXIV. 127.

<sup>°</sup> L. 19 C. cit. S. auch Nov. Val. III. tit. XX. 1 (ed. Hanel p. 190). Diefe Constitutionen haben nur ben Fall im Auge, wo die Erklärung des letten Billens burch Beziehung auf eine zugleich überreichte Urkunde erfolgt. Glück a. a. D. S. 165 fg., Sintenis Anm. °.

hierzu Stammler beutsche Juriften-Zeit. II (1897) S. 434 fg.; andererseits Brud NBR. XIV S. 219 fg.

1. Der Richter muß einen Gerichtssichreiber ober zwei Zeugen, ber Notar einen zweiten Rotar ober zwei Zeugen zuziehen (2233). Das Lanbesrecht kann bestimmen, baß ber Richter statt bes Gerichtssichreibers ober ber zwei
Zeugen eine besonders bazu bestellte Urkundsperson zuziehen kann (EG. 149).
Sämmtliche Mitwirkende muffen, bei Meidung der Nichtigkeit, während der
ganzen Berhandlung zugegen sein (2289).

Un fähig zu jeder Art der Mitwirkung sind: der Ehegatte des Erblassers, auch wenn die She nicht mehr besteht; (2234 Ziff. 1, EG. 149), serner wer mit dem Erblasser sing gerader Linie oder im zweiten Grade der Seitenlinie verwandt oder verschwägert ist (2234 Ziff. 2, vgl. 1590 Abs. 2, EG. 149). Wird ein danach Unfähiger zugezogen, so ist das Testament nichtig. Unfähig zur Mitwirkung jeder Art ist auch, wer im Testament bedacht wird oder zu einem Bedachten in einem Berhältniß der zuvor bezeichneten Arten steht (2235 Abs. 1, EG. 149). Wirst eine hiernach unfähige Person mit, so ist nicht das ganze Testament nichtig, sondern nur die Zuwendung an den mitwirkenden Bedachten oder an denjenigen Bedachten, zu welchem der Mitwirkende in jener Beziehung steht (2235 Abs. 2, EG. 149). Die sonstigen Berfügungen des Testaments sind nur dann nichtig, wenn anzunehmen ist, daß der Erblasser sie nicht ohne die nichtige Berfügung getrossen haben würde (2085).

Unfähig zur Mitwirtung als Gerichtsschreiber, zweiter Notar ober Zeuge ober sandesrechtliche Urfundsperson ist auch, wer zu dem Richter oder dem ersten Notar in einem Berhältniß der im § 2284 bezeichneten Art steht; die Folge der Zuziehung eines danach Unfähigen ist die Nichtigkeit des ganzen Testaments (2286, EG. 149).

Untauglich als Zeugen sind Minderjährige; solche, welche der bürgerlichen Ehrenrechte für verlustig erklärt sind, während der Zeit, für welche die Aberkennung erfolgt ist; solche, welche nach Borschrift der Strafgesetze unfähig sind, als Zeuge eidlich vernommen zu werden; endlich wer als Gehülse oder Gesinde im Dienste des Richters oder des beurkundenden Notars sieht. Solche Personen sollen nicht als Zeugen zugezogen werden (2237), ihre Zuziehung macht das Testament also nicht nichtig.

Außer ben bem Gesetz unmittelbar zu entnehmenden Gründen der Unfähigeteit läßt sich noch ein weiterer mit Sicherheit ableiten. Da jeder Mitwirkende das Protokoll unterzeichnen muß (2242 Abs. 3), so ist eine schreibensunkund ig e oder schreibensunfahige Person zur Mitwirkung unfähig. Andere Gründe der Unfähigkeit aber sind nicht aufzustellen. Man wird vernünstiger Beise einen Geisteskranken, Tauben, Stummen nicht zuziehen, wenn man diese ihre Eigenschaft kennt. Erklärt man aber solche Personen für rechtlich unfähig zur Mitwirkung (was im Sinne der Mot. [V S. 269] allerdings liegt), so setzt man das Testament der Nichtigkeit aus, wenn eine solche Person zugezogen wurde, weil sene Eigenschaft undemerkt blieb. Es besteht aber gar kein Anhalt im Gesetz sir eine solche Nichtigkeit, und es ist auch praktisch nicht einzusehen, weßhalb sie eintreten solke. Es sind doch mehrere Urkundspersonen vorhanden, und der Testator selbst controlirt die Beurkundung. Der Umstand, daß ein Zeuge

- 3. B. geiftestrant ober taub war, tann bie Glaubwürdigkeit ber Beurtunbung nicht fo weit erschüttern, daß man ben ganzen Act als nichtig ansehen mußte.
- 2. Die Errichtung bes Teftamentes erfolgt entweber baburch, baß ber Erblaffer bem Richter ober Notar ben letten Willen münblich erklärt, ober baburch, baß er bem Richter ober Notar eine Schrift (offen ober verschloffen, eigenhändig ober nicht) mit ber munblichen Erklärung übergibt, baß die Schrift seinen letten Billen enthalte (2238 Abf. 1).

Ueber die Errichtung des Testamentes muß ein Protofoll aufgenommen werden umd zwar in deutscher Sprache (2240); dessen nothwendigen Inhalt ergibt § 2241. Das Protofoll muß vorgelesen, von dem Erblasser genehmigt und von ihm unterschrieben werden; daß dieß geschehen ist, muß das Protofoll seststellen. Das Protofoll soll dem Erblasser auf sein Berlangen auch zur Durchsicht vorgelegt werden (2242 Abs. 1). Endlich müssen die mitwirkenden Personen das Protofoll unterschreiben. Das Geset unterscheidet den Worten nach die Erricht ung des Testaments (2238) und die Ausnahme des Protofolls über die Errichtung (2240). Hieraus könnte man solgern wollen, daß die Errichtung mit der mündlichen Erklärung des letzen Willens oder mit der llebergade der Schrift nebst entsprechender Erklärung bereits vollendet, die Ausnahme des Protofolls dagegen nur eine Juthat wäre, die der Erblassers bei der Ausnahme des Protofolls dagegen nur eine Juthat wäre, die der Erblassers bei der Ausnahme des Protofolls selbst als wesentlich gesordert wird (2242), stellt sich dieser Aussahme entschend entsegen.

Die Berfiegelung bes Protofolls nebst Anlagen (insbesondere bei Errichtung burch Schriftübergabe nebst ber übergebenen Schrift), Berbringung in amtliche Berwahrung und Ertheilung eines hinterlegungsscheines sind instructionell vorgeschrieben (2246), aber nicht wesentlich; es ift also insbesondere auch der Gültigkeit bes Testaments nicht hinderlich, wenn der Erblasser vor diesen Acten stirbt.

- 3. Richt besondere selbständige Testamentsformen, sondern nur Modificationen des bisher beschriebenen öffentlichen Testaments find die folgenden:
- a) Wenn der Erblaffer erklärt, daß er nicht schreiben könne, gleichviel ob das wahr ift ober nicht, so wird seine Protokunterschrift durch die Festikellung jener Erklärung im Protokul ersetzt (2242 Abs. 2).
- b) Wer nach der Ueberzeugung des Richters ober Notars fiumm oder sonft am Sprechen verhindert ift, tann das Teftament nur durch Uebergade einer Schrift errichten, nicht etwa durch Zeichen. Er muß die Erklärung, daß die Schrift seinen letten Billen enthalte, bei der Berhandlung eigenhändig in das Prototoll oder auf ein besonderes Blatt schreiben, das dem Prototoll als Anlage beigeschigt werden muß. Das eigenhändige Niederschreiben dieser Erklärung, sowie die Ueberzeugung des Richters oder des Notars, daß der Erblasser am Sprechen verhindert ist, muß im Prototolle sestgestellt werden. Das Prototoll braucht von dem Erblasser nicht besonders genehmigt zu werden, d. h. nicht anders genehmigt zu werden, als durch die Unterzeichnung des Prototolls (2243). Wenn der Testator in Wahrheit zu sprechen nicht verhindert war, so kann aus dem Nangel der mündlichen Erklärung, die übergebene Schrift enthalte seinen letzten Willen,

und aus dem Mangel der besonderen Genehmigung des Protosols die Nichtigteit des Testamentes im Allgemeinen nicht abgeleitet werden; es genügt, daß der Richter oder Notar die wenn auch irrige Ueberzeugung hatte, der Testator konne nicht sprechen, und daß diese Ueberzeugung im Protosoll sestgestellt ist. Anders kann man nur dann entscheiden, wenn erweislich der Richter oder Notar jene Ueberzeugung nicht gehabt und nur fälschlich beurkundet hat; in diesem Falle wird das Testament allerdings für nichtig zu halten sein; der Fall wird aber wohl niemals vorkommen.

c) Erklart ber Erblasser, daß er ber beutschen Sprache nicht mächtig sei, ohne Rückicht darauf, ob das wahr ist oder nicht, so muß ein vereideter Dolmetscher zugezogen und nach näherer Maßgabe des § 2244 verschern werden. Sind aber sämmtliche mitwirkende Personen ihrer Bersicherung nach der Sprache, in der sich der Erblasser erklärt, mächtig, so ist die Zuziehung eines Dolmetschers nicht ersorderlich (2245); ob jene Bersicherung wahr ist, darauf kommt es wiederum nicht an.

II. Das private Teftament wird errichtet burch eine von dem Erblaffer unter Angabe bes Ortes und Tages eigenbandig geschriebene und unterfcriebene Ertlarung (2231 Biff. 2). Gibt ber Erblaffer Ort ober Tag falfch an, fo ift bas Testament nichtig; benn wenn bas Gefet bie Angabe bes Ortes und bes Tages verlangt, fo tann fich bas nur auf ben mahren Errichtungsort und -Lag beziehen, und find biefe nicht angegeben, fo fehlt es an einer wefentlichen Form (Mantey Gruch. Beitr. XLIII S. 641 fg. 1899, Endemann III § 27 gu 16, Frommholb gu § 2281 unter 2, b, Brod G. 84 fg. A. Dt. Strohal § 21 21, Traniner S. 354, Matthiag II S. 412 gu 2, Cofact II § 358 gu 2). Unter ben Gegengrunden ift ber bestechenbste, bag man auf dem Boben ber 280. Art. 4 Biff. 6 bie Richtigleit ber Datirung nicht forbert (Strobal). Allein die Berhaltmiffe bes Wechsels und die bes Testaments find boch febr verschieden. Dag bas Testament gultig ift, wenn ber Erblaffer bei ber Angabe von Ort ober Zeit einen Frrthum begeht, ber aus bem Testament felbst berichtigt werben tann, ift mit Brod a. a. D. anzuerkennen: benn bann ift es boch bas Testament, welches ben richtigen Ort und die richtige Zeit angibt. In bem Beispielsfalle Brods: Jahr 1601 ftatt 1901 gefchrieben, erfolgt aber bie Berichtigung nicht aus bem Teftament, sonbern aus ber Renntnig von ber Lebenszeit des Erblaffers und anderen Indizien, und in der That wird man mit Bolber S. 310 fg. es für ausreichend halten muffen, wenn ber Erblaffer Ort und Beit, die er fich richtig vorftellte, auch richtig angeben wollte, und folche Angaben gemacht hat, aus benen, wenn auch nur unter Rubulfenahme von Erfenntnißmitteln, die außerhalb bes Testaments liegen, Tag und Ort ficher erkannt werben konnen; 3. B. er hat am 1. Mars teftirt und den Tag irrig als 29. Februar bezeichnet. Ueber weitere Fragen, namentlich für den Fall, daß die Errichtung bes Teftaments fich über verschiedene Tage erftredt, f. namentlich Solber a. a. D. bef. G. 815 fg.

Unmöglich ift bas eigenhändige Testament für denjenigen, der nicht schreiben kann; aber auch derjenige, der zwar Schriftzuge malen, sie aber selbst nicht lefen kann, ift gesetlich von dieser Testamentsform ausgeschlossen, also namentlich der Blinde. Das Gleiche gilt von dem Minderjährigen (2247). Das Privattestament

ift auf Berlangen bes Erblaffers in amtliche Berwahrung zu nehmen und ein hinterlegungsichein barüber zu ertheilen (2248).

- III. Die außerorbentlichen Teftamentsformen.
- 1. Ift zu besorgen, daß der Erblasser früher sterben werde, als die Errichtung eines Testamentes vor einem Richter oder vor einem Notar möglich ist, so kann das Testament vor dem Borsteher der Gemeinde des Ausenthaltsorts und, wenn sich der Erblasser in dem Bereich eines landesrechtlich einer Gemeinde gleichgestellten Berbandes oder Gutsbezirkes aushält, vor dem Borsteher dieses Berbandes oder Bezirkes errichtet werden. Der Borsteher tritt an die Stelle des Richters oder Notars; er muß zwei Zeugen zuziehen; im llebrigen ist alles so, wie bei dem gerichtlichen oder notariellen Testament. Die Besorgniß muß in dem Prototolle sestgestellt werden; es ist aber unerheblich, od sie begründet ist (2249). Das Testament gilt als nicht errichtet, wenn seit der Errichtung drei Monate verstrichen sind und der Erblasser schade ist, ein Testament vor einem Richter oder Notar zu errichten (2252 Abs. 2). Todesserksärung s. 2252 Abs. 4.
- 2. Ber fich an einem Orte aufhalt, ber in Folge bes Ausbruchs einer Rrantheit ober in Folge sonftiger außerorbentlicher Umftande bergeftalt abgefperrt ift, daß bie Errichtung eines Teftamentes vor einem Richter ober por einem Notar nicht möglich ober erheblich erschwert ift, kann bas Testament errichten in ber unter 1 bezeichneten Form ober durch mundliche Erflärung vor brei Reugen: auch letzteren Falls ift ein Prototoll aufzunehmen. Die Borschriften über Kähigkeit und Tauglichkeit ber Reugen und über bie Brotokollirung find bei bem Dreizeugentestament die gleichen wie beim gerichtlichen und notariellen Testament: nur tommen naturlich § 2286, 2287 Biff. 4 nicht in Betracht. Unter Bugiehung eines Dolmetschers tann bas Testament bor brei Zeugen nicht errichtet werben, wohl aber tann es in frember Sprache errichtet werben, wenn alle Reugen verfichern, bie Sprache bes Erblaffers zu verfteben; bag bieß mahr fei, ift nicht nothig (2250). Die Thatfache ber Absperrung in ber vom Gefet porgefebenen Beife muß mabr fein : murbe fie irrig angenommen, fo ift bas Testament nichtig. Anbererfeits ift die Feststellung jener Thatfache im Prototoll als wefentliche Form nicht vorgeschrieben. Sowohl fur bas Testament vor bem Ortsvorfteber wie fur bas Dreizeugentestament gelten in Betreff bes Auferfrafttretens die gleichen Borschriften wie im Falle 1 (2252 Abf. 1. 2, 4.).
- 3. Das Dreizeugentestament ist auch zulässig, während einer Seereise außerhalb eines inländischen Hafens an Bord eines beutschen nicht zur kaiserlichen Marine (s. unt. 4) gehörigen Fahrzeuges (2251). Auch hier gilt über das Außerkrafttreten des Testaments das Gleiche, wie in den vorigen Fällen; die Frist wird aber unterbrochen, wenn vor ihrem Ablauf der Erblasser eine neue Seereise antritt (2252).
- 4. In Kraft bleiben bie Borschriften bes Reichsmilitärgesetzes über bas Militärteftament. Diese Borschriften sind durch EG. 3. BGB. Art. 44 unter genauerer Regelung ausgedehnt auf die kaiserliche Marine.]

## D. Inhalt bes Teftaments.

## 1. Die Erbeseinsehung \*.

### a. Boransfehungen ihrer Gultigfeit.

a. Erforderniffe der Erklärung.

. § 546.

Von bem möglichen Inhalt eines Testaments (§ 538) fommt hier allein die Erbeseinsetzung in Betracht. — Damit eine gultige Erbeseinsetzung vorliege, ist erforderlich, daß die Erklärung, in welcher die Erbeseinsetzung enthalten ist,

1) verstanden werden könne. Bloße Undeutlichseit ist durch Auslegung zu beseitigen, und gerade bei letztwilligen Verfügungen ist der Auslegung besonders freie Hand gewährt 1; läßt sich aber trotzdem zu keinem bestimmten Resultate gelangen, so kann der Erklärung eben keine Folge gegeben werden 2.

[Nach § 6 . unterstehen letztwillige Berfügungen ben gleichen Auslegungsgrundsätzen wie Rechtsgeschäfte überhaupt (133), aber auch der besonderen Borschrift, daß im Zweisel diesenige Auslegung vorzuziehen ist, bei welcher die Berfügung Erfolg haben kann (2084). Daß eine Berfügung unwirksam ist, wenn man bei ihrer Auslegung zu einem bestimmten Resultate überhaupt nicht kommen kann, bleibt auch nach BGB. im Allgemeinen zutreffend; der in Note 2 beregte Fall der Undeutlichkeit aber wird im BGB. auf dem Wege gelöst, daß die mehreren in Frage Kommenden als zu gleichen Theilen eingesetzt oder sonst bebacht gelten (2073).]

<sup>\*</sup> Inst. 2, 14 Dig. 28, 5 de heredibus instituendis. Cod. 6, 24 de heredibus instituendis et quae personae heredes institui non possunt. — Mühlenbruch Forts. von Glück XXXIX S. 116 fg. XL S. 1 fg., Arnbts im Mer. III S. 907—939.

<sup>\$ 546.

1</sup> S. I § 84 6. Eigene Aussegung bes Testators: l. 21 § 1 D. 28, 1. Bgl. über die Aussegung lettwilliger Berfügungen überhaupt Elvers Themis N. F. I S. 256—277, und aus Sf. a) im Allgemeinen: IV. 163, IX. 182; VII. 67, XV. 31; III. 181; V. 196, XVII. 163; XVIII. 59; b) im Einzelnen: IV. 133, IX. 183 und S. 320, XIII. 103, XIV. 45, XX. 110, XXV. 38, XL. 28 (Bebeutung des Ausdrucks "Kinder"); IV. 65, VII. 66, VIII. 158, XXXIV. 313 ("Erben"); XIII. 318 ("Intestaterben"); X. 269. 275, XII. 242, XVII. 68, XXXI. 47. 48 [LII. 245] ("nächste Berwandte"); II. 201, VIII. 151; XIX. 292; XXIX. 248; XXXV. 298. [vgl. BGB. 2066—2072].

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 2 D. 34, 8, 1. 73 § 3 D. 50, 17. L. 63 [62] § 1 D. 28, 5: "Quotiens non apparet, quis heres institutus sit, institutio non valet, quippe evenire potest, si testator complures amicos eodem nomine habeat, et (ut?) ad designationem singulari nomine utatur; nisi ex aliis apertissimis probationibus fuerit revelatum, pro qua persona testator senserit". L. 33 § 1 D. 35, 1. &g(. l. 30 D. 26, 2. Mühlenbruch XL ©. 194—197.

2) Die Erklärung muß ächt sein, b. h. sie muß wirklich vom Teftator herrühren. Um der Gefahr der Fälschung vorzubeugen, ift vorgeschrieben 3, daß Berfügungen zu Gunsten des Schreibers des Testaments ungültig sein sollen 4, wenn nicht der Testator sie eigenhändig bestätigt hat 3, oder der Schreiber der einzige Instestaterbe ift 6.

[Im §66. gift bas Gesagte in bieser Form nicht. S. aber 2235 und bazu ob. S. 224.]

3) Eine bestimmte Form ber Erklärung ift nicht erforderlich; es genügt, daß aus den gebrauchten Worten mit Sicherheit ber Erbeseinsetzungswille erfannt werden fönne 7. Namentlich ist ber Gebrauch bes Wortes "Erbe" nicht erforderlich, wie umgefehrt aus

<sup>8</sup> Durch ein senatus consultum Libonianum (a. u. 769) und weitere sich baran anschließende Gesets.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 1 § 8. l. 5. 6. 10. 11. 14. 15. 17. 18. 22 D. 48, 10, l. 1. 5 D. 34, 8, tit. Cod. 9, 23 de his qui sibi adscribunt in testamento. Bangerow II § 433 2, Sintenis III G. 383-385, Reller Inftitutionen S. 361-368, Sf. XXXV. 224. Das SC. Libonianum verhängte Richtigfeit ber Berfügung nicht birect ; fein unmittelbarer Inhalt mar, bag ben Schreiber ber Berfügung bie Strafe ber lex Cornelia treffen folle. Bgl. l. 1 D. 34, 8. - Richtig ift jebe Berfügung irgend welcher Art ju Gunften bes Schreibers. L. 3 C. tit. cit.; l. 1 D. 34, 8, l. 6 pr. D. 48, 10, l. 22 § 6 eod., l. 6 § 1 eod.; l. 6 § 2. l. 22 § 7 eod.; l. 22 § 11 eod.; l. 15 § 2. l. 22 § 9 D. eod., l. 6 C. tit. cit.; l. 81 § 1 D. tit. cit., l. 29 D. 26, 2. — Berfügungen au Gunften einer bem Schreiber nabe verbundenen Berfon unterliegen ber Dichtigteit nicht. L. 11 § 1. l. 18 pr. l. 22 § 2. 5 D. 48, 10. Dagegen foll nach r. R. ebenfalls nichtig fein bie Berfügung ju Gunften bes Rinbes, welches ber Schreiber in ber Gewalt hat, bes Baters, in beffen Gewalt er fteht, und bes Befchwisters, welches mit ihm in ber Gewalt beffelben Baters fieht - weil in biefen Fallen nach claffischem Re bei Gultigkeit ber Berfügung bie gleiche Birtung eingetreten mare, als wenn bie Berfügung ju Gunften bes Schreibers felbst gelautet hatte. I. 14 pr. 1. 10 pr. D. eod. Da der bezeichnete Grund für bas heutige R. nicht mehr mahr ift, fo gilt auch ber baraus hergeleitete Sat nicht mehr; in bem zuerft bezeichneten Fall erwirbt bas Rind bas hinterlaffene als pec. adventicium extraordinarium. Bal. l. 11 pr. D. eod.; l. 14 § 2. 1. 17 eod., 1. 5 D. 34, 8. — Das SC. Libonianum gilt schon nach r. R. auch für Soldatentestamente, 1. 15 § 3 D. 29, 1. - Anwendbarteit beffelben auf gerichtliche Testamente: Sf. I. 255, XI. 54, XVII. 260.

<sup>5</sup> L. 1 § 8. l. 14 pr. l. 15 § 1. 2. 3 D. 48, 10, 1. 2. 6 C. 9, 23. Bgl. Sintenis a. a. D. Anm. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 1 C. 9, 23, vgl. 1. 6 § 3. 1. 14 § 2 D. 48, 10.

<sup>&#</sup>x27;So verfügten die Söhne Constantins im Jahre 339. L. 15 C. 6, 23. Borher waren für die Erbeseinsetzung verba imperativa nothwendig. Gai. II, 117, Ulp. XXI. Gebrauch der griechischen Sprache: l. 21 § 6 C. eod., vgl. Nov. Theod. II. tit. XVI § 8 (— "quoniam Graece iam testari concessum est"). Glück XXXIV S. 309 fg.

bem Gebrauch dieses Wortes nicht mit Nothwendigkeit folgt, daß wirklich eine Erbeseinsetzung, und nicht ein Vermächtniß, gewollt seis. Ebensowenig ist erforderlich, daß der einzusetzende Erbe mit Namen bezeichnet sei, wenn nur die angegebenen Merkmale über seine Person keinen Zweifel lassen 9. Es kann auch die Person des Erben so wie der Erbtheil in einer besonderen Urkunde bezeichnet werden 10. Selbst durch die einer anderen Verfügung hinzugefügte Bedingung kann der Erbeseinsetzungswille seinen gehörigen Ausdruck finden 11.

[Auch nach \$66. reicht es aus, daß in irgend einer Form der Erblaffer bem Bedachten sein Bermögen oder einen Bruchtheil deffelben zuwendet, um die Berfügung als Erbeseinsetzung erscheinen zu laffen. Daher tann unzweifelhaft

<sup>\*</sup> Es darf nicht ohne Beiteres angenommen werden, daß der Erblasser die Borte "Erbe", "Bermächtniß", "vermachen" in ihrem technisch-juristischen Sinne verstanden habe. Selbst dei den Römern, die es mit dem Ausbruck "heres" strenge nahmen, war dieser Ausbruck nicht schlechthin entscheidende. L. 13 § 1 D. 29, 7; s. andererseits l. 1 § 5. 6 D. 28, 5. Fgl. Mühlenbruch S. 232 fg., Neuner heredis institutio ex re certa S. 536 fg., Sintenis III S. 393. 394, Unger § 8 2. 4, Ss. VIII. 157, XIII. 153, XXXII. 62, XXXIII. 140. Bgl. § 552 8, § 553 3. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L. 9 § 8. 9 D. 28, 5. S. auch l. 49 [48] § 1. l. 59 [58] § 1 eod., und vgl. l. 34 pr. D. 35, 1. Erbeseinsetzung durch Bejahung einer Frage: Sf. XXIX. 36. [val. LIII. 257.]

<sup>10</sup> S. g. testamentum mysticum. L. 78 [77] D. 28, 5. l. 10 D. 28, 7. Sf. XI. 55. 57. Ob bieß auch beim mündlichen Testament zulässig sei, ist sehr bestritten. Dagegen u. A. Glück XXXV S. 14 fg., Sintenis III § 171 °; dassir u. A. Arndis Mer. a. a. D. S. 919 °, Fein Forts. von Glück XLV S. 125 °4, Holzschuher II § 162; weitere Literatur bei biesem und bei Glück. Mir scheint entschieden zu sein, daß auch beim schristlichen Testament die den Namen des Erben enthaltende Urkunde von den Zeugen nicht mit unterschrieben und besiegelt zu werden braucht, also den Feierlichseiten des Testaments nicht mit unterworsen ist. Egl. noch § 628 ¹ a. S. 16. [Der Nachzettel ist nur dann gültig, wenn sich die Versügung als im Testament gertrossen darstellt, der Nachzettel nur zur demonstratio des Honorirten, des Erbstheils u. s. w. dient. RG. XXXI S. 168 fg.]

<sup>11 3.</sup> B. "Ich seine Mreund Titius zum Erben ein, aber nur unter ber Bedingung, daß mein Freund Sejus nicht Lust haben sollte, meine Erbschaft zu nehmen". Ober: "Ich seine Minterlassung bei nicht Lust haben sollte, meine Erbschaft zu nehmen". Ober: "Ich seine meinen Freund Titius zum Erben ein; sollte er vor mir und zwar ohne Hinterlassung von Kindern sterben, so sollt Sempronius mein Erbe sein". — Anders die herrschende Meinung (positus in condicione non est positus in dispositione), Mühlenbruch XL S. 234 sg., Arnbts Meer. III S. 918 75, Sintenis III § 172 4, linger § 14 2, Brinz 2. Auss. III S. 80, vgl. auch Sf. XVIII. 152; dagegen Bangerow II § 449 1, Köppen System des heutigen röm. Erbr. im Grundriß (Mürzdurg 1867) S. 81, Wendt Pand. § 350 6, Sf. XIX. 165, XXIII. 150. Bgl. RG. X S. 113. Rach classischen R. freilich war eine stillschweigende Erbeseinsetzung dieser Art unmöglich (s. 1. 19 D. 28, 5, l. 16 D. 28, 6 — in l. 86 [85] D. 28, 5 werden die in der Bedingung Bezeichneten als Intestaterben gedacht —); aber es handelt

bie Erbeseinsehung auch in einem Bebingungssate enthalten sein. Das testamentum mysticum ist bem BGB. nicht befannt. Die Erbeseinsehung, welche ben Erben nicht bestimmt, ist wirtungssos. Die spätere Rennung bes Erben kann aber eine selbständige Erbeseinsehung und als solche gültig sein, wenn sie den Anforderungen an ein eigenhändiges Testament entspricht (2231 Ziff. 2. 2247) oder in einer anderen zusässigen Form ersolgt.

4) Die Erklärung muß ben wirklichen Willen bes Erblaffers enthalten, und so ist namentlich die Erbeseinsetzung nichtig, welche in Folge eines Frethums dem wirklichen Willen nicht entspricht 12.

[3m \$66. ift die irrige Einsetzung nicht nichtig, sondern ansechtbar (2078); f. das Genauere zu § 548 S. 240 fg.]

5) Die Erklärung muß endlich den vollständigen Willen des Erblassers enthalten; ift dieß nicht der Fall, so gilt auch der wirklich erklärte Theil des Willens nicht 13.

[Das 868. entscheibet nur über ben Fall, daß einer letztwilligen Berfügung der Borbehalt einer Erganzung beigefügt, die Erganzung aber unterblieben ift. Alsbann soll die Berfügung im Zweifel wirksam sein (2086). Hier handelt es sich

fich barum, ob dieß nicht durch l. 15 C. 6, 23 (\*) geändert worden ist, und diese Frage glaube ich, darf nicht verneint werden. Ebenso unrichtig freisich wäre es, roenn man umgekehrt schlechtsin behaupten wollte: positus in condicione est positus in dispositione. Dühlenbruch S. 235. 236. — In gleicher Weise kann auch in einer bedingten Enterbung eine Erbeseinsehung liegen. Bgl. § 589 3.

- 12 L. 3 D. 34, 5. L. 9 pr. D. 28, 5. "Quotiens volens alium heredem scribere alium scripserit in corpore hominis errans . . placet neque eum heredem esse, qui scriptus est, quoniam voluntate deficitur, neque eum quem voluit, quoniam scriptus non est". Scenso gist, wenn dem Erben irrthümslicherweise ein größerer Antheil zugeschrieden wird, als beabsichtigt ist, die Berfügung nur für den wirklich gewollten Antheil, für diesen aber auch wirklich, "quoniam inest quadrans in semisse", l. 9 § 3 D. 28, 5. Für den umgekehrten Fall, wo Mehr gewollt als geschrieden ist, wird in l. 9 § 2 D. 28, 5 die auffallende Entscheidung gegeben, daß die Berfügung sir den gewollten größeren Theil zu R. bestehen solle. Bgl. auch l. 7 C. 6, 23. Mühlenbruch XXXVIII S. 440, Bangerow II § 433 Mr. I. 3 a. E., Keller Justit. S. 379. 380.
- 18 L. 25 D. 28, 1. "Si is, qui testamentum faceret, heredibus primis nuncupatis, prius quam secundos exprimeret heredes, obmutuisset, magis coepisse eum testamentum facere, quam fecisse, Varus Digestorum lib. I. Servium respondisse scripsit: itaque primos heredes ex eo testamento non futuros. Labeo tum hoc verum esse existimat, si constaret, voluisse plures eum, qui testamentum fecisset, heredes pronuntiare: ego nec Servium puto aliad sensisse". Mühlenbruch XXXVIII ©. 415 fg. Ebenfo ift die Erbeseinsehung nichtig, wenn der Erblasser eine Bedingung nicht hinzugsfügt hat, die in seinem Bissen lag: 1. 9 § 5. 6 D. 28, 5. Anders, wenn eine bei der Erbeseinsehung vorbehaltene Bedingung sich im Testament nicht vorsindet: 1. 8 C. 6, 25. Mühlenbruch a. a. D. S. 422 fg., Bangerow II § 483 1 Nr. I. 4, Sintenis III § 171 46, linger § 13 7; Sarwen MCPra. XIX. 5.

barum, daß der Erblasser sür jetzt mit seinen Berfügungen zu Ende kommt und nur weitere Berfügungen in Aussicht genommen hat. Wenn dagegen der Erblasser die für jetzt beabsichtigten Berfügungen nur unvollständig von sich gibt, das jetzt beabsichtigte letztwillige Rechtsgeschäft also nicht zu Ende führt, so soll das Testament nach Ansicht der Mot. V S. 32 aus allgemeinen Erwägungen nichtig sein. Dieß ist als zutressend anzuerkennen, jedoch zweierlei zu bemerken: Wenn das eigenhändige Testament bis zur Unterschrift, das sonstige die zur Protokolunterzeichnung gediehen ist, so wird im Zweisel das dermal intendirte letzwillige Geschäft auch als inhaltlich vollendet anzusehen sein; ist der Errichtungsact aber bis dahin nicht vorgeschritten, so ist das Testament schon wegen nicht vollendeter Form nichtig.]

#### B. Erforderniffe des Willens.

aa. Beftimmtheit und Entichiebenheit bes Billens.

### § 547.

Der Erbeseinsetzungswille muß die gehörige Bestimmtheit haben 1. Aus diesem Grunde ift ungultig :

1) die Einsetzung eines durch den nackten Willen eines Dritten zu Bestimmenden , es mußte denn zugleich der Kreis der Personen bezeichnet sein, aus welchem der Dritte die Auswahl treffen soll .

<sup>§ 547. &</sup>lt;sup>1</sup> Ulp. XXII, 4: — "certum consilium debet esse testantis". Bgl. Leon hard Arrthum S. 156°.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 32 pr. D. 28, 5. Illa institutio 'quos Titius voluerit', ideo vitiosa est, quod alieno arbitrio permissa est: nam satis constanter veteres decreverunt, testamentorum iura ipsa per se firma esse oportere, non ex alieno arbitrio pendere". Das ältere R. ging viel weiter und erklarte für ungultig die Erbeseinsetzung einer jeden incerta persona, "quam per incertam opinionem animo suo testator subicit". Aus diesem Grunde war im alteren R. ungultig bie Ginfetzung : a) eines burch ein funftiges Greigniß gu Bestimmenben, 3. B. bes fünftigen Chemannes ber Tochter; b) eines gur Beit ber Einsetzung noch Ungeborenen (postumus); c) einer juriftischen Berson. Ulp. XXII, 4-6. 19, Gai. II, 238-242. In Betreff bes postumus suus half aber bereits bas Civilr., in Betreff bes postumus alienus bas pratorifche Ebict (pr. I. 3, 9); in Betreff ber juriftischen Berfon f. § 535, 2; auch ben erften Fall ber Ungultigfeit hat Juftinian beseitigt in einer griechischen, unvollständig reftituirten Constitution (f. g. constitutio de incertis personis, vgl. l. un. C. 6, 48), welche er erwähnt und bestätigt in § 27 I. 2, 20. Bgl. Mühlenbruch XXXIX G. 351 fg., heumann 3G. f. CR. u. Br. XIX G. 289 fg., heim. bach baf. D. F. V G. 1 fg., Schmibt formelles R. ber Rotherben G. 25 fg., Bangerow II § 429 3, Arndts Fortf. von Glud XLVI S. 398 fg., Leift bal. Gerie ber Bucher 87 und 38 IV G. 29 fg., Gf. XVII. 262.

Reiner ber beiben im Texte bei 3 bezeichneten Sate ift in ben Quellen für Erbeseinsetzungen bezeugt. Aber es unterliegt keinem Bebenken, bas in dieser Beziehung für Bermächtnisse Geltenbe (§ 633 19, § 625 12, § 633 15 6.) auf die Erbeseinsetzung zu übertragen. Bgl. 1. 69 [68] D. 28, 5, 1. 52 D. 35, 1. A. M. Arnbis Reg. III S. 920 88, Unger § 15 4. S. andererseits Maper § 16 4. Aus bem zuerst genannten Sat folgt, baß es auch zulässig ift, die

Anders wenn die Bezeichnung des Erben nicht auf den nackten Willen, sondern auf das vernünftige Ermessen des Dritten gestellt ist 3.

[Rach 868. tann ber Erblaffer bie Bestimmung ber Person bes Eingesetzen auch nicht einer nach vernünstigem Ermessen zu treffenden Auswahl eines Dritten und auch nicht ber Wahl eines Dritten aus einem bestimmten Kreise überlassen (2065 Abs. 2).]

2) Ebenso ist ungültig die Erbeseinsetzung, deren Wirksamkeit von dem nackten Willen eines Dritten abhängig gemacht ist. Dasgegen ist es nicht unzulässig, die Wirksamkeit der Erbeseinsetzung von der Handlung eines Dritten abhängig zu machen, wenngleich die Bornahme oder Nichtvornahme dieser Handlung ganz in der Willtür des Dritten steht 5; nicht unzulässig auch, die Wirksamkeit der Erbeseinsetzung von dem vernünftigen Ermessen eines Dritten abhängig zu machen 6, vorausgesetzt daß es wirklich die Meinung

Bestimmung ber Antheile ber eingesetten Erben einem Dritten zu überlaffen. -Ift aber bas r. R. nicht gang beseitigt worden burch c. 13 X. 3, 26? "In secunda quaestione dicimus, quod, qui extremam voluntatem in alterius dispositionem committit, non videtur decedere intestatus". Dawider mit Recht die herrschende Meinung und die Brazis. Die erwähnten Worte find ein Stud aus einer Decretale, in welcher Innoceng III. nicht bas r. R. abanbern wollte, fondern nur fur Beiftliche das ihnen bamals guftebende, auf Bertommen beruhende R., in der bezeichneten Weise über ihren Rachlaß zu verfügen, anertannte; bie eigentliche Absicht bes Papftes mar, zu entscheiben, bag burch eine Berfügung biefer Art bas R. bes Bifchofs, ben nachlag eines ohne Teffament geftorbenen Beiftlichen feiner Diocefe einzuziehen, ausgeschloffen werbe. Satte ber Bapft bas r. R. gbanbern wollen, fo murbe er biek gewiß irgenbwie angebeutet haben, und hat er nur ein bestehendes Gewohnheiter, anerkannt, fo ift biefes Bewohnheiter., wenn felbft es nicht blog für Beiftliche bestanden haben follte, langst verschwunden. S. namentlich Glüd XXXIII S. 477 fg. XXXIV S. 1 fg., Bangerow II § 482 Unm. Rr. 4; Solgiduber II § 147 Rr. 6. A. M. Mayer Lehre von ben Legaten und Fibeicommiffen § 31 18, und neuerbings Arnbte Fortf. von Glud XLVI S. 362 fg., Dernburg III § 76 gu 4. 6, Sf. XXXIII. 287. Aber wenn man bebentt, bag es zwar ein febr gefunder Gebante ift, bag ber Erblaffer bei feiner Berfügung bie Ginficht Dritter und ihre beffere Renntniß ber Berhaltniffe gur Zeit seines Tobes foll verwerthen burfen (Note 8 ameiter Sat), aber ein recht ungefunder, bag er bon feiner Dacht ju Gunften Dritter einfach foll abdanten tonnen, fo wird man gewiß Beranlaffung haben, für jene angebliche Neuerung bes c. R. ben ftrifteften Beweis zu verlangen. Wegen Arnbts auch F. Serafini Arch. giur. III p. 166 sqq. Dernburg a. a. D. nimmt an, bag bie Braris bie romifche Regel wieberhergeftellt habe.

 <sup>&#</sup>x27;Si Titius voluerit, Sempronius heres esto'. L. 69 [68] D. 28, 5,
 ugl. l. 52 D. 35, 1. &gl. § 633 17.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. 69 [68] D. 28, 5, 1. 28 § 2 eod., vgl. 1. 52 D. 35, 1.

<sup>8</sup> Auch dieß ift in ben Quellen nur für Legate bezeugt (§ 638 16 lit. c.), nicht für Erbeseinsetzungen, aber f. Rote 3. Bgl. Sintenis III § 171 7.

bes Teftators gewesen ist, daß die von dem Dritten gemachte Entsichten wegen Unvernünftigkeit solle angefochten und aufgehoben werden können 7.

[Nach **Shs.** fann der Erblasser eine letztwillige Berfügung nicht in der Weise tressen, daß ein Anderer zu bestimmen hat, ob sie gelten oder nicht gelten soll (2065 Abs. 1). Danach kann auch die Erbeseinsetung nicht von der Bedingung des Bollens eines Andern abhängig gemacht werden und ebensowenig von einer solchen Willsürhandlung eines Dritten, die nur als Zeichen seiner Zustimmung benutzt werden soll. Bohl dagegen ist zulässig die Bedingung einer solchen Handlung des Dritten, an deren Bornahme der Erblasser wenigstens möglicher Beise ein selbständiges, seinen Erbeseinsetungswillen bedingendes Interesse nimmt. Zulässig ist auch, eine Bedingung anderer Art in der Beise zu stellen, daß ein Dritter zu entscheiden haben soll, ob die Bedingung erfüllt ist, und selbst das ist nicht unzulässig, daß die Entscheidung des Dritten hierüber eine unansechtbare sein soll (Prot. der II. Comm. S. 6605 fg.)]

3) Eine disjunctive Einsetzung Mehrerer wird badurch aufrecht erhalten, daß sie als conjunctive Aller gedeutet wird 8. —

[Der erste Entw. **§65.** § 1769 Abs. 1 batte bieselbe Bestimmung. Sie ist aber von der II. Commission gestrichen worden, (Prot. S. 6615 fg.), um in Fällen der fraglichen Art der Auslegung vollsommen freie Hand zu verschaffen. Als mögliche Ergebnisse hebt die Commission hervor: Substitution, oder aber Unfertigkeit des Willens des Erblassers und daher Nichtigkeit der Berfügung. Den Motiven zum I. Entw. (V S. 33) gab die II. Commission darin Recht, daß der Fall der alternativen Bedentung und der Bezeichnung des Bedachten in einer auf mehrere Personen passenden Weise verschiedene seien. Der I. Entw. hatte aber im letzteren Falle Nichtigkeit angenommen (1768), bei der alternativen Bedentung dagegen Theilung unter die in Betracht Kommenden bestimmt. Nachdem die II. Commission im Falle der auf Nehrere passenden Bezeichnung Theilung unter die Mehrere beschlung deser das Gleiche auch für den Zweiselssall bei alternativer Bedentung bestehen lassen bestiehe auch für den Zweiselssall bei alternativer Bedentung bestehen lassen konnen.

Wegen Mangels der Entschiedenheit des Willens ift ungültig biejenige Erbeseinsetzung, bei welcher der Erblasser nicht gewiß über seine Fähigkeit zur Errichtung eines Testamentes ist .

[Nach bem BGB. gilt bieg nicht.]

<sup>\* \$</sup>gl. l. 30 pr. D. 38, 1, l. 22 i. f. D. 40, 4, l. 41 § 4 D. 40, 5; l. 7 pr. D. 18, 1.

Das "ober" wird in ein "und" verwandelt. So Justinian l. 4 C. 6, 38 in Enticheidung einer alten Controverse. "Et si quis eorum altercationes singillatim exponere maluerit, nihil prohibet non leve libri volumen extendere, ut sie explicari possit tauta auctorum varietas, cum non solum inris auctores, sed etiam ipsae principales constitutiones, quas ipsi auctores retulerunt, inter se variasse videntur". Uebrigens ist die Aussegung nur Rotbebelt für den halt, daß eine andere aussübrbare Billensmeinung des Erblasiers nicht ersichtlich sein sollte. Bgl. Bernstein Sav 38. IV S. 177 fg.

## bb. Einfluß ber Motive bes Billens. \$ 548.

1. Ungültig ist die erzwungene Erbeseinsetzung 1, genauer die Erbeseinsetzung, zu welcher der Erblasser durch Drohungen bestimmt worden ist (vgl. I § 80). Die Ungültigkeit ist nicht Nichtigkeit, sondern Anfechtbarkeit 2. Das Anfechtungsrecht steht dem durch die

Sf. XVII. 150. Dernburg III § 78 12 hält Justinians Entscheidung für heutzutage unanwendbar, weil sie "dem Geist der deutschen Sprache" widerspreche.

"— nec testari potest qui an liceat sidi testari dubitat", l. 1 pr. D. 32. S. noch l. 14. 15 D. 28, 1. Fein Forts. von Glück XLIV S. 34 fg. Dernburg III § 67 zu ": "die gemeintliche Anwendung dieses Sates ist nicht nachweisbar". Ueber l. 11 § 1 D. 29, 1 und l. 9 D. 29, 7. Fitting castrense peculium S. 191 fg.

1 Dig. 29, 6 Cod. 6, 34 si quis aliquem testari prohibuerit ve \$ 548.

coëgerit.

2 Bon der erzwungenen Erbeseinsetzung handelt nur eine einzige Stelle der Quellen, die l. 1 C. 6, 34, und biefe fagt blog, baß gegen die erzwungene Erbeseinsetzung "civilis disceptatio" julaffig fei, ohne über ben Inhalt biefer civilis disceptatio irgend welche Andeutung ju machen. Go ift nicht ju verwundern, baf barüber viel Streit ift. Drei Meinungen fteben fich gegenüber: 1) die erzwungene Erbeseinsetzung sei nichtig; 2) fic sei anfechtbar; 3) fie sei weber bas Gine, noch bas Andere, sondern es werbe bem Zwingenden bie Erb. ichaft wegen Erbunwurdigfeit genommen, und diefelbe falle baber an den Fiscus. Bon diesen Meinungen ift die herrschende die erfte; fur dieselbe namentlich Glud XXXIII S. 426 fg., Dublenbrud Fortf. von Glud XLIII S. 485 fg., Arnbits § 491 2, Schliemann Lehre vom Zwange G. 80 fg., Kramer de leer van den physischen dwang p. 86 sqq., Bring 1. Aufl. S. 1425. 2. Aufl. III § 3775, Lenel Sab. 38. X S. 71 fg. Die britte Meinung wird beutzutage noch vertheibigt g. B. von Roghirt teftament. Erbr. I. S. 262 fg., Scimbach im Rer. X S. 918 fg., Caporali Rivista italiana per le scienze giuridiche IV p. 8 s. (vgl. Schneiber Jahrb. für Dogm. XXXII S. 257 fg.). Die zweite ift erft in ber neueren Zeit aufgestellt worben; für Diefelbe namentlich Bangerow II § 481 Unm. 1 Dr. 2 (feit ber 6. Auflage), Sintenis III § 171 58b (feit ber 2. Auflage), Buchta § 472 °, Seuffert \$ 534 , Reller \$ 492 Rr. III. A. Für bie Erbunwürdigfeit wirb als hauptgrund geltend gemacht die Analogie Deffen, mas für ben Fall einer zwangsweisen Berhinderung einer Erbeseinsetzung gilt, obgleich bas Berhaltniß hier boch ein gang anderes ift (f. Rote 9). Für die absolute Nichtigkeit beruft man fich auf 1. 2 § 7 D. 37, 11, welche aber nicht von bem Fall handelt, wo dem heres scriptus der eigentliche, sondern von dem, wo ihm der wirkliche Wille des Erblaffers fehlt, und auf einen offenbar nicht burchgreifenben Schluft aus 1. 20 \$ 10 D. 28, 1, in welcher bas erzwungene Testamentszeugniß für nichtig erklart wird. Fur die Anfechtbarteit fpricht die Analogie der fonftigen rlichen Behandlung des Zwanges (I § 80), welche Analogie man ohne Roth nicht verlaffen foll, und es fpricht gewiß nicht bawiber ein Grund, ber namentlich von Schliemann und Kramer betont wirb, baf eine Anfechtung hier weber in ber Berfon bes Urhebers ber erzwungenen Erbeseinsetzung noch feiner Erben Ginn habe: bie Anfechtung fteht in biefem Falle wie in jedem anderen bemjenigen gu,

Erbeseinsetzung Ausgeschloffenen zu 20, also dem Intestaterben bezw. bem freiwillig Eingeschten; was der Zwingende selbst ohne die erzwungene Erbeseinsetzung erhalten haben würde 3, wird ihm wegen Erbunwürdigkeit genommen und fällt an den Fiscus 4. Durch

welcher burch bie erzwungene Sandlung beeinträchtigt worden ift. Bon ber anberen Scite bin aber auch ich febr zweifelhaft, ob es bas Richtige ift, bie erzwungene Erbeseinsetzung ohne Beiteres unter bie Grundfate von der actio quod metus causa und ber in integrum restitutio propter metum ju ftellen; es muß flutig machen, daß bie Quellen von einer folchen Erftredung ber begeichneten Rmittel feine Spur enthalten, während 1, 20 D. 50, 16, beren urfprunglicher Aufammenhang freilich buntel bleibt, bagegen fpricht. Biel mehr im Sinne bes r. R. fcheint es mir zu fein, bie Anfechtbarfeit ber erzwungenen Erbeseinfetjung unabhängig von den Borfchriften bes pratorifchen Ebicts aus bem allgemeinen Cat herzuleiten, bag eine lettwillige Berfügung, welche zwar ben wirklichen Willen bes Erblaffers enthält, aber mit feinem eigentlichen Willen in Widerspruch fleht, von dem burch bie Berfugung Ausgeschloffenen angefochten werben tann, einem Cate, welchen bas r. R. namentlich auch in ber Lehre vom Arrthum und ber Boraussetzung verwerthet hat (f. in biefem § Biff. 2). Bgl. 1. 4 § 10 D. 44, 4. "Praeterea sciendum est, si quis quid ex testamento contra voluntatem petat, exceptione eum doli mali repelli solere: et ideo heres, qui non habet voluntatem, per exceptionem doli repellitur". Siernach ift alfo im Befonderen zu behaupten, daß ber Zwang bei ber Erbeseinsetung nicht gegen ben britten Erwerber geltend gemacht werden tonne, gegen ben Gingesetzten selbst bagegen auch ber Zwang durch einen Dritten. Im Uebrigen hat ber Anspruch bes burch ben 3mang Beeintrachtigten gegen ben 3mingenben bie Ratur ber actio quod metus causa, gegen einen Gingesetzten welcher nicht gezwungen bat, die Natur einer condictio sine causa (§ 423, 1). - Schloß. mann jur Lehre bom 3mange S. 48 fg. (Leipzig 1874) bat auszuführen gefucht, daß die erzwungene Erbeseinsetzung überhaupt nicht ungultig fei, weber nichtig noch anfechtbar. Er folieft aus bem Stillschweigen ber Quellen, baß bas r. R. bier ben eigentlichen Willen bes Erblaffers gegenüber bem formell ausgebrückten wirklichen eben nicht zur Geltung habe bringen wollen. Ich glaube, baß bei biefer Anficht bas Gewicht sowohl ber 1. 1 C. 6, 34 als ber Bestimmungen bes r. R. über ben Brrthum unterschatt ift. - Dernburg III § 80 nimmt Indignitat an, lagt aber nach beutigem R., wie bei ber Indignitat überbaupt, nicht ben Fiscus, fondern ben Rachftberufenen eintreten. Dernburg (§ 80, 2) bag bie burd, bas erzwungene Teftament Musgefchloffenen bas Erbr. burch bie Erflärung erlangen, banelbe gu beanipruchen. Schipmann Die rliche Bebandlung bes Zwanges bei Teftamenten. Erl. Diff. 1898 (Nichtigkeit). Schlichting über ben Ginflug bes Zwanges auf Teftamente. Erl. Diff. 1898 (Anfechtbarteit). Riemen bie rinde Birtung bes bei ber Errichtung eines Tedamentes vorgefommenen Zwanges nach gem. R. und nach bem BGB. Greefen. Diff. 1898 gemeinrlich Richtigfeith]

<sup>[]\*\* &</sup>amp;t. XLVI, 268.]\*

<sup>3</sup> Er ift felbit Inteftaterbe ober eingesetter Erbe, er bat fich aber burch ben Bwang einen größeren Erbibeit verichaffen wollen, ober Befreiung von Bermadmiffen, ober er bat ben Zwang zu Gunften eines Dritten geubt.

<sup>\*</sup> Dieg ift zwar befreiten Sagegen Glud XXXIII S. 482, 433, bafür Bangeron Rr. 2 a. E., Kramer a. a. C. p. 2819; aber es folgt aus

hinterherige Genehmigung wird die Ungultigfeit der erzwungenen Erbeseinsetzung geheilt 5. Bureben, auch ungeftumes, ift nicht 3mang 6. - Zwangsweise ober sonft absichtliche? Berhinderung einer Erbeseinsetzung bewirft, daß der Berhindernde dasjenige, mas er in Folge ber Berhinderung erhält 8, als erbunwürdig an den Riscus verliert9.

[Rach bem 868. ift jebe lettwillige Berfügung anfechtbar, wenn ber Erblaffer zu ihr widerrechtlich burch Drobung bestimmt worden ift (2078 Abf. 2). Das Bort wiberrechtlich hat bie II. Commission (Brot. S. 6670) aufrecht erhalten, weil an und fur fich Falle einer nicht wiberrechtlichen Willensbeeinfluffung burch Drohung bentbar feien. Rach ber I G. 357 vertretenen Anschauung ift aber bei lettwilligen Berfügungen fein Fall moglich, in welchem eine Drohung, Die eine

Rote 9 18t. . . . . In gleicher Beife muß ber Fiscus eintreten, wenn es an

einem Inteftaterben ober eingefetten Erben gang fehlt.

Mnbers muffen natürlich biejenigen entscheiben, welche absolute Richtigkeit annehmen; fie muffen ein neues Testament verlangen. Go thun wirklich DRühlenbruch XLIII S. 490. 491, Schliemann a. a. C. S. 140. 141. Die Genehmigung tann möglicherweise auch in bem Fortbestehenlaffen bes Teftaments liegen. Bgl. Schlogmann a. a. D. G. 58 fg.

L. 3 C. 6, 34, vgl. 1. 3 D. 29, 6. S. aber auch Glüd XXXIII S. 433. 434, auch Solafduber II § 144 4. Sf. XXV. 120. Bgl. noch

bai. V. 195. [L. 55].

<sup>7</sup> 3. 8. durch Abhaltung eines Zeugen, l. 1 pr. 1. 2 pr. D. 29, 6, 1. 3 § 5 D. 36, 1.

8 Als Inteftaterbe ober eingesetzter Erbe ober auch als Bermachtnignehmer.

<sup>9</sup> L. 1 pr. D. 29, 6, 1. 2 C. 6, 84, 1. 19 D. 34, 9, 1. 3 § 5 D. 36, 1. Sierüber ift bes Näheren Folgendes zu bemerten. a) Dritten Unschuldigen gereicht bie Berhinderung nicht gum Rachtheil: 1. 2 § 1. 1. 1 § 1 i. f. D. 29, 6, f. aber auch l. 1 § 1 in pr. D. 29, 6. hieraus folgt, bag ber Grund, wegwegen bem Berhindernden genommen wird, nicht ber ift, daß er ben eigentlichen Willen bes Erblaffers nicht für fich hat, fondern feine Rwidrigkeit als folche. Das r. R. hat offenbar in Betracht gezogen, bag bie Willenserflärung, auf welche ber Mangel bes eigentlichen Willens gegründet werben mußte, nur eine beabsichtigte war, jedenfalls eine unvollendete geblieben ift - in welcher Beziehung namentlich auch 1. 22 D. 34, 4 zu vergleichen ift. b) hierin liegt auch der Grund, wegwegen ein Erbichaftsanspruch besjenigen, welchen ber Erblaffer jum Erben hat einseten wollen (besjenigen, welcher ohne ben 3mang die Erbschaft erhalten haben wurde), nicht anerkannt ift. Es ift, nimmt bas r. R. an, eben ein Unterfchieb zwischen bemienigen, welcher als Erbe nur hat bezeichnet werben follen, und bemjenigen, welcher als Erbe burch bas Gefet ober ben Erblaffer bereits bezeichnet ift. Eine andere Frage ift es, ob nicht wegen Berkummerung ber Musficht auf Bezeichnung jum Erben ein Entschädigungsanspruch (actio doli) begründet sei, und diese Frage barf allerdings wohl nicht verneint werden. Bangerow II § 431 Anm. 1 Dr. 1, Dublenbruch Fortf. von Blud XLIII S. 484. c) Der Fiscus erhalt bas an ihn Fallende mit ben barauf liegenden Bermächtniffen, 1. 2 § 2 D. 29, 6, 1. 3 § 5 D. 36, 1. L. 19 D. 34, 9 ift von dem Falle zu verstehen, wo es in der Absicht des Erblaffers lag, auch die Bermachtniffe gurudgunehmen. Bangerow a. a. D., Muhlenbruch a. a. D. S. 480 fa.

v

Rmangslage ichafft, nicht wiberrechtlich mare; wohl bagegen tritt Anfechtbarteit nicht ein, wenn die Drobung nicht eine Amangelage schafft, wie fie bas Gefet im Auge bat. Gine folde Amangslage ift in bem von ber II. Commission gewählten Beifpielsfalle - ber Bater brobt, die Tochter auf ben Pflichttheil gu feten - ju verneinen, und baber allerbings bie unter foldem Drud von ber Tochter errichtete lettwillige Berfügung nicht anfechtbar. Ueber bie Anfechtung f. unten zu Text Riff, 2. Erbunwürdigfeit f. 2889 Abf. 1 Riff, 2. 3 und bagu unten gu § 669 fg.]

Arrthum im Beweggrund 9 macht an und für fich die Erbeseinsetzung nicht ungultig, nicht einmal wenn ber irrige Beweggrund in der Erbeseinsetzung ausgebrückt worden ift 10. Anders dann, wenn der irrige Beweggrund nicht bloke Bergnlassung, sondern eigentlicher Beftimmungsgrund war 11, b. h. wenn es ficher ift, bag ohne den Brrthum die Erbeseinsetzung nicht gemacht worden fein würbe, ober mit andern Borten, wenn ber Beweggrund gur Boraus= setzung erhoben worden ift 19. Zwar ift auch in diesem Falle die Erbeseinsetzung immer noch nicht nichtig; wohl aber fann fie von bemienigen angefochten werben, welcher ohne bie Erbeseinsetzung Die Erbichaft erhalten haben wurde 18. Gin folder grrthum fann gum Gegenstand eine Gigenschaft der eingesetzen Berson haben 14, oder

10 Falsa causa non nocet, ein Sat, welcher zwar in ben Quellen nur für Legate ausgesprochen ift (§ 31 I. 2, 20, 1. 17 § 2. 1. 72 § 6 D. 35, 1), aber wenn er fur Legate gilt, um fo mabrer für Erbeseinschungen ift.

<sup>[</sup> Bal. Martius grrthum in ben Beweggrunden bei lettwilligen Berfügungen nach rom. und nach neuem deutschem burgerl. R. Erl. Diff. 1898. Benede ber Brrthum im Motiv bei lettwilligen Berfügungen. Greifem. Diff. / 1898. Loemenwalb bie Behanblung einer aus irrigem Motiv bervorgegangenen V Erbeinsetzung nach gem. R. Greifem. Diff. 1898. Neumann ber Ginfluß bes Grrthums im Beweggrund auf Erbeseinsetzung und Bermachtnig. Bredl. Diff. v 1898. Brobnit ber Frrthum im Beweggrunde bei ber Erbeseinsetzung und bem Bermächtniffe nach r. R. Brest. Diff. 1899.]

<sup>11</sup> Die in der Note 10 citirte 1. 72 § 6 D. 35, 1 lautet: "Falsam causam legato non obesse verius est, quia ratio legandi legato non cohaeret: sed plerumque doli exceptio locum habebit, si (menn namlich) probetur alias legaturus non fuisse". S. auch l. 4 § 10 D. 44. 4 (2 4. 6.).

<sup>12</sup> G. I & 78. 98. Win bicheib Lehre von ber Borausfetzung G. 36 fg. 69. 76 fg., Unger § 13 3. - Bgl. ferner Beil 3G. f. CR. u. Br. XX. 3. Bangerow II § 431 Anm. 2.

<sup>18</sup> S. bie Stellen ber beiben folgenben Doten.

<sup>14 3.</sup> B. ber Erblaffer halt ben Gingefetten irrigerweife fur fein Rind ober seinen Bruber. L. 7 C. 6, 24. "Nec apud peregrinos fratrem sibi quisquam per adoptionem facere poterat. Cum igitur, quod patrem tuum voluisse facere dicis, irritum sit, portionem hereditatis, quam is, adversus quem supplicas, velut adoptatus frater heres institutus tenet, restitui tibi

eine sonstige Thatsache 15. Uebrigens hat das römische Recht diese Birkung des Jrrthums der Erbeseinsetzung gegenüber nur zögernd und allmälig anerkannt 16. — Nicht anders als der Jrrthum an

curae praeses provinciae habebit". L. 1 § 11 D. 37, 10, l. 5 C. 6, 23, l. 4 C. 6, 24. Bgl. l. 14 § 2. l. 15 D. 28, 2; l. 27 D. 33, 2, l. 88 D. 30. Sf. XXIV. 125. — Muß der Frethum entschuldbar sein? Bgl. § 633 22. — It die dem Eingesetten beigelegte Eigenschaft Boraussetzung der Einsetzung nicht, so macht die irrige Annahme der Eigenschaft die Einsetzung selbst dann nicht ungültig, wenn die Eigenschaft dei der Einsetzung ausdrücklich ausgesprochen worden ist: salsa demonstratio non nocet. L. 33 pr. D. 35, 1. "Falsa demonstratio neque legatario neque sideicommissario nocet neque heredi instituto, veluti si fratrem dixerit vel sororem vel nepotem vel quodlibet aliud; et hoc ita iuris civilis ratione et constitutionibus divorum Severi et Antonini cautum est". L. 49 [48] § 3 D. 28, 5. Bgl. die § 638 13 verzeichnete Literatur.

18 g. B. ber Erblaffer nimmt irrigerweise an, sein Intestaterbe ober ber von ihm in einem früheren Testamente Eingesetzte sei gestorben. L. 28 D. 5, 2, 1. 98 [92] D. 28, 5. Bgl. auch Sf. XXXIII. 44. [Weidemann Uebergehung

aus Jrrthum. Gött. Diff. 1896.]

16 Dieß tritt hervor in folgenden Thatsachen. a) Raiser Tiberius entschied einen gall, in welchem ein Erblaffer einen Sclaven in ber irrigen Meinung, er fei ein Freier, eingesetzt und ihm einen Andern substituirt hatte, babin, bag bie Erbschaft (ber Einsetzungstheil) zwischen bem Berrn bes Sclaven und bem Subfituirten zu theilen sei, § 4 I. 2, 15, 1. 41 [40]. 42 [41] D. 28, 5. Diese Enticheibung beruht barauf, daß amar bei ber Auslegung ber Bebingung ber Substitution (si Stichus heres non erit) ber eigentliche Wille bes Erblaffers jur Geltung gebracht murbe, nicht bagegen bei ber Muslegung ber Erbeseinfetzung (Stichus beres esto). (Der Streit, welcher in Betreff ber angeführten Stellen swiften bufchte einerseits [36. f. CR. u. Br. XII G. 375 fg. XV G. 237 fg.] und andererfeits Arnots baf. XIII G. 298 fg. XIX G. 355 fg., Bangerow Richter's Jahrb. 1839 G. 571 fg., Mayer Erbr. § 21 9 geführt worben ift, bezieht fich nicht auf biefen Puntt, sondern auf die Behandlung alternativer Bebingungen, vgl. Bangerow II § 494 a. E.) b) In ben Sallen ber in ber vorigen Rote citirten Stellen entschieden die Raifer Sabrian und Severus und Caracalla, bag zwar die burch Jrrthum hervorgerufene Erbeseinsetzung zu beseitigen fei, bag aber bie ihr hinzugefügten Bermachtniffe auch bon ben neu eintretenden Erben entrichtet werden mußten. Bgl auch 1. 3 C. 3, 28. c) Endlich hat auch die Auffaffung Ausbruck gefunden, daß allerdings ber irrthumlich jum Erben Gingefette bie Erbichaft nicht haben burfe, bag fie aber auch nicht an ben burch ihn Ausgeschloffenen falle, vielmehr vont Fiscus einzuziehen sei. L. 46 pr. D. 49, 14, womit zu vergleichen ift l. 1 § 11 D. 37, 10, 1. 4 C. 6, 24. - Mir fcheint, baf wir es hier, wie fo oft, mit einer allmaligen Entwickelung bes r. R. ju thun haben, beren lettes Wort nicht zweifelhaft fein tann. S. auch Bangerow a. a. D., Buchta § 472 °, Arnbts § 491 1, Unger § 18 3, Bering G. 301, mahrend Savigny Syftem III S. 377, Sintenis III § 171 60 [[Bernice Labeo III S. 72 fg.]] nicht über bie einzelnen Quellenentscheidungen hinausgeben wollen, f. auch Bring 1. Aufl. S. 766. 1412. 2. Mufl. III S. 82, 83, Wendt S. 795 fg. Rach biefer letten Anficht ift erkannt bei Sf. XI. 58, XXIV. 132.

sich wirkt auch ber durch Betrug hervorgerufene Jrrthum, weßwegen von dem Betruge hier nicht besonders gehandelt zu werden braucht 17.

- [1. Nach BBB. ift jebe lettwillige Berfügung anfechtbar, soweit ber Erblaffer über ihren Inhalt im Jrrthum mar ober eine Erklärung biefes Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte und anzunehmen ift, baf er bie Erflärung bei Renntnif der Sachlage nicht abgegeben baben wurde (2075 Abf. 1: bgl. ob. § 576, 4 und I G. 842). Das Gleiche gilt, soweit ber Erblaffer zu ber Berfügung burch die irrige Annahme ober Erwartung des Gintritts ober Richteintritts eines Umftandes bestimmt worden ift. Go § 2078 Abs. 2, f. auch 2079 und bgl. zu beiden I S. 345. Wenn Jemand feinen Chegatten bedacht bat, fo ift die Berfügung unwirtsam, nicht blok anfechtbar, wenn die Ebe nichtig ober wenn fie vor bem Tobe bes Erblaffers aufgelöft worden ift, ober wenn ber Erblaffer gur Beit feines Tobes auf Scheibung megen Berfculbens (nicht megen Beiftestrantheit) ju flagen berechtigt mar und bie Rlage auf Scheibung ober bie ihm mahlmeise ftatt beffen zur Berfügung ftebenbe Rlage auf Aufbebung ber ebelichen Gemeinschaft erhoben hatte (2077 Abf. 1. 1575.) Die II. Commission (Prot. S. 6680 fg.) bat geglaubt, bag man in biefen Fällen ben mabren Billen bes Erblaffers treffe, wenn man es nicht bei Anfechtbarkeit bewenden laffe, fondern Richtigleit bestimme. Gultig aber ift die Berfugung, wenn anzunehmen ift, daß ber Erblaffer fie auch für einen folden Fall getroffen haben wurde (2077 Abf. 3). Ebenso ift eine Berfügung, burch die ber Erblaffer seinen Berlobten bebenft, im Zweifel unwirtsam, wenn bas Berlobnig vor bem Tobe bes Erblaffers aufgeloft worben ift (2077 Abf. 2. 3). Richt basselbe gilt, wenn bas Berlöbnig nichtig ift; für den Berfügungswillen des Erblaffers ift maggebend, daß er die bebachte Berfon zu beirathen gebentt, nicht, bag er bieg juriftifch wirkfam verfprochen hat.
- 2. Die Unfechtung wegen Frethums wie wegen Drohung (f. zu 1 bes Tertes) untersteht ben allgemeinen Borfchriften (vgl. I S. 369 fg.) soweit nicht besondere Bestimmungen eingreifen.
- a. Das An fe cht ung srecht fieht nicht bem Erblasser zu; benn bieser braucht es nicht, da er jeder Zeit die Berfügung widerrusen kann; das Anfechtungsrecht hat vielmehr derzenige, dem die Aussebung der letztwilligen Berfügung unmittelbar zu statten kommen würde (2080 Abs. 1), also bei der Erbeseinsetzung je nach Umständen ein Ersatzerde, ein anwachsungsberechtigter Miterbe, der Intestaterde, der in einem früheren Testament Eingesetze. Unter mehreren Ansechtungsberechtigten kann jeder für sich allein mit voller objectiver Wirkung ansechten (vgl. Mot. V S. 57). Wenn sich aber der Irrthum in der Erklärung oder im Motive nur auf eine bestimmte Person bezieht, welche ansechtungsberechtigt ist, oder sein würde, salls sie beim Tode des Erblassers noch ledte, so ist kein Anderer zur Ansechtung berechtigt (2080 Abs. 2). Wenn z. B. der Erblasser den Tod eines Intestaterben irrig angenommen, und deswegen einen Andern zum Erben eingesetzt hat, so kann nur der Todtgeglaubte ansechten, und ist er vor dem Tode des Erblassers gestorben, Niemand. Dem entsprechend

<sup>17</sup> Bangerow II § 431 Anm. 3. Mögliches Eintreten bes Fiscus nach Analogie bes beim Zwange Geltenben. S. Note. 5. 4. 9.

steht auch die Anfechtung bes § 2079 nur bem übergangenen Pflichttheilsberechtigten au (2080 Abf. 3).

- b. Die Anfechtung erfolgt ber Regel gemäß burch ein seitige Erklärung (143 Abs. 1). Sie mußte nach allgemeiner Borschrift gegenüber bemjenigen erfolgen, ber burch die anzusechtende Berfügung unmittelbar einen rechtlichen Bortheil erlangt hat. Die Borschriften des § 2081 verweisen aber statt dessen die Anfechtungserklärung in Betreff der Erbeseinsetzung und der allermeisten sonstigen letztwilligen Berfügungen an das Nachlaßgericht; bei der Regel bleibt es nur in wenigen Fällen, insbesondere beim Bermächtniß.
- c. Die Anfechtung muß in allen Fällen binnen eines Jahres erfolgen, welches mit dem Zeitpunkt beginnt, in dem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrunde Kenntniß erlangt. Hat der Anfechtungsberechtigte vor dem Tode des Erblassers diese Kenntniß erlangt, so kann die Frist erst mit dem Tode des Erblassers beginnen; denn sie kann nicht beginnen, ehe das Ansechtungsrecht selbst entstanden ist. Dieses entsteht aber nothwendig erst mit dem Erbfall, schon deswegen, weil man vorher gar nicht weiß, wer der Ansechtungsberechtigte sein wird. Kenntniß von dem Ansechtungsgrunde als solchem hat der Ansechtungsberechtigte erst dann, wenn er nicht nur den Frethum, die Orohung kennt, sondern auch die dadurch hervorgerusene letztwillige Verfügung. In sedem Falle ausgeschlossen ist die Ansechtung, wenn seit dem Erbfall dreißig Jahre verstrichen sind. Der § 2083, welcher auch nach Verlust des Ansechtungsrechtes durch Zeitablauf eine Einrede gegen Verpslichtungen vordehält, ist für die Erbeseinsetzung ohne Bedeutung.
- d. Formlose Bestätigung ber ansechtbaren Berfügung (144) sieht bem Erblasser nicht zu, da er nicht der Ansechtungsberechtigte ist; er kann nur die Berfügung sormrichtig wiederholen. Der Ansechtungsberechtigte kann nach dem Tode des Erblassers bessen letztwillige Berfügung ebensalls nicht bestätigen; dieß folgt aus dem Besen der letztwilligen Berfügung; aber er kann durch Bertrag mit dem Gegner auf das Ansechtungsrecht verzichten.]
- 3. Wegen rechtlicher Mißbilligung des Beweggrundes ift ungültig <sup>17a</sup> die Erbeseinsetzung, welche nur als Mittel benütt wird, um eine gewünschte letztwillige Verfügung eines Andern hervorzurufen <sup>18</sup>; die Einsetzung des Regenten zur Chicane des Proceß-

16

Binbiceib, Banbetten. 8. Muff. III. Banb.

<sup>170</sup> Bgl. jum Folgenden Steinfelb, über ben Grundsat ber bene-volentia fur bie Gultigfeit lettwilliger Zuwendungen, Celle 1884.

<sup>18</sup> Die f. g. captatorische Erbeseinsetzung. L. 71 [70] D. 28, 5. "Captatorias institutiones non eas senatus improbavit, quae mutuis affectionibus iudicia provocaverunt, sed quarum condicio confertur ad secretum alienae voluntatis". Bgl. l. 72 [71]. l. 82 [81] § 1 eod., l. 1 D. 34, 8. Die Borschrift gilt auch für Soldatentestamente, l. 11 C. 6, 21. Ob die Absicht war, den Eingesetzten selbst oder einen Andern zu einer letztwilligen Berfügung zu bewegen, ist gleichgültig; vgl. l. 72 [71] § 1 D. 28, 5. S. überhaupt: B. Sell Bersuche II S. 295 fg., Mühlenbruch Forts. von Glück XXXIX S. 206 fg., Bangerow II § 434 Anm. 1 Nr. II. 4, Steinseld a. a. O. S. 25 fg. Gegen die Behauptung, daß auch die captirte Berfügung nichtig oder doch zu

gegners 19; die Erbeseinsetzung zum Schimpf 19a; die Einsetzung eines mit einer Person, mit welcher die Ehe unmöglich ist, zu Erzaeugenden 20.

[Diese Bestimmungen kennt das 866. nicht; es können nur Berfügungen ber fraglichen Arten möglicher Beise als unfittliche gemäß § 138 nichtig sein.]

# cc. Fähigfeit bes Eingesetten\*. 8 549.

Die Erbeseinsetzung kann endlich auch ungültig sein wegen eines Mangels in der Person des Eingesetzten. Ungültig ist: a) die Einsetzung eines zur Zeit des Todes des Erblassers noch nicht (wenigstens im Mutterleib) Existirenden 1, und d) die Einsstung einer der oben § 535 Ziff. 2 in der allgemeinen Lehre von der Erbunfähigkeit genannten Personen. Zu dem dort Gesagten ist hier noch Folgendes hinzuzufügen.

1. Was den Zeitpunkt angeht, auf welchen bei der Einsetzungsfähigkeit 1a gesehen wird, so muß dieselbe vorhanden sein nicht bloß

19 L. 92 [91] D. 28, 5, § 8 I. 2, 17; Paul sentent. V, 12 § 8. Mühlenbruch Fortf. von Glück XXXIX S. 300 fg., Steinfeld S. 18 fg.

19a L. 9 § 8 D. 28, 5., vgl. l. 50 [49] § 1 eod. Steinfelb S. 22.
20 L. 9 § 1. 3. 4 D. 28, 2, § 28 I. 2, 20, vgl. l. 28 § 3 D. 28, 2.

Mühlenbruch Forts. von Glück XXXIX S. 388 fg., Heumann BS. f. ER. u. Pr. XIX S. 349 fg., Heimbach bas. N. F. V S. 17 fg., Leift Forts. von Glück Serie ber Bücher 37 u. 38 IV S. 41 fg. Mühlenbruch erflärt für ungültig wegen Unsittlichseit die Einsetzung eines jeden unehelich zu Erzeugenden; zustimmend Unger § 14 6, Arnbts im Mer. III S. 913 (vgl. Pand. 491 5), und, jedoch aus einem anderen Grunde, Heumann. Leift unterscheidet, ob im gegebenen Falle in der Einsetzung ein sittliches Aergerniß liegt, oder nicht.

\* Mühlenbruch Forts. von Glück XXXIX S. 117 fg. Arnbis Mer. III S. 908 fg. Maher I § 15—18. Schirmer § 4. Köppen System § 5. Lehrb. § 8. Sintenis III § 167 Nr. II. Bangerow II § 429.

Gunsten des Fiscus unwirksam sei (Mühlenbruch a. a. D., Holzschuher II § 147 Rr. 5 und die von Diesen Citirten. Bgl. Steinfeld S. 34. — Im älteren r. R. war es auch unzulässig, die Erbeseinsetung als Mittel zu benützen, um Jemanden zu einem gewissen Berhalten zu bestimmen, d. h. eine ihn benachteiligende Erbeseinsetung unter der Bedingung des gegentheiligen Berhaltens zu machen, s. g. institutio poenae nomine facta; dieß hat Justinian ausgehoben. Gai. II, 235. 243, Ulp. XXIV, 17; l. un. C. 6, 41, § 36 I. 2, 20. Bgl. Sell a. a. D. S. 273 fg., Reller Instit. S. 368 fg., Bangerow II § 434 Anm. Nr. II. 5, Husch is die multa und das sacramentam S. 303 fg., Steinfeld S. 9 fg.

<sup>\$ 549. 1</sup> G. § 535 5.

zur Zeit der Einsetzung, sondern auch zur Zeit des Berufungsfalles, und von da ununterbrochen bis zum Erwerbe 2.

2. Was die Einsetzungsfähigkeit juristischer Personen angeht, so ist es eine Streitfrage, ob zum Erben auch eine durch den letzten Willen erst zu begründende juristische Person (Stiftung) eingesetzt werden könne 3? Diese Frage, so ausgedrückt, ist zu verneinen; es kann nicht eine Person zum Erben eingesetzt werden, für deren

14 Dieser Ausbruck wird hier ber Kurze zu Liebe gebraucht; eigentlich ift er ungenau. Genau genommen ift Einsetzungsfähigkeit nicht die Fähigkeit, eingesetz zu werben, sondern die Fähigkeit einzuseten.

<sup>2</sup> L. 50 [49] § 1 D. 28, 5, § 4 I. 2, 19 (über die Worte: "in extraneis heredibus" bgl. Dublenbruch S. 123 fg., Schirmer Rote 58). Unfahigfeit in ber Bwifchenzeit zwischen ber Erbeseinsetzung und bem Gintritt bes Berufungsfalles schadet nicht, f. außer ben citirten Stellen noch 1. 6 § 2. 1. 60 [59] § 4. 1. 51 [50] pr. D. 28, 5. Bgl. Karlowa Rgefchäft S. 123 fa. Der Berufungsfall tritt bei ber bebingten Erbeseinsetzung erft mit Erfüllung ber Bedingung ein, fo bag Unfähigfeit jur Beit bes Tobes bes Erblaffers nicht Schabet, f. bie citirten Stellen. Dublenbruch S. 128 fg., Roppen Suftem Rote 56 [Lehrb. S. 65]. Gegen die Meinung, daß bei bedingter Erbeseinsetzung auch Unfähigfeit zur Beit ber Ginfetung nicht ichabe, f. Arnbis Rhein. Duf. V S. 209 fg., Muhlenbruch S. 138 fg.; gegen bie Meinung, bag ein gur Beit der Erbeseinsetzung Unfähiger wenigstens unter der Bedingung, daß er fahig werben follte, gultig jum Erben eingefett werben tonne (Dublenbruch S. 144 fg., Maher § 18 1), welche Meinung auf 1. 63 [62] pr. D. 28, 5, geffützt wird, s. Arndts Rhein. Mus. V S. 212 fg. und Rex. S. 910, Bangerow II § 429 Anm. 1 Rr. IV, Röppen Syftem S. 314. 321 [Lehrb. S. 65]. Bgl. noch Savigny Spftem VIII S. 457 fg.

3 Diese Frage ift mit großer Lebhaftigleit verhandelt worden namentlich in Beziehung auf zwei in der Praxis vorgetommene Falle, ben Fall des Teftaments bes Raufmanns Stabel in Frankfurt a. Dl. vom Jahre 1815, und ben Fall bes Testaments bes Lanbrentmeifters Blum in Silbesheim vom Sahre 1832. Aus bem, was über ben ersten Fall veröffentlicht worden ift, find hier bervorzuheben bie Schriften von: Elvers (Theoretisch-prattifche Erörterungen aus ber Lehre von ber testamentarischen Erbfähigfeit insbesondere juriftischer Berfonen, Göttingen 1827), welcher fich für, und von Dublenbruch (Rliche Beurtheilung bes Stabel'ichen Beerbungsfalles, Salle 1828), welcher fich gegen Die Bultigfeit einer folden Ginfetjung erflart bat; in Beziehung auf ben zweiten Rall ift Rorthoff (bie Gultigfeit ber Erbeseinsetzung einer zu errichtenben milben Stiftung in bem Testamente bes weil. Landrentmeisters Blum ju Silbesbeim, Gottingen 1833) für die Gultigkeit eingetreten. Gegen die Gultigkeit f. ferner bie Ausführungen von Mühlenbruch in ber Fortf. von Glud XXXIX S. 451 fg. XL S. 1 fg., und aus ber neueren Beit: Sintenis III 6. 353-355 (ber in Allem Mühlenbruch folgt), Roth Jahrb. f. Dogm. I S. 209 fg., Schirmer § 4 S. 32; für bie Gultigfeit Arnbts Reer. III 6. 915-916 und Fortf. von Glud XLVI 6. 413 fg., Bring 1. Auft. S. 754 fg. 1069 fg. [2. Aufl. III S. 536 fg. S. 511 fg.] Demelius Jahrb. f. Dogm. IV S. 140 fg., Unger § 148, f. auch Rierulff S. 150-152, Gierte Genoffenschaftstheorie S. 126.

Existenz die Erbeseinsetzung selbst Boraussetzung ist 4. Wohl aber kann durch letztwillige Berfügung, Erbeseinsetzung oder Bermächtniß, ein Bermögen mit der Bestimmung der Berwendung zu einem gewissen frommen oder gemeinnützigen Zweck ausgesetzt, und dadurch eine juristische Person geschaffen werden 5. Und gerade eine solche Aussetzung beabsichtigt offenbar derzenige, welcher eine durch seinen letzten Willen zu begründende Stiftung zum Erben einsetzt, so daß seine Berfügung durch eine leichte, den wirklichen Willen zur Geltung bringende Umdeutung allerdings aufrecht erhalten werden kann.

3. Für Solbaten gilt nach römischem Recht bas Erforberniß ber Einsetzungsfähigkeit nicht<sup>8</sup>; heutzutage stehen Solbaten unter der gemeinen Regel 7.

[3m \$6\$. ift ber Sat zu 1 in Geltung geblieben, jedoch mit der Maßgabe, daß die Einsetzung eines zur Zeit des Erbfalls noch nicht Existienden im Zweifel als Nacherbeseinsetzung aufrecht erhalten wird (2101). Die Frage zu 3 muß nach BGB. bejaht werden, f. 2101 Abs. 2. 2043. 84. Die Einsetzungs-fähigkeit eines Existirenden ift nach BGB. immer gegeben ]

<sup>\*</sup> In dem Stade l'ichen Testament hieß es: "Meine Sammlung von Gemälden, Handzeichnungen, Kupferstichen und Kunstsachen, sammt dazu gehörigen Büchern soll die Grundlage eines zum Besten hiefiger Stadt und Bürgersichaft hiermit von mir gestiftet werdenden Städel'schen Kunstinstituts sein. Dieses Städel'sche Kunstinstitut setze ich zu meinem Universalerben in meinen gesammten dereinstigen Nachlaß an beweglichem und unbeweglichem Bermögen . . . hiermit ein".

<sup>5</sup> Das r. R. erkannte Erbeseinsetzungen zu Gunften "ber Armen" und "ber Gefangenen" an, mit ber Birtung, bag im letteren Falle ber Bifchof bes Wohnorts bes Erblaffers, im ersteren, wenn nicht ein bestimmtes Armenhaus gemeint fei, bas Armenhaus des Bohnorts des Erblaffers ober das armere unter ben mehreren bort bestehenben Armenhäusern, in Ermangelung aber eines Armenhaufes ebenfalls ber Bifchof bie Erbichaft an fich nehmen und zu bem bestimmten 3mede bem Rapitale ober ben Einfünften nach verwenden folle. L. 24, 28, 48 [49] C. 1, 3, Nov. 131 c. 10, 11. Bgl. noch Sf. XI. 9, XIV. 103 2, XVIII. 4. Hiermit ift ein Princip anerkannt, welches wir auf andere heutzutage vortommende Stiftungen, wenn auch ihr 3med tein frommer, fondern nur ein gemeinnütziger ift, ju übertragen wohl berechtigt find. A. D. freilich gerade in diefer letten Beziehung Mühlenbruch Fortf. von Glud XL S. 39 fg.; allein f. Bring 1. Aufl. S. 1075, [val. 2. Aufl. III S. 510], Arnbis Fortf. von Glud XLVI S. 320 fg., Better Band. I S. 282 fg. Sf. I. 97, XVI. 292, XXIX. 149. Ueber bie Frage, ob nicht ftaatliche Berleihung ber juriftischen Perfonlichfeit nothig fei, f. I § 60 1. 2.

<sup>\*</sup> D. h. sie können aus der Einsetzung Erben werden, wenn sie nur zur Zeit des Erwerbes fähig sind. L. 18 § 2 D. 29, 1, 1. 5 C. 6, 21; 1. 22 C. 1, 5. Mühlenbruch Forts. von Glück XLII S. 74 fg., Arndts das. XLVI S. 884 fg.

<sup>7</sup> Reichs-Militärgefet 2/5. 1874 § 44 (§ 537 4.).

## § 550.

Von der Einsetzungsunfähigkeit ist zu unterscheiden eine andere Art testamentarischer Erbunfähigkeit 1, welche man gewöhnlich Erwerbunfähigkeit oder Incapacität nennt 2. Das Besondere dieser (bloßen) Erbunfähigkeit besteht darin, daß sie nur dann schadet, wenn sie zur Zeit des Erwerdes vorhanden ist, und nur dann,

- ¹ Dieselbe ist erst in der neueren Zeit der Einsetzungsfähigkeit gegenüber § 550 zur gedührenden Anerkennung gedracht worden. Müller über die Natur der Schenkung auf Todessall S. 82 fg. (1827). v. Schröter 3S. f. CR. u. Pr. II S. 120 fg. (1829). Hass. Mus. III S. 411 fg. (1829). Bangerow über die Latini Iuniani S. 112 fg. (1838). Mühlendruch Forts. von Glück XXXVIII S. 360 fg. XXXIX S. 117 fg. (1835. 1836). Arndts Rex. III S. 908 fg. (1841). Mayer § 15. 17. 18. Bering S. 275 fg. Schirmer S. 41 fg. Köppen System S. 298 fg. Lehrbuch S. 68 fg. Bangerow II § 429 Ann. 1. Sintenis III § 167 15. Brinz 1. Aust. § 205, 2. Aust. III S. 57.
- 2 Die Quellen gebrauchen zur Bezeichnung biefer Art ber testamentarischen Erbfabigfeit amar vorzugeweise bie Ausbrude capere, capax, capacitas; fo aber, daß diefe Musbrude ohne Anftand auch auf die Ginfetungsfähigfeit bezogen werben (f. 3. 8. Gai. I, 25, II, 110, § 4 I, 2, 19, 1. 73 § 1 D. 30, 1, 1 C. 6, 24), sowie umgefehrt bei Ulp. XVI, 1 bie Erwerbfähigfeit als libera testamenti factio bezeichnet wird. Gegen ben Ausbrud Erwerbfähigfeit habe ich in fruberen Ausgaben geltend gemacht, daß er irreführe, weil auch bei biefer Art ber testamentarischen Erbunfahigfeit ber Grund, wegwegen ber Eingesette nichts erhalte, nicht ber fei, daß er bie anerfallene Erbichaft nicht erwerben tonne, fondern wie bei ber Ginfetzungsunfähigfeit, daß ihm die Erbichaft gar nicht anerfallen fei; es fei fein gefunder Gebante, daß bas R. Jemanbem Etwas anbieten follte und bingufugen: aber bu bift nicht fabig es zu nehmen; wenn bas R. nicht haben wolle, daß Jemand Etwas erhalte, so werbe es ihm baffelbe gar nicht anbieten. So auch Roppen Syftem S. 301. 302, vgl. Lehrbuch Biergegen fprechen boch bie Bestimmungen ber lex Furia und ber lex Voconia über bas Maß ber Bermächtniffe (Gai. II, 225. 226), und vgl. auch Rarlowa Rgeichaft G. 129 1.
- \* L. 52 D. 31, l. 11 D. 28, 6, l. 82 D. 29, 2. Der Erwerd brauchte nach r. Re nicht immer sofort mit dem Anfall der Erbschaft zu ersolgen; in gewissen Fällen kam dem Eingesetzten eine gesetzliche Frist zu Gute. Ulp. XVII, 1. XXII, 3, fragm. de I. F. § 3. Auch der Erbsasser kann dem Eingesetzten eine solche Frist gewähren; ja er kann geradezu auf die Zeit erlangter Fähigkeit einsetzen, l. 63 [62] pr. D. 28, 5. S. aber auch Note a. E. Uedrigens ist dieser Unterschied zwischen der bloßen testamentarischen Erd, und der Einsetzungsfähigseit praktisch heutzutage von unendlich geringerer Bedeutung als er im r. Re war. Damit er sich geltend mache, wird vorauszesest, daß Jemand zur Zeit des Erwerbes einsetzungssähig sei, der es in einem rüheren Zeitpunkt nicht war. Ein solcher Bechsel war de Romern leicht möglich in Beziehungt auf die Zustände der Freiheit und Civität, während er heutzutage nur noch in der Beise vorsommen kann, daß eine eingesetzt Corporation erst nach der Einsetzung das Privilegium der Erbsähigseit erlangt. Bgl. Köppen System S. 303. 314—315.

wenn im gegebenen Ralle der Eingesetzte durch den Antritt der Erb= schaft wirklich etwas gewinnt4; ferner daß für das wegen ihrer nicht Erworbene nicht burchweg die gleichen Grundfate gelten, wie für das wegen Ginschungsunfähigkeit nicht Erworbene5. Die Fälle aber, in welchen diese Art ber Erbunfähigkeit im romischen Rechte Anwendung fand, find bereits im Juftinianischen Recht dem früheren römischen Recht gegenüber sehr geminderte, und auch von den im Juftinianischen Recht übrig gebliebenen fteht heutzutage in unbeftrittener praftischer Geltung nur noch Giner; ber Chegatte fann durch lettwillige Berfügung seines Chegatten, welcher früher in anderer Che verheirathet war, nicht Mehr erhalten, als das wenigst= befommende Kind der ersten Che erhälte. Außerdem ist aber noch ber Cat hierher zu ftellen, daß Jemand, welcher rechtmäßige Descendenten hinterläßt, seinen unehelichen Kindern und ihrer Mutter zusammen nicht mehr als 1/12, ber Mutter allein nicht mehr als 1/24 seiner Erbichaft zuwenden fann9.

[Dem \$66. fremb.]

<sup>8</sup> Dieser Unterschied ift zwar durch 1. un. C. 6, 51 sehr eingeengt, aber

nicht gang beseitigt worben. Bgl. Roppen 80.

Oie incapacitas ist eingeführt worden durch die lex Iulia und Papia Poppaea für die coelibes und die ordi, und durch die lex Iulia Nordana für die Latini Iuniani, und dieß sind immer ihre Haupt- und eigentlichen Anwendungsfälle geblieben. Im Justinianischen R. gelten dieselben bekanntlich nicht mehr. Cod. 8, 57 de insirmandis poenis coelibatus et orditatis et de decimariis sudlatis, l. un. C. de Latina libertate tollenda 7, 6. Mühlensbruch S. 180 fg.

Mußer ben im Folgenden genannten find es noch folgende zwei: 1) die Erbunfähigseit der mulieres probrosae, beruhend auf einer Berfügung des R. Domitian, Suet Domit. c. 8, 1. 41 § 1 D. 29, 1, 1. 23 § 3 C. 5, 4. Mühlenbruch S. 264 fg., Bangerow a. a. D. III. 8, Röppen System S. 300. Gegen die heutige Anwendbarkeit dieser Bestimmung erklären sich Mühlenbruch S. 276, B. Sell in Sell's Jahrb. III § 424 fg., Sinstenis III § 167 18, Röppen System S. 316. Lehrbuch S. 69 1. 2) Eine Frau, die innerhalb des Trauerjahres sich wieder verheirathet, kann dem neuen Ehegatten nicht Mehr als ein Drittel ihres Bermögens hinterlassen. S. über diese Bestimmung, auch was die heutige Geltung betrifft, § 512.

\* S. § 511 Biff. 3.

<sup>\*</sup> Also nicht z. B. wenn die Erbschaft überschulbet ift, ober wenn er das ihm Zugewendete einem Andern herausgeben soll. L. 78 [72] D. 28, 5; 1. 42 D. 31, 1. 28 D. 32.

<sup>9</sup> Nov. 89 c. 12 § 2. 3 c. 13, vgl. 1. 2. 8 C. 5, 27. Das zuviel hinterlaffene fällt an die emäßigen Descendenten. Die Novelle spricht nur von liberi naturales, Concubinenkindern; ihre heutige Anwendbarkeit auf diese, sowie ihre Ausdehnung auf uneheliche Kinder überhaupt, ift sehr bestritten. Dafür

## b. Inhalt ber Erbeseinfetung\*.

#### a. Ginfetung Mehrerer.

§ 551.

Der Inhalt der Erbeseinsetzung ist Berufung zur Nachfolge in das Bermögen als Ganzes (§ 528). Hierüber ist an diesem Orte Beiteres nicht zu bemerken, des Näheren dagegen von einigen bessonderen Fällen zu handeln, von welchen der in der Ueberschrift dieses § bezeichnete der erste ist.

1. Mehrere eingesetzte Erben gelten, wenn der Erblasser ihnen Theile nicht angewiesen hat, als berufen auf gleiche Theile<sup>1</sup>, es müßte denn aus dem Zusammenhange der Einsetzung auf eine abweichende Willensmeinung des Erblassers geschlossen werden können 1. Dieß ist namentlich dann der Fall, wenn der Erblasser einige der Erben zusammen genannt hat, in welchem Falle es sein vermuth-licher Wille ist, daß dieselben zusammen nur einen Theil erhalten sollen<sup>2</sup>; ferner dann, wenn der Erblasser seine Intestaterben als

\* Mühlenbruch Forts. von Glück XI. S. 109 fg. Arnbts Reg. III S. 920 fg. Mayer § 25. 26, Bering S. 809—321. Sintenis II S. 895 fg., Bangerow § 449 Anm. 2. 8. Unger § 15. [[Ueber einen Aufsatz von Pampaloni s. Schneiber fr. BIS. XXXIII S. 62 fg.]]

14 Wiederholte Einsetzung gibt im Zweifel nicht mehrfachen Theil, l. 23 § 1 C. 6, 87.

Maper § 17°, Arnbis Mer. III S. 917 und Lehrb. § 492°, Puchta § 471°, Köppen Syftem S. 316—317. Lehrb. S. 70; bagegen Mühlenbruch S. 328. 336 fg., Bangerow II § 429 Anm. 2 Nr. 1, Sintenis III § 167°. Die Praxis ist entschieben basür, s. die Citate bei Mühlenbruch S. 337 und Sf. X. 64, XXXVIII. 235 (MG. VIII S. 119); bawider hat das OAG. zu Celle im Jahre 1854 erkannt (Sf. VIII. 68 und XI. 262 [basselbe Erkennniß]). — Uebrigens nimmt Bangerow II § 429 Anm. 2 z. A. in diesem, wie in dem Falle der Note 8, nicht Jncapacität, sondern Cegitimation nach dem Testamente nichts helsen. Dagegen Röppen Sindern Legitimation nach dem Testamente nichts helsen. Dagegen Röppen System § 5° 27. — Dieser letztere Schriftseller erklärt sich aber S. 322 sür die bezeichneten beiden Fälle der Wingeleiche den Kod der ihm im Wege stehenden Versonen überleden sollte (Einselzung auf den Fall der Capacität, Note 3).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 9 § 12 D. 28, 5: "Heredes iuris successores sunt, et si plures § 551. instituantur, dividi inter eos a testatore ius opertet; quodsi non fiat, omnes aequaliter heredes sunt". L. 35 pr. i. f. eod. § 6 I. 2, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 60 [59] § 2 D. 28, 5. ,Titius heres esto. Seius et Maevius heredes sunto<sup>c</sup>. Verum est, quod Proculo placet, duos semisses esse, quorum alter coniunctim duobus datur". L. 17 § 4 eod., vgl. l. 13 pr. l. 67 [66] eod., l. 11 C. 6, 26, auch l. 88 § 6 D. 31. Sf. VIII. 151, vgl. II. 201. Urtheil des ONG. 3u Darmstadt vom 24. Mai 1850 im AprathRB. III

solche eingesetzt hat, in welchem Falle es als sein Wille anzusehen ift, daß dieselben auf ihre Intestaterbtheile berufen sein sollens.

[Das 868. folgt ben Sätzen zu 1 und 8 (2091. 2066 – 2069). Daß bie Auslegung bes Testaments im einzelnen Falle zu abweichenben Ergebnissen sühren kann, ift unzweiselhaft; insbesondere können einige unter mehreren Erben auf einen gemeinschaftlichen Erbtheil eingesetzt sein (2098); aus der Berbindung Mehrerer in einem Satz leitet das Gesetz aber eine Bermuthung in dieser Richtung nicht ab.]

2. Hat der Erblasser neben einem oder mehreren mit Theilsbezeichnung Eingesetzten einen oder mehrere Andere ohne Theilbezeichnung eingesetzt, so ist dieß dahin auszulegen, daß die ohne Theilsbezeichnung Eingesetzten den nicht vergebenen Theil des Ganzen ershalten sollen4.

[Cbenfo \$68. 2092 Abf. 1].

3. Ueber ben Fall, wenn ber Erblaffer zwischen den mehreren Eingesetzten Weniger ober Mehr vertheilt hat, als das Ganze, f. ben folgenden §.

## β. Einsehung auf Weniger als das Sanze oder auf Mehr als das Sanze. § 552.

1. Hat der Erblasser Weniger als das Ganze vergeben, so fällt der nicht vergebene Theil der Erbschaft dennoch an den eingesetzen Erben oder an die mehreren eingesetzen Erben<sup>1</sup>, an die letzteren nach Berhältniß ihrer Einsetzungstheile<sup>2</sup>. Erhellt aber, daß der Erblasser

S. 479 fg. A. M. für bas heutige R. Dernburg III § 86 7. [Sf. LII. 246.]
— Ausbrückliche Berufung Mehrerer auf einen und benfelben Erbtheil: 1. 15 pr. D. 28, 5, 1. 142 D. 50, 16. Bgl. übrigens Arnbts S. 926.

Bangerow a. a. D. Anm. 3 Mr. 11. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 17 pr. 1. 78 [77]. 1. 79 [78] § 2 D. 28, 5, § 6 I. 2, 14.

<sup>1 § 5</sup> I. 2, 14. Er fällt weber an die Intestaterben, noch an die in einem früheren Testament Eingesetzten, wegen des Grundsates der Ausschließbarkeit der testamentarischen Berufung. S. § 587 °, § 565 ¹. Hofmann krit. Studien im r. R. S. 128 fragt: warum hat denn das r. R. nicht die Einsetzung auf einen Theil des Nachsaftes als eine sehlerhafte für ungültig erklärt? Er antwortet: wegen des kavor testamenti, der aber nicht als "Pietät für er Erblasser", sondern objectiv als "Begünstigung der testamentischen Erblosge" zu denken sei. Also das r. R. zog es vor, daß der römische Bürger aus Testament, und nicht nach Geset, beerbt werde? Ich sehn Grund in der Bedeutung, welche die Bolksanschauung dem Worte heres beilegte. Bgl. § 553 ³, § 554 ¹², § 562 ⁴.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ober es wird, was die einsachere Rechnung ist, für die vom Erblaffer vergebenen Bruchtheile, nachdem fie auf gleiche Nenner gebracht find, durch Zusammenrechnung ihrer Zähler ein neuer Nenner gefunden. L. 13 § 3. 1. 79 [78] § 1 D. 28, 5, § 5. 7 I. 2, 14.

den Willen gehabt hat, den oder die Eingesetzten auf die ihnen angewiesenen Theile zu beschränken<sup>3</sup>, und zugleich, wer nach seinem Willen den nicht vergebenen Theil erhalten soll<sup>4</sup>, so wird dieser sein Wille indirect dadurch aufrecht erhalten, daß dem oder den Eingesetzten die Verpflichtung auferlegt wird, den nicht vergebenen Theil der Erbschaft als Vermächtniß an diejenige Person herauszugeben, welcher der Erblasser diesen Theil hat zuwenden wollen<sup>5</sup>; dieß ist möglicherweise der in einem früheren Testament Eingesetze<sup>6</sup>, mög-

8 3mar die Theorie des Legates schloß die Annahme eines stillschweigenden Bermächtnisse aus, nicht aber die des Fideicommisses. S. § 633 10 und im Bessonderen 1. 69 pr. D. 31.

6 L. 30 [29] D. 36, 1, § 3 I. 2, 17. Es ift bestritten, ob biefe Stellen ein Bermachtniß zu Gunften bes im erften Testament Eingesetzten annehmen blog auf Grund ber Beschräntung ber Erbeseinsetzung im zweiten Teftament, oder ob ber Entscheidungsgrund eine ausbrudliche Beftätigung bes erften Teftaments durch bas zweite ift. Für die erfte Meinung haben fich ausgesprochen, übrigens im Gingelnen in ber Interpretation abweichenb, Reuner bie berodis institutio ex certa re S. 76 fg. und Fein Fortsetzung von Glud XLV S. 267 fg., s. auch Seuffert § 548 , Unger § 24 12, Bring 2. Aufl. III S. 75, und die ersten Ausgaben bieses Lehrbuchs; dawider und für bie greite Meinung : Daper Lehre von den Legaten und Fibeicommiffen § 24 12, Babelletti die Lehre von ber Erbeseinsetzung ex certa re S. 87 fg., E. A. Seuffert in ber 4. Auflage von feines Baters Lehrbuch § 548 . Arnbis Fortf. von Glud XLVII G. 418 fg., Schwing gur Behre von ber heredis institutio ex certa re S. 17 fg. Wie es fich auch hiermit verhalten mag, und wenn auch zugestanden wird, bag in ben erwähnten Stellen ein unmittelbarer Beweis für ben im Text aufgestellten Sat nicht enthalten ift, fo liegt boch jedenfalls in ber Freiheit, mit welcher die Quellen den Bermachtnigwillen überhaupt interpretiren und bei ber Annahme eines ftillschweigenden Fibeicommiffes verfahren (b), die volle Berechtigung, bem im früheren Testament Gingefetten auch ohne ausbrudliche Bestätigung im zweiten Testament ben Uebericus über die in diefem Teftament vergebene Erbportion jugusprechen, wenn nicht aus anderen Umftanben auf ben gegentheiligen Willen bes Erblaffers geichloffen werben tann. Go auch Arnbts u. Schwing a. a. DD.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bas feineswegs nothwendig ist; der Erblasser fann auch aus Berschen die von ihm vergebenen Theile falsch bezeichnet haben. Bgl. § 5 I. cit. "Hereditas plerumque dividitur in duodecim uncias . . . . Non autem utique duodecim uncias esse oportet, nam tot unciae assem efficiunt, quot testator voluerit". L. 13 § 1 D. 28, 5. L. 79 [78] § 1 D. 28, 5. "Lucio Titio ex duadus partibus, Publio Maevio ex quadrante scriptis heredibus, assem in dodrantem esse divisum respondi, modum enim duarum partium ex quadrante declarari".

<sup>\*</sup> Was ebenfalls nicht nothwendig ist. Namentlich darf man nicht ohne Beiteres annehmen, der Erblasser habe den nicht vergebenen Theil seines Nachlasses den Intestaterben lassen wollen; es ist auch möglich, daß er sich weitere Berfügung über denselben habe vorbehalten wollen. Man dense auch an den Fall, wo die Bedingung einer der Erbeseinsetzungen aussällt (l. 26 § 1 D. 35, 1), oder wo eine der Erbeseinsetzungen ungültig ist.

licherweise der Intestaterbe. Alles dieß aber nur unter der Boraussetzung, daß darüber kein Zweisel ist, daß der Erblasser die auf Weniger als das Ganze Eingesetzten in der That zu Erben und nicht zu bloßen Vermächtnißnehmern hat machen wollen. Und vorsbehaltlich, was das römische Recht angeht, der Erbeseinsetzung in einem Soldatentestamente; diese wird nach römischem Recht nur soweit vollzogen, als sie reicht, und der durch die Erbeseinsetzung nicht vergebene Theil der Erbschaft fällt als Erbschaft an denjenigen, welcher ohne diese Erbeseinsetzung das Ganze erhalten haben würde. Heutzutage gilt diese Ausnahme nicht mehr.

[Das BGs. ift bem Cate: nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest, nicht gefolgt; hat der Erblaffer weniger als das Ganze vergeben, so tritt in Ansehung des Restes die gesetzliche Erbsolge ein (2088); nur wenn erweislich nach dem Willen des Erblaffers die Eingesetzten die alleinigen Erben sein sollen, tritt eine verhältnißmäßige Erhöhung der ihnen zugewiesenen Bruchtbeile ein (2089)].

2. Hat der Erblaffer Mehr als das Ganze vergeben<sup>10</sup>, so wird das zuviel Bergebene den Eingesetzten Erben nach Berhältniß ihrer Erbtheile abgezogen<sup>11</sup>. Nur in dem Falle, wo der Erblaffer zuerst Einen auf das ganze, darauf einen Andern auf einen Theil

<sup>7</sup> Neuner a. a. D. S. 61 fg. ist in bieser Beziehung anderer Meinung. Er glaubt, in unseren Quellen werbe die Annahme eines stillschweigenden Fideicommisses an die Boraussetzung gebunden, daß der Honorite "bei der Anordnung selbst genannt oder deutlich bezeichnet", oder "in einem andern Theil der letzten Willensordnung in anderer Beziehung" genannt sei. Ebenso E. A. Seufert in der 4. Aussage von seines Baters Lehrbuch § 541 2. Ich glaube zwar nicht mehr, wie in den ersten Aussagen dieses Lehrbuch § 541 2. Ich glaube zwar nicht mehr, wie in den ersten Aussagen dieses Lehrbuch, das diese Ansicht durch l. 69 pr. D. 31 direct widerlegt wird, halte sie aber immer noch für nicht entsprechend der Gesammtaussassing des r. R. S. die vorige Note und im Besonderen l. 114 § 14 D. 30, l. 11 § 4 D. 32. S. auch Arndt a. a. D. S. 415, und vgl. über l. 69 pr. cit. noch Schwing S. 67. Hür die Reuner'sche Ansicht RG. XVII S. 143. — Dernburg III § 57 zu 10. § 86 zu 9 nimmt nicht Bermächtniß zu Gunsten der Intestaterben, sondern Einsetzung derselben an.

<sup>8</sup> Daß einer folchen Auslegung für bas heutige R. ber vom Erblaffer gebrauchte Ausbrud' "Erbe" teine Schwierigkeit machen barf, barüber f. § 546 8, § 553 3. 16, Reuner a. a. D. S. 543.

<sup>9 § 5</sup> I. 2, 14, l. 37 D. 29, l. S. auch § 558 12 f8.

<sup>9</sup>a Reichs-Militärgefet 2/5 1874 § 44. Bgl. § 537 4.

<sup>10</sup> Wohin nicht blog ber Fall gehört, wenn ber Erblaffer alle Erben auf Bruchtheile, sonbern auch ber, wo er einen ober einige ausbrücklich auf bas Ganze eingesett bat.

<sup>11</sup> Ober es wird auch hier (2) aus den Zählern der vergebenen Bruchtheile für dieselben ein neuer Nenner gebildet. L. 13 § 4—7. l. 15 § 1. l. 48 [47] § 1 D. 28, 5, § 7 I. 2, 14, s. auch l. 60 [59] § 1 D. 28, 5.

ernannt hat, ist im Zweisel als sein Wille anzusehen, daß der auf ben Theil Ernannte den auf das Ganze Ernannten beschränken solle 12. Sind bei Erschöpfung oder Ueberschreitung des Ganzen noch andere Erben ohne Theilbezeichnung eingesetzt, so gelten diese im Falle der Erschöpfung als auf ein zweites Ganze, im Falle der Ueberschreitung als auf das, was am zweiten Ganzen sehlt, berusen, und danach wird die Reduction gemacht 18.

Den Sat ju 11 gibt 868. 2090 wieber. Soviel ben Sat ju 12 angeht, fo ift, wenn wirklich Giner auf bas Gange, bann ein Anderer auf einen Theil eingesett ift, nach BBB, in Anwendung bes § 2090 bas Gange wie ber Theil entsprechend herabzuseben. Möglicher Beise aber ift bie scheinbare Ginsebung auf bas Bange nur eine Ginfetzung ohne Theil; in biefem Falle behalt ber mit Theilbezeichnung Eingesette seinen gangen Theil und ber Andere erhalt ben Reft (2092 Abf. 1), fo bag bann bie Entscheibung mit bem Sate zu 19 übereinstimmt. Nicht angeschloffen bat fich bas BUB, bem Cat au 18. Es gewährt vielmehr in ben fraglichen Fallen jedem ohne Theilbezeichnung Eingesetzten unter entsprechender Berabsetzung ber bestimmten Bruchtheile so viel, wie bem auf ben geringften Bruchtheil Eingesetten (2092 Abs. 2). Wenn eingesett find A auf 1/2, B auf 1/s, C auf 1/6, D ohne Theil, fo erhalt nach gemeinem Recht A 1/4, B 1/4, C 1/12, D 1/2, nach 868. bagegen erhalten D und C ie 1/7, A 3/7, B 3/7. Das BBB. ftellt biefe Regel gwar nur für ben Rall auf, baß bie bestimmten Bruchtheile bas Gange erschöpfen; bie Regel ift aber ungweifelhaft auch anwendbar, wenn fie es überschreiten.]

# 7. Ginsetung auf bestimmte Permogensstiiche\*.

§ 553.

Die Erbeseinsetzung auf ein bestimmtes Bermögensstück ober auf bestimmte Bermögensstücke<sup>1</sup> leidet möglicherweise an bemselben

<sup>12</sup> So daß also in biefem Falle fich das gleiche Resultat ergibt, als mare ber Erfte ohne alle Quantitatsbezeichnung jum Erben eingesetzt. So entschied Juftinian in 1. 28 pr. C. 6, 37. Freilich ift über bie Muslegung biefer Stelle Streit; insbesondere hat Schraber civilift. Abhandlungen Rr. 4 (1816) ausguführen gefucht, die Entscheidung Juftinian's beziehe fich eines Theile auf jeben Fall, wo mehr als bas Bange vergeben fei, fete aber andererfeits voraus, bag bie verschiebenen Berfügungen an verschiebenen Orten bes Teffaments gemacht feien. S. bagegen Arnbts Rer. III S. 921, Dublenbruch XL S. 122 fa., Bangerow II § 449 Anm. Rr. I. B. 1. h, Sintenis III § 172 28, welche Schriftsteller aber ihrerfeits nicht vollständig mit einander übereinstimmen, wie benn Sintenis Ruftinian's Berfügung auch in bem Fall angewendet miffen will, wo ber Erfte auf bas Gange in Bruchtheilen (3. B. 12/12) eingesett worben fei. - Bie aber, wenn ber Erblaffer binter ber erften Ginfetzung nicht Gine, fonbern mehrere andere gemacht hat und biefe bas Gange erschöbfen ober überfcreiten? In biefem Falle, an welchen Justinian offenbar nicht gebacht bat, ift ohne Ameifel wieber die Regel in Anwendung ju bringen. G. Dublen bruch 6. 132, Sintenis a. a. D. Anm. 24.

Fehler, wie die Erbeseinsetzung, durch welche nur ein Bruchtheil der Erbschaft vergeben ist<sup>2</sup>; jedenfalls aber enthält sie einen Widerspruch in sich selbst<sup>2</sup>. Daher kann die in einer solchen Erbeseinsetzung enthaltene Berfügung nur dadurch aufrecht erhalten werden, daß entweder von der Erbeseinsetzung oder von der Erwähnung des bestimmten Bermögensstückes abgesehen wird. Das römische Recht hat keinen Anstand genommen, das vorzugsweise Gewicht auf die Erbeseinsetzung zu legen, und demnach den auf ein bestimmtes Bermögensstück oder bestimmte Bermögensstücke Singesetzen als schlecht-

<sup>18</sup> L. 17 § 2—5. l. 18. l. 20 § 1. l. 54 [58]. l. 79 [78] § 2. l. 88 [87] D. 28, 5 § 6, 8 I. 2, 14.

\* Bgl. über diese Lehre außer den bei § 551 Genannten (Mühlenbruch XL S. 165 fg.) namentlich die Schrift von Neuner, die Heredis institutio ex re certa. Gießen 1853. Fernere Literatur: v. Löhr ZS. f. CR. u. Pr. XIX S. 73 fg. (1849). Köppen Spstem des heut. r. Erbr. im Grundriß (Würzdurg 1867) S. 32—35. Th. Mommfen ZS.-f. RGesch. VII S. 318 v fg. (1868). G. Padelletti die Lehre von der Erbeinsetzung ex certa re. Berlin 1870. Darüber Windscheid fr. BZS. XII S. 476 fg. Kunte über die Erbeinsetzung auf bestimmte Nachlaßstüde (institutio ex re). Zwei alabemische Programme 1875. Schwing zur Lehre von der heredis institutio ex re certa. Stralsund 1875. Ueber die beiden zuletzt genannten Schriften: Brinz fr. BZS. XVII S. 567 fg. [Hoffmann die heredis institutio ex re certa bei Concurrenz von gehörig eingesetzten Erben. Erl. Diss. 1897.]

**8** 558. 1 Heredis institutio ex re certa, ex certa re, ex re. Näheres über ben Begriff ber res certa bei Reuner G. 528 fg. Ginfetung auf Bermogensftude einer bestimmten Rategorie (z. B. bona paterna, materna, castrensia): 1. 35. 79 [78] pr. D. 28, 5 [über biefe Stelle eine Giegener Diff. von Gen! 1894.] 1. 17 § 1 D. 29, 1. Ginfetjung auf eine Gelbfumme. Ginfetjung auf ben Riegbrauch des Bermogens: Neuner S. 548 fg., Bangerow § 449 Anm. 2 a. E. unter A, Sintenis § 172 22, Sf. XV. 141. — Ift auch die Erbes-einsetzung excepta re certa (l. 75 [74] D. 28, 5, l. 86 pr. D. 31) eine Einsetzung ex re certa? So Reuner S. 37 fg. 98 fg. 382 fg., Bangerow a. a. D. unter B, Babelletti S. 18; bagegen Danbry MCBra. LI S. 88 fg. (1868), wie mir icheint überzeugend, ebenfo Schwing S. 15, Bring Banb. 2. Aufl. III S. 79. Das Bermögen bort baburch nicht auf, Bermögen (Bermogenseinheit) zu fein, bag ihm eine einzelne Sache entzogen wird; mare es anders, so wurde die Erbeseinsetzung auch durch hinzufugung eines Bindications. legates zu einer institutio ex re certa gemacht. Eine andere Auffassung bes r. R. beweisen weber die oben genannten Stellen noch 1. 19 D. 28, 2. Bgl. auch § 652 17. [S. noch Sf. L. 182.]

2 Benn namlich bie vergebenen Bermögensstücke bas Bermögen nicht erschöpfen.

2a Dieß leugnet Kunte a. a. D. Die Erbeseinsetzung auf ein bestimmtes Bermögensstüd sei Erbeseinsetzung auf eine dem Werth bieses Bermögensstüdes entsprechende Quote. Das ift eine kühne Behauptung. Wer einen Andern zum Erben einsetz auf ein bestimmtes Bermögensstüd, will eben, daß er auf dieses Bermögensstüd Erbe werden soll, an eine Quote benkt er nicht. Bgl. Note 5 a. C.

hin eingesetzt zu behandeln<sup>4</sup>. Und zwar wird dabei, wenn Mehrere in dieser Weise eingesetzt sind, der Verschiedenheit des Werthes der ihnen zugewiesenen Vermögensstücke auf die Vestimmung ihrer Erbetheile, und namentlich also auch ihrer Antheile an den Schulden, wenn nicht ein gegentheiliger Wille des Erblassers unzweiselhaft hers vortritt, ein Einsluß nicht eingeräumt<sup>5</sup>. Hat aber der Erblasser in der That den Willen gehabt, den Eingesetzen auf den Einsetzungssegenstand zu beschränken<sup>6</sup>, und ist zugleich mit Sicherheit zu erstennen, wem er das Uebrige hat zuwenden wollen<sup>7</sup>, so wird dieser

\* Es ist nicht nothwendig, daß er diesen Willen gehabt habe; es ist auch möglich, daß er der Meinung gewesen sei, sein Vermögen bestehe nur in dem genannten Bermögensstück oder den genannten Bermögensstücken, ja es kann sein, daß dieß zur Zeit der Erbeseinsetzung wirklich der Fall war, und erst später anderes Bermögen erworben worden ist. S. über den letzten Fall 1. 19 § 2 D. 49, 17, und überhaupt Neuner S. 23 fg. 143. 365.

<sup>2</sup> Der Ausbruck "heres" war bei ben Romern als Bezeichnung für ben Gesammtnachsolger, für ben zur Ausfüllung ber Stellung bes Berstorbenen in vermögensrechtlicher Beziehung Berufenen weit unmißverständlicher, als es ber heutige Ausbruck "Erbe" ift. Bgl. Reuner S. 22 fg. und § 546°. A. M. in Betreff bes Grundes bes r. Rlates Pabelletti S. 8 fg.; gegen benselben gut Schwing S. 3 fg. 9 fg.

<sup>\*</sup>L. 1 § 4 D. 28, 5 "Si ex fundo fuisset aliquis solus institutus, valet institutio detracta fundi mentione". L. 41 § 8 D. 28, 6; l. 75 [74] D. 28, 5. Einsetzung Mehrerer ex re certa: l. 9 § 18. l. 10. l. 11. l. 85 pr. § 1. 2. l. 79 [78] pr. D. 28, 5, l. 17 pr. D. 29, 1. Neuner S. 22 fg. 189 fg. 362 fg. [Heredis institutio ex re certa als Einsetzung auf ben ganzen Nachlaß zu beuten, wenn das genannte Bermögensstüd in Birklichseit oder nach der Borstellung des Erblassers sein ganzes Activvermögen oder doch dessen hauptbestandtheil ausmacht und der übrige Inhalt des Testaments nicht entgegensteht: Sf. XLIX. 257. — Vgl. Sf. XLIX. 260.]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. 11. l. 35 pr. § 1. 2. l. 79 [78] pr. D. 28, 5, l. 17 pr. D. 29, 1. Richt einmal, daß die Dehreren auf verschiedene Theile ber ihnen zugewiesenen Bermögensftude eingefett find, foll auf die Bestimmung ihrer Erbtheile von Einfluß fein, 1. 10 D. 28, 5 (über bie Lesart f. Reuner G. 135 fg. unb Momm fen in feiner Ausgabe), ja felbft bann foll es nicht anders gehalten werden, wenn die Mehreren auf verschiedene Theile einer und berfelben Sache eingesetzt find, l. 9 § 13 D. 28, 5 — jedoch wird hier hinzugesetzt: "si modo voluntas patrisfamilias manifestissime non refragatur". Am eheften wird bei Ginfetung auf Gelbsummen angenommen werden burfen, daß ber Erblaffer bie angewiesene Gelbsumme als maggebend für bie Erbbetheiligung überhaupt habe feten wollen. Reuner S. 131-139, Pabelletti S. 25 fg. - Runte a. a. D. glaubt, daß ursprünglich in Rom allerdings die Quote des heres ex re certa nach bem Werth ber ihm gegebenen res certa bestimmt worben fei (vgl. Rote 2a), und er fucht mit Anftrengung nach Spuren biefes fruberen R. in ber Compilation. Ich glaube nicht, daß fein Suchen ein fruchtreiches gewesen ift. Bal. auch Bring a. a. D.

Bas ebensowenia nothwendig ift. Bal. § 552 4.

sein Wille auch hier indirect dadurch zur Geltung gebracht, daß der Eingesetzte behandelt wird als beschwert mit dem Vermächtniß, denjenigen Theil seines Erbtheils, welchen der Erblasser ihm nicht hat zuwenden wollen, derjenigen Person herauszugeben, welcher der Erblasser ihn hat zuwenden wollens. Im Einzelnen aber hat dieses Vermächtniß einen verschiedenen Inhalt.

- a) Sind mehrere Erben neben einander auf bestimmte Bermögensstücke eingesetzt, so gilt jeder Eingesetzte als beschwert mit dem Einzelvermächtniß, dem Miteingesetzten denjenigen Theil des demsselben zugewiesenen Bermögensstückes, welches der Miteingesetzte in der ihm anerfallenen Erbschaftsquote nicht hat, herauszugeden.
- b) Steht aber der auf ein bestimmtes Vermögensstück Eingesetzte Intestaterben oder anderen in einem früheren oder demselben Testamente auf Bruchtheile oder schlechthin eingesetzten Erben gegensüber, so ist das ihm obliegende Vermächtniß kein Einzel-, sondern ein Erbschaftsvermächtniß; er ist verpflichtet, den genannten Personen seinen Erbtheil als solchen herauszugeben a. und behält bez. erhält das ihm zugewiesene Vermögensstück trast eines in der Zuweisung liegenden Einzelvermächtnisses. Für den Fall, wo es in demselben Testamente eingesetzte Erben sind, denen er gegenübersteht, hat Justinian bestimmt, daß der ihnen herauszugebende Erbtheil als ohne Weiteres, auch ohne Willenserklärung von Seiten des Beschwerten, an sie gefallen angesehen werden solle, so daß dieser dann den Witzerben gegenüber im praktischen Resultat lediglich als Vermächtniße

<sup>\*</sup> Diese Person tann sein: a) ber in bemselben Testament Miteingesette, l. 35 pr. l. 79 [78] pr. D. 28, 5, l. 1 C. Greg. 3, 4, vgl. l. 17 pr. D. 29, 1 (18); b) ber in einem früheren Testament Eingesetzte, vgl. l. 30 [29] D. 36, 1, § 3 I. 2, 17; c) ber Intestaterbe. Das zu b und c Gesagte ist nicht allgemein anerkannt. Bgl. die Citate §  $552^{\circ-7}$  und Padelletti S. 4 fg. 87 fg., Kunte II S. 12 fg., Bangerow II § 449 Anm. 2 Nr. I, Neuner S. 74. 143 fg. 864 fg.

<sup>\*</sup> S. bie Note 8 unter a) citirten Stellen. Neuner S. 143 fg. Theilweise abweichend Babelletti S. 20-27; gegen benselben Binbicheib a.a. D. S. 480, Arnbts Forts. von Glud XLVII S. 423, Schwing S. 58 fg.

<sup>94</sup> Auch Dernburg III § 87 gu 5 nimmt in biefem Fall (vgl. § 552 7 a. E.) Bermächtniß, nicht Erbeseinsetzung an.

<sup>10</sup> Er behalt bas ihm zugewiesene Bermögensstüd, wenn er allein im Testamente eingesetzt ift. Hat er Miteingesetzte neben sich, so behalt er bas Bermögensstüd zu seinem Erbtheil und erhalt es zu ben Theilen ber Miteingesetzten. Aber auch was er behalt, hat er fraft eines Bermächtnisses. Bgl. Neuner S. 95 fg. 166. 367 und unten § 652 17. A. M. Dernburg III § 87 6.

nehmer auf das ihm zugewiesene Vermögensstück erscheint, während im Uebrigen seine Erbenqualität aufrecht erhalten bleibt11.

Eine abweichende Behandlung läßt das römische Recht beim Soldatentestament eintreten<sup>12</sup>. Hier wird die Erbeseinsetzung auf ein bestimmtes Vermögensstück als solche aufrecht erhalten. Daher ershält der Eingesetzte von Anfang an nichts Anderes, als das ihm zugewiesene Vermögensstück, und zwar als Erbschaft<sup>13</sup>, und das durch die Erbeseinsetzung oder die Erbeseinsetzungen nicht Vergebene fällt an die sonst Verusenen direct, ebenfalls als Erbschaft<sup>14</sup>. Die Erbs

<sup>11</sup> Dieft ift ber Sinn ber 1. 13 C. 6, 24, wie er von Reuner S. 385 fg. festgestellt worden ift. Ueber andere Auffaffungen biefer vielbesprochenen Stelle f. benf. S. 313 fa., Bangerom & 449 Anm. 2 Rr. III, Sintenis III § 172 91 8. C., Rleinschmibt APralting. X S. 321. Was die neuesten Schriftfteller über unfere Lehre angeht, fo theilt 1) Schwing a. a. D. die Reuner'iche Anficht, blog mit dem Unterschiede, daß er annimmt, in der 1. 13 C. cit. habe Ruftinian nicht bloß die Reuerung getroffen, daß die Erbichaft auf ben Erb. ichaftsvermachtniffnehmer ohne Restitution übergeben folle, fondern auch bie fernere, daß fie übergeben folle nach bem SC. Trebellianum, mabrend fich ber Uebergang bis dabin (immer, auch bei Dedung ber Falcibischen Quart burch bie res certa) nach bem SC. Pegasianum vollzogen habe. Aber ber Beweis, welchen Schwing für diefe lettere Behauptung (die fich auch bei Arnbts Fortf. von Glud XLVII S. 432 findet) angetreten bat (S. 24 fa.), ift in teiner Beife gelungen. Bgl. Bring a. a D. G. 576. 2) Babelletti bagegen ift gu ber früher febr verbreiteten Anficht, baf ber ex re certa Gingesette nach 1. 13 cit. Singularvermachtnifnehmer ichlechthin fei, jurudgefehrt, obgleich er fie boch wieber nicht consequent burchführt. G. gegen benselben Binbicheib a. a. D., Arndts Forts. von Glud XLVII G. 434, Schwing G. 73 fg. 3) 3m Refultat ftimmt mit Pabelletti überein Runge II G. 31. 37 fg., mabrend biefer Schriftsteller in Betreff bes früheren Rauftandes abweichender Deinung ift. 4) Bring Pand. 2. Auft. III S. 77. 78, welcher im Refultat die Reuner'iche Anficht theilt, weift die Bermittelung burch Universalfibeicommiß mit stillschweigenber Restitution und Braception gurud. — Gine Confequeng aus ber im Uebrigen aufrecht erhaltenen Erbenqualitat bes Gingefetten ift namentlich, daß mit feiner Einsetzung ben Borfchriften bes Rotherbenr. genügt ift, Nov. 115 c. 5 pr. S. auch Bangerow a. a. D. Nr. 3 a. Bgl. Sf. III. 347, VII. 335, IX. 51, XI. 51, XXXVI. 49, XXXVII. 43 u. 48 (MG. IV S. 119). Minwachsung erft, wenn fammtliche geborig Eingesette weggefallen find : Sf. LIV. 92.]

<sup>12</sup> Muhlenbruch XLII S. 82 fg., Neuner S. 485 fg., Bangerow § 449 Anm. 1 a. E. unter C.

<sup>13</sup> Bgl. l. 17 [16] § 6 D. 36, 1.

<sup>14</sup> L. 6. l. 11 § 2 — l. 13 pr. l. 17 pr. § 1 D. 29, 1, l. 19 § 2 D. 49, 17, l. 2 C. 6, 21. Bibersprechend, wie es scheint, l. 17 pr. D. 29, 1. "Si certarum rerum heredes instituerit miles, veluti alium urbanorum praediorum, alium rusticorum, alium ceterarum rerum, valebit institutio perindeque habebitur, atque si sine partibus heredes eos instituisset resque omnes suas per praeceptionem cuique legando distribuisset". Aber diese Stelle will nicht sagen, daß die vom Erblasser gewollte Bertheilung seines Bermögens

schaftsschulden trägt in diesem Falle der auf ein gewisses Vermögensstück (einen gewissen Vermögenscomplex) Eingesetze, soweit sie zu diesem Vermögensstücke (Vermögenscomplex) gehören 15. Diese Abweichung ist aber durch die Geschgebung des neuen deutschen Reichs beseitigt 15\*, so daß die oben entwickelten Sätze jetzt in ganz Deutschland ausnahmslos gelten. Nur wird heutzutage in einem gegebenen Fall dei einer Erbeseinsetzung auf ein bestimmtes Vermögensstück die Auslegung, daß der Erblasser nicht Verufung zur Erbschaft, sondern Vermächtniß gemeint habe, weit eher erlaubt sein, als eine solche Auslegung den Kömern dem Ausdrucke "heres" gegenüber erlaubt erschien 16.

[Das **§65**. fagt: Sind dem Bedachten nur einzelne Gegenstände zugewendet, so ist im Zweisel nicht anzunehmen, daß er Erbe sein soll, auch wenn er als Erde bezeichnet ist (2087 Abs. 2). Mithin ist er als Bermächtnisnehmer zu betrachten. Die Möglichseit aber, daß er nach dem Billen des Erdlassers Erbe sein soll, erkennt das BGB. an. Möglicher Beise hat z. B. der Erdlasser die dem Bedachten zugewiesenen Gegenstände für die einzigen (nennenswerthen) Gegenstände seines Bermögens angeschen, in welchem Falle die Zuwendung als Erdeseinsetzung gedeutet werden muß (vgl. Prot. der II. Comm. S. 6712. S. 8745, s. auch ob. Note 4). Ist die Berfügung wirklich Erbeseinsetzung, so entstehen Auslegungsfragen, für deren Lösung das BGB. keinen Anhalt gibt; hat der Eingesetzte Miterben, so wird die Zuweisung der bestimmten Gegenstände eine Theilungsanordnung sein (2048). Wöglicherweise liegt auch ein Borausvermächtnis vor; andererseits ist möglich auch die Ausstellung, daß der Eingesetzte im Bege des Bermächtnisses alles, was er außer den bestimmten Gegenständen von der Erbschaft hat, Dritten herausgeben soll.

hat ber Erblaffer bestimmt, daß bem Erben ein Erbichaftsgegenstand nicht zufallen soll (vgl. 1), so gilt ber Gegenstand als ben gesetzlichen Erben vermacht;

auf dem Bermächtniswege erreicht werde, sondern daß das praktische Resultat seiner Berfügung das gleiche sei, als wenn er die Erben ohne Erwähnung der ihnen zugedachten Bermögensstücke eingesetzt und ihnen die betreffenden Bermächtnisse auferlegt hätte. Bgl. l. 25 § 1 D. 10, 2 und l. 17 § 1 cit.

15 L. 17 § 1 D. 29, 1. "Iulianus... ait, si quis alium castrensium rerum, alium ceterarum scripsisset, quasi duorum hominum duas hereditates intellegi, ut etiam in aes alienum, quod in castris contractum esset, solus is teneatur, qui castrensium rerum heres institutus esset, extra castra contracto aere alieno is solus obligetur, qui ceterarum rerum heres scriptus esset". Die Schulben, welche zu einem bestimmten Bermögenssstüd (Bermögenscomplex) nicht gehören, sind nach dem präsumtiven Willen des Erblassers zu vertheilen, also im Zweisel mit Berücksichtigung des Werthes Dessen, was Jeder erhält. Freilich ist alles hier Gesagte sehr streitig. S. namentlich auch Brinz 2. Aust. III S. 77—79.

15a Reichs-Militärgeset 2/5 1874. S. § 587 ...

<sup>16</sup> Bgl. Note 3 und § 546 8, § 552 8. Reuner G. 544 fg., Unger § 8 4. Bgl. Gf. VIII. 157.

ber Fiscus aber wird in biefem Falle als gefetslicher Erbe nicht mitgerechnet. Bielmehr behält der Eingefetzte selbst den Gegenstand, wenn ihn als gesetzlicher Erbe der Fiscus erhalten würde (2149).]

#### c. Rebenbeftimmungen\*.

### a. Bedingung \*\*.

8 554.

1. Durch eine ber Erbeseinsetzung hinzugefügte aufschiebende Bedingung wird der Anfall der Erbschaft hinausgeschoben<sup>1</sup>. Doch<sup>2</sup> tann der Eingesetzte auch vor Erfüllung der Bedingung die Erbschaft für den Fall des Anfalls provisorisch erwerben und in seinen Besitz bringen<sup>3</sup>, muß aber wegen eventueller Herausgabe<sup>4</sup> derselben

\*\* Dig. 28, 7 de condicionibus institutionum. Cod. 6, 25 de institutionibus vel substitutionibus seu restitutionibus sub condicione factis. [Boßlöhler die Bedingungen bei letztwilligen Berfügungen. Greifsw. Diff. 1899.]

1 L. 3. 69 D. 29, 2. Daher tritt ber Anfall gar nicht ein, wenn ber 8 554. Eingefette vor Erfüllung ber Bedingung ftirbt (Rote 4). L. un. § 7 C. 6, 51; 1. 60 [59] § 6 D. 28, 5, 1. 23. 45 § 1 D. 28, 6, 1. 9 i. f. D. 38, 16. Der Anfall wird binausgelchoben: aber bie Erbeseinsetzung ift nicht ungultig, nur einstweisen unwirksam. Deswegen können die Intestaterben auch nicht verlangen, zugelaffen zu werden (l. 39 D. 29, 2, l. 8 C. 6, 59, l. 5 D. 38, 16, vgl. § 537 3), und ein früheres Testament wird auch durch eine bedingte Erbeseinfetzung fofort aufgehoben (1. 16 D. 28, 3). Natürlich wird hier unter Bedingung nur die eigentliche Bedingung (I § 87) verstanden, val. 1: 16 cit. - Uebrigens find die Intestaterben bei bedingter Erbeseinsetzung auch ichon begwegen ausgefcloffen, weil, wenn fie einmal Erben geworben maren, fie nicht wieber aufboren konnten, Erben zu fein, f. Rote 18, und aus bemfelben Grunde find auch ausgeschloffen die neben bem bedingt Eingesetzten eingesetzten Erben (1. 59 § 6 D. 28, 5). Aus bem Grunbfat ber rudwirfenben Rraft ber erfüllten Bebingung bagegen, auf welchen man ben Ausschluß ber Inteftaterben gewöhnlich gurud. führt, wurde fich biefer Ausschluß, auch wenn man jenen Grundsat anerkennen wollte (vgl. I § 91, Unger § 16 20), nicht rechtfertigen; biefer Grundsat wurde immer noch zulaffen, bag bie Intestaterben einstweilen Erben wurden, und nur hinterber rudwarts wieder aufhörten, Erben ju fein. Bgl. übrigens auch § 555 4.

<sup>2</sup> Bgl. zum Folgenben: Mühlenbruch S. 190 fg., Arnbis S. 930 fg., Leift bie Bonorum possession II. 2 S. 304. Forts. von Glud Serie ber Bücher 37 u. 38 II S. 118 fg. IV S. 284 fg., Sintenis III § 173 <sup>29</sup>.

\* Der römische Prätor ertheilte dem bedingt Eingesetzten auf sein Ansuchen bonorum possessio secundum tadulas. L. 5 pr. l. 6. 10. 12. i. f. D. 37, 11, l. 3 § 13 D. 37, 4, l. 1 § 7 D. 38, 17. Diese bonorum possessio ist eine gewöhnliche bonorum possessio edictalis, keine decretalis; im heutigen R. wird sie erworden, wie sede andere bonorum possessio (§ 596, 2). Recht-

<sup>\*</sup> Muhlenbruch Fortf. von Glud XLI S. 45—276. Arnbts Reg. III S. 927—939. Mayer § 20—24. Bering S. 321—337. Sintenis III § 173. Bangerow II § 434—438. Unger § 16—18.

ben nach ihm Berechtigten Sicherheit leiften. In Ginem Falle wird noch weiter gegangen: die Sicherheitsleiftung gilt als Erfüllung ber Bedingung 7. Dieß tritt ein, wenn die Bedingung auf ein Nichtthun bes Eingesetten gestellt ift, und zwar auf ein Nichtthun ber Art, daß eine Gewifiheit beffelben nicht vor dem Tode des Gingesetten porhanden ift8. Leistet ber Gingesetzte bie nothige Sicherheit nicht,

liche Stellung nach dem provisorischen Erwerb: 1. 23 pr. D. 28, 5. Dernburg III § 82 gu 7: "bies ift nicht mehr im Gebrauch".

\* Die Erbichaft muß berausgegeben werden nicht blog wenn die Bedingung nicht erfüllt wird, sondern auch wenn ber Eingesetzte ihre Erfüllung nicht erlebt. S. die Stellen der Rote 1. herausgabe mit Früchten und mit Erfat des burch bie Schuld bes Eingesetzten entstanbenen Schabens: arg. 1. 76 § 7 D. 31, 1. 79 § 2 D. 35, 1, Nov. 22 c. 44 § 2-4.

5 Den Miterben, Substituten, Intestaterben. Ausbrücklich nennen bie Quellen nur die Substituten, f. die Stellen der folgenden Rote und Rote 8 g. E. Berfonen treten, wenn fie eintreten, als Erben ein; fie haben nicht etwa blog obligatorischen Anspruch auf Herausgabe. L. 12 D. 2, 8, l. 1 § 7 D. 38, 17.
6 L. 12 D. 2, 8, l. 8 D. 46, 5. Sicherheit burch Burgschaft: l. 3 D.

46, 5, f. aber auch I § 184 b und Duhlenbruch G. 192.

Der mit andern Worten: die Bedingung wird verwandelt in eine Auflage, die Erbichaft unter ber entgegengesetten Bedingung herauszugeben. L. 4 § 1 D. 28, 7, 1. 67 D. 35, 1. Diefe Art ber Behandlung gehört dem r. Civilr. an; die nach demselben zu leiftende Sicherheit ift die cautio Muciana. Diefelbe ift querft für Bermachtniffe eingeführt, fpater aber auf Erbicaften übertragen worden. L. 7 pr. § 1. l. 18 D. 35, 1, 1. 4 § 1 D. 28, 7. — Mso ber Erwerb in Folge ber Mucianischen Caution ift ein befinitiver, bloß mit einer obligatorifchen Berpflichtung zur Restitution belafteter, mabrend bei anderen Bebingungen die Erbichaft nur provisorisch erworben werden tann (4). Dieg überfieht Sintenis a. a. D., wenn er behauptet, im beutigen R. bestebe eine Berschiedenheit ber bonorum possessio und ber cautio Muciana gar nicht mehr. - Ueber ben Gefichtspunkt, welcher bas Civilr. bei ber fofortigen Bulaffung bes Bebachten geleitet hat, vgl. 1. 61 pr. D. 40, 4, und Arnbts Beitrage S. 188. Reg. S. 932, Bangerow § 435 Anm. 3 Nr. I. 1, Scheurl Beitrage II. 2 G. 258 fg., E. A. Seuffert in ben Bufaten gu feines Baters Lehrbuch III § 538 8. Der letitgenannte Schriftsteller nimmt, wohl mit Recht, außer der Berpflichtung aus bem geleifteten Berfprechen Berpflichtung aus einem Erbichaftsvermächtniß an, "was von Belang ift namentlich wegen der Unguläffigfeit ber Beräußerung von Bermachtniggut". A. D. Bring 2. Aufl. III § 427 85.

<sup>8</sup> L. 73 D. 35, 1: — nin omnibus condicionibus, quae morte legatariorum finiuntur, receptum est, ut Muciana cautio interponatur". Bgl. 1. 67 [65] § 1 D. 36, 1: — "in condicionibus . . quae . . nisi fine vitae expleri non possent". Beispiele von Fallen, in benen bie Erfullung einer auf Nichtthun bes Bedachten gestellten Bedingung auch vor seinem Tobe ficher werben fann: 1. 106 D. 35, 1 ("si Titio non nupserit"), 1. 101 § 3 eod., 1. 72 § 2 eod. Doch foll auch in Fällen biefer Art die Caution zugelaffen werben, wenn es nicht erlaubt ericheint, ben Bebachten auf bas Ereigniß, burch welches fein Nichtthun ficher werben tann, zu verweisen, 1. 72 pr. D. 35, 1 ("si a liberis so wird für die Erbschaft ein Pfleger aufgestellt<sup>9</sup>. Es kann aber auch der Richter, wenn binnen einer von ihm festgesetzen Frist die Bedingung nicht erfüllt wird, die Erbschaft den Gläubigern aussantworten<sup>10</sup>, und wenn die Erfüllung der Bedingung rein von der Willfür des Eingesetzen abhängt, so kann der Richter den Eingesetzet aus Erflärung darüber, ob er die Bedingung erfüllen wolle

non discessisset"), 1. 72 § 1 eod. Die Caution wird übrigens gleichfalls que gelaffen bei ber Bebingung bes nichtfreilaffens eines Sclaven, beren Erfüllung boch burch ben Tob bes Sclaven ficher werben tann, 1. 7 pr. 1. 67 D. 35, 1; val. über bie verschiebenen Anfichten Dublenbruch G. 261 fg., Daper Lehre von ben Legaten und Fibeicommiffen § 37 2, Unger § 16 25, Bangerow § 435 Anm. 3 Rr. I. 3. b. Arnbis G. 932, Buchta § 475 P. Sintenis S. 415 Anm., Scheurl Beitrage II. 2 G. 262, Bring 2. Muft. III § 427 29. Es findet fich auch die Behauptung, man habe (bei Erbesein--fetzungen) die gange Befchrantung (bag nicht die Erfüllung ber Bedingung in anderer Beife als burch ben Tob bes Bedachten muffe ficher werben tonnen) fallen laffen, fo namentlich Arnbts, Sintenis, Bring a. a. DD .; f. bagegen Unger a. a. D., Bangerow a. a. D. Nr. II. - Für die Mucianische Caution gelten im Uebrigen biefelben Regeln wie für Die Caution auf Grund bes pratorifchen Chicts. Sie geht ebenfalls auf Berausgabe ber Erbichaft mit ben gezogenen Früchten und Erfat bes burch bie Schuld bes Gingefetten angerichteten Schadens, l. 76 § 7 D. 81, l. 79 § 2 D. 85, 1, Nov. 22 c. 44 § 2-4; wird geleistet burch Burgschaftstellung, 1. 106 D. eod., im Falle ber Nov. 22 c. 44 burch Pfandbestellung bez. gesetzliches Pfandr. (val. I § 282 8); bem eventuell Berechtigten, "ei . . . ad quem iure civili deficiente condicione hoc legatum eave hereditas pertinere potest", l. 18 D. 35, 1. Bas bie Inteftaterben angeht, f. fpeciell Nov. 22 c. 44. - Doch wird gerabe fur Die Inteftaterben, abgesehen von bem in ber genannten Stelle bezeichneten Fall, geleugnet. bag ihnen bie Caution geleiftet zu werben brauche, fo namentlich von Bangerow § 435 Anm. 3 Rr. III und ben daf. Citirten. Diefe Anficht wird geftütt auf 1. 4 § 1 D. 28, 7, 1. 20 pr. eod., 1. 7 § 1 D. 35, 1. Aber in den beiben in biefen Stellen behandelten Fallen ift ber Enticheibungsgrund nicht ber Dangel eines Cautionsberechtigten, fondern bie Unmöglichkeit ber Bedingung (genauer bie Unmöglichkeit ber handlung, welche nicht vorgenommen werden foll, vgl. I § 875), wie für l. 4 § 1 cit. namentlich auch aus bem Bergleich mit dem princ. beutlich bervorgeht, und wenngleich jugegeben werben muß, daß burch biefe Erflarung für 1. 4 § 1 cit. nicht alle Schwierigkeit beseitigt wirb, fo reicht boch bie übrigbleibende Schwierigkeit m. E. nicht aus, um namentlich auch l. 18 D. 35, 1 gegenüber, ben Ausschluß ber Intestaterben, und, wie man, wenn man consequent fein will, hinzufügen muß, ber Substituten, bei negativen Botestativbedingungen überhaupt zu rechtfertigen. Bgl. über die verschiebenen Auffaffungen berjenigen, welche die Inteftaterben nicht ausschließen, Dublenbruch G. 195 fg., Arnbts Beitrage S. 189 fg. und Rer. S. 930 fg., Sintenis III § 173 29, Boding Band. II § 158 27, Scheur! Beitrage II. 2 S. 260 fg., und bie bei Dublenbruch und Arnots Citirten.

S. § 447 <sup>4</sup>. L. 23 § 2. 3 D. 28, 5, 1. 1 § 1 D. 42, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L. 23 § 2 D. cit., l. 4 pr. D. 42, 5, l. 1 pr. § 1 D. 42, 7.

oder nicht, in derselben Weise anhalten, wie er den unbedingt Berufenen zur Erflärung darüber, ob er Erbe werden wolle oder nicht, anhalten fann 11.

[Das & S. fieht in der aufschiedend bedingten Erbeseinsetzung eine Racherbeseinsetzung. Hat der Erblasser die Borerben nicht bestimmt, so sind es die gesetzlichen Erben (2105 Abs. 1). Hiermit werden alle besonderen Borschriften über die Rechtslage bei schwebender Bedingung erspart. Bgl. unt. zu §§ 662 fg. Statt der cautio Muciana (zu 7 fz.) stellt das BGB. den Satz auf, daß die aufschiedende Bedingung in eine austösende verwandelt wird. Und zwar geschieht dieß (vgl. 8) in zedem Falle, in welchem die Bedingung auf ein sediglich in der Billtür des Bedachten liegendes Unterlassen oder fortgesetze Thun desselben während eines Zeitraums von unbestimmter Dauer gestellt ist (2075). Ueber die Stellung des Erben bei aufsosend bedingter Einsetzung s. unten zu 4 des Textes.

2. Für die Frage, was zur Erfüllung der einer Erbeseinsetzung hinzugefügten Bedingung erforderlich sei, ist entscheidend der durch Auslegung zu bestimmende Wille des Erblassers. Hiernach ist im Besonderen die Frage zu beantworten, zu welcher Zeit das in der Bedingung genannte Ereigniß eintreten müsse, und namentlich, ob Eintritt vor dem Tode des Erblassers genüge<sup>18</sup>; serner die Frage, ob die auf ein Thun des Eingesetzen gestellte Bedingung auch dann für erfüllt erachtet werden dürse, wenn dem Eingesetzen das Thun ohne seine Schuld unmöglich geworden ist. Sind der Erbeseinsetzung mehrere Bedingungen copulativ hinzugesügt, so müssen alle erfüllt werden; bei alternativ gestellten Bedingungen genügt die Ersfüllung Einer. Positiven Rechts ist die Bestimmung, daß die nicht

<sup>11</sup> L. 23 § 1 D. 28, 5, vgl. l. 29 D. 35, 1. Dühlenbruch S. 236 fg., Arndts S. 930 144 a. E., Bangerow II § 485 Anm. 1 Rr. 3, Debefind bas Deliberationsr. bes Erben (Braunschweig 1870) S. 29 fg., Ubbelobbe ACPra. LX S. 60 fg. Bgl. § 598 5. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> L. 19 pr. l. 101 pr. D. 35, 1 (I § 92 2).

<sup>18</sup> L. 2. 10. 11. 1. 19 pr. 1. 29. 68. 91 D. 35, 1, 1. 45 § 2 D. 31, 1. 7 C. 6, 25. Arnbts S. 929, Mühlenbruch S. 229 fg., Bangerow II § 435 Anm. 1, Sintenis III S. 419—420. Bgl. auch Mayer Lehre von ben Legaten und Fibeicommissen § 36 lit. c. § 39 lit. b.

<sup>14</sup> Bon diefer Frage ist ausführlich I § 92 gehandelt worden.

<sup>15</sup> L. 2 D. 28, 7, § 41 l. 2, 14. l. 78 § 1 D. 35, 1, l. 26 pr. eod. lleber eine besondere Ansicht Husch fe's in Betress der Behandlung alternativer Bedingungen s. die Citate § 548 16. — Als alternative Bedingungen behandelt das r. R. auch die Bedingungen mehrerer an verschiedenen Stellen des Testaments zu Gunsten berselben Person gemachten Erbeseinsetzungen, d. h. es hält die eine Erbeseinsetzung neben der andern aufrecht, läßt nicht etwa die frühere durch die spätere ausgeboben werden. L. 17 D. 28, 7, l. 27 § 2 D. 28, 5. Aus demselben Grunde legt das r. R. der Bedingung der Erbeseinsetzung keine

erfüllte Bedingung als erfüllt gelten soll, wenn ihre Erfüllung durch benjenigen, welcher an ihrer Nichterfüllung ein Interesse hat, unsredlicherweise gehindert wird. 18. 17.

[Das 866. gibt nur die Auslegungsregel, daß die Bedingung einer letztwilligen Zuwendung als eingetreten gilt, wenn sie den Bortheil eines Dritten bezweckt und dieser die zum Eintritt der Bedingung erforderliche Mitwirkung verweigert. (2076). Zu 16. 17 vgl. 868. 162.]

3. Unmögliche und unerlaubte Bedingungen gelten bei Erbeseinsetzungen, wie bei letzwilligen Berfügungen überhaupt, als nicht hinzugefügt. Hiervon ift vollständig I § 94 gehandelt worden 17a.

[3m \$66. nicht angenommen.]

4. Bisher ift nur von ber aufschiebenden Bedingung die Rede gewesen. Was die auflösende Bedingung angeht, so fann zwar der

Wirfung bei, wenn sich neben ber bedingten Erbeseinsetzung im Testament eine unbedingte zu Ginsten berselben Person sindet, l. 27 § 1 D. 28, 5. Diese Beshandlung, welche bei Bermächtnissen nicht eintritt (l. 12 § 3 D. 30, l. 40 § 2. l. 51 pr. l. 87. 89 D. 35, l), hat ihren Grund in der ganz besonderen Bedeutung, welche das r. R. der Ernennung zum "heres" beilegte (Neuner die Heredis institutio ex re certa S. 22 fg., vgl. § 548 le), und darf daher für das heutige R. sallen gelassen werden, so daß auch für Erbeseinsetzungen in gleicher Weise wie für Vermächtnisse der wirkliche Wille des Erblassers zur Geltung gebracht wird. Arndts NLex. III S. 887, Unger § 16 la.

16 S. I § 92 10.

17 L. 52 [53] C. 1, 3, welche in § 13. 14 [12] vorschreibt, daß die Bedingung des Kinderhabens auch durch ein feierliches Gelübde der Keuschheit
unter Widmung des Bermögens zu frommen Zwecken erfüllt werden könne, ift

nicht gloffirt.

17a Jett hinzuzufügen: Hofmann tr. Studien im r. R. S. 144 fg. Die gleiche Behandlung muß bei ber vertragsmäßigen Erbeseinsetzung eintreten, welche ja nur eine in ihrer Rraft gesteigerte Erbeseinsetzung ift. Bgl. I § 94 16 Andere laffen ben Erbvertrag durch bie Sinzufügung einer unmöglichen ober unfittlichen Bedingung nach ber für Bertrage geltenden Regel ungultig werben. fo 3. B. Befeler Erbvertrage II. 1 S. 169. Gine eigenthumliche Anficht bat Sartmann Erbvertrage G. 51 fg. (unter Billigung von Arndts Saimerl's ofterr. BJS. VII S. 276) aufgestellt. Auf Grund seiner Auffassung bes Erbvertrags als einer Erbeseinsetzung mit bingugefügtem vertragsmößigen Bergicht (§ 529 °) lehrt er, bie unmögliche und unfittliche Bebingung mache zwar nicht Die Erbeseinsetzung, wohl aber ben Bergicht ungultig, fo bag nun eine widerrufliche Erbeseinsetzung vorliege. Dagegen mit Recht Unger § 26 14, obgleich biefer Schriftfieller Sartmann's Grundauffaffung theilt. [Bebingung bes Gintritts in ben tatholischen Briefterftand; Sf. L. 97. - Buonamici Bull. dell' istit. di dir. rom. VIII p. 31 s. Scialoja ib. p. 36 s. (1895): bie unmögliche Bedingung gilt pro non scripto nur bei heredis institutio, legatum, fideicommissum, libertas. Stort bie Behandlung unmöglicher Bebingungen bei letiwilligen Berfügungen. Greifsw. Diff. 1897. Mazza sulla teorica delle condizioni illecite nei testamenti. Torino 1899 (modernes R.).]

Eintritt berschen nicht bewirfen, daß der Eingesetze, welcher Erbe geworden ift, wieder aufhöre, Erbe zu sein18; wenn aber darüber fein Zweifel ist, an wen nach dem Willen des Erblassers mit Eintritt der Bedingung die Erbschaft fallen soll, so muß der Eingesetzte diesem die Erbschaft als Erbschaftsvermächtniß herausgeben 19. Nur beim Soldatentestamente bewirft nach römischem Recht der Eintritt der auflösenden Bedingung directes Aufhören der Erbenqualität, so daß die Erbschaft weiter vergeben wird, wie sie in Ermangelung der Erbeseinsetzung von Anfang an vergeben worden sein würde 20;

<sup>18</sup> Dieß ist zwar in ben Quellen nicht ausbrücklich gesagt, aber es folgt mit Cicherheit baraus, daß für bas Solbatentestament bas Gegentheil als etwas Besonderes hervorgehoben wird (l. 15 § 4 D. 29, 1), und daß auch ber Eintritt einer auflösenden Befriftung die bezeichnete Wirtung nicht bat (§ 9 I. 2, 14, 1. 34 D. 28, 5), wie es denn auch in anderer Beziehung für eine Unmöglichkeit crflart wirb, "ut, qui semel heres exstitit, desinat heres esse", l. 89 [88] D. 28, 5. (Benn man fur ben Cat: semel heres semper heres noch zwei andere Stellen anführt, 1. 7 § 10 D. 4, 4 und 1. 3 § 2 D. 28, 2, fo liegt boch auf ber Sand, bag die erfte nur ben Gegensatz zwischen bem Civil- und bem pratorifchen R. hervorheben will, und bag bie zweite es fur unmöglich erflart, Die Erbschaft zu nehmen - nicht bemienigen, welcher feinerseits Erbe geworden ift, fonbern - bemienigen, welcher burch bas Erbewerben eines Andern bereits von ber Erbichaft ausgeschloffen ift.) Ein Uebergang ber Erbichaft auf die Inteftaterben ober auf die in einem früheren Testament Gingesetten ift übrigens schon mit dem Grundfat von der Ausschließlichkeit der testamentarischen Berufung (§ 537. 565) nicht verträglich.

<sup>19</sup> Auch das wird in den Quellen nicht ausbrudlich gefagt, und die berrichende Meinung erkennt es nicht an, jedenfalls wird es gewöhnlich nicht bervorgehoben (f. jeboch Dublenbruch XL G. 192. XLI G. 267, 3 hering Jahrb. f. Dogm. I S. 36, ausbrudlich bagegen neuerdings Caphlara Refolutivbedingung S. 21). Aber ich sehe nicht ein, warum nicht hier mit bemselben Recht ein ftillichweigendes Erbichaftsvermächtniß follte angenommen werden durfen, wie bei der Erbeseinsetzung ex certa parte ober ex certa re (§ 552 5-7, § 553 8). Bgl. noch Gifele Jahrb, für Dogm. XXIII S. 145. - Ein anderer Beg, welcher eingeschlagen worden ift, um den wirtlichen Willen bes Erblaffers gur Geltung zu bringen, besteht barin, daß die auflosende Bedingung in eine aufschiebende verwandelt wird (v. Bening-Ingenheim ACBra. I G. 148 fg., Bimmern baf. VII G. 125 fg., Mayer § 20 5); aber biefer Weg ift mit R. von Andern verworfen worden (Thibaut baf. V G. 317 und VII G. 353 fg., Bangerow II § 434 1 und die das. Citirten), obgleich anerkaunt werden muß und anerkannt worben ift, bag eine nach diefer Seite gehende Auslegung unter Umftanben nicht unmöglich ift.

<sup>20</sup> L. 15 § 4 D. 29, 1, vgl. 1. 41 pr. D. eod., 1. 8 C. 6, 21. Mühlenbruch XLII S. 103 fg. glaubt nach bem Borgange von Dernburg Beiträge zur Geschichte ber römischen Testamente S. 307 fg., daß auch in diesem Falle ber Nacherbe die Erbschaft nur auf dem Wege des Erbschaftsvermächtnisses erhalten habe; seine Gründe sind nicht überzeugend, s. dawider auch Reuner die

heutzutage gilt das nicht mehr <sup>21</sup>. — Unrichtig ist es, zu sagen, daß die auslösende Bedingung bei der Erbeseinsetzung unzulässig sei <sup>22</sup>, wonach sie entweder als nicht hinzugefügt zu behandeln sein würde, oder die Erbeseinsetzung ungültig machen würde; tritt sie vor dem Erbschaftsantritt ein, so verliert die Erbeseinsetzung ihre Kraft <sup>23</sup>, fällt sie vor dem Erbschaftsantritt aus, so wirst die Erbeseinsetzung als unbeschränkte <sup>24</sup>.

[Nach 868. gilt der Sat: semel heres semper heres nicht. Ift die Erbeseinsetzung auflösend bedingt, so ist der also Eingesetzte Borerbe. Mit Eintritt der Bedingung hört er auf, Erbe zu sein und die Erbschaft fällt an einen Nacherben. Ift dieser vom Erblasser nicht bestimmt, so sind Nacherben diesenigen, welche die gesetzlichen Erben sein würden, wenn der Erblasser zur Zeit des Eintrittes der Bedingung gestorben wäre. Würde aber danach der Fiscus als gesetzlicher Erbe eintreten, so behält statt seiner der Borerbe die Erbschaft (2104, vgl. 2100. 2139). Die Sätz zu 23-24 bleiben für das BGB. mit der Maßgabe zutressend, daß an Stelle des Antritts der Erbschaft der Erbsall tritt.]

## β. Befriflung.

§ 555.

Die auflösende Befristung kann so wenig, wie die auflösende Bedingung, bewirken, daß der Eingesetzte aufhöre, Erbe zu sein 1; auf dem Umwege des Erbschaftsvermächtnisses kann möglicherweise auch hier geholsen werden 1°. Aber auch der aufschiebenden Befristung wird (nach römischem Recht abgesehen vom Soldatentestamente 2) nicht direct 3, sondern nur durch Bermittelung eines aus der Berschung des Erblassers durch Auslegung entnommenen Erbschaftsversmächtnisses Folge gegeben — vorausgesetzt auch hier, daß der Wille

Heredis institutio ex re certa S. 487 11, Bruns in v. Holhendorff's Encycl. I § 90, Czyhlarz Resolutivbedingung S. 12.

<sup>21</sup> Reichs-Militargefet 2. Mai 1874. S. § 537 4.

<sup>22</sup> Bgl. I § 95.

<sup>23</sup> L. 72 D. 29, 2. Sgl. § 562 4, § 598 3.

<sup>24</sup> Wenn es in § 9 I. 2, 14 auch vom dies ad quem heißt: "diem adiectum pro supervacuo haberi placet et perinde esse, ac si pure heres institutus esset" (s. auch l. 34 D. 28, 5), so hat das seinen Grund darin, daß der dies nicht wegsallen kann. — Das vorstehend (von Note 22 an) Gesagte ist ausgeführt worden von Eisele Jahrb. f. Dogm. XXIII S. 132 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. l. 34 D. 28, 5, § 8 I. 2, 14; l. 15 § 4. l. 41 pr. D. 29, 1, l. § 555. 8 C. 6, 21.

<sup>16</sup> G. § 554 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 41 pr. D. 29, 1. S. § 554 <sup>21</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Eingesette wird trot ber Befristung Erbe sofort. L. 34 D. 28, 5, § 9 I. 2, 14. Rach bem Willen bes Erblassers soll zwar die Erbeseinsetzung

\$ 556.

des Erblaffers, wer bis zu dem bezeichneten Termine die Erbichaft haben folle, unzweifelhaft anerkannt werden könne 4.

Was als Befriftung ausgedrückt ift, kann möglicherweise in ber Birklichkeit Bedingung sein; f. darüber I & 96a. [4-]

[Im 866. ift die aufschiebend befriftete Ginsetzung Nacherbeseinsetzung, die auflösend befriftete ift Borerbeseinsetzung, beides mit den gleichen Maßgaben wie bei der aufschiebenden und auflösenden Bedingung (2105. 2104 vgl. ob. zu § 554, 1. 4.]

# γ. Voraussehung. & 556.

Von der auf einen vergangenen oder gegenwärtigen Umstand gerichteten Boraussetzung ist bereits oben § 548 Ziff. 2 unter einem andern Gesichtspunkt gehandelt worden: eine solche Voraussetzung ischließt nämlich nothwendigerweise einen Jrrthum in sich, und so kan den Bestand der Erbeseinsetzung Beeinsstung hinzugefügte Voraussetzung kann aber auch auf die Zukunft gerichtet sein, und namentlich? ist eine Voraussetzung der Erbeseinsetzung in jeder

Wirsamkeit nicht sosort, sondern erst mit dem Eintritt des bezeichneten Termins erlangen. Aber auch vorher schließt die Erbeseinsetzung sowohl die Intestat- als die in einem früheren Testament eingesetzten Erben nach denselben Grundsätzen aus, wie die Erbeseinsetzung unter einer ausschiedenden Bedingung (§ 554 ¹), und hat der Erbsasser nicht den Willen gehabt, für die Zwischenzeit die Erbschaft einem Andern zuzuwenden, so enthält sie eine "sinn- und nutslose Einschränkung", sie ist nur eine "Chisane gegen die Erbschaftsgläubiger". Brinz 1. Auss. S. 772, Köppen die Erbschaft S. 100—101. — Andere haben die Unwirssamsteit der einer Erbeseinsetzung hinzugefügten ausschiedenden Befristung daraus erklären wollen, daß eine Erbschaft zu keiner anderen Zeit vererbt werden könne, als zur Zeit des Todes des Erbsassers. Huscht Köppen und Brinz a. a. O., welche übrigens den Fall, wo der Erbsasser den Willen gehabt hat, die Erbschaft dis zu dem bezeichneten Termin einem Andern zuzuwenden, nicht ins Auge fassen.

<sup>\*</sup> Bgl. § 554 19. — Kann nicht auch in der Erbeseinsetzung unter einer aufschiebenden Bedingung ein stillschweigendes Erbschaftsvermächtniß liegen? Ich glaube nicht, daß im Zweifel als Wille des Erblassers angenommen werden darf, daß für den Fall des Eintritts der Bedingung der Eingesetzte den bis dahin erfallenen Ertrag der Erbschaft nicht haben solle. S. übrigens auch Unger § 16 20.

<sup>[4</sup>a Brunetti il dies incertus nelle disposizione testamentarie. Firenze 1898. Dazu Segré rivista ital. per le scienze giuridiche XVIII p. 816 s., zu beiben Schneiber fr. BJS. XXXIX S. 383 fg.]

<sup>1</sup> Die herrschende Meinung setzt auch hier, wie überhaupt, an die Stelle ber allgemeinen Kategorie ber Boraussetzung die speciellere des Modus. Bgl. I § 97 1. Mühlenbruch Forts. von Glück XLI S. 268 fg.

dem Eingesetzen gemachten Auflage enthalten. In einem solchen Falle richtet zwar das Recht in erster Linie sein Bestreben darauf, die Erfüllung der Auflage zu erzwingen; bleibt dieselbe aber trozdem unerfüllt, so wird dem Eingesetzen die Geltendmachung seines Erberechts versagt, und er ist verpflichtet, die Erbschaft demjenigen herauszugeben, welcher sie ohne diese Erbseinsetzung erhalten haben würde.

[Ueber die Auflage bei der Erbeseinsetzung vol. das unten nach § 661 Gesagte. Ueber den Einsluß des Jrrthums im Motive auf die letztwilligen Berfügungen s. ob. S. 240 fg.].

## 2. Die Substitutionen \*.

## a. Die gewöhnliche Substitution (Racherbeseinsehung) \*\*.

§ 557.

Die gewöhnliche Substitution ist die Einsetzung eines Erben an Stelle eines andern zuvor Eingesetzten für den Fall, daß dieser Letztere nicht Erbe werden sollte 1. Die gewöhnliche Substitution ist eine bedingte Erbeseinsetzung und steht daher unter den Grundssten wie der Erbeseinsetzung überhaupt, so der bedingten Erbeseinsetzung im Besonderen 2; was sich sonst noch über sie sagen läßt,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine andere praktisch wichtige Anwendung der auf die Zukunft gestellten Boraussetzung bei der Erbeseinschung f. § 568 5. 6. Bgl. auch Sf. XXXII. 328.

<sup>3</sup> L. 1 § 3 D. 27, 2, 1. 8 § 6 D. 28, 7 (vgl. 1 § 94 16). Bgl. I § 99 2 und aus meiner Schrift über die Boraussetung Nr. 50. 54. 79. 104. 106. Unger § 18. Ueber die Behandlung der unmöglichen und unerlaubten Boraussetung f. I § 100. [Bgl. auch Lammfromm Theilung, Darleben, Auflage und Umsatvertrag. Leipz. 1897 S. 78 fg., Feigel die Auslage nach dem BGB. Erl. Diss.]

<sup>\*</sup> Dig. 28, 6 de vulgari et pupillari substitutione. Cod. 6, 26 de impuberum et aliis substitutionibus. — Mühlenbruch Forts. von Glück XL S. 248 fg. XLI S. 1—44. Arnbts Reer. X S. 653 fg. Maher § 34—43. Bering S. 388 fg. Sintenis III § 174—176. Bangerow II § 450—456. Unger § 19. 20.

<sup>\*\*</sup> Substitutio vulgaris (vgl. l. 1 § 2 D. 28, 6, Mühlenbruch S. 260, Bering S. 338). Bon berselben handelt im Besonderen ber Titel der Institutionen 2, 15 de vulgari substitutione.

<sup>1</sup> Pr. I. 2, 15. "Potest autem quis in testamento suo plures gradus § 557. heredum facere, ut puta 'si ille heres non erit, ille heres esto', et deinceps in quantum velit testator substituere potest . . . " L. 1 pr. l. 36 pr. D. 28, 6. — Man hat den Substituere einen Nacherben genannt (so auch Mühlenbruch): das ist nicht genau, da ja der zuerst Eingesetzte nicht Erbe wird. Man hat es hier nicht mit einem Bor- oder Nacherben, sondern mit einem Bor- und Nacheingesetzten zu thun. Bgl. Unger Anm. 3.

besteht aus Auslegungsregeln. So ist namentlich im Zweisel anzunehmen: daß der Erblasser den Nacheingesetzen habe berufen wollen sowohl für den Fall, wo der Voreingesetze nicht Erbe werden kann, als für den Fall, wo derselbe nicht Erbe werden will 4, mag auch der Erblasser nur einen dieser beiden Fälle genannt haben 5; daß der Erblasser von Nacheingesetzen auch für den Fall habe berusen wollen, wo der Voreingesetzte zwar Erbe wird, aber den Erbschafteserwerb wieder rückgängig macht 6; daß umgekehrt der Erblasser den Nacheingesetzten habe ausschließen wollen auch für den Fall, wo der Voreingesetzten habe ausschließen wollen auch für den Fall, wo der Voreingesetzte zwar nicht selbst Erbe wird, aber aus seiner Person ein Anderer?; daß mehrere Nacheingesetzte, wenn sie zugleich an erster Stelle eingesetzt sind 8, auf ihre Einsetzungstheile berufen sein

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daher ist es namentlich erfordertich, daß der Nacheingesetzte den Nacheinschungssall erlebe. L. 60 [59] § 6 D. 28, 5, 1. 23. 45 § 1 D. 28, 6, 1. 81 D. 29, 2, 1. 9 D. 38, 16. Nur das ist hier anders als bei anderen bedingten Erbeseinschungen, daß der Nacheingesetzte keinen Anspruch auf provissorischen Besitzt der Erbschaft hat, obgleich er vom provisorischen Erwerbe nicht ausgeschlossen ist, 1. 9 C. 6, 9 (§ 597 ²). Er hat ferner das R., durch den Richter dem Boreingesetzten eine Frist bestimmen zu lassen, binnen welcher dersselbe sich darüber zu erklären hat, ob er die Erbschaft antreten will oder nicht. Bal. § 598 5. 7.

<sup>\*</sup> Kgl. ferner § 559 11; l. 19 D. 28, 5; l. 41 § 4 D. 28, 6, l. 60 [59]
§ 8 D. 28, 5; l. 74 [73] D. eod. Bgl. auch l. 42 D. 28, 6, l. 10 C. 6, 26.
Substitution an eigener Stelle: l. 48 § 1. l. 10 § 7 D. 28, 6.

<sup>\*</sup> Bgl. 1. B C. 6, 24.

<sup>5</sup> So bie herrschende Meinung unter Berufung auf l. 29 § 5 D. 28, 2, l. 23 [22] pr. D. 36, 1. Maper § 35 2, Sintenis § 174 7. Nicht soweit wollen gehen Mühlenbruch S. 301 fg., Arnbts S. 656, Unger Anm. 4.

<sup>\*</sup> Durch beneficium abstinendi (§ 595) ober in integrum restitutio. L. 44 D. 42, 1, vgl. l. 12 pr. D. 11, 1, l. 24 § 4 D. 4, 4. Mühlenbruch XL. S. 360 fg., Arnots S. 659-660. lleber l. 7 § 10 D. 4, 4 f. Mühlenbruch S. 362, Arnots Mex. IV S. 23 167. Anders, wenn bem Boreingesetzten die Erbschaft wegen Erbunwürdigkeit entzogen wird, l. 12 pr. D. 29, 5. Mühlenbruch S. 359-360.

<sup>7</sup> Die Quellen enthalten die Entscheidung, daß der Nacheingesetzte auch bann ausgeschlossen sein, wenn der Boreingesetzte durch seinen Antritt nicht sich, sondern seinen Gewalthaber zum Erben macht, § 4 I. 2, 15, 1. 41 [40] D. 28, 5, s. übrigens auch 1. 3 C. 6, 24. Dieß kann nun zwar im heutigen Renicht mehr vorkommen (II § 516); dagegen kennt das heutige R. noch Fälle, in welchen die Erbeseinsetzung des Einen dem Andern in der Weise zu Gute kommt, daß dieser selbst aus ihr die Erbschaft erwerben kann (§ 600.). Doch ist nicht für alle diese Fälle der Ausschluß des Nacheingesetzten allgemein anerkannt; s. Mühlendruch XL S. 334 fg. 348 fg. XLIII S. 224 fg., Arn dis S. 656—658, Sintenis § 174 28, Holzschluß, welches man aus 1. 72 D. 29, 2 für den in dieser Stelle bezeichneten Fall hat entnehmen wollen, nicht

sollen <sup>9</sup>; daß der Nacheingesetzte zweiter Ordnung (der hinter einem Nacheingesetzten Eingesetzte) berusen sein solle auch wenn sein Vormann vor dem Ersteingesetzten wegfalle <sup>10</sup>, und daß er, wenn dieser Vormann zugleich Eingesetzter ist, nicht bloß dessen Nacheinsetzungstheil, sondern auch dessen Einsetzungstheil erhalten solle <sup>11</sup>.

[Im \$6\$. heißt der Substitut Ersa gerbe (2096); der Ausbruck Racherbeseinsetzung für die Substitution muß streng vermieden werden, da dieser Ausdruck etwas ganz Anderes bezeichnet (2100 fg.). BGB. 2097 enthält den Satz zu 4.5. § 2098 Abs. 1 entspricht dem Satz zu 8.9. — § 2098 Abs. 2 stigt hinzu, daß, wenn die Erben gegenseitig als Ersatzerben eingesetzt sind, diezeinigen, welche auf einen gemeinschaftlichen Erbtheil eingesetzt sind, im Zweisel als Ersatzerben für diesen Erbtheil den Andern vorgehen, was auch für das gemeine Recht zutras. Den Satz zu 10 hat das BGB. nicht ausgestellt, er ist aber dennoch als auch für das BGB. richtig anzuerkennen; dagegen muß die Auslegung im Einzelfalle entscheiden, ob der Satz zu 11 dem Willen des Erblassers entspricht oder nicht.]

#### b. Die Bupillarjubftitution\*.

§ 558.

Die Pupillarsubstitution ist ein Fall der Erbeseinsetzung an Stelle eines Andern in dem Sinne, daß an Stelle des Andern nicht Jemand zum Erben eingesetzt wird, sondern Jemand zum Erben einsetzt. Das Recht zu einer Erbeseinsetzung für einen Andern in diesem Sinne steht dem Gewalthaber gegenüber dem gewaltunterworsenen Kinde für den Fall zu, daß das Kind das zur Errichtung eines eigenen Testaments ersorderliche Alter nicht erreichen sollte,

minder schwach zu sein, als das Argument für den Ausschluß, welches für einen andern Fall Biele in 1. un. § 13 C. 6, 51 gefunden haben. Sf. XXXII. 253.

<sup>8</sup> Mögen die Eingesetzten fich gegenseitig substituirt sein (§ 1 I. 2, 15, 1. 4

<sup>§ 2. 1. 23</sup> D. 28, 6) ober nicht (1. 5 D. 28, 6).

<sup>9 § 2</sup> I. 2, 15, 1. 24. 1. 41 § 1 D. 28, 6, 1. 1 C. 6, 26, 1. 5 D. 28, 6 (Muhlenbruch S. 311 fg.). Ift aber ben eingesetzten Racheingesetzten ein Richteingesetzter als Nacheingesetzter hinzugefügt, so wird für biesen ein Kopftheil ausgeschieden, 1. 32 D. 28, 6. Bgl. Mühlenbruch S. 317 fg., Bangerow § 451 Anm. 3 a. E.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L. 41 pr. D. 28, 6.

<sup>11 § 3</sup> I. 2, 15, l. 27. l. 41 pr. D. 28, 6. Beide hier genannten Sate brüden die Regel aus: substitutus substituto censetur substitutus instituto.

<sup>\*</sup> Bon berselben handelt außer den vor § 557 eitirten Pandelten- und Codertiteln der Institutionentitel 2, 16 de pupillari substitutione. Literatur a. a. O. S. ferner Baron Gesammtrverhältnisse S. 453-536. Pietaf ACPra. LVIII S. 878 fg. LIX S. 1 fg. (1875. 1876). [Costa Bull. dell' ist. di dir. Rom. VI p. 245 s. (1899).]

und dieß ift eben Pupillarsubstitution 1. Die Bezeichnung Substitution für eine Erbeseinsetzung dieser Art ist hergenommen von dem als gewöhnlich gedachten Fall, daß der Gewalthaber zugleich das Kind zu seinem eigenen Erben ernennt 2; aber nothwendig ist dieß nicht 3. Und auch in dem Falle, wo der Gewalthaber zugleich das Kind sich zum Erben ernennt, ergreist doch die Pupillarsubstitution nicht bloß das dem Kinde vom Gewalthaber hinterlassene, sondern auch das von dem Kinde später erwordene Vermögen 4, und selbst wenn in einem gegebenen Falle der Substitut nichts erhält, als das vom Gewalthaber dem Kinde hinterlassene Vermögen, bleibt es immer wahr, daß er nicht Erbe des Vaters, sondern Erbe des Kindes ist 5.

So unzweifelhaft dieß nun aber auch ist und so bestimmt die bezeichnete Auffassung der Pupillarsubstitution in den Quellen anserkannt und hervorgehoben wird 6, so geht doch durch die Quellen zugleich eine andere Strömung, nach welcher der Gewalthaber in der Pupillarsubstitution in der That sich und nicht dem Kinde einen Erben ernennt 7. Bielleicht daß diese Auffassung die ursprüngliche

¹ Bupillarfubstitution heißt sie, weil sie einem pupillus impubes, gemacht wird; benn das zur Errichtung eines Testaments ersorberliche Alter ist eben das Alter der Bubertät, § 542 °. L. 2 pr. D. 28, 6. "Moribus introductum est, ut quis liberis impuberibus testamentum facere possit, donec masculi ad quattuordecim annos perveniant, seminae ad duodecim". L. 3 § 5 eod.: — "si filius meus intra quartum decimum annum decesserit". L. 1 § 1. l. 46. 47 D. 28, 6; l. 4 i. s. l. 41 § 8 eod.; l. 81 § 1. l. 39 D. 28, 6; l. 28 D. 42, 5. Pr. I. 2, 16: — "si filius meus prius moriatur quam in tutelam suam venerit". L. 8 § 1 D. 37, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pr. I. 2, 16 — "Titius filius meus heres mihi esto: si filius meus heres mihi non erit, sive heres erit et prius moriatur quam in suam tutelam venerit' (id est pubes factus sit), 'tunc Seius heres esto's. L. 1 § 1 D. 28, 6.

<sup>8</sup> S. § 559 12.

<sup>4</sup> S. § 559 13.

Das Bermögen des Gewalthabers hat eben dadurch, daß das Kind sein Erbe geworden ift, aufgehört, Bermögen des Gewalthabers zu sein, und ift Bermögen des Kindes geworden. Es besteht also auch in diesem Falle zwischen der Pupillar- und der Bulgarsubstitution nur eine llebereinstimmung der äußern Ersschiung, nicht des innern Wesens.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 2 D. 28, 6 (1). Pr. i. f. I. 2, 16: — "nam moribus institutum est, ut, cum eius aetatis sunt, in qua ipsi sibi testamentum facere non possunt, parentes eis faciant". E. auch § 1. 2 eod. Gai. II, 180: — "quo casu si... heres extiterit filius et ante pubertatem decesserit, ipsi filio fit heres substitutus". L. 10 § 5 D. 28, 6, 1. 8 § 1 D. 37, 11, und viele andere Stellen.

Dieg wird anerkannt von: France R. ber Notherben S. 458 fg., Reller Institut. § 288 und Panb. § 488, S. Pernice Jahrb. bes gem. R.

des römischen Rechts gewesen ist 8; jedenfalls zeigt das römische Recht in seiner letzten Ausbildung eine Reihe von Sätzen, welche sich nur aus dieser Auffassung erklären 9.

#### § 559.

Die näheren Regeln für die Pupillarsubstitution find folgende 1.

1. Das Recht zur Pupillarsubstitution steht, wie bemerkt, dem Bater gegenüber dem Kinde in der Gewalt zu 14. Das gleiche Recht wie der Bater hat aber der sernere Ascendent gegenüber dem Enkel in der Gewalt, vorausgeset, daß diese Gewalt eine unmittelbare ist. Der Zeitpunkt, zu welchem Gewalt und Unmittelbarkeit der Gewalt

I S. 239, Brinz 1. Aufl. S. 779, Bangerow § 452 Annn. (S. 177) und ben übrigen von diesem Letteren Citirten, serner von Schirmer zu Puchta 12. Aufl. § 478 °. Bestritten wird es, in einer mich nicht überzeugenden Weise, von Pictal in dem in Note \* genannten Aufsat. Baron a. a. D. hat den bezeichneten Gedanken dahin auszubilden versucht, daß (im Falle der Einsetzung des Kindes) sofort mit dem Tode des Gewalthabers wie das Kind so der Pupillarsubstitut, beibe als Einheit, Erben des Baters seien, und sieht darin eine fernere Anwendung des von ihm aufgestellten Begriffs des "Gesammtrverhältnisse". Bgl. I § 169 a § a. E., II § 293 1 s. E. § 499 °.

35ch lege mir biefelbe in ber Weise zurecht, baß bas r. R. sich die Herrsichaft bes Gewalthabers in seinem Hause (im römischen Sinne des Wortes) auch nach seinem Tode als fortlebend gedacht habe (also auch in Betreff des später in das Haus gebrachten Bermögens), so lange der zur Nachfolge in diese herrschaft Berufene sie selbst auszuüben nicht im Stande war. Wie der Gewalthaber sich für diese als fortdauernd gedachte Herrschaft einen Bertreter ernennen konnte (den tutor, II § 483, 1), so konnte er kraft derselben nach wie vor über das Haus-

bermogen als eigenes verfügen.

S. § 559, 5. 6. 7. 8. Auf dieser Auffassung beruht es auch, daß es für die Pupillarsubstitution eine jedenfalls zulässige Formel war: — "tam ille mihi heres esto". Cic. de invent. II, 42 de orat. II, 32, l. 1 § 1. l. 41 § 8 D. 28, 6, l. 8 § 1 D. 37, 11. — In den ersten Ausgaben [bis zur 4.] war für diese Aufsassung auch l. 46 D. 28, 6 angeführt. Es ist Pietak (a. a. D. S. 425) zuzugeben, daß die Beweiskrast dieser Stelle durch l. 7 § 2 D. 29, 2 abgeschwächt wird.

Aussegungsregeln enthalten: l. 3. 8 § 1 D. 28, 6; l. 10 pr. D. 28, 6, § 559 l. 9 D. 28, 6, l. 11 C. 6, 26 (Arnbis S. 667 84); l. 47 D. 28, 6 (Ban-

gerow II § 453 Anm. 2).

1a Auch gegenüber bem burch Aboption ber Gewalt Unterworfenen, l. 10 § 6 D. 28, 6. Nicht gegenüber bem emancipirten Kinde, l. 2 pr. D. 28, 6. Richt der Mutter; dieselbe kann wie jeder Fremde den Zweck der Pupillarsubstitution nur auf dem Wege der Bulgarsubstitution bei bedingter Institution des Kindes, und nur für das Bermögen, auf welches sie das Kind instituirt, erreichen, l. 33 D. 28, 6.

<sup>2</sup> L. 2 pr. l. 41 § 2 D. 28, 6. — Defiwegen ift es eine Ungenauigkeit, welche sich die Darstellung erlaubt, wenn sie statt von "Gewalthaber" ober "Ascenbent" von "Bater" spricht; aber sie erzielt baburch eine größere Faßlichkeit.

vorhanden sein müssen, ist der des Todes des Gewalthabers, nicht der der Errichtung der Pupillarsubstitution. Dem wirklich der Gewalt Unterworsenen steht gleich der erst nach dem Tode des Erblassers Geborene, welcher bei früherer Geburt unter seiner (unsmittelbaren) Gewalt zur Zeit seines Todes gestanden haben würde. Dadurch, daß das Kind nach dem Tode des Gewalthabers in eine fremde väterliche Gewalt übertritt, wird die Pupillarsubstitution an und für sich ungültig! jedoch wird sie indirect aufrechterhalten.

- 2. Die Pupillarsubstitution kann nicht auf den Fall des Todes des Kindes nach Erreichung des Pubertätsalters erstreckt, wohl aber auf den Fall des Todes vor Erreichung eines früheren Alters des schränft werden.
- 3. Die Pupillarsubstitution braucht nicht ausbrücklich gemacht zu werden. Sie ist im Zweifel nicht bloß in der Substitution im Allgemeinen (Substitution ohne nähere Bezeichnung) 10, sondern auch

<sup>3</sup> L. 2 pr. l. 41 § 2 D. 28, 6. L. 41 § 2 cit.: — "si quis ex his mortis quoque tempore non fuit in familia, substitutio pupillaris fit irrita". L. 2 pr. cit.: — "Sed si extraneum quis impuberem heredem scripserit, poterit ei substituere, si modo eum . . adoptaverit . ". v. Löhr ACPra. IX S. 112 fg. (übereinstimmend Bächter Tüb. fr. 3S. II S. 176), Mühlensbruch S. 371 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 2 pr. D. 28, 6, § 4 i. f. I. 2, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 17 § 1 D. 1, 7.

<sup>6</sup> Insofern nämlich überhaupt bem Arrogator eines Geschlechtsunreisen die Berpflichtung obliegt, im Fall der impudes vor erreichter Geschlechtsreise stirbt, sein Bermögen denzenigen herauszugeben, welche es ohne die Arrogation erhalten haben würden (II § 524 b). L. 19 pr. D. 1, 7, 1. 40 D. 28, 6. Die Meinung, daß die Pupillarsubstitution direct aufrecht erhalten werde (Sintenis III § 175 7, Puchta § 478 a. E., vgl. Schirmer S. 208—204), halte ich nicht für begründet.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 7. 14 D. 28, 6, § 8 I. 2, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 21. 38 § 1 D. 28, 6.

<sup>\*</sup> Bgl. zum Folgenden: v. Bening-Ingenheim 3S. f. CR. u. Pr. III S. 119 fg. (1830). Fuchs ACPra. XXXVIII S. 305 fg. (1855). Elvers APraltRB. IV Rr. 1 u. S. 150 (1857). H. Pernice Jahrb. b. gem. R. I. S. 217 fg. (1857). B. Munzinger Causa Curiana vor dem römischen Centumviralgericht und die testamentarische Substitution (Inauguraldissertation, s. a). Mühlenbruch XL S. 271 fg. Bangerow II § 458 Anm. 1.

<sup>10</sup> Es ist im Zweisel anzunehmen, daß der Erblasser trot seiner ungenauen oder nicht gehörig genauen Ausdrucksweise nicht bloß eine gewöhnliche, sondern auch eine Pupillarsubstitution habe anordnen wollen. L. 4 pr. § 1 D. 28, 6. l. 4 C. 6, 26. Es ist dieß eine vom r. R. ausgestellte Rvermuthung, welche ihren Grund hat theils in der Gewöhnlichseit der Berbindung beider Arten der Substitution (substitutio duplex, vgl. l. 1 § 1 D. 28, 6), theils in der Bertrachtung, daß nicht abzusehen sei, warum der Erblasser dem Substituten dem in

in der gewöhnlichen Substitution enthalten 10, wie umgekehrt diefe in jener 11.

4. Die Pupillarsubstitution sest nicht Ginsetzung des Kindes voraus12, und ergreift um so mehr, wenn das Kind eingesetzt worden

Ermangelung deffelben Eintretenden nicht für jeden Fall habe vorgiehen wollen, für welchen er ihn vorziehen konnte. Diese Avermuthung kann aber, wie jede Rvermuthung, burch Gegenbeweis gebrochen werden (nicht baburch, daß ber Wille bes Testators nur zweifelhaft gemacht wird, wie in Beziehung auf einen in ber Praxis vorgetommenen Rfall Elvers a. a. D. auszuführen gesucht hat, s. auch v. Bening-Ingenheim S. 152, Munginger S. 20 fg. — bawiber Fuchs a. a. D., Bernice G. 219 fg.), und einen folden Gegenbeweis finden bie Quellen namentlich barin, bag mit ber bem impubes gemachten Substitution eine andere verbunden worden ift, welche nur als Bulgarfubstitution bestehen tann. L. 4 § 2. l. 45 pr. D. 28, 6, 1. 2 C. 6, 26, 1. 6 C. 6, 21, 1. 4 C. 6, 26. Die Meinung von Bernice a. a. D. G. 229 fg., bag in biefen Stellen pofitive Satung, nicht Billensauslegung enthalten fei, ift unbegrundet. Gber enthalt positive Satung, obgleich boch auch fie fich als Schlichtung eines Streites über Billensauslegung antunbigt, 1. 3 C. 6, 25 (Ginfetzung ber Chefrau fur einen, bes von ihr ju gebarenden Rindes fur ben andern Theil : Substitution eines Andern für ben letteren Theil falls tein Kind geboren werben follte; es wird ein Rind geboren, aber baffelbe ftirbt vor ber Bubertat; die Mutter foll als Inteffaterbin bem Gubftituten vorgeben). Gegen bie Berfuche, welche man gemacht bat, die Entideibung biefer Stelle zu verallgemeinern, f. Dublenbruch S. 295 fa., Pernice S. 223 fg., Bangerow § 453 Anm. 1. Bgl. Sf. X. 270, XXXI. 49. - Ausnahme auch beim Solbatenteftament (Dublenbruch G. 297, Bangerow a. a. D.)? Durch 1. 8 C. 6, 21 wird biefe Ausnahme gewiß nicht, und durch 1. 8 C. 6. 26 faum bewiesen.

11 So war bereits im Jahre 661 b. St. von ben Centumvirn entschieden worben in einem zu außerorbentlicher Berühmtheit gediehenen Aftreit zwischen M'. Curius und M. Coponius, von welchem Cicero an vielen Stellen fpricht (3. B. de or. I, 39, pro Caecina 18, f. auch Quinctil. instit. or. VII. 6): vgl. Dublenbruch XL G. 267 fg., Bernice G. 283 fg., Munginger S. 1 fg. Spater ift biefer Sat auch burch ein Rescript von Marcus und Berus anerkannt worden, 1. 4 pr. D. 28, 6. Richtsbestoweniger hat man ihn bestritten, fo unter ben Reuern v. Bening-Ingenheim a. a. D. G. 153 fg.; f. bagegen Dublenbruch G. 269 fg., Bangerow II § 451 Anm. 1 und bie baf. Genannten. Begen 1. 28 D. 42, 5 bestreitet ihn auch Bernice G. 287 fg. für ben Fall, wo ber Pupill burch Geltendmachung bes beneficium abstinendi wieder aufhört. Erbe gu fein, f. bagegen Bangerow a. a. D., Dernburg III § 89 a. E. bestreitet die heutige Anwendbarteit des Sates. - Auch fur diese Prafumtion wird die in ber vorigen Rote bezeichnete Frage aufgeworfen, ob fie nur burch Gegenbeweis gebrochen werben tonne, ober icon baburch, bag Umftanbe nachgewiesen werben, welche ben Erftredungswillen zweifelhaft machen. S. bie Citate baf.

12 Die Pupillarfubstitution besteht auch bei Enterbung des Kindes. L. 1 § 2. l. 10 § 5 D. 28, 6, § 4 I. 2, 16. Durch eine ungültige Enterbung (§ 587 2, § 590) wird so wenig wie durch Uebergehung des Kindes auch die Pupillarfubstitution ungültig gemacht, Nov. 115 c. 3 i. s. c. 4 i. s. Lgl. § 591 15. ift, auch das später von demselben erworbene Vermögen<sup>13</sup>. Nur berjenige Gewalthaber, welcher es durch Arrogation geworben ist, kann dem Kinde auf nicht Mehr substituiren, als das Kind von ihm erhalten hat 14.

- 5. Dagegen sett die Pupillarsubstitution allerdings voraus, daß der Gewalthaber sich irgend Jemanden zum Erben ernenne<sup>15</sup>. Die Pupillarsubstitution ist überhaupt, wenn sie auch äußerlich in einer besonderen Schrift<sup>16</sup>, ja in einem besonderen Testamente<sup>17</sup>, errichtet werden kann, rechtlich nichts als ein Bestandtheil des väterlichen Testaments<sup>18</sup>, tritt nicht eher in Wirksamkeit, als dieses, und steht und fällt mit demselben<sup>19</sup>. Nur die von einem Soldaten errichtete Pupillarsubstitution besteht nach römischem Recht selbständig für sich 19n; heutzutage gilt diese Ausnahme nicht mehr 19b.
- 6. Ausschließung der Notherben ist Ungültigkeitsgrund für die Pupillarsubstitution nicht, weder Ausschließung der Notherben des Gewalthabers, noch Ausschließung der Notherben des Kindes 190.

18 L. 10 § 5 D. 28, 6. Trennung beider Bermogensmaffen ift (nach r. R., vgl. § 537 4 c) nur ben Solbaten gestattet, l. 10 § 5 cit.

<sup>14</sup> L. 10 § 6 D. 28, 6, 1. 22 § 1 D. 1, 7. Es heißt in ber ersten Stelle: "ad substitutum . . non debere pertinere ea, quae haberet si adrogatus non esset"; in ber zweiten: "Sed an impuberi adrogator substituere possit, quaeritur; et puto non admitti substitutionem . . ." Hiernach verbient die Meinung, welche in diesem Falle directe Ungültigkeit der Substitution behauptet (Sintenis § 175 7), den Vorzug vor der andern Meinung, welche auch in diesem Falle (vgl. 6) nur eine obligatorische Verpstichtung zur Herausgabe will eintreten lassen (Mühlenbruch XL S. 410 fg., Varon a. a. D. S. 517).

<sup>16</sup> L. 1 § 8. l. 2 § 1. 4 vgl. § 5. 6. D. 28, 6, § 5 I. 2, 16.

<sup>16</sup> Gai, II, 181, § 3 I. 2, 16 l. 8 D. 29, 3, l. 8 § 4 D. 87, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> L. 16 § 1. l. 20 § 1 D. 28, 6. In diesem Fall muß aber bas väter-liche Testament vorhergehen, l. 2 § 4 D. 28, 6.

<sup>18 § 2</sup> I. 2, 16 (Gai. II, 180): — "in pupillari substitutione... duo quodammodo sunt testamenta, alterum patris alterum filii, tamquam si ipse filius sibi heredem instituisset: aut certe unum est testamentum duarum causarum, id est duarum hereditatum". L. 2 § 4. l. 20 pr. D. 28, 6, l. 2 § 2 D. 18, 4.

<sup>19</sup> L. 10 § 4 D. 28, 6: — "nec enim valet filii testamentum, nisi patris fuerit adita hereditas". — L. 2 § 1 D. 28, 6, l. 41 § 5 D. 29, 1. L. 16 § 1 D. 28, 6: — "si sibi et filio pater testamentum fecisset, deinde sibi tantum, utrumque superius rumpetur". L. 2 pr. D. 28, 6: — "si principale ruptum sit testamentum (burch Eintritt eines Notherben), et pupillare evanuit". Doch wird freilich dieser Sat nicht unbedingt durchgeführt. Bgl. § 591 15 und l. 2 § 1 i. f. D. 28, 6, l. 12 D. eod., l. 42 pr. D. 29, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>19a</sup> L. 2 § 1 D. 28, 6, l. 41 § 5 D. 29, 1.

<sup>196</sup> Reichs-Militärgefetz 2. Mai 1874 § 44. Bgl. § 587 4.

7. Der Bupillarsubstitut erwirbt die Kindeserbschaft als wenn fie väterliche Erbichaft mare. Ift er baher bem Bater gegenüber nothwendiger Erbe, so ift er es auch dem Kinde gegenüber20; 21 ift er bom Bater jugleich jum Erben eingesett, fo tritt er in ber väterlichen Erbichaft auch die Rindeserbichaft an22, und umgefehrt. Cbenfo ichläat er in der väterlichen Erbichaft auch die Rindegerbfchaft aus, und umgefehrt 23; doch gibt es von diefem Sate Aus-

20 L. 2 § 4 D. 28, 6: - "constat . . unum esse testamentum, licet duae sint hereditates, usque adeo ut quos quis sibi facit necessarios, eosdem etiam filio faciat . . . " L. 10 § 1 eod. L. 42 pr. i. f. D. 29, 2: - si frater a patre fratri substitutus impuberi sit, sine dubio pecessarius heres existet".

21 Bal. jum Folgenden bis jum Ende biefer Nummer: Warntonia in feiner und Roghirt's Beitfchr. II G. 1 fg. (1834). Mühlenbruch XL G. 419 fg. (1838). v. Löhr MCPra. XXII S. 315 fg. (1839). Warntonig 3S. f. CR. u. Br. XVIII S. 387 fg. (1848). Bangerow ACBra. XXXVII S. 828 fg. (1854). Arnbis Mer. X S. 669-670 (1856). Baron a.a.D. S. 503 fg. (1864). Bangerow (Lehrb.) II § 454 Anm. Schlaher ACBra. LIII S. 48 fg. (1871). Benbt baf. LV S. 261 fg. (1872). Bietata. a. D. LIX S. 1 fg. (1876). Amann die Berechnung ber Falcidia bei Bereinigung mehrerer Erbtheile 2c. S. 305 fg. (1876).

22 L. 59 D. 29, 2. "Qui patri heres exstitit, si idem filio impuberi substitutus est, non potest hereditatem eius praetermittere. Quod sic recipiendum est etiam si vivo pupillo mortuus erit, deinde pupillus impubes decesserit . . . L. 20 C. 6, 30. Sf. XXXII. 158. Gegen bie Melnung, daß burch ben Antritt ber vaterlichen Erbichaft bem Antretenben bie RindeBerbichaft gegen feinen Willen nur bann erworben werbe, wenn bas Rind auch Erbe bes Baters geworben fei (von Reueren Barntonig Roghitt's 36. S. 4 fg. 36. f. CR. u. Pr. S. 295, Bring 2. Auft. III S. 92), f. Dublenbruch S. 436, v. Löhr S. 339 fg., Baron S. 512. 513, Bangerow Lehrb. I. 1.

28 L. 10 § 3 D. 28, 6. "Idemque est, si pater me heredem scripserit ex parte et filium ex parte, et ego patris hereditatem repudiavero; nam neque filii hereditatem habere possum." Rach einer andern Anficht foll

<sup>1</sup> to L. 8 § 5 D. 5, 2. "Sed nec impuberis filii mater inofficiosum testamentum dicit, quia pater ei hoc fecit . . nec patris frater, quia filii testamentum est . . . " C. 1 in VIº 3, 11. Ueber bie Frage, ob bieß nicht für die Rotherben (Ascendenten) des impubes durch Nov. 115 geandert worben fei, f. einerfeits Rimmern in feinen und Reuftetel's r.-rlichen Unterfuchungen G. 85-86, Frande R. ber Rotherben G. 456 fg., anbererfeits Thibaut ACPra. V G. 346 fg., Fuhr in feinen und hoffmann's civilift. Berfuchen S. 89 fg., Muhlenbruch XL S. 391 fg., Bangerom § 453 Anm. 3, Solgiduber II § 164 Dr. 7, Schrober Rotherbenr. S. 566 fg., Sf. VI. 222, XXVI. 141. Ueber bie Meinung, bag auch nach Banbettenr. ber Gewalthaber wenigstens die gemeinschaftlichen Notherben berudfichtigen muffe (Rimmern a. a. D. S. 83 fa.), f. Bangerow a. a. D. und bie bafelbit Genannten.

nahmen<sup>24</sup>. Um so weniger ist es dem Pupillarsubstituten gestattet, die in der Kindeserbschaft enthaltene väterliche Erbschaft von dieser zu trennen<sup>25</sup>.

in biefer Stelle bem Substituten nur verboten merben, Die vaterliche und bie Rindeserbichaft zu trennen, nicht aber, nach Ausschlagung ber välerlichen Erbichaft aus ber Pupillarsubstitution beibe gusammen zu erwerben. Diefe Anficht wird vertreten von Baron S. 507 fg., Schlaper, Bietat a. a. DD., gegen biefelbe Bangerom Rr. I. 2a und Wenbt a. a. D., neueftens Amanna. a. D., Bring 2. Muft. III G. 154. Es wird, wie ich glaube, gugegeben werben muffen, daß die Frage nicht unzweifelhaft ift. Nach der einen und nach ber anderen Auffaffung muß in bie genannte Stelle etwas hineingetragen werben, was fie nicht fagt. Rach ber bier festgehaltenen Anficht muß (wegen bes "idemque est") hineingetragen werben: ba ich die einmal geschehene Ausfclagung nicht rudgangig machen tann; nach ber entgegengefetzten Unficht muß hineingetragen werden; wenn ich babei beharre, die Erbichaft bes Baters nicht au haben. Wie ich glaube, ift die lette hineintragung bei Weitem gewaltsamer als bie erfte (wenn - ba). Diefer Schwierigfeit gegenüber icheint mir auch Alles, was fonst für die neue Ansicht geltend gemacht werden kann, keine überwiegende Bebeutung zu haben. Anders mare es, wenn ber Beweis geführt werben tonnte, bag, wie Schlager und Pietat annehmen, auch bie Intretung aus der Bulgarsubstitution durch die Ausschlagung aus der Institution nicht unmöglich gemacht werbe, aber biefer Beweis lagt fich eben nicht fuhren (§ 602 6).

24 a) Jebenfalls für den Fall, wo das Kind nicht Erbe des Baters geworden ist, l. 10 § 4 D. 28, 6 (vv. cum non haberet substitutum), l. 41 D. 29, 2, l. 28 [27] § 5 D. 36, 1 (auch l. 28 [27] § 2 eod. ist auf den Fall zu beziehen, wo das Kind enterbt ist, und in l. 11 § 1 D. eod. ist, wenn die Stelle nicht alles inneren Zusammenhangs entbehren soll, statt cum silio zu lesen exheredato silio, vgl. Bangerow Arch. S. 338 sg.); d) wenn der Substitut nothwendiger Erbe ist, auch für den Fall, daß das Kind Erbe des Baters geworden ist, so jedoch, daß in diesem Falle von der Kindeserbschaft getrennt wird, was in ihr von der väterlichen Erbschaft enthalten ist, l. 12 D. 28, 6, l. 40 D. 29, 2. Doch ist dieser Punkt streitig. S. Bangerow Nr. I. 2b und die das Genannten, namentlich auch Baron S. 520 sg., serner Mühlenbruch XL S. 448 sg., Sintenis II § 175 28, Schlaher S. 47 sg., Wendt S. 278 sg., Amann S. 324 sg.

28 L. 10 § 2 D. 28, 6. "Filio impuberi heredi ex asse instituto substitutus quis est: exstitit patri filius heres: an possit substitutus separare hereditates, ut filii habeat, patris non habeat? non potest; sed aut utriusque debet hereditatem habere aut neutrius: iuncta enim hereditas coepit esse". L. 28 D. 42, 5 (vv. At cum iustitutus cett.). Hat aber das Kind sich ber väterlichen Erbschaft entschlagen, so wird sie auch dem Substituten nicht ausgedrängt, wenngleich er die Erbschaft des Kindes nimmt. L. 42 D. 29, 2. Doch war in der römischen Jurisprudenz auch eine strengere Meinung vertreten, nach welcher der Substitut auch in diesem Falle die beiden Erbschaften nicht trennen sonnte, l. 42 cit., l. 28 cit. (Uedrigens hat es nicht an Versuchen gesehlt, die zuletz genannte Stelle so zu erklären, daß der Widersspruch gegen die recipirte Meinung verschwindet; s. namentlich Mühlenbruch

8. \*GDie Vermächtnisse, welche der Vater dem Pupillarsubstituten auferlegt, gelten als Vermächtnisse, welche der Vater auf seine eigene Erbschaft legt\* is aber als väterliche Erbschaft gilt hier nicht das vom Kinde, sondern das vom Vater hinterlassene Vermögen \*6. Daher braucht der Pupillarsubstitut die ihm auserlegten Vermächtnisse nie von dem Vermögen zu entrichten, welches das Kind nach dem Tode des Vaters erworden hat\*. Dagegen muß er sie von dem vom Vater hinterlassenen Vermögen, soweit das Kind auf dasselbe eingeset ist\*, entrichten, unabhängig von etwaigen Verminderungen, welche dieses Vermögen später in der Hand des Kindes erlitten hat\*0; und er muß sie entrichten nicht bloß von Demjenigen, was er von dem väterlichen Vermögen indirect durch die Einsetzung des Kindes, sondern auch von Demjenigen, was er von demjelben durch directe Zuwendung des Vaters erhalten hat\*1. Sind auch dem Kinde Vers

S. 410 fg. — andererfeits v. Löhr S. 328 fg., hufchte BS. f. ER. u. Br. N. F. VII S. 89 fg., Baron S. 488 fg. 518, Bangerow Rr. II.)

vor dem Tode des Bupillen ein. L. 1. 1. 7 § 4. 5 D. 36, 2.

<sup>28</sup> Bgl. 3um Folgenben: Muhlenbruch XL S. 395 fg., Huste 3S. f. CR. u. Br. N. F. VI S. 870 fg. VII S. 54 fg., Herrmann baf. VIII S. 394 fg., Bangerow ACPra. XXXVI S. 221 fg. und Lehrb. II § 521 Anm. 2, Baron a. a. O. S. 461. 462, Pietat a. a. O. LVIII S. 418 fg. Das Eingreifen bes Falcibischen Gesetzes bleibt an biesem Orte unberücksichtigt.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> L. 79 D. 35, 2: "In duplicibus testamentis sive de patrimonio quaeramus, ea sola substantia spectatur, quam pater cum moreretur habuerit, nec ad rem pertinet, si post mortem patris filius vel adquisierit aliquid vel deminuerit: sive de legatis quaeramus, tam ea, quae in primis quam ea, quae in secundis tabulis relicta sunt, in unum contribuuntur, tamquam si et ea, quae a filii herede reliquisset testator, a suo herede sub alia condicione legasset. L. 11 § 5 D. eod.

<sup>28</sup> L. 79 D. 35, 2 (27), I. 11 § 5 eod., l. 87 § 7 i. f. eod. (— "est igitur rationi congruens, ne plus iuris circa personam substituti testator habeat, quam habuerat in eo, cui eum substituebat"), l. 126 pr. D. 30. It das Aind enterbt, so sind die dem Pupillarsubstituten auserlegten Bermächtnisse ganz hinfällig. Bgl. l. 24 C. 6, 37 und dazu Arndts Forts. von Giud XLVII S. 198 fg.

<sup>29</sup> Soweit das Kind auf dasselbe eingesetzt ist: nicht soweit das Kind aus dem Bermögen des Baters etwas durch Bermächtniß des Baters oder durch Bertdung eines Andern, welchen der Bater eingesetzt hat, erhalten hat. L. 41 § 8 D. 29, 1, 1. 87 § 7 D. 35, 2, 1. 24 C. 6, 37; 1. 87 § 7 cit.; 1. 108 pr. D. 82 (wo statt "si pater exheredato filio substituit heredem extraneum" offenbar zu lesen ist "instituit").

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> L. 79 D. 35, 2 (<sup>27</sup>), l. 11 § 5. l. 87 § 7 eod.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> L. 11 § 8 D. 35, 2, l. 41 § 6 D. 28, 6.

mächtniffe auferlegt, fo werden diese mit den dem Pupillarsubstituten auferlegten aufammengerechnet 32.

9. Relative Erbunfähigkeit (Erwerbunfähigkeit) bes Pupillarsubstituten dem Bater oder dem Kinde gegenüber fommt in Betracht nur für das von Diesem oder Jenem herrührende Bermögen<sup>33</sup>.

[Das 866. fennt feine Pupillarfubstitution.]

#### c. Die Quafipupillarfubstitution\*.

§ 560.

Nach Analogie der Pupillarsubstitution können Ascendenten ihren geisteskranken Descendenten einen Erben für den Fall ernennen, daß dieselben im Wahnsinne versterben sollten. Sie müssen aber den Erben aus den geistesgesunden Descendenten des Geisteskranken, in Ermangelung solcher aus ihren eigenen geistesgesunden Descendenten, nehmen, und erst wenn auch solche letztere nicht vorhanden sind, sind sie in der Wahl des Erben unbeschränkt. Auch müssen sie dem Descendenten, welchem sie einen Erben ernennen, aus ihrem Vermögen den Pflichttheil hinterlassen. Gewalt des Testators über den Geisteskranken ist nicht erforderlich. Die Erbeseinsetzung für den Geisteskranken ergreift, wie die Pupillarsubstitution, nicht bloß das ihm von dem Ascendenten hinterlassene, sondern auch das von ihm anderweitig erwordene Vermögen, setzt aber andererseits auch,

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> L. 79 D. 35, 2 (<sup>27</sup>), l. 11 § 5 eod., l. 1 § 12. l. 31 eod. <sup>33</sup> L. 6. 11 D. 28, 6.

<sup>[\*)</sup> Cohn die Quafi-Pupillarsubstitution. Berlin 1892, dazu Dertmann Grünh. 36. XXI S. 604 fg.]

<sup>§ 560.

1</sup> S. g. substitutio quasi-pupillaris ober exemplaris ("ad exemplum pupillaris substitutionis", f. die sogleich citirten Stellen) ober Iustinianea. Dieselbe beruht auf einer Constitution Justinian's vom Jahre 528, der l. 9 C. 6, 26, über welche die Institutionen berichten in § 1 I. 2, 16. — Literatur: Unterholzner ACBra. II S. 52 fg. (1819). v. Löhr das. V S. 105 fg. (1822). Thibaut das. V S. 337 fg. (1822). v. Löhr das. IX Nr. I. II S. 99 fg. (Darüber Bächter Tüb. fr. 3S. II S. 174—176.) (1826). Thibaut das. X S. 217 fg. (1827). Mühlenbruch Fortsetz von Glück XL S. 475—490. XLI S. 1—44 (1838. 1840). Arnbis Mex. III S. 672—674 (1856). Bangerow II § 456 Anm. Sintenis III § 176. Holzschufer II § 165. Außerdem gibt es über diesen Gegenstand zwei neuere Jnaugurasabhandlungen, von Düffer, Halle 1848, und von Hüffer, Bressau 1853.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 9 C. cit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L. 9 C. cit. vv. "parenti qui vel quae testator", — "testatori vel testatrici".

<sup>\*</sup> Dieß ift die herrschende Meinung. Dieselbe ift aber angefochten worben von Unterholzner, v. Ebhr, und namentlich von Bangerow a. a. DD.;

wie jene, voraus, daß der Testator sich selbst ein Testament errichte<sup>5</sup>. Jedoch ift nicht nur über die beiden zuletzt genannten<sup>6</sup>, sondern auch noch über manche andere Punkte in dieser Lehre Streit<sup>7</sup>. —

ferner von Buchta Erlanger Jahrb. V S. 284 fg. Gewohnheiter. II S. 68 fg. Lehrb. § 479 und Borl. bagu, Frit in feiner Musgabe von Bening-Ingenheim's Lehrbuch § 475 h, Fuhr in feinen und hoffmann's civil. Berfuchen G. 84 fa., Bering S. 358 fg., Reller § 490. Damider und fur die herrichende Meinung bie übrigen Genannten, ferner Frande Rotherbent. S. 463 fa., Maper I § 41, Bring 2. Muff. III G. 94 10. [Gf. XLVII. 278.] Die Diffentienten ftimmen barin überein, bag Juftinian bem Ascendenten bas Subfitutioner. nur für bas von ihm bem Beiftestranten binterlaffene Bermögen habe geben wollen, find aber barin unter fich uneins, ob unter ber Substitution, zu welcher ihm bie Befugniß eingeraumt worben fei, eine birecte Substitution (Erbeseinfetung) ober nur eine fibeicommiffarische Substitution verstanden werden burfe. Ich balte weber bie eine noch die andere biefer Meinungen für gerechtfertigt; die Berweifung Juftinian's auf die Analogie ber Pupillarfubstitution icheint mir trot alles Deffen, mas gegen biefes Argument vorgebracht worben ift, jeden Ameifel auszuschließen. Uebrigens wollen bie Diffentienten nicht alle aus ber von ihnen vertretenen Interpretation auch praftifche Folgen gieben, sondern geben theilmeife entweder ein entgegenftebenbes festes Gewohnheiter, ju (Buchta), ober boch eine fo entschiedene communis opinio, "(baß) es . . taum gebilligt werden (burfte), wenn ein einzelner Richter seine individuelle Meinung (berfelben) entgegenstellen wollte" (Bangerow).

Nuch dieß ist bestritten, so von Löhr ACPra. V S. 112, Wening. In genheim § 465°, Dernburg III § 90 zu?. Aber es folgt nicht bloß aus der Analogie der Pupillarsubstitution, sondern auch aus der speciellen Borschrift der l. 9 cit., daß dem Kinde der Pssichttheil hinterlassen werden müsse, damit nicht aus diesem Grunde (das väterliche Testament und damit) die Substitution angesochten werden könne, "ut occasione huiusmodi substitutionis querela nulla contra testamentum eorum oriatur". Freilich ist dieß nicht die gewöhnliche Auslegung dieser Worte (andere Auslegungen: es soll in der Anordnung der Substitution keine Belastung des Pssichttheils gefunden werden dürsen; es soll bei der Substitution auf Pssichttheilsberechtigte keine Rücksicht genommen zu

werben brauchen).

· S. bie beiben borhergehenben Noten.

Iscendenten von ihrem Substitutionsr. Gebrauch machen. Ueber diese Frage gibt es einen besonderen Aufsat von Haimberger im ACPra. XII S. 354 fg., und s. die Uebersicht über die verschiedenen Ansichten bei Bangerow II § 456 Nr. 4. Mir scheint es am Meisten im Sinn des r. R. zu sein, daß dem Bater der Borzug vor der Mutter (wie bei der Erziehung, II § 514), und demnach den väterlichen Großeltern vor den mütterlichen, wieder mit Borzug des Mannes vor der Frau, gegeben werde, mit der Maßgabe sedoch, daß die Substitution eines andern Ascendenten für das von ihm dem Kinde hinterlassen Bermögen als sideicommissarische aufrecht erhalten wird (§ 561 3). Andere fügen diese letztere Modification nicht hinzu; oder lassen werden sechnschen Substitutionen neben einander bestehen, so daß die Substituten Miterben werden sollen, wobei wieder entweder jedem Ascendenten das von ihm herrührende Bermögen vorbehalten wird oder nicht; oder lehren, daß die Substitution des längstlebenden Ascendenten vorgehe.

Mit landesherrlichem Privilegium kann ein Vater auch für sein aus anderen Gründen testirunfähiges Kind einen Erben ernennen. Diese Erbeseinsetzung verliert aber ihre Kraft nicht bloß durch Auf-hören des Zustandes der Unfähigkeit, sondern auch dadurch, daß dem Kinde ein Notherbe geboren wird.

[Das 868. fennt feine Quafipupillarfubftitution.]

### d. Zufähliches.

§ 561.

Wenn man auch von einer fideicommissarischen Substitution spricht<sup>1</sup>, so ist dieselbe teine Erbeseinsetzung, sondern Anordnung eines Bermächtnisses, durch welches einem Eingesetzten die Verpflichtung auferlegt wird, die ihm zugewendete Erbschaft für einen gewissen Fall oder nach einer gewissen Zeit einem Dritten herauszugeben<sup>2</sup>. Es muß aber als ein Vermächtniß dieser Art nach dem Willen des Erblassers auch die directe Substitution aufrecht erhalten werden, welche als Pupillar- oder Quasipupillarsubstitution nicht zu Recht bestehen kann<sup>3</sup>. Für die in einem Soldatentestamente gemachte

<sup>—</sup> Ift in einer Bulgarsubstitution auch eine Quasipupillarsubstitution enthalten? Dagegen Sf. XXXI. 843. [Dagegen auch MG. XXXVII S. 192 fg.; gegen die Bermuthung, daß in der Quasipupillarsubstitution eine Bulgarsubstitution liege (wiewohl sie darin liegen könne): MG. XLIV S. 161 fg.]

L. 43 pr. D. 28, 6. Diese Stelle nennt nur ben Fall ber Stummbeit (§ 539); die Ausbehnung auf den Fall der Interdiction wegen Berschwend bung (§ 539) ist nicht zu gewagt. Bgl. Mühlenbruch XL S. 477 fg., Sintenis § 176 3. A.

<sup>561. &</sup>lt;sup>1</sup> Diese Bezeichnung ist bereits ben Quellen nicht fremb. L. 41 § 3 D. 28, 6, l. 15 eod. (vv. directo substituit), § ult. I. 2, 16 (vv. ita substituere nemo potest.. sed..").

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> § ult. I. 2, 16. "Extraneo vere vel filio puberi heredi instituto ita substituere nemo potest, ut, si heres exstiterit et intra aliquod tempus decesserit, alius ei sit heres; sed hoc solum permissum est, ut eum per fideicommissum testator obliget, alii hereditatem eius vel totam vel pro parte restituere . .".

Dieß entspricht nicht ber herrschenden Meinung (vgl. Mühlenbruch Forts. von Glück XL S. 382, Puchta § 476 s). Aber es ist die nothwendige Consequenz aus dem, was oben (§ 554 10, § 555 1) über die Behandlung der auslösenden Bedingung und Befristung gesagt worden ist. Hier kommt hinzu, daß nach l. 78 [76] D. 36, 1 eine Substitution sogar dei Mangel der Form als Fideicommiß aufrecht erhalten werden soll; die Behauptung Fein's Forts. von Glück XLV S. 212 fg., die Entscheidung dieser Stelle habe ihren Grund in der Annahme, daß der Erblasser ein Fideicommiß habe errichten wollen (darauf kommt Fein's Erklärung hinaus), scheint mir ohne Halt (über andere Erklärungen s. das. Anm. 30, auch Holzschurer II § 168 Nr. 12). Ein Gegen-

\$ 562.

Substitution bedurfte es nach römischem Recht einer solchen Conversion nicht, sie wirfte als Erbeseinsetzung4; heutzutage gilt das nicht mehr5.

[Statt ber fideicommissarischen Substitution dient im §6g. die Racherbeseinsetzung s. unt. zu § 661 fg. Wenn Jemand einen Andern zum Erben einsetz und diesem einen Erben bestimmt, so tann das auch nach BGB. mög-licher Beise als Racherbeseinsetzung aufrecht zu erhalten sein.]

### 3. Die Enterbung.

§ 562.

Die Enterbung<sup>1</sup>, die ausdrückliche Erklärung, daß Jemand nicht Erbe sein solle, ist regelmäßig nicht nothwendig, um den Enterbten von der Erbschaft auszuschließen; wer nicht zum Erben eingesetzt wird, ist von der Erbschaft ausgeschlossen eben dadurch, daß er nicht eingesetzt ist<sup>2</sup>. Nothwendig ist die Enterbung nur bei gewissen Notherben; dieselben sind nicht gültig ausgeschlossen, wenn sie nicht ause drücklich ausgeschlossen sind nicht gültig ausgeschlossen, wenn sie nicht ause

[Im \$66. bleibt der Sat zu 2, welcher nur geschrieben ift für den Fall daß ein Testament errichtet ist, in welchem Andere zu Erben eingesetzt sind, zutreffend. Personen, welche ausdrücklich enterbt werden müssen, wenn sie ausgeschlossen sein sollen, gibt es nicht. Zu beachten ist, daß nach BGB. eine Enterbung den alleinigen Inhalt eines Testamentes bilden kann (1938). Nicht ohne Einsetzung eines Andern enterbt werden kann der Fiscus (s. 1938); denn dann

grund könnte nur aus l. 8 C. 6, 26 hergenommen werden, wo die über das Alter der Geschlechtsunreise hinausgreisende Substitution, wie es scheint, nur auf Grund des Soldatenprivilegiums als Fideicommiß aufrecht erhalten wird, aber s. Note 4. Und s. auch c. 1 in VI 8, 11: — quamquam directa (sc. substitutio) interdum ad fideicommissum ex causa trahatur" (welche Worte im Gegensatzu einer gültigen Pupillarsubstitution gesagt sind). Nach der hier vertretenen Ansicht ist entschieden bei Sf. III. 345.

L. 45 D. 28, 6, 1. 41 § 4 D. 29, 1, 1. 6 C. 6, 21, 1. 41 pr. D. 29, 1. Es ist nicht zu leugnen, daß l. 8 C. 6, 26 eine über das Alter der Geschlechtsreise hinausgreisende Substitution zur Wirksamkeit nicht direct, sondern auf dem Wege des Fideicommisses bringt; aber angesichts der zuvor genannten Quellenzeugnisse kann in dieser Stelle im Zusammenhang der Compilation nicht der Sinn gefunden werden, daß directe Wirkung ausgeschlossen sein solle. A. M. Mühlenbruch Forts. von Glück XLII S. 109 fg. (vgl. § 554 20). — Husch ie multa und das sacramentum S. 336 fg. nimmt directe Wirkung auch für die substitutio poenae nomiae facta nach l. un. C. 6, 41 an.

<sup>5</sup> Reichs-Militärgefet 2/5 1874 § 44 (vgl. § 537 40).

Exheredatio.
 L. 132 pr. i. f. D. 45, 1 — "exheredationem vel emancipationem,

res in extraneo ineptas".

3 Hierauf speciell beziehen sich die von der Enterbung handelnden Titel der Institutionen (2, 13), der Pandelten (28, 2), und des Coder (6, 28. 29). S. im Uebrigen das Notherbenr.

bliebe überhaupt kein möglicher Erbe übrig. Zieht das Landesrecht dem Fiscus nach EG. 138 andere juristische Personen des öffentlichen Rechts vor, so werden diese dann ohne Einsetzung eines Andern enterbt werden können, wenn der Fiscus als gesetzlicher Erbe hinter ihnen berusen ist. Sind sie aber die letzten möglichen Erben, so können sie nicht enterbt werden, es wäre denn unter Einsetzung eines Andern.]

Ist in einem Testamente eine und dieselbe Berson zugleich zum Erben eingesetzt und enterbt, so ist der wirkliche Wille des Erblassers durch Auslegung zu bestimmen, und danach wird regelmäßig der späteren Verfügung vor der früheren der Vorzug zu geben sein<sup>4</sup>. Auch darin liegt eine die Erbeseinsetzung aushebende Enterbung, daß statt des Eingesetzten ein Anderer, schlechthin oder für einen gewissen Fall<sup>5</sup>, zum Erben eingesetzt wird.

[Bei ben Sätzen zu 4 u. 5 hanbelt es sich um Auslegungsfragen, welche bas 86%. nicht beantwortet. Der Satz zu 4 wird richtig bleiben. Auch das ist anzuerkennen, daß der Erblasser in demselben Testament eine Erbeseinsetzung zurücknehmen kann, indem er den Eingesetzten durch einen Andern ersetzt. Geschieht dies aber nur "für einen gewissen Fall", so entstehen weitere Auslegungsfragen. Möglicher Weise ist der Ersteingesetzte Borerbe, und der Zweite Nacherbe, eintretend mit Eintritt des gewissen Falles. Möglicher Weise erhält auch die erste Einsetzung den Charakter der bedingten, nämlich so, daß beide unter entgegengesetzten Bedingungen stehen. Dann sind die gesetzlichen Erben die Borerben und je nach Aussall der Entscheidung über die Bedingungen tritt der erste oder der zweite Eingesetzte als Nacherbe ein (2105).]

Gesagten. Was bas r. R. angeht, s. Gai. II, 177, Ulp. XXII, 34.

<sup>4</sup> Für bas r. R. ift bieg nicht unzweifelhaft. Unzweifelhaft ift nur, bag wenn ein cum cretione Eingesetzter für den Fall des Nichtcernirens enterbt war, er burch Berfaumung ber cretio das R. zum Erwerbe der Erbichaft verior (Gai. II, 165. 166, Ulp. XXII, 27. 30), und aus 1. 45 [44] D. 28, 5 geht hervor, daß überhaupt in der Enterbung für den Fall der Richterfüllung einer auf Erbeseinsetzung gelegten Auflage eine wirtsame Burudnahme ber Erbeseinsetzung gefunden wurde. Bgl. auch 1. 72 D. 29, 2 (§ 598 8). Dagegen ift es bestritten, ob auch gegenüber ber einfachen Erbeseinsetzung einer fpateren Enterbung Rraft beigelegt worben fei. Bgl. einerfeits Muhlen bruch Fortf. von Glud XXXVI S. 398 fg., welcher bagegen, andererfeits Arnbis Reer. III S. 885-887 und Rohler Grünh. 3S. VII S. 271 fg., welche bafür find. Die Stellen, auf welche es bier antommt, find: l. 17 § 2 D. 29, 1, l. 13 § 1 D. 28, 2, 1. 1 § 4 D. 28, 4, 1. 68 [67] D. 28, 5 (vgl. mit l. 27 § 1 D. eod.), l. 21 D. 28, 2. Jebenfalls, wenn auch bas r. R. in einem folden Fall für die Erbeseinsetzung entschieden hat, beruht bieß nur auf dem großen Schwergewicht, welches fur bie romifche Auffassung bie Ernennung gum bores hatte, und baber barf biefe Entscheibung für bas heutige R. in gleicher Beife bei Seite gestellt werben, wie die Entscheidung, daß die bedingte Erbeseinsetzung bes früher unbedingt Eingesetzten bie unbedingte Einsetzung nicht aufhebe (§ 554 15). Bgl. noch Sf. XI. 65. RG. XV S. 165. 5 So jebenfalls nach heutigem R., nach bem am Schluß ber vorigen Rote

## E. Ungültigfeit und Unwirtsamfeit bes Testamentes\*.

## 1. Neberhaupt.

§ 563.

Als Gründe der Ungültigkeit eines Testamentes ergeben sich aus dem im Borstehenden Gesagten: 1) Mangel der Fähigkeit des Testators (§ 539); 2) Mangel der Form der Errichtung (§ 540—545)<sup>2</sup>; 3) Mangel einer gültigen Erbeseinsetzung (§ 538 Note 5, § 546—549). Als fernerer Ungültigkeitsgrund ist hier hinzuzufügen: 4) Uebergehung eines Notherben, wovon näher in einem besonderen Abschnitte geshandelt werden wird (§ 575 fg.)<sup>3</sup>.

[Die Ungültigkeitsgründe unter 1. 2 kennt auch bas 866. Der Mangel einer gültigen Erbeseinsetzung bagegen beeinflußt bie übrigen Berfügungen bes

<sup>\*</sup> Inst. 2, 17 quibus modis testamenta infirmantur. Dig. 28, 3 de iniusto rupto irrito facto testamento — Mayer § 30—33. Mühlenbruch Forts. von Giück XXXVIII S. 118—487, XXXIX S. 1—115. Heimbach im Mer. X S. 922 fg. Sintenis III § 179. 180. Bangerow II § 457—460. Unger § 22—25.

<sup>1</sup> Die Quellen gebrauchen zur Bezeichnung der Ungültigkeit des Testaments § 568. die Ausdrücke: testamentum nullum, nullius momenti, irritum, iniustum, non iure factum. Doch haben diese Ausdrücke theilweise die Neigung sich auf besondere Ungültigkeitsgründe zu beschränken. So namentlich der Ausdruck testamentum irritum, s. Note 4. 4, und vgl. § 5 I. 2, 17 (Gai. II, 146). S. auch Note 2.

Bgl. Mühlenbruch XXXVIII S. 126—134. Ein wegen Mangels der Form ungültiges Testament wird speciell testamentum non iure factum genannt in l. 1 D. 28, 3. "Testamentum aut non iure factum dicitur, ubi solemnia iuris desuerunt . ". S. andererseits l. 6 pr. D. 48, 10: — "non sure factum testamentum id appellatur, in quo si omnia rite facta essent, iure factum diceretur", serner pr. § 5 s. 2, 17, u. a. Stellen m. — Ein Testament, dessen Form nicht zum Abschluß gekommen ist, heißt speciell testamentum impersectum. L. 6 pr. D. 48, 10, l. 3 D. 29, l, § 8 [7] I. 2, 17. — Richtbeobachtung von Formen, welche nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, sondern welche der Erblasser sich selbst auserlegt hat, ist gleichgültig. Sf. XXII. 55.

Fällt ber Rotherbe vor dem Tode des Erblassers weg, so hört damit auch die Ungültigkeit des Testaments wieder auf, wenn derselbe nur ein Anfechtungsr. hatte, also im neuesten A. immer (obgleich dieß freilich sehr bestritten ift, vgl. § 591). Aber auch für die Nichtigkeit des älteren A. behauptete eine Partei der römischen Juristen, daß sie nur dann eintrete, wenn der Notherbe zur Zeit des Todes des Erblassers noch vorhanden sei; Justinian hat die entgegengesete Weinung bestätigt. Gai. II, 123, pr. I. 2, 18, l. 8 D. 28, 2. Ueber die bestrittene Frage, ob nicht für den Fall des Wegsalls des Notherben der Prätor durch donorum possessio secundum tadulas geholsen habe, s. Sangerow II § 473 Anm. Nr. 2 und die dasselbst Citirten, Schröber Notherbenr. S. 102 fg.

Testamentes in ihrer Gultigkeit nur bann, wenn anzunehmen ist, daß der Erblasser sie nicht ohne die Erbeseinsetzung getroffen haben wurde (2085). Uebergehung eines Notherben ist ein Grund der Ungultigkeit (der Ansechtbarkeit) nur nach Maßgabe des § 2079.]

Es kann auch ein von Anfang gultiges Testament hinterher seine Gultigkeit verlieren. Dieß geschieht:

1) dadurch, daß der Testator die zur Erbeseinsetzung nöthige Rechtsfähigkeit verliert<sup>4</sup>. Erlangt er aber vor seinem Tode die Rechtsfähigkeit wieder, so lebt auch sein Testament wieder aus<sup>5</sup>; nur muß er, wenn der Berlust der Rechtsfähigkeit mit seinem Willen eingetreten ist<sup>5</sup>, nach wiedererlangter Rechtsfähigkeit seinen Willen, daß das früher errichtete Testament zu Recht bestehen soll, irgendwie an den Tag gelegt haben<sup>7</sup>. — Das Testament verliert ferner seine Gültigkeit

<sup>\*</sup> L. 6 § 5—13 D. 28, 8, § 4 I. 2, 17, l. 4 § 5 C. 1, 5, c. 2 § 1 in VI° 8, 5. Bgl. übrigens Mühlenbruch XXXIX S. 14 fg., Unger § 23 °. Ein in dieser Weise ungültig gewordenes Testament heißt speciell testamentum irritum. Bgl. § 5 I. 2, 17 (Gai II, 146). — Berlust der Willensfähigseit und der Fähigseit zum Ausdruck des Willens macht das früher errichtete Testament nicht ungültig (l. 6 § 1. l. 20 § 4 D. 28, 1, l. 1 § 9 D. 37, 11), und ebensoweitg wird das Testament durch Interdiction wegen Berschwendung ungültig gemacht (l. 1 § 9 cit., l. 18 pr. D. 28, 1, § 2 I. 2, 12), so daß also hier nur die natürliche Seite der Interdiction, nicht die juristische (Berlust des commercium, § 539 °), in Betracht kommt. — Uebrigens ist die praktische Bedeutung des im Text gelehrten Sahes eine verschwindend kleine; denn seine einzige sichere und unbestrittene Anwendung sindet er im heutigen Recht nur noch im Fall der Arrogation des Erblasses. S. § 539.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dieß ist aber erst durch den Prätor eingeführt worden, welcher trot der civilrlichen Nichtigkeit des Testaments bonorum possessio secundum tabulas ertheiste. § 7 [6] I. 2, 17 (Gai. II, 147), l. 1 § 8. l. 11 § 2 D. 37, 11, l. 8 § 3 D. 29, 7, l. 12 pr. D. 28, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Was eben bei ber Arrogation (4 a. E.) ber Fall ift.

<sup>7</sup> L. 11 § 2 D. 37, 11. — Das im Texte unter dieser Zisser Gesagte ist jedoch in mehr als einer Beziehung streitig. Bgl. Mühlenbruch XXXIX S. 26 fg. (1837), Fabricius Ursprung und Entwicklung der Bonorum possessio S. 136 fg. (1837), v. Löhr Magaz. f. RB. und Gesetg. IV S. 452 fg. (1844), Leist die Bonorum Possessio II. 1 S. 270 fg. II. 2 S. 303 fg. (1848), Fein Forts. von Glück XLIV S. 62 fg. XLV S. 302 fg. Anm. 31 (1851), Köppen Jahrb. f. Dogm. XI S. 222 fg. (1871), Leist Forts. von Glück Serie der Bücher 37 und 38 IV S. 174 fg. 246 fg. (1879), Waher § 50 3. 3, Puchta § 462 f und Borl. dazu, Sintenis III § 179 6, Bangerow II § 458 Anm. 1, Dernburg III § 93 6. 1) Jedenfalls ursprünglich war die dem eingesetzten Erben ertheilte donorum possessio den mit einem civilen Intestaterbr. versehenen Erben gegenüber sine re. Gai. II, 147—149, l. 12 pr. i. f. D. 28, 3. 2) Die Behauptung, daß dieß sich durch das von Gajus II, 120 erwähnte Rescript Marc Aurel's geändert habe (v. Löhr,

2) dadurch, daß feine in dem Testamente enthaltene Erbeseinfetung zur Wirfsamkeit gelangt's;

DR ühlenbruch), ift ungegründet; biefes Refeript gemabrte bem eingesetzten Erben eine doli exceptio gegen bie civilen Inteftaterben nur im Fall ber Ungultigfeit bes Testaments wegen Formmangels. 3) Dagegen ift es fehr zweifelhaft, ob auch Die Compilatoren den Borzug der Inteftaterben noch haben aufrecht erhalten wollen. Dawider fpricht § 7 [6] I. 2, 17, in welcher Stelle fie ben § 147 aus dem zweiten Buche bes Gajus wiedergegeben haben, ohne von § 148 und § 149 irgendwie Notiz zu nehmen : bawider sprechen ferner 1, 1 § 8 D. 37, 11, 1. 11 § 2 eod., 1. 8 § 3 D. 29, 7, in welchen fammtlichen Stellen ber Sat pon ber Convalescens bes testamentum irritum als ein unbeschränfter porgetragen wird (über 1. 11 § 2 cit. f. Biff. 4); dafür fpricht mur 1. 12 pr. i. f. D. 28, 3. vv. "Idem et circa iniustum et irritum testamentum erit dicendum, si bonorum possessio data fuerit ei, qui rem ab intestato auferre possit". Aber ben zubor genannten Stellen gegenüber erfcheint es fcmer, in Diefen Borten bie eigentliche Billensmeinung ber Compilatoren ju erbliden, und ich halte bie Annahme nicht fur ju gewagt, bag biefe Worte nur aus Berfeben micht geftrichen worben find. M. M. freilich Fabricius, Fein, Mayer, Bangerow, auch Leift in ber Schrift über bie B. P., anders in ber Fortf. von Glud. Gegen die Ertlarung, welche Mublenbruch G. 29 fg. von ben fraglichen Borten gibt, f. Fein a. a. D. S. 63 70; Buchta will burch Emenbation helfen. 4) Das im Tert in Betreff ber Arrogation Gefagte ergibt fich aus 1. 11 § 2 D. 37, 11. Es scheint mir volltommen ficher, daß, wie auch Fabricius, Dager und Leift in ber Fortf. von Glud (anbers in ber Schrift über die B. P.) annehmen, in diefer Stelle ber fpateren Beftatigung bes Teftaments lediglich bie Bedeutung beigelegt wird, das Argument zu befeitigen, welches gegen bie Gultigfeit bes Teftaments baber entnommen werben tonnte, bag ber Erblaffer baffelbe, indem er fich arrogiren ließ, gurudgenommen habe ("voluntas, quae defecerat, iudicio recenti rediisse videtur"). Daß im gegebenen Falle feine civilen Intestaterben im Bege fteben, fett ber Berfaffer ber Stelle voraus. Dagegen find Leift in ber Schrift über bie B. P., Fein und Bangerow ber Anficht, bag es gerabe bie Befeitigung ber Inteftaterben fei, welche Papinian aus ber Bestätigung berleite, und fo gelangen Fein und Bangerow consequent zu bem Sate, bag bie Beftätigung bie Inteftaterben überhaupt, nicht bloß im Falle ber Arrogation, ausschließe. Dernburg a. a. D. behauptet, daß das Erforderniß ber Bestätigung bes felbständig gewordenen Arrogirten in das Justinianische R. "wenig passe", und daher für das geltende R. nicht aufrechtzuhalten fei. 5) Leift B. P. G. 271 leitet, ohne Grund, aus Gai. II, 147 ben Sat ber, bag nur bei capitis diminutio minima bonorum possessio ertheilt worden fei; anders Fortf. von Glud G. 181. 6). Nicht hierher gehort 1. 6 § 12 D. 28, 8, welche Stelle Dublenbruch G. 27 geltend macht; Dieselbe fpricht nicht von einfacher Wiebererlangung ber Rfahigkeit, sonbern von Wiederaufhebung des Berluftes berfelben (in integrum restitutio gegen bie Strafe, in Folge beren fie eingetreten ift).

D. h. daß aus keiner der im Testamente enthaltenen Erbeseinsetzungen die Erbschaft wirklich erworben wird; mit der Unwirksamkeit der Erbeseinsetzungen wird der übrige Inhalt des Testaments ungültig. § 2 I. 2, 17, 1. 9 D. 26, 2, 1. 12 § 5 D. 38, 2, 1. 181 D. 50, 17. Auch der Fall gehört hierher, wo die Erbeseinsetzung nachträglich ungültig wird (der Eingesetzte verliert die Einsetzungs-

- 3) durch die Geburt eines im Testamente übergangenen Notherben9:
- 4) burch Menderung bes Willens des Erblaffers. Hiervon ist im folgenden & näher zu handeln10. -

l'aur bas 866. ift basjenige, was unter 1 gefagt ift, ohne Bebeutung. Der Wegfall ber Erbeseinsebungen beeinflufit die übrigen Berfügungen bes Teftaments an und für fich nicht (2085; val. ob. 3. 281 fg.). Geburt eines übergangenen Pflichttheilsberechtigten (ober nachträglicher Gintritt ber Pflichttheilsberechtigung eines llebergangenen begründet Anfechtbarteit (2079). Biderruf ift möglich; f. ju § 564. Andere Fälle nachträglichen Unwirtsamwerbens tommen vor, 3. B. Auflöfung ber Ghe ober bes Berlöbniffes in ben Fallen bes § 2077, Borverfterben bes Bedachten (1923 Abf. 1. 2160) - 2252.]

Die Ungultigfeit bes Testamentes, ursprüngliche ober nachfolgende, tann, wie die eines jeden Rechtsgeschäftes, entweder Richtigfeit ober Anfechtbarkeit sein. Beispiele ber Anfechtbarkeit find in § 548 Biff. 1 und 2 vorgekommen; ihre Hauptanwendung findet fie im Notherbenrecht. -

[Der erfte Sat trifft auch fur bas 868. gu. Anfechtbarteit f. ob. S. 237 fg. 240 fg. Das Notherbenrecht tennt außer bem Falle bes § 2079 feine Unfechtung bes Testaments.]

Ueber die Bedeutung der Anerkennung der Gultigkeit eines ungültigen, ober ber Ungültigfeit eines gültigen Teftamentes f. § 566.

§ 8 [7] I. 2, 17, l. 4 D. 28, 4, l. 15 § 1 i. f. D. 29, 1.

fähigkeit). - Ein folches Testament beißt speciell testamentum destitutum (§ 7 I. 8, 1) ober desertum, ober auch irritum (l. 1 D. 28, 3). — lleber und gegen die Meinung, daß nach Nov. 1 c. 2 bas Testament burch Ausschlagung bes ober ber eingesetzten Erben nicht mehr hinfällig werde, wenn in bemfelben Bermachtniffe (ober Freilaffungen) enthalten feien, baf vielmehr in biefem Falle feber Bermachtnifnehmer gegen Caution für die Erfüllung ber im Testamente getroffenen Anordnungen aus bemfelben bie Erbichaft erwerben tonne (fo unter ben Reueren v. Löhr ACPra. V S. 385 fg , f. auch G. E. Heimbach 3S. f. CR. u. Br. XIII S. 369), f. Frande Beitrage S. 148 fg., Mühlenbruch XXXIX S. 54 fg., Bangerow II § 459 Anm.

<sup>•</sup> Ein in dieser Weise ungultig gewordenes Testament heißt speciell testamentum ruptum, § 1 I. 2, 17, 1. 3 pr. § 3 D. 28, 3. Fällt ber Rotherbe vor bem Tobe bes Erblaffers wieber weg, fo gilt zwar im Uebrigen bas in Dote & Gesagte; nur ift zu bemerten, bag im alteren R. ber Prator bier unbestritten burch bonorum possessio secundum tabulas half, mit Ausnahme bes Falls jedoch, wo im Testamente liberi enterbt waren. L. 12 pr. D. 28, 3, 1. 18 D. 44, 4. Bal. Bangerow II § 473 Anm. Rr. 2 a. A., Leift Fortfetung von Glud Gerie ber Bucher 37 und 38 IV G. 239 fg.

<sup>10</sup> Auch bas burch Willensanderung ungültig gewordene Testament wird in ben Quellen speciell testamentum ruptum genannt. § 2 I. 2, 17, 1. 1 D. 28, 8. Der Ausbrud testamentum irritum für ein foldes Teftament finbet fich in

# 2. Im Besanderen vom Widerruf des Testamentes\*. 8 564.

Das Testament ist frei widerrustich. Auch durch die ausdrückliche Erklärung, daß ein künftiger Widerruf unwirksam sein solle2, verliert der Erblasser das Widerrussrecht nicht3; nicht einmal durch einen mit dem eingesetzten Erben abgeschlossenen Bertrag dieses Inhalts4. Doch wirft ein solcher Vertrag nach heutigem Recht als Erbvertrag5.

[Auch nach \$66. ift bas Testament, wie jebe einzelne Berfügung in bemselben jeder Zeit widerrustich (2253). Sin Bertrag, durch welchen der Erblasser sich verpstichtet, den Widerruf zu unterlassen, ist nichtig (2302). Richt frei widerrussich ist der Erbvertrag. Die Möglichkeit, daß ein Bertrag des Erblassers, durch welchen er auf den Widerruf eines Testamentes verzichtet, sich als ein Erbvertrag herausstellt, ist anzuerkennen.]

Bas die Form des Widerrufs angeht, fo fann berfelbe:

- 1) burch Errichtung eines neuen Testamentes erklärt werben. Hiervon näher im folgenden §.
- 2) Ein in anderer Weise erflärter Widerruf hebt a) als wörts licher Widerruf bas Testament nur dann auf a, wenn er vor drei Zeugen oder zu gerichtlichem Protofoll erklärt ist, und zugleich seit der Errichtung des Testamentes zehn Jahre verstoffen sind. Das

<sup>\*</sup> Muhlenbruch XXXVIII S. 168-487. Sintenis III S. 458-468. Bangerow II § 460. Unger § 24.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum § 564-exitum", l. 4 D. 84, 4, vgí. l. 32 § 3 D. 24, 1. L. 6 C. 6, 22, l. 19 C. 6, 28.

<sup>2</sup> S. g. berogatorifche Claufel.

L. 22 pr. D. 32: — "nemo . . eam sibi potest legem dicere, ut a priore (sc. voluntate) ei recedere non liceat". Bgl. auch 1. 6 § 2 D. 29, 7, 1. 88 pr. D. 31. Mühlenbruch S. 169—208, Sintenis § 179 Anm.

<sup>4</sup> Bal. 1. 52 § 9 D. 17, 2, 1, 61 D. 45, 1, 1. 15 C. 2, 3.

<sup>5</sup> Es wird durch einen solchen Bertrag der Inhalt des Testamentes wiederholt und zur vertragsmäßigen Geltung gebracht. Doch sind die Ansichten über Gültigkeit und Natur eines folchen Bertrages verschieden. Bgl. Mühlenbruch XXXVIII S. 239 fg., Beseler Erbverträge II 1 S. 314 fg., Buchka 3S. f. deutsch R. XII S. 215 fg., Hartmann Erbverträge S. 47. 116 fg. Bgl. Sf. XXIII. 121. 197.

<sup>6</sup> Beg. bie einzelne Erbeseinsetzung.

<sup>\*\*</sup> Angeschen nach r. R. vom Solbaten, l. 15 § 1 D. 29, 1. S. aber Reichs-Militärgeset vom 2/5 1874 § 44 und oben § 537 \*\*. — Wenn jedoch ber Wiberruf das Testament nicht aushebt, so ist er deswegen nicht ohne alle Bedeutung. Bgl. § 678 ¹.

gegen fann b) ein schriftliches Testament wirksam auch durch absichtliche Vernichtung der Testamentsurkunde oder der äußeren Zeichen ihrer Solemnisirung oder ihres Inhaltes widerrufen werden<sup>8</sup>.

[Der Wiberrufsmodus unter a ist dem \$6\$. nicht bekannt, dem unter b Gesagten entspricht BGB. 2255. Ein Testament vor Richter, Notar oder Ortsvorsteher gilt (anders als im gemeinen Recht, vgl. 8) als widerrusen, wenn die in amtliche Berwahrung genommene Urkunde dem Erblasser zurückgegeben wird. Diese Rückgabe kann der Erblasser jeder Zeit verlangen; sie darf nur an ihn persönlich ersolgen. Letztere Säte gelten auch für das hinterlegte eigenhändige Privattestament. Hier aber gilt die Rückgabe nicht als Widerrus (2256), weil die hinterlegung nur aus Wunsch des Testament sersolgt, und wenn er das Testament zurücknimmt, daraus nicht auf Widerrussabsicht zu schließen ist; er kann es selbst verwahren wollen. (Bericht der Reichstagscommiss. S. 177 [Heymann]].

<sup>7</sup> L. 27 C. 6, 23. Rach bem vor biefer Berordnung Juftinian's beftebenden Recht verlor bas Teftament burch ben blogen Ablauf von gehn Jahren feine Gultigfeit, 1. 6 C. Th. 4, 4. Dublenbrud XXXVIII S. 267-291. S. noch § 8 [7] I. 2, 17. l. 27 § 1 D. 28, 7, l. 36 § 3 D. 29, 1, l. 22 D. 34, 4, 1, 4 C. 6, 35. Gegenüber biefen Stellen wirb es nothwendig, 1, 4 § 10 D. 44, 4 (- ,,heres, qui non habet voluntatem, per exceptionem doli repellitur") entweder nicht vom Biderruf des Testamentes zu verstehen (vgl. \$ 548 2. 18 fg.), ober vom Widerruf burch Bernichtung ber Testaments. urfunde 2c. (8), und ebenso l. 1 § 8 D. 38, 6 (vv. "vel . . alia ratione voluntatem testator mutavit") von einem Wiberruf burch andere Sandlungen von ber in ber Stelle bezeichneten Art. Dieft ift bie beutzutgge berricbenbe Unficht, mabrend früher bie Deinung nicht ohne Unbanger mar, bag ein jeder ausbrudliche Wiberruf bes Testamentes bie exceptio doli gegen ben eingesetten Erben begrunde. Bgl. Muhlenbruch XXXVIII G. 251 fg. 322 fg., Sintenis § 179 36, Bangerow § 460 Anm. Dr. IV, Leift Fortf. von Glud Gerie ber Bücher 37 u. 38 IV S. 221. 235 fg., Sf. XXV. 9. RG. XIV S. 185. Die Entscheidung ber 1. 11 § 2 D. 37, 11, welche bem Eintritt in vaterliche Gewalt bie Bebeutung eines Wiberrufs beilegt (§ 568 7 Biff. 4), erflärt fich baraus, baß hier bas Teftament ohnehin nur gegen die Strenge des R. aufrecht erhalten wird. S. jett übrigens auch ben Auffat von B. Rruger in beffen fritifchen Berfuchen S. 1 fg., bawiber Leift a. a. D. S. 209 fg., 228 fg. 265. 266 fg., gegen biefen wieber Rruger Sav. 36. I S. 52 fg. Dernburg III § 94 8

<sup>\*</sup> L. 1 § 8 D. 38, 6. "Si heres institutus non habeat voluntatem, vel quia incisae sunt tabulae, vel quia cancellatae, vel quia alia ratione voluntatem testator mutavit voluitque intestato decedere, dicendum est, ab intestato rem habituros eos, qui bonorum possessionem acceperunt". L. 1 § 10 D. 37, 11. "Si linum, quo ligatae sunt tabulae, incisum sit.. non videntur signatae, et ideo bonorum possessio peti non potest". L. 30 C. 6, 23. Son ber Zerfiörung bes Inhalts (burch Ausstreichen, Unlesbarmachung) hanbelt noch 1. 2 D. 28, 4. Auch einzelne Verfügungen können in biefer Weise widerrusen werden. S. überhaupt den Titel der Digesten 28, 4 de his quae in testamento delentur vel inducuntur vel inscribuntur, auch 1. 2 § 7. 1. 8 § 3 D. 87, 11, und vgl. noch § 673 1. Vgl. Mühlenbruch XXXIX S. 79 fg., P. Krüger a. a. OD. (\*), Leist Forts. von Glüd Serie

#### § 565.

Ein von dem Erblaffer neu errichtetes Testament hebt nach dem Grumdsatz der Ausschließlichkeit der testamentarischen Berufung das früher errichtete Testament durch seine Existenz auf, nicht durch seinen Inhalt. Es hebt daher das frühere Testament nicht nur ohne ausdrücklichen Widerruf auf, sondern trotz ausdrücklicher Bestätigung; nur daß in diesem letzteren Falle der Inhalt des früheren Testamentes als Bermächtniß aufrecht erhalten wird. Es hebt serner das frühere Testament auf, obgleich es selbst nicht zur Wirksamkeit gelangts oder seine Gültigkeit verliert. Bloß das ist erforderlich, daß es nicht von Ansang an ungültig und daß seine Wirksamkeit nicht von Ansang an ausgeschlossen ward. Besondere Borschriften des römischen Rechts

<sup>1</sup> Bgl. § 537 <sup>2</sup>. L. 1 D. 28, 3, § 2 I. 2, 17. Bgl. 1. 19 pr. D. 29, 1. § 565. Dernburg III § 94 8 ift ber Ansicht, baß bas neue Testament bas frühere auch bann aufhebe, wenn es keine Erbeseinsetzung enthalte; es seien bann bie Intestaterben eingesetzt.

<sup>8</sup> L. 12 § 1 D. 28, 3. Auch stillschweigend kann das frühere Testament bestätigt werden, so namentlich dadurch, daß in dem neuen nur über einen Theil des Nachlasses verfügt wird; dann tritt die gleiche Behandlung ein. L. 30 [29] D. 36, 1, § 3 I. 2, 17. Bgl. § 552 4. 6. 7, § 553 6. 8.

ber Bucher 87 u. 88 IV S. 200 fg. 260 fg., Schirmer Sav. 3S. VII Seft 1 S. 1 fg., Rruger baf. Beft. 2 S. 91 fg., Schirmer baf. VIII S. 99 fg., Rruger baf. VIII S. 109 fg. (Der in ben vier letten Auffaten zwifchen Schirmer und Rruger geführte Streit, bezieht fich auf bie Frage, ob bie Berflörung des Testaments basselbe iure civili oder iure praetoris aufgehoben babe.) Gine Berftorung, welche nicht ber Ausbrud bes Wiberrufswillens ift, hat gar teine rliche Bedeutung, l. 1 pr. - § 3 D. 28, 4, l. 20 D. 28, 8, l. 1 § 3. 10. 11 D. 37, 11, 1. 30 C. 6, 23. Dag die absichtliche Zerftorung bes einen ber mehreren Gremplare, in welchen bas Testament errichtet worden ift, Musbrud bes Biderrufswillens fei, muß von den Intestaterben bewiesen werden. L. 4 D. 28, 4. Sf. IX. 185, XXXVIII. 202. RG. XIV S. 184 fg. - Berftorung ber über ein munbliches Teftament errichteten Beweisurtunde ift geboriger Ausbrud bes Biberrufswillens nicht, weil bie Urfunde bas Testament nicht barfiellt. Bgl. Mühlenbruch XXXIX S. 99 fg., Sintenis § 179 38. Anders Sf. I. 96. - Ebensowenig ift gehöriger Ausbrud bes Wiberrufswillens Burudnahme bes gerichtlich errichteten Teftaments aus bem gerichtlichen Gemahrfam, weil ber gerichtliche Gewahrfam nichts ber Form bes gerichtlichen Teftamentes Wefentliches ift (§ 545 4). Wie aber, wenn bas Gericht jugleich bas Teftament auf Antrag bes Teftators "caffirt" hat? Sf. XLI, 24.

<sup>\*</sup> So wenn die Bedingung ber in ihm enthaltenen Erbeseinsetzung nicht eintritt, ober ber eingesetzte Erbe vor dem Erblaffer stirbt ober die Erbschaft aussichlagt. § 2 I. 2, 17, 1. 16 D. 28, 3 (vgl. § 554 1, I § 89 2).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 3 § 4 D. 28, 3, 1. 36 § 4 D. 29, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. 1 D. 28, S (— rumpitur alio testamento, ex quo heres exsistere poterit"), l. 2 eod., l. 7 D. 28, 2, l. 16 D. 28, 3. (Ginfetung unter

sind: 1) daß auch ein unvollendetes Testament, wenn nur sein Inhalt durch die eidlichen Aussagen von fünf Zeugen erhärtet wird, ein früher errichtetes Testament dann aufhebt, wenn in diesem Fremde, in dem unvollendeten Testament Intestaterben eingesetz sinds; 2) daß, wenn der Erblasser die Urkunde des späteren Testamentes vernichtet, um das frühere wiederherzustellen, aus diesem die Erbschaft in Anspruch genommen werden kann?

Mehrere zu gleicher Zeit errichtete Testamente gelten als Eines, und ebenso bestehen mehrere Testamente, beren Zeitverhältniß nicht ermittelt werben kann, neben einander.

Ganz abweichend ist nach römischem Recht auch in diesem Punkt die Behandlung des Soldatentestamentes. Das Soldatentestament bebt nach römischem Recht ein früher errichtetes Testament nicht durch seine Existenz, sondern nur insoweit auf, als der Soldat die Verfügungen des früheren Testamentes im Einzelnen hat aufsheben wollen<sup>10</sup>. Heutzutage gilt das nicht mehr<sup>11</sup>.

einer auf die Bergangenheit ober Gegenwart gestellten Bebingung, welche nicht erfüllt ift).

<sup>6</sup> Es felbst besicht bann als Intestatcobicill. L. 2 D. 28, 3, 1. 21 § 5 C. 6, 23. Die Meinung Mühlenbruch's (XXXVIII S. 364 fg. XLII S. 2 fg.), daß es als Testament aufrecht erhalten werbe, ift fast ohne Anhanger geblieben. S. gegen biefelbe namentlich Bangerow § 460 Anm. Dr. II. 1, Fein Forts. von Glud XLV S. 287 fg., und vgl. auch Leift Forts. von Glud Serie ber Bucher 37 u. 38 IV S. 287 fg. 271 fg. Andere abweichenbe Meinungen find aufgestellt worden: 1) von Pfotenhauer 36. f. CR. u. Br. XVI S. 1 fg.: bas unvollendete Testament werde zwar nicht als Testament aufrecht erhalten, vielmehr trete Inteftatberufung ein, aber auch nicht als Cobicill, fondern als eine eigenthumliche lette Billensertlarung, welche mit einem Teftament die meifte Aehnlichkeit habe; 2) von Bitte Reg. S. 671 a und mit einer Mobification bon Sintenis § 179 88: bas unvollendete Teftament werbe, abgesehen von seiner aufhebenben Rraft, gar nicht aufrecht erhalten. S. gegen biefe Aufichten Rein a. a. D. Wie Bitte jett auch B. Rruger fritifche Berfuche S. 30, Bring 2. Muft. III S. 99 11. Bgl. noch Bruns Sprifcherom. Rbuch S. 212 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Der Prätor gab aus einem solchen Testament bonorum possessio. L. 11 § 2 i. f. D. 37, 11. Bgl. Leift Forts. von Glück Serie der Bücher 37 und 38 IV S. 210 fg. 265 fg., Krüger Sav.-3S. I S. 57 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 1 § 6 D. 37, 11. Bgl. Muhlenbruch XXXVIII S. 480 fg. <sup>9</sup> Es läßt fich von keinem ber beiben Testamente barthun, baß es aufgehoben worden fei. 3m Refultat ber gleichen Meinung find Muhlenbruch S. 486, Sintenis § 179 42; a. M. Bangerow § 460 Unm. Rr. II. 5.

<sup>10</sup> L. 19 pr. D. 29, 1: — "militi licet plura testamenta facere... nec superius per inferius rumpitur..". L. 36 § 1 eod. Mühlenbruch XXXVIII S. 470—471. XLII S. 94—98, Reuner die Heredis institutio ex re certa S. 487—488.

Mach 868. tann ein Testament, welches ein früheres wiberrufen will, fich auf die Biberrufsertlärung beschränten (2254). Ein neueres Teftament mit felbständigem Inhalt bebt bas altere nur insoweit auf, als fein Inhalt mit bem bes älteren in Biberfpruch fteht (2258 Abf. 1). Das fpatere Teftament muß gultig errichtet fein, um bas altere aufheben zu tonnen. Birb bas jungere Testament wirksam angefochten, so gilt es als von Anfang an nichtig (142 Abs. 1), verliert also auch die Wiberrufstraft. Dagegen ift es gleichgültig, wie im gemeinen Recht, ob burch Borverfterben, Ausschlagung ober ähnliche Grunde Die Berfügungen bes neueren Testamentes unwirtigm werben. Erblaffer bas fpatere Teftament, fo gilt bas burch biefes wiberrufene fo, wie wenn es nicht widerrufen worben ware (2258 Abf. 2). Dieg gilt nicht nur, wenn ein späteres Testament von felbständigem Inhalt widerrufen wird, sondern auch beim Widerruf eines reinen Widerrufstestaments, und es gilt bei feber Art bes Wiberrufs bes fpateren Testaments, nicht nur in bem bem Sat ju 7 entfprechenben Falle bes § 2255. Wenn bagegen ein Testament nicht burch Testament, sondern nach 2255 ober 2256 widerrufen ift, so tann es nicht wiederhergestellt werben, indem ber Widerrufsact rudgangig gemacht wirb, insbesondere nicht burch Wiebereinreichung gur amtlichen Bermahrung, fonbern nur burch einen neuen formgerechten Errichtungsact.

Daß mehrere Testamente, beren Zeitverhaltniß nicht zu ermitteln ift, (mehrere von bemfelben Tage !) auch nach BGB. neben einander gelten, wird anzuerkennen fein.]

## 3. Anerkennung der Gültigkeit oder Ungültigkeit des Testamentes\*.

§ 566.

Wenn die Gültigkeit eines ungültigen ober die Ungültigkeit eines gültigen Testamentes von dem für den Fall der Ungültigkeit oder Gültigkeit zur Erbschaft Berufenen anerkannt wird, so ist zu unterscheiden, ob die Anerkennung eine vertragsmäßige ist oder nicht.

1. Die vertragsmäßige Anerkennung überhaupt' begründet nach bem II § 412a Gefagten für den Anerkennenden gegenüber dem

<sup>11</sup> Reichs-Militärgefet 2/5 1874 § 44. Bgl. § 537 4.

<sup>\*</sup> Mühlenbruch XXXVIII S. 144 fg. (1836). France ACPra. XIX S. 177 fg. (1836) (s. auch bens. in bem Commentar über ben Panbeltentitel be Herebitatis Petitione S. 126 fg.). Bühr Anerkennung § 51 (1855. 1867.) Debekind die Anerkennung ungültiger letztwilliger Berfügungen (1872). (Darüber Hölber fr. BJS. XVI S. 555 fg.) R. Schmibt ACPra. LVI S. 297 fg. (1873). (Mit vielen Literaturangaben und eingehender Berückstigung der Praxis, auch der französischen.) Sintenis III S. 468—471; Bangerow II § 457 Anm. Unger § 22 4. Brinz 2. Auft. III § 379 a. Dern burg III § 96, 2. Sf. XL. 122 (RG). [Wusself ow die Wirkung der Anerkennung eines nichtigen Teftaments von Seiten des berufenen Intestaterben u. s. w. Ext. Diff. 1898.]

Gegner die Verpstichtung, das Anerkannte gegen sich gelten zu lassen, als wenn es wirklich wäre. In der vertragsmäßigen Anerkennung der Gültigkeit oder Ungültigkeit eines Testamentes im Besonderen liegt also ein Verzicht auf die Geltendmachung des dem Anerkennenden für den Fall der Ungültigkeit dez. Gültigkeit des Testamentes zustehenden Erbrechts dem Gegner gegenüber. Nicht aber liegt in derselben ein Verzicht auf das Erbrecht schlechthin; deswegen können nicht etwa die hinter oder neben dem Anerkennenden Berusenen num ihrerseits die Erbschaft in Anspruch nehmen<sup>2</sup>. Vermächtnißenehmern und Erbschaftsgläubigern kann die Anerkennung nicht entgegengehalten werden, wohl aber können sie sich auf dieselbe berusen<sup>3</sup>.

§ 566.

1 Die vertragsmäßige Anerkennung kann auch hier, wie überhaupt, eine einfache sein ober eine qualificirte; qualificirt ist die im Bergleich, Schiedsrichterund Schiedseidvertrag erklärte Anerkennung. S. II § 412a fg. — Die Schrift von Debekind beschränkt sich ausdrücklich auf die nicht vertragsmäßige Anerkennung.

Die Anerkennung kann 1) nicht entgegengehalten werben a) ben Bermächtnisnehmern; b. h. die Bermächtnisnehmer dürfen sich an den Testamentserben halten, trothem daß berselbe die Ungültigkeit des Testaments anerkannt hat, wgl. l. 29 § 2 D. 5, 2, l. 3 pr. D. 2, 15. b) Nicht so sicher ist, daß die vertragsmäßige Anerkennung auch nicht den Erbschaftsgläubigern gegenüber wirkt, d. h. daß es den Erbschaftsgläubigern troth des zwischen den Erbschaftsprätendenten abgeschlossen Bertrages unbenommen bleibt, sich an denjenigen derselben zu halten, welchen sie als wirklichen Erben nachzuweisen im Stande sind. Doch wäre das Gegentheil äußerst unbillig, und l. 14 D. 2, 15 braucht nicht von einer Pflicht der Gläubiger verstanden zu werden. A. M. We & e I Civilproz. § 47 32, und s. auch diese Note a. E. 2) Daß auf die Anerkennung sich die Erbschaftsgläubiger berufen können, sagt l. 14 D. 2, 15. Der Schluß auf die Bermächtnisnehmer ist ohne Anstand. Wird nicht der Testamentserbe ols Erbschehm anerkannt, sondern die Erbschaft zwischen ihm und dem Intestaterden im Bergleichswege getheilt, so bleibt es den Bermächtnisnehmern, wenn sie die Bermächtnisse voll ausgezahlt haben wollen, unbenommen, dem Testamentserben

<sup>2</sup> Unger a. a. D. Die Auffassung ber Anerkennung als einer Beräußerung ber Erbschaft (Bangerow S. 194, Sintenis S. 469, Mühlenbruch XXXVII S. 269—270) entspricht nicht bem Sinne ber Parteien, und ist unnöthig. Debekind S. 51 fg. nimmt an, in ber (nicht vertragsmäßigen, um so mehr also in ber vertragsmäßigen) Anerkennung eines nichtigen Testamentes liege allerdings ein Berzicht auf das dem Anerkennenden zustehende Erbr.; aber die hinter dem Anerkennenden Stehenden seien deswegen ausgeschlossen, weil der Berzicht nur zum Zweck der Ausrechterhaltung des Testamentes erfolgt sei. Allein dieser Weg führt nicht zum Ziel. Berzicht auf das Erbr. zu Gunsten einer gewissen Person vermag weder dieser Bersch aus geben, noch es demeiner gewissen Person vermag weder diese Beschichts Richterreichung des Iwecks des Berzichts begründet keine andere Bestugnis, als die der Zurücknahme des Berzichts wegen ermangelnder Voraussetzung. Die Consequenzen aus der Ibee des Berzichts wegen ermangelnder Boraussetzung.

Wegen Frrthums fann die Anerkennung angefochten werden, aber nur wegen entschuldbaren Frrthums.

[1. Nach §66. macht ber Berzicht bes Anfechtungsberechtigten auf die Anfechtung bes Testaments basselbe unansechtbar (f. ob. S. 241), und dieser Berzicht kann in die Form einer vertragsmäßigen Anerkennung des Testamentes ge-kleidet sein.

2. Ift aber das Teftament nichtig, fo tann nach den II S. 770 angegebenen Principien die vertragsmäßige Anerkennung beffelben dem Teftamentserben nicht das ihm in Bahrheit fehlende Erbrecht ichaffen, und ebensowenia fann, wenn das Testament gultig ift, bie vertragsmäßige Unerfennung feiner Richtigkeit bem Testamentserben bas ihm zustehende Erbrecht nehmen. Benn berjenige, welcher in Bahrheit Erbe ift, als folder vertragsmäßig fich anerkennen lagt, fo wird barin die Annahme ber Erbschaft zu finden sein (1948). Wenn andererfeits berjenige, welcher in Bahrheit Erbe ift, vertragsmäßig anerkennt, bag nicht er, fonbern ein Anberer es fei, fo fann barin bie Ausschlagung ber Erbichaft nicht gefunden werben, weil fie burch Erflarung an bas nachlafigericht erfolgen muß (1945). Die Uebernahme einer Berpflichtung gur Abgabe biefer Ertlarung tann man ohne Beiteres in bem Anertennungsvertrage gewiß nicht finden. Wird auf Grund bes Bertrages die Ausschlagungserklärung abgegeben. fo tann ber Bertrag nicht verhindern, daß die Erbschaft an den gemäß § 1953 Abs. 2 Berufenen fällt, wenn bieg auch ein Anderer als der von dem Ausichlagenben Anertannte ift; aus biefem Grunbe tann man nicht einmal fagen, baß eine folche Ausschlagungsertlärung in ben Intentionen bes Anerkennungsvertrages liegt. Der Anerkennungsvertrag fann vielmehr (abgeseben von bem Ralle bes Bergichts auf ein Anfechtungsrecht) nur in bem Sinne eines obligatorifchen Bertrages verftanben werben, burch welchen eine Partei fich verpflichtet. bie andere als Erben zu behandeln. Möglicherweise aber ift der Ginn des Bertrages auch ein engerer: man verpflichtet fich nur, bie Folgen einer bestimmten anerkannten Thatfache ju tragen. Wird z. B. ein Testament als nichtig anerfannt, fo bleibt dem Anertennenden Die Möglichkeit, Die Erbichaft bem Anertannten ftreitig zu machen auf Brund eines fpater entbedten anderen Teftaments. Wird ein Nichtigkeitsgrund eines Testaments als nicht vorhanden anertannt, fo bleibt bem Anertennenden die Möglichkeit, einen anderen Richtigkeitsgrund geltend zu machen. Gin Bertrag, in welchem eine Partei bie andere als Erben anertennt, bietet eine nabe Analogie gur Erbichaftsveräußerung, ift aber mit ihr

4 S. § 412a 8.

gegenüber die Gültigkeit des Testamentes darzuthun; gegen den Intestaterben haben sie keinen Anspruch. — Sehr abweichende Ansichten werden in Betreff der hier behandelten Fragen entwickelt von Mühlenbruch, Sintenis, Bangerow a. a. OO., welche namentlich nicht die Unterscheidung zwischen der negativen und positiven Wirkung der Anerkennung (des Bergleichs), und nicht die Unterscheidung zwischen Gläubigern und Bermächtnissnehmern, sondern die Unterscheidung zwischen Nichtigkeit und Ansechtbarkeit des Testamentes zu Grunde legen, und von dieser Unterscheidung aus die ll. 3 und 14 D. 2, 15 citt. zu "vereinigen" bestrebt sind. Bgl. auch Dedektind S. 57 19.

boch nicht ein und baffelbe. Denn wer bie Erbichaft veräußert, behauptet Erbe zu fein und will bie Erbichaft auf ben Andern übertragen; wer bagegen ben Anderen als Erben anerfennt, erflart zwar, bem Andern die Erbichaft auch für ben Rall, bag er (ber Anertennende) Erbe fei, überlaffen zu wollen, aber er behauptet nicht mehr, ber Erbe ju fein. Es hat feine Bebenten, bag ber Anerkennende dem Anerkannten Alles laffen und geben muß, mas er bei ber Erbichaftsveräußerung ihm zu überlaffen und herauszugeben bat; es unterliegt auch feinem Ameifel, bag ber Anerkennende, wenn er in Bahrheit Erbe ift, wie bei ber Beräußerung von ben Erbichaftsichulben nicht frei wird (2382 Abf. 1 S. 1, vgl. 2385), mährend andererfeits ber von dem mahren Erben als Erbe Anerkannte in die Mithaftung eintritt (2382, 2385). Bei dieser weitgebenden Anglogie wird es fich auch rechtfertigen, die gerichtliche ober notarielle Form wie für bie Beräußerung, fo auch für ben Anerkennungsvertrag zu fordern. Wenn aber berjenige, ber bie Erbschaft entgeltlich veräußert, für fein Erbrecht einsteht (2376. 2885), so ift bas bei bem Bertrage, burch welchen Jemand einen anbern als Erben anerkennt, in biefer Form wenigstens nicht anwendbar. Mur, wenn ber Anertennenbe ein bestimmtes Berhaltnif fur fich behauptet bat, von welchem ber Werth der Anerkennung für den Anerkannten abhängt, wird der Anerkennende für biefes Berhaltnig einfteben muffen. Ber fich für ben Inteftaterben ausgibt und vertragsmäßig entgeltlich ben Teftamentserben als folden anertennt, haftet bafür, daß er wirklich 3. B. der Sohn des Erblaffers ift. Wenn dagegen Jemand einen Anbern als Erben anerkennt, in bem Sinne, bag er, ber Anerkennenbe, bie Behaubtung aufgibt, ein naberer Berwandter bes Erblaffers zu fein, fo ift für eine berartige Saftung fein Boben, auch wenn ein Entgelt für bie Anerkennung gewährt wird.

Die Anfechtung bes Anerkennungsvertrages wegen Jrrthums folgt ben allgemeinen für die Anfechtung von Rechtsgeschäften wegen Jrrthums vom BGB. aufgestellten Grundsätzen, nach welchen Entschuldbarkeit des Jrrthums (vgl. 3u 4) nicht zu fordern ist (vgl. 119 fg.). Auch infosern die Anerkennung den Sinn der Anerkennung einer Herausgabeverbindlichkeit hat, ist ihre Zurückforderung mittels condictio indediti an jene Boraussetzung nicht gebunden (812 Abs. 2. 814).

2. Die nicht vertragsmäßige Anerkennung hat: a) die Beweissfraft eines außergerichtlichen Geständnisses'; b) wenn sie in Kenntniß ber Ungültigkeit bez. Gültigkeit des Testamentes erfolgt, kann sie in Betracht kommen als Ausschlagung der dem Anerkennenden anersfallenen Erbschaft<sup>6</sup>.

[Im 868. tann bas Geständniß fremden Erbrechts die Ausschlagung ihrer Form wegen nicht ersetzen (1945).]

<sup>\*</sup> S. § 412a 3. A. Bahr a. a. D. Note \*, Debefind S. 21 fg.

\* L. 5 pr. D. 34, 9, 1. 43, D. 5, 3; 1. 8 D. eod., 1. 3 D. 48, 10, 1. 4.

8 C. 1, 18, 1. 4 [3] C. 9, 22. In diesem Fall muß das Wissen von der Unwahrheit des Anerkannten dem Anerkennenden bewiesen werden, nicht von ihm
das Nichtwissen; ebensowenig ist Entschuldbarkeit des Jrrthums erforderlich.
France S. 187 fg., Bahr § 51 nach 2, Debekind S. 12 fg. (welcher

## F. Eröffnung und Bollziehung des Testamentes. § 567.

Vorschriften über die Eröffnung des Testamentes, von deren Beobachtung die Gültigkeit des Testamentes abhinge, gibt es gemeinrechtlich nicht, und namentlich ist die gerichtliche Eröffnung Bedingung der Gültigkeit des Testamentes nicht. Doch ist die gerichtliche Eröffnung gedräuchlich bei gerichtlich aufgenommenen und in gerichtlichem Gewahrsam gebliebenen Testamenten, und kann auch sonst eintreten nach Anordnung des Erblassers, oder auf Antrag der Interessenten, oder wenn besondere Umstände ein amtliches Einschreiten nöttig machen. — Auf Vorlage der Testamentsurkunde zum Zweck der Eröffnung, sowie auf Gestattung der Einsicht und Abschriftnahme hat jeder Betheiligte, auf Ersordern gegen Ausschwörung des Gesährdeseides, einen durch Klage zu versolgenden Anspruch<sup>2</sup>.

übrigens den Anerkennenden nicht schon durch sein Wiffen ausgeschloffen werden lätt, sondern nur im Fall einer besonderen ihm zur Last sallenden Frivolität). Eine weitergehende Bedeutung legt das r. R. der Anerkennung des pflichttheils-berechtigten Notherben bei, f. darüber § 585 3.

<sup>2</sup> Dig. 43, 5 Cod. 8, 7 de tabulis exhibendis. Demessus bie Exhibitionspflicht S. 231—239. Einzelnes: a) der Näger, l. 3 § 10. 12. 13. 17 D. 43, 5, l. un. C. 8, 7, l. 8 § 5 D. 43, 5, vgs. l. 1 pr. § 1. l. 2 pr. D. 29, 3; b) der Bestagte, l. 3 § 2. 3. 6. l. 4. l. 1 § 11— l. 3 D. 43, 5; c) der Gefährdeeib, l. 3 C. 6, 32; d) Einsicht und Abschriftnahme, l. 3 C. cit., l. 1 pr. l. 2 § 4—8 D. 29, 3; e) Berurtheisung nach r. R. auf das Interesse des

<sup>1</sup> Mühlenbruch Fortsetzung von Glud XLIII S. 375 fg., Sintenis III & 567. S. 473 fg., Unger bie Berlaffenschaftsabhandlung in Defterreich S. 20-21. Much nach r. R. war die gerichtliche Eröffnung, obgleich in ben Quellen als die regelmäßige Form ber Eröffnung vorausgesett (Dig. 29, 3 C. 6, 32 testamenta quemadmodum [quemadmodum testamenta] aperiantur inspiciantur et describantur, l. 3 § 9 D. 43, 5, l. 18, 23 C. 6, 23, Paul. sentent. IV, 6, vgf. Bruns fontes iuris p. 153 [ed. 4. p. 234]) jur Gultigfeit bes Teftamentes nicht nothwendig (l. 10 § 1 D. 29, 3, l. 2 § 7 eod., l. 4 eod. [vv. cum ab initio aperiendae sint tabulae], l. 4 § 3. l. 5 D. 10, 2 vgl. mit Paul. sentent. IV, 6 § 1, 1. 5 D. 43, 5). Bgl. überhaupt Dublenbruch G. 370 fg., Bachofen ausgewählte Lehren S. 356 fg., ferner Savigny vermischte Schriften III S. 122 fg. (querft in ben Abhandlungen ber Atademie ber Wiffenschaften zu Berlin 1818, 6. 67 fg. der hiftorifch-philosophischen Rlaffe), Spangenberg MCBra. V S. 158 fg. Bor ber Eröffnung murben bie Beugen gur Anertennung ihrer Siegel vorgelaben, 1. 4-7 D. 29, 3, 1. 3 § 9 D. 43, 5, Paul. sentent. IV, 6 § 1 (vgf. § 541 4), was heutzutage bei ber gerichtlichen Eröffnung nur bann geschieht, wenn ein Beburfniß zur Feststellung ber Echtheit ber Testamentsurfunde vorhanden ift. Duh. lenbruch S. 377. Sf. XXIII. 149. [Berbot ber fofortigen Eröffnung eines gemeinschaftlichen Testamentes burch bie Testatoren im Allgemeinen gultig; anbers nur wenn ein öffentliches ober privates Interesse bie Nichtbefolgung rechtfertigt: Sf. LIV. 32.7

Das 868. ordnet bie gerichtliche Eröffnung aller Testamente an (2259 Die Eröffnung liegt im Allgemeinen bem Nachlaggericht ob; an biefes baben Brivate. Notare und nichtgerichtliche Beborben ein in ihrer Sand befindliches Testament abzuliefern (2259); nur wenn ein anderes Gericht bas Testament in Sanden hat, so hat es felbst die Eröffnung vorzunehmen (2261). Die Ablieferungspflicht bes pripaten Befitere fchen bie Motive (V G. 305) als pripatrechtliche an, und nichts fteht im Bege, bick als richtig anzuertennen. Danach aber tann ber private Befiter zur Ablieferung durch Rlage gezwungen werden. Steht biefe Rlage an und für fich zweifellos bem Erben zu, fo ift es boch nabe liegend, daß biefer fich ohne das Testament, um deffen Ablieferung es fich handelt, nicht legitimiren tann. Nothwendig aber ift bieß Ergebniß nicht, 3. B. wer einen Erbichein ertheilt bekommen bat und beghalb vermuthungsweise als Erbe gilt (2365), tann auf Ablieferung einer neu aufgetauchten letitwilligen Berfügung bes Erblaffers flagen. Jebenfalls tann flagen ber Nachlafpfleger (1960). Es tann aber auch bas Nachlafigericht ben Befiter burch Orbnungeftrafen gur Ablieferung anhalten und von bentjenigen, bei welchem Grund zu ber Annahme besteht, bag er bas Testament habe, ben Offenbarungseib verlangen (Bef. ub. b. Angeleg, ber freiwilligen Gerichtsbarteit § 83). Diefe Bestimmungen bat bie Reichstagscommission bei Berathung bes Gesetzes eingeschoben, weil § 2259 Abf. 1 BBB. ben Weg, auf welchem die Ablieferung bes Testamentes zu erzwingen fei, nicht angegeben babe. (Bericht V. Abschnitt, Biffer 3). Allein wenn babei von ber Anschauung ausgegangen ift, bag es nach BBB. einen folchen Weg nicht gebe, fo ift biefe Anschauung unverbindlich. Rlage bes Brivaten auf Ablieferung und Ginforderungerecht bes Gerichts find neben einander febr mobil verträglich. (vgl. BBB. 2361 Abs. 1. 2362 Abs. 1.) S. noch 2263.]

Auch die Vollziehung des Testamentes' ift nach gemeinem Recht, abgesehen von Ausnahmefällen, Gegenstand obrigkeitlicher Fürsorge

Klägers (1. 3 § 11 sqq. D. 48, 5), nach heutigem R. natürlich zunächst auf Borlage selbst; f) die gleichen Grundsätze gelten für andere letzwillige Berfügungen, l. 1 § 2 D. 43, 5 [[Ubbelohde Interdicte III S. 285 fg.]] [Zu l. 1 § 10 D. 43, 5 s. Schirmer Sav.-3S. XIX S. 363 fg.]

<sup>\*\*</sup> Roßhirt in seiner ZS. f Civ.- und Criminalr. I S. 217 fg. (1881). J. Scholz der Dritte über Testaments-Bolzieher (1841). Mühlenbruch Forts, von Glück XLIII S. 390 fg. (1843). Beseles ZS. s. beutsch. R. IX S. 144 fg. (1845). Elvers APratikB. IV S. 134 fg. (1857). Hinschius Preuß. Anwaltszeitung Jahrg. 1866 S. 753 fg. 771 fg. 785 fg. ZS. s. Gesetz. und RPssege in Preußen Jahrg. 1867 S. 518 fg. 656 fg., Sturm die Lehre von den Testamentsvolziehern nach gem. und Preuß. R., Jahrb. für Dogm. XX S. 91 fg. (1882). Rosenthal die rliche Natur der Testamentserecution und in Sonderheit der Besig des Testaments-Executors an den Nachlaßgegenständen (Bresl. Diss. 1883). Sintenis III S. 477—487. Beseles 148 (3. Auss. § 143), Stobbe V § 308. 309. Hart mann Berh. des 21. deutschen Juristentages I S. 3 fg. [Cuny das. S. 43 fg., Berh. III S. 223 fg. 435 fg., Sturm die Lehre von den Testamentsvollstredern und der E. des BGB. Berlin 1896. Lissauer siechs. Arch. s. Festamentsvollstreders. Erl. Diss. Rüger sächs.

nicht<sup>5</sup>. Dagegen kann der Erblasser selbst in seinem Testamente einen Bollstrecker seiner Anordnungen ernennen<sup>6</sup>. Die rechtliche Stellung eines solchen lettwillig ernannten Bollstreckers hat zwei Seiten. Auf der einen Seite hat er über das vom Erblasser hinterlassene Bersmögen eine gewisse Macht, welche von den Erben anerkannt werden muß; auf der andern Seite steht er zu den Erben in einem Berspslichtungsverhältniß. Der Inhalt dieses Berpslichtungsverhältnisses bestimmt sich im Allgemeinen nach der Analogie des Auftragsverhältznisses, im Besonderen aber, in gleicher Weise wie der Umfang der

Arch, f. burg. R. u. Proc. IX S. 461 fg. 1899. Brettner ber Testamentsvollstrecker nach neuem beutschen R. ABR. XVII S. 218 fg. (1900), Meis / scheiber letzwillige Berfügungen § 11—27 (1900).

<sup>\*</sup> Wie fie in Particularren mehr ober minder umfaffend ausgebildet ift. S. namentlich Unger die Berlassenschaftsabhandlung in Sesterreich (Wien 1862); ferner Randa der Erwerd der Erbschaft nach österreichischem Re (1867) S. 10 fg. Das c. R., welches in dieser Beziehung nicht geltend geworden ift, stellt die Ausschrung der letztwilligen Berfügungen unter die Ueberwachung der Bischöfe. C. 3. 19 X. 3, 26, cl. un. 3, 6.

<sup>5</sup> Die Ausnahmen beziehen sich auf solche Fälle, in benen es an einem Berechtigten, welcher die Aussührung der testamentarischen Anordnung verfolgen konnte, sehlt. Im Einzelnen: a) l. 7 D. 33, 1, l. 50 § 1 D. 5, 3, l. 44 D. 40, 4 (Austage im Interesse des Erblassers, z. B. Errichtung eines Grabmals für benselben); b) l. 28. 45 [46] [lex rest.]. 48 [49] C. 1, 3, Nov. 131 c. 10, 11 (Berfügung der Berwendung zu einem frommen Zwecke; die Bischöfe sollen die Aussührung überwachen, vgl. § 549 b). Man spricht in solchen Fällen von einem gesetzlichen Testamentsvollstrecker (executor testamenti legitimus). Bgl. Beseler S. 176 fg.

Das Institut der letzwillig ernannten Testamentsvollstreder beruht auf Gewohnheitsr., welches auf ältere deutsche Reinrichtungen zurückweist (vgl. Beseler Z. S. S. 144 fg., Stobbe § 308). Das r. R. kennt letzwillig ernannte Bollstreder testamentarischer Anordnungen nur im Sinne von Bermächtnissnehmern, welche das ihnen Hinterlassene Anderen herausgeben oder in gewisser Beise verwenden sollen. L. 96 § 8 D. 30, l. 17 pr. D. 31, l. 8 D. 34, 1, l. 88 § 1 D. 31, vgl. auch l. 80 [78] § 1 D. 36, 1. Wirkliche Testamentsvollstreder kommen dagegen im c. R. vor, c. 17. 19 X. 3, 26, cl. un. 3, 6 (und school in der Nov. Leonis 68). [Deutsch die Borläuser der heutigen Testaments- vvollstreder im r. R. Gött. Diss. 1899.]

Daher haftet namentlich ber Testamentsvollstreder auch wegen gewöhnlicher Nachlässigseit. Aber bas Berhältniß bes Testamentsvollstreders ist kein Auftragsverhältniß, wie vielsach angenommen wird (so noch in dem Erk. des obersten Gerichtshofes von Bayern 24/3 79 bei Sf. XXXIV. 315). Es ist kein Auftragsverhältniß: 1) weil das Auftragsverhältniß ein Bertragsverhältniß ist, und ein Bertrag nicht durch Acceptation der letztwilligen Erklärung eines Berssorbenen zu Stande kommen kann (vgl. II § 307 °). Das mandatum post mortem der l. 12 § 17. l. 13 D. 17, 1 ist ein vom Erblasser bei seinen Ledzeiten abgeschlossener Bertrag auf Handeln nach seinem Tode, und das mandatum divisionis legatorum der l. 8 D. 34, 1 ist in Wirklichkeit ein auf ein Ber-

dem Testamentsvollstreder zustehenden Macht, nach dem ausdrücklich erflärten oder durch Auslegung festzustellenden Willen des Erblassers.

mächtnik gelegtes Kibeicommik, wie baraus hervorgeht, daß bie Frage (zwar verneint, aber boch) aufgeworfen wird, ob ber Beauftragte ben Antheil ber ausfallenden Bermächtnignehmer für fich behalten tonne. Das Rverhaltniß bes Teftamentsvollstreders ift aber namentlich 2) begwegen tein Auftragsverhältniß, weil ber Teftamentsvollstreder eine Macht hat, welche von den Erben anerkannt werben muß. Will man baber bie Rategorie bes Auftrags (bes Manbates) jur Conftruction bes Averhältniffes bes Testamentevollstreders verwenden, fo muß man unter Auftrag (Mandat) einen einseitig erklärten und einen von ben Erben nicht zu widerrufenden Auftrag verstehen, und damit hat man ben romischen Manien und nicht die römische Sache. Dagegen findet nach den beiden hier hervorgehobenen Seiten die Stellung bes Testamentsvollftreders im r. Re eine vollftanbig zutreffende Analogie in ber Stellung bes Bormunds, und wie biefe Analogie wirklich angezogen wird in der oben citirten Nov. Leonis 68, so war es früher in Deutschland burchaus gebräuchlich, nach derselben bas Rverhältniß bes Testamentsvollstreders auch im Ginzelnen zu bestimmen (Befeler 3S. S. 160 fg.). Es ift zwar richtig, bag ber Bormund im öffentlichen Intereffe aufgestellt ift und bag er nicht freiwillig eintritt, mahrend für ben Teftamentsvollftreder allein bie privaten Intereffen bes Erblaffers maggebend find und Niemand ihn zur llebernahme ber ihm angebotenen Stellung nöthigt; aber baraus folgt eben auch nur, baf man bie Confequenzen, welche fich aus bicfen beiben Buntten ergeben, bei ber Ausbilbung bes Inftitutes im Einzelnen wegzulaffen habe, nicht aber daß für feine Ausbildung die Analogie der Bormundichaft überhaupt zu verwerfen fei. Für einen einzelnen Buntt (bie Befitesverhaltniffe) fucht biefe Analogie zu verwerthen Sinschius a. a. D. Jahrg. 1867, vgl. bagu (und bagegen) Sturm S. 127, Rofenthal S. 34 fg. Sturm legt ber Conftruction die Rategorie ber Guterpflege ju Grunde. Gine besondere Auffaffung vertritt Befeler a. a. D. Rach ihm foll ber Teftamentsvollftreder ber formelle Reprafentant bes Erblaffers fein, mahrend bie Erben feine materiellen Repräsentanten seien; die Repräsentation des Erblaffers sei zwischen dem Testamentsvollstreder und den Erben nach diesen beiben Seiten getheilt. Aber ich glaube nicht, daß biefer neue Begriff ber formellen Reprafentation uns weiter bringt. Denn daß ber Testamentsvollstreder in eigenem Ramen berechtigt und verpflichtet fei, meint natürlich auch Befeler nicht; es bleibt alfo nichts übrig, als baß ber Testamentsvollstreder in Betreff fremben Bermogens eine gewiffe feste, von ben Erben nicht zu verfümmernbe rliche Stellung bat, welche einerseits nicht nach ber Analogie ber rlichen Stellung bes Erben zu beurtheilen ift, von welcher andererseits aber auch nicht gesagt wird, nach welcher Analogie fie wirtlich zu beurtheilen fei. Bgl. auch Unger § 27 7, Gerber § 265 7 [§ 312 7], Stobbe § 309 Mr. 3, Randa (4) S. 75 fg., Sturm S. 105 fg., und bas Ert. des DAG. ju Rostod vom 18. Februar 1860 bei Sf. XVIII. 89 (Buchta und Bubbe Enticheibungen IV G. 280 fg.). Gegen Befeler auch Rofenthal S. 14 fg., ber feinerseits in bem Teftamentserecutor ben Inhaber ber "bon ihrem personlichen Substrat losgelöften" und "über ben Tob hinaus" erstreckten "Willensmacht" bes Erblaffers fieht.

Biernach ift namentlich die Frage zu entscheiben, ob der Testamentsbollsstrecker auch zur Berwaltung, Regulirung und Bertheilung des Nachlaffes verppsichtet bez. berechtigt sei. Bgl. im Allgemeinen Mühlenbruch S. 416 fg.,

Endlich kann auch von den Erbintereffenten felbst ein Testamentsvollstreder aufgestellt werden; für denselben gelten die gewöhnlichen Bertragsgrundsäte.

[Nach &G. wird ber Testamentsvollstreder normaler Weise in Beschränkung bes Erben eingesetzt und zwar nicht nothwendig des Testamentserben, sondern möglicher Weise auch des gesetzlichen Erben. Der Vertragserbe ist einem vor dem Erbvertrage eingesetzen Bollstreder nicht unterworsen und kann auch nicht nach dem Bertrage durch Einsetzung eines Vollstreders beschränkt werden (2289 Abs. 1). Wohl aber ist möglich, daß in dem Erbvertrage selbst ein Testamentsvollstreder zu Lasten des Bertragserben ernannt wird, freilich nicht im Wege einer vertragsmäßigen (2278 Abs. 2), sondern nur im Wege einer einseitigen Berfügung des Erblassers (2299 Abs. 1).

Neben bem bem Erben gesetzten Testamentsvollstreder kommt ein solcher vor, welcher einem Bermächtnisnehmer gesetzt ist zum Bollzug ber diesem auferlegten Beschwerungen (2223), sobann ein solcher, welcher einen Nacherben in Rechten und Pflichten vertritt (2222). Wir sassen zunächst (I-IX) nur ben regelmäßigen Testamentsvollstreder ins Auge.

- I. Begründung bes Umts bes Teftamentsvollftreders.
- 1. Die Ernennung bes Testamentsvollstreders erfolgt burch einseitige Berfügung von Tobeswegen, Testament (2197 Abs. 1. 1937). Der Testator kann mehrere Testamentsvollstreder ernennen (2197 Abs. 1). Er kann für den Fall bes Wegfalls des Ersternannten vor oder nach der Annahme des Amts einen andern Testamentsvollstreder ernennen (2197 Abs. 2).

Er kann (abweichend von dem dem § 2065 Abs. 2 zu Grunde liegenden Principe die Bestimmung der Person des Testamentsvollstreckers einem Dritten überlassen (vgl. Prot. der II. Comm. S. 7082 fg.). Diese Bestimmung ersolgt durch öffentlich beglaubigte Erklärung an das Nachlaßgericht (2198 Abs. 1, vgl.

9 S. g. executor testamenti conventionalis ober pacticius. Bgl. l. 3 D. 34, 1. — Man spricht auch wohl von executores testamenti dativi, und versieht barunter die etwa von der Obrigkeit mit der Sorge für die Bollziehung des letten Billens Beauftragten.

Beseler Zeitschr. S. 186 fg. beutsch. Privatr. S. 676 fg. (4. Aust.), Sintenis III S. 479 fg., Hinschius a. a. D. Jahrg. 1866 S. 785 fg. Jahrg. 1867 S. 518 fg., Stobbe V S. 270 fg., Sf. VI. 226, X. 271 Nr. 2, XII. 66, XVIII. 89, XX. 50 Nr. II (Stellung zur Erbschaft im Allgemeinen); III. 73, XI. 226, XV. 34, XX. 50 Nr. I, XXIV. 249, XXVIII. 87, XXXIX. 222, Bubbe Entsch. bes OAG. zu Rostod VIII S. 240 fg. (Ginziehung von Forberungen); XVIII. 89 (Jahlung von Schulben); XV. 142, XVIII. 89 [LII. 166] (Realistrung von Bermächtnissen; VI. 227 (Ausgabe von Ren); XXIII. 235, XXXIX. 228. [[XLVI. 269]] [RG. XXXII S. 152 fg.; dagegen Eck Zahrb. f. Dogm. XXXV S. 315 fg.] (Vertretung bes testamentarischen Erbr. Dritten gegenüber). S. noch XII. 48. 66, XIII. 69, XIV. 102, XVI. 62, XX. 145. [Stüve zur Processezitimation bes Testamentsvollstreckres insbesondere gegensüber Ansprüchen ber Intestaterben. Greissen. Dissonderverstenschlussen in Nachlaßprocessen, mit specieller Berückstigung bes WGB. Marb. Diss. 1897.]

2228). Auf Antrag eines Betheiligten hat das Nachlaßgericht bem Dritten eine Frist zur Erklärung zu bestimmen, nach deren fruchtlosem Ablauf das Bestimmungsrecht erlischt (2198 Abs. 2). Betheiligt ist der Erbe, sowie jeder letzwillig Bedachte; aber auch jeder andere Erbschaftsgläubiger und jeder Erbschaftsschuldner wegen der Berwaltungs- und Processührungsrechte des Testamentsvollstreckers. Erlischt das Bestimmungsrecht des Dritten, so wird, wenn der Erblasser nicht für diesen Fall anderweit Borkehrung getroffen hat, Niemand Testamentsvollstrecker.

Der Erblaffer tann ben Teftamentsvollftreder gur Ernennung eines ober mehrerer Mitvollftreder ermächtigen; biefe Ernennung erfolgt ebenfalls burch öffentlich beglaubigte Erklärung an das Rachlaggericht (2199 Abf. 1. 3). Das Ernennungsrecht tann nicht durch Friftsetzung nach § 2198 Abf. 2 praclubirt werben : es erlifcht aber, wenn ber vom Erblaffer Ernannte aufhort, feinerfeits Testamentsvollstreder zu fein. Der vom Erblaffer Ernannte ift junachft allein als Teftamentsvollstreder legitimirt; erft wenn er fich einen Mitvollftreder ernannt hat, greift § 2224 ein. Sat ber Erblaffer ben Teftamentsvollftreder nicht nur ermächtigt, einen Mitvollftreder zu ernennen, fondern ihm bies anbefohlen, fo ift bas babin aufzufaffen, bag ber Erblaffer bie Teftamentevollftredung burch zwei Bollftreder angeordnet hat, von benen er einen felbft ernannt bat, mahrend er bie Auswahl bes zweiten bem von ihm Ernannten überlaffen hat. Dann ift im Zweifel ber vom Erblaffer Ernannte als Teftamentsvollstreder für fich allein nicht legitimirt, sonbern nur in Gemeinschaft mit bem von ihm felbft zu Ernennenden (2224). Er vollzieht somit auch die Ernennung nicht als Teffamentsvollftreder, fonbern als ein biergu nach § 2198 Abf. 1 G. 1 berufener Dritter. Es fann also auch in unmittelbarer Anwendung bes § 2198 Abs. 2 fein Recht, einen Mitvollftreder zu ernennen, burch Friftfetung praclubirt werben, und ift es pracludirt, fo ftellt fich ber vom Erblaffer Ernannte felbft als befeitigt bar, ba ihm allein die Legitimation fehlt. Möglich ift freilich auch, daß ber vom Erblaffer Ernannte bis zur Ernennung bes Mitvollftreders allein als Teftamentsvollftreder legitimirt sein follte (2224 Abs. 1 G. 3). Dann vollzieht er bie Ernennung als Testamentsvollstreder und tann fie vollziehen, fo lange er Testamentsvollstreder ift. Die Frage, ob er ben Betheiligten (2219 Abf. 1) auf Schabenserfat haftet, wenn er bie Ernennung eines Mitvollftreders unterläßt und die Functionen eines Bollftreckers allein verfieht, ift gegenstandslos, wenn ber Bollftreder bei feiner Amtsführung ein Berfculben begeht; benn bann haftet er, ohne bag es barauf antommt, ob ber eingetretene Schaben burch Bugiehung eines Mitvollftreders vermieden worden mare. Entfteht aber ein Schaben ohne Berfculben bes Bollftreders, b. h. ohne ein anderes Berfculben als die Richternennung eines Mitbollftreders, fo muß zwar gefagt werben, bag ber Bollftreder haftet, wenn ber Schaben burch pflichtmäßige Ernennung eines Mitvolls ftreders vermieben worben mare; ber Beweis hierfür wirb aber nur felten gu führen fein.

Der Erblaffer kann ben Testamentsvollstreder jur Ernennung eines Nachfolgers ermächtigen. Die Ernennung geschieht wiederum durch öffentlich beglaubigte Erklärung an das Nachlafgericht (2199 Abs. 2. 8, vgl. 2228). Eine Präclusion des Ernennungsrechtes burch Fristsehung findet nicht statt; aber die Ernennung kann nur vorgenommen werden, so lange der zur Ernennung Ermächtigte noch seinerseits Testamentsvollstreder ist; denn nur als solcher ift er zu ihr ermächtigt. Ist es der Wille des Erblassers, daß der Testamentsvollstreder auch nach Verlust seines Amtes einen andern Testamentsvollstreder soll ernennen können, so liegt nicht ein Fall des § 2199 Abs. 2, sondern ein Fall des § 2198 vor; dann also ist auch § 2198 Abs. 2 anwendbar. Unterdleibt die Ernennung des Nachsolgers durch den dazu Ermächtigten, so tritt, wenn der Erblasser nicht für diesen Fall anderweit vorgesorgt hat, nach dem Wegsall des ersten ein zweiter Testamentsvollstreder nicht ein. Hat der Erblasser den Testamentsvollstreder zur Ernennung eines Nachsolgers nicht nur ermächtigt, sondern ihm dieselbe besohlen, so verpstichtet dieß den Testamentsvollstreder nach §§ 2203. 2216 Abs. 2 S. 1; er hastet also im Falle schulbhaster Unterlassung der Ernennung nach § 2219 auf Schadensersat.

Der Erblasser kann endlich auch bas Nachlaßgericht um Ernennung bes Testamentsvollstreders ersuchen; bas Gericht kann bann die Ernennung vornehmen (2200), b. h. bas Gericht hat nur eine durch pstichtmäßiges Ermessen bedingte Besugniß bazu (Prot. der II. Commiss. S. 7036), es muß nicht unter allen Umständen die Ernennung vornehmen. — Sosortige Beschwerde s. Ges. über die Angelegenheit. d. freiw. Gerichtsbarkeit § 81.

Jegliche Ernennung des Teftamentsvollstreders ift nichtig, wenn der Ernannte zu der Zeit, zu welcher er das Amt anzutreten hatte, geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschrankt ift, oder einen Gebrechlichkeitspfleger in Bermögensangelegenheiten erhalten hat (2201).

Bu ber Ernennung muß die Unnahmeerflarung bes Ernannten bingufommen, bamit er zum Testamentsvollstreder wird (2202 Abf. 1). Die Annahme ift freier Bille, auch, wenn bas Nachlaggericht bie Ernennung vorgenommen bat. 3m I. Entw. bes EG. (Art. 90) war vorbehalten, daß die Landesgesetze Notare gur Uebernahme bes Umts verpflichten tonnen. Die II. Commiffion ftrich bieß als felbftverftanblich (Prot. S. 8932 fg.) (vgl. übrigens Gef. üb. b. Angel. b. freiw. Ber. § 200 Abf. 1). Wirb bem Ernannten vom Testator etwas hinterlaffen, fo tann ibm bie Unnahme bes Umtes im Wege ber Auflage gur Pflicht gemacht werben (vgl. Mot. V S. 221); auch fann bie Ruwenbung an ihn unter bie Bedingung ber Annahme bes Amts gestellt werben. Annahme wie Ablehnung erfolgen burch Ertlärung gegenüber bem Nachlaggericht. Die Ertlärungen tonnen erft nach bem Gintritt bes Erbfalls und muffen unbedingt und unbefriftet abgegeben werden (2202 Abf. 2, vgl. 2228). Ift die Ernennung felbst - was zuläffig ift bedingt erfolgt, fo wird banach ber Ernannte nicht unter ber gleichen Bebingung, sondern er wird erft nach Eintritt der Bedingung unbedingt annehmen ober ablehnen tonnen. Auf Antrag eines Betheiligten fann bas Rachlaggericht bem Ernannten eine Erffärungsfrift bestimmen, mit beren fruchtlosem Ablauf bas Amt als abgelehnt gilt.

Auf Antrag erhalt ber Teftamentsvollstreder vom Rachlaggericht ein Zeugniß über die Ernennung, welches nach Analogie des Erbscheins wirkt, aber mit Beendigung des Amts des Bollstreders von selbst traftlos wird (2368).

II. Die regelmäßige Machtftellung bes Teftamentsvollftreders.

- 1. Der Bollftreder hat die letztwilligen Berfügungen des Erblaffers zur Ausführung zu bringen (2203). hierbei ift aber zunächst nur an die dem Erben auferlegten Belastungen gedacht, wie namentlich aus § 2208 Abs. 2 und aus der späteren besonderen Borschrift des § 2223 hervorgeht. Wie es sich gestaltet, wenn der Testamentsvollstrecker (auch oder nur) für die Bollziehung der einem Bermächtnisnehmer auferlegten Beschwerungen zu sorgen hat, darüber s. unten X.
- 2. Der Bollftreder hat die Auseinandersetzung ber Miterben zu bewirfen, und zwar an sich nach den gesetzlichen Bestimmungen (2204); der Erblasser kann ihm aber ein billiges Ermessen einräumen (2048). Der Bollstreder kann, da er Berfügungsrecht über den Nachlaß hat (2205), seinen Theilungsplan durch entsprechende dingliche Berfügungen zum Bollzug bringen.
- 3. Dem Bollstreder steht die Berwaltung bes Nachlasses zu; er hat insbesondere das Recht, den Nachlaß in Besitz zu nehmen und über die Nachlaßgegenstände zu versügen. Zu unentgeltlichen Berfügungen jedoch ist er nur berechtigt, soweit sie einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden Rücksicht entsprechen (2205). Andernfalls sind unentgeltliche Verfügungen nichtig, auch der gutgläubige Erwerber sindet keinen Schutz. Einzelne Gegenstände können aus dem Berwaltungsrecht des Testamentsvollstreders ausscheiden durch Ucberlassung seitens des Testamentsvollstreders an den Erben gemäß § 2217 (vgl. unten VII, 4.).

Berbindlichteiten für ben nachlag tann ber Testamentsvollftreder eingehen, soweit die Eingehung gur ordnungemäßigen Berwaltung erforderlich ift (2206 Abf. 1 S. 1). Die Meinung mar babei, bag es genügen folle, wenn ber Glanbiger bei Begrundung der Berbindlichfeit annehmen burfte, daß jene Boraus. setzung vorliege (Brot. ber II. Comm. S. 7515 fg.). Diese, im Gesetz freilich nicht zum Ausbrud getommene Auffaffung entspricht einer prattifchen Rothwendigfeit. Ferner ift ber Teftamentsvollftreder gur Gingehung einer Berbindlichkeit gu einer Berfügung über einen Nachlaggegenstand bann befugt, wenn er gu ber Berfügung felbst befugt ift, alfo auch bann, wenn bie Sandlung orbnungemäßiger Berwaltung nicht entspricht (2206 Abf. 1 S. 2, vgl. 2205 S. 2). Bur unentgeltlichen Berfügung über einen Nachlaggegenftand aber tann ber Teftamentsvollstreder gemäß § 2205 S. 3. 2206 Abs. 1 S. 2 auch eine Berbindlichkeit nur begrunden, wenn eine sittliche Pflicht ober eine auf den Anstand zu nehmende Rudficht es verlangt. Die von bem Teftamentsvollftreder für den Nachlaß gultig eingegangenen Berbinblichfeiten find Nachlagverbindlichfeiten, für welche ber Erbe ebenfo wie für andere Nachlagverbindlichteiten möglicher weife auch mit eigenem Bermögen aufzutommen bat (1967 fg.). Bur Bermeibung spateren Streites tann ber Teftamentsvollstreder von bem Erben bie Einwilligung gur Eingehung folder Berbindlichkeiten fur ben Nachlag verlangen, zu beren Gingehung er nach § 2206 Abs. 1 berechtigt ift. Der Erbe übernimmt aber damit bie Berbindlichkeiten nicht perfonlich, fie bleiben Nachlagverbindlichkeiten (2206 Abs. 2). Den Worten bes Gesetes nach ift ber Erbe zur Einwilligung auch bann verpflichtet, wenn ber Testamentevollftreder eine Berpflichtung zu einer Berfügung über einen Nachlaggegenstand eingehen will, welche ordnungsmäßiger Berwaltung widerspricht; benn bie Befugniß bes Teftamentsvollftreders gur

Eingehung der Berbindlichkeit wird baburch nicht ausgeschlossen. Da aber in solchem Falle der Testamentsvollstreder sich schadensersappslichtig machen würde (2216. 2219), so kann die Einwilligungspflicht des Erben nicht anerkannt werden.

Ueber die Brocefführungsbefugniffe bes Teftamentsvollftreders f. unten V.

4. Ueber bie rechtliche Ratur ber Stellung bes Testamentsvollftreders vgl. bef. Enbemann III § 52, 3, Cofad II § 395, II, Frommbold zu § 2202 unter 1, Strohal § 40 S. 162 fg., Bohm § 57, III S. 177 fg., Deifcheiber lettwill. Berfügungen G. 459 fg., Dertmann ABR. XIV G. 382 fg., Brettner ABR. XVII G. 227 fg., Sellwig Anfpruch u. Rlagerecht (1900) S. 74 fg. 220 fg. Der Bollftreder bat auf Grund lettwilliger Berfügung ein Amt (3. B. 2202. 2225), welches ihm ein eigenes Recht ber Berwaltung an bem Rachlag als einem gwar bem Erben geborigen aber rechtlicher Sonderbehandlung unterliegenden Bermögen gibt. Dan tann biefes Berwaltungsrecht am Nachlaß ohne Schaden ein Recht ber Bertretung des Nachlaffes nennen, gewinnt aber bamit m. E. nichts. Bertreter bes Erben ift ber Bollftreder nicht, tropbem bie Nachlakverbindlichkeiten, die er contrabirt, möglicherweise auch auf das Brivatvermögen bes Erben fallen. Für biefe Auffassung, freilich in verschiebenen Wendungen, auch Endemann § 52 gu 15 fg., Strohal G. 164, Dertmann a. a. D., Bellwig a. a. D.

III. Abweichungen von ber regelmäßigen Stellung bes Boll-fireders.

- 1. Der Erblaffer tann anordnen, daß ber Bollftreder in ber Eingehung von Berbindlichteiten für ben Rachlaß nicht beschränkt sein soll. Bu einem Schenkungsversprechen ift er aber auch dann nur befugt, sofern sittliche ober Anftandspflicht es forbern (2207).
- 2. Sammtliche ber Regel zusolge bem Testamentsvollstreder zustehende Rechte hat er nicht, sofern anzunehmen ift, daß sie ihm nach bem Willen bes Erblaffers nicht zustehen sollen (2208 Abs. 1 S. 1). Soll er nur einzelne Gegenstände verwalten, so hat er auch nur in Ansehung ihrer Beste, und Berfügungsrecht (2208 Abs. 1 S. 2). Hat er nach dem Willen des Erblassers letwillige Berfügungen nicht selbst zur Ausführung zu bringen, so hat er doch im Zweisel das Recht, ihre Ausführung von dem Erben zu verlangen (2208 Abs. 2).
- 3. Der Erblasser kann dem Testamentsvollstreder die Berwaltung des Rachlasses übertragen, ohne ihm sonstige Aufgaben zuzuweisen; er kann auch anordnen, daß der Bollstreder die Berwaltung fortzuführen hat nach der Erledigung der ihm sonst zugewiesenen Aufgaben. Im Zweisel ist ein solcher Bollstreder in der Eingehung von Berbindlichkeiten für den Rachlaß im Sinne des § 2207 unbeschränkt (2209). Man hat durch diese Bestimmungen dem Erblasser ermöglichen wollen, auf dem Bege der Anordnung einer Testamentsvollstrederschaft die gleichen Zwede zu versolgen, wie diesenigen, denen die exheredatio dona mente dient, oder auch, dem Testamentsvollstreder die Stellung eines Familienhauptes zu geben, so, wenn die Wittwe mit den Kindern zu Erben eingesetzt und zur Testamentsvollstrederin ernannt sei (Prot. der II. Comm. S. 7131 fg.). Ein naheliegender weiterer Fall wird es auch sein, daß demjenigen, welchem der Nießbrauch am ganzen Bermögen vermacht ist,

zugleich bie Stellung eines Teftamentsvollftreders verliehen wirb. Entfprechend ben bei ber Nacherbeseinsetzung (2109) und bei bem Bermächtniß (2162, 2163) anerkannten Brincipien, wonach - furg ausgebrudt, ber nachlag vom Erblaffer nur auf eine Generation foll gebunden werden konnen, ift aber auch bier bestimmt (2210), daß eine nach § 2209 getroffene Anordnung unwirksam wird, wenn seit bem Erbfall breifig Rabre verftrichen finb. Reboch tann ber Erblaffer anordnen, bag die Berwaltung bis zum Tobe des Erben oder bes Testamentsvollstreders ober bis jum Eintritt eines andern Greigniffes in der Person eines von beiden fortdauern soll. Wenn aber der Erbe eine juristische Person ist, so gibt die breifigjahrige Frift bie unüberichreitbare Grenze. Bis zum Tobe bes Erben ober einem anbern Ereignif in feiner Berfon tann bie Berwaltung auch bann erftredt werden, wenn ber Erbe ein Racherbe ift. Die zeitliche Beschränfung bes Eintritts ber nacherbfolge (2109) gibt bann auch eine ausreichende Grenze fur bie Dauer ber bem Testamentevollstreder nach § 2209 gemahrten Berwaltungebefugnig. Für ben Fall, daß ber Testamentsvollftreder die Berwaltung nicht über die Erlebigung seiner sonftigen Aufgaben binaus führen foll, gilt die ber Berwaltung im § 2210 gesette Schrante nicht; die Zeitschranten für Erbeseinsetzungen und Bermachtniffe geben von felbst eine gewiffe Grenze für bie Erledigung jener Aufgaben bes Testamentsvollstreders und bamit auch für sein Berwaltungsrecht. In einem Buntte aber ift bier eine Lude. Die Auflage unterliegt nicht gleichen Befdrantungen wie das Bermächtniß, und ber Testamentsvollstreder tann danach auch die zum 3mede ber Erfüllung einer Auflage nothwendige Berwaltung zeitlich unbegrenzt fortauführen befugt fein. Doch tommt bier bem Erben § 2217 Abf. 2 gu Sulfe. Wegen ber zeitlich unbeschränkten Döglichkeit ber Auflage erkannte bie zweite Commission auch an (und hielt ihren Sat gegenüber einem abweichenden Antrag aufrecht), daß der Erblaffer dem Erben zeitlich unbeschränkt eine gultige Auflage machen könne babin gebend, daß er bie Berwaltung des Rachlaffes (mittels unwiderruflicher Bollmacht) einem Andern zu überlaffen, und fich feinerfeits aller Berwaltungshandlungen zu enthalten habe; eine folche Auflage binde freilich ben Erben nur obligatorifch, wirfe nicht binglich und insbesondere nicht ben perfonlichen Gläubigern bes Erben gegenüber (vgl. 2214). Man hat gemeint, bag bie Gefahr einer Umgehung ber Grundfate über bie Beitschranten ber Teftamentsvollftrederschaft seitens bes Erblassers auf dem Wege einer solchen Auflage nicht hoch anzufclagen fei, und bag andererfeits ein Bedurfnig nach einer berartigen Auflage bestehen tonne (Brot. ber II. Comm. S. 7132 fg. 7134). Ob nun in Bahrheit jene Auflage möglich ift, halte ich nach ben bereits II S. 10 fg. angebeuteten Befichtspunkten für recht zweifelhaft. Jedenfalls aber ift zu beachten, daß ber Bevollmächtigte, welchen ber Erbe auf Grund einer folchen Auflage fich gefet hat, teineswegs ein Teftamentsvollstreder ift. Dieß zeigt fich nicht nur prattifc an dem von der II. Commission berührten Bunfte -- Unanwendbarkeit bes § 2214 - sondern auch in wichtigen anderen Beziehungen, insbesondere in ber Unanwendbarkeit auch ber §§ 2212. 2213, CBO. 327. Nur ber Erbe tann vielmehr flagen und verflagt werden, wenn auch der Bevollmächtigte ihn vertreten kann. Gibt es eine unwiderrufliche Bollmacht, so gibt es boch feine, welche den Dachtgeber vom eigenen Sandeln ausschlöffe. Der Erbe tann burch bie Bestellung bes Bevollmächtigten nicht auf bie Befugnif gur Beräußerung von Rechten verzichten, die zum Nachlaß gehören (137); er verliert im Processe nicht die Besugniß, die Handlungen des Bevollmächtigten durch seine eigenen zu paralhstren, und wenn er von allen diesen Besugnissen Gebrauch gemacht hat, so ist, wenn nicht der Erblasser zu legata poenae nomine relicta gegriffen hat, wohl niemand zu sinden, der ihn deshalb belangen könnte. Der § 2196 wenigstens sindet keine Grundlage der Anwendung.

IV. Stellung bes Erben gum Rachlag. Ueber einen ber Bermaltung bes Teftamentsvollftreders unterliegenden Gegenstand, alfo im Rormalfalle über alle Rachlaggegenftande, fann ber Erbe nicht verfügen (2211). Es finden aber bie Grundfate ju Gunften berjenigen, welche Rechte von einem Richtberechtigten ableiten, entsprechende Anwendung (2211 Abs. 2). Wenn also Jemand vom Erben eine bewegliche Sache erwirbt, fo erwirbt er Eigenthum, es mare benn, baß er wüßte oder in Folge grober Fahrläffigseit nicht wüßte (932 Abf. 2), daß bie Berwaltung bem Testamentsvollftreder gufteht. Ift ber Erbe, nicht aber bie Teftamentsvollstrederschaft im Grundbuch eingetragen (vgl. Grob.-D. § 58), so erwirbt Derjenige vom Erben vollgültig, ber nicht bas Bermaltungsrecht bes Teffamentsvollstreders fennt (892). In benjenigen Fällen bagegen, in benen ber Erbe verfügen tann, ohne fich zuvor eintragen zu laffen (Grundb.-D § 41) ift Derjenige, ju beffen Gunften ber nicht eingetragene Erbe verfügt, wenn er bas Berwaltungsrecht bes Testamentsvollftreders nicht fennt, durch die Grundfate über ben Er" werb im Bertrauen auf die Richtigfeit bes Grundbuchs nicht gebeckt, ba baffelbe eine Bermuthung ber Legitimation bes Erben nicht ergibt. Sier vielmehr ift ber Dritte nur geschütt, wenn er auf Grund eines Erbicheins verhandelt bat, ber bie Teftamentsvollstrederschaft nicht ergibt (2366 fg.). Leiftet ein Schulbner an ben Erben, fo ift er niemals burch § 2211 Abs. 2 gebeckt, sondern immer nur, wenn Die gulett bezeichnete Boraussetzung für ibn autrifft.

#### V. Brocefführung.

- 1. Ein ber Berwaltung bes Testamentsvollstreders unterliegendes Recht, also im Normalfalle jedes Recht bes Nachlasses kann nur vom Testamentsvollstreder gerichtlich geltend gemacht werden (2212). Das Urtheil wirkt Rechtskraft für und gegen den Erben (CPD. 327 Abs. 1); eine vollstreckbare Aussertigung kann für den Erben erst nach Wegfall des Berwaltungsrechts des Testamentsvollstreders, gegen ihn auch vorher ertheilt werden (CPD. 728 Abs. 2).
  - 2. Unfpruche gegen ben Dachlaß.
- a. Im Allgemeinen können fie sowohl gegen den Erben als gegen ben Testamentsvollstreder geltend gemacht werden (2218 Abs. 1 S. 1).
- a. Der Erbe kann verklagt werden auf Leistung. Das ergehende Urtheil ift nicht rechtskräftig im Berhältniß zu dem der Berwaltung des Testamentsvollstreders unterstehenden Nachlaß; es ist in diesen nicht vollstreckar, so lange das Berwaltungsrecht des Testamentsvollstreckers besieht (CPD. 748 Abs. 1). Ist aber dieses weggesallen, so steht es auch der Bollstreckung des Urtheils in den Nachlaß nicht mehr im Wege. Zur Wahrung der beschränkten Haftung des Erben bedarf es eines Borbehalts im Urtheil (CPD. 780 Abs. 1).
- 6. Der Anspruch tann im vollen Umfange gegen ben Testamentsvollstrecker geltenb gemacht werben. Das Urtheil genugt nicht nur zur Bollstreckung in ben

Nachlaß (CPD. 748 Abs. 1), sondern ist auch rechtskräftig für und gegen den Erben (CPD. 327 Abs. 2), stellt aber die Verpstichtung gegen ihn nur als Nachlasverbindlichkeit sest, nicht als persönliche des Erben. Zur Wahrung der beschränkten Haftung des Erben bedarf es keines Vorbehalts im Urtheil (CPD. 780 Abs. 2.). Denn da der Testamentsvollstrecker dem Erben die beschränkte Haftung rechtsgeschäftlich nicht nehmen kann, so ist es selbstverständlich, daß sie dem Erben auch durch Process gegen den Testamentsvollstrecker nicht verloren geht (Begründung zur Processnovelle [Neichstagsvorl.] zu § 695 S. 120 [Guttentag]. Steht aber aus anderen Gründen dem Erben beschränkte Haftung nicht zu, so ist das Urtheil auch in sein persönliches Vermögen vollstreckar. Bollstreckare Aussertigung s. CPD. 728 Abs. 2. Die Vollstreckarkeit in den Nachlaß und, soweit nicht die Sätze von der beschränkten Haftung dem Erben zu Hilse kommen, auch in dessen sonlstreckers bestehen.

7. Es ist möglich, den Anspruch gegen den Erben geltend zu machen und daneben den Testamentsvollstrecker zu verklagen auf Duldung der Zwangsvollstreckung in den Nachlaß (2213 Abs. 3). Die Bollstreckung in den Nachlaß set nur die Berurtheilung des Testamentsvollstreckers voraus (CPD. 748 Abs. 1), und es wird sich nicht leugnen lassen, daß das Urtheil insoweit es sich um die Bollstreckung der Berbindlichkeit in den Nachlaß handelt, mit Rechtskraft- und Bollstreckungswirkung gegen den Erben auch dann ausgestattet bleibt, wenn das Berwalkungsrecht des Testamentsvollstreckers geendigt hat (vgl. CPD. 327 Abs. 2. 728 Abs. 2). Dagegen kann in dem hier in Rede stehenden Falle auf Grund des Urtheils gegen den Testamentsvollstrecker niemals das Privatvermögen des Erben angegriffen werden, auch nicht in den Fällen der undeschränkten Haftung; hierzu kann nur das Urtheil gegen den Erben die Grundlage abgeben.

b. Wenn der Berwaltung des Testamentsvollstreders nicht der ganze Nachlaß untersteht, so ist der Anspruch stets gegen den Erben geltend zu machen (2213 Abs. 1 S. 2); hat aber der Bollstreder einzelne Gegenstände zu verwalten, so kann daneben gegen ihn auf Duldung der Zwangsvollstredung in diese Gegenstände geklagt werden (2213 Abs. 3). Diese Zwangsvollstredung ist dann aber nur zulässig auf Grund der Berurtheilung sowohl des Erben wie des Testamentsvollstreders (CPD. 748 Abs. 2).

- c. Für einen Pflichttheilsanspruch gelten bie Sate unter b auch bann, wenn ber ganze Nachlaß ber Berwaltung bes Testamentsvollstreders untersteht (2218 Abs. 1 S. 3. Abs. 3, CPD. 748 Abs. 3).
- 3. In allen Fällen ber Belangung bes Bollstreders kommt § 1958 nicht zur Anwendung (2213 Abf. 2), die Klage kann also auch vor Annahme der Erbsichaft erhoben werben.
- 4. Eine Klage auf Feststellung ber Existenz ober Nichtexistenz eines Erbrechts steht dem Testamentsvollstrecker nicht zu und kann gegen ihn nicht erhoben werden. Eine Klage auf Herausgabe des Nachlasses gegen ihn ist nicht Erbschaftsklage, sondern Klage auf Grund des Rechtsverhältnisses der Testamentsvollstreckerschaft (2218). Seinerseits kann er die Erbschaftsklage auf Herausgabe des Nachlasses gemäß §§ 2018 fg. dann erheben, wenn der ganze Nachlaß seiner Berwaltung

unterliegt; dieß gemäß § 2212, denn er macht nit folder Klage die zum Nachlaß gehörigen Rechte geltend. Bgl. Hellwig Anspruch und Klagerecht S. 74 fg.

- VI. Die Gläubiger bes Erben, welche nicht Nachlaßgläubiger find, tonnen fich nicht an die der Berwaltung des Teftamentsvollstreders unterliegenden Gegenstände halten, also normaler Weise überhaupt nicht an den Nachlaß (2214).
  - VII. Berpflichtungeverhaltniß.
- 1. Der Testamentsvollstreder hat ohne schulbhaftes Zögern nach ber Annahme bes Amtes ein Berzeichniß ber seiner Berwaltung unterliegenden Nachlasgegenstände, also normaler Beise bes ganzen Nachlasses, sowie der bekannten Nachlasverbindlichkeiten dem Erben mitzutheilen und ihm die zur Aufnahme des Inventars (im Sinne des § 1993) sonst ersorderliche Beihülse zu leisten (2215; s. daselbst auch Genaueres über das Berzeichniß). Der Erblasser kann den Testamentsvollstreder von diesen Berbindlichkeiten nicht befreien (2220).
- 2. Der Testamentsvollstreder ift zur ordnung smäßigen Berwaltung bes Rachlasses verpstichtet (2216), selbstverständlich nur soweit, als sein Berwaltungs recht reicht. Soweit die Berpstichtung zur ordnungsmäßigen Berwaltung besteht, kann ber Erblasses ben Testamentsvollstreder davon nicht befreien (2220); er kann nur durch Beschränkung oder Ausschluß des Berwaltungs rechts die Berwaltungspflicht beschränken oder ausschließen.

Anordnungen, die der Erblasser für die Berwaltung durch letztwillige Berfügungen getroffen hat, sind von dem Testamentsvollstreder zu befolgen. Sie können jedoch auf Antrag des Testamentsvollstreders oder eines anderen Betheiligten (Erben, Bermächtnissnehmers, Auflageberechtigten, sonstigen Nachlaßgläubigers) von dem Nachlaßgericht außer Kraft gesetzt werden, wenn ihre Besolgung den Nachlaß erheblich gefährden würde (2216 Abs. 2; vgl. Ges. über die Angel. d. freiw. Gerichtsbark. § 19. 82). Wenn das Gesetz auch die Bestimmung des § 2216 Abs. 2 unter denen begreift, von denen der Erblasser den Testamentsvollstrecker nicht entbinden kann, so hat das nur den Sinn, daß der Erblasser verständiger Beise nicht dem Testamentsvollstrecker etwas andesehlen und zugleich sagen kann, er brauche den Besehl nicht zu besolgen. Trifft aber wirklich beides zusammen, so kann der Testamentsvollstrecker an den Besehl nicht abevunden sein.

- 3. Der Bollstreder ist zur Ausführung ber letzt willigen Berfügungen, welche auszuführen er bas Recht hat, auch verpflichtet (2203). Hat er Berfügungen nicht selbst auszuführen, so legt ihm § 2208 Abs. 2 nur bas Recht bei, die Aussührung von dem Erben zu verlangen. Nach dem ganzen Wesen bes Amts des Bollstreders ist er aber auch für verpflichtet dazu zu erachten.
- 4. Der Testamentsvollstreder hat Rachlaßgegenstände, deren er zur Erfüllung seiner Obliegenheiten offenbar nicht bedarf, dem Erben auf Berlangen zur freien Berfügung zu überlassen. Mit der lleberlassung erlischt sein Recht zur Berwaltung der Gegenstände (2217 Abs. 1) und zwar auch dann, wenn der Testamentsvollstreder nur irrig annahm, er bedürfe derselben: zur Erfüllung seiner Obliegenheiten nicht. Mit dem Erlöschen des Berwaltungsrechts des Testamentsvollstreders tritt das freie Berfügungsrecht des Erben von selbst ein (vgl. 2211). Begen Nachlaßverbindlichseiten, die nicht auf Bermächtnissen oder Auflagen beruhen, kann der Testamentsvollstreder die lleberlassung nicht berweigern, wenn der Erbe für die Berichtigung Sicherheit leistet. Das Entsprechende Bindscheid, Pandetten. 8. Auss. III. Band.

gilt bei bedingten ober betagten Bermächtniffen und Auflagen (2217 Abf. 2). Der Erblaffer kann ben Testamentsvollstreder von ber nach § 2217 bestehenden Berpflichtung entbinden.

- 5. Im lebrigen finden auf das Rechtsverhältniß zwischen dem Erben und dem Testamentsvollstreder Auftragsgrund fätze entsprechende Anwendung (2218 Abs. 1). Der Testamentsvollstreder darf danach im Zweisel die Ausführung seiner Geschäfte nicht Dritten übertragen; inwieweit er Gehülsen zuziehen darf, bleibt Auslegungsfrage. Die Haftung für Substituten und Gehülsen gestaltet sich wie beim Austrag (664). Deßgleichen richten sich nach Austragsgrundsthen die Berpssichtung des Testamentsvollstreders zu Auskunst, Nachricht, Rechenschaft (666) bei länger dauernder Berwaltung ist jährlich Rechnung zu legen (2218 Abs. 2) —, auch seine Berpssichtung zur Herausgabe des Erlangten (667) und zur Berzinsung von Geld, welches er für sich verwandt hat (668). Bon allen danach bestehenden Pflichten kann der Erblasser den Testamentsvollstreder nicht befreien (2220).
- 6. Der Teftamentsvollstreder haftet für jedes Berfchulben (276) und zwar nicht nur dem Erben, sondern, soweit ein Bermächtniß zu vollziehen ift, auch dem Bermächtnisnehmer (2219 Abs. 1); dieß gilt auch dann, wenn der Bollstreder nur den Erben zur Bollziehung des Bermächtnisses anzuhalten hat (vgl. ob. 8); den Dritten dagegen, welche die Bollziehung einer Austage verlangen können (2194), haftet er nicht. Der Erblasser kann die Haftung des Bollstreders nicht erleichtern (2220), also nicht auf diesenige für grobes Berschulden herabsehen.
- 7. Der Testamentsvollstreder hat Anspruch auf Ersat seiner Berwendungen nach Auftragsgrundsätzen (2218 Abs. 1. 670) und auf eine angemessen Bergütung, soweit nicht der Erblasser ein Anderes angeordnet hat (2221). Der Erblasser kann danach die Bergütung versagen (der Testamentsvollstreder ist ja nicht verpstichtet, das Amt zu übernehmen), oder statt ihrer ein Bermächtniß aussetzen, oder sie dergestalt sixiren, daß nach der angemessen versagtung nicht weiter zu fragen ist. Der Testamentsvollstreder ist in Bezug auf Ersat seiner Berwendungen wie in Bezug auf die Bergütung Nachlaßgläubiger, nicht Gläubiger des Erben. Einen Anspruch auf Borschuß wie beim Auftrage (669) hat er nicht; er kann normaler Weise seine Ansprüche als Berwalter aus dem Nachlaß selbst befriedigen (181). Fehlt ihm eine dazu ausreichende Berwaltungsbesugniß, so kann er die Nothwendigkeit von Auslagen durch Ablehnung oder Kündigung des Amtes (2226) vermeiden.

VIII. Mehrere Testamentsvollstreder führen im Zweisel das Amt gemeinschaftlich, bergestalt, daß zu jeder Handlung an und für sich Uebereinstimmung Aller erforderlich ist; bei einer Meinungsverschiedenheit aber kann das Nachlaßgericht zu Gunsten einer der vertretenen Ansichten entscheiden (2224 Abs. 1 S. 1). Entscheidet es für eine Handlung, so ist der Widerspruch einzelner Bollstreder gegen dieselbe wirkungslos. Der Erblasser kann abweichende Anordnungen tressen (2224 Abs. 1 S. 3), also z. B. anordnen, daß die Bollstreder nach Mehrheit beschließen, oder daß Jeder einen Geschäftszweig unabhängig von den Andern zu verwesen hat. Diesenigen Maßregeln, welche zur Erhaltung eines der gemeinschaftlichen Berwaltung unterliegenden Gegenstandes nothwendig sind, kann Jeder ohne Zustimmung der liebrigen tressen. Hieran kann der Erblasser nichts ändern;

er tann nur die Boraussetjung ber Borfdrift fernhalten, indem er einen Gegenftand von ber gemeinschaftlichen Berwaltung ausschließt.

Mehrere Testamentsvollstreder, benen ein Berschulben zur Last fällt, haften als Gesammtschulbner (2219 Abs. 2) und zwar ohne daß der Erblasser dieß ändern könnte (2220). Dieß gilt auch dann, wenn das Berschulben des Einen nur in Bersehung einer Psticht zur Aussicht über den Andern besteht. Das Bershältniß der mehreren Schuldigen unter sich bemißt sich nach § 426.

Fallt einer ber Bollstrecker fort, so führen die übrigen das Amt allein, wenn nicht der Erblasser ein Anderes bestimmt hat (2224 Abs. 1 S. 2. 3). Diese Bestimmung kann dahin gehen, daß mit dem Wegsall des Einen das Amt auch der Uebrigen erlöschen soll oder dahin, daß sie nur in Gemeinschaft mit einem Rachfolger des Weggefallenen weiterhin legitimirt sein sollen.

IX. Enbe bes Amts. Das Amt bes Testamentsvollstreders enbet

- 1. wenn er ftirbt (2225). Jedoch hat sein Erbe seinen Tod unverzügslich dem Erben anzuzeigen und, wenn mit dem Aufschube Gesahr verbunden ift, die Besorgung der Berrichtungen des Testamentsvollstreders sortzusetzen, bis der Erbe anderweit Fürsorge treffen kann. Die Testamentsvollstrederschaft gilt infoweit als fortbestehend (2218 Abs. 1. 673 S. 2).
- 2. Benn ber Teftamentsvollstreder gefchäftsunfähig wirb (wenn auch nicht burch Entmünbigung [vgl. 104, 2], wenn er entmunbig twirb, auch wenn bie Entmünbigung nur Beschräntung in ber Geschäftsfähigkeit zur Folge hat), wenn er unter vorläufige Bormunbschaft gestellt wirb (vgl. 1906. 114), wenn er einen Gebrechlichkeitspfleger in Bermögensangelegenheiten erhält (2225. 2201).
- 3. Benn ber Testamentsvollstreder kundigt burch Erklärung gegenüber bem Rachlaßgerichte (2226, vgl. 2228). Er kann auf bas Ründigungsrecht verzichten; ber Berzicht ift aber gegenüber einem wichtigen Ründigungsgrunde unwirksam. Dieß ergibt § 2226 S. 3 in Berb. mit § 671 Abs. 3, und mir scheint solches Ergebniß haltbar, trothem Brettner S. 219, Meischeit er S. 474 es auf verschiedenen Wegen zu beseitigen suchen. Der Testamentsvollstrecker darf nur aus wichtigem Grunde zur Unzeit kündigen; anderen Falls ist er dem Erben, und sofern ein Bermächtniß zu vollziehen ist, auch dem Bermächtnisnehmer schadensersatzpflichtig (2226. 671 Abs. 2. 3. 2219).
- 4. Der Testamentsvollstreder kann aus wichtigem Grunde auf Antrag eines Betheiligten vom Nachlaßgericht ent laffen werden, insbesondere wegen grober Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung (2227, vgl. Ges. üb. d. Angel. d. freiw. Ger. § 81).
- 5. Das Amt bes Testamentsvollstreders endigt mit ber Erledigung ber Aufgaben, die ber Erblasser ihm zugewiesen hat; ferner mit Eintritt auflösenber Bedingung ober bes gesetzten Endtermines; schließlich tann es nach § 2210 endigen in Folge Eintritts ber gesetzlichen Zeitschranke.
- 6. Erlischt das Amt, so gilt es zu Gunsten des Testamentsvollstreders gleichwohl als fortbestehend, bis er das Erlöschen kennt, oder kennen muß. Hierauf kann sich aber ein Dritter nicht berufen, der seinerseits das Erlöschen kennt oder kennen muß (2218. 674. 169). Der § 674 macht im Gebiete des Auftrags von diesen Borschriften eine Ausnahme für den Fall, daß der Auftrag

burch Widerruf seitens des Auftraggebers (vgl. 671 Abs. 1) erlischt. Diese Ausnahme tann bei dem Testamentsvollstrecker eine entsprechende Anwendung natürlich nicht finden.

X. Der Erblaffer tann einen Testamentsvollstreder auch zu bem 3mede ernennen, bag biefer für bie Erfüllung ber einem Bermachtnifnehmer auferlegten Befdwerungen forge (2228). 3m I. Entw. § 1910 mar bestimmt. bag, wenn in Ansehung ber einem Bermachtnignehmer auferlegten Beschwerungen ein Teftamentsvollftreder ernannt fei, die Borfcpriften über ben dem Erben gefetten Testamentsvollstreder entsprechende Anwendung finden follen. Die II. Commission (Prot. S. 7150) bielt einem Streichungsantrage gegenüber ben § 1910 für unentbebrlich, weil bie vorangebenden Bestimmungen immer den Rall voraussetten, baß ber Teftamentsvollftreder gur Ausführung ber bem Erben auferlegten Beschwerungen eingesett fei, und man fich bei Streichung ber Borichrift bes § 1910 auf die Analogie nicht verlaffen konne. Run ift aber aus ber II. Commiffion bie Borfchrift in einer Fassung hervorgegangen, welche gerade bie Sanction ber analogen Anwendung der Borfchriften über den bem Erben gefetten Testamentsvollstreder auf ben bem Bermächtnifnehmer gefetten vermiffen lagt und fich nur auf die Anerkennung ber Möglichkeit ber Ginfetjung eines Teftamentsvollftreders ber letteren Art beschränkt. Dennoch ift jene analoge Anwendbarkeit nicht zu bezweifeln, freilich ihre Durchführung feineswegs einfach. Bunachft ift es möglich, bag ein und derfelbe Bollftreder fowohl bem Erben wie bem befchwerten Bermachtnifnehmer gefett ift, und es ergibt möglicher Beife bie Auslegung bes Testaments auch ohne besondere Anordnung, bag ber in bemielben ernannte Bollftreder beibe Functionen verfeben foll. Dann bemigt fich die Stellung bes Bollftreders gang nach bem oben Gefagten, nur mit ber Daggabe, bag ber Bollftreder außer ben bereits bekannten Functionen auch biejenige bat, für bie Ausführung ber bem Bermächtnignehmer obliegenden Beschwerungen zu forgen. Er ift bann nicht nur bem beschwerten Bermächtnifnehmer verantwortlich, sondern auch bem auf biefen angewiesenen weiteren Bermachtnignehmer (2219 Abf. 1). Die Möglichkeit, bas weitere Bermachtniß ober eine Auflage unmittelbar zu erfüllen, hat er fraft feiner allgemeinen Berfügungsrechte am Nachlag, und ber beschwerte Bermächtnignehmer muß zufrieben fein, bas ihm Zugewandte nach folder Erfullung zu erhalten; er wird aber gemäß § 2217, wenn bas weitere Bermächtniß ober bie Auflage bedingt ober betagt ift, auch die Auslieferung bes ihm Bugewandten gegen Sicherheitsleiftung verlangen tonnen. Soll ber Teftaments vollstreder die weitere Beschwerung nicht felbst vollziehen, fo hat er gemäß § 2208 Abf. 2 bie Befugniß, bie Bollziehung von bem Bermachtnifnehmer zu verlangen. hat er nicht einmal diese Befugniß, so ift er überhaupt tein bem Bermächtnißnehmer gefetter Teftamentevollftreder.

Eine zweite Möglichkeit ift, baß ber Testamentsvollstreder zwar seinem Hauptzwecke nach bazu ba ift, für die Bollziehung der einem Bermächtnisnehmer auferlegten Beschmerungen zu sorgen, nach dem Willen des Erblassers aber auch dem Erben insoweit geseht sein soll, als dieß zu jenem Zwecke erforderlich ist. Er kann z. B., wenn dem beschwerten Vermächtnisnehmer ein bestimmter Rachlassgegenstand vermacht ist, nach dem Willen des Erblassers Berwaltungs- und Berfügungsrecht daran haben, um kraft dieser Stellung es verhindern zu können,

baß ber Gegenstand ohne Erfüllung ber Beichwerungen ober Sicherheit bafür in bie Banbe bes beschwerten Bermachtnignehmers gelangt.

Ift ber Testamentsvollstreder bagegen wirklich in keiner Beise mit Besugnissen ausgerüstet, die dem Erben gegenüber wirksam sind, so sehlt ihm sedes Recht an den Nachlaßgegenständen, und er kann dann auch dagegen nichts ausrichten, daß der Erbe dem beschwerten Bermächtnisnehmer das ihm Zugewandte zu freier Berfügung ausliefert. Er kann dann nichts weiter thun, als im Sinne des § 2208 Abs. 2 den Bermächtnisnehmer zur Erfüllung der Beschwerungen anhalten. Wenn die Beschwerung nicht mit Nachlaßgegenständen zu erfüllen, wenn z. B. Geld zu zahlen ist, so kann der Bollstreder auch die Erfüllung vornehmen und von dem Beschwerten Ersat der Auslagen fordern.

XI. Der Erblasser kann einen Testamentsvollstreder auch zu bem Zwede ernennen, daß dieser bis zu dem Eintritt einer angeordneten Nacherbsolge die Rechte des Nacherben ausübt und bessen Pstlichten erfüllt (2222). Berantwortlich wegen Verschuldens muß ein solcher Testamentsvollstreder, soweit er Rechte des Nacherben auszuüben hat, diesem, soweit er Pstlichten desselben zu erfüllen hat, dem Borerben sein. Er beschränkt nicht den Borerben; denn dieser wäre ohne den Testamentsvollstreder durch die Anordnung der Nacherbsolge ebensobeschränkt. Er beschränkt vielmehr den Nacherben.

## G. Gemeinschaftliches und wechselseitiges Testament\*. § 568.

Der Ausbruck gemeinschaftliches Testament ist nicht genau; was man gemeinschaftliches Testament nennt, ist nicht Ein Testament, sondern eine Berbindung von Testamenten Mehrerer, gewöhnlich

<sup>\*</sup> Ueber diefe Lehre ift namentlich zu vergleichen die Schrift von G. Sartmann, gur Behre von ben Erbvertragen und ben gemeinschaftlichen Testamenten S. 85-179 (1860). S. ferner Saffe Rhein. Duf. III S. 239 fg. 490 fg. (1829). Glud XXXV S. 50 fg. (1832). Mühlenbruch Fortf. bon Glud XXXVIII S. 214 fg. (1835). Befeler bie Lehre von ben Erbvertragen II. 1 § 13 (1835). Deiters de dispositionibus hereditariis simultaneis (1837). Bolley Beitrag gur Lehre von ben correspectiven Testamenten ber Cheleute (1846). Buchta 36. f. beutiches R. XII C. 212 fg. (1848). Strippelmann Entscheidungen 2c. VI S. 490 fg. (1850). Bimmermann ABrattRB. I. Beft 3 C. 12 fg. (1852). Beimbach im Rer. X S. 889 fg. (1858). Unbre Magaz. f. Hannoversches R. IX S. 19 fg. (1859). Goz ACPra. LIV S. 145 fg. (1871). Heinzerling Apratin R. R. F. X S. 253 fg. 337 fg. (1875). Sintenis III § 178, Unger § 21. 24. Solgicuber II § 156. Befeler § 147 (3. Aufl. § 142). Stobbe V § 307. [Sifcher gur Lehre von ben gemeinschaftlichen Testamenten ber Cheleute ABR. VI G. 34 fg. (1892).]] [Vitali del testamento collettivo, Festschr. für Schupfer III S. 455 fg. (1898). ... Bowenmalb bie gemeinschaftlichen Teftamente im BBB. mit eingehenber Be- v rudfichtigung ber bisherigen Ripfteme. Berlin 1899. Rüger fachf. Arch. f. burg. R. u. Br. IX S. 430 fg. (1899). Alffers bas gemeinschaftliche Tefta. ment nach gem. Re und bem Re bes BBB. Greifen. Diff. 1899. Deifcheiber lettwill. Berfügungen S. 540 fg. (1900).]

Zweier, in demselben Testamentsacte 1. Das gemeinschaftliche Testament findet seine Hauptanwendung bei Ehegatten und in der Weise, daß die mehreren Erblasser sich gegenseitig zu Erben einsetzen (gegenseitiges oder wechselseitiges Testament); die Behauptung aber, daß das gemeinschaftliche Testament nur unter diesen beiden Borausssetzungen, oder nur unter der einen oder der andern dieser beiden Boraussetzungen, gültig sei, ist nicht gerechtsertigt. Im Fall der gegenseitigen Erbeseinsetzung können die mehreren Erblasser zugleich auf das Widerrussrecht verzichten; dann liegen nicht sowohl Testamente vor, als Erdverträge. Wenn auf den Widerrus nicht verzichtet ist, so kann es doch im Sinne der Erblasser liegen, daß ihre

<sup>\$ 568.</sup>¹ Genau genommen ist das gemeinschaftliche Testament nothwendigerweise ein schriftliches. Wenn Mehrere zu gleicher Zeit, d. h. der Eine unmittelbar nach dem Andern, vor denselben Zeugen mündlich testiren, so grenzen zwar die mehreren Testamentsacte zeitlich aneinander, aber bleiben doch immerhin zeitlich getrennt.

<sup>2</sup> Die altere gemeinrliche Doctrin ertannte bie Gultigfeit bes gemeinicaftlichen Teftamentes ohne alle Beidrantung an, hart mann G. 110 fg.; in ber neueren Beit aber ift namentlich die Anficht febr verbreitet, daß bas gemeinschaftliche Testament nur als gegenseitiges Testament gultig fei. Mühlen bruch a. a. D. G. 215 fg. 74, Buchta § 481 u. Borl. bagu, Gintenis a. a. D. Anm. 1, Bring 1. Auft. S. 764. 2. Auft. II S. 65. 66, Solgfouber a. a. D. Dr. 1. Dawiber Sartmann G. 92 fg., welchem folgen Arnbte in ber 5. Auft. § 500 1, Unger a. a. D. 2, Gog G. 145 fg., Beingerling G. 256. 258, Stobbe § 307 2. Man hat gegen die Gultigfeit bes gemeinschaftlichen Testamentes von jeher hauptfächlich ben Mangel ber Ginheit des Errichtungsactes (§ 541 7) geltend gemacht, und in der That läßt fich nicht leugnen, daß biefes Erforberniß für bas erfterrichtete ber beiben Teftamente nicht vollständig gewahrt ift; wenn auch beibe Testatoren gleichzeitig unterfcreiben, ober burch eigenhanbiges Schreiben bes Contertes ihre Unterfdrift erfeten (§ 541 b), fo fchiebt fich boch immerbin zwischen die Teftamentserklarung bes Ersten und die Unterschrift ber Beugen die Tostamentserklärung des Zweiten hinein, was hartmann G. 94. 95 nicht beachtet. Allein auch abgefeben bavon, daß dieses hinderniß für das gerichtliche Testament und das testamentum parentum inter liberos nicht besteht, ift es nicht nur an und für sich höchst zweifelhaft, ob eine Unterbrechung biefer Art im Sinne bes r. R. wirflich für eine Unterbrechung ber unitas actus angesehen werben barf (vgl. § 541 8), fonbern es wird auch bas Gegentheil geradezu baburch bargethan, bag ein gemeinschaftliches Testament burch eine Conftitution Balentinian's III. vom Jahre 446 (Nov. Valent. III. tit. XX. 1) ausbrücklich anerkannt worben ift. Sartmann G. 99 fg., auch Schmidt bas formelle R. ber Rotherben G. 189 8. [Fifder S. 59 fg.] Sf. XVI. 123, XXII. 155 (Bubbe und Schmibt Entid. bes ONG. au Rostod VI S. 275 fg.), XXIII. 197, XXV. 140, XXXI. 46, XLII. 308.

<sup>8</sup> S. § 564 6. Sartmann S. 116 fg., Gog S. 155, Seinzerling S. 259 fg. Sf. VI. 221, IX. 180, XI. 57, XVI. 128.

Teftamente in gegenseitiger Abhängigkeit von einander stehen sollen (s. g. correspectives Testament), und im Zweisel ist dieß allerdings als ihr Wille anzusehen4; dann bewirft die Ungültigkeit des einen Testaments auch die des anderen und durch den Widerruf des einen Testamentes verliert auch das andere seinen Bestand, und das Gleiche gilt, wenn das eine der Testamente in anderer Weise, namentlich durch Geburt eines Notherben4\* seine Gültigkeit verliert5. Ist in

<sup>\*</sup> Dieß ist für das wechselseitige Testament überhaupt, oder doch für das wechselseitige Testament der Ehegatten, oder doch für dasjenige wechselseitige Testament, in welchem zugleich über das gemeinschaftliche Bermögen für die Zeit nach dem Tode des Längstlebenden versügt ist, die herrschende Meinung. Hasse S. 269. 245, Glüd S. 62 fg., Mühlenbruch S. 227, Puchta § 481, Sintenis § 178 °, Holzschuher § 156 °, Göz S. 157, A. M. Hartmann S. 134 fg. (vgl. °), Heinzerling S. 266 fg., Stodde Rote Rote mann S. 134 fg. (vgl. °), Heinzerling S. 266 fg., Stodde Note Rote Musselseitigen ist Brinz der Ansicht, das die Correspectivität "nicht bloß zu vermuthen ist", daß sie "den gemeinschaftlichen Testamenten wesentlich" sei (1. Aust. S. 765, 2. Aust. III S. 66). Bgl. Sf. I. 93, IV. 63, VI. 221, VII. 200, IX. 180, X. 184, XII. 172, XIX. 164, XXXIV. 312 (Entscheid. des CAG. zu Rostock VIII S. 238), XL. 29 (Medlend. ZS. III S. 342 fg.). [[XLV. 257. 258.]] [XLVIII. 96].

<sup>4</sup> Sf. XL. 29.

Die juriftische Rategorie, welche hier gur Anwendung fommt, ift nicht, wie bie berrichenbe Meinung annimmt (vgl. Sartmann G. 129 1, ebenfo Goz a. a. D., heinzerling a. a. D., Sf. XIX. 164 a. E.), bie Rategorie ber Bebingung, weber bie ber aufschiebenben noch bie ber auflosenben Bedingung, sondern die Rategorie der Boraussetzung (§ 556); jedes Testament ift unter ber Boraussetzung errichtet, bag bas andere Testament seinen Bestanb behalte (oder, wenn es ihn verloren habe, wieder gewinne). Fällt baber bas eine Teftament weg, fo verliert bas andere nicht birect feine Birtfamteit, fondern tann gurudgenommen werben. Dieg ift nun gwar für ben Erblaffer nichts Befonberes, ba er ohnehin ein freies Widerrufer, hat; aber es gestaltet fich ju einem besonderen R. in der Berson besjenigen, welcher in Ermangelung jenes Teftamentes fein Erbe gewesen sein murbe und welcher nun behaupten fann, daß ber Eingesetzte bie Erbichaft ohne ben eigentlichen Willen bes Erblaffers, alfo in ungerechtfertigter Beife (sine causa), habe. Sierbei ift jeboch erforderlich, bag ber Erblaffer ben Begfall bes andern Teftamentes bei feinen Lebzeiten nicht in Erfahrung gebracht habe; benn ift bieg ber Fall, und hat er tropbem fein Teftament nicht geandert, fo liegt darin eine Bestätigung feines Testamentes, welche feinen Erben bie Möglichkeit entzieht, die Ermangelung ber Borausfetung geltenb au machen (nach der Analogie des fur die Schenfung zwifchen Chegatten Geltenben). - Bang abweichender Anficht ift Sartmann G. 128 fg. Diefer Schrifts fteller will bem Begfall bes einen Testamentes auf ben Bestand bes anderen gar feinen Ginfluß einraumen, und zwar begwegen, weil, wenn man annehmen wolle, bak jebe Erbeseinsetzung von bem Bestanbe ber anderen abhangig gemacht worben fei (4), eine jebe wegen bes Berbotes captatorifcher Berfügungen (§ 548 18) ungultig fein murbe. Ich halte biefe Argumentation nicht für gutreffenb. Das Berbot captatorifder Berfügungen ift gerichtet gegen Erbichleicherei, ober boch

einem solchen Testament zugleich eine Verfügung über das gemeinsschaftliche Vermögen für die Zeit nach dem Tode des Längstlebenden getroffen, so wird die Verfügung des Erstverstorbenen trot des Wegfalls des Testamentes des Ueberlebenden, soweit das Vermögen des Erstverstorbenen reicht<sup>6</sup>, indirect durch Verwandelung in ein Erbschaftsvermächtniß aufrecht erhalten<sup>7</sup>.

[Rach \$65. tann ein gemeinschaftliches Testament nur von Ebegatten errichtet werden (2265, wgl. zu 2); dagegen ist es nicht erforderlich, daß die Ghegatten einander in dem gemeinschaftlichen Testament bedenken (vgl. zu 2).

1. In Bezug auf bie Formen gibt bas BGB. zwei besondere Bor-fchriften: bas Testament vor bem Ortsvorsteber gemäß § 2249 tann errichtet

gegen den Bersuch, mit seinen letztwilligen Bersügungen ein Geschäft zu machen: bavon kann hier keine Rede sein. L. [71] 70 D. 28, 5. "Captatorias institutiones non eas senatus improdavit, quae mutuis affectionibus iudicia provocaverunt, sed quarum condicio confertur ad secretum alienae voluntatis". Hätte Hart mann, statt wie er thut mit der Kategorie der Bedingung, mit der Kategorie der Boraussetung operirt, so würde er wohl daran nicht gezweiselt haben, daß diese Stelle auf unsern Fall wie berechnet ist. S. auch Nov. Val. III. tit. XX. c. 1 § 3: — quoniam nec captatorium dici potest, cum duorum suerit similis affectus, et similis religio testamenta condentium . ". — Dernburg III § 97 bemerkt, ich habe für die Kategorie der Boraussetung keinen Beweis angetreten, während er selbst die Kategorie der Bedingung als selbstverständlich behandelt.

Es wird nicht aufrecht erhalten die Berfügung über das eigene Bermögen des Erstverstorbenen; benn eine solche Berfügung hat berselbe nicht getroffen. Sondern es wird eben aufrecht erhalten die Berfügung über das gemeinschaftliche Bermögen, soweit das eigene Bermögen reicht; denn auch über das eigene Bermögen des Erben kann bis zum Betrage des ihm Zugewendeten verfügt werden (§ 1 I. 2, 24, l. 114 § 3 i. f. D. 30).

7 Entweder nach der Regel des § 561 3 ober nach 1. 76 [74] pr. D. 36, 1. mo bie Auflage: ἐντέλλομαί σοι μη διατίθεσθαι (hier: bu follft bie Gingesetzten aus beinem Teftamente erben laffen, begwegen bir auch teine Notherben erzeugen), als Fibeicommiß interpretirt wirb. Aber das Bermachtnif reicht nicht weiter, als bas Bermögen, welches ber Bermachenbe bem Belafteten zugewendet hat, und baber behalt ber leberlebende im lebrigen freie Disposition. Das Gegentheil ift vielfach behauptet worden (fo unter ben Reueren von Blud G. 68 fg., Mühlenbruch S. 232 fg., Strippelmann S. 495, Buchta a. a. D., f. auch Stobbe S. 257 fg.), aber unconftruirbar. Bgl. hartmann S. 148-169, Goz S. 161 fg., Beinzerling S. 277 fg. Doch ift die Praxis überwiegend bafür. Sf. I. 93. 94, II. 72. 204, IV. 64, VI. 221, IX. 180, X. 184, XI. 57, XV. 140, XVI. 123, XX. 232, XXXII. 326, XLI. 196, Bubbe Entich, bes ONG, zu Rostock VIII. Nr. 67 (= Sf. XXIV. 312), RG. VI S. 174 [[Sf. XLV. 258, XLVI. 103]]; bawiber Sf. II. 72 zweite Balfte, vgl. III. 81, vgl. auch RG. 25/10 84 bei Sf. XL. 121. Andere nehmen auch für biefen Fall an, daß bas Testament bes Erstverftorbenen ruchwärts feine Wirksamkeit verliere. So Saffe S. 269-271, Deiters § 9 p. 7 sqq., Bimmermann C. 28 a. G., Buchta § 481, Arnbts § 501, Sintenis § 178 .

werben, wenn bei einem Ehegatten die Todesbeforgniß gehegt wird (2266). Zur Errichtung des eigenhändigen Privattestamentes genügt es, daß einer der Ehegatten das Testament eigenhändig errichtet und der andere die Erklärung beistügt, daß das Testament auch als sein Testament gelten solle und zwar durch eigenhändige Niederschrift und Unterschrift unter Angabe des Ortes und des Tages. (2267). Daß diese Möglichkeit die einzige sei (Prot. der II. Comm. S. 7342) tann nach Lage des Gesebs nicht anerkannt werden. Das Geseh rechnet offenbar auch mit anderen Möglichkeiten. Der zweite Gatte kann den vollen Inhalt des Testamentes eigenhändig wiederholen; es kann auch jeder Gatte eigenhändige Verfügungen von selbständigem Inhalt tressen und dabei sein Testament als gemeinschaftlich mit dem des anderen bezeichnen (vgl. Frommhold zu § 2267 unter 3).

2. Die Abhängigkeit bes gemeinschaftlichen Testaments von der Ehe gestaltet sich näher dahin. Ist die Ehe nichtig (die ansechtbare angesochten [1343]), so ist das gemeinschaftliche Testament seinem ganzen Inhalt nach (nicht nur, soweit die Gatten einander bedacht haben) unwirksam, weil es an der gesetzlichen Borbedingung des gemeinschaftlichen Testamentes sehlt. (2268 Abs. 1, vgl. 2077). Es ist nicht ersorderlich, daß die Ehe für nichtig erklärt worden ist, um die Unwirksamkeit des Testamentes geltend zu machen. Denn diese kommt erst nach dem Tode eines Gatten zur Sprache, und dann kann die

BB3 S. 179 fa. glaubt umgefehrt, daß in biefem Kall bas Testament gar nicht gur Wirtfamteit gelange, indem er nämlich die ftillichweigende Bedingung beffelben (Note 5 3. A.) auch auf die Nichtänderung der zu Gunften der Dritten getroffenen Berfügungen erftredt. Beingerling G. 263. 281 betont mit Recht, bag es quaestio facti fei, ob ber Erblaffer bie Correspectivität auch auf bie ju Gunften Dritter getroffenen Berfügungen erftredt habe. - Bie aber, wenn, mas febr gewöhnlich ift, die Bestimmung des wechselseitigen Testamentes babin geht, bag nach bem Tobe bes Längstlebenben bas gemeinschaftliche Bermögen jum Theil an die Berwandten des einen Teftators, jum Theil an die des andern fallen folle: ift bann bei Begfall bes Testamentes bes Längstlebenben von den Erben beffelben bas Bermogen bes Berftorbenen ben beiberseitigen Bermanbten, ober nur ben Bermandten bes Berftorbenen berauszugeben? Deffen erklärter Wille geht auf bie beiberseitigen Bermanbten; tann aber nachgewiesen werden, bag er (mas teineswegs nothwendig ift) die Erben des Mittestators nur begwegen bedacht hat, weil diefer die seinigen bedacht hat, so läßt sich auch hier mit der Kategorie der Borausfetung ber eigentliche Bille bes Erblaffers zur Geltung bringen; die Bermanbten bes Mittestators haben, mas aus bem Bermögen bes Berftorbenen als Fibeicommiß an fie fällt, ohne rechtfertigenden Brund, und muffen es daber benjenigen berausgeben, welche es gehabt haben wurden, wenn fie nicht bedacht worden waren. - Sind bem Ueberlebenden Beräußerungen unter Lebenden gestattet? Im Bweifel nach ber Willensmeinung der Testatoren allerdings. — Bgl. noch Sf. XXVIII. 143. Bgl. auch MG. XXV S. 138. [Sf. XLVII. 277, XLVIII. 96. 97, L. 96, LIV. 31, 986. XXVII S. 148 fg. XXXI S. 238 fg., XXXVIII S. 214 fg. Butich über bie Bulaffigfeit ber einseitigen Abanderung gemeinschaftlicher v Testamente. Erl. Diff. 1895, Regula über ben einseitigen Wiberruf correspectiver Testamente. Gott. Diff. 1896, Coppel correspectives Testament und & Erbvertrag. Erl. Diff. 1896 (bef. S. 12 fg.), Mühlenpfordt bie Widerruf. V lichkeit correspectiver Testamente. Erl. Diff. 1896.]

Nichtigkeit ber Ehe unbeschränkt auch ohne Nichtigkeitserklärung geltend gemacht werben (1829, bal. 1848 Abs. 2).

Wird die Ehe vor dem Tode eines der Gatten aufgelöst, so hat es dem Testament zur Zeit seiner Errichtung an der gesetzlichen Borbedingung, der Ehe zwischen den beiden Erblassern, nicht gesehlt, und das Gesetz verlangt den Fortbestand dieser Ehe als gesetzliche Bedingung der Fortgeltung des Testamentes nicht. Bielmehr bleiben die Berfügungen des Testamentes insoweit wirksam, als anzunehmen ist, daß sie auch für den Fall der Austössung der Ehe getroffen sein würden. Nur im Zweisel werden sie dei Einstritt jenes Falles unwirksam; dieß aber gilt nicht nur, wie dei dem Einzeltestament in Ansehung der Berfügungen eines Gatten zu Gunsten des andern (2077), sondern in Bezug auf alle Berfügungen des gemeinschaftlichen Testamentes (2268 Abs. 2, vgl. Prot. der II. Comm. S. 7374 fg.). Dasselbe gilt, wenn die Ehe zwar durch den Tod eines Gatten aufgelöst wird, dieser aber wegen Berschuldens des anderen auf Scheidung zu klagen berechtigt war und die Klage auf Scheidung oder die wahlweise daneben stehende Klage auf Ausselbung der ehelichen Gemeinschaft erhoben hatte (2268 Abs. 2. 2077 Abs. 1 S. 2).

- 3. Berfügungen für ben Fall bes Tobes bes Ueberlebenben. Wenn die Gatten fich gegenseitig als Erben eingesett und bestimmt baben, baf nach bem Tobe bes Ueberlebenden ber beiberfeitige nachlaß an einen Dritten fallen foll, fo entsteht die Frage, ob diefer Dritte mit Rudficht auf den Nachlag bes Erftverftorbenen Nacherbe ift, fobag ber Ueberlebende ben Befchrantungen eines Borerben unterworfen ift (2112 fg.), ober ob vielmehr ber leberlebende völlig freie Stellung haben, und ber Dritte ausschlieflich Erbe bes Ueberlebenben fein foll, fodag er in bem nachlag bes Ueberlebenben zwar vorfindet, mas vom Rachlag bes Borverftorbenen noch ba ift, aber feinen Unspruch barauf hat, bag noch etwas ba fein muffe. Das Gefet entscheidet im Zweifelsfalle ju Gunften des überlebenben Gatten im letteren Sinne (2269 Abf. 1). Danach genügt es im Zweifel auch nicht, daß ber Dritte ben Tob bes porverftorbenen Chegatten erlebt (2108 Mbf. 2), sondern er muß benjenigen des Lettversterbenden erleben. - Ift in einem Testament, in welchem die Gatten fich gegenseitig zu Erben einsetzen, ein Bermachtniß zu Gunften eines Dritten ausgesetzt, welches nach dem Tobe bes Ueberlebenden erfüllt werden foll, fo wird entsprechend bem gubor Befagten im Breifel angenommen, daß ber Anfall erft mit dem Tode bes Ueberlebenden erfolgen foll (2269, vgl. 2176), biefen alfo ber Bermachtnignehmer erleben muß. Folgerichtig wird auch dann, wenn die Chegatten einander ein Bermachtnig ausgefett und für den Fall des Todes des Längftlebenden einem Dritten ein Bermachtniß zugewandt haben, dieß im Zweifel nicht ein Nachvermachtniß aus bem Nachlaß bes Borverstorbenen (vgl. 2191), sondern ein Bermächtniß aus bem Nachlaß bes Lettverfterbenden fein.
- 4. Correspectiv tonnen sein Erbeseinsetzungen, Bermächtniffe und Auflagen, nicht andere Berfügungen, wie Ernennung von Testamentsvollstreckern, Benennung von Bormündern. Correspectiv find Berfügungen beider Gatten, wenn anzunehmen ist, daß die Berfügung des einen nicht ohne die Berfügung des andern getroffen sein würde. Im Zweisel wird dieß angenommen, wenn sich die Ehegatten gegenseitig bedenten, oder wenn der eine den andern bedenkt und dafür

bieser eine mit senem verwandte oder ihm sonst nahestehende Berson. Im Falle der Correspectivität hat die Nichtigkeit oder der Widerruf der einen Berfügung die Unwirksamkeit der andern zur Folge (2270). Nichtigkeit ist hier wie immer auch die durch Ansechtung herbeigeführte. Wird dass Borversterben der Bedachten dem einen Gatten nahestehenden Person, so wird die andere Berfügung nicht unwirksam. Daß dieß so sein muß, sieht man deutlich daran, daß, wenn die Gatten einander bedacht haben und der eine stirbt, die zu seinen Gunsten getroffene Bestimmung hinfällig wird, die seinige aber in Wirksamkeit tritt.

Der Biberruf einer Berfügung, die mit einer andern corespectiv ist, erfolgt bei Lebzeiten beider Gatten nach Art des Rücktritts vom Erbvertrage (2271 Abs. 1 S. 1. 2296), d. h. durch eine gerichtlich oder notariell beurkundete höchst personliche Erklärung des Biberrufenden an den andern Gatten. Ist der Biderrufende in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so bedarf er wie zum Wiberrusteskament (2253 Abs. 2. 2229 Abs. 1. 2) nicht der Zustimmung seines gesetzlichen Bertreters; im Falle der Geschäftsunsähigkeit ist der Widerruss wegen des Ausschlusses der Bertretung (2296 Abs. 1 S. 1) unmöglich. Durch ein einseitiges Testament kann die correspective Berfügung nicht widerrusen werden (2271 Abs. 1 S. 2), wohl aber durch neues gemeinschaftliches Testament oder durch einen Erbvertrag unter den Ehegatten.

Ift ein Gatte gestorben, fo tann ber andere feine Berfügungen, soweit fie mit benen bes Berftorbenen correspectiv find, nur bann noch aufheben - und zwar in den gewöhnlichen Formen — wenn er das ihm Zugewandte ausschlägt (2271 Abf. 2 S. 1), ebenso wie bei dem gemeinschaftlichen Erbvertrage mit Rudtrittsvorbehalt (2298 Abf. 2). hiermit erledigen fich einfach die bei 6. 7 besprochenen Fragen. Indeffen tann ber Ueberlebenbe auch nach ber Annahme bes ihm Bugewandten wegen einer Berfehlung bes Bedachten, bie ben Ueberlebenden gur Entziehung bes Pflichttheils berechtigt (ober, wenn ber Bedachte nicht pflichttheilsberechtigt ift, den Ueberlebenden zur Entziehung berechtigen murbe, wenn ber Bedachte fein Abtommling ware), seine Berfügung in der Beise der Pflichttheilsentziehung aufbeben (2271 Abf. 2 G. 2. 2294. 2336). Ift ber Bedachte ein pflichttheilsberechtigter Abtommling bes überlebenden ober bes vorverftorbenen Gatten (oder beider), fo fann ber Ueberlebenbe ben Bebachten wegen Berschwendung ober Ueberschuldung bona mente nach Maggabe bes § 2338 beschränken (2271 Abs. 3. 2289 Abs. 2). Diese Satzungen entsprechen bem, mas bei bem Erbvertrage gilt (2294. 2297. 2289), Bestimmungen, welche auch bei bem gemeinschaftlichen Erbvertrage gur Unwenbung tommen, ba § 2298 Abf. 2 fie nicht berührt. Soweit die Berfügungen bes gemeinschaftlichen Testaments nicht correspectiv find, find die Berfügungen bes einen Gatten völlig unabhangig von benen bes andern; ber Biberruf ift einseitig, in den gewöhnlichen Formen jederzeit auch nach dem Tode des andern Gatten zuläffig.

5. Ein in amtliche Berwahrung gebrachtes gemeinschaftliches Testament kann nach § 2256 nur von beiben Gatten zurückgenommen werden (2272). Bei dem öffentlichen Testament muß dieß so sein, weil die Zurücknahme nothwendig den Biderruf der Testamente beider Gatten bedeutet (2256 Abs. 1). Handelt es sich um ein Privattestament, so bedeutet zwar die Rücknahme nicht den Wider-

ruf, aber ber Gatte, ber sich einseitig bas Testament aushändigen ließe, konnte es thatsächlich verschwinden laffen. — Ueber bie Eröffnung f. 2273.

#### Erbverträge.

Es ift hier, im Unschluß an die Lehre vom gemeinschaftlichen Teftament, ber Ort, biejenige von ben Erbvertragen einzuschieben, welche, wiewohl borwiegend germanistischer Natur und baber von Bindicheib nur in ben Grundlinien behandelt (§ 529 gu . 4. § 537 a. E. § 538 2. § 539 1 a. E. § 540 4. \$ 544 8 a. C., \$ 554 17 a. \$ 564 au b. \$ 568 au s. \$ 587 s. \$ 594 s. \$ 604 s. § 626 zu 3, f. auch § 632. § 675 zu 3), für bas Berftandniß bes Erbrechts bes BBB. zu wichtig ift, als bag eine eingehendere und zusammenhangende Darftellung berfelben vermieben werben tonnte. Wir geben biefe Darftellung für ben Erbvertrag im Sinne bes BBB., b. h. einen Bertrag, burch welchen Erb. einsetzungen, Bermächtniffe ober Auflagen angeordnet werben (2278 Abf. 2), ba bie wesentlichen Bestimmungen für alle biefe Fälle bie gleichen find. - Bgl. Schiffner Erbvertrage ju Gunften Dritter nach bem BUB. f. b. beutsche Reich Jahrb. f. Dogm. XL S. 88 fg. (1898), Ruger fachs. Arch. f. burg. R. u. Proc. IX G. 423 fg. (1899), Sellwig Bertrage auf Leiftung an Dritte G. 591 fg. (1899), Schiffner ber Erbvertrag nach bem BBB. f. b. beutsche Reich. Rena 1899.

I. Die Frage, ob ber Erbvertrag ein innerlich einheitliches Geschäft ift, ober aber in zwei Bestandtheile gerfällt, eine Berfügung bes Erblaffers von Tobeswegen und ben vertragsmäßigen Bergicht auf beren Wiberruf (vgl. § 529 au 8) ist auch vom Standpunkte bes BBB. aus bestritten. Für die lettere Anficht f. hellwig Bertrage auf Leiftung an Dritte G. 597 fg. (bef. G. 599 227 "sachlich richtig"); für die erstere vgl. namentlich Strobal (2. Aufl.) S. 199 fg., Schiffner Erbvertrag § 3, auch Frommholb vor § 2274 unter 2. Dt. G. ift diese Auffassung die richtige. Es ift innerlich nicht begrundet, ben Billen bes Erblaffers in die zwei Elemente zu zerlegen: ich verfüge, und: ich will nicht widerrufen konnen. Der Wille, eine einseitige, widerrufliche Berfügung zu treffen, ift vielmehr ein anderer als ber, eine vertragsmäßige, unwiderrufliche Berfügung gu treffen. Sellwig meint (S. 600 fg.), wenn ber Erbvertrag ein materiell einheitliches Geschäft mare, durch welches die Mitwirkenden zusammen eine lettwillige Berfügung von Todesmegen treffen, fo mußten beide Mitwirkenden in Berfon handeln und teftirfähig fein. Allein dieß mare doch nur dann ichluffig, wenn beibe als Erblaffer mitwirften, wovon feine Rebe ift. Richtig ift, bag ein Rechtsgeschäft, welches als Erbvertrag nicht wirken tann, als lettwillige Berfügung aufrecht zu erhalten ist, wenn es ben Anforderungen an eine solche entfpricht und die Aufrechterhaltung bem Willen bes Erblaffers gemäß ift. Sellwig S. 601 fg. fieht dieg nicht als eine Converfion an (140), sondern als Aufrechterhaltung eines Theils bes Rechtsgeschäfts (ber Erbeinsetzung) bei Richtigkeit bes andern Theils (ber vertragsmäßigen Bindung). Daß jener Theil im Zweifel (entgegen 139) aufrecht erhalten bleibe, foll aus § 2085 (vgl. 2279) folgen. Allein junächft: wenn die Unwirtsamkeit einer von mehreren gusammen errichteten Berfügung von Todeswegen die Unwirffamfeit ber übrigen im Ameifel nicht zur Folge hat, fo ergibt bas ftreng genommen nicht, bag eine Berfügung von Tobeswegen aufrecht bleibt, wenn bie mit ihr verbundene Bestimmung ihrer Unwiberruflichfeit unwirkfam ift; benn bie lettere Bestimmung ift feine Berfügung von Todeswegen. Man tann also auf ben § 2085 in bem bier fraglichen Busammenhange fich nicht, wenigstens nicht mit Sicherheit berufen (vgl. auch Strobal S. 201 17). Im Uebrigen wird es allerdings nach allgemeinen Ermagungen der Abficht bes Erblaffers meiftens entsprechen, daß feine Berfügung wenn nicht als unwiderrufliche, so jedenfalls als widerrufliche gelten soll. Daß es bem 2869. entfpricht, hierfur ju prafumiren, ift mit Schiffner S. 196 fg. 198 auf §§ 2084. 2279 ju ftuten. 2018 einen weiteren Grund fur feine Meinung fieht hellwig S. 603 fg. ben Cat bes § 2299 Abf. 1 an, nach welchem in bem Erbvertrage jebe überhaupt mögliche Berfügung von Todeswegen getroffen werben tonne, (nur bag nicht alle binbenb fein tonnen, 2278). Der Erbvertrag bilbe eine Geschäftsform für alle lettwilligen Berfügungen. M. E. ift aber § 2299 Mbf. 1 nur babin ju verfteben, bag in einem Rechtsgeschäft, welches minbeftens eine vertragsmäßige Berfügung enthalt, und ben Anforderungen an einen Erbvertrag entspricht, nebenber auch einseitige (letitwillige) Berfügungen getroffen werden tonnen, welche ber Erbvertrag trägt, auch wenn fie den Anforderungen an eine felbständig getroffene lettwillige Berfügung nicht entsprechen. Bare ber Biberrufsverzicht etwas rein Accidentielles (Bellwig G. 604), ein ablosbares Stud bes Gefchafts, welches auch fehlen tonnte, ohne bag bas Gefchaft feinem gangen Befen nach verändert wurde, fo mußte es möglich fein, unter ber außeren Erscheinung bes Erbvertrages ein Geschäft von Tobeswegen ju errichten, bas feine einzige bindende, sondern nur lettwillige Berfügungen enthielte, wie bieß wirflich Enbemann III § 57 nach 20 fur julaffig halt. Das ift aber feineswegs die Meinung des § 2299 Abf. 1. Gin Teftirunfabiger tann unter Umftanden einen Erbbertrag als Erblaffer schließen (2275 Abs. 2. 3), der Erbvertrag tann unter Umftanden in einer notgriellen ober gerichtlichen Form geichloffen werden, welche den Anforderungen an die Testamentsform nicht genügt (2276 Abf. 2). Wirb ein folder Bertrag errichtet, b. f. minbestens eine vertragsmäßige Berfügung von Tobeswegen getroffen, fo tonnen in Berbindung bamit auch einseitige Berfügungen getroffen werben, ohne bag ber Mangel ber Teffirfabigfeit ober ber vollen Teftamentsform in Betracht tomint. Birb aber feine einzige vertragsmäßige Berfügung getroffen, fo gelten bie letitwilligen Berfügungen nicht, wenn einer jener Mangel obwaltet. Ein Erbvertrag tann auch unter Berfonen, die nicht mit einander verheirathet find, geschloffen werden, und es tonnen in einem folden Bertrage von beiben Bertragfdliegenben vertragsmäßige. wie einseitige Berfügungen getroffen werben (2278 Abs. 1. 2299 Abs. 1). Es muß aber minbestens eine Berfügung eine vertragsmußige, bindende fein; anderen Falls ift der Act fein Erbvertrag, und haben beide Barteien von Tobeswegen verfügt, fo find bie Berfügungen nur gultig, wenn bie Barteien Ehegatten find (2265). Bollte man anders entscheiben, fo machte man die außere Ericheinungsform bes Erbvertrages zu einem Weg ber Umgehung wichtiger Grundfabe über bie Errichtung lettwilliger Berfügungen. — Aber auch abgesehen von ber Frage ber Berbindung lettwilliger Perfügungen mit einem Erbvertrage find bie hervorgehobenen Falle, in benen bie Errichtung eines Erbvertrages möglich,

biefenige eines Testaments unmöglich ist, für das Berhältniß von Erbvertrag und Testament wichtig. Wäre der Erbvertrag ein Testament, verbunden mit Widerrufsverzicht, so wäre die Möglichkeit, einen Erbvertrag zu errichten in Fällen und Formen, in denen das Testament nicht möglich ist, nicht erklärbar (vgl. Strohal S. 200), oder jedenfalls viel schwerer erklärbar, als wenn man den Erbvertrag als etwas in sich Einheitliches innerlich vom Testament verschiedenes ansieht. Auch die Möglichkeit der Ansechtung des Erbvertrages (nicht bloß des Widerrussverzichts) durch den Erblasser (2281), welche dei dem Testament fehlt, ist mit Strohal S. 200 als ein Beweis gegen Hellwigs Auffassung anzusehen.

II. Der Erblaffer bedarf gur Errichtung bes Erbvertrages ber unbefchrantten Gefchaftsfähigfeit (2275 Abf. 1, vgl. § 539 1. a. E.). Ift er in ber Geschäftsfähigfeit beschränkt, fo tann er auch mit Buftimmung feines gesetlichen Bertreters in ber Regel feinen Erbvertrag fchließen; nur tonnen Chegatten unter einander und Berlobte unter einander einen Erbvertrag ichlieften. auch wenn der als Erblaffer Berfügende in der Beichaftsfähigfeit beschrantt ift, gleichviel, ob wegen Minderjährigkeit ober aus anderen Grunden. Der Erblaffer bedarf bann ber Buftimmung feines gefetlichen Bertreters; die Genehmigung bes Bormundschaftsgerichts ist erforderlich, wenn der gesetzliche Bertreter ein Bormund, nicht, wenn er Bater ober Mutter ift (2275 Abf. 2. 3). Die Aufftellung einer bestimmten Altersgrenze, welche ber Chegatte ober Berlobte erreicht haben muß, um die Wohlthat biefer Borfchriften zu genießen, hat man abgelehnt (Prot. ber II. Comm. S. 7255). Es fann baber ber Bertrag auch bann gefchloffen werben, wenn bas Alter ber Testamentsmündigkeit (2229 Abs. 2) noch nicht erreicht ift. Daß aber in gar zu jugenblichem Alter berartige Berträge geschloffen werben wurden, ift nicht ju befürchten, weil Berlobungen von Rindern (es tommen nur folche über fieben Jahren in Betracht) mit Buftimmung ihrer gefetzlichen Bertreter zwar rechtlich möglich, aber in Deutschland nicht üblich find. Bu beachten ift, bag bei ber Ausnahmevorschrift zu Bunften ber in ber Befchaftsfähigfeit beschränkten Spegatten und Berlobten zwar in erfter Linie an die Falle gedacht ift, in benen die Batten ober Berlobten einen wechselseitigen Erbvertrag fcliegen und für den Fall bes Todes des Langstlebenden weiter verfügen, daß aber bie Borfchrift allgemeine Geltung hat, so bag auch für den Fall des Todes des Erftversterbenden Dritte bedacht werden fonnen, und der andere Batte überhaupt nicht bedacht werben muß.

III. Der Erblaffer kann ben Erbvertrag nur perfonlich schließen (2274), entsprechend bem, was für bas Teftament gilt (2064). Bertretung bes anderen Bertragschließenben ift zuläffig.

IV. Die Form bes Erbvertrages (vgl. § 540 \*) ist ausschließlich bie öffentliche vor einem Richter ober einem Notar (2276). Es gibt keinen privatschriftlichen Erbvertrag, und keinen Notherbvertrag; es ift ausreichend, daß ber Erblasser in Nothfällen eine einseitige Berfügung in privilegirter Form treffen kann. Auch einen privilegirten militärischen Erbvertrag gibt es nicht. Bei der gerichtlichen oder notariellen Errichtung muffen in Abweichung von der Regel des § 128 beide Theile gleichzeitig anwesend sein (2276 Abs. 1 S. 1), und es sinden die Borschriften über die Testamentserrichtung, welche §§ 2233 bis 2245 ausstellen, mit der Maßgabe Anwendung, daß bassenige, was nach ihnen

bom Erblaffer gilt, bier für beibe Bertragichliefende anwendbar ift (2276 Abf. 1 S. 2, val. insbef. 2242 Abf. 1, 2, 2243, 2244, 2245), Wird ber Erbvertrag zwischen Chegatten ober Berlobten geschloffen und mit einem Chevertrage in berfelben Urtunde verbunden, fo genügt die für den Chevertrag vorgeschriebene Form (2276 Abs. 2). Das ift zwar ebenfalls ber Abschluß vor Richter ober Notar bei gleichzeitiger Anwesenheit beiber Theile (1484), aber es gelten nicht die von der Testamentserrichtung entlehnten weiteren Borfdriften. Die über einen Erbvertrag aufgenommene Urfunde foll in berfelben Art, wie bei dem Testament vorgeschrieben, in amtliche Bermahrung gebracht werden (worüber jeber ber Bertragichliegenben einen Sinterlegungsichein erhalt); bieß gilt aber nur, wenn nicht bie Barteien bas Gegentheil verlangen. Das Gegentheil gilt im Ameifel als verlangt, wenn ber Erbvertrag mit einem andern Bertrag in berselben Urkunde verbunden wird (2277). Daraus ift erfichtlich, daß der Erbvertrag nicht nur mit einem Chevertrage, sondern mit je bem anderen Bertrage verbunden werden tann. Die Buwendungen von Todeswegen, die der Bertrag bestimmt, haben aber nie eine andere causa, als die causa mortis : auch wenn von feiten bes Bebachten Berfprechungen gemacht werben, entfteht fein entgeltlicher Bertrag (vgl. Sellwig G. 604 fg.) hiermit ift freilich nicht gefagt, bag bie von bem Bedachten übernommene Berpflichtung für bie Birtfamteit bes Erbvertrages gang gleichgültig mare. In einem Falle (2295) begründet bie Aufhebung ber Berpflichtung ein Rücktrittsrecht für ben Erblaffer, in allen Rallen tann ibre Richterfüllung ben Erbvertrag ansechtbar machen wegen Arrthums des Erblaffers im Beweggrunde (irrige Erwartung ber Erfüllung 12078 **206**[. 2. 2281]).

V. Der Inhalt bes Erbvertrages kann gebildet werben durch Erbeseinsetzungen (also auch Nacherbeseinsetzungen), Bermächtnisse und Auflagen (2278 Abs. 2). Und zwar kann jeder der Bertragschließenden solche Berfügungen treffen (2278 Abs. 1); nicht etwa find solche beiderseitige Berfügungen wie bei dem gemeinschaftlichen Testament, nur zulässig, wenn die Bertragschließenden Ehegatten sind. Haben beide Bertragschließende als Erblasser verfügt, so gelten für beide natürlich die für den Erblasser ausgestellten Borschriften. Die Berfügungen eines Bertragschließenden müssen nicht zu Gunsten des anderen Bertragschließenden lauten; Erbeseinsetzungen und Bermächtnisse können vielmehr auch zu Gunsten Dritter lauten; die Auslage verleiht ihrem Besen nach überhaupt Niemandem ein Recht auf die Leistung (1940). Ueber die Erbverträge zu Gunsten Dritter und ihr Berhältniß zu den obligatorischen Berträgen zu Gunsten Dritter senden hellwig und Schiffner a. a. OD. (Schiffner Erbverträge § 18).

Auf die vertragsmäßigen Zuwendungen und Auflagen finden die Borschriften über lettwillige Zuwendungen und Auflagen entsprechende Anwendung (2279 Abs. 1). Ein Erbvertrag zwischen Spegatten oder Berlobten gilt nicht bloß, soweit ein Theil den andern bedacht hat, sondern auch, soweit Dritte bedacht sind, im Zweifel in der Weise als abhängig von dem zu Grunde liegenden Berhältniß der Parteien, wie dieß beim Testament in Ansehung der Berfügungen eines Gatten oder Berlobten zu Gunsten des andern gilt (2279 Abs. 2, 2077). Der Erdvertrag wird also hierin wie das gemeinschaft ich e Testament behandelt

(vgl. 2268), nur mit dem Unterschiede, daß nicht wie bei jenem die Ehe gesetzliche Gültigkeitsbedingung des Erbvertrages unter Gatten ift (vgl. Schiffner § 50). Auch darin theilt der Erbvertrag unter Ehegatten die Behandlung, welche bem gemeinschaftlichen Testament zu Theil wird, daß die bei gegenseitiger Erbeseinsetzung der Gatten für den Fall des Todes des Längstlebenden gemachten Zuwendungen an Dritte rein als Erbeseinsetzungen und Bermächtnisse mit Rücksicht auf den Nachlaß des Längstlebenden behandelt werden (2280. 2269). (Bgl. Schiffner § 21.)

VI. Die Bindung bes Erblaffers.

- 1. Der vertragsmäßig Bedachte hat kein Recht am Bermögen bes Erblasiers. Das Recht des Erblasiers, über sein Bermögen unter Lebenden zu verfügen, wird burch den Erbvertrag nicht beschränkt (2286), Erben und Bermächtnifinehmer sind aber gegen bolose Handlungen des Erblasiers, genauer: gegen solche, welche in der Absicht vorgenommen sind, sie zu beeinträchtigen, gemäß §§ 2287. 2288 geschützt, während die Auslage gleichartigen Schutz nicht genießt (vgl. Schiffner §§ 31. 33. 34.)
- a. Der vertragemäßige Erbe ift nur geschütt im Falle einer Schentung, welche ber Erblaffer in ber Abficht gemacht bat, ben Bertragserben ju beeinträchtigen. Diefe Absicht tann nur bei Schentungen aus bem Stammvermogen, nicht aus den Ginfunften obwalten (Schiffner S. 128). Auch bei einer Schenfung aus bem Stammpermogen waltet fie nicht nothwendig ob. tann, wenn einer Schenfung jene Abficht zu Grunde lag, nachbem ihm bie Erbschaft angefallen ift, von dem Beschentten die Berausgabe bes Geschenkes nach ben Borfdriften über die Berausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung forbern (2287 Abf. 1). Die verschärfte Saftung bes § 819 wird ben Schenknehmer, ber bie Absicht bes Erblaffers, ben Bertragserben zu beeinträchtigen, tennt, nicht erft bon bem Anfall ber Erbichaft an treffen, fondern ichon bon dem Empfange an, ober, wenn jene Renntniß erft nach dem Empfange eintrat, von ihrem Sintritt an. Der Anspruch verjährt in brei Jahren von dem Anfall ber Erbschaft an (2287 Abf. 2), ohne Rudficht barauf, ob ber Erbe von ber Schenfung etwas weiß ober nicht. Einen Schutz gegen entgeltliche Berfügungen bes Erblaffers hat ber Bertragserbe niemals (es mare benn, bag fie fich in Bahrheit als Schenfungen berausstellen). Ginen Schutz gegen thatfachliche Berfchlechterungen ber Erbichaft ju gemähren, ware nur bann möglich, wenn ber Bertragserbe Miterben bat, die nicht auch ihrerseits Bertragserben find; aber auch in diefem Falle findet folder Schutz nicht ftatt.
- b. Der vertragsmäßige Bermächtnignehmer bagegen wird nicht nur gegen bolose Schenkungen, sondern auch gegen bolose entgeltliche Berfügungen über den Bermächtnißgegenstand und gegen bolose Berschlechterung, Zerftörung, Beseitigung geschützt. Hat nämlich der Erblasser den Bermächtnißgegenstand in der Absicht, den Bedachten zu beeinträchtigen, zerftört, bei Seite geschafft oder beschädigt, so tritt, soweit der Erbe dadurch außer Stand gesetzt ift, die Leistung zu bewirken, an die Stelle des Gegenstandes der Werth (2288 Abs. 1).

hat der Erblaffer in der Absicht, den Bedachten zu beeinträchtigen, den Gegenstand veräußert oder belastet, so ift der Erbe verpflichtet, dem Bedachten ben Gegenstand zu verschaffen oder die Belastung zu beseitigen. Ift er hierzu

außer Stande, so hat er den Werth des Gegenstandes oder der Befreiung von der Belastung zu entrichten; er darf den Werth entrichten, wenn die Berschaffung oder die Beseitigung der Belastung nur mit unverhältnismäßigen Auswendungen möglich ist (2288 Abs. 2 S. 1). Das Bermächtniß wirkt also als s. g. Berschaffungsvermächtniß (vol. 2170). Ist die Beräußerung oder Belastung schenkweise erfolgt, so hat der Bedachte nicht nur den beschriebenen Anspruch gegen den Erben, sondern, soweit er von diesem Ersah nicht erlangen kann, auch einen Anspruch gegen den Beschenkten in derselben Weise, wie der absichtlich beeinträchtigte Erbe (2288 Abs. 2 S. 2). Unter Ersah ist dassenige zu verstehen, was nach dem Borigen der Erbe zu leisten hat, oder was von ihm angenommen werden muß. Nicht erlangt werden kann der Ersah möglicher Weise wegen ber beschränkten haftung des Erben, möglicher Weise wegen Leistungsunfähigkeit des persönlich haftenden Erben.

- c. Die Borschriften ber §§ 2287. 2288 sind zwingende (vgl. Prot. ber II. Comm. S. 7803). Dieß folgt aus dem Princip, welches dem § 276 Abs. 2 zu Grunde liegt. Will der Erblasser völlig freie Hand behalten, so muß er eine lett willige Zuwendung machen.
- 2. Durch ben Erbvertrag werben frühere lettwillige Berfügungen bes Erblaffers (vgl. Schiffner § 35) aufgehoben, soweit fie das Recht des vertrags-mäßig Bedachten beeinträchtigen würden (2289 Abs. 1 S. 1). Eine Beeinträchtigung liegt sowohl in einer Berminderung des Rechtes, wie in einer Belastung. Eine frühere vertragsmäßige Berfügung tann dasselbe Schickal natürlich nicht haben, da sie vielmehr ihrerseits den Erblasser bindet.

Eine bem Erbvertrag folgende Berfügung von Tobesmegen (vgl. Schiffner § 36) ift, soweit fie das Recht des vertragsmäßig Bedachten beeinträchtigen wurde, unwirtfam, gleichviel ob fie eine einseitige ober eine vertragsmäßige ift (2289 Abf. 1 G. 2). Rur tann ber Erblaffer, wenn ber Bebachte fein pflichttheilsberechtigter Abtommling ift, ibn wegen Berschwendung ober Ueberschuldung bona mente nach Maßgabe von § 2338 beschränken (2289 Abs. 2). Ausbrücklich porbehalten ift ferner (2289 Abf. 1 S. 2) die Borschrift bes § 2297, b. b. ber Sat, daß ber Erblaffer in den Fallen, in benen er gum Rudtritt von bem Erbvertrage berechtigt ift, nach dem Tobe bes anderen Bertragschließenden ftatt der bamit unmöglich geworbenen Rudtritterflarung bie vertragsmäßige Berfügung burch Testament aufheben tann. Selbstverftanblich ift, daß der rechtmäßige Rudtritt felbst bie Möglichkeit beliebiger Berfügungen von Todeswegen wieder eröffnet; baffelbe gilt von ber rechtmäßigen Anfechtung bes Bertrages burch ben Erblaffer und ber Befeitigung bes Erbvertrages burch übereinstimmenben Willen ber Bertragfcbliegenben. Auch wenn nach Errichtung eines Erbvertrages eine mit ibm nicht vereinbare Berfügung von Tobeswegen getroffen und bann erft ber Erbvertrag auf irgend einem Wege beseitigt wird, so wird es nicht zweifelhaft fein konnen, bag die inmittels getroffene Berfügung wirkfam ift; benn fie follte nur unwirtiam fein, soweit fie bas Recht bes vertragsmäßig Bebachten beeintrachtigen murbe. Dieß aber thut fie nicht, wenn jenes Recht felbft befeitigt ift. Ebenso ift, wenn eine lettwillige Berfügung burch ben ihr folgenden Abschluß eines Erbvertrages gemäß § 2289 Abf. 1 G. 1 aufgehoben worben, bann aber ber Erbvertrag wieber beseitigt ift, jene letztwillige Berfügung wirkfam. Auch fie Binbiceib, Banbetten. 8. Muft. III. Banb. 21

beeinträchtigt nun nicht ein Recht bes vertragsmäßig Bedachten, und daß sie trot ihrer "Ausbebung" von selbst wieder in Kraft tritt, hat keine Bedenken gegen sich; ist doch auch, wenn ein widerrufendes Testament widerrufen wird, das zuerst widerrufene so wirksam, wie wenn es nicht ausgehoben wäre (2258 Ubs. 2), und gilt doch auch das Gleiche im Falle der Ansechtung eines widerrusenden Testaments. Das Entsprechende gilt auch dann, wenn der vertragsmäßig Bedachte vor dem Erblasser stirtet (1928. 2160), wenn er ausschlägt, wenn sein Erwerd wegen Erdunwürdigkeit angesochten wird (2389 fg.), wenn der vertragsmäßig bedachte Dritte Erbverzicht leistet (2852 S. 2), (vgl. hierzu Hellwig S. 598). Möglich ist übrigens auch, in dem Erbvertrage das Recht späterer letztwilliger Berfügungen vorzubehalten (Schiffner § 87).

#### VII. Befeitigung eines Erbvertrages.

- 1. Ein Erbvertrag tann aufgehoben werben burch übereinftimmensben Billen berer, die ihn geschlossen haben (vgl. Hellwig S. 626 fg., Schiffner § 41. 42), und zwar allgemein durch Bertrag, in gewissen Fällen burch Testament mit Zustimmung bes anbern Theils, unter Spegatten auch durch gemeinschaftliches Testament.
- a. Immer kann der Erbvertrag, sowie jede einzelne in demselben getrossene Berfügung bei Ledzeiten beider Bertragschließenden durch neuen Bertrag unter ihnen (2290 Abs. 1) in der Form des Erbvertrages (2290 Abs. 4) ausgehoben werden. Die Aushebung kann auch in einem neuen positiven Erdvertrag unter denselben Personen enthalten sein, ausdrücklich wie auch indirect dadurch, daß neue, mit den früheren undereindare Berfügungen getrossen werden (2290 Abs. 1). Der Erdlasser kann einen Aushebungsvertrag (wie den Erdvertrag [2274]) nur persönlich schließen (2290 Abs. 2 S. 1); ist er geschäftsunfähig, so ist der Bertrag unmöglich. Ist er in der Geschäftskähigkeit beschränkt, so bedarf er der Justimmung seines gesetzlichen Bertreters nicht (2290 Abs. 2 S. 2, vgl. 2253 Abs. 2); selbstverständlich aber gilt dieß nur für den reinen Aushebungsvertrag.

Der Mitcontrabent bes Erblaffers tann bei bem Aufhebungsvertrage vertreten werben; ber Bertrag tann alfo auch, wenn er geschäftsunfabig ober in ber Geschäftsfähigkeit beschränkt ift, fatt feiner bon feinem gefetlichen Bertreter geschlossen werden. Schließt ihn der in der Beschäftsfähigkeit Beschränkte selbft, fo bebarf er felbstverständlich ber Zustimmung feines gefetslichen Bertreters. Genehmigung bes Bormunbichaftsgerichtes ift immer erforderlich, wenn ber Ditcontrabent des Erblaffers unter Bormunbichaft fteht; fteht er unter elterlicher Gewalt, so fällt biefes Erforderniß bann fort, wenn der Aufhebungsvertrag unter Ebegatten ober unter Berlobten geschlossen wird (2290 Abs. 3), ebenso wie im gleichen Falle ber Erbvertrag felbst von ber Genehmigung bes Bormunbichaftsgerichts unabhängig ift (2275 Abf. 2. 3). Einen Erbverzichtvertrag in Bezug auf bie ihm gemachten Buwenbungen tann ber Mitcontrabent mit bem Erblaffer nicht schließen (arg. 2352 S. 2). Dieß ift namentlich beghalb wichtig, weil der Erb. verzicht eine leichtere Form hat als der Bertrag zur Aufhebung eines Erbvertrages (einfach notarielle ober gerichtliche Beurkundung, 2348). Erbichaft ober Bermachtniß nach bem Tode bes Erblaffers auszuschlagen, ift bem Mitcontrabenten nicht berwehrt.

Dritte, welche in bem Erbvertrage bedacht find, tonnen ber vertragsmäkigen Aufbebung beffelben nicht widersprechen. Sie haben auf Grund bes Bertrages eine rechtliche Ausficht auf bas ihnen Rugewandte, bas ber Erblaffer ihnen nicht mehr einseitig entziehen tann (2289), aber ein berart erworbenes Recht, daß ihnen daffelbe nur auf Grund besonderen Borbehaltes (vgl. 328 Abf. 2), durch Bertrag ber Contrabenten entgogen werben fonnte, haben fie nicht. Anders wird ihre Stellung nicht nur bei bem Tobe bes Erblaffers, sonbern auch bei bemjenigen bes Mitcontrabenten. Ift ber Erblaffer geftorben, fo tann ber Mitcontrabent (ber nicht felbft Erbe zu fein braucht), nicht etwa burch Bertrag mit bem Erben bie Berfügungen zu Gunften Dritter aufbeben (2290 Abf. 1 G. 2). Ift ber Mitcontrabent gestorben, fo find bie Berfügungen zu seinen Gunften von felbst bingefallen (1923. 2160); biejenigen zu Gunften Dritter und Auflagen bleiben bestehen und tonnen burch Bertrag zwischen dem Erblaffer und dem Erben bes Mitcontrabenten nicht beseitigt werden (2290 Abf. 1 S. 2), gang entsprechend bem § 331. Bei Lebzeiten bes Erblaffers fann ber britte Bebachte mit bem Erblaffer einen Erbverzicht schließen (2352 S. 2), nach dem Tode bes Erblaffers fann er ausschlagen, beibes unabhängig von bem Billen bes Mitcontrabenten.

- b. In Bezug auf Bermächtnisse und Auflagen, nicht auch in Bezug auf Erbeseinsetzungen, hat die zweite Commission (Prot. S. 7928 fg.) neben der vertragsmäßigen Ausbedung die einsachere Form der Ausbedung durch Test ament des Erblassers unter Zustimmung des Mitcontrabenten zugelassen. Die Zustimmung bedarf der gerichtlichen oder notariellen Beurtundung, aber das Testament, zu welchem sie ertheilt wird, kann ein Privatestament oder Nothetsament sein, und wenn es ein notarielles oder gerichtliches ift, so ist nicht, wie bei dem Ausbedungsvertrage, gleichzeitiges Erscheinen beider Theise vor demselben Rotar oder Gericht ersorderlich. Die Zustimmung ist in Abweichung von § 183 unwiderrussich (2291 Abs. 2). Ist der Mitcontrabent in der Geschäftssähigskeit beschränkt oder geschäftsunsähig, so gelten dieselben Sätze wie bei dem Ausbedungsvertrage (2292 Abs. 1 a. E. vgl. ob. a.). Ist der Mitcontrabent gestorben, so kann die Zustimmung von seinen Erden nicht ertheilt werden; das Ausbedungstestament ist vielmehr nun ebenso unmbglich, wie der Ausbedungsvertrag.
- c. Ein unter Spegatten geschlossener Erbvertrag tann burch gemeinschaftliches Testament ber Gatten aufgehoben werben (2292). Hatte in dem Erbvertrage nur einer der Gatten Berfügungen von Todeswegen getrossen, so bedarf der andere Gatte zu dem aufhebenden Testament, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, der Zustimmung des gesetzlichen Bertreters und der Genehmigung des Bormundschaftsgerichtes in demselben Umfange wie bei dem Aussehungs vertrage (2292 a. E.). Haben beide Gatten in dem Erbvertrage Berfügungen von Todeswegen getrossen, so gilt dasselbe von beiden, weil dann jeder zugleich Mitcontrahent des andern als des Erblassers ist.
- 2. Der Erbvertrag tann möglicher Beise beseitigt werden burch eine eine eitige Billen Ber flarung (vgl. Hellwig S. 636 fg., Schiffner § 39. 43-48). Hierbei ift zu unterscheiben Anfechtung und Rücktritt.
- a. Die Anfechtung hat biefelben Gründe, wie biejenige bes Teftaments; bas Anfechtungsrecht aber mußte, ba ber Erbvertrag ben Erblaffer bindet, auch diefem verliehen werben.

a. Das Anfechtung srecht bes Erblaffers ift bei ber Anfechtung wegen Uebergehung eines Pflichtheiltsberechtigten gemäß § 2079 (bie bei lettwilliger Berfügung nur bem Pflichttheilsberechtigten perfonlich zusieht [2080 Abf. 3]) an die Boraussetzung des Borhandenseins des Pflichttheilsberechtigten zur Zeit der Anfechtung gebunden (2281 Abf. 1).

Die Ansechtung burch ben Erblasser erfolgt ber Regel gemäß (143 Abs. 2) mittels Erklärung gegenüber bem anderen Bertragschließenden; ist dieser gestorben, so sind Berfügungen zu seinen Gunsten von selbst weggefallen (1928. 2160). Berfügungen zu Gunsten eines Dritten sind dem Nachlaßgerichte (des Mitcontrabenten, s. hellwig S. 658 fg.) gegenüber anzusechten. Dieses soll die Ansechtungserklärung dem Dritten mittheisen (2281 Abs. 2). Obwohl die Auslage nicht eigentlich eine Berfügung zu Gunsten eines Dritten ist, wird doch auch sie durch Erklärung an das Nachlaßgericht des Mitcontrabenten anzusechten sein. Die Ansechtungserklärung bedarf der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung (2282 Abs. 3), gleichviel ob sie dem Mitcontrabenten oder dem Nachlaßgericht gegenüber erfolgt.

Die Ansechtung burch ben Erblasser ist eine höchstpersönliche Erklärung (2282 Abs. 1 S. 1); jedoch kann, wenn der Erblasser geschäftsunfähig ist, sein gesetzlicher Bertreter mit Genehmigung des Bormundschaftsgerichts ansechten (2282 Abs. 2). Ist der Erblasser in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so kann er auch ohne Zustimmung seines gesetzlichen Bertreters ansechten (2282 Abs. 1. S. 2, vgl. 2253. 2290 Abs. 2 S. 2. 2296 Abs. 1 S. 2).

Die Anfechtung durch ben Erblaffer tann nur binnen Rabresfrift erfolgen (2283 Abs. 1). Die Frist beginnt für die Anfechtung wegen Drohung mit Aufboren ber Zwangelage, in ben übrigen Fällen mit bem Beitpuntte, in welchem ber Erblaffer von bem Anfechtungsgrunde Kenntnig erhalt (2283 Abf. 2 G. 1). Auf die Frift finden §§ 203. 206 entsprechende Anwendung. Die Frift ift bemnach gebemmt, fo lange ber Erblaffer innerhalb ihrer letten feche Monate burch bobere Gewalt an der Abgabe der Anfechtungserklärung verhindert ift. Daffelbe gilt, wenn in der gleichen Beit Stillftand ber Rechtspflege Die Anfechtungserflärung hindert; dieß aber tann fich wegen ber Beurtundungsform auch ereignen, wenn bie Anfechtung bem Mitcontrabenten gegenüber zu erfolgen bat. Die Bestimmung bes § 206 ift, soweit fie vom beschrantt Geschäftsfähigen handelt, bierber nicht gu übertragen, ba ber beschräntt Beschäftsfähige anfechten tann. (Sellwig G. 663.) Ift aber ber Erblaffer geschäftsunfähig und ohne gesetlichen Bertreter, fo lauft bie Frift nicht ab vor Ablauf von fechs Monaten, nachdem er einen gefetzlichen Bertreter erhalten hat oder die Geschäftsunfähigkeit weggefallen ift. Es ift nicht nothig, daß er unbeschränkt geschäftsfähig geworden ift, da er auch im Zuftande befcrantter Gefchaftsfähigteit anfechten tann. Für ben gefchaftsunfabigen Erblaffer wird aber auch fur den Fall vorgeforgt, daß er einen gefetichen Bertreter hat, biefer aber die nach § 2282 Abf. 2 zuläffige Anfechtung nicht rechtzeitig vorgenommen hat. Der Erblaffer tann bann nach bem Wegfalle ber Gefcaftsuns fähigkeit ebenso ansechten, wie wenn er ohne gesetzlichen Bertreter gewesen ware (2283 Abf. 2); er hat banach vom Aufhören ber Geschäftsunfähigkeit an noch eine Frift von minbeftens fechs Monaten.

Bestätigung des Erbvertrags durch den Erblasser ist möglich (anders als dei dem ansechtbaren Testament s. ob. S. 241 unter d.) und hebt die Ansechtbarkeit auf. Einer Form bedarf die Bestätigung nicht (144 Abs. 2). So auch Strohal S. 197 zu s, Schiffner S. 155 zu s, Endemann § 61 zu 18, Cosack II § 861 zu 7. Ist diese Formlosigkeit bedenklich, so glaube ich doch nicht, daß, wie Hellwig S. 661 sg. und nach ihm Frommhold zu § 2284 unter 2 annehmen, das Gesetz einen Weg bietet, sich ihrer Anerkennung zu entziehen. Die Bestätigung kann nur durch den Erblasser persönlich erfolgen. Sie ist unmöglich, wenn er geschäftsunsähig ist, aber auch, wenn er in der Geschäftssähigkeit beschränkt ist (2284), ebenso wie in diesem Falle ein neuer Erbvertrag nicht geschlossen werden kann. Sogar in den Ausnahmesällen, in denen Letzteres zulässig ist (unter Ehegatten und Berlobten [2275]), kann eine Bestätigung nicht erfolgen, sondern nur erneuter Abschluß des Bertrages in voller Form.

B. Das Anfechtungsrecht ber Dritten, benen ber Begfall bes Erbvertrags unmittelbar zu Statten tommen wurde (2080 Abfat 1), folgt ben gleichen Gaten wie beim Testament (2279 Abf. 1), fällt aber fort, wenn bas Anfechtungerecht bes Erblaffers zur Beit feines Todes erlofchen ift (2285), gleichviel aus welchem Grunde; auch die Einrede bes § 2083 findet bann nicht ftatt. Die Anfechtung hat gemäß § 2081 regelmäßig dem Nachlaggericht gegenüber zu erfolgen, nur bas Bermachtniß ift bem Bermachtnignehmer gegenüber, (nicht etwa bem Mitcontrabenten bes Erblaffers gegenüber) anzufechten. Um biefes ermunichte Ergebniß zu rechtfertigen, ift es nicht nothig, mit Sellwig S. 666 fg., feiner Brundanschauung entsprechend, ben Bermachtnigvertrag in zwei Theile zu zerlegen und barauf zu verweisen, bag nach bem Tobe bes Erblaffers nur bie Bermachtnigverfügung als einseitige angefochten werbe. Sellwig meint, daß es an einer gemäß § 2279 auf die Anfechtung des Bertragsvermächtnisse entsprechend anwendbaren erbrechtlichen Norm über die Anfechtung bes lettwilligen Bermächtniffes fehle. Allein gemäß § 2279 find auf bie vertragsmäßigen Rumenbungen von Tobeswegen nicht blok bie ausbrudlichen und besonderen Normen über lettwillige Zuwendungen anwendbar, sondern auch bie Refultate, welche fich in Betreff ihrer aus allgemeinen Borfchriften burch Auslegung ergeben. Ergibt fich für bas lettwillige Bermachtniß aus § 143 Abf. 4 die Anfechtung dem Bermächtnignehmer gegenüber, so ift man berechtigt gemäß § 2279, diefes Ergebniß auf bas Bertragsvermachtniß anzuwenden, und feineswegs genothigt, aus bem § 148 für bas Bertragsvermachtniß andere Ergebniffe gu gieben. hiervon icheint auch Strobal S. 197 fg. unter 2 auszugeben.

b. Der Rüdtritt vom Erbvertrage ist ber Ansechtung verwandt. Er ist Aushebung bes Erbvertrages durch einseitige höchstpersonliche gerichtlich oder notariell beurkundete Erklärung des Erblassers an den anderen Bertragschließenden. Der Zustimmung des gesehlichen Bertreters bedarf der in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Erblasser hier ebenso wenig, wie bei der Ansechtung (2296). Dagegen ift nicht, wie bei der Ansechtung, dem gesehlichen Bertreter des geschäftsunfähigen Erblassers die Ausübung des Rücktrittsrechtes eingeräumt.

Der Rudtritt ift zuläffig, wenn ber Erblaffer fich ihn im Bertrage vorbehalten hat (2293). Der Borbehalt kann wirkfam sowohl in Betreff bes ganzen Erbvertrages, wie in Betreff einzelner Berfügungen gemacht werben. Ferner kann ber Erblasser von einer vertragsmäßigen Berfügung zurückreten, wenn sich ber Bebachte einer Berfehlung schuldig macht, die den Erblasser zur Entziehung des Pflichttheils berechtigt, oder, falls der Bedachte nicht zu den Pflichttheilsberechtigten gehört, zu der Entziehung berechtigen würde, wenn der Bedachte ein Absommling des Erblassers wäre (2294). Endlich gewährt das Geset ein Rücktrittsrecht, wenn die Berfügung mit Rücksicht auf eine rechtsgeschäftliche Berpflichtung des Bedachten, dem Erblasser für bessen Lebenszeit wiedersehrende Leistungen zu entrichten, insbesondere Unterhalt zu gewähren, getrossen ist und die Berpflichtung vor dem Tode des Erblassers aufgehoben wird (2295). Wegen Richterfüllung der rechtlich sortbestehenden Berpflichtung kann der Rücktritt nicht ersolgen. Ist aber der Erblasser durch die irrige Erwartung der Erfüllung der Berpflichtung zu der vertragsmäßigen Berfügung bestimmt, so sinder Ansechtung gemäß § 2078 Abs. 2. 2281 fg. statt.

Bahrend die Anfechtung nach dem Tode des Erblassers möglich bleibt, gilt dieß vom Rüdtritt als solchem nicht; statt der gesehlichen oder vorbehaltenen Möglichseit des Rüdtritts tritt vielmehr jeht die Besugniß des Erblassers ein, die vertragsmäßige Berfügung durch Testament aufzuheben; soll die Ausbedung wegen einer zur Entziehung des Pflichttheils berechtigenden Berfehlung geschehn (2294), so sind die Borschriften über die lehtwillige Pflichttheilsentziehung (2386 Abs. 2—4) zu beachten (2297). Der Borbehalt des Rüchtritts kann aber nach dem Willen der Contrahenten ein derart beschränkter sein, daß der Erblasser nach dem Tode des Mitcontrahenten seine Berfügungen nicht ausbeden kann (Strohal S. 213).

VIII. Gemeinschaftliche Erbvertrage fann man nach Analogie bes gemeinschaftlichen Teftamentes folde nennen, in benen beibe Contrabenten vertragsmäßige Berfügungen treffen. Sie find, anders als bas gemeinschaftliche Teftament (2265) auch julaffig, wenn bie Vertragschließenden nicht Chegatten find (2278 Abs. 1). Die beiberseitigen Berfügungen find im Zweisel immer correspectiv (2298 Abf. 1), mahrend bei bem gemeinschaftlichen Testament dieß nur unter besonderen Borausfetjungen gilt (2270 Abf. 2). Die Correspectivität (vgl. Schiffner § 49) bebeutet hier, daß bei Richtigkeit (auch ber burch Anfechtung berbeigeführten) einer Berfügung eines Gatten ber gange Bertrag unwirffam ift. Denn foll bie Berfügung, in welcher bie Richtigkeit wurzelt, als correspectio mit allen Berfügungen bes andern Gatten angeseben werben, so muffen gunachft biese fammtlich unwirtfam fein; wegen ihrer Correspectivitat mit ben übrigen Berfügungen bes erften Gatten aber muffen bann auch biefe von ber Richtigkeit getroffen werben. Diese Sate gelten jeboch nicht, wenn ein anderer Bille ber Bertragschließenden anzunehmen ift (2298 Abs. 3); es tann banach bie Correspectivität auf einzelne Berfügungen beschrantt fein ober auch gang fehlen. Fur ben Fall bes Biderrufs tann sich bei dem Erbvertrage die Correspectivität nicht (wie beim gemeinschaftlichen Testamente [2270 Abi. 1]) äußern, ba es keinen Wiberruf des Erbvertrages gibt.

Ift in dem Bertrage beiden Erblassern der Rückritt vorbehalten, so wird durch den Rückritt eines der Bertragschließenden der ganze Bertrag aufgeboden (2298 Abs. 2 S. 1), wenn nicht ein anderer Wille der Bertragschließenden anzunehmen ist (2298 Abs. 3). Dasselbe gilt, wenn nur einem Erblasser der

Rüdtritt vorbehalten war und dieser zurückritt. Das vorbehaltene Rüdtrittsrecht verwandelt sich bei dem einseitigen Erbvertrage mit dem Tode des Mitcontrasenden in das Recht, die vertragsmäßige Bersügung durch Testament aufzuheben; bei dem gemeinschaftlichen Erbvertrage tritt diese Berwandlung nur ein, wenn der Ueberlebende das ihm durch den Bertrag Zugewandte ausschlägt (2298 Abs. 2 S. 3). In allen übrigen Fällen, auch dann, wenn dem Ueberlebenden nichts zugewandt ist (Hellwig S. 648 fg.) erlisch das Rückrittsrecht mit dem Tode des andern Bertragschließenden (2298 Abs. 2 S. 2), wenn nicht ein anderer Wille der Bertragschließenden anzunehmen ist (2298 Abs. 3). Andererseits kann der Rückrittsvorbehalt nach dem Willen der Contrahenten auch dahin beschränkt sein, daß das Rückrittsrecht mit dem Tode des Erstversterbenden auch dann erlösschen soll, wenn er das ihm Zugewandte ausschlägt (Strohal S. 212 fg.)

Das gesetsliche Müdtrittsrecht gemäß §§ 2294. 2295 wird von § 2298 Abs. 2 nicht berührt. Es besteht also nicht der Sat, daß die Erklärung des gesetzlich zulässigen Rücktritts im Zweifel den ganzen Bertrag vernichtet, und es kann der Uebersebende, auch wenn er das ihm vom Borverstorbenen Zugewandte nicht ausschlägt, in den Fällen des gesetzlichen Rücktrittsrechtes seine Berfügungen durch Testament ausheben (2297), analog dem, was bei dem gemeinschaftlichen Testament gilt (2271 Abs. 2 S. 2).

IX. Berbinbung lettwilliger Berfügungen mit einem Erbvertrage (vgl. Schiffner Erbvertrag § 17). Nicht alle Berfügungen, Die innerhalb eines Erbvertrages getroffen werben, muffen vertragsmäßige fein. Bielmehr tann jeber ber Bertragschließenben in bem Erbvertrage einseitig jebe Berfügung treffen, die burch Teftament getroffen werben tann. Ginen inneren Bufammenhang zwischen folden einseitigen und ben vertragemäßigen Berfügungen verlangt bas Gefet nicht, vermuthet ibn aber (2299 Abf. 3, f. unten). Wirb eine lettwillige Berfugung mit einem Erbvertrage verbunden, fo ift bie Sabigfeit bes Erblaffers zu ihrer Errichtung nach ben Gaten über bie Sabigfeit zum Erbvertrage zu bemeffen, es tann alfo unter Umftanben auch ein an fich Teftirunfähiger nach § 2275 Abf. 2. 3 berartige Berfügungen treffen. Defigleichen bebarf bie Berfügung feiner anderen Form als der bes Erbvertrages, unter Umftanden alfo (2276 Abs. 2) genügt eine leichtere als die öffentliche Testamentsform. Berfügungen außer Erbeseinsetzung, Bermachtniß, Auflage, tonnen, weil fie vertragsmäßig nicht getroffen werben tonnen (2278 Abf. 2), nur als einseitige gewürdigt werben, mabrend bei Erbeseinsebungen. Bermächtniffen und Auflagen burch Auslegung festzustellen ift, ob fie als vertragsmäßige ober als einseitige anjuseben find. Die Auslegungsregeln, welche hierüber E. I § 1956 Abf. 2. 3 enthielt, bat die II. Commission gestrichen (Prot. S. 7299 fg. 7301), ließ aber in Ansehung ber Erbeseinsetzungen wenigstens die Anficht beutlich erkennen, daß trot ber Streichung ber entsprechenden Bestimmung bie Bermuthung fur die bertragemäßige Natur einer in einem Erbvertrage enthaltenen Erbeinsetzung fpreche (S. 7299). Diese Anficht durfte aber trugerisch fein. Denn wenn es einmal möglich ift, einseitige Erbeseinsetzungen mit vertragsmäßigen Berfügungen zu verbinden, so tann der Umftand allein, daß eine Erbeseinsetzung innerhalb eines Rechtsgeschäftes fieht, bas auch vertragsmäßige Berfügungen enthalt, bie Bermuthung für ihre Bertragemäßigkeit nicht begründen. S. auch Bellwig S. 615 fg.

Ift eine einseitige Berfügung von Tobeswegen mit einem Erbvertrage verbunden, fo gilt für fie bas Gleiche, wie wenn fie durch Testament getroffen worden ware (2299 Abs. 2 S. 1). Sie unterliegt also bem Widerruf bes Erblaffers, nicht feinem Rücktritt nach § 2298 fg. Sie tann von ihm nicht angefochten werben, sondern nur nach feinem Tobe von Dritten gemäß § 2078 fg. Berfügung tann aber auch durch einen Bertrag aufgeboben werden, burch welchen eine vertragsmäßige Verfügung aufgehoben wird (2299 Abf. 2 G. 2), b. b. eine binbende Berfügung, welche in bem Bertrage enthalten mar, mit welchem bie einseitige Berfügung verbunden murde. Soll nur bie einseitige Berfügung aufgehoben werben, so ift ber Bertrag bes § 2290 für biefen Amed nicht ber gewiesene Weg; aber sofern ber Bertrag ben Anforderungen an ein wiberrufendes Testament genügt, ift er jur Aufhebung geeignet. Birb ber Erbvertrag als Banges burch Rudtritt bes Erblaffers ober burch Bertrag aufgehoben, fo tritt bie mit ihm verbundene letstwillige Berfügung außer Rraft, sofern nicht ein anderer Wille des Erblaffers anzunehmen ift (2299 Abs. 3). Und zwar vernichtet der Rudtritt besjenigen, ber in bem Bertrage vertragsmäßige Berfügungen getroffen hatte, nicht nur feine eigenen, fondern ebenfo im 3weifel auch biejenigen einseitigen Berfügungen, welche ber Ditcontrabent getroffen hatte. Satten Beide vertragsmäßige Berfügungen getroffen, fo vernichtet im Zweifel ber Rudtritt eines jeden auch die vertragsmäßigen Berfügungen bes Andern und die etwaigen einseitigen Berfügungen Beiber (2298 Abs. 2. 2299 Abs. 3). Beziehen fich Rudtritt ober Aufbebungsvertrag nur auf eingelne vertragsmäßige Berfügungen, nicht auf ben Erbvertrag als Ganges, so laffen fie bie mit bemselben verbundenen letztwilligen Verfügungen im Zweifel unberührt (2085. 2299 Abs. 2. S. 1). Wird ber Erbvertrag burch Anfechtung beseitigt, so gilt er als von Anfang an nichtig, verliert alfo die Sähigkeit, lettwilligen Berfügungen die erforderliche Antnupfung ju bieten. Die mit ihm verbundenen lettwilligen Berfügungen werben also unwirtsam, wenn bas Errichtungsgeschäft nach Seiten ber Form ober ber Fähigfeit bes Erblaffers ben Anforberungen an ein Testament nicht entspricht. Entspricht es aber biefen Anforderungen, fo tonnen bie lettwilligen Berfügungen bestehen bleiben, und bas Gesetz enthalt nicht die Bermuthung, bag fie nicht bestehen bleiben. Sie werben vielmehr nur bann unwirtsam, wenn angunehmen ift, daß ber Erblaffer fie nicht ohne die durch Anfechtung vernichteten getroffen haben murbe (2085 in Berb. mit 2299 Abf. 2 S. 1). Um fo mehr gilt bieg bann, wenn bie Anfechtung fich nur auf einzelne vertragsmäßige Berfügungen begieht.

X. Eröffnung: f. 2300, vgl. Schiffner § 52.]

# III. Von der Berufung durch Geseth (Intestaterbfolge) \*.

A. Boraussetzung berselben. § 569.

Die gesetzliche Bestimmung tritt ein, wenn kein Testament oder kein gultiges oder kein wirksames Testament vorliegt. Die gesetzliche

Berusung tritt nicht nothwendig sofort mit dem Tode des Erblassers ein; sie tritt erst später ein: a) wenn erst nach dem Tode die Unsgültigkeit oder Unwirksamkeit des Testamentes sich entscheidet 1; b) im Fall der s. g. successiven Berusung 2.

#### B. Die Berufung felbft.

#### 1. Ueberhanpt.

§ 570.

Das Gesetz beruft zur Erbsolge in das Vermögen eines Versstorbenen zuerst seine Verwandten, dann seinen Chegatten 1. Von der Berufung der Verwandten wird in § 571 fg. näher gehandelt werden; was die Berufung des Chegatten angeht 2, so setzt dieselbe außer der Abwesenheit von Verwandten voraus, daß die Che bis zum Tode rechtsgültig bestanden habe 4. — In Ermangelung von Verwandten

<sup>\*</sup> Die neueste Gesammtbearbeitung der Lehre von der Intestaterbfolge ist die von Schirmer in seinem Handbuch des röm. Erbr. (§ 527 \*) S. 124—297. Eine Uebersicht gibt Köppen System des heutigen römischen Erbrechts im Grundrisse S. 13—30 (1867). [Jetz: Lehrbuch des heutigen röm. Erbr. S. 383—418.] S. ferner: Glück Hermeneutisch-systematische Erörterung der Lehre von der Intestaterbsolge nach den Grundsätzen des älteren und neueren r. R. (1803, zweite Aust. 1822). Roßhirt Einseitung in das Erbr. und Darsstellung des ganzen Intestaterbr. (1831). Arndts Art. Intestaterbsolge in Beiske's Meer. V S. 668—700 (1844), Mayer § 54—84.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es wirb nach bem Tobe bes Erblaffers ein Notherbe geboren. Die ein- § 569gesetzten Erben erwerben die Erbschaft nicht. Pr. I. 3, 1. "Intestatus decedit,
qui aut omnino testamentum non secit, aut non iure secit, aut id quod
secerat ruptum irritumve factum est, aut nemo ex eo [si ex eo nemo]
heres exstitit [exstiterit]". L. 8 C. 6, 59. "Antequam scriptus [heres]
cuiuscunque portionis capax repudiet hereditatem vel alia ratione quaerendae facultatem amittat, ei qui testamentum reliquit intestato nemo
succedit. Igitur perspicis, quod testamentariae successionis spe durante
intestati bona defuncti non recte vindicentur". L. 1 pr. § 8 D. 38, 16.
L. 39 D. 29, 2, 1. 89 D. 50, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. § 573.

<sup>1</sup> Man pflegt zu fagen: es gibt zwei Succeffionsgrunde, Berwanbtichaft § 570. und Ehe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Berufung des Chegatten beruht auch nach Justinianischem R. noch auf der bonorum possessio. L. un. D. 38, 11, 1. un. C. 6, 18 ("pro iure antiquo", § 7 [6] I. 3, 9. €f. IX. 313).

<sup>3</sup> S. die zuvor citirten Stellen und vgl. noch l. 9 C. 5, 1. Einen Erbanspruch neben Berwandten gewährt das r. R. nur der armen Wittwe. S. darüber § 574.

<sup>\*</sup> L. un. pr. D. cit. 38, 11. Ift auch factischer Bestand ber Ehe (eheliches Zusammenleben) bis zum Tobe erforderlich? Man behauptet es wegen § 1 ber 1. un. cit. Schirmer § 13 5. Aber in bieser Stelle ift nicht bie Rebe von einer

und eines Chegatten fällt die Erbschaft als herrenloses Gut an den Fiscus 5. Dem Fiscus gehen jedoch vor, wenn der Verstorbene Geist-licher oder Soldat war, seine Kirche 6 bez. sein Regiment 7, und in Betreff des dem Verstorbenen vom Landesherrn zusammen mit einem Andern Geschenkten der Mitbeschenkte 8.

## 2. Pan der Bernfung der Perwandten im Besanderen. a. Bersonen, die bernfen werden.

§ 571.

Ueber den Begriff der Verwandtschaft f. I § 56a. Diejenige Verwandtschaft, welche nach Justinianischem Rechte allein in Betracht kommt, ist die Blutsverwandtschaft (Cognation) 1. Und zwar werden

bloßen Ausbebung des ehelichen Zusammenlebens mit der Absicht, die She rechtlich fortbestehen zu lassen, sondern von einer beabsichtigten Speckeibung, welche nur wegen eines gesetzlichen Hindernisses die Austösung der She nicht erreichen kann, ohne deswegen aller rlichen Wirkung dar zu sein und namentlich ohne die Berpflichtung zum ehelichen Zusammenleben fortbestehen zu lassen. Bgl. 1. 11 pr. D. 24, 2. S. namentlich das Ert. des ONG. zu Rostock 4/8 70 bei Bubbe Entscheidungen 2c. VII S. 265—267 (Sf. XXII. 45). Anwendung sindet die römische Bestimmung auf Ehegatten, die vor dem Reichsgesetz vom 6/2. 1875 (§ 77) von Tisch und Bett geschieden worden sind.

<sup>b</sup> L. 4 C. 10, 10, l. 96 § 1 D. 30, l. 20 § 7 D. 5, 3, l. 1 pr. l. 2 D.

88, 9. Sf. VIII. 275.

<sup>6</sup> L. 20 C. 1, 3, Nov. 181 c. 13, c. 7 C. 12 quae. 5. Die erfte Stelle nennt außer ber Kirche auch die Klöfter; aber Klofterpersonen find nach c. R.

vermögensunfähig (§ 535 2). Blud G. 759 fg.

T. 6 § 7 D. 28, 3, 1. 4 § 17 D. 40, 5, 1. 2 C. 6, 62. Güd S. 755 fg. — Das r. R. gibt ein gleiches Privilegium auch der curia, der cohors, dem collegium naviculariorum und dem collegium fadricensium. Tit. Cod. 6, 62 de hereditatibus decurionum naviculariorum cohortalium militum et fadricensium. Ueber die heutige Unanwendbarkeit dieser Bestimmungen ist man einverstanden. Dagegen sindet sich die Behauptung, daß nach der Praxis ein gleiches Privilegium auch der Universität, sowie dem Armensinstitute, in welchem der Berstorbene dis zu seinem Tode verpstegt worden sei, zustehe. Glüd S. 761 fg. Dagegen v. Schröter ZS. f. CR. u. Pr. X. S. 95 fg., Sintenis III § 165 5.

8 Der f. g. socius liberalitatis imperialis. L. un. C. 10, 14. Er ift übrigens nicht Erbe, sonbern gesetzlicher Bermachtniftnehmer. Doch find die An-

fichten hier verschieben. Glud G. 762 fg., Sintenis a. a. D.

§ 571.

1 Das ursprüngliche r. R. gab Erbr. nur ben Agnaten. Die Cognaten berief zuerst der Prätor, jedoch, mit Ausnahme gewisser Descendenten, hinter allen Agnaten. Die spätere kaiserliche Gesetzgebung hob einzelne Cognaten aus dieser schlechten Stellung heraus, und setzte sie den Agnaten vor. Diese Richtung hat ihren Abschluß gefunden in Nov. 118 (vom Jahre 548), in welcher principiell ausgesprochen wurde, daß es nur auf Cognation, nicht auf Agnation ankommen solle (prooem. und c. 4). Geschichtliche liebersichten bei Glück S. 169

die Blutsverwandten berufen ohne Beschränfung auf eine bestimmte Gradeszahl 2, während das prätorische Edict allerdings eine solche Beschränfung machte 3. — Adoption 4 begründet nicht Blutsverwandtsichaft; aber sie begründet: a) wenn sie eine volle ist 5, die Rechte der Blutsverwandtschaft, soweit sie Agnation begründet und für die Dauer der Agnation 6; b) wenn sie feine volle ist, Intestaterbrecht (nicht

<sup>3</sup> Nov. 118 c. 3 § 1.

\* Es berief bie 6 ersten Grade und aus dem 7. Grade die Enkel von Geschwisterkindern, während die Agnatenerbfolge ebenfalls ohne alle Gradesbeschräntung eintrat. § 5 I. 3, 5, l. 1 § 3. l. 9 pr. D. 38, 8, l. 4 pr. D. 38, 10.

\* Bgl. zum Folgenben: v. Löhr Magazin f. RB. u. Gefetgeb. III S. 386 fg. (1819). Mühlenbruch Forts. von Glück XXXV S. 166 fg. (1832). Büchel Streitfragen aus Novelle 118 S. 18 fg. (1839). Glück § 157—159, Arnbts a. a. D. S. 680. 685—689. Schirmer § 11. Bang erow § 412 Anm. Sintenis II § 139 55. Köppen Lehrbuch § 60.

be Eine volle Aboption (f. g. adoptio plena) ift immer die Arrogation; bie Aboption im engeren Sinne ist dann eine volle Adoption, wenn das Kind entweder einem leiblichen Ascendenten oder einem Fremden von seinem Grofvater bei Lebzeiten seines Baters in Adoption gegeben wird. L. 10 C. 8, 47 [48],

§ 2 I. 1, 11. Bgl. II § 524.

\*\* L. 23 D. 1, 7, 1. 1 § 4 D. 38, 8, 1. 4 § 10. 1. 5 D. 38, 10; 1. 1 § 6. 1. 4 D. 38, 6, 1. 3 D. 38, 8, § 11 I. 3, 1. Daß bieß auch für bas heutige R. noch gelte, ift bie herrschende Meinung. [So auch RG. XXXI S. 187 fg.] Dagegen behauptet Sintenis III § 139 35, es sei sei sür das heutige R. jene Ausdehnung der Adoptivverwandtschaft mit dem antiquirten Begriff der "Agnatel" weggesallen, vielmehr begründe nach heutigem Re die Aboption nur ein Berwandtschaftsverhältlichen Kindern und ferneren Descendenten. Ebenso Brinz 2. Aust. I S. 170. III S. 129 (welcher in der erften Aust. S. 30. 802. 803 die Adoptivverwandtschaft sogar auf den Adoptivvater einerseitst und das Adoptivstind und bessen Nachsommen andererseits beschränken wollte). Ebenso Dernburg III § 30 °, § 185, 2. Arnbts Pandesten § 425 ¹ (vgl. Neer. III S. 686) erklärt wenigstens den Zweisel für berechtigt, "ob dem heutigen

fg., Arnbts S. 669 fg., Bering S. 17 fg. 429 fg. 618 fg. 684 fg., Köppen (System) S. 2 fg. 15 fg., Schirmer S. 127 fg., Bangerow II § 406—410. — Es ist die Behauptung aufgestellt worden, die Nov. 118 berufe nicht sowohl die Cognaten, als vielmehr die Descendenten, Ascendenten und Seitenverwandten als solche (Löbenstern 3S. f. CR. u. Pr. IX S. 25 fg.), oder sie berufe zwar die Cognaten, aber ihr Begriff der Cognation sei nicht der des früheren R. (Schirmer S. 190 187), und es ist daraus die Consequenz gezogen worden, daß die Bestimmung, nach welcher Niemand berufen wird, der nicht zur Zeit des Todes des Erblassers wenigstens sich concipirt war (§ 535 %), durch die Nov. 118 ganz (Löbenstern) oder theilweise (Schirmer, nämlich für den Fall der successiven Berufung) aufgehoben worden sei. S. dagegen Büchel Streitfragen aus Novelle 118 S. 11 fg., Arndts S. 680, Bangerow II § 411 Anm., Arndts Pand. § 174 4. 8, Brinz 2. Ausst. III S. 128, Röppen Lehrb. § 59 1.

Notherbenrecht) für das Adoptivfind dem Adoptivvater gegenüber (nicht umgekehrt); c) wenn sie durch eine Frau geschieht, Kindesverhältniß zwischen dem Adoptirten und der Adoptivmutter mit gegenseitigem Erbrecht . Die Rechte der Blutsverwandtschaft in der natürlichen Familie werden von der Adoption nicht berührt ; der Adoptirte besetbt daher seine Blutsverwandten und wird von denselben beerbt (in Gemeinschaft mit den betreffenden Adoptivverwandten) als wenn er nicht adoptirt worden wäre 10. — Uneheliche Kinder haben eine Mutter und mütterliche Verwandschaft, wie eheliche 11, und zwar ohne daß eine Ausnahme 18 für die in blutschänderischer Verbindung 18 oder

Rbewußtsein eine so weite Ausdehnung der Aboptivverwandtschaft entspreche". Nach der Meinung Pucht a's § 445 a. E. soll "nach dem Geist des neueren R." zu behaupten sein, daß die Berwandtschaft des Aboptivten mit der Familie des Aboptivvaters nur dis zum Tode diese letzteren dauere; so auch Köppen Grundriß § 46 a. E. Gegen Alles dieß s. Schirmer Note <sup>26</sup>, Köppen Lehrb. S. 390. 391. Das Reichsgericht gewährt den Descendenten des Aboptirten Erdr. gegen den Aboptirenden auch wenn sie nicht in seiner väterlichen Gewalt stehen, weil nach heutigem R. die Aboption zunächst ein Kindesverhältniß als solches, väterliche Gewalt, wenn sie im concreten Fall zur Entsstehung gelangen könne, nur als Folge des Kindesverhältnisses begründe, Entsch. VI S. 171. Das ist nicht mehr Rsanwendung, sondern Rschaffung.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 10 C. 8, 47 [48], § 2 I. 1, 11, § 14 I. 3, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 5 C. 8, 47 [48]. \$\mathref{9}\text{gl. \$ 524 }\mathref{9}.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L. 1 § 4 D. 38, 9, 1. 4 § 10 D. 38, 10, § 3 I. 3, 5.

<sup>10</sup> Rach alterem Re beerbte aber der Adoptirte feinen Bater (Großvater) als Rind (Entel) in ber Rlaffe unde liberi nur wenn ber Aboptivvater ein väterlicher Ascendent war. Gai. III, 31, § 3 I. 3, 5, § 13 1. 3, 1, 1. 3 § 7. 8. 1. 21 § 1 D. 37, 4. Durch 1. 10 C. 8, 47 [48] ift bieß (für ben Fall ber adoptio plena) nicht geanbert worben; nach ber Nov. 118 aber, welche die cognatischen Descendenten ohne alle Unterscheidung beruft, muffen auch die in Aboption befindlichen Descendenten den Bater in der erften Rlaffe beerben. - Doch ift bas hier Gefagte nicht allgemein anertannt. Es wird behauptet, die 1. 10 C. cit. habe bem Adoptirten bem leiblichen Bater gegenüber alles Erbr. (Duhlenbruch), ober boch bas Rindeserbr. entzogen (Büchel), ober es wird gelengnet, daß burch bie Nov. 118 bie bezeichnete Beränderung getroffen worden fei (fo außer Muhlenbruch auch v. Lohr, ber umgekehrt nach der Novelle das Rind in allen Fällen nur in ber vierten Alaffe will erben laffen). G. bagegen Arnbts, Bangerow, Schirmer a. a. DD. (ben letteren Rote 17. 25 Rr. 1), Roppen Lehrb. S. 391. 392. Ueber bas Erbr. ber natürlichen Familie gegenüber bem Aboptivfinbe f. noch Bangerow a. a. D. a. E., Schirmer Rote 25 Rr. 2 und die Citate baselbft.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> L. 2. 4. 8 D. 38, 8, 1. 4 § 2 D. 38, 10, § 7 I. 3, 3, § 3 I. 3, 4. Schirmer § 12 <sup>17</sup>. Sf. I. 256, vgl. XXIX. 143.

<sup>12</sup> Bgl. zum Folgenden: Glüd S. 490. 506. G. Bh. v. Bulow Abhandlungen I Rr. 8 (1817). Spangenberg. MCPra. XII S 447 fg. (1829). Schirmer S. 225—231. Vangerow II § 418 Anm. 2. Roppen Lebrb, § 61.

im Chebruch erzeugten Kinder 14 gemacht werden dürfte 140. Dagegen haben uneheliche weder einen Bater noch väterliche Berwandtschaft 15,

14 Für die adulterini darf eine Ausnahme bereits nach r. R. nicht anerkannt werden, während allerdings eine wenigstens früher sehr verbreitete Ansicht (vol. Glück S. 501) sie den incestuosi gleichstellte. Diese Ansicht stützt sich namentlich auf den Ausdruck der Nov. 89 c. 15: "qui ex complexidus aut nefariis aut incestis aut damnatis processerit", dessen wirklicher Sinn doch nach Nov. 12 c. 1: "si quis nuptias illicitas et contrarias naturae (quas lex incestas et nefandas et damnatas vocat) contraxerit" keinem Zweisel unterliegt. Gegen diese Ansicht s. Bülow und Spangenberg a. a. OD.,

<sup>18</sup> Rach r. R. gilt eine Ausnahme für bie incestuosi allerbings, 1. 6 C. 5, 5, Nov. 12. Aber bas r. R. ift burch bas Stos. befeitigt morben. Denn die besondere Behandlung der incestuosi ift vom r. R., auch mas die Rinder felbst angeht, als Strafe bes Incestes gebacht, und f. II § 326 4 und Store. § 173. Bal. 535 9 11t. . . - Rach einer andern Meinung foll bereits nach r. R. ein Ausschluß ber incestuosi von ber mutterlichen Erbichaft nicht anerkannt werden Rogbirt Ginleitung in bas Erbr. C. 212, Dublenbruch XXXV S. 158, Frit in feiner Musgabe von Bening Ingenheim's Lehrbuch § 433 . Bangerow § 413 Anm. 2, Sintenis III § 162 8, Reller Panb. § 467, Bering S. 648, Schirmer § 12 41, Sf. I. 257. Aber biefe Meinung halte ich nicht für begründet. Man bat hauptfächlich geltend gemacht, baf bie 1. 6 cit. burch Nov. 12, welche über bie incestuose Mutter bie Bermogensconfiscation perbangt bat, gufgehoben worden fei (val. 8 535 9 3tt. 0). Man batte binguffigen tonnen, daß Nov. 12 ausbrudlich erflart, es fei unbillig, bas Berbrechen ber Eltern an ben unschulbigen Rindern zu rachen, und daß fie bemgemäß, mas bie bereits vor Nov. 12 gefchloffenen Berbindungen angeht, ben Rindern Erbr. gegen ihre Eltern (mit gewiffen Beschräntungen) nicht versagt. Aber auf ber anbern Seite fcbließt bas Gefet bie Rinder, welche aus einer von nun an eingugehenden blutschänderischen Berbindung geboren werden wurden, von dem Bermogen ber Eltern (was die Mutter angeht f. c. 1 i. f.) vollftandig aus; wenn man gefagt bat, es giebe fie nur bem Fiscus nicht vor, fo trifft man bamit gewiß nicht ben eigentlichen Ginn Juftinian's - er nimmt ben Eltern ihr Bermogen, und gibt es benjenigen, welche es nach feiner Meinung murbig find gu haben, ben aus gultiger Che Gebornen, in Ermangelung Golder bem Giscus. Hierzu tommt, daß Ruftinian nicht nur in Nov. 74 c. 6 und Nov. 89 c. 15 bie incestuosi von jeder Erbfolge in das Bermogen bes Baters ausschließt, sonbern auch in Nov. 139 (vgl. Nov. 154) ihre Erbunfähigfeit ben Eltern überhaupt gegenüber als geltendes R. behandelt. Bgl. auch Bring 1. Mufl. G. 804, Roppen Syftem § 5.37 zweite Salfte. - Glaubt man bie hier behauptete Aenberung burch bas StoB. nicht anertennen ju burfen, fo wird man noch Folgendes zu bemerten haben. a) Die romifchen Gefete fprechen nur von einer inceftuofen Ebe, und burfen auf geschlechtliche Berbindungen, welchen nicht bie Abficht ber Che ju Grunde liegt, nicht ausgebehnt werben. Dawider Glud § 136 und die bafelbft Citirten, Roghirt Ginleitung in bas Erbr. 2c. G. 213: aber f. v. Bulow und Spangenberg a. a. DD., France R. ber Notherben S. 180, Muhlenbruch XXXIX S. 344 fg., Schirmer § 12 12, Solzichuher II § 184 Rr. 2. b) Da bie in putativer Ghe erzeugten Rinber überhaupt ben chelichen rlich gleichstehen (17), fo fällt jedenfalls bei ihnen auch bie Erbunfähigfeit gegen bie Mutter wegen Inceftes weg.

mit Ausnahme der Legitimirten <sup>16</sup> und der aus einer putativen She Erzeugten <sup>17</sup>. Eine weit verbreitete Praxis gibt Erbrecht gegen den Erzeuger, und zwar Kindeserbrecht, auch den Brautfindern <sup>18</sup>. Ueber den Anspruch anderer unehelicher Kinder auf einen Theil des Nach-lasses s. § 574 Ziff. 3.

#### b. Ordnung der Bernfung.

§ 572.

Die Verwandten werden berufen nach folgenden Klassen, von benen je die vorhergehende die nachfolgende ausschließt.

1. Descendenten 1. Berufen werden fammtliche Descendenten, ohne Rudficht auf väterliche Gewalt 2 und Geschlecht 3, und ohne

Roßhirt Einleitung in bas Erbr. S. 215, France R. ber Notherben S. 179 30 Mühlenbruch XXXV S. 160, Arnbis Mer. III S. 684, Köppen System § 5 87 a. C., Bangerow a. a. D., Holzschuher II § 184 Nr. 2. Doch nimmt Schirmer a. a. D. 48 für bie Ausbehnung der römischen Bestimmung auf die adulterini eine gemeinrliche Braxis in Anspruch.

14a Die Ausnahme, welche das r. R. in Betreff der Kinder einer mater illustris macht (sie sollen nicht mit ebelichen erben, l. 5 C. 6, 57), ist heutzutage beswegen unpraktisch, weil wir illustres im Sinne der byzantinischen Rangordnung nicht haben. Bgl. Glück S. 521—523, Mühlenbruch XXXV S. 158, Schirmer § 12 38.

18 S. I § 56h , und außerbem noch 1. 4 D. 38, 8, § 5 [4] I. 3, 5.

16 S. § 522.

17 S. I § 56b 5. Es wird aber öffentlicher Abschluß ber Ehe, b. h. (nach heutigem R.) vorhergehendes Aufgebot verlangt, c. 3 § 1 X. 4, 8. Befindet sich einer ber Ehegatten nicht im Frrthum, so hat dieser Erbr. nicht. Bgl. Glück § 156, Schirmer § 12 S. 213—215, Holzschuher II § 134 Rr. 6.

- Is Berlangt wird aber ein gültiges Berlöbniß, und daß die Bollziehung der Ehe durch den Tod eines Theils oder grundlose Weigerung des Baters unmöglich geworden sei. Bgl. Uiblein ACPra. XIII S. 121 fg. (1830), Pfeiffer prakt. Ausstührungen VIII S. 401 fg. (1846); Elück § 155, Maher I § 81 Mote 6-8, Schirmer § 12 S. 215—218; Roth II § 153 34, Stobbelv § 261 II; Holzschur II § 184 Nr. 5. Sf. VIII. 65, XV. 143, XIX. 166, XXVI. 146. Ein sestes Gewohnheitsr. leugnen die von Heffter JS. f. CR. u. Pr. N. F. XX S. 256 fg. mitgetheilten Erkenntnisse der Juristenscultäten zu Berlin, Warburg und Heidelberg, serner die Erk. der OMG. zu Rostod dei Sf. XII. 344 (Buchta und Budd e Entscheidungen II S. 252 fg.), Berlin XXV. 40, München XXXII. 252 und des RG. Entscheid. V S. 168 vgl. auch Sf. V. 200.

   Erdr. der Brautkinder auch gegen die Verwandten des Baters? Schirmer a. a. O. S. 219. Sf. VIII. 65. Des Baters gegen das Brautkind? Zimmermann ACPra. XXXVIII S. 194 fg., Schirmer a. a. O. Note 18, Sf. VIII. 66, IX. 189.
- § 572. 1 Nov. 118 c. 1.
  - Nov. 118 l. c.: "sive ex masculorum genere sive ex feminarum descendens, et sive suae potestatis sive sub potestate sit". Das alte

Rücksicht auf Gradesnähe 3; nur wird ber dem Grade nach fernere Descendent nicht berufen, wenn der ihm vorangehende Ascendent noch lebt 4. — Getheilt wird zwischen den mehreren Berufenen nicht nach Köpfen, sondern nach Stämmen, d. h. die Erbschaft wird zunächst in so viele Theile zerlegt, als der Erblasser lebende Kinder oder gestorbene Kinder mit lebenden Nachstommen hinterlassen hat, und das auf jeden Stamm Fallende wird in derselben Beise weiter vertheilt 5.

Tivilr. berief nur die in väterlicher Gewalt stehenden Descendenten, der Prätor (unter der technischen Bezeichnung liberi) außerdem die Emancipirten und solche, bei welchen die Abwesenheit der väterlichen Gewalt nur Zufall, nicht Nothwendigteit war; die übrigen cognatischen Descendenten haben Erbr. vor Ascendenten und Seitenverwandten erst durch das SC. Orfitianum (unter R. Marcus) und die nachconstantinische Gesetzgebung erhalten.

Nov. 118 l. c.: — "cuiuslibet naturae (φύσεως)", "cuiuslibet sexus". Und bann: "nulla introducenda differentia sive masculi sive feminae sint". Einen Borzug bes männlichen Geschlechts vor bem weiblichen hat übrigens bas

r. R. in ber Rlaffe ber Descenbenten nie gefannt.

4 Nov. 118 l. c.: - "cuiuslibet . . gradus". Unb bann: "in hoc enim ordine gradum quaeri nolumus, sed cum filiis et filiabus ex praemortuo filio aut filia nepotes vocari sancimus". Ferner: - "sic tamen, ut si quem horum descendentium filios relinquentem mori contigerit, illius filios aut filias aut alios descendentes in proprii parentis locum succedere". — Muf ben Ausbruck in locum succedere, welcher auch sonst vorkommt (so in § 6 I. 3. 1: - "aequum enim esse videtur, nepotes neptesque in patris sui locum succedere", § 15 i. f. eod.: "lex duodecim tabularum . . filio mortuo nepotes vel neptes in locum . . patris sui ad successionem avi vocat", Gai. III, 7. 8, Ulp. XXVI, 2, vgl. auch Rote 11), hat man bie Anschanung gegrundet, bag bie bem Grabe nach ferneren Descenbenten nicht aus eigenem Re, sondern aus bem Re ihres vorverftorbenen parens, burch "Reprafentation" beffelben ("Reprafentationer."), zur Erbfolge gelangen, und man hat nicht unterlaffen, aus diefer Anschauung praktische Folgerungen zu gieben, fo g. B. bag ber bem Grade nach Kernere nur bann berufen werben foll, wenn er feinen vorverftorbenen parens beerbt habe, und nur bann, wenn biefer erbfähig gewesen fei. Andere baben zwischen einer Repräsentation ber Person und einer Repräsentation bes Grades, oder zwischen einer Repräsentation zum Behuf des R. der Erbfolge und einer Reprafentation jum Behuf ber Erbtheilung, unterschieden, in bem Sinne, baß ber fernere Descendent amar aus eigenem R. jur Erbfolge gelangen foll, aber jedenfalls für die Erbtheilung als Bertreter feines vorverftorbenen parens anzusehen sei, und baber fich g. B. die Schulben beffelben gegen ben Erblaffer auf feinen Erbtheil anrechnen laffen muffe. Bgl. Glüd § 23-26 und bie baf. Citirten. Jest ift die gange Borftellung mohl vollständig aufgegeben, mahrend fie 3. B. im Code civil gur gefetlichen Anertennung gelangt ift. Bgl. Frande Beitrage I G. 176 fg., Büchel Streitfragen aus novelle 118 G. 217 fg. Schirmer § 14 S. 246 fg., Bangerow II § 414 3, Gintenis II § 163 11, Unger § 33 4, neuestens Rohler ACPra. LIX S. 88 fg. und 3S. f. frangof. TR. VII G. 118 fg. Bgl. auch Solgichuber II § 134 .

5 Ober: bie bem Grade nach ferneren Descendenten befommen gufammen ben Theil, welchen ihr verftorbener parens erhalten haben wurde, wenn er felbft

Mehrfache Verwandtschaft gibt daher mehrfachen Theil <sup>6</sup>. — Die erbenden Descendenten bekommen dasjenige, was sie erben, nicht nothwendigerweise auch zum Genuß. a) Stand der Erblasser unter väterslicher Gewalt, so behält dessen Bater den ihm zustehenden Nießbrauch <sup>7</sup>. b) Wenn eine Mutter von ihren Kindern oder eine Großmutter von ihren Enkeln 2c. beerbt wird, so erhält der Vater bez. Großwater 2c. derselben (der Ehemann der Erblasserin), auch wenn er die Kinder nicht in der Gewalt hat, den Nießbrauch an einem Kopftheile <sup>8</sup>. — Ist der Erblasser mehrere Wale verheirathet gewesen, so bekommen die Kinder der zweiten Che Dos und Eheschenkung dieser Che zum Voraus <sup>9</sup>.

zur Erbfolge gelangt wäre. Nov. 118 l. c.: — "tantam de hereditate morientis accipientes partem, quanticunque sint, quantam eorum parens, si viveret, habuisset, quam successionem in stirpes vocavit antiquitas". Bgl. § 6 l. 3, 1 (Gai. III, 8): "Et quia placuit, nepotes neptesque... in parentis sui locum succedere, conveniens esse visum est, non in capita sed in stirpes hereditatem dividi, ut filius partem dimidiam habeat et ex altero filio duo pluresve nepotes alteram dimidiam . ". L. 2 C. 6, 55. Benn Enfel bloß von Einem Sohne ober Einer Tochter, ober wenn von mehreren Söhnen ober Töchtern Enfel in je gleicher Zahl vorhanden find, so führen Kopfind Stammtheilung zu demselben Resultate. Dennoch ist es nicht ohne praktisches Interesse, sestzuhalten, daß ihre Theile nicht ursprüngliche, also Kopftheile, sondern daß sie durch Zerlegung eines Stammtheiles entstanden sind. Bgl. z. S. § 574 s. Büch el Streitstragen S. 226 fg., Schirmer S. 273 fg., Bangerow II § 415 Anm. 1.

<sup>6</sup> So erhalten boppelten Theil Kinder von Geschwisterkindern neben anderen Urenkeln.

<sup>7</sup> Schon vor der Nov. 118 wurde das der Gewalt unterworfene Kind in sein peculium adventicium und castrense von seinen Descendenten wie ein Gewaltsreier beerdt. L. 11 C. 6, 59, l. 6 § 1 C. 6, 61, pr. I. 2, 12 (vv. "nullis liberis vel fratribus superstitibus"). Bgl. Schirmer S. 172 fg., Bangerow II § 409 Anm. Ar. IV, Fitting das castrense peculium S. 341. Justinian hat dieß in Nov. 118 noch einmal bestätigt ("Licet enim defunctus sub alterius potestate fuerit, tamen eius filii . . etiam ipsis parentibus praeponi praecipimus, quorum sub potestate fuerit qui defunctus est"), dabei aber außbrüdsich hinzugesügt: "nam in usu harum rerum qui debet acquiri aut servari nostras de his omnibus leges parentibus custodimus". Bgl. § 525 21.

<sup>\*</sup> L. 3 C. 6, 60. Die Stelle spricht zwar einerseits nur von Emancipirten, aber doch andererseits auch von Enteln von Töchtern. Bgl. überhaupt und im Besonderen über die Berechnung des Antheils des Großvaters Enkeln gegenüber: Schrader Abhandlungen aus dem Civilr. Nr. 4, Glück § 84, Schirmer S. 294 fg., Bangerow II § 415 Anm. 2 Nr. 3, Sintenis III § 165 Anm. 4. Unpraktisch nach der Behauptung Dernburg's III § 182 4.

2. <sup>10</sup> Ascendenten, vollbürtige Geschwister und verstorbener vollsbürtiger Geschwister Kinder <sup>11</sup> (nicht fernere Descendenten <sup>12</sup>). — Bei den Ascendenten entscheidet Gradesnähe; mehrere dem Grade nach gleiche theilen, wenn sie der nämlichen Linie angehören, nach Köpfen; wenn sie verschiedenen Linien angehören, erhält jede Linie die Hälfte, und erst die auf jede Linie fallende Hälfte wird unter die derselben Angehörigen nach Köpfen vertheilt <sup>13</sup>. — Geschwister erhalten je gleichen Theil; wenn Geschwisterkinder mit ihnen erben, so erhalten diese zusammen den Theil ihres vorverstorbenen Baters oder ihrer vorverstorbenen Mutter <sup>14</sup>. Geschwisterkinder allein theilen nach

19 Nov. 118 c. 3 pr.: — "Huiusmodi vero privilegium in hoc ordine cognationis solis praebemus fratrum masculorum et feminarum filiis aut filiabus, ut in suorum parentum iura succedant; nulli enim alii omnino personae ex hoc ordine venienti hoc ius largimur".

18 Nov. 118 c. 2: — "Si autem plurimi ascendentium vivunt, hos praeponi iubemus, qui proximo gradu inveniuntur, masculos et feminas, sive paterni sive materni sint. Si autem eundem habeant gradum, exaequo inter eos hereditas dividatur, ut medietatem quidem accipiant omnes a patre ascendentes, quanticunque fuerint, medietatem vero reliquam a matre ascendentes, quantoscunque eos inveniri contigerit". S. g. Theilung in lineas (ber Ausbruck ift ohne quellenmäßigen Anhalt), eine Combination von Stamm- und Kopftheilung. Glück S. 644 fg., Schirmer § 16 35, Bangerow II § 416 Anm. 2 Rr. 1. — Davon, daß daß väterliche Bermögen an bie väterlichen, daß mütterliche an bie mütterlichen Ascendenten falle, weiß das r. R. nichts. Bgl. Schirmer § 16 50.

<sup>9</sup> Wie an die Kinder der ersten Ehe Dos und Cheschentung dieser Ehe sofort mit Eingehung der zweiten Che gefallen ift. S. § 511, 1 und speciell Rote 7.

<sup>10</sup> Nov. 118 c. 2. 8 pr., Nov. 127 c. 1.

<sup>11</sup> Auch von den Geschwifterkindern beißt es in der Novelle, daß fie in parentum locum, ein anderes Mal, bag fie in parentum iura (dinaia) succedunt, und fo hat man auch für fie ein "Reprafentationer." mit ben baraus bergeleiteten Confequenzen angenommen. S. Rote und die Citate baselbft. (Rach ber Theorie Glud's a. a. D. foll bei ihnen nicht blog die Erbtheilung, sondern auch das R. der Erbfolge auf der Repräsentation beruhen.) Uebrigens beruft bie Nov. 118 Geschwiftertinder nur neben Geschwiftern, mabrend fie ihnen ausbrudlich Erbr. für ben Fall verfagt, daß neben ben Gefcmiftern auch Ascendenten vorhanden find. Dieß ift erft burch Nov. 127 c. 1 geandert worben. - Dag Gefchwifterfinder neben Ascendenten auch bann erben follen. wenn feine Geschwifter vorhanden find, ift auch in ber Nov. 127 nicht ausbrucklich gefagt, liegt aber gewiß im Sinne bes Gefetgebers. Wenn auch bieg von Andern bestritten wird, fo ift boch jebenfalls für bie Concurreng ber Geschwiftertinder eine conftante Praxis. Bgl. Glud G. 639 fg., Arnbts Reer. V S. 692, Buchel Streitfragen zc. S. 170, v. Belmolt civil. Abhanblungen Seft 1 S. 12 fg., Buchta Borl. gu § 457, Schirmer § 14 22, Bangerow II § 416 Anm. 1 (S. 54). Auch die bezeichnete Braris leugnet übrigens bas Ert. bes DAG, qu Celle bei Sf. V. 300.

Köpfen <sup>15</sup>. — Concurriren Ascendenten mit Geschwistern <sup>16</sup> oder Geschwisterfindern, so wird nach Köpfen getheilt <sup>17</sup>; nur daß die Geschwisterfinder zusammen nur Einen Theil erhalten <sup>18</sup>. — Auch in dieser Klasse gibt doppelte Berwandtschaft doppelten Theil <sup>19</sup>. Ob der Erblasser unter väterlicher Gewalt stand oder nicht, ist auch in dieser Klasse gleichgültig <sup>20</sup>. Der Nießbrauch des Gewalthabers am Bermögen des Erblassers hört in dieser Klasse mit dessen Tode auf <sup>21</sup>.

16 Ueber bie Meinung einiger Aelteren, bag neben Geschwistern nur Bater und Mutter, nicht die ferneren Ascendenten gerufen wurden, f. Glück S. 682 fg., Schirmer § 14 18.

18 Glück S. 654 [[— 656.]].

19 Der Fall ift naher so zu benten, daß der Erblasser Rind von Ge-schwifterfindern ift, und außer den gemeinschaftlichen Großeltern seiner Eltern oder Einem berselben noch andere Urgroßeltern hinterläßt.

<sup>14</sup> Nov. 118 c. 3 pr.: — "Si autem defuncto fratres fuerint et alterius fratris aut sororis praemortuorum filii, vocabuntur ad hereditatem isti cum de patre et matre thiis masculis et feminis, et quanticunque fuerint, tantam ex hereditate percipient portionem, quantam eorum parens futurus esset accipere, si superstes esset". Nov. 127 c. 1.

<sup>15</sup> So entichied der Reichstag von Speier 1529 (§ 31) einen seit der Zeit der Glossatren über diesen Punkt geführten Streit, gewiß gegen den Sinn des Gesetzes. Bgl. Glüd S. 664 fg., Büchel Streitfragen S. 190 fg., Schirmer § 16 S. 277—283, Bangerow II § 416 Anm. 2 Rr. 3, Stinging Gesschichte der beutschen RWissenschaft I S. 167.

<sup>17</sup> Nov. 118 c. 2: — "Si vero cum ascendentibus inveniantur fratres aut sorores ex utrisque parentibus coniuncti defuncto, cum proximis gradu ascendentibus vocabuntur, si et pater aut mater fuerint, dividenda inter eos quippe bereditate secundum personarum numerum, uti et ascendentium et fratrum singuli aequalem habeant portionem. .". Nov. 127 c. 1: — "cum ascendentibus et fratribus vocentur etiam praemortui fratris filii, et tantam accipiant portionem, quantam eorum futurus erat pater accipere, si vixisset". Bgl. Schirmer § 16 36. 39.

<sup>20</sup> Nov. 118 c. 2: — "differentia nulla servanda.. sive.. suae potestatis sive sub potestate fuerit is, cui succedunt". Ueber das R. des Gewalthabers an dem Bermögen des ohne Descendenten gestorbenen Haustindes vor der Nov. 118 (zulett 1. 7 § 1 C. 6, 56, 1. 11 C. 6, 59, 1. 6 § 1 C. 6, 61, pr. I. 2, 12 rv. "nullis lideris vel fratridus superstitidus") vgl. Schirmer S. 172 sq., Bangerow II § 409 Anm. Nr. IV, Fitting das castrense peculium S. 341 sg. — Ob auch das dem parens manumissor auf Grund der Emancipation im älteren R. zustehende Erdr. (Schirmer S. 185 sg., Bangerow II § 469 Anm. Nr. V, Sch midt das Pssichtheilsr. des Patronus und des Parens Manumissor S. 153 sg.) durch die Nov. 118 ganz beseitigt worden sei, ist nicht ganz undestritten. Dawider Mayer in seinem Programm de hereditate parentis manumissoris (1832) und Erdr. § 85 s (welcher aber sit das heutige R. die Fortdauer diese Erdr. nicht in Anspruch nimmt); dassir die Mehrzach der Schristeller und namentlich France in seinem Programm de manumissorum successione (1835), Mühlenbruch truch XXXV

- 3. Halbbürtige Geschwister und verstorbener halbbürtiger Geschwisterkinder (nicht fernere Descendenten). Theilung wie bei vollsbürtigen Geschwistern 22.
- 4. Alle anderen Verwandten, mit Vorzug des dem Grade nach Rächsten und mit gleicher Theilberechtigung der dem Grade nach Gleichen <sup>23</sup>. Vollbürtige Verwandtschaft gibt in dieser Klasse einen Borzug vor der halbbürtigen nicht <sup>24</sup>.

S. 219 fg., Arnbts Rer. V S. 681 fg., Schirmer § 10 157 a, Schmibt a. a. D. S. 163 fa.

21 Er ist durch den an ihn gefallenen Theil der Proprietät entschädigt. Die Nov. 118 sährt nach den in Note 17 citirten Worten so fort: "nullum usum ex filiorum aut filiarum portione in hoc casu valente patre sidi penitus vindicare, quoniam pro hac usus portione hereditatis ius et secundum proprietatem per praesentem dedimus legem". Man hat wohl diese Worte dahin verstehen wollen, daß durch sie nur der Erwerd eines neuen Nießbrauchs an dem an die gewaltunterworfenen Geschwister gefallenen Theil des peculium castrense und peculium adventicium extraordinarium des Erblassers ausgeschlossen werden solle; s. darüber und dagegen Glück § 174, v. Löhr ACPra. X S. 165 fg., Marezoll 3S. s. CN. u. Pr. XIII S. 206 fg., v. Buchholts das XIV S. 295 fg., Schirmer S. 296 60, Bangerow II § 416 Anm. 3. Andererseits ist auch, wenn gleich nur vereinzelt, die Meinung aufgestellt worden, daß die bezeichneten Worte nur die Fortbauer des bestehenden Rießbrauches, nicht aber den Erwerd eines neuen ausschließen wollen, s. dagegen v. Buchholts a. a. D. S. 301 fg.

22 Nov. 118 c. 3. — Halbgeschwister sind auch unebeliche Kinder der Rutter, sowie Aboptivfinder des Baters. Ueber die Frage, ob Aboptivfinder nicht wenigstens bann Bollgeschwifter find, wenn fie von berfelben Mutter geboren find, vgl. einerseits Arnbts Mer. V G. 690 148, andererfeits Schirmer § 14 17. — Much in biefer Rlaffe tann mehrfache Bermandtichaft mit Anspruch auf mehrfachen Theil vortommen, wenn nämlich f. g. gufammengebrachte Gefdwifter (Rinder aus früheren Ghen ihrer Stiefeltern) fich verheirathen, und ein Rind berfelben neben ben Gefchwiftern feiner Eltern erbt. Gine früher febr verbreitete, auf 1. 13 \$ 2 C. 6, 58 geftütte Meinung, wonach, wenn Salbgeschwister von Baters- und von Muttersfeite erben, jene bas vaterliche, biefe bas mutterliche Bermogen zum Boraus haben follen, ift jetzt aufgegeben. Bal. Glud G. 712 fg., Frande Beitr. Rr. 7, Guget Abhandlungen aus bem Gebiete bes Civilr. Rr. 7, Schlefinger ACBra. L S. 137 fg. (welcher im Refultate mit ben beiben guvor genannten Schriftstellern einverftanden ift, nicht aber in ber Auslegung ber 1. 13 C. 6, 58), Bangerow II § 417 Unm. und bie übrigen baf. Citirten.

23 Nov. 118 c. 3 § 1. — "Si vero neque fratres neque filios fratrum, sicut diximus, defunctus reliquerit, omnes a latere cognatos ad hereditatem vocamus secundum uniuscuiusque gradus praerogativam, ut viciniores gradu reliquis praeponantur. Si autem plurimi eiusdem gradus inveniantur, secundum personarum numerum inter eos hereditas dividatur, quod in capita nostrae leges appellant".

24 Das Gefet weiß von einem folden Borgug Nichts, mahrend es ihn unmittelbar vorher für die Rlaffe ber Geschwifter ausbrücklich hervorhebt. \$ 573.

### C. Successive Berufung\*. \$ 573.

Successive Berufung ift die Berufung, welche gu Bunften bes in der Erbfolgeordnung Folgenden eintritt, wenn der vor ihm Berufene, in beffen Ermangelung er fofort berufen worden fein wurde, Die Erbichaft nicht erwirbt 1. Die successive Berufung schreitet nicht bloß von Klasse zu Rlasse fort2, sondern auch innerhalb derselben Rlaffe von Grad zu Grad 3, und fie ichreitet von Grad zu Grad nicht bloß bann fort, wenn in diefer Rlaffe Gradesnähe entscheibet, fondern auch dann, wenn die diefer Rlasse Angehörigen ohne Rudficht auf Gradesnähe gerufen werden 4. Sie tritt ferner nicht bloß

erben, Tübingen 1876. (Bgl. fr. BIS. XIX S. 165 fg.).

1 Das Princip ber successiven Berufung war bem Civilr. unbefannt; wenn ber zumächst Berufene nicht Erbe wurde (mas übrigens in ber Rlaffe ber sui nicht vortommen tonnte), so erfolgte eine weitere Berufung nicht. "In legitimis hereditatibus successio non est". Ulp. XXVI, 5, Paul. sentent. IV, 8 § 28, Gai. III, 12. 22, § 7 I. 8, 2. Das Princip ber successiven Delation ift querft vom Brator für seine bonorum possessio aufgestellt (Ulp. XXVIII, 11, l. 1 § 10 D. 38, 9, l. 2 pr. D. 38, 2, § 9 I 3, 9), bann von Justinian auch auf die civile Erbichaft übertragen worden, in einer verloren gegangenen Constitution (restituirt als 1. 4 C. 6, 4), beren betreffende Bestimmung berichtet wird in § 7 I. 3, 2.

<sup>2</sup> S. g. successio ordinum.

<sup>8</sup> S. g. successio graduum.

4 Der Fall ift naber fo zu benten, bag ein bem Grabe nach Fernerer von ber Erbichaft burch einen ibn verbedenden Ascendenten ausgeschloffen wird, und bag bann biefer Ascendent nicht erwirbt. Es wird alfo berufen, wenn bas Rind nicht erwirbt, ber Entel 2c., wenn Bruber ober Schwester nicht erwerben, beren Rind; nicht aber wird berufen die folgende Rlaffe. Dieg ift in ber neueren Beit geleugnet worben, entweber für Entel 2c. und Geschwiftertinder (Buchta § 458 . und Borl. bagu), oder boch für die letteren (B ü ch el Streitfragen ac. S. 171 fg.). In der That ift es, mas das altere R. angeht, außerst zweifelhaft, ob baffelbe auch in ber Rlaffe ber Descendenten (welche für bas altere R., bem eine Concurreng amifchen Gefchwiftern und Gefchwifterlindern unbefannt mar, bier allein in Betracht tommen fann) eine successio graduum anertannt habe; es ift außerft zweifelhaft sowohl für die bonorum possessio, wie für die Justinianische Berordnung in Betreff ber civilen Erbichaft, und jedenfalls liegt ein ichwer zu befeitigendes Argument bawider in l. 34 C. 3, 28 (vgl. § 579 °). Bgl. nament-lich Buchel Streitfragen zc. S. 94 fg., Leift die Bonorum possession II. 1 S. 248, Bangerow H § 407, Schirmer § 15 15, Fitting MCBra. LIX S. 433 fg. Wie bem auch fein mag, so sollte jedenfalls fur die No-

<sup>\*</sup> Glud § 66. 102-106, 144, 151-152. Mager § 65. 80. Arnbis S. 693-696. Bering S. 432. 581. 620. 665. Schirmer § 15. Bangerom II § 420. 421. Sintenis III S. 316 fg. Eine besondere, vorwiegend bogmengeschichtliche Behandlung biefer Lehre bat in ber neueren Zeit 3. Mertel (ber Jungere) gegeben: die Lehre von der successio graduum unter Intestat-

dann ein, wenn von den zunächst Berufenen Reiner erwirbt, sondern auch, wenn nicht Alle erwerben, für den Theil bes Nichterwerbenden 5.

velle 118 nicht bezweifelt werben, daß bieselbe hinter ben Descendenten und ben Befchwisterkindern eine fernere Rlaffe nicht habe gulaffen wollen, fo lange ein erbfähiger Descendent ober ein erbfähiges Geschwisterkind vorhanden ift. Nov. 118 c. 1: "Si quis igitur descendentium fuerit ei qui intestatus moritur cuiuslibet naturae aut gradus . . . omnibus ascendentibus et ex latere cognatis praeponatur". c. 2: "Si igitur descendentes quidem non relinquat heredes, pater autem aut mater aut alii parentes ei supersint . . . . . c. 3 § 1: "Si vero neque fratres neque filios fratrum.. defunctus reli-Bgl. auch Buchel a. a. D. G. 114 fg., Arnbts Rer. V G. 694, v. Selmolt civil. Abhandlungen Beft 1 S. 10 fa., Schirmer S. 260 fa., Bangerow II § 420 Anm., Robler MCBra. LIX S. 106 fg., Mertel a. a. D. S. 113 fg., Dernburg III S. 270, Röppen Lehrb. § 64 2; fpeciell gegen Buchel Schirmer a. a. D. Rote 23, Bangerow II § 416 Anm. 1 (S. 54 fg.). 5 Eine außerft bestrittene und wie fogleich hinzugefügt werben muß, mit Sicherheit taum zu entscheibenbe Frage. Nach einer entgegengesetzten Anficht foll ber Theil bes nicht Erwerbenden nicht weiter bergeben, sondern den jum Erwerb Gelangenden zugelegt werben (accresciren, anwachsen). Man hat baber auch bie Frage so ausgebrückt: tritt successio graduum ober Accrescengr. ein? Die eingelnen Falle, um welche es fich bier handelt, find folgende: a) Bon zwei que fammen berufenen Descendenten erwirbt ber eine nicht; fallt fein Theil an feine Rinder 2c., ober an den andern Berufenen? b) Es find Gefchwifter gufammenberufen; fällt ber Theil bes nicht Erwerbenben an feine Kinder ober an ben Mitberufenen? c) Es find neben einem Ascendenten Geschwifter oder Geschwifterkinder berufen; fällt ber Theil bes nicht erwerbenden Ascendenten an den bem Grabe nach ferneren Ascendenten ober an bie Geschwifter bez. Geschwifterlinder? Daß in allen biefen Fällen Anwachsunger. eintrete, ift von jeher bie vorwiegenbe Meinung gewesen (vgl. Dertel S. 59 fg.), und noch beutzutage betennt fich bie Mehrzahl ber Schriftsteller zu biefer Anficht; v. Selmolt hat ihrer Bertheidigung eine besondere Schrift gewidmet (civiliftische Abhandlungen Seft 1: bas Accrescenzr. und bie successio graduum ber Novellen 118 und 127 [1855]; f. außerbem namentlich Büchel Streitfragen zc. G. 82 fg., Dublenbruch Fortf. v. Glud XLIII S. 272 fg., Schirmer I S. 264 fg., Bangerom II § 420 Anm. S. 64 fg., Röppen Lehrbuch § 64 4. Fr. Ehlers successio V graduum und ins accrescendi Bonn. Diff. 1890. Für die Anwachsung. Sf. XXVII. 148. Für die successio graduum dagegen haben fich in der neueren Beit erflart namentlich: Frande Beitrage Dr. 8, Maber Anwachsunger. S. 284 fg. und Erbr. I § 65 4, Sintenis III § 163 16, Bring 1. Muft. S. 808 fg. 2. Aufl. III S. 136 fg. (biefer jeboch mit einer Beschräntung), neuestens Fitting ACBra. LVII S. 160, Leonhard Berfuch einer Entscheibung ber Streitfrage über den Borgug ber successio graduum bor dem Accrescengr. nach r. R. (Salle 1874) (barüber vgl. Regelsberger fr. BIG. XVIII S. 265 fg.), Robler MCBra. LIX S. 87 fg., Mertel a. a. D. S. 116 fg., Sofmann fr. Studien im r. R. S. 86 fg., Dernburg III § 134. Sf. XLIV 31. Rach meiner Meinung tommt es hierbei auf folgende Buntte an. 1) Ohne allen Bweifel werben Berfonen, welche gufammen berufen werben, jebe auf die Erb.

schaft, auf die Erbschaft als Ganzes, berufen, und beswegen nicht weniger auf die

Eine Aenderung in der Bertheilung der Erbschaft hat in diesem Falle die successive Berufung nicht zur Folge 6.

Wiederaufhebung des Erwerbes fteht dem Nichterwerbe nicht in allen Fällen gleich 7.

Erbschaft, weil fie auf bie Erbschaft zu einem Theile berufen werben. Daraus folgt, daß auch ber Gegenstand ihres Erwerbes die Erbichaft ift, und daß fie von ber Erbichaft Coviel erhalten, als ber Mitberufene ihnen nicht nimmt. Man thut m. E. Unrecht, bieß zu bestreiten. Bgl. § 603 1, § 604 2. 2) Aber ebenso Unrecht thut man, wenn man mit biefem Befichtspuntt bie gange Frage für entschieden halt; benn wie oft bemerkt worden ift: warum follte bas R. nicht gerade fo aut an Stelle eines Mitberufenen einen andern Mitberufenen feten konnen, wie an Stelle eines Berufenen einen anbern Berufenen? Und es thut bas ja unbestritten in bem Falle, wo einem Miteingesetten ein Bulgarfubstitut gegeben worben ift. Bgl. § 603 10. B) Go wird bie gange Frage zu einer Interpretationsfrage: mas ift als ber Wille Ruftinian's in Nov. 118 angunehmen: bag für ben Theil bes Mitberufenen eine neue Berufung eintreten folle, ober nicht? Benn man babei ein entscheibendes Gewicht barauf hat legen wollen, bag Juftinian fernere Descendenten und Befdwifterfinder an Stelle ihrer vor verftorbenen Eltern berufe, so ift es mir nicht zweifelhaft, bag ein argumentum a contrario aus biefer Faffung unzuläffig ift; ber Gefetgeber hat eben an biefen Fall allein gebacht, benjenigen aber, welcher uns beschäftigt, fich nicht jum Bewußtsein gebracht. Sollen wir nun fagen, daß, eben weil ber Befetgeber an diefen Fall nicht gedacht hat, er fur benfelben auch nichts habe vorschreiben wollen, bag alfo bie Mitberufenen, um bie es fich bier banbelt, Mitberufene ichlechthin, Mitberufene ohne gefetliche Gubstituten find? Dieg ift ber Standpunkt von Schirmer. Ach bin anderer Anficht. Wenn die Auslegung wirklich das Recht hat, welches ihr meiner Unficht nach nimmer bestritten werden barf, auch ben nicht gebachten Gebanten bes Gefetgebers zur Geltung zu bringen (I § 22), fo gebe ich gerne ju, bag man über ben eigentlichen Gebanten Juftinian's in biefem Falle, über ben Bebanten, ben er gebacht haben murbe, wenn er auf biefen Fall aufmertfam geworden mare, verschiedener Meinung sein tann: ich für meinen Theil aber fann es nicht für mahrscheinlich halten, daß Juftinian ben Entel ober das Geschwifterfind zu Gunften bes Oheims ober ber Tante ausgeschloffen, und überhaupt, bag er Bewicht barauf gelegt haben murbe, ob ber Umftand, welcher ben im Grabe Ferneren frei macht, vor ober nach bem Tobe bes Erblaffers eingetreten ift. Bgl. auch Unger § 33 2. 4) Daß aus l. 2 § 18 D. 38, 17 feine Entscheibung bergenommen werden tann (welche übrigens für die hier vertheidigte Deinung ausfallen wurde), darüber f. Schirmer § 15 38 und die das. Citirten, Rohler a. a. D. S. 123 fq.

6 Abgesehen natürlich bavon, daß, wenn an die Stelle des nicht Erwerbenden Mehrere berufen werden, diese den Theil des nicht Erwerbenden unter sich zu theisen haben. Aber die Mitberusenen, welche zum Erwerbe gelangen, behalten was sie haben, sie erhalten in Folge der successiven Berusung nicht Mehr, nicht Beniger. Wenn also Geschwister und Ascendenten zusammen berusen sind, und es fallen die Ascendenten weg, so ändert sich durch den Wegfall der Ascendenten und den Eintritt einer größeren Zahl sernerer Ascendenten nicht der Kopftheil der Geschwister. Wenn Geschwistertinder neben Geschwistern berusen sind, und an die Stelle der Geschwister treten ihre Kinder, so verwandelt sich nicht die Stammtheilung in Kopftheilung. Allerdings hat auch dieser Sat nichts für sich,

# D. Außerordentliche Erbfolge.

#### § 574.

Gewisse Personen erhalten einen gewissen Theil der Erbschaft, wer auch sonst Erbe werden mag; dieß ist es, was hier unter außersordentlicher Erbsolge verstanden wird 1.

1. S. g. Quart der armen Wittme 2. Die Wittme des Erbs laffers 3, welche bis zum Tode besselben mit ihm in rechtsbeständiger

als einen Wahrscheinlicheitsschluß. Die Frage ift bie: ift anzunehmen, bag bas Recht eine einmal angeordnete Bertheilung ber Erbichaft in Folge eines fpater eintretenben Greigniffes wieber rudgangig machen wolle? Ich halte bieg nicht für wahrscheinlich. — Uebrigens hat die hier verhandelte Frage eine größere Tragweite. In hinreichender Allgemeinheit ausgebrudt lautet fie fo: andert fich ber Bertheilungsmobus burch ben Wegfall eines Mitberufenen, mag an feine Stelle ein Anberer treten, ober mag ber Theil bes Begfallenben ben anberen Berufenen anwachsen? In bieser Allgemeinheit wird bie Frage verneint, also für bie Bertheilung nach ber Beit bes Anfalls entschieben, von Glück § 180, Büchel Streitfragen'zc. G. 280 fg., Dublenbruch XLIII G. 292 fg., Arnbts Rer. V S. 695-696, v. Selmolt a. a. D. S. 83 fg., Bring 1. Aufl S. 811. 2. Muff. III S. 142, Schirmer § 16 42, Sintenis III § 164 14, Bangerow II \$ 421 Anm., Leonhard a. a. D. (9), Roppen Lehrbuch § 64 a. E.; für bie Bejahung ber Frage, also für bie Bertheilung nach ber Zeit bes Erwerbes: Da her Anwachsunger. G. 251 fg., Witte Reg. I G. 278 fg., unb neueftens Fitting ACPra. LVII S. 161 fg. Bgl. § 605. Auch bier hat man fich auf l. 2 § 18 D. 38, 17 berufen (3 a. E.); ferner auf l. 2 C. 6, 57, f. bagegen namentlich Büchel G. 250 fg., Bangerom a. a. D. a. E. Für bie Bertheilung nach ber Beit bes Unfalls Sf. XLIV. 196. [Dannes Bestimmt fich die Erbichaftsvertheilung nach bem Beitpuntte ber Acquifition ober ber Delation ber Erbichaft? Erl. Diff. 1897.]

Dem Nichterwerbe steht gleich die Wiederauschebung des Erwerbes des suus durch denesicium abstinendi, nicht dagegen die Wiederauschebung des Erwerbes durch in integrum restitutio. L. 6 C. 6, 58, l. 2 D. 38, 9. Bgl. Schirmer § 15 <sup>24–26</sup>.

<sup>1</sup> Andere gebrauchen biefen Ausbruck in anderem Sinne, zur Bezeichnung § 574. bes Gegensates entweder zur Erbfolge ber Berwandten, ober zur Erbfolge ber Berwandten und bes Shegatten.

2 Nov. 58 c. 6, Nov. 117 c. 5. Literatur: Martin Ryutachten und Entscheidungen des Spruchcollegiums der Universität Heidelberg I S. 356 fg. (1808). v. Löhr Magazin f. RW. u. Gesetzeb. III S. 359—385 (1819). Ders. ACPra. XXII S. 1 fg. (1839). E. Petri das Pflichttheiser. der armen Wittwe. Jnaugural-Dissertation. Straßburg 1874. v. Kerstorf über die mulier indotata et ivops nach gemeinem R. (Separatozug aus der ZS. des Annoltvereins für Bahern XVI Rr. 21—23, 1876). Glück § 117—126. Arndts S. 697 fg. Schirmer § 13 S. 233—244. Köppen Grundriß § 90. Sintenis III § 165 S. 329—337. Bangerow II § 488. [Graese das Antestaterer, der armen Wittwe u. s. w. Ers. Diss. 1899.]

3 Die Nov. 53 c. 6 verlieh ein gleiches R., wie der Bittwe, auch dem Bittwer; dieß ift durch Nov. 117 c. 5 aufgehoben worden.

Ehe gelebt hat <sup>4</sup>, erhält, wenn sie weder durch eine an sie zurückfallende Dos noch durch sonstiges Vermögen gegen Noth geschützt ist <sup>5</sup>, neben allen Erben <sup>6</sup> den vierten Theil des Nachlasses, jedoch nicht mehr als hundert Pfund Goldes <sup>7</sup>, und neben Kindern nicht mehr

<sup>6</sup> Die Gesche gebenken ausbrücklich nur der Kinder, um so mehr muß die Frau neben ferneren Berwandten oder gar Fremden zugesassen. Neben Fremden — denn ihr Anspruch gilt gegenüber Testamentse wie Intestaterben. Bgl. namentlich Nov. 53 c. 6 § 2 i. f.: — "nisi tamen ipse vir aut legatum ei aut aliquam partem institutionis reliquerit". S. § 598 <sup>1—8</sup>.

<sup>\*</sup> Andere fordern außer der Rbeständigkeit der Ehe fortdauerndes factisches Zusammenleben der Ehegatten, oder doch daß das factische Zusammenleben nicht durch die Schuld der Frau aufgehoben worden sei. Bgl. Glück S. 442 fg., Sintenis Anm. 2 Nr. 3, Schirmer Anm. 3a. Dagegen Petri S. 16 fg. und ein Erk. des OAG. zu Rostock bei Bubbe Entscheidungen VII S. 258 fg. (S. XXVI. 45). In der That wird das bezeichnete Erfordernis durch die hier maßgebenden Borte der Nov. 53 c. 6: "si perduraverint semper cum eis" und der Nov. 117 c. 5: "et usque ad mortem cum ea vivens" nicht bewiesen, da mit diesen Borten, wie das Borhergehende deutlich zeigt, nur der Gegensatz gegen die Scheidung bezeichnet werden soll. Ebensowenig ist deweisend die Analogie der d. p. unde vir et uxor (§ 570 °). [Wie hier: Sf. XLIX. 259.]

<sup>5</sup> Andere (3. B. v. Löhr a. a. D. S. 366 fg., Bangerow a. a. D. Rr. 1, Schirmer a. a. D. s, b. Rerstorf a. a. D.) interpretiren bie Nov. 53 c. 6 fo, bak fie ben Erbanfpruch ber Wittme ausichliefen wolle, wenn biefelbe irgend welche Dos habe. Ich glaube nicht, daß dieß richtig ift. Der Gefetsgeber geht offenbar von ber Boraussetzung aus, bag, wenn die Frau eine Dos habe, fie eben dadurch gegen Roth geschützt sein werde; aber wie er ausbrucklich anerkennt, daß geringes eigenes Bermogen bem Anspruch ber Frau nicht entgegenstehe (- "si vero quasdam res proprias mulier in domo viri aut alibi repositas habuit, harum actionem et retentionem habeat omnibus modis imminutam"), fo liegt es gewiß nicht in seinem Sinne, bag biefer Anspruch burch eine geringe Dos ausgeschloffen werben folle. Der leitende Begriff ift für ihn ber Begriff bes Mangels, nicht ber Begriff ber Dos. G. auch Sintenis a. a. D. Anm. 2; ferner Schirmer a. a. D., welcher anerkennt, bag bie Braris auch die Wittwe mit geringer Mitgift gur Erbichaft ihres Mannes gulaffe; Petri S. 24 fg. So auch Sf. XV. 231 Rr. 1. 2, Entscheidungen bes DMG. gu Roftod VII S. 259; anders Sf. IX. 47. — Bas heißt bas naber: bie Frau ift nicht gegen Roth geschütt? Regelmäßig verlangt man Mangel ftanbesgemäßen Unterhalts. Bgl. Glud G. 446 fg., v. Lohr G. 870 fg., Schirmer Anm. 2 a. G., Betri S. 21 fg., Sf. XV. 231 Dr. 1 a. E. 2, vgl. auch XVII. 263. [RG. XL S. 191 fg.]

Die Nov. 53 c. 6 verweist auf frühere Bestimmungen, in welchen diese Beschränkung enthalten ist (l. 11 § 1 C. de rep. 5. 17, Nov. 22 c. 18), und Nov. 117 c. 5 erkennt ausdrücklich an, daß das von der Nov. 53 verordnete Biertel mit dieser Beschränkung zu verstehen sei. Die Meinung Köppen's aber (Grundriß S. 86), daß Nov. 117 c. 5 selbst diese Beschränkung habe sallen lassen, sinde ich nicht gerechtsertigt. [Abrechnung bessen, was der Erblasser ihr letztwillig zugewandt hat: MG. XL S. 193 fg.; 100 Pfund Gold = 67,200 Mark: MG. XL S. 194 fg.]

als einen Kopftheil <sup>8</sup>; sind die Erben ihre eigenen Kinder aus ihrer Ehe mit dem Erblasser, so erhält sie dasjenige, was sie erhält, nur zum Nießbrauch <sup>9</sup>. Auch wenn sie ihren Theil zu Eigenthum erhält, ist sie nicht sowohl Erbin, als gesetzliche Vermächtnissnehmerin <sup>10</sup>.

Bieß ift neu verordnet burch Nov. 117 c. 5. Entel eines verstorbenen Rindes gablen für Ginen Ropf, und nicht bloß wenn mehrere Stämme erben. Bgl. § 572 ba. C., Bangerow Rr. 3, Schirmer Anm. 11- 12, Betri S. 33 fg.

10 Auch bieß ift bestritten: bagegen Glüd G. 465 fg. und bie baf. Citirten, v. Bohr S. 381 fg., Arnbts S. 698, Schirmer Anm. 15, Schröber Rotherbenr. S. 284 fg., Dernburg III § 137, Sf. XV. 231 Anm. 1, Enticheibungen bes DAG. ju Roftod VII S. 259; bafür Bangerow Rr. 5, Gintenis § 165 Unm. 2 9r. 2 (G. 383 fg.), Roppen Grumbriß S. 87., Lehrbuch S. 399, Petri S. 40 fg. 51 fg. Ich halte bie Grunde für die Unnahme eines gesetlichen Bermachtniffes für überwiegend. Es find diese: 1) daß Justinian den Anspruch der armen Wittwe nachgebildet hat und durchaus gleichstellt bem Anspruch ber vom lebenben Chemann verftogenen Shefrau, in welchem Falle doch von einer Universalsuccession feine Rebe fein fann; 2) daß ebensowenig von Universalsuccession in dem Rall die Rebe fein fann, wenn die Frau nur Niegbraucherin wird, welchen Fall wieder Juftinian mit bem Fall, wo fie Eigenthumerin wird, auf gleiche Linie ftellt. Dicfen Grunden fest man nun zwar entgegen ben Paffus ber Nov. 53 c. 6 § 1, wo es beißt: "Si vero quasdam res proprias mulier in domo viri aut alibi repositas habuit, harum actionem et retentionem habeat omnibus modis imminutam, subjacere huiusmodi rebus viri creditoribus nullo modo valen-

<sup>9</sup> Auch bieß ift eine Neuerung ber Nov. 117 c. 2. Abweichende Ansichten: 1) die Wittme habe nicht ben Riegbrauch, fondern bas Gebraucher., v. Buchholt allgem. Salle'iche Literaturgeitung 1839 Bb. IV S. 492; bagegen Dienbruggen gur Interpretation bes Corpus iuris civilis G. 35 fg. Bgl. auch Schirmer Anm. 18. 2) Die Wittme habe nicht ben Niegbrauch, fonbern bas Eigenthumer., welches fie nur ihren Rindern erhalten muffe, aber amifchen denselben nach Willfür vertheilen könne; durch ben Tob der Kinder werbe das Eigenthumsr. der Wittwe unbeschränkt. So namentlich v. Löhr S. 377 fg., welcher aber fpater, in bem oben citirten Auffat im Arch. f. civ. Praris, feine Meinung wieber gurudgenommen hat. Bgl. Bangerow Rr. 4, Schirmer Anm. 18, Petri G. 47 fg. - Wie ift es, wenn bie Frau neben eigenen und Stieffindern erbt? Die fachgemäße Entscheidung ift für biefen Fall ohne 3weifel bie, bag fie bann bas Gigenthumer. nur an ihre eigenen Rinber verliere, und nur bas Eigenthumer, an bemienigen Theil ihrer Bortion, ben fie biefen entgieht. Aber bie Nov. 117 c. 5 hat eine andere Entscheibung getroffen; Justinian schreibt hier unzweideutig vor, bag bas Eigenthumer. gang an ihre eigenen Ainder fallen folle ("dominium autem illis filis servetur, quos ex ipsis nuptiis habuerit"). Man barf auch nicht fagen, daß Juftinian hierbei ftillfcmeigend vorausfete, bag andere als eigene Rinder nicht vorhanden feien, bag er an den Fall ber Concurreng von Stieffindern gar nicht gedacht habe; benn von diefem letteren Fall hat er unmittelbar vorher gesprochen ("si quidem usque ad tres habuerit filios eius vir. sive ex ea sive ex alio matrimonio"). Doch find bie Unfichten hier febr verschieden. Bgl. Bangerow Dr. 4 a. E., Schirmer Anm. 18 a. E., Bring 2. Aufl. III § 385 27. Entscheidungen bes DAG. zu Roftock VII S. 270.

Die Wittme erhält nichts, wenn der Chemann nicht wohlhabend gemesen ift10a.

- 2. In gleicher Weise erhält ber geschlechtsunreife Arrogirte, welcher von bem arrogirenden Bater ohne genügenden und richterlich gebilligten Grund emancipirt worden ift, aus dem Nachlaffe deffelben allen Erben gegenüber ein Biertel 11.
- 3. Nach einer fehr verbreiteten, aber nicht allgemein anerkannten Braris erhalten uneheliche Kinder aus dem Bermögen ihres Baters. wenn derfelbe fie anerkannt und weder eine Chefrau noch eheliche Rinder hinterlassen hat, zusammen den jechsten Theil, von welchem fie jedoch ihrer Mutter einen Kopftheil abgeben muffen 12, und ein

tibus, nisi forte secundum quod in illius iure ex hac lege heres extiterit πλην εί μη καθ' όσον των έκείνου δικαίων έκ τουδε του νόμου συγκληρονομεί)". Aber wenn man biefe Worte auch nicht mit Röppen Jahrb. f. Dogm. V G. 220 auf ben Fall beziehen will, wo bie Wittme vom Manne zur Erbin eingesetzt worden ift (Nov. 58 c. 6 i. f.), fo konnen biefelben boch im Aufammenhalt mit bem Borbergebenden nicht anders verftanden werben, als dahin, daß die Frau für die Schulden des Mannes nur bis gum Betrage ihres Biertels aufzutommen habe, und damit ift ja ausgesprochen, daß fie eigentliche Erbin nicht ift. Bgl. auch Rote 11 a. E. Das praktische Intereffe ber hier verhandelten Controverse ftellt fich namentlich in den Fragen dar, ob bie Wittwe auch ohne Antrittserflärung erwerbe, und ob ihr das Anwachsunger. zustehe.

10a, Locuples Nov. 53 c. 6. Sf. XLII. 222 (= Entfet, b. RG. XVI

S. 153), XLIII. 126.

11 S. g. quarta D. Pii, § 3 I. 1, 11, l. 22 pr. D. 1, 7, l. 2 C. 8, 47 [48], l. 13 pr. D. 88, 5. Diefer von Antoninus Bius eingeführte Sat fteht im Busammenhange ber Fürforge, daß die Arrogation eines Geschlechtsunreifen nicht zu Speculationszweden migbraucht werbe, vgl. § 528 17. § 524 5. Degwegen fällt auch der Anspruch des Arrogirten weg mit erreichter Bubertat; ber Arrogirte tann nun, wenn die Arrogation ihm nachtheilig ift, Wiederaufhebung berfelben beantragen, f. § 525 13. A. D. Frande R. ber Notherben S. 478; bagegen Bangerow I § 252 Unm. Rr. 8, Gintenis III § 139 48. Dafür, bag ber Arrogirte nicht fowohl Erbe als gefetlicher Bermachtnignehmer ift, f. l. 8 § 15 D. 5, 2 (— "quartam ei quasi aes alienum concedendam"), l. 1 § 21 D. 37, 6 (— "personalis actio est"); obgleich, da sein Anspruch immerhin auf eine Quote bes nachlaffes geht, die Grundfate von der Erbtheilung auf ihn Anwendung finden, l. 2 § 1 D. 10, 2.

12 Das r. R. hat die im Text bezeichneten Bestimmungen in Nov. 18 c. 5 und Nov. 89 c. 12 für Concubinenkinder getroffen, und ber Concubinat ift durch das c. R. (z. B. c. 6 Dist. 34) und Reichsgesetze (R. P. D. 1548 Tit. 25 § 1. 1577 Tit. 26 § 1) verboten. Daß jene Bestimmungen gewohnheiterlich auf uneheliche Rinder überhaupt übertragen worden feien, wird namentlich vertheidigt in ber Schrift von Mayer: bas Inteftaterbr, der liberi naturales nach bem heutigen r. R. (1838), und ift anerkannt in ben Erkenntniffen bei Sf. I. 87 (DE. ju Stuttgart), I. 88 (DAG. ju Biesbaben), VIII. 67 (DAG. ju Darmftabt [[feftgehalten Sf. XLVI. 104 von bem DEG. Darmftabt auch gegen gleiches Erbrecht steht bem unehelichen Bater seinerseits gegen bie Kinder au 13. 14.

[\$68. — Bgl. Hehmann die Grundzüge bes gesehlichen Berwandtenerberchts nach dem BGB. f. das Deutsche Reich. Jena 1896. Rüger sächs. Arch. f. burg. R. u. Proc. IX S. 407 fg. 1899.

I. Nach BBB. tritt bie gefetzliche Erbfolge ein (vgl. § 570), wenn und foweit (f. S. 250) ein Erbe durch Testament ober Erbvertrag nicht berufen ift, allo auch bann, wenn eine folche Berfügung zwar errichtet, aber nichtig ift, ober in Folge von Anfechtung als nichtig gilt, ober fonft, g. B. wegen Borverfterbens bes Berufenen unwirksam ift, wenn ber Berufene Erbverzicht geleistet bat (2352), ausschlägt (1953), ober für erbunwürdig erklärt wird (2344). Die gesetzlichen Erben tonnen Borerben vor bem aufschiebend befriftet ober bebingt eingesetzten Erben (2104, f. S. 260), ober nacherben nach bem auflofend bedingt ober befriftet eingesetzten sein (2105 f. S. 263). Letteren Falls aber gelten fie als Testaments- (oder Bertrags-) Erben, und es werden berufen biejenigen, welche bie gefetlichen Erben gur Reit bes Gintritts bes Termins ober ber Bebingung fein wurden, mabrend in allen anderen Källen diejenigen berufen werben, welche gur Beit bes Tobes die gesetzlichen Erben find. Ift im Falle ber Anfechtung nach bem Tobe bes Erblaffers, ber Ausschlagung, ber Erbunwürdigfeit bes eingesetten Erben der banach berufene gesetliche Erbe ingwischen verftorben, fo fällt bie Erbichaft an feinen Erben. Bgl. Strobal S. 23 fg.

II. Als gesetzliche Erben find berufen die Berwandten des Erblaffers und sein Stegatte, eventuell der Fiscus. Uneheliche Kinder (§ 571 zu 11 18.) erben und werden beerbt, wie im gemeinen Recht, in der mütterlichen Familie (1705), aber nicht in der väterlichen. Kinder aus Putativehen (§ 571 zu 17)

das untencitirte Urtheil des MG. traft eines heffischen Gerichtsgebrauchs]] f. auch Glück § 180, Sintenis § 165 \, Schirmer § 12 \, \text{st fg.}\, \text{Brinz 2. Aufi. III } \text{S. 131. Dawider haben sich ausgesprochen die Erkenntnisse bei Sf. VI. 223 (OAG. zu Lübeck), XII. 348 (OAG. zu Rostock und OX. zu Berlin), VII. 202 (OAG. zu Celle), XXV. 40 (OAG. zu Berlin), XXIX. 42 (OX. zu Berlin), RG. XII \text{S. 226.} S. auch Holzschufer II \, \text{\$ 134 Rr. 3. Böhlau Mecklenb. Landr. II S. 29 \, \text{\$ 29 \, \text{\$ 50.} Sig. — Anerkennung der Kinder durch den Bater ist erforderlich, weil sie sonst gar nicht behaupten dürfen, daß sie Kinder dieses Baters seinen Das r. R. verlangt Ausziehung der Kinder im Hause. Sf. I. 88; XXIII. 236. — Wie wenn uneheliche Kinder von verschiedenen Müttern vorhanden sind? Sf. XXIII. 236. — Köppen Grundriß S. 18. Shstem S. 37 \, \text{\$ 50. Lehrbuch } \, \text{\$ 61 \,

18 Nov. 89 c. 13. Ift die Boraussetzung dieses Erbr., daß bas uneheliche Kind, ober daß der Bater keine Chefrau und keine ehelichen Kinder hinter-laffen habe? Für das Erftere Schirmer § 12 26; für das Lettere Schlesinger ACBra. L S. 207 fg., welchem beizustimmen ift. Alimente aus dem Nachlaffe erhält auch der natürliche Bater unter allen Umftänden.

14 Nov. 89 c. 15 nimmt Rinder aus inceftuofer Berbindung aus; aber f. \$ 571 18, und val. baf. Rote 14.

gelten, wie im gemeinen Recht, als eheliche (1699 fg.), aber ber Bater hat, wenn er die Nichtigkeit der Ehe gekannt hat, kein Erbrecht (1701). Bei den Legitimirten (§ 571 zu 16) ist zu unterscheiden: sind sie durch nachfolgende Ehe legitimirt, so stehen sie den ehelichen ganz gleich (1719); die Schelichkeitserklärung von Staatswegen dagegen gibt zwar dem Kinde (1736) und dessen Abkömmklingen (1737 Uhl. 1) Erbrecht gegenüber dem Bater (und umgekehrt) aber nicht gegenüber den Berwandten des Baters (1737 Abs. 1). Die erbrechtlichen Beziehungen des für ehelich Erklärten mit seinen Berwandten bleiben bestehen, werden aber durch das gesetzliche Erbrecht des Baters, der neben die Mutter tritt, modifizirt (1737 Abs. 2).

Die Annahme an Kindes statt (§ 571 zu 4 fa.) begründet Erbrecht für das Kind (1757 Abs. 1) und seine Abkömmlinge, soweit sie überhaupt von der Annahme betroffen werden (1762), aber nur dem Annehmenden, nicht dessen Berwandten gegenüber (1763). Der Annahmevertrag kann das Erbrecht aussichließen (1767). Für den Annehmenden begründet die Annahme kein Erbrecht (1759). Die erbrechtlichen Beziehungen des Kindes mit seinen natürlichen Berwandten läßt sie unberührt (1764).

III. Die Erbfolgeordnung ber Bermandten (§ 572) ift die f. g. Parentelenordnung. Angehörige einer späteren Ordnung find erft berufen, wenn Niemand aus ber früheren vorhanden ift (1930).

- 1. Die erste Orbnung bilben, wie im gemeinen Recht, die Abkömmlinge bes Erblassers mit Ausschluß der ferner stehenden durch diejenigen, welche ihre Berwandtschaft mit dem Erblasser vermitteln und mit Stammtheilung (1924, bgl. 572 zu 4. 5.).
- 2. Die ameite Orbnung bilben bie Eltern bes Erblaffers und beren Abkömmlinge (1925 Abs. 1); fernere Ascenbenten gehören nicht, wie im gemeinen Recht (572 gu 10), ber zweiten Rlaffe an; andererfeits umfaßt biefelbe entgegen bem gemeinen Recht (§ 572 gu 11. § 572, 3) nicht nur Geschwifterkinder, sondern auch fernere Abkömmlinge von Geschwistern, und nicht nur vollburtige, fondern auch halbbürtige Geschwister und deren Abkömmlinge, wiewohl die halbburtigen gurudgefett find. Leben die Eltern gur Beit bes Erbfalles, fo erben fie allein und zu gleichen Theilen (1925 Abs. 2); fie haben nicht, wie im gemeinen Recht, mit ben Geschwiftern zu theilen. Wenn aber Bater ober Mutter nicht mehr lebt, fo treten an Stelle bes Berftorbenen feine Abtommlinge und gwar nach gleichen Saten, wie fie für bie Beerbung in ber erften Ordnung gelten. Sind Abkömmlinge des Berftorbenen nicht vorhanden, fo erbt der überlebende Theil allein (1925 Abf. 3). Lebt ber Bater noch, fo erhalt er die Salfte ber Erbichaft; bie andere Salfte erhalten bie Abtommlinge ber verftorbenen Mutter, gleichviel ob fie zugleich von bem Bater bes Erblaffers ober von einem anderen Manne ftammen; einseitige Abtoinmlinge bes Baters bes Erblaffers bagegen erhalten nichts. Leben beibe Eltern nicht mehr und find vollburtige Geschwifter (ober Abtommlinge von ihnen) vorhanden, fo erhalten fie bie gange Erbichaft; find vollbürtige und halbbürtige Geschwifter (ober Abkömmlinge von ihnen) vorhanden, fo erhalten die vollbürtigen Geschwifter oder beren Abtommlinge die eine Salfte ber Erbschaft allein, mahrend fie die andere mit ben halbburtigen Gefcmiftern ober beren Abkömmlingen theilen. Sind beibe Eltern verftorben und nur halb.

burtige Geschwister ober Abkömmlinge von solchen vorhanden, so erhalten sie die ganze Erbschaft; denn sie mussen auch in die Hälfte einruden, welche ihr Ascendent als Ersahmann des anderen Elterntheils erhalten haben wurde (1925 Abs. 8 S. 3). Ein anderes Ergebniß ist auch zusolge § 1930 nicht möglich.

- 3. In der britten Ordnung stehen die Großeltern und deren Abtömmlinge (1926). Leben alle vier Großeltern, so erhält jeder ein Biertel (1926 Abs. 2). Für einen nicht mehr lebenden Großelterntheil treten seine Abtömmlinge ein; sind solche nicht vorhanden, der andere Theil desselben Großelternpaars, dann dessen Abtömmlinge (1926 Abs. 3), d. s. seine einseitigen (denn diesenigen, die er mit dem erstgenannten Großelterntheil gemein hat, stehen in Bezug auf dessen Biertel vor ihm). Lebt ein Großelternpaar nicht mehr und sind auch Abtömmlinge desselben nicht vorhanden, so erbt das andere Großelternpaar allein je zur Hälste der Erbschaft. Wenn nicht beide Glieder dieses Paares leben, so treten die Abtömmlinge des verstorbenen, das andere Glied, dessen Abtömmlinge in derselben Weise ein, wie oben bemerkt (1926 Abs. 4). Der Eintritt von Absömmlingen ersolgt in derselben Weise, wie in der ersten Ordnung (1926 Abs. 5).
- Ba. In ber erften, zweiten und britten Ordnung erhalt, wer mehreren Stämmen angehört, bie aus jedem Stamm ihm gebuhrenden Theile (1927; ogl. § 572 gu 6. 19). Jeber Theil gilt babei als besonderer Erbtheil. Dieß foll jum Ausbruck bringen, daß jeder Theil für fich angenommen und ausgeschlagen werben tann (Mot. V S. 363). Streng genommen mußte freilich zu biefem 3mede gefagt fein, bag bie Berufung zu ben verschiebenen Erbtheilen als auf verschiebenen Gründen beruhend angesehen werden soll (1951 Abs. 1). Aber auch so wie bas Gesetz lautet, wird man es als einen hinreichenden Ausbruck seiner Abficht ansehen tonnen. Bgl. übrigens unten ju § 594 fg. Andere Bedeutungen berfelben Borfchrift ergeben fich g. B. bei ber Ausgleichungspflicht. Wenn g. B. ein Urentel bes Erblaffers als Rind von Geschwistertindern die Theile seiner beiden verftorbenen Eltern erhalt, fo hat er bie einem berfelben gemachte ausgleichungspflichtige Zuwendung nur in Ansehung bes von ihm herruhrenden Erbtheils jur Ausgleichung zu bringen (2051, 2056): mit dem anderen Theil braucht er nichts beizutragen. Ebenfo trägt ber zu doppeltem Theil Berechtigte Bermachtniffe, bie einem feiner Bormanner auferlegt waren, nur mit bem Theil, ber von jenem herrührt; nur als beffen Erfaymann ift er beichwert (2161).
- 4. Gesehliche Erben ber vierten Ordnung find die Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge (1928 Abs. 1). Die Feinheiten der Reihenfolge und der Theilung innerhalb der Ordnung, welche das Geset bei den näheren Ordnungen durchgeführt hat, gibt es in dieser und den serneren auf. Leben zur Zeit des Erbfalls auch nur einige Urgroßeltern, oder einer derselben, so sind die Abkömmlinge ausgeschlossen. Mehrere Urgroßeltern erben zu gleichen Theilen ohne Berücksichtigung der Linien (1918 Abs. 2; vgl. anders § 572 zu 13). Sind gar keine Urgroßeltern vorhanden, so erbt von ihren Abkömmlingen der dem Grade nach nächste, mehrere gleich nach zu gleichen Theilen (1928 Abs. 3), ebenso wie im gemeinen Recht (§ 572, 4).
- 5. Die fünfte und bie ferneren Ordnungen werden gebildet durch bie über ben Urgroßeltern stehenben jedesmal nachsten Boreltern bes Erblaffers

und deren Abkömmlinge. Rang und Theilung innerhalb jeder Ordnung gestaltet sich wie in der vierten Ordnung (1929). Es ist in den verschiedenen Stadien der Bearbeitung des BGB. darüber lebhaft gestritten worden, od eine so unbegrenzte, dem gemeinen Recht freilich entsprechende (§ 571 zu ²) Ausdehnung der Intestaterbfolge berechtigt sei. Der I. Entw. § 1969 hatte dieß bejaht, vgl. Wot. V S. 366 fg., anders der II. Entw., der zwar die über den Urgroßestern stehenden Boreltern, aber nicht deren Abkömmlinge berusen wollte (§ 1806; vgl. Prot. der II. Comm. S. 7411 fg.) ebenso die Reichstagsvorlage (§ 1905); die Reichstagscommission aber hat das Erbrecht der Abkömmlinge der entsernteren Boreltern wieder hergestellt (Bericht S. 168 fg. [Hehmann]).

IV. Der Chegatte bes Erblaffers, welcher nach gemeinem Recht hinter allen Berwandten ftand (§ 570 3) vorbehältlich ber Quart ber armen Bittwe (§ 574, 1), ift nach BGB. entsprechend beutschrechtlichen Gedanken wesentlich beffer gestellt.

- 1, Er erbt immer neben ben naberen und bor ben ferneren Berwandten und zwar erhalt er neben Abfommlingen bes Erblaffers ein Biertel ber Erbichaft, neben Eltern und beren Abfommlingen und neben Großeltern bie Salfte. Treffen mit Großeltern Ablommlinge von Großeltern zusammen, fo erhalt ber Chegatte außer seiner Balfte von ber anbern Balfte noch ben Antheil, ben fonft bie Abtommlinge erhalten wurden. (1931 Abf. 1.) Bahrend also sonft hinter einem weggefallenen Großelterntheil beffen Abtommlinge eintreten, tritt ftatt ihrer ber Ehegatte ein und schließt somit nicht bloß fie, sonbern auch bas fernere Gintrittsrecht bes andern Großelterntheils und bes anderen Großelternpaares aus. Danach tonnte man annehmen, bag, wenn ein Großelterntheil weggefallen ift und Abtommlinge von ihm nicht vorhanden find, ber Chegatte ebenfalls an Die Stelle bes weggefallenen Großelterntheils treten mußte. Denn wenn bas Befet ibn ben Abtommlingen und ben babinter ftebenben Großeltern vorzieht, fo mußte es ibn ben letteren auch bann vorziehen, wenn Abkommlinge nicht in ber Mitte fteben. Diefe folgerichtige Entscheidung bat aber bas Gefet nicht getroffen. Reben Berwandten ber zweiten Orbnung und neben Großeltern erhalt ber Chegatte außer feinem Erbtheil als Boraus nach Bermachtnifrecht die jum ebelichen Saushalt gehörenben Gegenftanbe, soweit fie nicht Bubebor eines Grundftude find, und bie Sochzeitsgeschenke (1932). Bgl. Schiffner Bflichttheil, Erbenausgleichung und bie sonftigen gesetzlichen Bermachtniffe nach bem BBB. f. b. b. Reich, Jena 1897 S. 123 fg. Sind weber Bermanbte ber erften beiben Ordnungen, noch Groß. eltern vorhanden, fo erbt der überlebende Gatte allein (1981 Abf. 2).
- 2. Ist ber Ebegatte zugleich erbberechtigter Berwanbter bes Erblassen, so erhält er den Gattentheil und den Berwandtentheil, beide als besondere Erbtheile (1934), so daß er jeden besonders annehmen und ausschlagen tann und Bermächtnisse, welche auf dem einen ruben, den anderen nicht belasten. Benn Jemand seine Nichte heirathet, einen Abkömmling seiner Eltern, so beerbt sie ihn als Gattin, und als Berwandte der zweiten Ordnung. Hatte er ihr als seiner Nichte und gesetzichen Erbin ein Bermächtniß auferlegt und sie dann geheirathet, so belastet das Bermächtniß den Berwandtenerbtheil, aber nicht den Erbtheil der Gattin. (2161 kommt hier nicht in Betracht.) Wenn dagegen Jemand seine Tante oder seine Cousine heirathet, einen Abkömmling seiner Großeltern,

so beerbt fie ihn ausschließlich als Gattin; benn als solche schließt fie fich selbst in ihrer Eigenschaft als Abkömmling ber Großeltern ebenso wie andere Abkömmlinge berselben aus.

- 3. Die Beerbung eines Shegatten folgt ben obigen Borschriften ohne Rudficht auf bas Gutersphem, in welchem die Gatten lebten. Dieses hat nur Einfluß barauf, was als Nachlaß bes verstorbenen Gatten in Betracht tommt. In ben Fällen ber Gutergemeinschaft gehört zum Nachlaß ber Auseinandersetzungsantheil bes Berstorbenen, die Hälfte bes Gesammtgutes (1476 Abs. 1. 1482. 1546 Abs. 2. 1549); anders, wenn fortgesetzte Gütergemeinschaft eintritt (1483. 1557).
- 4. Ausgefchlossen (vgl. § 570 zu 4) ist das Erbrecht des überlebenden Gatten wie sein Anspruch auf den Boraus, wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes auf Scheidung wegen Berschuldens (1565 fg., nicht wegen Geistesstrankheit 1569) des überlebenden Gatten zu klagen berechtigt war und die Klage auf Scheidung oder die daneben zur Bahl stehende (1575) Klage auf Ausbedung der ehelichen Gemeinschaft erhoben hatte (1933). War die Sche geschieden oder auf Ausbedung der ehelichen Gemeinschaft erkannt (1586), so ist das Erbrecht ausgeschlossen, ohne Rücksicht auf den Trennungsgrund, vgl. jedoch 1582. 1583. Selbstverständlich wird auch durch Ausschlag der Spe gemäß § 1848 Abs. 2 das Erbrecht beseitigt. War die Spe nichtig oder ansechtdar und angesochten, so besteht das Erbrecht nicht, und der Geltendmachung der Richtigseit der Spe steht nach dem Tode des Erblassers, welcher die Spe auslöst, nichts im Bege (1329. 1343 Abs. 2). Soweit Ansechtung nach dem Tode des Erblassers zulässig ist (1838), zerstört sie auch das Erbrecht.
- V. Der Fiscus ift nicht bloß an Erbenstatt (§ 570 zu <sup>8</sup>), sonbern als gesetzlicher Erbe berufen, wenn weber ein Berwandter noch ein Ebegatte vorhanden ist, und zwar der Fiscus des Bundesstaates, dem der Erblasser zur Zeit des Todes angehört hat. hat er mehreren Bundesstaaten angehört, so theilen diese gleich. War der Erblasser ein Deutscher, aber nicht Angehöriger eines Bundesstaates, so ist der Reichssiscus der gesetzliche Erbe (1986), vol. übrigens EG. 138. 139. Nach Art. 138 eit. bleiben die Borschriften § 570 zu <sup>6. 7</sup> in Kraft, nicht auch diesenige § 570 zu <sup>6</sup>. Rurücksenungen des Fiscus s. 2104. 2149.
- VI. Ist ein gesetslicher Erbe burch Testament ausgeschlossen (1938), so wird die Erbschaft selbstverständlich so vergeben, wie wenn er zur Zeit des Erbscals nicht lebte. Dasselbe muß gelten, wenn das Erbrecht des Schegatten gemäß § 1933 ausgeschlossen ist. Ebenso ist es, wenn ein gesetzlicher Erbe Erbverzicht geleistet hat (2846 Abs. 1, s. jedoch 2849), wenn er ausschlägt (1958 Abs. 2), wenn er für erbunwürdig erklärt wird (2844). Es werden also einerseits Berwandte, welche nach dem Tode des Erblassers erzeugt sind, auch in solchen Fällen nicht berücksichtigt, andererseits nehmen die Erben des nach dem Tode des Erblassers verstorbenen Erbberechtigten Theil. Ueber die Frage, wer unter den danach in Betracht kommenden und welchen Theil er erbt, entscheiden die gewöhnlichen Grundsätze; danach beantwortet sich von selbst die Frage, ob Nachmänner des Weggefallenen eintreten oder die Erbtheile der Mitberusenen sich erhöhen (vgl. § 578 b). Unzweiselhaft treten insbesondere die Abkömmlinge dessen, der nicht Erbe wird, genau so an seine Stelle, wie wenn er vor dem Erblasser gestorben

wäre, ausgenommen (im Zweisel) ben Fall bes Erbverzichts eines Abkömmlings oder Seitenverwandten bes Erblaffers (2849). Gegen die für den Fall der Enterbung abweichende Meinung von Heymann S. 53 vgl. Frommhold ABR. XII S. 305 fg. (1897). Strohal S. 28 °, Hellmann kr. BJS. XXXIX S. 216, Endemann III § 16 17. Eine Aenderung des Theilungsmaßtades (vgl. § 573 °) kann beim Eintritt Nachberufener nach BGB. nicht vorkommen. In Betreff von Annahme und Ausschlagung bildet der ursprüngliche Theil dessen, dem die Erhöhung zu statten kommt, mit der Erhöhung eine untrennbare Einheit, aber in Ansehung der Ausgleichungspsicht und der Beschwerungen mit Bermächtnissen und Aussagen gelten sie als zwei verschiedene Erbtheile, so daß die Belastung des einen Theils den anderen nicht berührt. Dieß Princip gilt auch dann, wenn ein Erbe einen höheren Erbtheil deswegen erwirbt, weil ein anderer schon vor dem Erbfall weggefallen ist (1985).

# IV. Von der Berufung gegen den Willen des Erblasfers (Notherbenrecht \*).

Einleitung.

§ 575.

Der gesetzliche Erbanspruch gewisser Personen ist so intensiv, daß er sich auch gegenüber einer entgegenstehenden Berfügung des Erblassers geltend macht. Solche Personen heißen Notherben 1.

1 Die Art und Beise, wie der gesetzliche Erbanspruch der Notherben sich gegenüber einer gegenüberstehenden Berfügung des Erblassers geltend macht, ist regelmäßig die, daß auf Grund desselben trotz dieser Berfügung gesetzliche Berrufung zur Erbschaft eintritt. Darauf beruht die Stellung, welche hier dem Notherbenr. im Shstem angewiesen worden ist. Allerdings aber reagirt der gesetzliche Erbanspruch gegenüber der ihn verletzenden Berfügung des Erblassers nicht ausschließlich in der angegebenen Weise, sondern auch wohl dadurch, daß er ein

<sup>\*</sup> Glüd VI S. 527 fa., VII S. 1-490 (1800, 1804). Balett bas R. ber nothwendigen testamentarischen Berücksichtigung gewiffer Bermandten ober bas f. g. Notherbenr. (1826). Bluntichli Entwidelung ber Erbfolge gegen ben letten Billen nach r. R. mit besonderer Rudficht auf Die Rovelle 115 (1829). Frande das R. ber Notherben und Pflichttheilsberechtigten (1831). Dublen. bruch Fortf. von Glud XXXV S. 76 fg. (bis S. 119 noch Glud felbft). XXXVI. XXXVII. XXXVIII S. 1-117 (1832-1835). Arnbis im Reg. VIII S. 79-170 (1854). A. Schmidt (von Imenau) das formelle R. ber Notherben (1862). Schröber bas Rotherbenr. Erfte Abtheilung: bas R. vor ber Nov. 115. Beibelberg 1877. - Roghirt testament. Erbr. I G. 29 fg., Mager § 85-112, Bering G. 878 fg., Roppen Syftem G. 96 fg. Grund, riß S. 38-88, Bangerow I § 467-489, Sintenis III § 195-200, Unger § 78-87. Ueber bie altere Literatur f. Frande G. 6-11. - Legislatorische Erwägungen: 14. beutscher Juristentag von 1878 Bb. I heft 1 S. 50 fg. 72 fg., Bb. II S. 59 fg. 267 fg., Schultenftein Gruch. Beitr. XXIII v S. 661 fg. 812 fg. [Riemfcneiber bas formelle und materielle Rotherbr. bes Baters u. f. w. Erl. Diff. 1898.]

In der geschichtlichen Entwickelung des römischen Rotherbenrechts? treten zwei Principien hervor. Das altere romische Recht tennt feine gesetlichen Erbansprüche, welche ber Erblaffer burch ben Inhalt feiner Berfügung nicht beseitigen fonnte, nur folche, welchen er burch bie Form seiner Berfügung gerecht werden muß (f. g. formelles Notherbenrecht). Näher: gemiffe Berfonen barf ber Erblaffer bei der Erbeseinsetung nicht übergeben; er muß fie entweder einseten. aleichgültig auf wie viel, ober enterben 2. Später hat bas romifche Recht ben Erblaffer auch im Inhalt feiner Berfügung beschränft: gemiffen Berfonen muß er, gleichgültig in welcher Beife, wenigstens einen Theil Deffen hinterlaffen, mas fie erhalten haben murden, wenn er kein Teftament gemacht hatte (f. g. materielles Notherbenrecht oder Pflichttheilsrecht 3). Juftinian hat dann in der Novelle 115 beibe Brincipien mit einander verbunden. — Bei der folgenden Darftellung sollen diese verschiedenen Entwickelungsstufen auseinander gehalten werden; die Einsicht in das geltende Recht wird badurch wesentlich erleichtert. Dabei wird aber die Darstellung des alteren. formellen Notherbenrechts nur eine fürzere sein, da baffelbe nach der hier vertretenen Ansicht burch die Novelle 115 beseitigt ist. -

Bermächtniß ober eine sonstige Berfügung des Erblassers ungültig macht, oder einen persönlichen Anspruch gegen den eingesetzen Erben begründet (actio suppletoria). Deswegen stellen andere das Notherbenr. nicht in die Lehre von der Erbschaftsberusung, sondern bilden aus demselben einen besonderen Theil des Erbr., welchen sie hinter der Lehre von den Bermächtnissen abhandeln (so namentlich Seuffert, Arndts, Tewes, Unger). Ich glaube nicht, daß sich diese Anordnung durch Zwedmäßigseit empsiehlt. Denn als Hauptwirkung des verletzen Notherbenanspruchs erscheint doch immer die Berufung des Notherben zur Erdschaft und alles Andere stellt sich dieser Wirtung gegenüber nur als untergeordnete Modisication und als Anhang dar. Bgl. auch Schröber S. 8 fg. — Ueber den Ausdruck Notherbe s. Noter s.

Der Ausgangspunkt bes r. R. ift Anerkennung ber unbebingten Testirfahigkeit gewesen. L. 120 D. 50, 16. Dagegen nimmt Schirmer Sav.-3S. II S. 170 fg. an, es habe in Rom eine Zeit gegeben, wo bei Borhandensein von sui überhaupt nicht habe testirt werden können; gegen denselben Holber das. III S. 210 fg., Hofmann kr. Studien S. 209 fg. Gleichzeitigkeit der Testamentsbefugniß und ihrer Beschränkung zu Gunsten der sui vertheibigt Hölber a. a. D. und Beiträge zur Gesch. des röm. Erbr. S. 88 fg.

Dag es fich babei lediglich um eine Formvorschrift handelt, betont Sofmann in bem in ber vorigen Rote genannten Auffatz (S. 197 fg.).

<sup>\*</sup> Andere, so namentlich France, machen einen Gegensatzwischen Pflichttheilsberechtigten und Notherben, indem fle diesen letzteren Ausdruck nur von den Rotherben des älteren R. gebrauchen. S. dagegen Puchta § 485 d. Arndts.
S. 80 d. Bgl. auch Glück XXXV S. 81 fg., Heimbach 3S. f. CR. u.
Pr. XIII S. 358 fg.

Rein Notherbenanspruch findet statt gegenüber einer Pupillars substitution 4 (und nach römischem Recht gegenüber einem Solbatensteftament 5).

[3m #68. herricht bas reine Pflichttheilsprincip. Bgl. nach § 593.]

#### A. Das formelle Notherbenrecht\*.

#### 1. Nach Civilrecht \*\*.

§ 576.

Nach Civilrecht muffen entweber eingesetzt ober enterbt werden die sui heredes, d. h. <sup>1</sup> biejenigen Descendenten <sup>2</sup> in der Gewalt des Erblassers, welche durch seinen Tod gewaltfrei werden <sup>3</sup>. Nach Di-

\*Außer ben beim vorigen § Citirten f. noch: A. G. Foerster de bonorum possessione liberorum practeritorum contra tabulas parentum (1828). Leist Forts. von Glück Serie der Bücher 37 u. 38 II S. 15 fg. III S. 80 fg.

Gai. II, 123—134. Ulp. XXII, 14—22. Inst. 2, 13 de exheredatione liberorum. Dig. 28, 2 de liberis et postumis heredibus instituendis vel exheredandis. Cod. 6, 28 de liberis praeteritis vel exheredatis. 6, 29 de postumis heredibus instituendis vel exheredandis vel praeteritis.

§ 576. Gai. III, 2-6, Ulp. XXII, 14. 15, Paul. sentent. IV, 8 § 3. 4. 7-12, § 2-5 I. 3, 1, l. 1 § 2-8 D. 38, 16.

2 Aber die Frau in manu ist filiae, die Frau in der manus des Sohnes neptis loco. Gai. II, 139. 159. III, 3.

<sup>8</sup> Für die Intestaterbfolge ist suus heres auch derzenige, welcher nur zur Zeit der Delation der Intestaterbfolge (wenn ein vom Testator hinterlassenes Testament nach seinem Tode wegfällt) sui iuris ist. L. 7 pr. D. 38, 6, l. 1 § 8 D. 88, 16, § 7. 8 I. 3, 1. Bgl. Note <sup>6</sup>.

<sup>4</sup> S. § 559, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> § 6 I. 2, 13, 1. 27 § 2. 1. 8 § 3. 4 D. 5, 2, 1. 9. 24 C. 3, 28. Fitting bas castrense peculium S. 214 fg. (vgl. S. 365) bestreitet bieß entgegen ber herrschenden Meinung für bas Brateritioner., weil der Rotherbe des Solbaten in bem Fall allerbings zur Erbichaft gelange, wenn ber Solbat bei ber Errichtung bes Testamentes feine Eriften, nicht gefannt babe, § 6 cit., 1. 7-9 D. 29, 1, 1. 9. 10 C. 6, 21. Allein in biefem Falle tommt ber Rotherbe gur Erbichaft nicht gegen ben Willen bes Erblaffers, sonbern in Anerkennung feines Willens. Heutiges R.: Reichs-Militärgeset 2. Mai 1874 § 44 (vgl. § 587 4.). Bgl. auch Schröber S. 572 fg. - Rach 1. 37 C. 3, 28 braucht auch ber über bas peculium quasi castronse teftirenbe Saussohn feine Notherben nicht zu berücksichtigen, und zum peculium quasi castrense wird hier auch das peculium castrense besjenigen, welcher nicht mehr Solbat ift, gerechnet. (Bgl. hierüber wie über bas fruhere R. Frande S. 447 fg., Muhlenbruch a. a. D. S. 196 fg., Fitting a. a. D. S. 229 fg. 357, Schröber S, 575 fg.). Dieg ift (für Ascendenten und Descendenten) durch Nov. 115 aufgehoben worben; f. auch Nov. 128 c. 19. Frande S. 444 fg., Mühlenbruch XXXV S. 216 fg., Fitting a. a. D. S. 360 fg., Schrober S. 587 fg.

gestenrecht gelten hierfür folgende nähere Regeln. 1) Söhne müssen namentlich, d. h. mit individueller Bezeichnung, enterbt werden, bei Töchtern und Enkeln 2c. reicht generelle Enterbung hin. 2) Uebersgangene oder nicht gehörig enterbte Söhne machen das Testament nichtig; übergangene Töchter und Enkel 2c. kommen neben den Eingesetzen zur Erbsolge, neben eingesetzen suis je auf einen Kopstheil, neben Fremden zusammen auf die Hälfte. 3) Nichtig wird das Testament auch dadurch, daß nach Errichtung des Testamentes ein suus irgend welcher Art eintritt, durch Geburt (postumus) oder in anderer Weise (postumus im weiteren Sinne, postumi loco) 4, vor oder nach dem Tode des Erblassers, wenn nur vor dem Anfall der testamentarischen Erbschaft 6; jedoch können diese Personen im Boraus eingessetzt oder enterbt werden 7, namentlich oder generell nach Verschieden-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Durch causae probatio und nach neuerem R. Legitimation burch Müdskehr aus der Gefangenschaft, durch Müdfall aus der ersten oder zweiten Mancipation, durch Aboption und in manum conventio, durch Wegsall des Baters bei Lebzeiten des Großvaters oder des Großvaters bei Lebzeiten des Baters. Bgl. Ulp. XXIII, 8, Gai. II, 138. III, 5, § 4 I. 8, 1, § 1 I. 2, 17, § 2 I. 2, 13, l. 29 § 1—5 D. 28, 2, l. 28 § 1 eod. (Fitting das castrense peculium S. 221 fg.).

Bür die Intestaterbfolge ist postumus nur der nach dem Tode des Erblassers, für die Notherbenfolge auch der nach dem Testamente als suus Eintretende. Bgl. l. 3 § 1 D. 28, 3. — Auch nach dem Tode des Erblassers kann ein suus nicht bloß durch Gedurt eintreten, welches freilich der Hauptfall ist (Gai. III, 4, Ulp. XXII, 15, § 2 I. 3, 1), sondern auch in anderer Weise, z. B. durch causae pkobatio, Mückfall aus der ersten oder zweiten Mancipation (Gai. III, 5. 6, § 4 I. tit. cit.). Nur kann nach allgemeiner Regel (§ 535) Niemand als suus eintreten, der nicht bei Ledzeiten des Erblassers wenigstens schon erzeugt war.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ift die testamentarische Erbschaft bereits angefallen, so bleibt das Testament bestehen, wenn gleich jeht eine Person eintritt, die, wenn die testamentarische Erbschaft nicht bereits angefallen wäre, als suus heres berusen werden würde, und die auch jeht noch als suus heres wirklich berusen wird, wenn die angefallene testamentarische Erbschaft nicht erworben wird. L. 9 § 2 D. 28, 2, 1. 7 pr. D. 38, 6. Und zwar gilt hier als Anfall bereits bedingter Ansalt. I. 9 pr. D. 28, 3.

<sup>&#</sup>x27;Ulp. XII, 19. "Eos, qui in utero sunt, si nati sui heredes futuri sunt, possumus heredes instituere, si quidem post mortem nostram nascantur ex iure civili, si vero viventibus nobis ex lege Iunia". (Das zuletzt genannte Gesetz wird in anderen Stellen als lex Velleia oder Iunia Velleia bezeichnet.) Hierher gehört auch die vielbesprochene und kritisch schwierige l. 29 D. 28, 2. Bgl. überhaupt Schwidt S. 25, Bangerow II § 468 und die Citate das., Schröder S. 45 fg. Eine besondere Schrift über das genannte Gesetz ist: J. Amann die Grundsätze der heutigen Pandesten- kritist geprüft an der s. g. l. Gallus. München 1878. Bgl. Brinz fr. BJS. XX S. 177 fg.

heit der Fälle 8. — Justinian bestimmte, daß alle sui und postumi ohne Unterschied des Geschlechtes und des Grades einzuseten oder namentlich zu enterben seien, widrigenfalls bas Testament nichtig sei 9.

### 2. Nach prätorischem Necht \*.

§ 577.

Der Brätor hat das Brincip des Notherbenrechts, welches er vorfand, nicht angetaftet 1; er hat nur im Ginzelnen geandert. 1) Anfpruch auf Ginsetzung ober Enterbung haben die liberi, b. h. außer ben suis diejenigen Descendenten, welche sui zwar nicht sind, aber boch fein könnten 3, mit Ausnahme jedoch der in einem fremden Hause Befindlichen 3. 2) Alle männlichen liberi muffen namentlich enterbt werben; bei weiblichen genügt generelle Enterbung. 3) Den übergangenen ober ungultig enterbten liberis ertheilt der Brator auf ihr

<sup>9</sup> L. 4 C. 6, 28 (a 531), § 5 I. 2, 13.

Ulp. XXII, 20. 21, Paul. sentent. III, 4 B § 10, § 1 I. 2, 13, 1. 8 pr. D. 28, 3.

<sup>\*</sup> Gai. II, 135. 137, Ulp. XXII, 23. XXVIII, 2-4, § 3. 4 I. 2, 13, § 12 I. 3, 1. Dig. 37, 4 de bonorum possessione contra tabulas. Cod. 6, 12 de bonorum possessione contra tabulas quam praetor liberis pollicetur.

<sup>1</sup> D. b., worauf es hier allein antommt, für bie Bermanbten; bem Batron (und ebenso bem parens manumissor) hat bereits der Brator eine Pflichttheils. berechtigung gewährt. Gai. II, 39 seqq., tit. I. 3, 7. Bgl. Ab. Schmibt

<sup>· (</sup>von Imenau) bas Bflichttheiler. bes Batronus und bes Parens Manumiffor. 1868. Leift Forts. von Blud Serie ber Bucher 37 und 38 V S. 425 fg. 2 Der Haupt- und Ausgangsfall ift ber bes emancipatus, welcher gerufen wird rescissa capitis diminutione, l. 6 § 1 D. 37, 1, l. 3 § 5. l. 6 § 2 D.

<sup>87, 4.</sup> Dem Emancipirten sobann ift gleichgestellt worben ber in anderer Beife aus ber Gewalt Ausgetretene, 1. 1 § 6 D. 87, 4. Ferner find bem Emancipirten gleichgestellt worben folche Berfonen, welche in ber väterlichen Gewalt bes Erblaffers gar nicht gewesen find (l. 5 § 1 D. 38, 6); babin gehoren: ber von bem Emancipirten ober sonft aus ber Gewalt Ausgetretenen nach ber Emancipation 2c. Erzeugte, suus ober emancipatus, l. 3 pr. l. 6 pr. l. 14 § 1 D. 37, 4, 1. 5 § 1 D. 38, 6; ber vom Groftvater emancibirte Entel bem in ber Gewalt gebliebenen Bater gegenüber, sowie ber in der Gewalt gebliebene Entel bem emancipirten Bater gegenüber, l. 6 § 2. l. 7. l. 21 D. 37, 4, l. 5 § 1 D. 38, 6; berjenige, welcher burch causae probatio mit bem Bater bie Civitat erlangt hat, ohne daß zugleich biefem die Gewalt über ihn verlichen worben mare, Coll. XVI, 7 § 2 (vgl. Gai. I, 98. 94). Aber nicht zu ben liberi gehören 3. B. die Rinder eines peregrinus, die Rinder einer Frau, die Enkel von Tochtern. S. l. 4 § 2 D. 87, 4, l. 13 D. 38, 16, § 5 I. 2, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Haus, familia. Gai. II, 187, § 4 I. 2, 18, § 10. 12 I. 8, 1, 1. 8 § 6-8. 1. 6 § 4. 1. 9. 1. 21 § 1 D. 37, 4. S. übrigens auch 1. 14 § 1. 1. 17 D. 37, 4.

Begehren bonorum possessio contra tabulas, mit der Wirkung, daß sie die Erhschaft zu demjenigen Theil erhalten, zu welchem sie dieselbe nach den Regeln der Intestaterbsolge erhalten haben würden 4. Neben ihnen wird aber mit derselben Wirkung die bonorum possessio contra tabulas auch den gültig eingesetzten liberis ertheilt 5, nicht dagegen auch den gültig enterbten 6. 4) Durch Ertheilung der bonorum possessio contra tabulas wird das Testament nicht seinem ganzen Inhalte nach außer Wirksamseit gesetzt, vielmehr werden ausrecht erhalten zusammen bis zum Belange eines Kopstheils Erbeseinsetzungen und Vermächtnisse zu Gunsten cognatischer Ascendenten und Descendenten, außerdem das Kückvermächtnis der Dos an Frau und Schwiegertochter 7; ferner wird aufrecht erhalten eine im Testamente enthaltene Pupillarsubstitution 8. — Justinian hat auch hier namentliche Enterbung für alle liberi vorgeschrieben 9.

# B. Das Pflichttheilsrecht vor Novelle 115\*. Einleitung.

§ 578.

Die Pflichttheilsberechtigung des römischen Rechts verdankt ihren Ursprung und ihre Ausbildung der Praxis des Centumviralgerichts 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 8 § 14. l. 11 § 1 D. 37, 4. Namentlich also erhält ber Emancipirte mit seinen in der Gewalt des Großvaters zurückgebliebenen Kindern zusammen nur Einen Kindestheil, und zwar Er für seine Person die Hälfte dessselben. Dig. 37, 8 de coniungendis cum emancipato liberis eius. — Nach einer Bestimmung Marc Aurel's sollen Töchter und Enkelinnen durch donorum possessio contra tadulas nicht Mehr erhalten, als sie nach den Regeln des civilen Notherbenr., erhalten hätten; Justinian hat das aufgehoben. Gai. II, 125. 126; l. 4 C. 6, 28.

<sup>6</sup> Und zwar auch ben in aliena familia Befindlichen, l. 8 § 11. l. 10

<sup>6 3</sup>ft aber neben ihnen ein nach Civilr. nicht gultig ausgeschloffener suus vorhanden, so kommen fie, ba der Letztere das Testament nichtig macht, ab intestato zur Erbschaft, l. 32 D. 28, 2, l. 1 § 9 D. 38, 6; ebenso wenn das Testament wegen Nichteintritts der eingesetzten Erben hinfällig wird, l. 20 pr. D. 37, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dig. 87, 5 de legatis praestandis contra tabulas bonorum possessione petita.

<sup>8</sup> L. 34 § 2 D. 28, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L. 4 C. 6, 28, § 5 I. 2, 13.

<sup>\*</sup> Inst. 2, 18 Dig. 5, 2 Cod. 3, 28 de inofficioso testamento. [[G. Hart-mann über die querela inofficiosi testamenti nach classifichem R. Basel 1864. Unzner die querela inofficiosi testamenti nach dem Re vor der Novelle 115. V Münch. gekr. Preisschr. 1891.]]

Bei Streitigkeiten zwischen ben im Testamente Eingesetzen und den Intestaterben setzte sich dieses Gericht über Testamente hinweg<sup>2</sup>, in welchen den nächsten Verwandten nicht wenigstens ein Theil Dessen zugewendet war, was sie bei Nichterrichtung eines Testamentes nach gesetzlicher Regel erhalten haben würden. Dieser Theil heißt eben der Pflichttheil<sup>3</sup>. Der Antrag auf Beseitigung eines solchen die nächsten Verwandten lieblos von der Erbschaft ausschließenden Testamentes ist die querela inofficiosi testamenti<sup>4</sup>.

# 1. Pflichttheilsberechtigte Personen.

§ 579.

Pflichttheilsberechtigt sind Descendenten und Ascendenten ohne Rücksicht auf den Grad 1, unter den Seitenverwandten bloß die Gesichwister 2, und auch diese nur unter der doppelten Voraussetzung, daß sie von demselben Bater erzeugt sind wie der Berstorbene 3, und daß

\$ 578.

1 Welches übrigens auch in die Entwickelung des Präteritionsres in bedeutender Weise eingegriffen hat. Cic. de orat. I, 38, l. 4 pr. C. 6, 28.

<sup>2</sup> L. 2 D. 5, 2: — hoc colore . . quasi non sanae mentis . . (fuerit qui) recte quidem fecit testamentum, sed non ex officio pietatis ". L. 5 D. 5, 2, pr. I. 2, 18.

Portio legitima, debita. Bgl. Frande S. 171, Schrober S. 275.

\* L. 5 D. 5, 2 "Huius autem verbi de inofficioso vis illa est, docere immerentem se et ideo indigne praeteritum vel etiam exheredatione summotum". L. 2 eod.: — "recte quidem fecit testamentum, sed non ex officio pietatis". Pr. I. 2, 18: — "">queruntur, aut inique se exheredatos aut inique praeteritos".

1 Und ohne Rückficht auf Agnation schon nach dem Re der classischen Zeit, so daß selbst das uneheliche Kind einen Pflichttheilsanspruch gegen seine Wutter hat. L. 1. 5. 15 pr. l. 29 § 1. l. 30 pr. D. 5, 2, pr. § 1 I. 2, 18.

<sup>2</sup> L. 21 C. 3, 28, § 1 i. f. I. 2, 18. Noch Ulpian sagt: "cognati . . qui sunt ultra fratrem, melius facerent, si se sumtibus inanibus non vexarent, cum obtinere spem non haberent" l. 1 D. 5, 2. Man darf nicht sagen, daß durch Nov. 118, welche den Geschwistern die Geschwisterfinder in der Intestaterbsolge gleichgestellt hat, auch diese Letzteren pflichttheilsberechtigt geworden seien; denn der Schluß von gleichem Intestaterbr. auf gleiches Pflichtteilsr. ist nicht gerechtsertigt. Das Pflichttheilsr. hat seinen positiven Grund in der Nähe des verwandtschaftlichen Grades, das Intestaterbr. ist nur seine negative Borausssetzung (\*). Bgl. Glück VII S. 12–14, France S. 193, Arndt S. 156, Schröder S. 263.

<sup>2</sup> Also es sind nicht halbbürtige Geschwister überhaupt ausgeschlossen, sondern nur halbbürtige Geschwister von der Mutter. L. 27 C. 3, 28. Dagegen kommt es auf Agnation auch hier nicht an, l. 27 cit. (anders in der Mutterstelle l. 1 C. Th. 2, 19.) — Daß diese Beschränkung der halbbürtigen Geschwister durch Nov. 118 aufgehoben worden sei, darf um so weniger behauptet werden (vgl. Note <sup>2</sup>), als bereits l. 15 § 2 C. 6, 58 die uterini den consanguinei (und zwar

ihnen eine nicht ehrenhafte Person vorgezogen worden ist 4. Adoption begründet Pflichttheilsberechtigung in der Adoptivsamilie (für und gegen den Adoptirten) nach Maßgabe des durch sie verschafften Intestaterbrechts 5, wenn sie eine volle ist 6; daneben besteht die Pflichtstheilsberechtigung in der natürlichen Familie sort, auch wenn die Adoption eine volle ist 7.

Alle an und für sich pflichttheilsberechtigten Personen aber haben im gegebenen Fall einen Anspruch auf den Pflichttheil nur dann, wenn sie in diesem Falle auch wirklich die nächsten Intestaterben sind <sup>8</sup> oder durch Wegfall des vor ihnen stehenden nicht gehörig besrücksichtigten Näheren die nächsten Intestaterben werden <sup>9</sup>.

felbst Bollgeschwistern) in der Intestaterbsolge gleichgestellt hat. Glück VII S. 12—16, France S. 192. 193, Arnbts S. 156, Schröder S. 262.

L. 27 C. 3, 28 (vgl. l. 3 C. Th. 2, 19), § 1 I. 2, 18. Bgl. France S. 194 fg. Sf. I. 91, V. 210. 301, VII. 340, XXIII. 151. RG. XIV S. 187. Bl. f. Manw. zun. in Bahern Ergänzungsb. zum 31. und 32. Jahrg. S. 353 fg. [Sf. L. 27. 237, LII. 169.] Ueber eine alte, in der neueren Zeit wieder hervorgezogene Meinung (Marezoll bürgerl. Ehre S. 256 fg. und 3S. f. CR. u. Pr. I S. 185 fg. V S. 178 fg.), wonach Geschwister nicht sowohl einen Pstichteissanspruch, als vielmehr das R. haben sollen, die eingesetzen Erben wegen Untwürdigseit auszutreiben, also auch dann, wenn sie in ihrem Pstichtheil nicht berletzt find, s. France S. 198—201, Glück XXXV S. 89—119, Mühlendruch das. 119—139, Bangerow II § 474 Anm. I Nr. 8, Schröder S. 263 fg.

<sup>5</sup> S. § 571 . Bgl. § 598 zu 4.

L. 10 C. 8, 47 [48]. Wenn fie keine volle ift, so gibt fie bloß Inteftat-, nicht Notherbenr., gegen ben Aboptivvater, l. 10 C. cit. Bgl. § 571 6. 7. Aboption durch eine Frau begründet zwischen ihr und dem Aboptirten Kindesverhältniß (l. 5 C. 8, 47 [48]), und daher gegenseitiges Pflichttheilsr., s. auch l. 29 § 3 D. 5, 2. Glück VII S. 378 fg., France S. 185 fg., Mühlensbruch XXXV S. 183 fg., Schröber S. 239.

Bestritten. Es wird auf Grund von l. 10 C. 8, 47 [48] behauptet, ber Aboptirte habe kein Pflichttheilsr. gegen den keiblichen Bater 2c. (Glück VII S. 11, France S. 182 fg. Büchel Streitfragen aus Novelle 118 S. 70 fg., Arndts S. 112, Sintenis III § 139 55, Bangerow II § 474 Anm. Rr. 1, Dernburg III § 149 3), und in Consequenz davon auch dem keiblichen Bater die Pflichttheilsberechtigung gegen den Aboptirten abgesprochen (Arndts S. 122; hiergegen France, Bangerow a. a. D. Rr. 2. b, dafür auch Mühlenbruch XXXV S. 221 fg.). Aber wie man auch l. 10 cit. im Uedrigen auffassen mag (vgl. § 571 10), so glaube ich nicht, daß wird geleugnet werden dürsen, daß sie dem Aboptirten gegen den keiblichen Bater Notherbent. nur deswegen abspricht, weil sie das nöthige Intestaterbr. in dem Adoptirten nicht anerkennt (entweder gar keines oder kein Kindeserbr.) und dieß hat sich (was freisich auch nicht allgemein anerkannt ist, vgl. § 571 10) durch Nov. 118 geändert. Bgl. auch Mühlenbruch XXXV S. 179 fg. und was das Pflichtheilsr. des natürlichen Baters gegen das Adoptivstind angeht, l. 30 pr.

# 2. Größe des Pflichttheiles.

§ 580.

Der Pflichttheil betrug bis zu Justinian den vierten Theil der Intestaterbportion 1; Justinian hat ihn erhöht 2, unter allen Umständen auf ein Drittel 3, auf die Hälfte 3 für den Fall, daß die Intestaterbportion weniger als ein Viertel des Nachlasses beträgt 4.

D. 5, 2 (bagegen Arnbts S. 122 182). Uebereinstimmend mit bem 'hier Gev fagten Schröber S. 231 fg. 248 fg. Schmöle Rotherbenr. bes Aboptirten
gegen seinen leiblichen Bater, Leipziger Diff. 1888 (gegen bas Notherbenr.).

\* Das Intestaterbr. ist nicht ber positive Grund ber Pflichttheilsberechtigung (\*); aber ohne Intestaterbr. ist der Pflichttheilsanspruch gegenstandslos, weil derselbe gerichtet ist auf einen Bruchtheil der Intestatportion. Und zwar wird der an und für sich Pflichttheilsberechtigte im gegebenen Falle durch einen näheren Intestaterben nicht bloß dann ausgeschlossen, wenn auch dieser pflichttheilsberechtigt ist, sondern auch dann, wenn derselbe zu den Pflichttheilsberechtigten nicht gehört (ein minus plene adoptatus gegenüber Ascendenten und Geschwistern, ein Geschwisterlind gegenüber einem Halbgeschwister vom Bater). In dieser letzteren Beziehung ist abweichender Meinung Puchta § 488 s; dagegen Mühlenbruch XXXV S. 140 sg., Arndts S. 123, Bangerow § 474 Anm. 2 Nr. 1, Schröber S. 265 sg. — Gleich nahe Intestaterben haben gleichen Pflichttheilsanspruch. Gegen die Weinung, daß Geschwister durch Ascendenten ausgeschlossen werden (Glück VII S. 11. 877, Bluntschleißer durch Ascendenten ausgeschlossen werden (Glück VII S. 11. 877, Bluntschlie S. 153, Puchta § 488 s), f. Francke S. 202 sg., Mühlenbruch XXXV S. 232 sg., Arndts S. 158, Bangerow II § 474 Anm. 2 Nr. 2, Sintenis III § 196 Anm. 1, Schröber S. 269.

\*\* Bor bem Tobe des Erblassers ober auch nach demselben. L. 31 pr. D. 5, 2 "Si is, qui admittitur ad accusationem, nolit aut non possit accusare, an sequens admittatur, videndum est. Et placuit posse, ut fiat successioni locus". L. 14 eod. L. 34 C. 3, 28 läßt sich kaum anders erklären (vgl. freilich auch l. 2 pr. D. 38, 2, Schmidt Pflichstheilsr. des Patronus 2c. S. 38. 39, ferner Fitting ACPra. LIX S. 433 fg., Merkel successio graduum S. 44 fg.) als aus der Annahme, daß zur Zeit derselben bei der Intestatebsolge eine successio graduum in der Klasse der Descendenten nicht galt (§ 573 °). Bgl. überhaupt Glück VII S. 378 fg.. Franck S. 276 fg., Mühlenbruch XXXV S. 474 fg., Bangerow II § 480 Anm. 2, Köppen Grundriß S. 48. 49, Dedekind Anerkennung ungültiger letztwilliger Berfügungen S. 94 fg., Schröder S. 458 fg., Sf. XVIII. 153.

1 Quarta legitimae partis, § 3 I. 2, 18; quarta debitae portionis, l. 8 § 8 D. 5, 2; quarta pars ab intestato successionis, 1. 31 C. 3, 28. [Gegen bie Annahme von Alibrandi (opere giuridiche e storiche I p. 533 s. 1896 [1888], baß bieß a. 176 burch SC. fixirt sei, s. Eisele Sav. 3 . XX S. 288 fa. 1899.]

<sup>2</sup> Nov. 18 praek. c. 1. 2. Die Novelle spricht zunächst nur von Kindern, fügt aber dann hinzu: "hoc observando in omnibus personis, in quidus ab initio antiquae quartae ratio de inofficioso lege decreta est". Die herrschende Meinung hat dies von jeher dahin verstanden, daß dadurch den Kindern alle Pflichttheilsberechtigten gleichgestellt werden sollen. Doch ist auch eine beschränktere Auslegung vertheidigt worden (so unter den Neueren von Marezoll

§ 580.

### 3. Finterlasinng des Bflichttheiles.

§ 581.

Der Pflichttheil kann nicht bloß durch Erbeseinsetzung, sondern auch durch Bermächtniß hinterlassen werden 1; nicht minder durch

3S. f. CR. u. Pr. I S. 251 fg. V S. 178 fg.), wonach die Erstrectung sich nur auf die übrigen Descendenten beziehen soll; dagegen Glück VII S. 27 fg., Francke S. 208 fg., Mühlenbruch XXXV S. 238 fg., Heimbach 3S. f. CR. u. Pr. XIII S. 397 fg., Arndts S. 124 fg., Bangerow II § 475 Ann. 1 Nr. 1, Schröder S. 276 fg. S. auch Nov. 89 c. 12 § 3. Sf. XXV. 143.

3 Justinian sagt aber nicht: jedes Kind muß 1/2 bez. 1/2 seiner Intestatportion haben, sondern: die Kinder zusammen mussen 1/2 bez. 1/2 der Erbschaft haben. Hat er damit ein neues Princip der Rechnung einführen wollen? Die eine und die andere Art der Berechnung führt zu einem verschiedenen Resultat, wenn neben den Pflichttheilsberechtigten andere nicht pflichtsberechtigte oder gültig ausgeschlossen Intestaterden stehen. Die Frage ist zu verneinen; vosl. Nov. 18 c. 2 (vv. praeter solam quantitatem), serner § 7 I. 2, 18, Nov. 22 c. 48. So auch die herrschende Meinung. Glück VII S. 28 fg., France S. 211 fg., Mühlenbruch XXXV S. 256 fg., Arndts S. 125, Bangerow II § 475 Anm. 1 Nr. 2, Schröder S. 278 fg. Dernburg III § 150 b.

4 Justinian spricht, wie gesagt, nur von dem Fall, wo der Erblasser bloß Rinder hinterlaffen bat; wie aber ift der Bflichttheil der Entel zu berechnen? Daß ber Bflichttheil ber Entel fich auf die Salfte erhöht, wenn ihr Stammtheil (ber Theil der Erbichaft, welchen fie nach der Inteftaterbfolge unter fich ju vertheilen haben) weniger, als ein Biertel ber Erbichaft beträgt, versteht fich von felbst; daß bas Bleiche analog auch bann gelten muß, wenn ihr Stammtheil, obgleich größer als ein Biertel ber Erbichaft fich unter fie felbft in mehr als vier Theile vertheilt, tann nicht leicht bestritten werben. Wie aber, wenn weber bas Gine noch bas Andere ber Fall ift? Auch in biefem Fall ift unter Umftanden ihr Pflichttheil auf die Salfte zu erhöhen, und zwar nach folgender Regel: wenn Juftinian gewollt hat, daß die Erhöhung auf die Salfte eintreten folle, wenn 1/1 in mehr als vier Theile geht (4=4/1), so hat er auch gewollt, daß die Erhöhung auf die Balfte eintreten folle, wenn 1/x (ber Stammtheil) in mehr als 1/x Theile geht. Daraus ergibt fich, bag ber Sat im Texte auch für bie Entel mahr ift; und ebenso für die Ascendenten bei der Linealtheilung. Doch find die Meinungen bier verschieben. Bgl. Glud VII S. 60 fg., Frande S. 221, Muhlenbruch XXXV G. 272 fg., Arnbit G. 127 fg., Riebel 3G. f. CR. u. Br. R. F. IX S. 272 fg., Bangerow a. a. D. Nr. 4, Schröber S. 289 fg.; Sf. XVI. 133, XIX. 249. [[Dertmann ACPra, LXXVII S. 54 fg. (1891) für die Berechnung rein nach Stämmen] [b. h. De. ift mit guten Grunden bafur, baß der Pflichttheil der Entel nur bann 1/2 ift, wenn der Rindestheil, in den fie fich theilen, weniger als 1/4 ift.] - Bei ber Berechnung ber Intestatportion find Die fammtlichen Inteftaterben in Anfat ju bringen, mit Ginfchluß ber armen Bittme, auch die nicht pflichttheilsberechtigten, auch die gultig ausgeschloffenen; nicht aber diejenigen, welche bei Lebzeiten bes Erblaffers auf ihr Erbr. verzichtet haben. Bgl. hieruber Glud VII G. 99 fg. 121 fg., Frande G. 212 fg., Mühlenbruch XXXV S. 263 fg., Arnbts S. 125 fg., Bangerow a. a. D. Dr. 3, Schröber S. 280 fg.

Schenkung von Todeswegen 2. Auch was der Pflichttheilsberechtigte durch Zuwendung unter Lebenden vom Erblasser erhalten hat, muß unter gewissen Boraussetzungen in den Pflichttheil eingerechnet werden 8, nämlich wenn es in einer Dos 4, einer Cheschenkung 4 oder einem fäufslichen Dienste 5 besteht, oder wenn der Erblasser die Zuwendung ausdrücklich auf den Pflichttheil gemacht hat 6. Nicht wird in den Pflichttheil eingerechnet, was der Pflichttheilsberechtigte nicht aus dem Bermögen des Erblasser<sup>7</sup>, oder zwar aus dem Bermögen des Erblasser<sup>8</sup>

§ 581.

\* Richt minder aber auch bei der Berechnung des Pflichttheils in den Nachlaß; es wird eben als aus dem Nachlaß empfangen dem Pflichttheilsberechtigten angerechnet. Bgl. Unger § 81 11.

L. 29 C. 3, 28 (anders nach älterem R., l. 1 C. Greg. 2, 6 ed. Haenel). Es wird jedoch babei vorausgesetzt, daß ber zuwendende Erblaffer Ascendent war. L. 29 cit. Sf. VII. 75.

<sup>5</sup> L. 30 § 2 C. 3, 28. Bgl. Arnbts Mer. III S. 846 301, unb in Betreff ber heutigen Anwendbarkeit diefer Bestimmung Frande S. 238, Muhlenbruch XXXV S. 304, ferner Glüd XIX S. 302, Fein Collation S. 263. Bgl. noch Mommfen röm. Staatsr. I S. 266. 269.

6 § 6 I. 2, 18, 1. 25 pr. D. 5, 2, 1. 35 § 2 C. 3, 28. Bgl. 1. 8 § 18 D. 38, 2. — Gegen die in der That bodensose Meinung (1. 20 C. 6, 20, obgleich fie gerade auf diese Stelle gestützt wird), daß die gewöhnliche Schentung auch dann einzurechnen sei, wenn einem andern Pflichttheilsberechtigten eine dos oder donatio angerechnet werde, s. France S. 289 fg., Mühlenbruch XXXV S. 305 fg., Arnbis S. 132, Schröber S. 311. Bgl. Sf. XIV. 151, XVIII. 97, XLI. 199.

" Also namentlich nicht, was er als Pupillar- ober Quasipupillarsubstitut (nicht aus bem Bermögen bes Erblaffers, f. 8) erhalt, nicht ber bem Gigenthum anwachsende Niegbrauch, die dem Grundftud anwachsende Alluvion. L. 86 § 1 [pr.] C. 3, 28. "Repletionem autem fieri ex ipsa substantia patris, non si quid ex aliis causis filius lucratus est vel ex substitutione vel ex iure accrescendi, puta ususfructus". Man hat fich viele Muhe mit biefer Stelle gemacht; die hier gegebene Erklarung ichließt fich genau an die Worte an, und führt zu einem durchaus befriedigenden Refultat. Andere (Frande G. 231 fg., Muhlenbruch XXXV S. 294 fg., Arnbis S. 281, Schröber S. 314 fg., Bangerow II § 476 Anm. 2, Sintenis III § 196 10) verfteben bie "substitutio" ber Stelle von ber Bulgarfubstitution, bas "ius accrescendi" von bem tednisch fo genannten Anwachsunger. und gelangen fo gu ber gang verfciebenen Regel, bag in ben Pflichttheil nicht eingerechnet werbe, mas ber Rotherbe aus bem Nachlaffe erft nachträglich (nach bem Tobe bes Erblaffers) in Folge eines aufälligen Umftanbes erhalte - indem fie bloß barüber ftreiten, ob biefe Regel auf Bermachtniffe zu beschränten ober auf Erbeseinsetzungen zu erftreden fei. Noch Andere (Maper § 88 12, Bring 1. Aufl. S. 848 2. Aufl. II § 405 16) beuten wenigstens bas ius accrescendi ber Stelle anbers, nämlich auf bie Anwachsung, welche awischen zwei Niegbrauchs-Bermächtnignehmern auch nach bem Erwerbe bes niegbrauchs ftattfindet. Dernburg III § 551 1. - Bie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> § 6 I. 2, 18. l. 38 pr. l. 36 § 1 [pr.] C. 3, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> § 6 I. 2, 18. 1. 8 § 6 D. 3, 2, 1. 36 § 1 [pr.] C. 3, 28.

laffers, aber nicht durch bessen Zuwendung 8, nicht auch was er zwar aus dem Vermögen des Erblassers und durch dessen Zuwendung, aber erst nach Anstellung der Ansechtungsklage erhält 9. — In dens jenigen Fällen, wo das dem Pflichttheilsberechtigten Zugewendete nicht

ift es mit Dem, mas ber Notberbe auf Grund einer Berfügung bes Teftamentes condicionis implendae gratia erbalt? Die berrichende Meinung (France 6. 293, Muhlenbruch XXXV S. 294, Arnbts S. 130) will auch Diefes nicht in ben Pflichttheil eingerechnet miffen, weil es ebenfalls nicht aus bem Bermogen bes Erblaffers herrühre (1. 86 D. 39, 6). Gewiß nicht unmittelbar; ober boch mittelbar. Es ift immerbin eine Minderung bes bem Bedachten aus bem Bermogen bes Erblaffers Augewendeten: es wird gleichsam in Austausch gegen bie Buwendung bes Erblaffers gegeben. Dit bemfelben Recht, wie bas condicionis implendae gratia Gegebene, tonnte man auch bas Bermachtniß einer fremben Sache von ber Ginrechnung in ben Pflichttheil ausschließen. Auch ift l. 8 § 10 D. 5, 2 nicht fo beweistos, wie man annimmt. Es ift zwar wahr, baf im Anfang ber Stelle ber Befichtspuntt geltenb gemacht wirb, bag in ber Annahme bes condicionis implendae gratia Gegebenen ein Bergicht auf bie Anfechtung bes Teftamentes liege; aber ebenfo entichieben ift am Schluß ber Stelle ber Entscheibungsgrund, daß durch bie "oblatio" von Seiten bes Bebachten bem Rotherben "satisfactum" fei. Wie hatte fonft ber Ameifel aufgeworfen werben tonnen, ob bie Annahme auch nach Erwerb ber Querel ichabe ( numquid semel natam inofficiosi querellam peremat legatarii oblatio")? S. enblich auch 1. 3 § 19 D. 38, 2, in welcher Stelle freilich bie Schlugworte "si tamen de bonis sit liberti profectum" Schwierigfeiten machen, worüber aber hier in Rurge nicht geredet werden tann. Bal. noch Unger § 816, Somidt Pflichttheiler. bes Batronus zc. S. 73, Sorober S. 929 fg.

\*So als Erbe bes Bedachten. Bgl. 1. 31 § 2 D. 5, 2, in welcher Stelle der Gesichtspunkt der Entscheidung allerdings ein anderer ist. Sf. XXIX. 252 [MG. XXVIII S. 162 fg.]] (anders Sf. VII. 75). Man darf nicht sagen, daß in diesem Falle die Einrechnung schon deswegen ausgeschlossen sei, weil der Notherbe, was er habe, nicht aus dem Bermögen des Erblassers habe. Es war doch Bermögen des Erblassers. Wäre es nothwendig, daß der Notherbe den Psichtsbeil direct aus der Hand des Erblassers erhalte, so hätte der Psichtsbeil auch durch Fideicommiß und Damnationslegat nicht gedockt werden können. S. auch die vorhergehende Note. Deswegen glaube ich auch nüch, daß man von der Einrechnung ausschließen darf, was der Notherbe durch Kupilarsubstitution aus dem Bermögen des Erblassers erhält, obgleich freilich die herrschende Meinung das Gegentheil annimmt. France S. 233, Arndts S. 130, Brinz 1. Ausl. S. 848, Schröder S. 327. — Eine Ausnahme von dem ausgestellten Sat bilbet die quarta divi Pii (§ 574 11, § 593); durch dieselbe war der Pssichttheil, als er nur ein Biertel betrug, gedeckt, l. 8 § 15 D. 5, 2.

\* 3. B. durch Eintritt des Substitutionsfalls, oder des Anwachsungsfalls, oder dadurch, daß der unter der Bedingung einer Leistung an den Notherben Bedachte die Bedingung erfüllt. L. 8 § 10 D. 5, 2. — "Ego eventum puto sequendum in hac re, ut si forte, antequam iudicium moveatur, oblatio ei stat eins quod relictum est, quasi ex voluntate testatoris oblato eo, satis ei sactum videatur"). Dieß ist also das richtige Element in der Note 7 zurückgewiesenn Reges.

in der betreffenden Quote der Erbschaft besteht <sup>10</sup>, wird zur Beantswortung der Frage, ob durch das Zugewendete der Pflichttheil gedeckt ist, eine Schätzung nöthig, sowohl des Zugewendeten als des Nachslasses. Dabei ist auf die Zeit des Todes des Erblassers zu sehen <sup>11</sup>, und sind von dem Nachlasse außer den Schulden auch die Beerdisgungskosten in Abzug zu bringen <sup>12</sup>.

#### § 582.

Eine der Zuwendung an den Notherben hinzugefügte Bedingung oder Befriftung enthält eine Berletzung des Pflichttheils, auch wenn der Betrag der Zuwendung dem Pflichttheil entspricht oder ihn übersteigt; Justinian hat aber vorgeschrieben, daß eine solche Bedingung oder Befriftung gestrichen werden solle, soweit es nöthig ist, um den Pflichttheil frei zu machen 1. Sbenso hat Justinian vorgeschrieben, daß eine auf die Zuwendung gelegte Auflage oder sonstige Beschränztung gestrichen werden solle, soweit dadurch der Pflichttheil verletzt wird 2. Dadurch daß der Pflichttheilsberechtigte die Streichung einer

\$ 582.

<sup>10</sup> Mag ihm biese Quote burch Einsetzung oder durch Erbschaftsvermächtniß, mag sie ihm als solche oder als "Pflichttheil" zugewendet sein.

<sup>11</sup> So daß also spätere Bermehrungen und Berminderungen dem Rotherben nicht schaden und nicht nüten. L. 6 C. 3, 28; vgl. 1. 3 § 20. 1. 44 § 2 D. 38, 2. — hat der Notherbe seinen Pflichttheil als Erbtheil, so wird er natürlich von den späteren Bermehrungen und Berminderungen der Erbschaft mit betroffen. Gegen die ganz quere Joee Mühlenbruch's XXXV S. 277 fg., daß auch in diesem Fall der Pflichttheil nach der Zeit des Todes des Erblassers zu berechnen sei (welche Idee übrigens Mühlenbruch doch wieder nicht consequent durchführt), s. Arndts S. 130 226. Sf. XL. 124.

<sup>12</sup> L. 8 § 9 D. 5, 2. Ebenso ift es bei ber Berechnung ber Falcibischen Quart (l. 1 § 19. l. 2 D. 85, 2), beren Analogie auch im Uebrigen zu befolgen ift. France S. 226 fg., Mühlenbruch XXXV S. 276 fg., Arnbts S. 128, 129, Schröber S. 294 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 32. l. 36 pr. § 1 C. 3, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 32 C. 3, 28, Nov. 18 c. 3. Die letzte Stelle entschiebet speciell ben Fall, daß der Pflichttheilserbe zwar zum Erben auf das Ganze eingesetzt ift, einem Andern aber der Nießbrauch der Erbschaft hinterlassen ist. &gl. Sf. XIII. 107. — Enthält eine bedingte oder befristete Auslage der Herausgabe des Zugewendeten eine Berletzung des Pflichttheils auch für den Fall, wo der Fruchtertrag der Zwischenzeit den Pflichttheil beckt? An und für sich ist diese Frage zu verneinen (mit der selbstverständlichen Maßgabe, daß nur der Fruchtertrag des den Pflichttheil übersteigenden Betrages der Zuwendung in Anrechnung gedracht werden dars, und so entscheidet auch l. 8 § 11 D. 5, 2. Anders aber ist wohl die Frage zu beantworten nach l. 36 § 1 [pr.] C. 3, 28 (§ 581 <sup>7</sup>). Es möchte kaum im Sinne Justinian's sein, auch den Ertrag des vom Erblasser hinterlassenen Bermögens zu der "ipsa substantia patris", nicht zu dem "adventicio iure" Gewonnenen zu rechnen. Bgl. auch l. 6 pr. C. 6, 49, und

feinen Pflichttheil beeinträchtigenden Sinzufügung verlangt, verliert er nicht, mas ihm die Ruwendung bes Erblaffers über ben Pflichttheil hinaus gemährt ober in Aussicht ftellt 3, wenn ber Erblaffer bieg nicht ansbrücklich angeordnet hat. In einer folchen Anordnung hat der Erblaffer ein Mittel in ben Sanden, den Pflichttheilsberechtigten gur freiwilligen Anerkennung ber vom Erblaffer getroffenen Berfügung in ber Geftalt, wie er fie getroffen bat, zu beftimmen 4.

Gleichen Sinn wie die vorstehend genannten Bestimmungen Juftinians hat die ferner von ihm getroffene Bestimmung, daß im Falle ber Entwerthung einer zur Dedung des Bflichttheils gegebenen Sache dem Notherben nur ein Ersaganspruch aufteben solle 6. Ruftinian ist aber auf biesem Wege noch weiter gegangen, und hat vorgeschrieben, daß in allen Fällen, in welchen bem Notherben nur irgend Etwas gegeben worden fei, nicht Ungultigfeit des Testaments, sonbern Erganzung bes Pflichttheils eintreten folle 6.

Mühlenbrud XXXV S. 325, Arnbis S. 134, Schröber 370 fg.; a. M. Bring 2. Aufl. II § 405 88. - Gine bedingte Auflage ber Berausgabe bes Bugewendeten enthalt eine Berletung bes Bflichttheils begwegen nicht weniger, weil ihr eine Zuwendung an ben bedingt Belafteten für ben entgegengesetten Fall gegenüber fieht, wovon fpeciell Anwendung auf den Fall gegenseitiger Subftitution zweier Pflichttheilsberechtigten zu machen ift; 1. 12 C. 3, 28 fteht nicht entgegen. Doch find die Anfichten über biefe Stelle verschieden. Bgl. Glud VII C. 77, Mühlenbruch XXXV S. 327, Buchta Borl. II S. 401, Ruborff Jahrb. b. gem. R. V S. 261 fg.

<sup>\*</sup> L. 36 § 1c—1e [1] C. 3, 28. [916 XXXVI 6. 252 fg.]

<sup>4</sup> S. g. cautela Socini, genannt (mit Unrecht) nach bem Juriften Marianus Socinus bem Jungeren aus Siena († 1556). Bgl. Glud VII S. 86 fg., France S. 247 fg. Arnbts S. 135 fg., Schröber S. 377 fg., Sf. IV. 206, XI. 165, XIX. 174. [Ausübung bes Wahlr. RG. XXXI S. 198 fg.]

b L. 36 § 1 [pr.] C. 3, 28. Schröber S. 843 fg.

<sup>6</sup> L. 30. 31. 36 pr. C. 3, 28, § 3 I. 2, 18. Bgl. übrigens auch Paul. sentent. IV, 5 § 7 und bagu Schröber S. 488 fg., Fitting 3S. für Reich. XI S. 439, vgl. auch Leift Fortf. von Glud Gerie ber Bucher 37 und 38 V G. 519 fg. - Fragen: 1) Gilt bie Juftinianische Borfchrift auch fur ben Fall, wo ber Bflichttheil burch eine Buwendung unter Lebenben gegeben ift? Ja; 1. die Interpolation in 1. 25 pr. D. 5, 2 (aut si minus habeat, quod deest viri boni arbitratu repleatur"). Bgl. Muhlenbruch XXXVI S. 7 fg., 16 fg., Sorober S. 487 fg. 2) Gilt bie Borfchrift auch für ben Fall, wo ber Erblaffer ausbrudlich erflart bat, bag ber Pflichttheilsberechtigte nicht Dehr erhalten folle, als bas Bugemendete? Diefe Frage wird verneint von Bluntichli S. 178, Arnbis S. 103, Buchta § 489 a. G. 490 ", Röppen Grunbriß S. 57. 68. 69, Schröber S. 489 fg. Mit Unrecht. 3mar geht Juftinian ohne allen Zweifel von ber Auffaffung aus, es fei anzunehmen, die Ergangung liege im Sinne bes Erblaffers; bieß ergibt fich aus ben Worten ber 1. 30 cit.: "sive adiciatur testamento de implenda legitima portione sive non"

\$ 583.

Um eine Verfügung, durch welche der Pflichttheil hinterlassen ist, gegen Verzögerungen in der Vollziehung zu sichern, hat Justinian vorgeschrieben, daß ein Descendent, welcher einem andern Descendenten etwas als Pflichttheil herauszugeben hat und damit bis zum Urtheil wartet, auf ein Drittel Wehr verurtheilt werden soll 7.

# 4. Gerechtfertigter Ansschluß vom Pflichttheil. § 583.

In dem Ausschluß vom Pflichttheil liegt nicht immer eine Berletzung des Pflichttheilserben. Sie liegt darin nicht:

1) wenn der Pflichttheilserbe durch sein Benehmen den Ausschluß verdient hat <sup>1</sup>. Die Beantwortung der Frage, ob er den Ausschluß verdient habe, ist im Allgemeinen dem richterlichen Ermessen überslassen <sup>2</sup> Doch geben die Sesetze einzelne Anhaltspunkte <sup>3</sup>. Sine Erstärung des Erblassers, daß der Pflichttheilsberechtigte den Ausschluß verdient habe, ist nur dann nothwendig, wenn der Ausschluß kein totaler ist <sup>4</sup>. Was die Beweislast angeht, so ist es zunächst an dem Ausgeschlossenen, Beweise für sein Wohlverhalten vorzulegen; beruft

(womit zu vergleichen ift l. 4 C. Th. 2, 19), und mehr noch aus der Anordnung, die er trifft, daß die Ergänzung nicht wegen Unwürdigkeit der Pflichttheils-berechtigten verweigert werden könne, wenn der Erblasser ihn nicht selbst als unwürdig bezeichnet habe. Aber der Schluß, daß, weil der Gesetzgeber die Ergänzung als im Sinne des Erblassers liegend auffaßt, er sie für den Fall, daß sie nicht im Sinne des Erblassers liegt, habe ausschließen wollen, ist voreilig, und bei der sehr bestimmten Ausdrucksweise der Stelle unzulässig. Bgl. auch Francke S. 340, Mühlenbruch XXXVI S. 28, Arndts Pand. § 606 4. — Bgl. auch noch § 583 4.

<sup>7</sup> L. 38 pr. C. 3, 28. Bgl. II § 263 14.15 und Marezoll 3S. f. CR. u. Pr. III S. 362 fg.; ferner Glüd VII S. 92, Frande S. 389. 340, Mühlenbruch XXXVI S. 27 fg., Sintenis III § 196 20. Sf. XIV. 245.

1 — "si meruit exheredari", l. 132 pr. D. 45, 1. L. 5 [§ 1] D. 5, 2: "Huius autem verbi de inofficioso vis illa . . . est, docere immerentem se et ideo indigne praeteritum vel etiam exheredatione summotum". L. 7 pr. D. 48, 20. Daß dieß auch für Geschwister gelte, benen eine turpis persona vorgezogen ist, ist früher mit Unrecht bezweiselt worden. France S. 291 Mühlenbruch XXXVII S. 381 fg., Arnbts S. 159, Schröber S. 348.

<sup>2</sup> Bgl. l. 3 § 5 D. 37, 4. — Anders war es mit den Gründen, welche den Freigelassene berechtigten, den Patron vom Pflichttheil auszuschsließen; dieselben waren positiv festgestellt. Bgl. Sch m i b t Pflichttheilsr. des Patronus 2c.
S. 42 fg. — Sf. V. 120.

<sup>3</sup> L. 18. 19. 20. 28. 28. 1. 38 § 1 C. 3, 28. S. auch Nov. 115 c. 3 § 12, Nov. 22 c. 47. Bgl. Glüd VII S. 205 fg., Frande S. 292, Mühlenbruch XXXVII S. 382 fg.

4 L. 30 pr. C. 3, 28. Bgl. § 582 6 34f. 2. France S. 290.

sich dem gegenüber der Eingesetzte auf Thatsachen, welche das Mißverhalten des Ausgeschlossenen darthun sollen, so liegt der Beweis für diese Thatsachen natürlich ihm ob 5.

2) In dem Ausschluß vom Pflichttheil liegt auch dann eine Berletzung des Pflichttheilserben nicht, wenn der Ausschluß in wohlsmeinender Absicht 6 und im wohlverstandenen Interesse des Pflichttheilserben geschehen ist 7. Unter der gleichen Voraussetzung ist auch eine Belastung der dem Pflichttheilserben gemachten Zuwendung mit Bedingungen und sonstigen Belastungen zulässig 8.9

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 3. 5 D. 5, 2, 1. 28 C. 3, 28; 1. 22. 1. 30 pr. 1. 34 C. 3, 28, Nov. 92 c. 1 § 1. Mühlenbruch XXXVII S. 128 fg., Arnbts S. 101 — gegen Frande S. 291 fg., welcher principiell bem Eingesetzen ben Beweis auflegt. Dem Letzteren folgt Schröber S. 350.

<sup>6</sup> S. g. exheredatio bona mente facta. Bgl. l. 18 D. 28, 2. "Multi non notae causa exheredant filios nec ut eis obsint, sed ut eis consulant...". L. 12 § 2 D. 38, 2. "Si quis non mala mente parentis exheredatus sit, sed alia ex causa...". Literatur: Glüd VII S. 255 fg., Frande S. 422 fg., Mühlenbruch XXXVII S. 391 fg., Arnbts Mex. III S. 901 fg., Schmibt Formelles R. ber Notherben S. 166 fg., R. Schmibt McPra. LIV S. 357 fg. (1871), Schröber S. 354 fg., Maher I § 106. 107, Sintenis III § 197 24 fs., Sf. III. 86, XXXI. 252, XXXVIII. 327, Buchta u. Bubbe Entich. bes OAG. zu Rostod III S. 289 fg.

<sup>7</sup> L. 16 pr. § 2 D. 27, 10: Jemand, ber einen geiftestranten ober verschwenberischen Sohn hat, setzt beffen Kinder zu Erben ein, und hinterläßt ihm felbst nur die nothigen Alimente.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 25 C. 3, 28: eine Mutter setzt ihre Kinder unter der Bebingung der Emancipation durch ben unzuverlässigen Bater ein. Bgl. l. 16 § 2 D. cit.

Das im Text Gelagte ift bie berrichende Lebre. Dagegen France a. a. D. Auch ich glaube nicht, daß die herrschende Lehre, wie fie thut, fich auf 1. 18 D. 28, 2 und 1. 12 § 2 D. 38, 2 berufen barf; ferner, bag 1. 16 D. 37, 4 mur ein fcwaches Beugniß für fie ablegt (vgl. Frande G. 430, Schmibt S. 88 54). Bas aber 1. 16 § 2 D. 27, 10 und 1. 25 C. 3, 28 angebt, fo leugnet im Grunde auch France nicht, bag in biesen Stellen bie Gultigkeit einer exheredatio bona mente facta anerfannt fei; er glaubt nur, bag biefe Stellen burch Nov. 115 und Nov. 117 c. 1 beseitigt feien, mas gewiß nicht ber Rall ift. Bgl. § 589 10. Für fich anführen endlich barf bie berrichenbe Deinung boch auch ben ber querela inofficiosi zu Grund liegenden Gefichtspunkt ber bem Ausgeschloffenen zugefügten Rrantung (§ 584 11); baber teine Querel, wenn teine Krantung beabsichtigt war. Allerdings ift biefes Argument nicht burchgreifend; benn eine unbedingte Geltenbmachung bes bezeichneten Gefichtspunttes wurde bagu führen, die Querel auch ba für nicht begründet zu erklaren, wo die Ausschließung gar nicht im eigentlichen Willen bes Erblaffers lag, und bagegen f. 1. 27 § 4 D. 5, 2, freilich auf ber anbern Seite auch 1. 28 D. 5, 2, 1. 98 [92] D. 28, 5, 1. 3 C. 3, 28. Bgl. Frande S. 309 fg., Mühlenbruch XXXV S. 380 fa., Sorober S. 428 fg., Da per Lebre von ben Legalen zc. § 27, auch oben § 548 16 [RG. XLV S. 174 fg.]

### 5. Folgen des ungerechtfertigten Ansschlusses. Insbesondere von der querela inofficiosi testamenti.

§ 584.

Es ist zu unterscheiden, ob dem Pflichttheilsberechtigten zu Benig, oder ob ihm gar Nichts hinterlassen ist.

Im ersten Falle hat der Pflichttheilsberechtigte, wie bereits bemerkt (§ 582), lediglich einen Anspruch auf Ergänzung des Pflichttheils 1. Dieser Anspruch ist persönlicher Natur 2, gerichtet gegen den oder die eingesetzten Erben 3, gegen eingesetzte Pflichttheilserben natürlich nur dis zum Belange des Ueberschusses über den Pflichttheil 4, ist vererblich 5 und unterliegt der gewöhnlichen Berjährung 5.5.

Wenn dagegen dem Pflichttheilserben gar nichts hinterlassen ift, so hat er das Recht, das Testament umzustoßen, und erhält nicht bloß seinen Pflichttheil, sondern seinen ganzen Intestaterbtheil 6. Er kann

1 L. 30. 31. 86 pr. C. 8, 28, § 3 I. 2, 18. Glüd VII S. 146 fg., Frande S. 381 fg., Mühlenbruch XXXVI S. 21 fg., Arnbts S. 138 fg., Schröber S. 485 fg., Sintenis III § 200 Nr. I.

Die Pflicht zur Erganzung bes Pflichttheils liegt auf ber Erbschaft wie eine Schuld. Gegen bie Anficht, daß ber Erganzungsanspruch die Ratur bes Anspruchs aus ber hinterlaffung theile, also hereditatis petitio sei, wenn ber Pflichttheilsberechtigte zum Erben eingesetzt sei (Unterholzner Berjährungslehre II § 171, Puchta § 489 a. E.), s. Mühlenbruch S. 22 fg., Arnbts

S. 138, Schröber S. 491 fg.

§ 584.

\* Aeltere Schriftsteller haben ben Anspruch mit Unrecht für eine actio in rem scripta erklärt. France S. 332, Muhlenbruch S. 21, Arnbts S. 139, Schröber S. 491. — Bas ber Erbe bem Pflichttheilsberechtigten herausgeben muß, darf er ben auf ihn angewiesenen Bermächtnifnehmern verhältnismäßig in Abzug bringen, nach Analogie bes mit Bermächtniffen beschwerten Bermächtnifnehmers, welcher durch ben Abzug der Falcidischen Quart etwas verliert. A. M. Arnbts S. 140. Bgl. auch Mühlenbruch S. 181 fg. [Die Rlage kann nicht gegen den Nießbrauchslegatar gerichtet werben: Sf. LIII. 165.]

\* Nicht bis gum Belange bes Ueberschuffes über bie Inteftatportion. Arnbts S. 140 — gegen Frande S. 884, Muhlenbruch S. 29. 38. Für bie

lettere Meinung aud Schrober G. 492 fg.

Die Beschränkungen ber querela inossiciosi testamenti sinden auf ihn keine Anwendung, da sein Ziel nicht Umflurz, sondern Erhaltung des Testamentes ist. Was die Vererblichkeit angeht, vgl. 1. 34 pr. C. 3, 28. Ein Gegengrund gegen die gewöhnliche Berjährung liegt in dieser Stelle nicht. Der Satz nisi dis competedat ist Parenthese, so daß der Schluß der Stelle sich auf ihn nicht mit bezieht. Bgl. Glüd S. 147 fg., Frande S. 335, Mühlenbruch S. 34 fg., Schröder S. 497. — Ebensowenig wird der Ergänzungsanspruch durch Annahme des Hinterlassenen verloren, und dieß hat Justinian ausdrücklich ansgesprochen, 1. 35 § 2 C. 3, 28 (§ 585 °), Ss. III. 187. 357.

sa Rann ber Pflichttheilsberechtigte von dem Erben ben Manifestationseid über den Betrag des Nachlasses verlangen? RG. VIII S. 163 [Sf. L. 252].

aber das Testament nicht durch seine bloße Erklärung umstoßen, sondern muß ein dasselbe umstoßendes richterliches Urtheil erwirken. Das Fundament der zu diesem Zwecke zu erhebenden Klage ist einerseits sein Intestaterbrecht, andererseits seine unverdiente Ausschließung 10 und die ihm dadurch widersahrene Kränkung 11. Der natürsliche Beklagte in der Ansechtungsklage ist der eingesetzte Erbe 12. Ist

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Egl. l. 22 C. S, 28: — "eam de inofficioso testamento patris querentem totam hereditatem obtinere posse non ambigitur".

Das richterliche Urtheil "rescindit testamentum". S. z. B. l. 8 § 16 l. 17 pr. D. 5, 2. Bermittelt wird diese richterliche Besugniß durch die Borsstellung, das Testament sei von einem Wahnstnnigen errichtet. S. § 578°. Aber freilich: "hoc dicitur non quasi vere suriosus vel demens testatus sit . . . nam si vere suriosus esset vel demens, nullum esse]t testamentum", l. 2 D. 5, 2. Bgl. Schröber S. 386 fg.

<sup>\*</sup>Bon einer Klage kann man hier reden, weil, wenn auch nicht eine Leistung des Gegners, doch ein richterlicher Spruch begehrt wird; in demselben Sinne also, in welchem man von Präjudicialklagen spricht, und in welchem man von einer Klage auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sprechen kann. Bgl. § 359 d und Schröder de inoklicioso der de inoklicioso duchaus geläusig, s. z. U. 7. l. 12 § 3. l. 15 § 2. l. 21 pr. D. 5, 2, l. 12. 14. 25 C. 3, 28. Die gewöhnliche Bezeichnung der Quellen ist freilich nicht actio, sondern querela inokliciosi testamenti; der Phichttheilsberechtigte beschwert sich über das Testament als ein liebloses, und verlangt auf Grund dieser Beschwerde seine Beseitigung. Statt querela wird auch accusatio (inoksiciosi testamenti) gesagt, s. z. U. 6 § 2. l. 7. l. 17 pr. l. 27 pr. § 3 D. 5, 2, l. 11 C. 3, 28.

Die Erklärung, von bemselben Gebrauch machen zu wollen, liegt in der Anstellung der Klage selbst. Sind aber für den Erwerd der Erbschaft besondere Förmlichkeiten oder Fristen vorgeschrieben, so müssen diese beobachtet werden; dasher nach r. R. für die prätorischen Erben Erbittung der donorum possessio nöthig war. L. 6 § 2. 1. 7. 1. 8 pr. D. 5, 2, 1. 2 C. 3, 28. Bgl. Bansgerow II § 478 Anm. Rr. 2 und die das. Eitirten.

<sup>16 — &</sup>quot;immerentem se et ideo indigne praeteritum vel etiam exheredatione summotum", l. 5 § 1 D. 5, 2. 2gl. § 578 4.

Diefer Gesichtspunkt ber dem Pflichttheilsberechtigten zugefügten Krantung wird in den Quellen sehr entschieden hervorgehoben, und auch praktisch verwerthet. S. 1. 8 pr. 1. 22 pr. D. 5, 2, 1. 18 D. 28, 2, 1. 1 § 8 D. 38, 5, und § 585 \* 5 \* 8. Bgl. Leift Forts. von Glüd Serie der Bücher 37 und 38 V S. 107 fa.

<sup>12</sup> Der eingesetzte Erbe muß die Erbschaft angetreten haben — "ante aditam hereditatem nec nascitur querella", l. 8 § 10 D. 5, 2. Denn wird die Erbsschaft nicht angetreten, so ist die Erbeseinsetzung ohnehin hinfällig. Auch ist vorher die dem Pflichttheilsberechtigten zugefügte Kräntung noch nicht vollendet (vgl. Schröder S. 382). — Damit der Pflichttheilsberechtigte nicht zu lange hingehalten werde, hat Justinian vorgeschrieben (l. 86 § 2 C. 8, 28), daß der einzgeschte Erbe nach Ablauf einer sechsmonatlichen bez. einzährigen Frist (ze nachsdem er und der Pflichttheilsberechtigte in derselben Provinz wohnen oder nicht) durch den Richter zur Erklärung solle angehalten werden können. Das Präjudiz

Binbiceib, Banbetten. 8. Auft. III. Banb.

derselbe im Besitz der Erbschaft, so verbindet sich mit der Anfechetungsklage naturgemäß eine Rlage auf Herausgabe der Erbschaft 18; es ist aber zur Rlage gegen ihn nicht erforderlich, daß er im Besitze der Erbschaft sei 14. Ist umgekehrt der Pflichttheilsberechtigte im

ift ihm babei bahin zu stellen, baß er im Falle ber Nichterklärung als ablehnend werbe angesehen werden. Doch sind die Meinungen hierüber sehr verschieden. Bgl. § 598 10 und Francke S. 256, Arndts S. 101 86; Mühlenbruch XLI S. 296 fg., Schröder S. 392, Sintenis III S. 622 Anm. Nr. 5, Debetind bas Deliberationsr. des Erben S. 47, Brinz 2. Aust. III § 367 19, Röppen Lehrbuch S. 135; Bangerow II § 478 Anm. a. E.

18 S. 3. 29. 1. 8 § 8. 1. 16 § 1. 1. 17. 1. 19. 1. 21 § 2. 1. 27 § 3 D. 5, 2, 1, 22 C. 3, 28, 1, 5 § 2, 1, 7 D. 5, 8, 1, 8 C. 3, 81. Daher hereditatis petitio ex nomine de inofficioso, l. 34 pr. C. 3, 28; hereditatis petitio ex causa inofficiosi querelae, l. 20 pr. D. 37, 4. - Der hier vertretenen Anficht, nach welcher bie bereditatis petitio fich mit ber querela inofficiosi testamenti nur verbinden tann, fteht eine andere weit verbreitete Anficht gegenüber, nach welcher die querela inofficiosi testamenti eine hereditatis petitio ift, nur eine besonders qualificirte hereditatis petitio. S. Glüd VII S. 361, Frande S. 258 fg., Mühlenbruch XXXV S. 344 fg., Maner § 84 11, Sintenis III § 199 1, Bangerow II § 478 Anm. Rr. 1, Bring 2. Muff. II § 404, Gf. XV. 144, XXIV. 251. Bgl. andererfeits Arnbts G. 99 fg., G. Sartmann über bie querela inofficiosi testamenti nach claffifchem R., atab. Programm 1864 (barüber Schlefinger fr. B35. VII S. 470 fg.), Better Attionen I S. 272 fg., Fitting bas castrense peculium G. 232 fg., Schrober G. 396 fg. Fernere Literaturnachweise bei Bangerow a. a. D., Hartmann a. a. D. S. 4. 5. Dernburg III S. 296. Die bier gurudgewiesene Anficht lagt ben Pflichttheilserben in allen Fallen hülflos, in welchen der eingefette Erbe nicht im Befite ber Erbichaft (im Sinne ber hereditatis petitio) ift, und andererfeits gegen benjenigen, welcher die Erbschaftssachen befitt, die Boraussetzungen der hereditatis petitio nicht vorliegen. Entscheidende Quellenzeugniffe fteben jener Anficht nicht zur Seite; Die ju Anfang ber Rote genannten Stellen haben ben regelmäßigen Fall im Auge; am Meiften fpricht noch fur fie 1. 1 C. 3, 28; eber gegen als fur fie Paul. sentent. IV, 5 § 4, 1. 6 § 1 und 1. 20 D. 5, 2, obgleich auch biefe Stellen nicht entscheibend find, wie denn von Anderen 1. 20 cit. gerade umgefehrt für fie angeführt wirb. [Gifele Sav. 3S. XV S. 256 fg. (1894) führt unzweifelhaft zutreffend aus, daß die querela inofficiosi an das Centumviralgericht wegen ber Form ber Einleitung bes Berfahrens (leg. act. sacram.) nur im Bege ber bereditatis petitio tommen tonnte, und mit großer Bahriceinlichfeit ferner, bag es neben bem Centumviralverfahren ein zweites Querelverfahren und zwar Cognitionenverfahren gab, in welchem burch Urtheil bas Testament vernichtet wurde. Diefe Querel muß bann aber, worüber Gifele G. 281 fg. fich nicht frei von Schwanfungen äußert, als etwas ber hereditatis petitio gegenüber juriftisch Gelbstftanbiges angesehen werben. Db fie auf bie lex Glitia gurudguführeu ift (G. 282 fg.), burfte zweifelhaft bleiben.]

14 S. die vorige Note. Das Interesse, welches der Pflichttheilserbe daran hat, die Querel gegen den nicht besitzenden Testamentserben durchzuführen, besteht darin, daß er sich auf das gegen ihn erstrittene Urtheil Dritten gegenüber

Besitze, so wird regelmäßig der Antrag auf Umstoßung des Testamentes dem Zweck der Bertheidigung gegen die Erbschaftsklage des Eingesetzten dienen <sup>15</sup>; doch kann der Besitzer auch ohne einen gegen ihn gerichteten Angriss mit der Ansechtungsklage gegen den Eingesetzten vorgehen <sup>15\*</sup>. Uebrigens darf es dem Psslichttheilsberechtigten nicht verwehrt werden, sich auch einem Andern als dem eingesetzten Erben gegenüber klages oder vertheidigungsweise darauf zu berusen, daß das Testament als ein liebloses zu beseitigen sei, und der Richter kann sich der Entscheidung über diese Jneidentsrage nicht entziehen <sup>18</sup>. In diesem Falle wirkt aber das von ihm gesprochene Urtheil nur zwischen den Parteien <sup>17</sup>, während das zwischen dem Psslichttheilsberechtigten und dem eingesetzten Erben <sup>18</sup> gesprochene Urtheil auch Dritten gegenüber Recht macht <sup>19</sup>. Bei diesem Letzteren ist jedoch

bei Berfolgung von Erbschaftsansprüchen berufen kann. S. Note 19. — A. M. die in der vorigen Note zu Ansang angeführten Schriftsteller, jedoch außer Mühlenbruch XXXV S. 361 29; über und gegen diese Auffassung s. Arndts S. 99 95.

<sup>15</sup> L. 8 § 13 D. 5, 2.

<sup>18</sup>a Bgl. 585 7a. A. M. Schröber S. 402 wegen l. 7 § 1 D. 5, 8. Gegen biefe Ansicht hartmann a. a. D. S. 21.

<sup>16</sup> Anders wie es scheint die herrschende Meinung, auch diesenigen, welche die Ouerel mit der hereditatis petitio nicht identificiren. Aber das Gesagte ift eine nothwendige Folge dieser Nicht-Identification. Bollte man den Pflichticksberechtigten auf einen vorher gegen den eingesetzten Erben zu führenden Proces verweisen, so täme man in Berlegenheit für den Fall, daß dieser wegen mangelnden Interesses das Testament nicht vertheidigen will. Uebereinstimmend Schröder S. 417 fg., mit Berufung auf 1. 7 § 1 D. 5, 3, in welcher Stelle aber immerhin der eingesetzte Erbe der Gegner ift, wenn auch nicht die Erbschaft von ihm vindicirt wird.

<sup>17</sup> Bgl. l. 1 D. 44, 2.

<sup>18</sup> Belchem gleichzustellen ift natürlich sein Erbe; aber ohne allen Zweifel auch ber Erbschaftsvermächtnignehmer ober wer sonst statt seiner die Erbschaft als Erbschaft hat. Bgl. l. 1, 10 C. 3, 28.

Der siegreiche Notherbe "et debitores convenire et ipse a creditoribus conveniri . . . . potest, et corpora vindicare", l. 15 § 2 D. 5, 2. Er kann das Urtheil ben im Testamente Freigelassennen entgegenhalten, wie der besiegte Testamentserbe es den auf ihn angewiesenen Bermächtnissehmern entgegenhalten kann. L. 8 § 16. l. 17 § 1. l. 28 D. 5, 2, l. 36 D. 32. Bgl. l. 17 § 1 cit.: "Cum contra testamentum ut inofficiosum iudicatur, testamentifactionem habuisse defunctus non creditur . . . creditur ius ex sententia iudicis sieri". Ebenso steht das rescindirende Urtheil dem Pupillassussitätuten entgegen, l. 8 § 5 D. 5, 2. — Jedoch wirkt das Urtheil gegen Dritte nur dann, wenn der Eingesetzte das Testament auch wirklich vertheidigt hat, und wenn er es ernstlich vertheidigt hat; überdieß haben Dritte, welche dei dem Aussall des Processes betheiligt sind, Interventions und Appellations. L. 17 § 1. l. 18 D. 5, 2, l. 50 § 1 D. 30, l. 5 § 1, 2, l. 14 D. 49, 1. Bgl. Relse

ber bisher allein ins Auge gefaßte Fall vorausgesetzt, daß Einem eingesetzten Erben Ein Pflichttheilserbe gegenübersteht. Sind das gegen 20

- a) mehrere eingesetzte Erben vorhanden, so kann sich der Pflichttheilserbe auf das gegen den einen der eingesetzten Erben erstrittene Urtheil einem andern eingesetzten Erben gegenüber nicht berusen, und berselbe bleibt, wenn der Pflichttheilserbe nicht auch ihm gegenüber die Ansechtungsklage siegreich durchführt 21, Testamentserbe 22. Ebensowenig kann der Pflichttheilserbe für den einem eingesetzten Erben nicht abgestrittenen Erbtheil dritten Personen gegenüber auftreten 23.
- b) In gleicher Weise kann sich, wenn mehrere Pflichttheilserben vorhanden sind, auf das von dem einen derselben erstrittene Urtheil ein anderer Pflichttheilserbe nicht berufen, und noch weniger kann es ein nichtpflichttheilsberechtigter Intestaterbe; auch in diesem Falle bleibt das Testament für den dem eingesetzen Erben nicht abgesstrittenen Erbtheil aufrecht 24. Jedoch kann, wenn ein Pflichttheils.

Litiscontestation und Urtheil § 46 13, Bangerow I S. 286 Nr. 6, und überhaupt in diesem Lehrbuch I § 182 9. 10, CPD. § 63 [66], Wach Handb. des Civilpr. I S. 627.

20 Bgl. zum Folgenben, worüber theilweise viel Streit ist (f. namentlich Rote 24): Glück VII S. 438 fg., Francke S. 254 fg. 298 fg., Mühlensbruch XXXV S. 392 fg. XL S. 154 fg., Huschte Rhein. Mus. VI S. 339 fg., Witte Reg. I S. 285 fg., Arnbts S. 102. 103, Bering S. 404 fg., Hartmann (13) S. 14 fg. 24 fg., Better (bas.) S. 277 fg., Bangerow II § 479 Anm. 1, § 480 Anm. 1, Sintenis III § 199 Ar. 2, Schröber S. 442 fg.

21 Er will nicht klagen; ober er kann nicht klagen, weil er Geschwifter und ber Eingesetzte keine unehrenhafte Person ift; ober er unterliegt in Folge einer Meinungsverschiedenheit zwischen ben mehreren Richtern ber mehreren Sachen.

22 L. 15 § 2 D. 5, 2. "Filius, qui de inofficiosi actione adversus duos heredes expertus diversas sententias iudicum tulit et unum vicit ab altero superatus est, et debitores convenire et ipse a debitoribus conveniri pro parte potest et corpora vindicare et hereditatem dividere; verum enim est, familiae erciscundae iudicium competere, quia credimus eum legitimum heredem pro parte esse factum: et ideo pars hereditatis in testamento remansit, nec absurdum videtur, pro parte intestatum videri". L. 19 D. 5, 2: — "non in totum testamentum infirmatur, sed pro parte intestata efficitur". L. 25 § 1 D. 5, 2. — "testamentum pro parte valet". L. 13 C. 3, 28: — "pro . . parte resolutum est testamentum". L. 24 D. 5, 2, l. 76 pr. D. 31, l. 12 § 4 D. 38, 2. \$gl. \$\mathbb{G}\_{\text{c}} \text{XLI. 23.}

<sup>28</sup> L. 15 § 2 D. 5, 2 (<sup>83</sup>): — "debitores convenire... pro parte potest, et corpora vindicare..".

24 Beftritten. Rach einer andern Meinung (Sufchte, Bitte, Bering, Sintenis) foll burch bas von einem Pflichttheilserben erftrittene Urtheil bie

erbe durch Berzicht, Berjährung ober Tod von der Anfechtungsklage ausgeschlossen ift, dieselbe statt seiner von dem mit ihm Pflichttheils-berechtigten geltend gemacht werden 25. Nicht zu verwechseln mit dem hier betrachteten Falle ist der Fall, wo Jemand, welcher gar nicht pflichttheilsberechtigt ist, kraft eines irrigen Urtheils die Umstoßung

vollständige Inteftatsuccession eröffnet werben, also auch ju Gunften ber gultig ausgeschloffenen ober geborig abgefundenen Bflichttheilserben und zu Gumften ber nicht pflichttheilsberechtigten Inteftaterben. In biefem Sate lage aber ein ichwerer Bruch ber fubjectiven Beschränfung ber Rfraft bes Urtheils, ein Bruch. welcher um fo auffälliger fein murbe, als fur ben Fall einer Mehrheit ber eingefetten Erben anerkanntermaßen bas Gegentheil gilt. Man hat zwar nachzuweisen versucht, weswegen eine abweichende Behandlung unseres Falls gerechtfertigt ober nothig fei, aber m. G. ohne Erfolg. Bei biefer Lage ber Sache mußten bem behaupteten Sate fehr zwingende Quellenzeugniffe gur Seite fteben, wenn er angenommen werben follte, und dieß ift nicht ber Fall. Ueber 1. 6 § 1 und 1. 25 § 1 D. 5, 2 f. Rote 26. L. 19 D. 5, 2 fpricht gewiß nicht für ibn, wie man auch fonft über biefe fcwierige Stelle benten mag; vielmehr geht aus berfelben bervor, bag jedenfalls ein eingefester Pflichttheilserbe auf bas von einem andern Pflichttheilserben gegen einen andern eingesetten Erben erftrittene Urtheil (jum Zwed ber Erlangung eines größeren Erbtheils) fich nicht berufen fann. Mit Bestimmtheit fpricht gegen ben aufgestellten Sat 1. 16 pr. D. 5, 2. Denn wenn es hier beißt, daß die Schwefter, welche nicht getlagt hat, bem Bruber, welcher die Rlage burchgeführt hat, "in legitima hereditate non concurrit", fo hat man tein Recht, bieg babin zu verfteben, bag fie ibm in feinem Erbtheil nicht concurrire; vielmehr ergibt ein einfacher Schluß a contrario (wenn fie die Rlage burchgeführt bat, ift fie neben ihm Inteftaterbin auf ihren Erbtheil), daß fie von ber Intestaterbichaft ausgeschloffen werden foll. Uebrigens, wenn die Stelle wirklich nur fagen wollte, bag bie Schwester bem Bruber, welcher Die Rlage burchgeführt bat, von feinem Erbtheil nichts nehmen konne, batte bas boch offenbar nur ben Ginn, daß ihre Ausfichtslofigfeit bem anderen eingesetten Bruber gegenüber als felbftverftanblich vorausgesett wirb. - Nicht barf gegen ben bon ben Wegnern aufgestellten Cat 1. 29 pr. D. 44, 2 angeführt werben, weil biefe Stelle annimmt, bag ber zweite Pflichttheilsberechtigte ben Proceg zwar angestellt aber verloren habe, und für biefen Fall ber Sat nicht bebauptet wird.

28 L. 17 pr. l. 28 § 2 D. 5, 2. Der Fall bes Todes ist in diesen Stellen nicht genannt; aber es unterliegt wohl keinem Zweisel, daß er den beiden anderen Fällen gleichzustellen ist. — Der Mitpslichttheilsberechtigte kann die Ansechtungsklage des Ausfallenden geltend machen, d. h. er tritt an dessen diese nur unter der Boraussetzung, daß derselbe auch seinerseits das Testament hätte ansechten können. Dieß setzen die genannten Stellen voraus. Doch sehlt es auch hier nicht an Meinungsverschiedenheit, und vgl. freilich l. 24 D. 38, 2 (Sch midt Pstidtheilsr. des Varrous x. S. 40 17). Bangerow § 480 Ann. 1, Dedelind Anerkennung ungültiger letztwilliger Berfügungen S. 94 sp., Sch röder S. 451 fg. — Daß der Mitpstichtheilsberechtigte, welcher das Ansechtungsr. des Ausschallenden geltend machen will, selbst nicht vom Ansechtungsr. ausgeschlossen sei, ist hier als selbstverständlich angenommen. Bgl. Bangerow § 480 Ann. 2 und l. 21 § 2 D. 37, 14.

bes Testamentes erstreitet; auf bieses Urtheil fann sich allerdings ber wahre Pflichttheilserbe berufen, mahrend es bem Sieger nicht nütt 26.

c) Stehen mehreren eingesetzten Erben mehrere Pflichttheilserben gegenüber, so muß jeder Pflichttheilserbe seinen Erbtheil verhältnißmäßig jedem eingesetzten Erben gegenüber erftreiten. —

Ist der eingesetzte Erbc, welcher dem Pflichttheilserben gegensüber steht, seinerseits Intestaterbe, mag er allein oder mit Andern eingesetzt sein, so kann gegen ihn Aushebung des Testamentes nur soweit erstritten werden, als er auf Wehr als seinen Intestaterbtheil eingesetzt ist 27.

§ 585.\*

Das an und für fich begründete Anfechtungsrecht fällt weg:

a) durch Berzicht des Berechtigten 1, daher namentlich auch durch Bergleich mit dem Eingesetzten 2. Wie der Berzicht wirft auch jede

27 L. 19 D. 5, 2, 1. 6. 7 D. 37, 7. Die 1. 19 cit. gehört zu ben sechs leges damnatae ber Gloffatoren, und schwerlich wird man sich jemals über ihre Auslegung ganz vereinigen. Mir scheinen die Schwierigkeiten zu verschwinden, wenn man 1) sesthält, daß mit den Worten staque diei potest" nur ein Zweiselse, kein Entscheidungsgrund eingeführt wird; 2) wenn man sich entschließt, in dem mit den bezeichneten Worten beginnenden Sat die Worte et obtineat" als Glossen hinauszuwerfen, so daß dieser Sat sagen wurde: es ließe sich allenfalls behaupten, die Siegerin könne auf Grund des erstrittenen Urtheils mit der

<sup>26</sup> L. 6 § 1. 1. 25 § 1 D. 5, 2. Auf Grund ber letten Stelle macht man eine Ausnahme fur den Fall, wo die Umftogung bes Testamentes bloß für einen Theil ber Erbschaft erftritten worben ift, und fo auch diefes Lehrbuch in früheren Ausgaben [bis gur 4.]. Aber mohl mit Recht verfteht Schrober S. 436 fg. die 1. 25 § 1 cit. dabin, daß in berfelben gultige Enterbung der Bflichttheilsberechtigten angenommen werbe ("quia praecedentes eum personae exclusae sunt"), welche Enterbung beswegen aufrecht bleibe, weil bas Teftament nicht gang rescindirt werde ("et testamentum pro parte valet"). - Auch in diesem Sat liegt ein Bruch ber Rconfequeng, wie in bem in Rote 24 gurudaewiesenen Cat. aber bei Beitem tein fo weit gebenber, und vor allen Dingen tein Bruch, ber fich felbft in Biberfpruch mit ber Behandlung eines gang parallelen Falles fette. - Hiernach muß nun auch behauptet werben, daß, wenn Einem von mehreren Bflichttheilsberechtigten irrigerweise als alleinigem Inteftaterben bie ganze Erbschaft zugesprochen wird, auf biefes Urtheil fich allerdings auch der andere Bflichttheilsberrchtigte berufen tann, obgleich bafür 1. 19 D. 5, 2 (vv. ceterum si quis putaverit cett.) nicht angeführt werben barf, ba bier bas Eintreten ber vollftanbigen Intestatsuccession offenbar nicht als wirklicher, sonbern als angenommener Fall hingestellt wirb. - Ift aber in bem einen und bem andern Fall bem wirklichen Pflichttheilsberechtigten ber Butritt auch bann eröffnet, wenn ibm gegenüber Musichließungsgrunde vorliegen? Die eben genannten Stellen bruden fich gang allgemein aus; aber ich glaube, baß ihnen gegenüber eine Beschräntung in bem bezeichneten Sinne, eine Befchrantung, burch welche allein eine fcpreiende Ungerechtigkeit vermieden wird, ebenso gerechtfertigt ift, wie gegenüber den in der vorigen Rote genannten Stellen beim Anwachsunger.

irgendwie ausgebrückte Anerkennung des Testamentes. Umgekehrt verliert der mit der Ansechtungsklage Abgewiesene das ihm im Testament Hinterlassene an den Fiscus 4. — Das Ansechtungsrecht geht ferner vorloren

b) durch fünfjährige Nichtgeltendmachung 5, worüber jedoch der Richter in außerordentlichen Fällen sich hinwegsetzen kann 6. Die fünfsjährige Zeit wird von der Antretung der Erbschaft an gerechnet 7.

<sup>4</sup> L. 8 § 14 D. 5, 2, vgl. 1. 12. 22. 30 § 1 eod. Bgl. § 671, 1. Sf. XV. 39. In Betreff des Patrons vgl. Schmidt a. a. O. S. 91.

L. 16. 1. 34 i. f. C. 3, 28, vgl. 1. 8 § 17. 1. 9. 1. 23 § 2 D. 5, 2. Bgl. außer ben bei \* Genannten noch: Unterholzner Berjährungslehre II § 169, Demelius Untersuchungen aus bem römischen Civist. S. 30—39. — Auch diese kurze Berjährung beruht jedensalls mit auf dem Gesichtspunkt der Krankung, welche die Querel versolgt. Bgl. namentlich Demelius a. a. D.

6 L. 8 § 17 D. 5, 2. Die Zeit ber Minberjährigkeit wurde in die Berjährungszeit nicht eingerechnet, schon ehe Justinian seine allgemeine Berfügung in 1. 5 C. 2, 40 [41] getroffen hatte, 1. 2 C. eod.

hereditatis petitio die ganze Erbschaft in Anspruch nehmen. Statt "quae omissa est etiam si" würde ich vorschlagen zu lesen: "quae omissa est testamento, si".

<sup>\*</sup> Glüct VII S. 474 fg., France S. 312 fg., Mühlenbruch XXXV S. 437 fg., Arnbts S. 100. 101, Schröber S. 467 fg. Bangerow II § 481 Ann., Sintenis III S. 629 fg.

<sup>1</sup> L. 34 i. f. C. 3, 28, 1. 17 pr. D. 5, 2. Nach r. R. war Berzicht bei § 586. Lebzeiten bes Erblaffers unverbindlich, 1. 35 § 1 C. 3, 28; heutzutage ist er gültig, wie jeder Erbverzicht. Sf. XX. 150 (Entscheid. b. OAG. zu Rostock V S. 370 fg.), XXX. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 35 § 1 C. 3, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 8 § 10. l. 10 § 1. l. 12. l. 23 § 1. l. 31 § 2-4. l. 32 D. 5, 2, vgl. auch 1. 8 § 1 D. 5, 2, 1. 1 C. 2, 21 [22]. Wenn übrigens in diesen Stellen gefagt wird, daß namentlich auch durch Annahme eines im Testamente hinterlaffenen Bermachtniffes bas Anfechtunger, verloren werbe, fo ift zu bemerten, daß nach neuestem R. das Anfechtunger. überhaupt wegfällt, fobalb nur Etwas hinterlaffen ift (§ 584 g. A.), und bag ber Ergangungsanspruch burch Annahme einer Gabe aus ber Sand bes Erblaffers nach ber ausbrudlichen Berfügung Juftinian's in 1. 35 § 2 C. 3, 28 nicht verloren wird. Im Uebrigen vgl. über bie weitgebenbe Urt, in welcher ber Befichtspunkt ber Unerkennung hier verwerthet wird, namentlich: 1. 23 § 1 D. 5, 2 (Rauf ober Miethe einer Erbichaftsfache von bem Eingesetten, Bablungsleiftung an benfelben); 1. 32 pr. D. 5, 2 (Unterftutung eines Anbern bei ber Ginklagung eines Bermachtniffes aus bem Testament). Die Erflärung bafür tann allein in ber Matur ber Unfechtungstlage als einer gegen eine Rrantung ber Perfon gerichteten Rlage gefunden werben, f. auch l. 5 § 1 D. 34, 9. Bgl. noch Bahr Anerkennung S. 216 fg. (2. Ausg.), Debefind Anertennung ungultiger lettwilliger Berfügungen G. 70 fg., Gf. XXXV. 43. — Ueber bie entsprechenden Bestimmungen in Betreff des vom Freigelaffenen ausgeschloffenen Batrons vgl. Schmidt Bflichttheiler. bes Batronus 2c. G. 55 fg., Debefind a. a. D. G. 86 fg.

Ihr Ablauf wird dem zur Anfechtung Berechtigten dadurch nicht unsichäblich gemacht, daß er im Befitz ber Erbichaft ift 7.

c) Endlich geht das Anfechtungsrecht auch daburch verloren, daß der Berechtigte stirbt, ohne bessen Geltendmachung vorbereitet zu haben 8. Nur von Descendenten auf Descendenten geht das Ansechtungsrecht ohne Vorbereitung über 9.

Zum Schluß ist noch zu bemerken, daß die querela inofficiosi testamenti nicht zur Ausfüllung der durch das formelle Notherbenrecht gelassenen Lücken bestimmt ist, und daß sie daher nicht Plats
greift, wenn der Notherbe schon nach den Grundsätzen des formellen Notherbenrechts zur Erbschaft gelangen kann 10.

#### Anhang: Verlehung des Pflichttheils durch Verfügungen unter Lebenden\*.

§ 586.

Das Anfechtungsrecht wegen Verletzung des Pflichttheils ift von letztwilligen Verfügungen auf freigebige Zuwendungen unter Lebenden

<sup>7</sup> Nach ber ausbrücklichen Bestimmung Justinian's in l. 36 § 2 C. 3, 28. Justinian erzählt, Modestin habe von dem Tode des Erblassers an rechnen wollen.

<sup>7.</sup> Bgl. I § 112 8. M. M. Frande G. 814, Muhlenbrud G. 462. 463, Corbber G. 476.

<sup>\*</sup> L. 6 § 2. l. 7 D. 5, 2. Auch biefer Sat hat seinen Grund mit darin, daß die Ansechtung dem Pflichttheilserben die Genugthuung für eine Kränkung verschaffen soll; er erklärt sich aber auch schon daraus, daß eine nicht erwordene Erbschaft auf die Erben nicht übergeht. — Borbereitung gibt den Erben des Notherben auch dann ein Ansechtungsr., wenn der Notherbe vor Antritt der Erbschaft stirbt. L. 34. l. 36 § 2 C. 3, 28. Da nun erst mit dem Antritt der Erbschaft "nascitur querela" (l. 8 § 10 D. 5, 2), so geht in diesem Falle nicht sowohl ein wirklich vorhandenes, als ein eventuelles Ansechtungsr. über, nicht sowohl ein Ansechtungsr., als die rliche Möglichkeit der Ansechtung. Bgl. auch Göring Jahrb. s. Dogm. XV S. 184 fg.

<sup>\*</sup> Nach Justinian's Bestimmung in 1. 34 C. 3, 28, vgl. 1. 36 § 2 i. f. C. 3, 28. Die praktische Bedeutung bieser Borschrift wird übrigens wesentlich badurch gemindert, daß nach neuestem R. der Enkel das Testament auch aus eigenem R. ansechten kann. Bgl. § 579°, § 573°. Ueber die Frage, ob Justinian's Borschrift nicht auf den Fall zu beschränken sei, wo der Phichttheilsberechtigte vor der Erklärung des Eingesetzten gestorben ist, s. einerseits Mares zoll 3S. f. CR. u. Pr. III. 18, Arndts S. 101 108, welche diese Frage berneinen, andererseits Glück VII S. 464 sg., Franck S. 317 sg., Bangerow II § 478 Rr. 3, Schröber S. 479, welche sie bejahen. Ebenfalls bejahend Sf. XIX. 248.

<sup>10 § 2</sup> I. 2, 18. Deßwegen wird die querela inofficiosi testamenti in l. 4 C. 6, 28 als "ultimum adiutorium" bezeichnet. Nach einer andern Meinung

ausgebehnt worben 1. hierfur gelten im Allgemeinen bie Grundfate von der querela inofficiosi testamentis. Namentlich find die berechtigten Bersonen dieselben 3; ebenso ift die Bohe des Pflichttheils

foll bie querela inofficiosi testamenti überhaupt, nicht blog bem formellen Motherbenr. gegenüber, subsidiär sein. S. bagegen l. 8 § 12 D. 5, 2, 1. 14. 16 C. 8, 28; auch l. 1 § 6 D. 37, 12 (Sch m i b t Pflichttheiler. des Batronus 2c. S. 136 fg.). Bgl. Bangerow II § 481 Anm. Rr. 3 und die baf. Citirten, Sdröber S. 481 fa.

\* Cod. 3, 29 de inofficiosis donationibus. 3, 30 de inofficiosis dotibus. - Glüd VII S. 156 fg., Frande S. 498 fg., Dühlenbruch XXXVI S. 38 fg., Maher § 108. 109, Arnbis Reg. VIII S. 162 fg., Sorbber S. 498 fg. Befondere Abhandlungen über biefen Begenftand find: Bimmern in feinen und Neuftetel's r.-rlichen Untersuchungen S. 58 fg. (1821). Krit eregetisch-praktische Abhandlungen Dr. 5 (1824). Breibenbach ACBra. XXVII S. 338 fg. XXVII S. 28 fg. (1844. 1845). S. ferner Bangerom II § 482, Sintenis, III S. 635-638, Bring 2. Auft. III S. 266 fg., Unger § 86. Bgl. auch bie Bufate von G. A. Geuffert zu feines Baters Lebrbuch & 664.

1 In ber That tann es teinen Unterschied machen, ob ber Erblaffer über \$ 586. feinen Rachlag in einer Beife berfügt, bag ber Rotherbe feinen Bflichttheil erhält ober ob er fein Bermögen in der Beife mindert, daß der Notherbe feinen Pflichttheil im Nachlaffe nicht vorfindet. Bgl. 1. 3 C. 3, 29 (de inofficiosis donationibus): - qui cum . . patrimonium suum immensis donationibus exinanissent, inane nomen heredum liberis reliquissent"; l. 4 C. 3, 29 immoderatae liberalitatis effusione patrimonium suum exhausit", f. auch l. 6. 8 C. 3, 29, l. 1 C. 3, 30; l. 5 C. 3, 29: — "facultates tuas per donationes vacuefecisti"; 1. 7 C. 3, 29: "evisceratis opibus". — 3m Besonderen nennen die Quellen Schentungen und Dotalbestellungen (welche letteren auch bann hierher geboren, wenn fie feine Schentungen im ftreng juriftifchen Sinne bes Wortes find, vgl. II § 492 4. 5). Bgl. Arnbis S. 170. Negotia mixta donatione gehören hierher, soweit fie Schenfungen find (II § 365 3). Bgl. Arnbis S. 170, Schröber S. 550 fg., Sf. III. 356, IX. 193, XXIII. 152. - Richt gehören bierber Schenfungen von Todeswegen; dieselben find, foweit fie ben Bflichttheil ichmalern, einfach binfallig, wie Bermachtniffe. § 676 5, 1. 17 D. 89, 6, 1. 5 C. 6, 50, und ben Rfall bei Fitting MCBra. L S. 56 fg. Sf. XXV. 253. Ebensowenig gebort hierher ber Erbvertrag; bie in bemfelben enthaltene Erbeseinsetzung fteht unter ben gleichen Grundfaten, wie die in einem Testament enthaltene, ift beswegen nicht weniger Erbeseinsetzung, weil fie nicht in einem Teftament gemacht ift. Sartmann Erbvertrage S. 70 fg., Stobbe V § 311 Rr. IX. 1, 28 enbt Band. S. 838. 21. DR. Sf. IV. 138, V. 36, XX. 147, XXXI. 151, RG. XI S. 216 (ber Rotherbe foll nicht die Erbeseinsetzung umftogen, fondern nur feinen Pflichttheil erhalten, vgl. Note 18). Bgl. § 587 2 a. E.

<sup>2</sup> L. 9 C. 3, 29. "Non convenit dubitari, quod immodicarum donationum omnis querella ad similitudinem inofficiosi testamenti legibus fuerit introducta et sit in hoc actionis utriusque vel una causa vel similis aesti-

manda .". Bgl. l. 1. 2. 4. 6. C. 3, 29.

Bestritten: a) für die Geschwister von Puchta § 491 ° f. auch Arnbts S. 163. Allerdings find bie Geschwifter nicht ausbrucklich genannt; aber auf

in gleicher Beife zu bestimmen 4. Bei Beantwortung ber Frage, ob burch die freigebige Berfügung der Bflichttheil verlett ift oder nicht 5, ift junächst zu sehen auf ben Bestand bes Bermögens zur Reit ber Buwendung, fo daß die Zuwendung eine pflichtwidrige nicht ift, wenn fie von bem zu biefer Beit vorhandenen Bermögen den Bflichttheil übrig läßt, und auch eine pflichtwidrige nicht wird, wenn bas übrig gelaffene Bermögen fpater eine Berminberung erleibet 6. Bon ber andern Seite hört eine Zuwendung, welche zur Zeit, wo fie gemacht

4 S. auch Nov. 92. Die Meinung Bimmern's a. a. D., bag fur Ascendenten und Geschwifter bier die alte Quart ibre Geltung behalten babe, ift ohne alle Rachfolge geblieben. Bgl. Bangerom a. a. D. Rr. I 3 a. E., Schröber G. 515.

5 Bgl. zum Folgenden: Glud VII G. 156 fg., Frande G. 508 fg., Dublenbruch S. 117 fg., Arndts S. 166 fg., Schröber S. 521 fg., Bangerow Rr. I. 2, E. A. Ceuffert a. a. D. und § 658 1, Dernburg III § 156, 1a, [[Berh. bes 21. btich. Jur.-Tags III S. 87 fg.]] [Gutachten von Enbemann und Reat in ben Berh. bes 20. Jur. Zags II

S. 46 fg. 70 fg.]

Grund ber in ber vorigen Rote genannten Stellen muß bas R. ber querela inofficiosi testamenti festgehalten werben, bis eine Abweichung bewiesen ift. Go auch die berrichende Meinung. Frande S. 533, Dublenbrud C. 55. 58, Arnbis S. 164, Bangerow S. 280, Schröber S. 509. b) Ferner ftreitet man barüber, ob nachgeborene Rotherben ein Anfechtunger, haben. Die berrschende Meinung ift für die Bejahung auch biefer Frage: bagegen Mühlenbruch S. 70, Bangerow Dr. I. 4 a. E. Fur die Berneinung fpricht, bag auch eine bem Betrage nach nicht pflichtwidrige Schenfung burch fpatere Minderung bes Bermogens nach allgemeinem Anerkenntnig nicht pflichtwidrig wird (Note 6); für die Bejahung aber boch wohl in entscheibenber Beife 1. 5 C. 3, 29. Denn wenn auch biefe Stelle junachft nur von einem Rudforberunger. bes Erblaffers ju verstehen ift (16), so ift doch, wie Frande G. 519 und Arnbts G. 16 mit Recht bemerten, nicht anzunehmen, baß fie bie Berforgung ber nachgebornen Rinber, welche ausgesprochenermaßen ihr 3med ift, von ber Billtur bes Erblaffers habe abhangig machen wollen. Bgl. auch Schrober S. 509 fg., Unger § 86 .

<sup>6</sup> Nur find, wenn die Berminderung durch neue freigebige Buwendungen berbeigeführt wirb, biefe pflichtwibrig. Dem Teftator tann nicht geftattet fein, durch Theilhandlungen einen Erfolg hervorzubringen, welchen burch eine Sandlung hervorzubringen ihm verboten ift. Bon ber anbern Seite nimmt er eben Theilhandlungen vor; feine fpatere Sandlung ift nicht eine Fortfetzung ber fruberen, mit dieser eine Einheit bilbend, sondern fie ift eine neue Sandlung. Deswegen ift die Meinung (vgl. die bei Glud VII S. 174 Genannten) falfc, daß die Anfechtung nicht gegen die lette Schenfung, fondern verhaltnigmäßig gegen alle Schentungen ju richten fei. - Bas von fpateren freigebigen Berfügungen unter Lebenben gilt, gilt in berfelben Beife auch von letztwilligen Berfügungen, burch welche bem Rotherben ber übrig gebliebene Bflichttheil entzogen ober beschränkt wird. Bgl. Nov. 92. — Sf. IV. 68. 137, VII. 213, XXIII. 152. 238, XXV. 253, St. IV S. 120, Sf. XLV. 107.

wurde, eine pflichtwidrige war, auf, eine pflichtwidrige zu fein, wenn bas Bermögen bes Erblaffers fich in der Beife vermehrt, bag ber Notherbe aus seinem Nachlasse, mit Ginrechnung der früher gemachten Buwendung und ber neuen Bermögensvermehrung, den Pflichttheil erhält 7. Ebenso hört die Zuwendung dadurch auf eine pflichtmidrige au fein, bag ber Pflichttheil fich vermindert 8. Freigebige Bumenbungen, welche der Notherbe seinerseits erhalten hat, muß er sich in ben Pflichttheil einrechnen 9. Bur Pflichtwibrigfeit ber Zuwendung genügt die Thatsache, daß fie ben Pflichttheil verlett; Absicht den Bflichttheil zu verleten, ift nicht erforderlich 10. Schlechtes Benehmen bes Notherben ichließt auch biefes Anfechtungerecht aus 11. Gerichtet ist das Anfechtungsrecht gegen den Enwfänger der Rumendung, nicht gegen den britten Besiger 12. Die Wirfung ber Durchführung bes Anfechtungsrechtes ift Aufhebung ber Zuwendung bis zum Betrage bes Pflichttheils, nicht ber ganzen Ruwendung 13. Berluft bes Un-

8 3. B. burch ben Begfall eines Bflichttheilserben von 1/2 auf 1/s. Bal. E. A. Seuffert a. a. D. Rote 11a.

<sup>7</sup> Der Rotherbe tann nicht Mehr verlangen, als fein Pflichttheil betragen haben wurde, wenn gar feine Schenfung gemacht worben mare. Benn baber Jemand, ber 12 000 im Bermogen hat, die gangen 12 000 wegschenkt, hinterher aber neue 6000 erwirbt, fo ift ber Pflichttheil nicht verlett, wenn berfelbe 1/s, wohl wenn er 1/2 beträgt. Fallt die Bermehrung hinterher wieder weg, fo lebt auch bas Anfechtunger. wieder auf. Bgl. E. A. Ceuffert a. a. D. 11.

<sup>9</sup> Bas er gegen ben Begner geltend macht, muß er auch gegen fich gelten laffen. L. 6. 7 C. 8, 29. Sf. XVI. 233. Um fo mehr fällt bas Anfechtunger. weg, wenn ber Bflichttheilsberechtigte trot bes Uebermafies ber Schentung durch lettwillige Berfügung bennoch feinen Pflichttheil erhalt. Diefer Fall ift fo zu benten, baf ber Pflichttheilsberechtigte einen Mitintestaterben bat, welcher entweder gar nicht pflichttheilsberechtigt, ober gerabe ber Befchentte ift. Bon biefem letteren Fall handelt Nov. 92. Bgl. E. A. Ceuffert a. a. D. § 653 . Sorober S. 529.

<sup>10</sup> So die herrichende Meinung; bagegen unter den Neueren Rrit S. 125 fg., Muhlenbruch S. 74 fg., E. A. Seuffert a. a. D. 5, Schrober S. 515 fg.., Bring 2. Muft. III § 405 45, Dernburg III § 156. Allerbinge enthalten bie in 1. 87 § 3 D. 31, 1. 1. 8 C. 8, 29 und Vat. fr. § 270 entschiebenen Falle bas Moment ber Berfurgungsabsicht; aber ebenfo bestimmt wird von biefem Moment abgesehen in 1. 2. 3. 4. 6. 7. C. 3, 29 und Vat. fr. § 271. 280. 282, und fur nothwendig erflart wird es in feiner Stelle. Bgl. Frande G. 505 fg., Arnbis S. 165 fg., Bangerow Rr. I. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> L. 9 C. 3, 29, Nov. 92 c. 1 § 1.

<sup>12</sup> M. D. Glud VII G. 175 und bie bafelbft Genannten, unter ben Reueren Bring 1. Muff. S. 852. 2. Muff. III § 405 52. S. bagegen Frande S. 520 fg., Muhlenbruch S. 70 fg., Arnbts S. 164, Schrober S. 504.

c. 1. und bafur benn auch die berrichende Meinung. Glud G. 159 fg.,

fechtungsrechtes tritt aus ben im § 585 genannten Gründen ein 14.
— Auch der Erblaffer fann im Falle der Nachgeburt von Kindern von einer früher von ihm gemachten Zuwendung soviel zurückfordern, als der Pflichttheil der Kinder beträgt 15.

# C. Die Movelle 115\*. § 587.

Die Novelle 115 1 läßt das Notherbenrecht der Geschwister unberührt 14; in Betreff des Notherbenrechts der Descendenten und Ascendenten hat sie folgende neue Bestimmungen getroffen.

1. Descendenten und Ascendenten haben einen Anspruch nicht bloß auf Hinterlassung des Pflichttheils, sondern auch auf Erbeseinsetzung.

Frande S. 521 fg., Mühlenbruch S. 97 fg., Arnbts S. 164 fg., Bangerow Rr. II, Schröber S. 531 fg., Sf. IX. 198. Allerdings entscheibet anders l. 87 § 3 D. 81; aber diese Stelle (ein Rescript von Alexander enthaltend) zeigt das Institut in seinen ersten Anfängen, und kann nicht zweiselhaft machen, wohin das R. sich später sestgestellt hat. Doch wird auch das Gegentheil vertheibigt, schlechthin oder mit allerlei Unterscheidungen, so unter den Neueren von Zimmern und Breiden bach a. a. OD.

14 Note 2 und 1. ult. C. 8, 29. Die Berjährung des Anfechtungsr. ift aber vom Erbschaftsantritt unabhängig, da es nicht erst mit diesem entsteht. [S. LII. 247.] — Auch hier (vgl. § 585 18) wird absolute Subsidiarität des Anfechtungsr. behauptet; aber 1. 4 C. 3, 29 sagt nur: "ideoque non est tidinecessarium. . auxilium ad instar inofficiosi testamenti". Bergl. jedoch Schröder S. 546.

15 Belches Rückforderungsr. aber keine querela inofficiosae donationis, sondern ein gewöhnliches obligatorisches Rückforderungsr. ift (s. g. condictio ex lege). Dasselbe beruht auf l. 5 C. 3, 29. Frande S. 519, Mühlensbruch S. 56 fg., Breidenbach XXVIII S. 37 fg., Bangerow Rr. I. 4. Früher war die herrschende Meinung (vgl. Glück VII S. 167 fg., Mühlensbruch S. 57 22) gegen dieses Rückforderungsr., indem sie in l. 5 C. cit. nur eine Querel der Kinder selbst anerkannt sand; so auch jest noch Savignh Shstem IV S. 226 10, Arndts S. 163 877. Die Sache ist zweiselhaft; doch glaube ich, daß die letztere Ansicht den Worten der l. 5 cit. ("ad patrimonium

tuum revertatur") zu viel Gewalt anthut. Bgl. auch E. A. Seuffert a. a. O. 5 e.

\* Bgl. außer den bei § 575 Genannten noch: Heumann über das neueste Notherbenr. nach Nov. 115, 3S. f. CR. u. Pr. XVII S. 161 fg. (1842).

1 Die Nov. 115 ist vom Jahre 542. Diefelbe handelt übrigens nicht ausschließlich vom Rotherbenr., sondern nur in c. 3. 4. 5 pr. In den übrigen Theisen der Novelle ist von sehr fremdartigen und sehr verschiedenen Dingen die Rede. Die Bestimmungen über das Notherbenr. sind veranlaßt durch einen einzelnen Fall, der zu Justinian's Cognition gekommen war (c. 5 pr.).

14 RG. XIV G. 190. 2B en bt Band. G. 828. 829 am Enbe ber Anm.

fleht mit feiner gegentheiligen Anficht wohl gang allein.

**\$** 587.

- 2. Enterbt ober übergangen werden durfen fie nur unter Angabe des Grundes, und nur aus einem der im Gesetze bezeichneten Grunde . Die Wahrheit des angegebenen Grundes muß im Besstreitungsfalle von dem eingesetzen Erben dargethan werden 4.
- 3. Sind die Descendenten oder Ascendenten ohne Angabe eines Grundes oder aus einem gesetzlich nicht anerkannten oder unwahren Grunde enterbt oder übergangen worden, so treten sie an Stelle der eingesetzten Erben 5; dagegen bleibt der übrige Inhalt des Testamentes aufrecht 6.

Für den Fall, daß Descendenten oder Ascendenten zwar zu Erben eingesett find, aber auf Weniger als ihren Pflichttheil, fo be-

<sup>8</sup> Das c. 3 pr. fährt an ber oben abgebrochenen Stelle fort: — "nisi forsan probabuntur ingrati, et ipsas nominatim ingratitudinis causas parentes suo inseruerint testamento. Sed quia causas, ex quibus ingrati liberi debeant iudicari, in diversis legibus dispersas et non aperte declaratas invenimus, quarum aliquae nec dignae nobis ad ingratitudinem visae sunt, aliquae vero cum essent dignae praetermissae sunt, ideo necessarium esse perspeximus, eas nominatim praesenti lege comprehendere, ut praeter ipsas nulli liceat ex alia lege ingratitudinis causas opponere, nisi quae in hujus constitutionis serie continentur". Ebenso c. 4 pr.: — "nisi causas, quas enumeravimus, in suis testamentis specialiter nominaverint".

4 c. 3 § 14: — "Sive igitur omnes memoratas ingratitudinis causas, sive certas ex his, sive unam quamlibet parentes in testamento suo inseruerint, et scripti heredes nominatam vel nominatas causas vel unam ex his veram esse monstraverint, testamentum suum habere firmitatem decernimus". Ebenfo c. 4 § 9. Egl. Sf. X. 70.

c 3 § 14 (\*) fățirt fort: "Si autem haec observata non fuerint, nullum exheredatis liberis praeiudicium generarl, sed, quantum ad institutionem heredum pertinet testamento evacuato, ad parentum hereditatem liberos tamquam ab intestato ex aequa parte pervenire . .". Ebenso c. 4 § 9.

c. 3 § 14 fährt fort: "Si vero contigerit in quibusdam talibus testamentis quaedem legata vel fideicommissa aut libertates aut tutorum donationes relinqui vel quaelibet alia capitula concessa legibus nominari, ea omnia iubemus adimpleri, et dari illis quibus fuerint derelicta, et tamquam in hoc non rescissum obtineat testamentum". Ebenfo c. 4 § 9.

² Nov. 115 c. 3 pr.: "Sancimus igitur, non licere penitus patri vel matri, avo vel aviae, proavo vel proaviae, suum filium vel filiam vel ceteros-liberos praeterire aut exheredes in suo facere testamento, nec si per quamlibet donationem vel legatum vel fideicommissum vel alium quemcunque modum eis dederit legibus debitam portionem . ". c. 4 pr.: "Sancimus itaque, non licere liberis parentes suos praeterire aut quolibet modo a rebus propriis, in quibus habent testandi licentiam, eos omnino alienare . ". — Gilt bieß auch für den Fall, wo der Erblaffer über sein Bermögen durch Erbvertrag verfügt? Dafür €f. I. 89; dawider das. IV. 138. 243, V. 36, VII. 26, IX. 321, №6. XI €. 215. №gl. № ot h bahr. Civilr. III § 335 61 fs. [2. Aust. (Becher) § 364 88 fs.]

hält es sein Bewenden bei dem bestehenden Recht, wonach sie nur Ergänzung ihres Pflichttheils verlangen können 7. Ebenso behält es sein Bewenden bei dem früheren Recht für den Fall, daß ihr Pflichtstheil durch Zuwendungen unter Lebenden verlet ist 8. —

Bon den oben genannten brei Bunkten ift im Folgenden näher au handeln.

#### § 588.

Descendenten und Ascendenten haben einen Anspruch auf Erbese einsehung. Nicht bloß der Ausschluß vom Bermögen, sondern auch das Nichtbedenken unter den Erben gilt als eine vom Gesetze miße billigte Kränkung 1. Aber sie haben keinen Anspruch auf Erbeseinsetzung auf ihren Pflichttheil; sie müssen mit einer Erbeseinsetzung auf den kleinsten Theil zufrieden sein, wenn ihr Pflichttheil durch eine sonstige Berfügung gewahrt ist 2. Andererseits ist mit einer ganz inhaltlosen Erbeseinsetzung der Borschrift des Gesetzes nicht genügt 3. Ift der Erbeseinsetzung eine Bedingung hinzugefügt 4, so wird dieselbe

<sup>7</sup> c. 5 pr. "Ceterum si qui heredes fuerint nominati, etiam si certis rebus iussi fuerint esse contenti, hoc casu testamentum quidem nullatenus solvi praecipimus; quidquid autem minus eis legitima portione relictum est, hoc secundum nostras alias leges ab heredibus impleri". Gegen die Meinung (Puchta § 493 a, Köppen Grundriß S. 79), daß bei ausdrücklicher Beschränfung auf Weniger als den Pflichttheil ohne Angabe eines Enterbungsgrundes oder unter Angabe eines ungültigen oder unwahren doch wieder Ungültigkeit der Erbeseinsetzung eintrete (vgl. § 582 6), s. Arndts S. 137, Schmidt S. 171 57.

<sup>8</sup> Die Novelle spricht von diesem Falle gar nicht. 8 588. 1 c. 5 pr. — "Sola est enim postrae serenitati

<sup>1</sup> c. 5 pr. — "Sola est enim nostrae serenitatis intentio, a parentibus et liberis iniuriam praeteritionis et exheredationis auferre". Praterition und Exheredation sind tein R. des Erblassers mehr, sondern durfen nur als "poena ingratitudinis" (c. 4 i. f.) verhängt werden. Gilt nach der Behauptung Dernburg's III § 152, 2 heutzutage nicht mehr; dagegen Bendt S. 828. 824. Bendt ist aber der Ansicht, daß für Ascendenten schon die Novelle Erbeseinsetzung nicht vorschreibe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß sie bei Einsetzung auf Weniger als ben Pflichttheil nur Erganzung ihres Pflichttheils verlangen können, sagt die Novelle ausdrücklich (§ 587 °); daß sie sich dabei mussen anrechnen lassen, was sie durch eine sonstige Berfügung erhalten haben, sagt sie zwar nicht ausdrücklich, aber es liegt offenbar in ihrem Sinne. Bgl. France S. 393.

<sup>\* 3.</sup> B. mit einer Erbeseinsetzung auf "bas Uebrige" nach vollständiger Bertheilung der Erbschaft. France S. 394 fg., Mühlenbruch XXXV S. 322. XXXVII S. 866 fg., Arndts S. 141. 142, Bangerow II S. 296. Bgl. Sf. VIII. 277, XI. 66, XIX. 173, XXIX. 253. — Einsetzung ex re certa genügt, c. 5 pr.

<sup>\*</sup> G. über bie berichiebenen Anfichten in Betreff biefes Bunftes: Frande G. 885 fg., Dublenbruch XXXVII G. 218 fg., Arnbts G. 142 fg.,

gestrichen 5, auch die Potestativbedingung; abgesehen von der auf den nackten Willen des Eingesetzten gestellten 6. Substitution ist gehörige Einsetzung nicht 7, und zwar tritt der Substituirte als Intestat- nicht als Testamentserbe ein 8.

Schmibt S. 160; ferner heumann 3S. f. CR. u. Pr. XVII S 232 fg., v. Scheurl Beiträge II 2 S. 311 fg., Sintenis III S. 591 fg., Bangerow II § 484 Ann. Rr. I.

5 So Mühlenbruch, Schmidt, Heumann, Bangerow, AG. XVII S. 127, mabrend Frande, Arnbts, Sintenis, b. Scheurl, ber Anficht find. daß die bedingte Erbeseinsetzung als Richteinsetzung anzuseben fei. Die Rechtfertigung bes im Text aufgestellten Sates ift bei ben genannten Bertheibigern beffelben eine verschiedene. Rach meiner Anficht barf er nicht auf die Regel gegrundet werden, daß bei Erbeseinsetzungen überhaupt unguläffige Bebingungen zu ftreichen find (I § 94) - benn bie Bedingung ift ja bier nicht an und für fich ungulaffig, fondern eben weil in ihr eine Berletzung bes Notherbenr. enthalten ift - sondern lediglich auf die Analogie der 1. 32 C. 3, 28. Allerbings handelt biefes Befet nur von ber Sinterlaffung des Pflichttheils; aber wenn Juftinian in Nov. 115 bem Anspruch auf Sinterlaffung bes Pflichttheils ben Anspruch auf Erbeseinsetzung gleichstellt, fo ift es auch in feinem Sinne, daß die Berfügung, welche gemacht wird, um diefer letteren Berpflichtung zu genügen, in berfelben Beise bon ungehörigen Beschrantungen befreit werbe, wie nach 1. 32 cit. Diejenige Berfügung von folden Beschräntungen befreit werben foll, welche gemacht wirb, um ber Berpflichtung jur hinterlaffung bes Bflichttheils zu genugen. Es ift diese Frage ein Theil ber allgemeinen Frage nach ber Ratur ber in Folge ber Berletzung ber Borfchriften ber Rovelle eintretenden Ungultigfeit. S. § 591. — Nach bem Brateritionere trat eine Berbefferung ber bedingten Erbeseinsetzung durch Abzug ber Bedingung unbestritten nicht ein (1. 4 C. 6, 25, 1. 83 D. 85, 1), obgleich es nicht unbestritten ift, ob nicht für Töchter und Entel bedingte Ginsetzung genügend gewesen sei (l. 4. l. 6 § 1 D. 28, 5, 1. 1 § 8 D. 88, 16, 1. 4 C. 6, 28), und ber Brator bonorum possessio contra tabulas nicht fofort, sonbern nur bei Ausfall ber Bedingung gab (l. 3 § 12-14. l. 18 pr. D. 37, 4, l. 2 § 1. l. 5 pr. D. 37, 11). Bgl. Frande § 4. 11, Schmibt S. 41 fg., Bangerom § 469, b. Scheurl S. 320 fg., Schröber S. 78 fg. Ueber bie Frage, ob nicht biefes R. für bie Berfonen, auf welche es fich bezog, auch nach ber Novelle noch Geltung behalten habe, f. § 592.

\* Rach bem Präteritionsr. galt nicht für fehlerhaft nicht bloß die Einsetzung unter ber Bedingung si volet (l. 86 D. 28, 5), sondern auch die Einsetzung unter einer Potestativbedingung überhaupt, vorausgesetzt daß die Ersüllung derselben nicht mit Schwierigkeiten für den Eingesetzten verdunden war (l. 4 D. 28, 5, l. 15. 28 D. 28, 7, l. 20 § 4 D. 38, 2). Anders ist im Sinne der l. 32 C. cit. zu entscheiden, da die Nöthigung zu irgend einer Handlung eine Beschränkung der Freiheit ist, und daher in der Bornahme derselben ein Opfer liegt (vgl. I § 98). Heum ann S. 238, A. M. Mühlenbruch S. 218. 214, 8angerow a. a. O., Schmidt a. a. O. Auch Arndts und Sintenis machen auf ihrem Standpunkt (b) eine Ausnahme für die Potestativbedingung als solche.

7 Man darf nicht babei fteben bleiben, daß die Substitution eine bedingte Erbeseinsetzung sei. Die Folge bieser Auffassung ware nach der hier vertretenen

### \$ 589.

Um Descendenten und Ascendenten gultig auszuschließen, bedarf es feiner ausbrücklichen Enterbung; es genügt Nichteinsetzung 1. Nur muß unter allen Umftänden aus der Berfügung des Erblaffers erhellen, daß der in berselben genannte Ausschließungsgrund auf diese bestimmte Berson, oder auch auf biese Berson, bezogen worden fei 2. Eine bedingte Enterbung genügt, wenn der Notherbe für den ent= gegengesetten Fall zum Erben eingesett's, oder die Bedingung der Enterbung vor dem Tode bes Erblaffere erfüllt ift 4. Enterbung

Anficht von der Behandlung ber bedingten Erbeseinsetzung, daß der Substituirte neben bem Gingefetten Erbe murbe (nicht, wie Muhlenbruch a. a. D. annimmt, ftatt feiner). Sondern ber Substituirte ift jugleich burch bie Ginfetung bes Instituirten übergangen, und macht baber beffen Ginfepung ungultig. Bgl. l. 14 § 1 D. 28, 2: — "vulgo dicitur, eum gradum, a quo filius praeteritus sit, non valere", und f. bie Stellen ber folgenden Rote.

8 Das Digestenr. unterscheibet : ift die Erbeseinsetzung in Folge ber ungehörigen Ausschließung der Rotherben von Anfang an nichtig, fo tritt die Subflitution in Kraft: wird bie Erbeseinsetzung hinterher hinfallig (burch Erfcheinen eines postumus, burch bonorum possessio contra tabulas), so fallt mit ihr auch die Substitution weg. L. 76 [75] D. 28, 5, 1. 43 § 2 D. 28, 6, 1. 3 § 6 D. 28, 2; l. 5 D. 28, 3, l. 14 pr. D. 28, 2, l. 8 § 5 D. 37, 4. Bgl. Bangerow II § 470 Anm., Frande S. 77 fg., Mühlenbruch XXXVI S. 336 fg., Arndts S. 86 fg., Schmibt S. 38. Begwegen biefe Unterfcheidung nicht auch im neuesten R. noch jur Anwendung zu bringen fei, ift nicht abzusehen. Daber muffen biejenigen, welche nach bem R. ber Rovelle burch bie ungehörige Ausschlieftung eines Rotherben bie Erbeseinsetungen von Unfang an nichtig werben laffen, ben Substituirten als testamentarifchen, biefenigen, welche, wie biefes Lehrbuch (§ 591), die Erbeseinsetzungen in irgend einer Beife erft ibater wegfallen laffen, als Inteftaterben berufen, Alle aber muffen ibn als Inteftaterben berufen in Folge bes Erscheinens eines postumus. Die Schriftfteller find bier nicht immer confequent. Bgl. Frande S. 397, Seumann S. 239 fg., Arndts S. 144 fg., Bangerow II S. 285.

\$ 589. 1 So ausbrudlich bie Novelle. S. § 587 2. 8.

\* Bgl. Frande S. 399-400, Mühlenbrud XXXVII S. 230-231, Bangerow II § 484 Anm. Rr. III, Arnbis G. 145.

3 Eine folche Erbeseinsetzung tann auch in der bedingten Enterbung selbst liegen, ja wird regelmäßig darin gefunden werden muffen, wobei nur die Frage bleibt, ob ber bedingt Enterbte anftatt bes Eingesetzten ober neben bemfelben hat eingesett werben follen. Bgl. § 546 11, Dublenbruch XXXVII S. 227-228, M. M. Arnbts S. 146.

\* Frande S. 401-402. Unbere (Arnbts S. 145-146, Bangerow II § 484 Anm. Dr. III, f. auch Schmibt G. 165 28) erflaren die bedingte Enterbung schlechthin für gultig, mit Berufung barauf, daß, wer unbedingt enterbt werben burfte, fich auch über bas Minbere, eine bedingte Enterbung nicht bellagen tonne. Aber er tann jebenfalls eine bestimmte Enterbung verlangen; hier ift er aber nur möglicherweife enterbt.

unter der Bedingung des fünftigen Eintretens eines Ausschließungsgrundes ist gültig, wenn der Ausschließungsgrund vor dem Tode des Erblassers wirklich geworden ist 5. Enthält das Testament Substitutionen, so muß die Ausschließung von jedem Grad erfolgen 6; fehlt sie bei einem Grade, so sind die Erbeseinsetzungen dieses 7 und aller folgenden Grade ungültig 8. Die Zulässigeit der Enterbung in wohlsmeinender Absicht 9 ist durch die Novelle nicht aufgehoben worden 10.

Die Verfürzung im Pflichttheil steht unter ben gleichen Grundssätzen, wie die Ausschließung von der Erbeseinsetzung, d. h. auch sie muß durch ausdrückliche Nennung eines der in der Novelle anerstannten Ausschließungsgründe gerechtfertigt werden 11.

Die Novelle hat nur den Fall im Auge, wo der Ausschließungsgrund zur Zeit der Errichtung des Testamentes bereits wirklich geworden ist. Aber ihre Meinung ist doch die, daß von der Erbschaft ausgeschlossen werden dürse der Schuldige, und das kann in ihrem Sinne wohl nur dahin verstanden werden; der jett Schuldige oder zur Zeit der Eröffnung der Erbschaft schuldig Gewordene. Bei der Wortnerpretation bleiben stehen Hehen Hen ann 3S. für ER. u. Pr. XVII S. 248, Bangerow II § 484 Anm. Nr. III a. E.; dagegen v. Buchholk 3S. f. CR. u. Pr. XIII S. 353, Mühlenbruch XXXVII S. 281 fg., Arndts S. 147, Schmidt S. 164—165, Sintenis III S. 603.

<sup>\*</sup> Sonft ift die Ausschließung keine vollständige. So auch das Präteritionsr., welches sich hier nicht durch den Gesichtspunkt: exheredationes non esse adiuvandas (l. 19 D. 28, 2), sondern durch berechtigte sachliche Erwägungen leiten ließ. L. 3 § 2 D. 28, 2, l. 8 § 8 D. 37, 4. Für die Frage, wann man in Ermangelung einer ausdrücklichen Erklärung des Erblassers anzunehmen habe, daß die Enterbung auf alle Grade bezogen sei oder nicht, hat bereits das ältere R. das Princip der freien Interpretation ausgestellt. L. 3 § 3—5 D. 28, 2, l. 1 C. 6, 28. Bgl. France S. 69 fg., Mühlenbruch XXXVI S. 428 fg., Arndts Reg. III S. 899, Schmidt S. 58, Bangerow II § 470 Anm. a. E., Schröder S. 94 fg.

<sup>7</sup> Das Präteritionsr. erklärte ben Grad, welchem gegenüber bie Präterition vorlag, für ungültig auch ohne daß er an die Reihe gekommen war, so daß aus bemselben nicht geerbt werden konnte, wenngleich der Präterirte vorher weggefallen war. L. 8. 1. 14 pr. D. 28, 2, 1. 3 § 6. 1. 4. 5 D. 28, 3. Dieß fällt für das neueste R. nach der hier gebilligten Ansicht von der Natur der nach Novelle 115 eintretenden Ungältigkeit weg, während die Bertheidiger der absoluten Richtigkeit das Gegentheil annehmen müssen (vgl. § 588 8).

<sup>\*</sup> So das Präteritionse. für den Fall des Erscheinens eines postumus und der Geltendmachung der bonorum possessio contra tabulas, mährend es bei ansänglicher Ungültigkeit eines vorhergehenden Grades den folgenden rief. L. 5 D. 28, 3, 1. 14 pr. D. 28, 2, 1. 8 § 5 D. 37, 4. Bgl. die vorhergehende Note und § 588 .

<sup>•</sup> S. § 583, 2.

<sup>10</sup> So Arnbis Mer. III S. 901, Mühlenbruch XXXVII S. 394 fg., Schmidt S. 169, K. Schmidt McPra. LIV S. 377, A. M. Unter-Binbigeib, Banbetten. 8. Auft. III. Band.

#### § 590.

Die einzelnen Ausschließungsgründe find folgende 1.

- A. Gründe, aus welchen Ascendenten ihre Descendenten ausfcliegen fonnen 2.
  - 1. Lebensnachstellung.
  - 2. Thätlichfeiten.
  - 3. Sonftige ichwere Beleibigungen.
  - 4. Peinliche Antlage, außer wegen Berbrechen gegen ben Landesherrn und gegen ben Staat.
  - 5. Falsche Denuntiation, durch welche dem Ascendenten ein bedeutender Nachtheil erwachsen ift 8.
  - 6. Unzucht mit ber Ehefrau bes Ascendenten 4.

holzner ACPra. II S. 52 fg., theilweise Zimmern das. VIII S. 153 fg., s. auch France S. 439.

Die Novelle sagt dieß nicht ausbrücklich; allein sie will offenbar, "daß ohne Angabe und Bewahrheitung eines gesetzlichen Enterbungsgrundes ein Rotherbe nicht nur von der Erbeseinsetzung nicht ausgeschlossen werde, sondern auch jedenfalls seinen ganzen Pflichttheil erhalte". Arndts S. 124. Andere (so France S. 840. 841, Schmidt S. 170) verlangen zwar einen gesetzlichen Enterburgsgrund aber nicht ausbeställiche Rommung der Allesten

Enterbungsgrund, aber nicht ausbrudliche Rennung beffelben.

1 Glud VII S. 209 fg., v. Buchholt jur. Abhandlungen S. 128 fg., Mühlenbrud XXXVII G. 140 fg., Frande S. 404 fg., Arnbts Reg. III S. 895 fg., Bangerow II § 484 Anm. Dr. II, Sintenis III S. 608 fg. - Die Brunde, aus welchen Ascendenten ihre Descendenten ausschließen burfen, find in c. 3, die Grunde, aus welchen Descendenten ihre Ascendenten ausschließen burfen, find in c. 4 ber Novelle enthalten. Eine analogische Ausbehnung ber hier angegebenen Grunde ift im Princip nicht ausgeschloffen; boch wird man mit Borficht verfahren muffen, weil Justinian ausbrücklich erklärt, daß er die einzelnen Ausschließungsgrunde begwegen nenne, um die bestehende Asungewißbeit au befeitigen (c. 8 pr.). Bgl. Glud VII S. 248 fg., Frande S. 412 fg., Arnbts Rer. III G. 898, Bangerow II G. 287 fg., Schmibt G. 168 fg.; andererfeits Muhlenbruch XXXVII G. 176 fg. Gine besondere bierber gehörige Frage ift, ob Bergeben gegen ben einen Ascenbenben ober Descenbenten den andern gur Ausschließung berechtigen; f. barüber Mühlenbruch G. 171 fg., Arndts G. 897 fg., Bangerow G. 288, andererfeits Schmidt G. 164. Ueber particulare Bestimmungen s. Stobbe beutsch. Brivatr. I § 45 17.

2 Außer den im Folgenden aufgezählten Gründen nennt die Rovelle noch (§ 14) Freglauben; diefer Grund ift heutzutage nicht mehr praktisch (I § 55).

Sf. XI. 166.

\* Die Bulgata spricht zwar von einem delator im Allgemeinen; aber ber bestimmtere Sinn bieses Bortes erhellt aus dem griechischen Urtert, welcher Tuxopávens (= calumniator) hat. Mühlenbruch S. 149—150. Die Robelle sagt ferner: "si delator contra parentes klius exstiterit", und deswegen wollen Einige diesen Ausschließungsgrund auf männliche Descendenten beschränken, Mühlenbruch S. 149; dagegen Arnbts S. 896 74.

**8** 590.

- 7. Berhinderung an der Errichtung eines Testamentes 5.
- 8. Berweigerung ber Bürgschaft für ben im Gefängniß befindlichen Ascendenten; jedoch gilt bieß nur für männliche Descendenten 6.
- 9. Bernachläffigung mahrend einer Geiftesfrantheit.
- 10. Berfäumung bes Lostaufs aus ber Gefangenschaft, vorausgesetzt, bag ber Descenbent das achtzehnte Lebenssjahr zurüdgelegt hat.
- 11. Gemeinschaft mit Giftmischern und mit Personen, die sich mit Zauberei abgeben, und Theilnahme an deren Treiben?
- 12. Schauspieler- und Gauflerleben gegen den Willen bes Ascenbenten 8.
- 13. Schlechter Lebenswandel ber Tochter, Enkelin 2c. ober Heirath wider ben Willen bes Ascendenten, es mußte benn ber Ascendent bis zu ihrem 25. Jahre feine Fürsorge für ihre Verheirathung getroffen haben 9.
- B. Gründe, aus welchen Descendenten ihre Ascendenten aus- schließen durfen 10.
  - 1. Lebensnachftellung.
  - 2. Anklage wegen eines todeswürdigen Berbrechens, außer wegen Hochverraths 11.
  - 3. Unzucht mit ber Chefrau des Descendenten 12.

Dieß erflart bereits 1. 23 C. 3, 28 für eine "iosta causa offensae".

6 Rach ber ausbrücklichen Erklärung ber Novelle (§ 8).

"Si filius praeter voluntatem parentum arenariis vel mimis se sociaverit" (§ 10). Der griechische Text hat: ,,μεταξί κυνηγῶν ἡ μίμων<sup>ιι</sup>. Bgl. Arnbis S. 896 <sup>78</sup>. S. auch l. 11 C. 3, 28.

Diefer Ausschließungsgrund ift im Gefete (§ 11) fehr schlecht ausgebrudt. Bgl. Frande S. 407 fg., Mühlenbruch S. 153 fg., Bangerow S. 286. RG. XV S. 166.

10 Auch hier bezeichnet die Novelle als ferneren Ausschließungsgrund Fre-

glauben, vgl. Rote 2.

<sup>\*</sup> Die Novelle nennt auch hier nur ben Sohn; außer ber Ehefrau bes Ascenbenten aber auch beffen Concubine. Bgl. Mühlenbruch S. 147—149.

<sup>,</sup> gli cum maleficis hominibus ut maleficus versatur" (§ 4). Der griechische Tert hat: "el μετὰ φαρμακού ως φαρμακός στυαναστρέφεται". Dieser Ausbruck hat ben boppelten im Tert bezeichneten Sinn. Mühlenbruch S. 144—146.

<sup>11</sup> Nov. 115 c. 4 § 1: Si parentes ad interitum vitae liberos suos tradiderint (εἰ οἱ γονεῖς εἰς ἀναίρεσιν ζωῆς τοὺς ἰδίους παιδας παραδοζεν). Bgl. Mühlenbruch XXXVII S. 167 fg.

**\$** 591.

- 4. Berhinderung an der Errichtung eines Teftamentes 13.
- 5. Berfäumung bes Lostaufs aus ber Gefangenichaft.
- 6. Bernachläffigung in einer Beiftestrantheit.
- 7. Giftmischerei gegen ben eigenen Shegatten, um bemfelben bas Leben ober ben Berftand zu nehmen 14.

Die Ausschließungsgründe verlieren ihre Kraft durch Berzeihung bes Berletzen, und nicht bloß wenn die Berzeihung vor Errichtung bes Testamentes 15, sondern auch wenn sie später erfolgt 16.

#### § 591.

Wenn Descenbenten und Ascendenten in nicht gehöriger Weise von der Erbeseinsetzung ausgeschlossen sind, so sollen nach der Borschrift der Novelle die im Testamente enthaltenen Erbeseinsetzungen ungültig sein. Ueber die Natur dieser Ungültigkeit ist seit der Zeit der Glossatoren gestritten worden, und wird noch gestritten? Eine Meinung erklärt dieselbe für Nichtigkeit (s. g. Nullitätssystem), eine andere für Ansechtbarkeit nach den Grundsätzen der querela inossiciosi testamenti (s. g. Inossiciositätssystem), eine dritte Meinung

<sup>12</sup> Andere beschränken diesen Ausschließungsgrund auf die Frau des Sohnes, ober gar des Saussohnes. Bgl. M ühlenbruch S. 168, Arnbts S. 897 83, Bangerow S. 287. Die Novelle nennt auch hier (vgl. 4) die Concubine mit.

<sup>18</sup> Auch in Beziehung auf biefen Fall werben bie gleichen Beschrungen behauptet, wie in Beziehung auf ben vorigen. Bgl. Mühlenbruch S. 169, Arnbts S. 897 23.

<sup>14</sup> Muß der verfolgte Chegatte Ascendent bes Enterbenden fein? Bgl. Muhlenbruch S. 170, Arnbts S. 897 24.

<sup>15</sup> Eine verziehene Schuld ift feine Schuld mehr. S. auch l. 11 § 1. l. 17 § 6 D. 47, 10. So die Mehrzahl der Schriftsteller. A. M. vereinzelt Schmidt S. 166; f. auch Glud VII S. 217 fg.

<sup>16</sup> Es ist für biesen Fall nicht weniger wahr, daß eine verziehene Schuld keine Schulb ist. France S. 415, Arnbts Reg. III S. 899—900, s. auch Glück VII S. 219 fg.; a. M. Mühlenbruch XXXVII S. 185 fg., Bangerow II S. 288, Sintenis § 197 32. Dagegen auch Sf. V. 34, XXXV 301.

1 S. § 587 5.

<sup>2</sup> Bgl. die (übrigens theilmeise fich auf die im folgenden § erörterte Frage mit beziehenden) Ueberfichten bei Glück VII S. 335 fg., Bluntschli S. 267 fg., Mühlenbruch XXXVII S. 245 fg. 298 fg., France S. 367 fg., Arnbts S. 106 fg., Bangerow II § 485 Anm.

3 S. Note 6 fg.

<sup>\*</sup> Dieses System, welches, wie übrigens auch die beiden andern Systeme, sich bereits in der Glosse vertreten findet, ist unter den Aelteren namentlich von Cujacius und Donellus vertheibigt worden, und wird unter den Neueren vertheibigt namentlich von Glück VII S. 335 fg., Unterholzner Berjährungslehre II § 170, Elvers Themis N. F. I S. 236 fg., Mayer § 104, Köppen

unterscheidet: bei Nichtanführung eines Ausschlieffungsgrundes soll Nichtiafeit, bei Anführung eines unwahren Ausschließungsgrundes Anfechtbarkeit eintreten (f. g. gemischtes Spftem) 5. Die Bertheidiger ber Nichtigfeit fobann find unter fich wieder in wefentlichen Bunften uneins. a) Die Einen lehren, die Erbeseinsetzungen, denen ein nicht gehörig ausgeschloffener Notherbe gegenüberftebe, seien ichlechthin nichtig, auch wenn ber Notherbe gur Beit bes Tobes bes Erblaffers nicht mehr lebe 6. b) Nach einer anderen Meinung sollen die Erbeseinsetzungen nicht von Anfang an nichtig sein, sondern badurch nichtig werben, daß zur Beit bes Todes bes Erblaffers ein nicht gehörig ausgeschlossener Notherbe vorhanden ift 7. c) Gine britte Meinung geht noch weiter und läßt die Erbeseinsetzungen erft daburch nichtig werden, daß der zur Zeit des Todes bes Erblaffers vorhandene Rotherbe erklärt, von seinem Notherbenrechte Gebrauch machen zu wollen, läßt aber bann, wie die beiben vorgebachten Meinungen, reine Inteftaterbfolge eintreten 8. d) Rach einer vierten Meinung endlich foll burch biefe Erflärung bes Notherben Inteftaterbfolge nur zu Gunften ber ungehörig ausgeschlossenen Rotherben eintreten 9.

Bon biesen verschiedenen Systemen und Meinungen hat am Wenigsten für sich das gemischte System 10. Für das Nullitäts-

Shstem S. 160 fg. und Grundriß S. 78 fg., Bring 1. Aufl. S. 744 fg. 2. Auft. III S. 107 fg., Dernburg III § 154, Wendt § 357. 361. Sf. XIV. 244.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Diese Shstem, lange Zeit in ber Praxis als bas herrschenbe anerkannt (vgl. Maher § 104 °), wird unter ben Neueren nur noch von Puchta § 498 und Borl. bazu vertreten.

<sup>6</sup> So unter ben Neueren Heumann 3S. f. CR. u. Pr. XVII S. 203 fg., Bering S. 421 fg., Schmidt S. 174 fg., Bangerow II § 485, Sintenis III § 198. Auch Brandis 3S. f. CR. u. Pr. VII S. 197 fg. gehört hierher, will jedoch bei späterem Wegfall bes Notherben auf dem Wege der b. p. secundum tabulas helfen.

<sup>&#</sup>x27; So Mühlenbruch XXXVII S. 245 fg. 256 fg., Wächter S. 843 fg., theilmeife Temes § 139.

<sup>8</sup> So Bluntichli S. 234 fg., France S. 382 fg., Arnbis S. 106 fg., Sf. III. 85, bgl. XXV. 452, XLIV. 262. [XLVIII. 273.]

<sup>9</sup> So Puchta § 499 für den oben bezeichneten Fall, Leist Fortsetzung von Glück Serie der Bücher 37 und 38 II S. 178 fg. — Für die Rullität ohne nähere Bezeichnung Ss. XXVIII. 43, XXXIII. 240, RG. XI S. 230. S. auch Ss. III. 355, V. 205, VIII. 70, X. 274, XIX. 247. [Relative Nichtigkeit, querela nullitatis ex iure novo, Berzicht darauf: Ss. LIII. 19.]

Die Novelle sagt in c. 3: "Si autem haec observata non suerint, nullum exheredatis liberis praeiudicium generari, sed . .", in c. 4: "Si autem haec omnia non suerint observata, nullum vim huiusmodi testamentum quantum ad institutionem heredum habere sancimus, sed . .". Bon

spiftem in seiner bei a gedachten reinen Gestalt spricht höchstens ber Wortlaut ber Novelle 11. Berläßt man eine buchstäbliche Auslegung berselben, so wird man durch die verschiedenen Abstufungen des Rullitätsspistems hindurch bis zur letzen gedrängt 12, welche sich mit dem Jnofficiositätsspistem ganz nahe berührt 13. So auch der Ueber-

einer Unterscheidung zwischen ben verschiedenen Bunkten der für die Enterbung gegebenen Borschriften ift keine Spur vorhanden.

11 Höchstens. Man beruft sich auf ben Ausbruck: "nullam vim (μηδεμίαν δύναμιν) huiusmodi testamentum . . habere" (c. 4 § 9). Aber biesem Ausbrud stehen gegenüber die Ausbrüde: "rescisso testamento (ανατρεπομένης τῆς διαθήχης), c. 4 § 9 — "testamento evacuato (τῆς διαθήχης άκυρουμένης)", c. 8 § 15, und wenn nicht geleugnet werden foll, daß biefe letteren Ausbrude auch von einer Aufhebung burch bas Gefetz verftanden werden konnen, so ist es eben unbestreitbar, daß der erstgedachte Ausdruck nicht nothwendig auf Richtigkeit im Gegensatz zur Anfechtbarkeit gedeutet zu werden braucht. Bgl. I § 82 . Man beruft fich ferner barauf, daß Justinian in c. 3 § 14 und c. 4 § 9 als Folge ber, nicht geborigen Ausschließung ber Rotherben einfach ben Eintritt ber Anteftaterbfolge bezeichne. Aber Austinian leitet in c. 3 § 14 biefe Berfügung durch die Borte ein: "nullum exheredatis liberis praeiudicium generari"; und bennoch foll feine Deinung fein, bie Inteftaterbfolge folle auch bann eintreten, wenn von einer Benachtheiligung ber enterbten Rinber gar feine Rebe mehr fein tann, vielleicht nur ein gang entfernter Berwandter, an welchen ber Erblaffer nie gebacht hat, vorhanden ift? Diefem Argumente gegenüber, welches von ber Gegenseite offenbar unterschatt wird, icheint mir auch die Berufung auf bie Analogie bes pr. I. 2, 13 (vgl. Gai. II, 123) nicht auftommen zu konnen, auch abgeseben bavon, bag es wenigstens zweifelhaft ift (vgl. Arnbts G. 93 fg., Bangerow II § 478 Anm. No. 2), ob bas altere R. bier nicht ber Dichtigfeit bes Testaments b. p. secundum tabulas gegenüberstellte und unzweifelhaft, daß es bieß im Fall ber Braterition eines postumus that, welcher Fall boch von ber Bestimmung ber Novelle ebenfalls umschloffen wirb.

Der Grundgebante bes Gefetes ift, bag bie Erbeseinsetzungen ben ungehörig ausgeschloffenen Rotherben nicht jum Schaden gereichen follen, und wenn baraus geschloffen wird, daß fie aufrechterhalten bleiben, falls die Rotherben vor bem Tobe bes Testators wieber wegfallen (11), fo will nicht einleuchten, warum bie Erbeseinsetzungen nicht auch bann aufrechterhalten bleiben follen, wenn bie Notherben die ihnen zugefügten Schabigungen nicht aufnehmen wollen; und noch weniger leuchtet ein, warum, wenn die Notherben fie aufnehmen wollen, neben ihnen andere Inteftaterben eintreten follen, benen durch die Erbeseinsetzungen bes Testamentes kein Unrecht zugefügt worden ift (gehörig ausgeschlossene Rotherben, Inteftaterben ohne Notherbenr.). Go tommt man benn freilich zu bem Refultat, baß in Folge ber Berletzung ber Borfchriften ber Rovelle nicht in allen Fallen reine Inteftaterbfolge eintritt, wie boch bie Novelle vorschreibt: aber ift benn bie Annahme fo fehr ichwierig, bag Juftinian nur an den gewöhnlichen Fall gedacht habe, wo außer ben ungehörig ausgeschloffenen Rotherben andere Inteftaterben nicht vorhanden find? Und jedenfalls scheint mir eben nicht moglich, auf ber bezeichneten abschuffigen Ebene festen Fuß zu gewinnen: ich meine, wenn man nicht auch ben letten Schritt thun will, fo wird man über die absolute Rullitat nicht hinausgehen burfen.

gang zu diesem letteren System gemacht werden soll, kann fraglich erscheinen. Entscheidend aber für die Bejahung dieser Frage ist die Erwägung, daß Justinian die Ausschließung von der Erbeseinsetzung der Ausschließung vom Pflichttheil gleichstellt, sie wie diese für eine Kränkung erklärt, welche nicht zugefügt werden dürfe, wenn der Aussegeschlossen sie nicht verdient habe 14.

Das Resultat ist bemnach, daß Justinian in der Novelle 115 mur eine neue Ordnung der querela inofficiosi testamenti hat geben wollen, und daß also das Recht der letzteren fortdauert, so weit es nicht ausdrücklich beseitigt ist. Beseitigt aber ist es, abgesehen von

<sup>18</sup> Schon die Meinung bei o behauptet Nichtigkeit nur dem Namen nach, in der Wirklichkeit Anfechtbarkeit, Anfechtbarkeit durch die bloße Willenserklärung des Berletzten. Bgl. I § 82 sa und Arndts S. 114 165. In der That sagt denn auch Puchta a. a. O. geradezu, die Ungültigkeit, welche er lehre, sei "keine Rullität, sondern Rescissibilität". Bei dieser vierten Meinung (unter d) kommt nur hinzu, daß sie dieselben Personen beruft, welche auch nach dem R. der querels inossicosi testamenti eintreten wurden.

<sup>14</sup> Bei ben Gegnern bes Inofficiofitätsspftems spielt eine Sauptrolle bas Argument, bag bie Novelle in ber Rothwendigfeit ber Erbeseinsetzung eine Form vorschreibe, Berletung einer Formvorschrift aber nur Nichtigkeit zur Folge haben tonne. Ich muß gesteben, bag biefes Argument mir schwer verftanblich ift. Die von der Novelle vorgeschriebene Erbeseinsetzung ift eine Form, insofern die Quote ber Erbeseinsetzung gleichgültig ift; aber mehr als eine Form boch ichon begwegen, weil die Erbeseinsetzung nicht gang ohne Inhalt fein tann, bor Allem aber begwegen, weil fie nach Juftinian's Auffaffung eine Ehrerweifung fur ben Eingesetten, ihre Unterlaffung eine Rrantung beffelben ift. Und biefe Rrantung ftellt, wie gefagt, Juftinian bem, mas bis babin allein als Rrantung bes Rotherben galt, Berletung im Pflichttheil, gang gleich: er behnt ben Begriff ber Arantung bes Notherben aus. Er fagt, er wolle bie Frage neu ordnen, unter welcher Boraussebung eine Rrantung bes Notherben erlaubt fei; bas R., welches in biefer Begiehung bisher gegolten babe, fei unficher und ungenugenb. Das bis babin geltenbe R. aber bezog fich auf die Musschliegung vom Pflichttheil, bas neue bezieht fich auf die Ausschließung von der Erbeseinsetzung: tritt darin nicht schlagend hervor, daß fur Juftinian's Auffassung die eine und die andere Ausfchliegung in einen und benfelben Begriff jufammen geht? Und boch foll feine Meinung gewesen fein, bag fur biefen festgehaltenen Begriff bas alte R. gang beseitigt fein folle? Dag Ruftinian bas alte R. gang habe beseitigen wollen, ift um fo weniger angunehmen, als die Nov. 115 noch eine gange Reihe anderer Bestimmungen enthält (§ 587 1); hatte Justinian ein neues Grundgesetz für die Notherbenfolge ber Descendenten und Ascendenten geben wollen, jo wurde er das taum in der Form eines Mischgesetzes gethan haben. — Uebrigens mag bier gum Schluffe noch bemertt werben, bag in biefer Materie feine Meinung aufgestellt werden tann, welche fich fagen burfte, daß fie zwingende und jeden Biderfpruch ausschließende Grunde für fich habe. Gine jede wird fich gefallen laffen muffen, daß die Ermagungen, auf welchen fie beruht, von anderer Ceite nicht in ber Beife gewürdigt werben, wie fie felbst glaubt thun ju muffen. Und fo ift hier auf Einigung ber Meinungen nicht ein Anfang von Ausficht.

**\$** 588.

hält es sein Bewenden bei dem bestehenden Recht, wonach sie nur Ergänzung ihres Pflichttheils verlangen können 7. Ebenso behält es sein Bewenden bei dem früheren Recht für den Fall, daß ihr Pflichtstheil durch Zuwendungen unter Lebenden verletzt ist 8. —

Bon ben oben genannten brei Punkten ift im Folgenden näher zu handeln.

## § 588.

Descendenten und Ascendenten haben einen Anspruch auf Erbeseinsetzung. Nicht bloß der Ausschluß vom Vermögen, sondern auch das Nichtbedenken unter den Erben gilt als eine vom Gesetze mißbilligte Kränkung 1. Aber sie haben keinen Anspruch auf Erbeseinsetzung auf ihren Pflichttheil; sie müssen mit einer Erbeseinsetzung auf den kleinsten Theil zufrieden sein, wenn ihr Pflichttheil durch eine sonstige Verfügung gewahrt ist. Andererseits ist mit einer ganz inhaltlosen Erbeseinsetzung der Vorschrift des Gesetzes nicht genügt. Ist der Erbeseinsetzung eine Bedingung hinzugefügt 4, so wird dieselbe

<sup>7</sup> c. 5 pr. "Ceterum si qui heredes fuerint nominati, etiam si certis rebus iussi fuerint esse contenti, hoc casu testamentum quidem nullatenus solvi praecipimus; quidquid autem minus eis legitima portione relictum est, hoc secundum nostras alias leges ab heredibus impleri". Gegen die Meinung (Puchta § 493 », Köppen Grundriß S. 79), daß bei ausbrücklicher Beschränkung auf Weniger als den Pflichttheil ohne Angabe eines Enterbungsgrundes oder unter Angabe eines ungültigen oder unwahren doch wieder Ungültigkeit der Crebeseinsetzung eintrete (vgl. § 582°), s. Arndts S. 137, Schmidt S. 171°.

<sup>\*</sup> Die Novelle spricht von diesem Falle gar nicht.

<sup>1</sup> c. 5 pr. — "Sola est enim nostrae serenitatis intentio, a parentibus et liberis iniuriam praeteritionis et exheredationis auferre". Präterition und Exheredation find kein R. des Erblassers mehr, sondern dürsen nur als "poena ingratitudinis" (c. 4 i. k.) verhängt werden. Gilt nach der Behauptung Dernburg's III § 152, 2 heutzutage nicht mehr; dagegen Wendt S. 823. 824. Wendt ist aber der Ansicht, daß für Ascendenten schon die Novelle Erbeseinssetzung nicht vorschreibe.

Daß sie bei Einsetzung auf Weniger als ben Pflichttheil nur Erganzung ihres Pflichttheils verlangen tonnen, sagt die Novelle ausdrücklich (§ 587 '); daß sie sich dabei mussen anrechnen lassen, was sie durch eine sonstige Berfügung erhalten haben, sagt sie zwar nicht ausdrücklich, aber es liegt offenbar in ihrem Sinne. Bgl. France S. 398.

<sup>\* 3.</sup> B. mit einer Erbeseinsetzung auf "das Uebrige" nach vollständiger Bertheilung der Erbschaft. Frande S. 394 fg., Mühlenbruch XXXV S. 822. XXXVII S. 866 fg., Arnbts S. 141. 142, Bangerow II S. 296. Bgl. Sf. VIII. 277, XI. 66, XIX. 173, XXIX. 253. — Einsetzung ex re certa genügt, c. 5 pr.

<sup>\*</sup> S. über bie berichiebenen Anfichten in Betreff biefes Punttes: Frande G. 885 fg., Muhlenbruch XXXVII S. 218 fg., Arnbts G. 142 fg.,

gestrichen 5, auch die Potestativbedingung; abgesehen von der auf den nackten Willen des Eingesetzten gestellten 6. Substitution ist gehörige Einsetzung nicht 7, und zwar tritt der Substituirte als Intestat= nicht als Testamentserbe ein 8.

Schmibt S. 160; ferner heumann 3S. f. CR. u. Pr. XVII S 232 fg., v. Scheurl Beiträge II 2 S. 311 fg., Sintenis III S. 591 fg., Ban-aerow II S 484 Anm. Nr. I.

5 So Mühlenbruch, Schmidt, Heumann, Bangerow, AG. XVII S. 127, mahrend Frande, Arnbis, Sintenis, b. Scheurl, ber Anficht find, daß die bedingte Erbeseinsetzung als Nichteinsetzung anzuseben fei. Die Rechtfertigung bes im Text aufgeftellten Sates ift bei ben genannten Bertheibigern beffelben eine verschiebene. Nach meiner Anficht barf er nicht auf bie Regel gegrundet werben, daß bei Erbeseinsetzungen überhaupt unzuläffige Bebingungen zu ftreichen find (I § 94) — benn bie Bedingung ift ja bier nicht an und für fich ungulaffig, sonbern eben weil in ihr eine Berletzung bes Notherbenr. enthalten ift - sondern lediglich auf die Analogie ber 1. 82 C. 8, 28. Allerbings handelt biefes Befet nur von ber Sinterlaffung bes Pflichttheils; aber wenn Juftinian in Nov. 115 dem Anspruch auf hinterlassung bes Pflichttheils ben Anspruch auf Erbeseinsetzung gleichstellt, so ift es auch in feinem Sinne, bag bie Berfügung, welche gemacht wirb, um biefer letteren Berpflichtung gu genügen, in berfelben Beife von ungehörigen Befchrantungen befreit merbe, wie nach 1. 32 cit. biejenige Berfügung von folden Beschräntungen befreit werben foll, welche gemacht wird, um ber Berpflichtung gur hinterlaffung bes Pflichttheils zu genügen. Es ift biefe Frage ein Theil ber allgemeinen Frage nach ber Ratur ber in Folge ber Berletzung ber Boridriften ber Novelle eintretenben Ungultigfeit. S. § 591. — Rach bem Brateritionere trat eine Berbefferung ber bedingten Erbeseinsetzung durch Abzug ber Bedingung unbestritten nicht ein (1. 4 C. 6, 25, 1. 83 D. 85, 1), obgleich es nicht unbestritten ift, ob nicht für Tochter und Entel bedingte Ginfetjung genugend gewesen sei (l. 4. l. 6 § 1 D. 28, 5, 1. 1 § 8 D. 38, 16, 1. 4 C. 6, 28), und ber Brator bonorum possessio contra tabulas nicht fofort, fondern nur bei Ausfall ber Bedingung gab (l. 3 § 12-14. l. 18 pr. D. 37, 4, 1, 2 § 1, 1, 5 pr. D. 37, 11). Bgl. Frande § 4. 11, Schmidt S. 41 fg., Bangerow § 469, v. Scheurl S. 320 fg., Schröber G. 78 fg. Ueber die Frage, ob nicht biefes R. für bie Berfonen, auf welche es fich bezog, auch nach der Novelle noch Geltung behalten habe, f. § 592.

\* Rach dem Präteritionsr. galt nicht für fehlerhaft nicht bloß die Einsetzung unter der Bedingung si volet (l. 86 D. 28, 5), sondern auch die Einsetzung unter einer Potestativbedingung überhaupt, vorausgesetzt daß die Erfüllung derselben nicht mit Schwierigkeiten für den Eingesetzten verdunden war (l. 4 D. 28, 5, l. 15. 28 D. 28, 7, l. 20 § 4 D. 38, 2). Anders ist im Sinne der l. 32 C. cit. zu entscheiden, da die Röthigung zu irgend einer Handlung eine Beschräntung der Freiheit ist, und baher in der Bornahme derselben ein Opfer liegt (vgl. I § 98). Heumann S. 238, A. M. Mühlenbruch S. 213. 214, Bangerow a. a. O., Schmidt a. a. O. Auch Arndts und Sintenis machen auf ihrem Standpunkt (8) eine Ausnahme für die Potestativbedingung

als folche.

7 Man barf nicht babei ftehen bleiben, bag bie Substitution eine bebingte Erbeseinsetzung fei. Die Folge biefer Auffaffung mare nach ber bier vertretenen

\$ 589.

#### § 589.

Um Descendenten und Ascendenten gültig auszuschließen, bedarf es keiner ausdrücklichen Enterbung; es genügt Nichteinsetzung 1. Nur muß unter allen Umständen aus der Verfügung des Erblassers erhellen, daß der in derselben genannte Ausschließungsgrund auf diese bestimmte Person, oder auch auf diese Person, bezogen worden sei 2. Eine bedingte Enterbung genügt, wenn der Notherbe für den entgegengesetzten Fall zum Erben eingesetzt 3, oder die Bedingung der Enterbung vor dem Tode des Erblassers erfüllt ist 4. Enterbung

Ansicht von der Behandlung der bedingten Erbeseinsetzung, daß der Substituirte neben dem Eingesetzten Erbe würde (nicht, wie Mühlenbruch a. a. D. annimmt, statt seiner). Sondern der Substituirte ist zugleich durch die Einsetzung des Instituirten übergangen, und macht daher dessen Einsetzung ungültig. Bgl. 1.4 § 1 D. 28, 2: — "vulgo dicitur, eum gradum, a quo filius praeteritus sit, non valere", und s. die Stellen der solgenden Note.

8 Das Digestenr, unterscheibet : ift bie Erbeseinsetzung in Folge ber ungehörigen Ausschließung ber Notherben von Anfang an nichtig, fo tritt die Gubstitution in Kraft; wird die Erbeseinsetzung hinterher hinfällig (durch Erscheinen eines postumus, burch bonorum possessio contra tabulas), fo fällt mit ihr auch die Substitution weg. L. 76 [75] D. 28, 5, 1. 43 § 2 D. 28, 6, 1. 3 § 6 D. 28, 2; l. 5 D. 28, 3, l. 14 pr. D. 28, 2, l. 8 § 5 D. 37, 4. 8gl. Bangerow II § 470 Anm., France S. 77 fg., Dublenbruch XXXVI S. 386 fg., Arnbis S. 86 fg., Schmibt S. 38. Begwegen biefe Unterfcheibung nicht auch im neueften R. noch gur Anwendung zu bringen fei, ift nicht abzusehen. Daber muffen diejenigen, welche nach bem R. ber Novelle burch die ungehörige Musschließung eines Notherben bie Erbeseinsetzungen von Anfang an nichtig werben laffen, ben Substituirten als testamentarischen, biefenigen, welche, wie dieses Lehrbuch (§ 591), die Erbeseinsetzungen in irgend einer Beise erft später wegfallen laffen, als Inteftaterben berufen, Alle aber muffen ibn als Intestaterben berufen in Folge bes Erscheinens eines postumus. Die Schriftfteller find bier nicht immer confequent. Bgl. Frande G. 397, Seumann S. 289 fg., Arnbts S. 144 fg., Bangerow II S. 285.

1 So ausbrudlich bie Novelle. G. § 587 2. 8.

2 Bgl. Frande S. 399-400, Mühlenbruch XXXVII S. 230-231,

Bangerow II § 484 Anm. Dr. III, Arnbts G. 145.

<sup>5</sup> Eine solche Erbeseinsetzung tann auch in der bedingten Enterbung selbst liegen, ja wird regelmäßig darin gefunden werden mussen, wobei nur die Frage bleibt, ob der bedingt Enterbte anstatt des Eingesetzten oder neben demselben hat eingesetzt werden sollen. Bgl. § 546 11, Mühlenbruch XXXVII S. 227—228, A. M. Arndts S. 146.

Frande S. 401—402. Anbere (Arnbts S. 145—146, Bangerow II § 484 Anm. Rr. III, f. auch Schmidt S. 165 25) erklären die bedingte Enterbung schlechthin für gültig, mit Berufung darauf, daß, wer unbedingt enterbt werden durfte, sich auch über das Mindere, eine bedingte Enterbung nicht beklagen könne. Aber er kann sebenfalls eine bestimmte Enterbung verslangen; hier ist er aber nur möglicherweise enterbt.

unter der Bedingung des fünftigen Eintretens eines Ausschließungs=
grundes ist gültig, wenn der Ausschließungsgrund vor dem Tode des
Erblassers wirklich geworden ist 5. Enthält das Testament Substitutionen, so muß die Ausschließung von jedem Grad erfolgen 6; fehlt
sie bei einem Grade, so sind die Erbeseinsezungen dieses 7 und aller
solgenden Grade ungültig 8. Die Zulässigfeit der Enterbung in wohl=
meinender Absicht 9 ist durch die Novelle nicht ausgehoben worden 10.

Die Berfürzung im Pflichttheil steht unter den gleichen Grundssten, wie die Ausschließung von der Erbeseinsetzung, d. h. auch sie muß durch ausdrückliche Nennung eines der in der Novelle anerstannten Ausschließungsgründe gerechtfertigt werden 11.

bei Rovelle hat nur den Fall im Auge, wo der Ausschließungsgrund zur Zeit der Errichtung des Testamentes bereits wirklich geworden ist. Aber ihre Meinung ift doch die, daß von der Erdschaft ausgeschlossen werden durfe der Schuldige, und das kann in ihrem Sinne wohl nur dahin verstanden werden; der jeht Schuldige oder zur Zeit der Erdsstanung der Erdschaft schuldig Gewordene. Bei der Wortinterpretation bleiben stehen Hehen Heumann 3S. für ER. u. Pr. XVII S. 248, Bangerow II § 484 Anm. Nr. III a. E.; dagegen v. Buchholtz 3S. s. K. u. Pr. XIII S. 358, Mühlenbruch XXXVII S. 281 fg., Arndts S. 147, Schmidt S. 164—165, Sintenis III S. 603.

Sonst ist die Ausschließung keine vollständige. So auch das Präteritionsr., welches sich hier nicht durch den Gesichtspunkt: exheredationes non esse adiuvandas (l. 19 D. 28, 2), sondern durch berechtigte sachliche Erwägungen leiten ließ. L. 3 § 2 D. 28, 2, l. 8 § 3 D. 37, 4. Für die Frage, wann man in Ermangelung einer ausdrücklichen Erklärung des Erblassers anzunehmen habe, daß die Enterdung auf alle Grade bezogen sei oder nicht, hat bereits das ältere R. das Princip der freien Interpretation ausgestellt. L. 3 § 3—5 D. 28, 2, l. 1 C. 6, 28. Bgl. France S. 69 fg., Mühlenbruch XXXVI S. 428 fg., Arndts Mer. III S. 899, Schmidt S. 53, Bangerow II § 470 Anm. a. E., Schröder S. 94 fg.

<sup>7</sup> Das Präteritionsr. erklärte den Grad, welchem gegenüber die Präterition vorlag, für ungültig auch ohne daß er an die Reihe gekommen war, so daß aus demselben nicht geerbt werden konnte, wenngleich der Präterirte vorher weggefallen war. L. 8. 1. 14 pr. D. 28, 2, 1. 3 § 6. 1. 4. 5 D. 28, 3. Dieß fällt für das neueste R. nach der hier gebilligten Ansicht von der Natur der nach Novelle 115 eintretenden Ungültigkeit weg, während die Bertheidiger der absoluten Richtigkeit das Gegentheil annehmen müssen (vgl. § 588 8).

<sup>\*</sup> So das Präteritionsr. für den Fall des Erscheinens eines postumus und der Geltendmachung der bonorum possessio contra tabulas, während es bei anfänglicher Ungültigkeit eines vorhergehenden Grades den folgenden rief. L. 5 D. 28, 3, 1. 14 pr. D. 28, 2, 1. 8 § 5 D. 37, 4. Bgl. die vorhergehende Note und § 588 8.

<sup>•</sup> S. § 583, 2.

<sup>10</sup> So Arnbis Mer. III S. 901, Mühlenbruch XXXVII S. 394 fg., Schmidt S. 169, R. Schmidt ACPra. LIV S. 377, A. M. Unter-Bindschid, Banbetten. 8. Aufi. III. Band.

#### § 590.

Die einzelnen Ausschließungsgründe find folgende 1.

- A. Gründe, aus welchen Ascendenten ihre Descendenten aus- ichließen können 2.
  - 1. Lebensnachstellung.
  - 2. Thätlichkeiten.
  - 3. Sonftige ichwere Beleidigungen.
  - 4. Beinliche Anklage, außer wegen Berbrechen gegen ben Landesherrn und gegen ben Staat.
  - 5. Falsche Denuntiation, durch welche dem Ascendenten ein bedeutender Nachtheil erwachsen ift 8.
  - 6. Unzucht mit der Ehefrau des Ascendenten 4.

holzner ACPra. II S. 52 fg., theilweise Zimmern das. VIII S. 153 fg., s. auch France S. 439.

Die Novelle sagt dieß nicht ausdrücklich; allein sie will offenbar, "daß ohne Angabe und Bewahrheitung eines gesetzlichen Enterbungsgrundes ein Rotherbe nicht nur von der Erbeseinsetzung nicht ausgeschlossen werde, sondern auch jedenfalls seinen ganzen Pflichttheil erhalte". Arndts S. 124. Andere (so France S. 340. 341, Schmidt S. 170) verlangen zwar einen gesetzlichen Erterbungsgrund geber nicht ausbrildliche Ronnung dellehen

Enterbungsgrund, aber nicht ausbrudliche Rennung beffelben.

1 Glud VII G. 209 fg., v. Buchholt jur. Abhandlungen G. 128 fg., Mühlenbruch XXXVII G. 140 fg., Frande S. 404 fg., Arnbis Reg. III S. 895 fg., Bangerow II § 484 Anm. Rr. II, Sintenis III S. 608 fg. - Die Grunde, aus welchen Ascendenten ibre Descendenten ausschließen burfen. find in c. 3, die Grunde, aus welchen Descendenten ihre Ascendenten ausschließen burfen, find in c. 4 ber Novelle enthalten. Gine analogische Ausbehnung ber bier angegebenen Grunde ift im Princip nicht ausgeschlossen : boch wird man mit Borficht verfahren muffen, weil Justinian ausbrucklich erklärt, daß er die einzelnen Ausschließungsgrunde begwegen nenne, um die bestebende Asungewißbeit zu befeitigen (c. 8 pr.). Bgl. Glud VII S. 248 fg., Frande S. 412 fg., Arnbis Rer. III G. 898, Bangerow II G. 287 fg., Schmidt G. 168 fg.; andererfeits Dublenbruch XXXVII S. 176 fg. Gine befondere hierber geborige Frage ift, ob Bergeben gegen ben einen Ascendenben ober Descendenten ben anbern gur Ausschließung berechtigen; f. barüber Mühlenbruch G. 171 fg., Arnbts G. 897 fg., Bangerow G. 288, anbererfeits Schmibt G. 164. Ueber particulare Bestimmungen f. Stobbe beutsch. Privatr. I § 45 17.

2 Außer den im Folgenden aufgezählten Gründen nennt die Novelle noch (§ 14) Freglauben; dieser Grund ist heutzutage nicht mehr praktisch (I § 55).

**Sf. XI.** 166.

\* Die Bulgata spricht zwar von einem delator im Allgemeinen; aber ber bestimmtere Sinn bieses Wortes erhellt aus dem griechischen Urtert, welcher συκοφάντης (= calumniator) hat. Mühlen bruch S. 149—150. Die Novelle sagt ferner: "si delator contra parentes silius exstiterit", und deswegen wollen Einige diesen Ausschließungsgrund auf männliche Descendenten beschränken, Mühlenbruch S. 149; dagegen Arndts S. 896 74.

**8** 590.

- 7. Berhinderung an der Errichtung eines Testamentes 5.
- 8. Berweigerung ber Burgichaft für ben im Gefängniß befindlichen Ascenbenten; jedoch gilt dieß nur für männliche Descenbenten 6.
- 9. Bernachlässigung mahrend einer Geistesfrantheit.
- 10. Versäumung des Loskaufs aus der Gefangenschaft, vorausgesetzt, daß der Descendent das achtzehnte Lebenssjahr zurückgelegt hat.
- 11. Gemeinschaft mit Giftmischern und mit Personen, die sich mit Zauberei abgeben, und Theilnahme an deren Treiben?
- 12. Schauspieler- und Gaufferleben gegen den Willen des Ascendenten 8.
- 13. Schlechter Lebenswandel der Tochter, Enkelin 2c. oder Heirath wider den Willen des Ascendenten, es müßte denn der Ascendent bis zu ihrem 25. Jahre keine Fürsorge für ihre Verheirathung getroffen haben 9.
- B. Gründe, aus welchen Descendenten ihre Ascendenten ausschließen durfen 10.
  - 1. Lebensnachstellung.
  - 2. Antlage wegen eines tobeswürdigen Verbrechens, außer wegen Hochverraths 11.
  - 3. Unzucht mit der Chefrau des Descendenten 12.

παραδοίεν)". Bgl. Dublenbrud XXXVII S. 167 fg.

<sup>\*</sup> Die Novelle nennt auch hier nur ben Sohn; außer ber Ehefrau bes Ascenbenten aber auch beffen Concubine. Bgl. Muhlenbruch S. 147—149.

<sup>5</sup> Dieß erklart bereits 1. 23 C. 3, 28 für eine "iusta causa offensae".

<sup>\*</sup> Rach ber ausbrücklichen Erflärung ber Rovelle (§ 8).

<sup>\* &</sup>quot;Si cum maleficis hominibus ut maleficus versatur" (§ 4). Der griechische Tert hat: "εί μετὰ φαρμακῶν ὡς φαρμακὸς στναναστρέφεται". Dieser Ausbruck hat ben boppelten im Tert bezeichneten Sinn. Mühlenbruch S. 144—146.

<sup>\* &</sup>quot;Si filius praeter voluntatem parentum arenariis vel mimis se sociaverit" (§ 10). Der griechische Text hat: "μεταξί κυνηγῶν ἡ μίμων". Bgl. Arnbis S. 896 <sup>78</sup>. S. auch l. 11 C. 3, 28.

Diefer Ausschließungsgrund ift im Gefete (§ 11) fehr schlecht ausgebrüdt. Bgl. Frande S. 407 fg., Mühlenbruch S. 153 fg., Bangerow S. 286. RG. XV S. 166.

<sup>10</sup> Auch hier bezeichnet die Rovelle als ferneren Ausschließungsgrund Fre-

glauben, vgl. Rote 2.

11 Nov. 115 c. 4 § 1: "Si parentes ad interitum vitae liberos suos tradiderint (εἰ οἱ γονεῖς εἰς ἀναίρεσιν ζωῆς τοὺς ἰδίους παϊδας

- 4. Verhinderung an der Errichtung eines Teftamentes 13.
- 5. Berfäumung bes Lostaufs aus der Gefangenichaft.
- 6. Bernachläffigung in einer Beiftestrantheit.
- 7. Giftmischerei gegen den eigenen Shegatten, um demfelben das Leben oder ben Berftand zu nehmen 14.

Die Ausschließungsgründe verlieren ihre Kraft durch Berzeihung bes Berletten, und nicht bloß wenn die Berzeihung vor Errichtung bes Testamentes 15, sondern auch wenn sie später erfolgt 16.

#### § 591.

Wenn Descendenten und Ascendenten in nicht gehöriger Beise von der Erbeseinsetzung ausgeschlossen sind, so sollen nach der Borschrift der Novelle die im Testamente enthaltenen Erbeseinsetzungen ungültig sein. Ueber die Natur dieser Ungültigkeit ist seit der Zeit der Glossatoren gestritten worden, und wird noch gestritten?. Sine Meinung erklärt dieselbe für Nichtigkeit (s. g. Nullitätsshstem), eine andere für Ansechtbarkeit nach den Grundsätzen der querela inossiciosi testamenti (s. g. Inossiciositätsshstem), eine dritte Meinung

8 591.

<sup>12</sup> Andere beschränken biesen Ausschließungsgrund auf die Frau des Sohnes, oder gar bes Hausschnes. Bgl. Muhlenbruch S. 168, Arnbts S. 897 82, Bangerow S. 287. Die Novelle nennt auch hier (vgl. 4) die Concubine mit.

<sup>18</sup> Auch in Beziehung auf biefen Fall werben bie gleichen Befchrantungen behauptet, wie in Beziehung auf ben vorigen. Bgl. Mühlenbruch S. 169, Arnbts S. 897 23.

<sup>14</sup> Миß ber verfolgte Ehegatte Ascenbent bes Enterbenben fein? Bgl. Diblenbruch G. 170, Arnbts G. 897 34.

<sup>15</sup> Eine verziehene Schuld ift feine Schuld mehr. S. auch l. 11 § 1. l. 17 § 6 D. 47, 10. So die Mehrzahl ber Schriftsteller. A. M. vereinzelt Schmidt S. 166; s. auch Glud VII S. 217 fg.

<sup>16</sup> Es ist für diesen Fall nicht weniger wahr, daß eine verziehene Schuld teine Schuld ift. France S. 415, Arnbts Mer. III S. 899—900, s. auch Glück VII S. 219 fg.; a. M. Mühlenbruch XXXVII S. 185 fg., Bangerow II S. 288, Sintenis § 197 22. Dagegen auch Sf. V. 34, XXXV 301.

<sup>1</sup> S. § 587 5.

2 Bgl. die (übrigens theilweise sich auf die im folgenden § erörterte Frage mit beziehenden); Uebersichten bei Glück VII S. 835 fg., Bluntschli S. 267 fg., Mühlenbruch XXXVII S. 245 fg. 298 fg., Francke S. 367 fg., Arndts S. 106 fg., Bangerow II § 485 Anm.

<sup>8</sup> S. Note 6 fg.

<sup>4</sup> Diese System, welches, wie übrigens auch bie beiben anbern Systeme, sich bereits in der Gloffe vertreten findet, ift unter den Aelteren namentlich von Cujacius und Donellus vertheibigt worden, und wird unter den Neueren vertheibigt namentlich von Glück VII S. 335 fg., Unterholzner Berjährungslehre II § 170, Elvers Themis N. F. I S. 236 fg., Mayer § 104, Köppen

unterscheidet: bei Nichtanführung eines Ausschließungsgrundes soll Nichtigfeit, bei Anführung eines unmahren Ausschließungsgrundes Unfechtbarkeit eintreten (f. g. gemischtes Spftem) 5. Die Bertheibiger ber Nichtigkeit sobann find unter fich wieder in wesentlichen Bunften uneins. a) Die Einen lehren, die Erbeseinsetungen, benen ein nicht gehörig ausgeschloffener Notherbe gegenüberftebe, seien ichlechthin nichtig, auch wenn der Notherbe zur Beit bes Todes des Erblaffers nicht mehr lebe 6. b) Nach einer anderen Meinung sollen die Erbeseinsetzungen nicht von Anfang an nichtig fein, sondern badurch nichtig werben, daß zur Reit bes Tobes bes Erblaffers ein nicht gehörig ausgeschlossener Notherbe porhanden ift 7. c) Eine britte Meinung geht noch weiter und läft die Erbeseinsekungen erft dadurch nichtig werden, daß der zur Reit des Todes des Erblaffers porhandene Notherbe erflärt, von feinem Notherbenrechte Gebrauch machen zu wollen, läßt aber dann, wie die beiden vorgedachten Meinungen, reine Inteftaterbfolge eintreten 8. d) Nach einer vierten Meinung endlich foll burch diese Erflärung bes Notherben Inteftaterbfolge nur ju Gunften ber ungehörig ausgeschlossenen Motherben eintreten 9.

Von diesen verschiedenen Systemen und Meinungen hat am Wenigsten für sich das gemischte System 10. Für das Nullitäts-

Shstem S. 160 fg. und Grundriß S. 78 fg., Bring 1. Aust. S. 744 fg. 2. Aust. III S. 107 fg., Dernburg III § 154, Benbt § 357. 361. Sf. XIV. 244.

<sup>5</sup> Diefes Shstem, lange Zeit in ber Praxis als bas herrschenbe anerkannt (vgl. Maher § 104 8), wirb unter ben Neueren nur noch von Puchta § 498 und Borl. bazu vertreten.

<sup>\*</sup> So unter ben Reueren Heumann 3S. f. CR. u. Pr. XVII S. 203 fg., Bering S. 421 fg., Schmidt S. 174 fg., Bangerow II § 485, Sinstenis III § 198. Auch Brandis 3S. f. CR. u. Pr. VII S. 197 fg. gehört hierher, will jedoch bei späterem Wegfall bes Notherben auf dem Wege der b. p. secundum tabulas helfen.

<sup>5</sup> So Mühlenbruch XXXVII S. 245 fg. 256 fg., Wachter S. 843 fg., theilmeife Lewes § 139.

<sup>8</sup> So Bluntschli S. 234 fg., France S. 882 fg., Arnbis S. 106 fg., Sf. III. 85, vgl. XXV. 452, XLIV. 262. [XLVIII. 273.]

<sup>\*</sup> So Buchta § 498 für ben oben bezeichneten Fau, Leist Fortsetzung von Glück Serie ber Bucher 37 und 38 II S. 178 fg. — Für die Rullität ohne nähere Bezeichnung Sf. XXVIII. 43, XXXIII. 240, RG. XI S. 280. S. auch Sf. III. 355, V. 205, VIII. 70, X. 274, XIX. 247. [Relative Nichtigkeit, querela nullitatis ex iure novo, Berzicht barauf: Sf. LIII. 19.]

<sup>10</sup> Die Rovelle sagt in c. 3: "Si autem haec observata non suerint, nullum exheredatis liberis praeiudicium generari, sed . .", in c. 4: "Si autem haec omnia non suerint observata, nullum vim huiusmodi testamentum quantum ad institutionem heredum habere sancimus, sed . .". Bon

spstem in seiner bei a gedachten reinen Gestalt spricht höchstens der Wortlaut der Novelle 11. Berläßt man eine buchstäbliche Auslegung derselben, so wird man durch die verschiedenen Abstufungen des Nullitätsspstems hindurch dis zur letzten gedrängt 12, welche sich mit dem Jnofficiositätsspstem ganz nahe berührt 13. Ob auch der Ueber=

einer Unterscheidung zwischen ben verschiedenen Buntten der für die Enterbung gegebenen Borfdriften ift feine Spur vorhanden.

11 Höchstens. Man beruft sich auf den Ausbrud: "nullam vim (μηδεμίαν δύναμιν) huiusmodi testamentum . habere" (c. 4 § 9). Aber biefem Ausbrud fiehen gegenüber bie Ausbrude: \_rescisso testamento (avaroenouevns  $\tau \tilde{\eta} \zeta \ \delta (\alpha \Im \tilde{\eta} \chi \eta \zeta)^{\alpha}$ , c. 4 § 9 — "testamento evacuato"  $(\tau \tilde{\eta} \zeta \ \delta (\alpha \Im \tilde{\eta} \chi \eta \zeta)^{\alpha}$ anvooruevic)", c. 8 § 15, und wenn nicht geleugnet werben foll, bag biefe letteren Ausbrude auch von einer Aufhebung burch bas Gefet verftanben werben tonnen, fo ift es eben unbestreitbar, daß ber erftgebachte Ausbrud nicht nothwendig auf Nichtigkeit im Gegenfat jur Anfechtbarkeit gebeutet zu werden braucht. Bgl. I § 82 2. Man beruft sich ferner barauf, bak Ruftinian in c. 3 § 14 und c. 4 § 9 als Folge ber nicht gehörigen Ausschlieftung ber Rotherben einfach ben Eintritt ber Inteftaterbfolge bezeichne. Aber Juftinian leitet in c. 3 § 14 biefe Berfügung durch die Worte ein: "nullum exheredatis liberis praeiudicium generari"; und bennoch foll feine Meinung fein, die Inteftaterbfolge folle auch bann eintreten, wenn von einer Benachtheiligung ber enterbten Rinber gar feine Rebe mehr fein tann, vielleicht nur ein gang entfernter Bermandter, an welchen ber Erblaffer nie gebacht hat, vorhanden ift? Diefem Argumente gegenüber, welches von ber Gegenseite offenbar unterschätzt wirb, icheint mir auch bie Berufung auf bie Analogie bes pr. I. 2, 13 (vgl. Gai. II, 123) nicht auftommen zu konnen, auch abgefeben bavon, bag es wenigstens zweifelhaft ift (vgl. Arnbis G. 98 fg., Bangerow II § 478 Anm. Do. 2), ob bas altere R. bier nicht ber Richtigfeit bes Testaments b. p. secundum tabulas gegenüberstellte und unzweifelhaft, daß es bieg im Fall ber Braterition eines postumus that, welcher Fall boch von ber Bestimmung ber novelle ebenfalls umschloffen wird.

12 Der Grundgebante bes Gefetes ift, baf bie Erbeseinsetungen ben ungeborig ausgeschloffenen Rotherben nicht jum Schaben gereichen follen, und wenn baraus geschloffen wirb, daß fie aufrechterhalten bleiben, falls die Notherben vor bem Tobe bes Testators wieber wegfallen (11), fo will nicht einleuchten, warum bie Erbeseinsetzungen nicht auch bann aufrechterhalten bleiben follen, wenn bie Notherben bie ihnen zugefügten Schädigungen nicht aufnehmen wollen; und noch weniger leuchtet ein, warum, wenn die Notherben fie aufnehmen wollen, neben ihnen andere Inteftaterben eintreten follen, benen burch die Erbeseinsetzungen bes Teftamentes fein Unrecht jugefügt worden ift (gehörig ausgeschloffene Rotherben, Intestaterben ohne Notherbenr.). Go tommt man benn freilich zu bem Refultat, bag in Folge ber Berletzung ber Borschriften ber Novelle nicht in allen Fällen reine Intestaterbfolge eintritt, wie boch bie Novelle vorschreibt: aber ift benn bie Annahme fo febr schwierig, daß Juftinian nur an ben gewöhnlichen Fall gedacht habe, wo außer ben ungeborig ausgeschloffenen Rotherben andere Inteftaterben nicht vorhanden find? Und jedenfalls icheint mir eben nicht möglich, auf der begeichneten abschüffigen Ebene festen Guß zu gewinnen: ich meine, wenn man nicht auch ben letten Schritt thun will, fo wird man über die absolute Rullitat nicht hinausgeben burfen.

gang zu diesem letteren System gemacht werben soll, kann fraglich erscheinen. Entscheidend aber für die Bejahung dieser Frage ist die Erwägung, daß Justinian die Ausschließung von der Erbeseinsetzung der Ausschließung vom Pflichttheil gleichstellt, sie wie diese für eine Kräntung erklärt, welche nicht zugefügt werden dürfe, wenn der Aussgeschlossen sie nicht verdient habe 14.

Das Resultat ist bemnach, daß Justinian in der Novelle 115 nur eine neue Ordnung der querela inofficiosi testamenti hat geben wollen, und daß also das Recht der letzteren fortdauert, so weit es nicht ausdrücklich beseitigt ist. Beseitigt aber ist es, abgesehen von

<sup>18</sup> Schon die Meinung bei c behauptet Nichtigkeit nur dem Namen nach, in der Wirklichkeit Ansechtbarkeit, Ansechtbarkeit durch die bloße Willenserklärung des Berletzen. Bgl. I § 82 5a und Arnbts S. 114 156. In der That sagt denn auch Puchta a. a. O. geradezu, die Ungültigkeit, welche er lehre, sei "keine Nullität, sondern Rescissibilität". Bei dieser vierten Meinung (unter d) kommt nur hinzu, daß sie dieselben Personen beruft, welche auch nach dem R. der querels inossiciosi testamenti eintreten würden.

<sup>14</sup> Bei den Gegnern bes Inofficiofitätsspftems spielt eine Hauptrolle bas Argument, daß die Novelle in ber Nothwendigfeit ber Erbeseinsetzung eine Form porfdreibe. Berletung einer Formborichrift aber nur Nichtigkeit gur Folge haben tonne. Ich muß gesteben, daß biefes Argument mir schwer verftandlich ift. von ber Rovelle vorgeschriebene Erbeseinsetzung ift eine Form, insofern die Quote ber Erbeseinsetzung gleichgültig ift; aber mehr als eine Form boch ichon begwegen, weil die Erbeseinsetzung nicht gang ohne Inhalt fein tann, vor Allem aber begwegen, weil fie nach Juftinian's Auffassung eine Shrerweisung fur ben Gingefetten, ihre Unterlaffung eine Rrantung beffelben ift. Und biefe Rrantung ftellt, wie gefagt, Juftinian bem, mas bis babin allein als Rrantung bes Notherben galt, Berletjung im Bflichttheil, gang gleich: er behnt den Begriff ber Arantung bes Notherben aus. Er fagt, er wolle bie Frage neu ordnen, unter welcher Boraussebung eine Rranfung bes Rotherben erlaubt fei; bas R., welches in biefer Begiehung bisber gegolten habe, fei unficher und ungenugenb. Das bis babin geltenbe R. aber bezog fich auf bie Ausschliegung vom Pflichttheil, bas neue bezieht fich auf die Ausschließung von der Erbeseinsetzung: tritt darin nicht schlagend hervor, daß fur Juftinian's Auffassung die eine und die andere Ausfcliegung in einen und benfelben Begriff jusammen geht? Und boch foll feine Meinung gewesen fein, bag für biefen festgehaltenen Begriff bas alte R. gang befeitigt fein folle? Dag Juftinian bas alte R. gang habe befeitigen wollen, ift um so weniger angunehmen, als die Nov. 115 noch eine gange Reihe anderer Bestimmungen enthalt (§ 587 1); hatte Juftinian ein neues Grundgefet fur bie Rotherbenfolge ber Descendenten und Ascendenten geben wollen, fo murbe er bas taum in ber Form eines Dischgesetes gethan haben. - Uebrigens mag bier gum Schluffe noch bemertt werben, bag in biefer Materie teine Meinung aufgestellt werben tann, welche fich fagen burfte, daß fie zwingende und jeben Wiberfpruch ausschließende Grunde für fich habe. Gine jebe wird fich gefallen laffen muffen, baß bie Ermägungen, auf welchen fie beruht, von anderer Seite nicht in ber Beife gewürdigt werben, wie fie felbst glaubt thun zu muffen. Und fo ift hier auf Einigung ber Meinungen nicht ein Anfang von Aussicht.

§ 592.

ben Boraussetzungen einer zulässigen Ausschließung (§ 589. 590), nur in der einen Beziehung, daß mit den Erbeseinsetzungen nicht auch der übrige Inhalt des Testamentes wegfallen soll 15. Hiervon muß jedoch eine Ausnahme gemacht werden in Betreff der Vermächtnisszu Gunsten des ansechtenden Notherben selbst; es ist nicht anzunehmen, daß Justinian bei dieser Abänderung des bestehenden Rechts an Andere gedacht habe, als Fremde 16. Daß die Vermächtnisse und sonstigen Verfügungen des Testamentes nicht aufrecht erhalten werden, wenn das Testament aus andern Gründen hinfällig ist, als durch den Angriff des Notherben, versteht sich von selbst 17.

## § 592.

Eine fernere sehr bestrittene Frage ist, in welchem Berhältnisse bie Novelle 115 zum alten Präteritionsrecht stehe 1. Von Manchen wird behauptet, daß dieses Necht neben der Novelle in Betreff der Personen, auf welche es sich bezog, fortbestehe 2, entweder nur in Betreff der Voraussetzungen einer gültigen Ausschließung 3, oder auch in

<sup>15 § 587 6.</sup> Dahin gehört auch die Pupillarsubstitution, vgl. 1. 34 § 2 D. 28, 6. Mühlenbruch XXXVII S. 286 fg., Arnbts S. 152. Enterbungen: wenn man der Ansicht ist, daß sie auch bei der querela inofficiosi testamenti aufrecht erhalten werden (§ 584 24). Arndts S. 152, Bangerow § 485 Anm. 3. A. und die Citate daselbst.

<sup>16</sup> Bgl. auch l. 5 § 2 D. 37, 5. Doch ift auch biefer Punkt fehr besstritten. Für die im Text aufgestellte Ansicht: Bluntschli S. 263 fg., Frande S. 389; bagegen Mühlenbruch XXXVII S. 284 fg., Arndts S. 158, Schmidt S. 180 fg., Bangerow § 485 Anm. a. A., Sintenis § 198 .

<sup>17</sup> Bgl. l. 3 § 7 D. 97, 5. "Ea autem legata sola praestant qui contra tabulas bonorum possessionem accipiunt, quae utiliter data sunt, verum idcirco non debentur, quod filius contra tabulas bonorum possessionem accipit." Daher braucht ber Notherbe die Bermächtnisse namentlich dann nicht zu seisten, wenn ber eingesetzte Erbe vor dem Erblasser oder vor dem Antritt der Erbschaft stirbt, vgl. l. 10 § 1 D. 37, 5. Anders wenn der eingesetzte Erbe bloß deswegen ausschlägt, weil er weiß, daß der Notherbe ihm die Erbschaft nehmen wird; denn in diesem Fall ist der eigentliche Grund, weswegen er nicht Erbe wird, immerhin die Berletzung des Notherbenr., vgl. l. 4. 12. 13 D. eod. Ueber die verschiedenen Ansichten s. France S. 390 fg., Mühlensbruch S. 295 fg., Arndts S. 151, Schmidt S. 171 fg.

<sup>1</sup> S. die Literaturangaben bei Mayer S. 268 fg., Bluntschli S. 267 fg., France S. 355 fg., Muhlenbruch XXXVII S. 289 fg.

<sup>\*</sup> Man hat für biefe Meinung die Bezeichnungen: Correctionsspftem, Abbitionalspftem, Enterbungsspftem aufgestellt, für die entgegengesetzte die Bezeichnungen: Ausschließungsspftem, Derogationsspftem, Reformspftem.

BDie Puntte, um welche es fich hier im Einzelnen handelt, find folgende. Fehlerhaft ift nach bem Prateritioner. eine Enterbung, welche gemacht ift:

Betreff der Wirkungen einer ungültigen 4. Diese Meinung 5 ift aber nicht zu billigen 6. Es ist nicht glaublich, daß Justinian stillschweigend angenommen habe, eine gültige Enterbung musse außer den von ihm vorgeschriebenen Eigenschaften auch noch die Eigenschaften des bis

a) nicht namentlich (§ 576°, § 577°); b) unter einer Bebingung, l. 3§ 1 D. 28, 2, l. 18 pr. D. 37, 4; c) neben einer auf ben Tob des Notherben gestellten Einsetzung (post mortem filii), l. 13§ 2. l. 29§ 10 D. 28, 2, l. 4§ 2 D. 28, 5; d) auf den Fall, daß der Eingesetzte Erbe werden sollte (post aditam hereditatem), l. 69 [68] D. 28, 5, l. 3§ 2 D. 28, 2; e) ex certa re, l. 19 D. 28, 8. Bas das Ersorderniß der Enterbung ab omni gradu angeht, s. § 589°. Bgl. France S. 59 fg., Mühlenbruch XXXVI S. 391 fg., Arndts III S. 890 fg., Schmidt S. 46 fg., Schröder S. 79 fg.

Sier kommt in Betracht: a) die Art ber Ungültigkeit und die Mittel ihrer Geltenbmachung (Nichtigkeit, bonorum possessio contra tabulas); b) die Tragweite der Ungültigkeit in Beziehung auf die übrigen Berfügungen des Testamentes (vollständige Nichtigkeit nach Civilr., Aufrechterhaltung gewisser Berfügungen bei der bonorum possessio contra tabulas). Bgl. Bangerow § 486 a. E., Schmidt S. 190 fg. Ferner kommt c) in Betracht, daß nach Civil- wie prätorischem R. die bedingte Erbeseinsetzung (besser: die in derselben liegende Präterition für den Fall der Nichtersüllung der Bedingung) das Testament ungültig macht, während nach dem Re der Nov. 115 die bedingte Erbeseinsetzung, wenigstens nach der hier vertretenen Ansicht, durch Streichung der

Bedingung verbeffert wird. Bal. § 588 4-6.

\* Die Meinung, daß das ältere R. fortbestehe sowohl in Betreff der Boraussetzungen einer gültigen Ausschließung, als in Betreff der Wirtungen einer ungültigen, vertreten unter den Aelteren namentlich Cujacius (f. außerdem die bei Maher I § 101 <sup>5. 7</sup> Genannten), unter den Neueren namentlich Maher a. a. O., Bering S. 424 fg., Bangerow II § 486 Ann. Nr. III, Schmidt S. 182 fg. (welcher sich aber für die Praxis über die Borschriften des älteren R. glaudt hinwegsehen zu dürfen; hiergegen gewiß mit Recht Bangerow a. a. O.). S. auch Sf. XVIII. 263. Daß zwar sür die Borausssehungen einer gültigen Ausschließung das alte N. seine Kraft behalten habe, das gegen die Wirkungen einer ungültigen lediglich nach der Nov. 115 zu bestimmen seinen, ist die Meinung von Mühle nbruch XXXVII S. 192 fg. 298 fg. — Bereinzelt ist sogar behauptet worden, daß die Verchenten ausgedehnt worden seiner; so Heumann 3S. f. CR. u. Pr. XVII S. 246 fg., Puch ta § 493 °.

• So auch die Bafiliken und die Glosse, unter den Neueren namentlich Bluntschli S. 245 fg., France S. 357 fg. 397 fg., Arndts S. 116 fg., Bächter S. 843 fg., Köppen System S. 162 fg. und Grundriß S. 81 fg., Tewes § 138, Brinz 1. Aust. S. 742 fg. 2. Aust. III S. 104 fg., Sintenis § 196 1, Dernburg III § 154 a. E., Wendt § 357. Leist Forts. von Glück Serie der Bilcher 37 u. 38 III S. 192 fg. stellt jeht die Ansicht aus, das Präteritioner. sei zwar nicht durch Nov. 115, wohl aber bereits durch Nov. 18 ausgehoben worden. Doch gibt er selbst zu, daß es in Nov. 18 ebensowenig genamnt werde, wie in Nov. 115, und Nov. 18 will anerkanntermaßen nur einen Detailpunkt regeln.

bahin geltenden Rechts haben. Denn die Enterbung der Novelle 115 ift ein Ding ganz anderer Arı, als die Enterbung des früheren Rechts; diese ein nach freier Willfür zu gebrauchendes Recht des Erblassers, jene eine Strafe, welche nur aus bestimmten Gründen verhängt werden darf <sup>7</sup>.

D. Recht ber armen Wittwe und bes geschlechtsun= reifen Arrogirten.

§ 593.

Der Anspruch, welcher der armen Wittwe und dem geschlechtsunreifen Arrogirten auf einen Theil des Nachlasses des Chemannes

Bon ber andern Scite wird geltend gemacht, Justinian habe bas frubere R. nicht aufgehoben und eben bestwegen bauere seine Kraft fort. Das ift ein Argument von febr zweifelhaftem Werth. Rann man nicht mit gleichem Rechte fagen, Juftinian habe bas frubere R. cben baburch aufgehoben, bag er es nicht bestätigt habe? Denn er beginnt bamit, ben Ascendenten ein R. zu nehmen, welches fie bis babin gehabt hatten ("Sancimus igitur, non licere penitus patri vel matri suum filium vel filiam . . praeterire aut exheredes in suo facere testamento"), und gibt es ihnen bann wieder unter gemiffen Boraussetzungen ("nisi forsan probabuntur ingrati cett."). Ich fage nicht, bag biefe lettere Auslegung nothwendig ift; aber zuläffig ift fie gewiß ebenfo febr, als die der Begner. Und für fie fpricht der im Text angegebene Brund, daß in der That, was auch Niemand leugnet, die Enterbung des neueren R. von ber bes früheren qualitativ verschieden ift. Die Enterbung bes früheren R. ift eine Willfurmagregel des Erblaffers, und es begreift fich, daß für fie der Grundfat: exheredationes non esse adiuvandas (l. 19 D. 28, 2) fich gettend gemacht bat, aus bem bie einzelnen in Rote & genannten Borfchriften gefloffen find. Die Enterbung des neueren R. ift, wie eine Lieblofigfeit, wenn fie ohne Grund gemacht ift, fo, wenn begrundet, eine gerechte Strafe. Sobann bebente man auch, wie wenig mahrscheinlich es ift, daß Justinian ben neuen legislatorischen Gebanten, welchen er einführt : in Folge materiell ungerechtfertigter Ausschließung von der Erbeseinsetzung Beseitigung ber wirklich gemachten Erbeseinsetzungen bei Aufrechterhaltung ber übrigen Berfügungen bes Testamentes, nicht habe burchführen wollen für Fälle, in benen boch auch eine materiell ungerechtfertigte Ausschließung von der Erbeseinsetzung vorliegt, oder daß es seine Meinung gewesen fei, es folle eine weiter gebende Ungultigfeit bes Teftamentes eintreten in Kallen, in welchen nicht einmal eine materiell ungerechtfertigte Ausschließung von ber Erbeseinsetzung vorliegt. Ueber und gegen ein ferneres Argument, welches France S. 362 fg. 341 fg. aus 1. 80 pr. C. 3, 28 (vv. "vel alio modo subvertendis") berleitet (vgl. auch Roppen Grundriß G. 68), f. Dublen. bruch XXXVII S. 103 fg., Fuhr 3S. f. CR. u. Pr. VII S. 290 fg., Arnbis C. 108 fg., Comibt C. 154 5, Bangerow C. 297 fg. — Uebrigens ift bier zu wieberholen, mas § 591 14 gesagt worben ift: zu zwingenber Kraft wird fich auch bier teine ber ftreitenben Anfichten jemals zu erheben vermögen, und so ift auch diefer Controverse, wenn fie nicht durch Gesetgebung befeitigt wirb, ein emiges Leben beschieben.

bez. bes arrogirenden Baters zusteht (§ 574), fommt zur Gestung nicht bloß gegenüber der Intestaterhfolge, sondern auch gegenüber einem diesen Anspruch nicht berücksichtigenden letzten Willen 1, ohne jedoch in diesem letzten Fall seine Natur 2 zu ändern; er enthält in diesem Fall in gleicher Weise eine Belastung der eingesetzten, wie sonst der Intestaterden 3. Das dem Arrogirten als Kind zustehende Recht, im Falle ungehöriger Ausschließung das Testament umzustoßen 4, bessteht übrigens neben diesem Anspruch ungeschmälert fort 6. — Beeinsträchtigungen dieses Anspruches durch Zuwendungen unter Lebenden können den Erben gegenüber angesochten werden von der armen Wittwe

<sup>1</sup> S. a) Nov. 53 c. 6. "Si tamen legatum aliquod reliquerit ei vir § 598. minus quarta parte, compleri". Bon bem Fall, wo ber Mann ber Frau gar nichts hinterlassen hat, spricht bas Geset nicht; aber es versteht sich von selbst, baß vollständige Ausschließung nicht zulässig sein kann, wo theilweise unersaubt ist. Bgl. außer ben § 574 Benannten noch France S. 481 fg. b) Bas den Arrogirten angeht, s. die § 574 Li citirten Stellen. France S. 470 fg., Arnbis S. 161 fg., Schröber S. 552 fg., Köppen Shiem S. 133 fg. Grundriß § 89, Bangerow I § 252 Anm., Sintenis III S. 108 fg.

<sup>2</sup> Die Natur eines gesetzlichen Bermächtniffes.

<sup>\*</sup> Bgl. l. 8 § 15 D. 5, 2: — "quartam ei quasi aes alienum concedendam"; l. 1 § 21 D. 87, 6: — "et magis est, ut ad heredem transferat (sc. actionem), quia personalis actio est". Bgl. zu dieser setzten Stelle France S. 478 fg.

<sup>\*</sup> Der Anspruch, welcher bem geschlechtsunreisen Arrogirten als solchem zusteht, kann ihm auch wegen schlechten Benehmens nicht entzogen werden. § 3 I. 1, 11: — "si decedens pater eum exheredaverit vel vivus sine iusta causa emancipaverit"; bei der Enterbung ist hier von iusta causa nicht die Rede. A. M. France S. 474 fg.; dagegen Arnbts S. 162, Bangerow S. 469, Schröber S. 553.

<sup>3</sup> Man hat das Gegentheil behauptet wegen 1. 8 § 15 D. 5, 2. Aber, obgleich es nicht gerechtfertigt ift, bie Entscheibung biefer Stelle auf ben Sall ber Emancipation zu befchränten, von welchem Fall fie junachft fpricht: fo erflart fich diese Entscheidung boch volltommen baraus, bag zur Zeit, wo die Stelle gefchrieben murbe, ber Pflichttheil nicht Dehr betrug, als bas mas bem Arrogirten gebuhrte, also burch ben Anspruch beffelben gebedt mar (vgl. § 581 8 a. E.). Dieg ift anders geworben feit ber Erhöhung des Pflichttheils burch Nov. 18, und von einer Erganzung ber Quart bes Arrogirten bis zur Bobe bes Pflichttheils fann teine Rebe fein, ba die Quart nicht auf einer Zumendung bes Erblaffers beruht. Bgl. über die verschiedenen Anfichten und Auffaffungen Frande G. 474 fg., Röppen Grundriß § 89 a. E.; Arnbts G. 161 fg., Bangerom a. a. D. Rr. 2, Sintenis a. a. D. Anm. 45, Schröber S. 555 fg. 561 fg. - Wegen bie Meinung, bag burch Nov. 18 c. 1 mit bem Bflichttheil ber Rinder auch bie Quart bes Arrogirten erhöht worben fei, f. ben Schluß bes citirten c. 1: "boc servando in omnibus personis, in quibus ab initio antiquae quartae ratio de inofficioso lege decreta est.".

unbedingt 6, von dem geschlechtsunreifen Arrogirten im Falle bos- williger Berfürzung 7.

[Das 868. tennt tein formelles Notherbrecht und feinen Anspruch auf Erbeseinsetzung, sondern nur einen Pflichttheilsanspruch in Gestalt eines Anspruchs auf den halben Werth des gesetzlichen Erbtheils. — Bgl. Schiffner Pflichttheil, Erbenausgleichung und die sonstigen gesetzlichen Vermächtnisse nach dem BGB. f. d. d. R. Jena 1897 §§ 1—19. Rüger sächs. Arch. f. bürg. R. u. Pr. IX S. 450 fg. (1899).

I. Pflichttheilsberechtigt (vgl. Schiffner § 6) find bie Abfommlinge bes Erblaffers, von ben Afcenbenten (vgl. § 579 zu 1) nur bie Eltern; nicht bie Gefcwifter (vgl. § 579 zu 2 fg.), wohl bagegen ber Chegatte (2303; vgl. § 593).

- 1. Der Pflichttheilsanspruch sett voraus, daß der Berechtigte von der gessetzlichen Erbfolge durch Berfügung von Todeswegen ausgesschieften ift (2303). Niemand ift pflichttheilsberechtigt, wenn er Erbverzicht gesleistet hat (2846 Abs. 1), oder für erdunwürdig erflärt ift (arg. 2845 Abs. 2); auch der nach § 1933 von der gesetzlichen Erbsolge ausgeschlossene Ehegatte ift nicht pflichttheilsberechtigt. Inwiesern der Pflichttheilsanspruch dadurch ausgeschlossen wird, daß dem Berechtigten etwas hinterlassen ift (vgl. Schiffner § 10) ergibt das Folgende:
- a. Ift dem Berechtigten ein Erbtheil hinterlassen (durch Erbeseinsetzung oder Nichtausschließung), so kann er, wenn dieser Erbtheil dem Pflichttheil gleiche kommt und unbelastet ift, selbstverständlich nicht unter Ausschlagung des Erbtheils den Pflichttheil fordern. Ift der hinterlassene Erbtheil geringer als die Hälfte des gesehlichen Erbtheils, so kann der Pflichttheilsberechtigte von den Miterben als Pflichttheil den Werth des Fehlenden verlangen (2305), und zwar auch dann, wenn er den Erbtheil ausschlägt; er kann aber auch im Falle der Ausschlagung nicht mehr verlangen. Wenn der hinterlassene Erbtheil durch Einsetzung eines Nacherben, Ernennung eines Testamentsvollstreckers, oder eine Theilungsanordnung beschränkt, oder mit einem Vermächtniß oder einer Auslage beschwert ist und die Hälfte des gesehlichen Erbtheils nicht übersteigt, so gilt die Ve-

6. Die herrschende Meinung gewährt ihr die querela inofficiosae donationis. France S. 503, Mühlenbruch XXXVI S. 55. 56; vgl. Arnbts S. 163. 164. A. M. Petri (§ 574°) S. 59 fg., welcher auch hier, wie im folgenden Fall, böswillige Berkurzungsabsicht verlangt.

<sup>7</sup> L. 18 D. 88, 5: — "si quid . . in fraudem eius alienatum fuerit, quasi per Calvisianam vel Favianam actionem revocandum est". Die genannten Klagen sind eingeführt worden zum Schut des Pflichttheilsanspruchs, welcher dem Patron gegen den Freigelassenen zustand, die Faviana (Fadiana) für den Fall wo der Freigelassene testatus, die Calvisiana für den Fall, wo er intestatus starb. Ueber das Ersorderniß der bösen Absicht (dolus, fraus) s. 1. 1 pr. § 1. 4. 1. 3 § 8. 1. 4 pr. tit. cit., l. 1 § 8. 4. 12. 27 eod. Dolus des Erwerbers ist nicht ersorderlich, l. 1 § 4. 12. tit. cit. Deswegen haften die Erben unbedingt l. 1 § 26 eod.; auch die Berjährung ist die gewöhnliche. Bgl. über die bezeichneten Klagen überhaupt Schmidt das Pflichttheilsrecht des Patronus und des Parens Manumisson S. 93 fg., Leist Forts. von Glüd Serie der Bücher 37 und 38 V S. 550 fg.

schräntung ober Beschwerung als nicht angeordnet (2306 Abs. 1 G. 1); einen Bflichttheilsanspruch bat bann ber Berechtigte nicht, auch wenn er ben bem Pflichttheil gleichtommenden Erbtheil ausschlägt. Bleibt der Erbtheil hinter dem Bflichttheil jurid. fo bat ber Berechtigte bei Annahme wie Ausschlagung Bflichttheilsanspruch gemäß § 2305. (Dit Recht fagt Strohal S. 218 6, daß im Falle ber Ausschlagung ber an Stelle bes Ausschlagenben erbenbe Nichtpflichttheils= berechtigte fich auf § 2306 Abs. 1 S. 1 nicht berufen tann.) Ift ber beschränkt ober belaftet hinterlaffene Erbtheil bagegen größer als die Balfte bes gefetlichen Erbtheils, fo hat ber Berechtigte bie Bahl, den Erbtheil auszuschlagen und ben Bflichttheil zu forbern, ober ben Erbtheil mit ben Belaftungen ober Beidrantungen zu nehmen, in welchem Fall er feinen Bflichttheilsanspruch bat. Man tann fagen (Strohal S. 219 7), bag im neuen Recht die Sache gefetilich 10 steht, wie im gemeinen Recht bei Gebrauch ber cautela Socini (§ 582 gu 4). Die Ausschlagungsfrift (1944) beginnt erft mit Renntnig bes Berechtigten von ber Beschränkung ober Beschwerung (2806 Abf. 1 S. 2). Der Pflichttheilsberechtigte tann also nicht durch Friftverfäumniß in Untenntnig der Beschwerungen in bie Lage kommen, als annehmend behandelt zu werden; wenn er aber in folcher Untenntnig durch positive Erflärung angenommen bat, so wird ihm nicht geholfen. Denn ein die Anfechtbarkeit nach allgemeinen Borschriften (119) begrunbenber Frethum liegt nicht vor. Ebenso, wie eine Beschränfung ber Erbeseinsetzung, wirkt es, wenn ber Berechtigte nur als Nacherbe eingesetzt ift, (2306 Abs. 2), also auch, wenn er nur bedingt oder befristet eingesetzt ift (2105). — Bal. hiermit § 582 au 1-4.

b. Ift bem Bflichttheilsberechtigten ein Bermachtniß gugewandt, fo muß er nicht, wie im gemeinen Recht (§ 581 zu 1), baffelbe in Anrechnung auf den Pflichttheil nehmen, sondern er tann es ausschlagen und den Pflichttheil forbern. Benn er bas Bermächtniß nicht ausschlägt, so bleibt ihm bas Pflichttheilsrecht insoweit, als ber Werth bes Bermächtniffes nicht reicht. Der Werth wirb aber brutto berechnet, ohne Rudficht auf etwaige Beschräntungen und Beschwerungen bes Bermachtniffes (2307 Abf. 1). Diefe Berechnungsart bient ber Bereinfachung und beruht auf bem Gedanten, bag ber Erblaffer bei berartiger Buwendung einen ber cautela Socini abnlichen Gebanken gehabt haben werbe (Mot. V S. 399 fa.). Ramen nur Falle in Betracht, in benen ber Berechtigte bie Beschwerung bes Bermachtnuffes tennt, fo mare bie vom Gefet beliebte Regelung nicht ju be-Befährlich aber ift fie beghalb, weil der Pflichttheilsberechtigte, wenn er das Bermächtniß in Unkenntniß ber Beschwerungen angenommen bat, fich bie gefetliche Berechnung ebenfalls gefallen laffen muß und nicht mehr zur Ausichlagung bes Bermachtniffes gurudgreifen tann. Borfichtiger wird banach ber Berechtigte immer handeln, wenn er Bermächtniffe ausschlägt; benn er tann nie wiffen, ob nicht auf Grund einer fpater noch aufgefundenen lettwilligen Berfügung fich eine Beschwerung bes Bermächtniffes berausstellt. Der mit bem Bermächtniffe beschwerte Erbe tann, um Rlarheit herbeizuführen, ben Pflichttheilsberechtigten unter Bestimmung einer angemeffenen Frift gur Erffarung über bie Annahme des Bermächtniffes aufforbern. Dit fruchtlosem Ablauf ber Frift gilt bas Bermachtniß als ausgeschlagen, also der Pflichttheil als gewählt (2307 Abf. 2). Ift mit bem Bermachtnig ein Anberer als ber Erbe beschwert, fo tann biefe Frift nicht gesetht werben (vgl. Brot. b. II. Comm. S. 7476). Daraus, daß das angenommene Bermächtniß nach seinem Werthe auf ben Pflichttheil anzurechnen ift, beantwortet sich auch die Frage, welche § 582 zu <sup>5</sup> fs. behandelt. Das Bermächtniß eines dem Erblasser nicht gehörenden Gegenstandes ist entweder unwirtsam (vgl. 2169), so daß der Berechtigte den ganzen Pflichttheil sordern kann, oder es ist daszenige anzurechnen, was dem Berechtigten nach § 2170 zuskommt; ist das Bermächtniß ein Gattungsvermächtniß, so ist anzurechnen, was der Bedachte nach § 2182 erhält.

- c. Wenn der Pflichttheilsberechtigte durch Ausschlagung eines beschränkten oder beschwerten Erbtheils oder Vermächtnisses den Pflichttheil gewählt hat, so kamer (obwohl die Boraussetzungen von § 119 zu Anf. nicht vorliegen) die Ausschlagung ansechten, wenn die Beschränkung oder Beschwerung zur Zeit der Ausschlagung weggefallen und der Wegfall erweislich ihm nicht bekannt war (2308 Abs. 1). Eine Ansechtung der Annahme wegen unbekannter Beschwerungen sindet nicht ftatt. Die Ansechtung der Erbschaftsausschlagung folgt ihren allgemeinen Regeln (1954 fg.), welche auf die Ansechtung der Ausschlagung des Bermächtnisse entsprechend anwendbar sind; sedoch wird die Ausschlagung des Bermächtnisse dem Beschwerten gegenüber angesochten, nicht wie diesenige der Erbschaft (1955) dem Nachlaßgericht gegenüber (2308 Abs. 2).
- d. Ift bem Pflichttheilsberechtigten "ber Pflichttheil" zugewandt, fo gilt bas nach § 2804 im 3weifel nicht als Erbeseinsetzung. Der Berechtigte bat nur ben Gelbanfpruch auf ben Pflichttheilsbetrag. Strobal S. 217 2 fagt, bag eine folde Berfügung auch tein Bermächtniß, sondern nur die ausbruckliche Erflärung bes Erblaffers fei, daß ber Berechtigte auf den gefetblichen Pflichttheilsanspruch befchrantt fein folle. Dann lage bas Befen ber Berfügung in einer Enterbung. Sie enthält aber boch positiv bie Buwenbung bes Pflichttheils und bas fann namentlich als Wiberruf einer vorangegangenen Entziehung von Bebeutung fein. Möglich ift allerdings, daß bie Berfügung nichts als bie ausbruckliche Anerkennung bes Pflichttheilsanspruchs burch ben Erblaffer ift, aber möglich boch auch, bag fie Bermächtnifcharafter hat. Der Erblaffer fann 3. B. nicht bie gefetzliche Bflichttheilslaft (2324), wohl aber die Zuwendung bes Pflichttheils als Bermachmiß auch mit Wirtung im Berhaltniß ju bem Berechtigten einem einzelnen Erben auferlegen. Natürlich tann bann ber Berechtigte unter Ausschlagung bes Bermächtniffes ben gesetzlichen Pflichttheil mablen (2307), in welchem Falle auch § 2821 gur Anwenbung fommt.
- 2. Die Frage, ob der Pflichttheilsberechtigte auch im gegebenen Falle der nächste gesetliche Erbe fein muß (§ 597 a. E.) ift für Eche, gatten nicht praktisch, da sie immer zu den nächsten gesehlichen Erben gehören. In Ansehung der Abkömmlinge und der Eltern des Erblassers gibt § 2909 die Entscheidung, daß sie insoweit nicht pflichttheilsberechtigt find, als ein Abkömmling, der sie im Falle der gesehlichen Erbsolge ausschließen würde, den Pflichtheil verlangen kann (gleichviel ob er es thut oder nicht), oder das ihm hinterlassen annimmt.

Demfelben Stamme sollen nicht zwei Pflichttheile und auch nicht ein Pflichttheil nebst einer Zuwendung zufallen. (Mot. V. S. 401 fg.) Ift also ber Borgebende nicht rechtmäßig ausgeschloffen und bat bemaufolge ben Bflichttheilsanfpruch, ober bat er ibn in Folge ber Ausschlagung bes ihm Sinterlaffenen (2806 206f. 1 S. 2, 2307; vgl. ob. 1) ober hat er ihn in Folge der Annahme bes hinterlaffenen nicht (2306 Abf. 1 S. 2. 2307; vgl. ob. 1), so bat ber Rachgebende feinen Bflichttheilsanspruch. Daffelbe gilt, wenn ber Borgebenbe theilweise Pflichttheilsanspruch hat und für ben andern Theil eine angenommene Ruwenbung (2307 Abf. 1 S. 2. 2305; vgl. ob. 1). Wenn bagegen ber Borgebenbe rechtmäßig vom Bflichttheil ausgeschloffen, ober für erbunwürdig erflärt ift, ober bas ibm Sinterlaffene auf folde Beife ausgeschlagen bat, daß ibm fein Bflichttheilsanspruch erwachsen ift (vgl. ob. 1), so bat ber Rachstebenbe ben Pflichttheilsanspruch. Das Wort insoweit im § 2309 deutet an, bag möglicher Beife ber Nachgebenbe theilmeife Pflichttheilsanspruch hat. Dieg bann, wenn ber Borgebende theilmeife Bflichtheilsanspruch bat und nicht für ben andern Theil Dedung in einer Ruwendung erhalten und angenommen bat, insbesondere, wenn ber Borgebende vom Erblaffer rechtmäßig von einem Theil bes Bflichttheilsanspruchs ausgeschloffen ift. ober wenn im Falle bes § 2805 ber Borgebenbe ben Erbtheil ausgeschlagen bat. Im Falle des Erbverzichts eines Abtommlings find beffen Abtommlinge im Allgemeinen vom Pflichttheilsrecht gemäß § 2849. 2846 Abf. 1 ausgeschloffen. Ginb fie aber von ben Birfungen bes Erbvergichts ausgenommen, fo fteht ihnen bas Bflichttheilsrecht zu. Stehen hinter bem Bergichtenben bie Eltern bes Erblaffers, fo gilt baffelbe immer, ba ber Bergicht fie nie berührt. Wenn aber ber Bergichtende eine Zuwendung von Todeswegen erhalten und angenommen bat, fo ift m. E., fo weit fie reicht, der Pflichttheilsanspruch der Nachstebenden ausgeschloffen (anders Strohal Programm [f. unt.] S. 37. Erbr. 2. Aufl. S. 222, Ubbelobbe [f. unt.] G. 127). Man barf nicht fagen, ber Bergichtende fei überhaupt tein Abtommling, ber bie Entfernteren im Falle ber gesetlichen Erbfolge ausschließen murbe; er murbe es boch fraft Gefetes thun, wenn nicht eben ber Bergicht im Bege ftanbe. Der Wortlaut bes § 2309 ift alfo entschieden dafür, bag bie Entfernteren fein Bflichttheilsrecht haben, insoweit ber Bergichtenbe bas ibm Hinterlaffene annimmt. Dief ift auch die Abficht bes I. Entw. (Mot. V S. 402 i. b. Mitte), die II. Commission freilich bat fich die Entscheidung ber Frage zunächst porbehalten (Prot. S. 7487), bann aber (vgl. Prot. S. 7644 fg.) eine Entscheis bung überhaupt nicht gegeben. Angesichts beffen ift man berechtigt, bei bem Wortlaut des Gesetzes fteben zu bleiben, da das ihm zu entnehmende Ergebniß gewiß nicht unbillig ift. Bgl. ju § 2309 im Gangen Schiffner § 7, Strobal Erbr. I. Auft. S. 73 fg. (bazu hellmann fr. BIS. XXXIX S. 227 fa. Rungell Gruch, Beitr. XLI S. 449 fg., Ubbelobbe Sahrb. f. Dogm. XXXIX S. 124 fg. (1898), Strobal bas Pflichttheilsrecht ber entfernteren Abtommlinge und der Eltern bes Erblaffers nach bem beutschen BBB. Leipz. Progr. 1899. Erbrecht 2. Aufl. § 50.

- II. Der Pflichttheil besteht in einer Gelbforberung auf bie Salfte bes Berthes bes gefetlichen Erbtheils (2303 206. 1 S. 2).
- 1. Die Bestimmung bes Erbtheils (vgl. Schiffner § 8) erfolgt unter Mitzählung berjenigen, welche enterbt find ober ausgeschlagen haben ober für erbunwürdig erklärt find; bagegen wird nicht mitgezählt, wer Erbverzicht geleistet hat (2310, vgl § 580 4 a. E.).

2. Gerechnet wird (val. Schiffner § 9) nach bem Beftanb und Berth bes Radlaffes in Aftiven und Baffiven gur Reit bes Erb. falles (2311 Abf. 1 S. 1; vgl. § 581 zu 11.12). Soweit erforderlich, hat Schätzung ftattzufinden; Werthbestimmung burch ben Erblaffer ift nicht maggebend (2311 Abf. 2), weil durch fie ber Pflichttheilsanspruch beeinträchtigt werben konnte. Aufschiebend bedingte Rechte und Berbindlichkeiten, ungewiffe und unfichere Rechte, sowie zweifelhafte Berbindlichkeiten bleiben aufer Anfat, vorbehaltlich fväteren Ausgleiche (f. auch 2313 Abf. 2 S. 2); auflofend bedingte Rechte und Berbindlichkeiten tommen jum vollen Betrage in Anfat, wiederum vorbehaltlich fpateren Ausgleichs (2818; vgl. unt. § 652 4). Befonderes in Betreff von Canbgutern: 2312. Der bem Chegatten gebuhrende Boraus, ber aber nur in Betracht tommt, wenn der Batte neben Eltern, nicht, wenn er neben Abtommlingen fieht, ift eine vermächtniffahnliche Schuld bes Rachlaffes (1932). Da aber Bermächtniffe bem Pflichttheil nachfteben, fo murben an und für fich bie Eltern ben Bflichttheil vom Werthe bes gangen Nachlaffes einschließlich ber Gegenstände bas Boraus verlangen konnen. Der § 2311 Abf. 1 G. 2 bestimmt aber bas Gegentheil; eine Bestimmung, die natürlich bann nicht gilt, wenn bem Gatten der Boraus nicht gebührt (f. Strohal S. 235 gu 6). Der Gatte felbft erhalt ben Pflichttheil auch von ben Begenftanben bes Boraus.

Der Pflichttheilsberechtigte tann selbst Erbe sein (2805) und tann sich bann selbst in ber erforderlichen Art orientiren. Ift er es nicht, so hat er Anspruch auf Austunft und Offenbarungseid (2314. 260 fg.).

3. Ift bem Pflichttheilsberechtigten etwas von Todes wegen hinterlaffen, so tann baburch ber Pflichttheilsanspruch ausgeschlossen, aber auch gemindert werben (vgl. ob. I, 1).

4. Zuwendungen unter Lebenden (vgl. Schiffner § 11) seitens des Erblassers an den Pflichttheilsberechtigten kommen auf den Pflichttheil zur Anrechnung, wenn bei der Zuwendung eine dahin gehende Bestimmung getrossen wurde (2315 Abs. 1). In diesem Falle wird der Werth der Zuwendung zur Zeit, zu der sie geschah, dem Nachlaß hinzugerechnet (2315 Abs. 2), hiervon der Pflichttheil gesucht, und von dem Ergedniß der Betrag der Zuwendung abgezogen. Ist der Pflichttheilsberechtigte ein Abkömmling des Erblassers, so sindet die gleiche Rechnung auch dann statt, wenn nicht er selbst die Zuwendung erhalten hat, sondern ein Abkömmling, an dessen Stelle er getreten ist (2315 Abs. 3), und zwar gilt dieß auch dann, wenn andere Abkömmlinge nicht vorhanden sind (Strohal S. 247 fg. unter 2).

Der Pflichttheil eines Abkömmlings bestimmt sich, wenn mehrere Abkömmlinge vorhanden sind, und der Erblasser einem Abkömmling eine Zuwendung gemacht hat, die im Falle der gesetzlichen Erbsolge zur Ausgleichung zu bringen sein würde (2050), nach demjenigen, was auf den gesetzlichen Erbtheil unter Berrücksichtigung der Ausgleichungspflicht bei der Theilung entfallen würde (2816 Abs. 1), d. h. die Zuwendung nach dem Werthe zur Zeit, da sie geschah, wird dem Nachlaß hinzugerechnet, soweit dieser den Abkömmlingen zukommt (2055 Abs. 1 S. 2. Abs. 2), also unter Ausschluß des etwaigen Gattenantheils von der Berechnung. Die Erbtheile werden so gesunden, wie dei der Pflichttheilsberechnung überhaupt (2816 Abs. 1 S. 2. 2910). Für jeden Abkömmling, außer dem Aussein

26

gleichungspflichtigen ift ber Bflichttheil ber bangd berechnete balbe Werth feines Erbtheils; bemjenigen aber, ber bie Zuwenbung erhielt, wird beren Berth von bem nach dem Borigen berechneten Werth feines Erbtheils vorweg abgefett (2055 Abf. 1 S. 1), und nur die Salfte bes Reftes ift fein Bflichttbeil. Anders ausgebrudt: die Bflichttheile fammtlicher Abfommlinge zusammen erhöhen fich um ben halben Werth der Zuwendung, dieser halbe Werth aber wird dem Ausgleichungspflichtigen allein wieder abgezogen, fo daß der Pflichttheilsschuldner feinen Schaben nimmt, sondern nur die Bflichttheile der übrigen Abkömmlinge um ebensoviel machsen, als berjenige bes Ausgleichungspflichtigen fich mindert. Ift ber nachlag 8000 und find nur zwei Cohne A und B vorhanden, von benen einer (A) eine ausgleichungspflichtige Ruwendung von 2000 erhalten bat, fo ift zu rechnen 8000 + 2000 = 10,000; 10,000: 2 = 5000; ber Pflichttheil bes B ift somit 5000 : 2 = 2500. Der Pflichttheil bes A bagegen wirb 5000-2000 fo berechnet: = 1500. Beibe Bflichttbeile zusammen betragen ebensowohl 4000, wie bann, wenn man die Zuwendung gang außer Anfat läßt; es erhalt aber A um 500 mehr, B um 500 weniger, als bei biefer Berechnung. Es ift nun aber möglich, bag eine Zuwendung der Ausgleichung unterliegt, und baß zugleich ber Erblaffer ibre Anrechnung auf ben Bflichttheil angeordnet bat. Für diesen Fall ging die Reichstagscommission (Bericht S. 178 [Seymann]) von bem Gebanken aus, bag junachft bie obige Rechnung burchzuführen, auf ben mittels ihrer gefundenen Pflichttheil bes Ausgleichungspflichtigen aber nur noch bie andere Salfte ber Zuwendung abzurechnen fei, ba die eine Salfte berfelben bereits, mas gang richtig ift, in ber vorigen Rechnung gum Abgug gefommen fei. Diefe Rechnungsweise ift in § 2316 Abf. 4 jur gesetlichen erhoben. Gegen biefelbe tampft Ubbelobbe Jahrb. f. Dogm. XXXIX G. 141 fg., und in anderer Beife Strohal S. 257 fg. Die gewichtigeren Angriffe find biejenigen von Strohal, welcher ben § 2316 Abf. 4 theils für überfluffig, theils (im Ralle ber Concurreng eines Shegatten) für irreführend halt und annimmt, bag, wenn ber Erblaffer bie Anrechnung ber Ruwenbung auf ben Pflichttheil angeordnet habe und somit die Rechnung bes § 2815 anzuwenden fei, die Ruwendung im Sinne bes § 2316 einfach nicht mehr berücksichtigt werben tonne (G. 259). Bujugeben ift, bag, wenn nur Abfommlinge vorhanden find, der Pflichttheil bes Empfängers ber Zuwendung fich genau so ftellt, wenn man ihn in bem fraglichen Falle rein nach § 2315 berechnet, wie bann, wenn man ber Rechnungsweise ber Reichstagscommission folgt. Rieht man von dem oben fur B berechneten Pflichttheil mit 1500 noch die Salfte ber Zuwendung mit 1000 ab, fo bleiben 500, ebenso wie bei ber Rechnung 8000 + 2000 - 2000 = 500. Sätte aber bas Gefet vorgeschrieben, bag, wenn bie Anrechnung einer ausgleichungspflichtigen Rumenbung auf ben Pflichttheil vom Erblaffer angeordnet ift, einfach bie Rechnung des § 2815 zu befolgen fei, fo mare ber Abzug, ben ber Empfanger ber Buwendung erleidet, ausschließlich bem Pflichttheilsschuldner zu Statten getommen, mahrend bas Gefet will, bag die Salfte biefes Abzugs ben anderen Abtommlingen zu Gute tommen foll. Es mußte also eine Combination ber Rechmmaen bes \$ 2316 und bes \$ 2315 angewandt werben, die bieles Ergebnife

Binbideib, Banbetten. 8. Muft. III. Banb.

fichert, und das ift bei ber Berechnung bes § 2316 Abs. 4 ber Fall. Stebt Wird neben ben Abtommlingen ein Chegatte, fo tommt Folgendes in Betracht: bie Buwenbung gemäß § 2315 dem gangen Nachlag hinzugerechnet, so verschwindet 1/4 berfelben in bem Erbtheil bes Chegatten, nur brei Biertel gereichen (zum entfbrechenben Antheil) bem Bflichttheil beffen gur Erhöhung, ber die Rumenbung empfangen hat, mabrend nach § 2316 bie gange Buwendung gur Erhöhung ber Bflichttheile ber Abkömmlinge gereichen foll und somit auch ber Empfänger ber Buwendung felbft einen Pflichttheil erhalt, ber um feinen Antheil an bem letten Biertel ber Rumenbung bober ift, als bei Anwendung bes § 2315. Sind zwei Sohne und ber Gatte vorhanden, fo ift ber gefetliche Erbtbeil bes Gatten 1/4. ber jebes Sohnes 3/e, ber Pflichttheil jebes Sohnes 3/16. Rechnet man nach § 2315, fo ftedt in bem Pflichttheil bes Empfangers ber Zuwendung von beren Berth 3/16. Rechnet man nach § 2316 die Zuwendung nur zu dem Theil der Erbschaft, der ben Sohnen gebührt, so erhöht fich ber Pflichttheil eines jeden um 1/4 ber Ruwendung, also erhält auch ber Empfänger ber Zuwendung als Bflichttheil um 1/16 ber Zuwendung mehr, als bei Anwendung des § 2815. Ift ber Nachlaß 14,000 bie Ruwenbung 2000, so ergabe bie Berechnung bes § 2315: 14,000 + 2000 = 16,000, bavon 3/16 = 3000, hiervon ab 2000 = 1000 als Pflichttheil bes Empfängers ber Buwenbung. Dagegen ergibt bie Berechnung bes § 2316: Aus ben 14,000 ift auszuscheiben bas Biertel bes Gatten mit 3500, bleiben 10,500; hierzu die Zuwendung mit 2000 = 12,500; an diefer Maffe hat jeder Sohn die Balfte als gesetlichen Erbtheil = 6250, ber Bflichttheil beffen, ber nicht bie Zuwendung erhielt, ift 3125. Der Pflichttheil des Empfängers ber Zuwendung bagegen wird so gefunden: 6250 - 2000 = 4250; 4250 : 2 = 2125. 2125 - 1000 = 1125, b. i. um 125 = ein Sechzehntel ber Rumenbung mehr als bei Anwendung des § 2315. Ich finde, daß bieß ein erträgliches Ergebniß des Gesetzes ift, und nehme als bas richtige Berhaltniß von § 2815 und § 2816 baber an: Ift bie Anrechnung einer nicht ausgleichungspflichtigen Buwendung auf den Pflichttheil bestimmt, fo ift nach § 2315 ju rechnen. Ift bagegen die Anrechnung einer ausgleichungspflichtigen Buwendung angeordnet, fo wird ausschließlich nach § 2316 einschließlich feines Abf. 4 gerechnet.

Die Pflichttheile ber bem Empfänger ber Zuwendung gegenüberstehenden Abtömmlinge sind in Folge der Berücksichtigung der Zuwendung, wie bemerkt, höher
als wenn sie vom reinen Nachlaß berechnet würden. Das Gesetz spricht ausdrücklich aus, daß der Pflichttheilsberechtigte, wenn er als Erbe den halben gesetzlichen Erbtheil oder mehr hinterlassen erhalten hat, dennoch die Differenz zwischen
dem durch Berücksichtigung der Zuwendung erhöhten Pflichttheil und dem Werth
bes hinterlassenen Erbtheils verlangen kann (2816 Abs. 2). Dieß bildet eine
umentbehrliche Modification des § 2305 und gilt, wie § 2305 selbst, auch dann,
wenn der Berechtigte den Erbtheil ausschlägt. Die §§ 2306. 2307 dagegen erleiden in sich keine Modificationen, nur ist selbstverständlich, daß, wenn es nach
ihnen zur Pflichttheilssorderung kommt, der höhere Pflichttheil gesordert werden kann.

Wenn eine Zuwendung nur traft einer bei ihr getroffenen Bestimmung zur Ausgleichung zu bringen ift, so kann der Erblasser ihre Berückschigung bei der Pflichttheilsberechnung ausschließen. Die gesehlich der Ausgleichung unterliegenden Zuwendungen des § 2050 Abs. 1 dagegen kann er von dieser Berücksichtigung zum Nachtheil eines Pflichttheilsberechtigten nicht ausschließen (2316 Abf. 3), trotzbem er die Ausgleichung selbst (bei der Zuwendung) ausschließen kann. Die Borschrift soll die dem Empfänger der Zuwendung gegenüberstehenden Abkömmlinge in dem durch Berückfichtigung der Zuwendung erhöhten Pflichttheil schützen. Sie spricht nur von den Zuwendungen des § 2050 Abs. 1; diesenigen des § 2050 Abs. 2 trifft sie nicht. Soweit aber diese sich als Schenkungen darstellen, geben sie, ohne daß der Erdlasser dieß ändern könnte, Grund zur Pflichttheilsergänzung gemäß § 2925 fg. (Strohal S. 256 fg.)

III. Der Pflichttheils anspruch entsteht mit dem Erbfalle (2817 Absat). Wenn er erst durch Ausschlagung von etwas Hinterlassenem eröffnet wird (vgl. I, 1), so kann er erst mit der Ausschlagung entstehen, gilt dann aber als mit dem Erbfall entstanden. Zu diesem Resultat gelangt mit Recht Strohal S. 237 fg., s. auch denselben S. 238 unter 3. Der Anspruch ift vererblich und übertragbar (2317. Abs. 2), pfandbar aber erst, wenn er durch Bertrag anerkannt oder rechtshängig geworden ist (CPD. 852 Abs. 1). Er verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkte an, in welchem der Pflichttheilsberechtigte von dem Eintritt des Erbsalls und von der ihn beeinträchtigenden Berfügung Kenntniß erlangt, aber auch in dreißig Jahren vom Erbsall ohne Rücksch auf zene Kenntniß. Billiger Weise hemmt es die Berjährung nicht, wenn (vgl. I, 1) der Anspruch erst durch Ausschlagung des hinterlassenne erworden werden muß (2832 Abs. 3; vgl. I, S. 482 unter 3). Den Pflichttheilsanspruch ein gesetzliches Bermächtniß zu nennen, ist nur im Sinne einer gewissen Barallele möglich und von Schiffner § 5 auch nicht anders gemeint. Bgl. im übrigen den selekten §§ 14—16. 19.

### IV. Die Bflichttheilslaft. (Bgl. Schiffner § 13).

- 1. Die Bflichttheilslaft liegt bem Erben ob (2308 Abf. 1 S. 1) und amar als eine Rachlagverbindlichfeit, wenn auch eine folche von besonderer Art (1967 Abf. 2. 1972 fg. 1991 Abf. 8. RD. 226, 4). Sind mehrere Erben borhanden, fo ift die Pflichttheilstaft eine gemeinschaftliche Nachlagichuld, bergeftalt, bag an und für fich die Erben als Gesammtschuldner haften (2058 fg.). Unter fich tragen fie die Laft natürlich nach Berhältniß ber Erbtheile; der Erblaffer tann fie aber im Berhaltniß ber Miterben (nicht mit Wirtung gegen ben Berechtigten) einzelnen Erben auferlegen (2324). Ift ein Miterbe felbft pflichttheilsberechtigt, fo tann er im Berhaltnig ber Miterben naturgemäß nicht mit bem eigenen Pflichttheil zur Berichtigung eines fremden beitragen. Die Berichtigung ber Pflichttheilsichulb gemäß § 2046 barf nur mit Bahrung biefes Grundfages erfolgen. Dieß bestätigt § 2319 durch dasjenige, was er für ben Fall bestimmt, daß bie Theilung ohne Berichtigung der Pflichttheilsschuld bor fich gegangen ift. An fich konnte ber Berechtigte jett jeben Erben folibarifch ober wenigstens (2060 fg.) nach Berbaltniß feines Erbtheils in Anspruch nehmen, auch den pflichttheilsberechtigten Miterben. Diefer aber tann nach § 2319 cit., bem britten Bflichtheilsberechtigten die Befriedigung soweit verweigern, daß ihm sein Pflichttheil verbleibt; für ben Musfall haften bie übrigen Erben.
- 2. Der Erbe fann in Ermangelung anderer Bestimmung bes Erblaffers (2324), wenn er mit Bermächtniffen ober Auflagen belastet ift, diese soweit furzen, daß die Pflichttheilslaft von ihm und ben Bermächtniffen und Aussagen verhält-

nismäßig getragen wirb, (2318 Abs. 1). Ift 3. B. bie Hälfte ber Erbschaft burch Bermächtnisse und Auflagen in Anspruch genommen, so tann ber Erbe den Betrag ber halben Pflichttheilslast an ben Bermächtnissen und Auflagen abziehen. Wenn jedoch nach §§ 2320 — 2322 die Pflichttheilslast ohnehin nicht auf die Schultern bes Erben fällt, (s. unt. 3), so findet solche Kürzung nicht statt (2324). Findet sie statt, so trifft sie die Belastungen nach Berhältniß ihres Betrages, der Erblasser tann aber eine Rangordnung sessen (2189).

Ift ein Bermachtnignehmer felbft pflichttheilsberechtigt, fo ift ihm gegenüber die Rurzung nur soweit julaffig, daß ihm ber Pflichttheil verbleibt (2818 Abf. 2). Danach tann ihm bis jur vollen Sohe bes Ueberschuffes über feinen Pflichttheil ein Abgug gemacht werben. Benn einem (A) von grei Sohnen des Erblaffers bei einer Erbichaft von 4000 ein ben Pflichttheil (1000) überfleigendes Bermächtniß von 1200 ausgesett ift, während noch ein anderer Bermachtnignehmer (X) mit einem Bermachtnig von 800 bedacht ift, fo betragen bie Bermachtniffe 2000, also die Salfte ber Erbichaft, und ber Bflichttheil (1000) bes anderen Sobnes (B) mufte banach jur Salfte von ben Bermachtnifnehmern, jur Sälfte von bem Erben getragen werben. Den Bermachtnignehmern maren also 500 abzuziehen und zwar nach bem Berhältniß von 12/20 und 3/20, also waren bem A 300, bem X 200 abzugieben. A fann aber nur 200 abgeben, um feinen Bflichttheil freigubehalten, ihm find also nur 200 abzuziehen. Daß der Erbe wegen bes Ausfalls ben anbern Bermachtnifnebmer berangieben tonnte, ift nicht vorgeschrieben. So auch Strohal S. 241 fg.1. Der Erbe gablt ben Pflichttheil bes B mit 1000, auf bas Bermachtniß an A 1000, auf bas Bermachtniß an X 600; er behalt 1400. Allerdings tonnte man eine feinere Rechnung versuchen, babon ausgehend, bag eigentlich nur ber Ueberichuß bes bem Bflichttheilsberechtigten jugewandten Bermachtniffes über ben Pflichttheil mahren Bermächtnigcharafter habe, und daß daher nur biefer Betrag (200) einer proportionalen Berabsebung unterworfen fei. Dann mußte man aber folgerichtig auch bei Auffuchung ber Gesammtsumme ber Bermachtniffe nur biefen Betrag einstellen und andererfeits bem Erben auch wegen bes ben Pflichttheil bedenben Theiles bes Bermachtniffes an ben Pflichttheilsberechtigten ein Rurgungsrecht Bir hatten bann in bem obigen Beifpiel einen Gefammtbetrag ber Bermachtniffe von nur 1000 ober 1/4 bes Gesammtbetrages ber Erbichaft, und bie Bermachtnignehmer mußten fich 1/4 bes Pflichttheilsbetrages abziehen laffen, aber nicht nur mit Rudficht auf den Pflichttheil des B (1000), sondern auch auf den bes A (1000). Die Bermächtnignehmer wurden also einen Abzug von zusammen 500 erleiben und zwar truge A, beffen Bermachtniß zu 200 gerechnet wird, von biesem Mbzug 1/5, X (Bermächtniß 800) 1/5, ober es verlore A 100, X 400. Diese Berechnung, bei welcher ber mit Bermachtnig bedachte Pflichttheilsberechtigte und ber Erbe auf Roften bes nicht pflichttheilsberechtigten Bermachtnifnehmers beffer fahren, ift aber nicht die bes Gefetes.

Ift ber Erbe felbst pflichttheilsberechtigt, so find, wenn fein Erbteil nicht größer als fein Pflichttheil ift, die ihm auferlegten Bermachtniffe und Auflagen nichtig (2306 Abs. 1 S. 1), also tann von Kurzung teine Rebe sein. Ift aber sein Erbtheil größer, so tann er entweder ausschlagen und den Pflichttheil fordern oder den Erbtheil nehmen, muß dann aber die Bermachtniffe und Auflagen ohne Rücksicht auf seinen Pflichttheil tragen (2306 Abs. 15 S. 2).

Wenn daher § 2818 Abf. 3 fagt: "Ift ber Erbe felbst pflichttheilsberechtigt, fo tann er wegen ber Bflichttbeilslaft Bermachtniffe und Auflagen fo weit furgen, daß ihm sein eigener Pflichttheil verbleibt," so fteht bas wortlich genommen mit § 2306 Abf. 1 S. 2 in Biberfpruch. Der Umftand, baf ber pflichttheilsberechtigte Erbe auch einen fremben Bflichttheil zu entrichten bat, fann ihm nicht die Sandhabe bieten, feinen Pflichttheil von Bermachtniffen und Auflagen schlechthin frei zu machen, sondern die Meinung tann nur sein, daß ber frembe Bflichttheil und bie Bermachtniffe und Auflagen gufammengenommen ihm nicht mehr von seinem Bflichttheil entziehen sollen, als er fich nach § 2306 in Folge ber Bermachtniffe und Auflagen allein gefallen laffen muß. D. a. B.: er tann den fremben Bflichttheil (nothigen Falls gang) an ben Bermachtniffen und Auflagen furgen, soweit bieg erforberlich ift, um eine folche Dehrbelaftung feines eigenen Bflichttheils zu verhindern. Go auch Strobal S. 241 fg., bgl. hellmann tr. BJG. XXXIX G. 229 fg. und f. bie Faffung ber Antrage 1a und 2, welche die II. Comm. (Prot. S. 7545 fg.) annahm. Ift ein Sohn bes Erblaffers zum alleinigen Erben eingefett und beträgt bie Erbichaft 4000, wahrend Bermachtniffe im Betrage von 3500 (7/e ber Erbichaft) errichtet find, fo muß er, wenn er bie Erbichaft nimmt, die Bermachtniffe gang entrichten, obwohl fie ihm ben Pflichttheil nicht freilaffen. Ift ein zweiter, ausgeschloffener und pflichttheilsberechtigter Sohn vorhanden, fo tonnte der Erbe gemäß § 2318 Abf. 1 ben Bermachtnignehmern nur foviel abziehen, bag fie 7/s bes fremben Pflichttheils trugen; er mußte also bem Bruber einen Pflichttheil von 1000 gablen, ben Bermachtnifnehmern könnte er hierfur 875 abziehen, mabrend er ihnen 2625 gablen mußte; im Gangen alfo gablte er 3625 und behielt nur 375. Statt beffen aber tann er ben gangen fremben Bflichttheil mit 1000 ben Bermächtnifnehmern abgieben, fo bag er insgesammt 8500 gabit. Dehr tann er nicht abgieben; ift er vielmehr hiermit nicht zufrieden, fo muß er bie Erbschaft ausschlagen und ben eigenen Pflichtthell forbern. Der § 2818 Abs. 3 wird weber im § 2823 noch im § 2324 mitgenannt. Danach fonnte man annehmen, daß bas in biefem Abfat verordnete Rurgungerecht auch bann besteht, wenn ber Erbe ben fremben Bflichttbeil gemäß § 2820 - § 2322 im Berbaltniß zu ben übrigen Betbeiligten nicht traat, und baf ber Erblaffer an bemfelben Recht nichts anbern fann. Allein nach bem Princip bes § 2906 Abf. 1 G. 2 fann ber Erblaffer ben Pflichttheilsberechtigten, dem er einen im Bergleich jum Pflichttheil boberen Erbtheil binterlagt, für ben Fall ber Unnahme beffelben beliebig belaften, folgerichtig muß er ibm auch die Rurgung bes § 2318 Abf. 3 verbieten fonnen ; bem Berechtigten fteht die Bahl des Bflichttheilsanspruchs frei. Und mas ben § 2323 angeht, so erscheint bas Rurzungsrecht bes § 2318 Abs. 3, wenn ber Erbe ben fremben Pflichttheil nicht trägt, chenfo unberechtigt, wie basjenige bes § 2818 Abf. 1. Will man es bennoch anerkennen, fo muß man fagen, bag ber pflichttheilsberechtigte Erbe jeben Falls nur bie Wahl haben tann, die Laft bes fremben Pflichttheils nach § 2318 Abf. 3 ober nach § 2320 fg. von fich abzuwälzen. Beibe Rechte nebeneinanber auszuüben, tann nicht möglich fein.

3. Richt im Berhältniß zu bem Pflichtheilsberechtigten, wohl aber im Berhältniß ber übrigen Betheiligten führen bie §§ 2820 bis 2322 bas Princip burch, bag ber Bflichttheil von bemienigen zu tragen ift, bem ber Ausschluß bes Pflichttheilsberechtigten zu Statten fommt. Die Borfdriften find aber nur bisvositiv (2324).

a. Wer an Stelle des Pflichttheilsberechtigten gesetzlicher Erbe wird, trägt im Berhältniß der Miterben die Pflichttheilslast und, wenn der Pflichttheilsberechtigte ein ihm zugewandtes Bermächtniß annimmt, auch dieses (welches den Pflichttheil entsprechend mindert [2307 Abs. 1 S. 2]), beide aber nur in Höhe des erlangten Bortheils (2820 Abs. 1). Die Borschrift ist gegenstandslos, wenn der Erbtheil des Pflichttheilsberechtigten unter alle Miterben nach Berhältniß ihrer sonstigen Erbtheile vertheilt ist, z. B. wenn ein Sohn enterbt ist und die beiden andern je zur Hälfte Erben sind. Sie setzt voraus, daß Siner oder Sinzelne den Erbtheil des Pflichttheilsberechtigten erhalten haben, wie z. B. wenn der enterbte Sohn Kinder hat, welche statt seiner als gesetzliche Erben neben andern Söhnen des Erblassers eintreten.

Ebenso ift es möglich, daß ber Erblaffer ben Erbtheil bes Pflichttheilsberechtigten in erkennbarer Beise einem ober einigen ber Erben zugewandt hat; bann gelten bieselben Sätze (2320 Abs. 2). Die Borte "in höhe bes erlangten Bortheils" gewinnen Bedeutung, wenn ber Erbtheil bes Pflichttheilsberechtigten unter unchrere vertheilt ift, insbesondere wenn dieß ungleich gegeschen ift.

- b. Schlägt ber Pflichttheilsberechtigte ein ihm gugemanbtes Bermächtniß aus, welches im Ralle ber Unnahme ben Bflichttheil in Sobe feines Berthes beden murbe (2307 Abf. 1 S. 2), fo hat im Berhaltniffe ber Erben und Bermächtnignehmer zu einander berjenige, dem die Ausschlagung zu Statten fommt, in Sobe bes erlangten Bortheils bie Bflichttheilslaft zu tragen (2321), also ber Ersatvermächtnignehmer, ber anwachsungsberechtigte Mittermächtnignehmer, ber mit bem Bermachtnig Beschwerte, bei bem ce verbleibt. Der Erbe, ber ben Pflichttheil entrichtet, tann ihn im vollen Betrage bem Erfatvermachtnignehmer abzieben, ebenfo bem anwachfungsberechtigten Mitvermächtniffnehmer, biefem aber nur bis zur Erschöpfung des Anwachsungstheils. War das Bermadtniß einem Bermachtnignehmer auferlegt, ber es nun nicht zu entrichten braucht, fo fann bon bem ihm Gebührenden auf Rechnung des Pflichttheils der Erbe fo viel abziehen, als ber Bermachtnignehmer fpart. Bar ein einzelner Erbe mit bem Bermachtnig belaftet, fo tragt er im Berhaltnig ju bem Miterben in Sobe beffen was er fpart, ben Pflichttheil allein, und tann auch anderen Bermachtnignehmern insoweit teine Abzuge nach § 2318 Abs. 1 machen; benn er tragt ben Bflichttheil nicht als Erbe, sondern als berjenige, bem die Ausschlagung bes Bermachtniffes zu ftatten fommt.
- c. Wenn eine vom Pflichttheilsberechtigten ausgeschlagene Erbschaft ober ein von ihm ausgeschlagenes Bermächtniß mit Bermächtnissen ober Auflagen beschwert ift, so hat die Pflichttheilslast zu tragen berjenige, bem die Ausschlagung zu statten kommt (2320. 2321). Undillig wäre, wenn er außerdem das Bermächtniß oder die Auflage im vollen Umfang zu tragen hätte. Er kann sie vielmehr soweit kurzen, daß ihm der zur Deckung der Pflichttheilsslast ersorderliche Betrag verbleibt (2322). Eine weitere Kürzung nach § 2318 sindet nicht statt.

- V. Die Pflichttheilserganzung megen Schenkungen (vgl. § 586), (Schiffner § 12.)
- 1. Hat der Erblaffer eine Schenkung gemacht, ohne dazu durch eine fittliche Pflicht oder Anstandsrücklicht genöthigt zu sein (2830), so kann der Pflichttheils-berechtigte eine Ergänzung des Pflichttheils verlangen (2825 Abs. 1), es wären denn seit der Leiftung des verschenkten Gegenstandes (nicht seit dem etwaigen Schenkungsversprechen) zur Zeit des Erbfalls zehn Jahre verstrichen; bei Schenkungen an den Ehegatten des Erblaffers beginnt die Frist nicht vor Auslösung der See (2825 Abs. 3). Letzteres ist bestimmt, weil dei Schenkung an den Ehegatten der Berdacht arglistigen Berhaltens besonders nahe liege und bei währender Ehe der verschenkte Gegenstand thatsächlich noch gemeinschaftliches Bermögen bleibe. (Prot. d. II. Comm. S. 7619).
- 2. Die Pflichttheilsergänzung besteht in der Differenz zwischen bem Pflichttheil, welcher vom reinen Nachlaß berechnet wird und einem Pflichttheil, ber vom Nachlaß, vermehrt um den Werth des verschenkten Gegenstandes, berechnet wird. Bei verbrauchbaren Sachen entscheibet der Werth zur Zeit der Schenkung, bei anderen Gegenständen zunächst der Werth zur Zeit des Erbfalls. Hatte aber der Gegenstand zur Zeit der Schenkung erweislich einen geringeren Werth, so entscheibet dieser (2325 Abs. 2.).
- 3. Die Pflichttheilserganzung ift im Allgemeinen zu behandeln wie ber Pflichttheil überhaupt, nur bringt § 2326 eine ber Sachlage entsprechende Mobification bes § 2305.
- 4. Hat der Pflichttheilsberechtigte felbst ein Geschent vom Erblasser erhalten, so wird dasselbe in der gleichen Weise wie das dem Dritten gemachte dem Nachlaß hinzugerechnet und auf die Ergänzung angerechnet. Diese Anrechnung sindet auch dann statt, wenn der Pflichttheilsberechtigte das Geschenklänger als zehn Jahre vor dem Erbsall erhielt (Prot. der II. Comm. S. 8327 fg.), nicht aber dann, wenn es aus sittlicher Pflicht oder Anstandsrücksicht gegeben wurde (2330). Die gleiche Rechnung sindet auch dann statt, wenn der pflichttheilsberechtigte Abkömmling das Geschenk nicht selbst erhalten hat, sondern ein anderer Abkömmling, an dessen Stelle er getreten ist (2327 Abs. 2). Die Anrechnung auf die Ergänzung kann immer nur höchstens die Ergänzung aufzehren, aber in den vom reinen Nachlaß berechneten Pflichttheil nicht einbrechen; anders ist es, wenn das Geschenk kraft der bei ihm getrossenen Bestimmung auf den Pflichttheil anzurechnen ist (2827 Abs. 1).
- 5. Für die Ergänzung, wie für ben Pflichttheil überhaupt, haftet ber Erbe. Ift er aber felbst pflichttheilsberechtigt, so kann er die Ergänzung soweit verweigern, daß ihm fein eigener ergänzter Pflichttheil bleibt (2828).
- Der Beich entte tann in Anspruch genommen werden (2829), soweit ber Erbe nicht haftet, sei es wegen § 2828, sei es wegen ber beschränkten Erbenhaftung für die Nachlasverbindlichkeiten überhaupt. Haftet aber der Erbe unbeschränkt, so kann wegen seiner Insolvenz der Beschenkte nicht in Anspruch
  genommen werden. Der Beschenkte hat, wenn er in Anspruch genommen werden
  kann, das Geschenk nach den Borschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung zum Zwecke der Befriedigung des Berechtigten in Ansehung
  bessenigen Ergänzungsbetrages herauszugeben, für welchen der Erbe nicht haftet;

er kann aber die Herausgabe durch Bahlung des Fehlbetrages abwenden (2829 Abs. 2). Die gesteigerte Haftung des § 819 kann erst eintreten, wenn der Beschenkte alle den Anspruch gegen ihn begründenden Umstände kennt. Unter mehreren Beschenkten haftet der früher Beschenkte nur, soweit der später Beschenkte nicht verpslichtet ist, also soweit der Fehlbetrag den Betrag der späteren Schenkung übersteigt, oder die Haftung des später Beschenkten wegen Minderung seiner Bereicherung weggefallen ist (818 Abs. 3. vgl. aber Abs. 4 das. und 819); für die Insolvenz des später Beschenkten dagegen haftet der früher Beschenkte nicht. Ist der Pflichttheilsberechtigte der alleinige Erbe, so hat er eine Ergänzung insolweit zu sordern, als nicht der Werth des reinen Nachlasses dem Betrage des ergänzten Pflichttheils gleichsommt (2326). Diesen Anspruch hat er natürlich immer gegen den Beschenkten versährt in drei Jahren vom Erbsall ohne Rücksicht auf Kenntniß des Bslichttheilsberechtigten (2332 Abs. 2): val. auch 2332 Abs. 3.

- 6. Ruwenbungen aus bem ehelichen Gesammtgut f. 2831.
- VI. Rechtmäßige Entziehung und Befchrantung bes Pflichttheils (vgl. Schiffner § 17. 18).
- 1. Die Entziehung des Pflichttheils kann erfolgen aus einem gesetlichen, schon zur Zeit der Berfügung bestehenden (anders § 589 zu <sup>8</sup>) erweislichen Grunde mittels letztwilliger Berfügung, die diesen Grund nennt (2336 Abs. 1 3; vgl. § 589 <sup>11</sup>). Das BGB hat in Betreff des Pflichttheils von Abkömmlingen und Eltern die Entziehungsgründe aufgezählt. (2333. 2334, vgl. § 590). In Betreff des Pflichttheils der Ehegatten nimmt es Bezug auf die Gründe der Scheidung wegen Berschuldens (2335). Das Erlöschen des Scheidungsrechts durch Fristversäumniß (1571) vernichtet das Ausschließungsrecht nicht (2335 Abs. 2). In allen Fällen aber erlischt dasselbe durch Berzeihung; diese macht selbst eine geschehene Entziehung unwirksam (2337; vgl. § 590 zu <sup>18-18</sup>.) Die Entziehung wegen ehrlosen oder unsittlichen Lebenswandels ist unwirksam, wenn zur Zeit des Erbsalls der Abkömmling sich dauernd von diesem Lebenswandel abgewandt hat (2386 Abs. 4).
- 2. Beschräntungen tann ber Erblaffer bona mente gemäß § 2838 anordnen wegen Berschwendung ober Ueberschuldung bes Pflichttheilsberechtigten.]

## Drittes Kapitel.

Bon bem Erwerbe der Erbschaft\*. Uebersicht des Folgenden.

§ 594.

Der Erwerb der Erbschaft ist begrifflich von der Berufung zur Erbschaft immer verschieden1; zeitlich fallen Erwerb und Berufung

<sup>\*</sup> Inst. 2, 19 de heredum qualitate et differentia. Dig. 29, 2 de adquirenda vel omittenda hereditate. Cod. 6, 80 de iure deliberandi et de adeunda vel adquirenda hereditate. 6, 81 de repudianda vel abstinenda hereditate.

nicht immer auseinander. Regelmäßig allerdings; regelmäßig bedarf es zum Erwerbe der Erbschaft einer besonderen Willenserklärung des Berufenen (§ 596 fg.). Aber ausnahmsweise gibt es Personen, welche ohne eine solche Willenserklärung sofort mit der Berufung die Erbschaft auch erworben haben (§ 595).

Das Recht die Erbschaft zu erwerben ist im Princip ein persönliches des Berufenen. Aber dieses Princip ist im römischen Recht nicht undurchbrochen geblieben; in einer Reihe von Fällen gestattet das römische Recht aus der Berufung des Einen den Erwerb der Erbschaft einem Andern (§ 600 fg.). —

Welches ift der eigentliche Gegenstand des Erwerbes? Eine bessondere Erörterung macht hierbei der Fall nöthig, wo mehrere Erben berufen sind (Lehre von Anwachsungsrecht). Darüber § 602 fg.

# I. Erwerb durch die Berufung selbft\*.

§ 595.

Die Personen, welche die Erbschaft durch die Berufung selbst (natürlich Wirksamkeit berselben vorausgeset) ohne Weiteres erwerben<sup>1</sup>, sind die Descendenten des Erblassers, welche zur Zeit des Todes besselben in seiner Gewalt gestanden haben<sup>2</sup>. Dieß gilt ebensowohl

<sup>1</sup> A. M. Köppen System S. 253; wie mir scheint, ohne Grund. Warum \$ 594. soll l. 151 D. 50, 16 (§ 530°) gepreßt werden? Sie geht auf den gewöhnlichen Fall. Daß der Ausbruck delata hereditas vom suus heres ebenfalls gebraucht wird, leugnet auch Köppen nicht. Gegenwärtig hält übrigens Köppen diese Auffassung nicht mehr sest. S. Lehrbuch S. 196. Bgl. noch Mommsen rom. Staatsr. I. S. 476 fg. [8. Aust. S. 578 fg.]

Dieß gilt in gleicher Beise auch für ben Bertragserben, welcher ja burch ben Erbvertrag nicht die Erbschaft erhält, sondern nur die Berusung zur Erbschaft. Beseler Erbverträge II. 1 S. 270 fg., hartmann Erbverträge S. 61. Sf. XXII. 248, RG. IV S. 172). [Steinlechner (§ 531\*) faßt seiner Grundansich gemäß (s. § 581 10 a. E.), den Erbschaftsantritt als Ratihabition der einseitigen Erbesberusung von Seiten des Berusenen aus (s. bes. I § 39 fg.)]

<sup>\*</sup> Muhlenbruch Fortf. von Glud XLII C. 289-396. Arnbis Reg. IV. C. 7. 8. Bering C. 478 fg. Roppen Lehrbuch § 31.

<sup>1</sup> Die römische Bezeichnung für diese Bersonen ist: necessarii heredes. § 596. Diese Bezeichnung geht nur auf die eine der beiden Seiten, welche das Berhältnis dieser Personen darbietet: allerdings sind sie Erben gegen ihren Willen, aber ebenso wahr ist es, daß sie Erben sind ohne ihren Willen (daß sie eine Erbschaft, welche sie haben möchten, erworben haben ohne irgend welche von ihnen ausgebende Thätigkeit).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Als necessarii heredes werben in ben Quellen (außer bem eingesetzten Sclaven) die sui heredes bezeichnet. Pr. § 1. 2 I. 2, 19, § 2 I. 3, 1, 1. 14 D. 38, 16. Genau ift dieß nicht (s. über ben Begriff der sui heredes § 576 1 fs.);

für die testamentarische, wie für die Intestatberusung<sup>8</sup>. Die bezeicheneten Personen brauchen aber die Erbschaft, wenn sie dieselbe nicht haben wollen, nicht zu behalten; sie können sich derselben entschlagen<sup>4</sup>. Eines besonderen Erwerbes dieses Entschlagungsrechtes bedarf es nicht; es steht den Descendenten in der Gewalt an und für sich zu<sup>5</sup>. Macht ein Descendent von diesem Recht Gebrauch, so wird er rechtlich beshandelt, als wenn er gar nicht Erbe geworden wäre<sup>8</sup>, zu seinem

benn auch berjenige Descenbent ist necessarius heres, welcher zur Zeit des Anfalls ber Erbichaft zwar nicht unmittelbar in ber Gewalt bes Erblaffers geftanben hat, beffen vorstehender Ascendent aber gultig ausgeschloffen ift, l. 6 § 5. 6 D. 29, 2, 1. 13 D. 38, 2. Bgl. hierzu v. Löhr MCBra. II G. 198 fg., Muhlen. bruch XXXVI S. 140 fg., Arndts S. 7. 8. — Bgl. l. 11 D. 28, 2. suis heredibus evidentius apparet, continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo heredes existimantur . . . Itaque post mertem patris non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequentur . . Gai. II, 157, § 2 I. 2, 19. Ueber eine Ausbehnung bes nothwendigen Erwerbes bei ber Pupillarsubstitution f. § 559 20. Ueber bie in ben citirten Stellen enthaltene Jbee ober Borftellung eines Familieneigenthums vol. einerseits Bring 1. Aufl. S. 1172-1178. 2. Aufl. III S. 42-44, Pernice Labeo I S. 110, Schirmer Cav. 3S. II S. 164; andererfeits Manbry bas gemeine Familienguterr. I S. 10-28, Bolber Cab. 36. III G. 211 fg., Sofmann tr. Studien im rom. R. S. 209 fg.

- \* Bgl. noch l. 3 C. 6, 30. Der Erblasser tann aber bem eingesetzten Descendenten in der Gewalt die Qualität eines necessarius heres dadurch nehmen, daß er ihn unter der Bedingung des Wollens einsetzt, l. 87 [86] D. 28, 5, 1. 12 D. 28, 7, l. 5 D. 35, 1, l. 11 D. 29, 2.
- \* § 2. I. 2, 19: sed his praetor permittit volentibus abstinere se ab hereditate, ut potius parentis quam ipsorum bona . . a creditoribus possideantur". Das r. R. hat also in seiner späteren Entwicklung gerade diejenige Seite des necessarius heres fallen lassen, von welcher seine Bezeichnung hergenommen ist. Literatur des ius (beneficium) abstinendi: Witte Mex. I S. 856 fg. (1839), Mühlenbruch XLII S. 325 fg. (1841); s. auch Lassephyres ACPra. XXI S. 99 fg., Schmidt (von Imenau) civil. Abhandlungen S. 63 fg., Mühlenbruch XLIII S. 128 fg., Huschte BS. f. CR. u. Pr. R. VII S. 84 fg., Sintenis III § 202.
- 5 I. 12 D. 29, 2. "Ei, qui se non miscuit hereditati paternae, sive maior sit sive minor, non esse necesse praetorem adire, sed sufficit se non miscuisse hereditati". L. 1 C. 2, 39. Ebensowenig wie das Entschlagungsr. durch eine bestimmte Thätigseit erworden zu werden braucht, ist seine Ausübung an eine gesehliche Frist gebunden. Bgl. überhaupt Strippelmann Entscheidungen 2c. V S. 352 fg. Sf. III. 77, XIII. 268 Nr. 2. Das Entschlagungsr. bringt also den necessarius heres materiell in die Lage eines voluntarius heres, l. 89 D. 30, und so kann auch er, wie dieser durch den Richter angehalten werden, sich binnen einer bestimmten Frist über Annahme oder Ausschlagung zu erklären, l. 7 pr. l. 8 D. 28, 8, l. 19 C. 6, 30.

Bortheil' wie zu seinem Nachtheil's. Auch das fernere Schickal der Erbschaft wird in gleicher Weise bestimmt, als wenn er nicht Erbe geworden wäre'; nur das Anwachsungsrecht erleidet die Modification, daß der Miterbe, wenn er den anwachsenden Erbtheil nicht nehmen will, auch auf den seinigen noch nachträglich verzichten kann'o. Auch in anderen Beziehungen macht es sich praktisch geltend, daß der Entschlagungserbe Mehr ist, als ein einfacher Nichterbe<sup>11</sup>. So werden namentlich die Verfügungen, welche er über die Erbschaft in gutem Glauben getroffen hat, aufrecht erhalten<sup>12</sup>; ebenso bleibt aufrecht die Pupillarsubstitution, auch wenn er der einzige eingesetzte Erbe ist. \*\*

<sup>6</sup> Et hat nur noch "nudum nomen heredis", l. 2 § 8 D. 38, 17, vgl. l. 6 § 2 D. 38, 2. L. 20 § 4 D. 29, 2: — "cum se filius abstinet, idem debebit consequi iure praetorio, quod emancipatus consequitur, qui hereditatem repudiavit . .". L. 12 pr. D. 11, 1: — "hunc qui abstinuit praetor non habet heredis loco". L. 89 D. 30.

Daher haben namentlich die Erbschaftsgläubiger keinen Anspruch gegen ihn, und Schutz gegen diese bei überschuldeter Erbschaft ist der treibende Gedanke des ganzen Instituts. S. § 2 I. 2, 19 (\*) und 1. 57 pr. D. 29, 2: — "ut quamvis creditoribus hereditariis iure civili teneantur, tamen in cos actio non detur, si velint derelinquere hereditatem". L. 42 pr. 1. 89 eod, 1. 1 C. 6, 31. Ebenso fällt weg der Anspruch der Bermächtnisnehmer 1. 12 D. 28, 6, 1. 1 § 4 D. 36, 4. Freiheit von der Collationsverbindlichkeit: 1. 8. 9 D. 37, 7. Wiederherstellung von Ren, welche durch das Erbewerden verloren gegangen sind: 1. 87 § 1 D. 29, 2.

<sup>\*</sup> So wenig die Erbschaftsansprüche gegen ihn zustehen, so wenig stehen sie ihm zu. L. 99 D. 29, 2. Ebenso werden die Re wiederhergestellt, von welchen er durch sein Erbewerden befreit worden ist, wosür sich zusälligerweise keine Beweisstelle findet. Bas er nicht als Erbe hat, behält er, l. 6 pr. D. 11, 7, l. 9 pr. D. 37, 14, l. 17 § 22 D. 47, 10. S. noch l. 87—89 D. 30.

<sup>•</sup> Die Erbschaft fällt: a) an den Substituten, l. 44 D. 42, 1; b) an den Intestaterben bezw. den solgenden Intestaterben, l. 1 § 7 D. 29, 4, l. 6 C. 6, 58, l. 6 § 2 D. 38, 2, l. 2 § 8. 10 D. 38, 17. A. M. in Betress des solgenden Intestaterben (an seine Stelle soll der Fiscus treten). Biele wegen l. 2 D. 38, 9, namentlich Bitte S. 867 sg.; s. dagegen Mühlenbruch S. 369 sg., Köppen a. a. D. S. 200°. — In diesen Zusammenhang gehört auch l. 17 D. 28, 3. "Filio praeterito qui suit in patris potestate neque libertates competunt neque legata praestantur, si praeteritus fratribus partem hereditatis avocavit. Quodsi donis se patris abstinuit, licet subtilitas iuris refragari videtur, attamen voluntas testatoris ex dono et aequo tueditur".

<sup>10</sup> L. 55. 56 D. 29, 2. Bgl. auch l. 81 [79] D. 36, 1. Dieses R. fällt aber weg, wenn ber Miterbe angetreten hatte, ba er von ber Entschlagung wußte ober wiffen mußte, l. 38 D. 29, 2. Ueber bie Schlußworte ber l. 55 cit. vgl. Mühlenbruch S. 366 84, Schmibt S. 79 fg., Bangerow II § 494 Anm.

<sup>11</sup> Rg[. l. 80 § 10 D. 40, 5: — ,non est sine herede, qui suum heredem habet, licet abstinentem se".

Das Entschlagungsrecht geht auf die Erben des Entschlagungserben über 14. Berloren wird es durch eigennützige Beseitigung von Erbschaftssachen 15; ferner durch jede ausdrückliche oder stillschweigende Erklärung, die Erbschaft haben zu wollen 16. Andererseits kann auch die Entschlagungserklärung wieder zurückgenommen werden, jedoch nicht, wenn die Erbschaft bereits von den Gläubigern verkauft worden ist, und nur drei Jahre lang 17.

# II. Erwerh durch Willenserklärung\*.

A. Erforderniffe berfelben.

## 1. Anwendung allgemeiner Grundsätze. & 596.

Die Erklärung des Berufenen, die Erbichaft haben zu wollen, bedarf zu ihrem rechtlichen Beftande keiner Annahme; fie ift eine ein-

<sup>12</sup> L. 44 D. 29, 2, l. 6 § 1 D. 42, 5; l. 90 D. 46, 3; l. 44 D. 42, 1. lleber l. 6 § 2 D. 42, 5 und l. 24 D. 42, 8 f. § 463 <sup>81</sup>.

<sup>18</sup> L. 2 § 1. 1. 12 D. 28, 6, 1. 41. 1. 42 pr. D. 29, 2, 1. 28 D. 42, 5. Ueber ben Wiberspruch zwischen I. 42 und 1. 28 cit. s. 559 <sup>26</sup>. — Ebenso wurden nach r. R. die Freilassungen aufrecht erhalten. L. 32 D. 40, 4, 1. 22 § 2. 1. 30 § 9. 10 D. 40, 5. Richt aber auch Bermächtnisse, vgl. § 641 <sup>2</sup>. —

6. noch 1. 28 [27] § 3 D. 36, 1.

<sup>14</sup> L. 7 § 1 D. 29, 2 vgl. auch l. 19 init. C. 6, 30. In der genannten Pandettenstelle ift von bem Fall bie Rebe, wo ber Erbe bes Entschlagungserben wieder suus heres ift, und baber behaupten Manche, bag nur ein folcher Erbe bas Entschlagunger, in Betreff ber bem Erblaffer angefallenen Erbichaft babe. S. Marezoll 36. f. CR. u. Br. II S. 85 fg., Witte S. 860, Sufchte a. a. D. S. 84 fg., Wiebing die Transmiffion Juftinian's S. 15 fg. 89 (welcher Letytere bem suns heres bes suns ein Entichlagunger. aus eigener Berfon gufcreibt); bagegen Bangerow MCBra. XXIV G. 158 fg., Dublenbruch XLII S 350 fg., Sintenis III § 202 18, Roppen a. a. D. S. 201 2. genannten Banbetienstelle wird ferner angenommen, bag ber Entichlagungserbe geftorben fei, ohne von dem Anfall der Erbichaft erfahren zu haben: foll nicht wenigstens damit eine Befchrantung bes Ueberganges bes Entichlagunger. bezeichnet fein? Dagegen fprechen bie Schlugworte: "quia et patri eius idem tribueretur". Sie beuten an, bag ber Bebantengufammenhang in ber Stelle biefer ift: hatte ber Bater von bem Anfall ber Erbichaft gewußt, fo wurde er bas ihm guftebende Entfclagunger, felbft geltend gemacht haben, bas ihm zuftebende R. foll auch feinen Erben gestattet fein. Bgl. Mühlenbruch a. a. D. G. 345 fg., Sintenis a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> L. 71 § 3-9 D. 29, 2.

<sup>16</sup> Wie bei bem freiwilligen Erben von pro herede gerere, so wird hier von se immiscere hereditati gesprochen; der Begriff ist derselbe. § 5 I. 2, 19, 1. 87 pr. 1. 20 § 4 D. 29, 2, vgl. auch 1. 91 D. 29, 2. Geschlechtsunreisen schabet die Einmischung nicht, 1. 11. 57 pr. D. 29, 2, Minderjährige bedürsen Berkestitution, § 5 I. 2, 19, 1. 7 § 5 D. 4, 4, 1. 57 § 1 D. 29, 2. Den

§ 596.

seitige Willenserklärung<sup>1</sup>. Die gewöhnliche Bezeichnung für sie ist: Antritt ber Erbschaft<sup>1.</sup>. Die Erforbernisse ihrer Gültigkeit bestimmen sich zunächst nach ben für Willenserklärungen überhaupt geltenben Grundsäten, über beren Anwendung hier Folgendes zu bemerken ift.

1. Die Erbschaftsantretung Unerwachsener ist ohne die Mitwirkung bez. Zustimmung ihres Vormundes nichtig nicht nur wenn sie geschlechtsunreis, sondern auch wenn sie bloß minderjährigs sind. Des Anspruchs auf Biedereinsetzung in den vorigen Stand gehen Unerwachsene durch die Unterstützung ihres Vormundes hier so wenig wie sonst versustig. Verschwender bedürfen der Zustimmung ihres Vormundes nicht<sup>4</sup>. — Daß der Verusene unter väterlicher Gewalt

Beweis ber Einmischung muffen biejenigen führen, welche bieselbe behaupten. Sie können sich nicht barauf berufen, baß ber Gegner boch an und für sich Erbe sei, weil bas Entschlagunger. an keine Form und Frift gebunden ist (b). Bgl. Mühlenbruch S. 892 fg., Strippelmann Entscheidungen zc. V S. 383 fg., Köppen a. a. D. S. 198 5. Sf. III. 78, VI. 230. XV. 36.

17 L. 12 pr. D. 11, 1, 1. 8 D. 28, 8, 1. 6 C. 6, 31. Minberjährigen laufen bie brei Sahre erft von bem Ende ber Restitutionsfrift an, 1. 6 C. cit.

\* Sf. III. 75.

"Wieser Ausdruck ist eine unmittelbare Wiedergabe des quellenmäßigen Ausdrucks: aditio hereditatis.

2 L. 8 pr. 1. 9 D. 29, 2, 1. 9 § 3 D. 26, 8, 1. 17 § 1 D. 49, 1, 1. 5 C. 6, 30; 1. 7 § 1 D. 37, 1, 1. 7 C. 6, 9. L. 9 § 3 D. cit. "Hereditatem adire pupillus sine tutoris auctoritate non potest, quamvis lucrosa sit nec ullum habeat damnum". Also: es tommt nicht barauf an, ob im gegebenen Fall die Erbschaft Schaben bringt; sondern entscheidend ift, daß sie Schaben bringen kann.

<sup>8</sup> L. 26 C. 5, 37. Gegen biese Stelle tann l. 12 C. 6, 30, welche einen ganz andern Gesichtspunkt verfolgt, nicht auftommen. Es liegt hier also eine Ausnahme von der Regel vor, vgl. I § 71 8 a. E., Mühlenbruch S. 439 fg., Köppen System S. 409. Lehrbuch S. 125, A. M. Marezoll 3S. f. ER. u. Pr. II S. 420 fg., Ruborff R. der Bormunbschaft II S. 286; vermittelnd Arubts S. 12. Bgl. auch Huscht 3S. f. RGesch. XIII S. 346.

L. 5 § 1 D. 29, 2. "Eum, cui lege bonis interdicitur, institutum posse adire hereditatem constat". Die Eigenschaft, wegen beren Berschwender interdicitt werden, bietet gerade bei der Entscheidung über Antritt oder Nichtantritt einer Erbschaft geringere Gesahr dar. A. M. mit Aelteren Mühlensbruch S. 482, welcher glaubt, daß die genannte Stelle nur den Gegensatz des Berschwenders gegen den Wahnsinnigen betonen wolle; ferner Arndt & . 12, Köppen System S. 410, Lehrbuch S. 126, Leist Forts. von Glück Serie der Bücher 37. 38 III S. 68. Wie hier, Sintenis § 183 11 a. E. — Daß

<sup>\*</sup> Mühlenbruch XLII S. 396 fg. Arnbis Reer. IV S. 8—17. Köppen Jahrb. f. Dogm. V S. 125 fg. System S. 331 fg. Lehrbuch S. 94 fg. Mayer § 116—120. Bering S. 483 fg. Köppen handelt von dem Erwerb und der Ausschlagung der Erbschaft unter dem Gesichtspunkt der "Aussübung bes Erbr." (Lehrbuch: "der Erbberechtigung") (vgl. § 536 °).

steht, ist nach neuestem Rechte für ihn kein Hinderniß selbständigen Erbschaftserwerbes mehr<sup>5</sup>. Ift der unter väterlicher Gewalt Stehende noch minderjährig, so ist der Mangel des väterlichen Consenses nicht Nichtigkeits-, sondern nur Ansechtungsgrund 5-.

2. Einer Form bedarf die Antretung der Erbschaft nicht. Deßwegen braucht auch die Erklärung des Annahmewillens nicht ausdrücklich zu geschehen; die Erbschaft ist gehörig angetreten, wenn ein
Berhalten des Berufenen vorliegt, aus welchem mit Sicherheit auf
den Annahmewillen geschlossen werden kann?. — Was das römische Recht Besonderes über die Form des Erwerbes der prätorischen Erbschaft enthält, ist, wenn nicht schon im Justinianischen Rechts, so boch im heutigen Recht außer Geltung gekommen.

Bahnfinnige und Kinder bei ihrer vollständigen Handlungsunfähigkeit zum Erbichgeftsantritt unfähig find, versteht fich von felbft. L. 9. 63 D. 29, 2.

<sup>5</sup> So schon nach älterem R. in Betreff der castrensis hereditas, l. 5 D. 49, 17. In Betreff seber andern Erbschaft mußte sich nach älterem Re der Wille bes Hauskindes mit dem Willen des Gewalthabers verbinden. Gai. II, 87, l. 6 pr. § 1—3 D. 29, 2, l. 4 C. 6, 30. Bgl. Mandry das gemeine Familiengüterr. I S. 104 fg. Justinian bestimmte aber in l. 8 pr. § 3 C. 6, 61, daß weder die Weigerung des Gewalthabers dem Hauskinde, noch umgetehrt die Weigerung des Hauskindes dem Gewalthaber den Erbschaftsantritt unmöglich machen solle. Bgl. Arndts S. 12 fg., Köppen System S. 392 fg., Lehrbuch S. 124. — Was Klosterpersonen angeht vgl. Hellmann das gemeine Erbr. der Religiosen (München 1874) S. 86—112.

<sup>5.</sup> L. 8 § 1 i. f. C. 6, 61. Roppen Lehrbuch G. 122.

<sup>6 — &</sup>quot;extraneus heres . . potest . . nuda voluntate suscipiendae hereditatis heres fieri", § 7 I. 2, 19. L. 6 C. 6, 30: — "sola animi destinatione". Bgl. l. 95 D. 29, 2. — Anders im älteren R. bei der Einfetzung cum cretione. Gai. II, 164—166, Ulp. XXII, 24. 27. 28. Aber diese R. war bereits vor Justinian außer Gebrauch gekommen, l. 17 C. 6, 30 (aus 1. 8 C. Th. 8, 18).

<sup>7</sup> Pro herede gestio, eine besondere Art der hereditatis aditio. Doch wird auch die pro herede gestio der hereditatis aditio als dem ausdrücklichen Erbschaftsantritt entgegengesett, § 7 I. 2, 19, l. 25 § 7. l. 69 D. 29, 2, l. 19. l. 22 § 14 C. 6, 30. Nach einem noch andern Sprachgebrauch bezeichnet pro herede gestio den Gegensat gegen die cretio, die sormliche Antrittserklärung des älteren R., so daß unter die pro herede gestio außer dem fisschweigendem auch der ausdrückliche formlose Erbschaftsantritt fällt. Bgl. z. B. Gai. II, 177, Ulp. XXII, 25, § 7 I. 2, 19, (vv. pro herede autem gerere quis videur cett.), l. 7 C. 6, 30, auch l. 12 C. 6, 30, Maher § 118 1°, Arnbts S. 9 2°, Leiß die Bonorum possession II. 2 S. 76 fg. Ueder die Sache s. § 7 I. 2, 19, l. 20. l. 21 pr. § 1. l. 24. l. 86 § 2. l. 87 pr. D. 29, 2, l. 62 D. 29, 2, l. 13 D. 28, 7, l. 1 § 1 D. 12, 4; l. 4 pr. l. 14 § 8 D. 11, 7. Bgl. Strippelmann frasscheidigengen z. V S. 859 fg. Sf. III. 76, XVII. 69, XXXIV. 225; IX. 312, XI. 161, XIII. 268; XX. 74; XXVI. 142; XXXVIII 822, XLII. 43 (NG.) NG. VI S. 148 [Sf. LIII. 163.]

3. 10Die Erbschaft kann auch durch einen Bevollmächtigten ansgetreten werden 11; jedoch ift Spezialvollmacht erforderlich 12. Was

\* So namentlich Leift Bonorum possession II. 2 S. 849 fg., besonders S. 413 fg., welchem folgen: Schirmer S. 103 fg., Röppen System S. 282 fg. 384 , Sintenis III § 198 , Arnbts § 508 1. S. jest noch Leift Forts. von Glück II S. 344 fg. Anders freilich noch Sf. IX. 318.

1º Bgl. zum Folgenden: Mühlenbruch S. 400 fg., Arnbts S. 16. 17, Leift die Bonorum possessiellen II. 2 S. 809 fg. und Forts. von Glück II S. 163 fg. III S. 1 fg., Köppen System S. 385 fg., Lehrbuch S. 116 fg. Allenfalls noch Northoff Apratika. N. F. II S. 1 fg. Bernhöft 3S.

f. vergleichenbe RB. III S. 443 fg.

11 Bereits das r. R. hat anerkannt, daß der Berufene durch einen Bevollmächtigten nicht nur in ber Erflärung vertreten werben fonne (1. 67 [65] \$ 3 D. 36, 1: "absentes per nuntium"), fondern, jedenfalls mas bie bonorum possessio angeht, auch im Willen. L. 48 D. 29, 2. "Si quis alicui mandaverit, ut, si a e stima verit, peteret sibi bonorum possessionem, et . . ille petit . . acquisita est ei bonorum possessio". L. 3 § 7 D. 37, 1. "Adquirere quis bonorum possessionem potest vel per semet ipsum vel per alium. Quodsi me non mandante bonorum possessio mihi petita sit, tunc competet cum ratum habuero id quod actum est". L. 15. 16 eod. Db bas Gleiche auch fur die hereditatis aditio gegolten habe, ift beftritten; bawider Duflenbruch a. a. D., Bimmermann ftellvertretende neg. gestio S. 119 fg.; bafür Leift Bonorum poffessio II. 2 S. 325 fg., Roppen S. 386 , Lehrbuch S. 118 1, Sintenis § 183 28, Bellmann Stellvertretung S. 105 fg., Bernhöft a. a. D. Richt dawider fpricht 1. 90 pr. D. 29, 2, wo fein Grund vorhanden ift, die Lesart ber Florentina "per curatorem" ju verlaffen, ober bas Wort curator anders als in feinem gewohnlichen Sinne zu verfieben; nicht auch, was nie batte vertannt werben follen, 1. 54 pr. D. 41, 1. Dagegen geht allerdings aus 1. 67 [65] pr. D. 36, 1 berpor, bak hereditatis aditio im Ramen eines Anbern mit nachfolgenber Genehmigung für unzulaffig galt. Bon ber anberen Seite mar boch wieber anertannt, bag in ber Erbittung ber bonorum possessio auch eine pro herede gestio liege, 1. 12 C. 6, 30; und f. auch 1. 4 C. 6, 30. Jedenfalls mare es bei ber principiellen Anerkennung, welche bas heutige R. im Gegenfat jum romifchen ber Stellvertretung im Billen hat zu Theil werben laffen (I § 78), febr ungerechtfertigt, wenn man beutzutage nicht einen jeden Erbichaftserwerb durch einen Bevollmächtigten gulaffen wollte. G. auch Arnbts § 508 2. Cf. XI. 161, XV. 232, XXI. 243. - Richt richtig ift es, ju fagen, wie Dublenbruch S. 409 thut, ebenfo Bernhoft a. a. D. S. 462, bag in ber Ertheis lung des Auftrages eine pro herede gestio liege. Leift Bonorum possessio II. 2 G. 326 fg., Arnbis § 508 3, Roppen Syftem G. 388, Lehrbuch **©**. 119.

<sup>\*</sup> An die Stelle der alten petitio bonorum possessionis vor dem competenten Magistrat hat Conftantius im Jahre 339 eine Erklärung vor irgend einer gerichtlichen Behörde gesetht, l. 9 C. 6, 9, vgl. l. 7 § 3 C. 5, 70, § ult. I. 8, 9. Daß auch das Erforderniß der Gerichtlichkeit der Erklärung später weggefallen sei, such Leift die Bonorum possession II. 2 S. 126 fg. 257 fg. und Fortsetung von Glück Serie der Bücher 37. 38 II S. 314 fg. nachzuweisen; dagegen Schirmer § 7 48-50.

bie Vertretung handlungsunfähiger Personen angeht, so hat das römische Recht anerkannt, daß für eine juristische Person deren verskassinge Vertreter<sup>13</sup>, für ein Kind unter sieben Jahren sein väterlicher Ascendent (ohne Rücksicht auf Gewalt)<sup>14</sup> und sein Vormund<sup>15</sup>, für einen Wahnsimigen sein Gewalthaber<sup>15\*</sup> die Erbschaft erwerben können; dagegen hat das römische Recht dem Bormund eines dem Kindesalter entwachsenen Geschlechtsunreisen nur den Erwerb der prätorischen, nicht der civilen Erbschaft<sup>16</sup>, dem Bormund eines geschlechtsreisen Minderjährigen auch nicht den Erwerd der prätorischen Erbschaft<sup>17</sup>, dem Bormund eines Wahnsinnigen nur den

<sup>13</sup> L. 3 § 4 D. 37, 1, 1. 6 § 4 D. 36, 1, 1. 1 § 1 D. 38, 3.

<sup>14</sup> L. 18 pr. § 3 C. 6, 30. Bgl. § 601 <sup>8</sup>. Früheres R.: l. 7 § 2 D. 37, 1, l. 1 D. 37, 3, l. 3 C. 6, 9.

<sup>15</sup> L. 18 § 2 C. 6, 30. Frührers R.: l. 67 [65] § 3 i. f. D. 36, 1, l. 11 D. 26, 8, l. 7 § 2. l. 8. 11 D. 37, 1, l. 2 § 18 D. 38, 17, l. 3 C. 6, 9.

<sup>15a</sup> L. 7 pr. C. 5, 70.

<sup>12</sup> L. 25 § 5 D. 29, 2. "Sed utrum generaliter: quaecunque tibi hereditas fuerit delata, an specialiter? Et magis placet, ut G. Cassius scribit, specialiter debere mandare". Allerbings ift in diefer Stelle nicht von bem Auftrage, die Erbichaft in frembem Namen anzutreten, die Rebe, fonbern von dem Auftrage, welchen ein Gewalthaber feinem Gewaltunterworfenen gum Antritt einer biefem anerfallenen Erbschaft ertheilt. Aber auch biefer Auftrag ift boch (nach bem Re ber Beit, zu welcher bie Stelle geschrieben murbe) Dehr als Confens zu einer fremden Sandlung, da die Bollziehung beffelben ben Gewalthaber unmittelbar zum Erben macht. Gai. II, 87, 1. 79 D. 29, 2: f. auch 1. 6 § 3 D. 29, 2, 1. 4 C. 6, 30, 1. 25 § 4 D. 29, 2. S. noch 1. 1 § 2 D. 1, 19 ("et hoc est praecipuum in procuratore Caesaris"). Strippelmann Entscheibungen 2c. V G. 358, Roppen Syftem G. 387, Lehrbuch G. 118, Dernburg III § 161 11. - Richt' aber braucht bie Specialvollmacht einen eigenen Entschluß bes Berufenen zu enthalten; fie tann bie Entscheidung über Antritt ober Nichtantritt bem Bevollmächtigten überlaffen. L. 48 D. 29, 2 (11), 1. 25 § 9. 10 D. 29, 2. Roch weiter geht bas Ert. bes DE. zu Berlin bei Sf. XXI. 243. [Sf. XLIX. 28].

<sup>16</sup> Für den dem Kindesalter entwachsenen Pupillen bestätigt l. 18 § 4 C. 6, 30 das frühere R., und s. einerseits l. 5 C. 6, 30 ("Potuit pupillus pro herede tutore auctore gerendo consequi successionem, sed ipsius actus et voluntas suit necessaria. Nam si quid nesciente eo tutor egit, illi hereditatem non potuit acquirere"), andererseits l. 7 § 2. l. 8. 11 D. 37, 1, l. 11 D. 26, 8 und l. 7 C. 6, 9. Diese letztern Stellen nur von einem pupillus infans, oder nur von einem provisorischen Erwert der donorum possessio zu verstehen (vgl. Leist Bonorum possessio II. 2 S. 313 fg., Köppen System S. 406 fg.), halte ich für willkürlich. So jetzt auch Leist Forts. don Glüd III S. 27.

<sup>17</sup> Das Gegentheil behauptet Leist Forts. von Glück III S. 32, ohne Beweis. In Betreff der civilen Erbschaft s. 1. 90 pr. D. 29, 2: — "per curatorem hereditatem acquiri non posse".

provisorischen Erwerb der Erbschaft bis zur Wiedergenesung des Wahnsinnigen<sup>18</sup> gestattet. Für das heutige Recht darf die Vertretungsbefugniß, welche das römische Recht dem Vormund eines Seschlechtsunreisen in Vetreff der prätorischen Erbschaft einräumt, auf die Erbschaft überhaupt erstreckt werden<sup>18a</sup>; im Uebrigen ist es bedenklich<sup>18b</sup>,
über die Bestimmungen des römischen Rechts hinauszugehen, da dieselben weniger auf einer Abneigung gegen die Stellvertretung überhaupt, welche ja hier im Princip als zulässig anerkannt ist, als auf
einer Abneigung gegen die Anerkennung eines Erbschaftsantrittes
ohne eigene Willensbestimmung des Verusenen beruhen, also auf
einem Grunde, welcher von der eigenthümlichen Natur gerade dieser
besonderen Rechtschandlung hergenommen ist<sup>19</sup>.

Binbiceib, Panbetten. 8. Mufi. III. Banb.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> L. 7 § 3. 7. 8 C. 5, 70. Aus bem früheren R.: l. 48 § 1 D. 31, l. 2 § 11. 13 D. 38, 17, l. 1 D. 37, 3; l. 11 D. 26, 8, l. 67 [65] § 3 i. f. D. 36, 1.

<sup>18</sup>a Da bas r. R. in der Erbittung der bonorum possessio eine pro herede gestio sieht (l. 12 C. 6, 30), so hat es die Möglichkeit des Erwerbes der hereditas durch den tutor jedenfalls im Princip anerkannt. Bgl. Note 11.

<sup>166</sup> Bas die lex lata angeht. Im Uebrigen vgl. Lei ft Forts. von Glück III S. 74 fg., Bruns in v. Holh. Encycl. I § 92 Abs. 3.

<sup>10</sup> Bal. § 397 4. 5. 10 und Tert bazu. — Ueber die verschiebenen Anfichten in Betreff biefes Bunttes bemerte man Folgendes. 1) Gine febr verbreitete Meinung behnt die Bertretungsbefugniß, welche bas r. R. bem tutor impuberis augefieht, auf den Altersvormund überhaupt aus. Cropp in Beife und Cropp jur. Abhandlungen II 2 G. 167. 168, Rraut Bormundichaft II G. 215, Leift Bonorum poffeffio II. S. 315. 323, Röppen Suftem S. 410, Lehrbuch S. 125. Sintenis III § 183 10 a. E., Arnbis § 508 1, f. auch Dublenbruch S. 442. 448. Sf. VII. 69, IX. 311, XIII. 100, XV. 283, XXIII. 42. Diefe Meinung wird barauf geftütt, bag nach heutigem R. ein Unterschied zwischen bem tutor impuberis und bem curator minoris nicht mehr bestebe. Aber biefer Brund bermag fie nicht zu rechfertigen. Denn ber Unterschied zwischen tutor und curator tommt bier überhaupt nicht in Betracht; sonbern bie romische Auffaffung ift offenbar die, daß eine Erbichaftsantretung ohne eigene Willensbestimmung bes Berufenen nur ba foll zugelaffen werben, wo eine folche Willensbestimmung unmöglich ift, und wenn bas r. R. biefe Befchrantung, wie bie Möglichkeit bes Erwerbes ber bonorum possessio burch ben tutor impuberis zeigt, nicht unbebingt durchgeführt bat, fo beweift auf ber anberen Seite bas Beifpiel bes Bahnfinnigen, daß ebensowenig jene Concession gur unbedingten Durchführung gelangt ift. 2) Die gleiche Befugniß, wie bem Bormund, wird auch bem Bater bis gur Großigbrigfeit bes Rinbes eingeräumt. Robben Suftem S. 403, Lehrbuch S. 122, Leift Fortf. von Glud III S. 17 fg., Sf. VII. 197, XXXVII. 228. 3) An ber Bestimmung bes r. R., bag ber Bormund eines Wahnfinnigen für benfelben die Erbichaft nicht befinitiv erwerben tonne, halten Doctrin und Bragis feft. Cropp a. a. D. G. 173, Dublenbruch G. 460, Leift Bonorum doffeffio II. 2 S. 321, Roppen Spftem S. 411 fg., Lehrbuch S. 127 fg., Bring 2. Auft. III S. 189. Sf. VI. 307, VII. 69, XV. 238, XXIX. 250.

4. Zwang zur Erbschaftsantretung begründet außer dem Entsichäbigungsanspruch gegen den Zwingenden auch einen Anspruch auf Wiedereinsetzung in den vorigen Standen, Betrug lediglich einen Entschädigungsanspruch gegen den Betrüger<sup>21</sup>.

#### 2. Besandere Parschriften.

§ 597.

1. Die Erbschaft kann nicht im Boraus, vor der Berufung (dem Anfall), angetreten werden<sup>1</sup>. Dieß erleidet nur insofern eine Ausnahme, als eine Erbschaftsantretung, welche vor Wegfall eines vorgehend Berufenen gemacht wird, hinterher, wenn mit dem Wegfall des Borberufenen die Berufung zu Gunsten des Antretenden eintritt, nicht wiederholt zu werden braucht<sup>2</sup>.

<sup>20</sup> L. 21 § 5 D. 4, 2, 1. 85 D. 29, 2. L. 6 § 7 D. 29, 2 ist von einem simulirten Erbschaftsantritt zu verstehen. Bgl. I § 80 <sup>2</sup>.

<sup>21</sup> L. 40 D. 4, 3. Sgl. I § 118 6.

§ 897. 

1 L. 21 § 2. l. 27 D. 29, 2, l. 13 pr. D. 29, 2, l. 12 C. 6, 30.

[Nicht aber ift Antritt vor Eröffnung des Testamentes ausgeschloffen. Sf. XLVIII. 269.]

<sup>2</sup> L. 9 C. 6, 9. Da die Wiederholung der Erhschaftsantretung an und für sich keinerlei Schwierigkeit macht, so hat diese Bestimmung praktische Bedeutung nur für die Ausnahmefälle, wo aus besonderen Gründen eine solche Wiederholung unmöglich geworden ist, 3. B. wegen Ablaufs der für die Antretung festgesetzen Frift. Bgl. Köppen Jahrb. f. Dogm. XI S. 481. Bon dem letzteren Fall

RG. III S. 196. Bgl. Sf. XVII. 62. 67. Dawider Westrum Magaz. für b. R. ber Gegenwart VIII S. 225 fg. Die abweichende Anficht Bangerow's ACPra. XXX S. 1 fg. bezieht fich auf einen mehr formalen Puntt; Bangerow nimmt nämlich an, daß ber Bormund für ben Bahnfinnigen gwar sefinitiv erwerbe, bag biefer Erwerb fich aber wieber auflose, wenn ber Bahn finnige vor der Genefung sterbe. Dagegen Fritz 3S. f. CR. u. Pr. NF. IV S. 157 fg., v. Löhr das. IV S. 252 fg., Leist Bonorum possessio II. 2 S. 820 fg. Forts. von Glud III S. 58, ABrattRW. III S. 459 fg. 4) Daß die einem Berichollenen anerfallene Erbichaft burch feinen Curator (ben nächften Erben) erworben werden tonne, ift früher in Deutschland vielfach behauptet worben, unter Nachwirkung des alten deutschen Princips, nach welchem die Erbschaft ohne alle Antretung erworben wurde (Bruns Jahrb. b. gem. R. I G. 173), und wird bon Einzelnen noch gegenwärtig behauptet, hauptfächlich auf Grund bes Sates bon ber gleichen Stellung der Bormunder, fo von Rraut Bormunbich. II S. 262 fg., Bruns a. a. D. S. 197. Sf. III. 346. Dagegen Cropp a. a. D. S. 168 fg., Muhlenbruch S. 462 fg., Sintenis III S. 492, Rorthoff ABraftMB. R. F. II G. 1 fg. Uebrigens fest die Frage bie Begrundetheit ber Lebenspräsumtion (I § 53 2) voraus. Röppen Syftem G. 444 fg., Lehrbuch S. 131 fg., Bring 2. Aufl. III S. 190 fg. Bgl. auch Stobbe IV S. 541 fg. Sf. III. 185, V. 31, IX. 49, XV. 200 a. E., XXIII. 42, XXVII. 145. Bgl. noch Seuffert Pand. III § 566 4 c. 4 d.

2. Die Erbschaftsantretung ist ungültig, wenn ber Antretende glaubt, daß sie unwirksam sei<sup>4</sup>; aber auch schon dann, wenn er an ihrer Wirksamkeit zweifelt<sup>5</sup>. Eine Ausnahme macht nur der Fall,

spricht die citirte Stelle speciell, und in Folge bavon allein von dem Erwerbe der bonorum possessio; umsoweniger ist es gerechtsertigt, ihre Bestimmung auf die hereditatis aditio nicht ausdehnen zu wollen (Arndts § 507 Anm. 2, Dernburg III § 161 \*). Unrichtig dagegen ist es, auf Grund dieser Stelle schlechthin zu lehren, daß eine Erbschaft vor Begfall des Borberusenen erworben werden könne; daraus würde folgen, daß auch der vorher eingetretene Tod des Rachberusenen nicht schabe. Bgl. die Fassung der Stelle Bas. XL 1. 25. Köppen Lehrbuch S. 96 fg. Enneccerus Rgeschäft 2c. S. 270.

\* Bgl. zu biefer und ber folgenden Rummer: Mühlenbruch XLII S. 415 fg., Köppen Shst. S. 353—384 und Jahrb. f. Dogm. V S. 141—170. VI S. 307—317. Lehrbuch S. 106—116, Northoff bas. S. 190 fg. und

3S. für CR. u. Pr. N. F. XXI S. 85 fg.

\* L. 32 pr. D. 29, 2. "Hercs institutus, si putet testatorem vivere, quamvis iam defunctus sit, adire hereditatem non potest". Bgl. l. 17 pr. D. 29, 2 L. 21 D. 35, 1: — condiciones . . quamvis impletae essent, impedient heredem circa adeundam hereditatem, quamdiu ignoraret, eas impletas esse". L. 30 § 1—3. 5 D. 29, 2. L. 16 D. 29, 2: "qui se putat necessarium, voluntarius exsistere non potest". Bgl. l. 15 D. 29, 2. Bei ber Erbschaftsantretung gilt also ber Grundsat; "plus est in opinione quam in veritate" (l. 15 cit.). während in anderen Fällen nach dem umgekehrten Grundsats versahren wird. S. 3. B. l. 3 D. 40, 2 (Freilassung eines Sclaven, welchen der freilassende herr süten fremden Sclaven hält), § 11 I. 2, 20 (Bermächtniß einer Sache in gleichem Irrthum). Bgl. I § 172 . Lotmar Festschr. ßland S. 59 sq.

5 Er zweifelt 3. B. an bem erfolgten Tob bes Erblaffers, 1. 19 (vgl. 1. 13 § 1) D. 29, 2, 1. 4 C. 8, 50 [51]; an ber Gultigfeit bes Testamentes, in welchem er eingesetzt ift, l. 17 pr. l. 32 § 2. l. 34 pr. D. 29, 2, l. 12 D. 37, 10, l. 2 § 3 D. 38, 7, vgl. 1. 46 D. 29, 2; ob er unter einer Bebingung eingesetzt fei ober nicht, ob diejenige, unter welcher er eingesetzt ift, erfüllt sei ober nicht, 1. 32 § 1 D. 29, 2, 1. 21 D. 35, 1, vgl. 1. 34 § 1 D. 29, 2 und über 1. 21 § 3 D. 29, 2 Rote 7 a. E.; ob eine Frau, bie, wenn fie ein Rind gebiert, ein ihn ausschließendes gebaren wird, schwanger sei ober nicht, vgl. 1. 30 § 1-3 D. 29, 2. Ebenso muß die Antretung für ungültig erachtet werben, wenn ber Antretende zweiselt, ob er voluntarius oder necessarius heres ift (vgl. Rote 4). -Stirbt aber ber Berufene vor Beenbigung feines Zweifels, fo haben begwegen feine Erben nicht verloren. S. § 600 16. - Rorthoff a. a. D. nimmt bas Roment bes Biffens bes Berufenen von ber Berufung (und bem Berufungsgrunbe, f. bie folg. Biff.) in ben Begriff ber "Delation" auf; "Delation" fei die Biffenfcaft bes Erben von feinem Erbr. Das bebarf teiner Biberlegung. G. auch Arndts & 507 1. Doch wird es jest wieder vertheibigt von Goring Jahrb. f. Dogm. XV S. 158 fg. (namentlich wegen l. 84 D. 29, 2, "quamdiu rumpi testamentum potest, non defertur ex testamento hereditas"). Göring ficht ben Grund bes "rumpi potest" in ber Ungewißheit bes eingesetzten Erben über Die Schwangerschaft ber vom Erblaffer hinterlaffenen Chefrau, mahrend bie Stelle es barauf ftutt, bag bie Chefrau ichwanger ift; wie aus bem folgenben Gegensat "sed si vacuo ventre cett". unwiderleglich hervorgeht.

wo ber Antretende über seiner Erwerbfähigkeit im Frrthum ober im Zweifel ift's.

- 3. Die Erbschaftsantretung ist ungültig, wenn sie irrthümlich auf eine andere Berufung gerichtet ist, als diejenige, welche wirklich vorliegt. Auch wenn der Antretende zweifelt, ob diese oder jene Berufung vorliegt, ist die Antretung nach strengem Recht ungültig<sup>8</sup>, während nach einer milberen durch das prätorische Recht zur Geltung gebrachten Auffassung dieser Zweisel die Gültigkeit der Antretung nicht ausschließt<sup>9</sup>.
- 4. Die Erbschaftsantretung verträgt nicht die Hinzufügung einer Bedingung oder einer Befriftung<sup>10</sup>, und nicht die Hinzufügung einer Theilbeschränfung<sup>11</sup>. Jedoch macht nur die Hinzufügung einer Bedingung oder Befriftung die Erbschaftsantretung ungültig<sup>12</sup>, während eine hinzugefügte Theilbeschränfung wirkungslos ift<sup>13</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 34 pr. l. 96 D. 29, 2, l. 21 D. 35, 1.

<sup>7 3.</sup> B. ber eingesetzte Intestaterbe hält sich für nicht eingesetzt, oder der nicht eingesetzte für eingesetzt, l. 22 D. 29, 2. Bgl. l. 17 § 1 D. 29, 2. Auch dann ist die Erbschaftsantretung ungültig, wenn sie irrthumlich auf einen Erbstheil gerichtet ist, auf welchen die Berufung nicht erfolgt ist, l. 75 D. 29, 2; wogegen Ungewißheit über die Größe des Erbtheils, auf welchen der Antretende berufen ist, nicht schadet, l. 5 § 1 D. 5, 4, l. 21 § 3 D. 29, 2. Bgl. übrigens auch l. 93 pr. D. 29, 2 und Köppen System S. 373 fg. (Jahrb. f. Dogm. V S. 153 fg.). Ueber l. 21 § 3 cit. s. noch Mühlenbruch S. 422 fg., Köppen S. 363 37, Bangerow § 498 Anm. 1 a. E.

<sup>8 § 7</sup> I. 2, 19. l. 51 pr. D. 29, 2, l. 93 pr. D. 29, 2.

L. 84 D. 29, 2, 1. 4 § S. 1. 5 D. 37, 4. Röppen Syftem S. 397
 fg. (Jahrb. V S. 161 fg.)
 S. Note 12.

<sup>11</sup> L. 1 D. 29, 2. "Qui totam hereditatem acquirere potest, is pro parte eam scindendo adire non potest." Bgl. 1. 38 pr. D. 30. Dieß gilt auch für ben Fall, wo Jemand auf mehrere Erbtheile eingesett ift. L. 80 pr. D. 29, 2. "Si solus heres ex pluribus partibus fuero institutus, unam partem omittere non possum, nec interest, in quibusdam habeam substitutum nec ne". L. 2. l. 80 § 1 eod., l. 20 C. 6, 30. Schwierigkeit macht bier 1. 76 § 1 D. 29, 2. Die Schwierigfeit verschwindet, wenn man am Schluft ber Stelle (, in mea potestate sit, quam partem hereditatis aut amittere velim aut vindicare"), ftatt amittere lieft omittere, und unter omittere nicht Ausschlagen verfteht, sonbern Richtantreten. Dann fagt bie Stelle nichts, als bag es gleichgultig fei, auf welchen Erbtheil bie Antretung gerichtet werde, dag in der Antretung des einen der andere mit erworben werbe (18). Bgl. über die verschiedenen Meinungen in Betreff biefer Stelle bas atademifche Programm von Leift Observationes ad fr. 76 § 1 D. de acquirenda vel omittenda hereditate, Jenae 1858, Bangerow ACBra. XXXVII S. 330 fg. und Lehrbuch § 451 Anm. 3 Rr. 2, Schlager ACBra. LIII S. 53 fg. (§ 602 6 a. E.), Arnbts 7. Aufl. und fg. § 517 5, Wendt ACBra. LV S. 365 fg., Bietat das. LIX

# B. Frift ber Ermerbserflärung. § 598.

Eine gesetliche Frist für die Antretung der Erbschaft, durch deren Ablauf der Berufene des Rechts zum Erwerbe verlustig ginge, gibt es nicht: was das römische Recht in dieser Beziehung für den Erwerd der prätorischen Erbschaft bestimmt hat, ist ebensowenig Bestandtheil des heutigen gemeinen Rechts geworden, wie es die Bestimmungen über die Form des Erwerds der prätorischen Erbschaft geworden sind. Dagegen kann

1) durch die Verfügung des Erblassers dem Berufenen das Recht zum Erwerbe der Erbschaft zeitlich in der Weise beschränkt werden, daß der Erblasser für den Fall des Nichtantritts binnen einer bestimmten Frist die Erbeseinsetzung zurücknimmt.

S. 9 fg., Mommfen in feiner Ausgabe ad. h. l., Amann bie Berechnung ber Falcibia 2c. S. 317 fg., Bring 2. Auft. III § 388 15, Röppen Lehrbuch S. 100, Dernburg III § 161 11. Bgl. übrigens auch § 602 6, ferner § 559 21.

<sup>12</sup> L. 77 D. 50, 17, l. 51 § 2 D. 29, 2. S. I § 95 °, und außerbem Dublenbruch XLII S. 470 fg., Röppen Spftem S. 345 fg., Enneccerus in ber a. a. O. genannten Schrift S. 54 fg.

<sup>13</sup> S. § 602.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Descendenten und Ascendenten muffen die bonorum possessio binnen § 598. eines Jahres, andere Erben binnen hundert Tagen erwerben, § 9 I. 3, 9. lleber die civile Erbschaft s. Gai. II, 167.

<sup>2</sup> S. die Citate § 596 °, Arnbis § 509 ¹. — Auf l. 19 und l. 22 § 1 C. 6, 30 ift früher vielsach die Meinung gestützt worden, daß eine gesetzliche Frist (von 12 bez. 8 Monaten), für die Erklärung des Berusenen von Justinian neu eingeführt worden sei, welche Frist aber nicht durchweg für eine Antretungs-, sondern theilweise für eine Ausschlagungsfrist erklärt wurde, s. z. B. Thib aut Bersuche II Nr. 7, Marezoll ACPra. VIII S. 268 fg., v. Buchholk 3S. s. CR. u. Pr. X S. 386 fg., Muehlen druch doctrina pandectarum ed. 3 § 695 not. 10. 13 und deutsche Ausgade § 695 ¹'. Seit den Ausschlünungen von Bangerow ACPra. XXII S. 151 fg. (1839) darf diese Meinung als beseitigt angesehen werden. Bgl. Michlen bruch XLI S. 295 fg. und die Citate dei Bangerow Lehrb. II § 499. (In l. 22 § 1 cit. speciell ist nur der Gedanke ausgedrück, daß der Berusene keines Inventars bedürse, wenn er sich binnen 3 Monaten über Antritt oder Richtantritt entschebe.) Sf. XXIII. 43.

<sup>\*</sup> L. 72 D. 29, 2. Die besondere Ausbildung, welche das r. R. einer Erbeseinsetzung dieser Art in dem Institute der cretio gegeben hat, ist in das Justinianische R. nicht übergegangen. S. die Citate § 596 °. In früheren Aussagen [bis zur 5.] habe ich mit Anderen die 1. 72 cit. von einer Einsetzung unter der ausschiedenden Bedingung des Antritts binnen bestimmter Frist verstanden. Dagegen mit Recht Eisele Jahrb. f. Dogm. XXIII S. 134. (Die Stelle sprach ursprünglich von der cretio, vgl. Ulp. XXII, 34.)

2. Auch der Richter<sup>4</sup> fann dem Berufenen eine Antretungsfrist insofern setzen, als er befugt ist, auf Antrag der Gläubiger, der Bermächtnisnehmer, sowie der Nach- oder Mitberufenen den Berusenen zu einer Erklärung über Annahme oder Ausschlagung anzuhalten, dieser aber die verlangte Erklärung nicht sofort, sondern nur binnen einer billigen ihm zu gewährenden Ueberlegungsfrist abzugeben braucht<sup>5</sup>. Justinian hat in Betreff dieser Ueberlegungsfrist vorgeschrieben, daß sie vom Richter nicht über neun Monate, vom Landesherrn nicht über ein Jahr erstreckt werden solle<sup>6</sup>, zugleich aber hat er ihre Natur vollständig geändert, indem er sie aus einer An-

\* Bgl. zum Folgenden: Bitte im Rer. I S. 887 fg. Mühlenbruch XLI S. 281 fg. Leift die Bonorum possession II. 1 S. 319 fg. Sintenis III \$ 184 \cdot. Debetind das Deliberationst, des Erben und die interrogationes in iure faciendae. Braunschweig 1870. (In dieser Schrift wird das R. der Deliberationsfrist als ein Theil des R. der interrogatio in iure dargestellt. Bgl. über dieses Pfaff fr. BIS. XIII S. 446—453, gegen dieselbe Ivilgmeher in Böbiser's Magazin f. d. deutsche R. der Gegenwart V S 421 fg.) V Ubbelohde ACPra. LXI S. 56 fg. Dernburg III § 164. [Bedmann das R. der Nachlaß-Gläubiger auf Erbeserklärung. Gött. Diss. 1894.]

<sup>5</sup> L. 9 C. 6, 30 — Rector igitur aditus provinciae . . an heredes sint interrogare debebit ac, si tempus ad deliberandum petierint, moderatum statuet". L. 5 (vol. l. 2. 3. 6 pr.) D. 11, 1. "Qui interrogatur, an heres . . sit . . ad deliberandum tempus impetrare debet." Sgl. l. 1 § 12 D. 38, 9: — "interrogandi sunt in iure". L. 1 § 1 D. 28, 8. "Ait praetor: Si tempus ad deliberandum petet, dabo". Gai. II, 167: -"liberum est, quocunque tempore voluerit, adire hereditatem, sed solet praetor postulantibus hereditariis creditoribus tempus constituere, intra quod si velit adeat hereditatem, si minus, ut liceat creditoribus bona defuncti vendere". Rlage auf Abgabe einer Erflärung? Dafür Röppen Lebrbuch S. 137 ob., Sf. XXXVI. 205; bagegen 3milgmeyer a. a. D. - Daß ber Richter auch auf Antrag ber Bermachtnignehmer ben Erben gur Erflarung anhalten tonne, ift in ben Quellen nicht ausbrudlich anerkannt, und fo wird es geleugnet von Bring 1. Muft. G. 814 fg. 2. Muft. III § 387 , Ubbelobbe S. 59, Dernburg III § 164 12; aber f. bagegen Arnbis § 509 Anm. 3, Debefind S. 34 fg. Much für bie Rachbernfenen wird es bestritten von Bring 1. Aufl. S. 815 (149), Bruns Jahrb. d. gem. Rechts I S. 120 fg., Debefind G. 87 fg., Ubbelobbe a. a. D., Dernburg III § 164 ii. Aber wenn auch 1. 69 D. 29, 2 nur auf die Gläubiger zu beziehen fein mag (vgl. l. 10 D. 28, 8), so bleibt boch übrig bie für einen analogen Fall allaemein rebende l. 23 § 1 D. 28, 5, welche aus § 2 eod. ("postulantibus creditoribus") zu erflaren willfürlich ericheint. Anbere (fo Buch ta § 498 .) wollen wenigstens andere Nachberufene, als Substituirte (von welchen 1. 69 cit. allein rebet), ausschließen; bagegen Leift a. a. D. II. 2 G. 461, Sintenis a. a. D. Bas ben Mitberufenen angeht, vgl. Debefind G. 41 fg., Ubbelobbe a. a. D., Buchta und Bubbe Entscheib, bes DAG. ju Roftod III S. 328 fg. Gang wie hier Roppen Lehrbuch S. 138. [Mur Erbichaftsgläubiger: ©f. LII. 87.1

tretungs- zu einer Ausschlagungsfrist gemacht hat; wenn ber Berufene binnen berselben unthätig bleibt, so soll er nicht das Recht, die Erbschaft zu erwerben, sondern das Recht, die Erbschaft auszusschlagen, verloren haben?.

3. Bon ganz besonderer Art ist die Bestimmung<sup>8</sup>, daß der einzesetzte Erbe, dem ein Notherbe, welcher das Testament ansechten will, gegenübersteht, sich binnen einer sechsmonatlichen bez. einjährigen Frist<sup>8</sup> über Annahme oder Ausschlagung erklären muß, und nach Ablauf dieser Frist vom Richter zur Erklärung angehalten werden kann. In diesem Falle ist das Präjudiz darauf zu stellen, daß der Berusene bei Nichterklärung als ablehnend werde angesehen werden 10.

<sup>\*</sup> Bgl. l. 9 C. 6, 30 (3): — "tempus . . moderatum" L. 1 § 2 D. 28, 8. "Cum dicit tempus, nec adicit diem, sine dubio ostendit esse in ius dicentis potcstate, quem diem praestituat". L. 2 eod. "Itaque pauciores centum dierum non sunt dandi". Die Justinianische Bestimmung in l. 22 § 13 C. 6, 30. In der l. 22 cit. eröffnete Justinian dem Erben einen Weg, durch bessehen Beschreitung er sicher sein könne, nie Mehr an Schulden bezahlen zu müssen, als er in der Erbschaft vorgefunden habe, die Errichtung eines Bermögensverzeichnisse: deswegen, meint Justinian, sei ihm eigentlich eine Ueberlegungsfrist überhaupt nicht mehr nöthig.

<sup>7</sup> L. 22 § 14 C. 6, 30. Auch diese Bestimmung fteht im Zusammenhang bes Gebankens, daß ber Berufene, wenn er fein Thor fei (Justinian brudt fich ftart aus), einer Ueberlegungsfrift gar nicht bedürfe. Aelteres R.: Gai. II, 167, 1. 69 D. H. 29, 2. — Bielfach wird übrigens angenommen, daß biefe Bestimmung in dem Falle nicht Plat greife, wo die Frift auf Antrag der Nachberufenen geftellt fei (f. bie Citate bei Muhlenbruch G. 891 und Gintenis a. a. D.): in biefem Falle verliere umgefehrt ber Berufene burch Unthätigfeit mabrend ber Frift, wie im fruberen R., die Befugniß jum Erwerbe. Dagegen Dublenbruch G. 391 fg. In ber That muß es als willfürlich ericheinen, eine Unterscheidung in bas Gefet hineinzutragen, welche Juftinian felbst nicht gemacht hat. Juftinian grundet feine Borfchrift nicht auf den Unlag, welcher ben Berufenen bestimmt bat, fich eine Deliberationsfrift ju erbitten, fondern auf bie Thatfache, daß er fie erbeten bat, ftatt fich, wie er gefonnt hatte, fofort gu entscheiden. Gewiß fteht für Juftinian's Auffassung ber Fall, wo bie Glaubiger brangen, im Borbergrund; aber bag er an ben Fall nachstehender Berufenen boch auch gebacht hat, zeigt § 14 i. f. ("vel his qui ad hereditatem vocantur"). S. noch Unger § 36 14.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 36 § 2 C. 3, 28.

<sup>&</sup>quot; Je nachbem er und ber Notherbe in berfelben Proving (bemfelben Obergerichtsbezirk) wohnen ober nicht.

<sup>10</sup> Justinian spricht sich hierüber nicht aus. Aber die 1. 36 § 2 cit. ist früher als die 1. 22 C. 6, 30, wenn auch nur um wenige Wochen, und steht daber noch unter der Herrschaft des älteren R. Doch sind die Meinungen über diesen Punkt sehr verschieden; s. die Citate § 584 12.

## C. Ausschlagung ber Erbichaft. \$ 599.

Die Ausschlagung der Erbschaft<sup>1</sup> ist eine einseitige Willens=
erklärung, wie die Antretung. Die Ausschlagung ist dem Berufenen,
wenn er nicht Erbe werden will, nicht nöthig, außer in dem Fall,
wo er sich eine Ueberlegungsfrist hat geben lassen. Abgesehen von
diesem Fall ist vielmehr ihre rechtliche Bedeutung die, daß durch sie
das Recht zum Erwerbe der Erbschaft verloren wird<sup>3</sup>. Für die Erfordernisse ihrer Gültigkeit gelten im Allgemeinen die gleichen Grundsätze, wie für die Erbschaftsantretung<sup>3a</sup>. Namentlich bedarf auch sie
keiner Form<sup>4</sup>. Die Ausschlagung Unerwachsener ist nichtig ohne die
Mitwirtung bez. Zustimmung ihrer Vormünder<sup>5</sup>, und das Gleiche
gilt hier auch für Verschwender<sup>6</sup>. Nicht nöthig ist die Zustimmung
des Jnhabers der väterlichen Gewalt<sup>7</sup>. Stellvertretung ist zulässig
auf Grund einer Specialvollmacht<sup>8</sup>, ebenso bei juristischen<sup>9</sup>, nicht

<sup>§ 599.

1</sup> Hereditatem repudiare, recusare, praetermittere, omittere. In genauerem Sprachgebrauch bezeichnen die beiden letzten Ausbrücke nicht sowohl Ausschlagung als Nichterwerbung der Erbschaft, s. z. B. 1. 24 § 2 D. 4, 4, 1. 1 § 4 D. 36, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. § 598 <sup>7</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L. 4 C. 6, 31. "Sicut maior viginti quinque annis, antequam adeat, delatam repudians successionem, post quaerere non potest, ita quaesitam renuntiando nihil agit". § 7 I. 2, 19, l. 1 § 6. 7 D. 38, 9.

sa Bg(. l. 18 D. 29, 2. "Is potest repudiare, qui et acquirere potest". L. 4 eod. "Nolle adire hereditatem non videtur, qui non potest adire".

<sup>4</sup> L. 95 D. 29, 2. "Recusari hereditas non tantum verbis sed etiam re potest et alio quovis iudicio voluntatis". § 7 I. 2, 19:— "nuda voluntate... contraria destinatione". L. 6 pr. D. 36, 1:— "per epistolam". Stillschweigende Ausschlagung; l. 17 § 1. l. 60. l. 77 D. 29, 2.

L. 5 C. 6, 31.

<sup>6</sup> In Betreff bes Antritts mußte das Gegentheil behauptet werden wegen l. 5 § 1 D. 29, 2, s. § 596 °. Die Bestimmung bieser Stelle auf die Ausschlagung zu übertragen, ist trotz des allgemeinen Grundsatzes in l. 18 D. 29, 2 (Note 12) bebenklich. — Bebürsen bevormundete Personen des Consenses der obervormundschaftlichen Behörde? Dawider die herrschende Meinung, weil in der Ausschlagung der Erbschaft keine Beräußerung liege, vgl. Glück XXXIII S. 9, Rudorff Bormundschaft II S. 401. 410, Sf. XIII. 100 und oben § 441 °; dafür Köppen System S. 260. 410 auf Grund von l. 5 § 8 D. 27, 9. Sf. XVIII. 148.

Der Bater kann aber die vom Hauskinde ausgeschlagene Erbschaft für sich erwerben, l. 8 pr. § 1. 2 C. 6, 61.: Aelteres R. 1. 13 § 3 D. 29, 2, 1. 11 C. 6, 30, und s. § 596 . Ist der unter väterlicher Gewalt Stehende noch minderjährig, so ist auch hier der Mangel des väterlichen Consenses nicht Nichtig-keits-, sondern nur Ansechtungsgrund. L. 8 § 1 i. f. cit.

aber bei bevormundeten Personen<sup>10</sup>. Nichtig ist die Ausschlagung vor dem Anfall<sup>11</sup>; nichtig ist die Ausschlagung ferner, wenn der Ausschlagende nicht an ihre Wirksamkeit glaubt<sup>12</sup>, oder ihre Wirkssamkeit bezweiselt<sup>13</sup>; ebenso, wenn sie auf eine andere Berufung gerichtet ist, als die wirklich vorliegende<sup>14</sup>. Endlich verträgt die Ausschlagung so wenig wie die Antretung den Zusat einer Bedingung oder Befristung<sup>15</sup>.

11 L. 13 pr. § 2 D. 29, 2, l. 17 § 1 eod., l. 94 eod.

<sup>18</sup> L. 23 D. 29, 2. "In repudianda hereditate.. certus esse debet de suo iure is qui repudiat". L. 13 § 1 eod.

14 L. 16 § 1 D. 29, 2: ein Inteffaterbe, welcher augleich eingesetzt ift. ichlagt als Inteffaterbe aus, nicht wiffend, baf er eingefett ift. - ad neutrum ei repudiatio nocebit neque ad testamentariam (sc. hereditatem), quoniam hanc non repudiavit, neque ad legitimam, quoniam nondum ei fuerat delata". - Es fann aber in ber Ausschlagung ber einen Berufung jugleich eine Ausschlagung ber anderen liegen, so wenn ein eingesetter Erbe bie Ginfetjung tennend als Inteftaterbe ausschlägt, 1. 17 § 1 cit. (anderswenn er als Eingesetzter ausschlägt, 1. 17 § 1 cit init.). Ebenfo tann in bem Erwerbe aus ber einen Berufung eine Ausschlagung ber anbern liegen, 1. 77 D. 29, 2, 1. 19 D. 5, 2. Schwierigfeit macht bier 1. 97 D. 29, 2 (Paulus 1. III. Decretoram) "Clodius Clodianus facto prius testamento postea eundem heredem in alio testamento inutiliter facto instituerat: scriptus heres cum posterius putaret valere, ex eo hereditatem adire voluit, sed postea hoc inutile repertum est. Papinianus putabat, repudiasse eum ex priore hereditatem, ex posteriore autem non posse adire. Dicebam, non repudiare eum, qui putaret posterius valere. Pronuntiavit, Clodianum intestatum decessisse". Gewöhnlich nimmt man an, es fei an ber Meinung bes Paulus trot ber hier berichteten gegentheiligen taiferlichen Enticheibung aus inneren Grunden feftzuhalten, val. Mühlenbruch XXVIII S. 166 fg. XLIII S. 109 fg., Buchta Borl. gu § 499, Bahr Anertennung § 51 nach 6, Debetind bie Anertennung ungultiger lettwilliger Berfügungen S. 25 fg. Bereinigungsverfuche: 1) Papinian habe ben

<sup>8</sup> L. 1 § 2 D. 38, 9 und f. § 596 11. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 6 § 4 D. 36, 1, pgl. § 596 <sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Entscheidend ist hier l. 8 § 6 C. 6, 61. Nach dieser Stelle kann der Infans die Ausschlagung der Erbschaft durch den Bater einsach als nicht geschen betrachten. "Licentiam damus ei, vel, si sui iuris efficiatur, tutoridus eius vel curatoridus, hereditatem adire, nullo praeiudicio ex recusatione paterna ei generando". Es wäre willkürlich, wenn man diesen Worten den Sinn geden wollte, daß der infans erst in integrum restitutio erbitten müsse. Die Uebertragung dieser Bestimmung auf den tutor infantis ist nach l. 18 pr. § 2 C. 6, 30 undedenkich. Umsoweniger aber darf das Ausschlagungsr. den tutor impuderis gegeden werden, welcher ja den Mündel selbst kann handeln lassen. Der Bormund des geschlechtsreisen Mindersächrigen hat auch das Erwerder. nicht (§ 596 17). Das Eleiche gilt vom Bormund des Bahnsinnigen und s. l. 17 C. 5, 7. Das ältere R. zeigt hier widerstreiende Bestimmungen. S. l. 11 D. 26, 8, l. 7 § 2 D. 37, 1; l. 8 eod., l. 1 D. 37, 3, l. 1 § 4, 5 D. 38, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> L. 15 D. 29, 2. "Is qui putat se necessarium, cum sit voluntarius, non poterit repudiare".

# III. Erwerb durch einen Andern als den Berufenen\*.

A. Durch ben Erben bes Berufenen. § 600.

Das Recht aus ber Berufung ist ein höchst persönliches Recht, welches auf die Erben nicht übergeht<sup>1</sup>; hiervon gibt es aber Aus-nahmen<sup>2</sup>.

Fall so ausgefaßt, daß der Eingesetzte die Ungültigkeit des zweiten Testamentes gekannt habe, Francke ACPra. XIV S. 202 sg.; 2) das zweite Testament sei ursprünglich gültig gewesen, Köppen System 355. Jahrb. s. Dogm. V S. 142; dagegen Arndts § 510°. Die Meinung Papinian's ist zu Grunde gelegt der Entscheidung des OAG. zu Jena dei Ss. V. 302, mit Berufung darauf, daß dem Ausschlagenden ein Ksirrthum zur Last falle; für die Meinung des Paulus das. XXVII. 147.

16 Röppen Suftem S. 345 fg.

\* Thib aut Versuche II Nr. 7 (1801). Marezo II 3S. f. CR. u. Pr. II S. 54 fg. (1829). Steppes die Transmisson der Erbschaft nach r. Re (1831). v. Buchholt juristische Abhandlungen Nr. 2 (1833). Mühlenbruch Forts. von Glück XLIII S. 143—243 (1838). Heimbach im Reg. XI S. 511—535 (1857). Göring Jahrb. f. Dogm. XV S. 137—205 (1876—ein gut geschriebener Auffatz, aber mit theilweise recht eigenthümslichen Unsichten, wie namentlich daß den römischen Transmissionskällen der Gedanke des Ipsojure-Erwerdes der Erbschaft zu Grunde liege). Grünhut's ZS. XIII S. 427 fg. (Bersaffer ungenannt). Köppen Lehrbuch S. 160—177. Mayer § 118—115. Bering S. 502—511. Sintenis III § 204.

<sup>1</sup> L. 7 C. 6, 30, l. un. § 5 C. 6, 51, l. 3 § 7 D. 37, 1, l. 4 C. 6, 9. L. un. § 5 cit. "Hereditatem . . nisi fuerit adita transmitti, nec veteres

concedebant, nec nos patimur".

§ 600.

2 Man fpricht in diefen Fällen von Transmiffion der Erbschaft; doch wird diefer Ausbruck auch wohl auf ben Fall erstreckt, wo bas R., statt bes Berufenen ju erwerben, auf einen andern als feinen Erben übergeht. Bgl. Dublen. bruch S. 227 fa., Röppen Suftem S. 402 81, Arnbis § 512 4. - Der Ausbruck transmissio hereditatis ift quellenmäßig, vgl. 3. B. 1. un. § 5 C. 6, 51 (1), l. 7 C. 6, 30: "manifestum..est, antequam pro herede gereret vel bonorum possessionem admiserit [admitteret], defunctam successionem eam non potuisse ad heredes suos transmittere". Freilich hat biefer Ausbrud keine nothwendige Beziehung auf den hier vorliegenden Fall, und ift überhaupt fein technischer Ausbrud. Dieg zeigen ichon bie angeführten Stellen, wo ber Ausbrud in gleicher Beife auch auf die erworbene Erbichaft bezogen wird. G. ferner Ulp. XXVI, 5; - ad insequentem gradum ex lege hereditas non transmittitur, quoniam in legitimis hereditatibus successio non est"; 1. 8 § 9 D. 5, 2: - , heres institutus . . omittit hereditatem . . ad substitutum transmittens"; l. 1 § 4 D. 48, 17: — "non esse locum mandatis, ut bona fisco vindicentur.. et bona eius ad successores transmittuntur", ebenso 1. 29 C. 6, 23; transmittere actionem ad heredes, f. 3. 38. l. 36 § 1 D. 9, 2, 1. 6 C. 5, 12. — Früher pflegte man außer ben im Folgenden genammen Saten auch ben Sat hierher zu ftellen, bag bie einem suus anerfallene Erbichaft auf feine Erben übergehe (f. g. transmissio ex capite suitatis). Es bedarf 1. Die weitest gehende Ausnahme ist durch Justinian eingeführt worden<sup>3</sup>. Diese Ausnahme geht so weit, daß sie im Grunde
eine Aushebung der bezeichneten Regel enthält, bloß mit Hinzufügung einer Zeitbeschränkung. Nach dieser Ausnahme nämlich können
die Erben des Berusenen statt seiner die Erbschaft in allen Fällen
erwerben, in welchen noch kein Jahr verslossen ist, seitdem der Berusene von der Berusung Kunde erhalten hatte<sup>4</sup>. Hatte der Berusene
bei seinen Lebzeiten von der Berusung gar keine Kunde erhalten, so
läuft das Jahr von seinem Tode<sup>5</sup>. War dem Berusenen eine An-

keiner Bemerkung, daß es sich in diesem Fall um keine unerworbene Erbschaft handelt. S. aber auch Brinz 1. Aust. S. 821. 2. Aust. III S. 160. — Der Anonymus bei Grünhut (\*) kämpst dafür, daß in der Transmission nicht die Uebertragung eines vom Delaten erworbenen R. liege (characteristisch namentlich S. 449 unt.). Ich weiß nicht ob dieser Kamps nöthig war.

3 In l. 19 C. 6, 30. S. g. transmissio Iustinianea. Bgl. über biefelbe außer ben bei \* Genannten noch: Bangerow MCPra. XXIV S. 153-195 (1841). Biebing bie Transmiffion Juftinian's (1859). S. auch Mühlen-

bruch Fortf. von Glud XLI G. 314 fg.

4 "Si enim ipse, postquam testamentum fuerit insinuatum, vel ab intestato vel ex testamento vel aliter ei cognitum sit, heredem eum vocatum fuisse, annali tempore translapso nihil fecerit, ex quo vel adeundam vel renuntiandam hereditatem manifestaverit, is cum successione sua ab huiusmodi beneficio excludatur". Biebing 6 56 fg. 74 fg. will bie einjährige Frift nicht a die scientiae, sondern von der Zeit der Berufung berechnet miffen. Bieding fteht hier, wie in feiner gangen Schrift, unter bem Ginbrud ber Borftellung, daß fur die von Juftinian eingeführte Trausmiffion in allen Studen bas gleiche R. gelten muffe, wie für die Transmiffion des beneficiom abstinendi bes suus, ba Juftinian felbft fage, bag er bas für ben Erben bes suus Beltenbe auf die Erben anderer Personen übertragen wolle. Aber auch abgesehen babon, bag aus biefer Meußerung Juftinian's feineswegs mit Rothwendigfeit folgt, bag er bas R. bes suus einfach habe copiren wollen, abgefehen ferner bavon, daß bem Erben bes suus eine Frift nicht gefett mar, fo daß ein Schluß aus dem Berhaltniß beffelben gerade in Betreff ber hier vorliegenden Frage unmoglich ift (bie Meinung Biebing's in biefer Beziehung f. G. 66): fo ift es Bie bing nicht gelungen, bas gang entscheibenbe Bewicht, welches bie oben abgebrudten Borte gegen feine Meinung in bie Bagichale legen, ju befeitigen. Für Biebing feboch Bring 2. Aufl. III S. 162.

Bon einem früheren Zeitpunkt an kann es nach bem in der vorigen Note Gesagten nicht laufen; von dem Zeitpunkt seines Todes an aber muß cs laufen nach der allgemeinen Bestimmung, mit welcher Justinian die von ihm gewährte Rwohlthat in seiner Berfügung zuerst einführt: "praedictum beneficium in suam successionem transmittat, ita tamen ut unius anni spatio eadem transmissio fuerit conclusa". Bgl. Bangerow S. 190. 191. [RG. XLI S. 181 fg.] — Freilich geht die herrschende Meinung dahin, daß Justinian's Berordnung für den Fall, wo der Berufene ohne Kenntniß von der Berufung gestorben ist, überhaupt nicht gelte — wobei aber im Einzelnen die Ansichten nach gerade entgegengeseten Richtungen auseinandergehen, indem nämlich die

trittsfrist gesetzt, so tritt diese an die Stelle des Jahres, wenn sie kurzer, nicht, wenn sie langer ist.

Einen meinen, daß in bem bezeichneten Fall ben Erben bes Berufenen gar nicht, bie Andern, daß ihnen gemäß bes R., welches Justinian vorgefunden habe, unbedingt geholfen werbe. Aber bie lettere Meinung ift unhaltbar, f. Ban gerow G. 180 fg. und unten Rote 20; ben Bertheibigern ber erften Deinung ift entgegenzuhalten, mas in aller Welt Juftinian bewogen haben konnte, Die Erben bes Berufenen für ben Gall feines Dichtwiffens ichlechter zu ftellen, als für ben Fall feines Wiffens, wo man boch gerabe bas Gegentheil ermarten follte? Es wird nun allerdings von der Gegenseite geltend gemacht, bag Juftinian von einem Berufenen rebe, ber, wenn er nicht "deliberationem meruerit", boch "deliberare videatur", was von einem Richtwiffenden nicht gefagt werben tonne; ferner, daß Juftinian ben Fall bes Biffens von ber Berufung ausbrudlich nenne. Aber mas bas erfte Argument betrifft, fo ift es jedenfalls nicht unmöglich, Juftinian's Worte fo auszulegen, daß durch fie nichts bezeichnet werben foll, als ber Gegensatz gegen ben Fall, wo ber Berufene über Erwerb ober Ausichlagung ber Erbichaft eine Erflärung abgegeben bat: und wenn Juftinian den Fall bes Wiffens von der Berufung ausbrudlich bervorhebt, so thut er dieg boch erft, nachbem er die Transmission ohne alle Untericheibung, bloß unter hinzufügung ber Jahresgrenze, angeordnet hat. In welchem Sinne er nun nach biefer allgemeinen Borfchrift, mit welcher er bas, mas er wollte, vollständig ausgesprochen batte, und mit welcher er füglich hatte ichließen konnen, auf ben Fall bes Wiffens von ber Berufung noch befonders eingeht, ohne ben Fall bes Richtwiffens zu erwähnen, ift allerdings nicht leicht zu fagen; bgl. Bangerow G. 189 fg., Wieding G. 71 fg. 3ch für meinen Theil finde geringere Schwierigfeit in ber Unnahme, daß Juftinian an ben (jebenfalls nicht gewöhnlichen) Fall bes nichtwiffens gar nicht gebacht habe, als in der Unnahme, daß er ben Erben bes Berufenen die ihnen gemahrte Rwohlthat gerabe für ben Fall habe entziehen wollen, wo biefelbe ben meiften Grund hat. So läßt benn auch Nov. 158 bie Juftinianische Transmiffion in einem Salle eintreten, wo ber Berufene als infans geftorben war. Allerbings berechnet andererfeits diefe Novelle die Transmiffionsfrift von der Reit der Berufung, nicht von ber Zeit bes Tobes bes Berufenen. Da fie nicht gloffirt ift, fo tann bas Lettere einen Wiberspruch gegen die unzweifelhafte Borfchrift ber 1. 19 C. 6, 30 nicht begrunden, mabrend bas Erftere jum 3med ber Feststellung bes zweifelhaften Sinnes Justinian's immerhin geeignet erscheint. — Gegen Die herrschende Meinung haben fich erklärt Bangerow S. 178 fg. und namentlich Bieding (ber aber barin von Bangerom abweicht, bag er auch bier bie Frift von ber Beit ber Berufung an berechnet wiffen will), neuerdings auch Bring 2. Muft. III S. 161 (entgegen ber 1. Aufl. S. 822 fg.); für bie herrschende Meinung neuerbings Mühlenbruch a. a. D., Sintenis § 204 Anm. 3, E. A. Seuffert in feines Baters Lehrbuch § 574 8, Röppen Lehrbuch S. 171. Ertenntniffe bei Sf. XIII. 46, XIV. 242, XVI. 125, XIX. 245, XXVII. 147 halten an ber gemeinen Meinung feft, ober fteben boch auf bem Boben berfelben. Dern. burg III § 166, 3: die einjährige Frift läuft bem Erben von ber Beit, wo er von der Berufung Renntnig erlangt bat.

\* Das Letztere ift bestritten; aber Justinian's Bestimmung: "ita tamen ut unius anni spatio eadem transmissio fuerit conclusa" bezieht sich auf alle im Borhergehenden genannten Fälle, also auch für den Fall "si deliberationem 2. Eine zweite Ausnahme hat sehr engbegrenzte Boraussetzungen. Sie bezieht sich auf den Fall, wo Descendenten eingesetz sind, und vor der Eröffnung des Testamentes gestorben sinds;
in diesem Falle kann die von ihnen nicht erworbene Erbschaft zwar

meruerit". Bgl. Mühlenbruch XLI S. 322 fg., Bangerow S. 170, Biebing S. 63 fg. — Ueber und gegen die Meinung, daß im Falle einer vom Erblaffer gesetzten Antretungsfrist die Transmission wegfalle, s. Bangerow S. 194 fg., Mühlenbruch XLI S. 326. XLIII S. 224. Anders ist es natürlich, wenn der Eingesetzte für den Fall der Nichteinhaltung der Frist enterbt worden ist (l. 72 D. 29, 2). Bangerow S. 195, Wieding S. 63, und vgl. oben § 598 3.

7 S. g. transmissio Theodosiana, beruhend auf einem Gesetz Theodosius II. (und Balentinian III.), welches im Justinianischen Coder als l. un. C. de his qui ante apertas tadulas hereditatem transmittunt 6, 52 steht. S. auch l. un. § 5 C. 6, 51. Bon diesem Transmissione Sall handeln außer den bei \* Genannten: F. A. Niemeyer de transmissione Theodosiana (1812). v. Löhr ACPra. II S. 192 fg. (1819). Löben stern 3S. f. CR. u. Pr. IX S. 198 fg. (1836). Bangerow ACPra. XXV S. 439—492 (1842). v. Löhr 3S. f. CR. u. Pr. N. F. VII S. 105 fg. (1850). Huste daselbst N. F. IX S. 53 fg. (1851). [Webler zur Lehre von der s. g. transmissio Theodosiana. Inc. Diss. 1891.]

\* - "et ante apertas tabulas defuncti". S. auch die Rubrit bes Titels (7). Diefes Erforderniß ift auffallend, erklärt fich aber aus bem geschichtlichen Zusammenhang bes Gesetzes. Rach bem R. ber lex Iulia und Papia Poppaea nämlich fielen die Erbportion eines eingesetzten Theilerben und Bermachtniffe, wenn ber Bedachte bor Eröffnung bes Testamentes ftarb, an ben Fiscus (Ulp. XVII, 1. 2, val. l. 1 § 4 D. 22, 6, 1. 21 i. f. D. 35, 1, 1. 3 C. 6, 30); dieß wollte Theodofius II. ju Bunften ber Descendenten aufheben (im Gefet ift ausbrudlich auch von Bermachtniffen bie Rebe). Im Ruftinianischen R. gilt zwar ber bezeichnete Sat nicht mehr, und fo hatte alfo Juftinian, wenn er bas Theodofifche Gefet überhaupt aufnehmen wollte, biefes Erforderniß fallen laffen follen: aber er bat es eben nicht gethan, ja er hat in bemfelben Befet, in welchem er jenen Sat aufgehoben hat (l. un. C. 6, 51), bas Erforderniß bes Todes vor eröffnetem Testament ausbrudlich bestätigt (§ 5 leg. cit.). Bgl. übrigens auch Roppen Lehrb. S. 165. - Doch ift biefer geschichtliche Bufammenhang und damit auch bie Geltung bes bezeichneten Erforderniffes nicht unbeftritten. Abweichender Meinung find namentlich v. Bohr, bem Maregoll S. 61. 68 und Sintenis § 204 9 folgen, und Sufchte. Rach v. Löhr hat bas Gefets eine fillschweigende Substitution bes ferneren Descenbenten anordnen wollen; nach Sufchte ift bie Grundidee bes Gefetes die Fiction, bag ber eingefette Descendent fofort nach dem Tobe bes Erblaffers erworben habe. Ohne Beftreitung bes bezeichneten geschichtlichen Busammenhanges leugnet bas Erforberniß Buchta § 503, Dernburg III § 166 10. v. Löhr zieht aus feiner Thee noch bie Confequeng, bag bas Gefet auch bann Plat greife, wenn ber Gingefette bor bem Erblaffer gestorben fei. Für die bier vertretene Unficht f. namentlich Bangerow S. 443—470, ferner Steppes S. 42—44, Lobenftern a. a. D., Dühlenbruch S. 211 fg., Maper § 114 2.6, Roppen Lehrb. S. 166. Sf. II. 811, V. 33, VI. 233, VII. 70, XV. 273.

nicht von anderen ihrer Erben, wohl aber von ihren Descendenten erworben werden 9.10

3. Die britte Ausnahme bezieht sich auf den Fall, wo der Grund, aus welchem der Berusene die Erbschaft nicht erworben hat, ein Wiedereinsetzungsgrund ist; in diesem Falle können seine Erben zum Erwerbe der von ihm nicht erworbenen Erbschaft auf dem Wege der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gelangen<sup>11</sup>. Dieß gilt nicht bloß für den Fall, wo der Berusene durch seine Versäumung von dem Erwerbe der Erbschaft ausgeschlossen worden war<sup>12</sup>, sondern auch für den Fall, wo er gestorben ist, ohne dieses Recht versloren zu haben<sup>13</sup>. Zwar ist das Letztere in den Quellen nicht in

<sup>9</sup> Auch bas ift bestritten, ob die Transmission nur bann eintritt, wenn bie Descenbenten bes Gingesetzten feine Erben geworden find: bawiber in Confequenz feiner Grundauffaffung v. Löhr mit Sintenis, ferner Bangerow S. 472 fg., Buchta § 503. Ich halte bie Sache nicht für unzweifelhaft; boch fpredjen für die hier vertretene Anficht: a) die Worte des Gefetes "si tamen hereditatem non recusant", welche auf die transmittirte Erbichaft, welche unmittelbar vorber als "hereditaria portio" bezeichnet wird, zu beziehen, fprachlich hart ift; überbieß, welchen Sinn hat es, bei ber Anordnung einer Transmission hinzugufugen, daß die transmittirte Erbschaft auch abgelehnt werden tonne? b) Wenn Juftinian in l. un. § 5 C. 6, 51 fagt: "bereditatem enim nisi fuerit adita transmitti nec veteres concedebant nec nos patimura, und bann als Ausnahme bas Theodofifche Gefet bezeichnet, fo ift es fast unmöglich, anders zu ergangen, als "transmitti ad heredes", und fo beißt es auch in § 13 eod. ausbrücklich: "cum autem in superiore parte legis non aditam hereditatem minime nisi quibusdam personis ad heredes transmitti disposuimus . .".

<sup>10</sup> Ift nicht auch das eine Boraussetzung der transmissio Theodosiana, daß der Eingesetzte nur auf einen Theil eingesetzt sei? Nach dem ursprünglichen Sinn des Theodosischen Gesetzes ist diese Frage unzweiselhaft zu bejahen. Der Bortlaut desselben aber, wie er in der Justinianischen Compilation vorliegt, macht, obgleich das Gesetz von einer Mehrheit der eingesetzten Erben und von einer transmittirten "hereditaria portio" spricht, die Besahung nicht zur Nothwendigseit. S. namentlich Bangerow S. 481. — Ueber andere in dieser Lehre verhandelte Streitsragen s. Bangerow S. 470 fg. 485 fg., Koppen Lehrbuch S. 166—168. — Ueber die Worte "licet non sint invicem instituti" vgl. Husch sein. S. 64, über die Worte: "nulla huiusmodi praescriptione obstante" bens. S. 55 fg.

<sup>11</sup> S. g. transmissio ex capite in integrum restitutionis.

<sup>12</sup> In welchem Falle die Erben die dem Berusenen erwordene in integrum restitutio nach der Regel von der Bererblichseit diese Amittels geltend machen. L. 1 C. 2, 50 [51]. "Si Valerianus... ante vita decessit, quam [bonorum] possessionem acciperet, heres eius ex persona defuncti restitutionis auxilium intra annum utilem ita recte imploradit, si Valerianus post exactos dies, quidus bonorum possessio desertur, in militia defunctus est." S. auch l. 24 § 2 D. 4, 4.

dieser Allgemeinheit anerkannt, sondern, abgesehen von einem heutzutage nicht mehr praktischen Fall's, nur für die Fälle, wo die Erbschaft wegen Abwesenheit in Staatsangelegenheiten's oder wegen Ungewißheit der Berufung's nicht erworben worden ist: aber diese Entscheidungen sind der Ausdruck eines Princips'. Hiernach ist die Regel näher dahin zu stellen, daß die Erben des Berufenen im Wege

18 In diesem Falle hat er keinen Nachtheil erlitten; in der Person seiner Erben aber, welche der Nachtheil trifft, ift kein Wiedereinsetzungsgrund vorhanden. Das Frrationale einer solchen Wiedereinsetzung wird denn auch in 1. 86 pr. D. 29, 2 ausdrücklich anerkannt; aber es wird darüber hinweggegangen mit Berufung auf ein Rescript von Antoninus Pius (vgl. 1. 30 pr. D. 29, 2.)

14 Das SC. Silanianum (10 n. Chr.) verbot die Eröffnung des Testamentes und den Antritt der Erbschaft eines gewaltsam ermordeten Erbsassers, bevor die mit ihm unter demselben Dache besindlich gewesenen Sclaven zur Untersschung (mit Anwendung der Folter) und zur Bestrafung gezogen worden seien, bei Strafe des Berlustes der Erbschaft an den Fiscus (1. 3 § 18. 29. 1. 5 § 2 D. 29, 5). Aber wenn der Berusten vorher stirbt, "ad heredem suum utiles actiones transmittsit" (1. 3 § 30 eod.).

15 L. 86 pr. D. 29, 2. Es ift ein startes Stud, zu leugnen, wie Göring a. a. D. S. 144 fg. thut, baß diese Stelle eine in integrum restitutio gewähre ("restitutionem in integrum implorabant, quae stricto iure non competit, — divum tamen Pium contra constituisse — restitutionem locum habere").

16 Die Quellen gewähren bier tein gang reines Resultat. a) L. 12 D. 37, 10. Scriptus heres, contra quem filius impubes, qui subiectus dicitur, ex edicto primo bonorum possessionem petit, exemplo legitimi secundum tabulas interim accipere non potest. Quod si medio tempore scriptus vel ille, qui intestati bonorum possessionem habere potuerit, moriantur, heredibus corum succurrendum crit, quid enim, si non potuernnt adire hereditatem iure cessante vel ob litem in dubio constituti?" Die Stelle ift von Bapinian. b) Rach l. 1 § 1 D. 38, 17 (Ulpian) foll den Erben des Berufenen geholfen werden (vgl. Roppen Sahrb. f. Dogm. V G. 166), wenn ber Berufene gestorben ift im Zweifel barüber, ob ber Erblaffer beerbt werben tonne. c) Andere Stellen bagegen, welche ben Erben Gulfe gemahren, feten ben Fall voraus, daß der Berufene zweifelhaft mar, ob er aus biefem ober jenem Grunde berufen fei, und beschränten theilweise die Sulfe auf den Theil, in welchem beide Berufungegrunde übereinstimmen. Go l. 4 § 3. 1. 5 D. 37, 4 (Julian und Baulus), vgl. 1. 84 D. 29, 2; ferner 1. 6 § 1. 1. 42 § 3 D. 38, 2 (Ulpian umb Bapinian, mit Berufung auf ein Rescript vom Kaiser Marcus). d) In 1. 8 § 30. 32 D. 29, 5 (Scaevola, Ulpian) wird im Fall einfachen Zweisels an der Berufung ben Erben des Berufenen die Hülfe geradezu verfagt (ov. voluti si praegnans uxor occisi fuit vel etiam putabatur). Eine historische Entwidelung lagt fich in biefen Entscheidungen nicht ertennen; aber man wird fagen durfen, daß ber überwiegende Bug bes r. R. babin gegangen fei, bei Ungewißheit ber Berufung ben Erben zu belfen. Für am wenigsten zuläffig murbe ich es halten, wenn man auf die Ziehung eines Enbresultats gang bergichten, und cafuiftifch bei ben Entscheidungen ber einzelnen Stellen fteben bleiben wollte. Bgl. auch Röppen Syftem G. 366 fg.

ber Wiedereinsetung in den porigen Stand 18 das Recht zum Erwerb einer ihm anerfallenen Erbichaft in allen Fällen erlangen konnen, in benen ber Berufene an bem Erwerbe burch einen Grund gehindert worden ift, welcher nach dem Ermeffen des Richters die Bulfe billig erscheinen läkt19, mit Ausnahme des Falles des Frrthums20.

4. Endlich gehört in gemiffer Beife auch der Sat hierher, daß das Recht, ein Testament wegen Berletung des Bflichttheils anzufechten, von dem verletten Descendenten auf deffen Descendenten übergeht 11.

B. Durch andere Berfonen. \$ 601.

1. Die einem Rinde in der Gewalt anerfallene Erbichaft fann, wenn das Kind die Erbichaft ausschlägt, ftatt seiner vom Gewalt= haber erworben merben 1.

18 Auch das ift bestritten, ob in der That Erlangung der Wiedereinsetzung ben Erben bes Berufenen in allen hierher gehörigen Fallen nothig fei, ob nicht das R. zum Erwerbe ber Erbichaft unter Umftanden ohne Beiteres auf fie übergebe. Bgl. Dublenbruch G. 179 fg., Leift a. a. D. G. 198 fg., Schröber a. a. D. S. 435 fg. Allerbings fprechen bie in Rote 18 genannten Stellen pon in integrum restitutio nicht : aber fie bezeichnen boch beutlich genug bie zu gemahrende Gulfe als eine außerorbentliche, vorzugsweise als eine vom Brator zu erlangenbe Sulfe.

19 S. I § 119.

20 S. I § 119 16 und vgl. l. 7 C. 6, 30. Sf. XXVII. 147.

<sup>17</sup> Dieg ift febr bestritten, und freilich zweifelhaft genug. Bgl. über bie verschiedenen Anfichten Maregoll G. 62 fg., Steppes G. 59 fg., Bring 1. Aufl. S. 824. 2. Aufl. III S. 163, Roppen Lehrbuch S. 162, Dager Erbr. I S. 309 fg., Dernburg III § 166, 1, Mühlenbruch XLIII S. 157 fg., Bangerow MCBra. XXIV S. 180 fg., Sintenis S. 655 fg., Leift Fortf. von Glud Serie ber Bucher 87 und 38 II G. 182 fg., Goring a. a. D. S. 144 fa., Schröber Jahrb. f. Dogm. XV S. 409 fg. Dag in ben Quellenentscheibungen ber Ausbrud eines Principes gefunden merben burfe, bestreitet auch bie (Gottinger) Diff. von A. Rraufe, Die transmissio ex capite in integrum restitutionis (1882). S. über biefelbe fr. BIS. XXVII S. 597 fg. Sf. I. 267, XI. 162, XIV. 243, XXVI. 143, XXVII. 147.

<sup>21</sup> L. 34 C. 3, 28, f. § 585 °. — In gewiffer Weise: es wird vom Descendenten nicht die Thatfache geltend gemacht, daß fein Ascendent berufen worden fei, sondern die Thatfache, bag er berufen worden fein wurde, wenn tein Teftament errichtet worben ware. Bgl. auch Goring a. a. D. G. 184 fg. -Daß ber Descendent Erbe bes Ascendenten geworben fein muffe, fagt bie Stelle zwar nicht ausbrücklich, aber beutet es boch an "nec enim pater nepoti aliquod ius, cum decesserit, contra patris sui testamentum dereliquit". S. auch 1. 36 § 2 C. 3, 28, wo entgegengesett wird "posteritas" und "extranei heredes".

<sup>6 601.</sup> 1 S. g. transmissio ex iure patrio, welcher Ausbrud aber auch für ben Fall unter Biff. 2 gebraucht wird. Diese Transmission ift eine Anwendung bes

- 2. Die einem Kinde unter sieben Jahren anerfallene Erbschaft fällt, wenn das Kind stirbt, ohne daß sein väterlicher Ascendent für dasselbe die Erbschaft erworben hat2, an diesen ohne Rücksicht auf Gewalt3.
- 3. Kann das Recht, eine anerfallene Erbschaft zu erwerben, auch durch Rechtsgeschäft auf einen Andern übertragen werden? Das römische Recht hat dieß anerkannt für die Intestat-, nicht für die testamentarische Erbschaft.

allgemeinen Grundsates, daß ber Gewalthaber jeden vom Kinde in der Gewalt ausgeschlagenen Erwerb für sich machen kann. L. 8 pr. § 1. 2 C. 6, 61. Bgl. II § 516 18, übrigens auch Bring 2. Aust. III § 389 9.

2 S. S 596 14.

3 S. g. transmissio ex capite infantiae (ober ex iure patrio, f. Note 1). Diefelbe beruht auf 1. 18 § 1. 3 C. 6, 30. "Sed si hoc parens neglexerit, et in memorata aetate infans decesserit, tunc parentem quidem superstitem omnia ex quacunque successione ad eundem infantem devoluta iure patrio quasi iam infanti quaesita capero". Es liegt ber Gebante nabe, bag biefe Bestimmung ibren Grund habe in bem bamals (bie Stelle ift vom Rahre 426 n. Chr.) noch geltenden R., nach welchem ber (abventicische) Erwerb bes Rindes in ber Gewalt mit bem Tobe beffelben an ben Bater iure peculii fiel, und bag fie mit biefem Re ihre Geltung verloren habe. So wirflich Roppen Syftem S. 401 (vgl. Lehrbuch G. 175), f. auch Arnbts § 513 1. Aber bei biefer Argumentation ift überfeben, bag nach § 3 ber citirten Stelle ber Bater ohne Gemalt bas gleiche R. haben foll, wie ber Bater mit Gewalt. "Ea vero, quae de infante in potestate parentum constituto statuimus, locum habebunt et si quacunque causa sui iuris idem infans inveniatur". Bal. Dablenbruch XLIII S. 199 fg., Leift Fortfet, von Glud Serie ber Bucher 37 u. 38 III S. 15. 16, Bring 2. Aufl. III § 389 12. - Goring a. a. D. S. 169 fg. ift ber Anficht, bag im Sinne bes Gefetes auch bie bem emancipirten Rinbe beferirte Erbichaft an ben Bater nicht als Bater, sonbern vielmehr als Erben bes Rindes falle. Dabei ift überfeben, bag bas Gefet nicht blog vom Bater, fondern auch vom Grofvater zc. spricht, und f. l. 2 § 15 D. 38, 17. - Richt gerechtfertigt ift es. bem Kall ber Rindheit des Berufenen ben Kall feiner Abwefenheit gleichzuftellen (Mublenbruch G. 200, Arnbis § 513 a. G.). Man beruft fich bafür auf 1. 30 pr. D. 29, 2, aber biefe Stelle beruht in ber That gang auf bem früheren R. (bem R. bes Erwerbes bes Gewalthabers burch bas gewaltunterworfene Rinb), und hat mit biefem ihre Unwendbarteit verloren. G. auch Bring 1. Mufl. S. 820.

L. 4 § 28 D. 44, 4, Gai. II, 35-37. III, 85-87, Ulp. XIX, 13. 14. Die Stellen aus Gajus und Ulpian sprechen von in iure cessio hereditatis; in der Pandeltenstelle, in welcher bloß von cessio die Rede ist, haben ohne Zweifel die Compilatoren "in iure" gestrichen. Trotz der Aufnahme dieser Stelle in die Compilation (s. auch l. 6 D. 50, 17) ist es bestritten, daß die Beräußerung der unerwordenen Erbschaft im Justinianischen R. noch Geltung habe, s. im Besonderen Mühlenbruch S. 144 65, Scheurl Beiträge I Rr. 2, Köppen Jahrb. s. Dogm. V S. 175 fg. System S. 324 fg. Lehrbuch S. 143 fg., Arndts § 512 1, Brinz 1. Aust. S. 818. 2. Aust. III S. 157, Bindsch. Bandetten. 8. Aust. III. Band.

# IV. Gegenstand des Erwerbes.

§ 602.

Der Gegenstand des Erwerbes ist immer die Erbschaft, auch wenn der Erwerbungswille nur auf einen Bruchtheil der Erbschaft gerichtet ist. Dieser an und für sich wahre Satz ist vom römischen Rechte mit besonderer Energie erfaßt und ausgebildet worden. Anwendungen besselben sind folgende.

- 1. Gine der Erbschaftsantretung hinzugefügte Theilbeschränkung ist unwirksam; der Antretende wird trot dieser Beschränkung Erbe, soweit er berufen ist<sup>2</sup>.
- 2. Der burch mehrere Verfügungen bes Erblaffers auf verschiedene Erbtheile Berufene erwirbt burch die Antretung aus Einer Verfügung auch den durch die andere ihm zugewendeten Erbtheil<sup>3</sup>.

1 Der Bruchtheil ift nichts real Existirendes. Indem der Bruchtheil eines Ganzen gedacht wird, wird gedacht das Ganze zu einem Bruchtheil.

Dieser Sat ist keine unmittelbare Consequenz aus dem bezeichneten Grundsat; sondern eine Consequenz nur unter Hinzunahme des selbständigen Sates, das die Erbschaft nicht theilweise angenommen, theilweise ausgeschlagen werden kann, § 597 11. Bon diesem letzteren Sate ausgehend konnte das r. R. die Erbschaftsantretung mit Hinzussügung einer Theilbeschränkung entweder für ungültig oder für undeschränkt wirksam erklären; es hat das Letztegethan, weil in einer solchen Antretung immerhin die Erklärung des Wilkens liegt, die "Erbschaft" haben zu wollen. L. 10 D. 29, 2. "Si ex asse heres destinaverit partem habere hereditatis, videtur in assem pro herede gessisse". Anders ist es nur dann, wenn die Erbschaftsantretung in Folge eines Frrthums über die Berufung auf einen andern Erbtheil gerichtet wird, als auf welchen die Berufung wirklich erfolgt ist, 1. 75 D. 29, 2. (§ 597 !)

<sup>3</sup> L. 80 pr. D. 29, 2. ,, Si solus heres ex pluribus partibus fuero institutus, unam partem omittere non possum, nec interest, in quibusdam habeam substitutum nec ne. Idem puto etiam, si aliis mixtus heredibus ex pluribus partibus heres institutus sim, quod et hic adeuudo unam portionem

§ 602.

<sup>2.</sup> Avenarius ber Erbschaftskauf im r. Re (Leipzig 1877) S. 16 fg. Ich kann die Gründe für diese Meinung, welche theilweise schon von Köppen widerlegt find, nicht für zutreffend erachten. Köppen selbst beruft sich auf die Formlosgekeit des Uebertragungsactes nach Wegfall der in iure cessio; mir scheint das doch nur ein Grund de lege ferenda zu sein. Für die hier vertheidigte Ansicht Puchta § 503 und Rudorff das. Note (früher auch Köppen Erbschaft S. 94 fg.). Gegen dieselbe neuestens Bruns Sprischeröm. Rbuch S. 245 fg. mit Berufung darauf, daß Gai. III, 85—87 in die Justinianischen Institutionen nicht ausgenommen sei. Dern burg III § 167. — Ueber den Grund der Beschränzung der Uebertragbarkeit auf die Intestaterbschaft vgl. Scheurl Beiträge I S. 96, Pernice Labeo I S. 841, Kohler ACPra. LIX S. 104, Avenarius a. a. O. S. 6 fg.

Dieß gilt auch für den Fall, wo bei Bedingtheit der einen Berfügung aus der unbedingten angetreten wird, ehe die Bedingung der bedingten erfüllt ift<sup>4</sup>; nur muß die Erfüllung vor dem Tode des Antretenden erfolgen, weil sonst die Berufung aus der bedingten Berfügung zu seinen Gunsten gar nicht wirksam wird<sup>5</sup>. In gleicher Weise wird durch die Ausschlagung aus Einer Berfügung jeder andere Erbtheil ausgeschlagen<sup>6</sup>.

omnes adquiro, si tamen delatae sint". L. 76 § 1 D. 29, 2 (§ 597 11). "Semel adeundum", l. 80 § 3 eod. Im Besonderen handelt von biesem Fall Fuchs ACBra. XXXIX S. 298 fg. (1856).

\* L. 60 [59] § 5 D. 28, 5, 1. 76 pr. D. 29, 2. Ein besonderer hierher gehöriger Fall ift ber, wo ein Eingesetzer, ber zugleich einem anderen Eingesetzen substituirt ift, vor dem Wegsall dieses Letzteren antritt; er hat in der Institutionsportion auch die Substitutionsportion erworden. L. 35 pr. 1. 81 D. 29, 2, 1. 45 § 1 D. 28, 6, 1. 9 D. 38, 16, 1. 6 C. 6, 26. Auch der Fall der Pupillarssubstitution gehört hierher, insofern die Kindeserbschaft als Theil der väterlichen Erbschaft aufgefaßt wird, s. § 559 s.

L. 60 [59] § 6 D. 28, 5, 1. 45 § 1 D. 28, 6, 1. 9 D. 38, 16. S. auch 1. 80 § 1 i. f. D. 29, 2 (— "si tamen delatae sint"). Schwierigkeiten macht hier 1. 53 pr. D. 29, 2. "Qui ex duadus partidus heres institutus fuerit, ex alia pure ex alia sub condicione, et ex pura institutione adierit et decesserit, posteaque condicio exstiterit, ea quoque pars ad heredem eius pertinet". Ueber die bei beiechiedenen Ansichten (ob zu lesen "posteaquam"? ob die Stelle zu beziehen auf den sogleich zu nennenden Fall? ob auf den Fall, wo für den Fall der Nichterfüllung der Bedingung kein Substitut ernannt if?), 1. Mihlen bruch XLIII S. 150 fg., Arnbts § 517 °, Dernburg III § 162 °. — Nur dann schadet der Tod vor Eintritt der Bedingung nicht, wenn der Antretende den ihm bedingt zugewiesenen Erbtheil auch bei Ausfall der Bedingung erhält; er wird vielmehr in diesem Fall durch den Antritt aus der unbedingten Erbeseinstenung sosort Erbe auch auf den bedingt vergebenen Erbtheil. L. 38. 1. 60 [59] § 6 D. 28, 5, 1. 52 § 1 D. 29, 2. — Bgl. auch 1. 59 D. 29, 2 (vv. quod sie recipiendum est eett.).

\* Bgl. 1. 10 § 3 D. 28, 6, umb oben § 559 3. 3. Der im Text aufgestellte Sat ist in dieser Unbeschränktheit nicht allgemein anersannt. Bestritten wird er für den Fall, wo der zugleich Institute und Substituirte vor dem Eintritt des Substitutionssalls aus der Einsetzung ausschlägt, von Schlaher ACPra. LIII S. 52 fg., welchem solgt Arndts § 517° in der 7. Aust., serner von Pietał ACPra. LIX S. 1 fg., Ubbelohd ACPra. LXV S. 462 fg., Köppen Lestedigt wird von Wendt ACPra. LV S. 275 fg. Ich glaube, daß des Letzteren Aussichrungen im Wesentlichen zutressend sich auf er berrift sich hauptsächlich auf l. 1 § 5. 6 D. 29, 4. Aber in dieser Stelle ist nicht von Suchstution an seinen Setelle, sondern von Substitution an eigene Stelle die Rede, also von der Berfügung, A soll mein Erbe sein, sollte er nicht mein Erbe werden, so soll A mein Erbe sein. Bon einer solchen Berfügung lehrten die römischen Juristen, daß die Substitution (die Wiederholung der Erbeseinsetzung) nur dann juristische Bedeutung habe ("prosicit"), wenn durch sie den

- 3. Der mit einem Andern auf dasselbe Ganze Berufcne erwirbt durch die Erbschaftsantretung auch denjenigen Erbtheil, welcher durch den Nichterwerb des Mitberufenen an ihn fällt. In diesem Falle liegt die Anwendung eines Verhältnisses vor, welches man technisch als Anwachsung, Anwachsungsrecht bezeichnet. Hiervon ist näher zu handeln.
- 11. Nach bem 206. erwirbt feber Erbe, wie im gemeinen Recht ber sous heres (§ 595), die Erbichaft ohne seine Willenserflärung, sobalb ber Tod bes Erblaffers und bie fonftigen Thatfachen vorliegen, auf benen bie Berufung gur Erbichaft ruht. Diefer "Anfall ber Erbichaft" erfolgt unter bem Borbehalt bes Rechtes, fie auszuschlagen mit ber Wirkung, bag Alles fo gehalten wirb, als fei ber Ausschlagende nie Erbe geworben (1953); vgl. § 595 zu 6 fa. Die Annahme hat bie Bebeutung, bag ber Erbe nicht mehr ausschlagen tann (1948, val. § 595 34 16); fie macht ben Erbichaftserwerb befinitiv, wovon bann weitere Folgen abhangen (1958. 1995 Abf. 2. CBD. 778). Gin begrifflicher Unterfchied lagt fich banach vom Standpunkte bes BBB. nicht zwischen ber Berufung zur Erbichaft und ihrem Erwerb (§ 594 zu 1), sondern nur zwischen bem Erwerb ber Erbichaft und bem Unwiderruflichwerben bes Erwerbs aufftellen. wie Ausschlagung erflärt ber Erbe als Erbe; baber behandelt bas BBB. bie bieber geborigen Fragen im Rusammenhange ber rechtlichen Stellung bes Erben (Ueberschrift vor 1942), und unter beiben Erflärungen fieht die ber Ausfchlagung im Borbergrunde. Dag die angefallene Erbichaft auf ben Erbeserben übergeht, ift bei bem Syftem bes BBB. felbstverftanblich und bat auch feinen besonderen Ausbrud im Gefet gefunden; der Uebergang ift Uebergang einer erworbenen Erbichaft. Transmiffion der unerworbenen Erbichaft (§ 600) fann es nicht geben : auch bie Gate bes § 601 fallen aus. Bum Ausbruck bringt bas Gefet die Bererblichteit bes Musichlagungsrechts (1952, vgl. § 595 gu 14).
  - 2. Das Recht ber Musichlagung.
- a. Dieses Recht hat jeber Erbe, auch ber Bertragserbe, felbst bann, wenn er selbst ben Erbvertrag mit bem Erblaffer geschloffen hat; nur nicht ber Fiskus als

Eingesetzen die Erbschaft unter anderen Modalitäten angeboten werde, als durch die erste Einsetzung, so daß anzunehmen sei, der Erblasser habe ihm die Wahl lassen wollen (l. 10 § 7. l. 48 § 1 D. 28, 6, l. 26 D. 29, 4). In einem Falle dieser letzteren Art kann daher auch der Eingesetzte aus der einen Einsetzung die Erbschaft ausschlagen, aus der anderen sie erwerben, und von einem solchen Fall handelt l. 1 § 5 cit. Anders ist es dagegen in dem Falle, wo der Eingesetzte an fremde Stelle substituirt wird. Für die Annahme einer Wahleinräumung liegt hier nicht der mindeste Grund vor. Der Erblasser bietet hier die Erbschaft nicht unter verschiedenen Modalitäten an, sondern zu verschiedenen Theisen. Die beiden Verfügungen (die Institution und die Substitution) sim Sinne des Erblassers nicht durch ein "oder" verbunden, sondern durch ein "und". Ueber l. 76 § 1 D. 29, 2. s. § 597 11. Schlaper sindet in dieser Stelle anerkannt, daß der Einsetzungserbtheil noch nachträglich (nachdem er durch die Antertung aus der Substitution mit erworben worden sei) ausgeschlagen werden sonne!

gesetzlicher Erbe (1942); anders, wenn der Fistus zum Erben eingesetzt ist. Der Fistus als gesetzlicher Erbe kann das Ausschlagungsrecht nicht haben, weil hinter ihm Niemand mehr steht; er braucht es nicht zu haben, weil er niemals für die Nachlaßverbindlichkeiten unbeschränkt haftbar werden kann (2011). Juristische Bersonen des öffentlichen Rechts, welche nach Landesrecht (EG. 188) an Stelle des Fiskus gesetzliche Erben werden, können dann nicht ausschlagen, wenn hinter ihnen Niemand berufen ist. Zieht sie aber das Landesrecht dem Fiskus in der Art vor, daß dieser hinter ihnen berufen ist, so können sie ausschlagen. Dasselbe gilt, wenn das Landesrecht mehrere juristische Personen des öffentlichen Rechts hinter einander beruft, für alle, ausgenommen die letzte. Das Recht der Ausschlagung ist, wie bereits bemerkt, vererblich (1952 Abs. 1.)

b. Das Ausschlagungsrecht geht verloren burch Annahme ber Erbichaft ober burch Friftverfaumnig, welche als Annahme gilt.

Die Musichlagungsfrift ift eine gefetzliche; richterliche Anberaumung eines tempus deliberandi (§ 598) findet nicht ftatt. Die Frist beträgt regelmäßig sechs Wochen (1944 Abs. 1) feit Renntnig bes Erben von dem Anfall und bem Grunde ber Berufung (1944 Abf. 2 G. 1). Auch von bem Berufungs. grunde wird Renntnig verlangt megen bes Ginfluffes, ben biefe Renntnig auf Die Wirtung ber Annahme ober Ausschlagung hat (f. unt. 6). Bei Berufung durch Berfügung von Todeswegen beginnt die Frift nicht vor der Berfündung ber Berfügung (1944 Abf. 2 G. 2, val. 2260 Abf. 2). Dieg ift bestimmt gur Bermeibung von Streitigkeiten über ben Zeitbunkt ber erworbenen Renntnig und, weil eine etwaige Kenntnig vor Berkundung ber Berfügung von Todeswegen immer nur eine unfichere ift. (Dot. V G. 499.) Die Frift beginnt aber nicht nothwendig mit ber Berfundung. Ift insbesondere ber Berufenc bei ber Berfundung nicht anwesend, so beginnt die Frift erft, wenn er nachträglich die erforberliche Renntnig erhält; nicht nothwendig aber ift, daß er fie durch amtliche Mittheilung (2262) erhalt. - S. noch § 2306 Abs. 1 a. E. und bazu oben S. 396 fg. unter a. Auf ben Lauf ber Frift finden SS 208. 206 entsprechende Unwendung (1944 Abf. 2 S. 3). Wenn ber Erblaffer feinen letten Bobnfit nur im Auslande gehabt bat, ober wenn fich ber Erbe bei Beginn ber Frift im Auslande aufhalt, fo find die Ermittelungen, welche ber Erbe gur Entscheibung über Unnahme ober Ausschlagung ber Erbichaft braucht, zeitraubender, auch konnen im erfteren Falle Weiterungen baburch entsteben, daß bas Nachlaggericht erft besonderer Bestimmung bedarf (Gef. üb. d. Angel. d. freiw. Ger. § 73 Abf. 2). Darum ift für biefe Fälle die Frist auf sechs Monate bestimmt (1944 Abs. 3). Trot ber Rachstellung biefer Borfchrift muß § 1944 Abf. 2 G. 2 auch auf die fechemonatige Frift angewandt werben.

Stirbt ber Erbe vor Ablauf ber Ausschlagungsfrift, so enbet bieselbe nicht vor dem Ende der Frist für die Ausschlagung der Erbeserbschaft (1952 Abs. 2). Hatte die Frist sur den Erben bereits begonnen, und ist er erst dann gestorben, so läuft die Frist weiter, ohne daß es darauf ankommt, ob der Erbeserbe von dem Ansall der Erbschaft an den Erben Kenntniß hat oder nicht (so auch Strohal S. 302 fg. zu 15. 16, Pland'Ritgen zu § 1952 unter 2); auch ist der Aufenthalt des Erbeserben ohne Einstuß auf die Dauer der Frist. Der danach zu berechnende Endpunkt der Frist ist aber dann nicht entscheden, wenn er

früher fällt, als der Endpunkt der Frist für die Ausschlagung der Erbeserbschaft. Der Erbeserbe soll sich über die Annahme oder Ausschlagung der Erbschaft nicht früher entscheiden müssen, als über die Annahme oder Ausschlagung der Erbscherbschaft. Ist der Erbe vor erlangter Kenntniß von seiner Berusung und deren Grunde gestorben, so ist er vor Beginn der Frist und damit auch im Sinne des § 1952 Abs. 2 vor deren Ablauf gestorben. Hier aber steht der Erbschaft an den derstorbenen Erben (und deren Grund) die Frist in Lauf setzen schaft an den verstorbenenen Erben (und deren Grund) die Frist in Lauf setzen Erbschaft an den der ihre Dauer entschieden kann. Selbstverständlich kann der Erbscheben über ihre Dauer entschieden kann. Selbstverständlich kann der Erbscheb die Erbschaft ausschlagungsrechtes keinen Sinn), aber er kann nicht die Erbschaft annehmen und die Erbseserbschaft ausschlagen; denn die erste ist nur Bestandtheil der zweiten, und wird diese ausgeschlagen, so fällt auch die erste an den, der an Stelle des Ausschlagenden Erbeserbe wird.

3. Die Musichlagungsertlarung ift in öffentlich beglaubigter Form gegenüber bem Nachlafigericht abzugeben (1945 Abs. 1, vgl. auch 1958 Abs. 3). Ein Bevollmächtigter bebarf einer öffentlich beglaubigten Bollmacht, Die ber Erklarung beigefügt ober innerhalb ber Ausschlagungsfrift nachgebracht werben muß (1945). Bestanden haben muß die Bollmacht icon vor Abgabe ber Erklärung (180), nachträgliche Genehmigung, wenn auch innerhalb ber Frift, ift als folde wirtungslos, wird aber, wenn formgerecht an bas Nachlaggericht erklart, die Bebeutung einer neuen Musichlagung haben. Specialvollmacht (§ 599 gu 8, § 596 au 18) verlangt bas BBB. nicht. Es genügt eine Bollmacht, welche, richtig ausgelegt, bie Dacht zur Ausschlagung biefer Erbichaft in fich ichlieft. Im Falle ber Befchaftsunfähigfeit ober ber beschrantten Beschäftsfähigfeit bes Erben (§ 596 au 18 fe., § 599 gu 5 fe. 10) tommen bie allgemeinen Grundfate über Billenserflarungen Geschäftsunfähiger (105), nachtheilige Erflarungen in ber Geschäftsfähigfeit Befchränkter (107) und gefetgliche Bertretung jur Anwendung. Jedoch bedarf ber gefetliche Bertreter ber Genehmigung bes Bormunbichaftsgerichts (1643 Abs. 2. 1822 Biff. 2. 1897. 1915). Eine Ausnahme hiervon findet statt (1643 Abf. 2 S. 2), wenn ber gefetliche Bertreter ber Inhaber ber elterlichen Gewalt ift, seinerseits vor dem Kinde berufen war und für sich ausgeschlagen hat. hat angenommen, in berartigen Fällen werde die Unvortheilhaftigkeit der Erbschaft auch für bas Rind fo zweifellos fein, bag man von bem Erforbernig ber Benehmigung bes Bormunbichafisgerichts absehen tonne. Anders ift es bagegen, wenn ber Gewalthaber neben bem Rinde berufen ift. hier konnte er burch Ausschlagung für bas Rind beffen Erbtheil für fich erftreben und beghalb ift in biefem Falle die Genehmigung bes Bormundichaftsgerichts zur Ausschlagung erforberlich. — S. noch 1406 Biff. 1. 1453. 1519 Abs. 2. 1525 Abs. 2. 1549. 1550 Mbs. 2. -

Die Annahmeertlärung unterftellt bas Gefetz keinen besonberen Borschriften. Sie kann also formlos, auch nach Art ber pro herede gestio erfolgen (vgl. § 596, 2) und untersteht ben allgemeinen Borschriften über Rechtsgeschäfte; sie ist nicht empfangsbedürftig. Ist der Erbe in der Geschäftsfähigkeit beschränkt, so ift zu beachten, daß die Annahme ihm rechtlichen Nachtheil bringt (vgl. 107),

weil fie das Ausschlagungsrecht vernichtet. Der gesetzliche Bertreter bedarf aber ber Genehmigung des Bormundschaftsgerichts zur Annahme nicht. Als Annahme gilt auch Berfäumniß der Ausschlagungsfrift (1943).

- 4. Der Erbe tann annehmen oder ausschlagen fobalb ber Erbfall eingetreten ift (1946). Dieß foll bebeuten (Brot. ber II. Comm. S. 7677 fg.), baf berjenige, bem bie Erbichaft angefallen ift, nicht ben Beginn ber Ausfolggungsfrift abzumarten braucht: 3. B. tann, wer fich zum Erben eingefett weiß, por Berfündung des Teftaments annehmen oder ausschlagen. Nicht aber bat man daran gebacht, bag jemand, bem bie Erbichaft noch nicht angefallen ift, im Boraus - für ben Rall des Wegfalls eines Borberufenen follte annehmen oder ausschlagen tonnen (vgl. \$ 597 gu 2). Allerbings wird bas Gefet gemeinhin in biefem Sinne verftanben. Enbemann III § 79 gu 10, Strohal G. 300 6. Allein ber Abficht feiner Berfaffer entspricht bas nicht, und mas ben Bortlaut angeht, fo tann man betonen, baf ber Erbe bie Erflarungen abgeben fann (1946); bor bem Unfall ift der Erklarende nicht Erbe. Nur ausnahmsweise anders ift es im Salle ber Racherbeseinsetzung (2142 Abf. 1). Der Nacherbe fann aus besonderen Gründen (f. Mot. V S. 121 fg.) bie Erbichaft ausschlagen, feineswegs auch annehmen, sobalb ber Erbfall eingetreten ift. Im I. Entw. (§ 1832), ben bie II. Comm. (Brot. S. 6828) facilich gebilligt bat, biek es, bak ber Nacherbe ausschlagen tann, wenn die Erbichaft dem Borerben angefallen ift. Sollte es auch nicht gulaffig fein, biefe Auffassung als die bes Gefetes anzuseben, so wurde boch die in Rebe ftebenbe Sonbervorschrift feinen Schluß auf die allgemeine Möglichkeit ber Ausschlagung - noch weniger ber Annahme - vor bem Anfall ergeben.
- 5. Beide Erklärungen muffen unbebingt und unbefriftet sein (1947; vgl. § 597 zu 10, § 599 zu 16). Nach ber I. S. 426 vertretenen Auffassung gilt die Unzulässigkeit der Bedingung auch für die s. g. uneigentlichen Bedingungen. Das Gesetz geht nicht so weit, daß schon der verschwiegene Zweisel an der Birksamkeit der Erklärung sie ungültig macht (§ 597 zu 6), aber sie ist nichtig, wenn sie unter der ausgesprochenen Bedingung erfolgt: wenn ich berusen sein sollte. Gegen die Möglichkeit der Annahme oder Ausschlagung für den Fall künftiger Berusung (abgesehen von dem Ausnahmefall des § 2142 Abs. 1) ergibt m. E. § 1947 einen weiteren starten Grund.
- 6. Es ift möglich, daß ber Erbe auf bie Erbichaft ober auf einen und benfelben Erbtheil aus verschiedenen Grunden berufen ift.

Er kann berufen sein 1) burch Testament ober Erbvertrag und 2) eventuell gesetzlich. Nimmt er aus dem ersten Grunde an, so kommt der zweite nicht zum Borschein. Er kann aber aus dem ersten Grunde ausschlagen und aus dem zweiten annehmen (1948 Abs. 1). Eines besonderen Schutzes der Bermächtnißnehmer und der Aussagen gegen Dolus (§ 641, 3) bedarf es wegen der durchzeisenden Borschrift des § 2161 nicht.

Es ift ferner möglich, daß der Erbe durch Testament und zugleich durch Erbvertrag berufen ist. Denn ein Testament ist neben einem Erbvertrage nur soweit unwirksam, als es den vertragsmäßig Bedachten beeinträchtigen würde (2289 Abs. 1); der doppelten Berufung eines und besselben Erben durch Testament und Bertrag steht also nichts im Wege. In solchem Falle kann der Berusene aus dem einen Grunde annehmen und aus dem andern ausschlagen (1948 Abs. 2).

Ob basselbe gelten muß, wenn die Berufung auf zwei Erbverträgen ober zwei Testamenten beruht (vgl. 2258 Abs. 1. 2289 Abs. 1), hängt davon ab, ob in solchem Falle Einheit des Berufungsgrundes ober Berschiedenheit der Gründe anzunehmen ist. Nach der Joee des § 1951 Abs. 2 S. 2 ist Berschiedenheit der Gründe nur dann anzunehmen, wenn der Erblasser die Erbverträge mit verschiedenen Personen geschlossen hat; in den übrigen Fällen dagegen — zwei Testamente, zwei Erbverträge unter denselben Personen — Einheit des Berufungsgrundes (vgl. unt. 7).

Die Musichlagung erftredt fich im Ameifel auf alle Berufungsgrunde, welche bem Erben gur Beit ber Musschlagung befannt find (1949 Abf. 2), mogen fie mit einander concurriren, ober bintereinander fteben; bieg ichutt ben Erben gegen bie Nothwendigfeit, mehrmals ausschlagen zu muffen. Auf Grunde, bie bem Erben unbefannt find, erftredt fich bagegen die Ausschlagung nicht von felbft. Die Doglichfeit aber, bie Erbichaft auch mit Bezug auf alle bem Erben nicht befannten Grunde auszuschlagen, follte nicht abgeschnitten werben (Prot. ber II. Comm. S. 7685, val. 7682). Diefe Moglichkeit ift auch trot bes § 1947 anzuerkennen. ba bie Ausschlagung in solchem Falle immer bie völlig unbedingte Erklärung ift, bie Erbichaft unter feinen Umftanben haben ju wollen. Rennt ber Erbe bie mehreren Berufungsgrunde, fo muß er die Ausschlagung besonders auf einen befchränten, wenn er nicht will, bag fie für alle gilt, mahrend feine Rechte aus ben ihm unbefannten Grunden (bamit aber auch bie Nothwendigkeit wiederholter Ausfchlagung) von felbft besteben bleiben, wenn er die Erflarung nicht besonders auf fie ausbehnt. Soweit aber nach bem Borigen Ginbeit bes Berufungsgrundes angunehmen ift, wirft bie Ausschlagung, wenn ber Erbe gur Beit ber Erflarung nur bas eine Testament ober nur ben einen ber beiben (gwischen benfelben Berfonen gefchloffenen) Erbvertrage fannte, bennoch mit Bezug auf beibe; fennt er beide und beschränkt die Ausschlagung auf die eine Berfügung, fo ift die Erklarung perpler und baber nichtig.

Bon ber Annahme sagt das Geset; sie gilt als nicht erfolgt, wenn der Erbe über den Berufungsgrund im Frethum war (1949 Abs. 1). Darin liegt zugleich und sollte liegen (Prot. der II. Comm. S. 7685 fg.), daß die Annahme im Falle der Mehrheit von Berufungsgründen sich im Zweifel nur auf den dem Erben bekannten bezieht. Die Möglichkeit, sie zugleich auf etwa noch vorliegende unbekannte Gründe zu erstrecken, ist nicht abgeschnitten (Prot. der II. Comm. S. 7682). Es liegt die unbedingte Erklärung vor, die Erbschaft unter allen Umftänden haben zu wollen.

7. Untheilbarkeit ber Erklärungen. Die Annahme, wie die Ausschlagung muffen sich, wenn die ganze Erbschaft oder ein Theil derfelben einheitlich angefallen ist, auf alles beziehen, was angefallen ist. Die Annahme, wie die Ausschlagung nur eines Theiles des Angefallenen ist unwirksam (1950), während nach gemeinem Recht die Annahme eines Theils für das Ganze wirkt (§ 602, 1).

If Jemand auf mehrere Erbtheile berufen, so ift zu unterscheiden, ob die Berufung auf verschiedenen Gründen, oder auf einem und demselben Grunde beruht. Nur bei Berschiedenheit der Gründe kann jeder Theil für sich angenommen und ausgeschlagen werden (1951 Abs. 1). Einheit des Grundes wird

angenommen, wenn die mehreren Erbtheile fraft eines ober mehrerer Testainente, fraft eines Erbvertrages ober mehrerer Erbvertrage amifchen benfelben Berfonen (bem Erblaffer und bem Eingesetten ober bem Erblaffer und bemfelben Dritten) angefallen find (1951 Abf. 2 G. 2); befigleichen, wenn ein Erbtheil bei ber gefetlichen Erbfolge fich burch Begfall eines Mitberufenen por ober nach bem Erbfall erhöht (arg. 1985) und wenn einem Eingesetten ber Theil eines Miterben anwächst (arg. 2095). Berschiebenheit ber Berufungsgrunde bagegen maltet ob, wenn ein Theil nach Berfügung von Tobeswegen, der andere nach Gefet anfällt, ober ber eine nach Testament, ber andere nach Erbvertrag, ober beibe nach vericiebenen Erbvertragen, welche ber Erblaffer mit verschiebenen Berfonen ichlok (biefe bilben nach Anficht ber II. Commission | Brot. S. 7683] nicht ein einheitliches Ganzes). Wenn Jemand gemäß § 1927 ober 1934 gefetslich zwei Theile erbalt, fo gilt ieber Theil als besonderer Erbtheil. Diefe Borfchriften find in ben Mot. bes I. Entw. V S. 363. 372 ausbrücklich bamit motivirt, bag fein Anlag beftebe, zu verhindern, daß ber eine Erbtheil angenommen, der andere bagegen ausgeschlagen werbe. Sonderbarer Beise fagen aber biefelben Motive (V S. 510, in einer Ausführung, bie übrigens auch baburch auffällt, daß fie zu § 2038 ftatt gu § 2087 bes I. Entw. geftellt ift), im geraden Gegentheil, bag bie Berufung auf bemfelben Grunde berube und beghalb bie Ausschlagung für beibe Theile maggebend fei. Die II. Comm. hat weber bie eine noch bie andere Aeugerung der Mot. beanstandet. Ein ficherer Anhalt aus den Materialien läßt fich also nicht gewinnen. Ammerbin aber fällt die Motivirung zwei gegebener Borfdriften ichwerer ins Gewicht als bie an falicher Stelle gegebene Begrunbung bafür, warum man teine Borfchrift gebe (fo liegt es Mot. V G. 510). Einen Ausspruch babin, bag Ginheit bes Berufungsgrundes anzunehmen fei, enthält bas Gefet jebenfalls nicht, und innerlich läßt fich febr wohl rechtfertigen, in ben fraglichen Fallen Berichiebenheit ber Grunbe anzunehmen, ba zwei verschiebene Berbaltniffe gum Erblaffer gegeben find. (M. D. Bland-Ritgen au § 1951 unter 2).

Ift ber Grund ber Berufung einer, fo gilt bie Annahme ober Musichlagung bes einen Erbtheils auch für ben andern, felbft wenn ber andere erft fpater anfallt, 3. B. in Folge von Erfagerbeseinsetzung. Dieg tann aber bann nicht gelten, wenn ber Erklarenbe zugleich ben einen Theil ausschlägt und ben anderen annimmt; man tann bann weber bie eine noch bie andere Erklärung auf ben anderen Theil erftreden; bas gange Beschäft ift vielmehr perplex und baber nichtig. Auch bann, wenn Jemand einen Theil annimmt ober ausschlägt und fich babei bie Erflarung über ben andern ausbrudlich noch vorbehalt, ift bas Gefchaft für nichtig zu halten. Der § 1951 Abf. 2 G. 1 fann nur eine Muslegungsregel barftellen. Im Falle ber Ginsetzung auf mehrere Theile tann ber Erblaffer auch bei Einheit bes Berufungsgrundes durch Berfügung bon Tobeswegen bem Erben geftatten, ben einen Theil zu nehmen und ben anbern auszuschlagen. Sind bie Berufungsgrunde verschieben, fo tann ber Erblaffer bie Theile nicht unmittelbar für untrennbar ertlären. Er tann aber bie Ginfetjung auf einen Theil von der Annahme bes andern abhängig machen (vgl. 2105), oder umgekehrt an die Ausschlagung eines Theils ben Berluft bes andern knupfen (vgl. 2104!).

Ist der Erbe gestorben, so kann von seinen Erben jeder den Theil der Erbschaft, der in seinem Erbeserdtheil enthalten ist, selbständig annehmen und ausschlagen (1952 Abs. 3). Schlägt einer der Erbeserben seinen Theil der Erbschaft aus, so sällt derselbe an die für den Fall der Ausschlagung gemäß § 1953 berusenne Erben des ersten Erblassers, nicht etwa accrescirt er den übrigen Erbeserben. So auch Pland-Ritgen zu § 1952 unter 3. 4. Doch stellt Strohal S. 92 den Beweis des Gegentheils in Aussicht.

- 8. Annahme wie Ausschlagung tonnen anfechtbar fein aus ben Grunben. aus benen allgemein Rechtsgeschäfte unter Lebenben anfechtbar find (f. aber auch 2908). Die Anfechtung erfolgt burch Erklärung gegenüber bem Rachlafgericht nach Art der Ausschlagungserklärung (1955). Besonders normirt § 1954 die Anfechtungsfriften. Bu ber bort unter anberm verorbneten entsprechenden Anwendbarteit bes § 207 ift zu bemerten : Die Anwendbarteit fett voraus, bag bas Ansechtungsrecht zu einem Nachlaß gebort. Ift ber Erbe gestorben, nachbem er (anfechtbar) angenommen ober ausgeschlagen batte, fo bat ber Erbeserbe bas Anfechtungsrecht als einen Bestandtheil ber Erbeserbichaft. Die Anfechtungsfrift läuft nicht ab vor Ablauf von feche Wochen (im Falle von § 1954 Abf. 3 feche Monaten) nachdem ber Erbeserbe bie Erbeserbichaft angenommen hat (ober bie Annahme als erfolgt gilt [1943 a. E.]). Die Eröffnung bes Concurfes über ben Rachlag bes Erben (vgl. 207) andert baran nichts, ba ber Concursverwalter über Annahme oder Ausschlagung ber erften Erbichaft nicht entscheiden tann (RD 9). Nichts Anderes gilt auch bann, wenn für bie Erbeserbichaft ein Rachlagpfleger, Nachlagverwalter, ober Testamentsvollstreder vorhanden ift; benn die Frage ber Annahme oder ber Ausschlagung ber erften Erbichaft ift mehr als ein Att ber Berwaltung ber Erbeserbichaft. - Die Anfechtung ber Annahme gilt als Ausschlagung, die Anfechtung ber Ausschlagung gilt als Annahme (1957). Danach versteht fich von felbst, daß auf die Anfechtung ber Annahme § 1953 Abs. 3 anwendbar ift; für ben Fall ber Anfechtung ber Ausschlagung f. entfprechend § 1957 Abs. 2. Erfolgt die Anfechtung wegen Jrrthums, fo haftet ber Anfechtenbe allen Mereffeuten auf bas negative Intereffe (122). Die Berfäumung ber Ausschlagungsfrift, welche als Annahme gilt (1948 a. E.) tann wie bie Annahme angefochten werben (1956). Gedacht ift babei (Prot. ber II. Comm. S. 7690) an Berfaumung im Falle unguläffiger Billensbeeinfluffung. Aber auch bann ift bie Anfechtbarkeit zu bejahen, wenn ber Erbe bie Frift in Folge eines Frethums verfaumt, 3. B. über bas Datum ber Berfundung einer lettwilligen Berfügung, ober über ben letten Bohnfit bes Erblaffers (vgl. 1944 Abf. 2 G. 2. Abf. 3).
- 9. Wenn der Erbe vor der Ausschlagung erbschaftliche Geschäfte besorgt, so kann darin die Annahme liegen. Der Erbe kann aber auch ohne Annahmewillen die Geschäfte für Rechnung des Nachlasses besorgen. Er ist dann demsenigen gegenüber, welcher desinitiv Erbe wird, wie ein Geschäftssührer ohne Austrag berechtigt und verpsiichtet (1959 Abs. 1). Des besonderen Ausdrucks im Gesetz bedurfte dieß deßhald, weil ungewiß ist, ob im Ergebniß der provisorische Erbe für sich oder einen Andern handelt, § 677 also unmittelbar nicht anwendbar ist. Die dem Erben erwachsenden Berpsiichtungen sind Ansprüche, die zum Nachlaß gehören, ebenso wie umgekehrt seine Forderungen Nachlaßverbindlichkeiten darsstellen; s. auch RO. 224 Biss. 6.

Berfügt der provisorische Erbe über Nachlaßgegenstände, so muß die Berfügung, wenn er ausschlägt, zusolge § 1958 Abs. 1 rückwirkend vernichtet werden; wenn aber die Berfügung nicht ohne Nachtheil für den Nachlaß verschoben werden konnte, so bleibt sie gültig (1959 Abs. 2). Genügt es, wenn der Gegner diese Boraussetzung als gegeden ansah und ansehen durfte? Der Wortlaut des Gesetzs gibt zur Bejahung dieser Frage keinen hinlänglichen Boden. Rechtsgeschäfte, welche gegenüber dem Erben als solchem vorgenommen werden müssen, bleiben immer auch nach der Ausschlagung wirksam (1959 Abs. 3).

Wird auf eine Erbichaftsforderung an ben provisorischen Erben Leiftung bewirft, fo tann man nach allgemeinen Grundfaten die Annahme ber Leiftung eine Berfügung bes Erben über einen Erbichaftsgegenftand nennen, alfo § 1959 Abf. 2 anwenden. Dan tann aber ebensowohl, ba § 1959 Abf. 8 feineswegs nur von einseitigen Rechtsgeschäften fpricht, bas Berhaltnig von bem Gefichtsbunkt aus betrachten, baf bie Leiftung ein bem Erben als folchem gegenüber vorzunehmenbes Rechtsgeschäft ift, welches gultig bleibt obne bie einschränkende Boraussetzung bes Abf. 2. Die lettere Betrachtungsweise ift bie bes I. Entw. (§ 2056 Abf. 2. Wirb . . . von einem Dritten gegenüber bem Erben ein Rechtsgeschäft vorgenommen, welches gegenüber bem Erben als folchem vorzunehmen ift, wird in befonbere an den Erben eine Leiftung bewirft, welche bem Erben als foldem gebührt, . . . . ). Richt ficher ertennbar ift ber Standpuntt ber II. Commission (Brot. S. 7833 fg.). Sie scheint aber boch bavon ausjugeben, bag Bablungsangebot mit Birtung bes Annahmeberguges gegen ben Definitiverben nach Abf. 3 immer möglich fei, und baraus zu folgern, baf bie Bablung felbft ebenfalls immer wirtfam fein muffe (G. 7,738), wenn nicht ein Biberfpruch entfteben folle. Anbers Pland-Ritgen ju § 1959 unter 3, 4, ber jenen Widerspruch als folchen nicht zu empfinden scheint. Die Anwendung ber allgemeinen Grundfate über ben Rechtserwerb von Richtberechtigten fcließt § 1959 nicht aus. Es wird auch ohne besondere Borfchrift nicht zu leugnen fein, bag berjenige, ber vom provisorischen Erben eine bewegliche Sache erwirbt, indem er fie ohne grobe Fahrläffigfeit für nicht zur Erbichaft, sondern aus anderem Grunde bem Erben gehörig halt, auch ohne bie Boraussetzung bes § 1959 Abf. 2 befinitiv Eigenthum erwirbt. Dagegen läßt fich baffelbe für ben Fall, bag ber Empfanger bie Erbichaft für angenommen balt, nicht behaupten. Sat ber Erbe einen Erbschein erwirkt (val. § 2357 Abs. 3 S. 1) ober fich ins Grundbuch eintragen laffen, fo hat er die Erbichaft angenommen. Der § 1959 gilt aber auch für ben Fall, daß bie Annahme anfechtbar ift und angefochten wird, für handlungen, bie bis zur Anfechtung geschehen. In biefem Falle tommt bem Dritten, ber mit bem Erben, ohne bag Gefahr im Berguge ift, verhandelt, bas Bertrauen auf bie Richtigkeit bes Grundbuchs (892) ober auf ben Erbschein (2366 fg.) zu ftatten. Denn er burfte ben Erben nach bem Ginne jener Borfcriften für ben Definitivberechtigten halten. Rannte er aber bie Unfechtbarkeit ber Annahme, fo fteben ihm, wenn bie Anfechtung erfolgt, nicht jene Borfchriften, fonbern ausschließlich § 1959 gur Seite (142 206f. 2).

<sup>10.</sup> Fürsorge bes Nachlaßgerichts, insbesondere Nachlaßpflegschaft f. 1960 bis 1962.

# Insbesondere vom Anwachsungsrecht\*. § 603.

Das Anwachsungsrecht beruht auf dem Grundsat, daß durch die Berufung Mehrerer zu einem und demselben Ganzen eben Zeder zum Ganzen berufen wird, daß daher eine Theilung zwischen den Mitberufenen bloß dadurch entsteht, daß Jeder zum Erwerbe geslangt, während nur Ein Ganzes vorhanden ist, und daß also, sobald Einer nicht zum Erwerbe gelangt, der andere Mitberufene frast der an ihn ergangenen Berufung um so viel Mehr erhält, als der Ausfallende nicht erwirdt. Die Bezeichnung Anwachsungsrecht für dieses Verhältniß ist zwar quellenmäßigs, aber insofern nicht genau,

<sup>\*</sup> Baumeister bas Anwachsungsr. unter Miterben nach r. Re (1829). Maper bas R. ber Anwachsung bei dem testamentarischen und gesetlichen Erbre. und bei Legaten oder Fibeicommissen (1835). Witte Reg. I S. 270—313 (1839). Mühlenbruch Forts. von Glück XLIII S. 243—367 (1837). Dworzak Beiträge zur Lehre vom ins accrescendi, insbesondere bei Legaten. Haimer!'s österr. BJS. VII S. 1—91 (1861). Baron Gesammtwerhältnisse S. 420—446 (1864). Maher § 27—29. Bering S. 519 fg. Köppen Lehrbuch S. 177—194. Bangerow II § 493—496. Sintenis III § 203. Brinz 1. Aust. S. 825—832. 2. Aust. III S. 167—179. Unger § 38.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Partes concursu fiunt. L. 80 D. 32. "Coniunctim heredes institui § 603. aut conjunctim legari hoc est: totam hereditatem et tota legata singulis data esse, partes autem concursu fieri". Bgl. l. 1 § 3 D. 7, 2: — "cum primum itaque non inveniet alter eum qui sibi concurrat, solus utetur in totum". Diese Grundlage bes Anwachsunger. wird anerkannt (im Einzelnen in verschiedener Ausbildung, namentlich unter Berbeigiehung bes Begriffs ber vermogenstlichen Perfonlichfeit [§ 528 a. G.]) von: Sufchte Rhein. Mufeum VI 6. 279 fg. 304, Bitte G. 272, Duhlenbruch G. 251, Dworzat 6. 8 fg., Sintenis \$ 203 3. A., Bangerow \$ 494 Anm. 3. A., Baron S. 428 fg. Ueber abweichende Anfichten f. Baumeifter G. 104 fg. und bie Angaben bei Dublenbruch G. 250 fg., von Reueren Mommfen Erörterungen I S. 69 fg., Baron S. 438, Bring 1. Auft. S. 830 fg. 2. Auft. III. S. 170, Rrieg (24), Mertel bie Lehre von ber successio graduum unter Intestaterben (Tübingen 1876) S. 121 fg. (§ 604 6), Fitting MCBra. LVII S. 149 fg. (§ 604 6), Strobal (2 a d. ), Roppen Suftem S. 178 (§ 604 6).

<sup>2</sup> Die Quellen sprechen übrigens von einem "accrescere" nicht bloß in dem Fall, wo ein Erbe den Erbitheil eines Mitberufenen deswegen erhält, weil er mit ihm auf dasselbe Ganze berufen ist, sondern auch in dem Fall, wo er den Theil des Mitberufenen durch Substitution, also kraft einer besonderen gerade auf diesen Erbitheil gerichteten Berufung erhält, s. z. B. l. 35 pr. D. 29, 2, 1. 6 C. 6, 26. Sie sprechen ferner von accrescere auch in dem Fall, wo ein eingesetzer Erbe einen im Testamente gar nicht vergebenen Erbitheil erhält, s. z. B. 1. 13 § 3 D. 28, 5.

als sie geeignet ist, die Borstellung zu erwecken, daß der zum Erwerbe Gelangende bei Aussall des Mitberusenen etwas erhalte, was an ihn nicht von Ansang an vergeben sei, während die Bedeutung des Aussalls des Mitberusenen nur die ist, daß die an den Erwerbenden ergangene Berusung auf das Ganze nicht mehr gehindert ist, ihre volle Kraft zu entsalten. Nur ein anderer Ausdruck dieses Sates ist, daß die Amvachsung nach rechtlicher Nothwendigkeit einstritt, und eine unmittelbare Consequenz aus demselben, daß die

\* Sie tritt ein ohne Willen bes Erben, ohne sein Wiffen, gegen seinen Biffen. L. 31. 1. 53 § 1 D. 29, 2, 1. 2 § 8 D. 37, 11, 1. un. § 10 C. 6, 51.

<sup>24</sup> Es ift oft gefagt worben, bag bas Anwachsunger. nicht sowohl ein Anwachsunger. fei, als ein Nichtabwachsunger. Ift biefer Sat richtig? a) Er ift nicht richtig in bem Sinne, bag ber jum Erwerbe Gelangenbe in Folge bes fpater eintretenden Anwachfungsfalles gar nichts er balte, fonbern nur be balte. was er icon habe. Denn wenn an Dehrere ein und baffelbe Bange vergeben ift, fo ift es zwar mahr, bag an Jeben bas Bange vergeben ift, aber es ift ebenfo mahr, bag bas Bange an Reben vergeben ift, fo bag alfo nach bem Willen des Bergebenden (bes vergebenden Rfates) ber gum Erwerbe Gelangende nicht eber Dehr als feinen Theil bat, bis bie an ben Anberen ergangene Berufung fich als erfolglos erwiefen hat, und baß, wenn fie fich als erfolglos erweift, nun bem Erwerbenben etwas zugelegt wirb, mas er bis babin nicht gehabt hat. b) Der bezeichnete Cat ift aber richtig, in bem Sinne, daß bem Erwerbenben bas, was ibm zugelegt wird, nicht fraft einer neuen Bergebung zugelegt wird fondern fraft ber ursprünglichen. Die richtige Formel für bas Unwachsunger ift nicht: es wird bem Berufenen nicht entzogen, mas er bat: mobl aber: es wird ibm nicht entzogen, mas ihm verlieben worben ift. Durch biefe Unterscheibung erledigen fich die Ginwendungen von Rrieg Delation ber Erbichaft im Falle . einer Tobtgeburt (München 1876) S. 11 fg., welcher ben Anwachsungserben fraft einer neuen Berufung erben läßt, ohne bem ju Rote 4 und § 604 6 bezeichneten Argument gerecht zu werben. c) Wird aber, wenn die Anwachlung eingetreten ift, es nicht vom Rechte fo angefeben, als habe ber Erwerbenbe bas Unwachsende von Anfang an gehabt? Dieg ift entschieden bie Auffaffung bes r. R. für bie Anwachsung bei Bermächtniffen (§ 644 \*), und auch für die Erbichaft ift bas Gleiche anerkannt in bem Cate, bag auch ben Erben bes Anwachsungserben anwachft (4). In ber That nothigt biefer Cat ju ber Annahme, bag ber Unmachjungerbe nicht bloß auf ben anwachsenden Theil berufen worden sei, sondern baß er ihn auch bereits bei Lebzeiten gehabt habe. Anberen Quellenentscheibungen wird freilich diese Annahme nicht zu Grunde gelegt, 1. 2 D. 5, 4, 1. 25 D. 46, 3, f. auch l. 36 D. eod., l. 28 D. 5, 1 (zu l. 44 § 2 D. 38, 2 vgl. § 644 °). d) Strobal Transmiffion pendente condicione (Grag 1879) S. 115 fg. lebrt, bas R. nehme nicht bloß an, bag ber Anwachsungserbe von Anfang an gehabt habe, fonbern fingire auch, bag ber Erblaffer ihn auf bas Bange eingefett habe, obgleich er ihn in Birflichkeit nur auf einen Theil habe einsetzen, auf ben anmachsenden Theil habe substituiren wollen. Diese Fiction mache bas R., um den Uebergang bes Anwachsungstheils auf die Erben bes Anwachsungserben zu ermöglichen. Aber warum will bas R. diesen Uebergang? Und wozu ber Umweg ber Fiction?

Anwachsung auch zu Gunsten des Erben des Erwerbenden eintritt, wenn der Nichterwerb des Mitberufenen sich erst nach dem Tode des Erwerbenden entscheidet<sup>4</sup>. Im Uebrigen ist hier noch Folgendes zu bemerfen.

- 1. Bei der Anwachsung wird als der regelmäßige Fall gedacht, daß derjenige, welchem anwachsen soll, zur Zeit, wo sich der Nichtserwerb des Mitberufenen entscheidet, seinerseits bereits erworben habe<sup>5</sup>; aber nothwendig ist dieß zur Anwachsung nicht<sup>6</sup>.
- 2. Die Anwachsung setzt voraus, daß aus der an den Mitberufenen ergangenen Berufung weber er selbst erwerbe, noch an seiner Stelle ein Anderer. Wiederaufhebung des Erwerbes fteht dem Nichterwerbe nicht durchweg gleich.

Portio portion accrescit, vgl. 1. 53 § 1 i. t. D. 7, 1.

5 Bgl. 3. B. 1. 58 § 1 D. 29, 2, 1. 2 § 8 D. 37, 11, 1, un. § 10 C. 6, 51.

Die Anwachsung wird ausgeschloffen burch die Transmission. Bgl. 1. un. § 5 C. 6, 51.

<sup>&#</sup>x27;Er war bereits berufen, er wird nicht erst jetzt berufen. I. 26 § 1 D. 35, 1, 1. 9 D. 38, 16, 1. un. § 10 C. 6, 51. s. auch 1. 60 [59] § 7 D. 28, 5. Portio portioni accrescit, vgl. l. 33 § 1 i. f. D. 7, 1.

<sup>6</sup> Bgl. 3. B. l. 17 § 1. l. 64 [63]. l. 67 [66] D. 28, 5, welche Stellen feine Beziehung auf bereits geschehenen Erwerb enthalten. G. auch 1. 6 D. 37, 1. Bitte G. 271 unt., Dublenbruch G. 247, Bring 1. Mufl. G. 825 unt. 2. Aufl. III § 891 7. — Degwegen gehört die Lehre von der Anwachsung eigentlich nicht an biefen Buntt bes Spftems. Ihr eigentlicher Plat mare in ber allgemeinen Lehre von ber Berufung; baselbft mare unter Anderem auch von ber Mitberufung ju handeln. Aber auch abgesehen von bem im Text Bemertten, bag nämlich bie Anwachsung regelmäßig gedacht wird als eine Anwachsung zu ber erworbenen Portion, alfo als eine Erftredung bes Erwerbes, ift es an bem gegenwartigen Orte leichter, bie Lehre nach allen Seiten gum Berftandniß zu bringen, als es an bem früheren Orte möglich gewesen ware. — Darf aber von Anwachs fung auch bann geredet werben, wenn ber Mitberufene por bem Tobe bes Erblaffers wegfällt, 3. B. burch den Tob ober burch Musfall ber Ginfetungsbedingung, ober wenn er von Anfang an ungultig eingefett ift? Sieruber wird geftritten; vgl. einerfeits Bitte G. 271, Bangerow § 494 Anm. 3. A., welche bawiber, anbererfeits Dublenbruch G. 246 fg., Dworgal G. 22 fg., Sintenis § 203 Anm. 1, Bring 1. Muft. G. 826, welche bafur find. Infoweit von einer Berufung ichon bor bem Tobe bes Erblaffers bie Rebe fein fann, tann auch icon bor bem Tobe bes Erblaffers ber mahre Inhalt berfelben, bag fie nicht einen Theil, fonbern bas Bange verleiht, aufgebedt werben. S. auch l. 1 § 8. 4 C. 6, 51, 1. 20 § 2 D. 28, 5. - Am weiteften geben Bring und Roppen a. a. DD., welche für den Begriff der Anwachfung bas Moment ber Mitberufung aufgeben.

<sup>8</sup> Bon biesem Fall handeln im Besonderen: Schmidt (von Imenau) civilistische Abhandlungen S. 63 fg., Puchta de accrescente portione eius qui praetoris auxilio ab hereditate se abstinuit, 1842 (fl. civil. Schristen S. 532 fg.).

<sup>\*</sup> Bohl, wenn ber Miterbe ben anwachsenben Theil nehmen will; aber er ift nicht unbebingt genothigt, ihn zu nehmen. Bird ber Erwerd durch Bieber-

- 3. Die Anwachsung fest ferner voraus, daß nicht an die Stelle ber wirkungslos geworbenen Berufung eine andere trete. fein Widerspruch darin, daß ein Erbtheil als folder den Gegenstand einer anderen Berufung bilbe, als diejenige ift, von welcher er als Theil des Gangen ergriffen wird 10.
- 4. Sind auf den ausfallenden Erbtheil Laften gelegt, so geben Diese in der Anwachsung mit über 11.12. Sind über den Erbtheil des jenigen, welchem anwächst, Berfügungen getroffen13, so ift es eine Auslegungsfrage, ob diese auch ben anwachsenden Erbtheil mit ergreifen, und diese Frage wird im Ameifel nicht zu bejahen sein14.

16 Daber wird die Anwachsung ausgeschlossen burch Substitution (l. 2 § 8 D. 37, 11, 1. un. § 3. 4. 7 C. 6, 51), und fann ausgeschloffen werben burch fucceffive Delation (§ 573 5).

11 L. 61 § 1 D. 31 (bgl. l. 74 D. 30), l. 49 § 4 eod., l. un. § 10 C.

6, 51. Aelteres R.: 1. 29 § 1. 2 D. 31. Sf. I. 266.

- 12 Die berrichende Meinung macht eine Ausnahme für den Fall, wo der Erbtbeil durch eine von Anfang an ungultige Berfügung gegeben mar, auf Grund von l. un. § 3. 9 C. 6, 51, ju welcher Stelle ju vergleichen find l. 5 D. 34, 8, 1. 14 § 1 D. 48, 10, 1. 26 § 6 D. 40, 5. Aber bie genannte Stelle ift nicht von letitwilligen Berfügungen überhaupt zu verfteben, sondern von Bermachtniffen, und nicht bon Bermachtniffen, welche anwachfen, fonbern bon folden, bie beim Beschwerten bleiben; bie Borte "niei vacuatis" bis "perveniebant" bilben eine Barenthefe. Go Frande Beitrage G. 121 fg., welchem folgen Arnbts Fortf. von Glud XLVII G. 270 fg. und Bring 2. Aufl. III § 391 35, wahrend fich Schneiber (§ 604 1) G. 258 fg., Muhlenbruch Fortf. von Glud XLIII S. 265, Bangerow II § 496 Anm. 3 Nr. V gegen benfelben erflärt haben.
- 18 Durch ben Erblaffer (Erbichaftsvermächtniß) ober burch ben Erben (Bertauf, Schentung zc., überhaupt Beraugerung ber Erbichaft).
- 14 Die Meinungen geben in Betreff biefes Bunttes auseinander. Für bie bier vertretene Anficht: Glud XVI G. 841 fg., Baumeifter G. 129 fg., Daper Erbr. § 129 , Mommfen Erbrterungen I S. 67 fg., b. Scheurl Theilbarteit als Eigenschaft von Ren S. 115 fg., Röppen Syftem S. 188 fg.; für bie entgegengesette: Maregoll 3G. f. CR. und Br. VI G. 385 fg., Dublen. bruch S. 348 fg., Ihering Abhandlungen S. 11 fg., Sintenis § 208 16, Bangerow § 494 Anm. Dr. 5. 6, Avenarius ber Erbichaftstauf im r. R. (Letpzig 1877) S. 58 fg., Steinlechner bas Wefen ber iuris communio II

einsetzung in ben vorigen Stand aufgehoben, fo tann er ben anwachsenden Theil einfach ausschlagen, l. 61 D. 29, 2, vgl. auch 1. 98 eod.; im Fall ber Aufhebung bes Erwerbes burch Entschlagung bes nothwendigen Erben tann er fich von bem anwachsenben Erbtheil burch nachträglichen Bergicht auf feinen eigentlichen Erb. theil frei machen, f. § 595 10. Uebrigens ift auch bie Anficht nicht unvertreten. baß im Fall ber Entschlagung bas Bleiche gelte, wie im Fall ber Wiebereinfetung, Schmibt G. 86 fg., Dublenbruch XLIII G. 187 fg., Roppen Lehrb. S. 286; bagegen Buchta S. 556 fg. (f. auch baf. S. 548 fg.), Bangerow § 494 Anm. Dr. 7. b. Bring 2. Auft. III G. 178.

#### \$ 604.

Eine Sauptfrage ift endlich, wann man fagen tonne, daß Dehrere auf ein und baffelbe Ganze berufen feien?

1. Was die Berufung durch den Willen des Erblaffers' angeht, fo ift es möglich, daß der Erblaffer in feiner Berfügung ausdruck-

2 Bei ber testamentarischen Erbfolge war im r. R. feit ber lex Iulia und Papia Poppaea bas Anwachiunger, ausgeichloffen, mit Ausnahme ber von Anfang an ungultigen Berfugungen; nur zu Gunften ber im Teftament eingesetten Descendenten und Ascendenten bis zum britten Grad beftand es unbefcrantt fort. Abgefeben von biefen Ausnahmen trat an die Stelle ber Anmachiung die caduci vindicatio durch ben fiscus, jedoch mit einem Borgng ber im Teffament Bebachten, welche Kinber batten. Diefes gange R. bat Juftinian aufgeboben. Gai. II, 206. 207, Ulp. XVII, 2. XVIII, 1. un. C. 6, 51. Ruborif 38. f. geid, 98. VI S. 397 ig. (1828). Raper (§ 608 \*) E. 176 ig. (1835). Derf. Erbr. § 27 . Schneiber bas alteivile unb Buftinianische Anneadiunger, und bie cabucarischen Bestimmungen ber lex Ialia et l'apia Poppaea &. 91 ig. (1887): über diefe Schrift Sufchte Richter's Rabrb. 1888 S. 314 ig. Bitte Mer. 1 S. 304 ig.

604.

S. 127 fa.: theilweise für die bier vertretene Meinung (beim Erbichaftsverkauf). theilweife für bie entgegengesette (beim Erbichaftsvermachtnift) Bring 2. Aufl. III S. 171. 172. Beitere Literatur bei Bangerow und Avenarius. Man bemerte über biefe Streitfrage Folgendes. 1) Es ift ein febr beliebtes Argument für bie gurudgewiesene Deinung, bag bie anwachsende Portion einen integrirenden Bestandtheil ber ursprunglichen Bortion bilbe. Dieß ift gewiß nicht richtig; bie anwachsende Bortion bilbet nicht einen integrirenden Bestandtheil (Theil) ber urfprünglichen Bortion, sonbern einen integrirenben Bestanbtheil (Theil) bes Gangen, in welchem beibe Portionen enthalten find, und auf welches freilich ber zum Erwerbe Gelangende ebenfalls berufen ift. 2) Es ift aber ohne nabere Rechtfertigung nicht anzunehmen, bag fich ber Berfügungswille auf biefes Bange bezogen babe, weil ber Berufene Ausficht auf bas Bange nur fur ben Fall batte, baf ber Mitberufene nicht gum Erwerbe gelangen follte, und ohne besonderen Grund ber Eintritt biefes Kalles nicht angenommen werben burfte. 3) Es fann baber nur die Frage fein, ob nicht nach gefetlicher Regel in ber Berpflichtung gur herausgabe eines Erbtheils die Berpflichtung gur herausgabe ber Anwachsung als eines hingutretenden commodum enthalten ift. Diefe Frage ift aber fur bas Erbichaftevermächtniß ichlechthin zu verneinen, f. II § 327 . Für den Fall ber Beräußerung ber Erbschaft geben einen Anhalt 1. 7 § 13 D. 10, 3, 1. 13 § 17 D. 19. 1. 1. 78 § 4 D. 23. 3. Rach biefen Stellen muß ber Miteigenthumer, welcher einen Gigenthumstheil berauszugeben verpflichtet ift, auch ben im Theilungsprogeß ibm jugesprochenen anberen Eigenthumstbeil mit berausgeben. Aber er muß ibn berausgeben nur gegen Erftattung ber für benfelben gemachten Aufopferung, wie er andererseits verlangen fann, daß ihm diese Aufopferung gegen herausgabe bes abjudicirten Gigenthumstheils erfest werbe. Beibes ans Billigfeiterudfichten (1. 78 § 4 cit.). Die Billigfeit fpricht aber gewiß nicht bafur, daß der Räufer einen Erbtbeil einfach lucrire, der Bertaufer ihn einfach vertiere. 4) Die Quellenftellen, auf welche man fich fur die bier vertheidigte Deinung beruien hat, l. 83 D. 29, 2, l. 44 [43] D. 36, 1, l. 2 § 1 D. 18, 4, finb nicht beweisenb.

lich erflärt habe, daß er den Ginen auf daffelbe Bange, Erbichaft ober Erbichaftstheil, einsetze, auf welches er bereits einen Andern ein= gefett hat". Ift dieß nicht ber Fall, fo ift anzunehmen, daß ber Erblaffer die Mehreren auf daffelbe Ganze habe berufen wollen, wenn er fie zusammen eingeset hat ohne ihnen Theile anzuweisen8.

29

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 142 i. f. D. 50, 16. 'L. Titius ex parte dimidia heres esto. Seius ex parte, qua L. Titium heredem institui, heres esto. Sempronius ex parte dimidia heres esto'. Iulianus, dubitari posse, tres semisses facti sint, an Titius in eundem semissem cum G. Seio institutus sit. Sed eo, quod Sempronius quoque ex parte dimidia scriptus est, verisimilius esse in eundem semissem duos coactos et conjunctim heredes scriptos esse". L. 15 pr. D. 28, 5. Es ift biek die bloke re conjunctio. Bal. l. 142 cit. init. und 1. 89 D. 82 - Uebrigens ift es bestritten, daß in diesem Fall Anwachsung Rattfinde: bawiber, entweber auch für bas altere R., ober boch für bas Juftinianische nach l. un. C. 6, 51: Thibaut MCBra. VIII G. 406 fa., Ruborff G. 426, Dayer G. 215 fg. und Erbr. § 29, Bitte G. 312, und bie übrigen bei Bangerow § 496 Anm. 3 Rr. II Genannten. Dan barf nicht nach Zeugnissen für bas Anwachsunger. ber re coniuncti, sonbern man muß nach Beugniffen gegen bas Unwachfunger. berfelben fragen. Aber es fehlt auch nicht an Zeugnissen ber ersten Art. Denn nach 1. 60 [59 | § 3 D. 28, 5 (f. auch 1. 20 § 2 eod.) haben Anwachsunger. Die conjuncti, conjunctim instituti, 1111b f. l. 142 D. 50, 16, l. 15 pr. D. 28, 5. Merbings gibt es bei Bermachtniffen einen anderen Sprachgebrauch, nach welchem unterschieben wirb, ob Mehreren biefelbe Sache conjunctim ober disjunctim binterlaffen ift (val. 2. B. § 8 I. 2, 20, 1. 33 pr. D. 30, Gai. II, 199. 205. 215. 223). Aber offenbar gerade biefem Sprachgebrauch gegenüber wird in ben genannten Stellen bervorgehoben, daß in ber re coniunctio eine wirkliche coniunctio liege, mahrend 1. 67 [66] D. 28, 5 (\*) umgefehrt ausspricht, daß die verbis coniunctio bloß dem außeren Scheine nach eine coniunctio fei. In l. un. § 10 C. 6, 51 find allerbings die bloß re conjuncti nicht genannt (8 a. E.); Juftinian bat an diefen Fall, ber immerbin etwas Besonderes bat, nicht gedacht.

<sup>\*</sup> Es ist dieß die re et verbis coniunctio, die Sachverbindung ausgebrudt burch bie Wortverbindung. L. 142 D. 50, 16 (3): - "Nec dubium est. quin coniuncti sint, quos et nominum et rei complexus iungit, veluti: Titius et Maevius ex parte dimidia heredes sunto'; vel ita: 'Titius Maeviusque heredes sunto'; vel: 'Titius cum Maevio ex parte dimidia heredes sunto' .". L. 60 [59] § 2 D. 28, 5, vgl. l. 11. l. 18 pr. eod. — Sat ber Erblaffer ben mehreren zusammen Genannten Theile angewiesen, fo finb fie bloge verbis coniuncti, und haben im Zweifel (f. Note 40) Anwachsunger. nicht. L. 67 [66] D. 28, 5. "Si ita quis heredes instituerit: 'Titius heres esto, Gaius et Maevius aequis ex partibus heredes sunto', quamvis 'et' syllaba conjunctionem faciat, si quis tamen ex his decedat, non alteri soli pars accrescit, sed et omnibus coheredibus pro hereditariis portionibus, quia non tam coniunxisse quam celerius dixisse videatur". Bgl. 1. 89 D. 32: - "verbis (sc. coniuncti videntur): 'Titio et Seio fundum aequis partibus do lego', quoniam semper partes habent legatarii". Freilich ift auch dieß (daß bloge verbis coniuncti Anwachsunger. nicht haben) bestritten, Binbideib, Banbetten. 8. Muft. III. Banb.

gilt nicht bloß für den Fall, wo er sie zusammen auf einen bestimmt bezeichneten Theil, sondern auch für den Fall, wo er sie ohne Nennung eines solchen Theils eingesetzt hat4; ja im ersten Fall wird das Anwachsungsrecht sogar dadurch nicht nothwendig ausgeschlossen, daß jedem Eingesetzten sein Antheil angewiesen wird 4. Hat der Erblasser neben Erben, welche er in verbundener Rede auf dasselbe Ganze berusen hat, auf dieses selbe Ganze noch einen Andern in getrennter Rede eingesetzt, so ist als sein Wille anzunehmen, daß die in verbundener Rede Genannten gegenüber den in getrennter Rede Genannten zusammen eine Einheit bilden sollen, so daß beim Wegsall Eines

weniger für bas altere R., als für bas Justinianische, auf Grund von 1. un. § 10 C. 6, 51, f. Ruborff, Mager und Bitte (2), auch Sufchte (1) S. 330 unt. Man nimmt nämlich an, baß Juftinian ben Borgug ber verbis coniuncti aus bem alten Cabucitater. (Gai. II, 207, 1. 89 D. 32) in bie von ihm neu getroffene Ordnung herübergenommen habe. In ber That glaube ich nicht, bag wird geleugnet werben burfen, bag Juftinian in 1. un. § 10 cit. von verbis coniuncti rebet; bie "unitas sermonis" am Schluß ber Stelle fpottet m. E. jeber anderen Ertlärung. Aber baraus folgt nicht, bag er bon Solchen redet, welche bloß verbis, nicht auch zugleich re conjuncti find; und bag er bieg in der That nicht thut, beweift m. E. ber Schluß bes & mit volltommener Sicherheit. "Hoc ita tam varie, quia conjuncti quidem propter unitatem sermonis quasi in unum corpus redacti sunt et partem coniunctorum sibi heredum quasi suam praeoccupant; disiuncti vero ab ipso testatoris sermone apertissime sunt discreti et suum qui dem habent, alienum autem non soli appetunt, sed cum omnibus suis coheredibus accipiunt". Die disiuncti biefer Stelle finb, wie auf ber Sand liegt, bie nicht re coniuncti; vom re coniunctus fann man nicht fagen, daß er "alienum appetit". Alfo find bie coniuncti, welche ju ihnen in Gegensatz gebracht merben, re coniuncti, und ba fie nach bem Gesagten zugleich als verbis coniuncti gedacht werben, find fie re et verbis coniuncti.

<sup>4 3.</sup> B. 'Titius heres esto, Seius et Maevius heredes sunto'. L. 64 [68] D. 28, 5. "Heredes sine partibus utrum coniunctim an separatim scribantur, hoc interest, quod, si quis ex coniunctis decessit, non ad omnes, sed ad reliquos qui coniuncti erant pertinet, sin autem ex separatis, ad omnes, qui testamento eodem scripti sunt heredes, portio eius pertinet'. Dagegen l. 17 § 1. 2 eod.: — "quantum ad ius adcrescendi non sunt coniuncti, qui sine parte instituuntur". Bereinigungsversuche bei Bangerow § 496 Anm. B Nr. 4 und den des Genannten. Hür daß Justinianische R. kann es nach l. un. § 10 C. 6, 51 (\*) nicht zweiselhaft sein, daß die Entsscheidung der l. 64 [68] cit. dorzuziehen ist; ja es ist nicht unwahrscheinlich, daß Justinian in seinem Gesetz gerade diesen Fall und den darüber geführten Streit im Auge gehabt hat.

<sup>4</sup>a Es ist möglich, daß der Erblaffer die Anweisung von Theilen bloß für den Fall der Concurrenz gemeint, nicht von Anfang an den Erbtheil, auf welchen er die Mehreren berufen hat, hat spalten wollen. Es ist dieß eine Interpretationsfrage.

von ihnen den Mitgenannten allein anwächsts. — Aber auch die im Testament Eingesetzen als solche sind insosern auf dasselbe Ganze berusen, als sie, wenn auch auf die Erbschaft zu je einem Theil, doch immerhin auf die Erbschaft berusen sind. Daher findet auch zwischen den sämmtlichen Testamentserben als solchen Anwachsungsrecht statt, und die Folge davon ist die, daß der ausfallende Theil nicht bloß denjenigen anwächst, welche zur Zeit des Ausfalles noch leben, sons dern auch den Erben der (nach dem Erwerbe) Gestorbenens. Bei

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Mühlenbruch XLIII S. 318 fg., Bangerow § 496 Anm. 3 Nr. III. A. M. Sintenis III § 203 <sup>14</sup>.

<sup>6</sup> L. 26 § 1 D. 35, 1, vgl. 1, 9 D. 38, 16. Galte biefer Sat, welcher allgemein anertannt ift, nicht, fo mare es moglich, fich bas Berhaltnif fo vorzuftellen, bag ber ausfallenbe Theil burch eine nach gefetglicher Regel nachträglich eintretende Erftredung ber testamentarischen Berufung, b. h. burch eine neue gefetliche Berufung auf Grund ber früheren testamentgrifchen, ben Testamentserben augelegt wurde. Jener Cat aber beweift, bag bie Auffaffung bes r. R. bie ift, baß jeber auf einen Theil Eingesetzte von allem Anfang an zugleich auf ben Theil eines jeben Unbern mit eingesett fei (nicht: eingesett fei fur ben Fall bes Musfalles bes Anbern - benn bas mare bebingte Ginfetung, welche ben Erben bes por Ausfall ber Bebingung Sterbenben nicht ju Gute tommen tonnte - fonbern fofort mit eingesett fei), und bieß ift bentbar nur auf Grund ber Ibce, bag ber Bruchtheil ber Erbschaft immerbin Erbschaft ift. Wie in jedem Bruchtheil ber Erbichaft die Erbichaft erworben wird (§ 602), fo liegt in ber Ginfetjung auf einen Bruchtheil ber Erbschaft eine Ginsebung auf Die Erbschaft. - Diese Auffaffung ift in neuerer Beit vielfach angefochten worben. 1) Fitting ACBra-LVII S. 149 fa. ftellt für bas Anwachsunger, überhaupt bie Regel auf, bak, wenn ein zur Erbichaft Berufener nicht Erbe werbe, Alles juriftisch fo zu behans beln fei, als wenn er von Anfang an nicht Erbe gewesen ware, und er folgert aus biefer Regel für den vorliegenden Fall, daß jeder auf einen Theil eingesetzte Erbe anzusehen sei als berufen nicht auf diesen Theil, sondern auf benjenigen Theil, welcher nach Berhaltnig biefes Theiles festgestellt werben werbe burch bie Bahl ber wirklich jum Erwerbe Gelangenben. Fitting nimmt bis zur Entscheidung über bie Bahl ber Erwerbenben einen "Schwebezustand" an, aber einen Schwebezustanb nicht für bas Sein, sonbern fur bas Wiffen vom Sein; burch bie eintretenbe Enticheibung werbe bie Große bes Erbtheils nicht erft bestimmt, fondern nur "befannt" gemacht, "aufgewiesen." Siergegen ift gu bemerten, bag bas von & itt in a aufgestellte Princip ein reines Formalprincip ift, mabrent es über ben Grund ber Anwachsung, wie Fitting auch felbst andeutet (G. 153), teine Mus-Tunft gibt; was bie fachliche Auffaffung angeht, f. § 603 24. Gegen Fitting Rrieg (§ 603 24) G. 11 fg., Dernburg III § 128 2. Dagegen theilt bie fachliche Auffaffung Fitting's im Wefentlichen Sofmann frit. Studien im r. R. S. 55 fg., indem er nur noch entschiedener betont, daß die Bahlen ber Ginfebungstheile nach bem Willen bes Erblaffers bloge Berhältniffe feien. 2) Der. tel (§ 608 1) S. 121 fg. wendet gegen bas zu Anfang ber Rote bezeichnete Argument ein, bag auch in der Inftitutionsportion die Substitutionsportion erworben werbe, und boch bas R. auf die Substitutionsportion nicht vererblich fei. Ich verftebe biefen Ginmand nicht. Durch den Erbschaftsantritt wird Alles

Soldatentestamenten fiel dieses Anwachsungsrecht nach römischem Recht beswegen weg, weil an die Stelle des Ausfallenden der Intestaterbe berufen wurde<sup>7</sup>; aus dem gleichen Grunde fällt es weg beim heutigen Erbvertrag<sup>8</sup>.

2. Bei der Intestaterbfolge werden die sammtlichen Berufenen zur Erbschaft als bemfelben Ganzen berufen; daher wächst der Theil eines Nichterwerbenden (wenn nicht successive Berufung eintritt') nicht bloß ben Erwerbenden, sondern auch ihren Erben an. Bugleich

erworben, worauf ber Antretenbe berufen ift; ber auf einen Theil Instituirte ift aber auf die Substitutionsportion als folde nicht berufen, er ift nur auf die "Erbichaft" berufen. Die "Erbichaft" erwirbt er und übertragt fie auf feine Erben, die Substitutionsportion als folde erwirbt er nicht, feine Erben befommen fie nur als "Erbichaft", und theilen fie baber, wenn ber Inftituirte Miterben hatte, mit biefen. 8) Strobal (§ 608 24) S. 90 fg. nimmt auch für biefen Rall an, bas R. fingire, bag ber Erblaffer gewollt habe, was er in Birtlichfeit nicht gewollt habe. 4) Roppen Suftem G. 178 fg. fieht ben "praftifchen Awed" bes Anwachsunger. in ber Abwendung bes Concurses über eine Erb. schaftsquote, ber bie Erbichaftsglaubiger gefährben murbe, obgleich boch biefer Amed nur eben bas Richtvacantwerben, nicht bie Anwachsung erforbert. R. fügt hingu, feine "juriftische Begrunbung" finde bas Anwachsunger. in bem "Begriff ber Universalsuccession", nach welchem die Erbfolge nur in die gange Erbschaft ober gar nicht ftattfinden tonne. Mir scheint auch bem gegenüber bie Frage gerechtfertigt: warum foll benn gerade biefe Berfon ben ausfallenden Erbtbeil erbalten?

<sup>7</sup> L. 37 D. 29, 1. "Si duodus a milite liberto scriptis heredibus alter omiserit hereditatem, pro ea parte intestatus videbitur defunctus decessisse, quia miles et pro parte testari potest, et competit patrono ab intestato bonorum possessio, nisi si haec voluntas defuncti prodata fuerit, ut omittente altero ad alterum vellet totam redire hereditatem". Bgl. 3um Letteren 1. 3 C. 6, 21. Was die heutige Gestung dieses Sates angeht, vgs. § 587 4°.

\* Bgl. § 587 \*. — Dasjenige Anwachsunger., welches barauf beruht, baß ber Wille bes Erblassers birect Mehreren basselbe Ganze angewiesen hat, fällt bei bem Erbvertrage so wenig weg, wie es beim Soldatentestament wegsiel. Bgl. Befeler Erbverträge II. 1 S. 280 fg., Mühlenbruch S. 866, Unger § 38 2.

9 S. § 573 5, § 603 10.

10 L. 9 D. 38, 16. Auch hier ware, wenn nicht auch ben Erben ber Erwerbenben anwüchse, es möglich, das Anwachsungsr. zu construiren ohne Zu-hülfenahme ber Ibee von der Sinheit der Erbschaft, und dasselbe einfach aus dem Sate herzuleiten, daß der Erblasser nicht theilweise undeerbt bleiben könne. Daß aber auch den Erben der Erwerbenden anwächst, beweist, daß alle Berufenen als von Anfang an auf jeden andern Erbtheil, also die Erbschaft, berufen gelten.
— Es tritt aber eben Anwachsung ein, d. h. verhälnismäßige Bergrößerung des ursprünglichen Erbtheils der Erwerbenden; es tritt nicht ein eine neue Bertheilung der Erbschaft zwischen den zum Erwerbe Gelangenden nach demjenigen Bertheilungsmodus, welcher Platz gegriffen haben würde, wenn sie von Ansang allein

aber werden im Fall der Stamm- oder Linientheilung zu je einem Stamm- oder Linientheil als demselben Ganzen die zu diesem Stamm und dieser Linie Gehörigen berufen; daher fällt der Erbtheil eines Stamm- oder Liniengenossen nicht an die sämmtlichen anderen Intestaterben, sondern wächst den zu demselben Stamm und derselben Linie Gehörigen dez. ihren Erben ausschließlich an<sup>11</sup>.

- [1. Das §65. hat bei ber gesetzlichen Erbfolge ben Ausbruck Anwachsung ganz vermieben, vgl. Mot. V S. 375 fg. Wenn ein gesetzlicher Erbe Erbverzicht geleistet hat, enterbt ist, ausschlägt, für erbunwürdig erklärt wird, so wird (vorbehältlich der Bestimmung des § 2849) die Erbschaft so vergeben, wie wenn er zur Zeit des Todes des Erblassers nicht gelebt hätte. Danach kann sich ergeben, daß der Erbsteil eines anderen gesetzlichen Erben sich erhöht. In Bezug auf Annahme und Ausschlagung wird dann Einheit des Berufungsgrundes angenommen, dagegen in Bezug auf Bermächtnisse, Aussgleichungspsischt werden die Erhöhung und der ursprüngliche Theil als zwei besondere Theile behandelt (1985; vgl. ob. S. 351 fg. unter VI). Das unter 2, g Gesagte gilt auch hier.
- 2. Dagegen spricht das BGB. von Anwachsung bei der Erbeseinsetzung und zwar sowohl bei der letztwilligen (2094 fg.) wie bei der vertragsmäßigen (2279 Abs. 1). Es gibt aber keine Anwachsung unter dem Einflusse des Satzes nemo pro parte testatus ect. (s. ob. § 587, § 604 zu 6 fg.), sondern nur eine in der Disposition des Erblassers stehende Anwachsung.
- a) Boraussetzung ist, daß mehrere Erben in der Weise eingesetzt sind, daß sie die gesetliche Erbsolge ausschließen (2094 Abs. 1 S. 1); dieß ist der Fall, wenn mehrere ohne Bruchtheile eingesetzt, oder Bruchtheile so bestimmt sind, daß sie von selbst oder unter Zuhülsenahme des § 2092 das Ganze deden. Hat der Erbsalser durch Erbeseinsetzung nur über einen Theil der Erbschaft versügt, und tritt der Regel entsprechend für den Rest die gesetliche Erbsolge ein (2088), so sindet keine Anwachsung statt; es wäre denn, daß eine einzelne Erbengruppe aus einen gemeinschaftlichen Erbsteil eingesetzt ist. Dieser Theil wird als eine kleinere Erbschaft behandelt, welche der Erbsalser ganz vergeden hat; unter ihren Theilsnehmern sindet Anwachsung statt (2094 Abs. 2). Wenn aber der Erbsalser, trotzdem er (scheindar) nur einen Theil der Erbschaft vergad, doch des Willens war, daß die Eingesetzen die alleinigen Erben sein sollten, so schließen sie gemäß § 2089 die gesetzliche Erbsolge aus, und die Anwachsung sindet in vollem Umfange statt. In allen Fällen aber, in denen sie nach dem Borigen an sich eintreten würde, kann der Erbsalser sie ausschließen (2094 Abs. 3).

berufen worden waren. Es tritt also nicht, wenn neben Ascendenten berufene Geschwister fortfallen, für die Ascendenten statt der Kopftheilung Linientheilung, nicht wenn neben Geschwisterkindern berufene Geschwister wegfallen, für die Geschwisterkinder statt der Stammtheilung Ropftheilung ein. A. M. Biele, und im Besonderen auch Fitting a. a. O. (4) auf Grund der von ihm für das Anwachsungsr. aufgestellten Regel, die aber, wie ich glaube, als solche von ihm nicht bewiesen ist. S. das Nähere § 573 6.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> L. 12 pr. D. 87, 4.

- b) Ift bie Möglichkeit ber Unwachsung nach bem unter a Bemerkten gegeben, fo tritt fie bei jedem Wegfall eines Erben bor ober nach bem Erbfall ein (2094 Abf. 1 S. 1), also bei Borverfterben, Erbverzicht (2352), Ausschlagung (1953). Erbunwürdigkeit (2344). Wenn ber Erblaffer bagegen eine einzelne Erbeseinsetzung widerruft, eine einzelne vertragemäßige anficht ober von ihr gurudtritt, wenn eine einzelne Erbeseinsetzung nach bem Tobe bes Erblaffers angefochten wirb, fo ift bie Einsetzung als nicht geschehen zu behandeln, und bie Erbichaft ift fo zu vergeben, als wenn von vorn berein nur die übrig Bleibenben zu Erben eingesetzt maren; es tritt also an fich in ben frei werdenden Theil gefetliche Erbfolge, möglicher Beife Erhöhung ber Erbtheile ber Gingefetten gemäß § 2089 ein. Strohal S. 90 fg. (nach ), ift ber Anficht, bag auch bann, wenn ein Miterbe unter auflosender Bebingung eingesett fei und biefe Bebingung eintrete, Anwachsung zu Gunften ber anderen Miterben eintrete, freilich in ber Beife, bag biefer Nacherbe merbe. M. E. tann ber zweite Miterbe Nacherbe bes erftgenannten fein; aber ob er es ift, entscheidet fich nach freier Muslegung bes : Willens bes Erblaffers; gibt biefe Muslegung nicht ausreichenden Anhalt zu feinen Gunften, fo find die gesetlichen Erben die Nacherben (2104) und auch wenn ber Miterbe Nacherbe bes andern wird, liegt tein Fall ber Anwachsung vor.
- c) Das Recht bes Ersatzerben geht bem Anwachsungsrecht vor (2099, vgl. § 603 10).
- d) Die Anwachsung erfolgt im Berhältniß ber Erbtheile ber Anwachsungsberechtigten (2094 Abs. 1 S. 1), sedoch mit Borrang berjenigen, welche auf einen gemeinschaftlichen Erbtheil mit dem Weggefallenen eingesetzt find (S. 2 bas.).
- e) Daß die Anwachsung auch ben Erben ber Anwachsungsberechtigten zu Gute kommt (vgl. § 603 zu 4), ist unzweiselhaft, und eine einfache Folge bavon, baß beim Begfall eines Erben die Erbschaft so vergeben wird, wie sie zur Zeit bes Erbsalls vergeben werben mußte (1953. 2344), (Strohal S. 91 unter 4).
- f) Der ursprüngliche Theil und ber Anwachsungstheil gelten für Annahme und Ausschlagung als untrennbar, dagegen in Betreff von Beschwerungen und Ausgleichungspflicht als zwei besondere Theile (2095, s. ob. S. 1) dergestalt, daß zwar der Anwachsungsberechtigte die Lasten des anwachsenden Theils trägt (2161. 2192. 2051. 2052, vgl. § 603 zu 11. 13), aber immer nur mit diesem Theil.
- g) Die Nacherbeseinsetzung ergreift im Zweisel entgegen der gemeinrechtlichen Auffassung (§ 603 zu 18. 14) auch den dem Borerben anwachsenden Theil (2110 Abs. 1), die Erbschaftsveräußerung dagegen erstreckt sich wie im gemeinen Recht auf einen nach dem Abschluß des Bertrages dem Beräußerer anwachsenden Theil im Zweisel nicht (2873)].

#### Piertes Kapitel.

Das Rechtsverhältniß bes Erben.

### I. Im Allgemeinen\*.

§ 605.

Der Erbe tritt in das Bermögen des Erblassers und damit in alle einzelnen Bermögensrechtsverhältnisse ein, in welchen der Erb-

laffer stand. Und zwar gehen auf den Erben nicht bloß die fertigen Rechtsverhältnisse des Erblassers über, sondern auch die erst in der Entstehung begriffenen<sup>3</sup>, und die von dem Erblasser abgegebenen Willenserstärungen sind bindend für den Erben in demselben Maße, in welchem sie es für den Erblasser waren<sup>3</sup>. Kurz, es gilt für den Erben in vermögensrechtlicher Beziehung das Nämliche, was für den Erblasser galt; es hat sich in vermögensrechtlicher Beziehung nichtsgeändert, als die Person des berechtigten und verpssichteten Subjects.

Jedoch ist dieß nur im Princip mahr. Ausnahmsweise gibt es Rechtsverhältniffe, welche mit der Person des Berechtigten oder Berspsiichteten unters und deswegen auf den Erben nicht übergehen.

<sup>\*</sup> Muhlenbruch Forts. von Glud XLIII S. 8 fg. Arnbts Rex. IV S. 17 fg. Röppen System § 1. Lehrbuch § 1. 31. 32. Schirmer § 2. Unger § 40. [Höler bie Stellung bes römischen Erben. Sav.-3S. XVI S. 221 fg. 1895.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. § 588 und speciell l. 87 D. 29, 2. "Heres in omne ius mortui, § 605-non tantum singularum rerum dominium succedit, cum et ea, quae in nominibus sint, ad heredem transeant".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So das R. und die Berpflichtung aus einer bebingten Willenserklärung (I § 89 ° '), das Ersitzungsverhältniß (I § 181, 1). S. noch I § 74 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L. 1 pr. § 1 D. 21, 3. "Marcellus scribit, si alienum fundum vendideris et tuum postea factum petas, hac exceptione recte (te) repellendum. Sed et si dominus fundi heres venditori existat, idem erit dicendum". L. 73 D. 21, 2, 1. 14 C. 3, 32, 1. 3 C. 4, 51, 1. 14 C. 8, 44 [45], vgl. 1. 20 D. 40, 9. Dieselbe Entscheidung wie für die Eigenthumsübertragung sindet sich in den Quellen für die Freilassung. L. 31 D. 40, 12, 1. 7 C. 7, 16. Ebenso sür die Berpfändung; obgleich hier auch die entgegengesetzte Meinung in den Quellen vertreten ist, 1. 41 D. 13, 7 gegen 1. 22 D. 20, 1. S. darüber 1 §. 280°. Bgl. noch II § 307°. Sf. XXV. 43.

<sup>4</sup> L. 59 D. 50, 17. "Heredem eiusdem potestatis iurisque esse, cuius: fuit defunctus, constat". L. 177 pr. eod. S. auch Nov. 48 pr.: — "cum... nostris videtur legibus unam quodammodo esse personam heredis et qui in eum transmittet hereditatem" (§ 528 7 3 lf. 2).

<sup>5</sup> Persönliche bingliche Re, I § 202 4; persönliche Obligationen, II § 359; bas R. aus der Berufung zur Erbschaft, § 600 1, und das R. aus dem bedingten Bermächtniß, I § 89 8; persönliche Privilegien, I § 136 6. Ueber Begrähnißstätten und Kirchenstühle s. Glück XI S. 400 fg., Köppen System S. 196 fg. Lehrbuch S. 34 fg. — Auch daß der Besitz auf den Erben nicht übergehe, heben die Quellen ausdrücklich hervor (1. 28 pr. D. 41, 2, 1. 30 § 5 eocl.), und es verbient insofern hervorgehoben zu werden, als ja der Besitz sonst vielsach von seiner sactischen Grundlage abgelöst worden ist (I § 148 a. E.). So ist denn auch, andererseits der Nichtübergang des Besitzes auf den Erben geleugnet worden, namentlich von Pseisfer prakt. Aussührungen I Nr. 15; s. dagegen Mühlenbruch S. 78 fg.; dafür neuerdings Zroblowski Untersuchungen aus dem Vesterr. Civilr. S. 65 fg. und röm. Privatr. II S. 229 fg. Eine historische

Das auf den Erben übergegangene Bermögen führt bei demselben nicht etwa eine besondere juristische Existenz fort, sondern vermischt sich mit seinem übrigen Bermögen zu einer ungetrennten Einheit<sup>6</sup>, und daher gehen die Rechte an fremder Sache und die Obligationen, welche zwischen dem Erben und dem Erblasser bestanden, durch den Erbschaftsantritt unter<sup>7</sup>. Durch die Bermischung ist aber nicht ausgeschlossen, daß in einzelnen Beziehungen das Erdvermögen noch fortwährend als besonderes Bermögen in rechtlichen Betracht kommen kann<sup>8</sup>.

Die rechtliche Stellung, in welcher ber Erbe fich als solcher befindet, kann man mit einem kurzen Ausdruck Erbrecht<sup>9</sup>, wohl auch

V Untersuchung bei Cofat ber Befit bes Erben, Weimar 1877; barüber Bring fr. B3G. XX S. 155 fg. Bgl. auch Better Befit S. 289 fg., Pininsti Thatbeftand bes Sachbefitzerwerbes I S. 34 fg.

<sup>\*</sup> Der Erbe hat nach dem Erbschaftsantritt nicht zwei Bermögen, sondern nach wie vor nur Ein Bermögen. Bgl. Gai. IV, 34 (der Erbe nimmt bei der Bersolgung erblicher Re die intentio aus seiner Person), l. 36 § 2 D. 5, 8 (die durch die Beschädigung ererbter Sachen erzeugte actio "ipsius [sc. heredis] propria effecta est, nec veniet in hereditatis petitionem"). — Zu der Aufschlung, daß der Erbe nach dem Erbschaftsantritt zwei verschiedene Bermögen habe ("neben einander" oder "in einander", vgl. Brinz 1. Aust. S. 672), werden diesenigen gedrängt, welche in dem Erben die vermögenstliche Persönlichsteit des Erbsassers fortleben lassen. S. die Citate in § 528 s; außerdem noch Unger § 40 2. Neuerdings für die Austassung, daß der Erbe nach der Antretung zwar Ein Bermögen habe, aber ein aus zwei verschiedenen Bermögen zusammengesetzes, Birkmeher über das Bermögen im juristischen Sinn S. 84 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 18 D. 8, 1, 1. 9 D. 8, 4, 1. 70 § 1. 1. 84 § 4. l. 116 § 4 D. 30; 1. 2 § 18 D. 18, 4, 1. 75. 95 § 2 D. 46, 8, u. a. m. ⑤. I § 215, 3. § 248, 4, II § 352.

s So namentlich bei der hereditatis petitio (§ 611 fg.) und bei dem Erbschaftsvermächtniß (s. § 662 fg.). S. auch Gai. III, 84: in Folge der Aboption und der in manum conventio geht das ererbte Bermögen des Kindes in der Weise auf den Aboptivvater und den Ehemann über, daß diese selbst Erben werden, und daher auch Schuldner der Erbschaftsgläubiger, während sie aus den eigenen Schuldner des Kindes nur indirect hasten. Bgl. Birkmeher a. a. O. S. 87 fg. — Aber das Erbvermögen kommt eben auch nur da als besonderes Bermögen in Betracht, wo das R. dieß ausdrücklich vorgeschrieben hat; darüber hinaus vermag menschliche Wilkür nicht zu bewirken, daß es von dem Bermögen des Erben rlich getrennt sei. So namentlich nicht die Wilkür des Erben bei der Antretung der Erbschaft. L. 7 § 2 D. 29, 2. "In omni successione, qui ei heres exsitit, qui Titio heres fuit, Titio quoque heres videtur esse, nec potest Titil omittere hereditatem".

<sup>Ius hereditatis, § 2 I. 2, 2 (10), vgl. § 536 ; ius hereditarium, l. 6 pr. D. 11, 7, l. 37 D. 18, 1, l. 49 D. 17, 1, l. 73 D. 21, 2, l. 91 D. 35, 2.</sup> 

Erbichaft10 nennen. Doch empfehlen sich biese Ausbrude bei ihrer Mehrbeutigkeit11 als feste technische Bezeichnungen nicht12.

[Nach bem §6.8. ift die Stellung des Erben principiell die gleiche, wie im gemeinen Recht. Er tritt ein in das ganze Bermögen des Erblassers (1922). Es gibt aber unvererbliche Rechte: 1061. 1090 Abs. 2. In Betress von Forderungen s. II S. 469. — Der Besitz geht auf den Erben über (857). — An und für sich tritt zwischen der Erbschaft und dem Bermögen des Erben eine derartige Bereinigung ein, daß die zwischen dem Erblasser und dem Erben schwebenden Rechtsverhältnisse in so weit untergehen, als überhaupt die Bereinigung nach bürgerlichem Recht solche Folge hat (vgl. II S. 466). Diese Consusion wird aber unter gewissen Borausseyungen als nicht geschen behandelt (1976. 1991 Abs. 2). Hierüber Käheres in der Lehre von der Haftung des Erben für die Rachlasverbindlichkeiten (s. nach § 607).]

11 Der Ausbrud "Erbichaft" bezeichnet boch vorzugsweise bas ererbte Bermögen, und "Erbrecht" erkennt ber Sprachgebrauch auch bemjenigen zu, welcher zu einer Erbschaft blog berufen ift. Bgl. § 536 3.

<sup>10</sup> Es ist nicht sprachwidtig, zu sagen, man habe etwas durch Erbschaft erworden, d. h. eben dadurch, daß man Erbe geworden ist. Bgl. 1. 8 § 2 D. 43, 19: — "in cuius locum hereditate vel emptione aliove quo iure successi"; l. 80 D. 31: — "hereditas heredis res singulas facit". Auch sonst sommt in den Quellen der Ausdruck hereditas in dem Sinne von Erdr. vor. So dersteht namentsich der § 2 I. 2, 2 unter hereditas "ipsum ius hereditatis", mossur es in der im llebrigen ganz entsprechenden l. 1 § 1 D. 1, 8 "ius successionis" heißt (s. auch l. 13 § 4 D. 41, 2). S. ferner l. 24 D. 50, 16 (l. 62 D. 50, 17). "Nihil est aliud hereditas, quam successio in universum ius, quod defunctus habuit". Bie in diese Bedeutung von hereditas die gewöhnliche Bedeutung, in welcher hereditas das Object des Habens bezeichnet, übergeht, zeigt l. 208 D. 50, 16. "Bonorum appellatio sicut hereditatis universitatem quandam ac ius successionis et non singulas res demonstrat". Auch in l. 3 pr. § 1 D. 37, 1 wird der Ausdruck dona definirt als "universitatis successio".

<sup>12</sup> In früheren Ausgaben [bis zur 3.] war gesagt worden (I. § 1376), bas Erbr. in bem hier bezeichneten Ginne fei ein bingliches R., ein R. an ber Erbichaft als untorperlicher Sache. Es war allerdings hinzugefügt worben, ber nahere Inhalt biefes binglichen R. fei "bas R. . . . in vermögensrlicher Beziehung als Reprafentant bes Erblaffers behandelt zu werden". Aber wenn bem fo ift, wogu frommt es, die Borftellung eines binglichen R. überhaupt aufrecht zu halten? Dag diefe Borftellung eine quellenmäßige fei, wird burch bie Binbicationsnatur ber hereditatis petitio nicht bewiesen (vindicatio in libertatem, vindicatio filii in potestate), nicht einmal burch bas "hereditatem meam esse" in der intentio; benn mit dem Ausbrud meus murbe auch ber Sohn in ber Gewalt vindicirt (l. 1 § 2 D. 6, 1), und wer auf ben "dominus hereditatis" ber 1. 49 [48] pr. D. 28, 5 Gewicht legen wollte, tame am Ende auch zu einem binglichen Re an einem Geschäfte ober einem Proceffe (dominus negotii, dominus litis). S. auch Bring 1. Aufl. S. 655. 667. 2. Aufl. § 357 2. § 397, Bachter II S. 665, Unger § 2 14, Manbry bas gemeine Familienguterr. I S. 118 (vgl. § 528 7 a. E.). Für bas dominium hereditatis neuerbings wieber Pfaff und Sofmann Commentar jum öfterr. burg. Gefetbuch II G. 6 fg., Birtmeyer a. a. D. S. 84 fg., vgl. S. 313 fg.

Das auf den Erben übergegangene Bermögen führt bei demselben nicht etwa eine besondere juristische Existenz fort, sondern vermischt sich mit seinem übrigen Bermögen zu einer ungetrennten Einheit<sup>8</sup>, und daher gehen die Rechte an fremder Sache und die Obligationen, welche zwischen dem Erben und dem Erblasser bestanden, durch den Erbschaftsantritt unter?. Durch die Bermischung ist aber nicht ausgeschlossen, daß in einzelnen Beziehungen das Erdvermögen noch fortwährend als besonderes Bermögen in rechtlichen Betracht kommen kann.

Die rechtliche Stellung, in welcher ber Erbe fich als solcher be= findet, kann man mit einem kurzen Ausbruck Erbrecht', wohl auch

<sup>✓</sup> Untersuchung bei Cofat ber Befitz bes Erben, Weimar 1877; barüber Bring fr. B3S. XX S. 155 fg. Bgl. auch Better Befitz S. 289 fg., Pininsti Thatbestanb bes Sachbestermerbes I S. 34 fg.

<sup>\*</sup> Der Erbe hat nach dem Erbschaftsantritt nicht zwei Bermögen, sondern nach wie vor nur Ein Bermögen. Bgl. Gai. IV, 34 (der Erbe nimmt bei der Bersolgung erblicher Re die intentio aus seiner Person), l. 36 § 2 D. 5, 3 (die durch die Beschädigung ererbter Sachen erzeugte actio "ipsius [sc. heredis] propria effecta est, nec veniet in hereditatis petitionem"). — Zu der Aufschsung, daß der Erbe nach dem Erbschaftsantritt zwei verschieden Bermögen habe ("neben einander" oder "in einander", vgl. Brinz 1. Aust. S. 672), werden diesenigen gedrängt, welche in dem Erben die vermögenskliche Personlichseit des Erbsassersliche Personlichseit des Erbsassersliches fortleben lassen. S. die Citate in § 528 s; außerdem noch Unger § 40 · Neuerdings für die Aussassung daß der Erbe nach der Antretung zwar Ein Bermögen habe, aber ein aus zwei verschiedenen Bermögen zusammengesetzes, Birkmeher über das Bermögen im surschischen Seinn S. 84 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 18 D. 8, 1, 1. 9 D. 8, 4, 1. 70 § 1. 1. 84 § 4. 1. 116 § 4 D. 30; 1. 2 § 18 D. 18, 4, 1. 75. 95 § 2 D. 46, 8, u. a. m. ⑤. I § 215, 3. § 248, 4, II § 352.

<sup>\*</sup> So namentlich bei der hereditatis petitio (§ 611 fg.) und bei dem Erbschaftsvermächtniß (s. § 662 fg.). S. auch Gai. III, 84: in Folge der Adoption und der in manum conventio geht das ererbte Bermögen des Kindes in der Weise auf den Adoptivvater und den Ehemann über, daß diese selbst Erben werden, und daher auch Schuldner der Erbschaftsgläubiger, während sie aus den eigenen Schulden des Kindes nur indirect hasten. Bgl. Birkmeher a. a. D. S. 87 fg. — Aber das Erbvermögen sommt eben auch nur da als besonderes Bermögen in Betracht, wo das R. dieß ausdrücksich vorgeschrieben hat; darüber hinaus vermag menschliche Wilkihr nicht zu bewirken, daß es von dem Bermögen des Erben rlich getrennt sei. So namentlich nicht die Wilkihr des Erben bei der Antretung der Erbschaft. L. 7 § 2 D. 29, 2. "In omni successione, qui ei heres exsitit, qui Titio heres fuit, Titio quoque heres videtur esse, nec potest Titii omittere hereditatem".

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ius hereditatis, § 2 I. 2, 2 (<sup>10</sup>), bgl. § 536 <sup>3</sup>; ius hereditarium, l. 6 pr. D. 11, 7, l. 37 D. 18, 1, l. 49 D. 17, 1, l. 73 D. 21, 2, l. 91 D. 35, 2.

Borgefundene zu ihrer Befriedigung werde verwendet werden. Siers für gelten folgende nähere Regeln.

- 1. Die bezeichnete Sicherheit muß den Gläubigern gegeben werden durch Errichtung eines Bermögensverzeichnisses (Inventars). Mit dieser Errichtung muß der Erbe beginnen binnen eines Monats nach erlangter Kunde von der Berufung, und er muß das Inventar vollenden binnen zweier anderer Monate. Befindet sich die Erbschaft ganz oder zum größeren Theil an einem anderen Orte, so hat der Erbe im Ganzen die Frist eines Jahres vom Tode des Erblassers an. Bei der Errichtung muß ein Notar nebst der nöthigen Anzahl von Zeugen zugezogen, und es muß das Inventar vom Erben unterzeichnet werden.
- 2. Die Wirfung der Errichtung eines Inventars ist zunächst die bezeichnete, daß der Erbe den Gläubigern nicht auf Mehr haftet, als das im Inventar verzeichnete Bermögen beträgt. Reben dem In-

6 L. 22 C. 6, 30 vom Jahre 531. Bgl. § 6 I. 2, 19.

L. 22 cit. § 2. 3. Mühlenbruch S. 856 fg. 861, Strippelmann S. 6 fg. Schäffer MBrattMB. V S. 240. 241. Sf. XVI. 124, XXVI. 251.

L. 22 cit, § 4: — "ut in tantum hereditariis creditoribus teneantur, in quantum res substantiae ad eos devolutae valeant . . et nihil ex sua substantia penitus heredes amittant . .". § 5. 7. 12 eod. Dagegen kann er den geschehenen Erbschaftsantritt nicht mehr rüdgängig machen, auch nicht mehr innerhalb der Inventarisationspsicht. Bgl. gegen Marezoll ACPra. VIII S. 275, Heimbach a. a. O. S. 948. — Buchholtz a. a. O. S. 420 fg., Bangerow ACPra. XXII S. 173 fg., Strippelmann S. 12 fg. —

Daher spricht man heutzutage von einem beneficium inventarii, Antretung cum oder aub beneficio inventarii. Es braucht aber nicht etwa bei der Antretung die Erklärung abgegeben zu werden, daß man mit dieser Mwohlthat antrete; es genügt die Thatsache der Errichtung eines Inventars. Sf. XIX. 168 Nr. 1, XXVIII. 145, XXXI. 845, XXXV. 189. Liegt andererseits in der Errichtung eines Inventars bereits eine Erbschaftsantretung? Buchholt S. 407 sg., Mühlenbruch S. 401 fg., Sf. VIII 154. Genügt ein vom Nachlaßeurator errichtetes Inventar? Sf. XXIII. 137.

<sup>\*</sup> L. 22 cit. § 2. Bei der Unterzeichnung des Inventars soll der Erbe den Betrag des Bermögens angeben und die Bersicherung hinzusügen, "quod nulla malignitate circa eas (sc. res hereditarias) ab eo facta vel facienda res apud eum remanent". Nach Nov. 1 c. 2 § 1 muß der Erbe, um sich gegen die Bermächnisnehmer zu sichern (11), auch diese, oder in Abwesenheit derzeichen drei Zeugen, zuziehen. Bgl. Buchholt S. 402 fg., Mühlenbruch S. 359 fg., Strippelmann S. 8 unter d. Particularrlich tritt heutzutage Inventarisirung durch das Gericht ein auf die Erklärung des Erben hin, cum denessicio inventarii antreten zu wollen, oder auf das Andringen der Gläubiger oder Bermächtnisnehmer. Bgl. Mühlenbruch S. 363, Strippelmann S. 3 unter a, Sintenis Anm. 15. Zu weit geht Seufsert § 572 a. E.; vgl. Brinz 1. Aust. S. 679 fg., Sf. XIX. 168 Rr. 1, XXXII. 154.

ventar kann aber vom Erben noch der Offenbarungseid verlangt werden, und wird er der Unterschlagung überführt, so haftet er auf das Doppelte<sup>10</sup>. Zu einer Prüfung, ob dem sich meldenden Släusbiger nicht ein anderer besser Berechtigter vorgehe, ist der Erbe nicht verpflichtet; er darf die einzelnen Gläubiger befriedigen, wie sie sich melden, und es ihnen überlassen, ihre Ansprüche unter einander auszugleichen<sup>11</sup>. Während der Errichtung des Inventars braucht sich der Erbe auf keinen Erbschaftsanspruch einzulassen<sup>13</sup>.

3. Eine weitere Wirkung ber Inventarerrichtung ist die, daß der Erbe auch für seine eigenen Forderungen gegen den Erblasser Befriedigung verlangen kann 18, wogegen er freilich ebenso in die Masse

Eine weiter gehende Ansicht nimmt an, daß der Erbe nicht auf Hohe des Rachlasses mit seinem Bermögen, sondern nur mit den Sachen des Rachlasses hafte (nicht "pro viribus hereditatis", sondern "cum viribus hereditatis"). Bon dieser Frage handelt gründlich die (Berliner) Jnauguraldissertation von G. Cafso die Haftung des Benefizialerben nach rom u. heut R., 1890. Dernburg III § 171 lit. b.

10 L. 22 cit. § 10. Strippelmann S. 4 fg., Dublenbruch S.

409 fg.

11 L. 22 cit. § 4—6. 8. Selbst Bermächtnisnehmer barf er vor ben Glaubiger unter fich angeht, Gläubigern befriedigen. Bas bas Berhältniß ber Gläubiger unter fich angeht, fo giebt Ruftinian's Gefet ausbrucklich nur bie porftebenben Bfanbalaubiger ben übrigen Glaubigern vor; aber es ift offenbar in feinem Sinne, bag auch bie privilegirten Chirographargläubiger bas R. haben sollen, von den gewöhnlichen Chirographarglaubigern bas ihnen Gezahlte gurudguforbern. Dagegen bat ein gewöhnlicher Chirographarglaubiger nicht bas R., bas einem andern gewöhnlichen Chirographargläubiger Gezahlte von bemfelben theilweise gurudzuforbern. Für ben Kall wo bas bem ichlechter Berechtigten Gezahlte von bemfelben wegen Zahlungsunfähigfeit nicht eingetrieben werben fann, wird man nicht zu weit geben, wemn man ben gablenben Erben für haftbar erflart, welcher wiber befferes Biffen gezahlt hat. Alle Zahlungsbefugniß bes Erben bort natürlich auf, sobald über bie Erbschaft Concurs erkannt ift (im früheren gemeinen R. war die Möglichkeit eines Concurfes über die Erbichaft als folche nicht unbestritten, aber f. jett RD. § 202 fg. [214 fg.]). Ungegründet ift die Anficht, daß die Antretung aub beneficio inventarii ohne Beiteres bie Ginleitung eines concursabnlichen Berfahrens und die Bertheilung ber Maffe nach Concursgrundfaten jur Folge habe. Bgl. überhaupt Buchholt S. 413 fg., Dublenbruch S. 367 fg., Strippelmann G. 18. 22. 25 fg., Bring 1. Auft. S. 677. 678. 679. 2. Muft. II § 399 15, Unger a. a. D. Anm. 14. 17, Buchta und Bubbe Enticheibungen bes DAG. ju Roftod II Rr. 46, Seuffert § 572 a. E., Sintenis Anm. 15, Soaffer ABrattReb. V S. 238 fg., Dernburg III § 171 lit. c., Gf. IX. 50, XXV. 247.

18 L. 22 cit. § 11. Ruhlenbruch S. 366, Strippelmann S. 18.
18 L. 22 cit. § 9. Die Befriedigung barf er fich natürlich aus ber Erbsichaft felbft nehmen, und er behält bas zu seiner Befriedigung Genommene nach benselben Grundsaten, nach welchen ein frember Gläubiger bas ihm Gezahlte behält. Ruhlenbruch S. 371 fg.

einzahlen muß, was er dem Erblaffer schuldig war<sup>14</sup>. Der Erbe kann ferner abziehen die Koften der Inventarerrichtung, sowie andere nothwendige Erbschaftsausgaben, z. B. für die Beerdigung des Erbslaffers und für die Eröffnung des Testamentes 15.

4. Dadurch, daß der Erbe sich eine Ueberlegungsfrift geben läßt, geht er der Rechtswohlthat des Inventars verlustig; er muß jetzt, wenn er Erbe wird, die Erbschaftsschulden trotz der Errichtung eines Inventars zu ihrem vollen Betrage bezahlen<sup>18</sup>. Nichtsdestoweniger muß er auch in diesem Fall ein Inventar errichten, dei Strafe für den Fall wo er Erbe wird<sup>17</sup>, daß er die Bermächtnißnehmer voll befriedigen muß<sup>18</sup>, für den Fall wo er nicht Erbe wird, daß die Gläubiger, oder wem sonst jetzt die Erbschaft herauszugeben ist, den Bestand der Erbschaft durch ihren Eid bestimmen können<sup>19</sup>.

## B. Rechtswohlthat ber Gütertrennung\*.

§ 607.

Bie die Rechtswohlthat des Inventars bestimmt ift, dem Erben Schutz zu gemähren gegen die Ueberschuldung der Erbschaft, so ift die

17 Erbe aber wird er auch, wenn er innerhalb ber Frift nicht ausschlägt, 1. 22 cit. § 14 (§ 598 gu 7).

<sup>14</sup> Dieß sagt das Geset nicht ausbrücklich; aber es ist die natürliche Consequenz der Aufrechterhaltung der Forderungen. In gleicher Weise müssen dingliche Re, welche an und für sich durch confusio erloschen wären, zu Gunsten wie zu Lasten des Erben aufrecht bleiben. Bgl. noch Mühlenbruch S. 380 fg., Strippelmann S. 19 fg. — Wenn nun aber in dieser Weise die Wirtungen der confusio ausgeschlossen sind, so darf man doch nicht so weit gehen, zu sagen, daß die Erbschaft dem Erben überhaupt fremd bleibe, nicht sein Vermögen werde. Dieß wird schon dadurch widerlegt, daß das Gesetz ausdrücklich dem Erben die Bestunziß gibt, zum Zwed der Bestiedigung der Erbschassprüche die Erbschaftssachen zu veräußern, und daß es selbst den Pfandzläubigern nicht gestattet, die veräußerten Sachen von den Erben abzusordern, § 4. 5. 6. 8 leg. cit., vgl. I § 249, Mühlenbruch S. 372 fg. Sf. XIX. 168 Nr. 3, XXVI. 252, XXVIII. 146.

<sup>15</sup> L. 22 cit. § 9. Mühlenbruch S. 365. 366. 16 L. 22 cit. § 14. Mühlenbruch S. 386 fg.

<sup>18</sup> Nach 1. 22 cit. § 14 barf er ihnen die Falcibische Quart nicht abziehen, nach Nov. 1 c. 2 muß er fie selbst über den Bestand der Erbschaft hinaus befriedigen, und das gilt sogar für Soldaten. Mühlenbruch S. 415 fg., Frit ACPra. XII S. 229 fg. Darf der Erbe seinen Pflichttheil zurückbehalten? Für die Berneinung RG. XXII S. 187.

<sup>19</sup> Bobei aber bem Richter ein Ermäßigunger. zufteht. L. 22 § 14 cit. Dublenbruch G. 884 fg.

<sup>\*</sup> Dig. 42, 6 de separationibus. Bgl. Beimbach Mer. I G. 917 fg., Sintenis III § 186, Bring 1. Auft. § 157. 2. Auft. II § 398, Unger § 41.

ventar kann aber vom Erben noch der Offenbe af die Erbschaft werden, und wird er der Unterschlagung überfe .rn, Schutz zu gesdas Doppelte 10. Zu einer Prüfung, ob de Gläubiger und Bersbiger nicht ein anderer besser Berechtigter af die Erbschaft zunächst verpflichtet; er darf die einzelnen Glö abet, und erst der Uebersmelden, und es ihnen überlassen, is den werde 3; sie müssen aber zugleichen 11. Während der Er ang erwirken Beräußerungen, der Erbe auf keinen Erbschos ung vornimmt, sind zwar nicht

3. Eine weitere Wir ...nnung fann nicht verlangt werden: Erbe auch für seine friedigung verlanger ... 63 fg. Köppen Lehrb. I § 35. Hofmann sing werlanger ... 63 fg. Köppen Lehrb. I § 35. Hofmann sing weiter gehend ... bonorum Erl. Dist. 1890.] Dertmann, das denessium lasses mit seiner ... wurden M. Grünh. 3S. XVII S. 257 fg. (1890). (nicht "pro v "groeit.) [Vertheau, das Absonderungsken. der Nachlasgläubiger, diese Frage ... Dertmann, Separation und Absonderung, Jahrb. sür Dogm. die Haften ... 3stel. Dist. 1896. Von der Nach. Niel. Dist. 1896.

40' ... saftung des Nichtbenessicialerben gegenüber den separation Nach
der Minderen nel diritto romano, Roma 1899.]

bestellt der Michael ... storia e teoria della separatio

lekstellt der Michael ... storia e teoria della separatio

1. 1 § 1. 1. 6 pr. D. 42, 6. Dertmann Grünh. 3G. G. 280-283. s L. 1 pr. § 14 D. 42, 6, l. 2 C. 7, 72. Dertmann Grünh. 3S. S. 280-285. Daß ber Erbe im Concurs fei, ift Bedingung ber Rwohlthat ber Gutertrennung nicht; nicht einmal nachweis ber Ueberschuldung bes Erben ift erforderlich. Sf. II. 312, XII. 173, XV. 37. Doch erforbert bas lettgenannte Erkenntnig (DAG. Bring Roftod) Rachweis, bag ber Erbe überhaupt Schulben habe. Bal. auch Bring \$ 398 2. — Ebensowenig ift erforderlich, bag bie Erbschaft überschuldet fei. Ift zugleich sie und das Bermögen des Erben überschuldet, so wird über fie neben bem Universalconcurs ein Particularconcurs eröffnet. Bgl. II § 272, 2. AD. § 43. 202 fg. [214 fg.] — Ungegrundet ift die Anficht, daß in der Antretung cum beneficio inventarii jugleich eine Separation ber Erbichaft ju Gunften ber Erbichaftsgläubiger und Bermächtnignehmer liege. Die Antretung cum beneficio inventarii wirft nur ju Gunften bes Erben; fie bewirft, bag er ben Erbichafts. gläubigern nicht weiter haftet, als bis jum Belange ber Erbichaft. Aber fie macht nicht zugleich die Erbschaft zum ausschließlichen Befriedigungsmittel ber Erbichaftsgläubiger. Bgl. Frit ACPra. XII S. 240 fg., Mühlenbruch XLI S. 378 fg., Arnbis Rer. IV S. 20 fg., Sintenis a. a D. Anm. 4 -

Bu biefer Note Dertmann Grünh. 3S. S. 285—306.

\* Nichtig ist ja (nach r. Re.) nicht einmal die Beräußerung nach eröffnetem Concurs. S. auch l. 1 § 3 D. 42, 6, wo zwar gesagt wird, daß der Erbschaftsgläubiger demjenigen vorgehe, welchem der Erbe eine Erbschaftssache verpfändet habe, nicht aber, daß biefer kein Pfander. habe.

<sup>5</sup> L. 2 D. 42, 6. Nach bieser Stelle ist sogar die vor der Separation gemachte Beräußerung ansechtbar, "si . fraudis incurrat suspicio. Nam quae bona side medio tempore per heredem gesta sunt, rata conservari solent". Dert mann Grünh. 3S. S. 310—315.

venn und insoweit der Erbe die Erbschaft in gutem Glauben versoder mit seinem Vermögen vereinigt hat i; b) wenn und insossiäubiger ausdrücklich oder stillschweigend erklärt haben, sich erson des Erben halten zu wollen; c) nach Ablauf von 18. Durch den Tod des Erben wird die Rechtswohlthat nung nicht ausgeschlossen. Reicht die Erbschaft zur Gläubiger nicht aus, so ist es ihnen nicht verwehrt, Erben Vermögen zu halten 10, jedoch nur für den 11ach Befriedigung der Gläubiger des Erben übrig

Ein gleiches Recht, wie den Erbschaftsgläubigern in Betreff der Erbschaft, steht den Gläubigern des Erben in Betreff des Bermögens des Erben nicht 3u13.

[Bur Erbenhaftung nach dem **ghb.** vgl. Bendt, die Haftung des Erben für die Nachlaßverdindlichkeiten ACBra LXXXVI S. 353 fg. 1896. Clauffen, whie Haftung des Erben für die Nachlaßverdindlichkeiten nach dem BGB. Erl. Diff. 1896. Kuhlmey, die Haftung des Erben, Rost. Diff. 1897. Jaeger, werbenhaftung und Nachlaßconcurs im neuen Reichst. Berlin 1898. Böhm, Haftung für Nachlaßverdindlichkeiten nach BGB. Gruch. Beitr. XLII S. 455 fg., 683 fg. (1898). Bilte, die Haftung des Erben für die Nachlaßverdindlichkeiten nach dem BGB. Berlin 1898. Eccius, Haftung des Erben für Nachlaßverdindlichkeiten. Gruch. Beitr. XLII S. 603 fg., 801 fg. (1899). Golb. mann, Ist nach den Bestimmungen des BGB. die Haftung des Erben für die

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 1 § 12. l. 2 D. 42, 6.

<sup>7</sup> Eine stillschweigende Erklärung bieser Art liegt z. B. in der Annahme von Zinsen, eines Pfandes, einer Bürgschaft. L. 1 § 10. 11. 15. 16. 1. 7 D. 42, 6, 1. 2 C. 7, 72. Dertmann Grünh. 3S. S. 308—310.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 1 § 13 D. 42, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L. 1 § 7. 8 D. 42, 6.

<sup>10</sup> In dieser Beziehung widersprechen sich die Quellen. Den im Text aufgestellten Satz spricht aus 1. 3 § 2 D. 42, 6, das Gegentheil sagt 1. 5 D. 42, 6, s. auch 1. 1 § 17 D. 42, 6. Eine Bereinigung dieser Stellen scheint mir nicht möglich (vgl. übrigens Maher § 123 \*); sie heben sich also gegenseitig auf. hiernach haben wir über die vorliegende Frage in den Quellen keine maßgebende Entscheidung, und wir müssen dabei stehen bleiben, daß der Erbe durch den Antritt immerhin Schuldner der Erbschaftsgläubiger geworden ist. A. M. Arndt & § 524 \*, Hofmanna. a. D. S. 574 fg., Brinz III § 398 16, Derns burg III § 170, 5, Dertmann Grünh. 3S. S. 316—323.

Dieß fagt auch l. 3 § 2 cit. — Doch können bie Erbschaftsgläubiger Biedereinsetzung in ben vorigen Stand erlangen, "iustissima scilicet ignorantiae causa allegata", l. 1 § 17 D. 42, 6. Bgl. I § 118 7.

<sup>18</sup> L. 1 § 2 D. 42, 6: — "nam licet alicui adiciendo sibi creditorem creditoris sui facere deteriorem condicionem". Bgl. l. 1 § 5. 6. l. 6 § 1 D. 42, 6. Pertmann Grünh. 3S. S. 269—272.

6 607.

Rechtswohlthat der Gütertrennung bestimmt, den auf die Erbschaft Angewiesenen, Gläubigern oder Vermächtnisnehmern, Schutz zu ge-währen gegen die Ueberschuldung des Erben. Gläubiger und Ber-mächtnisnehmer können nämlich verlangen, daß die Erbschaft zunächst ausschließlich zu ihrer Befriedigung verwendet, und erst der Uebersschuß den Gläubigern des Erben hingegeben werde, ihr müssen aber zu diesem Ende eine richterliche Berfügung erwirken. Beräußerungen, welche der Erbe nach dieser Verfügung vornimmt, sind zwar nicht nichtig, aber ansechtbar. Die Trennung kann nicht verlangt werden:

Ubbelohde ACBra. LXI S. 63 fg. Köppen Lehrb. I § 35. Hofmann / Grünh. 3S. VIII S. 555 fg. (vgl. § 606\*). [Euler, die Lehre von dem deneficium se arationis bonorum Erl. Diff. 1890.] Dertmann, das deneficium separationis im röm. und heutigen R. Grünh. 3S. XVII S. 257 fg. (1890). (Eine gründliche Arbeit.) [Bertheau, das Absonderungsr. der Nachlaßgläubiger, Gött. Diff. 1891. Dertmann, Separation und Absonderung, Jahrb. für Dogm. XXXIV S. 87 fg. (1895). Boden, das beneficium separationis der Erdschaftsgläubiger unter der Herrschaft der RCPD. und der RPD., Kiel. Diff. 1896. Graumann, Haftung des Nichtbeneficialerben gegenüber den separation Nachsläßläubigern, Erl. Diff. 1896. Baviera, storia e teoria della separatio donorum nel diritto romano, Roma 1899.]

1 Und zwar icon nach Digeftenrecht.

<sup>2</sup> L. 1 § 1. l. 6 pr. D. 42, 6, Dertmann Grünb. 36. S. 280-283. <sup>8</sup> L. 1 pr. §14 D. 42, 6, l. 2 C. 7, 72. Dertmann Grünh. 36. 6. 280-285. Daß ber Erbe im Concurs fei, ift Bebingung ber Amobithat ber Butertrennung nicht; nicht einmal Nachweis ber Ueberschulbung bes Erben ift erforberlich. Sf. II. 312, XII. 173, XV. 37. Doch erfordert bas lettgenannte Erfenntnig (DAG. ju Roftod) Nachweis, bag ber Erbe überhaupt Schulben habe. Bal. auch Bring § 398 2. — Ebensowenig ift erforderlich, daß die Erbicaft überschulbet sei. Ift zugleich fie und das Bermögen bes Erben überschuldet, so wird über fie neben bem Universalconcurs ein Barticularconcurs eröffnet. Bal. II § 272, 2. RO. § 43. 202 fg. [214 fg.] — Ungegrundet ift die Anficht, daß in der Antretung cum beneficio inventarii jugleich eine Separation ber Erbichaft zu Bunften ber Erbichaftsgläubiger und Bermächtnignehmer liege. Die Antretung cum beneficio inventarii wirft nur zu Gunften des Erben; fie bewirft, daß er den Erbschaftsgläubigern nicht weiter haftet, als bis jum Belange ber Erbichaft. Aber fie macht nicht zugleich bie Erbichaft zum ausschließlichen Befriedigungsmittel ber Erbichaftsgläubiger. Bgl. Frit MCBra. XII G. 240 fg., Muhlenbruch XLI S. 378 fg., Arnbis Reg. IV S. 20 fg., Sintenis a. a D. Anm. 4 -Bu biefer Note Dertmann Grünh. 36. 6. 285-306.

4 Nichtig ift ja (nach r. Re.) nicht einmal die Beräußerung nach eröffnetem Concurs. S. auch l. 1 § 3 D. 42, 6, wo zwar gesagt wird, daß der Erbschaftsgläubiger demjenigen vorgehe, welchem der Erbe eine Erbschaftssache verpfändet habe, nicht aber, daß dieser kein Pfandr. habe.

<sup>6</sup> L. 2 D. 42, 6. Nach biefer Stelle ist sogar die vor der Separation gemachte Beräußerung ansechtbar, "si . . fraudis incurrat suspicio. Nam quae bona side medio tempore per heredem gesta sunt, rata conservari solent". Dert mann Grünh. 3S. S. 310—315.

a) wenn und insoweit der Erbe die Erbschaft in gutem Glauben versäußert oder mit seinem Bermögen vereinigt hat<sup>6</sup>; b) wenn und insoweit die Gläubiger ausdrücklich oder stillschweigend erklärt haben, sich an die Person des Erben halten zu wollen<sup>7</sup>; c) nach Ablauf von fünf Jahren<sup>8</sup>. Durch den Tod des Erben wird die Rechtswohlthat der Gütertrennung nicht ausgeschlossen<sup>9</sup>. Reicht die Erbschaft zur Befriedigung der Gläubiger nicht aus, so ist es ihnen nicht verwehrt, sich auch an des Erben Bermögen zu halten<sup>10</sup>, jedoch nur für den Ueberschuß, der nach Befriedigung der Gläubiger des Erben übrig bleibt<sup>11</sup>.

Ein gleiches Recht, wie den Erbschaftsgläubigern in Betreff der Erbschaft, steht den Gläubigern des Erben in Betreff des Bermögens des Erben nicht zu12.

[Zur Erbenhaftung nach bem \$6\$. vgl. Bendt, die Haftung bes Erben für die Nachlaßverbindlichkeiten ACPra LXXXVI S. 353 fg. 1896. Clauffen, bei Hachlaßverbindlichkeiten nach dem BGB. Erl. Diff. 1896. Kuhlmey, die Hachlaßverbindlichkeiten nach dem BGB. Erl. Diff. 1896. Kuhlmey, die Hachlaßverbindlichkeiten nach BGB. Beiln 1898. Böhm, Haftung für Nachlaßverbindlichkeiten nach BGB. Gruch. Beitr. XLII S. 455 fg., 683 fg. (1898). Bilte, die Haftung des Erben für die Nachlaßverbindliche keiten nach dem BGB. Berlin 1898. Eccius, Haftung des Erben für Nachlaßverbindlichkeiten. Gruch. Beitr. XLIII S. 603 fg., 801 fg. (1899). Goldemann, Ihmach den Bestimmungen des BGB. die Haftung des Erben für die

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 1 § 12. l. 2 D. 42, 6.

<sup>7</sup> Eine stillschweigende Erklarung bieser Art liegt z. B. in der Annahme von Zinsen, eines Pfandes, einer Bürgschaft. L. 1 § 10. 11. 15. 16. 1. 7 D. 42, 6, 1. 2 C. 7, 72. Oertmann Grünh. ZS. S. 808—310.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 1 § 13 D. 42, 6.

L. 1 § 7. 8 D. 42, 6.

Dieß sagt auch 1. 3 § 2 cit. — Doch können die Erbschaftsgläubiger Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erlangen, "iustissima scilicet ignorantiae causa allegata", l. 1 § 17 D. 42, 6. Bgl. I § 118 7.

<sup>12</sup> L. 1 § 2 D. 42, 6: — "nam licet alicui adiciendo sibi creditorem creditoris sui facere deteriorem condicionem". Bgl. l. 1 § 5. 6. l. 6 § 1 D. 42, 6. Dertmann Grünh. 3S. S. 269—272.

Nachlaßverbindlichteiten grundsählich eine beschränkte oder eine umbeschränkte? Gruch. Beitr. XLIII S. 428 fg. (1899). Münchmeyer, Haftung des Erben und Miterben für die Nachlaßverbindlichkeiten nach dem BGB. Hannover 1899. Pland, die Haftung des Erben für die Nachlaßverdindlichkeiten. Deutsche Jur.- Zeit. IV S. 365 fg. (1899). Golbenring, das. S. 436 fg. Rüger sächs. ABR. IX S. 471 fg. (1899). Nach BGB. ist die Errichtung eines Erbschaftsindentars nicht das Mittel, um dem Erben die beschränkte Haftung für die Nachlaßverdindlichkeiten zu erwerden, andererseits gibt es keine besondere Erditung der separatio den drund die Gläubiger. Die Haftung für die Nachlaßverdindlichkeiten gestaltet sich vielmehr in den Grundzügen, auf welche wir des Raumes wegen uns hier beschränken müssen, in solgender Weise:

I. Nachlaßverbindlichkeiten find die nachgelassenn Schulden des Erblassers, dann die den Erben als solchen treffenden Berbindlichkeiten; insbesondere Pflichttheile, Bermächtnisse und Auslagen (1967 Abs. 2), auch die gesehlichen Bermächtnisse der §§ 1932. 1969, die Beerdigungskosten (1968), die Berpflichtungen aus der Geschlichtung eines Nachlaßverwalters im weitesten Sinne — Nachlaßpfleger (1960), Nachlaßverwalter (1985), Nachlaßconcursverwalter, Testamentsvollstrecker, provisorischer Erbe, der demnächst ausschlägt (1959), beschränkt haftender Erbe (1978. 1991 Abs. 1) und zwar sowohl die in Bertretung des Nachlasses gültig durch solche Personen contrahirten Berbindlichseiten, wie deren eigene Ersapsspilche aus ihrer Geschäftsführung (vgl. hierzu LD. 224 Ziss. 1. 5. 6).

II. Ob ber Erbe für bie Rachlagverbindlichkeiten principiell unbeschränkt haftet und nur burch besondere Umftande die Beschrantung ber Saftung begrundet wird, oder ob er principiell beschräntt haftet und nur ausnahmsweise unbeschräntt haftbar wird, ift bestritten. Für Erfteres u. a.: Benbt a. a. D., Jaeger a. a. D. bef. S. 1. 2., Boehm a. a. D. S. 459 fg. (auch Erbr. S. 335 fg.), Pland a. a. D., Golbenring a. a. D., Rüger a. a. D., Strobal, Erbr. 1. Muft. § 34 S. 128 fg., Pland-Ritgen vor § 1967 S. 65 fg., Endemann III § 88 fg., Cofad III § 380; für letteres u. a.: Ruhlmen a. a. D., Clauffen a. a. D., Eccius a. a. D., Goldmann a. a. D., Dunde meher a. a. D., Frommbold zu § 1967 unter 1. Die Möglichkeit biefes Streites erflart fich aus ber widerspruchsvollen Ausbrucksweise bes Gefetes. Für die prinzipiell unbeschränkte Haftung spricht § 1967 Abs. 1 und bie Stellen, welche, wie § 1978. 1975. 1990 Abf. 1, die beschränkte Saftung von besonderen Boraussetzungen abhängig machen (f. auch die Ueberschrift bor § 1975). Für bie entgegengesette Auffassung läßt fich anführen, daß bie "unbeschränkte haftung bes Erben" als nachgestellte Ausnahme in ben § 1993 fg. behandelt wird, wie benn auch in § 1994 Abf. 1 S. 2 die unbeschränfte haftung von ber besonderen Boraussetzung ber Berfaumung ber Inventarfrift abhangig gemacht wird. Die unbeschränfte haftung im Ginne biefer Bestimmungen fann aber zufolge § 2013 aufgefaßt werden als eine unbeschränt bare haftung, eine Saftung, welche ber fonft möglich en Befchräntung nicht mehr unterliegt. Der Gesammtinhalt bes Gesetzes ergibt: Die haftung bes Erben ift an fich unbefchrantt, fie tann auf Grund bestimmter, dem Erben gu Statten tommender Dagregeln — Nachlagverwaltung, Concurs, Aufgebotsverfahren — ober Thatfachen — Beringfügigfeit ber Maffe, funfjährige Saumnig eines Glaubigers - eine beschränkte sein; die Wirkung dieser Maßregeln und Thatsachen aber ist ausgeschlossen in den Fällen der unbeschränkten Haftung, nämlich, wenn der Erbe eine ihm auf Antrag eines Gläubigers gerichtlich gesehte Inventarfrist versäumt, oder wenn er einen Dolus in Bezug auf das Inventar begeht; einzelnen Gläubigern gegenüber tritt die Unbeschränkbarkeit der Haftung auch ein durch Berweigerung des Offenbarungseides, allen oder einzelnen gegenüber durch Berzicht auf die Beschränkbarkeit oder die bereits eingetretene Beschränkung der Haftung. Die in Folge eines Ausgebotsversahrens oder fünfjähriger Saumniß einmal eingetretene Beschränkung der Haftung wird aber durch Bersäumniß der Inventarfrist, Dolus in Bezug auf das Inventar und wohl auch durch Berweigerung des Offenbarungseides nicht wieder versoren.

Unverlierbar für ben Erben (es mare benn im Falle bes Bergichtes) ift ber Sat, daß ber Erbe vor Annahme ber Erbichaft nicht gerichtlich in Ansbruch genommen werden fann (1958); die Inventarfrift fann vor Annahme der Erbschaft überhaupt nicht laufen (1995 Abf. 2). Dagegen geben die aufschiebenben Einreben (2014 fg.), welche bem Erben Zeit zur Orientirung verschaffen follen, bie Einrede ber erften brei Monate und bes ichwebenden Aufgebotsverfahrens, in ben Fällen ber unbeschränkten haftung ebenfalls verloren (2016). Soviel bie proceffuale Geltendmachung ber beschräntten Saftung bes Erben angeht, fo bleibt es auch im neuen Recht babei, daß ber Erbe, um ber 3mangsvollftredung gegenüber die Beschräntung seiner Haftung geltend machen zu konnen, fie fich im Urtheil borbehalten laffen muß (CBD. 780, vgl. fruber 695), und daß fie auch bann in ber Zwangsvollftredung folange unberudfichtigt bleibt, bis ber Erbe auf ihren Grund bin Einwendungen gegen die Zwangsvollstreckung erhebt (CBD. 781, vgl. Der Borbehalt im Urtheil ift nicht erforderlich, wenn bas Urtheil früher 696). gegen ben Fiscus als gesetzlichen Erben erlaffen wird (CPO. 780 Abf. 2), weil bem Riscus in biefer Gigenschaft feine Anventarfrift bestimmt werden fann (2011). er also nicht burch Berletzung bes Inventarrechts ber Gläubiger (sonbern nur burch Bergicht) unbeschränkt haftbar werben kann, und weil er, als nicht ausfclagungefähig (1942 Abs. 2) ber besonderen Bahrung ber beschränkten Saftung bedarf. Der Borbehalt ift ferner nicht erforberlich, wenn ein Rachlagverwalter (1975 fg.) ober ein anderer Nachlagpfleger (1960 fg.), ober ein verwaltenber Teftamentsvollftreder verurtheilt wird (CBD. 780 Abf. 2). Auch ihnen fann eine Inventarfrift nicht bestimmt werben, mas bas Befet von bem Nachlagpfleger und Rachlagverwalter ausbrudlich fagt, ebenfo wie es ausspricht, dag biefe nicht auf die Beschräntung ber haftung bes Erben verzichten konnen (2012, vgl. auch 2000); von bem Teftamentsvollftreder gilt felbftverftanblich nach feiner gangen Stellung bas gleiche. Er tann gar nicht im Sinne ber § 1998 fg. inventarifiren, fondern nur bem Erben Beihilfe bagu leiften (2215); er tann auf bie Befchrantung ber haftung ber Erben nicht verzichten, weil bas vollig jenseits ber Berwaltung bes nachlaffes liegt. Bon ber Frage, ob ber Erbe beschräntt ober unbeschräntt haftet, ift vollig zu sondern die Frage, ob ein Miterbe für eine Nachlagverbindlicheit folidarisch ober nur pro rata feines Erbtheils haftet. Diese Frage behandelt bas BGB. im Titel von ber Mehrheit ber Erben (2058 fg.; vgl. unten zu § 608).

Aufgebotsversahren, Concurs und Nachlagverwaltung bleiben möglich, auch wenn ber Erbe unbeschränkt haftbar geworden ift; fie haben aber dann nicht mehr Bindschie, Pandetten. 8. Auft. III. Band.

bie Birtung, eine Beschräntung ber Haftung herbeizuführen, vielmehr bienen bann Berwaltung und Concurs nur der Separation der Erbschaft zu Gunsten der Rachlaßgläubiger im Gegensatz zu den Gläubigern des Erben, eine Wirtung, die sie, wenn der Erbe noch nicht unbeschränkt haftbar geworden war, neben der Herbschifthrung der beschränkten Haftung ausüben. Mit Bezug auf den Nachlaß treten die im Ausgebotsversahren nicht gemeldeten Gläubiger hinter die Gemelbeten auch bei unbeschränkter Erbenhaftung zurück (s. unt. III, 4).

- III. Das Aufgebotsverfahren (1970 fg.) hat ben Bwed, bem Erben Renntnig von bem Stanbe ber Baffiven zu verfchaffen.
- 1. Pflichttheile, Bermächtnisse und Auslagen kann der Erbe, im Allgemeinen wenigstens, auch ohne Aufgebotsversahren kennen lernen; deshalb werden diese Berbindlichkeiten von dem Aufgebotsversahren nicht berührt (1972; vgl. jedoch 2060). Unberührt bleiben auch Pfandgläubiger und sonstige Gläubiger, welche ein besonderes Recht auf Befriedigung aus bestimmten Gegenständen, ein Recht aus einer Bormerkung im Grundbuche (883), oder einen im Concurs wirkjamen Anspruch auf Aussonderung eines Gegenstandes aus der Erbmasse haben, sie alle jedoch nur, insoweit es sich um den besonderen Gegenstand ihres Rechtes handelt, nicht, insosen sie darüber hinaus Ansprüche gegen den Erben geltend machen können (1971). Denjenigen Gläubigern, welche danach dem Aufgebotsversahren unterliegen, haftet der Erbe, wenn sie im Aufgebotsversahren ausgeschlossen sind, nur beschränkt nach folgenden Grundsäten:
- Er tann ihre Befriedigung insoweit berweigern, als ber Nachlag burch bie Befriedigung ber nicht ausgeschloffenen Gläubiger erschöpft wirb. einem etwaigen Ueberschuß haftet er ihnen und zwar nur nach ben Grunbfaten von der ungerechtfertigten Bereicherung (1973 Abs. 1 S. 1. Abs. 2 G. 1), bemaufolge wird feine Saftung ben Ausgeschloffenen gegenüber burch jebe Leiftung gemindert, welche ber Erbe mit Mitteln ber Erbschaft an einen nicht ausgeichloffenen Gläubiger bewirft. Selbst wenn ber Erbe einem nur angeblichen Bläubiger gablt, ber in Bahrheit nichts zu fordern bat, fo bat er ben ausgefcloffenen Gläubigern nur bie bamit erworbene condictio indebiti gur Berfügung zu ftellen. Sat er einem nicht ausgeschloffenen Gläubiger aus eigenen Mitteln gezahlt, fo tann er das Aufgewandte als Minderung feiner Bereicherung ben ausgeschloffenen Gläubigern in Rechnung ftellen. Dur Pflichttheile, Bermachtniffe und Auflagen, welche ihrem gangen Befen nach hinter allen anbren Glaubigern gurudfteben muffen, barf ber Erbe auch einem ausgeschloffenen Glaubiger bann nicht vorziehen, wenn berfelbe feine Forberung vor ihrer Befriedigung geltenb macht, d. h. ben Wunsch, befriedigt zu werden, zu erkennen giebt (1973 Abf. 1 hat er bieß nicht gethan, so muß er sich die geschehene Erfullung jener Berpflichtungen gefallen laffen; im entgegengefeten Falle aber tann ber Erbe basjenige, mas er zu ihrer Erfullung aus Gigenem verwandt bat, als eine Dinberung seiner Bereicherung nicht anrechnen, und muß fur basjenige, mas er gu gleichem 3mede aus ber Erbichaft verwandt bat, Erfat leiften.
- 3. Der Erbe kann sich barauf beschränken, ben ausgeschlossenen Gläubigern ben Ueberschuß ber Erbschaft nach Maßgabe bes Borigen zum Zwede ihrer Befriedigung im Wege ber Zwangsvollstreckung zur Berfügung zu stellen, kann aber auch sich bie noch vorhandenen Nachlaßgegenstände durch Zahlung ihres Werthes

erhalten. Eine Reihenfolge in ber Befriedigung ber ausgeschloffenen Gläubiger ift ihm nicht vorgeschrieben; bas einem Geleistete mindert die haftung gegenüber ben übrigen; schon die rechtsträftige Berurtheilung des Erben gegenüber einem ausgeschloffenen Gläubiger hat die gleiche Wirtung, weil der Erbe nun nicht mehr vermeiden kann, diesem Gläubiger nach Maßgabe der Berurtheilung zu leisten (1973 Abs. 2).

- 4. Ift ber Erbe allen Gläubigern gegenüber unbeschräntt haftbar geworben, so kann er das Aufgebot nicht mehr beantragen (CBO. 991 Abs. 1). Der § 2013 868. fclieft aber für biefen Fall nur die bem Erben gunftige Wirtung eines Aufgebotsverfahrens (1973), nicht biefes Berfahren felbst (1970) aus, und es icheint banach julaffig zu bleiben. Beantragt werden tann es von einem Nachlagpfleger, also auch bom nachlagbermalter im engeren Ginne, ober bon einem berwaltenben Testamentsvollstreder (CPO. 991 Abf. 2). Der nachlagberwalter macht fich fogar unter Umftanden ben Gläubigern verantwortlich, wenn er ben Antrag auf Aufgebotsverfahren unterläßt (1985 Abf. 2, 1980 Abf. 2), und auch biefe Borfdrift ift im § 2013 von ber Anwendung bei unbeschränkter Saftung bes Erben nicht ausgeschloffen (ausgeschloffen ift § 1980, aber nicht bas Citat besfelben in § 1985). Die CBO. nimmt nun aber bei ber Faffung bes im Aufgebotsverfahren zu ftellenden Prajudiges (CBD. 995), auf ben Fall der unbefcrantten Erbenhaftung teine Rudficht. Salt man bas Aufgebotsverfahren bennoch in foldem Falle für anwendbar, fo muß bas Prajudig bahin mobificirt werben. bag bie ausgeschloffenen Gläubiger vorbehaltlich ihres Rechts, ben Erben verfonlich in Ansbruch zu nehmen, aus ber Erbichaft erft binter ben Nichtausgefchloffenen, aber bor Bflichttheilen, Bermachtniffen und Auflagen Befriedigung verlangen konnen. Ift ber Erbe nur einzelnen Gläubigern unbeschränkt haftbar geworden, fo tann er bas Aufgebotsverfahren mit Wirfung gegen bie übrigen burchführen.
- 5. Ift bas Aufgebotsversahren durchgeführt, so kann dem Erben noch eine Inventarfrist gesetzt werden, und zwar ist dieser Act auch dann wirksam, wenn der Antragsteller ein ausgeschlossener Gläubiger ist; denn er ist sogar dann wirksam, wenn der Antragsteller gar nichts zu fordern hat (1994 Abs. 2). Die Bersäumnis der Inventarfrist jedoch und ein Dolus bei der Inventarerrichtung kommt den ausgeschlossene Gläubigern nicht mehr zu Gute (2013 Abs. 1 S. 2). Folgerichtig ist danach aber auch, daß, wenn der Erbe einem dieser Gläubiger den Offenbarungseid verweigert (2006), der Erbe demselben hierdurch nicht undeschränkt hastdar wird; denn wenn diese Folge selbst dei erwiesener doloser Unrichtigkeit des Inventars nicht eintritt, so kann sie auch nicht bei Berweigerung eiblicher Bekräftigung des Inventars eintreten.

IV. Die fünfjährige Säumniß. Auch wenn tein Aufgebotsverfahren stattgefunden hat, soll der Erbe geschützt werden gegen die Anforderungen von Gläubigern, welche erst längere Zeit nach dem Tode des Erblassers auftauchen. Daher bestimmt § 1974: Ein Gläubiger, der seine Forderung erst fünf Jahre nach dem Erbfalle dem Erben gegenüber geltend macht, sieht einem im Aufgebotsverfahren ausgeschlossenen Gläubiger gleich, es sei denn, daß seine Forderung dem Erben vor Ablauf jener Frist bekannt geworden ist, gleichviel auf welchem Wege, oder daß sie in einem etwa angestellten Aufgebotsverfahren vor Ablauf der fünf

Rabre angemelbet ift. Die bevorzugten Gläubiger bes § 1971 find auch von ber Borfdrift bes § 1974 befreit (1974 Abf. 3), nicht aber Bflichttheile, Bermachtniffe und Auflagen. Es ift baber für bie aus jenen Berbindlichfeiten Berechtigten eine Borfichtsmagregel, fich in einem etwaigen Aufgebotsverfahren zu melben. weil fie hierdurch gegen die Folge des § 1974 geschützt werden. Da fie an fich biefem Paragraphen unterliegen, fo mußte bas Gefet auch bestimmen, wie eine berartige Forberung, wenn fie burch fünffahrige Saumnif gurudgefett ift. fic ju anderen Berbindlichkeiten bes gleichen Preifes verhält. Sierüber bestimmt § 1974 Abf. 2: der Erbe hat die gurudgesette Berbindlichkeit vor anderen bes gleichen Rreifes, mogen fie ebenso gurudgefett fein ober nicht, bann zu befriedigen, wenn fie ihnen im Falle bes Concurfes vorgeben murbe (vgl. RD. 226 Biff. 4. 5, BBB. 2189) und vor ber Befriedigung jener geltend gemacht wird. Die Burudfetzung burch fünffahrige Saumnig tann nicht mehr eintreten, wenn ber Erbe allen Gläubigern gegenüber unbeschränkt haftbar geworben ift. Ein einzelner Gläubiger, dem gegenüber der Erbe auf die beschränkte Saftung verzichtet ober ber auf Offenbarungseib gebrungen bat, tann burch funffahrige Saumnig nicht mehr gurudgefett werben, weil ber Erbe bie Forberung fennt. Ift bie Burudsetzung eingetreten, fo gilt, wenn fpater ber Erbe eine Inventarfrift verfaumt, einen Dolus bei ber Inventarerrichtung begeht, ober bem Burudgefetten ben Offenbarungseib verweigert, bas Entsprechende, wie, wenn Gleiches nach burchgeführtem Aufgebotsverfahren eintritt (2013 Abf. 1, val. ob. III, 5).

- V. Die Nachlaßverwaltung. Jaente die Nachlaßverwaltung nach bem BGB. Roft. Diff. 1898. Aufgebotsversahren und fünfjährige Säumniß treffen in ihren Folgen einzelne Gläubiger. Das ordentliche Mittel, um allen Gläubigern gegenüber die beschränkte Haftung herbeizuführen, ift die Anordnung der Nachlaßverwaltung (1975).
- 1. Diese zu beantragen (1981 Abs. 1) hat der Erbe nicht mehr das Recht, wenn er allen Gläubigern gegenüber unbeschränkt haftbar geworden ist (2013 Abs. 1 S. 1), wohl dagegen, wenn er nur einzelnen Gläubigern gegenüber unbeschränkt haftet (2013 Abs. 2). Diesen gegenüber hat dann aber die Anordnung der Berwaltung keine Beschränkung der Hardung mehr zur Folge. Die Anordnung der Berwaltung hat zugleich die Wirkung eines beneficium separationis zu Gunsten der Nachlaßgläubiger (1984 Abs. 2). Darum ist auch ihnen ein Antragsrecht beigelegt (1981 Abs. 2). Ist der Erbe vor Anordnung der Berwaltung allen Gläubigern gegenüber unbeschränkt hastbar geworden, so sieht die Separationswirkung für sich allein da.
- 2. Die Anordnung der Berwaltung hebt rūdwirkend die eingetretenen Confusionen auf (1976), und zwar auch dann, wenn der Erbe undeschränkt haftet; dieß ist nöthig wegen der Separationswirkung. Dagegen gelten die Borschriften der §§ 1977—1980 nur für den Fall, daß der Erbe noch nicht allen Gläubigern gegenüber undeschränkt haftbar geworden war (2013 Abs. 1 S. 1. Abs. 2). Wenn ein Nachlaßgläubiger vor Anordnung der Berwaltung seine Forderung gegen eine Brivatsorderung des Erben ausgerechnet hat, und zwar ohne Zustimmung des Erben, so gilt die Aufrechnung nach Anordnung der Berwaltung als nicht geschen (1977 Abs. 1). Diese Schutvorschrift für den Erben wird übersstüssig, wenn er unbeschränkt haftet. Hat der Erbe der Aufrechnung zugestimmt,

ober feinerfeits die Aufrechnung erflärt, so hat er den Nachlafigläubiger aus eigenen Mitteln befriedigt, und es gilt § 1979. Sat ein Nachlafichulbner eine Brivatforberung gegen ben Erben gur Aufrechnung gebracht, fo gilt bie Aufrechnung nach Anordnung ber Berwaltung ebenfalls als nicht geschehen. (1977 Abf. 2). Dieß mußte freilich ftreng genommen im Intereffe ber Separationswirfung auch bann gelten, wenn ber Erbe unbeschränft haftet. Für bie von bem Erben por Anordnung ber Nachlagiverwaltung geführte Berwaltung tommen bis zur Annahme ber Erbichaft bie Sate über Geschäfteführung ohne Auftrag, nach ber Annahme biefenigen über ben Auftrag gur entsprechenben Anwendung (1978). Dieß ift überflüffig, wenn ber Erbe unbeschrantt haftet; benn bann haftet er ben Glaubigern ohnehin mit eigenem Bermogen, und Aufwendungen auf die Erbichaft minbern von felbst ben Rufchug, ben er ben Glaubigern über bie Erbschaft hinaus ju leiften bat, oder tommen ihm in Geftalt eines Ueberschuffes von felbit ju ftatten. Berichtigt ber Erbe vor Anordnung ber Berwaltung Rachlagverbindlichkeiten, fo muffen bie übrigen Gläubiger bieß als für Rechnung bes Nachlaffes geschehen bann gelten laffen, wenn ber Erbe ben Umftanben nach annehmen burfte, ber nachlaß reiche zur Befriedigung aller aus (1979). Much biefer Bestimmung bedarf es nicht, wenn der Erbe unbeschräntt haftet. Defigleichen bedarf es in diesem Falle feiner besonderen Saftung des Erben, der fahrläffig Concurseröffnung zu beantragen unterläft (1980). Bon einer Saftung wegen Unterlaffens bes Antrages auf bas Aufgebotsverfahren tann in jenem Falle umfoweniger die Rebe fein, als ber unbeschränkt haftende Erbe biefen Antrag gar nicht ftellen kann (CBD. 991 Яы. 1).

- 3. Der Erbe, welcher noch nicht unbeschränkt haftbar geworden war, kann nach Anordnung der Rachlaßverwaltung die Ausbedung der zu Gunsten eines Rachlaßgläubigers in sein Privatvermögen geschehenen Zwangsvollstreckungsmaßregeln verlangen (CBD. 784). Während der Dauer der Berwaltung kann die Haftung nicht durch Bersäumniß der Inventarerrichtung unbeschränkt werden (2000 S. 1. 2), m. a. W., es kann von dem Erben während der Dauer der Berwaltung keine Inventarerrichtung verlangt werden, da der Berwalter den Nachlaß in der Hand hat. Deßhalb aber kann auch durch Dolus bei der Inventarerrichtung oder durch Berweigerung des Offenbarungseides die beschränkte Haftung nicht verwirkt werden. Die Berantwortung des Erben für seine vor der Anordnung der Berwaltung bethätigte Geschäftsführung (1978) umfaßt zwar seine Pflicht zu Auskunst, Rechenschaft und Offenbarungseid (666. 681 S. 2. 259 fg.), aber dieser Offenbarungseid ist nicht der des § 2006. Nur ein Berzicht kann den Erben bei währender Berwaltung der beschränkten Haftung berauben.
- 4. Die Berwaltung ist eine Pflegschaft mit dem besonderen Zwede der Befriedigung der Nachlaßgläubiger (1975. 1985 Abs. 1). Der Erbe hat während der Berwaltung nicht das Recht, den Nachlaß zu verwalten, oder über ihn zu verfügen (1984 Abs. 1). Der Berwalter ist gesetzlicher Bertreter des Nachlasses; er steht im allgemeinen wie ein Bormund (1915); s. aber 1987. 1981 Abs. 3. Der Nachlaß ist dem Erben erst auszuantworten, wenn die bekannten Nachlaßgläubiger befriedigt sind (1986 Abs. 1, s. auch Abs. 2 das. und vgl. KO. 154, CPO. 916 Abs. 2). Der Berwalter haftet für seine Amtsführung nicht nur dem Erben, sondern auch den Nachlaßgläubigern (1985 Abs. 2). Er hat insbesondere,

sobald sich Ueberschuldung des Nachlasses herausstellt, die Concurseröffnung zu beantragen. Der Kenntniß der Ueberschuldung steht Kennenmüssen gleich (1985 Abs. 2. 1980 Abs. 1. Abs. 2 S. 1). Wenn der Berwalter Anlaß hat, das Borhandensein unbekannter Nachlaßverbindlichkeiten anzunehmen, so hat er das Ausgebot der Nachlaßgläubiger zu beantragen, es sei denn, daß die Kossen dies Bersahrens dem Bestande des Nachlasses gegenüber unverhältnismäßig groß wären (1985 Abs. 2. 1980 Abs. 2 S. 2).

- 5. Die Berwaltung endet mit Eröffnung des Nachlaßconcurses (1988 Abs. 1); sie kann aufgehoben werden, wenn sich herausstellt, daß eine die Kosten lohnende Masse nicht vorhanden ist. (1988 Abs. 2), wie sie aus gleichem Grunde abgelehnt werden kann (1982). Sie endigt mit Erledigung ihrer Aufgabe (1918 Abs. 8).
- 6. Die Durchführung eines Aufgebotsverfahrens auf Antrag bes Bermalters ftellt die nicht gemelbeten Gläubiger, wenn ber Erbe nicht unbeschränkt haftbar geworden mar, ebenso gurud, wie wenn der Erbe selbst das Aufgebot veranlagt batte. Erhalt alfo ber Erbe ben Nachlag ausgeantwortet vor ihrer Befriedigung, jo haftet er ihnen nur nach Maggabe bes § 1973. Erhält er bagegen ben Rachlag, mahrend Glaubiger noch unbefriedigt find, die fich im Aufgebotsverfahren gemelbet hatten, ober ohne daß ein Aufgebotsverfahren flattgefunden hat, fo haftet ben unbefriedigten Gläubigern ber Bermalter (vgl. 4). Der Erbe haftet ihnen nur mit bem, was er vom Rachlag erhalten hat; benn nirgenbs ift gefagt, bag bie Beschränfung ber haftung, welche bie Anordnung ber Berwaltung berbeigeführt hat, mit beren Ende wieder wegfällt; ber Erbe hat aber nicht ben Borzug, nur nach den Grundfagen von der ungerechtfertigten Bereicherung zu haften, und genießt auch sonft nicht die Borguge des § 1974. Er tann nicht fich die vorhandenen Nachlaggegenftande burch Rablung ihres Berthes erhalten; er fann nicht Alles, mas er anderen Gläubigern gezahlt bat, als Minberung feiner Bereicherung ben späteren anrechnen, sondern die Anrechnung wird nur nach Analogie bes § 1979 stattfinden tonnen. Er fteht also so ba, wie im Falle bes § 1990. Es fteht aber nichts im Bege, daß ber Erbe jett noch felbft ein Aufgebotsverfahren veranlaßt, wenn ber Bermalter bieg verfaumt hatte. Auch gum Nachlaß-Concurs tann es nach bem Ende ber Berwaltung fehr wohl noch tommen. vom Bermalter trot unbeschränkter Saftung bes Erben burchgeführtes Aufgebots. verfahren tann nur bie oben III, 4 angegebene Bebeutung haben.
- 7. Die Möglichkeit, eine unbeschränkte Haftung des Erben herbeizusubren, kehrt nach der Beendigung der Berwaltung zurud. Nunmehr (vgl. 2000 S. 2) kann dem Erben eine für die unbefriedigt gebliebenen Gläubiger wirklame Inventarfrist gesetzt werden; er kann also auch aus den gewöhnlichen Gründen unbeschränkt haftbar werden. Nur insofern vor, während oder nach der Berwaltung Gläubiger im Aufgebotsversahren ausgeschlossen oder durch fünfjährige Säumniß zurückgesetzt sind, hat es für sie bei den damit eingetretenen Nachtheilen sein Bewenden. Ist die Berwaltung aufgehoben, weil die Masse den Kosten nicht entspricht, so gelten die besonderen Sätze der §§ 1990. 1991 (s. unt. VII).

VI. Die Eröffnung bes Nachlaße on curfes fett bie lleberschulbung bes Nachlasses voraus (RD. 215). Auf bie Einzelheiten bes Nachlaßeoncurfes tann an biefer Stelle nicht eingegangen werben. Es sei nur Folgenbes hervorgehoben-

- 1. Das Recht, die Concurseröffnung zu beantragen ift auch bem unbeschränkt haftenben Erben nicht versagt (RD. 216), um bei ber Frage ber Concurseröffnung bie vielfach ichwierige Frage ber beschränkten ober unbeschränkten Saftung nicht ber Beantwortung unterftellen ju muffen. Die etwa ichwebenbe Nachlagberwaltung endet mit ber Concurseröffnung (1988 Abf. 1), eben fo wie ein etwaiges Aufgebotsverfahren (CBD. 993). Die Rolle beiber übernimmt ber Concurs felbft. War ber Erbe noch nicht allen Gläubigern gegenüber unbefcrantt haftbar geworben, fo befchrantt bie Concurseröffnung feine Saftung auf ben nachlag (1975). Diefe Birtung tritt, fo weit ber Erbe unbeschränkt haftbar geworden war, nicht ein (2018). Der Concurs separirt zugleich bie Erbschaft zu Gunften der Nachlaggläubiger (RD. 226). War der Erbe noch nicht unbeschränkt haftbar geworden, fo tann die unbeschränfte haftung mahrend ber Dauer bes Concurses nicht anders als burch Bergicht berbeigeführt werben (2000 S. 1. 2). Die Eröffnung bes Concurses hebt, wie die Anordnung der Bermaltung, rudwirkend bie Confusionen auf (1976), ohne Rudficht barauf, ob ber Erbe unbeschränkt ober befchrantt haftet, baber tann auch ber Erbe die ihm gegen ben Erblaffer guftebenben Ansprüche im Concurse geltend machen (RD. 225 Abs. 1). Nur für ben Fall ber beschränkten Saftung bagegen gelten auch hier bie Borschriften ber §§ 1977-1980, f. auch RO. 223. 224 Nr. 1. Sat ber Erbe eine Nachlagverbindlichkeit berichtigt, und gilt die Berichtigung nicht als für Rechnung des Nachlaffes erfolgt, fo tritt ber Erbe, ber nicht unbeschränkt haftbar geworben ift, an bie Stelle bes befriedigten Gläubigers, RD. 225 Abs. 2; benn wenn ber lettere unbefriedigt geblieben mare, so machte er den übrigen Gläubigern eine Concurrenz, die der Erbe ihnen durch die Befriedigung jenes abgenommen bat; muffen bagegen bie Gläubiger gemäß § 1979 bie Befriedigung als für Rechnung bes Nachlaffes gefcheben anerkennen, fo ift bie Erfatiforberung bes Erben Maffeichulb (RD. 224 Nr. 1). Saftet ber Erbe für bie Nachlagverbindlichkeiten unbeschränkt, fo gilt weber dieß noch jenes, ba ber Erbe, was er als Maffegläubiger ober Concursgläubiger ben übrigen Gläubigern entgoge, ihnen boch wieber leiften mußte, und er bas, mas an lleberschuß bleibt, von felbft erhalt. Saftet ber Erbe einem einzelnen Glaubiger unbeschrantt und meldet fich dieser im Concurse nicht, so tann es der Erbe an seiner ftatt thun (RD. 225 Abf. 3), benn wenn ber Gläubiger fich melbete, so entzöge er ben übrigen Gläubigern einen bestimmten Betrag; melbet er fich nicht, fo fällt biefer Betrag auf ben unbeschräntt haftenben Erben, ber aus Billigfeitsrudfichten bafur ben gleichen Betrag ben anbern Gläubigern foll vorenthalten burfen.
- 2. Benn die Concurseröffnung in Folge sofortiger Beschwerbe ausgehoben wird (RD. 109. 116), so ist alles wie zuvor, der Concurs gilt als nie eingetreten. Ist der Nachlaßconcurs durch Bertheilung der Masse oder durch Zwangsvergleich beendigt, so hastet der Erbe, der nicht unbeschränkt haftbar geworden war (2013) nur noch so, wie wenn ein Aufgebotsversahren durchgeführt wäre (1989). Fled Bersuch einer Erklärung des § 1989 BGB. ABR. XIV S. 62 fg. (1898). Die Borschrift ist correct, da der Concurs die Stelle eines Aufgebotsversahrens versieht. Es besteht jeht auch keine Möglichkeit mehr, unbeschränkte Haftung herbeizussühren (es wäre denn durch Berzicht), da keine Inventarstist mehr geseht werden kann (2000 S. 3). Ist der Concurs durch Bertheilung der Masse beendigt, so haftet der Erbe mit dem ihm ausgehändigten Ueberschuß nach

Makaabe ber §§ 1973. 1989 ben Nachlaggläubigern, welche fich im Concurfe nicht gemelbet baben, ober beren Forderungen bei der Schlufvertheilung unberudfichtigt blieben, weil fie unter einer Bedingung ftanden, beren Gintreten nur als eine entfernte Möglichkeit angesehen wurde (RD. 154 Abs. 2). Enbigt ber Concurs burch Amanaspergleich. fo konnen bie an biefem betbeiligten Gläubiger nur bie vergleichsmäßigen Rechte geltend machen; einen etwa nach biefer Geltendmachung dem Erben verbleibenden Ueberschuß fonnen fie nicht angreifen; bieß liegt im Wefen bes Bergleichs. Es gibt aber Gläubiger, welche am 3mangsvergleich nicht theilnehmen (RD. 230 Abf. 2), und biefe find es, welche fich an ben etwaigen Ueberschuft gemäß § 1973 halten tonnen. Unter jenen Gläubigern find auch bie, welche ichon vor bem Concurs im Aufgebotsverfahren ausgeschloffen oder durch fünfjährige Saumnig zurudgefett find (RD. 230 Abf. 2. 226 Abf. 4). Ein 3wangsvergleich wirft im Allgemeinen auch für und gegen die Gläubiger. welche fich im Concursverfahren nicht gemelbet haben (RD. 198). Für ben Rachlaftconcurs aber mare bie Anwendung diefes Sates gefährlich, ba ber Erbe bei feiner Unwendung möglicher Weife tief in die eigene Tafche greifen mufte, um Bläubigern, die jur Beit bes Bergleichsabichluffes gang unbefannt maren, die vergleichsmäßigen Rechte zu gewähren. Es ift baber nach ber Grundibee bes Rachlageoncurfes, welcher die Saftung auf den Nachlag beschränken foll, vielmehr anzunehmen, daß der Erbe nicht gemeldeten Gläubigern nur mit dem Ueberschuß gemäß \$ 1989. 1978 haftet. Riect S. 71 fg. Wird bas Concursverfahren eingestellt, weil die Daffe bie Roften nicht lohnt (RD. 204), fo treten bie Sate ber §§ 1991 fg. in Anwendung (VII). Wird es eingestellt wegen Bergichts ber Gläubiger auf ben Concurs (RD. 202), fo haftet ber Erbe, ber nicht unbefchränkt haftbar geworben war, auch jest nur mit bem Nachlaß, hat aber nicht Die Bortheile eines durchgeführten Aufgebotsverfahrens, fteht vielmehr fo wie nach bem Ende der Berwaltung (f. oben V, 6). Er tann aber jett ein Aufgebotsverfahren burchführen laffen. Andererfeits tann nach folder Endigung bes Concurfes eine Inventarfrift gefett und unbeschränkte haftung herbeigeführt merben.

VII. Befdrantte Saftung ohne Bermaltung ober Concurs.

1. Wenn die Anordnung der Nachlagberwaltung ober die Eröffnung des Nachlaficoncurfes wegen Mangels einer ben Roften entsprechenden Maffe nicht thunlich ift - bieg muß erweislich fein, aber nicht nothwendig burch ben Berfuch, Bermaltung ober Concurs herbeizuführen, festgestellt merben - ober menn aus gleichem Grunde bie Berwaltung aufgehoben ober bas Concursverfahren eingestellt ift, fo tann der Erbe, der nicht unbeschränkt haftbar geworben ift (2013), bie Befriedigung eines Nachlaggläubigers insoweit verweigern, als ber Nachlag nicht reicht (1990 Abs. 1 G. 1). Er hat nur ben Nachlaß gum 3mede ber Befriedigung bes Gläubigers im Wege ber Zwangsvollstredung berauszugeben (1990 Abs. 1 S. 2). Er hat aber nicht, wie nach burchgeführtem Aufgebotsverfahren, bas Recht, fich bie vorhandenen Nachlaggegenstände durch Bablung ihres Berthes zu erhalten, haftet auch nicht bloß nach ben Grundfaten von ber ungerechtfertigten Bereicherung. Er ift vielmehr ben Gläubigern für feine Bermaltung bis jur Unnahme ber Erbichaft nach ben Grundfaten ber Geschäftsführung ohne Auftrag, von da an nach Auftragsgrundfaten ebenfo verantwortlich, wie bei größerer Maffe bor Concurs ober Nachlagverwaltung; er fann auch nicht alles

aus eigenen Mitteln bes Erben andern Glaubigern Geleiftete ben folgenben gur Anrechnung bringen, sondern bie folgenden muffen fich die Anrechnung nur gefallen laffen, wenn die Leiftung erfolgte, mabrend ber Erbe ben Umftanben nach annehmen burfte, ber Nachlag reiche jur Befriedigung aller aus (1991 Abf. 1. 1978. 1979). Auch für bie Anrechnung von Aufwendungen auf bie Erbschaft gilt die Borfcbrift bes § 1978 (1990 Abf. 1). Die eingetretenen Confusionen gelten im Berhaltnig zwischen bem Glaubiger, bem gegenüber ber Erbe fich auf § 1990 beruft, und bem Erben als nicht erfolgt (1991 Abf. 2). Der Erbe fann fich alfo wegen feiner Forberungen aus bem nachlag befriedigen, mahrend er einzahlen muß, mas er bem Erblaffer schuldete. Babrend der Erbe, wie bemertt, mit Befriedigung eines Glaubigers aus Gigenem den andern Glaubigern gegenüber vorfichtig fein muß, tann er die herausgabe bes Nachlaffes jum 3mede ber Befriedigung eines Gläubigers ohne Rudficht auf andere bethätigen. folgenden ift er nur schuldig, das herauszugeben, was nun noch da ift, und schon bie rechtsfräftige Berurtheilung ju Gunften eines Gläubigers ftebt im Berbaltniß gu andern der Befriedigung gleich (1991 Abf. 2). Nur die Berbindlichkeiten aus Bflichttheilen, Bermächtniffen und Auflagen muß ber Erbe concuremagig befriedigen (1991 Abf. 3), b. h. er muß fie andern Gläubigern nachstellen und unter einander so rangiren, wie im Concurs (RD. 226, 4. 5. BBB. 2189).

Das ganze Berfahren ber §§ 1990. 1991 wird baburch nicht ausgeschlossen, daß ein Gläubiger nach dem Erbfall im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung ein Pfandrecht oder eine Hypothet oder im Wege der einstweiligen Berfügung eine Bormertung erlangt hat (1990 Abs. 2). Der Erbe tann danach Aushebung der in sein Privatvermögen geschehenen Bollstreckungsmaßregeln verlangen, aber auch diesenigen Bollstreckungsmaßregeln, sowie die im Wege der einstweiligen Berfügung erwirkte Bormertung, welche den Nachlaß betreffen, sollen gegenüber dem Berfahren der §§ 1991 fg. wirkungslos sein. Hierin liegt namentlich ein Gegensab gegen § 884.

Eine Separationswirfung zu Gunften der Rachlaggläubiger besteht bei Anwendung der §§ 1990. 1991 nicht. Aber selbstverständlich hat der Erbe, wenn ein Privatgläubiger desselben aus Mitteln des Nachlasses sich Befriedigung verschaft hat, den entsprechenden Betrag den Nachlasgaläubigern zu verguten.

Die beffere Stellung, welche ber Erbe im Falle bes burchgeführten Aufgebotsversahrens einnimmt, kann er sich auch im Falle ber §§ 1990. 1991 versichaffen, ebenso wie die Zurucksetzung von Gläubigern durch fünfjährige Säumniß eintreten kann.

2. Der Pflichttheil tann seiner Natur nach nie eine Ueberschuldung bes Nachlasses begründen. Bohl aber ift möglich, daß durch Bermächtnisse und Auflagen eine Ueberschuldung herbeigeführt wird. Beruht die Ueberschuldung lediglich auf Berpflichtungen dieser Art, so soll um ihretwillen allein der Erbe auch bei größerer Erbmasse nicht gehalten sein, sich durch Antrag auf den Nachlaßconcurs zu beden, sondern er kann immer die Berichtigung nach §§ 1990. 1991 vornehmen, und kann sogar, was sonst nicht der Fall, sich die vorhandenen Nachlaßgegenstände durch Zahlung ihres Berthes erhalten. Durch Ausgebotsversahren kann er den fraglichen Gläubigern gegenüber keine weiteren Beschränkungen seiner Hann er ber berbeiführen (1972), aber, wenn einer unter ihnen fünf Jahre säumig ist,

so erhält der Erbe den weiteren Borzug, ihm nur nach den Grundsätzen der ungerechtsertigten Bereicherung zu hasten, und ihm Zahlungen an anderen nicht nur gemäß § 1979, sondern unbeschränkt als Minderung seiner Bereicherung anrechnen zu können (1974).

Soll zu Gunsten von Bermächtnisnehmern und Austagen der Nachlaß separirt werden, so muß von Seite der Berechtigten Nachlaßverwaltung (1981 Abs. 2) oder Nachlaßconcurs beantragt werden. Letzteres ist aber nur zulässig, wenn der Erbe selbst im Concurs ist (KD. 219 Abs. 1).

VIII. Inventar und Inventarfrift.

- 1. Die Inventarerrichtung ist die Einreichung eines Nachlaßverzeichnisses bei dem Nachlaßgericht (1993). Die Einreichung kann freiwillig erfolgen (1993) und sichert dann dem Erben dauernd die Möglichkeit der beschränkten Haftung. Dem Erben kann aber auch vom Nachlaßgericht auf Antrag cines Gläubigers eine Inventarfrist bestimmt werden, worüber das Nähere in §§ 1994—2000. Genaueres über die Inventarerrichtung selbst s. 2001—2004. Das rechtzeitig freiwillig ober innerhalb der gesetzten Frist errichtete Inventar begründet zwischen dem Erben und den Nachlaßgläubigern die Bermuthung, daß zur Zeit des Erbfalls weitere als die angegebenen Nachlaßgegenstände nicht vorhanden waren (2009). Bon den Fällen, in denen eine Inventarfrist nicht bestimmt werden kann (vgl. 2011, 2012), war schon die Rede. Recht auf Einsicht des Inventars s. 2010.
- 2. Der Erbe wird allen Gläubigern gegenüber unbeschränkt haftbar, wenn er die Inventarfrift verfaumt (1994 Abf. 1 S. 2), oder wenn bei einer nicht bolosen ober nicht erheblichen Unvollftänbigfeit bes Inventars ihm eine neue Frift jur Erganzung bestimmt und biefe verfaumt ift (2005 Abf. 2). Das Gleiche tritt ein, wenn der Erbe einen Dolus in Bezug auf die Inventarerrichtung begebt, b. h. bes Näheren: wenn er absichtlich eine erhebliche Unvollständigkeit der Angabe ber Nachlaggegenstände berbeiführt, ober in der Absicht, die Nachlaggläubiger ju benachtheiligen, die Aufnahme einer nicht bestehenden Rachlagverbindlichkeit in das Anventar bewirkt, ober, falls er den Weg der behördlichen Inventarifirung gewählt hat (2003), wenn er die ihm babei obliegende Auskunftsertheilung (2003 Abs. 2) verweigert ober absichtlich in erheblichem Dage verzögert (2005 Abs. 1). Der Erbe hat auf Berlangen eines Nachlaggläubigers ben Offenbarungseid nach Maggabe von § 2006 zu leiften. Die Berweigerung biefes Eides ober bie Berfaumniß zweier Termine bazu - und zwar bes zweiten ohne Entschuldigungsgrund - macht ben Erben aber nur dem betreibenden Glaubiger gegenüber unbeschränkt haftbar (2006 Abs. 3).
- 3. Wenn der Erbe zu mehreren Erbtheilen berufen ift, so soll sich seine Haftung in Ansehung eines jeden Theils so bestimmen, wie wenn die Erbtheile verschiedenen Erben gehörten (2007 S. 1). Die Frist läuft nämlich erst von der Annahme der Erbschaft an, auch wenn sie vorher gesetzt ist (1995 Abs. 2), sie kann also, soweit getrennte Annahme möglich ist (1951), sür die verschiedenen Theile zu verschiedenen Zeiten ablaufen. Die Frist kann aber nur dem Erben, d. h. sie kann erst nach dem Ansall gesetzt werden. Fallen also die Theile zu verschiedenen Zeiten an, so kann die Frist für den künstigen Theil nicht im Boraus gesetzt werden, selbst wend als

Annahme des künftig erwarteten wirkt (1951 Absat 2 S. 1). Es bedarf vielmehr der erneuten Fristsetzung nach dem Ansall des zweiten Theils (vgl Mot. V. S. 678). In den Fällen der Anwachsung (2094 fg.) und der anwachsungsähnlichen Erscheinung des § 1935, in welchen verschiedene Theile nur in Ansehung der Beschwerungen (und der Ausgleichungspflicht) angenommen werden, soll aber die Borschrift des § 2007 S. 1 nur gelten, wenn die Theile thatsächlich verschieden belastet sind (2007 S. 2).

4. Die Bestimmung des § 2008 erklärt sich aus der Rückwirkung der Bersaumniß der Inventarfrist durch die Frau auf die Stellung des Mannes. Sobald die Frau unbeschränkt hastdar wird, nuß der Mann, wenn die Erbschaft eingebrachtes Gut oder Gesammtgut ist, die Bollstreckung wegen der Nachlaßschulden in das ganze eingebrachte oder Gesammtgut dulden (1411, vgl. 1413. — 1459 Abs. 1, vgl. 1461. — 1521. 1525 Abs. 2. 1411. — 1549. 1550 Abs. 2), ja er hastet, wenn die Erbschaft Gesammtgut geworden ist, sogar solidarisch mit seinem Sondervermögen für die Nachlaßverbindlichseiten, selbst nach Endigung der Gütergemeinschaft (1459 Abs. 2. 1549).

IX. Die aufschiebenben Ginreben.

- 1. Der Erbe fann, wenn er nicht unbeschränft haftet (2016 Abf. 1), bie Berichtigung einer Nachlagberbindlichkeit bis jum Ablauf ber erften brei Monate nach ber Annahme ber Erbichaft (f. jedoch 2017) verweigern, um Reit gur Drientirung über Aftiben und Baffiven ju gewinnen. Sat er aber bas Inbentar eingereicht, so ift seine Orientirung beenbet, und die Einrede fällt fort (2014). Da bie Inventarfrift felbft frubeftens von ber Annahme ber Erbichaft an läuft (1995 Abf. 2), so tann die Berfaumnig ber Inventarfrift ben Erben immer nur für einen Theil ber Beit ber Einrede berauben und zwar nur, wenn bie Frift fürzer ift, als brei Monate (fie tann bis auf einen Monat hinabgeben [1995 Abs. 1 S. 1)). Dolus bei ber Inventarerrichtung tann, ba die Einrede burch bie Inventarerrichtung immer verloren geht, als felbständiger Berluftgrund nur in Frage tommen, fofern ber Dolus vor ber Ginreichung bes Inventars confummirt wird (2005 Abf. 1 G. 2). Bur Berweigerung bes Offenbarungseibes fann es immer erft nach Errichtung bes Inventars tommen (vgl. 2006). Dagegen tann bie Ginrebe burch Bergicht auf fie ober auf bie Beschräntung ber Saftung auch bor Errichtung bes Inventars ober vor Ablauf ber Inventarfrift verloren geben, allen ober einzelnen Gläubigern gegenüber.
- 2. Wenn der Erbe vor Ablauf eines Jahres nach der Annahme der Erbsichaft (f. jedoch 2017) den Antrag auf Erlaffung des Aufgebots der Nachlaßgläubiger erfolgreich gestellt hat, so kann er die Berichtigung einer Nachlaßversdindlichteit dis zur Beendigung des Aufgebotsverfahrens nach näherer Maßgade des § 2015 verweigern. Auch dieß gilt nicht, wenn der Erbe unbeschränkt haftet (2016 Abs. 1), sei es allen Gläubigern gegenüber, sei es demjenigen gegenüber, gegen welchen er die Einrede erheben möchte. Ersteren Falls hat der Erbe nicht einmal mehr das Recht, das Aufgebotsversahren zu beantragen (CPO. 991 Abs. 1).
- 3. Beibe Einreden können nicht erhoben werden gegenüber ben Gläubigern bes § 1971, soweit es fich um ben Gegenstand ihres besonderen Rechts handelt; aber biese Sonderftellung tann nicht nach bem Erbfall burch Zwangsvollftredung,

Arrestvollziehung, Bormerkung aus einstweiliger Berfügung, erworben werben (2016 Abs. 2). Der Natur der Sache nach können die Einreden auch nicht gegen das gesetliche Bermächtniß des § 1969 erhoben werden.

4. Beibe Einreben haben nur beschränkte Wirkung. Sie schließen die Alage nicht aus, sondern haben nur die Folge, daß die Zwangsvollstreckung auf das Maß eines Arrestes herabgesetzt wird (CPD. 782). In Berzug kann der weigerungsberechtigte Erbe nicht kommen.]

### III. Rechtsverhältniff zwischen Miterben.

A. Theilung ber Erbichaft\*.

§ 608.

Mehrere Erben haben die Erbschaft gemeinschaftlich' nach Bruchtheilen'\*. Die Aushebung dieser Gemeinschaft geschieht durch Theis lung. Dieselbe kann durch Bertrag bewirkt werden. Sie kann aber auch durch Klage verlangt werden, sei es daß ein Erbe sich der Theis lung widersetzt oder die Erben sich über die Art und Beise der

<sup>\*</sup> Dig. 10, 2 Cod. 3, 36 familiae erciscundae. Cod. 3, 38 communia utriusque iudicii tam familiae erciscundae quam communi dividundo. Giūđ XI S. 1—118. Röppen Lehrbuch S. 221—246. Heimbach Reg. III S. 847—856. Sintenis III § 188. Brinz 1. Auft. § 166—168. 2. Auft. II § 407. 408. Unger § 43. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Miterben stehen in einer communio, wie Miteigenthümer; wie biese eine körpersiche, so haben sie eine unkörpersiche Sache gemeinsam. S. 3. B. l. 31 D. 17, 2: — "cum non affectione societatis incidimus in communionem, ut evenit in re duodus legata, . . aut si hereditas vel donatio communiter nobis obvenit . ... L. 1 pr. D. 10, 2 (8), l. 51 § 1. l. 54. 57 D. 10, 2. L. 4 pr. D. 10, 3. "Per hoc iudscium corporalium rerum sit divisio, quarum rerum dominium habemus, non etiam hereditatis".

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Bgl. § 528 <sup>5</sup>. — Auf einen ungeborenen Miterben rechnet das r. R. prodisorisch drei Theile, in der Annahme, daß möglicherweise Drillinge geboren werden können. L. 3. 4 D. 5, 4, 1. 7 pr. D. 34, 5, 1. 36 D. 46, 3.

<sup>2</sup> S. 3. B. 1. 57 D. 10, 2, 1. 1. 15. 17 C. 3, 36, 1. 35 D. 2, 14.

<sup>3</sup> Actio familiae erciscundae. L. 1 pr. D. 10, 2. "Haec actio proficiscitur e lege duodecim tabularum: namque coheredibus volentibus a communione discedere necessarium videbatur aliquam actionem constitui, qua inter eos res hereditariae distribuerentur". L. 2 pr. D. 10, 2. »Per familiae erciscundae actionem dividitur hereditas . ". Die Etymologie von ercisci ist bestritten, und nicht einmal die Schreibart sicher (heroisci). Bgl. aber l. Rubria c. 23, Festus s. vv. erciscundae, erctum citumque, inercta, und einerseits S. Bugge in Fleckeisen's Neuen Jahrb. f. Philologie 1872 S. 94 fg., andererseits Corssen fritische Beiträge zur lateinischen Formenlehre S. 39 und Beiträge zur italischen Sprachtunde S. 118.

<sup>\*</sup> Der Miterbe ift zur Theilung verpflichtet, wie der Theilhaber einer jeden Gemeinschaft zur Theilung verpflichtet ift (Note 20). L. 5 C. 3, 87. "In communionem vel societatem nemo compellitur invitus detineri". Bertrag oder

Theilung nicht verständigen können, sei es daß die Erben ohne Streit die Ausführung der Theilung in die Hand des Richters legen<sup>5</sup>. In allen diesen Fällen aber ist die Aufgabe des Theilungsrichters nicht bloß die Theilung im engeren Sinne, sondern die vollständige Auseinandersetzung der Erben.

1. Theilungsmasse ift Alles be, was zur Erbschaft gehört 6; mit Ausnahme a) ber Forberungen und Schulden, welche bereits nach gessetzlicher Regel getheilt sind. Jedoch ist die Ausnahme nicht dahin zu verstehen, daß es dem Theilungsrichter verboten wäre, Forderungen und Schulden in das Theilungsversahren hineinzuziehen und dieselben, zum Zweck der Ausgleichung oder aus anderen Gründen, einem der Erben allein zuzuweisens. Eine solche Ueberweisung wirkt wie Cession und Schuldübernahmes. Ausgeschlossen von der Theilung ist ferner

Berbot des Erblaffers vermag diese Berpflichtung nicht aufzuheben, nur ihre Erfüllung aufzuschieben. Arg. 1. 14 § 2. 3 D. 10, 3. Bgl. II § 449 12-14.

Sache. Bgl. II § 449 15. 16 und die Citate daselbft. Unger § 44 4. Sf. XXI. 53. Bgl. übrigens auch Köppen a. a. D. S. 225—227.

5a L. 25 § 20 D. 10, 2. "Iudex familiae erciscundae nibil debet indivisum relinquere". Paul. sentent. I, 18 § 2. S. auch l. 16 pr. l. 31 D. 10, 2.

\* L. 9—16 pr. § 3. l. 22 pr. l. 53. 56 D. 10, 2, l. 9 C. 3, 36; l. 25 § 7. 8. l. 45 pr. D. 10, 2; l. 14 pr. l. 54 D. 10, 2. — Die Praxis verlangt nach Analogie der l. 22 § 10 C. 6, 30 von benjenigen Miterben, welche in der Lage waren, etwas von dem Nachlaß an sich zu nehmen, den Manisestationseid. Glüd S. 35. Sf. II. 233, VIII. 190, XII. 212. 346, XV. 261, XVI. 126, XX. 148, XXIV. 290, XXVII. 72.

<sup>7</sup> L. 6 C. 3, 36. \*Ea quae in nominibus sunt non recipiunt divisionem, cum ipso iure in portiones hereditarias ex lege duodecim tabularum divisa sint\*. L. 4 pr. l. 25 § 1. 9. 13 D. 10, 2, l. 9 C. 3, 38.

\* L. 3 D. 10, 2. "Plane ad officium iudicis nonnumquam pertinet, ut debita et credita singulis pro solido aliis alia adtribuat, quia saepe et solutio et exactio partium non minima incommoda habet . .". L. 2 § 5 eod., l. 20 § 3. 5 eod. [Bertragsmäßige Uebernahme ber Schulben im Erbtbeilumasvertrage: RG. XLIII S. 181 fg.]

Bgl. II § 330, 2. § 338 °. L. 3 cit. fährt fort: "Nec tamen scilicet haec adtributio illud efficit, ut quis solus totum deheat vel totum alicui soli debeatur; sed ut, sive agendum sit, partim suo partim procuratorio nomine agat, sive cum eo agatur, partim suo partim procuratorio nomine conveniatur. Nam licet libera potestas esse maneat creditoribus cum singulis experiundi, tamen et his libera potestas est suo nomine substituendi eos, in quos onera actionis officio iudicis translata sunt". Nach heutigem R. macht die richterliche Schuldüberweisung als solche (Consens des Gläubigers vorausgesetzt) den Miterben, an welchen sie geschehen ist, zum Schuldener (II § 338°). Bgl. noch l. 1 C. 8, 35 [36].

- b) was bereits in anderer Weise unter den Erben getheilt ist 10; c) was seiner Natur nach untheilbar ist 11; d) was seiner Bestimmung nach ungetheilt bleiben soll 12; e) Berbotenes und auf verbrecherischem Wege Erworbenes 18. Bon der anderen Seite müssen unter Umständen von den Erben Stücke ihres eigenen Bermögens mit zur Theilung gebracht werden; hiervon wird im folgenden § besonders gehandelt werden.
- 2. Das Theilungsverhältniß bestimmt sich natürlich zunächst durch die Erbtheile ber Erben. Es fann aber sein, daß einem Erben gemisse Stücke oder gewisse Beträge aus der Erbschaft zum Voraus gebühren, nach gesetzlicher Regel 14 oder kraft Vermächtnisses des Erblassers.
- 3. Bei der Ausführung der Theilung hat der Theilungsrichter auf die Anordnungen des Erblassers und auf Vereinbarungen der Parteien Rücksicht zu nehmen<sup>16</sup>, im Uebrigen aber so zu theilen, wie er glaubt, daß es den wohlverstandenen Interessen der Parteien am Angemessenstien ist<sup>17</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L. 1 C. 3, 36 (Bertrag), l. 44 pr. D. 10, 2 (actio communi dividundo). S f. IV. 39, XIII. 222.

<sup>11</sup> Bgl. l. 25 § 9. 10 D. 10, 2. Ueber die Behandlung von Pfandern f. I § 226 3. § 233a 1.

<sup>18</sup> L. 4 § 3. l. 5. 6 D. 10, 2. (bie Testamentsurfunde und andere Erbsschaftspapiere), l. 30 D. 10, 2, l. 4 C. 3, 44 (Begräbnigplätze).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> L. 4 § 1. 2 D. 10, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> So die Dos, welche dem Gewalthaber für den gewaltunterworfenen Sohn gegeben worden ist, § 498 <sup>1</sup>. S. ferner § 572 <sup>9</sup>, auch unten Note <sup>27</sup>.

<sup>16</sup> L. 4 pr. l. 22 § 1. l. 25 § 22. l. 26. 28 D. 10, 2, l. 7 C. 3, 36, l. 17 § 2 D. 30. S. auch Note 16 unter s.

<sup>16</sup> Was die Anordnungen des Erblassers angeht, so sind zu unterscheiben:
a) Anordnungen, durch welche bestimmte Erbschaftsstücke bestimmten Erben zugewiesen werden. Solche Anordnungen sind in der That Vermächtnisse und müssen als solche erfüllt werden, aber, wie alle Vermächtnisse, nur mit Wahrung der falcidischen Quart und des Pssichtstheils. L. 20 § 3. 5. 8. 1. 32. 83 D. 10, 2, 1. 10. 16. 21 C. 8, 36, 1. 8 pr. C. 8, 28. Bgl. Wühlenbruch Forts. von Glück XLII S. 152 fg., Fein das XLV S. 227 fg. Sf. XXXVI. 49 d) Anordnungen über die Art und Weise der Theilungen im Allgemeinen, daß z. B. öffentliche Versteigerung eintreten solle, oder nicht eintreten solle. Auch über olche Anordnungen wird sich der Theilungsrichter nicht willkirlich hinwegseten dürsen; aber ein R., ihn zur Besolgung derselben zu zwingen, wenn er sie nicht ür angemessen hält, haben die Erben nicht. A. M. D. ern burg III § 176 1. — Vereindarungen der Varteien: l. 8 § 1 D. 10, 3, vgl. l. 21 eod.

<sup>17</sup> Bgl. l. 4 § 1 D. 10, 2. — "boni . . et innocentis viri officio eum fungi oportet". L. 21 D. 10, 3. "Iudicem in praediis dividundis quod omnibus utilissimum est . . sequi convenit". Im Einzelnen fann ber Thei-

4. Zur Auseinandersetzung der Erben gehört außer der Bertheilung des Nachlasses die Erledigung der persönlichen Ansprüche, welche durch die Erbgemeinschaft zwischen den Miterben erzeugt worden sind<sup>18</sup>. Die Erbgemeinschaft begründet zwischen den Miterben ein Berpflichtungsverhältniß, dessen Inhalt, wie der Inhalt des durch die Sachgemeinschaft zwischen den Miteigenthümern begründeten Berpflichtungsverhältnisses, im Allgemeinen unter freiem richterlichen Erzmessen steht<sup>19</sup>, welches sich aber im Besonderen darin wirksam erzweist<sup>20</sup>, daß jeder Miterbe verpflichtet ist, dem anderen zu ersetzen:

a) was dieser im Interesse der Erbschaft, oder als Erbe im Interesse des Miterben, aus seinem Bermögen ausgeopfert hat<sup>21</sup>; b) was der

lungsrichter hier, wie bei der Sachtheilung, die zu theisenden Objecte körperlich theilen, oder einem Miterben gegen Entschädigung des andern allein zusprechen, oder zur öffentlichen Bersteigerung bringen. Er kann auch an den Erbschaftssachen Dienstdarkeiten und Pfandre begründen. L. 1 pr. l. 22 § 1. 2. l. 25 § 6. l. 30. l. 47 pr. l. 52 § 2. l. 55 D. 10, 2, § 4 I. 4, 17; l. 16 § 1. l. 22 § 3 D. 10, 2, l. 6 § 1 D. 7, 1; l. 14 § 1. l. 16 pr. § 2 D. 10, 2; l. 29 D. 10, 2. Glüd S. 40—41. 51 fg. 74 fg. Sf. I. 98, XI. 60. — Anspruch des Miterben für den Fall, daß das ihm Zugesprochene sich als fremd ausweist: l. 25 § 21 D. 10, 2, s. aber auch II. § 449 24, § 392 8.

18 L. 22 § 4 D. 10, 2. "Familiae erciscundae iudicium ex duodus constat, id est redus atque praestationidus, quae sunt personales actiones". Es tann sein, daß der Erbtheilungsrichter es bloß mit diesen persönlichen Ansprüchen zu thun hat, wenn nämlich der Nachlaß schon anderweitig vertheilt ist, oder die Parteien über die Theilung nicht streiten. L. 44 pr. D. 10, 2. Sf. XXIV. 183, XXXI. 153.

Die actio familiae erciscundae ift, wie bie actio communi dividundo bonae fidei. L. 9 C. 3. 36. § 28 I. 4. 6.

Indere Seiten dieses Berpflichtungsverhältnisse sind bereits in anderen Zusammenhängen hervorgehoben worden: die Berpflichtung zur Theilung (4), die Berpflichtung zur Collation (Text Ziff. 1 a. E.). S. noch l. 51 pr. D. 10, 2. — [Rechnungslegung, Offenbarungseid: Sf. L. 98.] Nicht erzeugt die Erbschaftsgemeinschaft eine neue Berpflichtung zur Leistung des dem Erblasser oder vom Erblasser Geschuldeten. L. 51 § 1 i. f. D. 10, 2. Bgl. Sf. XIX. 171, XXIV. 134 Nr. 2. 3.

In Allgemeinen: l. 18 § 1 C. 3, 36. "In communi . hereditate quin sumptus ab uno facti bona fide familiae erciscundae iudicio . . servari possint, non est ambiguum". L. 18 § 3 D. 10, 2, § 3. 4 I. 3, 27. Im Besonderen: a) ein Miterbe bewirkt durch eine von ihm gemachte Ausopserung die Erhaltung der ganzen Erbschaft, l. 39 pr. D. 10, 2, oder einer einzelnen Erbschaftssache, z. B. durch Zahlung einer Erbschaftsschuld die Erhaltung der für die Schuld verpfändeten Sache, l. 18 § 7. l. 25 § 14. l. 31 D. 10, 2, l. 18 § 4 eod. (des Sclaven, durch dessen Delict die Schuld entstanden ist, l. 25 § 15 D. 10, 2); ein Miterbe befreit durch Zahlung einer Erbschaftsschuld die Erbschaft von einem Nießbrauch, l. 44 § 7 D. 10, 2, durch Zahlung der Bermächtnisse vom Mitbest der Bermächtnissehmer, l. 18 § 6. l. 25 § 15 D. 10, 2; ein Miterbe

5. Die richterliche Erbtheilung braucht nicht nothwendig zwischen allen Miterben zu geschehen<sup>29</sup>. — Ihrer Natur nach geschieht sie nur ein Mal; ist sie einmal geschehen, so sindet in Betreff dessen, was etwa noch ungetheilt geblieben ist, nicht mehr Erbtheilung, sondern

fchützt die Erbschaft gegen Entstehung einer Berbindlichkeit, l. 25 § 13 D. 10, 2, bewirkt für sie die Entstehung einer Forderung, l. 78 § 2 D. 18, 1. b) Ein Miterbe erfüllt eine untheilbare Erbschaftsverdindlichkeit, l. 25 § 10. 11. l. 44 § 8. l. 49 D. 10, 2, l. 11 § 23. 24 D. 82, vgl. l. 18 § 2 D. 10, 2; ein Miterbe erfüllt eine theilbare Erbschaftsverdindlichkeit ganz als Seldsstäudner, l. 20 § 1. 6. 7. l. 25 § 19 D. 10, 2, l. 13 C. 3, 36, l. 38 pr. D. 12, 6. Bgl. auch II § 449 10. 11. Sf. XXIV. 134 Nr. 1. 3.

L. 19. 56 D. 10, 2, 1. 9 C. 3, 36, § 8. 4 I. 8, 27, § 4 I. 4, 17,
 vgl. 1. 44 § 3 D. 10, 2. Sgl. aud, II § 449 5. 6.

<sup>\*\*</sup> L. 16 § 4. 5. 1. 17 D. 10, 2, 1. 3. 19 C. 3, 36, § 4 I. 4, 17; l. 25 § 18 D. 10, 2; l. 25 § 12. 18 D. 10, 2, l. 44 § 5 eod., l. 5 § 4. l. 85 § 8 D. 45, 1; l. 25 § 17 D. 10, 2, l. 8 D. 9, 4.

<sup>24</sup> L. 25 § 16 D. 10, 2. Bgl. noch l. 45 § 1 D. 10, 2.

<sup>25</sup> L. 19. l. 25 § 10. 13 D. 10, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> L. 18 § 2. 4. l. 44 § 7 D. 10, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> L. 20 § 1. 6 D. 10, 2.

<sup>28</sup> Es fann begründet sein z. B. actio communi dividundo, negotiorum gestorum, legis Aquiliae, furti etc. Bgl. z. B. l. 16 § 4. 5 D. 10, 2, l. 18 § 1 C. 3, 36, l. 3 C. 2, 18 [19], l. 8 D. 9, 4.

<sup>29</sup> L. 2 § 4 D. 10, 2, 1. 17 C. 3, 36. Bgl. ben II § 449 26 citirten Aufsatz von 3 immermann, auch Bangerow II § 514 Nr. 2, Köppena. a. a. D. S. 238 fg. Sf. IX. 190 Nr. 1, XLIV. 117. [LL. 188.] — Anderersseits sicht nichts entgegen, daß in bemselben Theilungsversahren mehrere den Parteien gemeinschaftliche Erbschaften zusammengesaßt werden, sollte selbst bei einer derselben noch ein anderer Miterbe vorhanden sein. L. 25 § 3. 4 D. 10, 2, wgl. Bangerow II § 514 Nr. 5 und die Citate daselbst.

nur noch Sachtheilung statt<sup>30</sup>. — Wird einer der Parteien vom Gegner das Miterbenrecht bestritten, so hat der Theilungsrichter zunächst hierüber zu befinden. Dabei kann aber der Bestreitende, wenn er im alleinigen Besitz der Erbschaft ist, verlangen, nicht ungünstiger behandelt zu werden, als er behandelt worden sein würde, wenn bloß die Klage auf Herausgabe der Erbschaft gegen ihn angestellt worden wäre<sup>31</sup>. — Ist irrigerweise einer Person, welche Erbrecht nicht hat, solches zugeschrieben worden, so ist das Urtheil nichtig<sup>32</sup>.

Angefochten werden fann die Erbtheilung, richterliche ober vertragsmäßige, nur aus allgemeinen Gründen33.

[\$6\$. Ruger fachf. Arch. f. burg. R. u. Proc. IX S. 484 fg. 1899, Erbmann bas Miterbenverhältniß bes BGB., verglichen mit bem bes gemeinen Rechts. Erl. Diff. 1899.

- I. Nach BGB. wird ber Nachlaß gemeinschaftliche Bermögen ber Miterben im Sinne eines Gesammthänberverhältnisses (2032 Ubs. 1) nach Art bes Gesellschaftsvermögens ober bes ehelichen Gesammtgutes, freilich nicht ohne eine wesentliche Mobification.
- 1. Ueber seinen Antheil an den einzelnen Rachlaßgegenständen kann kein Miterbe verfügen (2033 Abs. 2); wohl aber ist hier, anders als bei den sonstigen Gesammthänderverhältnissen (719 Abs. 1. 1442. 1549. 1519 Abs. 2) gestattet, daß der Miterbe über seinen Antheil als Ganzes verfügt (2083 Abs. 1), um ihm die Berwerthung seines Antheils zu ermöglichen und so die Härte, die das Gemeinscha stevenhältniß für den Einzelnen mit sich bringt, zu mildern (Prot.

<sup>30</sup> L. 20 § 4 D. 10, 2. Paul. sentent. I, 18 § 1. Doch bleiben außerorbentliche Fälle vorbehalten, l. 20 § 4 cit.: — "nisi causa cognita". [Sf. LI. 188.]

<sup>31</sup> In der That wird in diesem Falle mit der actio samiliae erciscundae die hereditatis petitio combinirt. Nach r. R. konnte in diesem Falle der Bez Magte verlangen, daß vorher die hereditatis petitio als besondere Klage durchgeführt werde; er konnte den Kläger mit der exceptio (praescriptio) si (quod) in ea re praeiudicium hereditati non fiat ganz zurückweisen. L. 1 § 1 D. 10, 2. Bgl. über diese Einrede überhaupt § 616, 1. Die Rücksicht "ne possessor singulis iudiciis vexaretur" (§ 616 ¹) fällt hier weg; so ergibt sich das Resultat im Text. Bgl. Sintenis III § 188 ², Unger § 44 °, Pland kr. BJS. XI S. 190. Ss. IV. 152, XXV. 141.

<sup>22</sup> L. 36 D. 10, 2. Derjenige, welchem irrigerweise Miterbr. zugeschrieben worden ift, kann sich gegenüber einer nun gegen ihn anzustellenden hereditatis petitio nicht darauf berusen, daß er früher als Erbe anerkannt worden sci. Dieß sagt 1. 37 D. 10, 2 nach der florentinischen Lesart. "Qui familiae erciscundae indicio agit, non consitetur, adversarium sidi esse coheredem". Streicht man auf Grund der Basiliken das non, so hat die Stelle den Sinn, daß man nicht zu gleicher Zeit die Erbiheilungsklage anstellen und dem Gegner das Miterbr. bestreiten könne. Bgl. Bangerow II § 514 Nr. 4 und die Citate daselbst. Pape Theilung unter vermeintlichen Erben. Gött. Diss. 1894.]

<sup>33</sup> Es gilt auch für bie Erbtheilung bas II § 449 26 Befagte. Binbideib, Banbetten. 8. Auft. III. Banb.

- ber II. Comm. S. 8063). Andererseits ist für den Fall, daß ein Miterbe seinen Antheil an einen Richtmiterben verkauft, den übrigen ein Borkaufsrecht eingerännt, s. 2034 fg. und über beides unten zu § 621. Pfändbar ist ebenfalls nur der Antheil als Ganzes, nicht sind es die Antheile an den einzelnen Gegenständen (CBD. 859).
- 2. Die Berwaltung des Rachlasses steht den Niterben gemeinschaftlich zu; es ist aber jeder den übrigen verpslichtet, zu Maßtregeln mitzuwirken, die zur ordenungsmäßigen Berwaltung ersorderlich sind; die zur Erhaltung nothwendigen Maßtregeln kann jeder allein tressen (2038); daß er zur Bermeidung künstigen Streites über die Rothwendigkeit der Maßtregel die Einwilligung der Andern im Boraus verlangen kann, ist hier nicht, wie für die sonstige Gemeinschaft im § 744 Abs. 2, zum Ausdruck gebracht, folgt aber aus der weitergehenden Borschrift, daß Jeder verpslichtet ist, zu allen durch die ordnungsmäßige Berwaltung gebotenen Maßtregeln mitzuwirken (2038 Abs. 1 S. 2 erster Halbsa). In Bezug auf anderweite Regelung der Berwaltung durch Bereindarung, durch Nehrheitsbeschluß und auf Berlangen eines Einzelnen durch ein die Einwilligung der llebrigen ersehndes lirtheil gilt dasselbe wie bei der Rechtsgemeinschaft überhaupt (2038 Abs. 2 S. 1. 745, 746; vgl. II S. 880 fg. unter d).
- 3. Auch in Betreff von Rutungen, Lasten und Kosten gelten die allgemeinen Regeln der Rechtsgemeinschaft (2038 Abs. 2. 743. 748; vgl. II S. 880 unter a. d., S. 881 unter g.). Ueber die Zeit der Fruchttheilung hat das Gemeinschaftsrecht keine besonderen Grundsähe; dier schließen sich § 2038 Abs. 2 S. 2. 3 an das Gesellschaftsrecht an (721). Wenn einerseits principiell die Früchte die zus Auseinandersehung gemeinschaftliches Bermögen bleiben sollen, so soll doch andererseits, wenn die Auseinandersehung auf mehr als ein Jahr ausgeschlossen sit, jeder Miterbe die Theilung des Reinertrages verlangen können, weil er sonst möglicher Weise sein Leben lang nichts von der Erbschaft für sich vertwenden könnte (Prot. der II. Comm. S. 8104).
- 4. Ueber einen Rachlaßgegenstand verfügen können die Miterben nur gemeinschaftlich (2040 Abs. 1); dariu liegt von selbst, daß sie auch eine Nachlaßsorderung nur gemeinschaftlich aufrechnen können. Es kann aber auch der Nachlaßschuldner eine ihm gegen einen einzelnen Erben zustehende Forderung nicht gegen die Nachlaßsorderung aufrechnen (vgl. 719; II S. 787 unter 3). Jeder zum Nachlaß gehörige Anspruch wird auch, wenn sein Gegenstand theilbar ift, so behandelt, wie sonst ein untheilbarer Anspruch Rehrerer, die nicht Gesammtgläubiger find (2039, vgl. 432; II S. 214 fg.).
- 5. Zum Nachlaß gehört (analog den Bestimmungen des § 718 in Ansehung des Gesellschaftsvermögens und des § 1473 in Ansehung des Gesammtgutes), was auf Grund eines zum Rachlaß gehörenden Rechtes oder als Ersat für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines Rachlaßgegenstandes oder durch ein Rechtsgeschäft erworden wird, das sich auf den Rachlaß bezieht (2041 S. 1). Der Schuldner einer durch ein solches Rechtsgeschäft erwordenen Forderung braucht aber deren Zugehörigkeit zum Rachlaß erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er dieselbe kennt, und es sinden dabei §§ 406—408 entsprechende Anwendung (2041 S. 2, vgl. 2019 Abs. 2. 1478 Abs. 2. 720; II S. 737 fg. unter 4).

6. Miterben haften einanber, entgegen bem gemeinen Recht (gu 24) für jebe Fahrläffigleit.

II. Die Museinanberfegung.

1. Die Auseinandersetzung fann im Allgemeinen je ber Diterbe je bergeit verlangen (2042 Abf. 1, vgl. 749 Abf. 1). Für ben Rall einer Bereinbarung, welche bie Auseinanderfetzung für immer ober auf Beit ausschließt ober an eine Runbigungsfrift binbet, gelten bie gleichen Borfchriften mie gemaß 8\$ 749 Abf. 2. 3. 750. 751 bei jeber Rechtsgemeinschaft (2042 Abf. 2: val. II S. 881 fg. unter 3, a). - Sind bie Erbtheile unbeftimmt wegen ber zu erwartenden Geburt eines Miterben, fo ift die Auseinandersetzung bis aur Sebung ber Unbestimmtbeit ausgeschloffen (2043 Abf. 1). Berührt bie Unbestimmtbeit nicht alle Miterben, sondern nur einen Theil ber Erbichaft, fo ift Die Auseinandersetzung nur in Ansehung Diefes Theiles ausgeschloffen ("Soweit". vgl. Mot. V S. 690). Wenn 3. B. feftsteht, bag jemand von einem Sohne und ben Rindern eines verftorbenen Sohnes beerbt wird, die Bittme bes letteren aber ichwanger hinterblieben ift, fo fteht ber Theilung ber Erbschaft in zwei Sälften nichts im Bege; nur die Salfte ber Rinder bes verftorbenen Sohnes muß bis jum Ende ber Schwangerschaft ungetheilt bleiben, vgl. übrigens 1968 S. 2 im Gegensat ju 14. In gleicher Beise wird berücksichtigt (2043 Abs. 2) die Unbestimmtheit der Erbtheile, die fich ergibt, wenn die Entscheidung über eine Chelichkeitserklarung oder die Bestätigung einer Annahme an Rindesstatt noch aussteht, auf deren Grund bas Rind erbberechtigt wird (1733 Abf. 3. 1753 Abf. 3), ober wenn eine vom Erblaffer zur Erbin eingesette Stiftung noch ber Genehmigung barrt (2101 Abf. 2. 84). - Der Erblaffer fann burch lettwillige Berfügung bie Auseinanberfetung in Anfebung bes ganzen Rachlaffes ober einzelner Gegenftanbe ausschließen, ober von ber Ginhaltung einer Runbigungsfrift abhangig machen (2044 Abf. 1 S. 1). Diefe Anordnung wirft aber einmal nicht weiter als eine Bereinbarung ber Miterben (2044 Abf. 1 S. 2, 749 906. 2. 3. 750. 751, 1010 906. 1, vgl. II S. 881 fg. unter 3, a), und fodann wirft fie entsprechend ben allgemeinen Principien bes BBB. über bie Grenzen der Macht bes Erblaffers über ben Nachlaft (2109, 2162, 2168, 2210). im Allgemeinen höchstens auf breißig Jahre vom Tode bes Erblaffers an (2044 Abs. 2 S. 1). Sat jeboch der Erblaffer bestimmt, daß die Anordnung bis zu einem Ereignif in ber (phyfifchen) Berfon eines Miterben gelten foll, fo fcabet es nichts, wenn das Ereignig erft mehr als breißig Jahre nach bem Tobe bes Erblaffers eintritt (vgl. 2109 Abf. 1 Biff. 1. 2163 Abf. 1 Biff. 1) und wenn ber Erblaffer eine Racherbfolge ober ein Bermachtniß anordnet, fo kann er Die Auseinandersetzung bis jum Gintritt ber Racherbfolge ober jum Anfall bes Bermachtniffes ausschließen; bie Beitschranten, welche biefen Ereigniffen gefet find, genugen bann (2044 Abf. 2 G. 2. 3). - Endlich tann jeder Miterbe ben Musichluß ber Museinanberfetjung bis jur Beenbigung bes Berfahrens über bas Aufgebot ber Rachlaggläubiger (1970), ober bis gum Ablauf ber Melbefrift verlangen, welche nach § 2061 jeder Miterbe ben Rachlagglaubigern felbftanbig feten tann. Das Berlangen bes Auffcubs ift auch bann berechtigt, wenn nach bemfelben ohne schulbhaftes Bogern ber Antrag auf bas Aufgebot gestellt oder bie Aufforderung im Sinne bes § 2061 erlaffen wird (2045). Diefe Borfchrift erflart fich aus ber Bebeutung, welche bie Renntnig von ben Nachlaßschulden für die Auseinandersetzung hat. — Einer Berjährung unterliegt der Anspruch auf Auseinandersetzung nicht (2042 Abs. 2. 758, vgl. I. S. 475).

- 2. Die Ausführung ber Theilung fteht junachft unter ben Borichriften ber §§ 752-757 (2042 Abf. 2; vgl. II S. 882 fg. unter b). Es befteben aber folgende besonderen Sate:
- a. Ift ein Deftamentsvollftreder vorhanden, fo liegt im Zweifel biefem bie Auseinandersetzung nach ben gesetzlichen Borfdriften ob (2204); ber Erblaffer tann aber anordnen, daß der Bollftreder nach feinem billigen Ermeffen theilen foll (2048 G. 2). Der Testamentsvollstreder hat im 3weifel gemäß § 2205 auch diejenige Berfügungsmacht über ben Nachlaß, welche bazu gebort, um feinen Theilungsplan mit binglicher Wirtung auszuführen. Er foll vor ber Ausführung bie Erben über den Auseinandersetzungsplan hören (2204 Abf. 2), ift aber an ihre Erflärungen nicht gebunden. Nur Bereinbarungen der Erben wird man als für den Bollftreder verbindlich ansehen muffen, jedoch nur fo weit, als fie nicht mit lettwilligen Berfügungen bes Erblaffers in Widerfpruch fteben (2203); wenn jedoch bie Bereinbarung ben gultigen Bergicht bes aus folder Berfugung Berechtigten in fich folieft, gilt biefe Schrante nicht. Gine Möglichkeit, ben Theilungsplan bes Teftamentsvollftreders ober beffen Ausführung anzufechten, befteht nicht; ber Bollftreder ift aber wegen schuldhaft gesetwidriger Theilung oder im Falle ber Theilung nach billigem Ermeffen wegen ichulbhafter Sandhabung beffelben gemäß § 2219 verantwortlich. Im Falle ber Theilung nach billigem Ermeffen tritt die Saftung jedoch nur bei offenbarer Unbilligfeit ein (vgl. 2048 S. 2).
- b. Ift fein Testamentsvollstreder vorhanden, ober hat ber vorhandene bie Theilung nicht zu beforgen (2208), fo tann bie Auseinandersetzung auf Antrag auch nur eines Erben in einem Berfahren ber freiwilligen Berichts. barteit erfolgen (Gef. über bie Angeleg. ber freiw. Ger. § 86 fg., f. auch 192. 198). In diesem Berfahren tann es babin tommen, daß ein nichterschienener als einwilligend behandelt wird (§ 91 Abf. 3. 92. 93 Abf. 2); abgesehen bavon aber icheitert bas Berfahren beim Widerspruch eines Miterben. Die Thatigfeit bes Nachlaggerichts ift feine blog beurfundende. Das Gericht fertigt einen Auseinanbersetungsplan an, beurfundet die Auseinandersetung, wenn fammtliche Erschienene mit bem Inhalt bes Planes einverftanden find, und bestätigt diefelbe, wenn bie Erschienenen fammtliche Betheiligte find. Sind Betheiligte nicht erschienen, fo erfolgt die Bestätigung erft, wenn die Richterschienenen zu gerichtlichem Protofoll ober in einer öffentlich beglaubigten Urtunde jugestimmt haben ober als juftimmend gelten (§ 93). Ift ber Bestätigungsbeschluß rechtstraftig geworben. (vgl. § 96), fo ift die Auseinandersetzung für alle Betheiligten in gleicher Beife verbindlich wie eine vertragsmäßige (§ 97). Dieg fann junachft nur babin verftanden werben, daß bie Erben wie aus Bertrag verpflichtet finb, bie Auseinanderfetjung vorzunehmen; bamit aber gerath man in Schwierigkeiten, und um biefe au vermeiben, empfiehlt es fich, bie Auseinanderfetzung beutlich fo gu faffen, daß fie auch die binglichen Ginigungen über ben Eigenthumsübergang und sonftigen Rechtsübergang an ben bem Einzelnen zugewiesenen Gegenftanben enthalt. Dann muß nur noch beschafft werden, was weiterhin zur binglichen Realifirung bes Planes erforberlich ift. Die bestätigte Auseinandersetzung ift vollstrechar (§ 98); die Wegnahme einer beweglichen Sache durch ben Gerichtsvollzieher zu Gunften

eines Erben erfett die Uebergabe an biefen (CBD. 897), nicht die Einigung über ben Gigenthumsübergang; die Ginwilligung ber Uebrigen in ben Gigenthumsaberaana, welche fonft burch bas Urtheil erfett wird (CPD. 894) tann hier nur in ber bestätigten Auseinandersetzung gesucht werben, und wenn fie biefer nicht zu entnehmen ift, fo tann fie nur im Broceftwege beichafft werben. Die Gintragung eines ber Erben als bes neuen Glaubigers einer Spothet, Grundiculd, Rentenfculd tann auf Grund eines Reugniffes bes nachlangerichts erfolgen, welches nur ertheilt werden foll, wenn die Eintragungsbewilligung ber Erben por bem Rachlaggericht zu Prototoll gegeben ober burch öffentliche ober öffentlich beglaubigte Erklärungen nachgewiesen ift (GrobD. § 37). Es wird fich also empfehlen, die Beurtundung biefer Erflarungen in die Beurtundung ber Auseinandersetzung aufgunehmen. Nach § 99 ber GrobD. tann die Borichrift bes § 37 auch auf ben Fall übertragen werben, daß einem ber Miterben ein Grund-Rud ober Erbbaurecht zufallen foll, wie nach EG. 143 bas Landesgesetz vorschreiben barf, bag bie Auflassungserklärung bor bem Rachlaggericht erfolgen tann. Befteben berartige Borfdriften, fo empfiehlt fich ebenfalls, bie Auflaffungserflarung in die Auseinandersetzung felbft aufzunehmen.

- c. Der Erblässer kann burch letztwillige Berfügung für bie Auseinandersetzung Anordnungen treffen, insbesondere anordnen, daß sie nach dem dilligen Ermessen eines Dritten erfolgen soll (2048 S. 1. 2); damit dispensirt er von der Befolgung der streng gesetzlichen Theilungsweise der §§ 752 fg. Die Bestimmung des Dritten ist für die Erben dann nicht verdindlich, wenn sie offenbar undillig ist; die Bestimmung erfolgt in diesem Falle durch Urtheil (2048 S. 3, vgl. 319). Der Dritte kann der Testamentsvollstrecker sein. Ist er dieß nicht, so hat sein Theilungsplan nur obligatorische Kraft, und es kann unter Zugrundelegung desselsen aus Einwilligung der Miterben in die bestimmte Theilung geklagt, oder zunächst die Auseinandersetzung im Berfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit versucht werden. Anordnung der Uebernahme eines Landguts s. 2049.
- d. Bei jeder Art ber Theilung sind aus dem Nachlasse zunächst die Nach-Iagverbindlichteiten zu berichtigen. Für nichtfällige oder streitige Berbindlichkeiten ist das Erforderliche zurückzubehalten (2046 Abs. 1). Fällt eine Berbindlichkeit nicht allen Miterben zur Last, z. B. ein nur einigen oder einem auferlegtes Bermächtniß, so können biesenigen, benen sie zur Last fällt, die Berichtigung nur aus demjenigen verlangen, was ihnen bei der Auseinandersetzung zukommt (2046 Abs. 2). Zur Berichtigung der Berbindlichkeiten ist der Nachlaß, soweit erforderlich, in Geld umzusezen, auch wenn dieß der Bertheilung halber nicht erforderlich oder gar ausgeschlossen sein würde (2046 Abs. 3, vgl. 752. 753). Der Ueberschuß gebührt den Erben nach Berhältniß ihrer Erbiheise (2047 Abs. 1). Gemeinschaftlich bleiben Schriftstücke, die sich auf die persönlichen Berhältnisse des Erblassers, dessen Familie oder den ganzen Nachlaß beziehen (2047 Abs. 2; vgl. zu 12).
- 3. Eine Theilung unter weniger als allen Miterben (vgl. zu 29) in bem Sinne, bag etwa zwei die Erbichaft unter fich in reelle Salften theilten, wahrend ber Dritte an jeder biefer Halften ein ideelles Drittel behielte, ift nach BGB. nicht möglich, weil jene zwei nicht allein über die Erbichaftsgegenstande

verfügen können (2040 Abf. 1). Möglich ift eine Theilung unter Bustimmung aller in der Beife, daß für folche, benen ein gemeinschaftlicher Theil gebührt, biefer ausgefchieben wird, unter ihnen aber vorläufig ungetheilt bleibt (vgl. 2043, bazu ob. II, 1 und f. 1912). Ift bei ber Theilung ein Gegenstand ungetheilt geblieben (f. zu 30), sei es absichtlich (vgl. 2044 Abs. 1) oder unabsichtlich, so muß er Erbenvermögen bleiben. Die nachträgliche Theilung eines folden Gegenftandes aber muß als Sachtheilung aufgefaßt werben; bas Berfahren ber freiwilligen Gerichtsbarkeit ift für bie Auseinanderfetzung "in Anfehung bes Rachlaffes" im Gangen gegeben. Wirb einer ber Parteien bas Miterbrecht bestritten (f. gu 31). fo findet Feftfiellungeflage bierüber ftatt, welche mit ber Rlage auf Erbtbeilung verbunden werden tann. Befindet fich ein Miterbe im alleinigen Besit bes Rachlaffes, fo fann jeder Miterbe gegen ibn nach §§ 2039. 2018 fg. auf Herausgabe nach ben Grundfaten bes Erbichaftsanfpruche und zwar auf herausgabe an alle Miterben zusammen, b. h. also auf Einlag aller in ben Mitbefit flagen. Siermit tann wiederum die Rlage auf Theilung verbunden werben. Wenn Jemandem. ber nicht Miterbe ift, etwas zugetheilt wird, wie wenn er Miterbe mare (val. zu 32), so hat er es nach ben Grundsagen bes Erbichaftsanspruchs berauszugeben (2018 fg.); benn er hat auf Grund eines ihm nicht zustehenden Erbrechts etwas aus ber Erbschaft erlangt. Dieß andert fich auch bann nicht, wenn die Butheilung auf Brund eines Urtheils erfolgt, es ware benn, bag baffelbe - auf befonberen Antrag - fein Erbrecht festgestellt batte.

III. Die haftung ber Miterben für bie Nachlagverbindlichsteiten. Sind Miterben vorhanden, so entstehen in Betreff ihrer haftung für bie Nachlagverbindlichkeiten zwei ganz verschiedene Fragen: haften sie als Gesammtschuldner oder haftet jeder zu seinem Erbtheile? haftet jeder für den Theil, für den er überhaupt haftet, beschränkt oder unbeschränkt? die erste Frage ist vom Gesetz im Zusammenhange des Miterbenrechts beantwortet; die zweite untersteht den früher vorgetragenen Sätzen (ob. S. 463 fg.), zu denen das Gesetz hier nur einige Nachträge bringt (2062. 2063).

- 1. Grunbfätzlich find die Miterben Ge fammt fchulbner, aber nur in Bezug auf die gemeinschaftlichen Nachlaßverdindlichteiten (2058), nicht in Bezug auf solche, die einen (ober einzelne) allein treffen, wie ihm allein auferlegte Bermächtniffe und Auflagen. In erster Linie soll die Befriedigung der Nachlaßgläubiger aus dem ungetheilten Nachlaß erfolgen (2046); theilen die Erben ohne Beodachtung dieses Sates, so haben sie sich über die Gesammthaftung nicht zu beklagen. Es kann aber die Sachlage sich so gestalten, daß die Gläubiger sich ihrerseits nicht zu beschweren haben, wenn die Theilung ohne Rücksicht auf sie vorgegangen ist. Dann tritt nach Theilung der Erbschaft auch Theilung der Haftung ein.
- 2. Bis zur Theilung des Nachlaffes tann jeder Erbe unbeschadet des Rechts der Gläubiger auf Befriedigung aus dem Nachlaß die Berichtigung der Berbinblichkeiten aus seinem Privatvermögen verweigern. Haftet er für eine Berbindlichkeit unbeschränkt, so verliert er diese aufschiedende Einrede doch nur in Ansehung des Theils der Berbindlichkeit, welcher seinem Erbiheil entspricht (2059). Denn die Aussicht auf Theilung der Haftung nach der Nachlaßtheilung verliert er dadurch nicht, daß seine Haftung unbeschränkt wird.

- 3. Die Theilung ber haftung nach Theilung bes Rachlaffes tritt ein:
- a) Wenn der Gläubiger im Aufgebot auch gegen Pflichttheilsberechtigte, Bermächtnisnehmer und Auflagen, nicht aber gegen die Gläubiger des § 1971. Auch der unbeschränkt haftende Erbe kann ein Aufgebot beantragen, um die Theilung der Haftung zu erzielen (2060 Ziff. 1, CPD. 997 Abs. 2).
- b) Wenn ein Gläubiger (mit Ausnahme bersenigen bes § 1971) fün foist rige Säumniß nach Maßgabe bes § 1974 begeht. Wird ohne Anmelbung im Aufgebotsversahren die Forberung nur einem Miterben vor Ablauf ber fünf Jahre bekannt, so haftet dieser für das Ganze, die anderen nur für ihre Theile (2060 Biff. 2).
- c) Benn ber Nachlaß concurs eröffnet und durch Bertheilung ber Masse ober durch Zwangsvergleich beendet ift (2060 Ziff. 3). Erben, welche nicht unbeschränkt haftbar geworden waren (vgl. 2013), haften dann überhaupt nur nach § 1989 (f. ob. S. 471 fg.) und zwar nur zu ihren Theilen, unbeschränkt haftbar gewordene haften mit dem eigenen Bermögen, aber nur zu ihren Theilen. Die besondere Boraussetzung der Theilung der Haftbargewordene bardussetzung der Theilung der Hachlasses, ift, wenn der Nachlaß im Concurse erschöpfend vertheilt ist, von selbst gegeben, und es können dann überhaupt nur noch unbeschränkt haftbar gewordene Erben zu ihren Theilen in Anspruch genommen werden; denn die Inanspruchnahme der nicht unbeschränkt haftbar gewordenen würde voraussetzen, daß sie einen Ueberschuß erhalten hätten.
- d. Jeder Miterbe kann die Nachlaßgläubiger öffentlich (f. 2061 Abf. 2) auffordern, ihre Forderungen binnen sechs Monaten (f. 2061 Abf. 2 S. 2) bei ihm oder bei dem Nachlaßgericht anzumelden (diese Alternative muß offen gelassen werden). Ift diese Aufforderung ersolgt, so haftet nach der Theilung jeder Miterbe (gleichviel welcher die Aufforderung erließ) nach der Nachlaßtheilung nur zu seinem Theile, wenn nicht die Anmeldung ersolgt oder dem Miterben die Forderung zur Zeit der Theilung bekannt ist (2061). Ift die Anmeldung rechtzeitig ersolgt, so ist die Theilung der Haftung gegenüber allen Miterben verhindert. Wird dagegen ohne Anmeldung die Forderung vor der Theilung nur einem Miterben bekannt, so haftet dieser auf das Ganze, die anderen zu ihren Theilen. Bekanntschaft der Forderung bei der Nachlaßtheilung hindert die Theilung der Haftung auch dann, wenn die Bekanntschaft nach Ablauf der Frist eingetreten ist.
- e. In jedem Falle tann die Theilung ber haftung nur bei theilbaren Schulden eintreten, bei untheilbaren muß § 431 maggebend bleiben.
- 3. Die Anordnung der Nachlaßverwaltung kann nur von allen Erben gemeinschaftlich beantragt werden, entsprechend ihrem gemeinschaftlichen Verwaltungs, recht; ist der Nachlaß getheilt, so kann er als solcher nicht mehr verwaltet werden, es ist also die specifische Nachlaßverwaltung ausgeschlossen. Sine Klage eines Miterben auf Sinwilligung der übrigen zu dem Antrag auf Nachlaßverwaltung wird nicht zuzulassen sein, weil der Antrag auf Nachlaßverwaltung nicht als eine Maßregel der ordnungsmäßigen Verwaltung des Nachlasses (2088 Abs. 1), sondern als

eine Schutzmaßregel zu Gunsten bes Privatvermögens bes Erben gegen ben Nachlaßgläubiger erscheint. Der einzelne Erbe muß zum Aufgebotsversahren und, wenn Ueberschuldung des Nachlasses sich zeigt, zum Antrage auf Concurseröffnung greifen; beides tann er allein ins Wert seten (CPD. 991, vgl. 997, RD. 217 Abs. 1. 2). Ist auch nur ein Erbe für alle Nachlaßverbindlichteiten unbeschränkt haftbar geworden, so tann die Nachlaßverwaltung von Seiten der Erben nicht mehr beantragt werden, weil jener Erbe das Antragsrecht verloren hat (2018 Abs. 1 S. 1, vgl. Abs. 2), also nicht mehr alle gemeinschaftlich den Antragstellen können.

4. Die Inventarerrichtung burch einen Miterben kommt ben übrigen zu statten, soweit sie nicht vorher unbeschränkt haftbar geworden sind (2063 Abs. 1), oder es später werden auf einem Wege, der nach der Inventarerrichtung möglich bleibt (Berzicht, Berweigerung des Offenbarungseides). Für die Gläubiger genügt ein Inventar, gleichviel, welcher Erbe es errichtet hat. Ist ein Miterbe undeschränkt hastbar geworden, so kann er den übrigen Erben gegenüber sich auf die Beschränkung seiner Haftung immer noch derusen (2063 Abs. 2); denn er kann ihnen stets entgegensehen, daß sie selbst in der Lage gewesen wären, zu inventarisiren (Mot. V S. 676 fg.) Auch das von einem Erben veranlaßte Ausgebots-versahren kommt den Miterben zu statten, wosern sie nicht bereits unbeschränkt haftbar geworden waren (EPO. 997).]

#### B. Die Collationspflicht\*.

### 1. Einleitung.

§ 609.

In gewissen Fällen muß der Erbe, welcher seinen Theil von der Erbschaft haben will, seine Miterben an gewissen Studen des eigenen

<sup>\*</sup> Dig. 37, 6 de collatione bonorum. 37, 7 de dotis collatione. Cod. 6, 20 de collationibus. - Pfiter über die Collation ber Descenbenten, 1807 (vgl. über biefe Schrift bas Urtheil Fein's in ber fogleich zu nennenben Schrift S. VI. XVI. XVII). Rammerer über bie Collation ber Dos bis gur Berordnung bes Raifers Gordian, Beitrage jur Geschichte und Theorie bes r. R. Dr. 7 (1817). Frande Grundzüge ber Lehre von der Collation, civil. Abhandlungen Rr. 4 (1826). Arnbts Rer. III S. 809 - 848 (1841). Fein bas R. ber Collation, 1842 (bas Sauptwert über die Collation; bazu v. b. Pfordten in Richter's Jahrb. VIII S. 865 fg.). Ab. Schmibt (von Ilmenau) bas Princip ber pratorifchen Collation, Jahrb. b. gem. R. IV S. 110 fg. (1860). Derf. bas formelle R. ber Rotherben S. 106-125 (1862). Bimmermann gur Revifion ber Lehre von ber Collation, MCBra. LI G. 389 fg. (1868). Le i ft Forts. von Glud Serie ber Bucher 87 und 88 III S. 201-494 (1875). Rohler J 36. für frangof. CR. VII S. 865 fg. (1876. Wieberabgebrudt in den Gefammelten Abbandlungen I S. 224 fg.). Roghirt Einleitung in bas Erbr. S. 414-444 teftamentarifches Erbr. II S. 201-221. Mager § 124-128. Bering S. 559 fg. 651 fg. Röppen Syftem S. 246 fg. [Lehrb. § 41-43]. Reller Inftitutionen S. 313 fg. Bangerow II § 515. 516. Sintenis III § 189. Bring 1. Auft. \$169-172. 2. Aufi. II \$409-411. Unger \$45-47. Dernburg III \$ 139-141.

Bermögens Theil nehmen laffen; man fagt: er fei verpflichtet zur Collation (zum Beibringen).

Die Collation ift im Allgemeinen beftimmt, eine unbillige Ungleichheit zu beseitigen, welche sonst zwischen ben Miterben vorhanden sein würde; im Besonderen zeigt ihre Entwickelung im römischen Recht verschiedene Grundgedanken.

1. Der älteste Fall ber Collationspflicht im römischen Recht ift bie Collationspflicht ber Emancipirten<sup>2</sup>, welche neben anderen in der Gewalt verbliebenen Descendenten zur Erbsolge gelangen. Als der römische Prätor den Emancipirten gleiches Intestat- und Notherbenrecht verlieh, wie den in der Gewalt verbliebenen Descendenten, zog er in Betracht, daß sie andererseits diesen gegenüber einen unbilligen Vortheil haben würden, wenn sie das nach der Emancipation erwordene Vermögen für sich behalten könnten, während ihre Miterben allen Erwerd für den Erbsasser, und somit für die Erbschaft, gemacht hätten<sup>3</sup>. Jedoch hat der Prätor diesen Gedanken nicht in abstracter Allgemeinheit durchgeführt: er hat den Emancipirten die Verpslichtung zur Collation nicht unbedingt auserlegt, sondern nur für den Fall

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man gibt wohl ben römischen Ausbruck conserre, collatio wieder durch § 609. ben deutschen Ausbruck "Einwersen". Mir scheint dieser Ausbruck nicht empsehlenswerth. Denn er bringt in die Vorstellung die unrichtige Färbung, als müsse das zu Conserviende zuerst mit der Gesammttheilungsmasse vereinigt, und erst durch diese hindurch an den Miterden gebracht werden; was anerkanntermaßen nicht richtig ist. Allerdings sprechen die Quellen von in commune conserve, in medium conferre, s. B. l. 1 pr. § 16 D. 37, 6, l. 4. 21 C. 6, 20, s. auch l. 17. 19 C. 6, 20; aber sie sagen auch, und zwar häusiger, fratri etc. conserve, sa sidi conserve, s. B. l. 1 § 24 D. 37, 6, l. 1 § 16 D. 37, 8, und in l. 8 § 2 D. 37, 6 wird eine Consequenz aus der Vorstellung des in medium conserve ausdrücksich abgewiesen. Mir scheint der Ausdruck "Beibringen", welcher eine unmittelbare Uebersetzung des römischen Ausdrucks ist, Ales zu leisten, was verlangt werden kann.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Und der ihnen gleich Gestellten. Bgl. § 577 <sup>2</sup>. L. 1 § 14. l. 5 pr. D. 87, 6, l. 2 D. 37, 7; l. 5 pr. D. 37, 6, l. 4 D. 37, 8, l. 6 D. 38, 6; Coll. XVI, 7 § 2. S. auch l. 19 C. 6, 20.

<sup>\*</sup> L. 1 pr. D. 37, 6. "Hic titulus manifestam habet aequitatem. Cum enim praetor ad bonorum possessionem contra tabulas emancipatos admittat participesque faciat cum his, qui sunt in potestate, paternorum bonorum: consequens esse credit, ut sua quoque bona in medium conferant, qui appetant paterna". Coll. XVI, 7 § 2: — "aequissimum putavit, neque eos bonis paternis carere per hoc quod non sunt in potestate, neque praecipua bona propria habere, cum partem sint ablaturi suis heredibus". L. 20 § 1 D. 37, 4. Reine Collation bei testamentarischer Berufung: l. 1. 9 C. 6, 20.

liert<sup>25</sup>. Es genügt aber zur Erlangung des Erbtheils schon Bersprechen der Collation unter Bestellung gehöriger Sicherheit<sup>26</sup>. Ausgeführt wird die Collation durch Naturaltheilung<sup>27</sup> oder durch Ersat im Werth<sup>28</sup>, welche lettere dem Collationspflichtigen nach billigem Ermessen des Richters zu gestatten ist <sup>29</sup>. 30

sieht in der Bestimmung der Rovelle eine Singularität. Für die herrschemeinung Röppen a. a. O. S. 252 1. Für Collation nach dem Werth zur

Beit bes Empfange Dernburg III § 141 11.

26 So war es bei ber collatio emancipati und ber collatio dotis, und bie Raisergesetigebung hat in biefer Beziehung nichts Reues bestimmt. L. 1 § 10. 13. 1. 2 § 8. 9. 1. 3 pr. D. 37, 6, 1. 11. 12. 16 C. 6, 20 (nicht entgegen 1. 1 pr. D. 37, 7, Fein G. 168). Arndts G. 812, 825 fg. 845. 847 fg., Fein S. 105 fg. 167 fg. 295 fg., Schmidt S. 119 fg., Bring 1. Auft. S. 782 fg., 2. Auft. III S. 308, Bangerow II § 515 Anm. Rr. 6 a. E.. Bimmermann S. 410. 422 fg. Sf. XXXI. 348. Die fruber berrichenbe Meinung nahm (nach bem Erwerbe ber Erbschaft) birecten Zwang zur Collation an. Rein S. 295 fg., und fo auch jett noch Sintenis § 189 4, Leift S. 450 fg. (mit Berufung auf bas beutsche R.). - In gleicher Lage wie ber Collationspflichtige find feine Glaubiger. Diefelben tonnen nicht etwa feine Erbfchaftsquote in Anspruch nehmen und es ben Miterben überlaffen, ihrerfeits gegen ben Collationspflichtigen als Forberungsberechtigte, also als Chirographargläubiger, aufgutreten. Thib aut Banb. § 883 P, Fein G. 342. Auch mer ein Bfanbr. an ber Erbichaftsquote hat, tann baffelbe nur gegen Erfullung ber Collationspflicht in Anspruch nehmen. Bolff Apratten. VII G. 278 fg. [Rlage auf Collation nach Theilung ber Erbschaft: Sf. LI. 188.]

26 L. 1 § 9. 10. 11. 13. 1. 2 § 9. 1. 5 § 1 D. 37, 6. Arnbts S. 812 fg., 825. 845, Fein S. 9 fg. 164. 297 fg., Schmidt S. 110. 117 fg. — Gewährt bas beneficium inventarii Schutz gegen die Erfüllung bes Collationsversprechens? Arnbts S. 848, Fein S. 885 fg., Bangerow II

§ 516 ', Zimmermann S. 411, Leift S. 478.

<sup>27</sup> L. 1 § 11 D. 37, 6. "Quamvis antem edictum praetoris de cautione loquatur, tamen etiam re posse fieri collationem, Pomponius libro septuagesimo nono ad edictum scripsit; aut enim re, inquit, aut cautione

facienda collatio est . . ".

<sup>26</sup> L. 1 § 12 D. 87, 6. "Sed et si tantum forte in bonis paternis emancipatus remittat, quantum ex collatione suus habere debet, dicendum est emancipatum satis contulisse videri: idem et si nomen paterni debitoris delegaverit vel fundum remove aliam dederit pro portione bonorum,

quae conferre debuit". L. 5 D. 37, 6.

29 Auszugehen ift davon, daß der Collationsanspruch zunächst auf Herausgabe in natura gerichtet ist; l. 1 § 12 D. 37, 6 sett Bereinbarung der Parteien voraus, l. 5 C. 6, 20 spricht von einem besonderen Fall. Aber wenn die Collation arbitratu doni viri geschehen soll (23), so wird dem Collationspstichtigen die Bertherstattung nicht verweigert werden dürfen, wenn er ein vollsommen genügendes Aequivalent andietet und der Collationsberechtigte nicht ein besonderes Interesse an der Herausgabe in natura nachweisen kann. Die Meinungen sind verschieden. Bgl. Arndts S. 845, Fein S. 298 fg. (welcher, gewiß mit Unrecht, die Frage durch Nov. 97 c. 6 zu Gunsten der Wertherstattung für er-

- [#68. Schiffner Pflichttheil, Erbenausgleichung und die sonstigen gesetzlichen Bermächtniffe nach dem BGB. f. d. d. (Jena 1897) § 20—28. Rüger (ob. S. 481). S. 487 fg. Erdmann (ob. S. 481) S. 65 fg.
- 1. Nach BGB. findet die Ausgleich ungspflicht ftatt unter Abstämmlingen, die als gesetliche Erben zur Erbsolge gelangen (2050 Abs. 1). Sind die Abkömmlinge zu Erben eingesetzt (vgl. § 6105), und zwar auf dassenige, was sie als gesetliche Erben erhalten würden, oder zu Erbtheilen, die zu einander in demselben Berhältniß stehen, wie die gesetlichen Erbtheile, so soll im Zweisel angenommen werden, daß die Ausgleichung nach dem Willen des Erblassers stattsfinden soll (2062).
- 2. Bur Musgleichung ju bringen ift basjenige, mas ein Abtommling von bem Erblaffer bei Lebzeiten als Musftattung (val. 1624 Abf. 1) erhalten hat, so weit nicht ber Erblaffer bei ber Zuwendung ein Anderes angeordnet hat (2050 Abf. 1, val. ob. § 610 au 18. 19. 9). Bufchuffe, die zu dem 3wede gegeben worden find, als Einfünfte verwendet zu werden (2. B. laufende Ruichuffe für eine verheirathete Tochter) sowie Aufwendungen für die Borbildung zu einem Berufe find nur fo weit zur Ausgleichung zu bringen, als fie bas ben Bermogensverhältniffen des Erblaffers entsprechende Maß überfliegen haben (2050 Abf. 2; ogl. § 610 16 Mitte). Auch hier besteht bie Möglichkeit, daß ber Erblaffer bei ber Buwendung die Ausgleichung ausschließt, trothem bas Gefet nichts bavon fagt. Andere Zuwendungen unter Lebenden find nur dann zur Ausgleichung zu bringen, wenn der Erblaffer bei der Ruwendung dieß angeordnet hat (2050 Abs. 3: vgl. \$ 610 au 16). Der Ausschluft ber Ausgleichungspflicht, wie beren Anordnung in Fallen, wo fie nicht von felbft besteht, muffen bei ber Zuwendung felbft erfolgen. Bill ber Erblaffer nachträglich eine Ausgleichungspflicht beseitigen, so muß er bie Abtommlinge ober minbeftens ben Ausgleichungspflichtigen gum Erben einseten und die nun nur prafumtiv eintretende Ausgleichungspflicht (2052) verneinen. Will er umgelehrt nachträglich eine Ausgleichungspflicht begrunden, fo muß er ebenfalls Inwiefern ausgur Erbeseinsehung unter entsprechenber Belaftung greifen. gleichungspflichtige Buwendungen bei ber Pflichttheilsberechnung in Betracht kommen, barüber f. 2816 und bagu oben S. 400 fg. Sind es Schenkungen (vgl. 1624 Abf. 1), fo tommen auch die Gate von ber Pflichttheilsergangung (2325 fg.; ob. S. 407 fg.) zur Anwendung. — Gine Zuwendung aus ehelichem Gefammtgut (2054 Abf. 1) gilt als von jebem Gatten gur Salfte gemacht, ift alfo bei ber Beerbung eines jeben gur Salfte gur Ausgleichung gu bringen. Stammt aber ber Empfanger nur von einem ber Gatten, fo gilt bie Buwenbung als von biefem allein herrührend. Daffelbe wird angenommen, wenn ein Gatte wegen ber Bu-

lebigt halt, ebenso im Wesentlichen Zimmermann ACPra. LI S. 395 fg.), Sintenis III § 189 \*4, Leift S. 465 fg., Brinz 2. Aust. III S. 299. 302. — Bei der Collation durch Wertherstattung ist der gegenwärtige Werth bes Collationsgegenstandes zu Grunde zu legen. L. 20 pr. C. 6, 20 enthält ein ius singulare, vgl. 1. 30 § 2 C. 3, 28. Arndts S. 846 fg., Fein S. 304 fg. Leift S. 468.

**<sup>30</sup> Manifestationspsiicht bes Collationspsiichtigen.** Bgl. S. Sp. I. 13 § 1 und Leist S. 455 fg. Sf. IX. 190, XII. 846 <sup>1</sup>. XV. 261, XIX. 169, XXIII. 189, XXXVI. 51.

wendung zu dem Gesammtgut Ersat zu leiften hat (vgl. 1446. 1456. 1465.—1519 Abs. 2. — 1549). Entsprechende Sate gelten bei Zuwendungen aus dem Gesammtgut fortgesetzter Gütergemeinschaft (2054 Abs. 2).

- 3. Bur Musgleichung ju bringen ift nicht nur, mas ber miterbende Abtommling felbst erhalten bat, sondern auch was ber Bormann erhalten hat, den er erfetzt (2051 Abf. 1) und zwar entgegen ber von Bindicheib vertretenen Auffassung des gemeinen Rechts (§ 610 zu 10) ohne Rudficht barauf, ob etwas von ber Ruwenbung an ben ferneren Abtommling gelangt Sat ber Erblaffer für ben wegfallenben Abtommling einen Erfaterben eingesett, so ift im 3weifel anzunehmen, daß biefer nicht mehr erhalten foll, als ber Abkömmling unter Berudfichtigung ber Ausgleichungspflicht erhalten wurbe 2051 Abf. 2). Diefe Borfchrift gilt junachft, wenn ber Erfaterbe bem Abtomming als bem gesetlichen Erben substituirt ift, aber unter ber Boraussetzung, bag bei Erbeseinsetung überhaupt die Ausgleichung ftattfindet, gilt fie auch zu Laften bes Substituten eines eingesetten Abtommlings. Sie gilt auch bann, wenn ber Erfaterbe feinerfeits nicht Abtommling ift; fie belaftet ihn mit ber Ausgleichungspflicht, gibt ibm aber fein Recht auf Ausgleichung gegenüber ben andern Abtommlingen. Bas ein entfernterer Abtommling vor bem Begfall bes ihn ausichließenden näheren Abtommlings erhalten hat, ober bevor er die rechtliche Stellung eines Abtommlinge erlangt hatte, ift entgegen ber § 610 gu 21 vertretenen Anficht nur bann zur Ausgleichung zu bringen, wenn ber Erblaffer bei ber Rumenbung bie Musgleichung angeordnet hat. Das Gleiche gilt in Bezug auf Buwendungen, Die ein an Stelle eines Abkommlings als Erfaterbe tretenber Abkommling erhalten hat (2053).
- 4. Der Werth fammtlicher Zuwendungen, welche jur Ausgleichung zu bringen find, wird dem Rachlaß hinzugerechnet, foweit biefer ben Miterben gutommt, unter benen die Ausgleichung ftattfindet; also bleibt ber etwaige Chegattenantheil, ober ber Antheil eines eingesetzen Dritten von der Berechnung unberührt (2055 Abs. 1 S. 2). Dieft entspricht ber für bas gemeine Recht § 609 au 5. § 610 au 8 vertretenen Meinung. Die Ausführung ber Ausgleichung (vgl. § 610 6) geschieht nach BBB. einfach burch Abrechnung. Jebem Miterben wird ber Werth ber von ihm gur Ausgleichung gu bringenben Zuwendung auf feinen Erbtheil angerechnet (2055 Abf. 1 S. 1). Der Werth bestimmt fich nach ber Zeit ber Zuwendung (2055 Abs. 2). Damit werden die in § 610, 5 behandelten Fragen erledigt. Bu einer Ruzahlung ift ber Ausgleichungspflichtige nicht verbunden. Er tann bochftens von bem Nachlag gang ausgeschloffen werben. Hat ein Miterbe burch die Zuwendung mehr (ober auch nur ebensoviel) erhalten, als ihm bei ber Auseinandersetzung gutommen wurde, fo theilen bie übrigen fo, daß jener mit feiner Zuwendung und feinem Erbtheil außer Anfat bleibt. Wenn 3. B. bei einem Nachlag von 12000 einer von vier Sohnen eine Ruwendung von 6000 gur Ausgleichung zu bringen hat, fo maren an fich bie Erbtheile ber Sohne je 4500, ber Empfanger ber Zuwendung hat aber icon 6000 erhalten; nun werben nur bie 12000 unter bie brei anbern Sohne vertheilt, bas Biertel bes Empfangers ber Zuwendung wird ignorirt, b. h. die übrigen Sohne erhalten ftatt ber Biertel vielmehr Drittel. Sat ein Miterbe mehrere Erbtbeile, bie in Ansehung ber Ausgleichungspflicht (1985, 2095) ober allgemein (1927) als befondere gelten, fo tann wegen ber auf dem einen ruhenden Ausgleichungspflicht

ber andere nicht herangezogen werben. Wenn z. B. ein Abkömmling mehreren Stämmen angehört, und baber boppelten Theil bekommt, fo kann er wegen der Zuwendung, die sein Bormann in dem einen Stamme erhalten hat (2051), nur mit dem von diesem herrührenden Theil herangezogen werden.

5. Ausfunft und Offenbarungseid: f. 2057; vgl. § 610 30.]

# IV. Rechtsverhältniß bei Vorenthaltung der Erbschaft\*.

Einleitung. § 611.

Dadurch, daß dem Erben die Erbschaft von einem Dritten ganz oder theilweise vorenthalten wird, entsteht für den Erben ein Anspruch auf Herausgabe des Borenthaltenen. Wird die Bestiedigung diese Anspruches verweigert, so steht dem Erben die Erbschaftsslage zu (I § 122). Was von diesem Anspruch und dieser Klage Besonderes zu sagen ist, hat seinen Grund hauptsächlich darin, daß es eben Erbschaft ist, was vorenthalten wird: Anspruch und Klage sind begründet durch Borenthaltung von Erbschaft und sind gerichtet auf Herausgabe von Erbschaft<sup>1</sup>. Es empsiehlt sich übrigens, wie hier beim Eigenthumsanspruch (I § 193 fg.), des Näheren zuerst von dem Gegenstand<sup>2</sup> des Anspruchs und dann erst von seinen Boraussetzungen zu handeln<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Daher burfen die Quellenstellen, welche von dem einen dieser Punkte han- § 811. beln, auch für den anderen verwerthet werden. Bgl. Arndts Beiträge S. 29.

— Köppen Lehrb. S. 326. 330 fg. legt für den Anspruch des Erben, soweit er über das vom Erblasser hinterlassene hinausgeht, die Kategorie der negotiorum gestio zu Grunde.

2 Diefer Ausbruck ift beffer, als ber Ausbruck Inhalt, welcher beim Eigenthumsanspruch in früheren Auflagen [bis zur 3.] gebraucht war. Bgl. II § 252 1. § 262 1.

<sup>\*</sup> Dig. 5, 3 de hereditatis petitione. Cod. 3, 31 de petitione hereditatis. — Glück VII S. 491—572. VIII S. 1—20 (1804. 1807). v. Bu chholk juriftische Abhanblungen Nr. 1 (1833). Fabricius Rhein. Mus. VI S. 165 fg. (1833). Arnbis Beiträge Nr. 1 (1837). Roßhirt testamentarisches Erbr. II S. 1 fg. (1840). Arnbis Rex. V S. 207—238 (1844). Zimmermann ACPra. XXIX S. 212 fg. 454 fg. (1846). France Execution-bogmatischer Commentar über ben Panbestentitel de Hereditatis Petitione (1864). Mayer § 130—133. Bangerow II § 506—508. Sintenis III § 190—192. Brinz 1. Ausst. § 159—165. 2. Ausst. III § 400—402. Unger § 50—58. Sine lebersicht gibt die Brest. Diff. von S. Cohn (1883). Lammfromm zur Geschichte der Erbschaftstage, Tüb. Diff. 1887 (Berhältniß des früheren R. zum SC. Iuventianum. Darüber Mitteis fr. BJS. XXXI S. 68 fg., Pfersche Grünh. ZS. XVII S. 389 fg.). Pöppen Lehrbuch S. 287—388 (1888). [Berthon de la petition d'hérédité en droit romain et en droit / français. Th. de Paris 1894. Leinweber die hereditatis petitio. Berlin / 1899. R. Leonhard der Erbschaftsbesit. Jena 1899.]

## A. Gegenstand bes Erbichaftsanspruches. § 612.

1. Der Erbschaftsanspruch geht zunächst auf Herausgabe dessen, was der Gegner als Erbschaft gegenwärtig besitzt. Zur Erbschaft gehören aber nicht bloß die Sachen, welche im Eigenthum des Erbslaffers gestanden haben, sondern auch diejenigen, welche er in redlicher Weise erworben hat, sowie diejenigen, an welchen ihm ein zum Besitz besugendes dingliches Recht an fremder Sache zustand, oder ein Retentionsrecht, und selbst solche, welche er nur innehatte, für welche er aber haftete und jetzt der Erbe haftet. Auch was der Besitzer

1 Für bas bis bierber Geiagte vgl. l. 18 § 2. L. 19 pr. § 2 D. 5, 3., l. 41 § 1 D. 5, 3. Frande S. 208 ig. Bie ift es mit Sachen, weiche zwar im juriftiichen, aber nicht um redlichen Befige des Erblaffers waren? Dafür, baß and diele mit der hereditatis petitio abgefordert werden fonnen, Ihreing über den Grund des Befigestichuses S. 85 ig. Dernburg III § 172 28 [Lein-

<sup>3</sup> Die hereditatis petitio ist eine vindicatio hereditatis, wie die rei vindicatio eine vindicatio rei ist. Gai. II, 20. IV, 17, 1. 8 D. 5, 3, 1. 19 i. f. D. 5, 2 u. a. Stellen m. Man ftreitet aber barüber, ob es bie hereditas im objectiven Sinne (ber Nachlaß) ober bie hereditas im subjectiven Sinne (bas Erbr.) sei (vgl. § 536 8, § 605 10), welche mit ber hereditatis petitio in Anfpruch genommen werbe. Für bie lettere Auffaffung Arnbts Beitrage S. 15 fg. Band. § 581 Unm. 2. unter Buftimmung Bieler; für die erftere Dernburg über bas Berhaltniß ber hereditatis petitio und ber erbichaftlichen Singular-Magen G. 18 fg., Frande S. 2, Bring 1. Auft. S. 682 2. Muff. III S. 215, Roppen Lehrb. S. 291. - Unger (§ 50 2) hat biefen Streit einen muffigen genannt, und in ber That werben praftifche Confequengen aus ben entgegenftebenben Anfichten nicht gezogen. Benn man aber nach bem Zusammenhange ber Begriffe fragt, so scheint es mir boch unbestreitbar, bag ben Romern in ber bereditatis petitio bie hereditas als Sache erfchienen ift, wie als Gegenstanb ber rei vindicatio bie torperliche Sache. Man lese mur Gai. IV, 17, wo bie hereditas als Bindicationsgegenstand mit columna, grex, fundus, aedes auf gang gleiche Linie gestellt wirb. Freilich besteht biefe Sache, welche ben Gegenftand ber hereditatis retitio bildet, aus Ren, und von diesen Ren behauptet der Rlager, bag fie fein feien nicht als biefe einzelne, fonbern als von einem Berftorbenen hinterlaffene; er behauptet alfo, bag die von einem Berftorbenen hinterlaffenen Re sein seien, ober mit anderen Borten, daß er Erbe des Berftorbenen fei. Aber auch bei ber rei vindicatio ift die Behauptung bes Rlagers, bag bie Sache fein fei, nur ein anderer Ausbrud fur die Behauptung, daß bas Eigenthumsr. an ber Sache fein fei, und boch fagt Riemand, Die rei vindicatio fei nicht rei, sondern dominii vindicatio. - Eine praftische Bedeutung würde die Arndte iche Anficht namentlich dann baben, wenn man aus ihr die Confequenz gieben wollte, daß die Erbichaftsflage auch angeftellt merben konne ohne thatfache liche Borentbaltung der Erbichaft bei bloß wortlicher Bestreitung bes Erbr. und diefe Confequeng gieben ibre Anbanger aus berielben nicht. Uebrigens barf m. G. biefe Frage nicht unbedingt verneint werden. Bal. I § 45 8, und f. auch Mublenbruch Forti, von Glud XLIII &. 85.

selbst dem Erblasser schuldig war oder der Erbschaft schuldig geworden ist, gehört zur Erbschaft<sup>2</sup>. Ferner gehört zur Erbschaft, was für die Erbschaft angeschafft worden ist<sup>3</sup>, und was an die Stelle von Erbschaftssachen getreten ist<sup>4</sup>. Endlich gehört zur Erbschaft auch, was von Erbschaftssachen gewonnen worden ist<sup>5</sup>.

2. Der Erbschaftsanspruch geht möglicherweise auch auf Ersat für das früher als Erbschaft Beselsene<sup>6</sup>. In dieser Beziehung ist zu unterscheiden, ob der Verlust vor oder nach der Ladung eingetreten ist, und ob der Besitzer in gutem oder bösem Glauben war<sup>8</sup>. Nach der Ladung haften alle Besitzer wegen Arglist und Nachlässigfigkeit<sup>8</sup>, der

2 L. 13-16 pr. § 3 D. 5, 3. [Bgl. Leinweber S. 7 fg.]

Nicht was zwar mit Erbschaftsgeld, aber nicht für die Erbschaft angeschafft worden ist. L. 20 pr. § 1 D. 5, 3. France S. 211 fg., Ruhstrat ACBra. LXVII S. 293 fg. [Schulte Jnwiesern unterscheidet sich der Satzes sueecedit in locum pretii in der Erbschaftsklage und der Dotaklage? Erl. Diff. 1897. Leinweber bes. S. 48 fg. (die Haftung des de bef. possessor aus Rgeschäften über die res aliena (auch zum Folgenden).]

\* Kaufpreise, Zahlungen von Schuldnern, Abstindungen im Processe, Ansprüche aus Berlust oder Beschädigung von Erbschaftssachen. L. 16 § 1. 2. 4. 5. 7. 1. 20 § 2. 1. 22. 1. 28 § 1. 1. 25 pr. § 18. 1. 30. 1. 31 § 5. 1. 34 § 1. 1. 35. 1. 40 § 2 D. 5, 8; vgl. 1. 24 eod. (France S. 264 fg.).

5 Namentlich also Früchte im engeren Sinne, Pacht und Miethgelber, Zinsen (partus ancillae, Sclavenerwerb). L. 13 § 7. l. 20 § 3. l. 25 § 20 — l. 30. l. 40 § 1. l. 52. 55. 56 D. 5, 3, vgl. l. 20 § 18. l. 24 D. 5, 3. France S. 214 fg. 313 fg. Göppert organische Erzeugnisse S. 127 fg. [Rachon de la règle fructus augent hereditatem. Th. de Paris 1893.]

6 Ueber biefen Punkt sind Bestimmungen getroffen worden durch einen Senatsbeschluß aus der Regierungszeit R. Habrian's (129 n. Chr.), das s. g. SC. Inventianum, dessen Wortlaut in l. 20 § 6 D. 5, 3 berichtet ift. Jedoch enthält dieser Senatsbeschluß nicht ausschließlich neues R., sondern wiederholt theilweise Sätze, welche bereits durch die Doctrin und Praxis ausgebildet worden waren. Francke S. 225. 226. — Seinem Wortlaute nach bezog sich dieser Senatsbeschluß nur auf die caducorum vindicatio durch den Fiscus; aber er ist ohne Anstand auf die hereditatis petitio überhaupt ausgedehnt worden. L. 20 § 7—10 D. 5, 8, l. 1 pr. C. 8, 31.

<sup>7</sup> Borausgesetzt, daß dieselbe auch zur Kenniniß bes Bestigers gesommen ist. L. 20 § 6 i. f. 11. l. 25 § 7 D. 5, 3. Bgl. I § 126 °. Frande S. 285 fg. Kipp Litisbenuntiation § 21. CPD. § 289. 230 [267. 253].

8 L. 20 § 18. 1. 25 § 8. 5. 6 D. 5, 8. [Beinweber S. 170 fg.

(bie Haftung bes m. f. possessor.]

<sup>9</sup> Auch ber gutgläubige Befither: berfelbe, sagen die Quellen, komme burch bie Labung in mala fides. L. 20 § 11. l. 25 § 7. l. 31 § 8 D. 5, 8. Ueber biesen zu weit gehenden Ausbruck s. I § 124 5.

weber S. 20 fg.; anders für die Aestimationsfrage]; dawider France S 205, Bruns Besitsslagen S. 16. Bgl. l. 1 C. Th. 4, 21 und unten § 614 5. Sf. XIV. 147, XVIII. 93, XXXI. 346 (Bubbe Entsch. des ONG. zu Rostock VIII S. 244 fg.)

bösgläubige Besiter auch wegen Aufalls10. Bor der Ladung haftet ber boggläubige Besitzer wegen Arglist11 und Nachlässigfeit12 mahrend ber autgläubige Besiter, welcher ben Besit verloren hat, nur soweit verhaftet bleibt, als er noch bereichert ift13. Daber haftet er namentlich nicht für das, mas er aus ber Erbichaft verzehrt hat, er mußte

10 L. 40 pr. D. 5, 3. Ueber bie biefem Cat bingugufügende Befchrantung

f. I § 124 , II § 280, 2. Frande E. 359 fg.

11 L. 20 § 6. 1. 25 § 2. 9. 1. 13 § 2 D. 5, 3. Diefer Cat fteht im Cenatsbeschlusse; aber es ift nicht unwahrscheinlich, bag er schon früher gegolten habe. France S. 149 fg. 270. Pernice Labeo II S. 255. A. M. Boigt ius naturale III S. 584 939. Lammfromm a. a. C. S. 124 fg.

12 L. 25 § 2, l. 18 pr. l. 31 § 3, l. 54 § 2 D. 5, 3, val. l. 20 § 4. 1. 36 § 2 eo.J. Speciell über den Fall der Richteinziehung von Erbschaftsforberungen f. l. 25 § 2. l. 31 § 4 D. 5, 3 und bagu Frande S. 276 fg. - Nach dem I § 193 18 Gefagten tann aber der bosgläubige Befitzer wegen Rachläffigfeit bloß bann haftbar gemacht werben, wenn er trot bes Befitverluftes noch fortfährt, Erbichaft zu befiten, nicht wenn er alles Befeffene verloren bat. -Gegen die Meinung, daß ber bosgläubige Befiter, (por ber Labung) auch fur Bufall hafte (fo auch Reuner Befen und Arten ber Brivatrverbaltniffe S. 184 fg., vgl. I § 193 13), f. Frande G. 256 fg. 274, Unger § 52 8, Arnbts Pand. § 533 8 (gegen Rer. V S. 224). Koppen Lehrb. S. 343 unterscheibet zwischen bem praedo und "bem m. f. possessor, ber fein Prado ift,

weil er einen Titel hat, wie der emptor universitatis".

12 L. 20 § 6 D. 5, 3: — eos . . qui iustas causas habuissent, quare bona ad se pertinere existimassent, usque eo dumtaxat (sc. condemnandos), quo locupletiores ex ea re facti essent". L. 25 § 11 D. 5, 3: Consuluit senatus bonae fidei possessoribus, ne in totum damno adficiantur, sed in id dumtaxat teneantur, in quo locupletiores facti sunt. Quemcunque igitur sumptum fecerint ex hereditate, si quid dilapidaverunt perdiderunt, dum re sua se abuti putant, non praestabunt. Nec si donaverint, locupletiores facti videbuntur, quamvis ad remunerandum sibi aliquem naturaliter obligaverunt; plane si ἀντίδωρα acceperunt, dicendum est, eatenus locupletiores factos, quatenus acceperunt: velut genus quoddam hoc esset permutationis". Je mehr bie Bereicherung schwindet, besto mehr mindert sich auch bie Berhaftung des redlichen Befigers, und fo ift der entscheidende Zeitpunkt schließlich ber bes Urtheils (natürlich vorausgesett, bag ber redliche Befiter nach bem Brocefbeginn feine Bflicht erfullt bat). L. 36 § 4 D. 5, 3. Frande S. 853 fg. - hierber gebort bie Schrift von Schrober, bas Commobum bei ber Erbichaftstlage, Beidelberg 1876. Der Grundgedante biefer Schrift ift, bag die Berpflichtung bes redlichen Befiters, ben Erwerb aus ber Erbichaft und fur die Erb ichaft berauszugeben, nicht, oder doch nicht in allen Fällen, darauf berube, bag diefer Erwerb als "Erbichaft" angefeben werde, fondern auf einer positiven Beftimmung bes r. R.; durch welche bem Erben für die ihn treffende Gefahr habe Erfat gegeben werben follen. Auch ich glaube, daß man dem r. R. Unrecht thun wurde, wenn man annehmen wollte, daß es fich bier durch die Borterflarung in enticheidender Beife babe bestimmen laffen. Es murbe bie Borterflarung gewiß nicht feftgebalten baben, wenn es biefelbe aus fachlichen Grunden nicht fur gutreffend gebalten batte. Dag aber andererfeits ber romifche Juber auf herausbenn dadurch sich Ausgaben aus dem eigenen Bermögen erspart haben 14; hat er Erbschaftssachen verkauft, so braucht er nur herauszugeben, was vom Kauspreise an ihn gelangt und bei ihm geblieben ift 15; hat er Erbschaftsgelb ausgeliehen, so ist er frei, wenn er das badurch erworbene Forderungsrecht herausgibt 16. Wenn der Erbs

gabe ber bezeichneten Erwerbe zu verurtheilen beswegen berechtigt war, weil er angewiesen worden war, auf Herausgabe ber "hereditas" zu verurtheilen, leugnet ber Berf. selbst nicht (S. 33. 69). Den Beweis, welchen er dafür unternimmt, daß das r. R. die bezeichneten Erwerbe in der That als "Erbschaft" nicht aufgefaßt habe, halte ich nicht für gesungen. Bgl. über diese Schrift Kohler kr. B3. XIX S. 498 fg.

14 L. 25 § 12-16 D. 5, 8.

15 L. 20 § 17-20. l. 28-1. 25 § 1 D. 5, 3, l. 16 § 5. l. 18 pr. eod. Sat er die Cache fbater gurudgefauft, fo muß er neben ber Sache auch ben beim Bertauf und Biebertauf gemachten Ruten berausgeben, L. 22 D. 5, 8, Frande S. 258 fa. - Gelbft indirett foll ber Erbichaftsbefiter gur Berausgabe bes bereits verzehrten Raufpreifes nicht genothigt werben konnen; begwegen wird in Diefem Fall bem Erben die rei vindicatio gegen ben Raufer verfagt, wenn diefer einen Rudgriff gegen ben Erbichaftsbesitzer bat. L. 25 § 17 D. 5, 3. Freilich ift es nicht allgemein anerkannt, bag biefe Stelle ben bezeichneten Sat enthalt; vgl. barüber I § 186 16, Arnbts Reg. V S. 228 fg., Pland Mehrheit ber Mitreitigfeiten im Brocefr. G. 213 fg., Dernburg (§ 611 8) G. 85 fg., Frande S. 154 fg. 302 fg., Sintenis III § 191 16, Bangerow II § 508 Anm. Rr. 1. 8, Bring 2. Auft. III § 401 19, Bolge ACBra. LVII S. 267 fg., Schrober a. a. D. S. 14. Joseph Jahrb. f. Dogm. XVI S. 209 fg., Berafini Arch. giur. XX p. 408 s., Frande (Dbergerichtsrath) MCBra. LXI S. 299 fg., Ruhftrat baf. LXVII S. 377 fg., Benbt S. 861, Roppen Lehrb. S. 807. Mommfen in feiner Panbettenausgabe, welcher die unbestreitbare Lesart nisi" nicht anficht, außert bie Bermuthung, bie Borte "nisi . . habent" feien nicht von Ulpian. Grabenwit Interpolationen S. 79. 80. Much bas ift nur Rothbebelf gegenüber ber bermeintlichen Unerträglichkeit bes Inhalts ber Stelle. Gine andere noch weniger empfehlenswerthe, Emendation bei Bolge a. a D. Serafini a. a. D. verfteht bas "nisi" in dem Sinne von "mit der Maggabe jedoch", was fprachlich nicht unmöglich ift, aber zu bem Rusammenhang ber Stelle nicht baft. Gegen Serafini Joseph fr. BJG. XXI G. 121 fg., Bring baf. G. 125 \*, für benfelben Frande Jen. Literaturgeit. 1878 G. 399 fg. und a. a. D. Bas bie vermeintliche Unertraglichkeit bes Inhalts ber Stelle angeht, fo bemerke man noch: die Stelle fagt unbestritten, bag ber Erbe feinen Unfpruch gegen ben Räufer (ber Räufer gegen ben Erben eine Einrebe) habe, wenn ber Raufpreis an ben Erben gelangt fei, moge auch ber Raufpreis bem Berth ber Sache nicht entsprechen: auch bier entnimmt ber Raufer feine Bertheibigung aus bem Berhaltnig bes Erben gum Erbichaftsbefitzer. [Erentel die Bindicationsbefugnig des Erben hinfichtlich der Erb- v schaftssachen, welche ber gutgläubige Befiter ber Erbichaft verlauft hat. Gott. Diff. 1891. Schippers Inwieweit ift ber Erbe befugt, Ericaftsfachen ju vindiciren, welche ber gutgläubiger Befiter ber Erbichaft veräußert bat? (Rach gem. Re und bem 868.) Erl. Diff. 1898.]

16 L. 30 D. 5, 3. Frande S. 318 fg.

schaftsbesitzer auf Ersat haftet, so muß er dem Erben sein volles Interesse leisten; für den Beweis desselben gelten die allgemeinen Grundsätze<sup>17</sup>. Nur wenn eine Erbschaftssache im Interesse der Erbschaft selbst veräußert worden ist, braucht bloß das für dieselbe Ersangte herausgegeben zu werden<sup>18</sup>, wie umgekehrt das für eine veräußerte Erbschaftssache Erlangte unter allen Umständen und selbst dann herausgegeben werden muß, wenn aus dem Gesichtspunkt der Interesselseistung ein Anspruch gegen den Besitzer nicht oder nicht in dieser Höhe zu begründen wäre<sup>19</sup>. — Wie im Falle des Besitzverlustes haftet der Besitzer auch im Falle der Berschlechterung des Besissersungtes

17 L. 20 § 21. l. 25 § 10 D. 5, 3. CBO. § 260 [287].

<sup>18</sup> L. 20 § 1. 2. l. 33 § 1. l. 53 D. 5, 3, 1. 20 § 12. 16 eod. 1. 5 pr. cod. Bgl. übrigens zu 1. 20 § 2 und 1. 33 § 1 citt. auch Ruhftra t ACPra. LXVII S. 372 fg., welcher diese Stellen von einem nicht ersatypstichtigen Besitzer versteht und in ihnen eine bem SCum Iuventianum vorhergehende Lehrmeinung ausgebrückt findet.

<sup>19</sup> Aus bem Gefichtspunkt ber Intereffeleistung ift ein Anspruch auf ben erzielten Raufpreis zc. gegen ben unreblichen Befiter (und gegen ben reblichen nach ber Labung) nicht zu begründen, wenn ber Berluft ber Erbichaftsfache auch ohne bie Beraußerung eingetreten sein wurde, - "si . . res . . eo modo interierit, quo esset interitura et si eadem causa possessionis mansisset", 1. 36 § 3 D. 5, 3. S. auch l. 33 § 1 eod.; l. 25 § 8 D. 5, 3 ("sive autem ab alio res possideatur, sive in totum non exstet, locum habebit haec clausula") nimmt auf den bier bezeichneten Kall feine Rudficht. Die Intereffeforberung geht nicht auf die bobe bes erzielten Raufpreifes, wenn die Cache ju theuer vertauft worben ift, ober wenn fie ingwischen in einer Beife schlechter geworben ift, wie fie auch ohne ben Bertauf schlechter geworben sein würde, 1. 36 § 3 D. 5, 3, vgl. 1. 22 eod. Daß aber ber erzielte Raufpreis unter allen Umftanben berausgegeben Berben muß, bafür 1. 36 § 3. 1. 33 § 1. 1. 18 pr. D. 5, 3, 1. 20 § 12. 16 D. 5, 3, vgl. auch 1. 22 D. 5, 3. Als Grund dieses Sates wird in 1. 36 § 3 cit. angegeben, baf ber unrebliche Befiter nicht in einer befferen Lage fein burfe. als ber rebliche, vgl. auch 1. 28. 1. 33 § 1 eod. Aber ber entscheibende Grund ift bieß nicht; sonft mußte ber unredliche Befiter ben Raufpreis auch nur someit herausgeben, als er ihn noch bat, und f. 1. 18 pr. D. 5, 3. Der eigentliche Grund ift, daß der Raufpreis an Stelle der vertauften Cache getreten und badurch Erbschaft geworben ift (4), 1. 22 D. 5, 3, vgl. 1. 21 D. 18, 4. Defiwegen baftet ber unredliche Besitzer auf ben Rauspreis nach Babl bes Erben auch wenn er bie Sache fpater wieber erworben bat, 1. 22 cit. - Sat ber unrebliche Befiter gu wohlseil verlauft, so soll er nach 1. 20 § 21 D. 5, 3 auf "verum pretium" haften. Frande S. 254 bezieht biefe Stelle auf ben Fall, wo bei Richtveraußerung die Sache bem Erben nicht verloren gegangen fein murbe, und verftebt baber unter bem "verum pretium" bas (burch Schatzungseib zu bestimmenbe) Intereffe. Ich glaube nicht, baß ber Gegenfat bes in ber Stelle unmittelbar Borbergebenben biefe Erflarung gulagt. 20 L. 31 § 3. l. 54 § 2 D. 5. 3.

- 3. Wegen nicht gezogener Früchte, die ein ordentlicher Mann gezogen haben würde, haftet der unredliche Besitzer von Anfang an21, der redliche nach der Ladung 22, der unredliche nach der Ladung auch für die höheren Früchte, welche der Erbe nach seiner besonderen Lage hätte ziehen können23. Für Zinsen24 gilt das Gleiche wie für die Früchte im engeren Sinne, nur daß der unredliche Besitzer vor der Ladung für nicht gezogene Zinsen nicht einsteht25.
- [\$68. Blumenftein, ber Erbschaftsanspruch nach bem BGB. Ers. Diff. (1897), Rüger, fachs. Arch. f. burg. R. u. Pr. IX S. 493 fg. (1899), R. Leonbard (8 611\*)
- 1. Der Erbschaftsanspruch des BGB. richtet sich zunächst, wie im gemeinen Recht, auf Herausgabe bessen, was der Erbschaftsbesitzer aus der Erbschaft erlangt hat und noch hat (2018). Unzweiselhaft genügt, daß die erlangte Sache sich zur Zeit des Todes des Erbsassers in dessen Besitz befand, die dahingehende Bestimmung des I. Entw. (§ 2081 Ziff. 1) hat die II. Commission als entbehrlich gestrichen (Prot. S. 7831; vgl. Leonhard S. 13.). Bor-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> L. 25 § 4. l. 20 § 2. 12 D. 5, 3, § 2 I. 4, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> L. 1 § 1 C. 3, 31, § 2 I. cit.

<sup>28</sup> Nach bem Gefichtspuntt bes Berguges. Bgl. I § 124 6; a. M. auch Frande S. 283 fg.

<sup>24</sup> Frande S. 227 fg. 272 fg. 393 fg.

<sup>25</sup> Es tann ihm nicht gur Schulb angerechnet werben, bag er bas Gelb, welches er in Sanden hatte, nicht ginsbar angelegt bat, ba er die Anlage auf feine Gefahr hatte machen muffen; er barf nicht Erbichaftsgelb in einer bafur eingetauschten Forberung herausgeben wollen. L. 62 pr. D. 6, 1. "Si navis a malae fidei possessore petatur, et fructus aestimandi sunt, ut in taberna et area, quae locari solent. Quod non est ei contrarium, quod de pecania deposita, quam heres non attisn]git, usuras praestare non cogitur: nam etsi maxime vectura sicut usura non natura pervenit, sed iure percipitur, tamen ideo vectura desiderari potest, quoniam periculum navis possessor petitori praestare non debet, cum pecunia periculo dantis faeneretur". L. 20 § 14. 1. 30 D. 5, 3. Frande S. 272 fg. 318 fg. [Bernice Sav. 3S. XIX S. 132 fg. (1898) bezieht die Binsfreiheit des bosglaubigen Befiters nur auf Gelber, welche ber Abficht bes Erblaffers gemäß auch ber Erbe felbft nicht ausleiht (pecunia quam heres non attingit). Bohl mit Recht.] Nach ber Labung haftet ber unredliche Befiger für nicht gezogene Binfen aus bem Gefichtspunkt bes Bergugs; er haftet nicht besmegen, weil er Binfen hatte ziehen follen, fonbern beswegen, weil ber Kläger Binfen batte gieben konnen. L. 20 § 12 i. f. D. 5, 3, 1. 1 C. 6, 85. Frande G. 398 fg. - Dafür daß ber rebliche Befitzer nach der Ladung für nicht gezogene Zinsen haftet, f. l. 20 § 11 D. 5, 8, l. 1 § 1 C. 3, 31. Die Anschauung ift also bie, bag ber rebliche Befiter allerbings befugt fein foll, Erbichaftsgelb in Forderungen berauszugeben, wenn er es auch nach ber Labung im Bege ordnungsmäßiger Berwaltung in Forberungen umgefest bat, und daß er daher andererseits auch zur ordnungsmäßigen Anlage von Erbichaftsgelb verpflichtet fein foll. Unbers Frande G. 277 fg., aber, wie mir icheint. nicht überzeugend. S. auch I § 124 6 a. E.

behalten mussen bleiben alle Einreben bes Beklagten aus irgend welchen bem Erblasser und jetzt bem Erben gegenüber wirklamen Rechten auf ben Besitz bes Erlangten. Wer eine einzelne Sache aus ber Erbschaft an sich nahm, weil er sie bem Erblasser geliehen hatte, haftet bem Erbschaftsanspruch gar nicht, weil er nicht Erbschaftsbesitzer ist; wer unter ber Prätention seines Erbrechts die Erbschaft in Besitz nahm und deßhalb als Erbschaftsbesitzer haftet, kann bei Herausgabe bes Erlangten das, was er dem Erbschsfer geliehen hatte, aussondern und zurückehalten, muß aber den Beweis seines s. g. Singulartitels sühren (vgl. § 614 3). Sachen, welche schon bei Lebzeiten des Erbsassers aus dessen Bermögen weggenommen sind, können mit der Erbschaftsklage nicht gesordert werden (vgl. Leonsbard S. 12).

2. Als aus ber Erbichaft erlangt gilt auch, was ber Erbichaftsbefiter burch Rechtsgeschäft mit Ditteln ber Erbichaft erwirbt (2019 Abf. 1) (val. Leonharb S. 9 fg. 14 fg.). Damit ift eine binglich wirfenbe Surrogation gemeint (Prot. b. II. Comm. S. 7833 fg. 8707 fg.), fo bag bas Erworbene in bas Eigenthum bes mabren Erben fallt. Und zwar genügt es, bag bas Entgelt für ben Erwerb aus ber Erbichaft entnommen wirb; bag bas Erworbene für die Erbichaft angeschafft ift (zu 3), ift nicht erforderlich. Wenn andererseits nach gemeinem Recht bas fur die Erbichaft Angeschaffte auch bann Erbichaftsgegenstand ift, wenn es nicht mit Mitteln ber Erbichaft angeschafft wurde, vorbehaltlich des Berwendungsanipruchs des Erbichaftsbefitzers und feines Ausfonberungsrechtes, wenn die Erbichaft fein erhebliches Intereffe an ber Sache bat (1. 20 pr. D. 5, 3), fo gilt bas im 8698. nicht (Leonhard S. 15). Man bat bie febr weit gebende bingliche Surrogation, welche man aufftellte, fur nothwendig gehalten, weil fie allein ben Erben im Concurfe bes Erbichaftsbefiters fichere und weil fie verhindere, daß der Erbschaftsanspruch fich in eine Anzahl perfonlicher Anspruche auflose; fie fei auch unschablich, ba britte Bersonen, welche burch Surrogation ber Erbichaft jugefallene Gegenstände bom Erbichaftsbefiter erworben batten, durch die Borfchriften über ben Erwerb in gutem Glauben gemugend geschütt seien (Brot. S. 7836). Diese Borfchriften versagen aber, wenn ber Erbschaftsbesiter mit Mitteln ber Erbschaft eine Forderung erwirbt. Darum ift bem Schuldner für diesen Rall ein besonderer Schut verlieben (2019 Abf. 2): er braucht die Rugebörigkeit ber Forderung zur Erbichaft erft bann gegen fich gelten zu laffen, wenn er von der Zugebörigkeit, b. b. den Thatsachen, aus benen fie folgt, Kenntniß erlangt; die Borfchriften ber §§ 406-408 finden entsprechende Anwendung. Der Schuldner ift alfo geschütt, wie ein (von bem Erbichaftsbefiter bem Erben) cedirter Schuldner, ber bie Abtretung nicht fennt. Dag auch basjenige jum Rachlaß gebort, mas auf Grund eines jum Rachlaß geborigen Rechts ober als Erfat für Berftorung, Beichabigung ober Entziehung eines Rachlafgegenstandes erworben wird (vgl. 2041 S. 1. 718 Abf. 2. 1370), hat man zu bestimmen nicht für nötbig erachtet. § 2081 Biff. 2 bes I. E., welche biefe Bestimmung enthielt, ift von ber II. Commiffion (Prot. S. 7831 fg.) geftrichen worden, aber nur als überficifig, weil es fich um Gegenstände bandle, Die auch ohne besondere Borschrift von felbst an den Erben fallen. Treibt der Erbschaftsbefiger etwas auf eine Erbichaftsforderung ein und geht diefe unter, weil der Befitzer durch Erbichein legitimirt war (2367), fo ift das Eingetriebene Erbschaft geworben nach § 2019; geht aber bie Erbschaftsforberung nicht unter, so kann man m. E. nicht mit Leonhard S. 15 sagen, baß bas Eingetriebene unter bem Titel ber Rutzungen (Gebrauchsvortheile) herauszugeben ift.

- 3. Der Erbichaftsbefiter bat ferner bie gezogenen Nutungen berauszugeben, alfo Fruchte und Gebrauchsvortheile (100), bie Fruchte auch bann, wenn er Eigenthum daran erworben hat (2010). Behandelt bas Gefet ben Eigenthumserwerb bes Erbichaftsbefitzers an Früchten überhaupt als möglich, so muß er zunächst ficher Gigenthum erwerben an ben Früchten, die er als autgläubiger Sachbefiter feparirt (955). Ob daffelbe auch für Civilfrüchte gilt, die ihm trabirt werben, ober ob und wie weit hier bas Surrogationsprincip bes § 2019 Abf. 1 gilt, tann zweifelhaft fein. Folgerichtig aber muß bas Gefet ben Gigenthumserwerb bes Befitzers auch bei ben Civilfruchten anerkennen, wenn es ihn bei ben Raturalfruchten anerkennt. Diek entspricht auch ber Abficht ber II. Commission (Brot. S. 7838). Man hat gegen die Ausbehnung bes Gurrogationsprincipes auf die Früchte bas Bedenken gehabt, bag, wenn man fie annehme, ber Erbichaftsbefiger nicht mehr wurde einwenden konnen, daß er aus ben Rutungen nicht mehr bereichert fei (sondern nur feine Berwendungen in Abaug bringen konnte). Allerdings ift biefe Erwägung nicht gutreffend, benn wenn ber Befiter bie Nutungen nicht mehr bat, tonnte er nach § 2021 unzweifelhaft ben Berluft ber Bereicherung einwenden, auch wenn bie bingliche Surrogation anerkannt murbe. Wenn er fie aber noch bat unb gleichwohl behaupten tann, bag er burch fie nicht bereichert ift, weil er mit Rudficht auf ihren Erwerb fich Ausgaben geftattet bat, die er andern Falls nicht gemacht haben murbe, fo hilft ihm bieg nach bem Bortlaut bes Gefetes nichts; benn § 2021 beschrantt bie Berpflichtung bes Befitzers auf bas Mag ber ungerechtfertigten Bereicherung nur fur ben Fall, bag ber Befitter gur Berausgabe außer Stanbe ift. Bollte bie zweite Commission bas Ergebnig berbeiführen, bag ber Erbichaftsbefiger auch in Ansehung ber Früchte, bie er noch bat, nur wegen ungerechtfertigter Bereicherung haftet, fo hatte fie eine bahingebende besondere Bestimmung aufftellen muffen. Pland-Ritgen gu § 2020 unter 1, e, erflart fich dafür, biefe Bestimmung in § 2020 hinein zu interpretiren, wiewohl anertennend, daß bieß gewagt ift. Aber im Intereffe bes vom Gefetgeber gewünschten und fachlich billigenswerthen Ergebniffes mag bas Bagnig gulaffig erfcheinen.
- 4. Soweit ber Erbichaftsbefiter jur herausgabe außer Stande ift, haftet er, wenn nicht besondere Grunde die haftung verschärfen, m. a. B. wenn er gutglaubig und feine Rechtshängigfeit eingetreten ift, nur nach den Borfchriften über die herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung (2021; vgl. ju 18).
- 5. Tritt Rechtshangigleit ein, fo ift ber Ginfluß biefes Ereigniffes auf bie haftung tein einheitlicher.
- a. Soweit forperliche Sachen herauszugeben find, steigert sich die Haftung in der Weise, wie bei dem Anspruch des Eigenthumers; es wird also gehaftet für jedes Berschulben, auch in Bezug auf Bersamung von Rutzungen (2023. 987. 989).
- b. Rechte, welche jur Erbichaft gehören, find nicht Gegenstand ber Herausgabe; ber Erbe hat diese Rechte ohne Herausgabe; es kann also § 292 nicht zur Anwendung kommen. Der Erbichaftsbesitzer kann insbesondere nicht haften für das, was er auf solche Rechte einzuheben unterläßt.

- c. Für ben obligatorischen Theil bes Erbichaftsanspruchs sollen nach Anflicht ber II. Commission (Prot. S. 7846) die Bereicherungsgrundsate maßgebend bleiben; das mussen aber die sein, welche nach der Rechtshängigkeit Platz greifen. Die Bereicherungsbeträge, welche zu zahlen sind, werden also mit der Rechtshängigkeit verzinslich (818 Abs. 4. 291); Wegfall der Bereicherung hebt die Haftung nicht mehr auf (818 Abs. 4, vgl. Abs. 3).
- 6. Ift ber Erbschaftsbesitzer bei Beginn bes Erbschaftsbesitzes nicht in gutem Glauben, b. h. weiß er ober weiß er in Folge grober Fahrlässseit nicht (932 Abs. 2), daß er nicht Erbe ist, so haftet er ebenso wie sonft nach Eintritt ber Rechtsbängigkeit. Dasselbe gilt, wenn er später erfährt, daß er nicht Erbe ist, von Erlangung ber Kenntniß an; daß er in Folge grober Fahrlässigkeit die Kenntniß nicht erlangt, begründet die verschärfte Haftung nicht (2024 S. 1. 2, vgl. 990 Abs. 1. 819). Eine weitergehende Haftung wegen Berzuges bleibt umberührt (2024 S. 3; vgl. 990 Abs. 2). Der durch Mahnung oder Klageerhebung (284) in Berzug gesetzte bösgläubige Besitzer haftet also auch für Jufall nach Maßgabe von § 286 fg., während auf den gutgläubigen Besitzer, auch wenn er in leichter Fahrlässseit ist, die Berzugsgrundsätze nicht angewandt werden (vgl. I S. 549 fg.).

Sat ber Erbichaftsbefiger einen Erbichaftsgegenstand burch eine ftrafbare Sandlung erlangt, 3. B. burch Betrug auf Grund eines unrichtigen Erbicheines, beffen Unrichtigkeit er tennt, einen Erbichaftsichulbner zu einer (biefen befreienden [2367]) Zahlung auf eine Erbichaftsforderung bestimmt, ober bat er eine zur Erbichaft gehörenbe Sache burch verbotene Eigenmacht erlangt, fo haftet er nach ben Borichriften über ben Schadenserfat wegen unerlaubter Sandlungen (2025 S. 1). Seine haftung ift bann ber Steigerung burch Rechtsbangigfeit ober Bergug nicht mehr zuganglich (848). Ift ber Erbschaftsbefiter in Bezug auf fein Erbrecht in gutem Glauben, fo haftet er wegen verbotener Eigenmacht in ber bezeichneten Beise nur, wenn ber Erbe ben Befit thatfachlich bereits ergriffen hatte (2025 G. 2). Rur ber bosgläubige Erbichaftsbesitzer haftet in jener Strenge auch dann, wenn er ben blogen rechtlichen Befit, ben ber Erbe nach § 857 hat, burch verbotene Gigenmacht gebrochen bat. Benn ber Erbichaftsbefiger einen Gegenstand auf eine unter § 2025 fallenbe Beife, Unberes bagegen auf anderen Wegen erlangt hat, so beschränkt fich boch die Haftung bes § 2025 auf ben erfteren Gegenftanb.

7. Der § 2026 gibt in mobernem Gewande ben Sat wieder, bag bie usucapio pro herede bem wahren Erben unschäblich ift. Bgl. § 617 \*.]

### B. Gegenanfprüche.

§ 613.

Retentionsweise geltend zu machende Ansprüche erwachsen bem Besiter:

1) aus Berwendungen, welche er auf Erbichaftsfachen gemacht hat. Und zwar fann ber gutgläubige Besiter alle Berwendungen in

· 444 .

Anrechnung bringen<sup>1</sup>, ber bösgläubige nur die nothwendigen und nüglichen, und nur insoweit dieselben noch jetzt vorhanden sind<sup>2</sup>. Ber-wendungen auf die Fruchtziehung fommen auch hier, wie gegenüber dem Eigenthumsanspruch, schlechthin zum Abzug<sup>3</sup>.

2. Zahlungen an Erbschaftsgläubiger⁴ fann der gutgläubige Besitzer in Anrechnung bringen gegen Abtretung seines durch die Zahlung erworbenen Rückforderungsrechts; der bösgläubige Besitzer muß,
um sie in Anrechnung bringen zu können, dem Erben Sicherheit gegen
anderweitige Behelligung durch die Erbschaftsgläubiger leisten. Zahlungen an Nichtgläubiger kann auch der gutgläubige Besitzer nicht
in Anrechnung bringen; anders wenn er in gutem Glauben ein nicht
zu Recht bestehendes Bermächtniß ausgezahlt hat. Sich selbst wegen

1 Selbst die impensae voluptuariae; auch fie minbern die Bereicherung § 618. durch die Erbschaft. L. 38. 39 D. 5, 3. Bgl. I § 195 10- 11. [Le ein weber S. 99 fg. (die Impensen) S. 118 fg. (die Compensation zwischen Bereicherung und Ausgaben).]

<sup>2</sup> L. 38. 39 § 1 D. 5, 3. Bgl. I § 195 <sup>2</sup>—4. Mügliche Berwenbungen: welche bem Erben nützlich find, vgl. I § 195 <sup>7</sup>. Rach ber Ladung steht auch in biefer Beziehung ber gutgläubige Besiter bem bösgläubigen gleich, ba er tein R.

mehr hat, die Sache als eigene zu behandeln.

\* Es wird nur der Netto-Fruchtertrag herausgegeben. L. 36 § 5 D. 5, 3, vgl. I § 195 18. Doch wird auch in diesem Fall noch ein Unterschied zwischen dem redlichen und dem unredlichen Besitzer gemacht; zener kann auch anrechnen: "quodsi sumtum quidem kecit, nihil autem fructuum perceperit", l. 87 D. 5, 3.

\* France S. 322 fg., Bangerow II § 508 Unm. Nr. IV, Dernburg Compensation S. 845 fg. (1. Aust. S. 352 fg.), Ruhftrat ACPra. LXVII S. 417 fg. [Pertuhn Mage des testamentarisch eingesetzten Erbschaftsbesitzers und des Erben bezüglich der von Ersterem bezahlten Erbschaftsschulden und Legate

nach gemeinem R. und BGB. Erl. Diff. 1900.]

L. 31 pr. D. 5, 3. Der Erbe ist trotz ber Zahlung bes Besters, ba bieselbe nicht im Ramen bes Erben 'geschehen ist, immer noch Schuldner gesblieben; vgl. II § 342 <sup>22</sup>, Ruhstrat a. a. D. S. 419 fg. Aber ber redliche Bester kann sich barauf berufen, baß er sein Gelb in die Erbschaft verwendet und statt besselben nur noch ein Rücksorberungsr. habe, während der unredliche Bester weder gegen den Erben die Einrede der Berwendung hat, noch ein Rücksorberungsr. gegen den Gläubiger, da er wissentlich ein indeditum gezahlt hat. Wohl aber kann sich der unredliche Bester bei der Bertretung des Erben dem Gläubiger gegenüber einredeweise darauf berufen, daß derselbe im Resultate doch erhalten habe, was ihm verschuldet werde, und diese Einrede kann denn auch der Erbe selbst dem Gläubiger entgegensen. L. 31 pr. cit. i. s., l. 61 D. 46, 3.

L. 20 § 18 D. 5, 3, vgl. 1. 2 § 7 D. 18, 4; l. 17 D. 5, 3, vgl. 1. 2: § 1. 1. 3. 4 D. 12, 6. Bgl., auch über die Frage, ob nicht das für vermeintliche Bermächtniffe Anerkannte in gleicher Weise für vermeintliche Erbschaftsschulben zu gelten habe, Frande S. 196 fg., 248 fg., Bangerow a. a. D. Nr. 1 zweite

Balfte, Rubftrat MCBra. LXVII S. 386 fa.

seiner Forderungen gegen den Erblasser zu bezahlen, ist der guts gläubige Besitzer unbedingt berechtigt, der bösgläubige nur wenn die Bahlung im Interesse der Erbschaft lag, unter dieser Boraussetzung aber auch verpflichtet?.

- [868. 1. Der Erbichaftsbefitzer, in beffen Berfon weber bofer Glaube noch ein fonftiger besonderer Umftand eine ftrengere haftung begrundet, muß alle Bermenbungen in Anrechnung bringen tonnen, die er auf einzelne Erbschaftsgegenstände ober auf die Erbschaft als Banges gemacht bat; insbesondere gilt bieß auch bon Aufwendungen gur Beftreitung von Laften ber Erbicaft und gur Tilgung von Nachlagverbindlichkeiten. Denn wie es fich auch mit bem Erfolg ber Berwendungen für die Erbichaft verhalten moge; in jedem Kalle mindern fie bie Bereicherung bes Erbichaftsbefitgers. Sat ber Lettere Bereicherungsbetrage ju gablen, fo werden bie Berwendungen von biefen einfach abgefett. Soweit aber bierburch ber Besitzer nicht gebedt wird, weil die Berwendungen die Bereicherungsbetrage überfteigen, tann er auch gegenüber feiner Berpflichtung gur Berausgabe von Erbichaftsfachen fammtliche Berwendungen in ber Beife geltend machen, wie bieß beim Gigenthumsanspruch geschehen fann, alfo burch Ginrede und eventuell auch burch Rlage ober im Bege ber Befriedigung nach Pfanbgrunbfaten (2022 Abf. 1. 2. 1000-1008). Hierbei ift völlig gleichgültig, ob die Berwendungen auf die herauszugebenden Sachen ober auf andere Erbichaftsgegenftande ober auf bie Erbichaft im Ganzen gemacht finb.
- 2. In Betreff von Berwendungen auf einzelne Sachen ift der bisher geschilberte Schutz für ausreichend erachtet; soweit es sich dagegen um sonstige Bermendungen handelt, also um solche auf untörperliche Erbschaftsgegenstände oder auf die Erbschaft als Ganzes, insbesondere um die Abtragung von Erbschaftsverdindlichkeiten, behält § 2022 Abs. 3 dem Erbschaftsbesitzer seine nach allgemeinen Borschriften begründeten weiteren Ansprüche vor. Während nämlich bei den Berwendungen auf einzelne Sachen angenommen werden kann, daß die Zurückhaltung der Sachen selbst den Bestiger ausreichend deckt, kann derselbe bei anderen Berwendungen leichter ungedeckt sein, wenn nämlich nicht genug körperliche Sachen vorhanden sind, die zurückgehalten werden könnten; denn die Rechte, welche zur Erbschaft gehören, stehen dem Erben von selbst zu, sie sind nicht Gegenstand der Herausgabe, also auch nicht Gegenstand der Jurückhaltung. Die vorbehaltenen weitergehenden Ansprüche bestehen aber nur nach den Grundsähen von der ungerechtsertigten Bereicherung; denn einen Anspruch aus Geschäftssschung ohne Austrag hat der Erbschaftsbesitzer gemäß § 687 Abs. 1 nicht.
- 3. In Bezug auf Zahlungen, die der Erbschaftsbesitzer an Erbschaftsgläubiger leistet (vgl. zu \* se.) ist noch zu betrachten, wie sich die Geltendmachung berselben als Berwendungen auf die Erbschaft zu den Rechten des
  Zahlenden gegen den Empfänger, den Erdschaftsgläubiger, verhält. Wenn der Erbschaftsbesitzer mit Mitteln der Erdschaft an den Gläubiger eine Leistung bewirkt
  hat, so ist zunächst möglich, daß der Gläubiger gar nicht Eigenthümer des Geleisteten
  geworden ist; dann ist natürlich auch der Erbe nicht befreit, kann aber die Leistung

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 31 § 1. 2 D. 5, 3.

genehmigen (185) und hierburch Befreiung erwerben. Ift ber Gläubiger Gigenthumer geworben - gemaß § 2366 fg. ober nach fonftigen Saten über ben Rechtserwerb von Nichtberechtigten -, fo muß man annehmen, daß ber Erbe befreit ift. Er konnte bie Berausgabe bes Geleisteten nicht nach § 816 fordern, ba bie Leistung entgeltlich erfolgt ift. Wollte man aber versuchen, eine condictio indebiti bes Erbichaftsbefigers zu conftruiren, fo mußte man boch annehmen, bag biefelbe nach § 2019 bem Erben zuftande, ber bann mit ihr gegen die Anforderung bes Gläubigers an ben Erben aufrechnen tonnte. Angefichts beffen ift es richtiger. anannehmen, daß ber Erbe befreit wird, und eine condictio indebiti überhaubt nicht entftebt. Diek lagt fich auch febr mobl rechtfertigen, indem man annimmt bag ber Erbichaftsbesitzer mit Mitteln ber Erbichaft für Rechnung der Erbichaft leiftet und somit ben Erben befreit (267). Wenn nun aber ber Erbichaftsbefiter mit eigenen Mitteln eine Erbichaftsichuld berichtigt, alfo aus Gigenem etwas leiftet, was nicht er schuldet, so entsteht bie Frage ob er nicht, ftatt seine Aufwendung bem Erben gegenüber zu liquibiren, vielmehr bas Geleiftete vom Empfanger aurudforbern tann, mas möglicher Beife für ihn vortheilhafter ift. M. G. tann man ihm diefes Recht nicht bestreiten und muß annehmen, daß durch die Bablung bes Erbichaftsbefiters aus eigenen Mitteln ein Schwebezustand entfteht. Erhalt ber Erbichaftsbefiger Ausgleichung vom Erben burch Anrechnung auf bie Bereicherung bes Erbichaftsbefitzers aus der Erbichaft ober durch baare Leiftung, fo muß ber Erbe bom Gläubiger frei werben, und der Erbichaftsbefiter tann auch bon biefem nicht das Geleiftete gurudforbern; bis zu folder Ausgleichung tann aber ber Erb-Schaftsbefiter das bem Gläubiger Geleiftete condiciren, und bann natürlich feine Ausgleichung bom Erben mehr forbern.

- 4. Leistet ber Erbschaftsbesitzer Zahlungen an Richtgläubiger mit Mitteln ber Erbschaft, so ift, wenn die Empfänger überhaupt Sigenthumer werden, die condictio indebiti gemäß § 2019 dem Erben erworben. Geschieht die Zahlung mit Mitteln des Erbschaftsbesitzers, so tauscht dieser für die Zahlung die condictio indebiti gegen den Empfänger ein; als Berwendung auf die Erbschaft kann er die Zahlung nicht liquidiren; höchstens kann er, soweit er Bereicherungssummen zu zahlen hat, von diesen einen entsprechenden Absah wegen Insolvenz des Condictionsschuldners machen.
- 5. Wenn Rechtshängigkeit eingetreten ift, so gelten, insoweit ber Erbschaftsbesitzer körperliche Sachen herauszugeben hat, auch in Ansehung der Berwendungen die gleichen Sätze, wie bei der Eigenthumsklage (2028 Abs. 2) d. h. das Zurückbehaltungsrecht und die Anwendung der §§ 1000—1003 beschränkt sich auf den Fall der nach Eintritt der Rechtshängigkeit gemachten nothwendigen Berwendungen auf die herauszugebenden Sachen selbst, und zwar in den Grenzen, in denen ihr Ersatz nach den Sätzen von der Geschäftsführung ohne Auftrag verlangt werden kann (994). Insoweit der Erbschäftsbesitzer Bereicherungssummen schuldet, hastet er nach Eintritt der Rechtshängigkeit nach den allgemeinen Borschriften (818 Abs. 4). Demgemäß kommen Berwendungen, welche der Erbschaftsbesitzer nach der Rechtshängigkeit gemacht hat, auch von den Bereicherungssummen nicht mehr schlechthin in Absatz, sondern nur insoweit, als sie den Erben bereichern; denn andere Grundsätze, nach denen der Erbe haften könnte, sind nicht zu sinden. Insoweit aber bleibt dem Erbschaftsbesitzer auch bei Berwendungen

nach Eintritt ber Rechtshängigleit ber Anspruch gemäß § 2022 Abs. 3. In der Erbichaftsbesiter bei Beginn des Erbschaftsbesites nicht im guten Glauben ober ersährt er später, daß er nicht Erbe ift, so haftet er von Beginn des Besites resp. von erlangter Kenntniß an so, wie nach Eintritt der Rechtshängigseit (2024); daß auch in Ansehung der Berwendungen dieselben Säte gelten, wie für die nach Rechtshängigseit gemachten Berwendungen, spricht § 2024 nicht aus, in aber anzunehmen. Unterliegt der Erbschaftsbesiter der strengeren Haftung des § 2025, so hat das in Ansehung der Berwendungen nur den Einfluß, das etwa sonst begründete Zurückbehaltungsrecht abzuschneiden (1000 S. 2. 2022 Abs. 1 S. 2); im Uedrigen aber bleibt maßgebend, ob der Erbschaftsbesiter in Ansehung ienes Erbrechts in gutem oder bösem Glauben ist.

### C. Boraussetzungen.

§ 614.

Damit die in den beiden vorhergehenden §§ bezeichneten Grund= fate Blat greifen, ift

1) in der Person dessenigen, gegen welchen der Anspruch ershoben wird, zwar nicht erforderlich, daß derselbe die ganze Erbschaft besitze, wohl aber daß er Erbschaft besitze, Biel oder Benig aus derselben, aber als Erbschaft<sup>2</sup>. In dieser Beise besitzt: a) wer sich selbst Erbrecht zuschreibt<sup>3</sup>; b) wer sich für seinen Besitz auf gar keinen rechtsertigenden Grund berust<sup>4</sup>. Ber sich dagegen für seinen Besitz

gei4. 1 L. 4. 9. 10 pr. § 1 D. 5, 3, 1. 16 D. 29, 4. L. 9. 10 pr. citt. Regulariter definiendum est, eum demum teneri petitione hereditatis, qui vel ius. . possidet vel rem hereditariam, licet minimam. Als iuris possessor wird auch der Erbichaftsschuldner gedacht, 1. 13 § 15 D. 5, 3. S. noch 1. 16 § 4 D. 5, 3. [Leonhard S. 6 fg., Leinweber S. 4 fg., der aber S. 5 das "auch" des letzten Sates Bindscheids irrig interpretirt. RG. XXVIII S. 172 unten.]

<sup>2</sup> Gegen die Meinung von Fabricius (§ 611 Note \*), daß die hereditatis petitio nur gegen benjenigen gebe, welcher sich eines vom Erben noch nicht beselstenen Nachlasses ganz oder theilweise bemächtigt habe, s. Arnbts Beiträge S. 1 fg., Bangerow § 505 Anm. [Roßteutscher die Passiveligitimation bei rei vindicatio, Publiciana und hereditatis petitio. Erl. Diss. 1899.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Er besitzt "pro herede". L. 9. l. 11 pr. l. 20 § 13 D. 5, 3. Daß er bloß das Erbr. bes Klägers bestreite, genügt nicht. L. 42 D. 5, 3. Bgl. 3 im mermann S. 219 fg., Unger § 50 1°. Sf. XXXV. 141. Der Testamentserecutor gegenüber dem das Testament angreisenden Intestaterben: Sf. XXIII. 235.

<sup>\*</sup> Er besit "pro possessore". L. 9 D. 5, 3 (1): — "eum demum teneri petitione hereditatis, qui . . pro herede vel pro possessore possidet . .". L. 11 § 1—l. 13 pr. D. 5, 3. "Pro possessore vero possidet praedo, qui interrogatus, cur possideat, responsurus sit: quia possideo, nec contendet se heredem vel per mendacium, nec ullam causam posses-

auf irgend einen anderen rechtfertigenden Grund beruft als Erbrecht, gegen den ist der Erbschaftsanspruch mit seinen eigenthümlichen Regeln nicht begründet<sup>5</sup>. Doch steht dem Besitzer, welcher sich auf Erbrecht

sionis possit dicere, et ideo fur et raptor petitione hereditatis tenentur". L. 13 § 1 D. eod., l. 16 § 4 eod., l. 14 § 2 D. 4, 2, l. 6 § 6. l. 22 § 1 D. 25, 2, 1, 18 § 1, 1, 14 pr. D. 11, 3. Sf. XI, 59, XXXV, 140, XLI, 26, Fitting ACBra. LII S. 242 150, inbem er bas "vel" in 1. 12 cit. mit "oder" überfett, nimmt pro possessore possessio auch in dem Falle an, wo ber Befiger fich zwar auf Erbr. beruft, aber weiß, bag ihm tein Erbr. guftebt. Gegen Fitting's Anficht fpricht bie Autorität ber Bafiliten (XLII. 1. 12): für dieselbe, aber nicht in entscheibenber Beise, Gai. IV, 144, § 3 I. 4, 15, 1. 1 § 9 D. 29, 4 (welche Stelle nur von einem praedo, also einem unredlichen Befitzer, fpricht, aber nicht von einem possessor pro possessore). Gegen Fitting hat fich erflärt Leift Fortf. von Glud Serie ber Bucher 37 und 38 I S. 255 fg., Bring 2. Aufl. III § 400 66 [vgl. Leonhard S. 20 fg. S. 46 fg.: ber unredliche Inhaber eines Bortheils jum Schaben bes Erben und ohne Erbichaftsbefit (G. 54).]; gleicher Anficht wie Fitting ift Roppen Lehrb. S. 295. 296. [Leinweber S. 1 fg.] - Darüber, wie bas zu benten fei, baß das r. R. ben Befit pro possessore bem Befity pro herede gleichstellt, f. Mrnbts Beitrage G. 81. 32. Regr. G. 210. 211, Frande G. 143. 144, Bangerow II S. 345. Bahrend biefe Schriftfteller vorzugsweise praftifche Erwägungen geltend machen, möchte ich bas hauptgewicht auf die improba usucapio pro herede legen, traft beren ber Befits pro possessore fich als einen Angriff unmittelbar gegen bas Erbr. berausstellte. Nachbem ber Sat einmal anerkannt mar, find freilich benn auch Confequengen aus bemfelben gegogen worden, welche mit ber usucapio pro herede nicht gusammenhangen.

<sup>5</sup> L. 4 C. 7, 34. Hereditatem quidem petentibus longi temporis praescriptio nocere non potest. Verum his, qui nec pro herede nec pro possessore, sed pro emtore vel donato vel alio titulo res, quae hereditariae sunt vel fuerunt, possident, cum ab his successio vindicari non possit, nihil haec iuris definitio noceat". Bewußtsein bavon, daß man durch den Titel, auf welchen man fich beruft, nicht Eigenthumer fei, begrundet den Erbichaftsanspruch nicht, l. 18 § 8 D. 5, 3, wohl Bewußtfein bavon, daß ber Titel nicht rbeständig ift, 1. 13 § 1 D. 5, 3. [Beinweber G. 11 fg.] Die Grunde, aus welchen 3 im mermann G. 227 fg. in diefem letteren Falle bie Erbichaftstlage bennoch bann ausschliegen will, wenn bas Geschäft mit bem Erblaffer felbst abgeschloffen worden ift, find nicht überzeugend. Sf. XXXV. 140. 141. RG. X S. 161, XIX S. 242. S. aud RG. XVIII S. 179. [XXVIII S. 173: Es genügt, bag ber Befiger bie Rsungultigfeit bes angeblichen Titels fannte ober tennen mußte.] — Wie ift es aber, wenn ber Befiger nicht auf Grund bes Titels, auf welchen er fich beruft, den Befig erlangt, sonbern fich eigenmächtig in den Befit von Nachlagfachen gefett bat? Es wird behauptet, daß auch in biefem Falle bie hereditatis petitio begründet fei, und es wird baraus bie Confequeng gezogen, entweber bag ber Erbe einem folchen Befitzer gegenüber ben Beweis feines Gigenthums nicht ju führen brauche (vgl. § 615 14), ober bag er fich von Seiten eines folden Befitzers ben Gegenbeweis bes Eigenthums nicht gefallen zu laffen brauche. Go Fabricius G. 171 fg., Arnbts Beitrage S. 38 fg. Rer. S. 211 30. Lebrb. § 531 6, Bangerow § 505 Anm. Rr. 2, Bahr Urtheile bes Reichsgerichts S. 50. Dagegen Caviann 3G. f.

beruft, berjenige gleich, welchem die Erbschaft als Bermächtniß herausgegeben worden ist<sup>6</sup>, und derjenige, welcher die Erbschaft durch Geschäft unter Lebenden erworden hat, wenigstens insoweit, als das Recht der gegen ihn zu erhebenden Einzelansprüche ihm nicht vortheilhafter sein würde<sup>7</sup>. Stirbt ein Besitzer, gegen welchen der Erbschaftsanspruch begründet ist, so geht dieser Anspruch mit dem Besitz auf seinen Erben über, ohne daß dessen eigene Meinung über den Grund des Besitzes in Betracht säme<sup>8</sup>. — Boraussetzung des Erbschaftsanspruchs ist gegenwärtiger Besitz; es müßte denn der Besitz arglistigerweise aufgegeben worden sein<sup>9</sup>. In Einem Falle haftet dem Erbschaftsanspruch wer nie besessen hat, derzenige nämlich, welcher wissend, daß er nicht besitzt, sich arglistigerweise auf den Proceß einläßt<sup>10</sup>. In beiden Fällen geht aber der Anspruch auf den Erben des Berpflichteten nur nach den Regeln der Delictsansprüche über <sup>11</sup>. — Leugnet der Besitzer gegen bessers Wissen den Besitz ab und wird er dessen übersührt, so

gesch. RW. VI S. 251 fg., Brinz 1. Aust. S. 688 fg. 2. Aust. III S. 226, Leist Forts. von Glück Serie der Bücher 37 und 38 II S. 417 fg. Auch ich halte jene Behauptung nicht für hinlänglich gerechtsertigt; s. l. 13 pr. D. 5, 8: — "nec ullam causam possessionis possit dieere", s. auch l. 25 § 5 D. 5, 8. L. 8 C. 8, 2 (l. un. C. Th. 4, 21) spricht nur vom interdictum quorum bonorum, und die Uebertragung ihrer Bestimmung auf die hereditatis petitio ist äußerst bedenklich. S. namentlich Brinz 1. Aust. S. 689 fg. Nach der hier vertretenen Ansicht ist erkannt worden von dem DAG. zu Oldenburg bei Sf. XVIII. 94; nach der entgegengesetzten von dem DAG. zu Oresden das. XVIII. 95. Bgl. auch das XXVII. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 20 § 18 D. 5, 3, 1. 1 C. 3, 28, vgl. 1. 13 § 2. 6 D. 5, 3. Frande S. 146. [Leonhard S. 25 fg.]

<sup>7</sup> L. 13 § 4. 5. 8—10 D. 5, 3. Die herrschende Meinung nimmt an, daß gegen den Erbschaftskäuser zc. die hereditatis petitio mit allen ihren Eigenthümsichleiten begründet sei. [Sf. XLVIII. 41 (RG.) Leinweber S. 10, jedoch mit Modificationen (S. 27 fg.). Leon hard S. 25 fg.] Dagegen Francke S. 165 fg. mit guten Gründen; so namentlich l. 2 C. 3, 31. Bgl. auch Avenarius der Erbschaftskauf im r. R. (Leipzig 1877) S. 86 fg. — Sf. XXI. 244.

<sup>8</sup> L. 13 § 3 D. 5, 3; 1. 13 § 11 D. 5, 3 ist von dem Erben eines Erbeschaftstäufers zu verstehen. France S. 163 fg. Bangerow § 505 Anm. Rr. 3. Anders Fitting ACPra. LII S. 244. [Anders wieder Leineweber S. 10 fg. 18 fg. 26, vgl. § 615 14, noch anders Leonhard S. 29 fg., welcher annimmt, dersenige, als dessen Erbe Betlagter besitzen wolle, musse durchaus nicht der sein, dessen Erbe Rläger zu sein behauptet; dem kann ich nicht beitreten.]

<sup>9</sup> S. § 612 11.

<sup>10</sup> L. 18 § 13. 1. 45 D. 5, 3. Bgf. I § 196 8.

<sup>11</sup> Bgl. I § 193 8 a. E. § 196 8.

muß er das Besessene dem Kläger herausgeben und nun selbst als Kläger auftreten12.

- 11. Rach 868. ift ber Erbichaftsanipruch begründet gegen ben Erbichafts. befiger, b. h. benjenigen, ber auf Grund eines ihm in Birklichkeit nicht zuftebenben Erbrechts etwas aus ber Erbichaft erlangt bat (2018), ware es auch nur eine einzige Cache. Gein Befitz muß im Caufalgufammenhange mit nicht bestehenbem Erbrecht fteben, barum muß es natürlich Gigenbesity fein (Leon hard G. 19). Der Befiter tann fich fur ben Erben halten, aber auch wiffentlich falfclich fo handeln, als wenn er es mare, vgl. (2024 g. Anf.) S. Leonhard G. 20 fg.: ber bethatigte Bille bie Bortheile eines Erbr. ju genießen (S. 24]). Es ift möglich, baß ber Erbichaftsbefiter einseitig ben Befit ergriff, und zwar tann er Erbfchaftsbefiter nicht nur bann fein, wenn er bem Erben, auf ben ber Befit bes Erblaffers rechtlich von felbft übergeht (857), in der realen Befitzergreis fung zuvorfommt, sondern auch, wenn er nach realer Besitzergreifung burch ben Erben biefem auf Grund feines angeblichen Erbrechts bie Sache meggenommen hat (val. 2025). Andererfeits ift möglich, daß bem Erbichaftsbefitzer etwas aus ber Erbichaft mit Rudficht auf fein angebliches Erbrecht ausgeliefert ift, von einem Testamentevollstreder, von einem Dritten, von bem mahren Erben, ber fein Erbrecht nicht tannte.
- 2. Ber bagegen befitt, ohne bag fein Befit mit vorgeblichem Erbrecht im Caufalzusammenhange fteht, ift nicht Erbschaftsbesitzer und tann mit dem Erbichaftsanspruche nicht belangt werben. Allerdings bemerten bie Mot. V S. 579 in Ansehung des gemeinrechtlich haftenden pro possessore possessor, das Berhalten besienigen, welcher Erbichaftsgegenftanbe binter fich babe, ohne über ben Grund feines Berhaltens Auffchluß zu geben, erfahre bie milbefte Auslegung, wenn es als Anmagung bes Erbrechts ausgelegt werbe. Diese Auslegung liege fo nabe, dag Borfchriften darüber entbehrlich erscheinen. Die Motive nehmen also an, daß trothem das Gesetz ben pro possessore possessor nicht nenne, berfelbe gleichwohl als pro herede possessor hafte. Die Richtigkeit biefer Argumentation ift in ber II. Commission mit Recht bezweifelt (Brot. S. 7821); biefe Commission ihrerseits hat die Haftung bes pro possessore possessor abgelehnt, weil ein prattifches Bedürfniß dafür nicht vorliege. (Brot. S. 7823 fg.). Die hereditatis petitio ift im gemeinen Recht bem Erben namentlich baburch gunftig, bag fie ihn entlaftet von bem Beweife bes Rechts bes Erblaffers an den bei feinem Tobe in feiner Sand befindlichen Sachen, und burch bas Recht bes Erben auf ben Offenbarungseid (vgl. § 615 a. E.) Das BBB. tonnte eine engere Gingrenzung bes Gebietes bes Erbichaftsanspruchs ertragen, weil es ben Besit auf ben Erben übergeben läßt, bem Erben alfo die Befitflagen gufteben, wenn Jemand etwas, gleichviel aus welchem Grunde einseitig aus ber Erbschaft wegnimmt, weil ferner der Erbe die Rlage des § 1007 gur Berfügung hat und ihm in Betreff bes Rechts bes Erblaffers bie Prajumtionen ber §§ 1006. 891 ju Sulfe tommen; bas Recht auf Austunft und Offenbarungseid aber giebt auch bas BBB bem Erben nicht bloß gegen ben Erbschaftsbefiter, sondern in viel weiterem Umfange

<sup>12</sup> L. 80 D. 6, 1.

- (vgl. Leonhard C. 117 fg.). Daß freilich mit bem Mlen noch nicht basfelbe Refultat entsteht, wie im gemeinen Recht, ift richtig. Bgl. Leonhard C. 111 fg.
- 3. Die Berpflichtung, dem Erben über den Bestand ber Erbschaft und über ben Berbleib ber Erbichaftsgegenftanbe Mustunft zu ertheilen und gemäß § 260 fg. ben Offenbarungseib zu leiften, hat der Erbichaftsbefiter (2027 206f. 1); ferner aber berjenige, ber, ohne Erbichaftsbesiter ju fein, eine Sache aus bem Nachlaß in Befit nimmt, bevor ber Erbe ben Befit thatfachlich ergriffen batte (2027 Abf. 2). Wer fich jur Beit bes Erbfalls mit bem Erblaffer in hauslicher Gemeinschaft befunden bat, ift verpflichtet, Austunft barüber zu ertheilen, welche erbichaftlichen Geschäfte er geführt hat, und mas ihm über ben Berbleib ber Erb. schaftsgegenstände bekannt ift (2028 Abf. 1). Auch diefe Austunft muß nach näherer Mafigabe von § 2028 Abi. 2. 3 mit Offenbarungseid bestärkt werben. Derjenige, welchem ein unrichtiger Erbichein ertheilt worben ift, bat bem Erben über ben Bestand der Erbschaft und über den Berbleib der Erbschaftsgegenstande Austunft zu ertheilen (2362 Abf. 2), hat also auch die Berpflichtung zur Leiftung bes Offenbarungseibes gemäß §§ 260. 261. Die Erfüllung ber Auskunftspflicht tann je nach ber Sachlage, insbesonbere je nach bem Inhalt ber Austunft gur Feststiellung bes Umfangs ber Saftung bes Erbichaftsbefigers belfen, aber auch bagu, baß einer ber fonft Austunftspflichtigen als Erbichaftsbesitzer erkannt wirb, ober fie tann Material zur Begründung einer anderen Alage liefern, g. B. ber Beichaftsführungsflage, möglicherweife freilich auch ein rein negatives Ergebniß berbeiführen.
- 4. Dem Erbschaftsbesitzer stellt bas Gesetz unbeschränkt, also sowohl in Bezug auf ben Erbschaftsanspruch, wie in Bezug auf die Auskunftspflicht, benjenigen gleich, der vom Erbschaftsbesitzer die Erbschaft erwirbt als Ganzes, nicht bloß etwas Einzelnes daraus (2030), (vgl. Leonhard S. 27 fg.). Daß der Erbe des Erbschaftsbesitzers dem Erbschaftsanspruch haftet, ist selbstverständlich. Zu seinen Lasten ist die Erfüllung des Erbschaftsanspruchs eine auf dem Nachlaß seines Erbsasser ruhende Nachlaßverbindlichkeit (1967 Abs. 2) gepaart mit Aussonderungsrecht (vgl. 1971 a. E.). Aber auch die Auskunstspflicht des Erbschaftsbesitzes und der sonst Auskunstspflicht des Erbschaftsbesitzes und der sonst Auskunstspflichtigen muß auf deren Erben übergehen, nur brauchen diese natürlich nicht mehr zu sagen, als sie wissen.
- 2. In der Person dessjenigen, welcher den Anspruch erhebt, ift Voraussetzung des Erbschaftsanspruchs Erbrecht<sup>13</sup>; dem Erben steht aber gleich der Erbschaftsvermächtnisnehmer<sup>14</sup>, ferner der Fiscus, an

<sup>18</sup> Bgl. tit. D. de possessoria hereditatis petitione 5. 5. L. 2 D. tit. cit. "Per quam hereditatis petitionem tantundem consequitur bonorum possessor quantum superioribus civilibus actionibus heres consequi potest". Gegen Fabricius S. 177 fg. 209 fg., welcher die Erstrectung der hereditatis petitio auf die bonorum possessio für eine Ersindung der Compilatoren hält, s. Arndts Beiträge S. 50 fg., und vgl. überhaupt Leist Forts. von Glück Serie der Bücher 37 u. 38 II S. 288 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Tit. Dig. de fideicommissaria hereditatis petitione 5, 6. Auch ber gesetzliche Bermächtnignehmer, § 574, 1. 2.

welchen die Erbschaft gefallen ist 15, und wer vom Fiscus die Erbschaft erworben hat 16. Erbrecht auf's Ganze ist nicht erforderlich; auch der Theilerbe hat den Erbschaftsanspruch 17. Er muß aber bei der Klage den Theil; zu welchem er Erbe zu sein behauptet, angeben, ausgenommen wenn er ohne seine Schuld im Ungewissen darüber ist 18. Hängt die Größe des Erbtheils von der Zahl der Kinder ab, welche eine schwangere Frau gebären wird, so werden sür das von ihr zu Gebärende einstweisen drei Theile zurückbehalten 19.

[Nach **§66**]. steht der Erbschaftsanspruch wie der Anspruch auf Auskunft und Offenbarungseid dem Erben zu, also auch dem an Stelle des Erbschaftsvermächtnisnehmers getretenen Nacherben (14); dem Fiscus stehen die gleichen Ansprüche deshalb zu, weil er Erbe ist (1936). Der Theilerbe kann den Erbschaftsanspruch nur nach § 2039 geltend machen, Auskunft und Offenbarungseid kann er für sich allein verlangen. Beide Ansprüche setzen die bestimmte Angabe der Erbquote nicht voraus. Entgegen dem Satzu 19 s. BGB. 1963 a. E. — Derzienige, welcher durch Bertrag die Erbschaft erworben hat, (vgl. zu 16) hat den Erbschaftsanspruch und die Ansprüche auf Auskunft und Offenbarungseid an sich nicht, sondern nur auf Grund einer Abtretung durch den Beräußerer, zu welcher dieser verpstichtet ist (2374), und die möglicher Weise in dem Erbschaftsverkauf oder sonstigen auf Beräußerung der Erbschaft gerichteten Bertrage liegt. Derzienige, dem ein Miterbe seinen Antheil gemäß § 2038 Abs. 1 abgetreten hat, tritt auch in Bezug auf die fraglichen Ansprüche unmittelbar an Stelle des Miterben.

Ueber die dem Erbichaftsanspruch und seinen hülfsansprüchen analogen Ansprüche bes mit Unrecht für todt Erklärten oder sonst Todtgeglaubten f. BGB. 2031.]

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> L. 20 § 6. 7 D. 5, 3.

<sup>18</sup> L. 54 pr. D. 5, 3. Er wird auch in Beziehung auf die Schuldver-hältnisse als Erbe behandelt, l. 1 C. 4, 39, l. 41 D. 49, 14. Deswegen darf auch nicht dem Käufer 2c. vom Fiscus der Käuser 2c. vom Erben gleichgestellt werden. Aber kann der Käuser 2c. vom Erben nicht wenigstens die hereditatis petitio des Erben als Cessonar geltend machen? Der Käuser 2c. einer förperlichen Sache hat nicht sofort die rei viadicatio des Berkäusers 2c. erworden. Aber der Berkäuser hat ihm eben auch Eigenthum übertragen wollen, nicht seinen Eigenthumsanspruch. Dagegen ist der Berkauf 2c. einer Erbschaft nicht seinen Eigenthumsanspruch. Dagegen ist der Berkauf 2c. einer Erbschaft nicht seinen Eigenthumsanspruch. Dagegen ist der Berkauf 2c. einer Erbschaft gerichtet, sondern auf llebertragung alles bessen, was der Berkaufer 2c. als Erbe hat: und gehört dazu nicht auch der Erbschaftsanspruch? Bgl. Frande S. 397. (Anders frühere Aussagen [bis zur 5.]). S. jeht auch Brinz 2. Ausst. II § 400 14.

<sup>17</sup> S. g. hereditatis petitio partiaria. Tit. Dig. si pars hereditatis petatur 5, 4. In diesem Fall kann ber Gegner als Miterbe anerkannt sein, ober nicht, und der als Miterbe Anerkannte kann alleiniger Gegner sein, oder mit ihm ein Anderer. Bgl. überhaupt Glück VIII S. 2 fg., Arnbts MEex. S. 213 fg., Sintenis III § 192 C. Sf. XXVI. 253, XXVII. 150.

<sup>16</sup> L. 1 § 5 D. tit. cit. — "ubicumque merito quis incertus est, quam partem vindicet, debere ei incertae partis vindicationem concedi".

19 S. § 608 1°. Arnbt & Mer. S. 220—221.

- c. Für den obligatorischen Theil des Erbichaftsanspruchs sollen nach Anficht der II. Commission (Prot. S. 7846) die Bereicherungsgrundsate maßgebend bleiben; das muffen aber die sein, welche nach der Rechtshängigkeit Platz greifen. Die Bereicherungsbeträge, welche zu zahlen sind, werden also mit der Rechtshängigkeit verzinslich (818 Abs. 4. 291); Begfall der Bereicherung hebt die Haftung nicht mehr auf (818 Abs. 4. vgl. Abs. 3).
- 6. Ift der Erbschaftsbesitzer bei Beginn des Erbschaftsbesitzes nicht in gutem Glauben, d. h. weiß er oder weiß er in Folge grober Fahrlässseit nicht (932 Abs. 2), daß er nicht Erbe ist, so haftet er ebenso wie sonft nach Eintritt der Rechtshängigkeit. Dafselbe gilt, wenn er später erfährt, daß er nicht Erbe ist, von Erlangung der Kenntniß an; daß er in Folge grober Fahrlässisstidie Kenntniß nicht erlangt, begründet die verschärfte Haftung nicht (2024 S. 1. 2, vgl. 990 Abs. 1. 819). Eine weitergehende Haftung wegen Berzuges bleibt umberührt (2024 S. 3; vgl. 990 Abs. 2). Der durch Mahnung oder Klageerhebung (284) in Berzug gesetzte bösgläubige Besitzer haftet also auch für Zusall nach Maßgabe von § 286 fg., während auf den gutgläubigen Besitzer, auch wenn er in leichter Fahrlässseit ist, die Berzugsgrundsätze nicht angewandt werden (vgl. I S. 549 fg.).

Sat ber Erbichaftsbefiger einen Erbichaftsgegenftanb burch eine ftrafbare Sandlung erlangt, 3. B. burch Betrug auf Grund eines unrichtigen Erbicheines, beffen Unrichtigfeit er tennt, einen Erbichaftsichulbner zu einer (biefen befreienden [2367]) Zahlung auf eine Erbschaftsforderung bestimmt, oder hat er eine zur Erbichaft geborende Sache burch verbotene Gigenmacht erlangt, fo haftet er nach ben Borfchriften über ben Schabenserfat megen unerlaubter Sandlungen (2025 S. 1). Seine haftung ift bann ber Steigerung burch Rechtshängigkeit ober Berzug nicht mehr zugänglich (848). Ift ber Erbschaftsbesitzer in Bezug auf fein Erbrecht in gutem Glauben, fo haftet er wegen verbotener Eigenmacht in ber bezeichneten Beise nur, wenn ber Erbe ben Befit thatfachlich bereits ergriffen hatte (2025 S. 2). Rur ber bosgläubige Erbichaftsbefiger haftet in jener Strenge auch bann, wenn er ben blogen rechtlichen Befit, ben ber Erbe nach § 857 hat, burch verbotene Eigenmacht gebrochen bat. Wenn der Erbichaftsbefitzer einen Gegenstand auf eine unter § 2025 fallende Beife, Anderes bagegen auf anberen Wegen erlangt hat, so beschränkt fich boch die Haftung bes § 2025 auf ben erfteren Gegenftanb.

7. Der § 2026 gibt in modernem Gewande ben Sat wieder, daß die usucapio pro herede dem mahren Erben unschädlich ift. Bgl. § 617 \*.]

# B. Gegenanfprüche.

§ 613.

Retentionsweise geltend zu machende Ansprüche erwachsen dem Besitzer:

1) aus Verwendungen, welche er auf Erbichaftssachen gemacht hat. Und zwar kann ber gutgläubige Besitzer alle Verwendungen in

Anrechnung bringen<sup>1</sup>, der bösgläubige nur die nothwendigen und nüglichen, und nur insoweit dieselben noch jest vorhanden sind<sup>2</sup>. Berwendungen auf die Fruchtziehung fommen auch hier, wie gegenüber dem Eigenthumsanspruch, schlechthin zum Abzug<sup>3</sup>.

2. Zahlungen an Erbschaftsgläubiger⁴ fann ber gutgläubige Besitzer in Anrechnung bringen gegen Abtretung seines durch die Zahlung erworbenen Rückforderungsrechts; der bösgläubige Besitzer muß,
um sie in Anrechnung bringen zu können, dem Erben Sicherheit gegen
anderweitige Behelligung durch die Erbschaftsgläubiger leisten. Zahlungen an Nichtgläubiger kann auch der gutgläubige Besitzer nicht
in Anrechnung bringen; anders wenn er in gutem Glauben ein nicht
zu Recht bestehendes Bermächtniß ausgezahlt hat. Sich selbst wegen

1 Selbst die impensae voluptuariae; auch fie mindern die Bereicherung g eis. durch die Erbschaft. L. 38. 39 D. 5, 3. Bgl. I § 195 10- 11. [Le ein weber S. 99 fg. (die Impensen) S. 118 fg. (die Compensation zwischen Bereicherung und Ausgaben).]

<sup>2</sup> L. 38. 39 § 1 D. 5, 3. Bgl. I § 195 <sup>2-4</sup>. Rütliche Berwendungen: welche dem Erben nützlich find, vgl. I § 195 <sup>7</sup>. Rach der Ladung steht auch in biefer Beziehung der gutgläubige Besiter bem bösgläubigen gleich, da er fein R.

mehr hat, die Sache als eigene gu behandeln.

\* Es wird nur der Netto-Fruchtertrag herausgegeben. L. 36 § 5 D. 5, 3, vgl. I § 195 18. Doch wird auch in diesem Fall noch ein Unterschied zwischen dem redlichen und dem unredlichen Besitzer gemacht; jener kann auch anrechnen: "quodsi sumtum quidem fecit, nihil autem fructuum perceperit", l. 87 D. 5, 3.

\* Frande S. 322 fg., Bangerow II § 508 Anm. Nr. IV, Dernburg Compensation S. 845 fg. (1. Auft. S. 352 fg.), Ruhftrat ACPra. LXVII S. 417 fg. [Perkuhn Mage bes testamentarisch eingesetzten Erbschaftsbesitzers und bes Erben bezüglich ber von Ersterem bezahlten Erbschaftsschulden und Legate

nach gemeinem R. und BGB. Erl. Diff. 1900.]

L. 31 pr. D. 5, 3. Der Erbe ist trot ber Zahlung des Besters, da dieselbe nicht im Namen des Erben 'geschehen ist, immer noch Schuldner geblieben; vgl. II § 342 32, Ruhstrat a. a. D. S. 419 fg. Aber der redliche Bester kann sich darauf berufen, daß er sein Geld in die Erbschaft verwendet und statt desselben nur noch ein Rücksorderungsr. habe, während der unredliche Bester weder gegen den Erben die Einrede der Berwendung hat, noch ein Rücksorderungsr. gegen den Gläubiger, da er wissentlich ein indeditum gezahlt hat. Wohl aber kann sich der unredliche Bester bei der Bertretung des Erben dem Gläubiger gegenüber einredeweise darauf berufen, daß derselbe im Resultate doch erhalten habe, was ihm verschulde werde, und diese Einrede kann denn auch der Erbe selbst dem Gläubiger entgegensehen. L. 31 pr. cit. i. s., l. 61 D. 46, 3.

L. 20 § 18 D. 5, 3, vgl. 1. 2 § 7 D. 18, 4; 1. 17 D. 5, 3, vgl. 1. 2 § 1. 1. 3. 4 D. 12, 6. Bgl., auch über die Frage, ob nicht das für vermeintliche Bermächtnisse Anerkannte in gleicher Weise für vermeintliche Erbschaftsschulben zu gelten habe, Frande S. 196 fg., 248 fg., Bangerow a. a. D. Nr. 1 zweite

Balfte, Ruhftrat MCBra. LXVII G. 386 fg.

seiner Forderungen gegen den Erblasser zu bezahlen, ist der gutsgläubige Besitzer unbedingt berechtigt, der bösgläubige nur wenn die Zahlung im Interesse der Erbschaft lag, unter dieser Voraussetzung aber auch verpflichtet.

- TAGR. 1. Der Erbichaftsbesitzer, in beffen Berfon weber bofer Glaube noch ein sonstiger besonderer Umftand eine ftrengere haftung begrundet, muß alle Bermenbungen in Anrechnung bringen fonnen, die er auf einzelne Erbfcaftsgegenstände ober auf die Erbichaft als Banges gemacht hat; insbesondere gilt bieß auch von Aufwendungen gur Bestreitung von Laften ber Erbichaft und gur Tilgung von Nachlagverbindlichkeiten. Denn wie es fich auch mit bem Erfola ber Bermenbungen für bie Erbichaft verhalten moge: in jedem Kalle mindern fie Die Bereicherung bes Erbichaftsbefigers. Sat ber Lettere Bereicherungsbetrage gu gablen, so werben bie Berwendungen von biefen einfach abgesett. Soweit aber hierburch ber Besitzer nicht gebedt wirb, weil bie Berwenbungen bie Bereicherungsbetrage überfteigen, tann er auch gegenüber feiner Berpflichtung gur Berausgabe von Erbichaftsfachen fammtliche Berwendungen in ber Beise geltend machen, wie biek beim Gigenthumsanspruch geschehen tann, also burch Ginrede und eventuell auch burch Rlage ober im Wege ber Befriedigung nach Pfandgrundfaten (2022 Abs. 1. 2. 1000-1003). Hierbei ift völlig gleichgültig, ob die Berwendungen auf bie berauszugebenben Sachen ober auf andere Erbichaftsgegenstände ober auf bie Erbichaft im Bangen gemacht finb.
- 2. In Betreff von Berwendungen auf einzelne Sachen ist der bisher geschilberte Schutz für ausreichend erachtet; soweit es sich dagegen um sonstige Berwendungen handelt, also um solche auf unkörperliche Erbschaftsgegenstände ober auf die Erbschaft als Ganzes, insbesondere um die Abtragung von Erbschaftsverdindlichkeiten, behält § 2022 Abs. 3 dem Erbschaftsbesitzer seine nach allgemeinen Borschriften begründeten weiteren Ansprüche vor. Während nämlich bei den Berwendungen auf einzelne Sachen angenommen werden kann, daß die Zurückaltung der Sachen selbst den Bestiger ausreichend deckt, kann derselbe bei anderen Berwendungen leichter ungedeckt sein, wenn nämlich nicht genug körperliche Sachen vorhanden sind, die zurückgehalten werden könnten; denn die Rechte, welche zur Erbschaft gehören, stehen dem Erben von selbst zu, sie sind nicht Gegenstand der Herausgabe, also auch nicht Gegenstand der Jurückhaltung. Die vorbehaltenen weitergehenden Ansprüche bestehen aber nur nach den Grundsätzen von der ungerechtsertigten Bereicherung; denn einen Anspruch aus Geschäftsssschung ohne Austrag hat der Erbschaftsbesitzer gemäß § 687 Abs. 1 nicht.
- 3. In Bezug auf Bahlungen, die der Erbschaftsbesitzer an Erbschaftsgläubiger leistet (vgl. zu 4 19.) ist noch zu betrachten, wie sich die Geltendmachung derselben als Berwendungen auf die Erbschaft zu den Rechten des
  Bahlenden gegen den Empfänger, den Erbschaftsgläubiger, verhält. Wenn der
  Erbschaftsbesitzer mit Mitteln der Erbschaft an den Gläubiger eine Leistung bewirkt
  hat, so ist zunächst möglich, daß der Gläubiger gar nicht Eigenthumer des Geleisteten
  geworden ist; dann ist natürlich auch der Erbe nicht befreit, kann aber die Leistung

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 31 § 1. 2 D. 5, 8.

genehmigen (185) und hierdurch Befreiung erwerben. Ift der Gläubiger Gigenthumer geworben - gemäß § 2366 fg. ober nach fonstigen Gaten über ben Rechtserwerb von Nichtberechtigten -, fo muß man annehmen, bag ber Erbe befreit ift. Er konnte bie Herausgabe bes Geleifteten nicht nach § 816 forbern, ba bie Leiftung entgeltlich erfolgt ift. Wollte man aber versuchen, eine condictio indebiti bes Erbichaftsbesitzers zu conftruiren, fo mußte man boch annehmen, bag biefelbe nach § 2019 bem Erben zustände, ber bann mit ihr gegen die Anforderung bes Gläubigers an ben Erben aufrechnen tonnte. Angefichts beffen ift es richtiger, anannehmen, daß ber Erbe befreit wird, und eine condictio indebiti überhaubt nicht entftebt. Dieß läßt fich auch febr wohl rechtfertigen, indem man annimmt daß der Erbichaftsbefiger mit Mitteln ber Erbichaft fur Rechnung ber Erbichaft leiftet und fomit ben Erben befreit (267). Wenn nun aber ber Erbichaftsbefiter mit eigenen Mitteln eine Erbichaftsichulb berichtigt, alfo aus Gigenem etwas leiftet, was nicht er fculbet, fo entsteht bie Frage ob er nicht, ftatt feine Aufwendung bem Erben gegenüber ju liquidiren, vielmehr bas Geleiftete vom Empfanger que rudforbern tann, was möglicher Beife fur ibn vortheilhafter ift. M. G. tann man ihm biefes Recht nicht bestreiten und muß annehmen, daß durch bie Zahlung bes Erbschaftsbesitzers aus eigenen Ditteln ein Schwebezustand entfteht. Erbichaftsbefiter Ausgleichung vom Erben burch Anrechnung auf die Bereicherung bes Erbichaftsbefitzers aus ber Erbichaft ober durch baare Leiftung, fo muß ber Erbe vom Gläubiger frei werben, und der Erbschaftsbesitzer fann auch von biesem nicht das Geleistete gurudforbern; bis gu folder Ausgleichung fann aber ber Erbschaftsbesitzer bas dem Gläubiger Geleistete condiciren, und bann natürlich feine Ausgleichung vom Erben mehr forbern.

- 4. Leistet der Erbschaftsbesitzer Zahlungen an Nichtgläubiger mit Mitteln der Erbschaft, so ift, wenn die Empfänger überhaupt Eigenthümer werden, die condictio indediti gemäß § 2019 dem Erben erworben. Geschieht die Zahlung mit Mitteln des Erbschaftsbesitzers, so tauscht dieser für die Zahlung die condictio indediti gegen den Empfänger ein; als Berwendung auf die Erbschaft kann er die Zahlung nicht liquidiren; höchstens kann er, soweit er Bereicherungssummen zu zahlen hat, von diesen einen entsprechenden Absatz wegen Insolvenz des Condictionsschuldners machen.
- 5. Wenn Rechtshängigkeit eingetreten ift, so gelten, insoweit ber Erbschaftsbesitzer körperliche Sachen herauszugeben hat, auch in Ansehung ber Berwendungen die gleichen Sätze, wie bei der Eigenthumsklage (2023 Abs. 2) d. h. das Zurückbehaltungsrecht und die Anwendung der §§ 1000—1003 beschränkt sich auf den Fall der nach Eintritt der Rechtshängigkeit gemachten nothwendigen Berwendungen auf die herauszugebenden Sachen selbst, und zwar in den Grenzen, in denen ihr Ersat nach den Sätzen von der Geschäftssührung ohne Auftrag verlangt werden kann (994). Insoweit der Erbschäftsbesitzer Bereicherungssummen schuldet, haftet er nach Eintritt der Rechtshängigkeit nach den allgemeinen Borschiften (818 Abs. 4). Demgemäß kommen Berwendungen, welche der Erbschaftsbesitzer nach der Rechtshängigkeit gemacht hat, auch von den Bereicherungssummen nicht mehr schlechthin in Absat, sondern nur insoweit, als sie den Erben bereichern; denn andere Erundsätze, nach denen der Erbe haften könnte, sind nicht zu sinden. Insoweit aber bleibt dem Erbschaftsbesitzer auch dei Berwendungen

nach Eintritt ber Rechtshängigkeit ber Anspruch gemäß § 2022 Mbs. 3. Ist ber Erbschaftsbesitzer bei Beginn bes Erbschaftsbesitzes nicht im guten Glauben oder erfährt er später, daß er nicht Erbe ist, so hastet er von Beginn bes Besitzes resp. von erlangter Kenntniß an so, wie nach Eintritt der Rechtshängigkeit (2024); daß auch in Ansehung der Berwendungen dieselben Sätze gelten, wie für die nach Rechtshängigkeit gemachten Berwendungen, spricht § 2024 nicht aus, ist aber anzunehmen. Unterliegt der Erbschaftsbesitzer der streng eren Haftung des § 2025, so hat das in Ansehung der Berwendungen nur den Einsluß, das etwa sonst begründete Zurücksbestlungsrecht abzuschneiden (1000 S. 2. 2022 Abs. 1 S. 2); im Uedrigen aber bleibt maßgebend, ob der Erbschaftsbesitzer in Ansehung jenes Erbrechts in gutem oder bösem Glauben ist.]

#### C. Boraussetzungen.

§ 614.

Damit die in den beiden vorhergehenden §§ bezeichneten Grundfate Blat greifen, ift

1) in der Person dessenigen, gegen welchen der Anspruch ershoben wird, zwar nicht erforderlich, daß derselbe die ganze Erbschaft besitze, wohl aber daß er Erbschaft besitze, Biel oder Wenig aus dersselben<sup>1</sup>, aber als Erbschaft<sup>2</sup>. In dieser Weise besitzt: a) wer sich selbst Erbrecht zuschreibt<sup>8</sup>; b) wer sich für seinen Besitz auf gar keinen rechtfertigenden Grund beruft<sup>4</sup>. Wer sich dagegen für seinen Besitz

<sup>§ 614.

1</sup> L. 4. 9. 10 pr. § 1 D. 5, 3, 1. 16 D. 29, 4. L. 9. 10 pr. citt. "Regulariter definiendum est, eum demum teneri petitione hereditatis, qui vel ius.. possidet vel rem hereditariam, licet minimam". Als iuris possessor wird auch ber Erbschaftsschulbner gebacht, 1. 18 § 15 D. 5, 3. S. noch 1. 16 § 4 D. 5, 3. [Leonhard S. 6 fg., Leinweber S. 4 fg., ber aber S. 5 1 bas "auch" bes letzten Sates Windscheids irrig interpretirt. RG. XXVIII S. 172 unten.]

Begen die Meinung von Fabricius (§ 611 Note \*), daß die hereditatis petitio nur gegen benjenigen gehe, welcher sich eines vom Erben noch nicht besessen Nachlasses ganz ober theilweise bemächtigt habe, s. Arndts. Beiträge S. 1 fg., Bangerow § 505 Anm. [Roßteutscher die Passure legitimation bei rei vindicatio, Publiciana und hereditatis petitio. Erl. Diff. 1899.]

<sup>\*</sup> Er besitzt "pro herede". L. 9. l. 11 pr. l. 20 § 13 D. 5, 3. Daß er bloß bas Erbr. bes Klägers bestreite, genügt nicht. L. 42 D. 5, 3. Bgl. Zims mermann S. 219 fg., Unger § 50 10. Sf. XXXV. 141. Der Testamentsexecutor gegenüber bem bas Testament angreisenden Intestaterben: Sf. XXIII. 285.

<sup>\*</sup> Er besit "pro possessore". L. 9 D. 5, 3 (1): — "eum demum teneri petitione hereditatis, qui . . pro herede vel pro possessore possidet . .". L. 11 § 1—l. 13 pr. D. 5, 3. "Pro possessore vero possidet praedo, qui interrogatus, cur possideat, responsurus sit: quia possideo, nec contendet se heredem vel per mendacium, nec ullam causam posses-

auf irgend einen anderen rechtfertigenden Grund beruft als Erbrecht, gegen den ist der Erbschaftsanspruch mit seinen eigenthümlichen Regeln nicht begründet<sup>5</sup>. Doch steht dem Besitzer, welcher sich auf Erbrecht

sionis possit dicere, et ideo fur et raptor petitione hereditatis tenentur". L. 13 § 1 D. eod., l. 16 § 4 eod., l. 14 § 2 D. 4, 2, l. 6 § 6. l. 22 § 1 D. 25, 2, l. 18 § 1. l. 14 pr. D. 11, 3. Sf. XI. 59, XXXV. 140, XLI. 26. Fitting MCBra. LII S. 242 150, inbem er bas "vel" in 1. 12 cit. mit "ober" überfett, nimmt pro possessore possessio auch in bem Falle an, wo ber Befiter fich zwar auf Erbr. beruft, aber weiß, bag ihm tein Erbr. gufteht. Gegen Fitting's Anficht fpricht bie Autorität ber Bafiliken (XLII, 1, 12): für dieselbe, aber nicht in entscheibender Beise, Gai. IV, 144, § 3 I. 4, 15, 1. 1 § 9 D. 29, 4 (welche Stelle nur von einem praedo, also einem unredlichen Befiter, fpricht, aber nicht von einem possessor pro possessore). Gegen Fitting bat fich erklärt Leift Fortf. von Glud Gerie ber Bucher 37 und 38 I S. 255 fg., Bring 2. Aufl. III § 400 56 [vgl. Leonhard S. 20 fg. S. 46 fg.: ber unredliche Inhaber eines Bortheils jum Schaben bes Erben und ohne Erbichaftsbefit (G. 54).]; gleicher Anficht wie Fitting ift Roppen Lehrb. S. 295. 296. [Leinweber S. 1 fg.] - Darüber, wie bas ju benten fei, daß das r. R. den Befitz pro possessore bem Befitz pro herede gleichstellt, f. Arnbts Beitrage G. 81. 32. Rer. G. 210. 211, Frande G. 143. 144, Bangerow II S. 345. Babrend biefe Schriftfteller vorzugsweise prattifche Erwägungen geltenb machen, möchte ich das Hauptgewicht auf die improba usucapio pro herede legen, fraft beren der Bestit pro possessore sich als einen Angriff unmittelbar gegen bas Erbr. berausstellte. Nachbem ber Sat einmal anerkannt mar, find freilich benn auch Confequenzen aus bemfelben gegogen worben, welche mit ber usucapio pro herede nicht gusammenhangen.

<sup>5</sup> L. 4 C. 7, 34. "Hereditatem quidem petentibus longi temporis praescriptio nocere non potest. Verum his, qui nec pro herede nec pro possessore, sed pro emtore vel donato vel alio titulo res, quae hereditariae sunt vel fuerunt, possident, cum ab his successio vindicari non possit, nihil haec iuris definitio noceat". Bewußtsein bavon, bag man burch den Titel, auf welchen man fich beruft, nicht Eigenthumer fei, begrundet den Erbschaftsanspruch nicht, l. 13 § 8 D. 5, 3, wohl Bewußtsein davon, baß ber Titel nicht rbeständig ift, l. 13 § 1 D. 5, 3. [Leinweber S. 11 fg.] Die Grunde, aus welchen Bimmermann G. 227 fg. in biefem letteren Falle bie Erbichaftstlage bennoch bann ausschließen will, wenn bas Geschäft mit bem Erblaffer felbst abgeschloffen worden ift, find nicht überzeugend. Sf. XXXV. 140. 141. RG. X S. 161, XIX S. 242. S. auch RG. XVIII S. 179. [XXVIII S. 173: Es genügt, daß ber Befiter bie Asungultigfeit bes angeblichen Titels fannte ober tennen mußte.] - Wie ift es aber, wenn ber Befiger nicht auf Grund des Titels, auf welchen er fich beruft, den Befitz erlangt, sondern fich eigenmächtig in ben Befit von Nachlagfachen gefett hat? Es wird behauptet, daß auch in biefem Falle bie hereditatis petitio begrundet fei, und es wird baraus bie Confequeng gezogen, entweder bag ber Erbe einem folchen Befiter gegenüber ben Beweis feines Eigenthums nicht zu führen brauche (vgl. § 615 14), ober bag er fich von Seiten eines folchen Befitzers ben Gegenbeweis bes Eigenthums nicht gefallen ju laffen brauche. Go Fabricius G. 171 fg., Arnbis Beitrage S. 38 fg. Rer. S. 211 80. Lebrb. § 531 6, Bangerom § 505 Anm. Rr. 2, Bahr Urtheile bes Reichsgerichts S. 50. Dagegen Savigny 3S. f. beruft, berjenige gleich, welchem die Erbschaft als Vermächtniß herausgegeben worden ist, und berjenige, welcher die Erbschaft durch Geschäft unter Lebenden erworden hat, wenigstens insoweit, als das Recht der gegen ihn zu erhebenden Einzelansprüche ihm nicht vortheilhafter sein würde. Stirbt ein Besitzer, gegen welchen der Erbschaftsanspruch begründet ist, so geht dieser Anspruch mit dem Besitz auf seinen Erben über, ohne daß dessen eigene Meinung über den Grund des Besitzes in Betracht fämes. — Boraussetzung des Erbschaftsanspruchs ist gegenwärtiger Besitz; es müßte denn der Besitz arglistigerweise aufgegeben worden sein. In Einem Falle haftet dem Erbschaftsanspruch wer nie besessen hat, derzenige nämlich, welcher wissend, daß er nicht besitzt, sich arglistigerweise auf den Proceß einläßt. In beiden Fällen geht aber der Anspruch auf den Erben des Verpflichteten nur nach den Regeln der Delictsansprüche über 11. — Leugnet der Besitzer gegen bessers Wissen den Besitz ab und wird er dessen übersührt, so

gesch. RW. VI S. 251 fg., Brinz 1. Auft. S. 688 fg. 2. Aust. III S. 226, Leist Forts. von Glück Serie der Bücher 37 und 38 II S. 417 fg. Auch ich halte jene Behauptung nicht für hinlänglich gerechtsertigt; s. l. 13 pr. D. 5, 3: — "nec ullam causam possessionis possit dieere", s. auch l. 25 § 5 D. 5, 8. L. 3 C. 8, 2 (l. un. C. Th. 4, 21) spricht nur vom interdictum quorum donorum, und die Uebertragung ihrer Bestimmung auf die hereditatis petitio ist äußerst bedenklich. S. namentlich Brinz 1. Aust. S. 689 fg. Nach der hier vertretenen Ansicht ist erkannt worden von dem DAG. zu Oldenburg bei Sf. XVIII. 94; nach der entgegengesetzen von dem DAG. zu Oresden das. XVIII. 95. Bgs. auch das XXVII. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 20 § 13 D. 5, 3, l. 1 C. 3, 28, vgl. l. 13 § 2. 6 D. 5, 3. France S. 146. [Leonhard S. 25 fg.]

<sup>7</sup> L. 13 § 4. 5. 8—10 D. 5, 3. Die herrschende Meinung nimmt an, baß gegen den Erbschaftskäuser zc. die hereditatis petitio mit allen ihren Eigensthümlichseiten begründet sei. [Sf. XLVIII. 41 (RG.) Leinweber S. 10, jedoch mit Modisicationen (S. 27 fg.). Leon hard S. 25 fg.] Dagegen Francke S. 165 fg. mit guten Gründen; so namentlich l. 2 C. 3, 31. Bgl. auch Avenarius der Erbschaftstauf im r. R. (Leipzig 1877) S. 86 fg. — Sf. XXI. 244.

<sup>8</sup> L. 13 § 3 D. 5, 3; 1. 13 § 11 D. 5, 3 ift von bem Erben eines Erbsschaftstäufers zu verstehen. France S. 163 fg. Vangerow § 505 Anm. Rr. 3. Anders Fitting ACPra. LII S. 244. [Anders wieder Leinsweber S. 10 fg. 18 fg. 26, vgl. § 615 14, noch anders Leon hard S. 29 fg., welcher annimmt, berjenige, als bessen Erbe Bellagter besitzen wolle, musse burchaus nicht ber sein, bessen Erbe Kläger zu sein behauptet; dem kann ich nicht beitreten.]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> S. § 612 11.

<sup>10</sup> L. 13 § 13. l. 45 D. 5, 3. Bgl. I § 196 8.

<sup>11</sup> Bal. I & 193 8 a. E. & 196 8.

muß er das Besessene dem Kläger herausgeben und nun selbst als Kläger auftreten12.

- [1. Rach 868. ift ber Erbichaftsanfpruch begrunbet gegen ben Erbichafts. befiter, b. h. benjenigen, ber auf Grund eines ihm in Birklichkeit nicht zustebenben Erbrechts etwas aus der Erbschaft erlangt hat (2018), ware es auch nur eine einzige Cache. Sein Befit muß im Caufalgufammenhange mit nicht bestebenbem Erbrecht fieben, darum muß es natürlich Gigenbefitt fein (Leon bard G. 19). Der Befiter tann fich fur ben Erben halten, aber auch miffentlich falfclich fo handeln, als wenn er es mare, vgl. (2024 g. Anf.) S. Leonhard S. 20 fg.: ber bethatigte Bille bie Bortheile eines Erbr. ju genießen [G. 24]). Es ift möglich, bag ber Erbichaftsbefiger einseitig ben Befit ergriff, und zwar tann er Erbichaftsbefiger nicht nur bann fein, wenn er bem Erben, auf ben ber Befit bes Erblaffers rechtlich von felbst übergeht (857), in ber realen Besitzergreis fung zuvortommt, sondern auch, wenn er nach realer Besitzergreifung burch ben Erben biefem auf Grund feines angeblichen Erbrechts die Sache weggenommen hat (vgl. 2025). Andererfeits ift möglich, bag bem Erbichaftsbefiger etwas aus ber Erbichaft mit Rudficht auf fein angebliches Erbrecht ausgeliefert ift, von einem Teftamentsvollstreder, von einem Dritten, von bem mabren Erben, ber fein Erbrecht nicht fannte.
- 2. Wer bagegen befitt, ohne bag fein Befit mit vorgeblichem Erbrecht im Caufalzusammenhange fieht, ift nicht Erbschaftsbesitzer und tann mit bem Erbfchaftsanspruche nicht belangt werden. Allerdings bemerken die Mot. V G. 579 in Ansehung des gemeinrechtlich haftenden pro possessore possessor, das Berhalten bestenigen, welcher Erbichaftsgegenstände hinter fich habe, ohne über ben Grund feines Berhaltens Auffchluß zu geben, erfahre bie milbefte Auslegung, wenn es als Anmagung bes Erbrechts ausgelegt werbe. Diefe Auslegung liege fo nabe, daß Borfdriften darüber entbehrlich erfcheinen. Die Motive nehmen alfo an, daß trothem das Gefet ben pro possessore possessor nicht nenne, berfelbe gleichwohl als pro herede possessor hafte. Die Richtigkeit biefer Araumentation ift in ber II. Commission mit Recht bezweifelt (Prot. S. 7821): biefe Commission ihrerseits hat die Haftung des pro possessore possessor abgelehnt, weil ein praftifches Bedurfniß dafür nicht vorliege. (Brot. G. 7823 fg.). Die hereditatis petitio ift im gemeinen Recht bem Erben namentlich baburch gunftig, daß fie ibn entlaftet von bem Beweife bes Rechts bes Erblaffers an ben bei feinem Tobe in feiner Sand befindlichen Sachen, und durch bas Recht des Erben auf ben Offenbarungseid (vgl. § 615 a. E.) Das BBB. tonnte eine engere Gingrenzung bes Gebietes bes Erbichaftsanspruchs ertragen, weil es ben Besit auf ben Erben übergeben läßt, bem Erben also bie Befittlagen gufteben, wenn Jemanb etwas, gleichviel aus welchem Grunde einseitig aus ber Erbichaft wegnimmt, weil gerner der Erbe die Rlage bes § 1007 gur Berfugung hat und ihm in Betreff bes Rechts bes Erblaffers die Prafumtionen ber §§ 1006. 891 zu Gulfe tommen; bas Recht auf Austunft und Offenbarungseid aber giebt auch bas BBB bem Erben nicht bloß gegen ben Erbichaftsbefiter, sondern in viel weiterem Umfange

<sup>12</sup> L. 80 D. 6, 1.

(vgl. Leonhard S. 117 fg.). Daß freilich mit dem Allen noch nicht basselbe Refultat entfiebt, wie im gemeinen Recht, ift richtig. Bgl. Leonhard S. 111 fg.

- 3. Die Berpflichtung, bem Erben über ben Bestand ber Erbichaft und über ben Berbleib ber Erbichaftsgegenstände Mustunft zu ertheilen und gemäß § 260 fg. ben Offenbarungseib zu leiften, hat ber Erbichaftsbefiter (2027 Abf. 1); ferner aber berjenige, ber, ohne Erbichaftsbesiter ju fein, eine Sache aus bem Nachlaß in Befit nimmt, bevor ber Erbe ben Befitz thatfachlich ergriffen batte (2027 Abf. 2). Wer fich jur Beit bes Erbfalls mit bem Erblaffer in bauslicher Gemeinschaft befunden bat, ift verpflichtet. Austunft barüber zu ertheilen, welche erbichaftlichen Geschäfte er geführt hat, und mas ihm über ben Berbleib ber Erbschaftsgegenstände bekannt ift (2028 Abf. 1). Auch diese Auskunft muß nach naberer Maggabe von § 2028 Abf. 2. 3 mit Offenbarungseid bestärkt werben. Derjenige, welchem ein unrichtiger Erbichein ertheilt worden ift, bat bem Erben über den Bestand der Erbichaft und über den Berbleib der Erbichaftsgegenstände Austunft zu ertheilen (2362 Abf. 2), bat alfo auch die Berpflichtung gur Leiftung bes Offenbarungseides gemäß §§ 260. 261. Die Erfüllung ber Auskunftspflicht tann je nach ber Sachlage, insbesonbere je nach bem Inhalt ber Austunft gur Feststellung bes Umfangs ber Saftung bes Erbichaftsbesitzers belfen, aber auch bagu, daß einer der sonft Austunftspflichtigen als Erbschaftsbefiger ertannt wird, ober fie tann Material zur Begrundung einer anderen Rlage liefern, 3. B. ber Beschäftsführungsklage, möglicherweise freilich auch ein rein negatives Ergebniß herbeiführen.
- 4. Dem Erbschaftsbesitzer stellt bas Gesetz unbeschränkt, also sowohl in Bezug auf ben Erbschaftsanspruch, wie in Bezug auf die Auskunftspflicht, benjenigen gleich, der vom Erbschaftsbesitzer die Erbschaft erwirdt als Ganzes, nicht bloß etwas Einzelnes daraus (2030), (vgl. Leonhard S. 27 fg.). Daß der Erbe des Erbschaftsbesitzers dem Erbschaftsanspruch haftet, ist selbstverständlich. Zu seinen Lasten ist die Erfüllung des Erbschaftsanspruchs eine auf dem Nachlaß seines Erbsasser ruhende Nachlaßverbindlichkeit (1967 Abs. 2) gepaart mit Aussonderungsrecht (vgl. 1971 a. E.). Aber auch die Auskunftspflicht des Erbschaftsbesitzers und der sonst Auskunftspflichtigen muß auf deren Erben übergehen, nur brauchen diese natürlich nicht mehr zu sagen, als sie wissen.
- 2. In der Person desjenigen, welcher den Anspruch erhebt, ift Boraussetzung des Erbschaftsanspruchs Erbrecht<sup>13</sup>; dem Erben steht aber gleich der Erbschaftsvermächtnifnehmer<sup>14</sup>, ferner der Fiscus, an

<sup>18</sup> Bgl. tit. D. de possessoria hereditatis petitione 5. 5. L. 2 D. tit. cit. "Per quam hereditatis petitionem tantundem consequitur bonorum possessor quantum superioribus civilibus actionibus heres consequi potest". Gegen Fabricius S. 177 fg. 209 fg., welcher die Erstredung der hereditatis petitio auf die bonorum possessio für eine Erstredung der Compilatoren hält, s. Arndts Beiträge S. 50 fg., und vgl. überhaupt Leist Forts. von Glück Serie der Bücher 37 u. 38 II S. 288 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Tit. Dig. de fideicommissaria hereditatis petitione 5, 6. Auch ber gesetliche Bermächtnisnehmer, § 574, 1. 2.

welchen die Erbschaft gefallen ist 15, und wer vom Fiscus die Erbschaft erworben hat 16. Erbrecht auf's Ganze ist nicht erforderlich; auch der Theilerbe hat den Erbschaftsanspruch 17. Er muß aber bei der Klage den Theil; zu welchem er Erbe zu sein behauptet, angeben, ausgenommen wenn er ohne seine Schuld im Ungewissen darüber ist 18. Hängt die Größe des Erbtheils von der Zahl der Kinder ab, welche eine schwangere Frau gebären wird, so werden sür das von ihr zu Gebärende einstweilen drei Theile zurückbehalten 19.

[Nach **366**]. steht der Erbschaftsanspruch wie der Anspruch auf Auskunft und Offenbarungseid dem Erben zu, also auch dem an Stelle des Erbschaftsvermächtnisnehmers getretenen Nacherben (14); dem Fiscus stehen die gleichen Ansprüche deßhalb zu, weil er Erbe ist (1936). Der Theilerbe kann den Erbschaftsanspruch nur nach § 2039 geltend machen, Auskunft und Offenbarungseid kann er für sich allein verlangen. Beide Ansprüche setzen die bestimmte Angabe der Erbsquote nicht voraus. Entgegen dem Satzu 19 s. BGB. 1963 a. E. — Derzenige, welcher durch Bertrag die Erbschaft erworben hat, (vgl. zu 16) hat den Erbschaftsanspruch und die Ansprüche auf Auskunft und Offenbarungseid an sich nicht, sondern nur auf Grund einer Abtretung durch den Beräußerer, zu welcher dieser verpstichtet ist (2374), und die möglicher Weise in dem Erbschaftsverkauf oder sonstigen auf Beräußerung der Erbschaft gerichteten Bertrage liegt. Derzenige, dem ein Miterbe seinen Antheil gemäß § 2033 Abs. 1 abgetreten hat, tritt auch in Bezug auf die fraglichen Ansprüche unmittelbar an Stelle des Miterben.

Ueber die dem Erbichaftsanspruch und feinen Sulfsansprüchen analogen Ansprüche bes mit Unrecht für tobt Erklärten oder sonft Tobtgeglaubten f. BGB. 2031.]

19 S. § 608 1. Arnbts Rer. S. 220-221.

<sup>15</sup> L. 20 § 6. 7 D. 5, 3.

<sup>16</sup> L. 54 pr. D. 5, 3. Er wird auch in Beziehung auf die Schuldverhältnisse als Erbe behandelt, l. 1 C. 4, 39, l. 41 D. 49, 14. Deswegen darf auch nicht dem Käuser 2c. vom Fiscus der Käuser 2c. vom Erben gleichgestellt werden. Aber kann der Käuser 2c. vom Erben nicht wenigstens die hereditatis petitio des Erben als Cessionar geltend machen? Der Käuser 2c. einer körperlichen Sache hat nicht sofort die rei viadicatio des Berkäusers 2c. erworden. Aber der Berkäuser hat ihm eben auch Eigenthum übertragen wollen, nicht seinen Eigenthumsanspruch. Dagegen ist der Berkauf 2c. einer Erbschaft nicht seinenkunsanspruch. Dagegen ist der Berkauf 2c. einer Erbschaft nicht seinenkunsanspruch des K.) auf die Uebertragung der Erbschaft gerichtet, sondern auf Uebertragung alles bessen, was der Berkäuser 2c. als Erbe hat: und gehört dazu nicht auch der Erbschaftsanspruch? Bgl. Frande S. 397. (Anders frühere Aussagen [bis zur 5.]). S. sett auch Brinz 2. Ausst. II § 400 14.

<sup>17</sup> S. g. hereditatis petitio partiaria. Tit. Dig. si pars hereditatis petatur 5, 4. In diesem Fall tann ber Gegner als Miterbe anerkannt sein, ober nicht, und der als Miterbe Anerkannte kann alleiniger Gegner sein, ober mit ihm ein Anderer. Bgl. überhaupt Glück VIII S. 2 fg., Arndts Mer. S. 213 fg., Sintenis III § 192 C. Sf. XXVI. 253, XXVII. 150.

<sup>18</sup> L. 1 § 5 D. tit. cit. — "ubicumque merito quis incertus est, Quam partem vindicet, debere ei incertae partis vindicationem concedi".

# D. Bemeis\*. \$ 615.

Der Kläger in der Erbichaftsflage muß

1) mas fein Erbrecht angeht, beweisen den Tod des Erblaffers ober daß berselbe für todt erklärt worden sei1, ferner die Thatsache feiner Berufung. Die Thatsache bes Ermerbes ber Erbichaft braucht er nur bann zu beweisen, wenn ber Erblaffer für ben Ermerb eine besondere Frist oder Form angeordnet hat2. Die testamentarische Berufung2' wird dargethan im Fall eines schriftlichen Testamentes burch Borlage der Testamentsurfunde, wobei der Kläger im Bestreitungsfall die Echtheit der Unterschrift (bez. Schrift) des Teftators und die Beobachtung der Teftamentsförmlichkeiten4, der Beklagte sonstige Ungultigfeitsgrunde, welche er geltend machts, zu beweisen hat6. Doch ist die Vorlage der Testamentsurfunde nicht unbedingt erforderlich; ift dieselbe durch einen Bufall zerftort worden oder abhanden gekommen, fo kann ber Beweis des schriftlichen Testamentes auch sowohl durch die Aussagen ber zu demselben zugezogenen Zeugen (wenn fie nämlich ben Inhalt beffelben in Erfahrung gebracht haben 8), als auch in jeder andern processualisch zulässigen Weise geführt merden9. Der Beweis des mündlichen Testamentes wird entweder

<sup>\*</sup> Glüd VII S. 493 fg. 508 fg. Arnbte Rer. V S. 216 fg. Sintenis III § 190. Unger § 51. Roppen Lehrb. G. 314 fg. **6** 615.

<sup>1</sup> S. I § 53.

<sup>2</sup> D. h. für ben Fall, daß der Erwerb nicht in bestimmter Form oder binnen bestimmter Frift erfolgen follte, die Erbeseinsetung gurudgenommen bat. Bgl. § 568 8. Abgesehen von biesem Fall liegt schon in der Rlageanstellung eine wirtfame Erwerbserflarung.

<sup>24</sup> Das im Folgenden für bie testamentarifche Berufung Gefagte gilt analog auch für die Berufung burch Erbrettrag. [Legitimation gegenüber Erbschafts-fculbnern: Sf. XLVII. 207, LII. 227.]

<sup>3</sup> S. § 541 5.

<sup>4</sup> Sf. I. 95 Mr. 8, XI. 256, XIV. 148. Fein Fortf. von Glud XLV

<sup>5</sup> Wie 3. B. Unfähigkeit des Erblaffers ober eines Teftamentszeugen, Mangel ber Billenserflärung, Berletjung bes Notherbenr., Errichtung eines neuen Teftamentes.

<sup>6</sup> L. 11 C. 4, 19. Si scriptum heredem ab amita tua vel de testamenti vitio vel quacunque alia ratione non posse obtinere hereditatem probari a te posse confidis, de hac hereditate apud rectorem provinciae agere potes". L. 5 C. 6, 36, l. 4 D. 28, 4, l. 22 D. 22, 3. S. überhaupt I § 133 7. Sf. I. 95 Nr. 8 a. E.

<sup>7</sup> Bgl. § 564 \* und Arndts S. 218.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 30 C. 6, 23.

<sup>9</sup> Sieruber ift fein Streit. Sf. II. 359, XV. 138.

durch die Aussagen der sämmtlichen zu demselben zugezogenen Zeugen<sup>10</sup> oder durch eine von ihnen unterzeichnete Urfunde<sup>11</sup> geführt. Der Be-weis der Intestatberufung<sup>12</sup> wird geführt durch Nachweis des be-haupteten Berwandtschaftsverhältnisses oder der behaupteten Ehe. Be-hauptet der Beklagte, es sei ein die Intestaterbfolge ausschließendes Testament oder ein näherer Verwandter vorhanden, so ist es an ihm, dieß zu beweisen<sup>13</sup>.

11 Glüd XXXV S. 7 zu 7. Sf. I. 95 Nr. 8. Diese Concession läßt sich vertheibigen mit Rücksicht barauf, daß in diesem Fall doch jedensalls eine Aussage der Zeugen vorliegt, und mit Rücksicht auf N. O. Tit. II § 5, obgleich in dieser Stelle auch Unterschrift des Erblassers und des Notars verlangt zu werden scheint. — Daß aber auch eine von dem zugezogenen Notar und zwei Zeugen errichtete Urkunde genügend sei, wie Glüd a. a. D. zu Note 5 mit älteren Praktisern behauptet, wüßte ich nicht zu rechtsertigen.

12 Glüd VII S. 510-512. Linbe 3S. f. CR. u. Pr. I S. 160 fa., Arnbts a. a. D. S. 219-220. Sintenis III S. 582-583.

18 Sf. IX. 314, XII. 305, XVI. 130. 254, XX. 78, XXXII. 329. Der Beflagte muß ben Beweis ber naberen Bermandtichaft führen, mag er behaupten, bag er felbft, ober bag ein Dritter ber nabere Bermanbte fei. Ueber bas Erftere wird geftritten (a. D. Glud, Sintenis, Sf. I. 258, IX. 315, XXVII. 40); boch ift biefer Streit ohne praktische Bebeutung, ba ber Beweis ber Berwandtfcaft nicht geführt werben tann, ohne daß zugleich ber Grad ber Bermanbtichaft bewiesen wurde. - Die Behauptung, ber Einwand bes Beflagten, ein Dritter sei der nähere Bermandte, sei als exceptio de iure tertii gar nicht zulässig (so auch Sf. I. 258), bedarf teiner Biberlegung. Sf. XIV. 149. — Muß ber Beflagte, wenn er behauptet, ein Dritter fei ber nahere Berwandte, auch beffen Erwerb beweisen? Dafür Sf. IX. 316; dagegen VIII. 156, XVI. 130 a. E. -Die gleichen Grundfate gelten auch fur ben Fall, wo auf Grund ber Inteftaterbfolge nicht die Erbichaft eingeklagt, fondern ein einzelner Erbichaftsanspruch geltend gemacht wird, und unrichtig ift die Behauptung, bag ber Rlager wenigstens in biefem Falle ben Beweis führen muffe, bag er ber nachfte Bermanbte fei. Gf. XVI. 254, XX. 78; gegen XII. 305, XVI. 130, XXVIII. 38.

<sup>10</sup> Nach einer anberen Meinung sollen die Aussagen zweier Zeugen genügen. So auch Sf. II. 359, vgl. XXXIII. 46. Dagegen Glück VII S. 504 fg. XXXV S. 8 fg., Arnbts S. 218, Sintenis III § 190 °, Köppen Lehrb. S. 316, Buchta u. Bubbe Entscheibungen des OAG. zu Rostod III S. 264—266 (= Sf. XIII. 154), Bl. f. RUnwend. zun. in Bayern XXXVI S. 136 fg. (= Sf. XXXIII. 45). In der That ift jene Meinung nicht haltbar. Denn die Testamentszeugen sind nicht bloß dazu da, um das Testament anzuhören, sondern eben um ein Zeugnis über dasselbe abzulegen. S. auch l. 31 C. 6, 23, l. 32 C. 6, 42. Beim schriftlichen Testament haben die Zeugen dieß bereits durch ihre Unterschrift gethan. Allerdings kann in dieser Weise ein mündliches Testament sehr leicht wegen Mangels an Beweis zu Fall kommen; "aber Begünstigung verdienen die mündlichen Testamente gewiß nicht" (Arnbts a. a. O. 70 a. E.). — Die hervorgehobene Bedeutung der Testamentszeugen schließt auch die Anwendbarkeit der Bestimmung des SG. z. SPO. § 14, 2 aus. A. M. Mandry § 27 so, Dernburg III § 173 s.

[Nach \$65. muß ber Erbe ebenfalls ben Tod bes Erblassers ober bie Todeserklärung beweisen, sowie die Thatsachen, auf denen der Anfall der Erbschaft an ihn ruht. Den Beweis der Annahme der Erbschaft (zu 2) braucht er nicht zu führen, er kann nur zurückgeschlagen werden mit dem Beweis, daß er die Erbschaft ausgeschlagen habe. Beweismittel sind stets alle processualisch zulässigen. Es ist für den Fall, daß eine Testamentsurkunde nicht vorgelegt werden kann, keineswegs das Zeugniß sämmtlicher Urkundspersonen erforderlich. Ueber den Erbschein s. unten nach § 620.]

2) Nicht minder muß der Kläger im Bestreitungsfall den Erbschaftsbesit bes Beklagten in dem in § 614 entwickelten Sinn beweisen14.

<sup>14</sup> Er muß also beweisen; 1) daß ber Beklagte befite; 2) daß berfelbe Erb. ichaftsfachen befite. Erbichaftsfachen find aber nach § 612, 1 auch Sachen, welche blog im Befite bes Erblaffers gewesen find, an beren Behalten aber berfelbe ein rliches Interesse batte, und man wird nicht zu weit geben, wem man für biefes rliche Intereffe einen Beweis vom Rlager nicht verlangt, fonbern vom Betlagten ben Beweis bes Mangels biefes rlichen Intereffes (ober bes Aufborens beffelben mit dem Tode bes Erblaffers) erwartet. Sf. XVIII. 93, XXI. 62, vgl. auch XIV. 147, Frande S. 205, Bruns Befittlagen S.16. Der flager muß aber 3) auch beweisen, daß ber Beflagte Erbichaftsfachen pro herede ober pro possessore befite. Beruft fich baber ber Beflagte auf einen Singulartitel, fo muß ber Rlager, um seine Rlage als hereditatis potitio aufrecht zu halten, und namentlich also ber Nothwendigkeit bes Beweises bes Gigenthums ober bes redlichen Erwerbes zu entgeben (oben 2), barthun, bag ber Betlagte felbft nicht an die Wahrheit seines Titels glaube (§ 614 b). Doch ift dieg nicht allgemein anerkannt; von Anderen wird behauptet, daß bie Berufung des Beflagten auf einen Singulartitel die hereditatis petitio nicht ausschließe, daß es vielmehr in Diesem Falle die Bflicht des Beflagten fei, Die Bahrheit feines Titels barguthun. Sintenis § 190 25, Dernburg III § 172 16, Roppen Lehrbuch G. 327, Sf. XVIII. 95, RG. X S. 162. 3ch finde für biefe Meinung teine Rechts fertigung; 1. 3 C. 8, 2, welche man auch fur diese Frage hat verwerthen wollen (vgl. § 614 5), paßt bier ichon begwegen nicht, weil fie vorausfett, bag eigenmächtige Besitzergreifung feststebe (benn bag auch bas interdictum quorum bonorum nur gegen ben Besitzer pro herede ober pro possessore begrundet war, ift ja außer Streit). Das RG. a. a. D. macht geltenb, man burfe nicht bem Rlager "einen praftifch gang unbentbaren negativen Beweis" auferlegen. 36 verftehe das nicht; der Rläger foll ja nicht beweisen, daß der Beklagte nicht aus einem Singulartitel besithe, fondern daß der Bellagte miffe, daß ber von ihm behauptete Singulartitel nicht rbeständig fei. Begen bie bezeichnete Deinung auch Sf. V. 203, XVI. 128, XXXV. 140 (S. 206), vgl. XV. 234. Bgl. bie Literaturangaben § 614 5. [Leinweber G. 12 fg., 16 fg., 23 fg.: die h. p. wurde ursprünglich nur gegen ben gegeben, ber Erbr. behauptete; bann behnte man fie aus in ber Tenbeng, fie ohne Rudficht auf die possessio pro herede ober pro possessore überall ba durchdringen ju laffen, wo nicht von dem Bellagten ein Singulartitel ober ein Butativtitel nachgewiesen werben tonnte. Diesem Beweis gegenüber tann ber Rlager bie h. p. ermöglichen, wenn er nachweift, bag ber Beklagte die Ungiltigfeit bes Titels fannte. Der Sauptgrund für biefe Aufftellung ift 1. 13 § 11 D. 5, 3. Wenn aber in biefer Stelle wirklich von Sachen bie Rebe mare, die ber Erblaffer bes Befitters als einzeln gefaufte befaß, fo mare es willfürlich, die h. p. nur bann burchbringen zu lassen, wenn ber Befitzer biefen

Nach der Praxis kann er zu biesem Ende von dem Beklagten die Borlage eines eidlich zu bestärkenden Bermögenverzeichnisses verslangen 15.

[Nach \$66. ift für den Erbschaftsanspruch erforderlich der Beweis, daß der Beklagte mindeftens et was auf Grund angeblichen Erbrechts erlangt hat (wgl. Leon hard S. 115 fg.), für die Klage auf Auskunft und Offenbarungseid der Beweis einer der Thatsachen, an welche das Geset die Berpflichtung zu diesen Leistungen knüpft. Die Klage der letzteren Art ist der Klage aus dem Erbschaftsanspruch gegenüber selbständig, kann aber mit ihr verbunden werden (vgl. darüber CBO. 294). Mit der begründeten Klage auf Auskunft und Offenbarungseid ift der Erbe auch dann Sieger, wenn die wahrheitsgemäße Auskunft so aussällt, daß er Weiteres nicht zu fordern hat.]

# F. Bufätliches.

#### § 616.

1.\* Die Erbschaftsklage ift gegen den Erbschaftsbesitzer (§ 614 Ziff. 1) nicht bloß zulässig, sondern, wenn dieser auf derselben besteht, auch nothwendig; d. h. der Erbschaftsbesitzer kann verlangen, daß das von ihm Beselsen ihm nur als Erbschaft und nach den für

Titel nicht beweist (vgl. § 614 °). Für die Beweislast des Rlägers in Betreff der Qualität des Besties des Bestagten Leon hard S. 35 fg. s. jedoch S. 45.] — Um nicht eine fallche Klage anzustellen, konnte der Kläger nach r. R. an den Bestagten in iure die Frage richten, ob er nicht pro herede oder pro possessore besitz, l. 11 C. 3, 31. Für das heutige R. gibt man dem Kläger das R., mit der hereditatis petitio eventuell die rei vindicatio zu cumuliren, oder man gewährt auch wohl dem Richter die Besugnis, ohne Beiteres die angestellte hereditatis petitio als rei vindicatio ausrecht zu halten. Glück VII S. 520, Sintenis III § 190 °. Budde Entscheid. des LAG. zu Rostock VIII S. 245 (= Sf. XXXI. 346). Dagegen Sf. V. 203. Bgl. IX. 311. [Behauptet der Bestagte als gutgläubiger Besitzer den Fortsall seiner Bereicherung, so ist er beweispssichtig. Sf. LI. 36.]

15 Bgl. Zimmermann S. 463 fg., Bähr Jahrb. f. Dogm. XIII S. 258 fg., Dernburg III § 173 a. E., Sf. VIII. 190, XII. 49. 122. 345. 346, XIII. 105, XVI. 126. 265, XXI. 265, XXXI. 51, vgl. II. 233, VII. 62, XXXIII. 142. 143, XXXIV. 248, XXXVII. 46, XXXIX. 317, XL. 31, XLI. 198, XLIII. 127. RG. XIV S. 208. [[Sf. XLVI. 270]] [XLVII.

208. XLVIII. 271, LI. 114 (98.6.), LII. 167, LIII. 18. 240.]

\* Dernburg über bas Berhaltniß ber hereditatis petitio zu ben erbschaftlichen Singularklagen (1852). S. ferner: Pland Mehrheit ber Mftreitigkeiten im Process. S. 226 fg. 504 fg. (1844). Arnbts Mex. S. 235—238 (1844). Frande Commentar über ben Panbektentitel be Herebitatis Petitione S. 79 fg. (1864). Bulow die Lehre von den Proceseinreden und die Procesevoraussehungen S. 161 fg. 169 fg. 197 fg. 212 fg. (1868). Pland Mec. dieser Schrift, kr. BJS. XI S. 183 fg. (1869). Bangerow II § 508. Sintenis III S. 560 fg. Brinz 1. Aust. § 165. 2. Aust. III S. 283 fg. Unger § 58. Poppen Lehrbuch S. 305 fg.

bie Erbschaftsklage geltenden Grundsätzen, nicht unter irgend einem anderen rechtlichen Gesichtspunkt, abgefordert werde<sup>1</sup>. Ja selbst mittelbar, durch eine gegen einen Dritten durchgeführte Klage, darf der Erbschaftsbesitzer nicht zu einer Leistung genöthigt werden, welche er nach dem Recht der Erbschaftsklage zu machen nicht verpflichtet ist, und daher hat der Dritte gegen eine Klage, deren Durchschrung den bezeichneten Erfolg haben würde, dieselbe Einrede, wie der Erbschaftsbesitzer selbst<sup>2</sup>.

[Auch das \$66. stellt den Sat zu 1 auf (2029, vgl. Leonhard S. 119 fg.); ben Sat zu 2 dagegen hat es nicht; der Dritte kann geschützt sein nach den Säten über die Rechtsableitung von Nichtberechtigten beim Erwerb beweglicher Sachen und von Rechten an folchen, wenn er gutgläubig annahm, der Beräußerer sei Erbe (932 fg.), auch bei dem Erwerb von Grundstüden und Rechten an solchen, wenn der Erbschaftsbesitzer als Erbe ins Grundbuch eingetragen war (892 fg.), insbesondere aber dann, wenn er auf Grund eines Erbscheines mit dem Erbschaftsbesitzer verhandelte (2366 fg.); anderen Falls aber ist der Dritte nicht geschützt, sein Regreß gegen den Erbschaftsbesitzer aber auch nicht gehemmt.]

2. Bahrend des Erbichaftsstreites können die Erbschaftsglaubiger Befriedigung von jedem der beiden Pratendenten verlangen4.

<sup>\$ 616.</sup> 1 Er hat gegen die rei vindicatio die exceptio (früher praescriptio) si (quod) praeiudicium hereditati non fiat. Gai. IV, 133, 1. 5 § 2 D. 5, 3, 1. 12 pr. C. 3, 31. Als Grund dieser Einrede wird in den Quellen angegeben: "magnitudo et auctoritas centumviralis iudicii", l. 12 C. cit., ferner: "ne (possessor) singulis iudiciis vexaretur", 1. 13 § 4 D. 5, 8. Singugufügen ift bie Rudficht auf die Berschiedenheit bes Inhalts ber hereditatis petitio und ber Singularflagen, aus welcher Rudficht allein fich 1. 25 § 17 D. 5, 3 (2) erffart. Bgl. Dernburg S. 3 fg. 12 fg., France S. 85 fg., Bangerow a. a. O. Mr. I z. A., Bulow S. 200, Pland BJS. S. 185. 186. [Leinweber S. 36 fg.] — Die heutige Anwendbarkeit biefer Ginrede wird im Allgemeinen nicht bestritten, aber von Einigen auf den Fall beschränkt, daß der Beklagte durch die Singularflage zu einer andern Leiftung genothigt werben wurde, als mit ber hereditatis petitio von ihm geforbert werben fann. Go Dernburg G. 121, Arnbts Band. § 534. S. auch Pland BJG. S. 190. Bgl. noch Unger S. 246. — Steht die Einrede auch dem Befitzer pro possessore zu? Dafür Dernburg G. 52 fg. und nach ibm Bring 1. Aufl. G. 701; dagegen Frande S. 144 fg. — Auch bem Besitzer einer einzelnen Sache und bem Erbschaftsfculbner, wenn ber Rlager bie Erbichaft im Gangen befitt? Dagegen Frande S. 92 fg., mit Berufung barauf, bag ber Beflagte, wenn er bie Bortheile ber hereditatis petitio nicht aufgeben wolle, diefelbe feinerfeits anstellen konne. Mir scheint dieser Grund nicht burchgreifend. — Ueber l. 13 D. 41, 1 (exceptio rei in iudicium deductae? amtliches Eingreifen bes Magiftratus?) f. Dernburg S. 54 fg., Frande S. 88 fg., Bulow S. 121 fg. 167 fg.

<sup>2</sup> Bgl. § 612 15.

<sup>\*</sup> Arnbis S. 235 fg., Pland Mehrheit S. 228 fg. 505 fg., Frande S. 95 fg., Bangerow a. a. D. § 508 Nr. II. III.

Auch Bermächtnisnehmer brauchen mit ihrer Befriedigung nicht bis zum Ausgang des Erbschaftsstreites zu warten<sup>5</sup>; sie müssen aber dem Beschwerten Sicherheit wegen Rückerstattung für den Fall leisten, daß dieser im Erbschaftsstreite unterliegen sollte<sup>8</sup>. — Erbschaftsschuldner brauchen vor Entscheidung des Erbschaftsstreites feinem der beiden Prätendenten zu leisten; nur wenn Gefahr im Berzuge ist, untersliegen sie der Forderung des redlichen Besitzers der Erbschaft<sup>7</sup>.

[Das 868. kennt die Borschriften zu 4.5.6 nicht. Die Erbschaftsgläubiger haben sich an den zu halten, den sie als den Erben nachweisen können ohne Rücksicht darauf, ob ein Erbschaftsanspruch oder ein Anspruch auf Feststellung des Erbrechts schwebt. Sie können gegen den etwa vorhandenen Testamentsvollstrecker vorgeben (2213). Ift objektiv unbekannt, wer der Erbe ist, so können sie die

5 A. M. Pland Mehrheit S. 505, indem er bie Borte: "vel si ipse maluerit cett." in l. 12 pr. C. cit. auf ben Erben bezieht.

L. 12 pr. cit. Das Bermächtniß soll restituirt werden mit den gezogenen Rutzungen, wenn es in Geld besteht, mit 3% Jinsen. Bgl. l. 6 D. 5, 3. ("vel quaerendum an legatum debeatur" — nämlich wenn auch das Bermächtniß bestritten ist; l. 48 § 1 D. 31, l. 3 § 6—10. l. 4. 8 D. 35, 3, l. 9 C. 6, 37. France S. 107 sq.

L. 49 D. 5, 3. Bgl. 1. 5 § 2 D. 5, 3 in Berbindung mit 1. 7 § 2 D. 28, 8. Andere geben das gleiche R. auch dem Erbschaftskläger. Jedenfalls kann der Erbschaftskläger dingliche Erbschaftsansprüche gegen den Besitzer der betreffenden Sachen geltend machen, da dieser durch Herausgabe derselben aller Berpssichtung ledig wird. — Will der Erbschaftsschuldner mit der Zahlung nicht dis zum Austrag des Erbschaftsstreites warten, so muß er, wenn er sicher gehen will, sich von dem Zahlungsempfänger Caution leisten lassen, oder, wenn keiner der Streitenden in dieser Weise die Zahlung annehmen will, gerichtlich deponiren. L. 1 § 37 D. 16, 3. — Bgl. überhaupt Pland Mehrheit S. 228 fg. 508 fg., Arndts S. 287 fg., Dernburg S. 115 fg. Pand. III § 174 a. C., Frande S. 874 fg., Sintenis III § 192 21, Bangerow II § 508 Nr. II.

<sup>4</sup> L. 12 § 1 C. 3, 81, von Juftinian. In ber romischen Jurisprubeng wurde über diese Frage gestritten, und auch in fie, wie es scheint, die exceptio quod praeiudicium hereditati non fiat hineingezogen. Die 1. 12 cit. beginnt: "Cum hereditatis petitioni locus fuerat, exceptio adsumebatur, quae tuebatur hereditatis petitionem, ne fieret ei praeiudicium; magnitudo enim et auctoritas centumviralis iudicii non patiebatur, per alios tramites viam hereditatis petitionis infringi. Cumque multae varietates et controversiae gens auch l. 4 § 1 D. 35, 3. — Natürlich fann berjenige, welcher gezahlt hat, wenn er im Erbichaftsftreit unterliegt, vom Gegner Erfat verlangen, und nicht bloß im Urtheil über ben Erbichaftsftreit felbft. L. 12 § 1 cit. Rammerer 36. f. CR. u. Br. VIII G. 202 fg. - France G. 97 fg. glaubt mit Melteren, die 1. 12 cit. gebe ben Erbichaftsgläubigern eine Rlage gegen ben Erbichaftstläger nur unter der Boraussetzung, bag auch er einen Theil der Erbichaft befitze. 3ch halte ben bafur versuchten Beweis nicht für ausreichenb. -Ausnahme für ben Fall, daß ber eine ber Erbichaftspratenbenten ber Fiscus ift, 1. 35 D. 49, 14.

Bestellung eines Nachlaßpflegers verlangen und gegen diesen ihre Ansprüche gestend machen (1961). Möglicher Beise hilft ihnen auch Nachlaßverwaltung oder Nachlaß-Concurs über die Schwierigkeit hinweg. Der Bestyer der Erbschaft, gegen welchen Gläubiger vorgehen, muß den Schutz seines Privatvermögens in den Borschriften über die Beschränkung der Haftung suchen und ist im Uebrigen für den Fall seines Unterliegens im Erbschaftsstreit durch § 2022 geschützt. — Erbschaftsschuldnern andererseits steht ein Satz gleich dem zu 7 nicht zur Seite. Sie kommen aber nicht in Berzug, wenn sie die Leistung dis zum Beweis des Erbrechts des Ansordernden ablehnen (285), laufen auch nicht die Gesahr der Prozestschen (CPO. 94), sind gegen den wahren Erben geschützt, wenn sie an den sallschen aus Grund eines Erbscheines leisten (2367), und können, wenn sie ohne ihre Schuld nicht wissen, wer der Erbe ist, gemäß § 372 S. 2. 883 Abs. 1 S. 2 vorgehen, im Processe aber nach CPO. 75 versahren.

# V. Erlangung des provisorischen Besites der Erbschaft.

A. Auf Grund ber Bescheinigung bes Erbrechts\*. § 617.

In gewissen Fällen kann provisorischer Besitz ber Erbschaft erstangt werden, während die Erledigung der Frage nach der wirklichen Erbberechtigung einer späteren Zeit vorbehalten bleibt.

Der erste dieser Fälle ist der, wo ein Erbschaftsprätendent für seine Erbberechtigung zwar nicht Beweis, aber doch eine Bescheinigung beibringt. Auch mit der bloßen Bescheinigung überwindet er den Erbschaftsbesitzer so weit, daß dieser ihm den Besitz der Erbschaft einstweilen herausgeben und sein behauptetes besseres Erbrecht in einem besonderen von ihm seinerseits zu erhebenden Proces darthun muß. Hierüber ist des Näheren folgendes zu bemerken.

<sup>\*</sup> Savigny 3S. f. gesch. RB. V S. 1 fg. VI S. 229 fg. (1823. 1828). Nachtrag vom Jahre 1849 in ben verm. Schriften II S. 291 fg. Thibaut ACRra. X S. 456 fg. (1827). v. Löhr bas. XII S. 85 fg. (1829). Fastricius Rhein. Mus. IV S. 204 fg. (1833). Roßhirt testam. Erbr. II S. 55 fg. (1840). Arndts Beiträge S. 108—112. Rer. V S. 265—269 (1837. 1844). Gerau 3S. f. CR. u. Pr. XX S. 281 fg. (1844). Leist bie Bonorum Possessio I S. 306 fg. 383 fg. II. 2 S. 163 fg. 257 fg. 290 fg. 340 fg. 465 fg. (1844. 1848). Strippelmann Entscheidungen 2c. VI S. 111—185 (1851). Leist Forts. von Glüd Serie der Bücher 37 u. 38 I S. 375 fg. II S. 393 fg. (1870. 1873). Mayer § 184. 136. Bangerow II § 509. 510. Sintenis III. 193. Brinz 1. Aust. § 164. 165. 2. Aust. II § 507. Röppen Lehrb. S. 351 fg. Kipp in Festgabe für B. Windscheid, 1888, S. 67 fg. [[Ubbelohde die erbrlichen Interdicte (Glüd Buch 43. 44. B. III) S. 1 fg. (1891).]]

<sup>1</sup> In biesem Sinne ift in Deutschland von jeher bas römische interdictum quorum bonorum verstanben worben; hierüber ift fein Streit. Bgl. Sf. II. 77,

- 1. Das Gefagte gilt nur für ben förperlichen Nachlage.
- 2. Wer Besitzer sei, bestimmt sich nach den gleichen Grundsätzen, wie bei der Erbschaftsklage (§ 614 Note 1)<sup>3</sup>. Geltendmachung eines Singulartitels bei eigenmächtiger Besitzergreifung ist aber in diesem Streite nicht zulässig. Unter Bescheinigung ist hier zu verstehen, daß Thatsachen bewiesen werden oder sonst feststehen, welche die Erbsberechtigung an und für sich begründen, während andere Thatsachen, welche, wenn sie wahr wären, die Erbberechtigung ausschließen würden, weder sessen noch in schleuniger Weise bewiesen werden können<sup>5</sup>.

III. 279, VII. 71, XXVIII. 39, XXIX. 151. Was das r. R. angeht, so steht es sest, daß das interdictum quorum bonorum nur bemjenigen zustand, welcher bonorum possessio erlangt hatte. Ob es aber für diesen ein desinitives oder ein bloß provisorisches Amittel war, ist sehr bestritten; für die erstere Meinung namentlich Savigny, und nach ihm Fabricius; dagegen Thibaut, v. Löhr, Maher, Bangerow, Leist, auch France Notherbenr. S. 97 sg. Ubbes lohde Forts. von Glück, Bücher 43 u. 44, I S. 110 sg. Bei der Uebereinsstimmung, welche über die heutige Anwendung des interdictum quorum bonorum herrscht, kann und muß dieser Streit hier auf sich beruhen bleiben. — Quellen für das R. des interdictum quorum bonorum; Gai. III, 34. IV, 144, § 8 I. 4, 15, Dig. 43, 2 Cod. 8, 2 quorum bonorum, s. auch l. 22 C. Th. 11, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 2 D. 43, 2, f. auch l. 3 C. 8, 2. Nach biefen Stellen bestimmt fich ber Sinn bes Ausbrucks "universitas bonorum" in l. 1 § 1 D. 43, 2. Sf. III. 280. A. M. wereinzelt Gerau S. 314 fg.

<sup>3</sup> L. 1 pr. D. 43, 2. — "quod de his bonis pro herede aut pro possessore possides . . quod quidem dolo malo fecisti uti desineres possidere, id illi restituas". Eigenthümlich war bem interdictum quorum bonorum, baß gegen basselbe bie usucapio pro herede nicht gestenb gemacht werben konnte; in ber vorher bezeichneten Lücke stanben im Ebicte bie Worte: "possideresve si nihil usucaptum esset". [Seit einem SC. unter Habrian konnte bie usucapio pro herede auch bei ber hereditatis petitio bem wahren Erben nicht mehr entgegen gesetzt werben. (Gai. II, 57).]

<sup>4</sup> L. 3 C. 8, 2. Sql. § 614 5. Sf. XXXV. 141.

<sup>\*\*</sup> Es genügt also nicht halber Beweis, sonbern es wird der Gegenbeweis beschränkt; es gilt "Prima-Facie-Cognition" (Briegleb, s. unt.). A. M. Biele; es wird sich für diese Meinung ein sestes Gewohnheitst. nicht nachweisen lassen. Ist dieß aber nicht möglich, so darf verwiesen werden, auch abgesehen von dem Biberstrebenden der Ive eines processualischen Beiges auf bloße Wahrscheinlickeit hin: a) auf l. 1 C. 8, 2: — "non aliter possessor constitui poteris, quam si te defuncti filium esse et ad hereditatem vel bonorum possessionem admissum prodaveris"; b) darauf, daß jedenfalls bei der missio ex edicto D. Hadriani (\*) die angegebene processualische Behanblung wirklich eintritt. Bgl. namentlich Briegleb summarische Processe S. 205—224; aber auch Leist die Bonorum Possessionen II Sonorum Possessionen II. Sonorum Vossessionen III. Sonorum Vossessionen I

**618.** 

3. Eine besondere Anwendung des hier gelehrten Rechtssatzes ift, daß auf Grund eines äußerlich fehlerfreien Testamentes Einweisung in den einstweiligen Besitz des Nachlasses verlangt werden kann<sup>6</sup>.

[Dem §66. nicht bekannt. S. jedoch CBD. 985 fg. über einstweilige Berfügungen und, da der Erbschaftsanspruch Geldanspruch sein und in jedem Falle in einen Geldanspruch übergeben kann, auch CBD. 916 fg. über Arrest.]

#### B. Einweisung bes ungeborenen Erben\*.

#### § 618.

Im Namen bes noch ungeborenen Erben kann seine Mutter verstangen, einstweilen in den Besitz der Erbschaft eingewiesen zu werden<sup>1</sup>. Ob das von der Frau zu gebärende Kind aus Testament oder aus Gesetz berufen ist, macht keinen Unterschied<sup>2</sup>; gehört das Kind aber nicht zu den Descendenten, so wird die Frau nur dann eingewiesen, wenn sie sich in anderer Weise ihren Unterhalt nicht zu beschaffen

\* Dig. 37, 9 de ventre in possessionem mittendo et curatore eius. — Bachofen Pfandr. I S. 328—334. Leist die Bonorum Possessionem Mossessionem Possessionem Posse

<sup>1</sup> Die gewöhnliche Ausbruckweise ber Quellen ist: venter in possessionem mittitur. Es heißt aber auch: mulier ventris nomine in possessionem mittitur, s. 3. B. l. 1 § 14. l. 8 D. 37, 9. Andererseits: qui in utero est in possessionem mittitur, z. B. l. 2 § 11 D. 38, 17.

<sup>2</sup> L. 6 D. 37, 9. Die Lehre von der missio ventris wird in unseren Quellen im Anschluß an die Lehre von der bonorum possessio contra tabulas entwickelt (vgl. l. 1 pr. D 37, 9: "vice contra tabulas bonorum possessionis"); ader: "ventrem praetor ex omnibus partibus edicti mittit in possessionem bonorum", l. 10 D. 37, 9, l. 1 § 5 D. 38, 17. L. 7 D. 37, 9.

<sup>\*</sup> S. g. remedium ex l. ult. D. de edicto D. Hadriani tollendo. Dieser Sat tritt im r. A. unabhängig vom interdictum quorum bonorum auf. Hadriani hatte im Interesse der schnelleren Entrichtung der Erbschaftssteuer dem eingesetzen Erben die bezeichnete Besugniß für den Fall gegeben, daß er sich binnen eines Jahres melden würde. Bgl. Paul. sentent. III, 5 § 14—18. Diese Beschränfung hat Justinian gestrichen. L. 3 C. 6, 33. Speciesse Literatur dieses Amittels: v. Löhr ZS. sür ER. u. Pr. VI S. 325 fg., Roßhirt testam. Erdr. II S. 78 fg., Bach of en Pfandr. I S. 865 fg., Leist die Bonorum Possessischen II. 2 S. 196 fg. 290 fg. 465 fg. Forts. v. Glück II S. 437 fg., Strippelmann Entscheidungen 2. VI S. 111 fg. Sf. II. 75. 76, III. 281—286, VI, 229, IX. 317, XII. 50, XIV. 103, XVII. 70, XXXII. 257. Bgl. XXII. 56, XXIX. 45 (Erbvertrag), XLI. 197, XLIV. 114. [[Bgl. Sf. XLVII. 207.]] [Riesebieter die provisorische Einweisung des testamentarischen Erben Jahrb. f. Dogm. XXXIV S. 104 fg. (1895).]

vermags. Dag es bestritten ober zweifelhaft ift, ob die Frau ein erbberechtigtes Rind gebaren wird, ichlieft ihre Ginmeisung nicht aus: nur bann wird fie nicht zugelaffen, wenn fie offenbar gegen befferes Biffen auftritt4. Die Ginmeisung gibt ber Frau in Betreff ber Erb. ichaft nicht freie Sand: die Frau ift nur Bermalterin ber Erbichaft. und fie muß Makregeln ber Fürforge in gleicher Beise auch benienigen, welche die nächsten Erben sein werben, wenn sie ein erbberechtigtes Rind nicht gebiert, sowie ben Erbschaftsgläubigern, gestatten. Regelmäßig aber wird auf Antrag ber Frau die Erbichaft in die Hand eines Bflegers gegeben . Aus der Erbichaft bekommt die Frau, und diek ist der eigentliche Grund ihrer Einweisung?. Unterhalt8, und fie braucht bas Genoffene, wenn fie in gutem Glauben mar, selbst bann nicht zu erstatten, wenn fie tein erbberechtigtes Rind gebiert9. Ift fie bagegen in bofem Glauben, fo muß fie bie empfangenen Alimente, wie alles andere Interesse, bem Erben erseben; jedoch verjährt der Anspruch barauf binnen eines Nahres tauglicher Reit10. Gine besondere Boridrift bes romischen Rechts vervflichtet bie Frau noch zur Erstattung alles aus der Erbichaft Berbrachten 11; ber Anspruch hierauf verjährt in gewöhnlicher Frift18.

[Nach \$68. tann die Leibesfrucht zur Wahrung ihrer kunftigen Erbrechte einen Pfleger erhalten (1912), daneben tann ein Nachlaßpfleger gemäß § 1960 auf-

<sup>\*</sup> L. 6 D. 87, 9, vgl. 1. 5 pr. D. 87, 9. Der "extraneus" ber 1. 6 cit. ift Jeber, welcher nicht zu ben liberi im Sinne bes prätorischen Ebicts ge-hört (vgl. 1. 1 D. 37, 9), und die liberi im Sinne des prätorischen Ebicts sind nicht umsere Descendenten (§ 577°). Seitdem aber die sämmtlichen Descendenten ich in Betreff des Erdr. principiell gleichgestellt worden sind, mussen auch in Betreff der hier fraglichen Einweisung sämmtliche Descendenten behandelt werden, wie die prätorischen liberi.

 $<sup>^4</sup>$  — "si manifesta calumnia videbitur eius", l. 1 § 14 D. 37, 9. L. 1 § 2. 3. 5. 9 eod.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. 1 § 17. 24. 25. D. 37, 9.

L. 1 § 17. 18. 21. 23. D. 37, 9, 1. 5 D. 37, 9. (Bachofen S. 383).
 Bgl. II § 447 .

<sup>7 — &</sup>quot;ne forte ei, qui natus bonorum possessor futurus est, denegasse alimenta videamur", l. 6 D. 37, 9. L. 1 § 2. 15 eod.

<sup>8</sup> Jur Sorge für die Alimentirung der Frau kann ein besonderer Curator bestellt werden, der aber auch mit dem Erbschaftscurator eine und dieselbe Person sein darf. L. 1 § 17. 18. 19. 20. 1. 8. 4. 5 pr. 1. 9 D. 37, 9.

<sup>•</sup> L. 1 § 28. l. 3 D. 37, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Dig. 25, 6 si mulier ventris nomine in possessione calumniae causa esse dicetur. @1ii d XXVIII ©. 340—358.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Dig. 25, 5, si ventris nomine muliere in possessionem missa eadem possessio dolo malo ad alium translata esse dicatur.

<sup>12</sup> L. 1 § 4 D. tit. cit. Glüd XXVIII S. 340-358.

geftellt werben und zwar für die ganze Erbschaft, wenn das zu erwartende Kind Alleinerbe sein wird, sonst für dessen Theil (vgl. 1963 S. 2). Die Schwangere tann nicht Einweisung in den Nachlaß verlangen, wohl aber dis zur Entbindung standesmäßigen Unterhalt aus dem Nachlaß oder dem Erbtheil des Kindes. Dieß gilt aber, anders als im gemeinen Recht (zu \*), immer — auch wenn das Kind Abstömmling des Erblassers ist — nur dann, wenn die Mutter außer Stande ist, sich selbst zu unterhalten (1963). Kommt kein lebendes Kind zur Welt, so braucht die Frau auch nach BGB. das Genossen nicht zu erstatten (vgl. \*). Wenn aber das Erbrecht des Kindes oder die Schwangerschaft mit Unrecht angenommen wurde, so haftet die Frau allerdings nach den Sätzen der ungerechtsertigten Bereicherung, unter Beachtung des § 819.]

C. Einweisung nach bem Carbonianischen Ebict\*. § 619.

Diese Einweisung bezieht sich auf den Fall, wo einem Descenbenten<sup>1</sup> sein Erbrecht auf Grund der Bestreitung seines Kindesverhältnisses bestritten wirds und derselbe zugleich noch unterhalb bes Alters der Geschlechtsreise ist. In diesem Falle wird die Ent-

<sup>\*</sup> Dig. 37, 10. Cod. 6, 17 de Carboniano edicto. — Bachofen Pfandr. I S. 334-361. Leift die Bonorum Possession II. 1 S. 98 fg. II. 2 S. 841 fg. Forts. von Glück Serie der Bücher 37 u. 38 IV S. 67—139. Ubbelohde ACPra. LXI S. 16 fg. 41 fg. Bangerow II § 512. Sintenis III § 194 B. Dernburg III § 159, 1, c. Hellmann Festschr. für Planck S. 266. 268.

s 619.

1 Das prätorische Edict spricht auch hier nur von liberi; das Carbonianum edictum bildete eine Einheit mit dem Edict über die Berleihung der bonorum possessio contra tabulas. L. 1 pr. l. 3 pr. l. 4 D. 37, 10, l. 6 pr. eod. Aber auch hier (vgl. § 618 °) müssen den liberi die übrigen Descendenten gleichgestellt werden, seitdem die Descendenten als solche als erbberechtigt anerstannt worden sind. Bgl. Sintenis III § 194 1° S. 578. A. M. Leist Forts. von Glück S. 138 (welcher in Betress des § 618 ° Gesagten zustimmt [S. 61]), weil das Institut sich aus dem praktischen Gesichtspunkte nicht empfehle. Bgl. in letzterer Beziehung auch Ubbelohde S. 41 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 1 pr. D. 37, 10: — si cui controversia fiat, an inter liberos sit". L. 1 § 4. l. 3 § 2. l. 4. l. 7 § 1 D. 37, 10. 28gl. l. 1 § 8. l. 3 § 6 D. 37, 10.

<sup>\*</sup> Und zwar bloß auf Grund der Bestreitung seines Kindesverhältnisses; es muß, das Kindesverhältniss zugegeben, kein Streit mehr übrig sein. L. 1 pr. D. 37, 10: — "perinde possessio datur, ac si nulla de ea re controversia esset". Daher wird nicht eingewiesen, wer auf Grund seines bestrittenen Kindesverhältnisses die querela inossiciosi testamenti erheben will, l. 20 D. 5, 2. — Daß der Descendent Intestaterbr. in Anspruch nehme, ist nicht unbedingt nothwendig; möglicherweise kann auch das testamentarische Erbr. von dem Kindesverhältnis abhangen, wenn nämlich Jemand in seiner Eigenschaft als Kind zum Erben eingesetzt worden ist. L. 1 § 8. l. 3 pr. § 2 D. 37, 10; s. anderersseits l. 11 D. 37, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 1 pr. D. 37, 10: — "et impubes sit". L. 3 § 3 D. 37, 10.

scheidung über den Erbschaftsstreit ausgesetzt, bis der Descendent das bezeichnete Alter erreicht hat<sup>5</sup>, er aber einstweilen in den Besitz der Erbschaft eingewiesen<sup>6</sup>, wenn es nicht handgreislich ist, daß er, oder wer für ihn die Erbschaft in Anspruch nimmt, gegen bessers Wissen handelt<sup>7</sup>. Mit dem Geschlechtsunreisen wird aber auch sein Gegner eingewiesen, wenn auch dieser zu den Descendenten gehört, oder der Geschlechtsunreise nicht Caution stellt<sup>8</sup>. Die Berwaltung hat der Geschlechtsunreise bez. sein Vormund, wenn er Caution stellt; wenn er dieß nicht thut, sein Gegner, wenn dieser es thut; sonst wird ein Pfleger für die Erbschaft ernannt<sup>9</sup>. Hat der Geschlechtsunreise Caution gestellt, so bekommt er aus der Erbschaft Alimente und Erziehungskosten; sonst nur im Nothfall<sup>10</sup>. Bon der Cautionsleistung

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. 1 pr. D. 37, 10: — "iudicium in tempus pubertatis causa cognita differtur". L. 1 § 11 D. 37, 10: — "cum metus potest esse, ne minus idonee defendatur". Die causae cognitio bezieht sich barauf, ob nicht außnahmsweise die sosorige Entscheidung des Erbschaftsspreites dem Geschlechtsunreisen günstiger ist, l. 3 § 5 D. 87, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 1 pr. D. 37, 10: — causa cognita . . possessio datur<sup>a</sup>. lleber biefe causas cognitio f. bie folgende Rote. - Die von dem Prator versprochene "possessio" ift eine wirkliche, wenn gleich nur interimistische (baber 1. 3 § 18 D. 37, 10) bonorum possessio, und wird als folche in den Quellen ausbrücklich bezeichnet. L. 1 § 8. 9. 10. 1. 3 § 2. 8. 4. 5. 18. 14. 15. 16. 1. 4. 1. 7 § 4. 6. 8. 1. 14. 15 D. 37, 10, 1. 1 C. 6, 17. Diefe bonorum possessio wird aber fofort durch Einweifung in den Befit realifirt; baber fprechen die Quellen auch bon missio in possessionem, fo l. 8 § 13. l. 5 § 3. l. 6 § 6. l. 7 § 5 D. 37, 10. Bgl. Bachofen S. 337 fg. (Bon Anderen wird eine neben ber ertheilten bonorum possessio einhergehende missio in possessionem nicht angenommen, vgl. Ubbelobbe S. 17 und Citate baf., Beift Fortf. von Glud 6. 139). Außer ber "Carboniana bonorum possessio" mußte aber, wer fich nicht auf civiles Erbr. berufen tonnte, auch ordinariam agnoscere", 1. 8 § 15. 16. 1. 4 D. 37, 10, und wenn er dieg nicht that, fo rudte die ordinaria bonorum possessio in gewöhnlicher Beise weiter, l. 7 § 8 D. 37, 10, l. 1 § 4 D. 38, 6.

L. 3 § 4 D. 37, 10. "Causae cognitio in eo vertitur, ut, si manifesta calumnia appareret eorum, qui infantibus bonorum possessionem peterent, non daretur bonorum possessio. Summatim ergo, cum petitur ex Carboniano bonorum possessio, debet praetor cognoscere: et si quidem absolutam causam invenerit evidenterque probatur filium non esse, negare debet ei bonorum possessionem Carbonianam: si vero ambiguam causam, hoc est vel modicum pro puero facientem, ut non videatur evidenter filius non esse, dabit ei Carbonianam bonorum possessionem. S. aud 1. 2 C. 6, 17. Bgl. Briegleb fummarifche Processe S. 248 fg. 424 fg. 427 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 1 § 1. l. 3 § 5. l. 5 pr. § 1 D. 37, 10, l. 1 C. 6, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L. 5 § 1. 2. 5. 1. 15 D. 87, 10. S. aud 1. 7 § 5 D. 37, 10.

<sup>10</sup> L. 5 § 3. l. 6 § 5 D. 37, 10.

hat er auch den Bortheil, daß er in dem künftig anzustellenden Proceß Beklagter ift<sup>11</sup>.

[Dem #68. nicht befannt.]

#### D. Andere Fälle\*.

§ 620.

- 1. Bereits oben (§ 596 Note 18. 19 Ziff. 3) ift bemerkt worden, baß der Bormund eines Wahnsimigen für benselben nur provisorischen Besitz der Erbschaft erwerben kann, und daß die Erbschaft wieder herausgegeben werden muß nicht bloß dann, wenn der Wahnsinnige geistesgesund geworden sie ausschlägt, sondern auch dann, wenn er im Wahnsinn verstirbt. Hier ist hinzuzufügen:
- a) daß die Erbschaft herausgegeben werden muß denjenigen, welche die nächsten Erben zur Zeit des Todes des Wahnsinnigen sind2;
- b) daß den kunftigen Erben keine Caution für die Herausgabe ber Erbschaft geleistet zu werden brauchts, und
- c) daß der für die Person des Wahnsinnigen gemachte Aufwand, wenn derselbe kein anderes Bermögen hat, nicht erstattet zu werden braucht<sup>4</sup>.
- 2. Ueber ben provisorischen Besitzerwerb bes bedingt Eingesetzen s. § 554 Rote 3—6.

[Dem 868. nicht befannt.]

#### Erbschein.

Rüger fächs. Arch. f. burg. R. u. Proc. IX S. 497 fg. 1899. Matthia fill § 166; bort Rote 2 weitere Literatur.

Das 858., welches die provisorische Einweisung des Erben in den Besitz ber Erbschaft nicht kennt, hat das beutsch-rechtliche Institut des Erbscheines aufgenommen, welches in ähnlicher Weise, wie die provisorische Besitzeinweisung zu

<sup>11</sup> L. 6 § 6 D. 37, 10.

<sup>\*</sup> Bgl. außer ben Citaten in § 596 19, 8 noch Frande Commentar über ben Panbektentitel be Herebitatis Petitione S. 384 fg. Sintenis III § 188 11.

<sup>§ 630.

1</sup> L. 7 § S. 7. 8 C. 5, 70. Bgl. auch die übrigen § 596 18 citirten Stellen. — Ueber die besondere Ansicht Bangerow's in Betreff der Natur dieses provisorischen Erwerbes vgl. § 596 19. 8. Bangerow zieht aus dieser Ansicht die Consequenz, daß kein Anwachsunger. zu Gunsten der Miterben des Bahnsinnigen eintrete, und daß es daher kein Zusall sei, wenn Justinian in 1. 7 § 8 cit. die Miterben nicht nenne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 7 § 8 C. tit. cit.

<sup>\*</sup> L. 7 § 8 C. tit. cit.

<sup>\*</sup> L. 51 pr. D. 5, 3. Sf. XVII. 67. Sonnenschmibt Reue praktische Erörterungen (Bertin 1877) S. 221 fg.

wirken geeignet ist. Der Erbschein ist ein Zeugniß, welches das Nachlaßgericht auf Antrag und gehörige Nachweisungen (2854—2360) dem Erben über sein Erbrecht und, wenn er Theilerbe ist, über die Größe seines Erbstheils ausstellt (2853); Beschränkungen durch Nacherbsolge und Testamentsvollstrederschaft werden angegeben (2363. 2364). Ergibt sich die Unrichtigseit des ertheilten Scheines, so zieht ihn das Nachlaßgericht ein, und wenn er nicht sofort zu erlangen ist, so erklärt es ihn für trastlos (2361) und zwar mittels eines keiner Beschwerde unterliegenden Beschlusses (Ges. üb. d. Angel. des freiw. Ger. § 84). Auch kann der wahre Erbe, der unerwähnt gebliebene Nacherbe oder Testamentsvollstreder auf Auslieserung des Scheines an das Nachlaßgericht klagen (2362 Abs. 1. 2363 Abs. 2. 2364 Abs. 2).

Der Erbichein begrundet die Bermuthung, baf bas barin beicheinigte Erbrecht besteht und zwar ohne andere als bie in bem Schein angeführten Befcrantungen (2365). Diefe Bermuthung verfcwindet nicht bloß mit ber Auslieferung bes Scheines an bas Nachlaggericht, fondern auch mit ber Rraftloserflarung. Bu Gunften Dritter, welche mit bem burch ben Erbichein Legitimirten verhandeln, b. b. burch Rechtsgeschäft von ihm einen Erbichaftsgegenftand, ein Recht an einem folden, die Befreiung von einem gur Erbichaft geborenben Recht erwerben, ober auf ein Erbichaftsrecht an ibn leiften, ober ein Rechtsgeschäft ibm gegenüber vornehmen (ober benen gegenüber es vorgenommen wird), welches eine Berfügung über bas Recht enthält (g. B. eine Aufrechnung), fleigert fich bie Bermuthung bes § 2865 gur Fiction, wenn fie nicht bie Unrichtigfeit bes Scheines tennen (Rennenmuffen genügt nicht), ober wiffen, daß bas Nachlaggericht bie Rückgabe bes Erbicheins wegen Unrichtigkeit verlangt bat (2866, 2367). Ift ber Erbichein wirklich an bas nachlaggericht gurudgegeben ober für fraftlos erklart, fo tonnen fich Dritte, welche nun verhandeln, auf die angegebene Borfchrift auch bann nicht berufen, wenn fie jene Thatfachen nicht tennen. Erfolgt eine Berfügung zu Gunften eines Dritten unentgeltlich, und ift fie nach § 2366 fg. wirkfam, fo haftet ber Dritte nach § 816 Abs. 1 S. 2; erfolgt fie entgeltlich, so haftet ber Erbichaftsbefiger gemäß § 2019, weil bas Entgelt Erbichaftsgegenftand wird. Derjenige, ju beffen Gunften ein unrichtiger Erbichein ertheilt ift, ift ohne weitere Borausfetungen bem mabren Erben zu Austunft und Offenbarungseid gemäß § 2362 Mbf. 2. 260 fg. verbunden.]

# VI. Veräußerung der Erbichaft\*.

§ 621.

Die Beräußerung der Erbichaft bewirft feine Gesammtnachfolge. Der Erwerber erwirbt nicht die Erbschaft als solche, sondern tritt in die einzelnen zu derselben gehörigen Bermögensverhältniffe

<sup>\*</sup> Dig. 18, 4 Cod. 4, 89 de hereditate vel actione vendita. — Glud XVI S. 309—378. Arnbis Rer. IV S. 24—26. Reller Institutionen S. 325—380. L. Avenarius ber Erbschaftstauf im r. R. Leipzig 1877. (Bgl. Lit. Centralbiatt 1877 S. 1216). Sintenis III § 206. Unger § 49.

als einzelne ein<sup>1</sup>. Daher hat er bas Eigenthum ber Erbschaftssachen nicht vor ber Tradition<sup>2</sup>; in Betreff ber Erbschaftsforderungen ist er Cessionar<sup>3</sup>; aus den Schulden der Erbschaft haftet er nur nach den Regeln der Schuldübernahme<sup>4</sup>. Bloß wer eine Erbschaft vom Fiscus erworden hat, ist Gesammtnachfolger<sup>5</sup>.

2. Was das Rechtsverhältniß zwischen dem veräußernden Erben und dem Erwerber angeht, so bestimmt sich dasselbe im Besonderen nach dem besonderen Inhalt des Beräußerungsgeschäftese; im Allgemeinen aber sind die Parteien sich gegenseitig verpslichtet, eine der andern dassenige zu gewähren, was sie haben würden, wenn nicht der Beräußerer, sondern der Erwerber Erbe geworden wäre. Im Einzelnen muß der Beräußerer dem Erwerber die Erbschaftssachen tradiren, und ihn in den Stand setzen, die Erbschaftssansprüche zu verfolgen 10; der Erwerber muß dem Beräußerer alle Erbschaftssasten

esi. 1 Unger Anm. 2. — Doch ist in gewissem Sinne bie hereditatis petitio gegen ihn gulaffig. S. § 614 7.

<sup>2</sup> L. 6 C. 4, 39. "Qui tibi hereditatem vendidit, antequam res hereditarias traderet, dominus earum perseveravit, et ideo vendendo eas aliis dominium transferre potuit". L. 14 § 1 D. 18, 4, l. 4 C. 4, 39. [[Sf. XLVII. 120.]]

8 Mandatum actionis: 1. 2 § 8 D. 18, 4. Utilis actio: 1. 5 C. 4, 39, 1. 16 pr. D. 2, 14. Heutiges R. ber Ceffion: II § 329. Besonderheit bei der Ceffion gerade durch Erbschaftsveräußerung: der alte Gläubiger ift sofort ausgeschlossen, 1. ult. D. 2, 15 (II § 381 12).

4 S. II § 338 und § 368 4. Bl. f. MAnw. zun. in Babern XXVIII S. 365. Die Annahme, daß schon in dem Erbschaftstause als solchem eine Uebernahme der Schulden auch den Gläubigern gegenüber liege (Gürgens Jahrb. f. Dogm. VIII S. 263, Dernburg III § 168 a. E.) halte ich für zu tühn.— R. R.: l. 2 C. 4, 39; dazu aber auch l. 2 C. 2, 3 (II § 338 2 a. E.). — Was von den Erbschaftsschulden, gilt auch von den Bermächtnissen, l. 2 C. 6, 37.

<sup>5</sup> L. 1 C. 4, 39, 1. 41 D. 49, 14. Bgl. Arnbts 36. f. CR. u. Pr. XIX 6. 1 fg. (Rer. 6. 25-26), gegen Rämmerer baf. XI 6. 346 fg.

6 Ob es Rauf, Schentung, Leiftung an Erfullungsstatt 2c. ift. Bon ber Schentung einer Erbschaft ift bie Rebe in 1. 28 D. 39, 5.

7 Aus ber Beräußerung als folcher. Freilich nicht nach r. R.

<sup>8</sup> L. 9 D. 8, 4: — "id agitur, ut quasi tu heres videaris exstitisse..". L. 2 § 18 D. 18, 4: — "aequissimum videtur, emtorem hereditatis vicem heredis obtinere..". L. 2 pr. D. 18, 4.: — "cum id inter ementem et vendentem agatur, ut neque amplius neque minus iuris emptor habeat, quam apud heredem futurum esset..". — Die Parteien müssen sich gewähren, was der Erwerber haben würde, wenn er Erbe geworden wäre; im Zweisel haben die Parteien unter Erbschaft die Erbschaft verstanden, wie sie an den Beräußerer gelangt ist. L. 2 § 1 D. 18, 4.

<sup>9</sup> L. 14 § 1 D. 18, 4, l. 4 C. 4, 39.

10 Eine besondere Ceffion ift zwar zu diesem Ende nicht nothwendig (\*), wohl aber die Gewährung der nöthigen Beweismittel (II § 336 1). S. noch l. 2 § 8 D. 18, 4.

abnehmen beg. ihm das zur Abtragung von Erbichaftslaften Aufgewendete erfeten11. Rechte und Berpflichtungen, welche gwischen bem Erblaffer und dem Erben beftanden, welche aber burch beffen Erbewerden zu Grunde gegangen find, muffen zu feinen Gunften und feinen Laften wiederhergestellt, fällige Forderungen biefer Art muffen sogleich befriedigt merben 12. Was der Erbe aus der Erbichaft in gutem Glauben gegen Entgelt veräußert hat, braucht er nur in bem bafür erhaltenen Erfat herauszugeben 18; ftatt bes unentgeltlich Beräußerten muß er beffen Werth leiften14. Auch für sonstige absichtlich herbeigeführte Erbichafteminderungen muß er Werthersat geben 15, und felbst für solche, die ihren Grund in einer groben Nachlässigkeit von feiner Seite hatten 16. Anbererseits muß er auch ben Zuwachs ber Erbichaft mit herausgeben 17. Wegen Entwerthung einzelner Erbichaftsfachen haftet er nicht, wenn er in biefer Begiehung feine Garantie übernommen hat18; wohl aber fteht er ein für ben Beftand bes Erbrechts, auf beffen Grund er peräufert bat19.

<sup>11</sup> L. 2 § 9 D. 18, 4. "Sicuti lucrum omne ad emptorem hereditatis respicit, ita damnum quoque debet ad eundem respicere". L. 2 § 20 D. 18, 4. 3m Einzelnen gehören hierher namentlich Erbschaftsschulben und Bermächtnisse. L. 2 § 8. 7 i. f. l. 24 D. 18, 4, l. 28 D. 39, 5; l. 2 C. 4, 39, l. 2 C. 6, 37. S. ferner l. 2 § 11 D. 18, 4 (ber Erbe hat seinerseits etwas für ben Erwerb der Erbschaft gegeben); l. 2 § 16 eod. (öffentliche Abgaben); l. 2 § 17 eod. (Begräbnißkosten). Bgl. noch l. 2 § 10. 12. 13. 14. l. 18 D. 18, 4.
12 § 6. 15. 18. 19. D. 18, 4, l. 20 eod., l. 9 D. 8, 4.

<sup>13</sup> L. 2 § 3. l. 21 D. 18, 4, l. 2 § 10 i. f. eod. — Man halte fest, daß hier nur von solchen Beräußerungen von Erbschaftssachen die Rede ist, welche vor ber Beräußerung der Erbschaft gemacht worden sind. Nach der Beräußerung der Erbschaft ist die Berantwortlichseit des Beräußerers nach dem Inhalt des Beräußerungsgeschäftes zu bemessen. Es ist aber in dieser Beziehung noch zu bemerken, daß der Beräußerer das für die veräußerte Erbschaftssache Erlangte unter allen Umständen herausgeben muß, selbst wenn ihn wegen der Erbschaftssache selbst eine Berantwortlichseit nicht trifft; es ist an Stelle der veräußerten Sache getreten und statt dieser Erbschaft geworden. Dieß sagt ebenfalls die citirte 1. 21 D. 18, 4, welche nach einer andern nicht hierher gehörigen Seite bereits oben II § 327 12 in Betracht gezogen worden ist.

<sup>14</sup> L. 2 § 3 D. 18, 4: — "sed et rerum ante venditionem donatarum pretia praestari aequitatis ratio exigit". Eben aber weil bieser Sat auf die natürliche Billigkeit (bona fides) gestützt wird, barf er auf ben Fall ber Erbschaftsschenkung nicht erftredt werben.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> L. 2 § 5 D. 18, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> L. 2 § 5 cit. S. noch l. 2 § 7 D. 18, 4; andererseits l. 2 § 5 i. f. l. 8 eod. Bgl. Unger a. a. O. Anm. <sup>18</sup>.

<sup>17</sup> L. 2 § 8. 1. 25 D. 18, 4. Auch den anwachsen Erbtheil? S. darüber § 608 14.

<sup>18</sup> Belde auch in ber Beräußerung auf Grund eines errichteten Inventars liegt.

- [Das 868. behandelt zunächst den Berkauf ber angefallenen Erbschaft (2371 fg.), wendet die gegebenen Borschriften aber auf den Berkauf der durch Bertrag erworbenen Erbschaft und auf jeden anderen entgeltlichen wie unentgeltlichen Bertrag über Beräußerung der Erbschaft an (2385 Abs. 1), auf den Fall der Schenkung jedoch mit gewissen Modificationen (2385 Abs. 2). Auch auf die Beräußerung eines Erbtheils sind die Borschriften anwendbar (1922 Abs. 2), hier jedoch nur mit den Maßgaben, die aus §§ 2038 fg. sich ergeben. Bir sprechen im Folgenden vom Kauf im Sinne jeder Beräußerung und bemerken gegebenen Orts die Abweichungen, welche für den Fall der Schenkung zu beachten sind.
- 1. Der Berlauf bedarf ber gerichtlichen ober notariellen Form (2871). Die bingliche Uebereignung ber Erbschaft als eines Bangen ift nicht möglich; es find in Unfehung ber einzelnen Gegenstände bie diefen eigenthumlichen Uebertragungsacte vorzunehmen (val. ju 1. 2. 8). Wird bagegen ber Erbtheil eines Miterben vertauft, fo tann berfelbe burch einen Act und zwar burch gerichtlich ober notariell beurkundeten Bertrag übertragen werben (2083 Abf. 1 S. 2). Dieß bat man anertannt, weil der Miterbe über feinen Antheil an ben einzelnen Erbichaftsgegenständen nicht verfügen tann (2083 Abf. 2), weil alfo, wenn er überhaupt seinen Erbtheil foll veräußern tonnen, nichts anderes als die Uebertragung beffelben im Gangen übrig bleibt. (Brot. ber II. Comm. G. 8062 fg.). Allerbings führt Wenbt ACBra. LXXXIX S. 420 fg. (1899) aus, bag bas Gefet in Bahrheit eine folche bingliche Uebertragung bes Miterbenantheils nicht tenne, sondern nur eine Abtretung bes Anspruchs auf basjenige, was bem Miterben bei ber Theilung des Nachlaffes zufallen werde. Allein bem fteht nicht nur die Willensmeinung ber Berfaffer bes Gefetes entgegen, welche man freilich nicht für ausschlaggebend zu halten braucht, sondern auch die beutliche Gestaltung bes Berhältniffes burch bie Borfchriften bes Gefetes felbft. Wenn nicht ber Raufer burch ben Uebertragungsvertrag die Stellung eines Miterben erhielte, fo mare eine Berantwortung beffelben aus §§ 1978-1980, wie fie in § 2036 G. 2 vorausgefett wirb, gar nicht möglich.
- 2. Der Berkauf erstreckt sich im Zweisel nur auf die zur Zeit seines Absichlusses bereits angefallenen Erbtheile, auch nicht auf ein Borausvermächtniß, auf Familienpapiere, Familienbilber (2378), wohl aber auf die Bortheile aus Wegfall eines dem Beräußerer auferlegten Bermächtnisses oder einer solchen Auslage und auf den Bortheil aus der Ausgleichungspflicht von Miterben (2372).
- 3. Der Berkaufer der ganzen Erbschaft ift verpstichtet (2374), dem Erwerber die zur Zeit des Berkaufes vorhandenen Erbschaftsgegenstände herauszugeben, d. h. nach Recht und Besitz zu übertragen. Dasselbe gilt von dem, was dis zum Abschluß des Kaufes durch Surrogation Erbschaftsgegenstand geworden ist. Die Surrogation ist hier aber (anders als im Falle des § 2019) nicht auf Alles erstreckt, was mit Mitteln der Erbschaft erworden ist, sondern beschränkt sich in Ansehung des rechtsgeschäftlichen Erwerbs auf dassienige, was durch ein Rechtsgeschäft erworden ist, das sich auf den Rachlaß bezieht; auch ist die Surrogation keine dingliche, weil der Käufer überhaupt

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> L. 2 pr. l. 7—9. l. 13. l. 14 § 1. l. 15. 16 D. 18, 4, l. 1 C. 8, 44 [45]; bgl. l. 10—18 D. 18, 4.

tein bingliches Recht am ganzen Rachlaß erwirbt. Aus entsprechenbem Grunde mußte bier, anders als im § 2019, basjenige mitgenannt werben, mas ber Bertaufer por bem Bertauf auf Grund eines jur Erbichaft gehörenden Rechtes ober als Erfat für die Berftorung, Befchabigung ober Entziehung eines Erbichaftsgegenstandes erlangt hat; benn es tann feine Rebe bavon fein, bag biefe Dinge von felbft an ben Raufer fallen. Der Bertaufer, nicht ber Schenfer (2385 Abf. 2 G. 1), muß, wenn er bor bem Bertauf einen Erbichaftsgegenftand verbraucht, unentgeltlich veräußert ober unentgeltlich belaftet, bem Raufer ben Werth refp. bie Werthminderung erfeten, es ware benn, daß ber Raufer jene Thatfachen beim Abichluß bes Raufes tennt (2875 Abf. 1). Bei entgeltlicher Beraugerung ober Belaftung muß ber Berfaufer, auch wenn ber Raufer fie fennt, bas erlangte Entgelt berausgeben (2874). Im Uebrigen tann ber Raufer wegen Sanblungen ober Unterlaffungen bes Bertaufers bor bem Bertauf ober wegen vorber eingetretener Bufälligfeiten feinen Erfat verlangen (2375 Abf. 2), auch aus Mangeln ber gur Erbichaft gehörenben Sachen feine Rechte berleiten (2876 Abl. 2); vom Bertaufe ab haftet ber Berfäufer natürlich für jedes Berfchulben.

Für Rechtsmängel in Betreff einzelner Erbschaftsgegenstände haftet der Berkaufer nicht, sondern nur für sein völlig freies und unbelastetes Erbrecht und dafür, daß keinem Nachlaßgläubiger gegenüber unbeschränkte Haftung eingetreten ist (2376). Wenn der Käuser die Mängel oder Lasten dei Abschlüß des Kauses kennt, so wird dafür nach § 439 nicht gehaftet. Der Schenker haftet auch für die in § 2876 genannten Nechtsmängel an sich nicht; er haftet nur, wenn er einen derselben arglistig verschweigt, auf das (negative) Interesse (2385 Abs. 2 S. 2). Confusionen, die in Folge des Erbsalls eingetreten sind, gelten im Berbältniß zwischen Käuser und Berkäuser als nicht geschen, anders Dritten gegenüber (2377); so muß es sein, weil die Erbschaft nicht dinglich dem Käuser anfällt. "Erforderlichen Falles" ist das untergegangene Rechtsverhältniß wieder herzustellen (2877 S. 2). Es kann nämlich sein, daß statt dessen eine andere Leistung zu machen, z. B. ein fälliger Schuldbetrag zu zahlen ist. Es kann auch sein, daß das Rechtsverhältniß, abgesehen von der Consusion inzwischen anderweit untergegangen sein würde; dann hat es bei dem Untergang sein Bewenden.

4. Betrifft der Berkauf einen Erbtheil, so ist der Berkäuser verpstichtet, den Uebereignungsvertrag des § 2083 Abs. 1 S. 2 mit dem Käuser abzuschließen und demselben den dementsprechenden Mitbesit der Erbschaft einzuräumen. Der Käuser tritt mit dinglicher Wirkung an die Stelle des Berkäusers als Miterbe ein, also auch in die Surrogate von Erbschaftsgegenständen (2041, vgl. 2874). Hat der Berkäuser vor dem Berkauf einen Erbschaftsgegenständen (2041, vgl. 2875), so schwieden er Ersatz zur Erbengemeinschaft, und auch mit Rücksicht auf diesen Anspruch ist der Käuser durch den Uebereignungsvertrag an Miterbenstätt eingetreten. Unentgeltliche Beräußerung oder Belastung eines Erbschaftsgegenstandes (2875) kann der verkausende Miterbe allein nicht vornehmen (2040 Abs. 1). Erwirdt sein Mitcontrahent das Eigenthum oder das sonstige Recht wegen seines guten Glaubens, so haftet derselbe gemäß § 816 auf Herausgabe an die Erbengemeinschaft. Dieß kommt dem Käuser als nunmehrigem Miterben zu Gute. Sosern aber der Beschenkte zahlungsunsähig ist oder wegen Fortsalls seiner Bereicherung nicht mehr hastet, kann unzweiselhaft der Käuser vom Berkäuser Ersat

- nach § 2875 verlangen, natürlich nur pro rata des gekauften Erbtheils. Diefer Anspruch besteht auch dann, wenn etwas mit Willen aller Erben verbraucht oder unentgeltlich belastet oder veräußert ist. Confusionen treten, wenn ein Miterbe dem Nachlaß gegenüber berechtigt oder verpflichtet ift, überhaupt nicht ein, weil sie nur zu dessen Erbtheil eintreten konnten, dieß aber dem Princip des Gesammthändervermögens widerspricht.
- 5. Gefahr, Nugungen und Laften geben auf ben Käufer ichon mit Abichluß bes Raufes über (2880; vgl. 2379 S. 1. 2); die Erbschaftssteuer und die außerordentlichen Lasten, welche als auf den Stammwerth gelegt anzusehen find, trägt der Käufer, auch wenn sie vor dem Kauf zu entrichten find (2379 S. 3).
- 6. Berwendungen, die der Bertaufer auf die Erbichaft nach dem Raufe macht, folgen ben Saten bes § 450; frühere hat der Käufer zu erfetzen, wenn fie nothwendig waren, anderen Falls nur so weit, als fie die Erbschaft zur Zeit des Raufes bereichern (2381).
- 7. Die Nachlagverbindlichfeiten bat im Berbaltnig jum Bertaufer ber Räufer zu erfüllen, und mas der Bertaufer bor bem Rauf zu ihrer Berichtigung aufgewandt bat, muß ber Raufer erfeten (2378). Das erftere gilt nicht, soweit umgefehrt ber Bertaufer bafur einsteht, daß die Berbindlichfeiten nicht bestehen (2878 Mbf. 1), alfo nicht für Bermächtniffe, Auflagen, Pflichttheile, die ber Raufer nicht tannte (2376, 439). Da aber ber Berfaufer auch bafür einftebt, bag feine unbeidrantte Saftung eingetreten ift (2376), fo tann er von dem Raufer die Berichtigung ber Schulden nur in Sobe bes Rachlaffes verlangen. Endlich haftet ber Bertaufer auch bafur, bag feine Ausgleichungspflichten besteben. In Betreff folder tann der Raufer aber nie in die Lage tommen, fie erfullen zu muffen, fondern er tann nur ihrethalb meniger befommen; für den Musfall haftet ber Berläufer. In Betreff bes Erfates besienigen, was ber Berkaufer vor bem Raufe auf Nachlagverbindlichkeiten entrichtet bat, macht bas Gefet nicht die Ginfchrantung, bag ber Erfat nur ftattfindet, wenn nicht ber Bertaufer fur Die Abwefenheit ber Berbindlichkeit haftet. Bleichwohl muß biefe Ginschräntung angenommen werben. Benn ber Bertaufer von einem entrichteten Pflichttheil nichts fagt, fo tann unzweifelhaft ber Raufer nicht erfatpflichtig fein. Sagt er bagegen, bag er einen Pflichttheil entrichtet bat, fo wird bieß im Zweifel nicht bedeuten, daß ber Räufer bas Entrichtete erfeten foll, sondern nur, daß er von dem Pflichttheil ebensowenig etwas zu befahren bat, als fei berfelbe nie zu entrichten gewesen. Außerdem bedarf die Erfatpflicht bes Räufers noch einer andern Schrante. Wenn die übrigen Gläubiger die Entrich. tung einer Berbinblichfeit nicht als für Rechnung bes Nachlaffes gefcheben gelten laffen muffen (1979. 1991), ber Raufer alfo ihnen gegenüber fich auf bie Bahlung nicht berufen tann, fo wird er dem Bertaufer nicht ersatpflichtig fein.

Im Berhaltniß zu ben Nachlaßglaubigern haftet ber Raufer als Gefammtichulbner neben bem Berkaufer und zwar ohne Rudficht barauf, ob er bem
Berkaufer zur Erfüllung verpflichtet ift ober nicht (2382 Abs. 1). Die Haftung
bes Räufers kann nicht ausgeschlossen ober beschränkt werben (2882 Abs. 2); wohl
aber kann vereinbart werben, baß ber Räufer als Schulbübernehmer an Stelle bes
Berkaufers eintritt, was bann freilich ber Genehmigung ber Gläubiger bebarf (415). Für die Haftung bes Räufers sind die Satze über die Haftung des Erben
maßgebend. Beschränkt sich die Haftung auf den Nachlaß, so gelten die Ansprüche bes Käufers aus bem Kauf als zum Nachlaß gehörig. Haftet ber Berkäufer zur Zeit bes Berkaufs unbeschränkt, so gilt basselbe zu Lasten bes Käufers. Eben beßhalb haftet ber Berkäufer bem Käufer bafür, baß unbeschränkte Haftung nicht eingetreten ist (2876 Abs. 1 a. E.). Die Inventarerrichtung burch ben einen Theil hilft bem andern, wenn nicht bieser zuvor unbeschränkt haftbar geworden war (2383). S. noch KO. 232. 233. Anzeigepflicht: 2384.

8. Wenn ein Miterbe feinen Erbtbeil verfauft und zwar an einen Dritten b. b. nicht an einen Miterben, fo haben bie Miterben ein Bortauferecht (2034), bamit ihnen nicht wiber ihren Billen ein anberer Gemeinschafter aufgebrungen werben fann. Das Borfauferecht ift entgegen ber allgemeinen Regel bes § 514 vererblich (2034 Abf. 2 G. 2). Die Ausübungsfrift beträgt, wie bei Grundstüden (510 Abf. 2), zwei Monate (2084 Abf. 2 S. 1). Weil meistens das obligatorifche Berfaufsgeschäft mit ber binglichen Uebereignung bes Erbtheils verbunden werde, jo hat man ein bloß obligatorifches Bortaufsrecht für nicht genügend angefeben, vielmehr eine Art von dinglichem Bortauf bestimmt (Brot. ber II. Comm. S. 8065 fg.) und zwar in ber Beife, bag bie Miterben, wenn ber Bertaufer feinen Antheil bem Räufer übertragen bat, das Bortauferecht bem Räufer gegenüber ausüben konnen (2035 Abf. 1 G. 1). Durch bie Ausübungserklarung erwerben aber bie Miterben nicht von felbst ben vertauften Antheil, sondern nur bas Recht barauf, bag ber Räufer ihnen benfelben gemäß § 2033 Abf. 1 S. 2 überträgt (vgl. 505 Abf. 2). Bei biefer Regelung fonnte ohne Schaben für bie Miterben gefagt werben, bag bas Borlauferecht bem Berlaufer gegenüber erlifcht, sobald er feinen Erbtheil bem Räufer übertragen bat (2035 Abf. 1 G. 2). Wegen ber Bebeutung ber binglichen Uebertragung für bas Bortauferecht verlangt § 2085 Abf. 2 von bem Berfäufer unverzügliche Mittheilung von ber geschehenen lebertragung an bie Miterben. Diefe Bflicht fteht felbftanbig neben ber auf ben Raufabichluß bezüglichen in § 510.

Für bie Nachlagverbindlichteiten haften Raufer und Bertaufer gemäß § 2387 fg. nebeneinander. Wenn aber in Folge ber Ausübung bes Bortaufsrechts der Erbtheil auf die Miterben übertragen ift, fo wird der Räufer befreit. Rett haften nur noch bie Miterben, einschlieflich beffen, ber vertauft hat; benn biefer wird nicht frei. Der Räufer fahrt fort zu haften, soweit er ben Gläubigern gemäß §§ 1978—1980 verantwortlich ift. Gine folche Berantwortlichkeit fann nie bestehen, wenn ber Erbtheil auf den Räufer nicht übertragen worben mar. Bar aber bas gefcheben, fo hat ber Räufer bis zur Uebertragung bes Antheils auf die Bertaufer die Stellung eines Miterben gehabt und ift aus feinen Sandlungen und Unterlaffungen gemäß § 1978 bis 1980, vgl. 1991 Abf. 1, ben Glaubigern gegenüber berechtigt und verpflichtet geworben. Seine Berpflichtungen follen fortbesteben, aber in entsprechenber Anwendung ber §§ 1990. 1991, b. h. er foll nur verpflichtet fein, ben Gläubigern gur Berfügung gu ftellen, mas er vom Nachlag noch bat. Er hat aber nach ber llebertragung bes Erbtheils auf bie Miterben nichts mehr außer ben Betragen, die er felbst nach § 1978 fg. jum Rachlaß ichulbet. Ift Nachlagverwaltung angeordnet ober Nachlagconcurs eröffnet, fo zieht ber Berwalter biefe Beträge ein. Wenn aber Nachlagverwaltung nicht angeordnet und Nachlagconcurs nicht eröffnet ift, fann ber Raufer, mas er ichulbet, gur Befriedigung jedes Gläubigers verwenden, ber fich melbet ohne Rudsicht auf fpater tommenbe, vorbehaltlich ber Borfchrift bes § 1991 Abf. 4, und er tann baber auch, wenn er Gegenansprüche hat, wegen biefer fich selbst vorweg befriedigen. S. Pland-Ritgen au § 2036.

Die Weiterübertragung bes durch Bertrag erworbenen Erbtheils erfolgt ebenfalls gemäß § 2083 Abs. 1 S. 2. Wenn der Käuser den gekausten Antheil auf einen Dritten überträgt, so können die Miterben das durch den ersten Berkauf begründete Borkaussrecht, dasern es noch besteht, auch gegenüber dem neuen Erwerber ausüben, während es dem Käuser gegenüber erlischt. Für die Erbschaftsschulden haften an und für sich der veräußernde Miterbe, der erste und der zweite Erwerber nebeneinander (s. 2385); sobald aber der Antheil in Folge der Ausübung des Borkaussrechts auf die Miterben übertragen ist, werden der Käuser und der Dritte frei, vorbehaltlich der Bestimmung des § 2036 S. 2 (2087).

S. noch Werthei mer ber Erbichaftstauf nach bem BGB. Erl. Diff. 1898.]

# Anhang. Rechtliche Stellung des Fiscus, an den eine erblose Erbschaft gelangt\*.

§ 622.

Der Fiscus, an ben eine erblose Erbschaft fällt, ist, wenn auch nicht Erbe, boch an Erbesstatt<sup>1</sup>, und es steht ihm baher ber Erbschaftsanspruch und die Erbschaftsklage zu<sup>2</sup>. Doch trägt er die Schulben nur bis zum Belange des activen Vermögens<sup>3</sup>. Die Vermächtnisse muß er, soweit die Erbschaft reicht, nicht bloß dann entrichten,

8 622.

<sup>\*</sup> Glüd Intestaterbsolge S. 766 fg. (2. Aust. 1822). Roßhirt Einleitung in das Erbr. S. 218 fg. (1831). Blume Rhein. Mus. IV S. 212 fg. (1833). v. Buchholk juristische Abhandlungen Nr. 4 (1833). Elvers praktische Arbeiten Nr. 2 (1836). C. A. Schmidt de successionibus in bona vacantia ex iure Romano (akademische Preisschrift, 1836). v. Schröter 3S. s. C. u. Pr. X S. 89 fg. (1837). Pr. Jahrb. f. beutsche RB. I S. 309 fg. (1837). Schneider das Anwachsunger. bei Legaten S. 154 fg. (1837). v. Rummel das Berhältnis des Fiskus zu den bona vacantia (1840). Heimbach Rep. III S. 942 fg. (1841). Peller Institutionen S. 275 fg. Bangerow § 564. Brinz 1. Aust. S. 972. 973. 2. Aust. III S. 450. Unger § 90. Pöppen Lehrb. § 65.

Dieß ist die herrschende Meinung. Ihr gegenüber ist von Blume und Elvers eine ältere Meinung vertheidigt worden, wonach der Fiskus nicht sowohl an Erbesstatt, als vielmehr nur Occupant herrenloser Güter sein soll. Eine (wie immer trefsliche) Uebersicht der Gründe und Gegengründe bei Bangerow a. a. D. — Eine Consequenz der hier vertretenen Ansicht ist, daß, wenn gleich das erblose Bermögen in verschiedenen Territorien liegt, doch an den Fiskus des Domicils das Ganze fällt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 20 § 7 D. 5, 3.

<sup>3</sup> L. 1 § 1. l. 11 D. 49, 14. Diefer Meinung find nicht bloß, mas fich von felbft versteht, die Anhanger der Occupationstheorie, sonbern auch unter den Gegnern berselben 3. B. Roghirt, Schneiber, Rummel, Reller, ebenso Pernice Labeo I S. 348. 349, Danz Gesch. bes r. R. II S. 170 (2. Auf.),

wenn der Erblasser dieß ausdrücklich angeordnet hat , sondern auch ohne eine solche Anordnung. Nach vier Jahren kann der Fiscus sein Recht nicht mehr geltend machen. Beräußert er die Erbschaft, so tritt er aus allem Berhältniß zu derselben heraus, und haftet namentlich auch den Erbschaftsgläubigern nicht mehr.

Eine gleiche rechtliche Stellung, wie der Fiscus, nehmen auch die Corporationen ein, welche ihm vorgehen<sup>8</sup>.

[Rach \$66. ift ber Fistus echter Erbe (1986). Feststellungsverfahren f. 1964—1966.]

#### Jünftes Bapitel.

Das Bermächtniß\*. Einleitung.

§ 623.

Der Begriff bes Vermächtnisses ist im Allgemeinen bereits § 533 angegeben worden. Genau läßt sich ber Begriff bes Vermächtnisses

- <sup>4</sup> L. 114 § 2 D. 30.
- 5 L. 96 § 1 D. 30, l. 2 § 1 D. 34, 1, l. 14 D. 49, 14. Diefen sehr allgemein rebenden Stellen gegenüber (vgl. auch § 1 I. 3, 11, l. 4 § 17 D. 40, 5) ift es Billfür, die in einem Testamente hinterlassenen Bermächtnisse für den Fall auszunehmen, daß dem Testament die Codicillarclausel fehlt. Bgl. Bangerrow a. a. O. Rr. III und die daselbst Citirten.
  - 6 L. 1 C. 7, 87.
  - <sup>7</sup> L. 1 C. 4, 39, 1. 41 D. 49, 14, 1. 54 pr. D. 5, 8. Egi. § 614 18, § 621 5.
  - 8 €. § 570 6. 7.
- \* Die Lehre von den Bermächtnissen sieht in den Institutionen II, 20—24, in den Pandekten XXX—XXXVI, im Coder VI, 37—54. Dazu kommen die von Codicillen handelnden Titel: Inst. II, 25, Dig. XXIX, 7, Cod. 6, 86. Aus der Literatur ist vor Allem hervorzuheben die leider unvollendet gebliebene Darstellung von Arndts in der Fortsetung von Glück's Pandektencommentar, vin dieser Fortsetung Bd. 46. 47. 48 Abth. 1. 2 (1868—1878). Eine kürzere Darstellung hat Arndts bereits im Jahre 1845 in Weiske's Rlexikon VI S. 279—344 gegeben. Im Folgenden geht das Citat Arndts ohne weiteren

Birkmeher über bas Bermögen im juriftischen Sinne S. 239 fg. (eigenthumlich); bawiber Glück, Buchholt, Schmidt, Schröter, Bangerow, Brinz, Arndts (Pand. § 608). Mir scheint es, daß die einsachere und natürliche Er-Närung der oben citirten Stellen doch zu der hier vertretenen Ansicht führt. Uebrigens ift der Streit sehr wenig praktisch; benn es wird kaum vorkommen, daß der Fiskus nicht über das erblose Bermögen ein vorschriftsmäßiges Inventar errichtet (vgl. l. 3. 5 C. 10, 10), und wenn er dieß nicht thut, so wird er auch nach der hier vertretenen Ansicht zur Jahlung sämmtlicher Schulden deswegen für verpflichtet erklärt werden dürfen, weil er den Gläubigern den Beweis des Bestandes der Erbschaft unmöglich gemacht hat. Für die hier vertheidigte Meinung hat sich auch das Reichsgericht ausgesprochen, Entscheid. VII S. 152.

nur in negativer Weise bestimmen!: das Vermächtniß ist eine Zuwendung von Todeswegen, welche weder Erbeseinsetzung noch Schenfung von Todeswegen ist. Dem Vermächtniß steht immer eine Erbschaft, das Vermögen des Erblassers als Ganzes, gegenüber, und es enthält, wenn es dem Erben auferlegt ist, regelmäßig eine Minderung der Erbschaft<sup>2</sup>. Das Vermächtniß braucht aber nicht nothwendigerweise dem Erben auferlegt zu werden<sup>3</sup>, und kann, wenn es dem Erben auferlegt wird, nicht bloß etwas Einzelnes aus der Erbschaft, sondern auch die Erbschaft als solche zum Gegensstand haben<sup>4</sup>. Daß das Vermächtniß eine Liberalität gegen den Vermächtnißnehmer enthalte, ist das Regelmäßige, gehört aber nicht zu seinem Wesen<sup>5</sup>.

Busat auf die zuerst genannte Darstellung. Diese Darstellung wird jetzt fortgeführt von Salkowski. Erschienen ist 1889 Bb. 49, enthaltend die Lehre von der Bermächtnißsorderung und den Bermächtnißtagen. [[Dazu Hellmann kr. BJS. XXXIV S. 82 fg.]] — Gleichfalls unvollendet ist die Schrift von M. S. Maher, die Lehre von den Legaten und Fideicommissen, 1. Abtheil. 1854. — S. serner: Best hal hermeneutische systematische Darstellung der Re von Legaten und Fideicommissen. 2 Bde. 1791. Roß hirt die Lehre von den Bermächtnissen nach r. R. 2 Thle. 1835. — Die Schrift von Bering (§ 527\*) behandelt die Lehre von den Bermächtnissen im Cap. XXI (S. 668−816), das Lehrbuch von Tewes (a. a. D.) II S. 218−397. — Endlich ist sogleich hier zu nennen die Schrift von Fein, das R. der Codicille, welche in der Fortsetzung von Glück's Pandeltencommentar den 44. und 45. Band bildet, erschienen 1851. 1853. — C. Ferrini Teoria generale dei legati e dei fedecommessi secondo il diritto romano con riguardo all' attuale giurisprudenza. Milano 1889. (Juristisches CBI. 1890 S. 90.)

§ 623.

1 Bgl. zu bem hier Gefagten Bring 1. Aufl. S. 866 fg. 2. Aufl. III

S. 412, Arndts XLVI S. 80 fg., Hartmann über Begriff und Natur ber Bermächtniffe nach r. R. (1872), Pfaff und Hofmann Commentar zum öfterr. burg. Gefeth., Ercurfe II S. 316 fg.

L. 116 pr. D. 30. "Legatum est delibatio hereditatis, qua testator ex eo, quod universum heredis foret, alicui quid collatum velit". Regelmäßig, nicht nothwendig: vgl. l. 84 § 6 D. 30 und das debitum legatum (§ 658). Hartmann a. a. D. S. 10.

• S. § 626 3iff. 1.

4 S. § 662 fg.

<sup>5 3</sup>war nennen die Quellen das legatum eine donatio testamento oder a defuncto relicta (l. 36 D. 31, § 1 I. 2, 20, vgl. § 365 ¹), aber f. 3. B. l. 4 D. 7, 4, l. 9 pr. D. 7, 9, l. 29 D. 33, 2, l. 20 § 1 D. 38, 2, l. 7. 48 D. 40, 5. Wind foi de id Boraussetung S. 126, Harmann a. a. O. S. 11 fg. 25 fg. Es ist der hauptsächliche Inhalt der citirten Schrift von Hart mann, hervorzuheben, daß das Bermächtniß eine "Rform" sei, mit welcher zieder Zwed erreicht werden könne, "der mit der allgemeinen Function und Bestimmung des letzten Willens im Einklange ist". Bgl. hierzu Karlowa Rgeschäft S. 277 fg., Pfaff und Hofmann a. a. O. S. 324 fg. Die letzte

[Das Bermächtniß bes 868. ift die letztwillig ober durch Erbvertrag erfolgte Zuwendung eines Bermögensvortheils ohne Erbeseinsetung (1939. 1941). Die Schenkung von Todeswegen ift aus dem Bermächtnißbegriff nach dem BGB. nicht auszuschließen, da sie vielmehr, wenn nicht durch Leistung unter Lebenden vollzogen, ihrerseits als Bertragsvermächtniß behandelt wird, sie beträfe denn das ganze Bermögen; letzteren Falls ist sie Erbeinsetungsvertrag. Ist sie durch Leistung unter Lebenden vollzogen, so ift sie Schenkung unter Lebenden (2301).]

Das Bermächtniß hat sich im romischen Recht in zwei perschiedenen Formen entwickelt, in den Formen des legatum und bes fideicommissum<sup>6</sup>. Das legatum ift das Bermächtnik des Civilrechts, bas fideicommissum verdanft feine Entstehung bem außerorbentlichen Eingreifen ber faiserlichen Machtvollkommenheit seit August. Der bem fideicommissum ursprünglich zu Grunde liegende Gebanke ift, daß es nicht sowohl ein Recht gewähre, als eine fitt= liche Bflicht auferlege?. Aber die Erfüllung dieser Bflicht murde erzwungen, zuerft in einzelnen Fällen, später regelmäßig8, obgleich bas Fibeicommigverfahren, so lange ber ordo iudiciorum privatorum bestanden hat, ein außerordentliches geblieben ift. Als nicht auf dem Rechtsboden stehend unterlag das Fideicommiß ursprünglich feiner ber für das Legat geltenden Rechtsregeln; je mehr es aber als Rechtsinstitut erftartte, in besto größerem Umfange find diese Rechtsregeln auf daffelbe erstreckt worden. Doch ist ber Unterschied zwischen Legat und Fibeicommiß vor Auftinian nie ganz ausgeglichen worden9; erft Juftinian hat ihn vollftandig beseitigt, und

genannten Schriftseller lehren (S. 325), das Bermächtniß enthalte zwar keine Liberalität, weil der Erblasser sich selbst nichts nehme, aber eine Begünstigung; s. dagegen die Zeile 3 fg. dieser Note angeführten Stellen. Jest Brinz 2. Aust. a. a. D. Note 5: die in diesen Stellen angeführten "beiden Berfügungen müssen als ein Ganzes betrachtet werden". Aber dann ist doch das erste Bermächtniß nicht donandi animo hinterlassen. Dernburg III § 98. — Auf die Möglichteit, daß das Bermächtniß einen andern als einen vermögensrlichen Inhalt hat, ist bei der verschwindenden Wichtigkeit dieses Falles im Borstehenden keine Rücksicht genommen worden. S. § 634 1.

<sup>\*</sup> Ueber die geschichtliche Entwidelung bes röm. Bermächtniftr. vgl.: Marezoll 3.6. f. CR. u. Pr. IX S. 61—134. 247—274, Maper § 1—8, Köppen S. 74—96, Schirmer S. 107—124, Arnbts XLVI S. 6—80, Holber Beiträge zur Geschichte bes röm. Erbr. S. 72 fg. (bazu Scheurl fr. B.3.6. XXIV S. 218 fg.) [Brudner zur Gesch. bes Fibeicommisses. Amuch. 1893, bazu H. Rrüger Grünf. 3.6. XXII S. 325 fg.]

<sup>7 § 1</sup> I. 2, 23: — "et ideo fideicommissa appellata sunt, quia nullo vinculo iuris, sed tantum pudore eorum, qui rogabantur, continebantur".

<sup>8 § 1</sup> I. cit., pr. I. 2, 25.
9 Gai. II, 246—289, Ulp. XXV, Paul. sentent. IV, 1. L. 1 D. 30 enthält eine offensichtliche Interpolation.

bestimmt, daß für alle Bermächtnisse nur Ein Recht, und zwar im Widerspruchsfall bas milbere ber Fibeicommisse, gelten solle 10.

Die folgende Darstellung des Vermächtnißrechts zerfällt in drei Abtheilungen. In der ersten Abtheilung sollen die allgemeinen Grundsätze für die Vermächtnisse überhaupt, in der zweiten die besonderen Grundsätze für die Vermächtnisse besonderen Inhalts entwickelt werden. Unter den Vermächtnissen besonderen Inhalts bedarf aber fraft seiner durchaus eigenartigen Natur einer abgesonderten Darstellung das Erbschaftsvermächtnis.

# I. Allgemeine Grundfate.

A. Die bei bem Bermächtniffe in Betracht tommenben Berfonen.

### 1. Per Vermächtnifgeber.

§ 624.

Fähig zur Errichtung eines Bermächtnisses ift nur berjenige, welcher sich auch einen Erben ernennen kann. Eintreten ber Errichtungsfähigkeit nach Errichtung bes Vermächtnisses hilft nicht, wenn nicht zugleich eine gültige und namentlich in ber gehörigen Form erklärte Bestätigung vorliegt. Jedoch werden ausnahmsweise Bermächtnisse, welche in einem durch ein früheres Testament zum Voraus bestätigten Codicill von einem aus Rechtsgründen Unfähigen, später fähig Gewordenen, errichtet worden sind, als Theil des Testamentes aufrecht erhalten, wenn dieses selbst zu Recht besteht.

[Das 868. fennt ben Begriff bes Cobicils nicht. Zur Anwendung tommen auch bei ber Bermächtnißerrichtung nur die Sate von der Fähigkeit, ein Testament ober einen Erbvertrag zu errichten, s. ob. S. 210 fg. 318.]

<sup>10</sup> L. 1. 2 C. 6, 43, aus ben Jahren 529 und 531. Durch die erste bieser Constitutionen hat Justinian auch den Unterschied aufgehoben, welcher bis dahin zwischen den verschiedenen Formen der legata in Betreff ihrer rlichen Wirkung bestand. Gai. II, 192—223, Ulp. XXIV, 2—14.

<sup>§ 624.

1</sup> L. 2 D. 30. "Sciendum est, eos demum fideicommissum posse relinquere, qui testandi ius habent". L. 114 pr. D. eod., l. 1 § 1—5 D. 32, l. 6 § 3. l. 8 § 2 D. 29, 7.

<sup>2</sup> Bgl. l. 1 § 1. 5 D. 32, und bazu Fein XLIV S. 41 fg., Bangerow II § 540 Anm. Rr. V.

<sup>\*</sup> L. 8 § 8 D. 29, 7, 1. 12 § 5 D. 49, 15. Fein XLIV S. 53 fg. Bgl. § 630 g. E.

## 2. Ber Bermächtnifinehmer (der Bedachte).

§ 625.

1. Fähig, mit einem Vermächtniß bedacht zu werden, ist, was physische Personen angeht, nur berjenige, welcher auch zum Erben eingesetzt werden kann<sup>1</sup>. Existenz (Conception) zur Zeit des Todes des Erblassers<sup>2</sup> ist aber nicht erforderlich<sup>3</sup>. Was juristische Personen angeht, so sind außer denjenigen, welche zu Erben eingesetzt werden können, auch alle Corporationen vermächtnißfähig<sup>4</sup>.

[Nach 868. können alle Bersonen mit Bermächtnisse bedacht werden, auch kunftige, biese aber nur in ben zeitlichen Schranken ber §§ 2162. 2163. Unwirksam ift das Bermächtniß, wenn der Bedachte zur Zeit des Erbfalls nicht mehr existirt (2160).]

2. Mehrere mit einem Vermächtniß Bedachte theilen nach Köpfen<sup>5</sup>; auch wenn Erben vermacht ist, darf im Zweisel nicht als Wille des Erblassers angesehen werden, daß sie nach Erbtheilen theilen sollen<sup>6</sup>. Auch dann wird nach Köpfen getheilt, wenn ein und derselbe Gegenstand Mehreren nicht zusammen, sondern jedem besonders vermacht ist. Ist ein und derselbe Gegenstand Mehreren zusammen und

<sup>1 § 24</sup> I. 2, 20. "Legari autem illis solis potest, cum quibus testa- 8 625. menti factio est". Bgl. l. 7 D. 41, 8, und im Einzelnen: l. 5 C. 9, 8 ("testamentis extraneorum nihil capiant"), l. 1 C. 5, 9 ("omnium . . legatorum fideicommissorum sit expers"), l. 10 C. 6, 58 ("iure substitutionis"), l. 5 C. 5, 5 ("nihil . . praedictis . . vel donet superstes, vel moriturus derelinquat"). Auch die f. g. Incapacität (§ 550) bezieht fich auf Vermächtnisse, wie auf Erbeseinsetzungen; s. die a. a. O. citirten Stellen. Ebenfalls das gleiche R., wie für Erbeseinsetzungen, gilt in Vertress der Zeit, zu welcher die Fähigteit des Vermächtnissehmers vorhanden sein muß (§\*549, 1), l. 60 [59] § 4 D. 28, 5. Bgl. Arndts XLVI S. 377 .

<sup>2 28</sup>gl. § 535, 1.

L. 32 § 6 D. 31, l. 22 C. 6, 37. Andere wollen von dem bezeichneten Erforderniß nur bei Familiensideicommissen, von denen die zuerst genannte Stelle handelt, absehen. Bgl. Mühlenbruch Forts. von Glück XXXIX S. 412 fg., Huschke T. Flavii Syntrophi donationis instrumentum ineditum p. 11 sqq., Arnbts XLVI S. 410. Bgl. auch Sf. XII. 174. — Bermächtniß an eine erst durch das Bermächtniß zu begründende Stiftung: vgl. § 549, 2 und Arnbts XLVI S. 413 fg. Sf. XVIII. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 19 [20] D. 34, 5, 1. 38 § 6 D. 32. Bgl. § 535 11 fs. Die ruhenbe Erbschaft bagegen ift auch bes Bermächtnisses unfähig, § 531 10 3. E.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 19 § 2 D. 30, l. 88 § 6 D. 31, l. un. § 11 C. 6, 51. 28gl. l. 23 § 1 C. 6, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 67 § 1 D. 30, l. 25 [24] D. 36, 1, l. 24 [23] eod.

<sup>7</sup> L. un. § 11 C. 6, 51. Doch ift in biefem Falle zuzusehen, ob nicht ber Wille bes Erblaffers bahin ging, daß Jeder ben vermachten Gegenstand er-halten solle, ber Eine in Natur, ber Andere in Werth. L. un. § 11 cit. i. f.,

außerdem einem Andern besonders vermacht, so erhalten die zusammen Genannten zusammen nur Einen Theil<sup>8</sup>. Ist ein Gegenstand zuerst dem Einen ganz, darauf einem Andern zum Theil vermacht, so erhält der Erstgenannte nur den übrigbleibenden Theil<sup>9</sup>.

[Nach \$66. werben, wenn Mehreren berfelbe Gegenstand vermacht ift, in Bezug auf die Bertheilung dieselben Sate angewandt wie in Bezug auf die Bestimmung der Erbtheile mehrerer eingesetzer Erben 2157. 2089—2093; dazu ob. S. 248. 251. Abweichend von dem Princip des § 2065 Abs. 2 kann der Erblasser anordnen, daß der Beschwerte oder ein Dritter zu bestimmen hat, was jeder der Mitvermächtnisnehmer von dem Gegenstande erhalten soll; die Bestimmung des Beschwerten erfolgt durch Erklärung gegenüber den Bedachten, die des Dritten durch Erklärung gegenüber dem Beschwerten. Kann der Bestimmungsberechtigte die Bestimmung nicht treffen, oder versäumt er eine auf Antrag eines Betheiligten vom Nachlasgericht für die Abgabe der Erklärung gesetzte Frift, so sind die Bedachten zu gleichen Theilen berechtigt (2153)].

Bei alternativer Bebenkung Mehrerer soll nach Justinians Borsschrift bas "ober" als "und" verstanden werden 10; welche Borschrift jedoch nur dann Plat greift, wenn nicht ein abweichender Wille des Erblassers unzweideutig erhellt<sup>11</sup>. — Ist Einem aus einem näher bes

<sup>1. 33</sup> D. 30, 1. 20 D. 32. (Das ältere R. ließ biese Behanblung immer eintreten beim Damnationslegat. Gai. II, 205, Ulp. XXIV, 13; über das legatum sinendi modo s. Gai. II, 213, 1. 14 D. 38, 2. Dieß hat Justinian ausgehoben, l. un. § 11 cit.) Es ist ferner zuzusehen, ob der Erblasser nicht durch die Bermachung an den Zweiten die Bermachung an den Ersten hat zurücknehmen wollen, 1. 33. 1. 34 pr. D. 30 S. auch Note . Arndts XLVI S. 476 fg. Zu der citirten 1. 33 D. 30 vgl. Gradenwitz Interpolationen S. 12.

L. 34 pr. D. 30. Arnbis XLVI S. 507 fg. Bgl. § 551 2.
 L. 23 pr. C. 6, 37. Bgl. § 552 12. Arnbis XLVI S. 517 fg.

<sup>10</sup> L. 4 С. 6, 38. Bgl. II § 297 4, Arnbts XLVI S. 453 fg. Bernftein Cab.-3S. IV S. 177 fg.

<sup>11</sup> Namentlich will die Bestimmung gewiß nicht den Beschwerten des ihm vom Erblasser ausdrücklich zugestandenen Wahle. berauben. Daher ist in l. 16 D. 31 ("Si Titio aut Seio, utri heres vellet, legatum relictum est, heres alteri dando ab utroque liberatur. Si neutri dat, uterque perinde petere potest, atque si ipsi soli legatum foret; nam ut stipulando duo rei constitui possunt, ita et testamento potest id sieri") nur die zweite Bestimmung als durch l. 4 C. cit. bescitigt anzusehen. Arnbts XLVI S. 458. 466 sg. will auch sie (für den Fall der dem Beschwerten ausdrücklich gegedenen Wahl) aufrecht erhalten; Fitting Natur der Correalobligationen S. 154 in der Note ist der Ansicht, sie sei aufgenommen worden, um anzudeuten, daß durch unzweideutige Willenserklärung des Erblassers auch nach l. 4 C. cit. noch eine Correalobligation begründet werden könne. — Ferner gehören hierher l. 77 § 32 D. 31, l. 3 § 1 D. 34, 4 (Arnbts XLVI S. 470 fg.). — Bernstein a. a. O. S. 199 will "soweit nicht die l. 4 C. VI, 38 ein anderes verordnet und die l.

zeichneten Kreise von Personen vermacht, so find, wenn ber Be-

Mach 266. tann ber Erblaffer in Abweichung von dem Brincip bes § 2065 Abs. 2 Dehrere mit einem Bermächtniß in ber Art bebenten, bag ber Beschwerte ober ein Dritter zu bestimmen bat, wer von den Mehreren bas Bermachtniß erhalten foll (2151 Abf. 1). Steht fest, daß nur einer der Mehreren bas Bermächtniß erhalten foll, ohne daß der Erblaffer Beiteres bestimmt bat alfo im Falle ber alternativen Bebenfung - fo ift anzunehmen, daß ber Beschwerte bas Bestimmungsrecht bat (2152). Die Bestimmung burch ben Beschwerten erfolgt mittels Erflärung an ben, ber bas Bermächtniß erhalten foll, die Bestimmung burch ben Dritten mittels Erklärung an ben Beschwerten (2151 Abs. 2). ber Bestimmungsberechtigte bie Bestimmung nicht treffen, ober verfaumt er eine vom Nachlaggericht auf Antrag eines Betheiligten gesette Erflärungsfrift, fo find Die Bedachten Gesammtgläubiger: berjenige, ber bie Leistung empfängt, braucht in Abweichung von § 430 im Aweifel nicht mit den Andern zu theilen (2151 Abf. 3). Etwas Anderes ift es, wenn ber Erblaffer ben Bedachten in einer Beise bezeichnet bat, Die auf mehrere Bersonen paßt, und nicht ermittelt werden tann, wer gemeint ift. Dann theilen die mehreren in Betracht Rommenben nach § 2073 zu gleichen Theilen. 7

Hat der Erblasser angeordnet, daß ein gewisses Vermögensstück der Familie erhalten bleiben solle<sup>13</sup>, so ist forderungsberechtigt, wenn der Empfänger das Vermögensstück unter Lebenden oder auf Todes-fall an einen Fremden bringt<sup>14</sup>, der dem Grade nach nähere Verswandte<sup>15</sup>, in Ermangelung eines Verwandten auch der Chegatte eines verstorbenen<sup>16</sup>.

[Bgl. zu § 637.]

3. Vermächtnißnehmer ist im gegebenen Fall berjenige, welchem ber Erblaffer durch seine Berfügung einen Vortheil hat zuwenden

burch's Loos eintreten laffen. — Dernburg III § 103 4. 5; in ber Regel correale Berechtigung.

<sup>12</sup> L. 17 § 1 D. 31. "Si heres damnatus esset, decem uni ex libertis dare, et non constituerit, cui daret, heres omnibus eadem decem praestare cogendus est". L. 24. 25 eod., l. 67 § 7. l. 77 § 4 eod., l. 21 § 1 D. 40, 7, vgl. l. 16 C. 7, 4. Diesen Fall stellt Fitting a. a. O. S. 151 fg. 179 gewiß mit Unrecht bem Fall der alternativen Bedentung gleich; s. dagegen Arnbis XLVI S. 466 fg. Bgl. noch Leist Forts. von Glück Serie der Bücher 87—88 IV S. 585 fg.

<sup>18</sup> Bgl. die Literaturangaben § 637 8. Leist a. a. D. S. 591 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> L. 114 § 15—18 D. 30, l. 67 pr. — § 4. l. 69 § 1. 8 D. 81; l. 4 C. 6, 42, l. 88 § 15 D. 31, l. 38 pr. D. 32. l. 120 § 1 D. 80, l. 11 C. 6, 42; l. 77 § 27 D. 31, Nov. 159 pr. c. 3.

<sup>15</sup> L. 69 § 3 D. 31. Sgl. Sf. VII. 209. 310.

<sup>16</sup> L. 5 C. 6, 88. — In biefer Weise tann nicht bloß ber erfte, sonbern auch jeder folgende Juhaber beschwert werben. S. barüber § 637 4 f8.

wollen, und so möglicherweise ein Anderer oder auch ein Anderer, als der in der Berfügung als Empfangsperson Bezeichnete<sup>17</sup>.

[Diefer Sat bleibt richtig auch für bas Recht bes 868. S. im Uebrigen noch beffen Auslegungsregeln 2066—2072; auch 2149.]

#### 3. Der Vermächtnißbeschwerte\*.

§ 626.

1. Beschwert mit einem Bermächtniß kann Jeder werden, welcher durch den Tod des Erblassers und kraft des Willens desselben Etwas erhält<sup>1</sup>; im Einzelnen: nicht bloß der Testaments-,
sondern auch der Intestaterbe<sup>2</sup>, nicht minder der Bertragserbe<sup>3</sup>, auch
der Fiscus für den Fall, daß das Bermögen als erbloses Gut an
ihn gelangen sollte<sup>4</sup>, serner der Bermächtnissnehmer<sup>5</sup>, der von Todeswegen Beschenkte<sup>3</sup>, und wer durch Erfüllung der einer andern letztwilligen Berfügung gestellten Bedingung Etwas erhält<sup>7</sup>. Auch die
Erben der bezeichneten Personen können mit einem Bermächtniß be-

\* Der Ausbruck "Bermächtnisträger", welchen Andere, und namentlich Arnbts gebrauchen, scheint mir bie Borftellung, daß nicht der Beschwerte, sondern der Bedachte gemeint sei, nicht hinlänglich auszuschließen. Nur die verbale Rede-

weise: ein Bermachtniß tragen ift burchaus unmigverftanblich.

L. 1 § 6. "Sciendum est autem, eorum fidei committere quem posse, ad quos aliquid perventurum est morte eius, vel dum eis datur, vel dum eis non adimitur". Mit einem Legate konnte nur ber Testamentserbe beschwert werben; ber Intestaterbe nicht, weil das Legat in einem Testament hinterlassen werden mußte, aber auch ber Legatar nicht. [Gai. II, 260. 271, Ulp. XXIV, 90. pr. I. 2, 24.

<sup>2</sup> L. 3 pr. § 1. l. 8 § 1 D. 29, 7, l. 92 § 2 D. 30, l. 1 § 7—10 D.

2. Bgl. auch l. 114 pr. D. 30.

\* Aber natürlich nicht nach bem Erbvertrag, wenn nicht Wiberruf vorbehalten ift. Fein Fortf. von Glud XLIV S. 197 fg., Hartmann Erbvertrage S. 55 fg.

<sup>4</sup> L. 114 § 2 D 30.

<sup>6</sup> Pr. I. 2. 24.

4 626.

<sup>6</sup> L. 77 § 1 D. 31, l. 3 pr. § 8. 4. D. 82, l. 9 C. 6, 42. Dem von Todeswegen Beschenkten kann auch nach der Schenkung ein Bermächtniß auferlegt werben, wenn nicht auf den Widerruf verzichtet ift, vgl. II § 369 ⁴ · ⁵.

<sup>7</sup> L. 96 § 4 D. 30.

<sup>17</sup> L. 11 § 22 D. 32. "Interdum alterius nomen scribitur in testamento, alterizvero fideicommissi petitio vel legati competit". L. 3 § 4 D. 34, 3. "Et est verum, non solum eum, cuius nomen in testamento scriptum est, legatarium habendum, verum eum quoque, qui non est scriptus, si et eius contemplatione liberatio relicta esset". Beispiele: l. 49 § 4—7. l. 108 § 13. 14. D. 30, l. 11 § 22 D. 32, l. 28 § 10—12 D. 34, 3; l. 3 § 3—5 D. 34, 3; l. 69 § 2 D. 30, l. 71 § 3 D. 35, l. Bgl. Jhering Jahrb. f. Dogm. X. S. 253 fg., XXIV S. 165 fg.

schwert werden<sup>8</sup>; ebenso der Gewalthaber, welcher durch das bedachte Hauskind erwirdt<sup>9</sup>. Dagegen kann demjenigen, welcher zwar durch den Tod des Erblassers, aber nicht kraft des Willens desselben Etwas erhält, ein Vermächtniß nicht auferlegt werden<sup>10</sup>.

[Nach 868. tann ein Bermächtniß nur auferlegt werden einem Erben, einem Bermächtnißnehmer (2147 S. 1), und dem durch einen Bertrag zu Gunften Dritter auf Todesfall Begunftigten, wofern der Bersprechensempfänger sich vorbehalten hatte, die Person des Dritten einseitig anders zu bestimmen. hierüber habe ich mich näher verbreitet in der Festschrift der Universität Erlangen zum 80. Geburtstage des Prinzregenten von Bayern (Erl. u. Leipz. 1901). B. II S. 107 fg.]

2. Mehrere mit einem Vermächtniß Beschwerte tragen basselbe zu gleichen Theilen, ausgenommen wenn Erben als solche beschwert worden sind; dieselben sind vermächtnißpflichtig nach Verhältniß ihrer Erbtheile<sup>11</sup>. Mehrere mit einem Vermächtniß alternativ Beschwerte sind Correalschuldner<sup>12</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 5 § 1. 1. 6 pr. D. 82, 1. 15 D. 34, 3. Pupillarfubstitut: § 559, 8. Intestaterbe des Pupillen: 1. 92 § 2 — 1. 94 pr. 1. 126 pr. D. 30. Eine Ausnahme in 1. 24 C. 6, 37. Arnbts XLVII S. 197 fg.

Ulp. XXIV, 21. XXV, 10; l. 11 D. 30, über welche Stelle zu vergleichen ift Bangerow II § 521 Anm. 1, Arnbis XLVII S. 203. Bgl. noch l. 4 D. 32, l. 62 D. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L. 2 D. 32, l. 31 C. 6, 42; l. 114 § 1 D. 30, l. 28 D. 31; l. 6 § 1 D 32.

<sup>11</sup> L, 86 § 3 D, 30, l, 124 i, f, eod. Bgl. l, 77 § 29 D, 31, l, 19 D. 29, 7. (Arnbis XLVII G. 222 fg.) Dag bie Befcmerten als Erben haben beschwert werben sollen, ift bann unzweifelhaft, wenn die Berfügung lautet, baß "bie Erben", "meine Erben", bas Bermachtniß entrichten follen. Wie aber wenn die Beschwerten namentlich aufgeführt worden find? Für biefen Fall bietet ber Auslegung einen fehr nahe liegenden Anhalt die Betrachtung, daß, wenn bie fammtlichen Erben genannt worben find, ber Erblaffer mit ber namentlichen Bezeichnung berfelben allerbings wohl etwas Besonderes, also Gleichstellung ber Einzelnen, gemeint haben wird, ba es fonft jebenfalls furger gewesen ware, fich in ber gubor bezeichneten Beife auszubruden, ober einen Befchwerten überhaupt nicht zu nennen (18); daß bagegen, wenn ber Erblaffer nur einige der Erben genannt bat, er zur namentlichen Bezeichnung mahrscheinlich nur begwegen gegriffen haben wird, um diejenigen, welche er beschweren wollte, vor ihren Miterben tenntlich zu machen. Doch mar in ber romischen Jurisprubeng auch bie Meinung bertreten, daß die namentliche Bezeichnung ber Erben bie Belaftung nach Erb-Schaftstheilen in feinem Fall, so wie die umgefehrte, daß fie dieselbe in jedem Fall ausschließe. S. einerseits l. 17 D. 45, 2, gegen l. 124 D. 30; andererseits 1. 54 § 3 D. 30 (au bem Schluft biefer Stelle val. 1, 37 D. 45, 3, von bemfelben Berfaffer). Mit ber Bereinigung biefer Stellen bat man fich viele Dube gegeben; aber, wie ich glaube und wie bieg auch von den Meiften anerkannt wird, vergebliche. Die Stellen beben fich also gegenseitig auf, und es fteht nichts im Wege, bie oben bezeichnete Regel, welche freilich lediglich Auslegungeregel ift, ber Reanwendung zu Grunde zu legen. Gine abnliche Deinungeverschiedenheit zeigt bie

[Nach 868. gilt für mehrere beschwerte Erben baffelbe; aber auch mehrere beschwerte Bermächtnignehmer tragen bas Bermächtniß im Zweifel nach Berhältniß bes Berthes ber Bermächtniffe, bie fie erhalten (2148).]

3. Ift ein Beschwerter nicht genannt, so fällt bas Bermächtniß bem oder ben Erben zur Last, ben Erben nach Erbtheilen<sup>18</sup>.

[Ebenfo \$68. 2147 S. 2. 2148.]

#### 4. Pas Vorvermächtniß\*.

§ 627.

Das Eigenthümliche bes Borvermächtniffes' befteht barin, daß in ihm ber Bermächtniffnehmer theilweise zugleich der Bermächtniß=

romifche Jurisprudeng in Beziehung auf die Frage, zu welchen Theilen ein Sclave feinen mehreren herren erwerbe, f. l. 5. l. 7 pr. l. 37 D. 45, 3. Literatur: Roffirt I S. 238 fg. Arndts Mer. VI S. 284 fg. Dabis 3S. f. CR. u. Br. N. F. I S. 406 fg. Gerftlacher gur Lehre von bem Rverhaltnig zwischen mehreren mit einem Legat belafteten Erben und bem Legatar (Beibelberg 1853). Bring 1. Aufl. S. 914 fg., 2. Aufl. II. S. 376. Bangerow II § 521 Anm. 8. Seitbem: Arnbts Fortf. von Glud XLVII S. 228-264 (welcher, ben Widerfpruch zugebend, bei jeber namentlichen Bezeichnung bes Befdwerten Ropftheilung eintreten lassen will). Serafini Arch. giur. 1871 p. 128 ss. (neuer Bereinigungsversuch, in 1. 17 cit. foll idem est zu verfteben fein - hoc est). Mehlhaff baf. XII p. 385 ss. 483 ss. (ein anderer Bereinigungsversuch, 1, 124 D. 30 und 1, 54 § 3 eod. follen von bem Falle zu verfteben fein, wo die beschwerten Erben in Gruppen eingetheilt find). Bring 2. Mufl. III S. 376. Dernburg III § 103 a. E. [Werner über bie Saftung mehrerer mit einem Legat belafteten Erben. Gott. Diff. 1894.]

1º L. 8 § 1 D. 30, 1. 25 pr. D. 32. Bgl. II. § 297 4. — Solibarität ber Berpstichtung tritt auch bei Untheilbarkeit bes Bermächtnisse ein, 1. 11 § 23. 24 D 32, 1. 7 D. 33, 3, 1. 80 § 1 D. 35, 2. Bgl. II § 299.

<sup>18</sup> L. 33 pr. D. 31.

\* Die ausführlichfte, und eine auferorbentlich ausführliche, Darftellung ber Lehre von den Borvermächtniffen ift die von v. Buch holt: die Lehre von den Prälegaten (1850). Fernere Literatur: v. d. Pfordten de praelegatis (1832). Clauffen in: Juriftifche Zeitschrift, herausgeg. von bem Schleswigholftein-Lauenburgifchen Abvocatenberein, Jahrg. 1845 G. 144 fg. Bangerow MCBra. XXXV S. 260 fg. (1852). Degenkolb de legato quod fiebat per praeceptionem (1855). Cath lar a über bas legatum per praeceptionem, paimerl's öfterr. BJSchr. III S. 115 fg. (1859). Arnbts Fortf. v. Glud XLVII S. 1-178 (1871). R. Voss D. de regula: heredi a semet ipso inutiliter legatur (1873). Aretschmar die Natur des Prälegates nach r. R. (1874). (Darüber Canhlarg tr. BJG. XIX S. 168 fg.) Roghirt I S. 255 fg. (f. auch benf. in feiner 35. f. CR. und Criminalr. V G. 268 fg.). Arndts Mer. VI S. 288-290. Bangerow II § 523. Sintenis III § 210. Bring 1. Auft. G. 910 fg., 2. Auft. III § 428. Unger § 55 a. E. [Göppert über ben Grund ber Regel: heredi a semet ipso inutiliter legatur. Gött. Diff. 1893, Bonfante Bull. dell' istit. di dir. rom. VII p. 187 s. (1894).]

beschwerte ist. Ein Vorvermächtniß ist nämlich ein Vermächtniß, welches einem von mehreren Erben zu Lasten der Erben, also auch zu seinen eigenen Lasten, hinterlassen wird. Das Vorvermächtniß ist für den Erbtheil des Vermächtnißnehmers nichtig<sup>3</sup>, da die Verfügung, daß er bekommen solle, was ihm bereits gegeben ist, einen Widerspruch in sich selbst enthält<sup>4</sup>. Wird aber der Vermächtnißenehmer nicht Erbe, so bekommt er nach dem präsumtiven Willen des

1 Der Ausbruck praelegatum kommt in ben Quellen nicht vor, während g 687. ihnen ber Ausbruck praelegare burchaus geläufig ift. Bgl. Buchholt S. 16 fg.

\* Es ift ein "legatum inutiliter datum", "legatum non consistit". S.

bie Stellen ber folgenben Rote.

<sup>2</sup> Es ift zwar fprachlich nicht unrichtig, bon einem Borvermächtniß auch ba zu reden, wo ein Erbe mit einem Bermächtnik auf einen bestimmten anderen Erben angewiesen ift; aber ein foldes Bermachtnif fieht (abgesehen bavon, bag es auch auf bem Wege ber Erbtheilung geltenb gemacht werben fann, 1. 17 § 2 D. 30) gang unter ben gewöhnlichen Grundsaten von ben Bermachtniffen. Bgl. Buchholt G. 144 fg. (A. D. in Betreff ber bezeichneten Geltenbmachung bes Bermachtniffes Arnbts XLVII S. 13 fg. und theilweise Rretfchmar S. 143 74.) - Der natürlichste Ausbruck für bie Anordnung eines Borvermachtniffes ift: bag ber Erbe Etwas aus ber Erbichaft jum Boraus haben ober nehmen, daß ihm Etwas aus ber Erbichaft im Boraus vermacht fein folle. Sierber gebort bas legatum per praeceptionem ber Römer, Gai. II, 216; vgl. ferner 1. 34 § 1. 1. 88 § 3 D. 31, 1. 41 § 3 D. 32, 1, 32 § 4 D. 34, 2. Aber nothwendig ift biefe Ausbrucksweise nicht, vgl. l. 104 § 3 D. 30 (,quisquis mihi heres erit, damnas esto Attio heredi decem dare"), l. 104 § 5 eod., l. 1 § 6 D. 48, 8. Arnbts XLVII S. 80 fg. Die hervorhebung bes Gegensates zwischen einer Anordnung, welche bem Miterben ein Boraus bei ber Erbtheilung geben will ("materielle Praception"), und dem "fimplen Borvermachtnig" ift ein Grundgebante ber citirten Schrift von Rretich mar. Rretichmar betont aber ausbrudlich, bag auch in ber Praceptionsanordnung ein gewöhnliches Bermachtniß enthalten fei. [Bernftein gur Lehre bom romischen Boraus (legatum per praeceptionem) Sav. 38. XV S. 26 fg. (1894) bagegen Ferrini Bull. dell' istituto di dir. rom. VIII p. 1 s. (1895).]

<sup>\* &</sup>quot;Heredi a semet ipso legari non potest", Ulp. XXIV, 22. L. 18. 1. 34 § 11. l. 116 § 1 D. 30, l. 34 § 1 D. 31. L. 18 § 2 D. 34, 9:— "quamquam legatum pro ipsius parte non constitisset, ideoque portionem istam pro herede possideret". L. 40 pr. D. 32, l. 1 § 6 D. 43, 3. Confequenzen baraus, daß der Borvermächtnisnehmer nicht als Bermächtnisnehmer erhält, sondern als Erbe behält: a) l. 74. 86 D. 35, 2, l. 24 C. 3, 36; b) l. 19 [18] § 3 D. 36, 1 (vgl. § 666 °). Arndts XLVII S. 77 fg. — Clauffen a. a. O. bezeichnet diesen logisch nothwendigen Sat als "irrationales Dogma", welches die römischen Juristen selbst die der Anwendung außer Acht gelassen hätten. Bgl. dagegen die aussührliche Widerlegung Banger wis Arch. S. 269 fg., und s. auch Buch olk S. 200 fg.; andererseits die Bemertungen von Krets ch mar S. 265 fg. (die ich aber nicht für zutressend die). — Der hier vertretenen Aussalfung, nach welcher das Borvermächtnis für den Erbtheil des Bermächtnisnehmers von Ansang an ungültig ist, sehr eine andere gegenüber, nach welcher es erk durch das Erbewerden des Bermächtnisnehmers ungültig wird.

Erblassers das Bermachte als Bermächtnisnehmer auch für den seinem Erbtheil entsprechenden Antheil'; dieß gilt jedoch nicht auch für seinen Erben im Fall seines Todes vor dem Erbschaftsantritt.

Ift das Vorvermächtniß dem Vorvermächtnignehmer nicht allein sondern zusammen mit einem Andern gegeben, so tann es in Folge

Bgl. gegen diese Auffaffung, für welche fich neuerdings auch Arnbts XLVII G. 103 fg., Voss p. 12, Bring 2. Aufl. a. a. D. Rote ' ertlärt haben:

Buchholt S. 180 fg., Rretichmar S. 29 fg. 224 fg.

<sup>5</sup> L. 17 § 2. 1. 18 D. 30, 1. 12 C. 6, 37; 1, 87, 89, 90 pr. D. 30; 1. 12. 18 § 2 D. 34, 9. Bgl. 1. 88. 90 § 1 D. 30, 1. 92 pr. D. 32, 1. 20 pr. D. 33, 7. Ueber bie gewöhnlich ebenfalls hierher gezogene 1. 91 § 2 D. 30 vgl. Rretfchmar G. 38 fg., und im Allgemeinen Buchholt G. 187 fg., Arnbts XLVII G. 82 fg., Rretfcmar G. 49 fg. 234 fg. - Bie ift bas naber zu benten, bag, wenn ber Borvermachtnignehmer nicht Erbe wirb, bas Bermachtniß auch für feinen Erbtheil besteht? Der Auffaffung, welche anfangliche Gultigfeit bes Borvermächtniffes annimmt (4 a. E.), macht natürlich biefe Frage teine Schwierigteit; bie Anbanger ber entgegengefetten Auffaffung find verschiedener Meinung. Buch bolt läßt einfach bas ungultige Bermachtniß nach bem Billen bes Erblaffers gultig werben; Bangerow (Lebrbuch a. a. D. Rr. IV) nimmt eine bedingte Biederholung ber Bermachtniganordnung für ben Fall bes Nichterbewerdens, Donellus (comm. iur. civ. VIII c. 7 § 8) mit ber Gloffe eine in bem Borvermachtniß felbft enthaltene Bedingung bes Richterbewerbens an. Das Lette möchte bas Richtige fein. Rach ber Auslegung, welche für bas Borvermachtniß im r. R. geltend geworben ift, bat baffelbe ben Ginn: ber Erbe foll als Bermachtnignehmer haben, foweit er nicht ichon als Erbe bat. Im Wefentlichen ift bieg auch die Auffaffung Rretfchmar's, nur bag biefer Schriftsteller bas Berhaltnig von einer andern Seite bezeichnet (ber Erblaffer belafte "primar" ben Bermachtnifnehmer mit, "fecundar" feine Diterben allein), und daß er fich bemubt, nachzuweisen, daß in dem Borvermachtniß feine "als folde vom Erblaffer gewollte und gefeste" Bedingung enthalten fei, obgleich er jugibt, bag es wie ein bebingtes rlich behandelt merbe. Dernburg III G. 292.

6 L. 75 § 1 D. 31. Die gunftige, in der vorigen Rote bezeichnete Auslegung tritt nicht ein, wenn von berfelben nur die Erben bes Bermachtnignehmers Bortheil haben wurden, an welche ber Erblaffer garnicht gebacht hat. In biefer Beife ift, wie ich noch immer glaube, die Schwierigkeit am Leichteften zu befeitie gen, welche hier 1. 104 § 6 D. 30, 1. 31 D. 36, 2 und 1. 28 D. 28, 7 ents gegenstellen .- Anders Bangerow Lebrb. a. a. D. Rr. IV, noch anders Rretichmar S. 270 fg. - Es bat auch nicht an Berfuchen gefehlt, nach zuweisen, daß die 1. 75 § 1 cit. ben im Text bezeichneten Sat gar nicht ent halte, vielmehr ben Erben bes Borvermächtnignehmers bas gange Bermächinis zuspreche. Diefelben tommen barauf hinaus, bag unter ben in ber Stelle genannten "praeceptionum portiones, quae pro parte coheredum constiterant", nicht Theile ber Braceptionen zu verstehen seien, sondern bie gangen Praceptionen mit Beziehung auf bie befinitiv fich herausstellenden Erbtheile ber Miterben. Bal. Schüte Jahrb. f. Dogm. III S. 418 fg., Arnbts XLVII S. 124 fg., Serafini Arch. giur. VII p. 182 ss. (welche Schriftfteller aber im Gingelnen von fich abweichen, indem namentlich Schute und Arnbts bie Stelle gar nicht von einem Bermächtnig verfteben). Dernburg III § 115 6.

bes Anwachsungsrechtes (§ 644. 645) geschehen, daß nicht der Vorvermächtnißnehmer den seinem Erbtheil entsprechenden Antheil des Vermächtnißgegenstandes als Erbe behält, sondern derselbe an den Mitvermächtnißnehmer fällt?. Dabei wird jedoch vorausgesetzt, daß der Erblasser gewollt habe, daß der Vorvermächtnißnehmer nur als Vermächtnißnehmer haben solle, und dieß darf nach heutigem Rechte im Zweisel nicht angenommen werden.

L. 34 § 11 D. 30. Si duobus sit legata (sc. res), quorum alter heres institutus sit, a semet ipso ei legatum inutiliter videtur, ideoque. quod ei a se legatum est, ad collegatarium pertinebit". L. 116 § 1 D. 80: - si fundus legatus sit ei, qui ex parte dimidia heres institutus est, et duobus extraneis, ad heredem, cui legatus est, sexta pars fundi pertinet, quia a se vindicare non potest, a coherede vero semissario duobus extraneis concurrentibus non amplius tertia parte: extranei autem et ab ipso herede, cui legatum est, semissem et ab alio herede trientem vindicabunt". Ift ber Mitvermachtnignehmer ebenfalls Erbe, fo tritt wechselfeitiges Anwachsungerecht ein, und es bekommt alfo jeber Bermachtnignehmer bas Bermachtniß jum Erbtheil bes anbern. L. 34 § 12 D. 30. "Inde dicitur, si duo sint heredes, unus ex uncia, alter ex undecim unciis, et iis fundus legatus sit, unciarium heredem undecim partes in fundo habiturum, coheredem unciam". S. auch l. 2 pr. D. 33, 7: "pro partibus coheredum viriles habituros logatarios placuit". - Specielle Frage: nach welchen Theilen wachft, wenn ber Borvermachtnifnehmer mehr als Zwei find, bas, was Jebem umgultig vermacht ift, ben anderen Borvermachtnifnehmern an? Nach meiner Deinung ber Regel gemäß zu gleichen Theilen, mahrend Bangerow (Arch. S. 311 fg. Lehrb. S. 424) fich bafür ausgesprochen bat, daß ihnen anwachse nach benjenigen Theilen, ju welchen ihr Bermachtniß ju Recht besteht, also g. B. wenn A auf 1/e, B auf 2/e, C auf 3/e gur Erbschaft berufen find, bem A und B nach bem Berhaltnig von 5 gu 4, bem B und C nach bem Berhaltnig von 4 gu 3, bem A und C nach bein Berhältnig von 5 ju 3. Diefer Meinung, welcher eventuell auch Buchholt (G. 434 100) beigetreten ift (bagegen Roghirt in feiner 36. V G. 270 fg.), halte ich befimegen für unrichtig, weil bas Anwachfunger. zwifden Mitvermachtnignehmern barin feinen Grund bat, bag Jebem bas Gange vermacht worden ift, und dieß ift begwegen nicht weniger mabr, weil die Theile, welche ber Gine und ber Andere am Gangen bereits hat, von verschiedener Große find. Für Bangero m, jedoch ohne Begrundung, Arnbts a. a. D. S. 159, gegen benfelben Voss p. 67 ss., Bring 2. Aufl. a. a. D. Rote 9.

\* Die Römer sahen auf den Ausdruck, uns ist es unverwehrt, auf den wirklichen Willen zu sehen. Daß aber der wirkliche Wille des Erblasses im Zweisel nur auf das Endresultat, welches er hervorrusen will, gerichtet ist, und nicht auf den juristischen Weg, auf dem dasselbe zu erreichen ist, darf nicht desstritten werden. Wendet der Erblasser also einem Erben einen einzelnen Nachlaßgegenstand zusammen mit einem Andern zu, so will er im Zweisel, daß dieselben sich gleich siehen sollen. — Andere sinden die Gleichstellung der Vermächtnissnehmer schon im r. R. ganz oder theilweise anerkannt. So von Früheren Claussen sich gegen Diese Bangerow Arch. S. 265 fg. Lehrbuch S. 421 fg. Neuerdings aber haben Arnbts S. 176 fg. und Kretschmar S. 164 fg. wieder den

[Das 868. behandelt das "Borausvermächtniß" ganz als Bermächtniß, auch soweit es auf dem eigenen Erbtheil des Bedachten ruht (2150); danach tann der Bedachte auch insoweit gegenüber Miterben, Nacherben (vgl. 2110 Abs. 2), Erbsschaftstäufer (vgl. 2378), gegenüber andern Bermächtnisnehmern und Austagen, gegenüber sonstigen Nachlaßgläubigern die Stellung des Vermächtnisnehmers beshaupten (vgl. Mot. V S. 139 fg., Prot. der II. Comm. S. 6885).]

B. Form ber Errichtung des Bermächtniffes\*.

# 1. Testament und Codicill.

§ 628.

Ein Vermächtniß kann gültig in einem Testamente errichtet werben, aber braucht nicht in einem Testamente errichtet zu werben. Eine Bermächtnißverfügung, welche nicht in einem Testamente ersrichtet ist, fällt unter ben Begriff bes Cobicills. Mit diesem Namen wird nämlich eine jebe letztwillige Verfügung bezeichnet, welche keine Erbeseinsetzung enthält.

\* Inst. 2, 25 de codicillis. Dig. 29, 7 de iure codicillorum. Cod. 6, 36 de codicillis. — Die Hauptschrift über die Codicille ist die § 623 Rote \* a. E. citirte von Fein. S. außerdem Witte Rex. II S. 670—681 (1844). Roßhirt I S. 1—73. Mayer § 16—29. Bangerow II § 526—528. Sintenis III § 208. Brinz 2. Aust. III § 424. Unger § 56.

gleichen Weg eingeschlagen. Arnbts beruft fich auf die Thatfache, bag in die Juftinianische Compilation Stellen aufgenommen find, welche als von Damnationslegaten ober Fibeicommiffen handelnd bas Anwachsunger. nach ber Natur beffelben ausschließen (l. 104 § 5 D. 30, l. 34 § 1 D. 33, 2), und tommt, indem ex geltend macht, daß bie biftorifche Ertlärung bei biefen Stellen bedentlich fei, und indem er 1. 67 § 1 D. 30 gur Gulfe nimmt (vgl. über biefe Stelle Bangerow Arch. S. 307 fg. Lehrbuch S. 426), ju bem Resultate, daß nach Juftinianischem R. das Anwachsunger, bei Borvermächtniffen auf bie besonderen in 1. 34 § 11. 12 und l. 116 § 1 D. 30 bezeichneten Ställe zu beschränken fei; "vielleicht" burfe man noch weiter geben, und bei Widerspruch ber Quellen fich an die einfachere und natürliche, bas Anwachsunger. ausschließende Entscheidung halten. Rretich mar findet auch im classischen r. R. das Anwachsunger. nur für den Fall anerkannt, wo Miterben und Fremden, nicht für den Fall, wo bloß Miterben vermacht ift; in 1. 34 § 12 D. 30 (7) fei keine Anwendung bes Anwachfunger. enthalten, fondern die Stelle vergebe einfach bas Bermachtniß fo weit es für die verschiedenen Bermachtnignehmer gultig fei. hiergegen ift gu bemerten, daß auch bei biefer Auffassung bavon ausgegangen wird, daß durch ben Willen bes Erblaffers jedem Bermächtnignehmer das Gange gegeben fei, Theile alfo nicht "ab initio" flattfinden, und gerade barin bas Wefen bes Anwachsungsres besteht. Allerdings bringt es bie theilweise Ungultigfeit ber Bermachtnigverfügung mit fich, daß Theile auch nicht erft "concursu" entstehen, baber die Entscheidung von Vat. fr. 87. Bare Rretfchmar's Auffaffung bie gutreffende, fo mußte fie fich auch für ben Fall bemähren, wo der Miterben mehr als 3mei find, mas fie gugegebenermaßen nicht thut. — Ueber ben Gegensat zwischen ber romischen und ber heutigen Auffassung vgl. noch Rohler Jahrb. f. Dogm. XVIII G. 156 1-

[Das 868. tennt den Gegensatz zwischen Testament und Codicill nicht (1987 fg.). Jebe (einseitige) letztwillige Berfügung ist Testament.]

Die für das Codicill vorgeschriebene Form unterscheibet sich von der Testamentsform dadurch<sup>2</sup>, daß bei der Errichtung eines Codicills nicht 7, sondern nur 5 Zeugen zugezogen zu werden brauchen<sup>3</sup>. Im Uebrigen muß bei der Errichtung eines Codicills das Nämliche besobachtet werden, wie bei der Errichtung eines Testamentes<sup>4</sup>. Im

1 Ein Cobicill tann nicht nur Bermächtniffe enthalten, sonbern 3. B. auch 8 628. bie Anordnung einer Bormundichaft (f. § 483 \* und Rein XLV G. 166 fa.) und nach r. R. Freilaffungen von Sclaven. Ueber ben Begriff bes Cobicills f. 1. 20 D. 29, 7, 1. 14 C. 6, 23 (beide abgedruckt § 538\*), 1. 13 § 1 D. 29, 7. Bas die Bezeichnung angeht, so gebrauchen die Quellen den Ausbrud codicillus meiftens im Plural (codicilli); ber Singular gebort nur ober faft nur ber Sprache ber fpateren Raiserzeit an. L. 148 D. 50, 16; l. 39 D. 29, 7, 1. 38 D. 35, 1; l. 3 C. 6, 36, l. 14 C. 6, 23, l. 28 pr. § 1 eod. u. a. m. Fein XLIV S. 16 fg. Seinem Wortfinn nach geht ber Ausbrud nur auf fchriftliche Berfügungen; aber von "codicillis sine scriptis habitis" fpricht ichon Juftinian (1. 8 pr. C. 6, 4, vgl. auch 1. 13 C. 1, 2), und une ift die Bezeichnung: mundliches Cobicill gang geläufig. Fein XLIV S. 411 fg. - Bie bas Befen bes Cobicills barin besteht, bag es eine Erbeseinsetzung nicht beabsichtigt, fo tann andererfeits in ber für ein Cobicill genugenden Form eine Bestimmung über bie birecte Erbfolge nicht getroffen werben; "codicillis hereditas neque dari neque adimi potest", § 2 I. 2, 25. L. 10 D. 29, 7, 1. 2. 7 C. 6, 86. Fein XLIV S. 75—144. Die von v. Kräwell ACPra. XLIII S. 58 fg. XLVI S. 79 fg. vertheidigte Meinung, daß biefer Sat in bem Fall nicht gelte, wo bem Cobicill im Testamente bie volle Rraft bes Testamentes beigelegt worden fei, beruht auf einer ju weit gebenben Musbeutung ber Bulaffigfeit einer muftifchen Erbeseinsetzung (§ 546 10). Gegen diese Meinung haben fich ausgesprochen Chop ACBra. XLIV S. 311 fg. und Windmüller daf. XLV S. 391 fg. Bgl. auch unten Rote 16. TReine Menderung ber Erbquoten burch Cobicill: R.G. XXXI S. 175 fg. Gegen biefe Entscheidung unter Buhülfenahme des Universalfideicommiffes mit Recht Ed Jahrb. f. Dogm. XXXV S. 311 fg.]

2 Ueber die Form der Codicille vgl. im Besonderen noch Danz de externa codicillorum forma commentatio, Lipsiae 1835, und benf. 3S. f. CR. u. Pr. IX S. 219 fg. (1836), Bachofen ausgewählte Lehren S. 316—321.

\* Ursprünglich erforberte bas Cobicill gar keine Form, und Spuren bieses R. sinden sich noch in den Digesten. L. 6 § 1. 2 D. 29, 7. 1. 89 pr. D. 31, 1. 39 § 1 D. 32; vgl. auch 1. 22 C. 6, 42. Fein XLIV S. 339 fg. Constantin schrieb für Intestacedicille, Theodosius II. für alle Codicille die Zuziehung der gleichen Zahl von Zeugen vor, wie für Testamente, d. h. von 5 oder 7, 1. 1. 1. 7 § 2 C. Th. 4, 4. Nachdem das Testament vor 5 Zeugen beseitigt worden war (Nov. Theod. II tit. XVI), bestimmte Justinian (Interpolation in 1. 8 § 8 C. 6, 36), daß bei Codicillen die Zahl von 5 Zeugen genügen solle.

\* Wenn auch bie Annahme ju gewagt erscheinen mag, daß schon im Sinn ber beiben in ber vorigen Note genannten Constitutionen bes Theodosischen Cober bie Cobicille ben Testamenten in Betreff ber Form vollständig gleichgestellt worden seien (vgl. 1. 7 C. 6, 86), so tritt boch ber Jug nach bieser Gleichstellung in ber nachconstantinischen Gestgebung so bestimmt hervor (f. 1. 7 § 2 C. Th. cit.,

Einzelnen ist also erforderlich: Aufforderung der Zeugen5, Fähigkeit berselben nach den § 542 angegebenen Regelne, Ginheit der Sandlung, und bei ichriftlichen Codicillen Unterschrift des Erblaffers in Gegenwart ber Beugen8 und Unterschrift und Unterfiegelung ber Reugen in Gegenwart bes Erblaffers, mahrend bei mundlichen Cobicillen bie einfache Erklärung bes Willens vor ben Reugen genügt 10.

1. 28 pr. § 1 C. 6, 23, 1. 8 C. 6, 22), daß er als Grundgebanke biefer Gefet gebung bezeichnet werben barf, und man nicht zu weit geht, wenn man die für Testamente vorgeschriebenen Formlichkeiten (abgesehen von ber Rahl ber Beugen) auf die Codicille auch in Betreff folder Buntte überträgt, für welche fich eine specielle gesetzliche Sanction nicht beibringen läßt. Besonders lehrreich in dieser Beziehung 1. 28 C. 6, 23, wo Justinian Einheit ber Handlung und Unterschrift bes Erblaffers stillschweigend als erforberlich voraussett, und vollkommen übereinstimmend die Auffassung ber R. D. § 2 (vgl. § 11). Allerdings beißt es andererseits in § 3 I. 2, 25, bag bie Cobicille "nullam solemnitatem ordinationis desiderant". Aber wenn man biefe Stelle babin verfteben wollte, bag bie Codicille gar keiner Formlichkeit bedurfen, fo murbe fie mit bem R. des Coder in so schreienden Widerspruch treten, daß man genöthigt ift, fie entweder für einen Nachflang bes alteren R. zu erklaren (f. Note , bagegen freilich § 12 I. 2, 28), ober fich biejenige Auslegung berfelben, welche fich bei Theophilus (ad. h. l.) finbet, anzueignen, daß fie nämlich nur .. τάξιν έπὶ τη τούτων γραφη", eine beftimmte Ordnung der im Codicill enthaltenen Berfügungen, wie bei Testamenten bie Erbeseinsetzung vorausgeben mußte, für überfluffig habe erflaren wollen. Bgl. Rein XLIV G. 403 fg. - Die bier vertretene Grundauffaffung ift namentlich von Dang a. a. DD. und von Gein XLIV G. 365 fg. vertheibigt worben; § 208 , Sintenis S. 883. A. D. unter ben Reueren Bachofen a. a. D., Mager § 17. 18, Dernburg III § 74.

5 Nicht entgegen steht 1. 8 § 8 C. 6, 36: — "quinque testes vel rogati vel qui fortuito venerint." Denn die gleiche Bestimmung findet fich in ber ursprünglichen Faffung ber Stelle in 1. 7 § 2 C. Th. 4, 4, in welcher Faffung bie Stelle bie Teftamente mit umfchließt. (Die Erflarung Daner's, welcher in ber Stelle bes Theobofifchen Cober bie Borte "vel rogati" auf Teftamente, bie Worte "aut qui fortuito venerint" auf Cobicille bezieht, ift nabezu unmöglich.) Bene Borte wollen nichts fagen, als baß bie Beugen nicht berbeigeholt gu fein brauchen, vgl. 1. 21 § 2 D. 28, 1. Fein XLIV S. 418 fg. Sf. XIX. 244.

6 Rein XLIV G. 434 fg. Bermachtnignehmer find daber gultige Codicillar. zeugen. S. auch 1. 22 C. 6, 23. Fein S. 455 fg. M. DR. außer ben baf. Genannten auch Daner § 187.

<sup>7</sup> L. 28 pr. C. 6, 28. 23 l. 1. 8 § 3 C. 6, 36: "uno eodemque tempore"

(vgl. § 3 I. 2, 10), Fein XLV S. 1 fg.

8 L. 28 § 1 C. 6, 23. Fein XLV S. 20 fg. Unterschrift bes Erblaffers ift, wie bei Teftamenten, bann nicht erforberlich, wenn ber Erblaffer bas Cobicill felbst geschrieben, und, daß er dieß gethan, in dem Codicial bemerkt hat. L. 28 § 4 cit. [Unterfreuzung genügt. RG. XXXV S. 135 fg.].

9 Unterschrift: 1. 8 § 3 C. 6, 36. Sf. XV. 187. Bgl. § 541 4. Die Rothwendigkeit ber Unterfiegelung ergibt fich aus bem Princip (4). Dawiber freilich die herrschende Meinung, auch Danz, Arndts, Sintenis; dafür Fein

XLV S. 32 und eventuell Danger § 18 10.

<sup>10</sup> L. 8 § 3 C. 6, 36. Bgl. Note 1.

Die Erleichterungen, welche ber Testamentssorm für gewisse Fälle gewährt sind (§ 544), erstrecken sich auch auf die Codicille<sup>11</sup>, wie umgekehrt die Erschwerungen der Testamentssorm, welche in anderen Fällen gelten (§ 543) <sup>12</sup>. Eine als Codicill privilegirte Verfügung ist die Theilung, welche Ascendenten zwischen ihren Descendenten vornehmen; dieselbe ersordert nichts als einen schriftlichen, von den Ascendenten oder den Descendenten unterschriebenen Aussach, Die Behauptung, daß testamentarisch bestätigte Codicille gar keiner Form bedürfen<sup>14</sup>, ist nicht haltbar<sup>15</sup>, obgleich es zulässig ist, im Testament oder Codicill in Betress Kamens des Vermächtnisnehmers und

<sup>11 &</sup>quot;Non debet, cui plus licet, quod minus est, non licere", l. 21 D. 50, 17. Bgl. auch l. 17 C. 6, 21 ("circa ultimas voluntates"), c. 4 X. 3, 26. Bon selbst versteht es sich baher auch, daß ein Codicill in der Form eines öffentlichen Testamentes (§ 545) errichtet werden kann. Fein XLV S. 55 fg. Sf. XXVI. 250.

12 Für das Codicill eines Blinden ist ausdrücklich vorgeschrieben, daß bei

<sup>12</sup> Für das Codicill eines Blinden ift ausdrücklich vorgeschrieben, daß bei bemfelben Alles beobachtet werden musse, wie beim Testamente, l. 8 C. 6, 22, R. O. § 11. Glück XXXIV S. 38 fg., Fein XLV S. 91 fg. Auch für das (schriftliche) Codicill eines Schreibensunfähigen die Zuziehung eines ach ten Zeugen zu verlangen, wie Fein a. a. O. S. 92 fg. thut, statt eines sech sten, halte ich für bedenklich. Sf. XVIII. 262.

13 Nov. 18 c. 7, Nov. 107 c. 8. Bgl. l. 20 § 3. l. 32. 38. l. 39 § 1

<sup>18</sup> Nov. 18 c. 7, Nov. 107 c. 8. Bgl. l. 20 § 3. l. 32. 38. l. 39 § 1 D. 10, 2, l. 30 § 3 D. 34, 4, l. 15 D. 34, 9, l. 10. 16. 21 C. 3, 36; l. 77 § 8 D. 31 (Bangerow II § 523 Rum. I. A. 3). Fein XLV ©. 72 fg.; f. ferner Mühlenbruch XLII ©. 231 fg., v. Buchholt Prälegate ©. 233 fg., ©intenis III § 170 a. C. V. Polacco della divisione operata da Ascendenti fra Descendenti. Verona-Padova 1885. Bgl. © ch neiber tr. B3©. XXVIII ©. 418 fg. © f. XXIV. 180, XXVI. 250, XXXVII. 322.

<sup>14</sup> Diese Behauptung war früher in Theorie und Praxis die herrschende, namentlich auf Grund der Ausführungen von J. H. Böhmer (Disp. de codicillis absque testidus validis, zuerst Halae 1707, auch Exerc. ad Pand. V. 78); jetzt ist sie fast ganz aufgegeben. Fein XLV S. 96 fg. Doch ist sie in einer beschränkten Form (es soll gültig sein das im Testament ausdrücklich als formloses bestätigte Codicil) noch neuerdings vertheidigt worden von v. Kräwell ACPra. XLIII S. 78 fg. XLVI S. 92 fg.; dagegen Chop das. XLIV S. 385 fg., Wind müller das. XLV S. 361 fg.

Die Bestimmung der 1. 8 § 3 C. 6, 36 lautet ganz allgemein. Wenn die Quellen das testamentarische Codicill für einen Bestandtheil des Testamentes extiaren (§ 630 °. °), so ist einerseits dieser Ausspruch nicht auf bestätigte Codicille beschränkt, und andererseits das r. A. weit davon entsernt gewesen, ihn abstract auszubeuten (§ 630 °-11); und daß er speciell auf die Form der Codicille nicht bezogen worden ist, geht schon daraus hervor, daß zur Zeit der classischen Juristen die Codicille einer Form nicht bedursten. Arndts Rer. VI S. 291 °°, Fein XLV S. 95 fg., Maher § 22 lit. c., Bangerow II § 526 Anm. 1 Nr. III, Buchtau. Budbe Entscheid. des OAG. zu Rostock I S. 160—172. 207. Sf. I. 102. 358, II. 314 (bazu AprakkAB. III S. 134 fg.), IX. 52, XXV. 299, XXXV. 42. Fein a. a. O. will eine Ausnahme für die

bes Beschwerten so wie in Betreff bes Inhalts des Bermächtnisses auf eine anderweitig zu treffende ober getroffene formlose Bestim= mung zu verweisen16.

[Das 868. tennt folgrichtig (f. S. 557) teine besonderen Codicillarformen. Ueber bie Testamentsformen f. ob. S. 228 fg.]

# 2. Pas f. g. Gralfideicommiß\*.

§ 629.

Ein unförmlich errichtetes Vermächtniß ist nicht unbedingt uns gültig. Wenn die Vermächtnißauflage dem Beschwerten direct gesmacht worden ist und er sie nicht bestreitet, so muß er sie erfüllen, ohne sich auf den Mangel der Form berufen zu dürfen, und er muß seine Bestreitung auf Verlangen des Gegners eidlich besträftigen, vorausgesetzt, daß dieser seinerseits den Gefährdeeid schwört. Unter

in einem nachfolgenden Testament bestätigten Codicille machen (vgl. auch Puchta § 523 und Borlef. dazu); dagegen mit Recht Sintenis III § 208 und Bangerowa. a. D. S. aber auch die folgende Note.

16 Bas für die Erbeseinsetzung gilt (§ 546 10), muß um so mehr für die Bermächtniffe gelten, und es ift bieg in ben Quellen ausbrudlich anerkannt, 1. 25 [26] D. 34, 5, 1, 38 D. 35, 1. Bgl. § 633 11. Hierburch ift benn freilich ber jur vorigen Rote ermahnte Sat ziemlich illuforisch gemacht. Denn gultig ift ohne allen Zweifel die testamentarische Berfligung: ich vermache dem Titius Soviel, wie ich fpater bezeichnen werbe; gultig die Berfugung: ich vermache benjenigen Berfonen, welche ich fpater bezeichnen werbe, Jebem 100; gultig alfo auch Die Berfügung: ich vermache benjenigen Personen, welche ich später bezeichnen werbe, die von mir zu bezeichnenden Gegenstände ober Betrage - nicht gultig also nur die Berfügung, welche gar nicht von Bermachtniffen, sondern nur von Anordnungen ober Cobicillen im Allgemeinen rebet. Man barf nicht fagen, bas mbftifche Bermachtniß fete einen bereits gefaßten Bermachtnigentichlug voraus; benn f. l. 10 pr. D. 28, 7: - "si codicillis Seium heredem scripsero, heres esto", - "cuius nomen codicillis scripsero, ille mibi heres esto". Einen hierher gehörigen, fehr lehrreichen und äußerst forgfältig behandelten Fall (Juriftenfacultät zu halle und OAG. zu Roftock) f. bei Buchta und Bubbe Entscheidungen I S. 146-213 (Sf. XI. 55). S. aber auch Sf. XI. 57, XLIV. 112 (RG.). [RG. XXXI S. 168 fg., vgl. ob. § 546 10.]

\* G. Bh. v. Bülow Abhanblungen II Mr. 10 (1818). Masson sind v Aprakin M. R. IV S. 42 fg. (1867). Arnbis Fortsetzung von Glück v XLVII S. 341—382 (1873). Sonnenschmidt Reue prakt. Erörterungen S. 1—107 (1877). Roßhirt I S. 66 fg. Arnbis Mex. VI S. 292—293. Maher § 29. Sintenis III § 208 Anm. 14. Bangerow II § 528 Anm.

5 629.

1 So schrieb Justinian in l. 32 C. 6, 42 vor, vgl. auch § 12 I. 2, 23. Freig ist die Auffassung, daß Justinian die directe formsose Bermächtnisaussage für überhaupt gültig habe erklären wollen, und daß er den Eid nicht in dem Sinne genannt habe, um andere Beweismittel auszuschließen; so Süptit Ueber den Beweis eines dem Fiduciar vom Testirer mündlich auferlegten Fideicommisses

birecter Bermächtnisauflage ift zu verstehen eine bem Beschwerten munblich gemachte ber ihm in anderer Beise, durch Schrift ober Boten, mitgetheiltes Auflage.

[Dem #68. unbefannt.]

und beffen rliche Wirhung, helmftabt 1804, welchem folgt v. Bulow a. a. D. S. 99. fg. In Juftinian's Auffaffung ift ber Gib, welchen ber in Anspruch Genommene leiften foll, gar nicht Beweismittel, fonbern Beftartung feiner Ableugmung. Der in Anspruch Genommene muß, wenn er "confiteatur quidem aliquid a se relictum esse, sed ad legis subtilitatem decurrat", trop biefer Ausflucht leiften (§ 12 I. cit.); sein bloges Leugnen aber hilft ihm nicht, sondern \_dicere compellitur veritatem per sacramenti religionem<sup>e</sup> (l. 32 C. cit.). Defimegen ift auch Rudichiebung bes Gibes (und war fruber Gewiffensvertretung) Defimegen ift er auch burch bie CBD., welche ben Gefährbeeib nicht aulässia. nicht tennt, nicht ausgeschloffen. M. D. Dernburg III § 75. Bas ben Beugenbeweis angeht, fpricht gegen bie erwähnte Meinung fogar ber Wortlaut von Justinian's Berfügung. "Cum enim res per testium solemnitatem ostenditur, tunc et numerus testium et nimia subtilitas requirenda est". Bal. Mayer § 29 17. 18, Bangerow II § 528 Anm. Rr. 2, Arnbts Fortf. von Glud S. 369 fg., Sonnenschmibt S. 90 fg., Sf. V. 38, XIII. 47, XVIII. 96 a. E., XXVII. 152, XXXIII. 239, XLII. 46, XLIII. 279. — Genügt außergerichtliches Geftanbnig? Bejaht bei Sf. V. 38 Rr. 4, XLIII. 279. Arnbts Fortfetzung von Glud G. 366 fg., Sonnenschmidt S. 80 fg. [RG. XXXII S. 159 fg. fieht ben Gib bes Beschwerten als "materiellrlichen" an, b. h. als Boraussetzung für ben materiellen Bestand bes Bermachtniffes und baber als unabbangig von Beranberung ber Broceftvorfdriften. Gegen bie Begrunbung biefes Urtheils Seuffert Jahrb. f. Dogm. XXXIV G. 484 fg., ber aber ebenfalls annimmt, daß an dem Oralfibeicommiß außer ber Abschaffung bes Gefährbeeibes nichts geandert ift.] [[S. auch Sf. XLVII. 123 (Erben bes Belasteten).]]

\* Daß dieß aber in Form einer Anrede an den Beschwerten geschehen sei, ift nicht erforderlich. Sf. V. 38 Nr. 1, XXVII. 267. ABrakkRB, N. F. IV S. 48.

Dieg ift bestritten. Andere schließen die Mittheilung burch Boten ober Schrift, ober boch bie Mittheilung burch Boten, aus, mober auch die in ber leberfcrift biefes & genannte Bezeichnung, fo wie bie Bezeichnung fideicommissum heredi praesenti iniunctum ftammt. So unter ben Reueren Bitte Regr. II C. 681, Mager § 29 9 fe., Bring 1. Auft. C. 888. 889. 2. Auft. III C. 894, Connenschmibt G. 43 fg. und mas ben Boten angeht Daffot a. a. D. S. 424 fg. Sf. IV. 66, V. 38, IX. 52. Die für biefe Meinung geltend gemachten Grunde find aber nicht überzeugend. Wenn 1. 32 cit. ben Fall, von welchem fie redet, dahin bestimmt, daß das Bermächtniß "sine scriptura et praesentia testium" errichtet worben fei, fo foll bamit nur bie Unformlichkeit ber Errichtung bezeichnet fein. Wenn es in ber Institutionenstelle heißt, ber in Anspruch Genommene folle fomoren, "quod nihil tale a testatore audivit", fo hat man fein Recht, biefen Musbruck zu breffen. Wenn endlich geltend gemacht wird, im Falle ber fdriftlichen ober burch einen Boten vermittelten Mittheilung tonne ber in Anspruch Genommene in Betreff ber Babrheit ber Mittheilung bes Boten und ber Aechtbeit bes Briefes nur de ignorantia ober de credulitate schwören, so ift die Behauptung willfürlich, daß ein folder Gib im Sinne ber Constitution Ruftinian's ungulaffig fei: ber in Anspruch Genommene foll die Bahrheit feiner Ausfage beschwören ("dicere compellitur veritatem per sacramenti religionem");

# 3. Testamentarische und Intestatcodicille. § 630.

Die Codicille sind testamentarische ober Intestacodicille, je nachdem sie mit Rücksicht auf das Eintreten der testamentarischen oder der Intestaterbsolge errichtet werden. Die testamentarischen Codicille beziehen sich entweder auf ein errichtetes oder auf ein zu errichtendes? Testament. Sie können in dem Testamente, auf welches sie sich beziehen, entweder bestätigt sein oder nichts; die Bedeutung dieses Unterschiedes ist jedoch im Justinianischen Recht sehr abgeschwächt. Die testamentarischen Codicille stehen und fallen mit dem Testament, auf welches sie sich beziehen, während die Intestat-

ob und wie weit seine Aussage bem Gegner frommt, ist beffen Sache. Bie hier: Roßhirt I S. 67 fg., Arnbis Mer. VI S. 292 und Forts. von Giüc S. 351 fg., Sintenis III § 208 Anm. 14 Nr. 1. Sf. VIII. 72. — Man darf aber nicht soweit gehen, auch einen im Nachlaß vorgesundenen, an den Beschwerten gerichteten Brief für genügend zu erklären. Denn eine Mittheilung an den Beschwerten ersordert Justinian immerhin; in dieser Beziehung setzen die Worte "quod nihil tale a testatore audivit" eine Grenze, welche zu übersstrugen um so weniger gerechtsertigt ist, als die Formlosigkeit letztwisliger Bersstungen gewiß keine Begünstigung verdient. Bgl. übrigens Masson als ot a. a. O. S. 44. 45. — Noch weniger gerechtsertigt ist es, eine schriftliche, den Beschwerten gar nicht anredende Bersügung für genügend zu erklären (so v. 25 hr ACPra. II S. 188). Sf. II. 315 APraktung. III S. 138 fg.), IX. 52, XIV. 150, vgl. XVII. 267. Das Erkenntniß XIV. 150 schließt sogar (aber gewiß mit Unrecht) den Fall aus, wo der Erblasser dem Beschwerten die Berssung vorgelesen hat

¹ Codicilli ad testamentum — ab intestato facti, codicilli ad testamentum pertinentes. § 1 I. 2, 25, l. 16 D. 29, 7, l. 1 C. 6, 86, l. 8 § 2 D. 2, 15, l. 5 § 14 D. 34, 9; l. 6 pr. D. 28, 4, l. 81 D. 81. Ueber l. 8 pr. D. 29, 7 f. Fein XLIV ©. 152 fg., Mayer § 19 '.

29, 7 1. Hern XLIV 6. 162 19., Mayer § 19
3 § 1. I. 2, 25, 1. 18 D. 29, 7.

\* Codicilli testamento consirmati — non consirmati. S. 3. B. 1. 8 § 2. 1. 6 § 4 D. 29, 7. Codicilli in futurum — in praeteritum consirmati 1. 8 pr. D. 29, 7. Fein XLIV S. 190—231. [Können testamentarisch bestätigte Codicille vom Erblasser im Testamente an eine besondere Form gebunden werden? Sf. XLVII. 121 (RG.).]

\* Seit ber Gleichstetlung ber Legate und Fibeicommisse; vorher konnten Legate, wie alle birecten Berfügungen, nur in einem bestätigten Cobicille errichtet werben. Gai. II, 270a, Ulp. XXV, 8. Bgl. 1. 43 D. 40, 4. Im Justinianischen R. besteht zwischen bestätigten und nicht bestätigten Cobicillen, was Bermächtnisse angeht, nur noch der § 624 Bezeichnete Unterschied. Abgesehen von Bermächtnissen gilt für bestätigte Cobicille noch das Besondere, daß allein in ihnen ein Bormund ernannt werden kann. L. 3 D. 26, 2, l. 1 § 1 D. 26, 3. Fein S. 229 fg.; a. M. auch in dieser Beziehung Maher § 21 12.

<sup>5</sup> L. 8 § 2 D. 29, 7. "Testamento facto, etiamsi codicilli in eo confirmati non essent, vires tamen ex eo capient. Denique si ex testamento hereditas adita non fuisset, fideicommissum ex huiusmodi codicillis nullius

codicille unabhängig davon sind, wer das Bermögen erhält<sup>6</sup>. Die testamentarischen Codicille bilden überhaupt als Anhang zu dem Testamente mit demselben eine Einheit<sup>7</sup>, und so liegt die Auffassung nahe, daß die in ihnen getroffenen Berfügungen rechtlich so anzusehen seine, als wenn sie im Testamente selbst getroffen wären. In der That hat das römische Recht dieser Auffassung in einzelnen Beziehungen Raum gegeben<sup>8</sup>, so namentlich in der Beziehung, daß ein im Testament hinterlassenes Bermächtniß gültig sein soll, wenn ein Erforderniß seiner Gültigkeit erst durch eine im Codicill getroffene Berfügung geschaffen wird<sup>9</sup>; s. ferner § 624 Note 2. 3<sup>10</sup>. In

momenti erit". L. 16 D. 29, 7: — "bastamento autem facto ius sequuntur cius". L. 8 § 3 D. 29, 7, l. 1 C. 6, 36, l. 81 D. 31, l. 5 § 14 D. 34, 9. Fein KLIV S. 146 fg., Mayer § 21 7-18. Es hindert jedoch den Erblasser nichts, das testamentarische Codicill eventuell auch auf ein anderes Testament, oder auch auf die Intestaterbfolge zu beziehen. L. 9 D. 82.

\* L. 16 D. 29, 7. "Ab intestato factis codicillis relicta etiam postea natus intestati successor debebit; quicunque enim ab intestato successerit, locum habent codicilli, nam unus casus est . . . Et ut manifestius dicam, intestato paterfamilias mortuo nihil desiderant codicilli, sed vicem testamenti exhibent." L. 2 D. 40, 5. Es fann aber bas Intestatobicill auch auf einen bestimmten Fall ober bestimmte Fälle der Intestatoriolige beschränkt werden. — Ueber die Intestatobicille überhaupt s. noch Fein XLIV S. 305—389, Mayer § 19 8 s.

<sup>7</sup> L. 14 D. 29, 7: — "codicilli pro parte testamenti habentur". L.

11 D. 29, 8: — "codicilli pars intelleguntur testamenti".

\* Als Regel wirb sie ausgesprochen in l. 2 § 2 D. 29, 7. "Codicillorum ius singulare est, ut, quaecunque in his scribentur, perinde haberentur, ac si in testamento scripta essent". S. ferner l. 14 pr. D. 29, 7. — "Sabini et Cassii collectio.. illa est, quod codicilli pro parte testamenti habentur, observationemque et legem suris inde traditam servent". L. 7 § 1 D. 29, 7 (11). Fein gebraucht für biese Regel ben Ausbruck: cobicillarrliche Fiction. S. bens. XLIV S. 283—305, Mayer § 22, Bangerow § 526 Anm. 1 Nr. II. Darüber, daß die Regel nicht bloß für bestätigte Cobicille gilt, s. Fein a. a. D. S. 285 fg.

L. 8 § 5 D. 29, 7. "Si ei servo, qui testamento legatum acceperit, libertas codicillis detur, utile legatum esse dicemus, quasi ab initio constiterit legatum". S. andererseits auch 1. 26 D. 34, 4 (Rein a. a. O. S.

246 fg.).

Sierher gehört auch 1. 2 § 2 D. 29, 7, welche nach den in Note a abgebruckten Worten so fortfährt: "Ideoque servo, qui testamenti facti tempore testatoris fuisset, codicillorum tempore alienus, non recte libertas directa datur. Et contra, si cum testamentum fiedat, alienus esset, codicillorum tempore testatoris, intellegitur alieno servo libertas data. Et ideo, licet directae libertates deficiunt, attamen ad fideicommissarias eundum est". Das non im ersten Sat ist gewiß unecht im Sinne des Berfassers der Stelle; aber echt im Sinne der Compilation, die also hier mit Bewußtsein geändert hat. Dafür sprechen die Basiliken (XXXVI. 1. 8 § 2) und der Plural directae liber-

anderen Beziehungen aber hat bas römifche Recht die Confequenzen jener Auffassung ausbrudlich abgelehnt11.

[Der Inhalt biefes Paragraphen tommt für bas 866. nicht in Betracht.]

#### 4. Die Codicillarclansel \*.

§ 631.

Eine besondere Art der Codicille bilden diejenigen, welche, zu= nächst als Testamente gemeint, als Codicille in Wirksamseit treten fraft der Bestimmung des Erblassers, daß seine Berfügung als Codicill gelten solle, wenn sie als Testament nicht bestehen könne. Eine solche Bestimmung heißt Codicillarclausel.

1. Die Codicillarclausel verwandelt die Erbeseinsetzungen des hinfälligen Testamentes in Erbschaftsvermächtnisse zu Lasten der Intestat-2 oder der Testamentserben3; die Vermächtnisse bleiben als

tates im Schluffat. Die zweite Entscheidung kann im heutigen R. selbst nicht analogisch angewendet werden; benn bas Bermächtniß gibt (nach Justinianischem R.) actio in rem, wenn die vermachte Sache auch nur zur Zeit bes Todes bes

Erblaffers in feinem Eigenthum fteht.

\* Roßhirt I S. 45-66. Fein XLV S. 184-364. Bangerow II § 527. Sintenis II § 208 Rr. I. 4. [Euler (§ 662\* S. 29 fg.)]

1. 1 L. 88 § 17 D. 31. 28gl. l. 2 § 4 D. 29, 7, l. 1 C. 6, 36, aud) l. 12 § 1 D. 28, 3, l. 19 § 1 D. 29, 1.

2 An diesen Fall benkt man gewöhnlich, ober boch häufig, allein. Bgl. Fein XLV S. 263.

\* Und zwar kann das Testament, aus welchem geerbt wird, bem mit ber Cobicillarclausel versehenen ungultigen nicht bloß vorhergeben, sondern auch nachfolgen. Bgl. Fein XLV S. 264 fg., Mayer § 23 nach 13. Fein S. 265 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> S. l. 7 § 1 D. 29, 7; l. 2 pr. § 1 D. 29, 7; l. 14 pr. D. 29, 7; 1. 8 § 4 D. 29, 7, 1. 17 § 4 D. 29, 1; 1. 4 D 29, 7, 1. 7 pr. D. 40, 9; 1. 1 C. 7, 2. Einen Berfuch, ein Princip aufzustellen, macht 1. 7 § 1 D. 29, 7. Praeterea in illis, quae non iuris sed facti sunt, non est perinde habendum, quod codicillis scribitur, atque si ubi confirmatio scriptum fuisset". S. auch l. 1 C. 7, 2. "Si codicillos maior viginti annis fecisset, confirmationis tempus libertati non nocere certum est: nec enim potestas iuris, sed iudicii consideratur". Aber wenn nach biefer Regel 3. B. bas Cobicill eines Stummen aufrecht erhalten wirb, welcher gur Beit bes Teftamentes im Befits ber Sprache mar (1. 8 § 3 D. 29, 7): warum gilt bas Bleiche nicht auch für bas Cobicill bes paganus, welcher jur Zeit bes Testamentes Solbat mar (1. 17 § 4 D. 29, 1, 1. 8 § 4 D. 29, 7)? Uebrigens zeigt 1. 14 pr. D. 29, 7 bag in Betreff ber Tragweite ber cobicillarrlichen Fiction eine Controverse zwischen ben Sabinianern uud ben Proculianern bestand. — Bgl. auch noch 1. 12 pr. D. 22, 8 in Berbinbung mit 1. 84 § 8 D. 30. Arnbis Fortf. von Glad XLVI S. 212 fg. - Ueber ben von Reueren gemachten Bersuch, die codicillarrliche Fiction für die Frage nach der Form der bestätigten Codicille zu verwerthen, f. § 628 15.

solche aufrecht<sup>4</sup>. Uebrigens braucht sich die Codicillarclausel nicht auf die sämmtlichen im Testament enthaltenen Berfügungen zu beziehen<sup>5</sup>.

2. Durch die Codicillarclausel werden die Berfügungen des Testaments nur insoweit aufrecht erhalten, als sie zur Geltung gelangt sein würden, wenn sie von vorn herein so getroffen worden wären, wie sie aufrecht erhalten werden sollen. Daher werden sie namentlich nicht aufrecht erhalten, wenn das Testament auch nicht der Codicillarsorm genügt, oder wenn dem Erblasser die Testamentsfähigkeit sehlt. Insoweit sie aber dem bezeichneten Ersorderniß genügen, werden sie aufrecht erhalten, und daher namentlich auch dann, wenn das Testament durch die Ausschlagung des Eingesetzen hinstillig wird. Eine Ausnahme gilt nur für den Fall, wo das Testament ungültig ist wegen Berletzung des Pflichttheilse; in diesem Falle werden die in dem Testamente enthaltenen Erbeseinsetzungen trotz der Codicillarclausel ganz rescindirt, nicht bloß soweit sie den Pflichttheil verletzen. Jedoch kann auch in diesem Falle der Ein-

zieht auch die Fälle hierher, wo ein gültiges Testament ein später zu errichtendes oder früher errichtetes ungültiges bez. ungültig werdendes bestätigt, von welchem letzteren Fall l. 12 § 1 D. 28,3 und l. 19 pr. § 1 D. 29, 1 handeln. Jedoch ist für diese Fälle die zutressende Auffassung die, daß der Inhalt des ungültigen Testamentes als in das gültige aufgenommen gilt, woraus sich als praktische Consequenz ergibt, daß der Inhalt des ungültigen Testamentes auch dann aufrecht erhalten wird, wenn es nicht einmal der Codicillarsorm genügt (vgl. zu Note 6).

<sup>\*</sup> Bu Laften ber Erbichaftsvermächtnignehmer, ober, wenn bie Erbeseinsetzung auch als Erbichaftsvermächtniß nicht aufrecht bleibt (z. B. ber Eingesetzte ift vor bem Erblaffer gestorben), ber Erben.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. l. 13 D. 5, 2. Fein XLV S. 276, Mayer § 28 9. 20.

<sup>\*</sup> Bgl. im Allgemeinen Fein G. 296 fg., Dayer § 24-26.

<sup>7</sup> Er tann die Erbschaft als Bermächtnignehmer in Anspruch nehmen, obgleich er fie als Erbe zuruchgewiesen hat. Mayer § 28 1. Wenn der Eingesetzte vor der Antretung flirbt, so tonnen aus seiner Person seine Erben das Erbschaftsvermächtnig in Anspruch nehmen. Fein S. 808 fg., Mayer § 24 a. E.

<sup>\*</sup> Bgl. zum Folgenden: France R. der Notherben § 38. Mühlenbruch Fortsetzung von Glück XXXV S. 364—378. XXXVII S. 368. 378. Degener 3S. f. CR. u. Pr. XVIII S. 403 fg. Srippelmann Entschibungen 2c. II S. 334 fg. Fein XLV S. 322—348. Maher § 25—27. Bangerow II § 527 Anm. 2 Nr. 1. Sintenis III § 208 10. Ss. III. 355, V. 205, VIII. 70, XXVIII. 48.

Darüber, in welchem Maße die dem Notherben auferlegten Bermächtnisse rescindirt werden, s. § 684 11. Der aufgestellte Satz ergibt sich aus 1. 13 D. 5, 2, 1. 36 D. 32. Er wird in diesen Stellen auf den "color insaniae" (§ 578 2) gestützt; boch ist dieß eine rein äußerliche Erklärung, da die Fiction der insania ja nicht unbedingt durchgeführt wird (§ 584 2). Das Innerliche ist der Gedanke,

gesetzte sich den Bortheil der Codicillarclausel dadurch sichern, daß er aus dem Testamente nicht antritt<sup>10</sup>. Es ist übrigens dem Erblasser unbenommen, die heilende Kraft der Codicillarclausel auf bestimmte Ungültigkeitsgründe zu beschränken oder ihr bestimmte Ungültigkeitsgründe zu entziehen<sup>11</sup>.

3. Der im Testament Bedachte muß sich entscheiben, ob er sich auf das Testament ober auf die Codicillarclausel berufen will; von der einmal getroffenen Wahl kann er nicht mehr zurücktreten<sup>12</sup>. Jedoch bindet ihn erst die in der Klage bez. Klagebeantwortung enthaltene Erklärung<sup>13</sup>. Ausnahmsweise werden durch die getroffene

daß die Strenge der Behandlung einer als Testament gemeinten Pflichttheissverletzung durch ihre Conversion in ein Bermächtniß nicht soll gemindert werden tönnen. Deswegen darf man auch nicht mit Maher § 25 <sup>11 12</sup> und Brinz 2. Aust. III S. 115 daran zweiseln, ob der Satz auch nach neuestem R. noch gilt. Sf. XLI. 28 (RG.), RG. XIV S. 190. — Der Satz gilt aber auch nur für die querela inossiciosi testamenti, von welcher die genannten Stellen allein handeln, und wer daher nach neuestem R. Nichtigkeit des das Notherbenr. verletzenden Testamentes annimmt (§ 591. 592), darf ihn für dieses neueste R. allerdings nicht behaupten. So auch die herrschende Meinung, vgl. auch l. 24 RG. XI S. 230. [Sf. XIVIII. 48, RG. XXXVII S. 151 fg., vgl. Sf. LIII. 19.] A. M. Mühlenbruch und Fein a. a. OD. aus verschiedenen Gründen, Lexterer mit Berufung auf l. 2 D. 32 und l. 31 C. 6, 42; dagegen Degener, Mayer, Bangerow a. a. OD. Wie Fein Wendt S. 869.

10 S. § 584 12. Bangerow a. a. D. unter lit. a, Fein XLV S. 344,

Schröber Rotherbenr. S. 442.

11 Es kann bieß auch stillschweigend geschehen. So ist 3. B. im Zweisel nicht anzunehmen, daß der Erblasser sein Testament auch für den Fall des Widerruss habe aufrecht erhalten wollen. Fein XLV S. 804—308, Mayer § 24 10-17. Ferner machen die Meisten derzenigen, welche die Codicillarclausel auch im Fall der Berlehung des Notherbenr. wirken lassen, mit gutem Grund eine Ausnahme für den Fall, wo der Erblasser den Notherben gar nicht gekannt hat. Bgl. Frande R. der Notherben S. 418 fg., Fein XLV S. 355 fg., Mayer § 26. 27, Bangerow a. a. D. Nr. 1 a. E. [A. M. RG. XXXVII S. 151 fg.]

18 L. 8 pr. § 1. 2 C. 6, 86. J. A. Seuffert Einige Bemerkingen über bie Cobicillarclaufel (1828). Fein XLV G. 279—297. Mayer § 28

von Rote 14 an. APratiRB. V €. 92-101.

Dieß ist bestritten; Andere, so namentlich Fein, halten auch eine anderweitige Erklärung für bindend. Bgl. Fein a. a. O. S. 285 90. Aber in dem Geset; ist nur von der Klage die Rede. Man berust sich zwar auf die Worte: "ita ut, sive bonorum possessionem secundum tabulas vel nuncupationem ceterasque similis postulaverit aut certe mitti se in possessionem ex more petierit, statim inter ipsa huius iuris auspicia propositum suae intentionis explanet". Aber gerade in diesen Worten ist ja aus etwas von der Erbitung der bonorum possessio Berschiedenes und ihr Nachsolgendes als das Entscheidende hingewiesen; vgl. die Worte vorher: "ab ipsis intentionis exordiis utrum valit

Wahl nicht gebunden Ascendenten und Descendenten bis zum vierten Grad agnatischer und britten Grad cognatischer Bermandtschaft14.

4. Die Cobicillarclaufel bedarf feiner Form bes Ausbrucks, und namentlich ift der Gebrauch des Wortes Codicill nicht erforder-Aber die Codicillarclaufel versteht fich nicht von felbst; ein irgend welcher Ausbruck bes Willens, daß der Inhalt bes Teftamentes auf bem Bermächtniffmege aufrecht erhalten werden folle, ift umerläglich16. Bon biefem Sate gibt es jedoch Ausnahmen, von benen zwei bereits § 561 Note 3 und § 565 Note 6 bezeichnet worden find; die britte ift, bag ein Testament, burch welches ein Ascendent die Erbfolge seiner Descendenten ordnet, auch ohne Codicillarclaufel als Codicill aufrecht erhalten wird17.

eligendi habeat potestatem". Allerdings wird in ber urfprunglichen Fassung ber Stelle (l. 7 C. Th. 4, 4) jum Bergleich auf Falle hingewiesen, in benen icon eine außergerichtliche Erflarung binbet; allein eine Analogie ift zwischen Bahl und Bahl auch bei verschiedener Qualität berfelben. Sf. XXXI. 250. — Bu weit aber geht man, wenn man nur bie Bahl bes Rlagers, nicht auch bie bes Beflagten für binbend erflart, wie Muhlenbruch Rliche Beurtheilung bes Städel'ichen Beerbungsfalles S. 280 Rr. 2 und bas Ert. bes OAG. zu Celle bei Sf. VIII. 71 thun; bas ift Buchftabeninterpretation. Dagegen namentlich Seuffert a. a. D. - Roch unrichtiger ift es, bas Bablr. erft mit bem Berlufte bes erften Proceffes ju Grunde geben ju laffen, worauf bas DAG. gu Riel bei Sf. V. 204 bie Entscheibung grunbet, bag eventuelle Cumulation beiber Ansprüche in berfelben Streitschrift zuläsfig sei. [Für bie verbindliche Kraft jeber bestimmt abgegebenen Bahlerflärung: RG. XLI G. 169 fg.]

14 L. 8 § 2 C. 6, 36. Bgl. I § 56a 9 und Fein XLV G. 295 fg. (gegen Sintenis § 208 12). Die Stelle fpricht unmittelbar nur von bem Fall, wo zuerft bas Testament geltend gemacht worden ift; es ift unbedenklich, fie ihrem Sinn nach auch auf den entgegengesetten Fall zu beziehen. Fein G. 291,

Mayer & 23 17.

15 L. 8 D. 29, 1, 1, 1 D. 29, 7, 1, 8 § 1 C. 6, 36, 1, 11 C. 7, 2; I. 29 § 1 D. 28, 1, l. 88 § 17 D. 81. L. 29 § 1 cit. "Ex his verbis, quae scriptura paterfamilias addidit: ταύτην την διαθήκην βούλομαι είναι πυρίων επί πάσης έξουσίας, videri eum voluisse omnimodo valere ea quae reliquit, etiamsi intestatus decessisset". Die in l. 88 § 17 cit. er: wähnte Berfügung lautet: "L. Titius hoc meum testamentum scripsi sine ullo iuris perito, rationem animi mei potius secutus quam nimiam et miseram diligentiam, et si minus aliquid legitime minusve perite fecero, pro iure legitimo haberi debet hominis sani voluntas". S. Sf. XVII. 266. Ueber bie f. g. clausula ceterata ("bafern aber et cet.") f. Dernburg III § 95 7.

<sup>16</sup> L. 1 D. 29, 7, l. 8 § 1 C. 6, 36, l. 41 § 3 D. 28, 6, l. 29 pr. D. 28, 1, 1. 11 § 1 D. 32, 1. 11 C. 7, 2. Dieß ift im Brincip jest allgemein anerfannt, mahrend fruber die gegentheilige Meinung fehr verbreitet mar. Fein

XLV S. 191 fg., Maher § 23 4. 5. [Sf. XLVIII. 42.]
17 L. 26 C. 3, 36, vgl. 1. 1 C. Th. 2, 24. Fein XLV S. 227 fg. [RG. XXXV S. 132 fg.] - Ueber 1. 38 D. 40, 5 f. Fein XLV S. 254 fg.

[Das 866. fennt feine Cobicillarclaufel, weil es feine Cobicille und fein Universalvermächtniß tennt. Die entfernte Möglichkeit, daß ein Erblaffer flatt zur Racherbeseinsetzung zu greifen, vielmehr anordnet, ber Erbe folle an einen Dritten die Erbichaft veräußern nach Art ber §§ 2871 fa., ift anzuerkennen. Der Erblaffer tann alfo auch auf ben Gebanten tommen, anzuordnen, bag eine Erbeseinsetzung für ben Fall ihrer Unwirtsamkeit in eine Berfügung biefer Art verwandelt werben foll. (Bgl. § 2108, Mot. V S. 84). Wenn bieß ben Sim bat, bag bem Erben, ber als folder ausgeschlagen bat, ber nachlag im Bege eines folden Bermächtniffes nochmals anfallen foll, fo mag bas in besonderen Källen praftisch bebeutsam fein, weil ber Bebachte zur Annahme eines berartigen Bermachtniffes bentbarer Beife einmal mehr Reigung baben tann, als jur Annahme ber Erbichaft. Gegen Ungultigfeiten ber Berfugung bagegen tann ber Erblaffer fich burch jene Claufel nach Lage bes burgerlichen Rechtes nur in einem Falle schützen wollen, wenn er nämlich einen noch nicht Erzeugten zum Erben einsetzt und baran benft, baf berfelbe mbalicher Weise auch zur Reit seines Lobes noch nicht erzeugt fein tonnte. Für biefen Fall aber braucht ber Erblaffer jene Clausel nicht, ba bie Einsetzung bier auf bem befferen Wege ber nacherbeseinfetung von felbst aufrecht erhalten wird (2101).]

#### 5. Permächtniß durch Pertrag.

§ 632.

Nach heutigem Recht kann ein Vermächtniß auch durch Vertrag errichtet werden<sup>1</sup>, und nicht bloß in einem Vertrage, in welchem zugleich ein Erbe ernannt wird (Erbvertrag), sondern auch in einem Vertrag, durch welchen nur Vermächtnisse vergeben werden (Vermächtnisvertrag). Für den Vermächtnisvertrag verlangt die herrschende Meinung so wenig wie für den Erbvertrag irgend welche Form<sup>2</sup>.

[Bgl. oben S. 316 fg.]

#### C. Die Bermächtnifverfügung felbft.

# 1. Erfordernisse ihrer Gültigkeit.\*

§ 633.

Für die Gültigkeit der Bermächtnisverfügung gelten im Allgemeinen die gleichen Grundfage, wie für die Gültigkeit der Erbese einsetzung (§ 545—548).

<sup>5 689. 

1 [</sup>Sf. XLV. 257. XLVI. 32.] Nach r. R. ift bie vertragsmäßige Zuficherung eines Bermächtnisses ebenso unverbindlich, wie die vertragsmäßige Zuficherung der Erbschaft. Bgl. § 529 2.

<sup>2</sup> Bgl. über ben Bermächtnisvertrag, welcher, wie ber Erbvertrag, in diesem Lehrbuch nur genannt, nicht im Detail erörtert werden tann, hart mann jur Lehre von ben Erbverträgen S. 73—84, Arndts XLVII S. 440 fg., Rugelmann Gemeinrliche Begründung bes particulären Erbvertrages, Erlangen

1. Die Vermächtnisverfügung muß echt sein, d. h. sie muß wirklich vom Erblasser herrühren. Die Vorschrift bes Libonianischen Senatsbeschlusses gilt auch für Vermächtnisse.

[Bgl. ob. S. 229. 224.]

2. Die Vermächtnisverfügung muß verständlich sein<sup>2</sup>. Mehrbeutigkeit schadet, wenn sie die Person des Bedachten<sup>3</sup> oder des Beschwerten<sup>4</sup> im Ungewissen läßt; sie schadet nicht, wenn sie sich auf den Gegenstand des Vermächtnisse<sup>3</sup> bezieht. Erläuterungen und nähere Bestimmungen des Erblassers müssen berücksichtigt werden, wenn sie auch nicht mit der Vermächtnissorm versehen sind<sup>6</sup>. Die Auslegung des Richters hat, wie bei allen letztwilligen Verfügungen, freiere Hand<sup>7</sup>.

[Das 866. läßt bei Mehrbeutigkeit in Bezug auf die Person des Bebachten gleiche Theilung eintreten (2073). Hat der Erblasser undeutlich gelassen, wer beschwert sein soll, so gilt das Bermächtniß nach § 2147 S. 2 als dem Erben auferlegt; wenn aber feststeht, daß dieser nicht der Beschwerte sein sollte,

1877, bei welchen Schriftstellern auch die fernere Literatur angegeben ist. Stobbe V § 312. [[Schiffner der Bermächtnisvertrag nach österr. R. mit Berücksicht. des gem. R. u. s: w. Leipz. 1891.]] Sf. XII. 279, XXII. 41, XXIV. 48, XXVIII. 41, XXXI. 154, XXXIII. 317, XXXV. 142. RG. XXI S. 188. Bgl. auch XXIX 249.

\* Die Erfordernisse der Gültigkeit des Bermächtnisses, welche sich nicht auf die Bermächtnisberfügung als solche, sondern auf die bei dem Bermächtnis in Betracht kommenden Personen und auf die Form seiner Errichtung beziehen, sind im Borbergebenden (§ 624 fg.) bereits erdriert worden.

<sup>1</sup> **6**. § 546, 2.

§ 633.

- <sup>2</sup> L. 73 § 3 D. 50, 17. "Quae in testamento ita sunt scripta, ut intellegi non possint, perinde sunt, ac si scripta non essent". L. 2 D. 84, 8. Eine Unvollommenheit der Berfügung, welche sie nicht unverständlich macht, schabet nicht. L. 106 D. 30, 1. 67 § 9. 1. 77 § 20 D. 31, 1. 10 C. 6, 42. Arnbts XLVII S. 383 sg.
- L. 8 § 7 D. 94, 4, 1. 10 [11] pr. 1. 27 [28] D. 84, 5, 1. 33 § 1 D. 35, 1. Es ift aber bem Beschwerten unbenommen, das Bermächtniß gegen gehörige Sicherheit dennoch zu erfüllen und den Prätendenten zu überlassen, ihren Streit unter sich auszugleichen. Hieron handelt 1. 8 § 3 D. 31, vgl. Arnbts XLVI S.- 449 fa.
- 4 A. M. Maher § 30 14, welcher glaubt, daß das Bermächtniß von den mehreren in Betracht kommenden Personen zu gleichen Theilen zu tragen sei. Aber es leuchtet nicht ein, warum das Princip, welches der Entscheidung des vorigen Falls zu Grunde liegt (1. 3 § 7 D. 34, 4 cit.: "si non appareat, cui datum sit, dicemus, neutri legatum"), nicht auch hier zur Anwendung kommen soll. S. auch Arnbit XLVII S. 385 fg.
- <sup>5</sup> Das Bermachtniß hat jebenfalls einen ber möglichen Inhalte, und ber Beschwerte muß jebenfalls bas Mindere leiften. L. 32 § 1. l. 37 § 1. l. 39 § 6 D. 30.
  - . L. 21 § 1 D. 28, 1. Bgl. über biefe Stelle Mager § 30 16.
  - 7 S. I § 84 7. 11. Stat. 1. 50 § 3 D. 30, 1. 75. 95 D. 32.

sondern ein Bermächtnisnehmer, und nun nicht zu ermitteln ift, welcher unter mehreren, so ist das Bermächtniß für nichtig zu halten. Für den Fall, daß der Bermächtnißgegenstand weder vom Erblasser bestimmt bezeichnet, noch nach dessen Anordnungen zu ermitteln ist, hatte E. I. § 1847 die Nichtigkeit des Bermächtnisses vorgesehen; die II. Commission strick diese Bestimmung ohne Angade von Gründen (Prot. S. 6881), man kann aber nur annehmen, daß sie die Borschrift für überslüssig hielt. Daß zur Auslegung letztwilliger Berfügungen auch Aeusserungen des Erblassers verwerthet werden dürfen, die außerhalb der Berfügungen selbst liegen, kann nicht zweiselsaft sein. S. noch § 2084.]

3. Eine bestimmte Art und Beise des Ausbrucks ist für die Bermächtnisversügung nicht vorgeschrieben<sup>8</sup>; selbst Zeichen genügen<sup>9</sup>. Nicht einmal ausdrückliche Erklärung des Bermächtniswillens ist erforderlich; es reicht hin, daß berselbe aus den übrigen Anordnungen des Erblassers oder aus den Umständen, unter welchen sie getrossen sind, mit Sicherheit erkannt werden könne<sup>10</sup>. Es ist auch zulässig, in Betreff des Inhalts des Bermächtniswillens auf eine anderweitig vom Erblasser abgegebene oder abzugebende Erklärung zu verweisen, welche Erklärung dann für sich keiner Form bedarf (s. g. mystisches Bermächtniß)<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Seit l. 21 C. 6, 37. Früher setzten die Legate verda imperativa oder directa voraus, während das Eigenthümliche der Fibeicommisse in der indirecten Form der Anordnung bestand. Ulp. XXIV, 1, Gai. II, 249, § 3 I. 2, 24. — Bgl. im Einzelnen: l. 118 D. 30 ("scio hereditatem meam restituturum te Titio" vgl. l. 39 pr. D. 32), l. 67 § 10 D. 31 ("non dubitare se, quod-cunque uxor eius cepisset, liberis suis redditurum"), l. 108 § 14 D. 30 (Austage der Freilassung "acceptis centum"), l. 2 C. 6, 45 (Ausst. mit ut, vgl. l. 8 § 5 D. 2, 15, l. 3 § 5. 6 D. 37, 5, l. 92 D. 35, 1, l. 75 D. 35, 2, l. 7. l. 48. l. 51 § 2 D. 40,5 Binbscheid Boraussetung S. 171 sg., Erzleben condictiones sine causa II S. 296 sg.), Paul. sentent IV, 1, 5, l. 69 pr. D. 31 l. 11 § 4. l. 37 § 4 D. 32 ("contentus sis centum aureis"); anderersseits l. 11 § 2 D. 32, l. 12 C. 7, 4. Sf. II. 206, V. 207.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L. 21 pr. D. 32. "Nutu etiam relinquitur fideicommissum . ". L. 22 C. 6, 42: — "sine scriptura, immo etiam nutu, fideicommissum relinqui posse adhibitis testibus, nulla dubitatio est". Arnbts XLVII © 811 fo.

<sup>10</sup> L. 18 [17] pr. D. 36, 1, 1. 114 § 6 D. 30; 1. 76 [74] pr. D. 36, 1; 1. 69 pr. D. 32 (zweite Berfügung), 1. 35. 79 [78] pr. D. 28, 5, 1. 17 D. 29, 1; 1. 30 [29] D. 36, 1, § 3 I. 2, 17; 1. 114 § 14 D. 30, 1. 69 § 3. 4 D. 31, vgl. überhaupt § 625 18; 1. 77 D. 30, 1. 37 § 3 D. 32, vgl. 1. 108 § 13 D. 30 (Arnbts XLVII S. 185 fg.); 1. 10 D. 8, 2, 1. 44 § 9 D. 30, 1. 15 § 1 D. 33, 2. Bgl. § 552 5. 6, § 553 8, § 554 19, § 555 4, § 561 2. Waper § 30 7, Arnbts XLVII S. 404 fg. Sf. VII. 74. 209, RG. X S. 118.

<sup>11</sup> S. § 628 16 und Maher § 30 hinter Rote 19, Arnbts XLVII S. 389 fg. [RG. XXXI S. 168, vgl. ob. § 546 19.]

[Nach §66. muß das Bermächtniß formrichtigen mundlichen oder schriftlichen Erklärungen des Erblaffers unmittelbar oder durch Auslegung entnommen werden können. Zeichen genügen nicht (S. ob. S. 223 fg. bes. S. 225 unter 3 b. Auch mhstische Bermächtnisse kennt das BGB. nicht; vgl. ob. S. 230 fg.]

4. Die Vermächtnisverfügung muß ben wirklichen Willen bes Erblassers enthalten 11a; sagt sie etwas Anderes, als gewollt ift, so gilt weder das Gesagte noch das Gewollte 13. Sagt sie, was gewollt ift, so schadet eine hinzugefügte falsche Bezeichnung des Versmächtnisnehmers oder des vermachten Gegenstandes nicht 13. Bloße Ungenauigkeit der Bezeichnung schadet nicht 13.

[Bgl. ob. S. 240 fg.]

5. Die Bermächtnisverfügung muß ben vollständigen Willen bes Erblassers enthalten; eine unfertige Berfügung gilt auch nicht soweit fie reicht14.

[Bgl. ob. S. 231 fg.]

6. Der Vermächtniswille muß die gehörige Bestimmtheit haben. Nach diesem Gesichtspunkt ist ungultig nicht blog basjenige Ber-

<sup>11</sup>a Simulation: Sf. XXXIX. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> L. 3 D. 34, 5: — "qui aliud dicit, quam vult, neque id dicit, quod vox significat, quia non vult, neque id quod vult, quia id non loquitur". L. 9 § 1 D. 28, 5. "Et si in re quis erraverit, utputa, dum vult lancem relinquere, vestem leget, neutrum debebit hoc, sive ipse scripsit sive scribendum dictaverit". L. 4 pr. D. 30.

<sup>18</sup> Falice Bezeichnung im Gegensatz zur Richtbezeichnung: § 29 I. 2, 20. "Si . . in nomine cognomine praenomine legatarii erraverit testator, si de persona constat, nihilominus valet legatum; .. nomina enim significandorum hominum gratia reperta sunt, qui si quolibet alio modo intellegantur, nihil interest". L. 4 pr. D. 30, l. 7 § 1 C. 6, 87, l. 4 C. 6, 23. Im Allgemeinen: falsa demonstratio non nocet, § 30 I. 2, 20, l. 35 § 1. 2 D. 32, 1, 27 [28] D. 34, 5, 1, 17 pr. § 1, 1, 38 pr. 1, 34, 1, 40 § 4 D. 35, 1. S. andererseits 1. 4 pr. D. 30, 1. 7 § 2. 1. 10 D. 33, 10. L. 4 pr. cit.: - si quis, cum vellet vestem legare, suppellectilem adscripsit, dum putat, suppellectilis appellatione vestem contineri, Pomponius scripsit vestem non deberi, quemadmodum si quis putet auri appellatione electrum vel aurichalcum contineri, vel, quod est stultius, vestis appellatione etiam argentum contineri. Rerum enim vocabula immutabilia sunt, hominum mutabilia '. Natūrlich ift hier bie Grenze eine fluffige, und ber Richter barf ber Befonberbeit bes Sprachgebrauchs bes Berfügenden freigebige Rugeftandniffe machen. G. I § 84 6; im Einzelnen: 1. 69 § 1 D. 32, 1. 9 pr. D. 33, 6, 1. 18 § 3 D. 33, 7. Bgl. Savigny III § 189, 1. 1., Unger II § 89 27 20, Leonhard Frethum S. 380 fg. (bazu Lotmar fr. BJS. XXVI S. 226 fg.), Eifele Jahrb. f. Dogm. XXIII S. 18 fg., Dernburg III § 77 . S. auch noch 1. 14 C. 6, 24.

<sup>14</sup> Daß die Quellen biesen Sat nicht auch für Bermächtnisse aussprechen, wie fie es für Erbeseinsetzungen thun (§ 546 18), ift bloger Zufall.

mächtniß, welches ber Freiheit bes Beschwerten einen so großen Spielraum läßt, daß derselbe gar nicht gebunden ist<sup>13</sup>, sondern auch<sup>16</sup> das auf den nackten Willen eines Tritten gestellte Bermächtniß, mag dieser Wille darüber entscheiden sollen, ob überhaupt<sup>11</sup> oder

15 3m Einzelnen: a) ungultig ift bas Bermachtniß unter ber Bedingung bes Bollens bes Beschwerten, mabrend das Bermachtnig unter ber Bedingung einer Sandlung bes Beschwerten ober unter ber Bedingung seines vernünftigen Ermeffens volltommen gultig ift. Bon biefem Sat ift bereits I § 93 gehandelt worben. b) Ebenso ift ungultig bas Bermachtnik, welches die Bestimmung bes Gegenstandes bes Bermachtniffes ichlechthin bem Billen bes Befchwerten überläßt (l. 69 § 4 D. 23, 3: "fandus", l. 71 pr. D. 30: "domus simpliciter legata"); anders auch hier, wenn bie Entscheidung auf bas vernunftige Ermeffen bes Beschwerten gestellt ift, und anders ferner bann, wenn er aus einem Kreik von Sachen eine Auswahl treffen foll, f. 3. B. l. 84 § 9. l. 109 § 1. l. 110 D. 30. Bgl. § 655 8. c) Richt minder ift ungultig das Bermachtniß an eine von dem Beschmerten zu bestimmende Berson, gultig dagegen das Bermachmis an eine Berfon, welche er aus einem bestimmten Rreis von Berfonen auswählen foll, in welchem Fall, wenn er die Auswahl nicht trifft, die fammtlichen diesem Kreis angehörenden Personen forberungsberechtigt find, s. § 625 12 und l. 7 § 1 D. 34, 5. Daß auch gultig fei bas Bermachtnig an eine burch bas bernunftige Ermeffen bes Beschwerten zu bestimmenbe Berson, ertennen die Quellen nicht an, offenbar in der Annahme, daß es nicht denkbar fei, daß das vernümftige Ermeffen im gegebenen Fall gerade auf eine bestimmte Berfon mit zwingenber Rothwendigfeit hinweisen werbe, fo daß irgend Jemand als vermächtnigberechtigt auftreten tonnit. d) Nicht ungultig ift bas Bermachtniß, welches bie Zeit ber Entrichtung in bas Belieben bes Beschwerten stellt, l. 11 § 6. l. 41 § 13 D. 32, vgl. I § 93 . Ueberhaupt: Arnbts XLVI G. 345-355.

16 Nach älterem r. R. gehörte ferner hierher das Bermächtniß an eine durch ein künftiges Ereigniß zu bestimmende Berson, so wie an einen postumus alienus. Das eine und das andere Bermächtniß ist aber durch Justinian sür gültig erklärt worden. Gai. II, 238. 287, Ulp. XXIV, 18, § 25. 26 I. 2, 20.

Bgl. § 547 2 und Arnbts a. a. D. S. 891 fg.

<sup>17</sup> L. 52 D. 35, 1. "Nonnumquam contingit, ut quaedam nominatim expressa officiant, quamvis omissa tacite intellegi potuissent nec essent offutura. Quod evenit, si alicui ita legatur: ,Titio decem do lego, si Maevius capitolium ascenderit'. Nam quamvis in arbitrio Maevii sit, an Capitolium ascendat et velit efficere, ut Titio legatum debeatur, non tamen poterit aliis verbis utiliter legari: 'si Maevius voluerit, Titio decem do': nam in alienam voluntatem legatum conferri non potest. Inde dictum est: expressa nocent, non expressa non nocent". Einen Biberspruch gegen biefe Stelle enthält nicht l. 1 pr. D. 31, welche volltommen bie Auslegung verträgt, daß bas Bermachtniß gultig von ber Sanblung eines Dritten abbangig gemacht werben konne; nicht auch l. 46 § 2 D. 40, 5, welche nicht von Bermachtniffen, sondern bon Freilassungen handelt, und ausbrucklich mit ber Freilassung: si Seius voluerit das Bermächtniß: si Titius Capitolium ascenderit parallelifirt; und nicht mahrscheinlich ift, daß einen Wiberspruch gegen fie 1. 43 § 2 D. 30 enthalte, wenn man nämlich bebentt, daß zur Beit bes Berfaffers biefer Stelle, Ulpian's, ber Sat: certum debet esse consilium testan. tis im Uebrigen in voller Geltung ftand, und bag Ulpian felbft ihn vorgetragen

darüber, Wem oder Was vermacht sein soll 18. Dagegen ist es nicht unzulässig, die Entscheidung der einen und der anderen Frage dem vernünftigen Ermessen eines Dritten 19, nicht unzulässig auch, die Wahl unter mehreren Möglichkeiten einem Dritten schlechthin zu überlassen. — Wegen Unentschiedenheit des Willens ist das Vermächtniß ungültig, wenn der Erblasser über seine Fähigkeit, ein Vermächtniß zu hinterlassen, im Ungewissen ist<sup>21</sup>.

[Nach 866. kann ber Erblaffer bem Beschwerten ober einem Dritten bie Bahl bes Bermächtnisnehmers aus einer vom Erblaffer begrenzten Mehrheit überlaffen (2151. 2152; bazu ob. S. 549); ohne solche Begrenzung kann er bagegen bie Bahl bem Beschwerten ober einem Dritten auch bann nicht überlaffen, wenn bie Bahl nach vernünftigem Ermessen getroffen werden soll. Der Erblaffer kann

und aus demfelben die Consequenz gezogen hat, daß das Bermächtniß an eine durch ein künftiges Ereigniß zu bestimmende Person ungültig sei (Ulp. XXII, 4). Wenn daher andererseits auch anerkannt werden muß, daß es disher nicht gelungen ist, eine vollkommen befriedigende Erklätung der l. 43 § 2 cit., durch wesche der Widerspruch beseitigt wird, zu sinden, so kann doch keinenfalls in dieser Stelle der Ausdruck des eigentlichen Gedankens des r. R. gefunden werden; s. auch l. 69 [68] D. 28, 5. Bgl. I § 93 s. Ung er Jahrd. süt Dogm. XXV S. 834 sg. Arndts XLVI S. 355 sg. ist geneigt, in Widerspruch mit der herrschenden Meinung das umgesehrte Ergebniß aus den Quellen zu schöden. Gegen denselben F. Serassini Arch. giur. III p. 166 sqq. Wie Arndts Dernburg III § 76 s.

18 Dieß ist in den Quellen nicht ausdrücklich gesagt, aber darf nicht bezweifelt werden. Bas den Gegenstand des Bermächtnisses angeht, so hat der Bille, welcher über diesen zu entscheiden hat, in der That auch über die Existenz des Bermächtnisses zu entscheiden, da er einen Gegenstand wählen kann, der sich von einem Garnichts nur dem Namen nach unterscheidet. Bas die Person des Bedachten angeht, vgl. die § 547 abgedruckte l. 32 pr. D. 28, 5. — In Betreff der Person des Beschwerten entscheidet der zu Note de bezeichnete Gesichtspunkt. — In Betreff der Höhe des Bermächtnisses geht weiter das Urtheil bei Sf. XXXIX. 314. RG. XXI S. 190.

19 Bas die Frage des Ob angeht, s. l. 75 pr. D. 30, l. 11 § 7 D. 32. Diese Stellen handeln zwar nur von der Bedingung des Ermessens des Beschwerten; aber mit einer solchen Bedingung gibt der Erblasser die eigene Entscheidung nicht minder aus der Hand, als mit der Bedingung des Ermessense ines Oritten. In Betress degenstandes s. l. 1 § 1 D. 31. Für die Person des Bermächtnissehmers läßt sich ein Quellenzeugnis nicht beibringen; aber es leuchtet nicht ein, warum dem Erblasser in Betress der Bestimmung des Empfängers nicht erlaubt sein sollte, was ihm in Betress der Bestimmung des zu Empfangenden nicht verboten ist; um so weniger leuchtet dieß ein, als er ja die Bestimmung der Person des Empfängers selbst dem Zusall überlassen kann (18). Sf. XXXI. 351.

<sup>20</sup> S. Rote 15 bei b. n. o. in Berbindung mit bem in ber vorigen Rote zu Anfang Gefagten. — Ueber die Frage, ob nicht die römischen Beschränkungen vollständig durch bas c. R. beseitigt worden seien, s. § 547 3.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> L. 1 pr. D. 32.

ben Bermächtnifgegenstand alternativ bestimmen (2154; bazu unt. zu § 661); er kann ihn generisch bestimmen (2155; bazu unt. zu § 655); er kann bei Bermächtniß an Mehrere die Bertheilung dem Beschwerten oder einem Dritten übertragen (2153; bazu ob. S. 548); er kann endlich, wenn er den Zweck des Bermächtnisses bestimmt, die Bestimmung der Leistung dem billigen Ermessen des Beschwerten oder eines Dritten überlassen; dann sinden §§ 315—319 entsprechende Anwendung (2156). Soll der Beschwerte bestimmen, so hat er die gleiche Stellung wie die bestimmungseberechtigte Bertragspartei. Ueber die Bedingung des Bollens oder einer Handlung des Beschwerten oder eines Dritten gilt das ob. S. 234 Bemerke auch hier. Den Sat zu <sup>21</sup> kennt das BGB. nicht.]

7. Der Bermächtniswille darf nicht durch Zwang oder Frethum bestimmt worden sein; in dem einen und dem andern Fall ist das Bermächtnis zwar nicht nichtig, aber ansechtbar. Ein Frethum im Wotiv, welcher nicht Bestimmungsgrund für den Willen ist, d. h. welcher nicht von der Art ist, daß ohne ihn nicht gewollt worden sein würde, ist unschädlich<sup>22</sup>.

[S. ob. S. 237 fg. 240 fg.]

8. Wegen Berwerflichkeit bes Bestimmnngsgrundes ist ungültig bas captatorische Bermächtniß 28 und bas Bermächtniß zum Schimpf24.

[S. ob. S. 242.]

9. Ueber die Ungültigkeit des Bermächtnisses wegen seines Inhalts f. ben folgenden g.

28 L. 64 D. 80. "Captatoriae scripturae simili modo neque in hereditatibus neque in legatis valent". Bgl. § 548 <sup>18</sup> und die Citate daselbst.— Nach vorjustinianischem R. war auch ungültig das Bermächtniß poenae nomine, § 86 I. 2, 20, 1. un. C. 6, 41. Bgl. dieses Lehrbuch a. a. D.

<sup>31</sup> In Betreff bes erzwungenen Bermächtnisse gibt es Quellenzeugnisse nicht: es entscheibet die Analogie der Erbeseinsetung, s. § 548, 1. Bas den Irrthum angeht, s. l. 72 § 6 D. 35, 1. "Falsam causam legato non obesse verius est, quia ratio legandi legato non codaeret: sed plerumque doli exceptio locum habedit, si (wenn nämlich) prodetur alias legaturus non suisse". S. serner l. 5 C. 6, 23; l. 27 D. 38, 2; l. 10 C. 6, 37, § 4 I. 2, 20, l. 67 § 8 D. 31; l. 11 § 16 D. 32; l. 19 D. 29, 7, l. 77 § 29 D. 31, vgl. l. 40 pr. D. 32. Arndts XLVII S. 222 fg. Ueden die Regel: falsa causa non nocet, s. noch § 31 I. 2, 20, l. 17 § 2 D. 35, 1 [[Pernice Laboutii S. 74]]; ther die Regel: falsa demonstratio non nocet s. Note 13. Bgl. § 548, 2. — Daß das Bermächtniß auch bei Unentschuldbarkeit des Irrthums ungültig sei, wird mit guten Gründen ausgeführt in dem Erkenntniß des OAG. 31 Oldenburg bei Sf. VII. 73.

<sup>24</sup> L. 54 pr. D. 30. "Turpia legata, quae denotandi magis legatarii gratia scribuntur, odio scribentis pro non scriptis habentur". Bgl. l. 9 § 8. l. 49 [48] § 1 D. 28, 5. Arnbis XLVI S. 447, Steinfelb ber Grundfat ber henevolentia für die Gültigkeit lettwilliger Zuwendungen (Celle 1884) S. 22—25.

10. Die Ungültigkeit ber Zuwendung, auf welche das Bermächtniß gelegt ift<sup>25</sup>, hat Ungültigkeit des Bermächtnisses nicht zur Folge, wenn an die Stelle des Beschwerten ein Substituirter tritt<sup>26</sup>, nur ausnahmsweise, wenn an seine Stelle ein Anderer fraft Answachsungsrechts tritt<sup>27</sup>, nur ausnahmsweise nicht, wenn ein beschwertes Bermächtniß demjenigen bleibt, zu dessen Lasten es hinterslassen ist<sup>28</sup>.

[Nach \$66. bleibt ein Bermächtniß, sofern nicht ein anderer Wille des Erblassers anzunehmen ist, immer wirksam, wenn der Beschwerte nicht Erbe oder Bermächtnißnehmer wird. Beschwert ist dann derzenige, dem der Wegfall des zuerst Beschwerten unmittelbar zu statten kommt (2161). Dieß kann ein Anwachsungsberechtigter, ein Ersatzerbe oder Ersatzermächtnißnehmer, auch der gesehliche Erbe sein, der an Stelle des Testamentserben tritt; behält ein erstes Bermächtniß der damit Beschwerte, so hat er das darauf gelegte zweite zu tragen. Gleichgültig ist, ob der Erstbeschwerte nicht Erbe oder Bermächtnißnehmer werden will, oder ob er es nicht kann; auch wenn die Bersügung zu Gunsten des Erstbeschwerten von Ansang an nichtig ist, gilt § 2161; vgl. 2085.]

### 2. Inhalt der Vermächtnisverfügung im Allgemeinen. § 634.

1. Die Vermächtnisverfügung enthält im Allgemeinen die Zuswendung eines Vortheils an den Bedachten. Dieser Vortheil ist regelmäßig ein vermögensrechtlicher Vortheil, braucht es aber nicht zu sein! Auch eine Anerkennung kann den Inhalt der Vermächtnißsverfügung bilden², selbst eine Erfüllung².

<sup>28</sup> Bgl. über biesen Fall Francke Beiträge S. 122 fg. — Man bemerke, daß hier nur von der anfänglichen Ungültigkeit der beschwerten Berfügung, weil nur von den Erfordernissen des anfänglichen Bestandes der Bermächtnisverfügung, die Rede ist; im Uebrigen siehe § 639, b. Ferner ist hier nicht die Rede von dem Fall, wo die beschwerte Berfügung die einzige im Testament enthaltene Erdeseinschung ist; denn in diesem Fall ist die Bermächtnisverfügung nicht als solche ungültig, sondern wegen der Ungültigkeit des Testamentes, in welchem sie enthalten ist. S. § 641.

Wenn nicht ersichtlich ift, daß der Erblasser nur denjenigen hat beschweren wollen, welchen er genannt hat. L. 74 D. 30, l. 61 § 1 D. 31, l. 4 C. 6, 49. Das Gesagte stimmt nicht zu der herrschenden Meinung, welche das Gegentheil behauptet auf Grund von l. un. § 8. 9 C. 6, 51; aber s. § 603 12, und im Besonderen Arnbits XLVII S. 269 fa.

<sup>27</sup> S. § 603 12, § 644 15.

<sup>28</sup> L. un. § 3, 9 C. 6, 51. Die Ausnahme fieht in l. 5 D. de his quae pro non ser. 34, 8 und l. 14 § 2 D. 48, 10: Ungultigkeit bes Bermachtniffes wegen Berfloßes gegen ben Libonianischen Senatsbeschluß. Bgl. noch l. 26 § 6 D. 40, 5.

<sup>1</sup> Die Zuwendung eines nicht vermögenstlichen Bortheils tann nur auf g 634. bem Bege ber Berfchaffung eines Forberunger. gefcheben, und es macht fich

[Nach 866. muß das Bermächtniß stets einen Bermögensvortheil gewähren (1939). Gine lettwillige Berfügung, in welcher der Erblasser das Recht eines Dritten zugesteht, kann als Beweismittel für deffen Eristenz in Betracht kommen. Der Erblasser kann aber unzweiselhaft auch ein Bermächtniß dahin errichten, daß der Beschwerte einen Anerkennungsvertrag schließen, oder sich so behandeln lassen solle, als wenn ein gewisses Recht bestände. (Bgl. 2174; zu Note 20 vgl. zu § 658.)]

baber hier die gleiche Frage geltend, welche oben II § 251 \* für Obligationen überhaubt beantwortet worben ift. Die Schwierigkeit, welche bei ben Romern ber Anerkennung eines Bermächtniffes ohne Gelbwerth bie Unmöglichkeit einer Berurtheilung im orbentlichen Proces entgegensetzte, ift betont in 1. 114 § 8 D. 30 (Marcianus). "Sed si liberos suos emancipare rogatus fuerit, non cogitur hoc facere: potestas enim patria inaestimabilis est". S. aud . 41 § 8 D. 32 (Scaevola). Aber bie spätere Entwidelung hat fich über biefe Schwierigfeit hinweggesett. L. 92 D. 85, 1 (Ulpianus). "Si cui legatum fuerit relictum isque rogatus sit liberos suos emancipare, an cogi debeat manumittere? Et retineo me dixisse defici eos a petitione fideicommissi: neque enim praetor fideicommissarius eos ad libertatem tuetur ut servos. Papinianum quoque libro nono scribere referebam non esse cogendum emancipare filios suos. Arbitror tamen extra ordinem debere constitui eum qui agnovit id, quod sibi relictum est hac contemplatione, ut liberos suos emanciparet, (et) cogendum emancipare: neque enim debet circumveniri testantium voluntas". M. M. Arnbts XLVI G. 92, Sartmann über Begriff und Natur der Bermächtniffe S. 10. Das freie Ermeffen freilich, welches a. a. D. bem Richter für bie Burudweisung eines nicht auf einen Bermogensvortheil gerichteten Forberunger, gewahrt worden ift, barf ihm auch hier nicht verfümmert werben.

2 3. B. daß man Schuldner sei, oder daß man nicht mehr Gläubiger sei, bag man ein Darlehn ober bie verschulbete Summe empfangen habe. willige Anerkennung fteht unter ben gleichen Grundfaten, wie bie unter Lebenden erflarte (II & 412a), b. b. fie verbflichtet, vorausgefest baß fie mirflich eine Disposition enthalt, ben Erben, wie fie, wenn fie unter Lebenben erflart worden mare, ben Erblaffer felbft verpflichtet haben murbe; wenn fie aber im Bewuftfein ber Unrichtigfeit bes Erflarten abgegeben worben ift, fo erbalt fie ben Ausbruck bes Willens, bas anerkannte Rverhältniß zu begründen. L. 1 C. 6, 44. "Verba testamenti, quae inseruisti, aut solutam pecuniam debitam testatori declarant, aut voluntatem eius liberare volentis debitorum manifeste ostendunt. Et ideo aut peti quod solutum est non potest aut ex causa fideicommissi, ut debitor liberaretur, agendum est, nisi liquido probari possit eum non liberari debitorem voluisse, sed errore lapsum solutam sibi pecuniam existimasse". L. 4 eod., l. 6 § 1 D. 33, 8. 8gl. Bahr Anerfennung § 51 nach 31, Unger § 72 7, A. D. Sartmann a. a. D. (1) S. 34, weil bas Bermächtniß lediglich "Aform für die Berleihung von binglichem ober obligatorischem R." fei. Aber auch abgeseben von ber Frage, ob biefe Behauptung richtig ift: wird burch bie Anerkennung, wie fie bier gefaßt wird, nicht ein obligatorisches R. verlieben? An Sartmann ichließt fich an Rrüger (§ 657 1) G. 23 fg. Bgl. übrigens jett auch hartmann felbst ACBra. LXX S. 198 fg. — Sf. XVI. 275.

2a Der Erblaffer vermacht feinem Gläubiger die ihm geschuldete individuelle Sache zu Eigenthum. Bgl. Sartmann ACBra. LXX S. 202 fg.

2. Der Inhalt der Vermächtnisverfügung darf nicht in Widerspruch mit Rechts- oder Sittengesetzen stehen<sup>3</sup>. Ist die Ausführung der Bermächtnisverfügung unmöglich<sup>4</sup>, so ist die Regel, daß der Beschwerte frei ist, wenn die Unmöglichseit eine objective ist<sup>5</sup>, während er bei bloß subjectiver Unmöglichseit den Werth des Vermachten zu leisten hat<sup>6</sup>. Jedoch ist diese Regel keine absolute; es kommt Alles auf Willensinterpretation an. In Folge davon kann der Beschwerte einerseits auch bei objectiver Unmöglichseit auf den Werth des Versmachten haften<sup>7</sup>, andererseits bei bloß subjectiver Unmöglichseit soweit bieselbe reicht frei sein<sup>8</sup>.

[In Betreff ber Unfittlichfeit f. ebenfo 868. 138, in Betreff ber objectiven Unmöglichfeit ober Berbotswidrigfeit BGB. 2171 in Berb. mit 308. Ferner vgl. unten zu § 654.]

3. Was das Maß der Bermächtnisse angeht, so kann Niemans dem Mehr an Bermächtnissen auferlegt werden, als ihm vom Erbs

4 S. II § 264, 1. Bgl. Arnbte XLVI S. 96 fg., Mommfen Beitrage jum Obligationenr. I S. 110 fg. 140 1. 155 fg. 221 fg. II S. 90 fg.,

Sartmann bie Obligation G. 166 fg. (vgl. II § 264 4).

5 Bermächtniß einer nicht existirenden Sache; vgl. l. 108 § 10 D. 30, l. 65 pr. l. 96 pr. eod., und dazu D. Müller de falsa demonstratione (akab. Programm 1861) I. p. 14 sqq. Bermächtniß einer dem Berkehr entzgogenen Sache: § 4 I. 2, 20, l. 39 § 7—10 D. 30, vgl. l. 14 C. 6, 37. Bermächtniß einer Sache, welche der Bedachte nicht erwerden kann: l. 49 § 2 D. 31, l. 62 D. 41, 1. Bermächtniß einer eigenen Sache des Bermächtnißnehmers: l. 13 C. 6, 37.

8 Bermachtniß einer Sache, welche ber Beschwerte nicht erwerben kann: 1. 49 § 3 D. 31. Bermachtniß einer fremben Sache: § 4 I. 2, 20. 1. 89 § 7.

1. 71 § 3 D. 30, 1. 14 § 2. 1. 30 § 6 D. 32.

L. 112 § 3 D. 30. "Si quis scripserit testamento sieri, quod contra ius est vel bonos mores, non valet, veluti si quis scripserit contra legem aliquid vel contra edictum praetoris vel etiam turpe aliquid". — Eine besondere hierher gehörige Borschrift bes r. R., beruhend auf einem Senatsbeschlusse aus dem Jahre 122 n. Chr., ift, daß Bestandtheile eines Gebäudes nicht vermacht werden sollen. L. 41 § 1 — l. 43 § 1 D. 30. Bgl. Bachofen ausgewählte Lehren S. 203 fg. Diese Borschrift versolgt einen für uns nicht mehr maßgebenden polizeilichen Gesichtspunkt, und hat daher heutzutage keine Geltung mehr.

L. 11 § 16 D. 32, vgl. l. 49 § 1 D. 31 (bazu Pernice Parerga II S. 99 fg.), l. 112 pr. D. 30; l. 114 § 5 D. eod., vgl. Bangerow II § 525 Anm. 1 Nr. 2, aber auch Arnbts XLVI S. 102 fg. Ob auch l. 40 D. 30 hierher gehört? Der befriedigenbste Ausweg bieser Stelle gegenüber bleibt boch immer, zu lesen "possidendi est" statt "possidendi non est", wie jetzt auch Th. Mommssen in seiner Ausgabe thut. Bgl. Bangerow a. a. O. Nr. 1, Arnbts S. 106 fg. Dernburg III § 104 . — Bgl. auch noch l. 41 § 4. l. 43 pr. D. 30: Berpstichtung zur Leistung des Werthes bei Unerlaubtheit des Bermächtnisses.

<sup>8</sup> S. a) § 654, 2; b) l. 39 pr. l. 108 pr. D. 30, l. 8 pr. D. 31. Windicheid, Bandetten. 8. Auft. III. Band.

laffer zugewendet ift. Jedoch barf sich ber Erbe auf die Unzulänglichkeit der Erbschaft gegen die Bermächtnisnehmer nur dann berufen, wenn er ein vorschriftsmäßiges Inventar errichtet hat 10.

[G. unt. zu § 647.]

Andererseits braucht der Erbe unter dieser Boraussetzung nicht einmal den ganzen Nachlaß herauszugeben, sondern kann ein Biertel desselben für sich abziehen; hiervon wird aber, um den Zusammen-hang nicht zu sehr zu unterbrechen, des Näheren erst am Schluß der allgemeinen Lehre von den Bermächtnissen gehandelt werden (§ 650 fg.).

[Befteht im #68. nicht.]

Endlich find die Bermächtnisse auch ungultig, soweit fie ben Bflichttheil verleten 11.

[S. ob. S. 396 fg. unter a.]

#### 3. Nebenbestimmungen.

#### a. Bedingung und Befriftung\*.

§ 635.

1. Durch eine ber Bermächtnisverfügung hinzugefügte aufschiebende Bedingung wird ber Anfall des Vermächtnisses, durch eine

10 Nov. 1 c. 2. Bgl. § 606 6- 18. Dieß gilt auch für den Fall, daß der Erblaffer die Errichtung eines Inventars erlassen hat: Sf. XXXVIII. 140 (RG.), [RG. XXII S. 186 fg.] Saltowsti XLIX S. 701 fg.

11 Was die dem Testamentserben und dem Bermachtnissnehmer auferlegten Bermachtnisse angeht, s. § 582 2. In gleicher Beise sind ungültig die dem Intestaterben auferlegten. Ueber die Frage, ob nicht der Erbe durch den Abzug der falcibischen Quart auch für seinen Pflichttheil gebeckt ift, s. § 652 5.

\* Dig. 35, 1 de condicionibus et demonstrationibus et causis et modis corum quae in testamento scribuntur. Cod. 6, 46 de condicionibus insertis tam legatis quam fideicommissis. — Roßhirt I S. 352—412. Arnbts Mex. VI S. 294—295. Mayer § 32—42. Sintenis III § 211. Banger row II § 434—438. Unger § 58.

<sup>\*§ 1</sup> I. 2, 24, l. 114 § 3 i. f. D. 30, l. 1 § 17 i. f. D. 36, 1, l. 12 C. 6, 21; l. 26 pr. l. 122 § 2 D. 30. Der Fruchtgenuß der Zwischenzeit ist mitzurechnen, nicht aber ein außergewöhnlicher durch das Bermächtniß verschaffter Bortheil. L. 114 § 3. 4 D. 30, l. 70 § 1. 2 D. 31, l. 3 § 1. l. 7 § 2 D. 32. In der vordehaltlosen Annahme kann aber möglicherweise die Ueberrahme der Berpstichtung liegen, das Bermächtniß unverklitzt zu erfüllen. L. 70 § 1 D. 31:

— "haec ita, si quantitas cum quantitate conferatur; enimvere si pecunia accepta rogatus sit rem propriam, quamquam maioris pretii est, restituere, non est audiendus legatarius, legato percepto si velit computare: non enim aequitas hoc prodare patitur, si, quod legatorum nomine perceperit, legatarius offerat". S. andererseits l. 122 § 2 D. 30. Arn b t s XLVII S. 287—307.

6 635.

hinzugefügte aufschiebende Befriftung wird der Erwerd des vermachten Rechts bez. dessen Geltendmachung hinausgeschoben. In dem einen und dem andern Fall muß aber der Beschwerte dem Bedachten Sicherheit für die fünftige Erfüllung des Bermächtnisses leisten.

[Nach 866. wird ber Anfall ber Bermächtnißforderung (nur eine solche gibt es [2174]) gleichmäßig durch Bedingung wie Befriftung hinausgeschoben (2177). Eine Berpflichtung zur Sicherheitsleiftung besteht nicht.]

Ausnahmsweise wird der Anfall des bedingten Vermächtnisses nicht hinausgeschoben, wenn die Bedingung auf ein Nichtthun des Vermächtnisnehmers gestellt ist; eine solche Bedingung gilt als erfüllt, wenn der Vermächtnisnehmer das Nichtthun verspricht und für die Wiederherausgabe des Erhaltenen im Fall des Thuns Sicherheit bestellt (Mucianische Caution)<sup>3</sup>.

[Bgl. #66. 2075; bazu ob. S. 260.]

Auflösende Bedingungen und Befriftungen bewirfen durch ihre Erfüllung Rückfall des Bermächtnisses an den Beschwerten oder Anfall desselben an den in zweiter Linie Bedachten<sup>4</sup>. Für die dereinftige Herausgabe muß der Bedachte Sicherheit leisten<sup>5</sup>.

[Nach \$65. ift zu sagen: Wenn die auslösende Bedingung oder Befristung eintritt vor dem Erbsall, so erfolgt der Ansall des Bermächtnisses (2176) nicht. Tritt sie ein nach dem Ansall des Bermächtnisses, aber vor dessen Erfüllung, so erlischt die Bermächtnissorderung. Wenn zur Zeit der Erfüllung die auslösende Bedingung oder Befristung noch nicht eingetreten ist, so braucht der Beschwerte das Bermächtnis nur in der Weise zu erfüllen, daß in dem Erfüllungsgeschäft die auslösende Bedingung oder Befristung wiederholt wird; dann fällt traft dieser Bestimmung der Gegenstand mit Eintritt der Bedingung oder des Termins an den Belasteten zurück. Hiervon läst sich aber beim Bermächtnis von Geld und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 6. § 642.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. § 648 Biff. 2.

Das Rabere barüber f. § 554 7. 8. Da a per § 37 g. A. Bring 2. Auff. III S. 409 fg.

<sup>\*</sup> So Justinian in l. 26 C. 6, 37, während nach der Auffassung des kieren R. die austösende Bedingung und Befristung dei Legaten unzulässig war. S. I § 99 ° § 96 °, und speziell l. 55 D. 30, l. 44 § 1 D. 44, 7; aber auch l. un. § 3 D. 7, 8, l. 3 § 4 D. 84, 4, l. 81 § 2 D. 30. Das R. des Bermächtnisnehmers hört direct auf, nicht bloß obligatorisch; es ist kein Grund vorhanden, die l. 26 cit. anders zu verstehen. Borausgesetzt natürlich, daß es sich nicht um ein Bermächtniß vertretbarer Sachen handelt; hier gehen die geleisteten Sachindividuen besinitiv in das Eigenthum des Bermächtnisnehmers über, und er ist nur zur Erstattung in genere verpstichtet. Für die bloß obligatorische Beendigung Salkowski XLIX S. 581 fg. S. auch I § 96 °.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L 26 C. cit.

anderen verbrauchbaren Sachen kein Gebrauch machen, und dasselbe gilt zusolge § 925 bei Grundstüden. In solchen Fällen wird der Beschwerte das Bermächtniß nur gegen Uebernahme einer entsprechenden Rückleistungspflicht zu erfüllen haben. Bgl. auch § 883. Soll mit Eintritt des Termins oder der Bedingung das Bermächtniß an einen Dritten fallen, so ist dieß ein nur obligatorisch wirkendes Nachvermächtniß (2191 Abs. 1).]

In Betreff der Frage, ob die erfüllte Bedingung rückwirfende Kraft habe, ist im Allgemeinen zu verweisen auf das I § 91 Gesagte, hier aber noch besonders darauf ansmerksam zu machen, daß bei der Beantwortung dieser Frage immer in erster Linie auf den erkennbaren Willen des Verfügenden gesehen werden muß<sup>6</sup>.

2. Bebingungen und Befristungen können einer Bermächtnißverfügung nicht bloß ausbrücklich hinzugefügt werden, sondern können
sich auch, ohne daß sie ausgedrückt sind, aus dem übrigen Inhalt
und dem Zusammenhang der Vermächtnißverfügung als gewollt ergeben?. Eine positive hierher gehörige Bestimmung ist, daß, wenn
einem kinderlosen Descendenten die Herausgabe des ihm Hinterlassenen
auferlegt ist, diese Auslage nur dann erfüllt zu werden braucht, wenn
derselbe auch zur Zeit, wo er herausgeben soll, keine Kinder hat<sup>8</sup>.

[Bgl. 866. 2107. 2191 206. 2.]

<sup>6</sup> So ift es bei Bermächtnissen unter einer auflösenden Bebingung fehr nabe liegend, daß der Erblasser bem Bermächtnifnehmer ben Genuß der Zwischenzeit habe laffen wollen.

Eo ift es eine nabe liegende Auslegung eines mit "überdieß", "ferner" ("hoc amplius", "eo amplius", "item") einer vorhergebenden bedingten Bedentung hinzugefügten Bermächtniffes, daß daffelbe der gleichen Bedingung habe unterworfen werben follen. L. 68 D. 32 (vgl. 1. 54 eod.), f. auch 1. 108 D. 35, 1; l. 18 § 1 D. 28, 7, l. 77 pr. D. 35, 1, vgl. l. 70 eod.; andererseits l. 90 D. 30. S. ferner 1. 83 D. 31, 1. 17 § 3 D. 44, 4, allenfalls auch 1. 24 pr. D. 34, 4, 1. 95 D. 35, 1; andererseits 1. 104 § 6 D. 30, 1. 27 pr. D. 36, 2, 1. 14 D. 40, 4, 1. 56 D. 40, 5. Die Meimungen ber Schriftfteller find hier übrigens nicht in allen Bunften übereinftimmenb. Bgl. v. Buch bolt Bralegate S. 281 fg. 505 fg., Mayer § 32 5 fg., Bangerow II § 334 Anm. 2 Rr. 2, Unger § 58 8. — Hierher gehört auch ber Sat, baß bedingte Burud. nahme eines Bermachtniffes baffelbe zu einem bebingt hinterlaffenen macht. L. 6 pr. D. 36, 2. "Quod pure datum est si sub condicione adimatur, quasi sub condicione legatum habetur". L. 107 D. 35, 1: - "ex diverso quoque purum datum legatum condicionale videtur, veluti quod sub condicione ademptum est, quia sub contraria condicione datum intellegitur". L. 10 pr. l. 14 pr. D. 34, 4, 1. 68 § 2 D. 30. In ber That ift es nichts als ein anderer Ausbrud für bie bebingte Burudnahme, daß ber Bedachte bas ihm Bermachte nur bann haben folle, wenn die bezeichnete Bedingung fich nicht erfulle. Bgl. § 640 .

<sup>8</sup> L. 102 D. 35, 1, 1. 6 C. 6, 25, 1. 30 C. 6, 42. Bgl. Maper § 32 hinter 16.

Darüber, daß das als Befriftung Ausgebrückte möglicherweise Bedingung sein kann, f. I § 96a.

3. Die Frage, was zur Erfüllung einer Bedingung erforderlich ist, muß im gegebenen Fall nach dem durch Auslegung sestzustellenden Willen des Erblassers beantwortet werden. Ueber einzelne hierher gehörige Fragen, so wie über positive hierher einschlagende Bestimmungen s. I § 92 und III § 554 Riff. 210.

[Bgl. #66. 2076, ob. S. 261.]

4. Unmögliche und umerlaubte Bedingungen gelten auch bei Bermächtnissen, wie bei letztwilligen Zuwendungen überhaupt, als nicht hinzugefügt; das Nähere darüber  $\mathfrak{f}.$  I  $\S$   $94^{11}.$ 

[Bgl. ob. S. 261 unter 3.]

Ueber die auf den Willen des Beschwerten oder eines Oritten gestellten Bedingungen s. § 633 Ziff. 6. Die Bedingung des Wollens des Bedachten bewirtt, daß der Anfall des Vermächtnisses erst mit der Erklärung des Bedachten eintritt<sup>12</sup>.

[Der lette Sat ift auch für bas 868. anzuerkennen, falls ber Erblaffer wirklich nicht bloß bezweckte, die Ausschlagungsbefugniß der Bedachten hervorzuheben.]

#### b. Boransfehung.

**§** 636.

Die Ermangelung ber Voraussetzung, unter welcher eine Vermächtnisverfügung gemacht worden ift1, bewirft nicht Nichtigkeit ber-

<sup>9</sup> Maper \$ 40.

<sup>10</sup> S. außer ben baf. citirten Schriftstellern noch Da ger § 36-39.

<sup>11</sup> Ueber die Behandlung der unmöglichen und unerlaubten Resolutivbebingung s. daselbst Note 17. Maber § 34. 35 ist mit dem an diesem Orte Gesagten zwar einverstanden, er läßt aber (§ 45 ° 10), wenn das Vermächtniß für den Fall der Erfüllung der Bedingung weiter vergeben ift, neben dem Erstbedachten, welcher das Vermächtniß wegen Unwirksamkeit der Bedingung behält, auch den Zweitbedachten eintreten. Das ist irrig. Wie man auch den Inhalt des Willens des Erblassers bestimmen mag, derselbe hat unter allen Umständen gewollt, daß der Zweite erst nach dem Ersten haben soll. [Bedingung, nicht zu heirathen: Sf. XLIX. 4.]

<sup>18</sup> L. 66 § 1 D. 30. "'Illi, si volet, Stichum do' condicionale est legatum, et non aliter ad heredem transit, quam si legatarius voluerit, quamvis alias, quod sine adiectione 'si volet' legatum sit, ad heredem legatarii transmittitur: aliud est enim iuris, si quid tacite contineatur, aliud si verbis exprimatur". L. 69 D. 35, 1. Doch ist zuzusehen, ob auch wirklich ber Erblasser burch eine Hinzusstügung dieser Art eine Bedingung hat setzen wollen; möglicherweise ist das "wenn er will, wenn er mag" nichts als der Ausdruck einer Bescheichenheit, welche sich nicht ausdrängen will. Ihering Jahrb. s. Dogm. I S. 35, Brinz 1. Ausst. S. 890, Unger § 58 5, Arnbis XLVI S. 378 fg.

<sup>1</sup> Gine Ueberficht ber hierher gehörigen Quellenftellen f. bei Binbicheib : 686. Lehre von ber Borausfetjung G. 38 fg. hinzuguffigen (gu G. 41) 1. 77 § 29 D. 31.

selben; aber sie bewirkt für ben Beschwerten eine Einrede gegen den auf die Bermächtnisversügung gegründeten Anspruch, und gibt ihm seinerseits einen Anspruch auf Rückgabe des vom Bermächtnisnehmer bereits Erlangten. Hat die Boraussetzung zum Gegenstand die Erstüllung einer dem Bermächtnismehmer gemachten Auslage, so brancht der Beschwerte nicht eher zu leisten, dis ihm der Bermächtnisnehmer sür die Erfüllung der Auslage Sicherheit gegeben hat, es müßte denn ein Dritter ein Recht auf die Erfüllung der Auslage haben, in welchem Falle es diesem überlassen bleibt, ob er von seinem Recht Gebrauch machen will oder nicht. Bei Ermangelung der auf einen vergangenen oder gegenwärtigen Umstand gerichteten Boraussetzung liegt immer ein Jrrthum des Erblassers vor, und so kann in diesem Fall auch gesagt werden, daß das Bermächtniß wegen Jrrthums ungültig seis.

[Ueber bie Auflage f. unt. nach § 661, über ben Frrthum ob. G. 240 fg.]

#### 4. Substitution bei Permächtnissen.

§ 637.

Bei Bermächtnissen ist sowohl eine directe, wie eine fideicommisfarische Substitution zulässig. Die birecte Substitution ist eine be-

Dieses ift der Fall, von welchem die herrschende Meinung unter der technischen Bezeichnung: Bermächtniß sub modo neben bem bedingten und befristen

Bermachtniß allein hanbelt (I § 97 1).

6 S. § 683 22, und vgl. I § 97 5.

<sup>\*</sup> S. I § 97. a) Einrebe: l. 72 § 6 D. 35, 1 (§ 633 \*\*), l. 71 § 3 eod., l. 7 D. 40, 5. In anberen Stellen heißt es unbestimmter, baß der Bermächtnissnehmer "petere non potest", "submovendus, repellendus est", daß "denegatur ei actio", daß der Beschwerte "non cogendus est praestare", daß das Bermächtniß "apud heredem remanet", "ab herede retinetur". L. 88 § 13 D. 31, l. 25 D. 34, 3; l. 28 pr. D. 26, 2, l. 32. l. 36 pr. D. 27, 1, l. 12 § 4 D. 11, 7; l. 67 § 8 D. 31, vgl. l. 19 D. 29, 7; l. 1 § 3 D. 27, 2, l. 75 D. 35, 2, l. 20 § 1 D. 38, 2; l. 71 § 3 D. 35, 1, l. 28 § 1 D. 27, 1. Bgl. Bindicie a. a. D. S. 71 fg. b) Anspruch auf Rückgabe des Geleisteten: l. 27 D. 33, 2, l. 43 pr. D. 35, 1, l. 24 § 16 D. 40, 5, vgl. auch l. 17 D. 33, 2. Natürlich setzt dieser Anspruch voraus, daß nicht in der Leistung selbst ein Berzicht auf die Geltendmachung der Ermangelung der Boraussetzung gefunden werden könne.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 19 D. 32, l. 80 D. 35, 1, l. 40 § 5. l. 71 eod., l. 7. 48 D. 40, 5. L. 19 cit. "Si tibi legatum est vel fideicommissum relictum, uti quid facias, etiamsi non interest heredis id fieri, negandam tibi actionem, si non caveas heredi futurum quod defunctus voluit, Nerva et Atilicinus recte putaverunt".

spierher gehört seit 1. 8 C. 8, 54 [55] auch die zu Gunsten eines Dritten mit ut gemachte Auflage. Bgl. § 633 °. Wenn ein R. eines Dritten nicht begründet ist, so kann möglicherweise auch die Obrigkeit mit außerordentlichem Zwang einschreiten, 1. 50 § 1 D. 5, 8, 1. 7 D. 33, 1. Bgl. überhaupt I § 99 °.

binate Bermächtnigverfügung; für fie gilt, soweit anwendbar, bas oben § 557 für die Substitution bei der Erbeseinsesung Gefagte1. Die fibeicommiffarische Substitution ift ein auf bas Bermachtniß gu Sunften einer andern Berfon gelegtes Bermachtnifig. Gine besondere Art's ber fibeicommiffarischen Substitution ift bie Anordnung, daß ein gewiffes Bermögensftud auf immer ber Familie erhalten bleiben folle. in diesem Falle ift nicht bloß der erfte Inhaber, sondern jeder folgende in der § 625 Riff. 2 3. E. bezeichneten Beise zu Gunften des bem Grabe nach nächsten Familiengliedes mit einem Bermächtnif beschwert. Die Gradesnähe ift, mas die jur Reit des Todes des Erblaffers Lebenden angeht, nach bem Erblaffer, in Betreff ber fpater Geborenen nach dem letten Inhaber zu bestimmen. Nach einer Borschrift Juftinian's foll das in diefer Beife Hinterlassene in der vierten Band und Generation freies Gut werben, wenn ber vorlette Inhaber por Erreichung der Bubertat gestorben ift; jedoch ist der eigentliche Inhalt? und die heutige Anwendbarkeit's biefer Borichrift beftritten. Jedenfalls findet sie teine Anwendung bei dem deutschen Familien-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 50 pr. D. 31. "Ut heredibus substitui potest, ita etiam lega- § 687. tariis". L. un. § 7 C. 6, 51: — "cum certi iuris sit, et in institutionibus et in legatis et fideicommissis et mortis causa donationibus posse substitui". L. 3 pr. D. 84, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. 3. 28. l. 39 pr. D. 32, l. 36 § 1 D. 35, 1, l. 2 C. 6, 53.

<sup>2</sup> Marezoll Magaz. f. RW. und Gesetzet. IV S. 203 fg. (1825). Pfeiffer prakt. Aussihrungen III Rr. 2 (1831). Heimbach 3S. f. CR. u. Pr. R. F. V S. 42 fg. (1848). Lewis das R. des Familiensideicommisses S. 3 fg. 489 fg. (1868). Sintenis III § 209. Brinz 2. Aust. III S. 480—483. Bgl. auch Ihering Jahrb. f. Dogm. X S. 511 fg.

<sup>4</sup> Im Gegensat zu der Anordnung, daß nur der erste Inhaber das Bermachte nicht aus der Familie bringen solle, § 625 18 18. Dieser Gegensat ist namentlich in Nov. 159 pr. c. 1 hervorgehoben; s. ferner l. 67 § 5. 6 D. 31, L. 69 § 8 eod., l. 114 § 18 D. 30. Sf. VII. 209. 210.

<sup>5</sup> Die Frage ift in ben Quellen nicht entschieben. Das Gefagte scheint mir am beften ben eigentlichen Willen bes Erblaffers auszubruden. Bgl. übrigens Sintenis a. a. D. Anm. 22.

<sup>6</sup> Nov. 159. L. 32 § 6 D. 31 ist von einem fideicommissum familiae libertorum relictum zu verstehen (Heimbach S. 44 fg., Lewis S. 17. 20) jedenfalls durch die bezeichnete Rovelle beseichtgt.

<sup>7</sup> Namentlich wird behauptet, sie schreibe das Freiwerden des hinterlassenen in der vierten hand ohne die im Text bezeichnete Beschränkung vor; so unter den Reueren Pfeiffer, heimbach, Lewis a. a. OD., Brinz 2. Aust. III § 428 27. Allerdings ift ein Grund für diese Beschränkung nicht ersichtlich; aber dieselbe sieht doch einmal in einer durch Interpretation, wie mir scheint, nicht zu beseitigenden Beise in c. 8 der Novelle, und das bezeichnete Argument wiegt bei einer Justinianischen Novelle leichter, als sonst.

**§ 63**8.

fibeicommisse, welches sich auf ber römischen Grundlage seit bem 17. Jahrhundert als selbstständiges Rechtsinstitut entwickelt hat s.

[Das 866. kennt einen Ersatvermächtnisnehmer, auf bessen Ernennung die Borschriften von der Ersatverdeseinsetzung entsprechende Anwendung sinden (2190). Es kennt auch ein Nachvermächtniß, d. h. ein Bermächtniß zu Lasten des Erstdedachten, des Inhalts, daß der Gegenstand von einem bestimmten nach dem Anfall des Bermächtnisses eintretenden Zeitpunkt oder Ereignis einem Dritten herausgegeben werden soll (2191 Abs. 1, vgl. 2174). Im Zweisel ist eher Ersatvermächtniß als Nachvermächtniß anzunehmen, das Nachvermächtniß aber enthält im Zweisel auch das Ersatvermächtniß; das Nachvermächtniß fällt im Zweisel mit dem Tode des Borvermächtniß. Der Nachvermächtnissehmer erhält im Zweisel auch sin Nachvermächtniß. Der Nachvermächtnissehmer erhält im Zweisel auch den dem Borvermächtnißnehmer anwachsenden Theil eines Mitvermächtnißnehmers (2191 Abs. 2). Ob das romanistische Familienssdeicommiß von EG. 59 getrossen werden sollte, dürfte zweiselbaft sein.

- D. Ungültigfeit des Bermächtniffes.
- 1. Ungültigkeit des Permächtnisses als solchen\*.
  - a. Anfängliche Ungültigfeit. Catonianifche Regel.

§ 638.

Die Mängel, welche eine Vermächtnisverfügung ungültig machen, sind vorhin angegeben worben<sup>1</sup>. Hier ist noch die Frage zu beantworten, ob ein ungültig errichtetes Vermächtnis dadurch gültig wird, daß ein ihm zur Zeit seiner Errichtung anklebender Mangel vor dem Tode des Erblassers wieder wegfällt<sup>2</sup>. Diese Frage ist zu verneinen;

1 6. § 683 und die Berweisungen daselbft.

<sup>8</sup> Bgl. bie bei Pfeiffer S. 66 Genannten, neuerdings Sintenis a. a. D. Anm. 37, Arnbis § 549 Anm. 3, Ruborff zu Buchta § 527 b, Dernburg III & 114 8.

<sup>°</sup> Der leitende Gebanke des deutschen Familienfideicommisses ift die Erhaltung des Glanzes und des Ansehens der Familie. Bgl. die Lehrbücher des deutschen Privatr. (Beseler § 181 [8. Aufl. § 176], Gerber § 83. 84, Stobbe II § 188—140 [197—199]. V § 821), und die in Note bezeichnete Schrift von Lewis (Berlin 1868). Neuestens über die Getchichte der Familiensideicommisse Pfaff u. hosmann Commentar zum österr. durch. Gesch., Excurse II S. 277 fg.

<sup>\*</sup> Den Gegensat bilbet bie Ungültigkeit bes Bermachtniffes wegen Ungültigkeit bes Testamentes, in welchem es hinterlassen ift (§ 641).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dig. 34, 7 de regula Catoniana. — Harnier de regula Catoniana (1820). Roßhirt Achra. X S. 328—334 (1827). Guhet Abhanblungen aus dem Gebiet des Civilr. Nr. 5 (1829). Müller Achra. XIV S. 273 fg. (1831). Arndts Rhein. Mul. V S. 204 fg. (1838). Roßhirt Berm. I ∨ S. 412—424 (1835). Karlowa Rgelchäft S. 125—131 (1877). Bangerow II § 540. Sintenis III S. 698—700. Brinz 1. Aust. S. 963—964. 2. Aust. III S. 429—431. Enneccerus Rgelchäft, Bedingung und Ansangstermin

gegen die mögliche Bejahung berselben wendet sich die Catonianische Regel's, welche lautet: welches Bermächtniß ungültig gewesen sein würde, wenn der Erblasser sogleich nach seiner Errichtung gestorben wäre, ist ungültig, zu welcher Zeit er auch sterben mag. Diese Regel erleidet aber eine Ausnahme bei bedingten und bei solchen Bermächtnissen, deren Anfall aus anderen Gründen nicht sofort mit dem Tode des Erblassers ersolgt (§ 642); bei ihnen genügt Abwesenheit des Mangels zur Zeit des Anfalls. Daraus solgt jedoch nicht, daß diese Bermächtnisse auch dann gültig seien, wenn der zur Zeit der Errichtung des Bermächtnisses unfähige Erblasser vor seinem Tode fähig geworden ist; denn in diesem Fall ist der Mangel des Ber-

Bweiselhaft, ob von M. Portius Cato Censorius (Consul 559, † 605), oder von seinem als Jurist mehr bekannten Sohne († 600). Zimmern Geschichte bes r. Privatr. I § 73. [Bremer iurisprud. Antehadrian. I p. 20 meint, die Regel sei in ihrer Formulirung jünger als Cato der Sohn; sie sei von Späteren aus einem Responsum desselben abstrahirt. Dagegen Zocco-Rosa

Festschr. für Schupfer (2) I p. 35 s.]

ba) Bebingte Bermächtnisse. L. 41 § 2 D. 30: — "purum igitur legatum Catoniana regula impediet, condicionale non, quia ad condicionalia Catoniana non pertinet". L. 98 D. 35, 1; Gai. II, 244, Ulp. XXIV. 23, § 32 I. 2, 20, 1. 90 [89] D. 28, 5. b) L. 3 D. 34, 7. "Catoniana regula non pertinet ad . . . ea legata, quorum dies non mortis tempore, sed post aditam cedit hereditatem". Im Einzelnen gehören hierher die Bermächtnisse von Ren, welche an die Person geknüpst sind, so daß ein Ansall vor dem Erwerbe unnütz ist, l. 1 § 2 D. 7, 3, l. 18 D. 7, 4, l. 26 D. 45, 3; sodann die Bermächtnisse, bei denen ein Ansall vor dem Erwerbe sogar schädlich sein würde, l. 7 § 6. l. 8 D. 36, 2, l. 86 § 1 D. 35, 1, l. 13 pr. D. 83, 5.

Bgl. § 642 a. €.

S. 226 fg. [Joers Gesch. ber röm. Mwissenschaft I (1888) S. 308 fg. 290. V Boell über die regula Catoniana, Straßb. Diss. 1894. Fraentel die regula V Catoniana, Berl. Diss. 1897. Simoncelli studii giuridici dedic. e offerti v a Francesco Schupfer I (1898) p. 229 s.]

<sup>\*</sup> L. 1 pr. D. 34, 7. "Catoniana regula sic definit: quod, si testamenti facti tempore decessisset testator, inutile foret, id legatum, quandocumque decesserit, non valere". — Die Einzelanwendungen dieser Regel, welche in den Quellen vorkommen, sind solgende; dieselben sind freilich, mit Ausnahme der ersten, heutzutage nicht mehr praktisch. a) Das Vermächniß einer im Eigenthum des Vermächnißnehmers siehenden Sache wird nicht gültig durch spätere Veräußerung der Sache, § 10 I. 2, 20, l. 41 § 2 D. 30. d) Das Vermächniß einer mit einem Gebäude verbundenen Sache wird nicht gültig durch spätere Loslosung der Sache, l. 41 § 2 cit. c) Das Vermächniß an eine in der Gewalt des Eingesetzten stehende Person wird nicht gültig durch spätere Aushebung der Gewalt, Gai. II, 244, § 32 I. 2, 20, l. 90 [89] D. 28, 5. Vgl. d. Crailsheim ACPra. XLVII S. 392—397. d) Das Vermächniß an einen eigenen Sclaven wird nicht badurch gültig, daß derselbe später die Freiheit erlangt, vgl. l. 90 [89] D. 28, 5. — Bgl. auch l. 98 pr. D. 45, 1.

mächtnisses eben nicht weggefallen. Reine Anwendung findet die bezeichnete Ansnahme (so daß die Catonianische Regel wieder Platz greift) bei solchen Mängeln, deren Wegfall zwar nicht absolut unmöglich ist, aber außer der Berechnung liegt.

Die Catonianische Regel ist nichts Besonderes ihrem Inhalt nach; sie ist vielmehr eine Anwendung des allgemeinen Grundsages, daß ein ungültig errichtetes Rechtsgeschäft dadurch nicht aufhört, ungültig zu sein, daß der Grund, welcher es ungültig gemacht hat, hinterher wegfällt, und sie will nur einschärfen, daß ein Bermächtniß in Be-

<sup>6</sup> Ein von einem Unfähigen errichtetes Bermachtnig bleibt ein von einem Unfähigen errichtetes, wenn auch ber Errichter hinterber fabig wirb. Der Mangel, welcher einem Bermächtnig megen Unfähigfeit bes Errichters anklebt, tann ebenfowenig wegfallen, wie irgend ein anderer Mangel, welcher feinen Grund in einer Qualität bes Errichtungsactes bat. Begfallen tonnen nur folche Mangel, welche ibren Grund in bem Anbalt bes Bermächtniswillens haben: ber Berwirklichung bes Bermachtniswillens tann ju Giner Beit ein Sinberniß entgegenfteben, welches ju einer anderen Beit weggefallen ift. Pofitive Ausnahme: § 624 3. - Einige Schriftfteller (Arnbts G. 209 fg., Bangerow Rum. I. 5, Bring 1. Muft. 6. 964. 2. Aufl. III 6. 430) ftellen, gegen bie herrichenbe Meinung, ber Unfabigfeit bes Erblaffers die Unfabigfeit bes Bedachten gleich. Diefe Behauptung halte ich für nicht genügend begründet. Gestütt wird fie barauf, daß nach romifcher Auffassung bas Bedachtwerben mit einem Bermachtniffe ebenfalls Theilnahme an bem Errichtungsgeschäft fei. Das mag richtig fein für Legate; ob aber auch für Fideicommisse, ist mir mehr als zweifelhaft. Und da auch für Legate keine einzige Stelle in unseren Quellen mit Bestimmtheit ben Cat ausspricht, daß Fabigfeit bes Bedachten gur Beit bes Tobes auch in ben ber Catonianischen Regel entzogenen Ställen, und namentlich bei bedingten Bermachtniffen, nicht genüge mit Bestimmtheit spricht biefen Cat auch 1. 60 [59] § 4 D. 28, 5, auf welche man fich beruft, gewiß nicht aus - fo halte ich es für ficherer, bei ber herrschenden Meinung fteben zu bleiben. Es tommt bingu, bag, wenn es in 1. 5 D. 34, 7 heißt: "Regula Catoniana ad novas leges non pertinet", also: fie bezieht fich nicht auf die f. g. Erwerbfähigfeit (§ 550), der Schluß nabe liegt, daß fie fich auf die Fähigkeit, bedacht zu werben, allerdings bezieht, also auch mit ihren Musnahmen bezieht. Im Refultat übereinstimmend, obgleich in ber Begrundung abweichend, Rarlowa G. 128.

<sup>7</sup> In diesem Sinne halte ich den von Arnbts S. 214 fg. und Brinz 1. Aust. S. 964. 2. Aust. S. 430 gelehrten Satz für richtig, daß das Bermächtniß einer res extra commercium auch als bedingtes ungültig sei. Die genannten Schriftseller führen zum Beweise an, daß auch die bedingte Stipulation einer solchen Sache schlechthin ungültig sei, s. 1. 83 § 5 D. 45, 1, 1. 187 § 6 eod., § 2 I. 3, 19, und andererseits 1. 31 D. 45, 1. Ich füge hinzu 1. 89 § 8 D. 30: — "furiosi est talia legata testamento adscribere". S. auch Karlowa S. 130.

<sup>8</sup> Bgl. I § 83, 1.

L. 29 D. 50, 17. "Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere". In besonderer Anwendung auf lettwillige Berfügungen l. 201 eod. "Omnia, quae ex testamento proficiscuntur, ita statum eventus capiunt, si initium quoque sine vitio ceperint".

treff seiner Gültigkeit beswegen nicht weniger mit dem zur Zeit seiner Errichtung bestehenden Zustand gemessen werden müsse, weil es erst mit dem Tode des Erblassers zu wirken bestimmt ist<sup>10</sup>. Aber die Catonianische Regel ist etwas Besonderes ihrem Ausdruck nach<sup>11</sup>: derselbe beruht auf der Auffassung, daß der Ausspruch des Rechts über Gültigkeit und Ungültigkeit eines Bermächtnisses nicht sosort zur Zeit seiner Errichtung, sondern erst zur Zeit seines Anfalls ersolgte<sup>12</sup>. Dieser Ausdruck der Regel ist auch nicht ohne Consequenzen geblieben, und namentlich beruhen auf demselben theilweise die zuvor genannten Ausnahmen von der Regel<sup>13</sup>, während andere Consequenzen, welche sich aus demselben an und für sich ergeben hätten, von der römischen Jurisprudenz ausdrücklich abgelehnt worden sind<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> Diese Ansicht über ben Grund ber Catonianischen Regel wird namentlich von Bangerow a. a. D. bertreten. Ueber andere ("zum Theil recht wunder-liche", Bangerow a. a. D.) Ansichten s. Harnier § VI sqq., Roßhirt Arch. S. 329 fg. und Berm. S. 417 fg. Gubet S. 106 fg., Müller S. 278 fg. Arnbts S. 240 fg., Rarlowa S. 180.

<sup>11</sup> Diefer Puntt wird auch von Bangerow nicht in bem Dage hervor-

gehoben, wie es hier geschehen ift.

<sup>19</sup> Die Regel sagt nicht: das Bermächtniß, welches zur Zeit der Errichtung ungültig ist, bleibt ungültig; sondern sie sagt: das Bermächtniß ist zur Zeit des Todes, wann er auch erfolgen möge, ungültig, wenn es bei Eintritt des Todes zur Zeit der Errichtung ungültig gewesen sein würde. — Die entgegengesetzte Auffassung sindet sich z. B. in l. 41 § 2 D. 80: — "et si quidem ab initio non constitit legatum, ex post sacto non convalescet", — "quia vires ab initio legatum non habuit".

<sup>18</sup> Bei ber Fassung ber Regel ift an ben Fall nicht gebacht, baß ber Termin für ben Anfall bes Bermachtniffes ausnahmsweise ein anderer, als bie Beit bes Tobes bes Erblaffers fein tann. Ift biefer Termin aber ein anderer, fo wird auch im Sinne ber ber Regel ju Grunde liegenden Anschauung jur Beit bes Tobes nicht über die Gultigfeit ober Ungultigfeit bes Bermachtniffes gefprochen, und man tann baber auch nicht fagen, bag es zu biefer Beit ungultig fei. -Jedenfalls ift bieß bie einzige Erflarung, welche fich fur bie Rote bezeiche nete Ausnahme bon ber Catonianischen Regel barbietet, wahrend allerbings für bie bedingten Bermächtniffe auch eine andere Erflarung möglich ift, nämlich aus bem Bebanten, bag bie Bultigfeit eines Bermachtniffes mit bem gur Beit feiner Errichtung ftattfindenben Buftand bann nicht gemeffen werben foll, wenn es felbft feine Birtfamteit in Frage gestellt bat. Und für biefe Ertlärung fpricht, bag auch bei Stipulationen bie gleiche Ausnahme gilt, f. l. 31 D. 45, 1 (freilich auch l. 26 D. 45, 3). S. übrigens andererseits Gai. II, 244 i. f. — Eine andere, heutzutage nicht mehr praftifche, Confequenz aus dem Ausbrud ber Catonianischen Regel f. bei Gai. II, 245, Ulp. XXIV, 24, § 33 I. 2, 20, 1. 91 pr. D. 30, l. 17 i. f. D. 36, 2 (bas Bermachtniß an den Gewalthaber bes eingefetten Erben ift nur bann ungultig, wenn bas Bewaltverhaltniß gur Reit bes Antritts ber Erbichaft noch besteht, vgl. Rote 4 unter .).

<sup>14</sup> S. l. 1 § 1. 2. l. 2 D. 84, 7. In ben in biefen Stellen behanbelten Kallen batte bie Anwendung ber Catonianischen Regel zu einem offenbaren Wiber-

Wenn die Catonianische Regel nicht auch für Erbeseinsetzungen aufgestellt worden ist15, so erklärt sich dieß aus der Natur der bei Erbeseinsetzungen vorkommenden Mängel16.

Die heutige Anwendbarkeit der Catonianischen Regel wird mit Unrecht beftritten 17.

[Das 666. hat die Catonianische Regel nicht aufgestellt. In wiesern Nichtigkeit und Ansechtbarkeit eines Bermächtnisses heilbar sein können, ist den allgemeinen Borschriften zu entnehmen, welche über Nichtigkeit und Ansechtbarkeit der Rechtsgeschäfte überhaupt und über die Ansechtbarkeit letztwilliger Berfügungen und von Erbverträgen gelten. S. I S. 368 fg. 878 fg. u. ob. S. 240 fg. 923 fg. Nöglichkeit der Bermächtnisseistung und Ersaubtheit des Bermächtnisses braucht nach UGB. immer erst dei dem Erbsall vorzuliegen; und wenn das Bermächtnis bedingt o der befristet ist, erst zur Zeit des Eintritts der Bedingung oder Befristung (2171).]

spruch mit bem Willen bes Erblassers geführt. Bgl. Arnbts S. 206 fg. — Eine Consequenz aus ber Catonianischen Regel wäre an und für sich auch die gewesen, daß die Frage, ob nicht das Bermächtniß wegen Ueberschreitung des Wasses ungültig sei, nach dem Zustand des Bermögens zur Zeit der Errichtung hätte beantwortet werden muffen. Für diesen Fall sindet sich eine ausdrückliche Bemerkung darüber, daß die Catonianische Regel nicht Platz greife, in unseren Ducllen nicht.

15 L. 3 D. 34, 7: "Catoniana regula non pertinet ad hereditates". 16 Die Catonianische Regel bezieht fich nur auf Mangel, welche wegfallen tonnen, und die meiften ber bei Erbeseinsetzungen vortommenben Mangel tonnen nicht wegfallen, weil fie Mangel bes Errichtungsactes find (6). Dieß gilt auch für die Unfähigfeit bes Eingesetten, ba bas r. R. die Erbeseinsetzung unbebingt als Geschäft mit bem Eingesetten auffaßt, wegwegen namentlich bie bedingte Erbeseinsetzung eines Unfähigen durch bas spätere Aufhoren der Unfähigkeit nicht gultig wird (§ 549 2). Nicht anders ift wohl zu verfteben 1. 4 D. 34, 7: "Placet Catonis regulam ad condicionales institutiones non pertinere". Aber auch die liebergebung eines nus faßt bas r. R. als einen Mangel bes Errichtungsactes, nicht als ein Sinderniß der Berwirklichung des Einsetzungswillens auf; die entgegengesette Anficht ift zwar in ber romifchen Jurisprubeng aufgetreten, aber nicht burchgebrungen. Gai. II, 123, pr. I. 2, 13, L. 7. 8 D. 28, 2. Nicht möglich mar biefe Auffaffung für die Uebergehung eines Rotherben, welchem aus der liebergebung ein Anfechtunger, erwuchs; aber bier verftand es fich eben auch von felbit, bag mit bem Begiall bes Anfechrungsberechtigten vor bem Tobe des Erblaffers das Anfechtunger, felbft wegfalle. — Ueber andere Annichten in Betreff der Richtanwendung ber Catonianischen Regel auf Erbeseinfegungen f. Die Citate 10.

17 Die Bestreitung so namentlich v. Löbr Magaz, für MB. u. Gesetg. III S. 196 ig., Guvet a. a. C., Marezoll 3S. s. c.N. u. Pr. XI S. 270, und noch neuerdings Sintenis III § 212 f, vgl. auch Unger § 67 14) wird darum gegründet, daß dei Fideicomminen lediglich auf die Zeit des Todes des Erdlassers gesehen werden sei. Aber l. 1 § 1. 5 D. 32, auf welche man sich derfür deruft, derudt auf der Nöglichkeit einer Fideicommigerrichtung ohne alle Form. Müller a. a. C., Arnots S. 245 ig., Fein Forti. von Glüd

#### b. Ramfolgende Ungültigfeit.

§ 639.

Ein gultig errichtetes Bermachtniß verliert feine Gultigfeit1:

1) durch die nach der Errichtung eintretende und vor dem Tode nicht wieder gehobene Rechtsunfähigkeit des Erblassers;

[Rommt nach 868. nicht vor.]

2) durch die nach der Errichtung eintretende und vor dem Ansfall nicht wieder gehobene Unfähigkeit des Vermächtnisnehmers bestacht zu werden<sup>3</sup>:

[Rommt nach 868. nicht vor.]

3) durch die nach der Errichtung eintretende und vor dem Erwerb der Erbschaft nicht wieder gehobene Unmöglichkeit der Erfül-

XLIV S. 41 fg., Bangerow a. a. D. Nr. V. — Ueber die Anficht, daß im r. R. die regula Catoniana in der Zwischenzeit zwischen der lex Iulia et Papia Poppaea und der l. un. C. 6, 51 nicht gegolten habe, s. Bangerow a. a. D. Nr. IV.

- <sup>1</sup> Bon Ungültigwerben bes Bermächtnisses barf nur gerebet werden bis zum § 639. Erwerbe bes Bermächtnisses (§ 642) bez. bem Erwerbe ber Erbschaft (<sup>4 a. E.</sup>). Thatsachen, welche später eintreten, betreffen nicht bas Bermächtniß (bie Bermächtnißverfügung), sondern bas durch bas Bermächtniß erlangte R.
  - 9 Bgl. § 624 1, § 563, 1.
- \* Die vor dem Anfall wieder gehobene Unfähigkeit des Bedachten schaet weder nach der Auffassung, welche in der Unfähigkeit des Bedachten einen Mangel des Errichtungsgeschäfts sieht (vgl. § 638 °) denn s. l. 60 [59] § 4 D. 28, 5 und § 549 ° noch nach der Aufsassung, welche die Unfähigkeit des Bedachten nur für ein Hindernis der Aussührung des Bermächtniswillens hält denn die regula Catoniana bezieht sich auf Hindernisse, welche snach der Errichtung einstreten, weder ihrem Wortlaute nach, noch ist ein Erund vorhanden, sie auf dieselben zu erstrecken. Aussehdung der Unsähigkeit nach dem Ansall und vor dem Erwerbe hilft nach keiner von beiden Auffassungen, nach der ersten nicht arg. l. 60 [59] § 4 cit. (§ 549 °), nach der zweiten nicht, weil das Bermächtnis bereits mit dem Ansall in ein selben Berhältnis zum Bermächtnisnehmer tritt. Aus demsselben Grunde schaet nach keiner von beiden Auffassungen die erst nach dem Ansall eintretende Unsähigkeit. Bgl. § 642 °.
- \* Es ist schon in der vorigen Note gesagt worden, daß die regula Catoniana später eintretende Ungültigkeitsgründe nicht ergreift. Bgl. Arndts XLVI S. 278 fg. Wenn hier als Grenze nicht der Anfall des Bermächtnisses gesetzt worden ist, so beruht dieß auf l. 45 D. 30, zu welcher Stelle zu bemerken ist: a) der Anfall des dem Pupillarsubstituten auserlegten Vermächtnisses ersolgt mit dem Tode des Baters, nicht mit dem Tode des Pupillen (§ 642 \* a. E.); b) nutile logatum est", d. h. in der Weise, als hätte der Bermächtnissehmer die bermachte Sache nie erworden, es kann nicht bloß das Kausgeld gefordert werden (5); c) dieß soll aber nicht eintreten dei Unredlickseit des Bermächtnissehmers (.antequam scires tidi legatas esse"). Bgl. l. 66 § 1 D. 81, welche Stelle von der Zeit nach dem Erwerbe handelt, und Arndts a. a. D. S. 335 fg. Wenn andererseits als Grenze nicht der Erwerb des Bermächtnisse, sondern der

lung bes Bermächtniffes, fo wie mit der gleichen Maßgabe burch bie eintretende Unerlaubtheit bes Bermächtniffes,;

[Bgl. § 638 a. E.]

- 4) burch ben Tob bes Bermächtnignehmers vor bem Anfall?.
- [Im 868. im Resultat gleich: Tob des Bermächtnisnehmers vor dem Erbfall (2160), bei bebingtem Bermächtniß im Zweifel Tod vor Eintritt der Bebingung (2074).]
- 5) burch den Wegfall des Beschwerten's wird das Bermächtniß, abgesehen von dem nicht hierher gehörigen Fall (§ 641), wo durch den Wegfall des Beschwerten das ganze Testament ungültig wird, regelsmäßig nicht ungültig, sondern es trägt nach dem vermuthlichen Willen des Erblassers das Vermächtniß nun derzenige, welchem der Wegfall des Beschwerten zu Gute kommt. Eine Ausnahme gilt nur für die

Erwerb ber Erbschaft gesetzt worben ift, so hat bieß seinen Grund barin, baß mit bem Erwerb ber Erbschaft die Berhaftung des Beschwerten auch dann beginnt, wenn das Bermächtniß ein bedingtes oder befristetes ift, und daher eine nach bieser Zeit ohne seine Schuld eintretende oder bereits zu bieser Zeit vorhandene

Unmöglichfeit ibn auch befinitiv befreien muß.

- 5 hierher gehort an und für fich auch ber Fall, wo ber Bermachtnignehmer nach Errichtung bes Bermachtniffes bas Gigenthum ber vermachten Sache erwirbt: nach bem vermuthlichen Billen bes Erblaffers wird aber in biefem Falle bas Bermachtniß fo weit aufrecht erhalten, als ber Bermachtnifnehmer die Sache nicht mit gleich gunftigem Refultat für fein Bermogen erlangt bat, wie borbanden gewesen ware, wenn er fie burch bas Bermachtniß erlangt hatte. Bgl. II § 348a. Bon ben a. a. D. citirten Quellenstellen geboren bierber biefenigen nicht, welche Erwerb bes Bermächtniffes beg. ber Erbichaft vorausseten, namentlich aber gehört hierher § 6 I. 2, 20. "Si res aliena legata fuerit et eius vivo testatore legatarius dominus factus fuerit, si quidem ex causa emptionis, ex testamento actione pretium consequi potest: si vero ex causa lucrativa, veluti ex donatione vel ex alia simili causa, agere non potest. Nam traditum est, duas lucrativas causas in eundem hominem et in eandem rem concurrere non posse". S. ferner § 9 eod., l. 34 § 7. 8 D. 30, l. 82 § 2 init. § 4 eod., l. 73 D. 31, l. 102 § 2 D. 32. — Möglicherweise kann aber ber Wille bes Erblaffers auch barauf geben, daß bas Bermachtniß unbebingt aufrecht erhalten werben foll. L. 21 § 1 D. 32.
  - <sup>6</sup> L. 41 § 15 D. 30.
  - 7 Rach bem Anfall geht bas Bermächtniß auf die Erben über (§ 642).
- 8 Bgl. fiber biefen Fall Frande Beitrage S. 111-136, Arnbis XLVII S. 264-287.
- 9 Jm Besonderen: a) der Substituirte, l. 74 D. 30, l. 61 § 1. l. 77 § 15. l. 82 § 1 D. 31, l. 4 C. 6, 49; d) der durch Anwachsunger. eintretende Miterbe, sowie der collegatarius re et verdis coniunctus, l. un. § 10. 11. 14 C. 6, 51, l. 49 § 4. l. 61 § 1 D. 31, vgs. l. 29 § 1. 2 eod.; c) der Fiscus, an welchen eine erdlose Erdschaft fällt, § 622 °; d) wenn ein Bermächtniß mit einem Bermächtniß beschwert ist, derzenige, welcher das ausfallende Bermächtniß nicht zu entrichten braucht, l. un. § 4. 9 C. 6, 51, l. 29 pr. D. 31.

Fälle, wo an die Stelle eines wegfallenden Intestaterben der nachfolgende Intestaterbe<sup>10</sup>, und wo an die Stelle des ausfallenden Bermächtnißnehmers der nicht wörtlich verbundene Mitvermächtnißnehmer
tritt<sup>11</sup>.

[Bgl. \$66. 2161; ob. S. 575.]

6) Ein sehr weit reichender Grund des Ungültigwerdens des Bermächtnisses ist der Biderruf des Erblassers. Hiervon ist besonders zu handeln.

[Für bas 868. tommt noch in Betracht: 2162 fg.; bagu unt. § 642.]

3m Befonderen vom Biberruf bes Bermachtniffes\*. 8 640.

Das Bermächtniß kann widerrufen werden innerhalb der Gesammtverfügung selbst, in welcher es hinterlassen worden ist, oder nach Errichtung derselben. In dem einen und dem anderen Fall bedarf der Widerruf einer Form nichts. Auch durch Ausstreichung der schriftlichen Vermächtnisverfügung kann der Widerruf erklärt werden, sowie stillschweigend durch jede Handlung, welche einen unzweiselhaften Ausdruck des Widerrusswillens enthält. Ja schon dann gilt das Vermächtniß als widerrusen, wenn zwischen dem

<sup>10</sup> L. 1 § 9. 10 D. 32. Borausgesett natürlich, daß das Bermächtniß gerade diesem bestimmten Intestaterben überhaupt auferlegt worden ist, vgl. § 680 °. A. M. für den Fall, wo Gradesnähe nicht entscheidet, Kohler ACPra. LIX. S. 98 fg., ohne ausreichende Begründung.

11 S. Rote \* 114. \* und § 644 18.

<sup>\*</sup> Inst. 2, 21 de ademptione legatorum et translatione. Dig. 34, 4 de adimendis vel transferendis legatis vel fideicommissis. — Roßhirt I S. 429—446. Arnbts Reg. VI S. 297—301.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pr. I. 2, 21. "Ademptio legatorum, sive eodem testamento adimantur § 640. sive codicillis, firma est". L. 12 § 8 D. 30 "In legatis novissimae scripturae valent, quia mutari causa praecedentis legati vel die vel condicione vel in totum ademptione potest". L. 17. l. 8 § 8. l. 28 D. 34, 4, l. 40 § 2. l. 51 pr. l. 87. 89 D. 35, 1. 28 gl. § 562 4, § 554 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei Legaten erzeugte formlofer Wiberruf nur doli exceptio, Ulp. XXIV, 29, l. 8 § 11 i. f. l. 15 D. 84, 4, mährend Fibeicommisse "nuda voluntate" birect aufgehoben wurden, l. 3 § 11 cit. Die Institutionenstelle pr. I. 2, 21 gebenkt auch bei Legaten bieses Gegensates nicht mehr. Sf. IV. 240.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 16. 17 D. 34, 4.

<sup>4</sup> Der Biberruf durch Ausstreichen ift tein stillschweigender Biberruf im technischen Sinn des Bortes, so wenig wie die Billenserklärung durch Geberben eine stillschweigende Billenserklärung ift. Bgl. 1 § 72 ju 7.

 <sup>3.</sup> B. durch Beräußerung der vermachten Sache. L. 15. 18. 24 § 1. 1.
 25 D. 34, 4, 1. 11 C. 6, 37. Bgl. § 654 18. Umgestaltung der Sache: vgl. 1.
 44 § 2-4 D. 30, 1. 39 D. 31, 1. 79 § 2 D. 82, 1. 88 eod. Bgl. übrigens

Erblasser und dem Vermächtnisnehmer ein solches Zerwürfniß eingetreten ist, daß eine Fortdauer des Vermächtniswillens nicht mehr angenommen werden kann<sup>6</sup>. In der Errichtung eines Testamentes nach einem Codicill darf im Zweisel ein Widerruf der im Codicill errichteten Vermächtnisse nicht gefunden werden<sup>7</sup>. Ein unverständlicher Widerruf kommt so wenig in Betracht, wie eine unverständliche Hinterlassung<sup>8</sup>; ein bedingter Widerruf macht das Vermächtniß selbst zu einem bedingten<sup>9</sup>.

6 L. 3 § 11. l. 4. l. 31 § 2 D. 34, 4, l. 9 pr. § 1 D. 34, 9. Dern-

burg III § 106 9.

Unger § 67 °. Sf. VI. 53, XVI. 132, XXXI. 155. [Gewährung bes Bermächtnifgegenstandes durch ben Erblaffer schon bei Lebzeiten, möglich auch bei Bermächtniß einer Gelbsumme: Sf. LIII. 195 (RG.).]

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> § 1 I. 2, 25, 1. 5 D. 29, 7. Dieser Satz ist jedoch streitig. Bgl. Fein Fortsetzung von Glück XLIV S. 168 fg., Maher § 20 °—12, Sintenis III § 208 7, Bangerow II § 526 S. 439, Unger § 61 7, Sonnenschmidt Reue praktische Erörterungen S. 146 fg., Dernburg III § 105 °, Sf. IX. 192, XLI. 277.

<sup>8</sup> Bestritten für den Fall, wo der Widerruf es nicht erkennen läßt, auf welches von mehreren Bermächtniffen er fich beziehe. In Betreff biefer Frage besteht nach der überlieferten Lesart ein Widerspruch zwischen 1. 3 § 7 D. 34, 4 und l. 10 [11] pr. D. 34, 5, beibes Stellen von Ulpian. Ueber Bereinigungsversuche f. Gofden 36. f. gefch. R.B. I G. 105 fg., Rlupfel MCPra. II S. 83 fg., Gittler Themis N. F. I S. 309 fg., Sufchte 3S. f. CR. u. Pr. N. F. IV S. 288 fg., Arndts Reg. VI S. 299 150, Robler Grünh. 36. VII G. 714 fg., Bring 2. Auft. III G. 436 41. Andere Schrift-fteller fuchen durch Aenderung ber Interpunttion gu belfen (Fragezeichen binter "debebitur" ober hinter "datum erit"), Bepp MCBra. IX G. 377 fg., Lang hermeneutit G. 277, Sintenis III § 212 16, vgl. auch Pofchmann in Schletter's Jahrb. III S. 251 fg.; noch andere burch Emendation (in 1. 3 § 7 cit. "neutri legatum debebitur" flatt "utrique", oder "delebitur" flatt "debebitur", ober in 1. 10 [11] cit. i. f. "in ademptione autem utrumque valere" flatt "ademptionem autem in utrumque valere" ober "neutrimque" ftatt "in utrumque"), Bans MCBra. I G. 457 fg., v. Berrnftorff baf. I S. 466 fg., Riebel 3S. f. CR. u. Br. XIII S. 293 fg., Bangerom II § 541 Anm.; Bunberlich in Gell's Jahrb. I G. 322 fg.; Gofchen 36. für gefch. RB. I G. 96; Th. Mommfen in feiner Banbettenausgabe. In fachlicher Beziehung aber ziehen die Einen 1. 3 § 7 cit. vor, welche die Abemtion für ungültig erklärt, die Anderen 1. 10 [11] cit., welche sie auf alle Bermächtniffe wirfen läßt. Die hier, bei Anerkennung bes Widerspruchs, gebilligte erfte Meinung ftutt fich auf ben im Text bezeichneten Sat (§ 633 2, f. auch 1 14 § 1 D. 34, 4). Diefer erften Meinung find Gofchen a. a. D., Arnbts Mer. VI S. 299 und Lehrb. § 551 5, Bring a. a. D., Unger § 61 6, Th. Mommfen a. a. D., Dernburg III § 106 18. Die entgegengefette Meinung wird vertreten von Gans, v. Berrnftorff, Rlupfel, Bunderlich, Riebel, Lang, Pofchmann, Sintenis, Bangerow a. a. DD., auch von Roghirt Berm. I G. 486 fg.

Eine Zurucknahme bes Vermächtnisses liegt auch in der Ansordnung eines andern Bermächtnisses an Stelle desselben 10, mag die Aenderung sich auf den Gegenstand des Vermächtnisses beziehen, oder auf eine der beim Vermächtnis in Betracht kommenden Personen, oder auf Nebenbestimmungen 11. Gültigkeit des zweiten Vermächtznisses ist Voraussetzung der Wiederaushebung des ersten im Zweisel nicht 12.

[Bgl. zum \$65. bei § 564 S. 285 fg. Ob ein Bermächtniß in einem neuen Testament ein früheres aushebt, ist banach zu beurtheilen, ob bas neue nach ber Abficht bes Erblassers mit bem früheren im Widerspruch steht (2258). Reine Auslegungsfrage ist auch, ob ber Widerruf bes alten Bermächtnisse selbst bann gelten soll, wenn bas neue unwirksam ist. Zu Rote bgl. BGB. 2169 fg.; bazu unt. zu § 654.]

# 2. Angültigkeit des Permächtnisses wegen Angültigkeit des Testamentes\*.

§ 641.

Die Regel ift, daß die in einem Testamente oder einem testamentarischen Codicill errichteten Bermächtnisse mit dem Testamente

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L. 19 pr. D. 34, 4. "Si legatum pure datum Titio adimatur sub condicione et pendente condicione Titius decesserit, quamvis condicio defecerit, ad heredem Titii legatum non pertinebit: nam legatum cum sub condicione adimitur, perinde est, ac si sub contraria condicione datum fuisset". L. 14 pr. eod., l. 107 i. f. D. 35, 1, l. 6 pr. D. 36, 2, l. 68 § 2 D. 30; l. 7—9 D. 34, 4. \$9[l. § 635 7 unb II § 354 10.

<sup>10</sup> Die Quellen nennen bieß translatio legati. L. 5 D. 34, 4. "Sicuti adimi legatum potest, ita et ad alium transferri, veluti hoc modo: 'quod Titio legavi, id Seio do lego': quae res in personam Titii tacitam ademptionem continet".

<sup>11</sup> L. 6 pr. D. 34, 4. "Translatio legati fit quattuor modis: aut enim a persona in personam transfertur; aut ab eo qui dare inssus est, transfertur ut alius det; aut cum res pro re datur, ut pro fundo decem aurel: aut quod pure datum est, transfertur sub condicione". L. 6 § 1. 2. 1. 7—9 D. eod., § 1 I. 2, 21. Es ist eine Auslegungsfrage, ob und wie weit der Erblasser das zweite Bermächtniß wirklich an Stelle des ersten hat anordnen wollen, also das erste durch das zweite hat zurücknehmen wollen, und ebenso, ob er nicht im zweiten Bermächtniß die Rebenbestimmungen des ersten hat wiederholen wollen. L. 33. 34 pr. D. 30, l. 44 § 1 D. 31, l. 7. 9 D. 34, 4, l. 87—89 D. 35, 1, l. 7 pr. C. 6, 37; l. 24 pr. D. 34, 4. Bgl. Schrader ACPra. XXXIII S. 1 fg. Auch Sf. XXXI. 155.

<sup>12</sup> L. 20 D. 34, 4, 1. 84 pr. D. 30. [MG. XXXI S. 168 fg. will hier mit Recht die Auslegung entschieden lassen, und nimmt mit Recht an, daß awar, wenn der Erblasser die Person des Bedachten wechselt, der Widerruf des ersten Bermächtnisses im Zweisel auch dann wirksam sei, wenn das zweite nicht gelte, daß dagegen, wenn der Erblasser im Interesse des Bedachten die Berfügung.

Binbfdeib, Banbetten. 8. Mull. III. Banb.

stehen und fallen, weim gleich sie selbst von dem Grunde, welcher das Testament ungültig macht, nicht berührt werden 1. Bon dieser Regel gibt es aber Ausnahmens.

- 1. Die Bermächtnisse werden nicht berührt von der auf Grund ber Nov. 115 eintretenden Ungültigkeit des Testamentes3.
- 2. In gleicher Beise bestehen die Vermächtnisse trot der Hinfälligkeit der im Testament enthaltenen Erbeseinsetzung, wenn der Erblasser dieselbe durchstrichen hat in der Absicht, daß der übrige Inhalt des Testamentes aufrecht bleiben solle.
- 3. 5Nichterwerb ber Erbschaft durch ben eingesetzten Erbens ichadet ben Bermachtniffen bann nicht, wenn ber Eingesetzte arglistiger=

ändere, der Abemtionswille nur so weit anzunehmen sei, als die neue Berfügung gultig an die Stelle der früheren treten könne. Zustimmend auch Ed Jahrb. f. Dogm. XXXV S. 818 fg.]

\* Frande Beitrage S. 136 fg. Bangerow II § 589.

- <sup>1</sup> L. 9 D. 26, 2, l. 3 § 2 D. 29, 7, l. 81 D. 31, l. 1 § 1 D. 32, l. 181 D. 50, 17, l. 2 C. 6, 39, l. 14 C. 6, 42. Testamentarisches Cobicil: § 630 °.
- 2 Außer ben im Folgenden genannten Ausnahmen ift eine fernere Ausnahme in 1. 28 D. 5, 2, 1. 93 [92] D. 28, 5 enthalten. Aber biese Ausnahme muß als burch bie Gesammtentwickelung bes r. R. überholt angeseben werben: was freilich ber herrschenden Deinung nicht entspricht. Bal. § 548 16. — Reine Ausnahme liegt in der Aufrechterhaltung der Bermächtniffe burch die Codicillarclaufel. Die Bermächtniffe werben in diesem Fall nicht als im Testament hinterlaffene aufrecht erhalten. — Reine Ausnahme liegt ferner in bem Sat, bag bas gegen ben Testamentserben erstrittene, bas Testament für ungultig erklärende Urtheil ben Bermachtnifnehmern bann nicht entgegengesetzt werben fann, wenn ber eingesetzte Erbe bas Testament nicht ober nicht ernftlich vertheibigt bat. Diefer Sat enthalt nur eine Ausnahme von einer Ausnahme von bem Sate, daß bie Atraft bes Urtheils auf bie Barteien beschränkt ift. - Ueber und gegen bie Behauptung, baf bie Bermachtniffe auch bann bestehen bleiben, wenn ber eingesette Erbe fich burch beneficium abstinendi oder in integrum restitutio der Erbschaft entledige, f. l. 7 D. 29, 4, l. 1 § 4 D. 36, 4, 1. 5 D. 12, 6 und Frande a. a. D. G. 142 fg., Bangerow a. a. D. S. 500 fg., vgl. 595 7. 18. L. 22 D. 4, 4 fagt nur, bag ber Minberfabrige bie gezahlten Bermachtniffe nicht zu erfeten brauche, nicht, baß fie von ben Gläubigern nicht gurudgeforbert werben konnen. — Bgl. noch § 563 8 g. E.

<sup>3</sup> S. § 587 6, § 591 a. E.

§ 641.

4 L. 2 D. 28, 4. Die herrschende Meinung (vgl. im Besonberen Mühlenbruch Forts. von Glück XXXIX S. 90 fg.) versieht diese Stelle von einem Falle der Indignität, so daß der Fiscus eintrete und die Bermächtnisse gemäß der Indignitätsregel (§ 674 b) trage. Wer dagegen spricht, daß die genannte Stelle hinter dem institutus den substitutus eintreten läßt. Und s. 1. 2 § 7. 1. 8 § 3 D. 37, 11 und vgl. § 678 1.

b Dig. 29, 4 si quis omissa causa testamenti ab intestato vel alio modo possideat hereditatem. Cod. 6, 39 si omissa sit causa testamenti.

— Mühlenbruch XLIII S. 449—479. Bangerow a. a. D. Anm. 2.

6 Testamentum destitutum ober desertum, § 536 8. Ausschlagung ber mehreren Eingesetzen l. 18 pr. D. 29, 4.

weise zu dem Ende nicht erwirbt, um die Erbschaft frei von Bersmächtnissen an sich oder einen Andern zu bringen?; trot des Nichtserwerbs haftet in diesem Falle den Bermächtnissen derzenige, an welchen in Folge des Nichterwerds die Erbschaft fällt, der Eingessetzte seite selbsts oder der Drittes. Hat der Eingesetzte sich für den Nichterwerd zu Gunsten des Dritten bezahlen lassen, so haften Beide, der Dritte aber in erster Linie<sup>10</sup>. Ebenso haftet trot des Nichterwerds der Erbschaft der Bermächtnissnehmer, welcher, mit einem Bermächtnisse beschindert, den Erwerd der Erbschaft vershindert<sup>11</sup>.

4. Nichterwerb der Erbschaft durch den eingesetzten Erben schadet ben Vermächtnissen auch dann nicht, wenn in Folge des Nichterwerbs die Erbschaft an den Fiscus fällt<sup>12</sup>.

[Das 868. hat die an der Spitze dieses Paragraphen stehende Regel nicht und braucht daher nicht die Ausnahmen. S. 2161. 2085.]

<sup>7</sup> Rach einer Borschrift bes pratorischen Cbicts. L. 1 pr. D. 29, 4. "Praetor voluntates defunctorum tuetur et eorum calliditati occurrit, qui omissa causa testamenti ab intestato hereditatem partemve eius possident ad hoc. ut eos circumveniant, quibus quid ex iudicio defuncti deberi potuit, si non ab intestato possideretur hereditas, et in eos actionem pollicetur". L. 4 pr. [§ 1] D. 29, 4: "in necem legatariorum"; § 1: "ob evertenda iudicia"; "in fraudem eorum, quibus quid relictum est". — Nichterwerb ber Erbichaft: 1. 1 § 6. 7. 8 D. 29, 4; 1. 6 § 9. 1. 23 eod.; 1. 1 § 1-4 eod. Richterwerb in ber argliftigen Abficht, die Bermächtniffe zu befeitigen: 1. 1 pr. D. 29. 4. (f. ob.), l. 1 § 4. l. 4 pr. § 1. l. 5. l. 6 pr. — § 4. l. 17. l. 26 § 1 D. 29, 4; 1. 77 § 31 D. 31. L. 17 D. 29, 4 cit. "Si quis omissa. causa testamenti omnino eam hereditatem non possideat, excluduntur legatarii: nam liberum cuique esse debet etiam lucrosam hereditatem omittere, licet eo modo legata libertatesque intercidunt". L. 6 § 3 D. 29, 4 cit.: Non simpliciter autem praetor pollicitus est se daturum actionem, sed causa cognita: nam sive invenerit testatorem huius rei auctorem esse ipsumque permisisse ab intestato succedere aut si qua alia iusta causa omittendi intervenerit, utique non dabit actionem in eum legatorum".

<sup>\*</sup> L. 1 pr. § 9. l. 6 § 7 D. 29, 4; l. 1 pr. l. 13—16 D. 29, 4, l. 1 § 9 l. 30 D. 29, 4. Der Anspruch bauert nur so lange, wie der Besitz, vorausgesetzt, daß derselbe nicht arglistigerweise aufgegeben ist, l. 1 § 9—11. l. 6 § 5. 6 vgl. l. 4 § 3 D. 29, 4, geht aber mit dem Besitz auf die Erben über, l. 12 § 1 D. 29, 4. Arglistige Nichterlanzung des Besitzes steht dem Besitze gleich, l. 1 § 12 D. 29, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L. 2 § 1. l. 8. l. 4 pr. § 1. l. 10 pr. D. 29, 4. Das in ber vorigen Rote Gesagte gilt auch für diesen Fall.

<sup>10</sup> L. 2. l. 3. l. 4 § 1. l. 10 pr. D. 29, 4.

<sup>11</sup> L. 4 § 2 D. 29, 4.

<sup>12</sup> L. 96 § 1 D. 30. Bgl. § 622 5.

E. Anfall und Erwerb bes Bermächtniffes\*.

# 1. Beitpunkt und Bedentung des Anfalls und des Erwerbs. § 642.

Das Vermächtniß fällt dem Bedachten an' (abgesehen von Ausnahmefällen, s. unten) sofort mit dem Tode des Erblassers, oder, wenn es ein bedingtes ist, mit dem Eintritt der Bedingung's. Mit dem Anfall ist aber dem Bedachten das Vermächtniß nicht auch sofort erworben, d. h. er hat nicht sofort das ihm durch das Vermächtniß gegebene Recht<sup>4</sup>; hierzu ist erforderlich, zwar nicht, wie bei

<sup>\*</sup> Dig. 36, 2 quando dies legatorum vel fideicommissorum cedat. Cod. 6, 58 quando dies legati vel fideicommissi cedit. — Arnbis Mer. VI S. 303—305. v. Craisheim ACPra. XLVII S. 368 fg. (1864). Arnbis Forts. von Giück XLVIII S. 199—352 (1878, leider das letzte Stüd dieser trefflichen Bearbeitung der Bermächtnissehre, aus des Berf. Nachlaß herausgegeben von Brinz und Hofmann). Sintenis III § 213, Brinz 1. Aust., § 221. 2. Aust. III § 427. Unger § 62. Enneccerus Ageschäft, Bedingung und Ansangstermin S. 422 fg. 600 fg.

<sup>8 642.</sup> ¹ Die Quellen sagen: dies legati (fideicommissi) cedit. \$8gl. l. 213 D. 50, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 5 § 1 D. 36, 2, l. un. § 1. 5 C. 6, 51 (vgl. Ulp. XXIV, 31).

<sup>\*</sup> L. 5 § 2 D. 36, 2. Wahre und gültige Bedingung: 1. 7 § 5. 1. 22 § 1 D. 36, 2, 1. 21 § 1 eod., 1. 107 D. 35, 1, vgl. I § 87 °; 1. 5 § 3. 4 D. 36, 2, 1. 79 pr. D. 35, 1, vgl. I § 87 °. Eine wahre Bedingung ift auch die Bedingung des Wollens des Bedachten, weil der Anfall des Bermächtnisses an und für sich ohne den Willen des Bermächtnissehmers erfolgt, 1. 65 § 1 D. 30, 1. 69 D. 35, 1. Bgl. § 635 12. — Eine Befristung schiebt den Anfall des Bermächtnisses nicht hinaus, 1. 5 § 1. 1. 21 pr. D. 36, 2, wenn sie nicht im Birlichsteit eine Bedingung ist (dies incertus), I § 96 a <sup>5-7</sup> und die das, eitsten Duellenstellen und Schristseller, außerdem Mayer § 40. 41. — Daß die Zuwendung an den Beschwerten eine bedingte ist, schiedt den Anfall eines seinerseits unbedingten Bermächtnisses nicht hinaus, 1. 7 § 1—3. 1. 21 § 1 D. 36, 2. Daher ersolgt namentlich der Ansall des dem Pupillarsubstituten auserlegten Bermächtnisse sofort mit dem Tode des Erdlasses, 1. 1. 1. 7 § 4. 5 D. 36, 2. [Heinfius der dies cedens der Bermächtnisse, dene ein dies hinzugesügt ist. Erl. Diss.]

<sup>\*</sup> Der herrschende Sprachgebrauch bezeichnet mit dem Ausbruck Erwerb des Bermächtnisses das, was hier Anfall des Bermächtnisses genannt wird, und unterscheidet dann zwischen Erwerb des Bermächtnisses und Erwerb des vermachten R. Aber wenn man bedenkt, daß der Ausbruck Bermächtniß nur entweder die Bermächtnisverfügung bezeichnen kann oder das vermachte R., und daß von einem Erwerb der Bermächtnisverfügung nicht die Rede sein kann, so gelangt man nothwendigerweise zu dem Resultat, daß Erwerd des Bermächtnisses eben Erwerd des vermachten R. ist. Es kann ferner nicht vom Erwerde des Bermächtnisses gesprochen werden, so lange der Bermächtnisnehmer noch in der

der Erbschaft, Willenserklärung des Bedachten (§ 643), aber doch Erwerb der Erbschaft<sup>5</sup>, und, wenn das Bermächtniß ein befristetes ist, Herankommen des bezeichneten Zeitpunktes<sup>6</sup>. Die Bedeutung des Anfalls ist vielmehr nur die, daß er dem Bedachten eine nach dem Willen des Erblassers sichere Aussicht auf den künftigen Erwerb gibt, und damit das Bermächtniß in ein festes Berhältniß zu ihm bringt. Hierauf beruht es<sup>7</sup>, daß nach der Zeit des Anfalls die Fähigkeit des Vermächtnißnehmers bedacht zu werden bemessen wird<sup>8</sup>, daß der nach dem Anfall eintretende Tod des Vermächtnißnehmers

Lage ift, möglicherweise nichts zu erhalten. Wenn andererseits zuzugeben ist, daß der Ausdruck Anfall nach seinem Wortsinn nicht nothwendigerweise der Gegensatz gegen den Erwerd bezeichnet, so sind wir hier, wie so oft, in der Lage, einen Ausdruck des Lebens zu einem technischen Ausdruck ausprägen zu müssen, und Ansall der Erbschaft im Gegensatz zum Erwerd der Erbschaft ist Allen geläusig. Bgl. Regelsberger Altersvorzug der Pfandre S. 115 fg., Brinz 1. Aust. S. 948; dawider ohne triftige Gründe Bürtel Beiträge zur Lehre vom Nießbrauch S. 125 1. Bgl. noch Arndts § 554 1 und Forts. von Glück S. 247 fg., Unger § 62 3, Gründ. 3S. XIII S. 425 fg. (Verf. ungenannt). — Die Quellen sagen im Gegensatz zum dies cedens: dies legati (sideicommissi) venit, jedoch, soviel ich sehe, nur vom befristeten Bermächtniß.

S Die Quellen sagen zunächst, daß vor dem Erwerbe der Erbschaft das Bermächtniß nicht eingefordert werden könne, s. 3. B. 1. 7 pr. D. 36, 2. Daß aber der Bermächtnißnehmer vorher gar nicht Eigenthümer der vermachten Sache ist, dafür f. 1. 7 § 5 D. 4, 3, 1. 15 pr. D. 9, 2, 1. 69 pr. D. 30, 1. 38 D. 31. Ebensowenig ist er vor dem Erwerbe der Erbschaft Forderungsberechtigter; wenn die Quellen sagen, daß mit dem dies cedens "petitio legati" auf den Bermächtnisnehmer übergehe (s. 3. B. 1. 2. 1. 7 § 3 D. 36, 2, 1. 3 C. 6, 53), so meinen sie damit die kustige, nicht die gegenwärtige petitio. Bgl. auch 1. 65 § 2. 3 D. 31, 1. 68 § 3 D. 30. — Mehrheit der Erben: v. Crailsheim a. a. D. S. 399 sa.

\* Nur ist auch vor Herankommen des bezeichneten Zeitpunkts die künftige Existenz des vermachten R. sicher. L. 9 § 2 D. 7, 9, 1. 1 § 1 D. 35, 1 (vgl. I § 96 \*). Daher 1. 73 § 4 D. 85, 2: — "in diem relicta legata . . omnimodo deberi certum est", und 1. 9 D. 36, 3: — "deberi enim dicimus et quod die certa legatario praestari oportet, licet dies nondum venerit". Auch ist von der Befristung des Bermächtnisses, d. h. des vermachten R., zu unterscheiden die Gewährung eines Ausstandes für das unbefristete. Bgl. I § 96 \* 5; auch E. A. Se uffert das gesehliche Beräußerungsverbot dei Singularzund Universalvermächtnissen S. 45 fg.

Die Frage, ob ber Anfall bes Bermächtnisses ben im Bermächtniß Substituirten ausschließt, ift Auslegungsfrage, aber im Princip zu bejahen. Bgl. § 557 7; l. 3 § 1. 2, l. 10 § 1 D. 34, 4, l. 26 [25] pr. D. 36, 1. Zimmern ACPra. IX S. 357 fg., Köppen Jahrb. für Dogm. V S. 207 fg., Arnbts S. 232 fg. — Bgl. noch l. 26 D. 38, 2 (bas angefallene Bermächtniß tommt bei ber Berechnung bes Bermögens bes Bermächtnignehners in Betracht).

8 Dieß ift in ben Quellen nicht ausbrudlich gefagt, aber es ift nach Ana-logie bes zu Rote 9 und 10 Gefagten nicht zu bezweifeln. Bgl. § 639 8.

bem Vermächtniß nicht schadet, so wie baß sich nach ber Beit bes Anfalls ber Erwerb für ben Gewalthaber bestimmt 10.

Nicht immer übrigens geht der Anfall des Vermächtnisses dem Erwerbe vorher. Er thut es nicht: a) wenn der berufene Erbe ein nothwendiger Erbe ist (§ 595)<sup>11</sup>; b) wenn die Bedingung des Vermächtnisses erst nach dem Antritt der Erbschaft erfüllt wird; c) wenn das vermachte Recht an die Person gebunden ist<sup>12</sup>; d) wenn die Vorschiedung des Anfalls vor den Erwerd dem Vermächtnissischaft sein würde<sup>13</sup>.

[Das HH. versteht unter dem Anfall des Bermächtnisses die Entstehung der Bermächtnissforderung (2176); der Anfall in diesem Sinne tritt im Allgemeinen bereits mit dem Erbsall, d. h. mit dem Tode des Erblassers ein (2176). In aber das Bermächtnis aufschiedend bedingt oder befristet, so ersolgt der Ansal erst mit dem Eintritt des Termins oder der Bedingung (2177). Wenn aber auch hiermit erst die Bermächtnissorderung entstehen soll, so hat sie doch Borwirtungen; denn für die Zeit zwischen dem Erdsall und dem Ansall gelten die Säze, welche für den Fall einer bedingt geschuldeten Leistung gelten (2179, vgl. 160). Daß das bedingte Bermächtnis sich im Zweisel, wie im gemeinen Recht, nicht vererbt, ergibt § 2074. Aber daraus, daß auch bei befristetem Bermächmis das Gesetz die Forderung erst mit Eintritt des Termins entstehen läßt, darf man nicht etwa solgern, daß auch hier die Bererblickseit erst mit Eintritt des Termins

<sup>9.</sup>L. 5 pr. D. 36, 2. "Si post diem legati cedentem legatarius decesserit, ad heredem suum transfert legatum". L. 7 D. 36, 2, 1. 6 C. 6, 53, 1. un. § 7 C. 6, 51, und viele andere Stellen. Diese Wirtung des Ansalls tritt unter den übrigen Wirtungen desselben in den Quellen entschieden in den Bordergrund; s. namentlich Note 12. Bgl. Arndts S. 203 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L. 5 § 7. l. 14 § 4 D. 36, 2, l. 18 D. 50, 17, l. 5 C. 6, 46. Arnbts S. 216 fg. Man barf nicht fagen, baß biefer Sat heutzutage ganz unpraktifch sei: benn f. § 516 18, 525 16, § 572 17. Bgl. aber auch Arnbts S. 229 fg.

<sup>11</sup> L. 68 § 1 D. 30: — "tunc enim . . in unum concurrit, ut et heres exsistat et dies legati cedat . . ".

<sup>12</sup> L. 2. 3. 5 § 1. l. 8. 9 D. 36, 2, l. 1 § 3. 4 D. 7, 3. L. 3 D. 36, 2 cit. "Nam cum ad heredem non transferatur, frustra est, si ante quis diem eius cedere dixerit". S. auch bie folgende Note a. G.

<sup>18</sup> Aus biesem Grunde läßt das r. R. das Bermächtniß, welches einem im Testament freigelassenn oder vermachten Sclaven hinterlassen ist, erst mit dem Erbschaftsantritt ansallen. L. 7 § 6. l. 8 D. 36, 2: — "nam cum libertas non prius competat, quam adita hereditate, aequissimum visum est nec legati diem ante cedere: alioquin inutile sieret legatum, si dies eius cessisset antequam libertas competeret". Bgl. l. 86 § 1 D. 35, 1, l. 13 pr. D. 83, 5. Ja dieser Grund vermag sogar, wenn er mit dem Fall unter c zussammentrisst, den Ansall (und Erwerb) des Bermächtnisses noch über die Zeit des Antritts der Erbschaft hinauszuschieden. L. un. § 2 D. 7, 3, l. 18 D. 7, 4, l. 26 D. 45, 3, l. un. § 6 C. 6, 51.

einträte. Wenn der Bedachte zur Zeit des Erbfalls noch nicht erzeugt ist, so erfolgt der Anfall erst mit seiner Geburt (2178), und vorher ist von Vererblichteit keine Rede; aber das künftige Recht genießt auch hier den gleichen Schut wie eine bedingte Forderung (2179). Ist der Bedachte zur Zeit des Erbfalls erzeugt, aber noch nicht geboren, so ersolgt der Anfall der Regel des § 2176 gemäß mit dem Erbfall; aber dieser Anfall kann doch nur als Ansall eines künftigen Rechts der Leibesfrucht gedacht werden (vgl. 1912); definitiv entstehen und vererblich werden kann das Recht erst mit der Geburt. Soll die Personlichkeit des Bedachten erst durch ein künstiges Ereigniß bestimmt werden, so ersolgt der Ansall erst mit dem Ereigniß (2178), und vorher ist Bererbung nicht denkbar; die künstige Forderung wird aber wiederum geschützt nach Art einer bedingten (2179).

Das BBB. hat ben Grundfat, bag ber Erblaffer ben Rachlag nur auf eine Generation foll binden tonnen. Daber muß bei bedingtem ober befriftetem Bermächtniß Bebingung ober Befriftung binnen breifig Jahren eintreten; ift ber Bebachte zur Beit bes Erbfalls noch nicht erzeugt, fo muß er binnen breifig Rabren erzeugt fein; foll bie Berfonlichkeit bes Bebachten erft burch ein funftiges Ereigniß bestimmt werben, fo muß bas Ereignig binnen breißig Jahren eingetreten fein, fonft ift bas Bermächtniß unwirtfam (2162). Wenn aber bas Bermachtniß angeordnet ift fur ben Sall eines bestimmten Ereignisses in ber phyfifchen Berfon bes Befchwerten oder bes Bebachten, und berjenige, in beffen Berfon bas Ereignig eintreten foll, jur Reit bes Erbfalls lebt, fo ift bie bamit gegebene Grenze für ausreichenb erachtet: bas Bermachtnig tann in folchem Falle fpateftens beim Tobe eines gur Beit bes Erbfalls Lebenden (Concipirten) anfallen, und es foll nun nicht barauf antommen, ob bas maggebende Ereignig mehr als breifig Rahre nach bem Erbfall eintritt. Lebt bagegen bie Berfon, in welcher bas Greigniß eintreten foll, gur Beit bes Erbfalls nicht, fo bleibt es bei ber breifigiabrigen Brift für ben Anfall. Go alfo, wenn einem gur Beit bes Erbfalls noch nicht erzeugten Nacherben ober Bermachtnignehmer ein Bermachtnig auferlegt ober baffelbe einem gur Beit bes Erbfalls noch nicht erzeugten Bermachtnignehmer jugewandt ift. Auch bann aber ift bie breißigjährige Frift nicht maggebenb, wenn ein Erbe, ein Nacherbe ober ein Bermachtnignehmer für ben Fall, bag ibm ein Bruber ober eine Schwester Igeboren wirb, mit einem Bermachtniß gu Bunften bes Geborenen beschwert ift (2165). Es ift nicht bie Meinung (vgl. Prot. b. II. Comm. S. 6741), daß bas Bermachtniß bem Bruber ober ber Schwester icon mit ibrer Geburt anfallen muß; es tann ihnen auch fur ben Rall eines anderen in ihrer Berfon eintretenden Greigniffes bestimmt werben, obwohl fie jur Beit bes Erbfalls noch nicht leben.]

# 2. Annahme und Ausschlagung.

§ 643.

Das Bermächtniß wird dem Bedachten erworben ohne seinen Willen, ja ohne sein Wissen. Aber es wird ihm nicht erworben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 77 § 3 D. 31: "Surdo et muto, qui legatum accipit, ut cum 8 643. morietur restituat recte mandatur: nam et ignorantes adstriguntur fidei-

gegen seinen Willen; er kann es ausschlagen, und wenn er es ausschlägt, wird es so angesehen, als habe er das vermachte Recht nie gehabt<sup>2</sup>. Die Erklärung, das Bermächtniß annehmen zu wollen, hat

commisso quibus ignorantibus emolumentum ex testamento quaeritur". L. 19 § 1 D. 8, 6 (2).

2 So lehrten bie Sabinianer, mabrent bie Anficht ber Proculianer babin ging, bag bie vermachte Cache bis jur Erflarung bes Bebachten ohne Eigenthumer fei, und bag erft burch biefe Erflarung rudwarts bestimmt werbe, wem hie von Anfang an gebort babe. Gai. II. 195. 200. Dak, wie bier angenommen ift, in ber Compilation die Anficht ber Sabinianer gebilligt fei, ift die berrichenbe Meinung. Für bas Gegentheil bat fich ausgesprochen namentlich Roppen Jahrb. für Dogm. V S. 184 fg. 377. XI S. 196 fg. Fruchterwerb bes bonae fidei possessor S. 35. 54, f. außerbem Poschmann Observationum ad ius anteiustipianeum et iustinianeum triga (Lipsiae 1857) obs. 1 und benf. Studien au Gajus Beft 2 (Leipzig 1860) Bormort, Dietel Beibelb. fr. 3G. V G. 554, Baron Gesammtrverhaliniffe S. 427. 435, Thering Jahrb. f. Dogm. X S. 476 fg.; gegen diese neue Lehre Fitting ACBra. XLII S. 147—167, v. Crailsheim a. a. D. (§ 642) G. 370-390, Arnbis § 555 Anm. § 560 2 und Fortf. v. Glud G. 264 fg., Unger § 62 2, Bangerow II § 529, V Bachter bas ichwebende Gigenthum (1871) G. 7, Bring 2. Muft. III § 427 50. [Conge Bedarf es jum Erwerb bes Bermachtniffes ber Annahme? Erl. Diff. 1895.] Gegen bie neue Lehre fpricht m. E. zwar nicht Alles, mas man gegen fie geltend gemacht hat, aber boch in hinreichend entscheibenber Beise: 1) daß die Proculianer auch lehrten, daß bei einem bedingten Bermachtnif ber Ruftand der herrenlofigfeit ber Sache bis jur Entscheidung über Erfüllung ober Nichterfüllung ber Bedingung fortbauere (Gai. II, 200), und bier gang unzweifels haft die gegentheilige Meinung recipirt ift, 1. 66 C. 6, 1, 1. 11 § 1 D. 8, 6, 1. 12 § 2 D. 10, 2, 1. 9 § 5 D. 15, 1, 1. 32 § 1 D. 31, 1. 29 § 1 D. 40, 9; 2) daß nach l. 16 § 1 D. 28, 1, l. 24 pr. D. 44, 7, l. 7 § 8 C. 5, 70 auch ein Wahufinniger ein Bermachtniß erwerben tann (bie genannten Stellen, wie Röppen will, blog vom Anfall zu verfteben, ift Willfur): 3) vor Allem aber 1. 19 § 1 D. 8, 6. Si per fundum meum viam tibi legavero et adita mea hereditate per constitutum tempus ad amittendam servitutem ignoraveris eam tibi legatam esse, amittes viam non utendo. Quodsi intra idem tempus, antequam rescires tibi legatam servitutem, tuum fundum vendideris, ad emptorem via pertinebit, si reliquo tempore ea usus fuerit, quia scilicet tua esse coeperat: ut iam nec ius repudiandi legatum tibi possit contingere, cum ad te fundus non pertineat". Röppen erflätt in bem erften ber oben genannten Auffate bie Aufnahme biefer Stelle fur ein Berseben ber Compilatoren, gegenwärtig sucht er fich mit ber 3bee bes werbenben Eigenthums (ber Bermachtnignehmer fei Eigenthumer unter ber condicio iuris feines Wollens, vgl. I § 89 18a) ju helfen. Unter ben Stellen, welche Roppen für feine Unficht anführt, haben noch bas meifte Gewicht biejenigen, in welchen geleugnet wirb, daß in der Ausschlagung eines Bermachtniffes eine Bermogensverminderung liege, 1. 5 § 5 D. 23, 3, 1. 5 § 14 D. 24, 1, 1. 1 § 6 D. 38, 5, 1. 6 pr. § 4 D. 42, 8; aber wenn nach Ausschlagung des Bermächtnisses cs fo gehalten wird, als hatte ber Bermachtnignehmer nie gehabt, fo verminbert er ja wirklich burch bie Ausschlagung fein Bermögen nicht, u. f. andererfeits auch 1. 5 § 8 D. 27, 9. (Der Anonymus in Grünh. 3S. XIII S. 414 fg. glaubt, baß

also nur die Bedeutung, daß durch sie die rechtliche Möglichkeit, das Bermächtniß auszuschlagen, verloren wird.

Für die Gültigkeit der Annahme= und Ausschlagungserklärung gelten im Allgemeinen die gleichen Regeln, wie für die Gültigkeit der Annahme und Ausschlagung einer Erbschaft<sup>3</sup>. Namentlich ist auch hier die Erklärung des Bedachten nicht bindend vor dem Ansfall<sup>4</sup>, und es schadet Mangel der Ueberzeugung von der Wirksamkeit der Erklärung<sup>5</sup>, sowie Hinzufügung einer Bedingung oder Beschiftung<sup>6</sup>. Endlich ist auch hier Annahme eines Theils Annahme des Ganzen<sup>7</sup>.

bie vorgenannten Stellen durch ein Versehen der Compilatoren aufgenommen worden seien.) L. 13 D. 28, 7 will nur betonen, daß Annahmeerklärung vor erfüllter Bedingung wirtungslos sei (nicht das R. zum Ausschlagen nehme); wenn es in l. 44 § 1 D. 30 heißt: "ubi legatarius non repudiavit, (res) retro ipsius kuisse videtur, ex quo hereditas adita est", so wird im princ. der Stelle ganz das Gleiche gesagt für das Berhältniß des Gewalthabers zu einer Sache des peculium castrense, wenn der Gewaltunterworsene stirbt, ohne über dieselbe versügt zu haben; wenn l. 86 § 2 D. 30 sagt, daß das Rverhältniß der vermachten Sache dis zur Erklärung des Bermächtnißnehmers "in suspenso" sei, so ist das sa wahr sür das definitive Rverhältniß; was endsich l. 38 § 1 D. 80 ("nec confusas servitutes", "integra furti actio manedit") und l. 3 D. 38, 8 ("an viae legatum salvum esset") angeht s. 1. 57 pr. D. 7, 1. l. 21 § 2 D. 5, 2. Bgl. sür die Sabinianische Ansicht auch noch l. 81 § 6 D. 30. [Zu l. 13 § 3 D. 9, 2 s. Vanni per il XXXV anno d'insegnam. di F. Serasini pr. 173 s.]

\* S. § 596. 597. Doch tommt in Betracht, baß bie Annahme eines Bermachmiffes nie eine Bermögensverminderung enthält. Bgl. Röppen Jahrb. f.

Dogin. V S. 205 fg.

- 4 Ja l. 45 § 1 D. 31 verlangt bei dem befristeten Bermächtniß zur Gültigseit der Ausschlagung Herankommen des bezeichneten Zeitpunktes. Aber es ist schon I § 96 bemerkt worden, daß in dieser Entscheidung das letzte Wort des r. R. nicht gefunden werden kann. In der That ist es nicht denkdar, daß auf ein Bermächtniß nicht sollte verzichtet werden konnen, nachdem es in ein so festes Berhältniß zum Bermächtnißnehmer getreten ist, daß es auf die Erben übergeht und dem Gewalthaber erworden wird. Scheurl Beiträge II. 2 S. 39 will 1. 45 § 1 cit. daraus erklären, daß überhaupt nur das erwordene Bermächtniß gültig ausgeschlagen werden könne, welcher Sah aber durch die dafür angezogenen Stellen, 1. 5 § 8 D. 27, 9 und 1. 174 § 1 D. 50, 17, nicht bewiesen wird. Für Scheurl zedoch Pescusung auf 1. 16 D. 33, 5 wegen der Besonderheit der optio legata im klassischen R. [§ 661 2. 9. 12. 18] hinfällig ist) und Brinz 2. Auss. III § 427 15.
- <sup>5</sup> L. 23 D. 29, 2. "In repudianda hereditate vel legato certus esse debet de suo iure is qui repudiat". Sf. VII. 339.

· Roppen a. a. D. G. 218.

<sup>7</sup> L. 4. 6. 23. 58 D. 31. Rgf. l. 38 pr. D. 30. "Legatarius pro parte adquirere, pro parte repudiare legatum non potest: heredes eius possunt, ut alter eorum partem suam acquirat, alter repudiet".

§ 644.

[Annahme und Ausschlagung haben nach \$66. die gleiche Bebeutung wie nach gemeinem Recht (2180 Abs. 3. 1953 Abs. 1. 2. 2180 Abs. 1). Die Erklärungen ersolgen sormlos gegenüber dem Beschwerten (2180 Abs. 2 S. 1). Sie können erst nach dem Eintritt des Erbfalls abgegeben werden (2180 Abs. 2 S. 2); dagegen ist nicht nöthig, daß der Ansall des Bermächtnisses bereits eingetreten ist, wenn dieser noch nicht mit dem Erbfall gegeben ist (vgl. 2177. 2178). Die Ausschlagung zwischen Erbfall und Ansall ist namentlich deßhalb mit Recht zugelassen, weil damit die Möglichseit eröffnet wird, den Beschwerten von seiner Berantwortung (2179) zu besreien. Der Sat zu s gilt nicht, wohl aber der zu s (2180 Abs. 2 a. S.). Nicht nur die Ausschlagung eines Theils, sondern auch die Annahme eines solchen (entgegen 7) ist unwirtsam (2180 Abs. 3. 1950). Tas Ausschlagungsrecht ist vererblich. Jeder Theilerbe kann seinen Theil des Bermächtnisses ausschlagen (2180 Abs. 3. 1952) Abs. 1. 3.1

## 3. Anwachsung bei Permächtniffen.

§ 644.

Wird ein Vermächtniß nicht erworben<sup>1</sup>, so gereicht dieß, abgesehen von dem Fall, wo ein Substituirter vorhanden ist (§ 637), zum Vortheil des Beschwerten<sup>2</sup>. Ist aber Mehreren Ginunddasselbe vermacht<sup>3</sup>, so fällt, wenn Einer von ihnen nicht erwirbt, der Theil, welchen er erhalten haben würde, wenn er erworben hätte, an die Uebrigen, welche zum Erwerbe gelangen<sup>4</sup>; sein Theil wächst denselben an<sup>5</sup>.

1 Gleichgültig, ob es wenigstens angefallen ift, ober ob auch fein Anfall ftattgefunden hat.

3 Eineundbieselbe Cache, einunddieselbe Summe oder Quantitat, eineundbieselbe Arbeitsleiftung 2c.

<sup>\*</sup> M. S. Mayer das R. der Anwachsung bei dem testamentlichen und gesetzlichen Erbr. und bei Legaten und Fibeicommissen S. 85 fg. (1835). K. A. Schneider das alteivile und Justinianische Anwachsungsr. dei Legaten und die caducarischen Bestimmungen der lex Iulia et Papia (1837). Darüber Husche kusche keiträge I S. 111 fg. (1828). Roßhirt Bermächtnisse I S. 589 fg. (1835). Witte Mer. I S. 318 fg. (1838). Dworzat Beiträge zur Lehre vom im accrescendi, besonders dei Legaten, Haimerl's österr. BJS. VIII S. 1—91 (1861). Burchardi Jahrb. d. gem. R. V S. 1 fg. (1862). Baron Gesammterverhältnisse S. 420—446 (1864). van Wetter Droit d'accroissement entre collégataires (1866). Arndts Forts. von Glück XLVI S. 476—519 (1869). XLVIII S. 1—198 (1875). Samter ACPra. LX S. 77 fg. (1877). V Angerow II § 547. Sintenis III S. 707—710. Unger § 63. [Mickedas Anwachsungsr. unter Bermächtnissnehmern, Gött. Diss.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 17 pr. l. 60 D. 31, l. un. § 3. 4. 7. 8. 11 C. 6, 51.

<sup>\* § 8</sup> I. 2, 20. "Si eadem res duobus legata sit... si ambo perveniant ad legatum, scinditur inter eos legatum; si alter deficiat, quia aut spreverit legatum aut vivo testatore decesserit aut alio quolibet modo defecerit, totum ad collegatarium pertinet".

- 1. Das Anwachsungsrecht bei Vermächtnissen hat den gleichen Grund, wie das Anwachsungsrecht bei Erbschaften (§ 603. 604); es beruht auf dem Willen des Erblassers. Wer Mehreren Einundbasselbe vermacht, vermacht deswegen nicht weniger einem Jeden das Ganze, weil er es auch dem Andern vermacht; jeder erhält daher Soviel vom Ganzen, als der Andere nicht erwirdt. Das Anwachsungsrecht ist daher auch bei Vermächtnissen nicht sowohl ein Anwachsungsrecht, als ein Nichtabwachsungsrecht<sup>8</sup>.
- 2. Das Anwachsungsrecht tritt ein, mag der vermachte Gegenftand jedem der mehreren Bedachten besonders, d. h. jedem burch eine besondere Verfügung, oder mag er allen zusammen, d. h. durch eine und dieselbe Verfügung, vermacht worden sein. Doch ist im

6 Rur bag bei Erbichaften außer bem Willen bes Erblaffers auch ber Bille bes Gefetes (§ 604, 2) in Betracht tommt.

<sup>7</sup> L. 80 D. 32. "Conjunctim . . . legari hoc est . . . tota legata singulis data esse, partes autem concursu fieri". L. 1 § 8 D. 7, 2: — cum . . non inveniet alter eum, qui sibi concurrat, solus utetur in totum". L. 1 § 4. l. 3 pr. eod., l. 34 § 10 D. 30, vgl. auch l. 15 § 18 D. 39, 2.

§ § 8 I. 2, 20. "Si eadem res duodus legata sit, sive coniunctim sive disiunctim . ." (4). L. 1 § 3 i. f. D. 7, 2, 1. un. § 11 C. 6, 51. In bem Falle, wo ber Erblasser ben Gegenstand jedem der Bedachten besonders vermacht hat, ist es ganz kar, daß er Jedem das Ganze hat geben wollen; aber

<sup>\*</sup> Die neuesten Bestimmungen des r. A. über das Anwachsunger. enthält l. up. C. 6, 51 (a. 534, vgl. Const. Dedit § 6). In dieser Constitution hob Justinian die Bestimmungen der lex lulia et Papia Poppaea auf, durch welche das Anwachsunger., abgesehen von dem Falle ursprünglicher Ungültigkeit der Berfügung, sast ganz verdrängt worden war (Gai. II, 206—208, Ulp. XVII, 2. XVIII. XXIV, 12. 13), ohne jedoch das frühere R. vollständig wiederherzuskellen (vgl. § 604 1). So hat er namentlich den Unterschied getisgt, welchen das ältere R. in Betreff des Anwachsunger. zwischen den verschiedenen Arten der Bermächtnisse machte, je nach dem sie ein dingliches R. oder ein Forderunger. begründeten. Bgl. Note 9.

<sup>37</sup>n bem § 603 sa bezeichneten Sinne. Bgl. l. 34 § 10 D. 30: "interim . . . partem habebit". Dann aber "retro adcrevisse ei dominium videtur", l. 35 D. 9, 2. S. auch l. 3 D. 33, 3. Abweichend allerdings l. 44 § 2 D. 38, 2; aber diese Stelle gibt die gleiche Entscheidung auch für den servus postliminio reversus, es scheint hier eine stricte Interpretation der Worte des prätorischen Edicts "eum moritur libertus" (l. 3 § 20 eod.) vorzuliegen. — Arn dis XLVIII S. 13 fg. denkt sich saufendings nur für das Justinianische R. und nur sür den Fall der re et verdis coniunctio [vgl. 14]) das Berhältniß so, daß der Wille des Erblassers zunächst ("eigentlich") jedem der Bermächtnischehmer Theile zuwende, nur eventuell das Ganze. Ich halte das nicht für richtig. Umgesehrt: der Wille des Erblassers ist in erster Linie auf das Ganze gerichtet, und erst in zweiter Linie, weil er das Ganze an Mehrere vergibt, auf Theile. Der Auffassung Arndts' widerspricht die Regel zu Note 16. Dagegen zwar Arndts a. a. D. S. 87; aber was ist "eventuell" anders, als "bedingt"?

Falle, wo ein Gegenstand jedem der mehreren Bedachten besonders vermacht worden ist, zuzusehen, ob der Erblasser auch wirklich gewollt hat, daß ihn Jeder, und nicht vielmehr, daß ihn nur der Letztgenannte erhalten solle; möglich ist es auch, daß der Erblasser jedem Bedachten das Ganze in dem Sinne hat zuwenden wollen, daß der Eine den vermachten Gegenstand selbst, der Andere seinen Werth erhalten solle<sup>10</sup>. Hat der Erblasser einen Gegenstand Einigen zusammen, einem Andern besonders vermacht, so haben die Ersten unter sich ein vorzugsweises Anwachsungsrecht<sup>11</sup>. Kein Anwachsungsrecht sindet statt unter denjenigen, denen bloß zusammen, aber nicht Einunddasselbe vermacht ist<sup>12</sup>, und dieser Fall liegt im Zweisel auch dann vor, wenn Mehreren zusammen derselbe Gegenstand je zu einem bestimmten Theil vermacht ist<sup>13</sup>.

Diefer fein Wille ift nicht weniger porhanden, wenn er den Gegenstand Allen gufammen vermacht hat. Wer eine Cache bem "A und B" vermacht, will fur ben Fall bes Richterwerbs bes Einen entweber, bag ber Andere nichts, ober bag er bie Sache haben folle; benn vermacht hat er eben bie Sache, nicht Theile ber Cache. - Doch hat bas altere r. R. biefer Billensauslegung nicht bei allen Arten ber Bermächtniffe Raum gegeben, nicht nämlich bei benjenigen, welche nicht auf Begründung eines binglichen R., fondern auf Begründung einer Obligation gerichtet waren (legatum per damnationem, legatum sinendi modo, fideicommissum). Gai. II, 205, Ulp. XXIV, 13, Vat. fr. § 85. Denn burch ein folches Bermächtniß, nahm man an, ift eben nicht bie Cache vermacht, welche eine fichtbare Einheit bilbet, sondern eine Obligation, welche als gedachtes Ding ber Spaltung in verschiedene fur fich bestehende Obligationen teinen Biberftanb leiftet. Bgl. II § 292, und über die verschiedenen Auffaffungen Frande S.115, Mayer S. 90 fg, Edneiber S. 52 fg., Sufchte G. 309 fg., Dworgat S. 23 fg., Arnbis XLVI S. 488 fg., Samter S. 97 fg., auch Dublen. bruch Forts. von Glud XLIII S. 253 fg. Juftinian bat, wie bereits bemertt (3), diese verschiedene Bebandlung der Obligationsvermachtniffe beseitigt; boch find in ber Compilation nicht alle Spuren bes früheren R. getilgt. L. 16 pr. l. 34 \$9. 1, 84 § 8 D, 30, 1, 7 D, 31, 1, 88 § 2 D, 32. Sgl. &f. III. 83. — Red bie Ausbrudeweise ber Quellen angebt, fo finbet fich neben bem Sprachgebraud, welcher unter "coniunctim legare" ein Bermachen in verbundener Rebe verfieht (f. oben), ein anderer, welcher die coniunctio auf die 3bentität bes vermachten Gegenstandes bezieht, re coniunctio im Gegensat ber verbis coninnctio. S. 3. 28. 1, 80 D. 32 (7), 1, 20 D. 31, 1, 1 pr. D. 7, 2, unb bgl. 1, 142 D. 50, 16 und oben § 614 1.

<sup>10</sup> S. § 625 T.

<sup>11</sup> L. 34 pr. i. f. D. 30: — "si conjuncti disjunctive commixti sint, conjuncti unius personae potestate funguntur". L. 1 § 2 D. 7, 2. Arnots XLVIII S. 51 iq.

<sup>18</sup> Bloge verbis coniuncti baben fein Anwachsungsr. Diefer Sat folgt aus bem Beien bes Anwachsunger.

<sup>13</sup> Denn bann ift bie nadfiltegende Auslegung ber Bermachtnifverfügung bie, bag ibnen eben nicht Einundbaffelbe vermacht ift, sondern Bedem eimas Be-

3. Wenn der Umftand, ob Einunddasselbe Mehreren zusammen, oder ob es jedem der Mehreren besonders vermacht ist, gleichgültig ist für das Ob des Anwachsungsrechts, so ist er nicht gleichgültig für das Wie des Anwachsungsrechts. Denjenigen nämlich, welchen Einunddasselbe zusammen vermacht worden ist, wächst nur an mit ihrem Willen, denjenigen dagegen, welchen jedem besonders vermacht

fonderes, fein Theil; ein Gegenstand ju einem Theil ift nichts Anderes, als ein Theil bes Gegenstandes. Anders nur dann, wenn ber Erblaffer in ber That nicht jedem seinen Theil, sondern ben Gegenstand bat vermachen wollen, und bie Theilbezeichnung bloß in dem Sinne hinzugefügt hat, um das Theilungsverhältniß gu bezeichnen fur ben Fall, bag es gur Theilung tommen follte. Es tann ber Erblaffer dieß gewollt haben, vgl. l. 15 § 1. l. 16 § 2 D 30, l. 4 [5] § 1. 1. 5 [6]. 6 [7] pr. D. 34, 5; aber im Zweifel barf nicht angenommen werben, bağ er es gewollt habe. Go entscheibet 1. 11 D. 7, 2, bag tein Anwachsunger, stattfinbe, "si aequis portionibus duobus eiusdem rei fructus legatus fuisset": f. auch 1. 20 D. 31. Die entgegengesette Entscheidung gibt zwar 1. 89 D. 32. (,Titio et Seio fundum aequis portionibus do lego'). Aber biefe Stelle ift burch ein Berfeben ber Compilatoren aufgenommen worben; fie enthält bas R. ber lex Iulia et Papia Poppaea, welche bas Nichterworbene an ben Fiscus fallen ließ, vor dem Fiscus aber an die im Testament Bedachten, welche Rinder hatten, und zwar zuerft an die Erben, bann an die Bermachtnignehmer, vor ben Erben aber an ben collegatarius conjunctus; hier verftand man die conjunctio auch von der blogen verbis conjunctio (benn daß nur eine folche in dem bezeichneten Falle vorliege, ertennt auch die citirte Stelle an). Bgl. Gai. II, 207. 208. Bangerow II § 547 Anm. Rr. 1 und die bas. Citirten, Arndts XLVIII S. 26 fg. Ebensowenig läßt fich ein Anwachsunger. berjenigen, welchen ein Begenftand gufammen mit Theilbezeichnung hinterlaffen worben ift, auf l. un. § 11 C. 6, 51 grunden, wie bas thun Ruborff 36. f. gefch. RB. VI S. 426, Mayer S. 215 fg., Bitte S. 319 fg., Sufchte S. 327 fg., Burcharbi S. 14 fg., Samter S. 154 fg.; f. bagegen Dworgat S. 42 fg. 73 fg., Bangerow a. a. D. Rr. 2, und bie von Diefen Citirten, namentlich auch Unger § 68 8. 5. Arndts XLVIII S. 30 fg. L. un. § 11 cit hat nach meiner Meinung an den Fall, wo Mehreren ein Gegenstand mit Theilbezeichnung hinterlaffen worden ift, gar nicht gebacht: wie hatte fie fonft vorschreiben konnen, daß ber ausfallende Theil ben Uebrigen "pro virili portione" anwachsen solle? Theilung ift doch nicht nothwendig Theilung in gleiche Theile. Bgl. noch § 604 8. - Ueber l. 41 pr. D. 31 f. Baumeifter Anwachjunger. unter Miterben G. 285 fg., Roghirt I G. 609 fg., Sufchte G. 812. 813, Dworzat S. 78 fg., Unger § 63 5, Arndts XLVIII S. 52 fg., Serafini Arch. giur. XIV p. 42 ss., Samter S. 112 fg., Strohal (§ 608 10. d) S. 122 fg., Bring 2. Aufl. II S. 418 62. [Arnd studii giuridici ded. e v off. a. F. Schupfer I p. 15 s. (1898).] Die richtige Erflarung biefer Stelle lagt fich babin zusammenfaffen, bag fie nicht eine Anwendung bes Anwachsunger. enthalt (obgleich) fie diesen Namen gebraucht, aber f. § 603 2, 1. 10 D. 7, 2), fondern für ben Fall, wo Mehr als das Gange vermacht ift, ben Theilungsnenner bestimmt (vgl. § 552 11). Dabei muß allerdings angenommen werden, bag "Seius" por bem Erblaffer gestorben ift. - Sf. II. 211, XIV. 104.

worden ist, auch gegen ihren Willen<sup>14</sup>. Dafür tragen die Letteren nicht die dem ausfallenden Bermächtnisnehmer auferlegten Lasten, wohl die Ersteren<sup>15</sup>.

4. Das Anwachsungsrecht sett nicht voraus, daß berjenige, welchem anwachsen soll, den Anwachsungsfall erlebe16.

[Nach \$68. (2158) setzt das Anwachsungsrecht voraus, daß der Erblasser Mehreren denselben Gegenstand vermacht, gleichviel in welcher redactionellen Form; auch dann, wenn der Erblasser die Antheile der Bedachten bestimmt hat, tritt Anwachsung ein (entgegen dem Satz zu 18). Der Erblasser kann aber die Anwachsung ein (entgegen dem Satz zu 18). Der Erblasser kann aber die Anwachsung ausschließen, und ob er sie ausgeschlossen wissen wollte, ist Aussegungsfrage. Die Anwachsung tritt ein, wenn ein Mitvermächnissehmer vor oder nach dem Erbsalle wegfällt, gleichviel aus welchem Grunde: Borversterben (2074. 2160), Berzicht (2352), Ausschlagung (2176), Ansechtung wegen Erbunwürdigkeit (2345). Die Anwachsung ersolgt zu Gunsten der Uebrigbleibenden (oder ihrer Erben) nach Berhältniß ihrer Antheile, jedoch mit Borzug derer untereinander, welche einen gemeinschaftlichen Theil haben. Der Ersatvermächtnissehmer geht den Anwachsungsberechtigten vor (2190. 2099). Der Anwachsungsberechtigte trägt die dem Weggestallenen auserlegten Lasten (2161), aber nur mit dem Anwachsungstheile, nicht mit seinem ursprünglichen Theile (2159).

15 L. un. § 11 cit. Bgl. l. 54 § 1 D. 35, 1. Die herrschende Meinung läßt auch die Ersteren (die re et verbis coniuncti) nicht haften in dem Fall, wo die Berfügung zu Gunsten der Mitvermächtnisnehmer von Ansang an ungultig ift, auf Grund von l. un. § 3 eod. S. darüber § 608 12. Für die herrschende Meinung neuerdings Samter S. 144 fg.

16 L. 26 § 1 D. 35, 1. Justinian hätte für ben Fall ber re et verbis coniunctio bei seiner Auffassung bieses Falles (14) eigentlich bas Gegentheil berkimmen sollen. Er hat es aber nicht gethan, und ich halte es für unzulässig,

<sup>14</sup> So bestimmte Juftinian in l. un. § 11 cit., mabrend nach alterem R. bie Anwachsung immer mit rlicher Nothwendigkeit eintrat. Bal. übrigens Schneiber G. 257 fg., und bagegen Sufchte G. 331, Arnbts XLVIII G. 9 fg. Unger § 64 fieht in biefer Bestimmung Juftinian's eine "feine" Unterscheidung; ich tann barin nur eine Bertennung bes Befens bes Anwachfunger. erbliden. Juftinian bentt bas Berhaltniß fich offenbar fo, bag ber Erblaffer jebem ber mehreren re et verbis coniuncti junachst einen Theil gebe, eventuell aber, burch eine zweite Berfügung, auch den Theil bes Mitvermachtnignehmers, so daß jeder als auf den Theil des Andern substituirt erscheint. eine folche Substitution ift in ber Berfügung bes Erblaffers nicht enthalten; vielmehr beruht der Anspruch eines Jeben auf ben Theil bes Genoffen lediglich barauf, bag auch ihm bas Gange vermacht worben ift. Bei ber Erbichaft (§ 10 eod.) hat Juftinian bieß auch volltommen richtig erfannt und fogar in febr bragnanter Beise ausgesprochen: "quia coniuncti . . propter unitatem sermonis quasi in unum corpus redacti sunt et partem coniunctorum sibi heredum quasi suam praeoccupant". Bertheibigt wird Juftinian's Unordnung neuerbings von Arnbis XLVIII S. 13 fg., für eine Confequeng ber 1. 1 C. 6, 43 halt fie Samter S. 147 fa. Die Beweisführung beider Schriftsteller wakt aber in gleicher Beife auf den Fall ber blogen re conjunctio, mas auch Arnbts taum leugnet (S. 18 unten), Samter allerbings bestreitet (S. 143. 150).

#### § 645.

Eine besondere Gestaltung nimmt das Anwachsungsrecht beim Nießbrauch an. Da der Nießbrauch ein nicht auf Dauer berechnetes Recht ist, so wächst er an auch nach dem Erwerbe, wenn er hinterher wieder verloren wird, und er wird für das Anwachsungsrecht verloren auch nach seiner Bereinigung mit dem Eigenthum aus denselben Gründen, aus welchen er verloren worden sein würde, wenn er selbständig geblieben wäres. Daß derzenige,

ihm biese Bestimmung auf bem Bege einer Entwickelung seines Gebankens zu octropiren. Bgl. auch Samter S. 158 12.

¹ Dig. 7, 2 de usufructu accrescendo. — Glück IX S. 263 fg. (1808). § 645. H. Heimsoeth Diss. de usufructu accrescendo ex iure Romano (1831). Roßhirt Berm. I S. 616 fg. (1835). Schneiber Anwachsunger. bei Legaten (§ 644\*) S. 283 fg. Witte Mex. I. S. 231 fg. (1838). Elvers bie römische Servitutenlehre S. 727 fg. (1856). Baron Gesammtrverhältnisse S. 177 fg. (1864). Schlaper ACPra. LI S. 384 fg. (1868). Arnbts XLVIII S. 101 fa. (1875). Bangerow II § 554. Unger § 71 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 4 § 3 D. 7, 2: — in usufructu hoc plus est, quia et constitutus et postea amissus nihilo minus ius adcrescendi admittit". Scheurl Theilbarteit als Eigenschaft ber Re. S. 47 fg. verfteht in beachtenswerther Beife Diefe Worte anders, nämlich dabin, daß ber Berluft bes Niegbrauchs die Anwachsung (an benjenigen, welcher ben Diegbrauch verloren habe) nicht ausschließe (4), indem er fich barauf beruft, bag auch bas verlorene Eigenthum bem Miteigenthumer anwachse, wenn es schlechthin (ohne Anachfolge) verloren werbe. In ber foeben citirten Stelle heißt es weiter: "Omnes enim auctores apud Plautium de hoc consenserunt et, ut Celsus et Iulianus eleganter aiunt, ususfructus quotidie constituitur et legatur, non, ut proprietas, eo solo tempore, quo vindicatur. Cum primum itaque non inveniet alter eum, qui sibi concurrat, solus utetur in totum". S. auch l. 1 pr. D. 7, 3. Bgl. über die verschiedenen Beisen, wie man sich biesen Sat zurechtzulegen gesucht hat, Schneiber G. 285 fg. und die baf. Citirten; aus ber neueren Beit Elvers S. 730 fg., Baron S. 178 fg., Bangerow S. 586, Ungera. a. D., Arndts XLVIII G. 107 fg., Scheurl a. a. D. G. 48 fg.

<sup>\*</sup> L. 3 § 2. 1. 6 pr. D. 7, 2. L. 3 § 2 cit.: — "et ipse quibus modis amitteret ante consolidationem, isdem et nunc amittet". In den Baticanischen Fragmenten (§ 83) lautet die Stelle: — "et ipse, quidus modis amitteret ante consolidationem, iisdem et nunc ipso quidem iure non amittet, sed praetor subsecutus exemplum iuris civilis utilem actionem dadit fructuario, et ita Neratio et Aristoni videtur, et Pomponius putat: quamquam Iulianus lib. XXXV Digestorum scribat, ipsi quidem ius accrescendi (competere, non vero fructuario ab eo). Arnbis XLVIII S. 167 fg. glaubt, daß das Gleiche auch in dem Falle gelte, wo der Nießbrauch dei dem einen der Bermächtnisnehmer von Ansang an mit dem Eigenthum verdunden ist. Mir ist das zweiselhast. Ein unmittelbarer Beweis für diese Ausdehnung liegt jedensalls nicht vor. lleber l. 26 § 1 D. 33, 2 vgl. Arnbis a. a. O. S. 175 fg.

welchem anwachsen soll, seinen Theil des Nießbrauchs nicht verloren habe, ist Boraussetzung des Anwachsungsrechtes nicht.

[Dem 868. nicht befannt.]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 10 D. 7, 2. "Interdum pars ususfructus et non habenti partem suam, sed amittenti adcrescit . .". Dieg wird auch so ausgebrückt: "ususfructus non portioni sed homini accrescit", l. 14 § 1 D. 44, 2. L. 83 § 1 D. 7, 1. Ueber die schwierige l. 10 D. 7, 2 cit. vgl. im Uebrigen die Inaugural-) Abhandlung von R. Witte in beffen Abhandlungen aus bem Gebiete bes r. R. Nr. 1 (1817), ferner Reller Litiscontestation und Urtheil S. 177 fg., und von ben oben citirten Schriftstellern Glud G. 287 fg., Heimsoeth p.22 sqg., Roghirt S. 620, Soneiber S. 295, Bitte (Rer.) S. 324 24, Elvers S. 733, Arndts XLVIII S. 131 fg., Serafini Arch. giur. XIV p. 45 ss. (neue Auslegung, bagegen Arnbts fr. BJS. XVII S. 583 fg.), Scheurl a. a. D. (2) S. 51 fg. Ueber l. 33 § 1 D. 7, 1 cit. f. Glud IX S. 286. XVI S. 348, Reller a. a. D. S. 278 fg., Schneiber S. 292 fg., Binbicheib bie Actio zc. G. 98 fg., Bangerom I § 173 G. 283. — Die herrschende Meinung fügt bem Sate, bag auch bemjenigen anwachse, welcher feinen Theil verloren habe, die Befchräntung hingu, daß berfelbe burch Anwachsung nicht auch ben verlorenen Theil felbst guruderlangen tonne, unter Berufung auf 1. 3 § 2 D. 7, 4: — "neque enim potest dici, eo momento, quo quis amittit usumfructum et resumit, etiam ipsi quicquam ex usufructu adcrescere: placet enim nobis, ei, qui amittit usumfructum, ex eo quod amittit nihil accrescere". Gegen bicfe Befdrantung bat fich Schlaper in bem oben citirten Auffat erklärt, und, wie ich glaube, mit Recht. Denn die Bergleichung mit Vat. fr. § 75. 76 läßt taum einen Zweifel baran übrig, baß bie oben citirten Borte ben Ruderwerb bes Riegbrauchs leugnen wollen nicht für den Fall des Wegfalls des Mittermachtnignehmers, fondern eben für den Fall des Berluftes durch den Bermächtnignehmer felbft. Gine rudfichtslofe Ausbeutung des Sates nämlich: ususfructus quotidie constituitur (2) mußte zu bem Refultate führen, bag ber Niegbrauch eigentlich gar nicht verloren werben tonne, und, fo munberbar es flingt, wir lernen aus Vat. fr. § 75, bag in ber römischen Jurisprudenz sogar die Meinung vertreten war (Sabinus): "eum, qui partem ususfructus in iure cessit, et amittere partem et ipso momento recipere", welche Meinung benn freilich von Celfus für eine thorichte (stolida) erklart wurde. hiernach ift ber Ginn ber 1. 3 § 2 cit. folgendermaßen ju bestimmen: "berjenige, welchem ein Niegbrauch mit einem Andern zusammen, und welchem zugleich für den Fall des Berluftes feines Theils diefer Theil wiederholt vermacht ift, concurrirt nach bem Berluft mit bem Mitvermachtnignehmer für einen Theil (ben ihm burch bas zweite Bermachtniß zurudgegebenen Theil), und nicht für das Ganze, und banach bemißt fich auch das Anwachsunger., benn bas bar nicht gefagt werben, daß ber Berluft bes Diegbrauchs gar feine Menberung bervorbringe, als wenn ber Niegbraucher im Momente bes Berluftes in feine frühere Stellung wieder eintrate". Dabei ift es ein nabe liegender Gebante, daß die Worte "etiam ipsi quidquam ex usufructu accrescere", welche gleich barauf in unerträglicher Weise wieberholt werben, ein aus eben biefem Folgenden entlehntes Gloffem find, und bag bemnach ftatt "resumit" zu lefen ift "resumere". Die Worte "ex eo quod amittit" find bann ju erflaren: auf Grund bavon, bag er verliert. Wenn gefragt wirb, warum bie Stelle nicht aus bem esften Bermächtnig Anwachsung auf bas Gange eintreten laffe,

### F. Recht des erworbenen Bermächtniffes.

### 1. Rechte des Permächtnifnehmers.

#### a. Dingliches Recht.

8 646.

Das Vermächtniß gibt dem Bedachten jedenfalls ein Forderungsrecht gegen den Beschwerten (§ 647 fg.). Unter Umständen gibt es ihm auch ein dingliches Recht an der vermachten Sache.

- 1. Der dingliche Rechtserwerb tritt ein unabhängig von den vom Erblaffer gebrauchten Ausbruden<sup>1</sup>, und nur dann nicht, wenn ber Erblaffer ihn bestimmt ausgeschloffen hat<sup>2</sup>.
- 2. Der dingliche Rechtserwerb tritt aber nur dann ein, wenn die vermachte Sache eine eigene des Erblaffers ift's. Auch an Sachen

so bietet sich eine boppelte Antwort dar; man kann erstens sagen, daß durch das zweite Bermächtniß das erste entkräftet sei, und zweitens ist zu bemerken, daß die Stelle von Berlust des Nießbrauchs durch capitis diminutio handelt (§ 1 eod.), und daß es begreislich ist, wenn man annahm, daß die capitis diminutio, wie der Tod selbst, nicht bloß den vermachten Rießbrauch zerstöre, sondern das Rießbrauchsvermächtniß selbst (die in dem Bermächtniß des Rießbrauchs fortwirkende Kraft). Bgl. Vat. fr. § 61, l. 1 pr. D. 7, 4, serner die im Ansang dieser Note citite l. 10 D. 7, 2 (interdum\*), und s. Schneisder S. 291, Schlaper S. 346, Arndts XLVIII S. 185. 160. 161. Im Uebrigen gehen die Meinungen über den wahren Sinn der l. 8 § 2 cit. in bunter Mannigsaltigkeit außeinander. Bgl. Glück IX S. 294 fg., Heimsoeth R. 45 sqq., Roßhirt S. 613 fg., Baron S. 188 fg., Bangerow II § 554 Anm. 1 Rr. III, Schlaper S. 339 fg., Arndts XLVIII S. 138 fg. (sür die herrschende Ansicht), Scheurl Theilbarkeit als Eigenschaft von Ren. S. 48 fg.

1 So nach der Bestimmung Justinian's in l. 1 C. 6, 48, s. auch l. 2 eod., s 648. § 2 I. 2, 20. Im älteren R. kam es allerdings auf die vom Erblasser gebrauchten Ausbrücke an, und so gab das sideicommissum nie, das legatum nur in gewissen Formen (legatum per vindicationem, per praeceptionem) ein dingliches R. Gai, II, 193. 194. 201. 204. 209. 213. 216. 221. 222. Mayer § 7. — Gegen die Meinung Marezoll's ZS. f. CR. u. Pr. IX S. 290 sg., daß Justinian l. 1 cit. nicht sowohl Eigenthum gewährt habe, als vielmehr nur eine rei vindicatio utilis im Sinne eines auch gegen dritte Bestiger durchzusetenden Forderungsr., s. namentlich Arndts Forts. von Glück XLVI S. 59 sg. (NEEr. VI S. 310). [Rosenberg die dingliche Wirtung des Vermächnisses v nach r. R. Erl. Diss. 1897. Pieper die dingliche Wirtung des Vermächnisses v nach röm. u. gem. R. unter des Verückschitigung der modernen Gesetzeb. Erl. Diss. 1899.]

<sup>2</sup> L. 1 C. cit. — "Si enim testator ideo legata vel fideicommissa dereliquit, ut omnimodo personae ab eo honoratae ea percipiant, apparet, ex eius voluntate praefatas etiam actiones contra res testatoris esse instituendas, ut omnibus modis voluntati eius satisfiat". Also fommt es jedenfalls auf den Billen des Erblaffers an.

3 Juftinian bentt mur an biefen Fall, und schließt baher auch ben entgegengesetzen nicht ausbrikklich aus. Im alteren R. war zur Gultigkeit bes Binbi-Binbideid, Banbetten. 8. Auft. III. Banb. bes Erben vermag der Erblaffer ein dingliches Recht nicht zu ber gründen4.

[Das **965**. tennt tein bingliches Bermächtniß, vgl. Mot. V S. 133 ig., Kipp Prorectoratsrede, Erl. 1899 G. 7 fg.]

#### b. Forderungerent ans dem Bermächtnig\*.

§ 647.

Auch das Forderungsrecht aus dem Vermächtniß ift unabhängig von den vom Erblaffer gebrauchten Ausdrücken<sup>2</sup>, und tritt daher in allen Fällen ein<sup>3</sup>. Daffelbe geht im Allgemeinen auf Erfüllung des

cationslegats, wenn es auf nicht fungibele Sachen gerichtet war, Eigenthum des Erblassers nicht bloß zur Zeit des Lodes, sondern auch zur Zeit der Errichtung des Testaments erforderlich. Dieß gilt nach neuestem R. nicht mehr. Arndts RLex. VI S. 309 253. S. 328. Forts. von Glück XLVI S. 121. Bgl. § 654 15.

4 Justinian benkt an biesen Fall so wenig, wie an ben Fall, wo die vermachte Sache im Eigenthum eines Dritten steht, und von selbst versteht sich die Besugniß, über Sachen des Beschwerten zu verfügen, nicht. Bgl. l. 9 C. 7, 2. Jür den Fall, wo der Beschwerte ein Bermächtnissnehmer ift, wird soger ausdrückschaft in l. 1 C. cit. die in rem actio auf die Sachen beschränkt, "quas a testatore consecutus est". S. auch in der oben Rote icitirten Stelle die Worte "contra res testatoris". Marezoll a. a. D. S. 299 fg. will die utilis rei vindicatio, welche er in der l. 1 C. cit. sindet, auch im Falle des Bermächtnisses von Sachen des Beschwerten gewähren, und selbst dei vermachten fremden Sachen, nachdem der Beschwerte dieselben erworden habe. Dagegen Arndts an den in Rote i bezeichneten Stellen, 8 angerow II § 531, Dernburg Pfander. I S. 288, Köppen Jahrb. f. Dogm. V S. 201.

\* Bgl. noch Unterholzner Schuldverhältniffe II S. 508-516. Sals

towsti Forti. von Giud Bb. XLIX (1889).

\$ 647.

1 Es ift eine obligatio quasi ex contra

<sup>1</sup> Es ist eine obligatio quasi ex contractu, § 5 I. 3, 27, I. 5 § 2 D.

41, 7, l. 3 i. f. D. 42, 4.

2 So nach Justinians Bestimmung in l. 1 C. 6, 43. Früher hing die actio in personam nicht minder von den vom Erblasser gebrauchten Ausdrückn ab, wie die actio in rem, und trat daher nur beim legatum per damnationem und sinendi modo und beim sideicommissum ein. Gai. II, 204. 213, Paul. sentent. IV, 1 § 18. Es sonnten aber die verschiedenen Bermächtnissormen mit einander verdumden werden, s. 3. 8. l. 28 § 2 D. 34, 3, l. 30 pr. § 4 D. 34, 4, und ein Legat, welches als Bindications oder Präceptionslegat ungültig war, wurde als Damnationslegat aufrecht erhalten. Gai. II, 197. 218, Ulp. XXIV. 11 a. Bgl. M ah er § 5. 7 lit. b, Arn bts Forts. von Glück XLVI 6. 36 g. 53 sg., Saltowsti das LXLIX S. 23 sg. — Früher hing auch die Ratur der aus dem Bermächtnis entstehenden actio in personam von der vom Erblasser aus dem Vermächtnis entstehenden actio in personam von der vom Erblasser gedrauchten Ausdrücksweise ab; diese actio gewährte ze mach den Ausdrücken, in welchen das Bermächtnis angeordnet war, dem Rückter größere oder geringere Freibeit. Bgl. Gai. II, 280, l. 5 § 4. l. 6 D. 12, 3, l. 9 § 1 D. 12, 1. Auch dies hat Justinian aufgehoben, l. 2 C. 6, 43. Bgl. übrigens Note 4 und I § 46.

3 Auch wenn eine eigene Sache bes Erblaffers vermacht worden ift. Ein Forderunger. bes Bermächtnignehmers hat in diesem Fall so wenig etwas Auf-

Bermächtnisses, d. h. auf eine solche Leistung, wie sie zur Ausführung des Willens des Erblassers erforderlich ist\*; jedoch darf der Beschwerte sich mit dem Geldwerth der Leistung lösen, wenn die Beschaffung der Leistung selbst ohne schreiende Unbilligkeit von ihm nicht gesordert werden kann<sup>5</sup>. — Ist die Leistung dem Beschwerten unmöglich geworden<sup>5</sup>, so haftet er der Regel gemäß dem Bedachten dann, und zwar auf Ersat des Interesse, wenn die Unmöglichkeit durch seine Schuld eingetreten ist<sup>6</sup>. Schuld ist auch gewöhnliche Nachlässisseit, vorausgesetzt daß nicht dem Beschwerten nach Entrichtung des Bermächtnisses kein Bortheil mehr übrig bleibt. Auch ohne Schuld haftet der Beschwerte: a) der Regel gemäß, wenn die Unmöglichkeit schon anfänglich vorhanden war und eine bloß relative ist, während die anfängliche objective Unmöglichkeit eine Berpflichtung des Beschwerten gar nicht entstehen läßt. — vorbehaltlich jedoch in

fallendes, wie 3. B. die actio commodati des Eigenthümers. Bgl. Saltowsti S. 47 fg.

<sup>\*</sup>Bobei ber Auslegung des Richters vollfommen freie Hand gegeben ist, und so schon nach r. R. auch beim legatum, wenngleich die actio personalis aus dem legatum eine condictio war (l. 5 § 4, l. 6 D. 12, 8, l. 9 § 1 D. 12, 1). Bgl. l. 44 § 9 D. 80. "Si duos fundos habens testator alterius mihi usumfructum, alterum Titio leget, aditum mihi legatarius non debedit: sed heres cogitur redimere aditum et praestare". L. 39 pr. l. 116 § 4 D. eod. Bgl. II § 364 <sup>2</sup>.

<sup>5</sup> L. 71 § 3. 4 D. 30. "Qui confitetur se quidem debere, iustam autem causam adfert, cur utique praestare non possit, audiendus est: utputa si aliena res legata sit negetque dominum eam vendere vel immensum pretium eius rei petere adfirmet, aut si servum hereditarium neget se debere praestare, forte patrem suum vel matrem vel fratres naturales: aequissimum est enim concedi ei ex hac causa aestimationem officio iudicis praestare. § 4. Cum alicui poculum legatum esset velletque heres aestimationem praestare, quia iniquum esse aiebat id separari a se, non impetravit id a praetore: alia enim condicio est hominum, alia ceterarum rerum: in hominibus enim benigna ratione receptum est, quod supra probavimus". L. 14 § 2 D. 32, l. 61 D. 35, 2. \$gl. l. 31 § 4 D. 40, 5. Sacpementh, nicht Interesse: s. namentsich l. 14 § 2 cit., l. 62 cit. Sastom sti S. 64 fg.

<sup>50</sup> Saltowsti S. 109-392.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 26 § 1. l. 47 § 2. 4. l. 59 D. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 47 § 4. 5. 1. 108 § 12 D. 30. L. 108 § 12 cit. "Cum quid tibi legatum fideive (fideique?) tuae commissum sit, ut mihi restituss, si quidem nihil praeterea ex testamento capias, dolum malum dumtaxat in exigendo eo legato, alioquin etiam culpam te mihi praestare debere existimavit". Bgl. noch 1. 53 § 3—8 D. 30. Salfowsti S. 230 fg. will bie Beschräntung der Berhaftung auf dolus nur in dem besonderen in 1. 108 § 12 cit. bezeichneten Fall eintreten lassen.

<sup>\*</sup> Unter anfänglicher Unmöglichkeit ift hier zu verfteben eine Unmöglichkeit, welche ichon vorhanden ift zur Reit, wo die Berhaftung des Beschwerten aus

ber einen und ber anderen Beziehung eines entgegengesetzen, ausdrücklich erklärten oder durch Auslegung festzustellenden, Willens des Erblassers; b) nach einer für Vermächtnisse geltenden Ausnahme dann, wenn die Ununöglichkeit durch die freie Handlung des Beschwerten herbeigeführt worden ist<sup>10</sup>. Der Beschwerte haftet aber in beiden Fällen nur auf den Sachwerth, nicht auf das Interesse des Bedachten<sup>11</sup>. Im Falle, wo der Bedachte die vermachte Sache anderweitig erworben hat, haftet der Beschwerte, wieder der Regel gemäß, auf Ersas der mit diesem Erwerd verbunden gewesenen Opfer<sup>13</sup>. — Auf Früchte und Zinsen<sup>13</sup> geht die Vermächtnissforderung nicht<sup>14</sup>, wenn der Erblasser dieß nicht ausdrücklich oder

bem Bermächtniß beginnt, und diese Berhaftung tritt unter allen Umftanden mit bem Erwerb ber Erbschaft ein, auch bann, wenn bas Bermächtniß ein bebingtes ober befriftetes ift. S. I § 89. 96 und III § 639, 3. Bgl. noch Saltowsti S. 257—288.

<sup>9</sup> S. § 634 1.

<sup>1</sup>º § 16 I. 2, 20, l. 112 § 1 D. 30, l. 63 D. 31, l. 26 [25] § 2. 3 D. 36, 1, l. 91 § 2 D. 45, 1. Mommsen Beiträge zum Obligationem. I S. 253—254. Saltowsti S. 366 fg. sieht in dieser Bestimmung teine Ausnahme, sondern die Anwendung eines allgemeinen Grundsates. [[Dagegen Ferrini NCPra. LXXVIII S. 321 fg. 1892.]] [S. noch Gerrmann die Haftung des Erben für schuldlos beseitigte Bermächtniß- und Schuldgegenstände. Gött. Diss. (1896—7).]

<sup>11</sup> Dieß ift unzweifelhaft fur ben erften Fall. L. 71 § 8 D. 30, l. 14 § 2 D. 32; l. 49 § 3 D. 31. Richt unzweifelhaft ift es für ben groeiten Fall. Dag in biefem Fall bas Intereffe geleiftet werben muffe, behauptet Dommfen Beitrage jum Obligationenr. II G. 96, welchem ich felbft beigeftimmt habe Beib. fr. 3S. II S. 535. Der Zweifelsgrund liegt weniger in 1. 63 D. 31, wo bas unbestimmte "indemnitas" fich einer Begiebung auf ben Sachwerth nicht verschließt, als in 1. 26 [25] § 3 D. 36, 1. Aber wird bier wirftich bie Berpflich tung jur Leiftung bes Intereffe auferlegt, und ift nicht vielmehr bie Thatface, baß ein Sclave jum Erben eingeset ift, eine werthfteigernbe Eigenschaft beffelben? Bgl. auch l. 89 § 7 D. 81, wo vom Erben nur die Bereicherung, und l. 53 § 7 D. 30, wo, in einem allerdings besonderen Falle, von ihm ber Werth ber Sache nur unter ber Borausfetung verlangt wirb, bag berfelbe in ber Erbichaft vorhanden ift. (Diefe Stelle tommt tertlich in Ordnung, wenn man ba, wo die Worte: ex testamento non tenebitur jum zweiten Mal vorfommen, ex testamento ftreicht. Unbers emenbirt Dommfen in feiner Ausgabe.) Saltowsti S. 328 fg.

<sup>13</sup> S. II § 360 Biff. 8, und vgl. § 639 8.

<sup>18</sup> Mommsen Erörterungen I S. 36—41. Hoffmann 3S. f. CR. u. Pr. N. F. I S. 85 fg. (1845). Brügger ber Anspruch bes Singularvermächtnisnehmers auf Früchte. München 1877. Arnbts Forts, v. Glück XLVIII S. 341 fg. Saltowsti S. 426—526.

<sup>14</sup> Die Bermächtnissorberung als solche, abgesehen von Bergug und Streitbeginn. L. 8 D. 22, 1, 1. 28 D. 30, 1. 26 D. 32, 1. 24 § 2 D. 85, 2, 1.

stillschweigend angeordnet hat 18. Nur bei Vermächtnissen zu frommen Zwecken mussen Früchte und Zinsen von der Zeit des Todes des Erblassers an entrichtet werden, wenn der Beschwerte nicht binnen sechs Monaten nach Bekanntmachung des Testamentes das Vermächtniß freiwillig erfüllt 16. Bei diesen Vermächtnissen trifft außerbem den Beschwerten die Strafe des Doppelten, wenn er es zur Klage kommen läßt 17.

[1. Nach \$6\$. begründet das Bermächtnis immer und nur ein Forderungsrecht (2174; vgl. zu \*). Den Satz zu \* kennt das BGB. in der besonderen Anwendung des § 2171 Abs. 2; vgl. unt. zu § 654. Der Beschwerte hastet immer — anders als im gem. R. (zu \*) — für jede Fahrlässigkeit (276). Ist die Leistung zur Zeit des Erbfalls objectiv unmöglich (zu \*), so ist das Bermächtnis wirkungslos (2171). Die Fragen der subjectiven Unmöglichkeit (zu \*), sind nach § 2169 fg. zu beantworten; s. unt. zu § 654. Wenn der Beschwerte sich nach dem Erbsall die Leistung unmöglich macht, so hastet er im Allsgemeinen aus Schadensersat; wenn er aber das Bermächtnis ohne seine Schuld nicht kannte (z. B. es stand in einer erst später ausgetauchten letztwilligen Berfügung), so hastet er entgegen dem Satz zu 10 überhaupt nicht. Früchte (zu 16) seit dem Ansalle des Bermächtnisse ergreift die Forderung dann, wenn ein bestimmter zur Erbschaft gehörender Gegenstand vermacht ist (2184; s. unt. zu § 654).

2. Ist der Erbe beschwert, so gelten für das Vermächtniß die Grundsste über die Haftung der Erben für die Nachlasverbindlichkeiten mit den bereits früher in Ansehung der Bermächtnisse hervorgehobenen Besonderheiten (s. ob. S. 463 fg.). Ueber die Kürzung von Bermächtnissen wegen der Existenz von Pflicht-

<sup>19 [18]</sup> pr. § 2. l. 23 [22] § 2. l. 28 [27] § 1 D. 86, 1, l. 1. 4 C. 6, 47. Muf den Fall bes Bergugs bezieht fich auch, wie ber Schluß zeigt, 1. 39 § 1 D. 30. - An diefer Regel wird auch baburch nichts geandert, bag ber Bermachtnifnehmer fofort Eigenthumer ber vermachten Sache wirb. Benigftens mußte ich nicht, wie anders zu erflaren mare l. 4 C. 6, 47. "In legatis et fideicommissis fructus post litis contestationem, non ex die mortis sequuntur, sive in rem sive in personam agatura. Dabei bloß an die in rem missio bes Fibeicommissars (1, 1, 1, 3 & 2 C, 6, 43, Paul, sentent, IV, 1 & 15) au benten, ift boch mit bem allgemeinen Ausbrud ber Stelle ju fcmer vereinbar. M. M. E. M. Ceuffert in bem Bufat ju feines Baters Lehrbuch § 616 5, und ebenso Arnbis a. a. D. Letterer beruft fich auf 1. 102 § 2 D. 30 (Vat. fr. 44), und 1. 42 D. 22, 1; aber bie erfte Stelle fagt, die zweite fett voraus, daß der Bermachtnignehmer felbft die Früchte gezogen habe. Für die hier vertheidigte Meinung auch Saltowsti a. a. D.; über 1. 40 D. 41, 1 berf. S. 490 fg. 498. [Beibemann von welchem Augenblide an fann ber Bermachtnifnehmer die Früchte ber ihm vermachten nachlagiache beanfpruchen? Greifen. Diff. 1897.]

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> L. 19 [18] pr. l. 65 [63] § 4 D. 36, 1, l. 46 [44] § 1 eod.; l. 3 § 3 D. 22, 1, l. 43 § 2 D. 31, l. 21 § 2 D. 33, 1, l. 2 § 1 D. 33, 4, l. 38 [32] D. 36, 1.

<sup>16</sup> Nov. 181 c. 12. Marezoll 3S. f. CR. u. Pr. V S. 97 fg. 17 S. II § 263 1. Arnbis Fortf. von Glüd XLVI S. 76 fg.

theilslaften, f. ob. S. 408 fg. Feftftellung einer Rangordnung burch ben Erblaffer, f. 2189.

- 3. Ift ein Bermachtnifnebmer befcwert, fo ift er gur Erfüllung nicht eber verpflichtet, als er bie Erfüllung bes ihm jugewandten Bermächtniffes verlangen fann (2186). Gine Befriftung bes erften Bermächtniffes wirft alfo nothwendig als Befriftung bes zweiten. Ift bagegen bas erfte Bermachtnif bebingt, so ift bas zweite nur bann als bebingt anzuseben und § 2074 anzuwenden, wenn ausnahmsweise ber Erblaffer wollte, daß bas zweite Bermachtnig unwirt. fam fein follte, wenn die Bedingung bes erften ausfiele; anderen Falls hat nach § 2161 ber ameite Bermachtniffnehmer bei Ausfall ber Bebingung bes erften Bermachtniffes das feinige von bem zu fordern, bem ber Ausfall zu Gute fommt. In ber Schwebe ift also nicht, ob er fein Bermachtnif erbalt, sonbern nur, von wem er es erbalt. Unter biefen Umftanben ift § 2074 nicht anwendbar. Der beschwerte Bermachtnignehmer haftet nicht über basjenige hinaus, was er aus feinem Bermachtniß erhalt; auch die Annahme des Bermachtniffes verpflichtet ibn zu nichts Beiteren. Er tann, soweit bas ibm auferlegte Bermachtniß jenes Daß übersteigt, die Erfüllung verweigern und so versahren wie ein Erbe nach § 1992; vgl. ob. S. 472 fg. (2187 Abf. 1. 3). Wenn ber beschwerte Bermachtnignehmer felbst eine Aurzung erleidet wegen der beschränkten Saftung der Erben oder wegen eines Bflichttbeilsanspruchs ober nach § 2187, fo tann er bas ibm auferlegte Bermachtniß verhaltnißmakig furgen (2188). Feststellung einer Rangordnung burch ben Erblaffer f. 2189. -
- 4. Benn ein Erbe burch Anwachsung (2095) ober nach § 1935 einen Erbtheil zu seinem ursprünglichen hinzu erwirbt, so trägt er die auf jeden Theil gelegten Bermächtnisse nur mit diesem Theil (vgl. ob. S. 352. 454 unter f.). Richts Anderes kann gelten, wenn ein Erbe als Ersaherbe oder Racherbe einer Macherbe mit besten bessen bestell erwirdt. Das Entsprechende gilt auch bei der Anwachsung unter Mitvermächtnissnehmern (2159). Run bestimmt § 2187 Abs. 2, daß in jedem Falle, in welchem nach § 2161 ein Anderer an Stelle des beschwerten Bermächtnissnehmers tritt, der neue Beschwerte nicht weiter haften soll, als der Begegesallene. Dieß gilt also auch für den Ersahvermächtnissnehmer, den Rachvermächtnissnehmer und für denjenigen Beschwerten, bei welchem das belastet Bermächtnis in Folge Wegsalls des ersten Bermächtnissnehmers verbleibt.]

#### § 648.

Befichert ift die Bermächtnißforderung:

1) durch ein gesetzliches Pfandrecht an Allem, was der Besschwerte seinerseits aus der Erbschaft erhalten hat 1. Jedoch gilt dieser Sat nicht für das Erbschaftsvermächtniß, abgesehen von einem besonderen Fall 2.

<sup>1</sup> L. 1. 2 C. 6, 43. S. I § 231, 5. v. Löhr ACPra. V S. 208 fg. Dernburg Phandr. I § 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der besondere Fall ift der Fall des fideicommissum eins quod superest. Nov. 108 c. 2.

2) \*Ift das Vermächtniß bedingt oder befriftet4 oder bestrittens, so kann der Vermächtnißnehmer von dem Beschwertens Sicherheits-leistung durch Bürgschaftsbestellung<sup>7</sup>, und, wenn diese nicht gewährt wird, Einweisung in den Besit dessen, was der Beschwerte von der Erbschaft in Händen hat, verlangens, durch welche Einweisung er aber nur Inhabung neben dem Beschwerten und Aufsichtsbesugniß erhält. Im Falle arglistiger Veräußerung von Erbschaftssachen wird die Einweisung nach Besinden des Richters auch gegen britte Besitzer gewährt<sup>10</sup>; bei ersaubter Veräußerung wird der Kauspreis

<sup>4</sup> L. 1 pr. § 14. l. 5 § 2. l. 14 pr. D. 36, 3, l. 8 C. 36, 4, l. 96 § 3 D. 30; l. 14 pr. l. 15 pr. D. 36, 3. 8gl. l. 3 pr. D. 36, 4; l. 1 § 9 D. 36, 3; l. 9 pr. D. 36, 4. (Bachofen S. 322.)

<sup>5</sup> L. 14. l. 15 pr. D. 36, 3, l. 1 § 3 D. 36, 4, l. 3 pr. eod., l. 1 § 9. 10 D. 36, 3. Dazu Kniep p. 20 ss. S. auch l. 1 § 4. l. 2 D. 36, 4 und dazu Debefind das ius deliberandi (Braunschweig 1870) S. 35 fg.

<sup>6</sup> L. 5 § 13 D. 36, 4, l. 1 § 8 D. 36, 3; l. 13 D. 36, 3, l. 1 § 7 l. 4 D. 36, 3; l. 15 § 2 D. 36, 3; l. 5 § 29. 30 D. 36, 4. Auch vom Bertragserben: Sf. V. 206.

7 L. 1 pr. § 1. l. 4. 16 D. 36, 3. Bgl. l. 7 eod. Außer biefer Sicherheitsleiftung konnte nach r. R. ber Bebachte von dem Beschwerten auch ein ausbrückliches Bersprechen der Erfüllung des Bermächtnisses (praetoria stipulatio) verlangen, wodurch er aber materiell keine neuen Besugnisse erhielt. L. 1 § 15 D. 36, 3. — Kann nicht nach heutigem Re Sicherheit auch in anderer Beise als durch Bürgschaft geleistet werden? Dafür Sf. XXXIII. 144.

8 L. 1 § 2 D. 36, 3. "Nec sine ratione hoc praetori visum est, sicuti heres incumbit possessioni bonorum, ita legatarios quoque carere non debere bonis defuncti: sed aut satis dabitur eis aut, si satis non datur, in possessionem bonorum venire praetor voluit". L. 4. 13 eod., 1. 5 § 28 D. 36, 4. Berfahren: 1. 3 § 1 D. 36, 4, 1. 5 § 2 D. 36, 3, vgl. 1. 14 § 1 eod., 1. 1 § 3. 4 D. 36, 4. Gegenstand der Einweisung: 1. 5 § 6—12 D. 36, 4. Schutz der Einweisung: 1. 5 § 27 D. 36, 4, 1. 1 § 2. 8. 1. 8 pr. D. 43, 4. [[Ubbelohde die erbrichen Interdicte (Forts. v. Glüd Buch 43/44 III) S. 208 fa. 222 fa.]]

\* L. 5 pr. § 22 D. 36, 4, 1. 12 D. 42, 4, Pignus praetorium: I § 283 12. — Ausnahmsweise erhalten: a) Frau und Descendenten des Erblaffers, wenn fie arm find, auch Unterhalt aus der Erbschaft, 1. 14 D. 36, 4. d) Wenn dem Empfänger einer einzelnen Sache die Weitergabe derselben auferlegt ift, so erhält der zweite Bermächtnißnehmer, vorausgesetzt daß er seinerseits Caution leistet, allein den Besitz der vermachten Sache, 1. 5 § 29. 30 D. 36, 4.

10 L. 5 § 5 D. 36, 4 ("causa cognita"), l. 8. 15 eod., l. 6 C. 6, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dig. 36, 3 ut legatorum seu fideicommissorum servandorum causa caveatur. 36, 4 ut in possessionem legatorum vel fideicommissorum causa esse liceat. Cod. 6, 54 ut in possessionem legatorum vel fideicommissorum servandorum causa mittatur et quando satisdari debet. — Bachsofen Pfandr. S. 303—326. Reller Infitutionem S. 333—340. Kniep of cautione et missione legatorum seu fideicommissorum servandorum causa. Rost. 1872. Ubbelohde ACPra. LXI S. 68 fg. Hellmann Festicher. für Bland S. 243 fg.

in gerichtliches Depositum genommen<sup>11</sup>. Ist fein körperlicher Nachlaß vorhanden, so werden dem Bedachten die Erbschaftsansprüche überwiesen<sup>12</sup>. In gewissen Fällen fällt die Berpflichtung zur Bürgschaftsbestellung weg<sup>12</sup>. Die heutige Geltung der hier vorgetragenen Sätze wird mit Unrecht bestritten<sup>14</sup>.

12 L. 10 D. 36, 4. — S. noch l. 5 § 1 D. 36, 3 und barüber Bach. ofen S. 318, Reller S. 339.

18 a) Der Regel gemäß zu Gunsten des Fiscus und von Stadtgemeinden, so aber daß Letztere Berbalcaution leisten sollen, l. 1 § 18. l. 6 § 1 D. 36, 3. Bgl. I § 134 s. d) Wenn Kinder, welche von ihren Eltern zu Erben eingesetzt sind, die Erbschaft im Falle kinderlosen Abledens ihren Geschwistern oder bei ihrem Tode Enteln oder weiteren Descendenten des Erblassers herausgeben sollen; sie müßten denn zur zweiten Ehe schreiten. L. 6 C. 6, 49. In § 3 diese Gesetzes verbittet sich der Gesetzgeber ausdrücklich sede ausdehnende Auslegung, und es ist schwerlich gerechtserigt, in Nov. 22 c. 41, welche nach ihrer eigenen Erkarung das Gesetzbestätigen will, eine Erweiterung desse nach ihrer eigenen Erkarung das Gesetzbestätigen will, eine Erweiterung dessen, und nicht bloß eine ungenaue Relation seines Inhalts, zu sinden. S. Marezoll ZS. s. CR. u. Pr. V S. 272 fg., Arnbts Reer. VI S. 808, Sf. XXXI. 349 — gegen die gewöhnliche, ausdehnende Meinung, welche vertheidigt wird von Bangerow I § 227 Anm. 1 Nr. I d, Sintenis III § 137 13. S. noch l. 7 D. 36,

8, 1. 52 [50] D. 36, 1. Bal. auch § 652 21.

14 Es wird behauptet: a) die Befiteinweifung bes Bermachtnignehmers fei bereits burch Justinian (l. 1 C. 6, 43, l. 3 § 2 eod., Nov. 39 praef.) "mit burren Worten" aufgehoben worden, v. Lobr Mag. für RB. und Gefetg. III S. 195. MCBra. V S. 208 3, welchem beitritt Sintenis III § 211 11, vgl. auch Reller a. a. D. S. 840. Aber was Juftinian abgeschafft bat, ift, wie der Zusammenhang seines Gesetzes beutlich zeigt, etwas gang Anderes, nämlich die dem Fibeicommiffar jum Erfat ber ihm fehlenden actio in rem unter Umftanben gemahrte Ginmeifung in ben Befit ber vermachten Sache, von welcher Einweisung Spuren noch in ben Digesten vortommen (f. namentlich 1. 89 § 7 D. 31, l. 109 § 1 D. 30), und von welcher auch Paul. sentent. IV, 1 § 51 gu verfiehen ift. Bgl. Daregoll 36. f. CR. u. Br. IX G. 130 fg. 306 fg., Arnbis Reg. VI G. 307 227, G. M. Seuffert (17) S. 21 fg., Dernburg Bfanbr. I G. 408. 404, 3 bering Jahrb. f. Dogm. X S. 518 (auch Better Attionen II S. 208 gu 54). Saltoweti S. 618 fg. 3m Resultat übereinstimmend auch Bachofen G. 328 fg. 325 fg. b) Es wird behauptet, die Miffionen gur Sicherung ber Bermachtnignehmer feien in Deutschland, burch bie Gesetzgebung ober burch bie Pragis, befeitigt worben. Glud XVIII G. 266 fg., bgl. Gintenis a. a. D. Anm. 12 a. C., Arnbis § 559 Unm. a. E. Auch biefe Behauptung ift nicht begrunbet. G. Dernburg Bfandr. I S. 416, Betell Civilproz. § 50 III. (Bgl. Unterholgner Schulbverhältniffe II S. 518. "Indeffen mochte man eber fagen, bag ber Berichts. gebrauch biefe Sicherheitsleiftungen vergeffen, als bag er fie verworfen habe.") Kniep l. c. p. 42 ss. glaubt, daß nach heutigem R. Sicherheitsleiftung nur noch bei bedingten und befrifteten, nicht bei bestrittenen Bermachtniffen geforbert werben tonne, in allen Fallen aber an die Stelle ber Befitzeinweisung gewöhnliche Sequestration trete. Bgl. auch Ubbelobbe a. a. D. S. 78 fg. Für bie Be-

<sup>11</sup> L. 5 § 4 D. 36, 8.

- 3) Wird das Vermächtniß binnen sechs Monaten nach der gerichtlichen Belangung nicht entrichtet, fo fann ber Bebachte verlangen, in ben Besit bes eigenen Bermogens bes Beschwerten eingewiesen gu werben, um fich aus ben Früchten befriedigt zu machen 15. Erftrect fich die Bogerung über ein Jahr hinaus, so verliert der Beschwerte bas hinterlaffene zur Strafe, vorbehaltlich bes Pflichttheils16.
- 4) Wenn Juftinian zu größerer Sicherheit bes Bermächtnifnehmers noch die Beräußerung ber vermachten Sache verboten hat17, fo hat er damit etwas Neues nur für das Erbichaftsvermächtnif eingeführt 18: für Einzelvermächtniffe hat Bedeutung bloß die hinzugefügte Beftimmung, daß der Erwerber auch durch Ersitzung nicht soll Eigenthümer werden fonnen 19.

[Die bier besprochenen Inftitute fennt bas 808. nicht.]

feitigung ber Einweifung Sellmann a. a. D. S. 266. 268, Dernburg III \$ 99 a. E., My. XXIV S. 152.

15 L. 5 § 16-21. 23-25 D. 36, 4, l. 6 C. 6, 54. S. g. missio Antoniniana (l. 5 § 16 cit. [Ulp.] "imperator Antoninus"). Rach ber gerichtlichen Belangung: l. 5 § 16 cit.: - post sex menses, quam aditi pro tribunali fuerint hi, quorum de ea re notio est": l. 6 C. cit.: - post sex menses quam peti coeperit". Natürlich wird vorausgesetzt, daß der Belangte sich nicht vertheidigt habe. Marezoll 3S. f. CR. u. Pr. IX S. 127 fg., 28 achofen S. 319 fg., Reller S. 340 fg., Bring 2. Muft. III § 428 80. -Die in der vorigen Note bezeichnete Controverse bezieht fich auch auf diesen Fall.

16 Un den Gubstituirten, Miterben, Erbichaftsvermachtnignehmer, Intestaterben, vorausgefett, bag biefe ihrerfeits für bie Erfüllung bes Bermachtniffes Sicherheit leiften; in Ermangelung ber genannten Berfonen an jeben Dritten, welcher Sicherheit leiften will, endlich an ben Fiscus. Nov. 1 c. 1. 4. Bgl. Bangerow II § 459, Gintenis III § 205 20. - Befondere Bestimmung für die Bermächtnisse "pro redemtione captivorum aut alimentis pauperum": Nov. 131 c. 12. Marezoll 36. f. CR. u. Br. V G. 84 fg.

17 L. 8 § 2. 8 C. 6, 43. E. A. Seuffert bas gesetliche Beraugerungs. verbot bei Singular- und Universalvermächtniffen nach r. R. (1854). Schröber gur Lebre von ben gesetzlichen Gigenthumsbeschränfungen (1875) S. 72 fg. Dazu Robler fr. BIS. XIX S. 155. Saltowsti S. 680 fg.

18 Beil fich auf biefes die 1. 1 C. 6, 48, welche bem Bermachtnignehmer fofort Eigenthum ber vermachten Sache gibt (§ 646), nicht bezieht.

S. 40. 52 fg., Dernburg Pfandr. I S. 328 fg. weil ber Beschwerte nicht Gigenthumer ift (§ 646), ober nur beschränfter Gigenthumer (I § 89 4. § 96 5 a. E.). Es icheint zwar, als habe Juftinian für ben Fall bes befrifteten Bermachtniffes allerdings etwas Reues eingeführt, infofern er nämlich für das bebingte Bermächtniß im Gegensatz zu dem unbebingten und befrifteten bestimmt, daß die Beräußerung erft mit ber Erfüllung ber Bebingung nichtig werben folle, alfo, icheint man ichließen zu muffen, foll fie bei bem befrifteten Bermachtniß fofort nichtig fein. Go wirklich Seuffert S. 46 fg. 57. 62. Aber es ift mir außerorbentlich zweifelhaft, ob bamit wirklich

## 2. Rechte des Beschwerten\*.

§ 649.

Der Beschwerte kann Ersatz der auf die vermachte Sache gesmachten Verwendungen nach billigem Ermessen verlangen<sup>1</sup>, hat aber wegen derselben keine Klages sondern nur ein Retentionsrecht<sup>2</sup>. Er kann ferner Ersatz für den Verlust einer Grunddienstbarkeit oder einer Forderung verlangen, welchen er in Folge des Durchgangs der vermachten Sache durch sein Vermögen erlitten hat<sup>3</sup>.

[§66. Ueber Berwendungen f. 2185, dazu unt. zu § 654. 655. Ueber bie Bereinigung f. 1976. 1992. 1991 Abf. 2.]

ber Sinn Juftinian's getroffen ift; ber Bermachtnignehmer tann boch biefe fofortige nichtigfeit nicht geltend machen, und bas behauptet auch Seuffert nicht; und follte Juftinian bie Befugniß bagu bem Befcmerten haben einraumen wollen? Biel mahrscheinlicher ift es mir, baf Juftinian's Beftimmung nur ein ungeschidter Ausbrud des Gedantens ift, daß bei einem befrifteten Bermachtniß bie Beräußerung ficher nichtig ift, mabrend bei einem bebingten bie Richtigfeit in ungewiffer Butunft fteht. - Seuffert S. 50 fg. 58 will ber Juftinianischen Berfügung Bebeutung beilegen auch fur ben Fall bes Aftervermächtniffes; auch auf diefes nämlich beziehe fich die 1. 1 C. 6. 43 nicht (ober boch nur, wenn es bedingt ober befriftet fei). Diese Meinung ift nicht haltbar; warum follte bas Gigenthum nicht durch bie Berson bes erften Bermachtnifnehmers hindurch sofort auf ben zweiten übergeben? - Darüber, bag bas Beraugerungsverbot fich nicht auf bermachte Sachen bes Erben, und nicht auf bermachte frembe, bom Beichwerten angeschaffte Sachen bezieht, f. Seuffert S. 71 fg. - In bem Ert. bes DAG. zu Dresben bei Gf. III. 852 wirb angenommen, bag ber Bermachtnifnehmer auf Grund bes gefetlichen Beraugerungsverbotes gegen eine beabsichtigte Beraugerung mit ber Wirfung protestiren burfe, bag baburch bie gefet liche Erecution auf die betreffende Sache gebindert werde.

\$ 649. \* Saltowsti S. 526-583.

1 L. 58—60 D. 30, 1. 20 [19] § 2. 1. 28 [22] § 3 i. f. D. 36, 1, 1. 32 § 5 D. 33, 2, 1. 50 D. 7, 1. Nach billigem Ermeffen: 1. 58 cit. "viri boni arbitratu sumptunm rationibus deductis". Hierher gehört auch, daß beachtet werde, inwiefern bei einem befristeten oder bedingten Bermächtniß der Beschwerte von der Berwendung selbst Nuten gezogen habe. In dieser Weise möchte ich das "aedisteiorum statibus examinatis" in 1. 58 cit. (wo statibus reilich Consectur statt des handschriftlichen aetatldus ist) verstehen: es soll das wiederhergestellte Haus nach seinem Werthe in dem setzigen abgenützen Justand berechnet werden. Ob auch 1. 61 D. 30 hierher zu rechnen sei, scheint doch sehrweiselhaft; die Stelle spricht nach dem handschriftlichen Text von Berwendungen des Bedachten, und die Consectur, nach welcher sie von Berwendungen des Bedachten und diede (sumtus . . necessario factos legatario petenti legatum") ist weder leicht, noch wird sie von den Bastlisten unterstützt. Sal-t ows t i S. 526—550.

2 Mit condictio indebiti für den Fall ber irrthumlichen Richtgeltenbe

machung bes Retentioner., 1. 60 D. 30.

L. 70. l. 116 § 4 D. 30, l. 76 § 2 D. 31. L. 76 § 2 cit. "Dominus herede fructuario scripto fundum sub condicione legavit; voluntatis ratio

Hat sich ein Vermächtnisnehmer ohne den Billen des besichwerten Erben in den Besitz der vermachten Sache gesetzt, so kann ber Erbe Wiederherstellung des früheren Austandes verlangen4.

[Dieß folgt für bas 868. einfach aus ben Bestimmungen über ben Be- fits (857!).]

#### G. Das Falcibifche Befet.

### 1. Recht auf die Falcidische Anart.

§ 650.

Der Erbe kann verlangen, daß ihm ein Biertel seines Erbetheils frei von Bermächtnissen bleibe (§ 634 a. E.); soweit die Bermächtnisse dieses Biertel angreisen, sind sie ungültig. Den Bermächtnissen stehen andere Belastungen des Erben gleich?.

non patitur, ut heres ex causa fructus emolumentum retineat. Diversum in ceteris praediorum servitutibus, quas heres habuit, responsum est, quoniam fructus portionis instar obtinet". Bgl. 654 18. 5. 16. 22. 25.

\* Inst. 2, 22 de lege Falcidia. Dig. 35, 2. Cod. 6, 50 ad legem Falcidiam. — Roghirt I S. 520—589. Arnots Mer. VI S. 311—322. Bering S. 745—760. Bangerow II § 584—589. Sintenis III § 215. Bring 1. Ann. § 216—219. 2. Auf. II § 416—420.

Dieser Saty ist burch eine lex Falcidia vom Jahre b. St. 714 einge- \$ 650. führt worden. Dieselbe bestimmte (l. 1 pr. D. 35, 2): "Quicumque civis Romanus post hanc legem rogatam testamentum faciet, is quantam cuique civi Romano pecuniam iure publico dare legare volet, ius potestasque esto, dum ita detur legatum (l. legetur), ne minus quam partem quartam hereditatis eo testamento heredes capiant. Eis, quibus quid ita datum legatumve erit, eam pecuniam sine fraude sua capere liceto, isque heres qui eam pecuniam dare (iussus) damnatus crit, eam pecuniam debeto dare, quam damnatus est". Früheres R.: Gai. II, 224—227.

<sup>2</sup> Das Falcibische Geset, bezog sich nur auf Legate. Auf Fibeicommisse wurde es ausgebehnt unter Bespasian burch bas SC. Pegasianum, Gai. II, 254, § 5 I. 2, 28; auf Schenkungen von Tobeswegen burch Septimius Severus, l. 32 § 1 D. 24, 1 [Sf. LIII. 194], l. 77 § 1 D. 81, l. 5. 12 C. 6, 50, l. 2 C. 8, 56 [57]; auf Aussagen im Wege ber Bedingung burch Justinian, l. 18 C. 6, 50.

<sup>\*</sup>Interdictum quod legatorum. Dig. 48, 3 Cod. 8, 8 quod legatorum. Reller Institutionen S. 341 fg. Wendt Faustr. S. 210 fg. [[Ubbelohde bie erbrlichen Interdicte (Forts. v. Glück Buch 43/44 B. 3) S. 140—183.]] L. 1 § 2 D. 43, 8.: — "aequissimum praetori visum est unumquemque non sibi ipsum ius dicere occupatis legatis, sed ab herede peteret. Dem gegenwärtigen Besit, steht arglistig ausgegebener gleich, l. 1 § 7 D. 43, 3. Es hastet auch der Sondernachsolger, l. 1 § 13 D. 48, 8. (a. M. Schmidt Interdicte S. 169). Einrede wegen nicht geleisteter cautio legatorum servandorum causa: l. 1 § 16—18. l. 2 § 3 D. 43, 3, vgl. l. 1 § 9 eod.

Ob der Erbe Testaments- oder Intestaterbe ist, macht keinen Unterschied's. Dagegen haben andere Bedachte außer dem Erben ein gleiches Recht nicht'; dieselben können nur dassenige, was sie ihrerseits durch den Eingriff des Falcidischen Gesetzes verlieren, den auf sie Angewiesenen in verhältnismäßigen Abzug bringen.

Die Ungültigkeit der die Falcidische Quart verlegenden Belastungen ist Nichtigkeit<sup>6</sup>. Im Fall der Untheilbarkeit des Bermächtnisses ist der Bermächtnisnehmer zu einer Geldentschädigung verpslichtet<sup>7</sup>. Ist es ungewiß, ob die Quart verlegt ist, so muß der Bermächtnisnehmer für die eventuelle Restitution des zuviel Empfangenen Sicherheit geben<sup>8</sup>.

Geltend gemacht werden kann das Recht auf die Quart nicht bloß auf dem Wege der Bertheidigung gegen den Bermächtnisanspruch<sup>9</sup>, sondern auch klageweise<sup>10</sup>. Doch fällt der Regel gemäß

<sup>8</sup> Auf Intestatsibeicommiffe ift bas Falcibische Geset ausgebehnt worden burch Antoninus Bius, l. 18 pr. D. 35, 2.

<sup>\*</sup> Selbst nicht Erbschaftsvermächtnignehmer. L. 49 [47] § 1 D. 35, 2, 1.

<sup>28 [22] § 5.</sup> l. 26 [25] § 2 D. 36, 1.

L. 43 § 3 D. 35, 1, 1. 32 § 4 vgl. § 5 D. 35, 2, 1. 1, 1. 5 D. 35, 3 1. 65 [63] § 12 D. 36, 1. Bei Alimentenvermächtnissen haben sie gemäß des vermuthlichen Willens des Erblassers auch dieses R. nicht, 1. 25 § 1 D. 35, 2, 1. 77 § 1 D. 31, 1. 21 § 1 D. 33, 1.

L. 73 § 5 D. 35, 2: — "si excesserit quis dodrantem, pro rata portione per legem ipso iure minuuntur (sc. legata)". L. 1 § 5 D. 43, 3: — "portio legis Falcidiae apud heredem ipso iure remanet, etsi corporaliter res in solidum translatae sunt". L. 23. 26 D. 35, 2, 1. 76 D. 6, 1. ©. aud. § 33 I. 4, 6.

<sup>7</sup> L. 7. 23. l. 80 § 1 D. 35, 2, l. 5 § 1 D. 44, 4, l. 76 pr. D. 31.

8 Tit. Dig. 35, 3 si cui plus quam per legem Falcidiam licuerit legatum esse dicetur; l. 1 § 16. l. 31. l. 45 § 1. l. 73 § 2 D. 35, 2. Det auch es wird das Bermächtniß einstweilen gar nicht ausgezahlt, und der Erbe gibt Sicherheit. L. 73 § 1 cit.: "cautionidus res explicari potest, ut duorum alterum fiat, aut ita ratio habeatur, tamquam pure debeatur, aut ita, tamquam nihil debeatur, deinde heredes et legatarii inter se caveant, ut exsistente condicione aut heres reddat, quanto minus solverit, aut legatarii restituant, quanto plus consecuti sint". — Die Sicherheit muß durch Bürgichaftsbestellung geleistet werden, l. 3 § 1 D. 35, 3. Der Fiscus ist der Regel gemäß frei, l. 3 § 5 eod.: ebenso ist frei der Alimentationsver mächtnisnehmer, l. 3 § 4 eod.

<sup>Unter Umständen auch durch exceptio oder replicatio. L. 23. 1. 80 § 1
D. 35, 2, 1. 5 § 1 D. 44, 4, 1. 76 pr. D. 31; 1. 16 pr. § 1 D. 35, 2, 1. 88 § 1 D. 35, 2, 1. 15 pr. D. 35, 2. Bgl. Ubbelohde über den Sahipso iure compensatur S. 57 fg.</sup> 

Rei vindicatio; l. 26 D. 35, 2. Condictio indebiti: l. 31 D. 35, 2.
 9 C. 6, 50. Actio in factum: l. 77 § 2 D. 31, l. 1 § 11 D. 35, 2. Actio

bie Rückforderung des unverschulbet Geleisteten weg, wenn es in Kenntniß der Nichtverschuldung oder in Folge unentschulbbaren Frethums geleistet worden ist. 1.1.

[Das 868. hat die Falcidifche Quart nicht aufgenommen; vgl. Mot. V S. 204 fa.]

### 2. Ansnahmen\*.

§ 651.

Das Recht auf die Falcidische Quart fann durch Berfügung bes Erblassers ausgeschlossen werden. Bei Bermächtnissen, welche

de dolo: 1. 23 D. 4, 3 (vgl. zu biefer Stelle Ubbelobbe 36. f. Reffc, XI S. 250 fg.).

\* Bgl. hierzu speciell Bangerow II § 538.

1 Co bestimmte Juftinian in Nov. 1 c. 2 § 2 (Auth. Sed cum testator § 651. C. 6, 50), mahrend nach früherem R. bas R. auf die Quart ber Willfur bes Erblaffers entzogen war, l. 15 § 1. 8. l. 27 D. 35, 2, I. 11 C. 6, 50 (vgl. übrigens auch 1. 12 D. 35, 2, 1. 77 § 31 D. 31, und dazu Dernburg MCBra. XLVII S. 297 fg.; über 1. 64 D. 35, 2 f. Bangerow II S. 394). Es ift aber Streit über bie Auslegung ber Juftinianischen Bestimmung. Die berrichende Meinung verlangt Ausschluß bes R. auf die Quart burch eine ausbrudliche hierauf gerichtete Berfugung; fo neuerdings wieder Bring 1. Auft. S. 938. 2. Auff. II & 417 10. Andere find ber Anficht, bas R. auf die Quart fei icon bann ausgeschloffen, wenn ber Erblaffer nicht barüber im grrthum gewefen fei, bag er bem Erben mehr als 3/4 entziehe. Marezoll Mag. f. RB. u. Gefetg. IV S. 354-362, Reuner bered's institutio ex re certa S. 117-120. Bgl. Sf. XI. 57, XXVII. 289. Gine britte Meinung verlangt awar nicht eine ausbrudliche auf bie Ausschliegung bes R. auf bie Quart gerichtete Erklarung, aber boch einen speciell auf biefe Ausschließung gerichteten Willen bes Erblaffers, also außer dem Bewußtfein bavon, bag er bem Erben mehr als 8/4 entziehe, auch bas Bewußtfein, bag bieg in Biberfpruch mit ber Borfchrift bes Falcibifchen Gefetzes gefchehe. Co Bangerow a. a. D. I Rr. 2, welchem folgen Arnbts Mer. VI S. 320, Sintenis III § 215 4. Sf. XXXIII. 47 Nr. 6, XXXIII. 50. Auch ich halte biefe mittlere Meinung für bie vorzuziehenbe. Die erfte darf fich nicht berufen auf ben Bortlaut ber Justinianischen Bestimmung: "Si vero expressim designaverit non velle heredem retinere Falcidiam (εἰ μέντοι ἡητῶς ἐπισκήψειε"); benn nicht nur liegt eine Berwechslung zwischen ausbrudlicher Erflarung und ausbrudlichem (unzweifelhaftem) Billen nabe, fondern f. auch g. B. l. 18 [17] pr. D. 36, 1 in Berbindung mit 1. 3 § 8 D. 22, 1 und ben übrigen § 647 15 genannten Stellen. Bgl. Leonhard Jrrthum G. 207. Die zweite Meinung hat zwar eine nicht unscheinbare Stute barin, bag Juftinian ben Fall bes expressim designare bem Fall bes Irrthums bes Erblaffers über ben Betrag feines Bermogens ober beffen, mas ber Erbe aus bemfelben erhalt, entgegengefest; aber wenn Justinian in ber That wollte, daß bas R. auf die Quart schon bann ausgeschloffen sein folle, wenn ber Erblaffer nur verfügt habe im Bewußtfein bavon, daß bem Erben fein Biertel bleibe: warum hat er bieg nicht einfach

<sup>. &</sup>lt;sup>11</sup> L. 1. 9. 19 C. 6, 50, 1. 9 § 5 D. 22, 6, Nov. 1 c. 3. 88gl. II § 289 5.

ein Soldat hinterläßt, war es nach römischem Recht ausgeschlossen auch ohne eine solche Verfügung2; dieß gilt heutzutage nicht mehr2. Dagegen fällt es auch nach heutigem Recht weg:

- 1) zur Strafe des Erben, wenn er kein vorschriftsmäßiges Inventar errichtet<sup>3</sup>, oder wenn er den Vermächtnißnehmer um sein Vermächtniß zu bringen sucht<sup>4</sup>. Bon unterschlagenen Erbschaftssachen und von Vermächtnissen, welche der Erbe heimlich zum Zweck der Umgehung des Gesetzes einem Unfähigen zu entrichten übersnommen hat, erhält statt des Erben der Fiscus die Quart<sup>5</sup>.
- 2) Wegen der Gunft, welche gewisse Vermächtnisse genießen, fällt das Recht auf die Quart weg's: bei Vermächtnissen zu frommen Zwecken'; bei Vermächtnissen, durch welche der Pflichttheil gedeckt wird's; bei Vermächtnissen an die Ehefrau von Sachen, welche zu ihrem personlichen Gebrauch angeschafft sind's.
- gesagt? Und Justinian beginnt seine Bestimmung (c. 2 init.) mit einer nicht undeuntlichen Bestätigung des Falcidischen Gesetes, obgleich dasselbe sich mit dem Willen des Erblassers in Widerspruch sete. Nur solle, versügt er, der Bermächtnissiehmer durch Errichtung eines Inventars gegen einen unbegründeten Abzug gesichert werden. Dabei macht er dann die eingeschobene Bemerkung: stellt sich aber durch das Inventar heraus, daß dem Erben in der That weniger als ein Viertel bleibt, so ist ja anzunehmen, daß die Heradsetung der Bermächtnisse dem Willen des Erblassers entsprechend sei. Für diese Meinung auch MG. XXII S. 229. Hiernach ist speciell zu entscheiden, daß in den Fällen, wo der auf ein Bermächtniß gerichtete Wille des Erblassers, auf dem Wege juristisser Construction durch Umbeutung in eine Bermächtnisversügung aufrecht erhalten wird (§ 552 § 16-, § 553 § 16-, § 554 19), das R. auf die Falcidische Quart nicht wegfällt. Bgl. übrigens Sf. XI. 63 Nr. 1 und Rostocker Entscheidungen VIII Nr. 66 Sf. XXX. 157.
- <sup>2</sup> Es wurde, wie überall bei lettwilligen Berfügungen eines Solbaten, ber wirkliche Wille bes Erblaffers zur Ausführung gebracht. L. 7 C. 6, 50, 1. 12 C. 6, 21, 1. 8 § 1 D. 36, 1; 1. 17. 92. 96 D. 35, 2, 1. 17 § 4. 1. 18 D. 29, 1.

20 Reichs-Militärgesetz 2. Mai 1874 § 44 (vgl. § 587 40).

\* In biesem Fall muß er bie Bermächtnisse sogar über ben Bestand ber Erbschaft hinaus auszahlen. Bgl. § 606 6. 18, § 634 10. Sf. XXXI. 350. [XLVIII. 98, L. 184.]

<sup>4</sup> L. 59 pr. D. 35, 2. "Beneficio legis Falcidiae indignus esse videtur,

quid id egerit, ut fideicommissum intercidat".

<sup>5</sup> L. 6 D. 34, 9, l. 24 pr. D. 35, 2, vgl. l. 68 § 1 eod.; l. 11 D. 34, 9, l. 18. l. 59 § 1 D. 35, 2, l. 3 C. 6, 50, l. 49 D. 49, 14.

6 Nach r. R. gehörte außer ben im Folgenden genannten Bermachtnissen auch das Bermachtniß zum Zwed der Freiheit hierher. L. 33. 35. 36. § 3 D. 35, 2, 1. 6 D. 40, 5.

' Nov. 131 c. 12. Maregoll BE. f. CR. u. Br. V S. 76 fg.,

Bangerow a. a. D. Mr. III. 6. Sf. XI. 63 Mr. 2.

L. 87 § 4 D. 31, 1. 36 pr. C. 3, 28. Bgl. v. Buch holt g juriftische Abhandlungen S. 156 fg. Concurrenz ber actio suppletoria bei Vorhandensein

3) Nichts Besonderes ist es, daß der Erbe das Recht auf die Quart auch durch Verzicht verliert 10, wohl, daß ein solcher Verzicht schon darin gefunden wird, daß in Kenntniß der Verletzung der Quart mit der Auszahlung der Vermächtnisse zu ihrem vollen Betrage begonnen wird 11. Nichts Besonderes für das Erbschaftsvermächtniß ist es, daß dasselbe keinem Abzug unterliegt, wenn der Erbe gezwungen angetreten hat 12.18.

### 3. Berechnung der Quart.

§ 652.

Der Erbe kann verlangen, ben vierten Theil seines Erbtheils1 frei von Bermächtnissen und anderen Belastungen zu haben.

1. Er fann den vierten Theil seines Erbtheils verlangen. Natürlich seines reinen Erbtheils, seines Erbtheils nach Abzug der Schulden, da der Erbe die Schulden beswegen nicht weniger trägt, weil er mit Bermächtnissen oder anderen freigebigen Zuwendungen

von Miterben bes Belafteten? Bgl. E. A. Seuffert in ben Bufagen zu feines Baters Lehrbuch § 624 12 a. E. § 654 6 a. E.

<sup>•</sup> L. 81 § 2 D. 35, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L. 19 C. 6, 50, 1. 46. 71 D. 35, 2, 1. 20 § 1 D. 39, 5. Ungültig ift ber Berzicht vor bem Tobe bes Erblassers, 1. 15. § 1 D. 35, 2.

<sup>11</sup> Er soll nicht einem folgenden Bermächtnisnehmer versagen dürfen, was er einem früheren gewährt hat. So schrieb Justinian in Nov. 1 c. 3 vor. Natürlich wird dabei vorausgesetzt, daß der Erbe nicht durch besondere, aus der Person des früheren Bermächtnisnehmers hergeleitete Motive bestimmt gewesen sei. Andere Auslegungen des Gesetzes dei Roßhirt I S. 586 und bei Pucht a § 548 s. S.dagegen Bangerowa.a. O. Rr. II. 1 Sintenis III § 215 s. Nicht anders kann der Fall beurtheilt werden,, wenn die Bermächtnisse, mit deren Auszahlung der Erbe begonnen hat, einem und demselben Bermächtnisnehmer geschuldet werden; danach ist 1. 15 § 2 D. 85, 2 antiquirt, wenn sie überhaupt von wissenlicher Zahlung spricht; was 1. 16 D. 35, 2 gewiß nicht thut. A. M. Bangerow a. a. O., dagegen Sintenis a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Weil der Erbe in diesem Fall von der Antretung überhaupt keinen Bortheil haben soll. L. 4. l. 14 § 4. l. 28 [27] § 2 D. 36, 1. Bgl. § 668.

<sup>18</sup> Noch weniger etwas Besonderes ift es, daß der Abzug der Quart weg-fällt bei Bermächtnissen, welche dem Bermächtnisnehmer nichts geben, als was er ohnehin zu fordern hat, so wie bei benjenigen, welche dem Erben deswegen nichts nehmen, weil der vermachte Gegenstand für ihn keinen Bermögenswerth hat. L. 28 § 1 D. 30, l. 57. 81 D. 35, 2, l. 1 § 10 eod., l. 1 § 12 D. 33, 4; l. 15 C. 6, 50. Zu letzterer Stelle vgl. noch Arndts VI S. 822 47, Bangerow a. a. O. Rr. III. 2.

<sup>1</sup> Der Erbtheil kann natürlich auch die ganze Erbschaft sein.

belastet ist. Der Erbe kann aber nicht bloß die vom Erblasser überkommenen Schulden abziehen, sondern auch die Kosten der Beerdigung, welche ebenfalls eine Erbschaftsschuld bildens; er kann serner abziehen die Kosten der Uebernahme und Liquidation der Erbschaft<sup>4</sup>, und nach der Borschrift des canonischen Rechts auch seinen Pflichttheil<sup>5</sup>. Gesehen wird auf den Zustand der Erbschaft zur Zeit des Todes des Erblassers; auf spätere Bermehrungen können sich die Bermächtnissnehmer, auf spätere Berminderungen kann sich der Erbe nicht berufen<sup>6</sup>. Als spätere dem Erden nicht zu Gute kommende Berminderung gilt es auch, wenn Erdschaftsschuldner zahlungsunfähig werden<sup>7</sup>, wogegen es umgekehrt den Bermächtnissnehmern allerdings zu Gute kommt, wenn zahlungsunfähige Erbschaftsschuldner neues Bermögen erwerben<sup>8</sup>. Ebenso kommt den

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> § 3 I. 2, 22, 1. 39 D. 35, 2, 1. 6 pr. 1. 14 C. 6, 50. Auch was ber Erblaffer ihm selbst schuldig war, kann ber Erbe abziehen, 1. 6 pr. 1. 8 C. 6, 50, 1. 87 § 2 D. 35, 2, vgl. 1. 12 D. 35, 2, 1. 77 § 31 D. 31 (§ 651 ¹); wie er umgesehrt in die Erbschaft einrechnen muß, was er seinerseits dem Erblasser schuldig war. Bgl. II § 352 ¹.

<sup>\*</sup> Bgl. § 8 I. 2, 20, 1. 1 § 19. 1. 2 D. 35, 2. Bgl. II § 480 .

<sup>4</sup> L. 72 D. 35, 2, 1. 22 § 9 vgl. § 4 C. 6, 30.

<sup>5</sup> C. 16. 18 X. 3, 26. Diefe Stellen enticheiben unmittelbar nur ben Fall, wo Rinder mit dem Bermachtnig belaftet find, für den Fall finderlofen Ablebens bie väterliche Erbichaft einem Dritten berauszugeben; aber fie erkennen ein Brincip an. Das r. R. weiß von biefem Princip nichts, vgl. 1. 8 § 9 D. 5, 2. In der That beruht die Borfchrift des r. R. auf einer dem r. R. vollständig fremden Ibee, ber Ibee, bag ber Notherbe einen bestimmten Theil ber Erbicaft als einen ber Berfügung burchaus entzogenen, alfo in feiner Eigenschaft als Inteffaterbe, erhalte. S. namentlich c. 18 cit.: - "quoniam idem R. habebat in bonis quondam Peponis patris sui tertiam partem iure naturae, in qua gravari nequivit, nec non quartam Trebellianicam, quam quilibet extraneus restitutione gravatus deducere potuisset". Es liegt auf ber Sand, bag bas c. R. hier unter bem Einfluß germanischer Rsanschauung fteht. — Uebrigens ift bas hier Gelehrte nicht allgemein anerkannt. Andere find in ber Auslegung ber genannten Stellen ftrenger, und wollen nicht über bie Descenbenten, ober nicht über ben Sall bes Erbschaftsvermächtniffes, ober wohl gar nicht über ben Fall bes bebingten ober befrifteten Erbichaftsvermächtniffes hinausgeben. Bgl. Glud VII S. 154 fg., Roghirt I S. 548 fg, Arndts Reg. VI S. 314 298, Sintenis III § 215 41, Puchta § 551 und Borlef. bagu. Sf. III. 853, 354, V. 41, VII. 207, XIII. 106. XXV. 143. [LIII. 19 S. 28.]

 <sup>§ 2</sup> I. 2, 22, 1. 30 pr. § 2—4. 1. 56 pr. 1. 78 pr. D. 35, 2.
 L. 30 pr. D. 35, 2. "In ratione legis Falcidiae... debitorum facta peiora nomina... heredi percunt". L. 56 pr. D. 35, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 56 § 1 D. 35, 2: — set ego quaeram, si debitoris, qui tunc non erat solvendo, ampliatae facultates fuerunt? et cum in isto placuerit, ex post facto uberiorem videri fuisse hereditatem . .\*. L. 82 D. 35, 2,

Bermächtnißnehmern zu Gute das Unbedingtwerden von bedingten Erbschaftsforderungen, aber auch dem Erben das Unbedingtwerden von bedingten Erbschaftsschulden.

2. Der Erbe kann verlangen, den vierten Theil seines Erbtheils als Erbtheil zu haben, in seiner Eigenschaft als Erbe 10. Was er zwar durch die Zuwendung des Erblassers, aber nicht als Erbe hat, wird ihm in seine Quart nicht eingerechnet; daher namentlich nicht ein ihm gegebenes Vermächtniß, und ebensowenig was er auf dem Wege der Erfüllung der Bedingung einer zu Gunsten eines Andern getroffenen Verfügung erhält 11. Doch kann der Erblasser das Gegentheil anordnen 12. So wenig wie andere Vermächtnisse braucht der

wo es heißt, daß außer bemjenigen, was vom Schuldner beigetrieben werden kann, mit in Rechnung gezogen werden soll ber Berkaufswerth des lleberschusses. — Wie der Bechsel in der Leistungskraft des Schuldners wird in der einen und anderen Beziehung auch der Wechsel in dem Betrage des Beculiums bei der Peculiarschuld beurtheilt. L 56 pr. § 1 D. 35, 2. Aus dieser Stelle berichtigt sich 1. 83 D. 35, 2.

L. 56 § 1 D. 35, 2 cit., wo es nach ben in ber vorigen Note abgebruckten Worten weiter heißt: "sicuti cum condicio crediti exstitit post mortem". L. 78 § 1 D. 35, 2.

10 Dernburg MCBra. XLVII S. 291 fg. (1864). Bgl. Sf. V. 42.

11 L. 74 D. 35, 2. "Quod autem dicitur, si ex iudicio defuncti quartam habeat heres, solida praestanda esse legata, ita accipere debemus, si hereditario iure habeat: itaque quod quis legatorum nomine a coherede accepit, in quadrantem ei non imputatur". L. 91 D. 35, 2. "In quartam hereditatis, quam per legem Falcidiam heres habere debet, imputantur res, quas iure hereditario capit, non quas iure legati vel fideicommissi vel implendae condicionis causa accipit". L. 22 pr. l. 86 D. 35, 2, l. 24 C. 3, 36; l. 76 pr. l. 44. l. 40 § 1 D. 35, 2. In Betreff bes weiteren Inspats von l. 91 D. 35, 2 vgl. § 666 8.

12 Bermittelft einer folchen Anordnung tann ber Erblaffer felbft burch Buwendungen unter Lebenben bie Quart beden. L. 56 § 5 D. 35, 2. - Der Erblaffer macht zwar durch eine folche Anordnung nicht zu Erbichaft, mas Erbfchaft nicht ift; aber er fchafft Erfat fur die Erbichaft, welche er burch bie auferlegten Bermachtniffe nimmt. Daber beißt es in 1. 56 § 5 D. 35, 2 einfach: "nihil aliud sub occasione legis Falcidae intervenire potest quia vivus videtur heredi futuro providere". Einen anderen, und zu einem andern Refultat führenden Gefichtspunkt legt 1. 75 D. 35, 2 an, den ber Boraussetzung (§ 636 8): "Sed si ideo legatum ei datum est, ut integra legata vel fideicommissa praestet, deneganda erit actio legati, si lege Falcidia uti mallet". Sebenfalls ift nach neuestem R. Die Anordnung, ein Bermachtnif zc. in Die Quart einzurechnen, schon beswegen unmittelbar durchgreifend, weil in einer folden Anorbnung ein Berbot des Abzugs ber Quart bis jum Belange bes Bugewenbeten liegt. Bgl. E. A. Seuffert in feines Baters Lehrbuch § 622 11. Abweichenb Dernburg MCBra. XLVII G. 294 fg., v. Buchholt Bralegate G. 445 fg., Brandt Rrit. Erläuterung ber 1. 31 (30) § 4 ad SCTreb. (Caffel 1879) V Erbe diejenigen in seine Quart einzurechnen, welche er von einem auf ihn angewiesenen Vermächtnißnehmer erhält<sup>13</sup>; nur kann er diesem Vermächtnißnehmer selbst bis zum Belange dessen, was er von ihm erhält, keinen Abzug machen<sup>14</sup>. In gleicher Weise ist zu beurtheilen, was der Erbe von einem Vermächtnißnehmer durch Erfüllung der Bedingung, unter welcher demselben vermacht worden ist, erhält<sup>15</sup>. Dagegen ist nicht in gleicher Weise zu beurtheilen, was der Erbe nach Anordnung des Erblassers von dem Vermächtnißnehmer gegen Leistung des Vermächtnisses zurückennpfangen soll oder was er ihm abziehen dars<sup>16</sup>: was der Erbe in dieser Weise erhält, hat er zwar nicht als

<sup>18</sup> L. 29 D. 35, 2. "Si a me tibi fideicommissum vel legatum est tuque id post tempus rogatus sis mihi restituere, non puto hoc imputandum essein Falcidiam, quia incipio postea quasi fideicommissarius id recipere". L. 22 pr. D. 35, 2.

14 L. 22 pr. D. 35, 2, 1. 94 D. eod., 1. 79 [78] pr. D. 28, 5, 1. 15 D. 34, 9. 1. 24 i. f. C. 3, 36. Diese Stellen sprechen nur von dem Falle, wo der dem Erben gegenüberstehende Bermächtnisnehmer Miterbe ist; aber es ist kein Grund vorhanden, ihre Entscheidung auf diesen Fall zu beschränken. Dernburg a. a. D. S. 300 fg., v. Buchholt Sell's Jahrb. III S. 256 fg. und Prälegate S. 446 fg. [G. Kretschmar erbrliche Compensationen, Leipzig 1892.]

13 Es ist in gleicher Beise zu beurtheilen in der einen und der anderen der bezeichneten Beziehungen, so daß das Empfangene einerseits nicht in die Quart eingerechnet wird, andererseits den dem betreffenden Bermächtnissnehmer zu machenden Abzug mindert. Das Letztere ist in den Quellen nicht ausdrücklich bezeugt, und so leugnen es v. d. Pfordten de praelegatis p. 84 und v. Buchholt Prälegate S. 455, wie mir scheint mit Unrecht. Was das Erste angeht, s. namentlich l. 40 § 1 D. 35, 2. "Si cui, si decom dedisset, viginti fundus fuisset legatus, is in toto fundo legatarius habebitur". Ferner l. 30 § 7. l. 91 D. 35, 2. Bgl. § 666 8.

16 Hierher gehört das Bermächtniß, daß der Erde eine gewisse Sache um einen ihrem Werth nicht entsprechenden Preis tausen oder versausen solle. L.19 vgl. l. 30 § 1. l. 87 pr. D. 35, 2. Namentlich aber gehört der Fall hierher, wo ein Erdschaftsvermächtniß gegeben ist deducta, retenta, praecepta, accepta certa re oder pecunia, § 9 1. 2, 23, l. 30 § 7. l. 90. 91. 93 D. 35, 2, l. 60 [58] § 3. l. 65 [63] § 5 D. 36, 1. Was das Bermächtniß accepta certa re oder pecunia angeht, so tritt dasselbe ganz nahe an den Fall heran, wo etwas vermacht wird unter der Bedingung einer Leistung von Seiten des Bermächtnißnehmers, und die römische Jurisprudenz hat sich dieß nicht verdorgen. L. 30 § 7 cit. "Tametsi autem legis Falcidiae ratione, quae condicionis implendae causa heredi sunt data, in quartam non computantur, tamen ich, quod non figura condicionis accipere iussus est al eo, cui hereditatem restituere rogatus est, Celeo et Iuliano nostro placuit computari, quemadmodum si ea summa heres vendere eas res iussus esset, quia non condicionis implendae causa, sed quodammodo pro pretio inserve sunt iussis

S. 30 fg., welche Schriftseller lehren, ber Bermächtnifnehmer habe nur bie Bahl zwischen bem Bermächtniß und bem Abzug ber Quart. Ueber bie Schrift von Branbt vgl. Schirmer fr. BIS. XXII S. 434 fg.

Erbe<sup>17</sup>, aber nach bem Willen bes Erblaffers als Ersat für basjenige, was er als Erbe nicht hat 18. — Borvermächtniffe hat ber

S. auch l. 109 D. 35, 1, 1. 13 § 6 D. 5, 8, und vgl. § 666 a. c., Dern s burg S. 316 fg., Schlagintweit Nahrb. f. Dogm. VI S. 354 fg.

17 Als Erbe hat er auch nicht, mas er von ber herauszugebenden Erbichaft zurudbehalten barf. Indem er bie Erbichaft herausgibt, bort er auf, mas er als Erbe hatte, als Erbe zu haben; in der Qualitat als Erbe tann er Richts mehr haben. Er hat das Burudbehaltene fraft der Berfügung, welche ihm bie Burud. behaltung gestattet, und biefe Berfügung ift eine Ginzelverfügung, ein Bermachtnig. S. § 9 I. 2, 23: - "et res, quae remanet apud heredem, sine ullo onere hereditario apud eum manet quasi ex legato ei adquisita". Bal. namentlich Meuner heredis institutio ex re certa S. 95 fg., neucftens Brandt in ber in Note 11 a. E. bezeichneten Schrift G. 30 fg.; a. D. Bring 1. Aufl. G. 929. 2. Aufi. II S. 341, Mandry ACPra. LI S. 97 fg., Arndte Fortf. von Glüd XLVII G. 45, Rreifdmar die Natur des Bralegats G. 7 fg. 194 fg., G. A. Seuffert in Ceuffert's Pand. § 642 8, Dernburg III § 87 6. Uebrigens geht Reuner zu weit, wenn er annimmt (f. auch Bangerow 7. Aufl. II S. 485 und frühere Auflagen biefes Lehrbuchs [vor ber 5.]), daß ber Befchwerte Die vorbehaltenen Cachen von bem Erbichaftsvermächtnifnehmer gurudempfange. Er behalt fie eben gurud, nicht blog bem Befige, fonbern auch bem R. nach. Wenn für das Gegentheil 1. 17 [16] § 3 D. 36, 1: — "nec enim posse ex iure deduci quantitatem angeführt wirb, fo hat Schwing gur Lehre von ber heredis institutio ex re certa S. 38 fg. mit Recht bemerkt, bag biefer Grundfat in ber erwähnten Stelle nicht gnerfannt, fonbern verworfen wird. Allein baraus folgt nicht, baf ber beschwerte Erbe die vorbehaltene Cache iure hereditario habe. Er hat zwar baffelbe Eigenthum, welches er als Erbe erworben hat und nicht ein ihm vom Erbichaftsvermächtnignehmer neu übertragenes: aber Diefes Eigenthum murbe er nicht mehr haben, wenn nicht die Berfügung des Abjuges mare. Degmegen bat er es fraft biefer Berfugung. Es liegt bier im Wesentlichen das gleiche Berhältnig vor, wie beim Bindicationslegat. Auch beim Bindicationslegat geht bas Eigenthum bes Bermachtnignehmers nicht erft burch Die Berfon bes Erben hindurch, fondern es entsteht in dem gleichen Moment, wie das R. des Erben an ber Erbichaft, und verhindert, bag das Eigenthum an ber vermachten Sache an ben Erben übergebe. L. 80 D. 31, l. 69 pr. D. 30. Wie hier die Thatfache der Ginfetung auf die Erbichaft nicht gur Folge bat, bag ber Eingesette wenigstens einen Moment lang Gigenthumer ber vermachten Sache wird, so folgt in unserem Falle aus ber Restitution ber Erbschaft nicht, bag in ber Erbichaft bas Gigenthum an ber vorbehaltenen Cache auf ben Empfanger übergeht. Der Unterschied ift nur ber, daß bort ber Bille bes Erblaffers befcrantend wirtt, bier ber Wille bes Restituenten. Daß aber ber Wille bes Restituenten beschränkend zu wirken im Stande ift, bat feinen Grund nicht in feinem Erbr., fondern in der Berfügung bes Erblaffers, bag er diefe Sache haben folle. Rretfcmar bie Natur bes Bralegats S. 8 fg. will biefe Berfügung als Bermachtniß, ober doch als "eigentliches Bermachtniß" begwegen nicht anerfennen, weil fie auf Behalten, nicht auf Befommen gerichtet fei. Danach gabe es auch kein sideicommissum ne petat (creditor). Bgl. 1. 22 D. 34, 3.

18 lleber bie verschiedenen Auffassungen vgl. Langerow § 536 Anm. Rr. II, Schlagintweit a. a. D. S. 350 fg., Jacoby 3S. f. CR. u. Br. R. F. XVI S. 66, Dernburg S. 314 fg., Schwing zur Lehre von ber Erbe bis zum Belange seines Erbtheils nicht als Vermächtnißnehmer, und daher muß er sie bis zu diesem Belange in seine Quart einerchnen.<sup>19</sup>. — Sbenso muß der Erbe einrechnen, was er von einem uach Anordnung des Erblassers erst später herauszugebenden Bermächtnißgegenstand in der Zwischenzeit an Früchten zieht; denn auch in einer solchen Anordnung liegt eine Zuwendung von Erbschaft<sup>20</sup>.

heredis institutio ex re certa S. 27 fg. 38 fg., Neuner a. a. D. S. 107 fg., Bring 1. Aufl. S. 927 fg. 2. Aufl. II S. 341, Brandt (12 a. E.) S. 69 fg. Bgl. bie Unm. 17 auf G. 31 fg. - Fur ben erften ber in Rote 16 genannten Fälle (Rauf um boberen ober Bertauf um geringeren Breis) tommt in ben Quellen auch die Auffaffung vor, daß die Gegenleiftung bes Bermachtniße nehmers nicht in die Quart eingerechnet, sondern von dem Betrage bes Bermachtniffes abgezogen werben foll. Die eine und bie andere Berechnung führt ju bem gleichen Refultate. Gewiß im Falle, wo nur ein Bermachtnifinehmer vorhanden ift. Aber auch bei Dehrheit der Bermächtnignehmer, wenn man nur in letterem Falle bei Bertheilung des Abzugiehenden auf die einzelnen Bermächtniffe ben Bermächtnignehmer, welcher gegen eine Gegenleiftung erhalten foll, mit bem wirflichen Bermächtnisvortheil, alfo mit bem, mas er nach Abaug ber Gegenleistung behalt, nicht mit bem, mas er außerlich erhalt, in Anrechnung bringt. (Beifpiel. Bermögen von 400. A foll ein Bermachtniß von 200 haben, bem B foll eine Sache, welche 200 werth ift, fur 50 verlauft werben. Die 50, welche ber Erbe außer bem Raufpreis haben muß, find bem A und B nach bem Berhaltnig von 4 : 3, nicht zu gleichen Theilen abzugiehen. Ob man aber fagt: bem Erben find 200+200 genommen, mabrend ibm 50 gurudgugeben find, oder: bein Erben find nur 200+150 genommen, ift gleichgültig.) Bgl. auch G. M. Seuffert Bufat gu feines Baters Lehrbuch § 622 14.

19 L. 74. 86 D. 35, 2, 1. 91 eod. (vgl. § 666 8), 1 24 C. 3, 36. Bgl. § 627 4. — Dem Borvermächtniß steht nicht gleich, was der Erbe durch Collation erhält. Arnbts Reg. III S. 835, Leift Forts. von Glück Serie der Bücher

37 und 38 III S. 448 unten.

20 L. 15 § 6. l. 24 § 1. l. 88 § 3 D. 35, 2 (vgl. über biefe letzte Stelle II § 274 '); 1. 18 § 1 D. 35, 2, 1. 23 [22] § 2. 1. 60 [58] § 5 D. 36, 1, 1. 8 § 11 D. 5, 2. Die Erbichaftsfrüchte find Erbichaft, da ber Erbe fie in feiner Eigenschaft als Erbe hat; aber begwegen braucht er nicht alle Früchte, welche er behalt (§ 647 14), in seine Quart einzurechnen, sondern nur biejenigen, welche er nach Anordnung des Erblaffers behält; benn nur diefe find zugewendete Erbschaft (l. 3 pr. § 1 D. 35, 2). L. 22 § 2 cit. "Si heres post multum temporis restituat, cam praesenti die fideicommissum sit, deducta quarta restituet: fructus enim qui percepti sunt, neglegentia petentis, non iudicio defuncti percepti videntur. Alia causa est, si sub condicione vel in diem rogatus fuerit: tunc enim, quod percipitur, summovet Falcidiam, si tantum fuerit, quantum quarta facit et quartae fructus: nam fructus, qui medio tempore percepti sunt, ex iudicio testantis percepti videntur". S. aud § 2 I. 2, 22, 1. 30 pr. 1. 73 D. 35, 2. Hiernach berichtigt fich ber ungenaue Ausbrud ber 1. 19 [18] § 1 D. 36, 1. - Bon ben einzurechnenden Erbichaftsfruchten muffen aber abgezogen werben die Zinsen der Quart von der Beit bes Todes des Erblaffers bis zum Erwerb der Früchte, oder, mas auf dasfelbe binaustommt, es muffen die Binfen diefes Betrags ju ber ju dedenden Quart binBon diesem Sat gilt jedoch eine Ausnahme für einen ganz speciellen in der Note 21 bezeichneten Fall.

3. Der Erbe kann ben vierten Theil seines Erbtheils frei von Vermächtnissen und anderen Belastungen verlangen. Gerechnet werden natürlich nur diejenigen Vermächtnisse und Belastungen, welche gültig und wirksam sind», und diese nur so weit, als sie dem Erben wirkslich etwas nehmen<sup>2.3</sup>. Vermächtnisse, von welchen keine Quart abgezogen werden darf, werden der Regel nach bei der Berechnung der Quart mit in Ansatz gebracht<sup>2.3.\*</sup>; jedoch fommt es auch vor, daß sie außer Ansatz bleiben, d. h. daß nicht der Gesammtbetrag aller Vermächtnisse in Vergleich gebracht wird mit dem gesammten Erbtheil, sondern daß die dem Abzug unterliegenden Vermächtnisse in Vergleich gebracht werden mit demjenigen, was die dem Abzug nicht unterliegenden vom Erbtheil übrig lassen<sup>2.4</sup>. Bei der Pupillarsubstitution

zugerechnet werben. L. 16 [15] § 6. l. 19 [18] § 1. l. 24 § 1 D. 35, 2, l. 23 [22] § 2 D. 36, 1. Denn ber Erbe kann verlangen, seine Quart nicht bloß überhaupt, sonbern auch sofort zu haben. — Bgl. noch Sf. X. 188.

Wenn Eltern eingesetzen Kindern auferlegen, die Erbschaft im Falle kinderlosen Ablebens ihren Geschwistern, oder nach ihrem Tode den Enkeln, Urenkeln zc. des Erblassers herauszugeben. In diesem Fall ist sogar die ausdrückliche Anordnung des Erblassers, daß die Quart aus den Früchten gedeckt werden soll, wirtungslos. L. 6 C. 6, 49. Bgl. § 648 18 114. d. Sf. II. 107, IV. 67, VII. 207. [RG. XXIX S. 104 fg.: es kommt nicht darauf an, zu wessen Gunsten das Fideicommiß lautet. Zutressend.]

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> L. 50. 51. l. 76 § 1 D. 85, 2. Sf. II. 208.

 $<sup>^{28}</sup>$  L. 1  $\S$  10 D. 35, 2; l. 30  $\S$  1. l. 87 pr. vgl. l. 19 eod.; l. 61 eod. Rgl. Note  $^{18}.$ 

<sup>23</sup>a Bo aber bann ber auf fie fallende Theil des Abzugs nicht etwa auf die nicht befreiten Bermächtniffe abgeworfen werden batf. Bgl. Note 38.

Diese Art ber Berechnung tritt ein a) bei Bermächtnissen von Sachen, welche zum persönlichen Gebrauch der Ehefrau dienen, l. 81 § 2 vgl. mit § 1 D. 35, 2, und b) nach r. R. bei Bermächtnissen, welche ein Soldat hinterlassen hat, wenn neben denselben andere stehen, welche er als Nichtsoldat hinterlassen hat, l. 17 § 4. l. 18 D. 29, 1, l. 17. 92 D. 35, 2. Nach Arnbts Mer. VI S. 321 und Bangerow II § 538 a. E. soll diese Art der Berechnung auch eintreten bei Pflichttheilsvermächtnissen und bei Bermächtnissen zu Gunsten von milden Stiftungen, ebenso Dernburg III § 101 28; aber ich sinde sür diese Behauptung in den Stellen, auf welche sie gestützt wird (l. 87 § 4 D. 31, l. 36 C. 3, 28, Nov. 131 c. 12), keinen Beweis, und es leuchtet nicht ein, westwegen diese dem Erben ungünstiger Art der Berechnung im Zweisel eintreten soll. (Daß sie dem Erben ungünstiger ist, zeigen solgende Beispiele. Wenn der Erbiseil 400 beträgt, die vom Abzug befreiten Bermächtnisse Loo, die nicht befreiten 240, so zieht der Erbe den letzteren nach dieser Berechnung 30 ab, nach der entgegengesetzten 40. Wenn umgekehrt bei einem Erbiseil von 400 die befreiten Bermächtnisse 240 betragen, die nicht befreiten 120, so zieht der Erbe den letzteren

werben, wie bei ber Bulgarsubstitution, die dem Eingeseten (Pupillen) und die dem Substituten auferlegten Bermächtniffe zusammengerechnet, d. h. auch die letteren gelten als hinterlassen nicht von der Kindes, sondern von der väterlichen Erbschaft<sup>24.</sup>

4. Um im einzelnen Fall zu unterscheiden, ob der Erbe den vierten Theil seines Erbtheils frei hat, muß der Werth sowohl des Erbtheils als der Vermächtnisse auf Geld reducirt werden. Auf Affectionswerth wird dabei keine Rücksicht genommen<sup>25</sup>. Erbschaftsforderungen werden nicht zu ihrem Nominalbetrage angeschlagen, sondern zu demjenigen Betrage, welcher vom Schuldner beigetrieben werden kann<sup>26</sup>. Befristete Erbschaftsforderungen und befristete Erbschaftsschulden werden in Anschlag gebracht mit Abzug des Zwischenzinses<sup>27</sup>. Bedingte Erbschaftsforderungen und bedingte Erbschaftsschulden werden entweder zu ihrem jezigen Verkaufswerth in Anschlag gebracht, oder, je nach der größeren oder geringeren Wahrscheinlichkeit der Erfüllung der Bedingung, voll oder gar nicht, in den beiden

nach dieser Berechnung Nichts ab, nach der entgegengesetzen 20.) Wenn übrigens die befreiten und die nicht befreiten Bermächtnisse zusammen den Betrag des Erbt heils überschreiten, so werden bei der Herabsetzung der Bermächtnisse auf den Betrag des Erbtheils auch bei dieser Art der Berechnung die befreiten Bermächtnisse mit in Ansatz gebracht. Wenn bei einem Erbtheil von 400 die befreiten Bermächtnisse auf jene 400, auf die letzteren gar nichts, sondern auf jene 320, auf diese 80. L. 17 D. 35, 2.

<sup>24</sup>a L. 79 D. 35, 2. "In duplicibus testamentis sive de patrimonio quaeramus, ea sola substantia spectatur, quam pater cum moreretur habuerit, nec ad rem pertinet, si post mortem patris filius vel adquisierit aliquid vel deminuerit: sive de legatis quaeramus, tam ea quae in primis quam ea quae in secundis tabulis relicta sunt in unum contribuuntur, tamquam si et ea, quae a filii herede reliquisset testator, a suo herede sub alia condicione legasset". L. 11 § 5 D. 35, 2 (wo bie Borte "quadrante nimirum" hinter "de suo" Glossem find), l. 1 § 12. l. 31 cod., l. 1 § 1 D. 35, 3. Bgl. § 559, 8. Bangerow § 535 Anm. No. VI. 1 und bie bas. Citirten, Amann bie Berechnung ber Fascibia 2c. (§ 653 Rote \*) ©. 80 fg.

<sup>26</sup> L. 42. l. 62 § 1. l. 63 pr. D. 35, 2.

<sup>26</sup> L. 63 § 1 D. 85, 2. "Cuius debitor solvendo non est, tantum habet in bonis, quantum exigere potest". Aber was der Beschwerte selbst schuldig ist, wird unter allen Umständen voll in Ansatz gebracht; denn auch von ihm gilt, was 1. 82 cit. von dem Schuldner sagt, dem seine Schuld vermacht ist: "ipse sidi . dives est". lleber den Fall eines Wechsels in der Zahlungsfähigteit des Schuldners s. Note 7. 8. — Naturales obligationes: 1. 1 § 17 D. 35, 2, vgl. 1. 21 pr. 1. 56 § 2 D. 35, 2. Correalobligationen: 1. 62 pr. 1) 35, 2.

letzten Fällen unter Sicherheitsleiftung für Rücke bez. Nachzahlung28; tritt die Bedingung ein, so ist ebenfalls der Zwischenzins in Abzug zu bringen29. Bedingte Vermächtnisse bleiben einstweilen außer Anssatz, gegen Sicherheitsleistung von Seiten der übrigen Vermächtnissehmer für spätere Rückzahlung30, ebenfalls unter Verücksichtigung des Zwischenzinses31. Befristete Vermächtnisse werden unter Verücksschiung des Zwischenzinses sofort in die Rechnung eingestellt32. Bei

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> L. 73 § 1 D. 35, 2, l. 1 § 4. 11 D. 35, 3.

<sup>29</sup> Die Bebingung hat nicht minder als die Befristung die Folge, daß der Erbe den Genuß des Forderungsgegenstandes einstweilen entbehrt oder behält. Bgl. auch l. 66 pr. l. 88 § 3 D. 85, 2.

<sup>30</sup> L. 47 § 1. l. 73 § 2 D. 35, 2.

<sup>31</sup> L. 88 § 3 D. 35, 2. Daß die Ausstührung der Rechnung in dieser Stelle nicht richtig ist, habe ich bereits II § 274 bemerkt. Die abzuziehende Summe hätte zwischen den Bermächtnisnehmern nicht nach dem Berhältniß von 4 zu 8, sondern nach dem Berhältniß von 5 zu 4 vertheilt werden sollen. (Die Rechnung auf den Zeitpunkt des Eintritts der Bedingung bezogen, hat der bedingte Bermächtnisnehmer 100, der unbedingte 125. Bezieht man die Rechnung auf den Zeitpunkt des Todes des Erblassers, so hat der unbedingte Bermächtnis-

nehmer 100, ber bebingte 80.)

<sup>32</sup> Benn aufer bem Ginen befrifteten Bermachtnif tein anberes vorhanben ift, fo liegt für bie Aufftellung einer Rechnung tein Bedurfnig vor. Dan tann in diesem Fall marten, bis ber Termin berangetommen ift, und bann gufeben, ob ber Erbe burch ben Zwischengenuß bes Bermachtnifgegenftandes bie Quart und ihre Binsen hat, ober wieviel ihm daran fehlt (20), Die Nothwendigfeit ber Aufftellung einer Rechnung ergibt fich erft bann, wenn außer bem befrifteten Bermachtniß noch andere unbefriftete vorhanden find, um nämlich gu bestimmen, ob und wie viel diefen letteren abzugiehen ift. Db man bann aber von bem befrifteten Bermachtniß ben Zwischengins abzieht, oder ob man ben unbefrifteten Bermachtniffen ben 3mifchengins bingurechnet, führt zu bem gleichen Refultat, wenn man nur in bem einen und bem anberen Sall festhält, bag ber Erbe jur Beit, mo er bas befriftete Bermachtnift auszahlt, nicht blof feine Quart, fondern auch die Binfen feiner Quart haben muß. (Wenn bei einem Bermogen von 400 bem A 200 sofort, dem B 200 nach 10 Jahren vermacht find, so hat ber Erbe, wenn er bem A die 200 voll auszahlt, nach 10 Jahren aus ben Binfen bes befrifteten Bermachtniffes bei einem Binsfuß von 5% nur 100, mabrent er 100+50 haben muß, und bie 50, welche ihm fehlen, werden bem A und bem B in Abgug gebracht bei ber erften Art ber Berechnung nach bem Berhältnig von 200 : 1381/s, bei ber zweiten Art nach bem Berhaltnig von 800 : 200, b. h. in bem einen und bem anberen Fall nach bem Berhaltnig von 3 : 2. Der Erbe gablt also bem B 20 weniger, und empfängt von A 30 gurud. Ober er gieht A fofort 20 ab, welche mit bem Bwifchengins nach 10 Sabren 30 ausmachen.) Das Gefagte gilt übrigens in gleicher Weife auch für bebingte Bermachtniffe, beren Bedingung fväter eintritt, abgeseben bavon, baf bier die Aufftellung einer Rechnung erft nach Eintritt ber Bebingung möglich ift. Bgl. 1. 45 pr. 1. 73 § 4 1. 66 pr. 1. 88 § 3 D. 35, 2 (81). Bgl. E. A. Seuffert Bufat ju feines Baters Lehrbuch § 622 18.

Bermächtnissen von Rechten, welche an die Lebensdauer des Berechtigten gebunden sind<sup>35</sup>, wird der Werthauschlag mit Rücksicht auf die wahrscheinliche Lebensdauer des Berechtigten gemacht<sup>34</sup>, vorbehaltlich jedoch, wenn die Parteien nicht darauf verzichtet haben, späterer Correction<sup>35</sup>. Bei Vermächtnissen von immerwährenden Nenten wird der jährliche Rentenbetrag zu  $4^{0}$ /0 capitalisitt<sup>36</sup>.

4. Was zuviel vermacht ift, zieht ber Erbe ben einzelnen Bermächtnignehmern nach Verhältniß ab37, vorausgesetzt daß der Erblasser nicht eine abweichende Anordnung getroffen hat38.

# 4. Berechnung und Abzug der Anart bei einer Mehrheit von Erbtheilen\*.

§ 653.

Für die Berechnung und den Abzug der Quart bei einer Mehrheit von Erbtheilen kennt das römische Recht folgende Möglichkeiten.

\*\* Rentenvermächtniß, Alimentenvermächtniß, Bermächtniß von perfönlichen Dienstdarfeiten. S. über biesen Fall namentlich B. B. Pfeiffer ACPra. XXVIII S. 295 fg. (1845). Fernere Literatur: Konopak Beiträge zur Lehre von der Berechnung der Falcidischen Quart S. 16 fg. (1811). Frit Mag. für AB. u. Gesetg. IV S. 298 fg. (1825). Roßhirt I S. 552 fg., Arndts RLex. VI S. 431 fg. Sintenis III § 215 19. Neuestens Bähr Urtheile des Reichsgerichts S. 189 fg. (zu RG. V S. 108).

Für die Berechnung berselben bei Alimentenvermächtnissen bietet die (ursprünglich nicht von der Berechnung der Falcidischen Quart, sondern von der Berechnung der Erbschaftssteuer handelnde) l. 68 pr. D. 35, 2 zwei Regeln dar, eine kürzere (ist der Bermächtnissehmer unter 30 Jahren, so werden 30 Jahre gerechnet, ist er über 30, so werden so viele Jahre gerechnet, als zu 60 fehlen), und eine ausgeführtere (1—20:30, 20—25:28, 25—30:25, 30—35:22, 35—40:20, 40—50: sowiele Jahre als zu 60 fehlen — 1, 50—55:9, 55—60:7, 60+x:5), mit der Hinzussügung, daß gewöhnlich die kürzere Regel zur Anwendung gebracht werde. In 1. 55 D. 35, 2 heißt es, daß ein Rentenvennächtniß auf Soviel geschächt werden solle, "quanti venire id legatum potest". It außer dem betressenden Bermächtniß ein anderes nicht vorhanden, so ist auch hier nicht nothwendig, sosort eine Rechnung zu stellen, l. 47 pr. D. 35, 2. S. noch l. 1 § 9 D. 35, 2.

sb Dieß geht schon aus der Wahl hervor, welche l. 68 pr. D. 35, 2 zwischen den verschiedenen Arten der Berechnung läßt. S. ferner l. 1 § 16 D. 35, 2 "Si in annos singulos legatum sit Titio, quia multa legata et condicionalia sunt, cautioni locus est, quae in edicto proponitur 'quanto amplius accipit reddi'". Doch gehen die Meinungen hier auseinander. S. die Citate in Note 33.

36 L. 3 § 2 D. 35, 2. — Bei dem Bermächtniß des Rießbrauchs an eine juristische Berson (Stadtgemeinde) sollen nach l. 68 pr. i. s. 10. 35, 2 30 Jahre gerechnet werden — gegen die in l. 56 D. 7, 1 und l. 8 D. 33, 2 vorgetragene Regel. Bgl. Puchta Borlesungen Beil. XXIV.

<sup>87</sup> L. 73 § 5 D. 35, 2. Bgl. Note 23a.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> L. 88 pr. § 1. 2 D. 35, 2.

- 1. Es werden die mehreren Erbtheile und die auf sie gelegten Bermächtnisse zusammengeworfen, und es wird nur Gine Quart von den vereinigten Erbtheilen berechnet (Zusammenrechnung).
- 2. Bon jedem Erbtheil wird gegenüber den auf ihn gelegten Bermächtniffen die Quart besonders berechnet (Trennung). In diesem Fall hat es
- a) entweder bei dem Resultat der Rechnung sein Bewenden (Trennung schlechthin), oder
- b) cs wird, wenn der eine Erbtheil überschwert ist, der andere Ueberschuß hat, dieser Ueberschuß den Bermächtnissen des überschwerten Erbtheils zu Gute gerechnet (Aushülfe oder Ausbesserung der Bermächtnisse des einen Erbtheils durch den andern)2.
- \* Roghirt Bermächtniffe I S. 531-538 (1835). Stemann Elvers Themis R. F. I S. 295 fg. (1840). v. b. Pforbten Abhandlungen aus bem Pandeltenr. Rr. 1 (1840). Soffmann Sell's Jahrb. I S. 331 fg. (1841). Arnbis Mer. VI G. 816-320 (1845). Sufchte 3G. f. CR. u. Pr. R. F. VI S. 870 fg. VII S. 54 fg. 187 fg. (1849. 1850). Berr. mann baf. VIII S. 394 fg. (1851). Bangerow ACBra. XXXVI S. 219 fg. 309 fg. XXXVII S. 327 fg. (1852, 1853). H. Pernice commentationes iuris Romani duae, comm. I (1855). Baron Gefammtroerhaltniffe S. 467 fg. 490 fg. (1864). Hoffmann ACPra. XLIX S. 64 fg. (1866). Amann die Berechnung der Falcidia bei Bereinigung mehrerer Erbtheile burch Accrescenz oder Boteftas, fo wie bei ber Bulgar- und Bupillarfubfitution (1876). Darüber Leift Gott. Gel. Ang. 1876 G. 385 fg. Reucre Inauguralabhandlungen von Sigmund (München 1846), Gordan (Bonnae Ferner die Lehrbucher von Bangerow II § 535, Gintenis III S. 716-718, Bring 1. Auft. S. 933-937, 2. Auft. III S. 349-366, Arndts § 564. 565. Die genannten Specialdarftellungen beziehen fich theilweise ausschließlich auf den Fall der Pupillarsubstitution, oder nehmen doch ihren Ausgang von bemfelben. Bgl. in diefer Beziehung auch Bietat ACPra. LVIII S. 384 fa.
- 1 Db Trennung ober Zusammenrechnung stattsindet, ist von Einsluß, oder 8 653. kann von Einsluß sein, nicht bloß auf das Maß dessen, was die Bermächtnißnehmer überhaupt erhalten, sondern auch auf die Bertheilung dessen, was sie zusammen erhalten. Wenn dei zwei Erbtheilen von je 400 der erste mit 240, der zweite mit 400 an Bermächtnissehmer im Ganzen 600, im Fall der Zusammenrechnung die Bermächtnissehmer im Ganzen 600, im Fall der Trennung nur 540; im Fall der Zusammenrechnung wird den Bermächtnissehmern des ersten wie des zweiten Erbtheils abgezogen, jenen 15, diesen 25, im entgegengesetzten Fall wird den Bermächtnissen des ersten Erbtheils nichts abgezogen, denen des zweiten 100. Betragen die auf den ersten Erbtheils nichts abgezogen, denen des zweiten 100. Betragen die auf den ersten Erbtheil gelegten Bermächtnisse 400, die auf den zweiten Erbtheil gelegten 600, so erhalten zwar, mag Zusammenerechnung stattsinden oder nicht, die Vermächtnissehmer zusammen immer 600; aber von den 400, die ihnen im Ganzen abgezogen werden, tragen bei Zusammenrechnung die Vermächnissehmer Erbtheils 160, die des zweiten 240, dagegen im Fall der Trennung die des ersten To0, die des zweiten 300.

Diese Möglichkeiten fommen in den verschiedenen hier denkbaren Fällen zur Verwendung nach folgenden Regeln.

- 1. Wenn für jeden der mehreren Erbtheile ein besonderer Erbe vorhanden ist, d. h. wenn jeder der mehreren Erbtheile von einem besonderen Erben erworben ist, so sindet Trennung schlechthin statt<sup>3</sup>, und dieß ändert sich auch dadurch nicht, daß hinterher ein Erbe den von einem andern Erben erworbenen Erbtheil zu dem seinigen hinzu erwirbt<sup>4</sup>.
- 2. Wenn ein Erbe auf mehrere Erbtheile eingesetzt ist, so findet Zusammenrechnung statt, auch dann, wenn nicht alle der mehreren Erbeseinsetzungen unbedingt, oder wenn sie alle bedingt sind<sup>5</sup>.
- 3. Benn ein Eingesetzter zu seinem Einsetzungserbtheil den Erbstheil eines Miteingesetzten durch Bulgarsubstitution hinzu erhält (Substitutionserbtheil), so tritt Zusammenrechnung ein für die dem Erben

<sup>\*</sup> Die Aushülfe führt zu bem gleichen Resultat wie die Zusammenrechnung, wenn man auf das Waß dessen sieht, was die Vermächtnißnehmer überhaupt erhalten, aber sie kann zu einem verschiedenen Resultate führen in Betress der Vertheilung dessen, was sie zusammen erhalten. Während in dem in der vorigen Note bezeichneten Beispiel, wo dei zwei Erbtheilen von je 400 der eine mit 240, der andere mit 400 an Vermächtnissen beschwert ist, im Fall der Zusammenrechnung die Vermächtnissehmer des ersten Erbtheils 225 erhalten, die des zweiten 375, erhalten im Fall der Aushülse die ersten Vernächtnissehmer ihre ganzen 240, die zweiten 360. Oder mit anderen Worten: im Fall der Zusammenrechnung kann es geschehen, daß zu Gunsten der Vermächtnissehmer des überschwerten Erbtheils nicht bloß der Ueberschuß des nicht überschwerten Erbtheils verwendet wird, sondern auch den auf diesen Erbtheil angewiesenen Vermächtnissnehmern Etwas von dem ihnen Zusommenden genommen wird.

<sup>\*</sup> L. 77 D. 35, 2, § 1 I. 2, 22. L. 77 cit. "In singulis heredibus rationem legis kalcidiae componendam esse non dubitatur. Et ideo si Titio et Seio heredibus institutis semis hereditatis Titio exhaustus est, Seio autem quadrans totorum bonorum relictus sit, competit Titio beneficium legis kalcidiae". Es macht auch keinen Unterschied, daß die mehreren Erbtheile durch Substitution an die Stelle Eines Erbtheils getreten sind, obgleich dieß für den Fall der Pupillarsubstitution nicht undestritten ist. Byl. 1. 11 § 6. 1. 80 pr. D. 35, 2, 1. 1 § 3 D. 35, 3 und über diese theilweise schwierigen Stellen Bangerow Arch. S. 337 fg. Lehrbuch S. 469 fg., Amann S. 91 fg. und die von diesen Citirten, Brinz 2. Aust. S. 354—356.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 1 § 15 D. 35, 2. "Si coheredem meum post aditam hereditatem adrogavero, non dubitabitur, quin separandae sint portiones, perinde atque si coheredi meo heres exstitissem".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. 11 § 7. l. 87 § 3 D. 35, 2. L. 11 cit.: — "aliam causam esse eius, qui ex variis portionibus heres scriberetur: ibi enim legatorum confundi rationem non minus, quam si semel fuisset nuncupatus ex ea portione, quae conficeretur ex pluribus, neque referre, pure saepe an sub diversis condicionibus sit heres institutus".

als Eingesetztem auferlegten Vermächtnisse (Einsetzungsvermächtnisse) und diejenigen, welche ihm als Substituten (auf den Substitutionsfall) auferlegt sind (Substitutionsvermächtnisse). Dagegen tritt keine Zussammenrechnung ein für die dem Boreingesetzten auferlegten Vermächtnisse (Voreinsetzungsvermächtnisse), welche mit dessen Erbtheil auf den Substituten nach dem durch gesetzliche Regel anerkannten präsumtiven Willen des Erblassers übergehen; es wird aber, wenn der Substitutionserbtheil Uederschuß hat, dieser Uederschuß den Vermächtnissen des überschwerten Einsetzungserbtheils zu Gute gerechnet, nicht das gegen auch der Uederschuß des Einsetzungserbtheils den Vermächtnissen des überschwerten Substitutionserbtheils den Vermächtnissen des überschwerten Substitutionserbtheils. Sind Voreinsetzungs und

<sup>\*</sup> D. h. sie werden verglichen mit den vereinigten Erbtheilen. A. M. Amann S. 38. 162 fg., welche Trennung mit gegenseitiger Aufhülse annimmt. Aber Substitution ist Einsetzung unter einer Bedingung, und s. Note s. S. serner l. 41 § 6 D. 28, 6. "Coheres impuberi filio datus eidemque substitutus legata e secundis tabulis relicta perinde praestadit, ac si pure partem et sub condicione partem alteram accepisset". Gilt das für die Pupillarfubstitution, so gilt es um so mehr für die Lusgarsubstitution.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 74 D. 30. Bgl. § 639 5 lit. a.

<sup>.</sup> Ein febr bestrittener Buntt. Anbere nehmen auch fur biefe Bermachtniffe Bufammenrechnung an, fchlechthin ober für gewiffe Källe (für ben Kall bes Todes bes Boreingesetten vor bem Erblaffer fo jett auch Leift a. a. D., mit neuer Begrundung], oder für ben Sall, wo der Ginfetungstheil überlaftet ift, der Gubftitutionserbtheil nicht, beg. wo jener mehr überlaftet ift als biefer). Bgl. bie Radweisungen bei Bangerow Rr. III, Amann G. 33 fg. und biefe Schriftfteller felbft, Bring 2. Auft. III G. 358-360. Auch ich habe mich in früheren Musgaben biefes Lehrbuchs [vor ber 5 ] für Busammenrechnung ausgesprochen, indem ich fo argumentirte: bie Boreinfetjungsvermächtniffe gelten nach gefetlicher Regel als "repetita a substituto" (l. 74 D. 30), also find fie ihm auferlegt, und (für den Substituten) nicht sowohl Boreinsetungs- als Substitutionsvermachtniffe. Aber bei biefer Argumentation ift nicht beachtet, bag die Boreinsetzungsvermächtniffe eben auch "repetita", alfo zuerft und gunachft bem Boreingefetten auferlegt find, und daß baber ber Substitut fie trägt als junachst einem Andern auferlegte ber Inhalt bes prajumtiven Willens bes Erblaffers ift naber ber, bag bie Gubftitutionsportion mit ihren Laften auf ben Erblaffer übergeben foll. Dag bieg wirklich bie Auffassung bes r. R. ift, dafür scheint mir in entscheibenber Beife ein Umftand ju fprechen, auf welchen Amann G. 49. 50 aufmertfam gemacht hat, bag nämlich mit ber Berpflichtung des Substituten, die Bermachtniffe der Substitutionsportion zu tragen, die Berpflichtung bes Diterben, die Bermachtniffe ber anwachsenben Bortion zu tragen, parallelifirt, und die Berpflichtung bes Miterben aus ber bes Substituten bergeleitet wirb. L. 61 § 1 D. 31. Nun aber wird in 1. 87 § 4 D. 35, 2 als Princip aufgestellt, und biefes Princip auch fonft burchgeführt (f. bie im Text folgende Darftellung), bag, wenn ein Miterbe Bermächtniffe non suo nomine" trägt, Busammenrechnung nicht ftattfindet. - Bei der vorstehenden Auseinandersetzung ift auf l. 1 § 18 D. 35, 2 teine Rudficht genommen worben, obgleich diefe Stelle ben im Text bezeichneten

Substitutionsvermächtnisse zugleich vorhanden, so werden die Substitutionsvermächtnisse zuerst mit dem Substitutionserbtheil zusammen mit den Boreinsetzungsvermächtnissen verglichen, sodann noch einmal zusammen mit den Einsetzungsvermächtnissen (wenn solche vorhanden sind) mit den vereinigten Erbtheilen.

4. Die gleiche Behandlung tritt ein, wenn ein eingesetzter Erbe durch Pupillarsubstitution zu seinem Erbtheil den Erbtheil des miteingesetzten Pupillen hinzu erhält. Also a) es findet Zusammenrechnung statt für die ihm als Eingesetztem und die ihm als Pupillarsubstituten (auf den Substitutionsfall) auferlegten Bermächtnisse.

Sat unmittelbar ausspricht. Denn nach meiner auch jett noch unveranderten Ueberzeugung wird biefe Stelle aufgehoben burch bie geradezu widersprechende 1. 87 § 4 D. 35, 2, welche Busammenrechnung annimmt. Alle Bereinigungsverfuche, welche gemacht worben find, find m. E. miglungen. Bgl. Bangerow Dr. III, auch Amann S. 35 fg., Bring 2. Aufl. III § 419 42. Bangerow nimmt (mit ber Gloffe und b. b. Pforbten, ebenfo Amann) an, bie 1. 87 § 4 cit. handele von dem Fall ausbrucklicher Belaftung bes Substituten mit ben bem Boreingesetten auferlegten Bermachtniffen. Allein biefes Austunftsmittel icheitert baran, bag bie Stelle nicht blog von ber Bulgar-, fonbern auch von ber Pupillarsubstitution spricht, also auch zu Laften bes Bupillarsubstituten ausbrudliche Belaftung mit ben Boreinsetzungsvermächtniffen angenommen (ober, wie Amann meint, gerabezu ausgesprochen) haben mußte, womit ber Schluß ber Stelle in birectem Biberfpruch ftebt. Gine besondere Meinung (welche namentlich v. b. Pforbten und Bangerow theilen), ift bie, bag auch in 1. 1 § 13 cit. Bufammenrechnung für ben Fall ausgesprochen werbe, wo die Substitutions. portion Ueberfchuß habe, bei Ueberlaftung ber Ginfetungsportion. Diefe Meinung wird nicht unscheinbar auf die Worte geftütt: "is enim similis est ex parte pure ex parte sub condicione heredi instituto". Is - namlich ber Substituirte. Aber andererseits ift boch die Frage, welche ber Jurift beantworten will, offenbar nur die, ob mit dem lieberschuß des einen Erbtheils den Bermachtniffen bes andern Erbtheils aufgeholfen werben muffe: ift es glaublich, daß er babe aussprechen wollen, auch die Bermachtniffe des nicht überschwerten Erbtheils mußten einen Beitrag geben gur Befriedigung ber Bermachtniffe bes überschwerten? Bufammenrechnung aber, worauf die genaunten Borte hinweisen, und Aufhulfe tonnen zu bem gleichen Resultat führen, und führen namentlich bann zu bem gleichen Refultat, wenn bem bingu erworbenen Erbtheil gar feine Bermachtniffe auferlegt find. (Bas ben Tert ber l. 1 § 13 cit. angeht, fo ift es nicht nothig, bas "ab eo" auf "coheredis" zu beziehen, ober "si omiserit" zu andern in "qui omiserit". Die Stelle fett gegenseitige Substitution voraus. zwar Umann G. 38, aber nicht überzeugenb.)

• Sie werben mit bem Substitutionserbtheil verglichen, weil auch sie wie die Boreinsetzungsvermächtnisse auf diesen Erbtheil gelegt sind. Sie werden mit den vereinigten Erbtheilen verglichen nach Note 6. Die vereinigten Erbtheile kommen aber natürlich nur mit Abzug des den Boreinsetzungsvermächtnissen Gezahlten in Berechnung. Bgl. Bangerow Arch. S. 383. Lehrbuch S. 475, und unten

Rote 12. A. Dr. Bring 2. Aufl. III § 419 87.

b) Der Pupillarerbtheil hilft mit seinem Ueberschuß den Bermächtnissen des Einschungserbtheils, nicht umgekehrt<sup>11</sup>. c) Die Substitutionsvermächtnisse werden sowohl dem Pupillarerbtheil gegenüber als gegenüber den vereinigten Erbtheilen zur Rechnung gebracht<sup>12</sup>.

12 Es gilt gang bas in Note 9 Gesagte. Doch geben bie Meinungen außerorbentlich auseinander. Die meisten Aelteren wollen die Substitutionsvermächtniffe auf den Pupillarerbtheil beschränken, ebenso Amann S. 162 fg. Nach einer andern Meinung sollen sie umgekehrt auf den Einsetzungserbtheil beschränkt

<sup>10</sup> L. 41 § 6 D. 28, 6 (\*). Auch die dem Pupillarsubstituten auferlegten Bermächtniffe find von der väterlichen, nicht von der Kindeserbschaft vergeben. S. § 559, 8. § 652 24 a.

<sup>11 1)</sup> Für die bem Buvillen auferlegten Bermächtniffe tritt feine Rusammenrechnung ber Erbtheile ein, benn ber Substitut tragt fie nicht suo nomine. L. 87 § 4 D. 35, 2: — non ampliora legata debet substitutus, quam quibus pupillus obligatus fuerat, quia non suo nomine obligatur, sed defuncti pupilli". L. 11 § 7 D. 35, 2; — \_ legata, quae ab instituto extero data sunt, permiseeri ceteris non oportere: ideoque quartam pupillo datae portionis habere substitutum, quamvis suam portionem habeat ut institutus . . ". In 1. 11 § 5 heißt es, ber Substitut trage bie Pupillarvermachtniffe "ut aes alienum quodlibet". 2) Dagegen wird ber lleberschuß bes Bupillarerbtheils ben bem Eingesetten als foldem auferlegten Bermachtniffen zu Gute gerechnet. L. 87 § 5. 8 D. 35, 2. Allerbings ift es fehr fraglich, ob in biefen Stellen nicht Bufammenrechnung vorgeschrieben wirb, und in ber That nehmen bas Biele an, fo namentlich v. b. Pfordten S. 80 fg., Bangerow Arch. S. 331 fg. Lehrbuch S. 473, Bring 2. Aufl. III § 419 43. Dawider Amann G. 162 fg. 3ch felbft bin in früheren Ausgaben biefes Lehrbuchs bavon ausgegangen, bak gwar nicht § 5 ber citirten 1. 87 gur Annahme ber Busammenrechnung nothige, wohl aber § 8, in welchem ich mit Bielen lese: nec semis statt et semis. 3ch möchte bas jett nicht mehr festhalten, obgleich ich zugestebe, bag bie Sache zweifelhaft Entscheibend icheint mir auch bier die in Rote aufgeworfene Frage: ift es glaublich, bag ber Jurift nicht blok bem Substituten ben Ueberschuft ber Bupillarportion, sondern auch den Bermachtnignehmern der Bupillarportion etwas bon dem ihnen Gebührenden babe nehmen wollen, um den Bermächtnifinehmern ber Ginsetzungsportion zu belfen? Wenn es in § 5 beift: augeri legata et perinde habendum, ac si cuilibet coheredi substitutus fuisset, eoque omittente hereditatem ex asse heres exstitisset", so habe ich schon vorhin barauf aufmertiam gemacht, baf fur ben Rall, von welchem die Stelle ausbrucklich allein fpricht, wo auf ben Buvillarerbtbeil gar feine Bermachtniffe gelegt find, Aufhulfe und Busammenrechnung zu bem gleichen Resultat führen. In § 8 durfen feine Schwierigkeit machen bie Worte: "ex integro ratio legis Falcidiae ponenda erit"; benn auch bei ber Aufhulfe wird ber ben Bermachtniffen ber Ginsetzungs, portion zu machenbe Abzug anders berechnet, als er ohne Rudficht auf Die Bupillarportion berechnet worben mar. (Im Rall ber Stelle maren bie Ginfetungsvermachtniffe bereits bezahlt.) Bebenklicher find allerdings die Borte "contributis logatis". Aber tann ber Jurift nicht haben fagen wollen: ber Erbe muffe gufrieden fein, wenn er nach Entrichtung ber Bermächtniffe ber einen und ber anderen Portion ben vierten Theil bes Bermögens habe ("pars quarta bonorum apud eum remaneata)?

5. Wenn Jemand dadurch mehrere Erbtheile erhält, daß er mehreren Eingesetzten substituirt ist, so findet auch hier, ohne Untersichied zwischen Bulgars und Pupillarsubstitution, Zusammenrechnung statt für die Substitutionsvermächtnisse<sup>13</sup>, feine Zusammenrechnung, aber gegenseitige Aufhülse, für die Boreinsetzungsvermächtnisse<sup>14</sup>. Die

fein, ober boch bei ber Beantwortung der Frage, ob und inwieweit der Pupillarerbiheil überschwert ift, außer Ansat bleiben; fo unter den Neueren, im Gingelnen mit Abweichungen, Stemann S. 308. 308, Soffmann Sell's Jahrb. C. 363 fg. 386 fg. und Ard. a. a. D., Arndts Regr. XI S. 319. Gine britte Deinung läßt bei Concurreng von Buvillar- und Substitutionevermächtniffen durchweg Bufammenrechnung eintreten; fo b. d. Pforten G. 74 fg., Sufchte VII G. 215 fg. Die bier vertheibigte Meinung ift von Bangerow (Arch. XXXVI G. 353 fg. und Lehrb. Nr. VI 3 c) begründet worden; demfelben folgen Pernice p. 36 sag. und Sintenis III § 215 83. Man tonnte zwar zweifeln, ob die Cubftitutionsvermächtniffe dem Bupillarerbtheil gang gur Anrechnung gebracht werden burfen, und nicht vielmehr, da fie auch den Ginfetjungserbtheil ergreifen, bloß in einem bem Berhaltniß des Bupillarerbtheils zu ben vereinigten Erbtheilen entsprechenden Betrage. Aber auf biefem Wege murbe man bagu gelangen, auch bie Ginfetungsvermächtniffe bem Puvillarerbtheil verhältnigmäßig anrechnen zu muffen, ba biefe in gleicher Beife ben Cubstitutions. b. h. ben Pupillarerbtheil mit ergreifen. Und f. auch l. 11 § 7 D. 35, 2. - "dixi, quantum ad legata, quae pater a filio, item a substituto, reliquit, nullam fieri posse separationem, cum communi calculo suliciantur et invicem inducant contributionem; sed legata, quae ab instituto extero data sunt, permisceri ceteris non oportere . . " (f. Note 11).

13 Diese Bermächtnisse trägt der Substituirte als ein mehrere Male unter verschiedenen Bedingungen Eingesetzer, so daß l. 11 § 7 i. f. D. 35, 2 (\*) hier unmittelbar paßt. Amann S. 220 fg. nimmt auch hier (vgl. Note 6) keine Zu-

fammenrechnung, fondern gegenseitige Aufhülfe an.

14 Es findet feine Busammenrechnung ftatt, weil ber Gubstitut die Boreinfebungsvermächtniffe nicht suo, fondern alieno nomine trägt (8. 11). Es findet Aufhülfe ftatt, weil sid quod ex substitutione coheredis ad coheredem pervenit proficit legatariis" (l. 1 § 13 D. 35, 2). Es findet gegenscitige Aufhulfe ftatt, weil jeder Erbtheil Substitutionserbtheil ift (f. ben Schluß der Note). Uebereinstimmend 1. 14 § 2 D. 35, 2. "Duobus impuberibus substitutum utrique heredem existentem in alterius hereditate Falcidia non uti convenit, si de bonis alterius impuberis quartam partem hereditatis patris, quae ad filios pervenerit, retineat". Man barf nicht etwa aus ben Worten "quartam partem hereditatis patris" ichliegen wollen, bag bier Rufammenrechnung angenommen werbe. Diefe Worte find ein furzerer Ausbruck für ben weitläufigeren: ber vierte Theil bes einen und bes anderen Erbtheils. llebrigens geben auch bier bie Meinungen febr auseinander, nicht sowohl fur bie Bulgarsubstitution, wo, wie es fcheint, allgemein Busammenrechnung angenommen wird, ale für bie Buvillarfubstitution. Bal. Bangerom Arch. XXXVII G. 359 fg. Lehrbuch Nr. VI. 4, Amann G. 220, und bie von diefen Schriftftellern Citirten, Bring 2. Aufl. III S. 364-365. Bon Bielen wird für bie Pupillarfubstitution cbenfalls Bufammenrechnung vertheibigt, mabrend Bangerow und Amann a. a. CD., ebenfo Soffmann G. 357 fg., nicht einmal Aufhülfe gulaffen wollen.

Substitutionsvermächtnisse fommen auch in diesem Fall nicht bloß den vereinigten Erbtheilen gegenüber, sondern auch dem betreffenden Substitutionserbtheil gegenüber zur Berechnung<sup>15</sup>.

- 6. Wenn ein Erbe zu seinem Erbtheil einen andern durch Answachsung hinzuerwirbt, so findet keine Zusammenrechnung statt, aber Aushülfe der Bermächtnisse des eigenen Erbtheils durch den Uebersichuß des anwachsenden Erbtheils, nicht umgekehrt 16.
- 7. In derselben Beise kommt, wenn ein Bater zugleich mit seinem Kinde in der Gewalt erbt, den Bermächtnisnehmern des Baters der Nießbrauch des Erbtheils des Kindes, welchen Nießbrauch der Bater fraft seiner väterlichen Gewalt erwirbt, zu Gute<sup>17</sup>.

Die letztere Meinung wird auf den Sat geftütt, daß von der Substitutionsportion die Quart abgezogen werden könne, wenngleich der Substituirte von einer andern Bortion leberschuß habe. Aber in dieser Allgemeinheit ist der angerusene Sat nicht richtig: er ist nur richtig für den Fall, wo der Substituirte von einer anderen eigenen Portion leberschuß hat. Wirklich durchgreisend ist umgekehrt der Sat, daß der Substituirte mit dem leberschuß seiner Substitutionsportion den Vermächtnissen einer anderen ihm zusallenden Erdportion ausstellen muß. Zwar könnte man auf den Gedanken kommen, daß nach dem Eintritt des ersten Substitutionsssalles die dadurch erlangte Erdportion als Einsetzungsportion behandelt werden müsse, und daher zwar Aushülse verlangen könne, aber nicht zu gewähren brauche. Aber auch diesen Gedanken halte ich für abwegig. Denn die Substitutionsportion sot eben keine Einsetzungsportion, die besondere Behandlung der Substitutionsportion (daß sie Aushülse gewähren muß, aber nicht verlangen kann) beruht nicht darauf, daß sie zu einer anderen Portion hinzukommt, sondern, wie gesagt, darauf, daß sie zu einer anderen eigenen Portion hinzukommt.

15 Sie find eben zunächst auf ben Substitutionserbtheil gelegt, und concurriren baher mit den Boreinsetungsvermächtnissen und mindern den auf sie sallenden Betrag. Doch ist dieß hier nicht minder bestritten, wie für den Fall, wo eine Substitutionsportion zu einer Einsetungsportion hinzutritt. Bgl. Note 12

und Bangerow a. a. DD.

16 L. 78 D. 35, 2 "Quodsi alterutro eorum deficiente alter heres solus exstiterit, utrum perinde ratio legis l'alcidiae habenda sit, ac si statim ab initio is solus heres institutus esset, an singularum portionum separatim causae spectandae sunt? Et placet, si eius pars legatis exhausta sit, qui heres exstiterit, adiuvari legatarios per deficientem partem . . .; si vero defecta pars fuerit exhausta, perinde in ca ponendam rationem legis Falcidiae, atque si ad eum ipsum pertineret, a quo defecta fieret. Bgl. B angero w Lehrb. a. a. D. Nr. V, Arndts § 564°, Amann S. 1 fg. Keinen Biberspruch für das prastische Resultat sann 1. 1 s 14 D. 35, 2 begründen, da diese Stelle auf das von ihr erwähnte saiserliche Resette seich ursprünglich nicht auf die Anwachsung, sondern auf die caducorum vindicatio bezogen hat. Bgl. v. d. Pfordten S. 10 fg. Husch für VII S. 200 fg., Amann S. 15 fg. (Dieser Schriftseller such S. 10 fg. das Gleiche auch für 1. 78 cit. nachzuweisen.)

17 L. 21 § 1. l. 25 D. 35, 2. Amann G. 22 fg.

6 654.

### II. Pon einzelnen Bermächtniffen im Besonderen.

A. Bermächtniß von individuell bezeichneten Sachen\*. § 654.

1. Steht die vermachte Sache im Eigenthum des Erblassers, so wird der Bermächtnisnehmer mit Antritt der Erbschaft sofort Eigensthümer derselben (§ 646). Daß der Eigenthümer irrthümlicherweise das Eigenthum einem Andern zugeschrieden hat, thut der Gültigkeit oder Wirksamkeit des Vermächtnisses keinen Eintrag!. — Der Bermächtnisnehmer erhält die vermachte Sache so, wie sie zur Zeit des Todes des Erblassers ist; Beränderungen, welche mit ihr nach Errichtung des Vermächtnisses vor sich gehen, mehren und mindern das Necht des Vermächtnissehmers², es müßte denn durch die Veränderung die Joentität der Sache aufgehoben seins. Doch ist in der einen und der anderen Beziehung im gegebenen Fall auf die erkennbare Willensmeinung des Erblassers Rücksicht zu nehmen4. — Liegen auf dem vermachten Grundstück Grunddienstbarkeiten, so muß der Vermächtnisnehmer das Grundstück mit diesen nehmen5; über den Fall, wo die beschwerte Sache mit dinglichen Rechten anderer Art be-

¹ § 11 I. 2, 20. ⑤. I § 172 °. Arnbts Fortf. von Glüd ⑥. 152 fg.
² L. 16 D. 32, l. 24 § 2 D. 30: l. 8 pr. l. 24 § 2 D. 30, l. 10 D.
31; § 19 I. 2, 20; l. 44 § 4 D. 30, l. 39 D. 31, l. 79 § 2 D. 32 (vgl. Note ¹, Arnbts ⑥. 122 ¹s, Unger § 67 ¹); l. 19 pr. D. 33, 7. L. 8 pr. l. 24 § 3 D. 30, l. 22 D. eod. L. 24 § 4 D. 30, l. 65 § 2 D. eod.

<sup>\*</sup> Roghirt II S. 183 fg., Arnbts Reg. VI S. 324 fg. Fortf. von Glud XLVI S. 120 fg., Unger § 67.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 6 § 1 D. 34, 2: — ,nam qui fieri potest, ut legatum vel fideicommissum durare existimetur, cum id, quod testamento dabatur, in sua specie non permanserit, immo quodammodo extinctum sit\*. L. 65 § 2 D. 30. "Si domus fuerit legata, licet particulatim ita refecta sit, ut nihil ex pristina materia supersit, tamen dicemus utile manere legatum. At si ea domu destructa aliam eodem loco testator aedificaverit, dicemus interire legatum, nisi aliud testatorem sensisse fuerit adprobatum\*. L. 24 § 4 D. 30, l. 88 § 2 D. 32, l. 88 pr. § 1. 8 eod., l. 44 § 2. 8 D. 30, l. 49 pr. D. 81. \$36. 1) I § 187 3. 5; 2) III § 639 4. § 640 5.

<sup>\*</sup> L. 44 § 4 D. 30. — "Si areae legatae domus imposita sit, debebitur legatario, nisi testator mutavit voluntatem". L. 44 § 2. 3 eod. L. 65 § 1 D. 30 (3): — "nisi aliud testatorem sensisse fuerit adprobatum". Daraus ertfären sich bie entgegengesetzen Entscheidungen in l. 44 § 2 D. 30, l. 88 pr. D. 32. Auch l. 79 § 2 D. 32 (2) wird hierher zu beziehen sein. Bgl. überhaupt Sintenis III § 212 12, Unger § 67 6. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. 69 § 3 D. 30, l. 70 § 1. l. 116 § 4 eod., l. 66 § 6 D. 31, l. 18 D. 8, 1.

laftet ift, f. die folgende Biffer. Ebenjo fallen dem Bermächtnignehmer bie auf der Sache liegenden obligatorischen Belaftungen zur Laft's.

2. Steht die vermachte Sache im Gigenthum eines Dritten, fo ift zu unterscheiden, ob der Erblaffer dieß gewußt hat, ober nicht. Sat der Erblaffer es nicht gewußt, fo fann der Bermächtnignehmer bie Sache nur forbern, wie fie ift; d. h. er fann Berausgabe bes Befites verlangen, wenn der Beschwerte im Besit ift, aber er hat weder einen Anspruch wegen Entwehrung, noch überhaupt einen Anspruch, wenn der Beschwerte nicht im Besit ift7. Sat dagegen der Erblaffer gewußt, daß die vermachte Sache im Eigenthum eines Dritten ftehe, fo ift der Beschwerte verpflichtet, fie durch Erwerb von Diesem dem Bermächtnignehmer zu verschaffen8, ober wenn ihm der Erwerb nicht ober nur zu einem übermäßigen Breis möglich ift, ihren Werth in Beld zu erseten . Ift es ftreitig, ob ber Erblaffer bas frembe Eigenthum gefannt hat, so bat ben Beweis ber Bermächtnifnehmer, nicht ber Beschwerte zu führen 10. Doch ift die eine und die andere der aufgeftellten Regeln nur Auslegungsregel; und fo tann fehr wohl im gegebenen Kall ber Beschwerte auch bei Arrthum des Erblaffers auf Berschaffung ber Sache haften11, wie umgekehrt bei Nichtirrthum nicht

<sup>6</sup> Nogalansprüche, l. 70 pr. D. 80, l. 45 § 2 in Berbindung mit § 1 D. eod. Abgaben, d. h. die für die Zukunst versallenden; die rücktändigen muß ihm der Beschwerte ersetzen. L. 39 § 5 D. 30. Bgl. I § 220 6.

<sup>7 § 4</sup> I. 2, 20, 1. 67 § 8 D. 31 (1\*), 1. 77 § 8 eod. Es wird hier gegenüber dem wicklichen Willen des Erblassers sein eigentlicher zur Geltung gebracht, — "forsitan enim, si scisset alienam, non legasset" (§ 4 I. cit.). Dieß kann man auch so ausdrücken: das Bermächtniß ist unwirksam wegen ermangelnder Boraussetzung; oder auch so: es ist ungültig (ansechtbar) wegen Frethums. Bgl. § 636 2, § 638 22, und Unger § 67 11. Arndts S. 182. Sf. XVII. 72. [Meth Haftung für Eviction bei Schentung und Bermächtniß. Erl. Dist. 1895 S. 40 sg.]

<sup>\*§ 4</sup> I. 2, 20, § 1 I. 2, 24, l. 39 § 7 D. 30, l. 10 C. 6, 37. In diesem Fall haftet daher der Beschwerte auch wegen Entwehrung. Die entgegengesetzte Meinung, welche neuerdings wieder von Bach of en Pfandr. I S. 129 fg. vertheidigt worden ist, entbehrt der Begrindung; s. gegen dieselbe N eu n er heredis institutio ex re certa S. 257 <sup>27</sup>, Better Jahrb. d. gem. R. VI S. 258 fg., Arndts S. 165 fg. Ob freilich l. 71 § 1 D. 30 von einem andern Fall, als dem eines genus legatum zu verstehen sei, bleibt mir, wie Better, zweiselhaft. — Ueber c. 5 X. 3, 26 s. Arndts S. 158 fg.

<sup>° § 4</sup> I. 2, 20, l. 71 § 3 D. 30, l. 14 § 2. l. 30 § 6 D. 32. Legi. § 634 °, § 647 °.

<sup>10 § 4</sup> I. 2, 20, l. 21 D. 22, 3.

<sup>11</sup> L. 10 C. 6, 37: — "quodsi suam esse putavit, non aliter valet relictum, nisi proximae personae, vel uxori vel alii tali personae, datum sit, cui legaturus esset, etsi scisset, rem alienam esse". Die "proxima Bindictel, Pandetten. 8. Aust. III. Band.

auf Berichaffung 12. — Bort die vermachte Sache nach Errichtung bes Bermächtnisses auf, im Gigenthum bes Erblassers zu fteben, fo liegt, wenn dieß durch Beräußerung geschieht, in derselben im Zweifel ein Widerruf bes Bermächtniffes18: tritt bagegen ber Gigenthumsverluft gegen ben Willen bes Erblaffers ein, fo barf im Awcifel nicht angenommen werden, daß berfelbe nicht Fortbeftand des Bermächtniffes gewollt habe 14. Rommt umgefehrt die gur Beit ber Errichtung bes Bermächtniffes frembe Sache hinterher in das Gigenthum bes Erblaffers, fo hat das Bermächtniß die gleiche Wirfung, als wem bie Sache von Anfang an eine eigene des Erblaffers gewesen mare15.

persona" ift nur bespielsweise zu verstehen. S. andererseits 1. 77 § 8 D. 31, wo ein einem Sohne gegebenes Bermachtniß einer fremben Sache nicht aufrecht erhalten wird: bann aber wieber 1. 74 [72] D. 36, 1. Es tommt eben Alles auf bie Auslegung bes Willens im gegebenen Fall an. Arnbis G. 156 fg., Bring 2. Muft. III § 415 4. Bgl. noch 1, 39 pr. D. 40, 5.

12 So ift es eine außerorbentlich nabe liegende Auslegung, bag, wenn ber Erblaffer die vermachte Sache zu fordern hat, er nur Abtretung des Forderunger. gewollt habe, 1. 39 § 3 D. 30, val. 1. 76 eod. In bemfelben Simme entscheibet 1. 71 § 6 D. 30, bag, wenn Jemand ein Grundftud vermache, welches in seinem superficiarischen R. ftebt, anzunehmen fei, bag er nur biefes superficiarifche R. habe vermachen wollen. Wenn ferner Jemand eine Sache bermacht, an welcher ein Anderer bas Ditteigenthum bat, fo entftebt bie Frage, ob er nicht bie Sache nur soweit habe vermachen wollen, als fie fein ift. L. 5 § 2 D. 30. \_Cum fundus communis legatus sit non adiecta portione, sed 'meum' nominaverit, portionem deberi constata. Bgl. l. 24 D. 33, 7, l. 30 § 4. l. 68 pr. D. 32. Arnbts S. 183 fg. Sf. V. 40. [LIL. 168.]

18 L. 15. 18. 24 § 1. l. 25 D. 34, 4, l. 11 § 12 D. 32, § 12 L. 2, Den Beweis, daß in ber Berauferung fein Biberruf liege, bat gwar ber Bebachte zu führen, die Beweistraft von Umftanden aber, welche fur ben Bebachten sprechen, muß ber Beschwerte burch Gegenbeweis beseitigen. 1, 11 § 12 cit.: "necessitate urgente". Bgl. Unger § 67f. Sf. XL. 217 (MG., chwas abweichenb), XLI. 29. - 3m Biebererwerb ber Sache liegt im 3weifel fein Wiberruf bes Biberrufs. L. 15. l. 27 pr. D. 34, 4. Zu l. 27 § 1 eod. vgl. 1. 26 eod. (Fein Fortf. von Glud XLIV S. 247 fg.), gu 1. 79 § 3 D. 32. Mrnbts § 5694.

14 Beil nicht einmal in der Beräußerung nothwendig eine Burücknahme des Bermachtniffes liegt. S. Rote 13.

18 Arnots S. 121. Recr. VI S. 328. Man barf nicht etwa fagen, baß fur ben fall, wo ber Erblaffer die Sache fur Die feinige gehalten bat, Die regula Catoniana entgegenstebe. Das Berbaltniß ift nicht bas gleiche, wie wenn ber Erblaffer eine eigene Sache bes Bermachmignehmers vermacht bat (21). In diefem letteren Falle ift das Bermachmis ungultig, weil feine Ausführung objertiv unmöglich ift; in unferem Fall ift ce, wenn überhaupt ungultig und nicht bloft unwirffam (I & 97 3), infofern ungultig, als gegenüber bem wirflichen Willen des Erbianers fein eigentlicher gur Geltung gebracht wird (I § 97), und ber eigentliche Bille bes Erblaffers gebt barauf, baft bie Sache in bemienigen

- Wie das Vermächtniß einer fremden Sache wird auch das Bermächtniß einer Sache behandelt, auf welcher ein fremdes Pfandrecht, eine fremde Emphyteuse oder Superficies, oder ein fremder Nießbrauch liegen; d. h. der Vermächtnisnehmer bekommt die Sache, wie sie ist, wenn der Erblasser das beschwerende Recht nicht gekannt hat, wogegen er im entgegengesetzten Fall verlangen kann, daß die Sache ihm frei von dem beschwerenden Recht geliefert werde.
- 3. Steht die vermachte Sache im Eigenthum des Beschwerten, so kann der Vermächtnisnehmer dieselbe selbst dann fordern, wenn der Erblasser sie für die seinige gehalten hat<sup>17</sup>. Ebenso muß der Beschwerte, wenn er ein Pfandrecht, eine Emphyteuse, eine Supersicies oder einen Nießbrauch an der vermachten Sache hat, dieselbe frei von diesen Rechten selbst dann leisten, wenn der Erblasser diese Rechte nicht gekannt hat<sup>18</sup>. Für den Fall, wo der Erblasser das Eigenthum des Beschwerten gekannt hat, macht sich übrigens auch hier die zu Note 12 bezeichnete Auslegungsfrage geltend<sup>19</sup>.

Buftande geleistet werben solle, in welchem fie gur Beit feines Tobes ift. Bgl. l. 10 D. 31 (2) und § 638 14. Arnbis Mer. VI S. 309 253.

16 § 5 I. 2, 20, 1. 57 D. 30, 1. 6 C. 6, 42; 1. 66 § 6 D. 31. Nach dem Wortlaut der letzten Stelle (28) ist der Erbe zur Befreiung der vermachten Sache von einem auf ihr liegenden Nießbrauch unbedingt verpflichtet; aber daß in ihrem Sinne die Beschränkung auf den Fall des Wissens des Erblassers hinzu zu denken ist, muß um so mehr angenommen werden, als sie mit dem Rießbrauch das Pfandr. zusammenstellt. Bgl. Urndts S. 180 fg., Derns urg Pfandr. I S. 129 fg.; a. M. Bachofen Pfandr. I S. 126, Brinz 2. Uusst. III § 415 32. Ueber die cit. 1. 57 D. 30 f. Mühlenbruch UCPra. XV S. 393 fg., Urndts S. 136 fg. 521 fg., Mommsen in seiner Pandektenausgade, E. A. Seuffert in der Festgade für Planck S. 177 fg.; auch I § 233a 1 31st. 2. Sf. XXXVI. 206. Gegen die Ausbehnung des in den Duellen sür Nießbrauch und Pfandr. Bestimmten auf Emphyteusis und Superssicies Brinz III S. 321 und Dernburg III § 109 10. Der Letzter will es "heutzutage" auch für Hypotheken nicht gelten lassen.

17 L. 67 § 8 D. 31 "Si rem tuam, quam existimabam meam, te herede instituto, Titio legem, non est Neratii Prisci sententiae nec constitutioni locus, qua cavetur non cogendum praestare legatum heredem. Nam succursum est heredibus, ne cogerentur redimere, quod testator suum existimans reliquit; sunt enim magis in legandis suis rebus, quam in alienis comparandis et onerandis heredibus faciliores voluntates. Quod in hac specie non evenit, cum dominium rei sit apud heredem". Egl. auch

1. 59 D. 21, 2. Arnbis G. 193 fg. Gf. V. 39.

18 L. 26 D. 31, l. 76 § 1 eod. Arnbts S. 127 fg.

19 In gleicher Weise kann, wenn ber Erblasser gewußt hat, baß bem Beschwerten eines ber bezeichneten Re an der vermachten Sache oder ein Forderungsr. auf dieselbe zustehe, gefragt werben, ob nicht der Wille des Erblassers darauf gerichtet war, daß der Bermächtnißnehmer nur dieses R. erhalten solle.

4. Steht die vermachte Sache im Eigenthum des Bermächtnißnehmers, so ist das Vermächtniß ungültig<sup>20</sup>, und wird auch dadurch
nicht gültig, daß der Vermächtnißnehmer die Sache hinterher veräußert, es müßte denn das Vermächtniß ein bedingtes sein<sup>21</sup>. Ist
aber die vermachte Sache mit einem Pfandrecht, einer Emphyteuse,
einer Supersicies oder einem Nießbrauch belastet, so hat das Vermächtniß insoweit Bestand, daß der Beschwerte verpslichtet ist, die
Sache von diesen Rechten zu befreien<sup>22</sup>, vorausgeset, wenn dieselben
nicht dem Erblasser oder dem Beschwerten zustehen, daß der Erblasser
sie gefannt hat<sup>23</sup>. Mit der gleichen Maßgabe hat das Vermächtniß

<sup>20</sup> Wegen Unmöglichkeit der Erfüllung (§ 684 <sup>5</sup>). L. 13 C. 6, 87, § 10 I. 2, 20, l. 82 § 2 i. f. D. 31, l. 37 pr. D. 32.

<sup>21</sup> Gemäß ber Catonianischen Regel (§ 638), § 10 I. 2, 20, 1. 41 § 2 D. 30, 1. 98 D. 35, 1. Ueber l. 1 § 2 D. 34, 7 (wo die Worte ", si eum vivo testatore alienaveris" die dem Bermächtniß gesetzte Bedingung bezeichnen) vgl. § 638 14; s. auch 1. 18 D. 31. Arndts S. 224—229.

Der Bermächtnisnehmer kann sie fordern, so weit sie nicht sein ist. L. 71 § 5 D. 30 "Si sundus municipum vectigalis ipsis municipidus sit legatus, an legatum consistat petique possit, videamus. Et Iulianus l. XXXVIII. Dig. scridit, quamvis sundus vectigalis municipum sit, attamen quia aliquod ius in eo is qui legavit habet, valere legatum". L. 86 pr. D. 30 "Si tidi homo, quem pignori dederas, legatus ad alio suerit, actionem ex testamento habedis adversus heredem, ut pignus luatur". Bgl. auch l. 43 § 3 eod. Ueber l. 66 § 6 D. 31 s. die solgende Note. — Den bezeichneten Ren dürsen nicht die Grunddienstdarkeiten gleichgestellt werden. Denn nach der hier maßgebenden Anschauung erscheint die mit einer Grunddienstdarkeit belastete Sache nicht als eine theilweise fremde, s. Note b.

28 Rach bem unter Biff. 2 und 3 Gefagten. Wenn bie bezeichneten Re einem Fremden gufteben, fo ift, wenn ber Erblaffer fie nicht gefannt bat, nicht anzunehmen, bag er ben Beschwerten mit ber Berpflichtung babe belaften wollen, fie anzukaufen. Durch Beziehung auf den Fall der Untenntniß des Erblaffers will Bangerow § 525 Anm. 2 Dr. 3 auch ben Widerspruch ber 1. 66 § 6 D. 31 beseitigen. "Fundo legato si ususfructus alienus sit, nihilominus petendus est ab herede . . .; enimvero fundo relicto (abgeseben von bem Grundstüd selbst) ob reliquas praestationes, quae legatum sequuntur, agetur, verbi gratia si fundus pignori datus vel aliena possessio sit . . . Sin autem res mea mihi legetur, legatum propter istas causas non valebit". Aber nach bem in Rote 16 Gefagten muß diese Stelle umgekehrt von einem wiffenben Erblaffer verftanden werben. Andere Bereinigungeversuche bei Bangerow a. a. D., Arnbis G. 235 fg., neueftens Serafini Arch. giur. XVIII p. 5 s. Ich erkenne mit ber herrschenden Meinung (Bachofen Pfandr. 1 S. 184 fg., Mommfen Beitrage I G. 156 fg. ', Dernburg Bfanbr. I S. 135 fg.) ben Biberfpruch an; Papinian ftogt fich baran, bag bas Bermachtniß wegen eines Rebenfachlichen ("ob reliquas praestationes") bestehen folle, ba es in der hauptfache feinen Bestand hat. Daß für die Anwendung die entgegengesette freiere Entscheidung vorzugieben ift, scheint mir nicht zweifelhaft, und damit ftimmt im Resultat auch die herrschende Meinung überein. Bgl. außer

auch dann Bestand, wenn der Vermächtnisnehmer zwar Eigenthümer ist, aber sein Eigenthum der Ansechtung oder dem Rücksall unter-liegt; der Beschwerte muß ihn dann gegen den Verlust seines Eigenthums sichern<sup>24</sup>. Seht auf die vermachte Sache eine Forderung, so ist, wenn der Erblasser diese Forderung kannte, als sein Wille anzuschen, daß der Vermächtnisnehmer von derselben befreit werden solle<sup>25</sup>.

— Erwirdt der Vermächtnisnehmer das Eigenthum der vermachten Sache nach Errichtung des Vermächtnisses, so kann er aus dem Vermächtniss Ersatz der Opfer fordern, mit denen der Erwerd für ihn verdunden war<sup>26</sup>.

- 5. Die im Borstehenden aufgestellten Grundsätze gelten auch, wenn eine Sachgesammtheit vermacht worden ist. Namentlich ist auch hier im Zweisel als Wille des Erblassers anzusehen, daß der Bermächtnißenehmer den Bermächtnißgegenstand so erhalten solle, wie er zur Zeit des Todes des Erblassers ist<sup>27</sup>.
- [I. Das Bermächtniß einer individuell bestimmten Sache ift nach \$66, auch wenn die Sache Eigenthum bes Erblaffers ift, nur von obligatorischer Birt-samteit (2174).
- 1. Das Bermächtniß erstreckt sich im Zweifel auch auf das zur Zeit bes Erbfalls vorhandene Zubehör der vermachten Sache (2164 Abs. 1), sowie auf die vom Anfall des Bermächtnisses an gezogenen Früchte, nicht aber auf die Gebrauchsvortheile (2184. 100) und nicht auf versäumte Früchte (Prot. der II. Comm. S. 7004 fg.), es wäre denn Berzug eingetreten (286).
- 2. Der Beschwerte haftet von bem Erbfall an auch dann, wenn ber Anfall später erfolgt (2179), für jede Fahrlässigteit (276), für zufällige Beben Genannten noch Roghirt II S. 161 fg., Arndts Rer. VI S. 329; a. M. Sintenis § 217 16, Bring 1. Aufl. S. 874. 2. Aufl. III § 414 ".
- <sup>24</sup> L. 82 § 1 D. 30 "Si ex bonis eius, qui reipublicae causa aberat, rem usu adquisierim et ea, antequam evinceretur, mihi legata sit, deinde postea evincatur, recte ex testamento petam, eam mihi dari oportere".
- <sup>25</sup> L. 39 § 2 D. 30. Kannte der Erblasser die Forderung nicht, so kann der Bermächtnisnehmer selbst dann nicht Befreiung verlangen, wenn die Forderung dem Erblasser selbst zustand. Denn die Belastung einer Sache mit einer Forderung bewirft ebensowenig theilweise Fremdheit derselben, wie die Belastung mit einer Grunddienstbarkeit. L. 45 § 1. 2. 1. 70 pr. § 1 D. 30. A. M. Arndts S. 231 fg. (Rex. S. 329).
  - <sup>26</sup> S. § 639 5.
- <sup>27</sup> § 18 I. 2, 20. "Si grex legatus fuerit posteaque ad unam ovem pervenerit, quod superfuerit vindicari potest. Grege autem legato etiam eas oves, quae post testamentum factum gregi adiciuntur, legato cedere Iulianus ait: esse enim gregis unum corpus ex distantibus capitibus, sicut aedium unum corpus est ex cohaerentibus lapidibus. .". L. 21. 22 D. 30, 1. 28 D. 36, 2, vgl. l. 10 § 8. l. 11. l. 31 D. 7, 4; l. 91 § 2 D. 32; l. 7 pr. D. 34, 2.

schäbigungen ober zufälligen Untergang (val. zu 2 f8-) bagegen haftet er nicht. Natürlich aber ift, wenn die Sache burch Dritte bem Erben entzogen, gerftort ober beschäbigt wirb, § 281 anwendbar. Benn bie Sache nach der Errichtung bes Bermächtniffes, aber vor bem Tobe bes Erblaffers beschäbigt murbe, und ber Erblaffer einen Erfaganspruch erworben bat, fo erftredt fich bas Bermachtniß im Zweifel auf biefen Anspruch, soweit er fich auf den Berth ber Sache bezieht (2164 Abf. 2); ein weitergebender Interesseanspruch bes Erblaffers gilt nicht als vermacht. Bar bie Sache ichon gur Beit bes Erbfalls untergegangen, fo ift bas Bermächtniß nach § 2171 unwirffam. Jeboch gilt, wenn nach Anordnung bes Bermächtniffes die Sache burch Dritte gerftort murbe, ber etwaige Erfatanibruch bes Erblaffers als vermacht, aber wieberum nur, soweit er fich auf ben Werth ber Sache begieht (2169 Abf. 3). Wenn die Sache bor bem Erbfall mit einer andern in folder Beife verbunden, vermischt ober vermengt wurde, daß nach §§ 946-948 bas Eigenthum einer andern Sache fich auf fie erftredt bat ober Miteigenthum eingetreten ift, ober wenn fie in folder Beise verarbeitet ober umgebilbet wurde, daß ber Arbeiter Eigenthumer wurde, fo gilt die Leiftung ber Sache als unmöglich (2172 Abf. 1), bas Bermächtnif ber Sache ift alfo unwirtfam (2171). Statt ber Sache gilt aber als vermacht nicht nur ber Anspruch bes Erblaffers gegen ben Dritten, ber jene Sandlungen vornahm, auf Wertherfat, fondern es gilt auch, falls in Folge ber Berbindung ober Bermischung burch einen Dritten Miteigenthum eingetreten mar, biefes als vermacht (2172 Abf. 2). Sat ber Erblaffer selbst jene Sandlungen vorgenommen, fo erhalt der Bermachtnignehmer im Allgemeinen nichts, ba ber Erblaffer burch Berbrauch ber Sache zu erkennen gab, bag er bas Bermächtnig nicht mehr wollte; anders nur, wenn (im Falle ber Berbindung) ber Erblaffer ein ius tollendi hat, bann gilt biefes als vermacht (2172 Abj. 2).

- 3. Auf die Beseitigung von Rechten, welche auf der Sache lasten (vgl. zu <sup>5. 16. 18. 22. 23</sup>), hat der Bermächtnisnehmer nach BGB. keinen Anspruch (2165 Abs. 1 S. 1); nur gilt, wenn der Erblasser einen Anspruch auf die Beseitigung hatte (z. B. gegen seinen Berkäuser), dieser Anspruch als mitvermacht (2165 Abs. 1 S. 2). Im Uebrigen geht das BGB., entgegen dem von Bindscheid (zu und in <sup>16</sup>) für das gemeine Recht eingenommenen Standpunkte, sogar von dem Princip aus, daß im Falle der Belastung der Sache mit Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden der Bermächtnisnehmer nicht nur die dingliche Last dulden muß, sondern auch dem Erben gegenüber zur Berichtigung der Schuld nach Berhältniß des Werths des vermachten Grundstücks verpsichtet ist. Genaueres s. § 2166—2168.
- 4. Der Beschwerte hat bei bem Bermächtniß einer bestimmten zur Erbschaft gehörenden Sache Berwendungsansprüche so, wie der Besitzer dem Eigenthümer gegenüber (2185). In dem ursprünglichen, in der II. Commission gestellten Antrage, auf dem diese Borschrift ruht, hieß es: wie der gutgläubige Besitzer. Dieß Wort aber ist gestrichen in der Absicht, hervortreten zu lassen, daß vielmehr von dem Augenblick an, in welchem der Beschwerte von dem Bermächtniß Kenntniß erhält, er als bösgläubiger Besitzer zu gelten hat (Brot. S. 7006 fg.).
- II. Gebort die vermachte, bestimmte Sache gur Beit des Erbfalls nicht gum Rachlaß, so ift bas Bermächtniß in Ermangelung entgegenstehenden Willens

bes Erblaffers unwirksam (2169 Abs. 1). Wenn der Erblaffer dagegen will, daß die Sache dem Bermächtnifinehmer auch für den Fall zugewandt sein soll, daß fie nicht dur Erbschaft gehört, so wirkt das Bermächtniß als Berschaftungsvermächtniß (2170).

- 1. Ein folder Bille bes Erblaffers wird angunehmen fein, wenn er bas frembe Eigenthum tannte (vgl. qu 8); tannte er es nicht, fo ift jener Bille bes Erblaffers zwar im Ameifel nicht anzunehmen, aber nicht unmöglich (f. zu 11). Benn nach Errichtung bes Bermächtniffes ber Erblaffer bie Sache veräußert, fo wird bas Bermachtniß im Zweifel wirfungslos (vgl. ju 18), aber auch, wenn bie Sache wiber Willen bes Erblaffers aus feinem Gigenthum beraustritt (Amangsvollstredung, Pfandverfauf), muß entgegen bem zu 14 Gesagten baffelbe angenommen werben. Erwirbt ber Erblaffer nach Errichtung bes Bermächtniffes bie Sache (val. zu 15), so wirft bas Bermachtnift als Bermachtnif eines Erbichaftsgegenstandes, gleichviel ob es vorher wirtungslos mar, ober als Berschaffungvermächtniß wirtte. hat ber Erblaffer eine Forberung auf Leiftung ber Sache, so gilt biefe Forberung als vermacht (2169 Abs. 3). Wenn eine Sache gwar im Eigenthum bes Erblaffers fteht, aber ihm entzogen mar, fo gebort bas Gigenthum, nicht ber Befit jum Rachlaft. Der Erbe ift alfo im Ameifel nicht verpflichtet, Die Sache einzutreiben und bem Bermächtniknehmer zu liefern, sondern nur, ben Berausgabeanspruch abzutreten. Sat ber Erblaffer wegen Entziehung ber Sache einen Unspruch auf Werthersat, so gilt die Forberung hierauf als vermacht (2169 Abs. 3). nicht aber ber etwa weitergebende Schabenersatsanspruch. Satte ber Erblaffer nur ben Befit, nicht bas Eigenthum, fo gilt ber Befity als vermacht, es mare benn, bag berfelbe ohne Bortheil fur ben Bermachtnignehmer mare (3. B. reiner Bermahrungsbefit) (2169 Abf. 2). Bar ber Erblaffer gur Beraugerung ber Sache verpflichtet (vertaufte, noch nicht trabirte ober noch nicht aufgelaffene Sache), fo gilt die Sache als nicht zur Erbichaft gehörig (2169 Abf. 4).
- 2. Das Berschaffungsvermächtniß (2170) wirkt bahin, daß der Beschwerte bem Bermächtnisnehmer die Sache verschaffen muß (zu °); tann der Beschwerte dieß nicht, so muß er den Werth entrichten; ift die Berschaffung nur mit unverhältnismäßigen Auswendungen möglich, so darf er sich durch Entrichtung ihres Werthes befreien; anders war das zu Gesagte wohl auch für das gemeine Recht nicht aufzusalsen.
- 3. In Betreff thatfächlicher Mängel gilt bei bem Berschaffungsvermächtniß nichts Anderes, als bei dem Bermächtniß einer zur Erbschaft gehörenden Sache, bei welchem natürlich für Sachmängel nicht gehaftet wird. Dagegen steht in Ansehung von Rechtsmängeln ber Berschaffungspflichtige wie ein Berkäuser, nur mit der Maßgabe, daß er sich auch in dieser Beziehung auf § 2170 Abs. 2 berusen kann (2182 Abs. 2, vgl. Abs. 1), also, wenn der Rechtsmangel nicht beseitigt werden kann, nur den Werth, den die Freiheit der Sache von demselben haben würde, entrichten muß, und wenn die Beseitigung des Rechtsmangels unverhältnißmäßige Auswendungen sordert, diesen Werth entrichten dars. Entgegen dem Rechte des Kauses wird jedoch für Freiheit eines Grundfücks von Grunddienstdeiten, beschränken persönlichen Dienstdarkeiten und Reallasten im Zweisel nicht eingestanden (2182 Abs. 3).
- 4. Steht die Sache im Eigenthum des Beichwerten, fo begründet bas in Bezug auf die Frage, ob das Bermachtniß unwirksam ober als Berschaffungs-

vermächtniß zu behandeln ift, nach BGB. teine Besonderheit (vgl. anders zu 17). Aber ber Beschwerte tann in solchem Falle niemals den § 2170 Abs. 2 anrufen.

5. Steht die Sache im Eigenthum bes Bermachtnifinehmers (zu 20 fs.), so ift bas ber Wirtsamkeit bes Bermachtniffes nach § 2171 nur dann hinderlich, wenn der Bermachtnifinehmer zur Zeit des Erbfalls Eigenthumer ift. Daß in solchem Falle das Bermachtniß in einem der bei 24. 25 genannten Sinne zu interpretiren ift, ift auch nach BGB. nicht unmöglich.]

## B. Bermächtniß von generisch bezeichneten Sachen. § 655.

1. Bermächtniß von Sachen einer gewissen Art, welche im Nachlaß vorhanden sind. Dieser Fall schließt sich ummittelbar an den
Fall des Vermächtnisses einer Sachgesammtheit (§ 654 Biff. 5) an;
ber Unterschied ist nur der, daß in diesem Fall die vermachten Sachen
keine Einheit für die Vorstellung bilden. Das Eigenthum geht auch
hier auf den Vermächtnissnehmer unmittelbar über. Welche Sachen
zu der bezeichneten Art gehören, ist eine Auslegungsfrage; die in
dieser Beziehung in den Quellen vortommenden Regeln können heutzutage nur insofern angewendet werden, als die deutsche Sprache
Ausdrücke besitzt, welche den lateinischen vollkommen entsprechen?.
Geht das Vermächtniß nicht auf alle Sachen der bezeichneten Art,
sondern auf eine beschränkte Zahl derselben, so steht die Wahl dem
Vermächtnissnehmer zu, so jedoch, daß er nicht das Beste wählen darf.

§ 655.

<sup>1</sup> Rach ber Regel bes § 646.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dig. 38, 6 de tritico vino vel oleo legato. 33, 7 de instructo vel instrumento legato. 38, 9 de penu legata. 38, 10 de suppellectile legata. 34, 2 de auro argento mundo ornamentis unguentis veste vel vestimentis et statuis legatis. L. 79 § 1 D. 32 ("mobilia"); l. 65 § 4 — l. 66. l. 81 § 2—5 eod. (Bermächtniß von Thieren); l. 81 § 1 eod. ("mulieres"). Bermächtniß des vorhandenen oder des in einer bestimmten Kasse vorhandenen Geldes: l. 80 § 6. l. 34 § 4. l. 51. l. 108 § 10 D. 30, l. 1 § 7 D. 38, 4. Bgl. Roßhirt II S. 47—81. 113—119, Arnbts S. 206 sg., Sf. II. 360 ("Mobiliarvermögen").

<sup>\*</sup> Eben weil ihm Eigenthum gegeben ist. § 22 I. 2, 20. "Si generaliter servus vel res alia legetur, electio legatarii est, nisi aliud testator dixerit\*. L. 108 § 2 D. 30, l. 71 pr. eod., l. 2 § 1. l. 12 D. 33, 5, vgl. l. 20. l. 34 § 14 D. 30, l. 19. 23 D. 31. Anders war es im classifichen R. im Fall bes Damnationslegates und bes Fibeicommisses, nach der für Obligationen gestenden Regel (II § 255 19 § 254 2). Ulp. XXIV, 14, arg. l. 109 § 1 D. 30; vgl. l. 32 § 1. l. 47 § 3 D. 30, l. 43 § 3 D. 31, l. 29 § 1 D. 32. Auch für das heutige R. bleibt Willensinterpretation vorbehalten. Arndts Reg. VI S. 342. Lehrb. § 579 2, Bangerow II § 549 Anm. 1, Bring 1. Auss. S94 fg. 2. Auss. III S. 319. Sf. XVII. 73. Ascoli Bullet. dell' istituto di diritto romano I p. 88 (Schneiber fr. \$3S. XXXII S. 258.)

2. Bermächtniß von generisch bezeichneten Sachen ohne Besschränkung auf die im Nachlaß befindlichen Sachen dieser Art<sup>5</sup>. Der Hauptfall, welcher hierher gehört, ist der Fall des Bermächtnisse einer Gelbsumme<sup>6</sup>. An diesen Fall schließt sich der Fall des Bermächtnisses anderer vertretbarer Sachen an. Sind nichtvertretbare Sachen in dieser Weise vermacht<sup>7</sup>, so entsteht die Frage, ob nicht das Bersmächtniß wegen mangelnder Bestimmtheit ungültig ist<sup>8</sup>. Diese Frage liegt noch näher, wenn zwar vertretbare Sachen, aber ohne Angabe der Quantität vermacht worden sind; in diesem Fall wird nur unter ganz besonderen Umständen sür die Gültigkeit entschieden wers den dürfen<sup>8</sup>. In allen Fällen kommt, so weit bei Gültigkeit des

Bermachtniß einer Gelbsumme in Wertspapieren: Arnbts S. 220 fg. Sf. III. 351, XIX. 172; XI. 62, XVII. 73. Wiederholung des Bermachtniffes einer Gelbsumme; l. 34 § 3. 4 D. 30, l. 12 D. 22, 3, vgl. l. 34 § 5. 6 D. 30. Arnbts S. 212 fg.

Much hier aber ist zuzusehen, ob nicht bas Bermachtniß auf bie im Rachlag vorhandenen Sachen biefer Art gebeutet werben kann. L. 7 pr. D. 33, 6.

<sup>4</sup> L. 37 pr. D. 30. Ebenso barf ber Beschwerte, wenn ihm bie Bahl gegeben ift, nicht bas Schlechtefte mablen, 1. 110 D. 30. Sf. XVII. 73.

<sup>5</sup> Ohne Beschräntung; eine solche liegt nicht in jeber Bezeichnung. L. 96 pr. D. 30. "Quidam testamento vel codicillis ita legavit 'aureos quadringentos Pamphilae dari volo ita ut infra scriptum est: ab Iulio actore aureos tot et in castris quos habeo tot et in numerato quos habeo tot. Post multos annos eadem voluntate manente decessit, cum omnes summae in alios usus translatae essent; quaero, an debeatur fideicommissum. Respondi: verosimilus est patremfamilias demonstrare potius heredibus voluisse, unde aureos quadringentos sine incommodo rei familiaris contrahere possint, quam condicionem fideicommisso iniecisse, quod initio pure datum esset, et ideo quadringenti Pamphilae debebuntur". S. andererseits l. 108 § 10 D. 30, l. 1 § 7 D. 33, 4, l. 8 § 2 D. 31. Binbscheib Boraussetung S. 135. O. Muller de falsa demonstratione Comm. I. p. 14 sqq. (asab. Brogramm 1861).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> S. g. legatum generis.

<sup>\*</sup> Es ift zuerst zuzusehen, ob bas Bermächtniß nicht auf die im Nachlaß vorhandenen Sachen dieser Art gebeutet werden kann; ist dieß nicht zulässig, "magis derisorium est quam utile legatum". So entscheidet l. 71 pr. D. 30 für den Fall, wo ein Haus (domus) vermacht worden ist; s. serner l. 69 § 4 D. 23, 3 ("fundus"). Aber man darf nicht sagen, daß das legatum generis in allen Fällen ungültig sei. "Wenn z. B. einem Officier ein dienstähiges Reitpferd, einem Lohntutscher ein paar gute Wagenpferde, einem Landmann ein paar gute Bugochsen oder Milchtühe, ein neuer Pflug oder Erntewagen vermacht würde u. dgl. mehr, wer möchte den Erben aller Berpssichtung entbinden? und auß welchem vernünstigen Grunde? Und so wird auch, wenn Jemandem ein anständiges Wohnhaus in einer bestimmten Stadtgegend, so wie es seinem Stande und Bedürsnisse angemessen, so wie ein Richter entschließen können, und mit Recht, dieß Bermächtniß als unwirksam zu behandeln". Arn b t & Recr. VI S. 334. S. auch § 633 18 h. Bgl. noch Bang er o w § 549 Anm. z. A., Br i n z 1. Auss. S. 872 fg.

Bermächtnisses noch eine Unbestimmtheit bleibt, diese dem Beschwerten zu Gute; er, nicht der Bermächtnisnehmer, hat die Entscheidung 10.

1. Auch nach 866. ift generische Bestimmung bes Bermachtniggegenstanbes möglich (2155). Auf ein berartiges Bermächtnik finden bie Gate vom generi = ichen Schuldverhaltnig Anwendung; ift jedoch eine generisch bestimmte Sache vermacht, fo ift nicht § 243 Abf. 1 maggebend, sondern ber Beschwerte muß eine ben Berhaltniffen bes Bebachten entsprechenbe Sache leiften (2155 Abf. 1). Dieß hilft auch über die in Rote 8 besprochene Schwierigkeit im Allgemeinen hinweg. Aft aber die Bestimmung bes Erblaffers fo page, bak fich ein fester Bermachtnifinhalt nicht finden läßt, fo ift auch nach BBB. bas Bermächtnig ungultig (vgl. ju 8. 9.). Das Bestimmungsrecht innerhalb bes Genus hat an und für fich ber Beschwerte ugl. gu 10). Der Erblaffer tann aber anordnen, bag ber Bebachte felbft ober ein Dritter bie Sache bestimmen foll: die Bestimmung erfolgt bann burch Erflärung an ben Beschwerten. Rann ber Bestimmungsberechtigte bie Bestimmung nicht treffen, ober verfaumt er eine von bem Nachlaggericht auf Antrag eines Betheiligten gesette angemeffene Frift gur Erflarung, fo geht bas Bestimmungsrecht auf ben Beschwerten über (2155 Abs. 2. 2154. 2151 Abf. 3 G. 2). Entspricht die von bem Bebachten ober bem Dritten getroffene Bestimmung ben Berhältniffen bes Bebachten offenbar nicht, fo ift fo ju leiften, als hatte ber Erblaffer feine Anordnung über bie Bestimmung getroffen (2155 Abs. 3); es gilt bann also § 2155 Abs. 1. Die Bestimmung burch ben Dritten ober ben Bebachten tann möglicher Beise eine Sache treffen, welche ber Beschwerte erft von einem Andern erwerben foll. Dann entsteht bie Frage, ob bem Beichwerten § 2170 Abf. 2 jur Seite fleht, fur ben Fall, bag er die Sache nicht ober nur mit unverhältnißmäßigen Aufwendungen erwerben tann. Nach dem Wortlaut der §§ 2169 fg. ift das nicht anzunehmen; benn jene Borfchriften haben nur den Fall bes Bermachtnisses einer bestimmten Sache im Auge. Redoch ist im Aweifel nicht anzunehmen, bag ber Erblaffer bas Bestimmungsrecht bes Bebachten ober bes Dritten als ein fo ftrenges gebacht habe, daß ber Beschwerte auf Grund ihrer Bestimmung die bestimmte Cache mit unverhaltnigmäßigen Aufwendungen ju erwerben, ober falls er fie nicht erwerben tann, wegen fubjectiver Unmöglichfeit

<sup>&</sup>quot;Quidam heredem damnaverat dare uxori suae vinum oleum frumentum acetum mella salsamenta. Trebatius aiebat, ex singulis rebus non amplius deberi, quam quantum heres mulieri dare voluisset. . . Ofilius Cascellius Tubero omne, quantum paterfamilias reliquisset, legatum putant. Labeo id probat, idque verum est". Diese Aussegung war für die Römer bei der Artisellosigseit der lateinischen Sprache leichter, als sie für uns ist; aber daß sie bei uns unmöglich sei, ist zuwiel behauptet. Unger § 70 ¹, Arnbis S. 205 fg., Dernburg III § 110 ¹6. A. M. Bangerow § 550 Rr. 3, Brinz 1. Auss. Sess. 2. Auss. III S. 317.

<sup>10</sup> Weil der Bermächtnisnehmer hier nur ein Forderungsr. hat. L. 3 pr. l. 4 D. 38, 6 l. 75 (vgl. l. 50 § 3) D. 32. L. 3 pr. cit. "Si cui vinum sit legatum centum amphorarum, cum nullum vinum reliquisset, vinum heredem emturum et praestaturum, non acetum, quod vini numero fuit". Sf. IX. 320.

vollen Schabensersat zu leiften verpflichtet sein follte. Bielmehr werben jene Bersonen im Zweifel gultig nur eine Sache bestimmen können, welche ohne unverhältnißmäßige Aufwendungen erworben werben kann. Möglich ift auch, daß dem Bedachten oder dem Dritten nur die nähere Bestimmung der Beschaffenheit der Sache innerhalb der vom Erblaffer bestimmten Gattung, nicht die Bestimmung des individuellen Leistungsgegenstandes übertragen werden sollte.

- 2. Das Zubehör, welches eine vermachte Sache zur Zeit bes Erbfalls hat, gilt nach § 2164 Abs. 1 als mitvermacht, ohne daß dieser Sat im Wortlaut auf das Bermächtniß einer best im mten Sache beschränkt ware. Man hat aber (vgl. Prot. der II. Comm. S. 6915) die Borschrift dennoch nicht für das generische Bermächtniß beabsichtigt, für das sie auch gar nicht paßt. Wohl dagegen ist bei einem generischen Sachvermächtniß daszenige Zubehör als mitvermacht anzusehen, welches einer Sache dieser Art regelmäßig zukommt. Wer einen Schrank vermacht, vermacht auch einen Schlüssel.
- 3. In Ansehung ber Frücht e spricht § 2184 beutlich nur von bem Bermachtniß eines bestimmten (zur Erbschaft gehörigen) Gegenstanbes.
- 4. Ebenfo fteht anbererseits bem Beschwerten bei bem generischen Bermachtniß fein Berwenbungsanfpruch ju. Beibes beruht barauf, baß bei bem generischen Bermachtniß bie individuelle Sache, welche die Früchte tragt ober bie Berwendungen verursacht, in feinen Beziehungen zu bem Bermachtniß fteht.
- 5. Ift die geleistete Sache mangelhaft , so tann der Bedachte wie ein Käufer verlangen, daß ihm an Stelle der mangelhaften Sache eine mangelfreie geliefert wird. Hat der Beschwerte einen Fehler arglistig verschwiegen, so tann der Bedachte wie ein Käufer Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen (2183).
- 6. Auch in Betreff rechtlich er Mangelfteht ber Beschwerte wie ein Bertaufer ba, nur bag er im Zweifel für Freiheit eines Grundftuds von Grundbienstbarteiten, beschränkten perfönlichen Dienstbarteiten und Reallasten nicht einsteht (2182 Abs. 1. 3).
- 7. Wenn unter generischer Bezeichnung die fammtlichen Rachlaßsgegenstände einer bestimmten Art vermacht werden (zu 18), so ist bas ein Bermächtniß einer Mehrheit bestimmter zum Nachlaß gehörender Gegenstände. Ist eine beschränkte Zahl von Sachen bestimmter Art aus dem Nachlaß vermacht, so sollte das nach E. I § 1864 als Wahlvermächtniß behandelt werden. Die II. Comm. hat aber diese Bestimmung gestrichen in der Absicht, es der freien Auslegung zu überlassen, ob der Erblasser ein Wahlvermächtniß (s. unt. zu § 661) oder ein generisches Bermächtniß mit beschränktem Genus im Auge hatte (vgl. Prot. der II. Comm. S. 6949 fg.)]
  - C. Bermächtniß von binglichen, bas Gigenthum beichränfenben Rechten.

§ 656.

1. Begründung eines folden Rechts burch Bermächtnig. Der Erblaffer kann baffelbe an feiner Sache vermachen; bann erwirbt es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dig. 83, 2 de usu et usufructu et reditu et habitatione et operis § 656. per legatum fideicommissum datis. Dig. 33, 3 de servitute legata. § 4 I.

ber Bermächtnisnehmer unmittelbar mit Antritt der Erbschaft<sup>2</sup>. Er kann es auch an einer fremden Sache vermachen; dann ist der Beschwerte verpflichtet, es dem Bermächtnisnehmer zu verschaffen, voraussgeset, daß der Erdlasser die Fremdheit der Sache gekannt hat oder daß die Sache eine Sache des Beschwerten ist. Das Besondere, welches für das Bermächtniß einer persönlichen Dienstbarkeit in Bestress für das Bermächtniß einer persönlichen Dienstbarkeit in Bestress sich hier ist hinzuzusügen, daß, wenn eine persönliche Dienstbarkeit für unterbrochene Zeiten vermacht wird, dieß nicht als Ein Bermächtniß, sondern als eine Mehrheit von Bermächtnissen hehandelt wird<sup>4</sup>. Auch in der Weise kann ein Recht an fremder Sache durch Bermächtniß begründet werden, daß die Sache mit Borbehalt des Rechts<sup>5</sup>, oder daß dem Einen die Sache, dem Andern das Recht vermacht wird<sup>6</sup>.

<sup>2, 3, § 1</sup> I. 2, 4. Emphyteuse und Superficies: I § 221 °. § 223 12. Pfandr. l. 1 C. 6, 43 (— "cum . . hoc iure nostro increduit, licere testatori hypothecam rerum suarum in testamento quidus voluerit dare"), l. 26 D. 13, 7, l. 9 D. 33, 1, l. 12 D. 34, 1. Die beiden zuletzt genannten Stellen handeln von der sideicommissarischen Anordnung eines Pfandr. ("voluit"). Eine besondere Ansicht über die geschichtliche Entwicklung der Bestellung eines Pfandr. durch Bermächtniß dei Dernburg Pfandr. I S. 281 fg.; dawider v. Scheurl kr. BJS. II S. 454 fg. Bzl. überhaupt Roßhirt II S. 168 fg., Arndts Reg. VI S. 334 fg. [Lammfromm über L. 1 D. 33, 2 (Bermächtniß eines Nießbrauchs an Prädialservituten) ACPra. LXXXVII S. 142 fg. (1897).]

<sup>2</sup> Bgl. § 646. — Doch wird berjenige, welchem verbrauchbare Sachen zum Nießbrauch vermacht worden find, Eigenthümer erft durch Tradition des Beschwerten. L. 7 D. 7, 5, 1. 9 § 4 D. 10, 4, 1. 1 § 17 D. 36, 3. Bürkel Beiträge zur Lehre vom Nießbrauch S. 126 fg. [Unterscheidung des Nießbrauchsvermächtnisses vom Rentenvermächtnis: RG. XXXVII S. 168 fg.]

<sup>\*</sup> Bgl. § 654, 2. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> § 1 I. 2, 4, 1. 6 pr. D. 7, 1, 1. 66 § 7 D. 31, 1. 4 D. 33, 2, 1. 14 C. 3, 33. Der juriftische Borgang ift näher so zu benten, daß ber Eigenthumer in Einem Acte bas Eigenthum ber Sache vergibt und bie Sache belastet. Bgl. I § 212 12

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Auch in diesem Falle begründet der Erblasser durch sein Bermächtniß Etwas, was dis dahin nicht dagewesen ist; er vermacht nicht etwa ein abgezogenes Stück des Eigenthums. S. die vorige Note. — In den Quellen sindet

- 2. Vermächtniß eines bestehenden Rechts an fremder Sache. Der Erblasser kann in dieser Weise sein eigenes Recht vermachen oder ein fremdes; im ersten Fall geht das vermachte Recht mit dem Antritt der Erbschaft unmittelbar auf den Vermächtnissnehmer über?, im zweiten Fall erhält der Vermächtnissnehmer ein Forderungsrecht auf Verschaffung des vermachten Rechts, vorausgesetzt, daß der Erblasser gewußt hat, daß er nicht der Verechtigte sei, oder daß der Verechtigte der Veschwerte ist. Ift nur die Ausübung des vermachten Rechts übertragdar, so kann die Verschaffung wenigstens dieser verlangt werden.
- 3. Durch das Vermächtniß eines Rechts an fremder Sache an ben Eigenthümer der Sache selbst erhält derselbe, wenn das vermachte Recht ein Recht des Erblassers ist, unmittelbar Befreiung, sonst eine Forderung auf Befreiung<sup>10</sup>.

[Auch nach 866. tann sowohl ein zu begründendes dingliches Recht vermacht werben, wie auch die Uebertragung eines bestehenden, nicht durch den Tod des Erblaffers erlöschenden; auch die Befreiung von einem binglichen Recht ist möglicher Bermächtnißgegenstand. In allen diesen Fällen tritt aber nur obligatorische Birkung ein (2174). Die Borschriften über die Unwirklamkeit des Bermächtnisses

fich die Entscheidung, daß, wenn bem Ginen die Sache, bem Anbern ber Rieg. brauch vermacht werbe, ber Diegbrauch Beiben gemeinschaftlich werbe (1. 3 § 2. 1. 9 D. 7, 2, 1. 6 D. 7, 5, 1. 19. 1. 26 § 1 D. 83, 2), und Modestin (l. 19 cit.) will biefe Entscheidung fogar in bem Fall aufrecht erhalten, wo ein gegentheiliger Wille bes Erblaffers erfennbar vorliegt. "Si alii fundum, alii usumfructum eiusdem fundi testator legaverit, si eo proposito fecit (l. fuit), ut alter nudam proprietatem haberet, errore labitur; nam detracto usufructu proprietatem eum legare oportet eo modo 'Titio fundum detracto usufructu do lego', vel 'Seio eiusdem fundi usumfructum heres dato': quod nisi fecerit, ususfructus inter eos communicabitur, quod interdum plus valet scriptura, quam peractum (l. quod actum) sit." Mobestin mar alfo ber Meinung, bag bie bezeichnete Bermächtniferflärung als ein Ausbrud bes wirklichen Bermächtniswillens nicht angeseben werben tonne. Da bas nun aber jebenfalls für unfere fprachliche Auffaffung offenbar unrichtig ift, fo mußte ich nicht, was uns heutzutage abhalten tonnte, ben wirklichen Willen bes Erblaffers jur Geltung zu bringen. Im Zweifel wird aber gewiß angenommen werben muffen, bag ber Erblaffer burch bas Bermachtniß bes Niegbrauchs bas Bermachtniß ber Sache habe beschränken wollen. Bgl. Francke observationes de iure legatorum fideicommissorum spec. I cap. 1 (1832), Bring 1. Auft. S. 901, Unger § 71 5, Arnbis XLVIII S. 182 fg., Rohler Jahrb. f. Dogm. XVI G. 105 fg.; a. M. Schneiber Anwachfunger. S. 296 fa., Bangerow § 554 Anm. 1 Rum. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 71 § 6 D. 30, l. 1 § 7 D. 43, 18.

<sup>8</sup> Bgl. § 646. 654 Biff. 2. 3.

<sup>9 28</sup>gl. I § 205.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L. 71 § 5. l. 86 § 4 D. 30, l. 1 § 1 D. 34, 3.

eines nicht zur Erbichaft geborenben Gegenstandes, fowie eventuell über bas Berfchaffungsvermächtnig (2169 fg.) finden Anwendung. Soll ein bingliches Recht begrundet werben, fo gelten bie Borfdriften über bas Bermachtnig eines jur Erbichaft geborenben Gegenstanbes bann, wenn bie Sache jur Erbschaft gehört, an ber es begründet werben foll: in ben beiben anbern Fallen fommt es barauf an, ob bas Recht jum Rachlaß gebort. Sat ber Erblaffer ein Recht vermacht, welches an einer Cache ober einem Recht bes Erben befteht, fo gilt in Ansehung bes Bermachtniffes bie Confusion als nicht erfolgt (2175). Das Bermachtniß eines bestehenden gur Erbichaft gehörenden Rechts umfaßt auch beffen feit dem Anfall gezogenen Früchte, fowie bas fonft auf Grund bes Rechts Erlangte (2184). Analog wird anzunehmen fein, daß baffelbe gilt, wenn bie Befreiung von bem Rechte vermacht wurde, und bag, wenn ein zu begrundendes Mutungsrecht an einem Erbichaftsgegenstande vermacht murbe, auch die Früchte bem Bermachtnignehmer gebühren, Die feit Anfall bes Bermachtniffes von bem Begenftande gezogen werden, an welchem bas Recht begrunbet werden foute. Borfdrift über bie Berwendungen in § 2185 fpricht nur vom Cachvermachtnig, aber es wird unvermeidlich fein, biefelbe entsprechend auf das Bermachtnig anderer Gegenstände auszudehnen. (Dafür E. I § 1880; Die II. Comm. Brot. S. 7006 fg. fette ftatt "Gegenftand" "Cache", gibt aber nicht an, bag aus Grunden biermit eine Einengung vorgenommen werben follte.]

### D. Bermächtniß von Obligationen. § 657.

- 1. Begründung einer Forderung durch Bermächtniß. Bon diesem Fall ist hier nichts Besonderes zu sagen.
- 2. Vermächtniß einer bestehenden Forderung. Ist dieselbe eine eigene des Erblassers, so geht sie mit Antritt der Erbschaft unmittele dar auf den Bermächtnißnehmer über<sup>3</sup>; für den Fall des Bermächtnisses einer fremden Forderung gilt das Gleiche, wie für das Bermächtniß fremder Sachen und fremder dinglicher Rechte. Besteht die vermachte Forderung nicht, so erhält der Vermächtnißnehmer Nichts, und im Zweisel selbst dann nicht, wenn als Gegenstand des Bermächtnisses nicht die Forderung, sondern das Verschuldete bezeichnet worden ist<sup>4</sup>. Wird die Forderung bei Lebzeiten des Erblassers er-

<sup>§ 657.</sup> ¹ Bgl. § 647. 648. Roßhirt II S. 220 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. g. legatum nominis, nomen legatum. Haubold de legato nominis (opusc. academica I p. 497 sqq.). Roßhirt II S. 228 fg., Arndts Mer. VI S. 336 fg., G. Krüger die Grundsäte des r. R. über Bermächtnisse von Forderungen und Schulden. Greifsw. Jnaug. Dist. 1883. Sf. XV. 145.

<sup>9</sup> Nach bem R. ber Ceffion, vgl. II § 830. Actio mandata: § 21 I. 2, 20, 1. 44 § 6. 1. 75 § 2 i. f. 1. 105 D. 30, 1. 10 D. 34, 3. Actio utilis: 1. 18 C. 6, 37.

<sup>4</sup> L. 75 § 1. 2 D. 30, 1. 25 D. 34, 3. In biefen Stellen wird bas Bermachtniß eines als verschuldet bezeichneten Gegenstandes bei Richtbestand der

füllt, so erhält der Bermächtnisnehmer das dadurch an den Erblasser Gelangte<sup>5</sup>, es müßte denn den Umständen nach eine Willensänderung des Erblassers anzunehmen sein<sup>6</sup>; im Uebrigen verliert mit dem Untergang der Forderung auch das Bermächtniß seinen Bestand<sup>7</sup>.

[365. Das Bermächtniß einer bestehenden Forberung verpslichtet den Erben immer nur zur Abtretung (2174). Besteht die Forberung gegen den Erben, so gilt sie als nicht durch Bereinigung erloschen (2175). Anwendbar sind §§ 2169 fg.,

Forderung schlechthin für hinfällig erklärt. Aber es wird bie Möglichkeit zuzugeben fein, bag ber Erblaffer mit ber Singufügung bes Berfculbetfeins "demonstrare potius heredibus voluit, unde centum sine incommodo rei familiaris contrahere possint, quam condicionem legato inicere" (vgl. l. 96 pr. D. 30). Die beutsche Sprache bietet bier in bem Artitel ein Sulfsmittel ber Interpretation, welches ber lateinischen abging. Ift eine Quantität mit hinzufügung bes Artitels vermacht ("bie Sunbert, welche mir Titius fculbig ift"), fo tann allerbings fein Ameifel baran auffommen, bag ber Erblaffer für ben Kall bes nichtverschulbetfeins Richts bat vermachen wollen. Bgl. Binbicheib Borausfetzung G. 132 fg., Bring 1. Muff. S. 903 fg. 2. Muff. III S. 827, Bangerom § 555 Anm. Nr. 1, O. Müller de falsa demonstratione institutioni vel legato adiecta Comm. II. (atab. Programm 1865) p. 15 sqg. 27 sqq. 30. - Ift ber bermachte Gegenstand nur alternativ verschulbet, so bangt es in bem regelmäßigen Fall, wo ber Schuldner bie Bahl hat, von bem Belieben beffelben ab, ob ber Bermächtnißnehmer Etwas erhalten foll ober nicht — "ex eventu solutionis legatum valet". L. 50 § 1 D. 31, l. 75 § 4 D. 30, val. § 3 eod. Für ben Rall, wo ber eine ber alternativ verschulbeten Gegenftanbe bem Ginen, ber anbere einem Anbern vermacht ift, ergibt fich eine boppelte Doglichkeit ber Betrachtung. Man tann einerseits fagen, bag ber Erblaffer es vom Erfolg habe abhangig machen wollen, welcher ber beiben Bermachtnignehmer wirklich etwas erhalte; fo 1. 50 § 1 D. 31. Erwägt man aber andererfeits, daß ber Erblaffer gewußt bat, baf bie Forberung nur einen ber beiben genannten Begenftanbe gemahren werbe, fo tommt man ju bem Refultat, daß er benjenigen, welchen fie nicht gewähren werbe, schlechthin habe vermachen wollen; fo 1. 76 D. 30. Die gleiche Entscheidung findet fich für die Correalobligation, l. 82 § 5 D. 30, l. 13 pr. D. 31. Bgl. Arnbis Rer. VI G. 337, Fitting die Ratur ber Correalobligationen S. 158 fg. 183 fg., Rruger a. a. D. S. 9 fg.

5 Gewiß dann, wenn als Bermächtnißgegenstand nicht die Forderung als solche, sondern der Forderungsgegenstand bezeichnet worden ist; daraus, daß der Erblasser diesen Gegenstand nicht hat vermachen wollen, wenn er ihn nicht zu fordern hat, solgt nicht, daß er ihn auch für den Fall nicht hat vermachen wollen, wo er ihn nicht mehr als einen zu fordernden hat. Aber auch wenn als Bermächtnißgegenstand die Forderung als solche bezeichnet worden ist, muß im Zweisel das Gleiche angenommen werden; der Bermächtniswille geht im Zweisel nicht auf die Forderung in dieser ihrer juristischen Existenz, sondern auf die Forderung als Bermögensstüd in seiner gegenwärtigen und zufünstigen Gestalt. S. die Citate in der solgenden Note. [[Sf. XLVII. 124]]. [Gegen die hier vertretene

Meinung.]

L. 11 § 13. l. 64 D. 32. Bgl. Brinz 1. Aufl. S. 904. 905,
2. Aufl. III S. 328. 829, Unger § 72 \*, Krüger a. a. D. S. 16 fg.

<sup>7</sup> § 21 I. 2, 20, 1. 75 § 2. 1. 82 § 5 D. 30, 1. 21 pr. § 1 D. 34, 3, [ε̄f. XLVII. 124.]

ferner in Ansehung der Früchte und dessen, was sonst der Erbe auf Grund der Forderung erlangt, § 2184, und wohl auch in Ansehung von Berwendungen ist entsprechend anwendbar § 2185. Ist die Forderung zur Zeit des Erbfalls bereits erloschen, so ist das Bermächtniß im Allgemeinen untergegangen, vorbehältlich der Borschrift des § 2169 Abs. 3. Hat der Erbsasser selbs die Forderung eingezogen, so gilt im Zweisel, wenn es eine Gelbsorderung war, immer der Betrag als vermacht; war es eine Forderung anderen Gegenstandes, so gilt dasselbe nur dann, wenn der geleistete Gegenstand noch in der Erbschaft vorhanden ist (2173).

3. Bermächtniß einer bestehenden Forderung an den Schuldner selbst, Bermächtniß der Schuldbefreiung. Der Vermächtnißnehmer erhält Befreiung oder ein Forderungsrecht auf Befreiung, je nachdem er Schuldner des Erblassers oder eines Dritten ist?, das Eine und das Andere natürlich nur in dem Umfang, in welchem der Erblasser es ihm hat zuwenden wollen 10. Ist er Nichts schuldig, so erhält er Nichts, und im Zweisel selbst dann nicht, wenn als Gegenstand des Bermächtnisses nicht die Schuld, sondern das Berschuldete bezeichnet worden ist 11. Durch Untergang der Schuld bei Lebzeiten des Erbslassers erlischt das Bermächtniss 12.12.

Legatum liberationis, liberatio legata. Dig. 34, 3 de liberatione legata. Roßhirt II S. 276 fg., Arnbis Rec. VI S. 338 fg.

10 Der Wille bes Erblassers kann möglicherweise nicht auf Aufhebung der ganzen Obligation, sondern nur eines Theils derselben gehen, l. 7 pr. D. 34, 3 § 13 I. 2, 20. Er kann möglicherweise nicht auf vollständige Aushebung der Obligation gehen, sondern nur auf Abschwächung derselben nach dieser oder jener Richtung hin; in diesem Falle wird der Schuldner auch nach hentigem R. gegen die Forderung des Erben durch Einrede geschützt. L. 20 pr. D. 34, 3, l. 2 pr. l. 3 § 3. l. 10 eod., l. 8 § 1. 2 eod.

<sup>\*</sup>Bon dem letzten Fall handeln l. 8 pr. l. 11. l. 24 D. 34, 3; über den ersten s. 3. B. § 13 I. 2, 20, l. 8 § B. l. 7 § 1. l. 22. 25 D. B4, 3, 17 C. 6, 42. Wenn diese Stellen auch den Schuldner des Erblassers selbst auf eine von dem Erben zu erlangende Schuldbefreiung verweisen, so hat das seinen Grund theils in dem indirecten Ausdruck des Ersaswillens (Damnationslegat, Fideicommiß), theils in der mangelnden Form des directen. Der erste Grund besteht bereits für das Justinianische, der zweite für das heutige R. nicht mehr. Byl. Unger II § 124 20. Uedrigens ist das, was die genannten Stellen über den Anspruch auf Schuldbefreiung (acceptilatio) sagen, auch heutzutage in dem Sinne anwenddar, daß der Schuldder vom Erben eine förmliche Erklärung über die geschehen Befreiung verlangen kann, so wie Herausgabe der Schuldurkunde und Löschung im Grundbuch. Denn das Forderungsr. begleitet die unmittelbare Wirkung des Bermächnisses hier, wie in jedem andern Fall (§ 647). [Zu l. 25 D. 34, 3 s. die Erl. Diff. von Dreifuß 1892. S. noch RG. ALII S. 183 sa.]

<sup>11</sup> L. 75 § 2 init. D. 30 ("decem quae mibi Titius debet lego"), l. 25 D. 34, 3. Zwar macht die letzte Stelle Schwierigkeit; aber das Resultat berselben kann, namentlich auch nach dem Bericht, welchen die Basiliken von ihrem Inhalt geben, nicht zweiselhaft sein. Der bezeichneten Schwierigkeit gegenüber

[Das Vermächtniß ber Schulbbefreiung wirkt, wie jedes andere, im \$6.8. nur bahin, daß es ben Beschwerten verpstichtet, ben Bedachten von der Schuld zu befreien. Ist der Erblasser nicht der Gläubiger, so ift das Bermächtniß ein Bermächtniß eines nicht zur Erbschaft gehörenden Gegenstandes (2169 fg.), woraus denn auch folgt, daß der Bermächtnißnehmer im Zweisel nichts erhält, wenn er gar nichts schuldet (vgl. zu 11). Dieselbe Folgerung begründet der § 2171; geht die Schuld bei Ledzeiten des Erblassers unter, so erhält der Bermächtnißnehmer ebenfalls nichts (vgl. zu 12. 12a.). Die Möglich feit freilich, daß das Schuldbefreiungsvermächtniß eventuell als Bermächtniß des entsprechenden Betrages aufzusassen ist (vgl. 11), besteht.]

#### Schuldvermächtniß.

§ 658.

Bu unterscheiden von dem Forderungsvermächtniß und dem Schuldbefreiungsvermächtniß ist das Schuldvermächtniß, d. h. das Bermächtniß bessen, was Jemand schuldig ist, an den Gläubiger<sup>1</sup>. Das Schuldvermächtniß ist unter keinen Umständen das Bermächtniß einer Obligation, sondern immer das Bermächtniß des verschuldeten Gegenstandes<sup>1</sup>. Daher gereicht es dem Vermächtnißnehmer zum Vortheil nur so weit, als es ihm Etwas gibt, was die Forderung

hilft man sich jetzt gewöhnlich durch Setzung eines Fragezeichens hinter die Worte "sed poterit hoc diei . . damnas esto non petere", s. namentlich Arndts in seiner Jnauguraldissertation: ad legem 25 D. de liberatione legata, Berol. 1825. Wommsen in seiner Ausgabe emendirt: quod si nihil debeat, inutile legatum est, certe poterit hoc diei, si ita legavit cett., indem er annimmt, daß die Worte "poterit diei . . posse sed" eine hinausgezogene Wiederholung des Folgenden ("etiam illud temptari potest cett.") seien. Egl. Roßbirt II S. 294 fg., Arndis Rex. VI S. 339, Bangerow II § 555 Anm. Nr. 2, O. Müller (') pr. 12 sqq. — Auch in diesem Fall aber ist die Wöglichteit zuzugeben, daß der Erblasser die Hinweisung auf das Verschuldetsein nur demonstrationis causa hinzugefügt habe. Bgl. Note 4 und die Sitate das.

<sup>12</sup> L. 7 § 4. l. 21 pr. § 1 D. 34, 3. In der Einziehung der Forderung burch den Erblaffer liegt in diesem Fall ein Widerruf des Bermächtnisses. Bgl. Unger § 72 °.

<sup>12</sup>a lleber die lettwillige Anordnung, daß eine bestehende Schuld auf einen andern Schuldner übergeben solle, s. \$ 338 10.

<sup>1</sup> S. g. legatum debiti, debitum legatum. Roßhirt II S. 300 fg, § 658. Arnbts Mer. VI S. 387 fg. Ders. Dester. Gerichtszeitung 1858 Nr. 10-12 (Gesammelte civilistische Schriften II S. 539 fg.). Hart mann über Begriff und Natur der Bermächtnisse im r. R. (1872) S. 13 fg. Krüger (§ 657 ¹) S. 38 fg. Jhering Jahrb. f. Dogm. XXIV S. 165-174 (1886). Hart= mann MCBra. LXX S. 169 fg. (1886). [Hanquet das legatum dediti. Bers. Diff. 1889. Centner du legs de la dot et en général de la chose due. Th. de Paris 1893.]

<sup>1.</sup> A. Dt. Bring 2. Aufl. III § 415 67. BBinbicheib, Banbetten. 8. Aufl. III. Banb.

ihm nicht gewährt. Hat er Nichts zu fordern, so ist zu unterscheiben, ob ihm die Schulb (das Berschuldete) schlechthin, oder mit hinlänglich genauer Bezeichnung des Berschuldeten vermacht worden ist; im ersten Fall erhält er Nichts, im zweiten Fall erhält er den bezeichneten Gegenstand, tropdem daß er ihn nicht zu fordern hat.

[Das 868. hat es abgelehnt, in die hier obwaltenden Auslegungsfragen

einzugreifen; vgl. Mot. V S. 151 fg.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 11. 13. 14. 25. 28 § 13 D. 34, 3, 1, 28. 29 D. 30, 1, 82 pr. D. 31, l. 1 § 10. l. 57. l. 81 § 1 D. 35, 2, § 14 I. 2, 20. — If das Schulbvermächtniß, wenn es bem Glaubiger einen Bortbeil nicht gewährt, ungultig? In ben citirten Stellen wird es für inutile erflart, aber es wird auch gefagt, bag es nullum fei, daß es non constat, fo bag auch jenes inutile im Sinne von Ungultigfeit ohne 3weisel verftanden werden muß. Jedoch halte ich es nicht für unguläffig, diefe Aussprüche ber Quellen so zu verfteben, daß in einer Berfügung, welche Befriedigung eines Gläubigers anordnet, ohne bemfelben Etwas zu gewähren, mas er nicht ichon als Gläubiger bat, im Zweifel gar nicht ber Bille, ein Bermachtniß zu hinterlaffen, gefunden werden durfe. Steht baber ber Bille, ein Bermachtniß zu hinterlaffen, anderweitig feft, fo bat ber Glaubiger auf das ihm als Glaubiger Gebührende einen zweiten Anspruch aus dem Bermachtniffe. A. Dt. hartmann a. a. D., inbem er ce fur eine Berletzung bes Wefens, für einen Digbrauch der lettwilligen Anordnung erflart, fie gur Erreichung von solchen Zweden zu verwenden, Die ichon burch andere Rlagemittel ebenfo febr gefichert find. Dir fcheint bas zu weit zu geben, jedenfalls nicht bem Sinne bes Juftinianischen R. zu entsprechen, welches fogar bas legatum poenze nomine relictum für gultig erflart (§ 633 23). A. D. auch Rruger S. 45, Thering a. a. D. und hartmann Arch. S. 176 fa. (B. lehrt aber an biefem Orte jest, bie Ungultigfeit bes Schuldvermachtniffes, welches bem Glaubiger feinen Bortheil gemabre, gelte "für unfer praftifches Hleben" nicht mehr. Durch Gewohnheiter, abgeschafft?) Bie Bartmann Dernburg III § 112 17.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 75 § 1 D. 30, l. 88 § 10 D. 31, l. 25 i. f. l. 28 § 14 D. 34, 3, 1, 2 C. 6, 44; § 15 I. 2, 20, 1. 1 § 8. 1. 6 D. 33, 4, 1. 40 § 4 D. 35, 1, 1, 3, 5 C. 6, 44. Die hinzufügung bes Berfculbetfeins, beißt es in ben Stellen, fei nur demonstratio. Das ift naber fo zu benten: wenn bas Bermachtniß Beftand hat in bem Falle, wo die Forberung abgeschwächt ift, 3. B. burch Bebingung, Befriftung, Einrebe (f. bie Stellen ber vorigen Note), fo muß es auch Bestand haben, wenn bie Forberung gar nicht eriftirt. Ober: ba ber Bedachte bas ihm Bermachte, wenn er Glaubiger ift, ohnehin erhalt, fo ift als Bille bes Erblaffers anzusehen, daß er es auch dann erhalten folle, wenn er Gläubiger nicht ift. Nabe liegt zwar bie Ibee, daß bas Bermachtniß aufrecht erhalten werde auf Grund ber in bemfelben enthaltenen Anerfennung ber Schulb, und diefe 3dee wird wirklich vertreten von Bahr Anerkennung G. 108. 104. 202 (112. 220), ebenso von Arnbts in dem Auffat in der Defterr. Gerichts. zeitung. Aber ich finde fur biefe Auffassung in ben Quellen teinen Anhalt. Bon den Stellen, auf welche fich Bahr beruft, l. 1 § 5. l. 11. 16 D. 33, 4, bezieht fich bie zweite auf ein legatum liberationis, über die beiden anderen f. Rote 5. Die (von Bahr und Arnbts [S. 548] auch wirflich gezogene) Confequeng diefer Auffaffung mare, bag bas Bermachtnig feinen Beftand habe, wenn bas Borhandensein der Schuld vom Erblaffer irrthumlicherweise angenommen

Eine besondere Art des Schuldvermächtnisse ist das Bermächtniß der Dos an denjenigen, welcher sie zu fordern hat<sup>4</sup>. Wenn in diesem Fall eine Dos nicht verschuldet wird, so erhält der Bermächtnisnehmer Nichts nicht nur dann, wenn ihm im Allgemeinen die Schuld, sondern auch dann, wenn ihm ohne nähere Bestimmung die Dos vermacht worden ist<sup>5</sup>; wogegen er das als Dos mit hinslänglich genauer Bezeichnung Vermachte erhält, wenngleich er es als Dos nicht zu fordern hat<sup>6</sup>.

[Rommt im #66. nicht mehr in Betracht.]

E. Vermächtniß einer Rechtsgesammtheit. § 659.

Bei dem Vermächtniß einer Rechtsgesammtheit, d. h. einer als Einheit gedachten Mehrheit von Rechten und Verpflichtungen, ist die entscheidende Frage die, ob durch dieses Vermächtniß Gesammt= oder bloß Sondernachfolge begründet wird, d. h. ob die Einheit als solche auf den Vermächtnißnehmer übergeht, oder ob derselbe die einzelnen Nechte erhält, als wenn sie ihm als einzelne vermacht worden wären, mit der Verpflichtung zur Uebernahme der zu der Rechtsgesammtheit gehörigen Verpflichtungen. Das römische Recht hat diese Frage ursprünglich lediglich im Sinne der Sondernachfolge entschieden, im Laufe der Zeit aber für Einen Fall, allerdings den wichtigsten unter allen hierher gehörigen Fällen, für das Vermächtniß der Erbsichaft selbst, eine Ausnahme zu Gunsten der Gesammtnachfolge gemacht. Damit aber hat dieser Fall eine so besondere Natur ansgenommen, daß es zweckmäßig erscheint, ihn von den übrigen Versmächtnißfällen auch in der äußeren Anordnung der Darstellung zu

worden ift. Gegen Bahr auch Rruger S. 49, Sartmann Arch. S. 199 fg. (ber mit Unrecht mich als mit Bahr übereinftimmenb bezeichnet).

<sup>4</sup> Dig. 38, 4 de dote praelegata. Bech man bas röm. Dotalr. S. 417 fg. Czyhlarz bas röm. Dotalr. S. 465 fg. Hart mann a. a. D. S. 21 fg. Krüger S. 51 fg. Ihering S. 171 fg. Der Bortheil, welchen bas Dotalvermächtniß gegenüber ber Dotalsorberung nach Justinianischem R. gewährt, besteht lediglich in dem Wegfall ber gesehlichen Restitutionsfrist, l. 1 § 2 D. 33, 4. L. 5 D. 33, 4 ist jedenfalls nach Justinianischem R. bedeutungslos; im lebrigen vgl. noch Bech mann S. 358, Czyhlarz S. 466 fg., Krüger S. 55 fg. [Centner (1), Grivaz étude sur le legs de dot. Th. de Paris 1894.]

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 15 § 8 D. 37, 5, l. 1 pr. § 5. 6. 7. l. 16 D. 33, 4, § 15 I. 2, 20.

L. 1 § 8. l. 6 D. 33, 4, l. 40 § 4 D. 35, 1, l. 3. 5 C. 6, 44, § 15
 I. 2, 20.

trennen. Das Vermächtniß, welches zum Gegenstand eine andere Rechtsgesammtheit als die vom Erblasser hinterlassene Erbschaft hat, begründet auch nach Justinianischem und nach heutigem Recht ledigslich Sondernachfolge<sup>1</sup>; nach heutigem Recht gilt auch die durch das römische Recht für Soldatentestamente zugelassene Ausnahme nicht mehr.

[Das Universalfideicommiß des Erblassers an seinem eigenen Nachlaß ersett das §6g. durch die Nacherbeseinsetzung. Wenn sonst der Erblasser einen Inbegriff von Gegenständen vermacht, so begründet das auch nach BGB. um so weniger Universalnachsolge, als dieses Bermächtniß (wie jedes andere; überhaupt keine dinglichen Wirkungen hat, vielmehr nur den Erben verpflichtet, die zu dem Inbegriff gehörigen Gegenstände zu übertragen. Bezieht sich das Bermächtniß auf die vom Erblasser erworbene Erbschaft eines Dritten, so gelten entsprechend §§ 2971 fg.]

Wird ein Nießbrauch an einer Rechtsgesammtheit, und speciell an der Erbschaft, vermacht<sup>3</sup>, so erhält der Bermächtnisnehmer den Nießbrauch nur am reinen Bermögen<sup>4</sup>. Ist der Nießbrauch an einem Theil des Bermögens vermacht, so kann der Erbe nach seiner Wahl auch den Nießbrauch an einer dem Werth dieses Theils entsprechenden Geldsumme gewähren<sup>5</sup>.

[Das Bermächtniß bes Nießbrauchs am ganzen Bermögen verpflichtet nach 868. ben Erben, den Rießbrauch an den zum Bermögen gehörigen Gegenständen zu bestellen, mit Wahrung der Borschriften in §§ 1085 fg., welche entsprechend bei dem Bermächtniß des Nießbrauchs an einer Erbschaft gelten (1089).]

<sup>§ 659.

1</sup> So namentlich das Vermächtniß eines Peculium (D. 33, 8 de peculio legato), ein Bermächtnißfall, welcher bei den Kömern von großer praktischer Bebeutung war, während er heutzutage fast ohne irgend welche ist (vgl § 484 %). S. über diesen Fall Mandry Familiengüterr. II S. 181—196, Leist Forts, von Glück Serie der Bücher 37 und 38 IV S. 578 fg. Bermächtniß eines Handelsgeschäftes: 1. 77 § 16 D. 31, Vermächtniß einer freinden an den Erden gelangten Erdschaft: 1. 18 [17] § 1. 1. 28 [27] § 9. 10 D. 36, 1. Bal. § 663 d.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 17 [16] § 6 D. 36, 1. Reichs-Militärgesetz 2. Mai 1874 § 44 (vgl. § 587 <sup>4a</sup>).

<sup>\*</sup> Bgl. Burtel Beitrage jur Lehre vom Rießbrauch S. 85 fg., Hanauset bie Lehre vom uneigentlichen Nießbrauch S. 2 fg., Kohler Jahrb. f. Dogm. XXIV S. 238 fg.

<sup>4</sup> L. 43 D. 33, 2, 1. 69 D. 35, 2. lieber die Auswahl ber zur Schuldentilgung zu verwendenden Sachen voll. die guten Bemerkungen von Bürkel S. 116 fg. Auch was der Erbiasser dem Erben selbst verschuldete, kann biefer abziehen: Sf. XV. 18, II § 352 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 32 § 8 D. 33, 2, vgl. 1. 26 § 2 D. 30. Gegen bie Ausbehnung biefes Satzes auf ben Fall, wo ber Niegbrauch an ber ganzen Erbschaft vermacht ift (so z. B. Brinz 1. Auft. S. 902. 2. Auft. III S. 324), s. Bürkel S. 96 fg., hanausel S. 4, und vgl. 1. 34 § 2 D. 7, 1, 1. 37 D. 33, 2.

## F. Renten= und Alimentenvermächtniß. § 660.

1. Rentenvermächtniß, Bermächtniß einer terminlich wieber= tehrenden Leiftung; dieselbe hat jum Inhalt am Baufigften, aber Das Eigenthümliche des nicht nothwendig, Geben von Geld2. Rentenvermächtnisses befteht darin, daß ce nicht Gin Bermächtniß ift, sondern eine Dehrheit von Vermächtniffen, von benen ein jedes besonders anfällt3. Daraus folgt namentlicht, daß bas Rentenvermächtniß die Lebensdauer des Bermächtnifinehmers nicht überschreitet5; jedoch fann ber Erblaffer bas Gegentheil anordnen6, wie er umaetehrt bas Rentenvermächtniß auch auf furzere Beit beschränfen Bon dem Rentenvermächtniß ift daher zu unterscheiden bas Bermächtniß einer in Terminen auszugahlenden Summe oder Quan-Der Anfall ber einzelnen Bermächtniffe, aus welchen bas tität8. Rentenvermächtniß besteht, erfolgt, wenn ber Erblaffer nicht bas Gegentheil angeordnet hat, mit Anbruch, nicht mit Ablauf ber bezeichneten Reitperiobe9.

<sup>2</sup> Der Juhalt der Leistung tann auch ein wechselnder sein. L. 11 D. 36, 2. "Nec refert, singuli aurei in annos singulos legentur, an in annum primum mille aurei, in secundum homo, in tertium frumentum".

<sup>8</sup> L. 10. 12 pr. D. 36, 2. "Cum in annos singulos legatur, non unum legatum esse sed plura constat, nec semel diem eius cedere, sed per singulos annos". L. 1 pr. D. 7, 3 (§ 656 4), l. 20 D. eod., l. 4 D. 33, 1 (5), l. 11 D. eod.

4 Namentlich: f. außerbem 1. 11 D. 33, 1, 1. 12 § 2 D. 36, 2.

<sup>5</sup> L. 4 D. 33, 1. "Si in singulos annos alicui legatum sit, Sabinus, cuius sententia vera est, plura legata esse ait, et primi anni purum, sequentium condicionale; videri enim hanc inesse condicionem 'si vivat', et ideo mortuo eo ad heredem legatum non transire". L. 8 eod., l. 10 D. 4, 5, l. 1 § 16 D. 35, 2.

<sup>6</sup> L. 25 C. 6, 37. "In annalibus legatis vel fideicommissis, quae testator non solum certae personae, sed etiam eius heredibus praestari voluit, eorum exactionem omnibus heredibus et (eorum) heredum heredibus conservari pro voluntate testatoris praecipimus". L. 65 D. 50, 16.

<sup>7</sup> L. 20 D. 36, 2.

<sup>8</sup> L. 12 § 4. l. 20. l. 26 § 2 D. 36, 2, l. 3 D. 38, 1.

¹ Dig. 33, 1 de annuis legatis et fideicommissis. — Roßhirt II § 660. S. 98 fg. Arnbts Mex. VI S. 390 fg. Mayer die Lehre von den Legaten und Fideicommissen § 41. Bgl. auch Laste in Böditer's Magaz. s. d. deutsche R. der Gegenwart V S. 117 fg., Mitteis die Individualisirung der Obligation S. 21 fg. 30 fg. [Unterscheidung vom Nießbrauchsvermächtniß: RG. XXXVII S. 168 fg.]

<sup>\*</sup> L. 5. 8. 22 D. 33, 1., l. 12 § 1 D. 36, 2. l. 1 C. 6, 53; l. 12 § 5 D. 36, 2.

[BGB. Wenn eine Leibrente auf Grund des Vermächtnisse geschuldet wird, so steht sie unter den allgemeinen Borschriften der §§ 759 fg. Zu dem Sat bei bogl. 759, zu dem Sat zu f. 760 Abs. 3. Der Sat zu hat im BGB. eine Parallele: die zeitlichen Beschräntungen eines Vermächtnisses gemäß §§ 2162. 2163 beziehen sich nicht nur darauf, daß die erste Rente innerhalb jener Schranken sällig werden muß, sondern diese Schranken gelten für jede einzelne Rente; ebenso im Falle zu für jede Rate. S. dazu Kipp Provectoratsrede 1899. S. 24 fg. 27.]

2. Eine besondere Art des Rentenvermächtniffes ift das Ali= mentenvermächtniß 10, bas Bermächtniß des Lebensunterhaltes, b. h. bes zur Friftung bes Lebens Erforderlichen 11. Sat ber Erblaffer über bas Dag ber zu gewährenden Alimente nichts bestimmt, so ift vor Allem darauf zu feben, ob er nicht dem Bedachten oder vielleicht einem andern mit ihm in der gleichen Lage Befindlichen ichon bei feinen Lebzeiten Mimente gewährt hat, bann auf die Nahe bes Berhältniffes, in welchem ber Erblaffer jum Bedachten fteht, auf ben Stand besfelben, auf die Große des hinterlaffenen Bermögens12. Hat der Erblasser über die Dauer der Alimentenleistung teine Beftimmung getroffen, fo ift anzunehmen, daß die Alimente auf Lebenszeit hinterlassen sind 13. - Für das Alimentenvermächtniß gelten fraft positiver Bestimmung eine Reihe von besonderen Gagen. a) Es fann auch einem Unfähigen hinterlassen werden14. b) Ift ce "bis zur Bubertät" hinterlaffen, so bauert es bis zum 18. bez. 14. Sahre15. c) Eine allgemeine Burudnahme berührt daffelbe nicht 16. d) Daburch, daß ber Beschwerte Etwas burch Anwendung des Falcibischen Gesets verliert, wird es nicht gemindert17, e) S. ferner II § 414 Note 11 und III § 650 Note 8 a. E.

[Das 868. hat sich aller besonderen Borschriften über bas Bermachtniß bes Lebensunterhalts enthalten.]

<sup>10</sup> D. 34, 1 de alimentis vel cibariis legatis. Roßhirt II S. 81 fg. Arnbts Rec. VI S. 382 fg.

<sup>11</sup> L. 6. 7. 23 D. 84, 1. L. 6 cit.: — "quae ad disciplinam pertinent, legato non continentur, nisi aliud testatorem sensisse probetur". Mögliche Beschränfung auf bestimmte Lebensbebürsnisse: l. 21 D. 34, 1, §s. III. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> L. 22 pr. D. 34, 1, l. 14 § 2 eod., l. 14 D. 33, 1.

<sup>18 — &</sup>quot;constat . . alimenta cum vita finiri", l. 8 § 10 D. 2, 15. L. 14 pr. D. 34, 1, l. 26 § 2 D. 36, 2.

<sup>14</sup> L. 11 D. 34, 1, 1. 3 pr. D. 34, 8. Arnbts Forts. von Glüd XLVI S. 432 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> L. 14 § 1 D. 33, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> L. 18 § 3 D. 33, 1.

<sup>17</sup> S. § 650 5. Zu 1, 77 § 1 D. 31 vgl. Haffe Rhein. Muf. III S. 388 fg.

# G. Wahlvermächtniß\*.

§ 661.

Der Ausbruck Wahlvermächtniß bezeichnet im Allgemeinen ein Bermächtniß, bei welchem ce von einer zu treffenden Bahl abhängt, was der Bermächtnignehmer erhält. Im Besonderen gehört hierher bas Bermächtniß eines nur der Art nach beftimmten Gegenstandes, von welchem in Begiehung auf vermachte Sachen bereits § 655 bie Rede gewesen ift; fodann das alternative Vermächtniß, das Bermächtniß des einen oder des andern von mehreren individuell oder generisch bestimmten Gegenständen. Sowohl bei dem generischen wie bei dem alternativen Bermächtniß fteht die Wahl dem Bedachten oder dem Beschwerten zu, je nachdem das Bermächtniß eine dinaliche oder eine obligatorische Berechtigung begründet', Willensinterpretation natürlich vorbehalten1. Doch hat der Bahlberechtigte nicht immer unbedingt freie Sand; wenn aus einem bestimmten Rreise von Erbichaftssachen eine oder mehrere vermacht find, so darf der Bedachte das Beste, und darf der Beschwerte das Schlechteste nur bann mählen, wenn ausbrucklich bas Aussuchen geftattet ift. Die Bahl fann gultig nicht vor Antritt ber Erbichaft8, und muß vom Bedachten binnen einer ihm auf Anfordern des Beschwerten richterlich zu ftellenden Frift getroffen werden; mahlt der Bedachte innerhalb biefer Frift nicht, so fann er nur bann noch mahlen, wenn ber Be-

<sup>\*</sup> Dig. 33, 5 de optione vel electione legata. — Roßhirt II S. 6 fg. Arnbis Reg. VI S. 333 fg. 341 fg. Bangerow II § 549. Unger § 76. Pescatore die f. g. alternative Obligation S. 92 fg. Bgl. auch de Gioannis Arch. giur. XIV p. 121 s. 331 s., und darüber Hellmann fr. BJS. XVIII S. 470 fg. S. auch den § 655 de citirten Auffatz von Ascoli.

Für bas generische Bermächtniß s. § 655 \*- 10. Für bas alternative: § 661.
 84 § 14 D. 30, l. 19. 23 D. 31; l. 47 § 3. l. 109 § 1 D. 30, l. 19 D. 31, vgl. l. 43 § 3 D. eod., l. 29 § 1 D. 32.

<sup>1</sup>a Pescatore a. a. D. ist der Meinung, daß dinglicher Erwerb mit der Bahl des Beschwerten unverträglich sei. Dagegen: a) der Bermächtnißnehmer wird Eigenthümer durch die Bahl des Beschwerten, b) will der Beschwerte nicht wählen, so klagt der Bermächtnißnehmer gegen ihn mit der ihm zustehenden actio in personam (§ 646), und in der Executionsinstanz geht die Bahl auf ihn über (§ 255 11).

<sup>2</sup> Auf biesen Fall geht ber Ausbruck optio ober electio legata speciell. L. 2 pr. D. 33, 5, 1. 37 pr. 1. 110 D. 30. Bgl. Bernstein zur Lehre vom legatum optionis, Sav.-3S. S. 151 fg. (Die Grundgebanken dieser Ab-handlung find aus S. 152 fg. 159. 190. 199 ersichtlich.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 16 D. 33, 5.

schwerte durch die Wahl (abgesehen von dem Verluste des gewählten Gegenstandes) keinen Nachtheil erleidet. Die einmal getroffene Wahl ist, wenn das Vermächtniß ein dingliches Recht gibt, definitiv<sup>5</sup>; sür den Fall, wo der Vermächtnißnehmer nur Gläubiger wird, gelten die allgemeinen Grundsätze für Obligationen<sup>6</sup>. Leistung in Unkenntniß des Wahlrechts nimmt dem Beschwerten das Wahlrecht nicht<sup>7</sup>, wohl dem Bedachten Empfang in Unkenntniß der ihm zusstehenden Wahlberechtigung<sup>8</sup>. Tod des Bedachten hebt sein Wahlerecht nicht auf; dasselbe geht auf seine Erben über<sup>9</sup>. Ist das alternative Vermächtniß nach der einen oder der anderen seiner Richstungen des Uebergangs auf die Erben nicht fähig<sup>10</sup>, und der

<sup>\*</sup> I. 6. 7. 8 pr. 1. 13 § 1. 1. 17 D. 33, 5. Diese Stellen, wie die in ber vorigen Note genannten, beziehen sich zwar nur auf die eigentliche optio legata; doch geht man wohl nicht zu weit, wenn man sie verallgemeinert. Bgl. Bernstein S. 176 fg. — Bas den Beschwerten angeht s. II § 255 11. It bemselben vom Erblasser aufgegeben worden, sich in gewisser Frist zu entscheiden, so ist das im Zweifel so zu verstehen, daß bei Nichtentscheidung innerhalb dieser Frist das Bahr. auf den Bedachten übergeben soll, l. 11 § 1 D. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mit der Bahl hat der Bermächnignehmer, was er haben soll; das Bermächtniß ist erfüllt. L. 20 D. 33, 5. "Apud Ausidium libro primo rescriptum est, cum ita legatum est 'vestimenta quae volet triclinaria sumito sibique habeto', si is dixisset, quae vellet, deinde, antequam ea sumeret, alia se velle dixisset, mutare voluntatem eum non posse, ut alia sumeret, quia omne ius legati prima testatione, qua sumere se dixisset, consumpsit, quoniam res continuo eius sit, simul ac si dixerit cam sumere. L. 5 pr. D. 30.

<sup>6</sup> S. II § 255.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 32 § 3 D. 12, 6. Diese Stelle handelt zwar nur von der Leistung des obligatorisch Berpflichteten, aber von der Leistung des dinglich Berpflichteten muß das Gleiche gelten. Er hat den Empfänger zum Sigenthümer gemacht in der irrigen Voraussetzung, daß derselbe es bereits sei (vgl. I § 171, 2). — L. 19 i. f. D. 31 ertlärt sich aus der Sigenthümtichseit des Damnationslegats, Gai. II, 283, Ulp. XXIV, 33, § 7 I. 3, 27. Unger § 76 7; anders Bangerow § 549 a. E., Bernstein zur Lehre vom alternativen Willen S. 61, Pescatore a. a. D. S. 168 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 19 D. 31. "Si is, cui legatus sit Stichus aut Pamphilus, cum Stichum sibi legatum putaret, vindicaverit, amplius mutandae vindicationis ius non habet ..". Das Gleiche muß gelten für den Fall obligatorischer Berechtigung; das r. R. gestattet dem Bermächtnisnehmer nicht, gestend zu machen, daß er traft einer irrigen Boraussetzung aus der zu seinen Gunsten getroffenen Bermächtnisversügung nicht herausgezogen habe, was er aus derselben hätte herausziehen können.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Anders war es nach vorjustinianischem R. bei dem Bermächtniß des Ausstuchens; basselbe wurde von einem personlichen Ausstuchen des Bermächtnisnehmers verstanden. Dieß hat Justinian aufgehoben, § 23 I. 2, 20, 1. 3 pr. C. 6, 43.

<sup>10</sup> Es ift in einer feiner Richtungen bedingt, ober hat ein an die Perfon gebundenes R. jum Gegenftand.

Bedachte hat die Wahl, so verwandelt es sich in der Hand des Erben in ein einsaches Vermächtniß; hat der Beschwerte die Wahl, so braucht derselbe nun nichts zu leisten<sup>11</sup>. Zwischen mehreren Wahlberrechtigten, die sich nicht vereinigen können, entscheidet das Loos<sup>12</sup>. Soll die Wahl durch einen Dritten getroffen werden, und dieser stirbt vorher oder verzögert die Wahl über ein Jahr, so geht das Wahlrecht auf den Vermächtnissnehmer selbst über <sup>18</sup>.

[Das 868. erkennt die Möglichkeit des alternativen Bermächtniffes an (2154 Abs. 1 S. 1).

1. Auf basselbe finden zunächst Anwendung die Sätze vom alternativen Schuldverhältniß überhaupt (262 fg.). Somit hat im Zweisel der Beschwerte die Bahl (vgl. zu 1· 1a); dieselbe kann aber auch dem Bedachten eingeräumt werden. Ueber Beides geben §§ 262 bis 264 den nöthigen Anhalt. Dagegen nimmt das Recht der Schuldverhältnisse keine Rücksicht auf die Möglichkeit der Bahl durch Dritte (vgl. jedoch 319), hier also waren besondere Borschriften nöthig. Hat der Erblasser einem Dritten die Bahl übertragen, so erfolgt dieselbe durch unwiderrufliche Erksärung gegenüber dem Beschwerten (2154 Abs. 1 S. 2). Rann der Dritte die Bahl nicht tressen, oder versäumt er eine hierzu vom Rachlasgericht auf Antrag eines Betheiligten gesetzte Frist, so geht das Bahlrecht auf den Beschwerten Schranken unterliegt das Wahlrecht nicht.

2. Nicht nur bei Bahl durch ben Beschwerten ober ben Bedachten (262 Abs. 2), sondern analog auch bei Bahl durch einen Dritten gilt die gewählte Leistung als die von Anfang an allein geschuldete. Somit kommen dieselben Sätze zur Anwendung, als ware die gewählte Leistung vom Erblasser allein vermacht, was in Bezug auf Zubehör, Früchte, Berwendungen, Sach- und Rechtsmängel zu wesentlich anderen Ergebnissen führt, als bei Bestimmung der Leistung auf Grund generischen Bermächtnisses.

18 Auch diese Borschrift hat Justinian unmittelbar nur für den Fall der eigentlichen optio legata gegeben, l. 3 § 1 C. 6, 43, mit dem Hinzufügen, daß in diesem Kall der Bermächtnisnehmer nicht das Beste wählen durfe.

<sup>11</sup> Die Quellen (l. 14 § 1. l. 16 pr. l. 25 pr. D. 36, 2, vgl. l. 21 D. 33, 2) gewähren hier übrigens kein reines Refultat, und so sind die Ansichten verschieden. Bgl. Arndts Rex. VI S. 343, Bangerow § 550 a. E. A. Unger § 76 · Arndts Pand. § 579 · Bescatore a. a. D. S. 104 fg. Bgl. Sf. XXXVII. 47. Pescatore a. a. D. bringt die Berschiedenheit der Behandlung, je nachdem der Beschwerte oder der Bedachten immer eine Mehrheit des Rechts stattsinde (vgl. § 255 · a. E.). Der Grund schein mir ein viel einsscherer zu sein: durch den Tod des Bedachten soll die Lage des Belasteten nicht erschwert werden.

<sup>12</sup> Co schrieb Justinian für den Fall der eigentlichen optio legata vor, mit dem Hinzufügen, daß derzenige, für welchen das Loos entscheide, seine Genossen in Geld zu entschädigen habe. I. 3 pr. C. 6, 43, § 23 I. 2, 20. Die llebertragung der Justinianischen Bestimmung auf andere Fälle des Wahlvermächtnisses unterliegt wohl keinem Anstand.

- 3. Ift die eine der alternativ vermachten Leistungen bedingt vermacht, die andere unbedingt, und stirbt der Bermächtnisnehmer (vgl. 2074), so wird es dem Willen des Erblassers entsprechen, daß der Erde die unbedingt vermachte Leistung auch dann erhält, wenn der Beschwerte die Wahl hatte (vgl. zu 11). Jedenfalls führt § 265 zu diesem Ergebniß, wenn durch den Tod des Bedachten die eine Leistung unmöglich wird.
- 4. Sind mehrere wahlberechtigte Bermächtnisnehmer vorhanden, so tann die Absicht des Erblassers sein, daß das Bermächnis theisbar sein soll in dem Sinne, daß jeder Bermächtnisnehmer seinen Theil an der einen oder der anderen Leistung soll wählen können. Im Zweisel aber wird das Bermächtnis als untheilbar anzusehen sein. In diesem Falle entscheidet § 432, demzusolge nur für Alle gemeinschaftlich dasselbe geleistet werden und für Alle dasselbe gefordert werden kann. Die Wahl müssen Alle gemeinschaftlich treffen, weil sie eine Berfügung über die gemeinschaftliche Forderung darstellt (747). Können sie sich nicht einigen, so kann nur, wenn der Erblasser nichts Anderes bestimmt hat, der Beschwerte die Sache abschneiden, indem er sie mit der Wahl (fämmtlich) [vgl. 432 Abs. 2] in Berzug setz und dann nach § 264 Abs. 2 sich selbst das Wahlrecht verschafft.
- 5. Sind mehrere wahlberechtigte Beschwerte vorhanden, so muffen sie sich ebenfalls über die Wahl einigen, wenn nicht die Absicht des Erblasses ift, daß jeder in Ansehung einer Theilleistung mahlen kann. Waltet diese Absicht nicht ob, so wird eine untheilbare Leistung geschuldet und die Beschwerten sind Gesammtschuldner, auch wenn sie nicht Erben sind (431). Der Gläubiger kann dann auch durch Borgehen dis zur Zwangsvollstreckung gegen jeden unter ihnen sich diesem gegenüber das Wahlrecht nach Maßgabe von § 264 Abs. 1 verschaffen.

# III. Das Erbschaftsvermächtniß (Universalfideicommiß)\*.

Einleitung.

§ 662.

Der hauptsächliche Grund, aus welchem es sich empfichlt, die Darstellung des Erbschaftsvermächtnisses von der Darstellung der übrigen Vermächtnisarten zu trennen, ist bereits bezeichnet worden (§ 659). Das Erbschaftsvermächtnis vergibt nicht eine Summe von Einzelheiten, sondern die Erbschaft als solche, und rückt damit in seiner Wirfung ganz nahe an die Erbeseinsetung hinan. Hierzu

<sup>\*</sup> Inst. 2, 23 de fideicommissariis hereditatibus. Dig. 36, 1 Cod. 6, 49 ad senatus consultum Trebellianum. — Roßhirt I S. 120 fg. Heimebach Mex. IV S. 286 fg. (1848). [Euler das Universassificieromuniß des gemeinen R. als Mittel zur Aufrechterhaltung von legtwilligen Bestimmungen, die von Ansang an ungültig sind und die Nacherbsolge des BGB. s. d. d. R. in ihrer Bedeutung für die Verwirklichung letzwilliger Bestimmungen. Erl. Diss. Fibeicommiß der Herausgabe der in Aussicht stehenden Erbschaft eines Oritten: Sf. LI. 37.]

tommt als ein Zweites, daß das Erbschaftsvermächtniß in seinem Bestande unabhängig ist von dem Erwerbwillen des Beschwerten, was in diesem Maße von keinem andern Vermächtnisse gilt. — Beide Eigenthümlichkeiten des Erbschaftsvermächtnisses gehören übrigens nicht dem ursprünglichen römischen Rechte an, sondern sind, und zwar im Zusammenhang mit der Fideicommißlehre, erst in der Kaiserzeit ausgebildet worden. Auf diesem Zusammenhang mit der Fideicommißlehre beruht auch die heutzutage gewöhnlich für das Erbschaftsvermächtniß gebrauchte Bezeichnung Universalssiedecommiß.

[Bom Standpunfte bes 868. aus ift hier vor ber nacherbeseinsehung (2100 fg.) ju handeln. S. nach § 668.]

<sup>1</sup> Für das fideicommissum hereditatis wurde die erfte der bezeichneten \$ 662. Eigenthumlichkeiten eingeführt durch bas SC. Trebellianum (l. 1 § 1, 2 D. 36, 1, unter Rero), die zweite burch bas SC. Pegasianum (unter Bespafian). Das SC. Pegasianum nahm aber jugleich die Anordnung bes Trebellianum für ben Rall zurud, bak bas fideicommissum hereditatis auf Debr als 3/4 ber Erbichaft gebe. Dieg hat Juftinian aufgehoben, und dabei jugleich bestimmt, daß bie andere aufrecht erhaltene Bestimmung bes Pegasianum als in dem Trebellianum enthalten angesehen werden folle, so bag in der Compilation ber Name des Pegasianum nicht vortommt. Gai. II, 247 sqq., Ulp. XXV, 14 sqq. § 3 sqq. I. 2, 23, Const. Tanta § 6. Das legatum hereditatis blieb auch nach Diefen Gefeten bem gewöhnlichen R. ber Bermachtniffe unterworfen. Juftinian aber hat burch l. 2 C. 6, 43 ben Unterschied zwischen legatum und fideicommissum für das Erbichaftsvermächtnif nicht weniger beseitigt, als für die Gingularvermachtniffe, und bas Erbichaftsvermachtniß als foldes unter bas gunftigere Fibeicommigr. gestellt. 3mar ift bieg nicht allgemein anerkannt (bawiber namentlich Roghirt I G. 183 fa.); aber es wird ichon baburch bewiesen, bag in ben 3nftitutionen allein von bem fideicommissum hereditatis, und zwar in einem besonderen Titel, die Rede ift, mabrend bes legatum hereditatis nur im Prateritum gebacht wird (§ 5 I. 2, 23). S. auch 1. 3 § 2. 3 C. 6, 43. Daß in ben Pandeften nicht jede Ermähnung bes legatum hereditatis getilgt ift (1. 39 pr. D. 28, 6, 1, 15, 23, 26 § 2, 1, 27, 104 § 7 D. 30, 1, 8 § 5, 1, 9 D. 31, 1. 23 [22] § 5 D. 36, 1), enthält keinen Gegenbeweiß; ben Ramen zu vermeiben, war fein Grund vorhanden, und soweit jene Stellen mit dem Fideicommigrecht nicht vereindar find (1. 26 § 2. 1. 27 D. 30, 1. 8 § 5. 1. 9 D. 31), liegt in der Aufnahme berfelben tein größeres Berfeben, als bie Compilatoren an vielen anberen Stellen begangen haben; möglich auch, daß diefe Stellen aufgenommen worden find, um Anwendung zu finden in folden Fallen, wo der Erblaffer burch unzweideutige Willenserflarung an den Tag gelegt habe, daß er ein Erbichaftsvermächtniß im Ginne bes alten legatum hereditatis angeordnet haben wolle. Denn bag dieß nach Juftinianischem Re gulaffig geblieben ift, und im heutigen Re zuläffig ift, barf freilich nicht bezweifelt werden (vgl. l. 17 [16] pr - § 4 D. 36, 1). Bgl. über die verschiedenen Anfichten v. Cohr Dag. f. RB. u. Gefeng. IV S. 90. 94 fg., Marezoll 3S. f. CR. u. Br. IX S. 268 fg., Arnbts Mer. VI S. 322 fg., Mayer Legate § 12. 13 a. E., Bangerow II § 556 Anm., Unger § 20 6 § 54 4, Lenel Jahrb. f. Dogm. XIX S. 245, Bring

A. Errichtung des Erbichaftsvermächtniffes. 8 663.

Für die Errichtung des Erbichaftsvermächtnisses und die Erforderniffe ihrer Bultigkeit gelten feine anderen Grundfate, als bei den Vermächtnissen überhaupt. Namentlich ift auch bei dem Erb= ichaftsvermächtniß eine ausbrückliche Erklärung des Bermächtnißwillens nicht erforderlich. Auferlegt werden fann das Erbichaftsvermächtniß sowohl dem Inteftat- als dem Testaments- und Bertragserben2, aber auch dem Erbichaftevermächtnignehmer felbft, d. h. auch bas dem Erbichaftsvermächtnifinehmer auferlegte Bermächtnif, bie Erbschaft weiter zu geben, fteht unter den eigenthümlichen Grundfagen des Erbichaftsvermächtniffes. Den Gegenstand des Erbschaftsvermächtnisses fann die gange Erbichaft bilben ober ein Bruchtheil berselben, auch eine vom Erblaffer erworbene, also in feiner Erbschaft enthaltene Erbschaft eines Dritten4. Wird aber eine Erbichaft vermacht, welche nicht Erbichaft des Berfügenden ift, fo treten die eigenthumlichen Grundfate des Erbichaftsvermächtniffes nicht eins.

<sup>2.</sup> Auft. III C. 439 18, Dernburg III § 119 6. Ueber bie Geschichte bes Erbichaftsvermächtniffes überhaupt f. Mayer a. a. D. § 10-13.

<sup>9 668.

1</sup> Bgl. § 633 10. So liegt in dem Gebot an den Erben, eine bestimmte Person zum Erben einzusetzen, die Anordnung eines Erbschaftsvermächtnisses zu Gunsten dieser Person, in dem Berbot, ein Testament zu errichten, die Anordnung eines Erbschaftsvermächtnisses zu Gunsten der Intestaterben des Erben. L. 18 [17] pr. § 2 D. 36, 1, 1. 114 § 6 D. 30, 1. 70 § 2 D. 31; 1. 76 [74] pr. D. 36, 1, vgs. 1. 77 § 24 D. 31. S. serner 1. 69 pr. D. 31, 1. 30 [29] pr. D. 36, 1, § 3 I. 2, 17, 1. 92. 93 D. 35, 1, und vgs. § 552 8 fs., § 558 6 fs., § 554 19, § 561 3. S. auch Hain. Mus. Mus. III S. 509 fg. und vgs. S. C. A. Seuffert in dem Zusatz zu seines Baters Lehrbuch § 640 4.

L. 1 § 5. l. 6 § 1 D. 36, 1, 1. 3 C. 6, 49, § 10 I. 2, 23. Der mit einem fideicommissum hereditatis beschwerte Erbe heißt in den Quellen heres siduciarius, und auch heutzutage spricht man gewöhnlich von einem Fiduciar.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 1 § 8. l. 57 [55] § 2 D. 36, 1.

<sup>4</sup> L. 17 [16] § 5 D. 36, 1. Nach ber scharffinnigen Vermuthung Th. Mommsen's ruht die in dieser Stelle enthaltene Entscheidung auf der Interpolation der Redactoren, und danach erklärt sich der Widerspruch gegen § 6 eod. (zu lesen im Ansang sod statt sed et). Andere (H. A. Heise de aliena hereditate restituenda [Goett. 1816] § 42 i. s., Hasse kein. Wus. III S. 540 sg., Vangerow § 558 Ann. Nr. I, Sintenis § 219 6) nehmen an, das "quamvis placeat" in § 6 cit. sei nur hypothetisch gemeint. Dernburg III § 119 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. 28 [27] § 8—10 D. 36, 1.

# B. Anfall und Erwerb.

§ 664.

Das Erbschaftsvermächtniß fällt an, wie das Singularvermächtniß, mit dem Tode des Erblassers bez. mit der Erfüllung der Bedingung, unter welcher es hinterlassen ist; es wird, wie das Singularversmächtniß, erworden mit dem Antritt der Erbschaft bez. mit dem Hernität, Insofern aber gilt für das Erbschaftsvermächtniß Besonderes, als der beschwerte Erbe durch den Vermächtnißnehmer zum Antritt der Erbschaft genöthigt werden kann². Dabei wird jedoch vorausgesetzt, daß nicht mit dem Antritt der Erbschaft unersetzliche Opfer für den Erben verbunden seiens; ersetzliche Opfer muß der Erbschaftsvermächtnissischmer ihm abnehmen4. Anfall des Erbschaftsvermächtnisses ist Boraussetzung dieses Zwangsrechtes nicht5, und so steht es auch bei Bedingtheit des Erbschaftsvermächtsnisses zu, jedoch nur dann, wenn der beschwerte Erbe der alleinige

<sup>1</sup> L. 26 [25] pr. l. 48 [46] D. 36, 1, l. 21 C. 6, 42.

\$ 664.

² Nach ber Borschrift bes SC. Pegasianum (§ 662¹). Gai. II, 258, Ulp. XXV, 16, § 6. 7 I. 2, 23, l. 4 D. 36, 1. Bgl. l. 17 D. 29, 4. "Si quis omissa causa testamenti omnino eam hereditatem non possideat, excluduntur legatarii; nam liberum cuique esse debet, etiam lucrosam hereditatem omittere, licet eo modo legata libertatesque intercidunt. Sed in fideicommissariis hereditatibus id provisum est, ut, si scriptus heres nollet adire hereditatem, iussu praetoris adeat et restituat: quod beneficium his, quibus singulae res per fideicommissum relictae sint, non magis tributum est, quam legatariis". Selbst die Nußschlagung der Erbschaft tanu durch dieses Zwangsr. wieder rückgängig gemacht werden, l. 14 § 1. 2 D. 36, 1.

<sup>3</sup> L. 7 D. 36, 1. — "Sed et salutis ac dignitatis ratio habenda erit; quid enim si morbo adplicitus Alexandriae iussus fuit adire, vel nomen vispellionis testatoris ferre"? L. 65 [63] § 7 D. 36, 1. "Si sub condicione heres institutus sit.. si.. turpis aut difficilis sit condicio, aperte iniquum est, cogi eum explere eam alterius gratia". If bagegen die Bedingung von der Art, daß ihre Erfüllung "neque difficultatem neque turpitudinem ullam habet.. nec impendium aliquid, iudendus est parere condicioni et adire". L. 32 [31] § 2 D. 36, 1. Abweichend Brinz 2. Aufl. III S. 444 38. — In l. 65 [63] § 7 D. 36, 1 ift flatt "sed et remitti eam ab initio visum est" entweder zu lesen "nec remitti" (Bangerow II § 558 Anm. 1 Nr. I. 3), oder mit Th. Mommien in seiner Ausgabe "sed et remitti eam a praetore iniquum visum est".

<sup>\*</sup> Richt etwa bloß ersetzen. So muß namentlich, wenn mit der Antretung ein Gelbauswand verbunden ist, der Bermächtnißnehmer "offerre pocuniam". L. 7. l. 32 [31] § 2. l. 65 [68] § 8 D. 36, 1. S. serner l. 11 pr. l. 28 [27] § 15 D. 36, 1 (dem Erben ist für den Fall des Nichterbewerdens ein Bermächtniß gegeben).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. 11 § 2 D. 36, 1.

Erbe ift. Realisirt wird dieses Zwangsrecht nöthigenfalls durch Klage, wobei das zu erlassende llrtheil, wenn es rechtskräftig geworden ist, die Antretung ersett. Im Fall des Todes des Erben vor der Antretung wird die Antretung ohne Weiteres als geschehen angenommen. Verweigert ein Erbschaftsvermächtnißnehmer, der mit einem Erbschaftsvermächtniß beschwert ist, die Annahme des ihm hinterlassenen Vermächtnisses, so tann sich der zweite Vermächtnissenehmer direct an den Erben halten, und so denselben auch zur Antretung nöthigen.

# C. Recht bes erworbenen Erbschaftsvermächtniffes. 1. For der geransgabe.

§ 665.

Das erworbene Erbschaftsvermächtniß gibt dem Bermächtnißnehmer nicht die Erbschaft, sondern nur einen Anspruch auf die Erbschaft; die Erbschaft selbst erhält er erst durch ihre Herausgabe (§ 666). Bis zur Herausgabe ist der beschwerte Erbe Erbe nicht

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 44 [43] pr. l. 32 [31] pr. D. 36, 1, l. 12 eod.

<sup>7</sup> Die Quellen äußern sich über biesen Punkt nicht; aber s. CPQ. § 779 [894] und vgl. I § 173 ° § 214 ° § 221 °. Wenn Andere auch das richterliche Urtheil für überstüffig halten (Roßhirt I S. 161, Seuffert Pand. § 645 °, vgl. Arndts § 587 °, Sintenis III § 219 zu °), so sehe ich für diese Meinung keinen Anhalt. Denn der im Text sogleich folgende Sattündigt sich beutlich als Ausnahmebestimmung an, und l. 7 § 1 C. 6, 49 seht Antretung voraus. S. auch Ubbelohde ACPra. LXI S. 76.

<sup>6</sup> L. 13 § 4. l. 14 D. 29, 1, vgl. 1. 7 § 1 C. 6, 49. Anbers, wenn ber Beschwerte vor dem Erblaffer gestorben ift, und biefer seinen Tod gefannt hat, l. 14 cit.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> L. 57 [55] § 2 i. f. D. 36, 1.

<sup>1</sup> Das Erbschaftsvermächtniß hat auch nach neucstem R. nicht dingliche, sondern obligatorische Wirtung. Hätte Justinian ihm durch l. 1 C. 6, 48 dingsliche Wirtung beilegen wollen, so hätte er nicht, wie er gethan hat, das ganze R. der Restitution in seine Compisation ausnehmen können. Bgl. Sf. VII. 837, XII. 50, XIV. 103. (In dem unter den beiden letzten Nummern mitgetheisten Urtheil ist ausgesprochen, daß dem Erbschaftsvermächtnisnehmer nicht das remedium ex l. ult. C. de ed. D. Hadriani tollendo zustehe). Ebensoweig darf behauptet werden, daß das Erbschaftvermächtniß wenigstens an den einzelnen Erbschaftssachen dingliches R. gebe, ja noch weniger, da nicht zugleich die Erdschaftssachen und die Erbschaft als Einheit den Gegenstand des Bermächmissebilden können. Dieß wird auch bestätigt durch die in Nov. 108 c. 2 enthaltene Ausnahme (13). A. M. Mayer Legate § 12 e. 7; aber s. E. A. Seufsert das Beräußerungsverbot dei Universals und Singularvermächnissen S. 40 s. (Der von diesem Schriftseller für die entgegengesetzte Weinung angeführte v. Löhr Wagaz. für RW. u. Gesetzeb. IV S. 90 fg. nimmt zwar an, daß l. 1

nur dem Namen nach, sondern auch in der Wirklichkeit. Daher verliert er, was er vom Erblasser zu fordern hatte, durch Confusion<sup>2</sup>,
wie er umgekehrt von den Schulden, welche er gegen den Erblasser
hatte, durch Confusion frei wird<sup>3</sup>, und ebenso gehen die Rechte an
fremder Sache, welche zwischen ihm und dem Erblasser bestanden,
durch Confusion unter<sup>4</sup>. Aber durch die Herausgabe der Erbschaft
leben die untergegangenen Rechtsverhältnisse wieder aussehen, und haftet
für die Erbschaftsschulden<sup>5</sup>. Er erwirdt die Erbschaftsfrüchte, und
behält sie sogar, wenn nicht allgemeine Gründe oder die Anordnung
des Erblassers eine Berpslichtung zur Herausgabe begründen<sup>6</sup>.

2 L. 61 [59] pr. L 82 [80] D. 36, 1. Das Gleiche gilt, wenn er einen

Erbichaftsichulbner beerbt, 1. 60 [58] pr. D. 36, 1.

\* L. 75 [73] § 1 D. 36, 1. Auch hier muß bas Gleiche gelten, wenn

Die Confusion zwischen ihm als Erben und einem Dritten eintritt.

L. 28 [27] § 7 Ď. 36, 1, 1. 104 D. 46, 3. — Bgf. nod) 1. 72 [70] § 1 D. 36, 1.

C. cit. sich auch auf Erbschaftsvermächtniffe beziehe, nicht aber, daß sie dem Erbschaftsvermächtniß dingstiche Wirtung beilege, s. das. S. 88 fg. 93.) A. M. auch Bring 2. Aust. III S. 442.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 28 [27] § 11 D. 36, 1. Ebenso bei Beerbung eines Erbschaftsgläubigers, arg. 1. 60 [58] pr. cit.

<sup>4</sup>a L. 75 [73] § 1 D. 36, 1. "Cum ex Trebelliano SCº restituitur hereditas, servitutes, quas mutuo praedia heredis et testatoris habent, nihilominus valent". Bgl. l. 57 pr. D. 7, 1. Gine gleiche Anerkennung bes unmittelbaren Biederauflebens enthalten bie Quellen für die obligatorifchen Roerbaltniffe nicht: vielmehr bezeichnen diefelben als ben gutreffenden Beg ber Abbulfe, baß bie Berpflichtung bes Erben aus bem Bermachtniß fich um ben Betrag bes durch Confusion Berlorenen ober Erworbenen minbere ober fteigere. G. Die in Rote 2 und 2 citirten Stellen. Bas 1. 60 | 58 | pr. D. 36, 1 angeht, fo mochte man zwar geneigt fein, ben Grund ihrer Entscheibung barin zu feben, baf fie nicht von bem Fall handelt, wo ber Erbe Gläubiger bes Erblaffers mar, fondern bon bem Fall, wo er hinterber einen Erbichaftsichuldner beerbt hat; aber warum foll fur beibe Kalle verschiebenes R. gelten? Benn burch bie Berausgabe ber Erbichaft bie Beranderungen nicht ohne Beiteres rudgangig werden, welche bie Erbschaft in der Berson des Erben burch eine später eingetretene Bereinigung eines Erbichafter, mit ber entsprechenden Bflicht erlitten bat, marum follen bicjenigen rudgangig werben, welche ihren Grund in einer anfänglichen Bereinigung folder Art haben? Und burchaus entscheibend ift 1. 61 [59] pr. D. 36, 1. Es liegt also hier eine unvollenbete Entwidelung bes r. R. vor. ber 1. 75 [73] § 1 cit. zweifele ich aber nicht, bag wir befugt find, ben Schritt zu thun, welchen die Quellen ablehnen. Und vgl. auch I § 249 6 ju b, ferner 1. 87 § 1 D. 29, 2. Bgl. noch Friedmann die Wirtungen der confusio nach & r. R. (Greifswalber Jnaug.-Diff. 1884) G. 8. 57 fg.

<sup>6</sup> S. § 647 13. 14. 16. Anders die vor bem Erbschaftsantritt erfallenen Früchte. Bgl. überhaupt Hoffmann 3S. f. CR. u. Pr. N. F. I S. 85 fg. (1845), Bring 1. Aust. S. 907 fg.

Bon ber anderen Seite ift ber Beschwerte, wenngleich wirklicher Erbe, doch eben mit der Berpflichtung gur Berausgabe der Erbichaft beichwert. Daber muß er die Erbichaft bis jur Berausgabe unangetaftet aufbewahren. Wegen Nachläffigfeit haftet er nach den allgemeinen Regeln?. Beräußerungen von Erbichaftsfachen find nichtig", ausgenommen: wenn fie durch die Regeln einer guten Birthichaft geboten find9; jum 3mede der Beftellung einer Dos oder Cheichenfung an den Chegatten bei Mangel fonftigen Bermogens10; wenn Beräußerer und Erwerber in autem Glauben find11. Erblaffer fann bem Beichwerten aber auch geftatten, die Erbichaft bis zu einem gemiffen Betrage anzugreifen. Geht die Auflage dahin, daß der Beschwerte herausgeben folle, mas bei seinem Tode von der Erbichaft noch vorhanden fein werbe, fo fann der Beichwerte brei Biertel der Erbichaft angreifen 11., und auch bas lette Biertel gum Lostauf von Gefangenen verwenden, oder für fich im Fall der Noth, und namentlich auch zur Bestellung einer Dos ober Cheschentung,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> S. § 647 <sup>7</sup>. L. 23 [22] § 3 D. 36, 1, fetzt Herausgabe ber ganzen Erbichaft voraus. Mommsen Beiträge III S. 393 <sup>5</sup>. Andere (Sinstenis III § 219 <sup>15</sup>, Arndts § 583 zu <sup>6</sup>) leiten aus dieser Stelle den Sat ber, daß der Erbe bei theilweiser Reftitution nur für diligentia quam snis haftet. Aber die Beschränktheit der Restitution wird in der Stelle jedenfalls nicht hervorgehoben, und die Worte "non redus suis consueta neglegentia" enthalten nur eine Aussührung des Begriffes der lata culpa. Saltowski Forts. von Glüd XLIX S. 230 fg. S. § 647 <sup>7</sup>.

<sup>\*</sup> L. 3 § 2-4 C. 6, 43. E. A. Seuffert das gefetliche Beräußerungsverbot bei Singular, und Universalvermachminen S. 52 fg. 64 fg. Gilt das Beräußerungsverbot auch für Forderungen? Der Geletzgeber hat taum an diesen Fall gedacht; aber es icheint mir nicht bezweifelt werden zu dürfen, daß die Ausbehnung seinem Sinne gemäß ist. So auch Sintenis III § 213 15; a. M. Seuffert S. 71 fg., Dernburg III § 120 6. [Remuneratorische Schenfung: Sf. Ll. 272.]

<sup>.</sup> L. 23 [22] § 3 D. 36, 1. Seuifert S. 126 fg.

<sup>10</sup> Nov. 39 c. 1 (Auth. Res quae subiacent C. 6, 43), 1. 23 [22] § 4 D. 36, 1. Marezoll Mag. für N. u. Geietg. IV €. 223 fg., Seufert €. 119 fg.

<sup>11</sup> L. 89 § 7 D. 31. Seuffert S. 80 ig. — Daß die Beräußerung auch dann gültig ift, wenn der Erdlasser fie erlaubt bat, oder der Bermächtnissnehmer ihr zustimmt, versteht fich von selbst. Bgl. l. 11 C. 6, 42. Seuffert S. 121 ig. Ebenso versieht es sich von selbst, daß das Beräußerungsverbot der Beiriedigung der Erdichaftsgläubiger fein hinderniß in den Beg legen kann. Bgl. l. 114 § 14 D. 30, l. 38 pr. D. 32. Seuffert S. 96. Eine wirkliche Ausnahme liegt aber noch in der zu Rete 13 bezeichneten Bestimmung über das siedeicommissum eins quod supersuturum est.

<sup>[[11</sup>a. Si. XLVII 125.]] [Drei Biertel angreibar obne jede Rechenschaft.]

wenn er kein anderes Bermögen hat <sup>12</sup>. Greift er das letzte Biertel ohne Berechtigung an, so kann der Bermächtnisnehmer von ihm Ersat verlangen, im Fall seiner Insolvenz das Beräußerte auch von dem dritten Besitzer absordern <sup>13</sup>. Die Cautionspflicht des Besichwerten steht unter den allgemeinen Grundsätzen (§ 648 Ziff. 2) <sup>14.14a</sup>.

#### 2. Die Herausgabe.

§ 666.

Die Herausgabe ber Erbschaft besteht in der Willenserslärung, daß der Bermächtnisnehmer die Erbschaft haben solle. Diese Willenserklärung kann von der Einräumung des Besitzes begleitet oder durch dieselbe ausgedrückt sein; aber wesentlich ift für die Herausgabe die Einräumung des Besitzes nicht. — Den Gegenstand der Herausgabe bildet die Erbschaft in dem Zustande, in welchem sie ist, oder sein würde, wenn der Beschwerte seinen Berpflichtungen in Betreff dersselben genügt hätte. Was der Beschwerte aus dem Bermögen des Erblassers nicht als Erbe hat, bildet den Gegenstand der Herausgabe

<sup>18</sup> Nov. 108. Aelteres R.: l. 56 [54]. 60 [58] § 8 D. 36, 1, l. 25 § 16 D. 5, 3, l. 70 § 3. l. 71 D. 31. Seuffert S. 115 fg. Sf. II. 74. 209, III. 82, V. 208, VIII. 73. 74, XI. 260, XXXIV. 137, XXXVIII. 326. [v. Hammerstein-Gesmold das Fibeicommiß auf den Ueberrest. Gött. Diff. v 1896. Rudolph das Fibeicommiß des Ueberrestes nach gem. u. nach preuß. v Re. Erl. Diff. 1897.]

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Nov. 108. c. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Bgl. Sf. II. 74, V. 208; XVII. 74. Berpflichtung zur Inventarifirung: Sf. V. 208, XXI. 63.

<sup>14</sup>a Sf. XLIV. 84: in der vom Erblaffer getroffenen Gestattung letztwilliger Berfügungen liegt nicht die Gestattung von Berfügungen unter Lebenden.

<sup>1</sup> Nach l. 26 § 2. l. 27 D. 30 kann der mit einem legatum hereditatis § 666. Beschwerte, wenn dieses legatum nur auf einen Theil der Erbschaft geht, sich nach seiner Wahl auch mit dem Geldwerth des zu Leistenden lösen, und es sindet sich die Behauptung (v. Löhr Mag. s. RW. u. Gesetz. IV S. 93, Mayer § 13 lit. d), daß dieß nach Justinianischem und heutigem R. für das Erbschafts-vermächtniß überhaupt gelte. Diese Behauptung kann nicht gebilligt werden. Die genannte Stelle ist von den Compilatoren entweder aus Bersehen aufgenommen worden, oder in dem Sinn, daß sie Anwendung sinden soll, wenn der Erbschser unzweideutig an den Tag gelegt hat, daß er nicht die Erbschaft als Erbschaft (als Einheit) vermacht haben wolle. Bgl. § 662 \, und Arndts Rec. VI S. 328, Unger § 20 \,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 38 [37] pr. D. 36, 1. Bgl. l. 38 [37] § 2 — l. 40 [39]. l. 41 [40] § 2. l. 42 [41]. 43 [42] pr. l. 68 [66] § 1 D. 36, 1. [Manifestations-psicht des Fiduciars: RG. XXXVI S. 192 fg. Fideicommißklage auf that-fächliche Restitution und Manifestation: Sf. L. 185.]

nicht's, so das Familienbegrädniß's, ein ihm gegebenes Bermächtniß's, oder was ihm zur Erfüllung der Bedingung einer andern lettwilligen Zuwendung geleistet worden ist's. Darf der Beschwerte nach Anordsnung des Erblassers Etwas aus der Erbschaft zurückbehalten, so ist dieß zu denken als ein dem Erbschaftsvermächtnißnehmer zu seinen Gunsten auserlegtes Singularvermächtniß'. Uebersteigt das Erbschaftsvermächtniß drei Biertel der Erbschaft, so kann der Erbe gesmäß des Falcidischen Gesetzes die Quart abziehen; hierfür, und namentlich in Betreff der Frage, was in die Quart eingerechnet werden muß, gelten die gleichen Grundsätze, wie bei Singularvermächtnissen.

<sup>\*</sup> Bgl. außer ben im Folgenben citirten Stellen noch l. 61 [59] § 1 D. 36, 1.

<sup>4</sup> L. 43 [42] § 1 D. 36, 1.

<sup>\*</sup>Borvermächtnisse hat der Bedachte bis zum Belange seines Erbtheils als Erbschaft; daher müssen sie die bis zu diesem Belange mit herausgegeben werden. L. 19 [18] § 3 D. 36, 1. Doch ist es eine Auslegungsfrage, ob der Erblasser nicht gewollt hat, daß sie ganz sollen zurückbehalten werden dursen, oder umgekehrt, daß sie ganz mit herausgegeben werden sollen. L. 8 § 4 D. 36, 1, 1. 16 C. 6, 42; 1. 86 D. 35, 2. Bgl. übrigens Bangerow II § 523 Anm. Nr. I. A. 2, Kretschmar Prälegat S. 219 fg. [Pampaloni per il XXXV anno d'insegnamento di F. Serasini (1892) p. 453 s.] — Ueber die Frage, ob auch der anwachsende Erbtheil mit herausgegeben werden muß, s. § 603 14.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 44 § 4 D. 35, 1.

<sup>7</sup> S. § 652 17.

<sup>8</sup> Daß für die Berechnung der Falcidischen Quart bei dem Erbschaftsvermächtniß (ber gewöhnlich gebrauchte Ausbrud: Trebellianische Quart ift ohne Anhalt in ben Quellen bes r. R., obgleich bie bes canonifchen ibn gebrauchen, f. 3. B. c. 18 X. B, 26) die gleichen Grundfate gelten, wie fur bie Berechnung ber Falcibischen Quart bei Singularvermächtniffen, barf jett mobl als bie berrichende Meinung bezeichnet werben. Dafür bie Lehrbucher von Seuffert III § 643, Arnbts § 684, Sintenis § 215 24, Bring 1. Auft. S. 927 fg. und, in fehr ausführlicher Darftellung, Bangerow II § 536 Anm.; ferner Roghirt I G. 186 fg., Bering G. 796 fg., v. Lindelof MCBra. IV S. 436 fg. (1821), v. d. Pfordten de praelegatis p. 85 sqq. (1882), v. Budholt Bralegate S. 500 fg. (1850), Jacoby 36. f. CR. u. Br. D. F. XVI S. 58 fg. (1859), Schlagintweit Jahrb. f. Dogm. VI S. 849 fg. (1863), Dernburg ACBra. XLVII S. 807 fg. (1864), Brandt in der § 652 12 a. C. citirten Schrift S. 84 fg. (1879). Die entgegengefette Meinung, nach welcher der mit einem Erbschaftsvermächtnig Befcwerte fic in feine Quart auch dasjenige foll einrechnen muffen, mas er burch Buwendung bes Erblaffers nicht als Erbe bat, nannte Sopfner Inftitut. § 641 1 die in der Praxis angenommene; sie findet sich mit mehr oder minder weit gehenden Beschränfungen noch in den Lehrbuchern von Thibaut § 929, Buchta § 546, Gofchen III § 1069, Reller § 590. Fernere Literatur. nachweise bei Bangerow a a. D. Diefe entgegengefette Meinung bat eine nicht unscheinbare Stute in 1. 91 D. 35, 2; man bemerte aber in Betreff biefer Stelle Folgendes. a) Die Worte: "sed in fideicommissaria hereditate restituenda sive legatum vel fideicommissum datum sit heredi . . in quartam

— Herausgabe vor bem Anfall ift nicht Erfüllung bes Erbschaftsvermächtnisses, ob sie eine sonstige rechtliche Wirkung hat, hängt bavon ab, ob der Herausgebende eine solche gültig gewollt hat 86.

Ausnahmsweise wird von der wirklichen Vornahme der Herausgabe abgesehen und dieselbe ohne Weiteres als geschehen angenommen:

id ei imputabitur" beziehen fich in Busammenhalt mit bem sogleich Folgenben : "pro ea vero parte, quam accipit a coherede, extra quartam id est quod a coherede accipitur" auf ein Borvermachtniß, und die Stelle will baber nur fagen, daß ber Erbe fich in feine Quart benjenigen Theil bes Borvermächtniffes einrechnen muffe, welchen er als Erbe behalt (§ 652 10). Run feben allerbings bie Borte: "pro ea vero parte . . accipitur" einem Gloffem so ahnlich, wie ein Ei bem andern, und wenn man fie als Gloffem behandelt, ift die bezeichnete Erflärung ohne Anhalt. Dafür bietet fich bann folgende andere bar. In ber oben gelaffenen Lude fieben bie Worte: "sive praecipere vel deducere vel retinere iussus est". Es ift oben (§ 652 16-18) gezeigt worden, daß einerseits Die Einrechnung eines folden Borbehalts oder Abzugs in Die Quart burchaus allgemeinen Grunbfaten gemäß ift, daß aber andererfeits berfelbe in Wirklichkeit ein dem Erbichaftsvermächtnifnehmer auferlegtes Bermächtniß ift. Ift aber bieß ber Fall, fo tann es auch teinen Unterschied machen, daß ber Erblaffer bie Unordnung beffelben als Bermächtniß ausbrudt. b) Die Worte: "Sed et quod implendae condicionis causa fideicommissum heredi datur, in eadem causa esse admittendum est" find wirlliches Gloffem; fie find durch ihren Inhalt verbächtig (fideicommissum quod implendae condicionis causa datur! man mußte jedenfalls emenbiren: a fideicommissario), fie fteben in birectem Biberfpruch mit 1. 30 § 7 D. 35, 2, fie fehlen in ben Bafiliten, und find in ber Florentina erft von der zweiten Sand beigeschrieben. Als Gloffem behandelt biefe Worte jett auch Th. Mommfen in feiner Ausgabe. In anderer Beise suchen zu helfen Neuner heredis institutio ex re certa S. 111 in der Note, Dernburg a. a. D. S. 316 fg.; bagegen Bangerow a. a. D. Rr. III a. E. - Auch die Früchte werben in die f. g. Trebellianische Quart eingerechnet, im Allgemeinen nach ben gewöhnlichen Grundfaten (§ 652 20), und nur mit ber § 652 1 bezeichneten positiven Musnahme. Bangerow a. a. D. Mr. IV.

\*\* L. 10 D. 36, 1. "Sed si ante . . condicionem restituta sit hereditas, non transferuntur actiones . . . . Confequenzen daraus: l. 114 § 11 D. 30, l. 41 § 12 D. 32, l. 48 § 1 D. 49, 14, vgl. auch l. 77 § 10 D. 31. In l. 10 cit. wird aber auch von der Herausgabe "ante diem" gefagt, daß "non transferuntur actiones." Bgl. darüber I § 96 s. . . — Die oben hinter l. 10 D. 36, 1 citirten Stellen handeln von einem fideicommissum bonorum post mortem (vgl. I § 96a ?). Diefer Fall ift in der jüngsten Zeit in gründlicher und lichtvoller Weise erörtert worden von F. Serafini in einem Gutachten, gebruckt Pisa 1888 u. d. T. "Ellis-Caetani contra Caetani." Bgl. Schneider fr. BJS. XXX S. 64 fg.

3b Im Besonderen, ob er hat schenken wollen, und ob die Schenkung gültig ist. L. 12 C. 6, 42. Diese Stelle macht aber insosern Schwierigkeit, als sie dem Erben die vorzeitige Restitution auch "retenta quarta parte" gestattet, also Abzug der Quart statt Declung derselben durch den Fruchtgenuß der Zwischenzeit (§ 652 20). Man muß annehmen, daß dieser Punkt in dem den Kaisern zur Entscheidung vorgelegten Fall nicht streitig war. Serafini a. a. D. will durch Auslegung des Bermächtniswillens helsen.

\$ 667.

bei unbeerbtem Tobe des Erben<sup>9</sup>; wenn der Erbe sich der Belangung oder Berurtheilung arglistigerweise entzieht<sup>9</sup>; wenn der Beschwerte selbst Erbschaftsvermächtnißnehmer ist<sup>9</sup>; wenn das Erbschaftsvermächtniß dadurch ausgedrückt ist, daß einer von mehreren eingesetzten Erben auf eine bestimmte Sache eingesetzt ist<sup>10</sup>.

# 3. Nach der Herausgabe. a. Bei freiwilligem Erbschaftsantritt.

§ 667.

Nach der Herausgabe ist der wirkliche Erbe der Bermächtnißnehmer, der Beschwerte ist es nur noch dem Namen nach. Die Erbschaftsrechte stehen jetzt dem Bermächtnißnehmer zu, nicht mehr dem Beschwerten; ebenso trägt er, nicht jener, die Erbschaftsverpslichtungen. In gleicher Beise kann er, nicht der Beschwerte, die Erbschaft als Ganzes verfolgen. Wenn ihm nur ein Theil der Erbschaft heraus-

¹ Ober römisch ausgedrückt: er ist zwar Erbe noch für das ius, aber die actiones der Erbschaft werden nicht mehr ihm und gegen ihn gegeben. So hatte das SC. Trebellianum bestimmt. L. 1 § 2 D. 36, 1: — "placet, ut actiones, quae in heredes heredibusque dari solent, eas neque in eos neque his dari, qui sidei suae commissum sicuti rozati essent restituissent, sed his et in eos, quidus ex testamento sideicommissum restitutum suisset". Gai. II, 253 (§ 4 I. 2, 28): — "post quod senatus consultum. praetor. utiles actiones ei et in eum, qui recepit hereditatem, quasi heredi et in heredem dare coepit, eaeque in edicto proponuntur". Bgl. noch l. 1 § 19 D. 36, 3: — "si nomen quidem heredis apud eos integrum maneat, verumtamen essectu minus hadeant hereditatis. "Dieser Gegensch zwischen dem Re an und für sich und seiner Berwirklichung im Gericht ist bereits sür das Justinianische R. nur noch historische Reminiscenz und ohne alle reelle Bedeutung; um so mehr sür das heutige R. Es verhält sich hier in gleicher Beise, wie beim Forderungsübergang (II § 329). [Sf. L. 185.]

<sup>2</sup> Aber nach römischer Borstellung hat der Bermächtnisnehmer die Erbschaftssachen nur in denis und die Erbschaftsslagen nur als utiles, und der Beschwerte bedarf, wenn er belangt wird, der Einrückung einer exceptio in die Formel. S. l. 65 [63] pr. l. 28 [27] § 7 D. 36, 1 und die Stellen der

L. 7 § 1 C. 6, 49. Bgl. E. A. Seuffert bas gesehliche Beräuserungsverbot bei Singular- und Universalvermächtnissen S. 52 fg. Dieser Schriftsteller verlangt im zweiten der bezeichneten Fälle ein Contumacialerkenntniß und beschränkt den dritten auf bedingte und befristete Erbschaftsvermächtnisse (Bedingtheit und Befristetheit des zweiten Erbschaftsvermächtnisses). Die eine und die andere Meinung sindet in dem Ausdruck der Stelle keinen Anhalt; die zweite hängt mit einer andern Ansicht dieses Schriftsellers zusammen, gegen welche ich mich § 648 19 2000 Auf aber auch Brinz 2. Aust. III S. 448 25.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L. 13 C. 6, 24. Bgl. § 553 <sup>11</sup>.

vorigen Note.

\* Dig. 5, 6 de fideicommissaria hereditatis petitione.

gegeben worden ist, so treten zwischen ihm und dem Beschwerten bez. dem Mitvermächtnisnehmer die Rechtsverhältnisse der Miterbschaft ein<sup>4</sup>. Nicht minder gilt der Erbschaftsvermächtnisnehmer als Erbe für die auf die Erbschaft gelegten Vermächtnissehmer als Erbe für die Bruchtheil, zu welchem ihm die Erbschaft herausgegeben worden ist<sup>6</sup>, und daher ganz, wenn ihm die Erbschaft ganz herausgegeben worden ist<sup>7</sup>. Und zwar trägt er sie, ohne die Falcidische Quart abziehen zu

<sup>4</sup> L. 28 [27] § 11 D. 36, 1.

Der Erbe hat die Falcidische Quart nicht abziehen wollen, oder ausnahmsweise nicht abziehen können (§ 651), oder er ift für seine Quart durch Borwegnahmen entschädigt worden (§ 652 16-18). In dem letzten Fall braucht aber der Erbschaftsvermächtnissnehmer die Bermächtnisse nicht über denjenigen Betrag

<sup>\*</sup>S. über biesen Punkt namentlich Bangerow II § 559. Ferner: Roßhirt Berm. I S. 179 fg. 217 fg. und in seiner Zeitschrift IV S. 214 fg. Stemann Elvers Themis R. F. I S. 278 fg. Puchta Borles. Au § 557.

<sup>6</sup> L. 2 C. 6, 49. "Ad eum, cui ex Trebelliano SCº pars hereditatis restituitur, successionis onera seu legatorum praestationem pro competente portione spectare, indubitati iuris est\*. L. 1 § 20 D. 36, 1, l. 1 § 19. 1. 15 § 1 D. 36, 8. — Auch in dem Fall, wo dem Erbschaftsvermächtnißnehmer auf Grund bes Falcidifchen Gefetes ein geringerer Theil ber Erbichaft herausgegeben wird, als ihm vermacht ift, tragt er die Bermachtniffe nur gu dem ihm herausgegebenen Theil. Man tann in biefem Fall bie Rechnung auch fo ftellen: gemäß bes Willens bes Erblaffers trägt ber Erbichaftsvermächtnignehmer an und für fich bie Bermachtniffe ju bemjenigen Theil, ju welchem ihm die Erb. fchaft vermacht ift; ba er aber burch die Unwendung bes Falcibifchen Gefetes feinerseits einen Abzug erleidet, fo bringt er biefen Abzug ben auf ihn angewiesenen Bermächtniffen ber Regel gemäß (§ 650 5) in verhältnigmäßige Anrechnung. Das Resultat ift bas gleiche. Noch anders rechnete in diesem Fall das vorjustinianische R. Da nämlich der Erbschaftsvermächtnignehmer in biesem Fall in der Stellung eines Singularvermachtnifnehmers blieb (§ 662 1), fo nahm er an ben Gingularvermächtniffen gar feinen Antheil, ber Bille bes Erblaffers wurde aber badurch gur Geltung gebracht, bag bei ber Berechnung bes Betrags bes Erbichaftsvermachtniffes bie Singularvermachtniffe im Berhaltniß ber bermachten Erbschaftsquote in Abzug gebracht wurden. In dieser Beise rechnet 1. 2 D. 36, 1. Das Resultat ift auch bei dieser Art der Berechnung das gleiche. (Erbschaft 400; biefelbe ift bem A vermacht; bem B ift ein Singularvermachtniß von 800 gegeben. I. Aelteres R. Dem B find 300 vermacht, bem A 400-300 =100; ber Erbe gieht alfo bem B 75 ab, bem A 25. Refultat: Erbe 100, A 75, B 225. II. Reueres R. Der Erbe gibt bem A 3/4 ber Erbichaft heraus, und behalt 1/4; A tragt 3/4 bes Singularvermachtniffes = 225 und behalt 75; das Biertel bes Singularvermachtniffes, welches auf den Erben fällt, Babit diefer megen des Falcidifchen Gefetes nicht aus. Refultat alfo: Erbe 100, A 75, B 225. Ober: A tragt bas Singularvermachtniß nach bem Billen bes Erblaffers gang, ba er aber 1/4 ber Erbichaft verliert, gieht er 1/4 von bemfelben ab. Refultat alfo auch hier: Erbe 100, A 75, B 225.) Bgl. auch E. A. Ceuffert im Bufat ju feines Baters Lehrbuch § 644 6.

fönnen, da er, wenn auch die Erbschaft, doch immerhin als Bermächtnisnehmer hat. Ift dem Erbschaftsvermächtnisnehmer die Erbschaft deswegen ganz herausgegeben worden, weil der Erbe für seine Quart durch Borwegnahmen entschädigt worden ist, so kömen die Bermächtnisnehmer, wenn das, was von der Erbschaft an den Erbschaftsvermächtnisnehmer gelangt ist, zu ihrer Befriedigung nicht ausreicht, auf den Erben zurückgreisen, so weit seine Borwegnahmen die Quart übersteigen. Uebrigens steht es dem Erblasser frei, über die Bertheilung der Singularvermächtnisse zwischen dem Erben und dem Erbschaftsvermächtnisnehmer abweichende Bestimmungen zu tressen.

#### b. Bei erzwungenem Erbichaftsantritt.

§ 668.

Bei erzwungenem Erbichaftsantritt gilt das Besondere, daß der Erbe von dem erzwungenen Antritt feinen Nachtheil und keinen Bortheil haben soll. It daher nach dem Antritt Niemand vorhanden, welchem herausgegeben werden kann, so dürfen sich die Gläubiger nicht an den Erben halten, sondern es wird ihnen die Erbichaft als erblose überantwortet. Beigert sich der Zwingende, die Erbschaft

binaus zu entrichten, welchen er von der Erbichaft wirklich in die Hand bekommen bat (§ 634, 31. L. 8 C. 6, 49, l. 1 § 17. 19. 21 D. 36, 1.

<sup>\*</sup> S. § 650 \*. Tagegen zieht der Erbe von dem auf ibn fallenden Theil die Quart allerdings ab. Die Nemung, daß er diefes R. nicht babe, ift ebenso unbegrundet, wie die andere, daß der Abzug, welchen er macht, von den Erbsichaftsbermachtniffnehmern den Singularvermachtniffnehmern ersest werden muffe. Eine mittlere Meinung bei Rejer in der 4. Ausgabe von Schweppe's rom. Privatr. V § 940. Gegen diese Meinungen f. Bangerow a. a. C. Rr. 3.

<sup>\*</sup> L. 1 § 17 D. 36, 1.

<sup>10</sup> hat der Erblaffer verfügt, daß allein der Erbe die Singularvermächtnisse tragen solle, so wird im Falle der Berlezung der Falcidischen Onart das Abzuziedende auf das Erbichaftsvermächtniß und die Singularvermächtnisse verhältnissende auf das Erbichaftsvermächtniß und die Singularvermächtnisse der gemäß des SC. Pegasianum den Erbichaftsvermächtnistederer als Singularvermächtnismedener dentt § 662 1. — Keine abweitsende Bestimmung liegt in der Anordnung, daß die Erbichaft die ganze Erbichaft berandsgegeben werden solle mit Miguz der Singularvermächtnisse, oder daß der lleberschaft der Erbichaft herandsgegeben werden solle. Das Reinland dieser Anordnung für daß der Erbichaftsvermächtnissenderer die Singularvermächtnisse allem trägt, wie er sie nach dem Beilen des Erbiaffers auch odne dere Anordnung allein geringen haben würde (°). Son dieser Anordnung für der Rede in 1. 3 § 2. 1. 17 [16] § 3. 1. 58 [51] D. 36, 1.

<sup>1 § 7</sup> i. f. l. 2, 23; — "nullo ner damno ner commodo apud heredem remanente". L. 4, 1, 28 (27) § 2 D. 36, 1. Spt. amú § 664 2 4.

<sup>1</sup> L 11 5 2 D. 2 23 L 1 5 6 D. 42 d.

zu nehmen, so wird er rechtlich behandelt, als hätte er genommen. Geht das Erbschaftsvermächtniß nur auf einen Theil der Erbschaft, so muß der Zwingende die ganze Erbschaft nehmen, kann aber auch umgekehrt Herausgabe der ganzen Erbschaft verlangen. In gleicher Weise kann der Zwingende Herausgabe der an den Erben gefallenen Pupillarerbschaft verlangen, wenn die Pupillarsubstitution einzig durch den gezwungenen Erbschaftsantritt zur Wirksamkeit gelangt ist. Ferner erhält der Erbe nicht ein dem Zwingenden zu seinen Gunsten auferlegtes Vermächtniß, und kann seinerseits demselben nicht die Falcidische Quart abziehen. Dagegen behält er, was er zum Zweck der Erfüllung der Bedingung einer letzwilligen Verfügung erhalten hat, ferner die inzwischen gezogenen Erbschaftsfrüchte.

Die Stellung bes Erbschaftsvermächtnisnehmers bei erzwungenem Erbschaftsantritt hat das Besondere, daß er nun die Falcidische Quart abziehen kann, welche der Erbe hätte abziehen können 10.

[1. Der Nacherbe des 866. wird in der Weise eingesetzt, daß er Erbe werden soll, nachdem ein Anderer es gewesen ist (2100). Der Nacherbe erhält die Erbschaft nicht, wie bei dem Universalsideicommiß, durch eine Restitutionserklärung des Borerben, sondern sie fällt ihm von selbst an mit Eintritt des Falles der Nacherbschasse (2139). Ueber das Berhältniß der Nacherbeseinsetzung zur Ersatzerbeseinsetzung s. 2102, über die Aufrechterhaltung der Erbeseinsetzung noch nicht existiender Personen als Nacherbeseinsetzung s. 2101, über aufschiedend bedingte oder befristete Einsetzung als Nacherbeseinsetzung, auflösend bedingte oder

<sup>\*</sup> L. 46 [44] pr. l. 69 [67] pr. D. 36, 1.

<sup>\*</sup> L. 1 § 9. l. 17 [16] § 4. 5. 8. 9. l. 29 [28] pr. § 1 D. 36, 1, l. 28 [27] § 14. l. 55 § 3 i. f. D. 36, 1.

<sup>\*</sup> D. h. wenn er allein eingesetzt ift. L. 28 [27] § 2 D. 36, 1. Auch wenn er nicht allein zum Erben eingesetzt ift, muß er die Pupillarerbschaft bann herausgeben, wenn die Pupillarsubstitution nicht auf seine Person lautet, sondern auf benjenigen, "welcher mein Erbe wirb". L. 28 [27] § 2 cit., 1. 55 § 3 i. f. D. 36, 1.

<sup>•</sup> L. 57 [55] § 3 D. 36, 1.

<sup>7</sup> L. 4. 1. 16 [15] § 4. 1. 57 [55] § 3 i. f. D. 36, 1. Aber auch nur bem Zwingenden kann er die Quart nicht abziehen, 1. 17 [16] § 9 D. 36, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 44 § 4. 5 D. 35, 1. — set benignius est, in hoc casu nihil ei auferri".

L. 28 [27] § 1 D. 36, 1, vgl. 1. 65 [63] § 4 eod. Denn er hat sie gezogen "neglegentia petentis, non iudicio defuncti", 1. 23 [22] § 2 D. 36, 1. Das gilt auch von bem Fall, wo ber Erblasser bestimmt hat, baß ber Erbe bie Erbschaft erst nach einer gewissen Frist herauszugeben brauche; der Erbe würde diesen Bortheil verloren haben, wenn ber Erbschaftsvermächtnissehmer sich sofort gemelbet hätte. S. aber auch Brinz 2. Aust. III S. 446 40.

<sup>10</sup> Alfo immer noch nicht von ben ihm felbft auferlegten Bermachtniffen. L. 57 [55] § 2. 1. 65 [63] § 11 D. 36, 1.

befriftete als Borerbeseinsetzung f. 2105. 2104; bagu ob. S. 260. 263. Benn ber Erblaffer angeordnet bat, daß ber Erbe mit bem Gintritt eines bestimmten Reitpunktes ober Greigniffes bie Erbichaft einem Anbern berausgeben foll, fo ift anzunehmen, daß ber Andere als Nacherbe eingeset ift (2103). Die Möglichkeit aber, daß nach dem Billen des Erblaffers nur eine Berbindlichkeit gur Berausgabe gemäß §§ 2371 fg. ober etwas Aehnliches eintreten follte (ohne Universalfucceffion), ift anzuerkennen (Mot. V S. 88 fg., vgl. ob. S. 568). Der Fall ber Racherbfolge tritt, wenn ber Erblaffer nichts Anderes bestimmt hat, mit bem Tode bes Borerben ein (2106 Abl. 1); nur wenn die Einsetzung eines noch nicht Erzeugten ober einer noch nicht entftanbenen juriftischen Berfon als Nacherbeseinsetung aufrecht erhalten wirb, tritt ber Anfall mit ber Geburt bes Nacherben ober ber Entftehung ber juriftischen Berson ein (2106 Abs. 2). Bestimmt ber Erblaffer einem Abtommlinge, ber gur Beit ber Berfügung feine Rachtommen hat ober von bem ber Erblaffer annimmt, baf er feine babe, einen nacherben, fo gilt bie Ginsebung im Zweifel nur für den Fall, daß der Abtommling ohne Nachtommenschaft ftirbt (2107; vgl. ob. § 635 8). Die Nacherbeseinsetzung erftredt fich (entgegen § 603 au 18. 14) im Zweifel auch auf einen Erbtheil, ber bem Borerben in Folge bes Wegfalls eines Miterben (burch Anwachsung, ober nach § 1935, ober auf Grund einer Erfaterbeseinsetung) anfällt; nicht aber erhalt ber Nacherbe ein Borausvermachtnig bes Borerben (2110 Abf. 2), auch nicht (entgegen § 666 5), soweit es ben Borerben felbst beschwert (2150). Im Uebrigen steht die nacherbeseinsetzung, da fie eine Erbeseinsetzung ift, unter ben für biese geltenben Borschriften, und ber Racherbe in feiner gangen Stellung unter allen Borfdriften bom Erben. Es fonnen auch mehrere Nacherbeseinsetzungen hinter einander fteben (vgl. 2109 Abf. 1 Biff. 2).

- 2. Die Nacherbeseinsetzung ist nach ihrem Wesen eine befristete Berfügung; sie kann aber auch unter eine aufschiebenbe Bebingung gestellt werden. Dann muß im Zweisel der Nacherbe den Eintritt der Bebingung erleben (2074); ist aber die Nacherbeseinsetzung unbedingt, so wird im Zweisel die Anwartschaft des Nacherben schon mit dem Eintritt des Erbsalls vererblich (2108 Abs. 2). Andererseits muß der Nacherbe bei Eintritt des Nacherbsalls (nicht des Erbsalls) mindestens schon concipirt sein (2108 Abs. 1. 1928). Gelangt er erft nach dem Erbsall zur Existenz, so ist seine Anwartschaft sosort vererblich, auch wenn der Ansal der Nacherbsaft noch befristet ist (2108 Abs. 2). S. noch 2141. 1963; dazu ob. § 618.
- 3. Die Möglichkeit bes Anfalls ber Erbschaft an ben Nacherben ift zeit. Iich ebenso beschränkt, wie die bes Fälligwerdens eines Bermächtniffes (2109 bgl. ob. S. 599).
- 4. Annahme und Ausschlagung durch den Nacherben beurtheilt sich ebenso, wie bei jedem andern Erben; nur kann der Nacherbe schon ausschlagen, (nicht auch annehmen), wenn nur der Erbfall eingetreten ift (2142 Abs. 1). Dieß ist zwecknäßig, weil durch die Ausschlagung der Borerbe von den Beschränkungen befreit wird, die die Eristenz eines Nacherben zur Folge hat. Schlägt der Nacherbe aus, so behält die Erbschaft der Borerbe, soweit nicht der Erbsasser etwas Anderes bestimmt (2142 Abs. 2), d. h. einen Ersanacherben berufen hat. Sind aber Mehrere zusammen als Nacherben berufen, so muß, wenn einer unter ihnen ausschlägt, zunächst das Anwachsungsrecht der übrigen in Wirksamkeit treten (2094).

- 5. Bis gum Gintritt bes Ralles ber Racherbfolge ift ber Borerbe ber Berr bes Rachlaffes, aber beidrantt und gebunden burch bas Anwartichaftsrecht bes Nacherben. Bu ber Erbichaft, auf welche fich bie Anwartfchaft bes Nacherben bezieht, gebort auch Alles, was nach Maggabe von § 2111 an Stelle von Erbichaftsgegenftanben tritt. In Bezug auf ben rechtsgeschäftlichen Erwerb ift bas Surrogationsprincip bier nicht, wie im Miterbenverhaltniß (2041), beschränkt auf ben Erwerb burch Rechtsgeschäfte, die fich auf ben Rachlag begieben, fondern, wie im Berhaltnig von Erben und Erbichaftsbefiger (2019), ausgebehnt auf Alles, mas mit Mitteln ber Erbichaft erworben wirb. Die Schutvorschrift für gutgläubige Schulbner ift bier bie gleiche, wie in jenen beiben Fällen (2041, 2019 Abf. 2). Nicht anwendbar ift bas Surrogationsprincip natürlich auf denjenigen Erwerb, der dem Borerben als Nutzung gebührt. gegen gehört zur Erbichaft auch, mas ber Borerbe bem Anventar eines erbichaftlichen Grundftude einverleibt (2111 Abf. 2). Dieg tann aber nur unter Borbehalt ber Berwendungsansprüche bes Erben und wohl auch bes ius tollendi gemäß § 2124 fg. gelten. S. unt. 7. Der Borerbe haftet bei feiner Bermaltung nur für bie Sorgfalt, bie er in eigenen Angelegenheiten aufzuwenden pflegt (2131, f. auch 2132). Der Borcrbe tann im Allgemeinen über Nachlaggegenstände verfügen (2112). Hiervon bestimmen aber §§ 2113-2115 gewiffe Ausnahmen. Bewiffe andere Beschräntungen treten nicht von felbst ein; ber Borerbe muß fich ihnen aber auf Berlangen bes Nacherben unterwerfen (2116-2118). Wenn die ordnungsmäßige Berwaltung bes Nachlaffes, insbesonbere bie Berichtigung von Nachlagberbindlichkeiten eine Berfügung erforbert, die ber Borerbe allein mit Birkung gegen ben Nacherben nicht vornehmen tann, fo ift ber Lettere verpflichtet, feine Einwilligung zu ber Berfügung zu ertheilen (2120). § 2119 verordnet eine Berpflichtung, feine Beidrantung bes Borerben. Besondere Gicherungsvorschriften f. 2121-2123, 2127-2129,
- 6. Die Rutungen zieht ber Borerbe in ber Zeit bis zum Eintritt ber Nacherhfolge als Herr bes Nachlasses. § 2111 behält sie ihm ausbrücklich vor. leber die zeitliche Bertheilung entschiede § 101. Zieht der Borerbe Früchte den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirthschaft zuwider, oder zieht er Früchte deßhalb im Uebermaß, weil dieß in Folge eines besonderen Ereignisses nothwendig geworden ist, so wird er zwar Eigenthümer, der Werth gebührt ihm aber nur soweit, als durch den ordnungswidrigen oder übermäßigen Fruchtbezug die ihm gebührenden Rutzungen beeinträchtigt werden, und nicht der Werth der Früchte nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirthschaft zur Wiederherstellung der Sache zu verwenden ist. Wenn ihm danach der Werth der Früchte nicht gebührt, so hat er bei Eintritt des Falles der Nacherbsolge denselben an den Nacherben zu zahlen, er wäre denn zur Wiederherstellung der Sache verwandt worden. Borbehalten bleibt, trozdem das nicht (wie im § 1039) gesagt wird, der Anspruch des Nacherben auf Schadensersat wegen Verletzung der diligentia quam suis.
- 7. Rosten und Lasten. Der Borerbe trägt, wie er die Früchte zieht, auch die gewöhnlichen Erhaltungskoften (2124 Abs. 1). Außergewöhnliche Erhaltungskoften, die der Borerbe den Umständen nach für erforderlich halten darf, darf er aus der Erbschaft bestreiten; bestreitet er sie aus eigenem Bermögen, so ift der Racherbe nach Eintritt des Falles der Nacherbsolge zum Ersat verpstichtet

(2124 Abs. 2). In Bezug auf Berwendungen, die nicht zu den Erhaltungskoften gehören, kommen die Grundsätze von der Geschäftsführung ohne Auftrag zur Anwendung (2125). Der Borerbe ist berechtigt, eine Einrichtung, mit der er eine zur Erbschaft gehörende Sache versehen hat, wegzunehmen (2125 Abs. 2); dieß kann aber dann nicht gelten, wenn die Wegnahme ordnungsmäßiger Berwaltung widersprechen würde (vgl. 2130); in diesem Falle ist der Borerbe auf den Berwendungsanspruch beschränkt. Inventarftücke, die der Borerbe dem Inventar eines Grundstüds hinzugefügt hat, und welche nach § 2111 Abs. 2 zu Erbschaftsgegenständen werden, wird der Borerbe nicht bezahlt erhalten, wenn die Anschaftung zu den gewöhnlichen Erhaltungskosten gehört, anderen Falls wird er Berwendungsansprüche nach § 2124 Abs. 2 oder § 2125 haben; die Inventarstücke wegnehmen wird er nur dann dürsen, wenn die Wegnahme nicht ordnungsmäßiger Berwaltung widerspricht.

Der Borerbe trägt für die Dauer feines Rechts (vgl. 103) die Lasten der Erbschaft mit Ausnahme berjenigen außerordentlichen Lasten, die als auf den Stammwerth von Erbschaftsgegenständen gelegt anzusehen sind. Die letzteren Lasten werden behandelt wie außergewöhnliche Erhaltungskoften (2126).

8. Tritt bie Racherbfolge ein, fo ift ber Borerbe verpflichtet, bie Erbichaft dem Nacherben auszuantworten, aber nicht, im romifchen Sinne eine Restitutionserklärung abzugeben. Die in Folge von Bereinigung erloschenen Rechtsverhaltniffe leben bom Eintritt ber Nacherbfolge an wieber auf (2143). Die Berausgabe ber Erbichaft hat fo ju geschehen, wie fich ber Buftand ber Erbichaft bei einer bis zur Berausgabe fortgefetten orbnungsmäßigen Berwaltung ergiebt (2130 S. 1). Damit ift gefagt, daß ber Borerbe fur laufende Roften, die er aufgewandt hat, feinen Erfat befommt, auch wenn biefelben erft nach ber Beit ber Borerbichaft Fruchte tragen. Jeboch findet bei einem landwirthichaftlichen Grunbftud § 592, bei einem Landgute § 593 entsprechende Anwendung (2130 Abs. 1 S. 2). Die Rostenerstattung aus § 592 findet aber nur bann ftatt, wenn bas Recht bes Borerben innerhalb eines Erbjahres endigt; also bann nicht, wenn 3. B. ber Borerbe auf gehn Jahre eingesett mar, wohl aber bann, wenn er auf Lebenszeit eingesett mar und nicht zufällig am gleichen Tage wie ber Erblaffer ftirbt. Sat ber Borerbe einen Erbichaftsgegenftanb (im Wegenfat ju Früchten) für fich verwandt, fo fculbet er Wertherfat, vorbehaltlich bes Schabenserfatanspruchs wegen Berschulbens (Berletung ber diligentia quam suis [2134]). Auf Berlangen hat ber Borerbe Rechenschaft abzulegen (2130 Abf. 2), also auch Offenbarungseib gemäß § 259 zu leiften (vgl. auch 2127).

Wenn der Vorerbe ein erbschaftliches Grundstud vermiethet oder verpachtet hat und das Berhältniß beim Ende des Rechts des Borerben noch besteht, so tritt der Nacherbe in dasselbe so ein, wie nach §§ 571 fg. der Erwerber im Falle der Beräußerung des Grundstuds. Er kann aber das Berhältniß unter Einhaltung der gesetslichen Frist kündigen; die Kündigung muß nicht auf den ersten zulässigen Termin erfolgen, aber der Miether oder Pächter kann dem Nacherben eine angemessene Frist zur Erklärung bestimmen; nach deren fruchtlosem Ablauf ist die Kündigung ausgeschlossen (2135. 1056). Sind bewegliche Sachen vermiethet oder verpachtet, so wird der Racherbe ohne Kündigungsrecht die volle Zeit aushalten müssen; denn über bewegliche Sachen kann der Borerbe mit

Wirtung gegen den Nacherben sogar dinglich verfügen. Jum Nachlaß gehört der Anspruch aus der Bermiethung (2111), aber nur so, wie er erworben ist. In den vorigen Sätzen handelt es sich um Nachwirtungen von Handlungen, die der Borerbe in der Zeit seines Rechtes vorgenommen hat. Er kann aber auch nach dem Ende seines Rechts mit der gleichen Wirkung, wie vorher, handeln, dis er von dem Eintritt der Nacherbsolge (3. B. im Falle des § 2106 Abs. 2 von der Geburt des Nacherben) Kenntniß erlangt oder ihn kennen muß. Jedoch kann ein Dritter, mit dem er verhandelt, sich hierauf nicht berusen, wenn er selbst weiß oder wissen muß, daß die Nacherbsolge eingetreten ist (2140, vgl. 169).

9. Befreiungen bes Borerben. Der Erblaffer tann ben Borerben befreien von allen gefetilichen Befchrantungen und Berpflichtungen, ausgenommen: ben Sat, daß ber Borerbe Schenfungen aus ber Erbichaft nur bann vornehmen fann, wenn fie einer fittlichen Pflicht ober Anftanberudficht entfprechen (2113 Abf. 2), daß Zwangsvollstredung, Arrest und Berfügungen bes Concursverwalters über Rachlaggegenftanbe wegen Schulben bes Borerben bem Racherben gegenüber unwirksam find (2115), ausgenommen ferner bie Berpflichtung gur Errichtung eines Rachlagverzeichniffes (2121) und bie Berpflichtung, zu bulben, bag ber Nacherbe ben Buftand ber Nachlagfachen auf feine Roften burch Sachverftanbige fefiftellen läßt (2122). Dag ber Erblaffer ben Borerben nicht von ber Saftung für Sandlungen befreien tann, die in ber Abficht geschehen, ben Racherben zu benachtheiligen, folgt aus bem Grundgebanken bes § 276 und wird bestätigt burch § 2138 Abf. 2. — Sammtliche mögliche Befreiungen gelten als angeordnet, wenn der Erblaffer ben Nacherben auf dasjenige einsett, was von der Erbschaft bei bem Eintritt ber Racherbfolge übrig fein wird, und im Zweifel auch, wenn bestimmt ift, daß ber Borerbe zur freien Berfügung über bie Erbschaft berechtigt sein foll (2187). In diefen Fallen bat ber Borerbe nur bas gur Beit bes Gintritts ber Racherbfolge noch Borhandene herauszugeben und Schadenserfat zu leiften, wenn er ber Borfchrift bes § 2113 Abs. 2 zuwiber etwas verschenkt, ober bie Erbschaft in der Absicht, den Nacherben zu benachtheiligen, vermindert hat. Andererseits erhalt er feinen Erfat für Berwendungen auf Gegenstände, die er in Folge biefer Beschränkung seiner Saftung nicht berauszugeben bat (2138).

10. Die Haftung bes Nacherben für die Nachlagverbindlichkeiten folgt im Allgemeinen den gleichen Grundfäten, wie die Erbenhaftung überhaupt, jedoch mit folgenden Maßgaben (2144): An Stelle des Nachlasses tritt dasjenige, was der Racherbe aus der Erbschaft erlangt, mit Einschluß seiner Ansprüche gegen den Borerben als solchen. Das Inventar des Borerben kommt dem Nacherben zustaten. Wird der Nacherbe unbeschränkt haftbar, so kann er dem Borerben als Nachlasgläubiger gegenüber, sowohl in Bezug auf dessen Berwendungsansprüche, wie, wenn Forderungen des Borerben gegen den Erblasser nach § 2148 wieder aufgelebt sind, sich dennoch auf die Beschränkung der Haftung berusen, weil der Borerbe selbst inventarisiren konnte.

Der Borerbe fahrt nach Eintritt ber Nacherbfolge fort ben Glaubigern zu haften: im Allgemeinen nur, soweit ber Nacherbe nicht haftet. Er haftet also für die ihm und nicht zugleich bem Nacherben auferlegten Bermachtniffe; er haftet für sammtliche Schulben insoweit, als basjenige nicht reicht, womit ber Nacherbe haftet. Ferner aber haftet er ben Glaubigern für biejenigen Berbindlichkeiten,

welche im Berhältniß zwischen Bor- und Nacherben dem Borerben zur Last fallen, z. B. Zinsen aus der Zeit der Borerbschaft. In jedem Falle kann er, wenn er nicht unbeschränkt haftbar geworden war, die Befriedigung der Nachlaßgläubiger, denen er überhaupt haftet, nach §§ 1990. 1991 vornehmen mit demjenigen, was ihm von der Erbschaft zu verbleiben hat; denn man kann und will nicht Nachlaß-concurs oder -Berwaltung mit Bezug auf diese Dinge anordnen. Mit Rückschauf das Interesse, welches die Gläubiger an der Kenntniß von dem Wechsel des Erben haben, ist dem Borerben die Pflicht der unverzüglichen Anzeige an das Nachlaßgericht auferlegt. Der Nacherbe ist nicht zur Anzeige verpslichtet, seine Anzeige ersetzt aber die des Borerben. Die Berletzung der Anzeigepssicht durch den Borerben belastet diesen mit persönlicher Schadensersatzspflicht (2146).

#### Auflage im BBB.

1. Das BBB. behandelt die Auflage (vgl. ob. § 556, § 636, unt. § 678, 2) im Anichluffe an die Bermächtniffe als eine vermächtnikähnliche Berfügung, unterschieden vom Bermächtniffe baburch, bag bei ber Auflage Niemand vorhanden ift, ber bas zu Leiftende für sich forbern tann (1940), sonbern bag nur eine Leistung für einen bestimmten Zwed ju machen ift. Die Auflage unterfteht ber Analogie bes Bermächtniffes: in Bezug auf bie Bersonen, die beschwert werden konnen und auf die Frage, wer im Aweisel als befcmert gilt (2192, 2147, 2148 vgl. ob. S. 551, 552), fomie in Bezug auf ben Sat. baff, wenn der zunächft Beschwerte wegfällt, ber an seine Stelle Tretenbe die Auflage ju entrichten bat (2192. 2161), in Bezug auf bas Princip, bag ber Erblaffer eine Berfügung von Todeswegen von frembem Billen unabhangig binftellen muß (2192. 2065), aber auch in Bezug auf die Ausnahmen von diesem Princip in Anjehung bes zu leiftenben Gegenstandes (2192, 2154-2156). Bahrend bei bem Bermächtniß ber Erblaffer bem Beschwerten ober einem Dritten die Auswahl ber Berfon des Bermächtnignehmers nur aus einem bom Erblaffer umfcriebenen Rreife übertragen tann (2151), tann er bei ber Auflage, wofern er nur ben 3med bestimmt, bem Beschwerten ober einem Dritten bie völlig freie Bestimmung ber Berfon überlaffen, an welche zu leiften ift (2193 Abf. 1). Steht bie Bestimmung einem Dritten gu, fo erfolgt fie burch Erflarung an den Beschwerten. Rann ber Dritte bie Bestimmung nicht treffen, ober verfaumt er eine ihm vom Rachlaggericht auf Antrag bes Beschwerten ober Jemandes, ber bie Erfüllung ber Auflage verlangen tann, gefette Erklarungsfrift, fo geht bas Bestimmungsrecht auf ben Beschwerten über (2193 Abs. 3). Steht die Bestimmung dem Beschwerten gu, fo tann, wenn er gur Erfüllung ber Auflage rechtsfraftig verurtheilt ift, ihm von bem Rläger eine angemoffene Frift jur Bollziehung bestimmt werben; nach bem Ablauf ber Frift ift ber Rläger berechtigt, die Bestimmung (als ein Dritter, Abf. 3) gu treffen, falls nicht die Bollziehung rechtzeitig erfolgt (2193 Abs. 2, s. auch CBO. 255). Das Gefetz nimmt alfo nicht an, bag burch irgend eine einseitige Erflarung bes Beschwerten bie verbindliche Bestimmung ber Empfangsperfon erfolgt, sondern biefelbe erfolgt feitens bes Beschwerten nur burch Leiftung. Selbst wenn er fich vertragsmäßig irgend Jemandem gegenüber zur Leiftung an diefen ober einen Dritten verpflichten wurde, bliebe ibm bie Erfullung ber Auflage auch ju Banben eines andern möglich. Wie er fich bann mit feinem Mitcontrabenten abfindet, ift feine Sache. Auch barin folgt bie Auflage ber Analogie ber Buwenbungen von Todeswegen, daß ihre Unwirksamkeit im Zweifel berkenigen Berkügung nicht schädlich ift, welche sie belastet (2195; vgl. 2085). Unter den zeitlichen Beschränkungen des Bermächtnisses sieht die Auslage nicht, vgl. dazu Kipp Prorectoratsrede, Erl. 1899 S. 24 fg. 17. — Anwendbar ist § 2181 (2192).

- 2. Die Erfüllung der Austage können verlangen: Der Erbe, der Miterbe, biese ohne weitere Boraussetzungen; ferner berjenige, welchem der Begfall des mit der Austage Belasteten ummittelbar zustatten kommen würde, also auch der als Erbe Nachberusene, ein anwachsungsberechtigter Mitvermächtnisnehmer oder Ersasvermächtnisnehmer dem belasteten Bermächtnisnehmer gegenüber, sowie derseinige, der das belastete Bermächtniß in Folge Wegfalls des damit Bedachten behalten würde, auch wenn er selbst nur Bermächtnisnehmer ist (2194 S. 1). Liegt die Bollziehung im öffentlichen Interesse, so kann auch die (nach Landesrecht) zuständige Behörde die Erfüllung verlangen (2194 S. 2). Sind Mehrere vorhanden, welche die Erfüllung verlangen können, so sind sie nicht Gesammtgläubiger; keiner fordert für sich, sondern alle drängen den Belasteten in derselben dritten Richtung.
- 3. Ift ber Belastete ber Erbe, so ift die Austage eine Nachlagverbindlichteit, jedoch mit ben Besonderheiten, die früher hervorgehoben sind; wgl. S. 463 fg. Diese theilt die Austage mit dem Bermächtniß. Ist der Belastete ein Bermächtnißnehmer, so gelten auch für seine Haftung die gleichen Grundfätze wie beim Bermächtniß (2186—2188). Auch § 2189 (Herstellung einer Rangordnung durch den Erblasser) trifft die Austage mit, die sich auch zum Pflichttheilsrecht ebenso wie ein Bermächtniß verhält (2306 fg. 2318).
- 4. Ift zur Zeit bes Erbfalls die Erfüllung der Auflage objectiv unmöglich, so gilt wiederum das Gleiche wie beim Bermächtniß (2192. 2171). Richt übertragen sind dagegen auf die Auflage die Borschriften der §§ 2169 fg. Ihre Heranziehung ist aber wohl dennoch unentbehrlich, wenn der Erblasser die Berwendung eines individuell bestimmten Gegenstandes für einen bestimmten Zweckangeordnet hat.

Bird bie Bollziehung ber Auflage in Folge eines vom Beschwerten gu vertretenben (276) Umftandes unmöglich, fo tann berjenige, welchem ber Begfall bes junachft Beschwerten unmittelbar guftatten tommen murbe, bie Berausgabe ber Ruwendung nach den Borfdriften von ber ungerechtfertigten Bereicherung insoweit verlangen, als die Zuwendung jur Bollgiehung der Auflage batte verwandt werben muffen. Ift die Unmöglichkeit eine nur subjective (vgl. 275), so wird berjenige, ber ben Anspruch geltend macht, seinerseits (vgl. 2161. 2192) die Auflage vollziehen muffen; anders natürlich, wenn die Unmöglicheit eine objective ift. Ift die Leiftung auf eine Beife unmöglich geworben (wenn auch nur subjectiv), die ber Beschwerte nicht zu vertreten hat, so ift er frei (275) und bebalt im Zweifel (2195) bas ihm Zugewandte. Ift ber Beschwerte zur Bollziehung ber Auflage rechtsträftig verurtheilt, fo richtet fich bie Bollftredung nach ben gewöhnlichen Grundfaten. Rann alfo bie Auflage von einem Dritten vollzogen werben, fo tann fich ber Rlager ermächtigen laffen, dieß auf Roften bes Beschwerten zu thun (CBD. 887). Ift bagegen bie Auflage von folcher Art, bag fie nur ber Beschwerte vollziehen tann, fo ift, wenn teine 3mangsmittel zuläffig oder bie zuläffigen ericoppft find, fo zu verfahren, wie im Falle ber verichulbeten Unmöglichkeit (2196 Abf. 2).]

#### Bechstes Bapitel.

Anhänge.

#### I. Die Erbunwurdigkeit\*.

A. Im Allgemeinen. § 669.

Es gibt Fälle, in welchen Jemandem dasjenige, was er dem Rechte nach aus dem Nachlaß erhält, vom Rechte felbst wieder genommen wird, weil er es zu haben nicht verdient. Fälle solcher Art kommen vor in gleicher Weise bei Erbschaften wie bei Vermächtnissen, und was Erbschaften angeht bei der Intestat- wie bei der vom Erbslasser vergebenen Erbschaft<sup>2</sup>. Deswegen bildet die Lehre von der Erbunwürdigleit einen Anhang zum gesammten Erbrecht<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Das Asinstitut ber Erbunwürdigkeit beruht auf bemfelben Grundgebanken, wie bas Rsinstitut ber Wiedereinsetzung in den vorigen Stand; auch hier reagirt bas R. gegen sich felbst.

2 Bezogen auf lettwillige Berfügungen grenzt die Lehre von der Erbunwürdigkeit an die Lehren von der Ungültigkeit und von der Incapacität. Bon der Incapacität (§ 550, § 625 ¹) unterscheidet sich die Erbunwürdigkeit dadurch, daß sie den Erwerd nicht ausschließt, von der Ungültigkeit dadurch, daß, wenngleich die lettwillige Berfügung nicht die Kraft hat, dem Unwürdigen das ihm Zugedachte zu erhalten, sie doch regelmäßig die Kraft behält, die einigen Personen auszuschließen, welche es ohne ihn erhalten haben würden. Wo das hinterlassen, wie das ausnahmweise der Fall ist, gerade an diese Personen fällt, sift die Erbunwürdigkeit ihrer juriflischen Form nach in der That Ungültigkeit, und unterscheidet sich von den anderen Fällen der Ungültigkeit nur dadurch, daß sie zur Strase des Bedachten eintritt. Bgl. auch Unger § 5 4.

Die Bezeichnung Erbunwurbigkeit ist aus einem boppelten Grunde nicht ganz passend. Einmal weil die Unwürdigkeit sich nicht bloß auf Erbschaften bezieht: sobann weil der Ausdruck Unwürdigkeit für manche hierher gehörige Fälle zu start ift, z. B. bei formlosem Wiberruf der Erbeseinsetzung. Aber eine besserchnung bietet sich nicht dar. Das Fremdwort Indignität scheint mir noch weniger empschlenswerth und erlaubt überdieß keine adzectivische Bezeichnung. — Ueber die heutige Anwendbarkeit der Lehre von der Erbunwürdigkeit vgl. Sinsten is III S. 661 in der Anm. Zimmermann a. a. D. behauptet die heutige

<sup>\*</sup> Dig. 34, 9 de his quae ut indignis aufernntur. Cod. 6, 35 de his quibus ut indignis hereditates auferuntur et ad SC. Silanianum. — 3 immern Grundriß des Erdr. S. 78 fg. (1823). Maher Erdr. § 140—144 (1840). Heimbach Mer. IV S. 48 fg. (1833). Bächter ACPra. XXIII S. 51 fg. (1840). Keller Institutionen S. 890 fg. (1861). Zimmermann Aprakum. N. F. XII S. 355 fg. (1880). Köppen Lehrd. S. 146 fg., Bangerow II § 565, Sintenis III § 205, Brinz 1. Aust. § 206. 2. Aust. III S. 52 fg. 198 fg. [W. Ed Indignität und Enterbung nach röm. und v gemeinem deutschen R. Berlin 1894. Schindlbed Erdumwürdigkeit nach dem BGB. unter Hinweis auf das bisher geltende R. Erl. Diss.]

Was wegen Erbunwürdigkeit genommen wird, fällt meistens an den Fiscus<sup>34</sup>; ausnahmsweise treten andere Personen ein. Die Erbzunwürdigkeit wirkt meistens für Erbschaften und Vermächtnisse zusgleich, zuweilen nur für Erbschaften oder nur für Vermächtnisse. — Es soll jedoch bei der Darstellung der Erbunwürdigkeitsfälle keiner dieser beiden Gegensäte zu Grunde gelegt werden, sondern der Gegensat der Gründe, auf welchen die Erbunwürdigkeit beruht. Diese Gründe ordnen sich unter solgende Gesichtspunkte: 1) Verssehlung gegen die Person des Erblassers; 2) Versehlung gegen den letzten Willen; 3) Versehlung gegen das Geset; 4) Abschwächung des Berleihungswillens<sup>4</sup>.

[Nach 868. bewirken ein und bieselben Gründe Erbunwürdigkeit, Bermächtnißunwürdigkeit und Psichttheilsunwürdigkeit (2839. 2845). Der Unwürdige wird aber nicht zu Gunsten des Fiscus, sondern zu Gunsten derer beseitigt, denen auch sonst sein Wegsall zu statten kommen wurde (2341. 2844 Abs. 2. 2345. S. unt. zu § 674.]

#### B. Die Erbunwürdigfeitsfälle.

## 1. Perfehlung gegen die Person des Erblassers. 8 670.

- 1. Wer absichtlich oder fahrlässig ben Tod des Erblassers bersbeigeführt hat, verliert Erbschaft und Vermächtniß an den Fiscus.
- 2. Ebenso der Erbe, welcher die Ermordung des Erblaffers nicht durch gerichtliche Verfolgung rächt, oder durch deffen Nach-

Unanwendbarkeit ber meisten ber unten genannten Bestimmungen bes r. R.; es tritt aber nicht überall flar hervor, ob er bloß ben Anfall an ben Fiscus ausgeschlossen wissen will (Rote 3 a), ober ben bem indignus angedrohten Berlust überhaupt.

Bimmermann a. a. D. ift ber Meinung, baß nach heutigem R. ber Anfall an den Fiscus beswegen ausgeschlossen sein weil damit indirect die Strafe der Consiscation wieder eingeführt werden würde. Aber der Gesichtspunkt, unter welchem dem Erbunwürdigen genommen wird, ist kein strafrlicher. S. auch Manbry § 22 19, Köppen S. 154, Binding Handbuch des Strafr. I S. 304 Note 27 a. E. Wie Zimmermann Dernburg III § 60 a. E. [Nicht entscheidend Sf. LIV. 155 fg. (NG.).]

\* Außer ben im Folgenden genannten Erbunwürdigkeitsfällen werden von Anderen als solche noch aufgezählt die § 535 \* unter lit. a. b. a genannten Erbunfähigkeitsfälle. Bgl. Bangerow a. a. D. Nr. II.-B. 1. 2, Sintenis a. a. D. Lit. B. 3. 6, Zimmermann S. 385 fg., andererseits Reller a. a. D. S. 414. S. ferner § 670 °, § 673 2.

1 L. 3 D. 34, 9, 1. 10 C. 6, 35, 1. 7 § 4 D. 48, 20, 1. 9 D. 49, 14. 8 670. Reller S. 390, Bangerow Nr. I. A, Wächter S. 52, Zimmermann S. 362 fg., Sf. XVII. 265, XX. 52, XXXII. 59, XLIII. 84. Bgl. auch Manbry MCPra. LX S. 43. 44.

lässigteit die gerichtliche Berfolgung unterbleibt\*; jedoch entschuldigt Minderjährigkeit\*.

- 3. Ber die Rechtsfähigkeit des Erblaffers angegriffen hat, ver- liert das ihm von demfelben hinterlaffene an den Fiscus4.
- 4. Ein ihm hinterlassenes Vermächtniß verliert an den Fiscus, wer den Erblasser denuntiirt hat.
- 5. Die Erbschaft verliert an den Fiscus, wer über dieselbe bei Lebzeiten des Erblaffers ohne deffen Zustimmung durch Bertrag verfügt hat.
- 6. Wer fich des geiftestranten Erblaffers nicht angenommen hat, verliert die Erbschaft zu Gunften der Person, welche ihn gepflegt hat 7.
- 7. Wer ben Erblaffer nicht aus ber Gefangenschaft losgekauft hat, verliert die Erbschaft zu Gunften ber Kirche seines Wohnorts, damit diese sie zum Loskauf von Gefangenen verwende. Alter unter 18 Jahren entschuldigt \*\*.9.
- <sup>2</sup> L. 21. l. 17 D. 34, 9, l. 8 § 1. l. 15. l. 22 D. 29, 5, l. 1. 7. 9 C. 6, 35. Die Berpstichtung zur gerichtlichen Berfolgung hat nur ber Erbe; aber bieser verliert nicht bloß die Erbschaft, sondern auch ein ihm gegebenes Bermächtniß, l. 15 § 1 D. 29, 5. Sintenis § 205 glaubt, daß diese Bestimmung heutzutage unanwendbar sei, "aus sittlichen Gründen", auch Wächter S. 55 und Zimmermann S. 370 fg. sind für die Unanwendbarkeit; vertheidigt wird die Anwendbarkeit von Mühlenbruch Korts. von Glück XLIII S. 477.
  - <sup>8</sup> L. 6 C. 6, 35.
- L. 9 § 2 D. 84, 9. Bgl. Reller S. 392, Bangerow Rr. I. A. 5. Sintenis a. a. D. hält auch biese Bestimmung für unanwendbar; sie murbe es sein, wenn es nothwendig ware, unter der Bestreitung des "status", von welcher die Stelle redet, lediglich die Bestreitung der Freiheit zu verstehen. Für die Unanwendbarkeit auch Zimmermann S. 375.
- <sup>5</sup> L. 1 D. 34, 9. In diesem Falle ift aber zuerst zuzusehen, ob nicht eine stillschweigende Zurucknahme des Bermächtnisses anzunehmen sei (§ 640 9). Bgl. Keller S. 392 bei c, Zimmermann S. 373.
- <sup>6</sup> L. 2 § 3 D. 34, 9, 1. 29 § 2. 1. 30 D. 39, 5. Diese Stellen sprechen nur von ber Schenkung ber Erbschaft, und auf diese will die Bestimmung beschränken Sintenis Anm. 11; für die Ausdehnung Hasse Rhein. Mus. II S. 218. S. auch 1. 30 C. 2, 3. Heutzutage unanwendbar nach Zimmersmann S. 377.
- 7 Nov. 115 c. 3 § 12. c. 4 § 6. Ofenbrüggen zur Interpretation bes corpus iuris civilis S. 44 fg. Für die beutige Unanwendbarkeit Zimmermann S. 387.
- 8 Nov. 115 c. 3 § 13. Sintenis Anm. 15. Auch hier behauptet Bimmermann G. 387 bie heutige Unanwenbbarfeit.
- 9 Bon Anderen (fo von Bangerow Nr. II. B. 5, Zimmermann S. 485) wird auf Grund von Nov. 22 c. 46. 47 pr. noch der Satz hierher gestellt, daß, wer sich gegen seine Geschwister gewisser Bergeben schuldig mache (Lebensnachstellung, Erhebung einer Criminalklage, Bermögensberaubung ober Ber-

[Im \$6\$. ist erbunwürdig, wer den Erblaffer vorsätzlich und widerrechtlich getödtet oder zu tödten versucht oder in einen Zustand versetzt hat, in Folge bessen er dis zu seinem Tode thatsächlich unfähig war, eine Berfügung von Todeswegen zu errichten oder aufzuheben (2339 Abs. 1 Ziss. 1). Der Borsatz des Thäters braucht nicht auf die Herbeiführung der Testirunsähigkeit gerichtet zu sein (Mot. V S. 518). Berzeihung durch den Erblasser schließt die Wirkung des Unswürdigkeitsgrundes aus (2543); sie setzt juristische Handlungssähigkeit nicht voraus. Die übrigen oben erwähnten Gründe kennt das BGB. nicht.]

#### 2. Verfehlung gegen den lehten Willen. § 671.

- 1. Wer den letzten Willen als falsch oder gegen das Notherbenrecht verstoßend angreift, verliert, wenn er bei dem Angriff unterliegt, das ihm in diesem letzten Willen Hinterlassene an den Fiscus 1. Ebenso wer den Angreifer unterstützt2. Minderjährigkeit entschuldigt3.
- 2. Der gleiche Gedanke liegt der Beftimmung zu Grunde, daß der Pupillarsubstitut die Pupillarerbschaft an den Fiscus verliert, wenn er die Mutter des Pupillen der Kindesunterschiedung ohne Erfolg anklagt.

fuch bagu), die Inteftaterbichaft berfelben zu Gunften ber anderen Inteftaterben verliere. Aber nach bem Zusammenhang ber Rovelle (c. 21, 22, 26, 27, 46) fcheint es mir nicht zweifelhaft, daß wir nicht befugt find, über den unmittelbaren Inhalt ber genannten Stelle hinauszugeben. Diefer Inhalt aber ift folgenber. Wenn ein verwittweter Chegatte fich jum zweiten Mal verheirathet (bie Stelle fpricht zwar nur bon ber Wittme, aber f. § 511 9), fo foll er an bie Rinder ber erften Che verlieren, mas er burch Beerbung eines Rindes ber erften Che aus bem Bermögen bes erften Chegatten erhalten hat, und bavon nur ben Riegbrauch behalten; tritt ber Erbfall ju einer Beit ein, wo er bereits wieder verheirathet ift, so soll er die Broprietät an die Kinder der ersten Che sofort verlieren. In bem einen und bem anderen Fall aber follen an bem Berlorenen biejenigen Rinber, welche fich gegen ihre Geschwifter ber oben bezeichneten Bergeben schulbig gemacht haben, nicht participiren. Es liegt nun auf ber Sand, bag von einer Erbunwürdigfeit nur in bem zweiten ber genannten Falle bie Rebe fein tann, ba bie Geschwifter nur in biesem Fall bei einer Beerbung ausgeschloffen werben. Aber auch in biefem Fall ift taum Erbunwurdigfeit, und wohl eber Erbunfabigfeit angumehmen. Bgl. Reller S. 416, Bachter S. 55, befonbers aber Mare-2011 36, f. CR. u. Br. IV S. 415 fg. (welcher nur barin zu weit geht, bak er die Gefdwifter erft burch eine Enterbung ausgeschloffen werben läßt).

<sup>1</sup> L. 5 § 1. 6. 1. 16. 24 D. 34, 9, 1. 13 § 9. 1. 29 § 1 D. 49, 14; § 671. 1. 4. 1. 5 § 14. 1. 15 D. 34, 9; 1. 5 § 8 D. 34, 9, 1. 8 § 14. 1. 22 § 2. 3 D. 5, 2. 1. 18 § 9 D. 49, 14. S. auch 1. 2 pr. D. 34, 9, 1. 22 D. 28, 6, 1. 5 § 4 D. 37, 5. Reller S. 393—399. Bgl. auch Sintenis Anm. <sup>10</sup>. Unanwendbar nach Zimmermann S. 374.

<sup>2</sup> L. 5 § 10—13. l. 22 D. 34, 9, l. 30 § 1 D. 5, 2.

<sup>\*</sup> L. 5 § 9 D. 34, 9. Sgl. l. 22. eod., l. 2 C. 6, 35, Paul. sentent. V, 12 § 4.

<sup>4</sup> L. 16 pr. D. 34, 9. Bimmermann S. 380 (für bie Unanwenbbarfeit). Binbicheib, Banbeiten. 8. Auft. III. Banb. 44

- 3. Wer die Urfunde der lettwilligen Berfügung zerftort, ver-Tiert basjenige, mas er dadurch gewinnt, an den Fiscus.
- 4. Berheimlichung bes Testamentes wird am Bermächtniß= nehmer burch Berlust bes ihm im Testament hinterlassenen Ber= mächtnisses zu Gunsten bes Beschwerten bestraft.
- 5. Entwendung aus der Erbschaft wird am Erben durch Berluft der Falcidischen Quart zu Gunsten des Fiscus<sup>7</sup>, am Bermächtnisnehmer durch Entziehung des Bermächtnisses zu Gunsten des Beschwerten bestraft<sup>8</sup>.
- 6. Arglistige Berhinderung an der Errichtung eines letzten Willens bewirft, daß der Verhindernde dasjenige, was er in Folge der Verhinderung aus dem Nachlaß erhält, an den Fiscus verliert. Arglistige Bestimmung zur Errichtung eines letzten Willens macht denselben zu Gunsten der durch ihn Ausgeschlossenen ungültig; ist aber der Ausgeschlossene der Arglistige selbst, oder ist ein Ausgeschlossenen nicht vorhanden, so tritt ebenfalls der Fiscus ein 10.
- 7. Säumniß in der Errichtung eines Vermächtnisses bewirft, wenn sie trot richterlicher Mahnung über ein Jahr dauert, daß der Säumige das Vermachte an die § 648 Note 16 bezeichneten Personen verliert 11.

[Nach §6]. ist unwürdig, wer den Erblasser vorsätzlich und widerrechtlich verhindert hat, eine Berfügung von Todeswegen zu errichten oder aufzuheben, wer den Erblasser durch arglistige Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung bestimmt hat, eine Berfügung von Todeswegen zu errichten oder aufzuheben (2889 Abs. 1 Ziss. 2. 8, vgl. ob. Ziss. 6), wer sich in Ansehung einer Berfügung des Erblassers von Todeswegen einer Urkundenfälschung schuldig gemacht hat oder die Urkunde in der Absicht, einem andern Nachtheile zuzusügen, vernichtet, beschäftigt oder unterdrückt hat (2889 Abs. 1 Ziss. 4, St&B. 267—274; vgl. ob. Ziss. 8. 4). Die Unwürdigkeit tritt nicht ein, wenn vor dem Tode des Erblassers die Berfügung, zu deren Errichtung der Erblasser bestimmt wurde, unwirksam geworden ist, gleichviel, aus welchem Grunde, oder wenn die Berfügung zu deren Aufbedung er bestimmt worden ist, unwirksam geworden sein würde, auch wenn sie

L. 26. 1. 4 § 1 D. 48, 10. Bgl. Reller S. 899 fg. Beibe Stellen reben nur vom Sohn im Berhaltniß jum Bater; für die Ausbehnung Reller a. a. O., gegen diefelbe Zimmermann S. 882, ber aber die ganze Bestimmung für unanwendbar halt.

<sup>6</sup> L. 25 C. 6, 87.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. 6 D. 34, 9, vgl. l. 24 pr. l. 68 § 1 D. 35, 2.

<sup>8</sup> L. 50 [48] D. 36, 1, l. 5 C. 6, 87.

<sup>\*</sup> G. § 548 . Für bie Unanwendbarleit Bimmermann G. 376.

<sup>10</sup> G. § 548, 1.

<sup>11</sup> Nov. 1 c. 1. 4.

nicht ausgehoben wäre, ober wenn die Berfügung unwirksam geworben ist, in Anfehung beren die nach §§ 267—274 StGB. strasbare Handlung begangen ist (2339 Abs. 2). Ist eine echte Urkunde vernichtet, beschädigt ober unterbrückt, so ist dieß einsach. Ist eine falsche Urkunde hergestellt, so kommt es darauf an, ob die Berfügung, die sie enthält, unwirksam geworden sein würde, wenn sie echt wäre. Ist eine echte Urkunde verfälscht, z. B. ein anderer Erbesname hineingebracht, so fällt die Erbunwürdigkeit nur weg, wenn die Urkunde sowohl in ihrem echten Inhalt unwirksam geworden ist, wie in ihrem falschen Inhalt unwirksam geworden sein würde, wenn dieser echt wäre. Auch für die hier besprochenen Unwürdigkeitsgründe gilt, daß sie durch Berzeihung beseitigt werden (2343. 2345). Die im Borigen nicht berührten Unwürdigkeitsgründe dieses § kennt das BGB. nicht.

### 3. Berfehlung gegen das Gefet.

§ 672.

- 1. Wer bei Lebzeiten des Erblassers zum Zweck der Umgehung des Gesetzes es heimlich übernimmt, den Nachlaß oder einen Theil desselben einer unfähigen Person herauszugeben, darf das Herauszugebende nicht behalten, sondern verliert es an den Fiscus, selbst einschließlich der Falcidischen Quart.
- 2. Eine Frau, welche mit einem Manne in einem unerlaubten Geschlechtsverhältniß lebt, verliert an den Fiscus das ihr vom Manne Hinterlassene<sup>2</sup>.
- 3. Personen, welche in verbotener Che leben, verlieren an den Fiscus, mas eine der anderen hinterläft's.

[Dem 866. nicht befannt.].

# 4. Abschwächung des Verleihungswillens.

§ 673.

Hierher gehört der Fall, wo eine Erbeseinsegung nicht in der gehörigen Form widerrufen ist. Trot des Widerrufs wird die Erbeseinsegung aufrecht erhalten insofern sie die Nächsterufenen ausschließt; aber sie wird nicht aufrecht erhalten zu Gunsten des Eingesetzen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. 10. 11. 18 D. 34, 9, l. 17 § 2 D. 22, 1, l. 59 § 1 D. 35, 2, § 672. l. 3 pr. § 1—4 D. 49, 14, l. 40 eod., l. 103. l. 123 § 1 D. 30. S. g. fideicommissum tacitum. Bgl. Keller S. 408—414, Zimmermann S. 375 (bieser für die Unanwendbarkeit).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 14 D. 34, 9, 1. 41 § 1 D. 29, 1. Bgl. Savigny II S. 557 fg., Reller S. 407 fg., Bangerow Nr. I. A. 10, Bächter S. 58. 56, Dernburg III § 60 11.

<sup>\*</sup> L. 4 C. 5, 5, 1. 2 § 1. 2. 1. 13 D. 34, 9, 1. 128 D. 30. Bachter S. 54, Zimmermann S. 380 (für bie Unanwenbbarfeit).

weil biesem der eigentliche Wille des Erblassers sehlt, und deswegen fällt die Erbschaft an den Fiscus. Anders ist die Behandlung bei Bermächtnissen; diese werden auch durch formsosen Widerruf ungültig, so daß sie der Beschwerte behält (§ 640). Und auch was Erbeseinsetzungen angeht, hat das römische Recht in anderen Fällen der Ermangelung des eigentlichen Willens dei formeller Rechtsdeftändigkeit der Verfügung nicht Erbunwürdigkeit, sondern Ungültigkeit eintreten lassen, so daß die Erbschaft vergeben wird, wie sie ohne diese Verfügung vergeben werden müßte.

[Formlofer Wiberruf ift nach 868. nichtig. Ueber Zwang und Jrrthum . ob. S. 237 fg., 240 fg.]

C. Rechtsverhältniß bei ber Erbunwürdigfeit. § 674.

Die Wirkungen der Erbunwürdigkeit treten ohne Weiteres ein. Handelt es sich im Besonderen um eine Erbschaft, so hat derjenige, an welchen die Erbschaft fällt, ohne Weiteres die Erbschaftsrechte und

3 Im Falle ber ermangelnden Boraussetzung bez. des Jrrthums (im Beweggrunde) und, wie anzunehmen ift, des Zwanges. Ueber den letten Fall s. § 548, 1, über den ersten § 548, 2, § 556. Daß übrigens im Fall der irrigen Boraussetzung auch der Indignitätsstandpunkt in den Quellen nicht undertreten ist (1. 46 pr. D. 49, 14), ist bereits § 548 16 bemerkt worden. Auch hier ift die in der vorigen Note bezeichnete äußere Bereinigung anwendbar. — Die Schriftsteller pflegen Fälle der ermangelnden Boraussetzung, in welchen Erbschaft oder Bermächtnis der Regel gemäß an die durch die Berfügung Benachtheiligten fallen,

<sup>8 678.</sup> 1 L. 8 D. 28, 4, 1. 12. 1. 16 § 2 D. 34, 9, 1. 4 C. 6, 35. Rach ben brei erften biefer Stellen foll auch in bem Ausftreichen (inducere) bes Ramens bes eingesetten Erben nicht ber geborige Ausbrud bes Biberrufswillens liegen, und baber in Folge bavon nur Erbunwurdigfeit eintreten. In welchem Berhaltnig ju biefen Stellen anbere Stellen fteben, welche bas Gegentheil fagen ober ju fagen Scheinen, 1. 2 D. 28, 4, 1. 2 § 7. 1. 8 § 3 D. 37, 11, ift zweifelhaft. Für unzuläffig halte ich, wie Einige thun, ju unterscheiben, ob ber Erblaffer burch bas Ausstreichen des Namens die Erbeseinsetzung habe widerrufen, oder ob er den Eingesetten für unwürdig habe erflaren wollen: in der Unwürdigfeitserflarung liegt eben ein Biberruf. Dagegen tann man an eine hiftorische Entwidelung benten (vgl. Reller S. 411, B. Rruger fritifche Berfuche im Gebiete bes r. R. S. 11); Rruger a. a. D. S. 12 und Leift Fortf. von Glud Gerie ber Bucher 37 und 38 IV S. 276 (val. S. 223 fa.) beziehen 1. 2 § 7 und 1. 8 § 3 D. 37, 11 auf den Fall ber Durchstreichung vor Bollendung des Teftamentes (vgl. 1. 1 § 1. 2. 4. D. 28, 4); ebenfo Roppen G. 150. Bgl. auch Schirmer Sav. 3S. V S. 9 fg. Liegt wirflich ein Widerfpruch vor, fo haben wir benfelben ju Gunften bes Fiscus ju enticheiben feine Beranlaffung, während fich eine außere Bereinigung barin barbietet, bag bie von bem Re bes Fiscus handelnden Stellen auf ben Fall bezogen werben, mo feine Berfonen vorhanden find, welche ber Unwürdige von der Erbichaft ausgeschloffen bat.

Erbichaftsverpslichtungen, mährend der Erbunwürdige nur den Namen des Erben behält. Berfügungen, welche der Erbunwürdige über die Erbschaft trifft, sind von Anfang an nichtig. Berluste, welche er durch den Erbschaftsantritt erlitten hat, werden ihm nur dann ersetzt, wenn ihm ausnahmsweise keine Arglist zur Last fällt. Für die Früchte haftet er nach den Regeln des bösgläubigen, in dem bezeichneten Ausnahmefall des gutgläubigen Besitzers. Der Erwerber der Erbschaft trägt, wie die übrigen Erbschaftsverpflichtungen, auch die Vermächtnisse. Durch den Tod des Erbunwürdigen werden die Folgen der Erbunwürdigkeit nicht ausgeschlossens; ebensowenig das durch, daß er ausschlägt?

[Nach 868. wird bie Unwürdigfeit burch Anfecht ung geltend gemacht (2840. 2345.)

1. Gegenüber bem umwürdigen Erben bedarf es ber Anfechtungsklage (2342 Abs. 1). Das Anfechtungskecht steht jedem zu, dem der Wegfall des Untwürdigen, sei es auch nur nach dem Wegfall eines Andern, zu Statten kommt (2341). Die Ansechtung, d. h. die Erhebung der Rage, ist erst nach dem Ansall der Erbschaft an den Unwürdigen zulässig, einem Nacherben gegenstber jedoch schon dann, wenn die Erdschaft dem Borerben angefallen ist (2340 Abs. 2). Die Ansechtung ist an dieselben Fristen gebunden, wie die Ansechtung durch Oritte nach dem Tode des Erdsassers wegen Frethums oder Orohung (2840 Abs. 8). Die Birkung der Ansechtung tritt erst mit der Rechtskraft des Urtheils ein, durch welches der Beklagte für erdumwürdig erklärt wird (2342 Abs. 2, vgl. Abs. 1

mit unter ben Indignitätsfällen aufzuzählen, nämlich: l. 5 § 2 D. 84, 9, l. 28 § 1. l. 32—36 D. 27, 1, l. 25 i. f. C. 6, 37; l. 1 § 3 D. 27, 2; l. 12 § 4 D. 11, 7. S. bagegen § 669 2 und vgl. noch § 636.

<sup>1</sup> L. 9 § 2. 1. 18 § 1 D. 34, 9, 1. 8. 9 C. 6, 35, 1. 29 § 2 D 39, 5, § 674.
1. 29 § 1. 1. 43 D. 49, 14, Nov. 1 c. 1 § 4; 1. 43 § 3 D. 28, 6. [Sf. LIV. 155 (MG.).]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 47 § 5 D. 26, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. 8. 1. 17. 1. 18 § 1 D. 34, 9, 1. 29 § 1 D. 49, 14, 1. 21 § 1 D. 29, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 17. l. 18 pr. D. 34, 9, l. 1 C. 6, 35, l. 46 D. 5, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. 9 D. 29, 5, 1, 50 § 2 D. 30, 1, 3 § 4, 1, 14 D. 49, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 22 D. 29, 5, l. 26 D. 48, 10.

<sup>7</sup> So die herrschende Meinung, Puchta 558, d, Arndts § 520 4, Bring 1. Aufl. S. 863, Sintenis § 205 1, Köppen Erbr. S. 823; zweiselnd und eher dawider Keller S. 418. Es ift zuzugeben, daß die Stellen, welche sich bei den genannten Schriftstellern angeführt sinden (l. 9 § 2. l. 18 § 1 D. 34, 9, l. 29 § 1 D. 49, 14, l. 8 C. 6, 35, l. un. § 12 C. 6, 51, Nov. 1 c. 1 § 4), keinen Beweis für den aufgestellten Satz liefern; aber für denselben spricht die ganze Anlage des Indignitätsr. Der Erbunwürdige soll gestraft werden, und es darf nicht von seiner Willfür abhängen, ob sich die Berfügung des Gesetzes an ihm vollziehen soll, oder nicht. Eine Ausnahme läßt sich daher nur für den Fall des § 673 zugeben.

\$ 675.

- S. 2). Sie besteht barin, daß der Anfall an den Erbunwürdigen als nicht geschehen gilt, und die Erbschaft rückwirkend bemienigen anfällt, der berufen sein würde, wenn der Erbunwürdige zur Zeit des Erbsalls nicht gesebt hätte (2344). Ist also die Ansechtungsklage von Jemand erhoben, der nicht unmittelbar hinter dem Unwürdigen steht, so verschafft sein Sieg die Erbschaft zunächst dem in der Mitte Stehenden, und erst wenn dieser durch Ausschlagung oder anderswie wegfällt, nützt der Sieger sich selbst. Derzenige, dem die Erbschaft anfällt, hat gegen den Erbunwürdigen den Erbschaftsanspruch (2018 fg.). Dieser kann mit der Ansechtungsklage verbunden werden; der Erbunwürdige ift als bösgläubiger Besitzer zu behandeln. Dieß solgt aus § 142 Abs. 2; denn die Ansechtungsgründe sind alle so geartet, daß sie der Erbunwürdige nothwendig kennt.
- 2. Die Anfechtung gegenüber bem Bermachtnignehmer ober Aflichttheilsberechtigten (2345) erfolgt regelrecht durch einseitige Billenserflarung bes Belasteten an ben Berechtigten (143); fie hat zur Folge, bag ber Bermachtniß- ober Bflichttheilsanspruch als nie entftanben gilt. Bar bereits Erfüllung erfolgt, fo bat ber Empfanger bas Erlangte als ohne Rechtsgrund erlangt und zwar mit ber ftrengeren Saftung bes § 819 berauszugeben. wiederum § 142 Abs. 2. Die Fristen ber Anfechtung find bieselben, wie bei ber Anfechtung gegen ben Erben. Ift die Anfechtung verfaumt, fo bleibt, wenn ber Anspruch noch nicht befriedigt war, bem Belafteten immer noch die Bertheidigung burch Einrebe, wie nach § 2083. Die Anfechtung foll nicht nur feitens beffen erfolgen tonnen, bem ber Wegfall bes Bermachtnignehmers ober Pflichttheilsberechtigten unmittelbar ju Statten tommt, fonbern auch feitens bestenigen, bem er nach Wegfall eines Anbern zu Statten tommt (2345. 2341). Danach tann nicht nur ber Trager ber Bermachtnig- ober Pflichttheilslaft anfechten, sonbern auch berjenige, ber Ausficht hat, bie Erbichaft (befreit von Bflichttheils- ober Bermachtniflaft) ober ein Bermächtniß (befreit von bem anzufechtenden Bermächtniß) beim Begfall jenes zu erwerben.]

### II. Die Schenkung von Todeswegen\*.

§ 675.

Die Lehre von der Schenkung von Todeswegen bildet einen Anshang zu der Lehre von den Bermächtnissen. Mit dem Bermächtnist theilt die Schenkung von Todeswegen die Gleichheit des Zweckes; wie dieses dient sie der Ordnung der Bermögensverhältnisse nach dem Tode, wie dieses vergibt sie, was der Bergebende selbst zu haben nicht mehr im Stande ist. Aber die Schenkung von Todeswegen wendet

<sup>\*</sup> S. die Citate II § 369; außerbem Schirach ACPra. II S. 297 fg. (1819), Heinbach Rer. IX S. 709 fg. (1855), Keller Institutionen S. 343-357 (1861). [Zum Begriff: Sf. XLVIII. 41 (RG.).]

<sup>1</sup> Festus s. v. mortis causa stipulatio: — "cuius mors fuit causa". Deßwegen eben ift sie ein Rgeschäft von Tobeswegen (I § 69 hinter \*). Andere sehen das Charakteristische des Rgeschäfts von Tobeswegen darin, daß es eine Bergabung aus der Erbschaft, nicht aus dem gegenwärtigen Bermögen enthalte (\*),

zur Erreichung dieses Zweckes andere Mittel an, als das Vermächtniß — ben Vertrag statt der einseitigen Verfügung, die Vergabung aus dem gegenwärtigen Vermögen statt der Vergabung aus der Erbschafts. Durch diesen letzteren Punkt unterscheidet sie sich auch von dem Vermächtnißvertrag (§ 632); außerdem durch die regelmäßig bei ihr stattfindende Widerruslichkeits.

Aus dem Zweck der Schenfung von Todeswegen ergibt sich, daß sie in ihrem Bestande abhängig ist von dem Nichtüberleben des Schenters. Sie ist, wie jede Berfügung von Todeswegen, eine Zuwendung an die Person als solche, und daher ohne Wirkung, wenn zur Zeit des Todes des Schenfers der Beschenkte nicht mehr vorhanden ist. Aus dem Zweck der Schenkung von Todeswegen erklärt sich aber auch, daß im Lause der Zeit auf sie die rechtlichen Grundsätze von den Bermächtnissen in umfassendem Maße übertragen worden sind, und dieß ist der Grund, weswegen, nachdem sie bereits in der Lehre von der Schenkung behandelt worden ist (II § 369), hier noch einmal auf sie zurückgesommen werden muß.

### § 676\*.

1. Die Fähigkeit zur Errichtung einer Schenkung von Tobeswegen und die Fähigkeit, mit einer Schenkung von Tobeswegen be-

und erklären bemnach die Schenkung von Todeswegen, "obgleich fie mortis causagemacht und genannt wird, bennoch für ein negotium inter vivos". Unger § 77 13. S. auch v. Schröter 3R. f. CR. u. Pr. II S. 104 fg., Savigny Spft. IV § 144, Broblowski röm. Privatr. II S. 258. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Schentung von Todeswegen "praesens praesenti dat", l. 38 D. 39, 6. Theoph. ad § 1 I. 2, 7: "ἀπο ζῶντος εἰς ζῶντα γίνεται". Dieß ift auch donn wahr, wenn die Schentung von Todeswegen unter der aufschiebenden Bedingung des Nichtüberlebens des Schenkers gemacht wird (II § 869 ³); es wird dann eben ein bedingtes R. vergeben. Bgl. Unger § 77 11. 14. Sf. XL. 297. Hat aus diesem Grunde die Schentung von Todeswegen gegenüber einem früher abgeschloffenen Erbvertrag Bestand? Ja: Sf. XL. 216; nein: daf. XXIX. 44, st. auch XVIII. 88.

<sup>8</sup> S. II § 369 4. 5. Bgl. Haffe Rhein. Muf. III S. 17 fg. 378, Hartmann Erbvertrage G. 73 fg.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 32 D. 39, 6. "Non videtur perfecta donatio mortis causa facta antequam mors insequatur". L. 7. 1. 27. 1. 85 § 2. 1. 42 § 1 D. 89, 6. Paul. sentent. III, 7 § 2.

<sup>5</sup> S. II & 369 1.

<sup>\*</sup> B. Muller über bie Natur ber Schenfung auf Tobesfall S. 29 fg. Haffe Rhein. Mus. II S. 353 fg. III S. 378 fg. v. Schröter 3S. f. ER. u. Pr. II S. 112 fg. Savigny Spft. IV § 172. 178. Reller Institutionen S. 352 fg. Mayer Legate § 14. Bangerow II § 562. 563.

bacht zu werben, unterliegen ben Beschränkungen ber activen und passiven Vermächtnißfähigkeit, soweit biese Beschränkungen auf einem Strafgesichtspunkt beruhen<sup>1</sup>. Die Fähigkeit bes Haussohns, über ben castrensischen Erwerb zu testiren, erstreckt sich auch auf die Schenkung von Todeswegen<sup>2</sup>.

- 2. Die Schenfung von Todeswegen fann gultig auch in Cobiscillarform errichtet werben.
- 3. Die Schenfung von Todeswegen wird wie ein Bermächtniß behandelt den Erbichaftsgläubigern gegenüber, b. h. fie fommt zum

<sup>2</sup> L. 15 D. 39, 6, 1. 7 § 6 D. 39, 5, 1. 32 § 8 D. 24, 1.

<sup>1</sup> Rur insoweit. So ift 3. B. die von einem Pupillen auctoritate tutoris \$ 676. gemachte Schentung von Tobeswegen nicht nichtig (1. 1 § 1 D. 27, 3), und bas Haustind tann aus feinem Beculium mit Austimmung bes Baters eine Schentung von Tobeswegen machen (1. 7 § 4 D. 39, 5, 1. 25 § 1 D. 39, 6, vgl. § 589 8). Auch ber im Tert aufgestellte Sat wird in biefer Allgemeinheit in ben Quellen nicht ausgesprochen. Aber f. 1. 7 D. 39, 6, 1. 32 § 7 D. 24, 1, l. 9. l. 22. l. 85 pr. l. 36 D. 39, 6, Vat. fr. 259; Nov. 87. L. 7 cit.: "Si aliquis mortis causa donaverit et poena fuerit capitis affectus, removetur donatio ut imperfecta, quamvis ceterae donationes sine suspicione poenae factae valeant". L. 9 cit.: "Omnibus mortis causa capere permittitur, qui scilicet et legata accipere possint". L. 22 cit.: "In mortis causa donationibus non tempus donationis, sed mortis intuendum est, an quis capere possit". In den Enticheibungen diefer Stellen barf und muß, namentlich auch Angefichts ber in Note 18 genannten Stellen, Die Anerkennung eines Princips gefunden werben. Andere freilich wollen fo weit nicht geben. 28gl. Saffe II S. 360 fg., Schröter S. 118 fg., Savigny S. 259 fg., Bangerom § 562 G. 566.

<sup>2</sup> D. h. naber: wenn bie Schenfung Mehr als 500 Ducaten beträgt, fo kann die Form der gerichtlichen Protokollirung (II § 367, 2) durch die Codicillarform erfett werben. L. 4 C. 8, 56 [57] von Justinian. Abweichende Meinungen über ben Inhalt diefer Berordnung: 1) bie in berfelben zugelaffene Erfatform fei nicht bie Cobicillarform, fonbern bie Rugiehung von 5 (fabigen) Beugen. Go Schröter S. 144. 150, Bangerow § 563 Anm. Rr. II, Sintenis III § 216 31. Dagegen Saffe Rhein. Duf. III G. 410, Sa. vigny Spft. IV S. 263, Seimbach a. a. D. (§ 675\*) G. 717. Juftinian nennt allerdings nicht die Codicillarform, fondern fpricht nur von der Rugiehung von 5 Beugen; aber er thut dieß in Gleichstellung ber Schentung von Todesmegen mit den Bermachtniffen. 2) Andere behaupten, die in 1. 4 cit. bezeichnete Form fei teine zugelaffene, sonbern eine für alle Schentungen von Tobeswegen borgefchriebene Form. Diefe früher febr berbreitete Meinung wird neuerdings noch vertreten bon Muller § 27. 28, Bieberholb 3G. f. CR. u. Br. XV S. 96 fg., Bachter II S. 825, und in den Urtheilen bei Sf. VII. 211. 236, XV. 146 Rr. I, vgl. auch XII. 81, ift aber gründlich widerlegt worden von Schröter S. 133 fg., Savigny S. 262, Bangerow a. a. D. Rr. I. Bgl. auch Saffe Rhein. Duf. G. 9. 498. Gf. XXXIII. 48 und Citate baf., XXXIV. 817, XXXVIII. 287, XXXIX. 819. 98. XV S. 218.

Buge erft wenn alle Erbschaftsschulden berichtigt sind<sup>4</sup>. Sie wird wie ein Bermächtniß behandelt den Erben gegenüber, was die Bersletung des Notherbenrechts<sup>5</sup> und die Verletung der Falcidischen Quart angeht<sup>6</sup>. Endlich wird sie wie ein Bermächtniß behandelt den Vermächtnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschnissenschn

- 4. Auf die Schenkung von Todeswegen findet Anwendung das bei Bermächtnissen geltende Anwachsungsrecht<sup>8</sup>, die bei Bermächtnissen geltende besondere Behandlung der Bedingungen<sup>9</sup>, das Berbot
  des Bergleichs über vermachte Alimente ohne richterliche Genehmigung<sup>10</sup>, die Berpflichtung zur Sicherheitsleistung bei einem vermachten Nießbrauch<sup>11</sup>.
- 5. Die Schenkung von Todeswegen wird wegen Unwürdigkeit aus den gleichen Gründen verloren wie das Bermächtniß 12.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 17 D. 39, 6. "Etsi debitor consilium creditorum fraudandorum non habuisset, avelli res mortis causa ab eo donata debet. Nam cum legata ex testamento eius, qui solvendo non fuit, omnimodo inutilia sint, possunt videri etiam donationes mortis causa factae rescindi debere, quia legatorum instar obtinent." L. 66 § 1 D. 85, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. l. 1 § 1. 5 D. 38, 5, l. 18 § 1 D. 37, 4, l. 3 pr. l. 5 § 7. l. 20 pr. D. 37, 5. S. ferner § 581 <sup>2</sup>.

<sup>6</sup> S. § 650 2. Bgl. Gai. II, 225. 226.

<sup>&#</sup>x27; S. § 626 \* und außer ben baselbst citirten Stellen noch 1. 1 C. 8, 56 [57] 1. un. § 8 C. 6, 51. Sf. II. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> L. un. § 14 C. 6, 51.

<sup>9</sup> Mucianische Caution: Nov. 22 c. 44. Ersaß ber condicio iurisiurandi: 1. 8 § 3 D. 28, 7 (vgl. I § 94 15). In biesen Entscheidungen ben Ausbruck eines Princips zu sehen, scheint nicht zu weit gegangen. S. auch Bangerow § 562 a. E., und vgl. I § 92 , § 94 16.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L. 8 § 2 D. 2, 15. Bgl. II § 414 <sup>11</sup>. <sup>11</sup> L. 1 § 2 D. 7, 9. Bgl. I § 204 <sup>6</sup>.

<sup>12</sup> Anders die herrschende Meinung; und in der That wird der im Text ausgestellte Sat in dieser Allgemeinheit in den Quellen nicht ausgesprochen. Aber er wird ausgesprochen in Nov. 1 c. 1 § 2 für den in § 671 unter Ziss. 7 genannten Fall ohne irgend welche Betonung, daß dieß etwas Besonderes sei. Sehr mit Unrecht derust man sich für das Gegentheil auf l. 5 § 17 D. 34, 9. "Qui mortis causa donationem accepit a testatore, non est similis in hac causa legatario". Es handelt sich in dem Fall dieser Stelle um den Berlust des Bermächtnisses wegen eines gegen das Testament gerichteten Angrisse (§ 671, 1). Aber durch einen gegen eine letztwillige Berfügung gerichteten Angrisse wird einen gegen eine letztwillige Berfügung gerichteten Angrisse den auch nur das in dieser Berschung von Todeswegen hergenommen ist, ergibt sich sehr daus der Natur der Schenkung von Todeswegen hergenommen ist, ergibt sich sehr beutlich aus § 18 eod., nach welcher Stelle durch Angriss gegen das Testament sogar die in demselben ausgesetzte mortis causa capio (das condicionis implendae gratia Hinterlassen) versoren werden soll. So beweist also umgekehrt diese letzter Stelle für den im Text ausgeselletten Sat.

Trot dieser umfassenden Gleichstellung mit den Vermächtnissen ist die Schenkung von Todeswegen weit davon entsernt, ganz in das Vermächtniss aufgegangen zu sein, und es bestehen zwischen dem Recht berselben und dem Vermächtnissrecht noch immer durchgreisende Unterschiede<sup>18</sup>. Die Schenkung von Todeswegen kommt zu Stande erst durch die Acceptation des Beschenkten<sup>14</sup> und wird andererseits durch diese Acceptation erworben<sup>15</sup>. Sie kann, wenn der Werth des Geschenkten nicht 500 Ducaten übersteigt, formlos errichtet werden<sup>16</sup>. Für die Fähigkeit zu schenken und beschenkt zu werden, gelten abgessehen von der oden unter Ziff. 1 bezeichneten Ausnahme die Verstragsgrundsätze<sup>17</sup>. Ihr Bestand ist unabhängig von jedem Schicksal

<sup>18</sup> Die alten Juristen stritten barüber, wie weit in der Unterwerfung der Schenkung von Todeswegen unter das Bermächtnißr. gegangen werden dürfe. Diesen Streit hat Justinian zu Gunsten der weiter gehenden Meinung (l. 37 pr. D. 39, 6) entschieden, l. 4 C. 8, 56 [57], § 1 I. 2, 7, nov. 87 pr. Dadei übertreibt er im Ausdruck, so daß man annehmen möchte, er habe allen Unterschied zwischen diesen Brinstituten ausheben wollen, während er doch selbst diese Uebertreibung auf das richtige Maß in der Bemerkung zurücksührt: "constitutum est, ut per omnia fere legatis connumeretur" (§ 1 I. cit.).

<sup>14</sup> Die Schentung von Todesmegen ift nothwendig Bertrag, auch abgesehen von dem II § 365 b Gefagten schon defiwegen, weil die Beschräntung auf den Fall des Ueberlebens des Beschentten (des Nichtüberlebens des Schenkers) nur auf dem Bertragswege zum Ausdruck gebracht werden kann. A. A. Müller S. 41 fg. Bgl. Sf. XIX. 246.

<sup>16</sup> Daher l. 35 § 7 D. 39, 6. "Sed qui mortis causa in annos singulos pecuniam stipulatus est, non est similis ei, cui in annos singulos legatum est: nam licet multa essent legata, stipulatio tamen una est (et) condicio eius, cui expromissum est, semel intuenda est". Ferner gehört hierher die, freilich ihrem unmittelbaren Inhalt nach nicht mehr prattische und nach Iustinianischem R. (l. us. § 5 C. 6, 51) nichts Besonderes mehr enthaltende, Schlußbestimmung der l. 44 D. 39, 6. "Si servo mortis causa donatum sit, videamus, cuius mors inspici debeat, ut sit locus condictioni, domini an ipsius servi. Sed magis eius inspicienda est, cui donatum esset (est). Sed tamen post mortem ante apertas tabulas testamenti manumissum haec donatio non seguitur".

<sup>16</sup> S. Rote 3.

<sup>17</sup> S. Note 1. Die Fähigkeit bes Hauskindes, mit Genehmigung bes Baters eine Schenkung von Todeswegen aus seinem Peculium zu machen, wird in ben baselbst genannten Stellen nur für das peculium concessum bezeugt, und deswegen von Manchen hierauf beschränkt (vgl. Frit MCPra. VI S. 208 sg., Bangerow II § 428 Anm. Nr. II). Aber es scheint nicht zweiselhaft, daß bem Hauskinde die gleiche Fähigkeit in Betress des adventicischen Erwerbes nicht versagt werden darf. Die Zustimmung des Baters, sagt l. 25 § 1 D. 39, 6, kann dem Kinde keine testamenti factio geben, welche es nicht hat; wenn diese Stelle nichtsbestoweniger dem Hauskinde die Fähigkeit beilegt, mit Zustimmung des Baters von Todeswegen zu schenken, so spricht sie damit aus, daß die Un-

ber Erbschaft<sup>18</sup>. Sie besteht bei gleichzeitigem Tobe bes Schenkers und des Beschenkten, während das Bermächtniß Ueberleben des Beschenkten voraussett<sup>19</sup>. Sie unterliegt der Collation<sup>20</sup>. Sie bewirft, wenn sie auf das Bermögen als Ganzes gerichtet ist, keine Gesammtnachfolge<sup>21,22</sup>.

[Das 868. tennt die Schenkung von Todeswegen als ein selbständiges Institut nicht, sondern behandelt sie immer entweder als Schenkung unter Lebenden oder als eine Berfügung von Todeswegen, welche Bermächtniß oder Erbeseinsetzung ist.

1. Ertheilt Jemand ein Schenfungeverfprechen unter ber Bebingung, bag ber Beschentte ben Schenter überlebt, fo finden bie Borfcriften über Berfügungen von Tobesmegen Anwendung, und gwar biejenigen über vertrags. ma Rige Berfügungen. Dief geigt bie Stellung ber Borfdrift (2301) und entfpricht bem Befen ber Cache. Das "ertheilte" Berfprechen ift ein jum 3mede ber Annahme ertheiltes und angenommenes Berfprechen. Die angeführte Borichrift gilt auch für ein Schulbverfprechen ober Schulbanerkenntniß, welches ichenfungshalber unter ber fraglichen Bebingung ertheilt wird (2301 Abf. 1 S. 2); benn bas Gefet tann nicht bulben, bag feine Abficht burch Abstraction von der zu Grunde liegenden causa umgangen wird. Wird bie Schenfung als vertragsmäßige Berfügung von Tobeswegen behandelt, fo ift bas Rachftliegende, fie als Bermachtnigvertrag anzuseben; nur wenn bas Berfprechen bas gange Bermogen betrifft, fo liegt ein Erbeinsetzungsvertrag vor (Mot. V S. 351 fg., Prot. ber II. Comm. S. 7897). Danach bemeffen fich alle Anforderungen, welche an ben Bertrag zu ftellen find, bamit er wirft, und alle Birtungen, bie ibm gutommen. Der Bebachte tann baber auch mit Bermachtniffen und Auflagen belaftet werben (vgl. zu 7); er erhalt aber, anders als im gemeinen Recht (zu 10), wenn er gleichzeitig mit bem Erblaffer ftirbt, nichts: bon Collation (zu 20) tann

fähigkeit des Kindes, von Todeswegen zu schenken, nur im Mangel seiner Berechtigung an dem Schenkungsgegenstand ihren Grund hat. Es kommt hinzu, daß nach der ursprünglichen Auffassung des r. R. der Bater am peculium adventieium nicht sowohl Nießbrauch, als Eigenthum mit Entziehung der Befugniß zur Berfügung über die Substanz hatte (§ 517 1).

<sup>18</sup> Beil fein bestimmter Beschwerter vorhanden ift. Bgl. § 639, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> L. 26 D. 39, 6, l. 32 § 14 D. 24, 1.

<sup>20</sup> S. § 610 16.

<sup>21</sup> Dieselbe versteht fich nicht von selbst, und von einer Erstreckung ber Borschrift bes SC. Trebellianum auf die Schenkung von Todeswegen sindet sich in unseren Quellen teine Spur. Bgl. Bangerow § 561 Anm. Rr. I. 8 und Citate das.

Daß bei ber Schentung von Todeswegen bie Widerruflichkeit vertragsmäßig ausgeschlossen werden kann, begründet nach heutigem R. eine Eigenthümlichkeit derseiben gegenüber dem Bermächtniß nicht mehr. S. § 632 und § 564 5. Es psiegt auch gelehrt zu werden, daß bei der Schenkung von Todeswegen das interdictum quod legatorum ausgeschlossen sein Aber die dafür angeführte 1. 1 § 5 D. 48, 8 gründet diesen Ausschluß auf die von Seiten des Schenkers vollzogene Tradition.

keine Rebe sein. Freies Wiberrussrecht (II § 369 zu 4) hat ber Erblasser nicht (2290 fg.), Borbehalt bes Wiberruss ist Borbehalt bes Rücktritts vom Erbvertrage (2293).

2. Bollgieht ber Schenker bie Schenkung burch Leift ung bes zugewenbeten Gegenstandes, fo finden die Borfchriften über die Schentung unter Lebenben Unwendung (2301 Abf. 2). Dieß gilt sowohl bann, wenn die Bollgiehung ohne vorangegangenes Beriprechen erfolgt, wie bann, wenn ein Beriprechen vorberging. Ein ganges Bermogen tann nicht burch einheitlichen Act verschenkt werben, fonbern nur burch bie ben einzelnen Wegenständen entsprechenben Uebertragungsacte; bieß gilt auch bann, wenn bie Uebertragung unter ber Bedingung erfolgen foll, bag ber Befchentte ben Schenter überlebt. Es ift bann in jedem einzelnen Uebertragungsact biefe Bebingung ju wieberholen, und bafern bas Bermögen Grunbftude enthält, zeigt fich, bag eine Bollziehung ber Schentung burch Leiftung unter Lebenden nicht möglich ift, wenn nicht ber Schenker bie Bebingung fallen laffen will (925 Abs. 2). Sollte es nun vorkommen, baß Jemand, nachbem er gultig die Berichentung feines gangen Bermogens von Tobeswegen verfprochen, richtiger einen Erbeinsetzungsvertrag geschloffen bat, icon bei Lebzeiten alle Stude feines gegenwärtigen Bermogens bem Eingesetzten überträgt, fo bleibt an fich ber Erbeinsetzungsvertrag besteben und wirkt in Bezug auf bas fpater noch erworbene Bermogen bes Schenfers. Soll er biefe Wirtung nicht haben, fo bebarf es ber vertragsmäßigen und formellen Aufhebung bes Ginfetungsvertrages (2190).

Lag ein Bermächtnigvertrag vor, fo wird bas Bermächtniß burch Gewährung bes bermachten Gegenftanbes unter Lebenben, wenn auch unter ber Bedingung bes Ueberlebens bes Beschentten, bon felbft wirtungslos, wenn ein bestimmter Gegenstand vermacht mar. Denn wenn ber Beichentte ben Schenter überlebt, fo gehört jener Gegenstand gur Reit bes Erbfalles nicht gur Erbichaft, und bas Bermächtniß ware icon banach im 3weifel unwirtfam (2169); es fann überdieß ber Gegenstand bem Bedachten nicht geleistet werben, weil er ihn ichon hat (2171). Wenn ber Gegenstand bes Geschentes (Bermachtniffes) generisch bestimmt mar, und ber Erblaffer bem Beschentten einen gleichen Betrag gleicher Gegenftanbe unter ber Bedingung übereignet, bag ber Beschentte ben Schenker überlebt, in ber Abficht, bag biefe ben Bermächtnigbetrag barftellen und ber Beschenkte weiter nichts erhalten foll, fo wird er vorfichtig handeln, wenn er die Uebereignung nur gegen Aufhebung bes Erbvertrages ober gegen die Ruftimmung zur Aufhebung beffelben burch Testament (2291) vornimmt, und letternfalls bementsprechend teftirt. Aber auch wenn dieß unterblieben ift, wird man, falls erweislich ber Erblaffer jene Ibentität bes Geleisteten mit bem Gegenstande bes Bermachtniffes beabsichtigte, in Anwendung bes § 2171 ju bem Ergebnig tommen, daß bas Bermachtnig erloschen ift.

Ift die Schenkung als Schenkung unter Lebenden zu beurtheilen, so tann sie nicht mit Bermächtniffen ober Auflagen nach dem Rechte der Auflage von Todeswegen, sondern nur mit Auflagen nach dem Rechte der §§ 525 fg. belastet werden. Bgl. hierüber Ripp in der Festschrift der Erlanger Universität (ob. S. 551) VI. Ob der Beschenkte das Geschenk behält, wenn er gleichzeitig mit dem Schenker verstirbt, ift Auslegungsfrage.]

§ 677.

## III. Buwendung von Todeswegen durch Bebung einer Bedingung\*.

§ 677.

Eine Auwendung von Todeswegen tann auch in der Beife ge= macht werben, daß eine Erbeseinsetzung ober ein Bermächtniß an die Erfüllung einer Bedingung gefnüpft wird, beren Inhalt eine Leiftung an eine Berson ift1. Diese andere Berson hat feinen Anspruch auf die Erfüllung der Bedingung, aber durch die Erfüllung der Bebinauna' eine Bereicherung, welche ihr ber Erblaffer mit ben Mitteln bes Nachlaffes's verschafft hat. In der That fteht ein folder Erwerb4, wenn man von dem fehlenden Bermächtnifgwang absieht, dem Erwerb aus einem Bermächtniffe gleich, und baber ift auf ihn, wie auf die Schenkung von Todeswegen, das Recht der Bermächtniffe in umfassendem Mage erstrect worden. So tann namentlich berienige. welchem die paffive Bermächtniffabigfeit zur Strafe entzogen ift, auch in dieser Beise nicht erwerben5, und bas Erworbene wird wegen Unwürdigfeit verloren aus benselben Gründen wie ein Bermächtniß. Ferner finden die Vermächtnifgrundfäte Anwendung mas das Notherbenrecht und bas Recht ber Falcibischen Quart8 angeht. Erwerb biefer Art tann mit einem Bermächtniß beschwert werben9. Gin Bergleich über Alimente, welche in diefer Art hinterlaffen find, bedarf zu seiner Gultigkeit ber richterlichen Genehmigung10.11.

1 Rach r. R. auch eine Freilaffung.

<sup>2</sup> Bgl. 1. 8 D. 29, 4, 1. 44 pr. § 1 D. 35, 1.

3 Mit den Mitteln des Nachlasses, - "licet non ex bonis mortui proficiscitur", l. 36 D. de mortis causa donationibus et capionibus 39, 6.

4 Erwerb condicionis implendae gratia, condicioni parendi gratia. 28gl. II § 427 9 fg..

<sup>\*</sup> Reller Inftitutionen S. 357-361. E. Schlagintweit Jahrb. f. Dogm. VIII S. 318 fg. (1863).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. 9. 36 D. 39, 6. S. andererfeits 1. 55 D. 35, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L. 5 § 18 D. 34, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> S. § 581 <sup>7</sup>, § 582 <sup>1</sup>. <sup>8</sup> S. § 650 <sup>1</sup> a. C., § 652 <sup>11.</sup> <sup>15</sup>.

<sup>9</sup> S. § 626 7.

<sup>10</sup> L. 8 § 2 D. 2, 15.

<sup>11</sup> Der Erwerb condicionis implendae gratia fallt unter bie allgemeinere Rategorie ber mortis causa capio. Mit biefem Ausbrud im technischen Sinn wird feber in Folge bes Tobes einer Berfon eintretenbe Erwerb bezeichnet, welcher keinen besonderen Ramen hat. L. 8 pr. l. 31 pr. l. 38 D. 39, 6. L. 31 cit.: "Mortis causa capitur, cum propter mortem alicuius capiendi occasio obvenit, exceptis his capiendi figuris, quae proprio nomine appellantur".

[Das 868. hat die Zuwendung durch Setzung einer Bedingung nicht erwähnt (vgl. jedoch 2076). Auf das zum Zwecke der Erfüllung einer Bedingung Geleistete kann das Recht der Bermächtniffunwürdigkeit (zu 6) nicht übertragen werden. In Bezug auf das zu 7 Bemerkte s. 2306 und ob. S. 896 fg. unter a. Die Belastung mit Bermächtnissen ist nicht möglich. Bgl. Kipp a. a. D. (S. 551) VII.]

# IV. Honftige lehtwillige Anordnungen\*.

§ 678.

- 1. Ernennung eines Vormundes, Bestimmungen über die Erziehung ber Kinder. Hiervon ist bereits an anderen Punkten bes Shstems geredet worben 1.
- 2. Anordnungen über die Art und Weise des Begräbnisses; über Ausstattung und Pflege des Grabes; über die Feier des Andenkens des Berstorbenen durch religiöse oder sonstige Beranstaltungen, Abhaltung von Seelenmessen, Errichtung eines Densmals u. dgl.; über Annahme des Namens des Erblassers; ähnliche Anordnungen. Sind Auslagen 10 dieser Art einem Bermächtnissnehmer gemacht, so braucht der Beschwerte ihm das Bermächtnis nicht eher herauszugeben, die er Sicherheit für die Erfüllung der Auslage geleistet hat. Ist die Auslage einem Erben gemacht, so wird demselben die Berfolgung der Erbschaft versagt, wenn er die Erfüllung der Auslage verweigert, hat er Mits

\* Elvers Apratt R.B. S. 114—149 (1857). Beffer II § 112 12, § 118 Beil. II.

**5** 678.

Bur mortis causa capio in biesem Sinne wird in den Quellen außer dem Erwerb condicionis implendae gratia noch gerechnet: a) was Jemand erhält als Entgelt für die Geltendmachung oder Nichtgeltendmachung eines Erbschafts- oder Bermächtnißanspruchs, l. 8 pr. l. 21. l. 31 § 2 D. 39, 6, l. 24 D. 29, 2, l. 12 D. 39, 6 (vgl. Sf. XXIV. 185); d) was Jemandem gegeben wird für den Fall des früheren Todes einer dritten Person, l. 18 pr. l. 31 § 2 D. 39, 6 (vgl. Haften Mus. II S. 315, Savigny Syst. IV S. 243, Errseben cond. sind causa II S. 162, Unger § 77 4; Reller S. 347. 348). Diese allgemeine Kategorie von mortis causa capio hat juristische Brauchbarkeit nicht. Wenn es in l. 9 D. 39, 6 heißt: "Omnibus mortis causa capere permittitur, qui scilicet et legata capere possunt", so gilt das gewiß nicht für den zuvor dei d bezeichneten Erwerd, und vielleicht nicht einmal sür die den bei a bezeichneten (vgl. l. 36 D. 39, 6). In l. 24 D. 29, 2 wird mit dem Begriff der mortis causa capio, wie es scheint, der Sat in Berbindung gebracht, daß derseinige, welcher sich Erwerd sir die Ausschlagung einer Erbschaft hat geden lassen, bis zum Betrag des Empfangenen den Bermächtnissnehmern haftet (§ 641 °).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. § 433, 1. § 446 <sup>9</sup>. § 514 <sup>7</sup>. § 526 <sup>8</sup>.

<sup>[[1.</sup> Bernice Labeo III S. 32 fg.]].

³ S. § 636 4.

<sup>\*</sup> L. 1 § 8 D. 27, 2, 1. 8 § 6 D. 28, 7. Bgl. § 556 \*. Pfeiffer praft. Ausführungen I S. 81 fg. (Auflage, ben Namen bes Erblaffers anzunehmen).

erben, so können ihn diese zur Gewährung der nöthigen Geldmittel anhalten4. Im Nothfall kann das Gericht nach seinem Ermessen, von Amtswegen oder auf Antrag der geistlichen Behörde, einschreiten5, und in letzter Linie kann dem Belasteten daszenige, was er auf Grund der ihm gemachten Zuwendung erhalten hat, von dem dadurch Besnachtheiligten wieder genommen werden6.

### [\$6\$. vgl. ob. S. 684 fg.]

3. Verbot der Veräußerung des Hinterlassenen, Anordnung einer besonderen Verwaltung für dasselbe, Beschränkung in der Verwendung oder Anordnung einer bestimmten Art der Verwendung. Das Bersot der Veräußerung des Hinterlassenen hat rechtliche Bedeutung nur auf Grund einer besonderen durch den Erblasser getrossenen Anordnung, im Besonderen<sup>64</sup> wenn es in Verdindung gebracht ist mit einem Gebot der Herausgabe an eine dritte Person; in diesem Fall ist die Veräußerung nichtig. Die Anordnung einer besonderen Verwaltung für das Hinterlassene, und in Verbindung damit die Entziehung der Versügungsbesugniß des Bedachten, hat rechtliche Wirssamseit, sei es nach dem Gesichtspunkt der Vormundschaft, sei es nach dem Gesichtspunkt der Testamentsvollstreckung. Auf diesem Wege fann der Erblasser auch erreichen, daß das Hinterlassen in gewisser Weise verwendet werde oder nicht verwendet werde<sup>69</sup>; abgesehen hiervon ist eine

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> L. 18 § 2 D. 10, 2. l. 7 D. 33, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> S. § 567 <sup>5</sup>, § 636 <sup>5</sup>. Die baselbst citirte 1. 7 i. f. D. 33, 1 sagt: "Et in omnibus, ubi auctoritas sola testatoris est, neque omnimodo spernenda neque omnimodo observanda est, sed interventu iudicis haec omnia debent, si non ad turpem causam feruntur, ad effectum perduci".

<sup>6</sup> S. § 636 3 b.

<sup>6</sup>a Ungültig ift die Berfügung, daß das hinterlaffene dem Zugriff der Gläubiger entzogen sein soll. Sf. XL. 213. S. außerdem Sf. XXXIV. 314 (Beschräntung auf den Pflichttheil für den Fall der Beräußerung).

<sup>7</sup> S. I § 172a 5, III § 648, 4. Bgl. aber auch Bring 1. Auft. S. 1106 fa.

<sup>8</sup> S. § 446 °, § 567 ° fo. Dabei tommen jedoch auch die Grundfate bes Notherbenr. in Betracht, vgl. § 582 °, § 583 ° fo. Bon diesem Fall handelt ber oben bei \* citirte Auffat im Besonberen; f. ferner Linde 3S. f. CR. u. Pr. ▼ S. 253 fg.

<sup>°</sup> Sehr naheliegend ist namentlich die Anordnung, daß dis zu einem gewissen Zeitpunkt oder dis zum Eintritt einer gewissen Eventualität die Früchte zum Capital geschlagen werden sollen. Anordnung, daß das Hinterlassen nicht von den Gläubigern des Bedachten solle angegriffen werden dürsen: Mühlensbruch Forts. von Glück XXXVII S. 447, Sf. XV. 139, XXX. 43, XXXI. 251; a. M. das. III. 86, XXXII. 155. Bgl. das. IX. 318.

folde Berwendungsauflage oder Berwendungsbeschränkung nur wirks fam nach bem Recht der Boraussetzung 10.

[1. Nach bem **\$65.** kann ber Erlasser ein Beräußerungsverbot mit binglicher Wirtung im Allgemeinen nicht erlassen (137). Er kann nur durch Ernennung eines Testamentsvollstreders das Berfügungsrecht des Erben ausschließen (s. ob. S. 304), oder durch Einsetzung eines Nacherben gewisse Berfügungsbeschränkungen herbeiführen (s. ob. S. 681 unter 5). Nur die durch das Bermächtniß begründete Forderung kann der Erblasser für nicht übertragbar erklären (arg. 399). Das Berbot der Beräußerung eines Gegenstandes kann im Uedrigen möglicher Weise sich herausstellen als Bermächtniß des Gegenstandes an Dritte, insdesondere an die Intestaterben dessen, der den Gegenstand erhalten hat. Ueder die Aussag (zu <sup>9. 10</sup>) s. oben S. 684 fg. — Bgl. noch: 1369. 1440 Abs. 2. 1486 Abs. 1. 1526 Abs. 1. 1549. 1553 Ziss. 2. 1509. 1511 fg. — 1598 Abs. 3. — 1638. 1639. 1640 Abs. 2. 1651 Abs. 1 Ziss. 1859 Abs. 2. 1861. 1863 Abs. 3. 1866 Ziss. 3. 1868. 1880. 1898. 1909. 1917 Abs. 1.

2. Die Frage, ob der Erblasser durch lettwillige Berfügung ein Sch i e d s. g er i ch t anordnen kann, was CPD. 1048 als möglich voraussett, aber nicht selbst bestimmt, — vgl. Schloßmann Jahrb. f. Dogm. XXXVII S. 301 fg. (1897), Strohal S. 66 ift m. E. dahin zu beantworten: über die Erbsolge kann der Erblasser im Allgemeinen kein Schiedsgericht anordnen, weil er nicht den zum Erben einsetzen kann, den ein Dritter bestimmt (2065); soweit er dagegen Bermächtnisse und Auslagen von der Bestimmung eines Dritten abhängig machen kann (f. 2151—2156. 2192. 2193), kann er sie auch von dessen Entscheidung mit schiedsgerichtlichem Charakter abhängig machen. Ebenso kann er Streitigkeiten über die Erbtheilung einem Schiedsgericht überweisen (arg. 2048), und schiedsgerichtlicher Entscheidung unterstellen, ob eine Bedingung bei einer Erbeseinsetzung eingetreten ist (vgl. ob. S. 284).]

<sup>10</sup> Note 2- 8- 6. Borerst aber ist zuzusehen, ob ber Erblasser auch wirklich bie Absicht gehabt hat, eine Nöthigung aufzulegen, und nicht vielmehr, einen bloßen Rath zu ertheilen ober eine sonstige unverdindliche Hinweisung zu machen. S. l. 71 pr. D. 35, 1, l. 88 § 3 D. 31, und vgl. l. 2 § 7 D. 39, 5, l. 18 § 2 D. 24, 1.

# Bach-Register

### zu fämmtlichen drei Bänden.

(Die größeren lateinifchen Bablen bebeuten ben Band, Die großeren arabifden ben & Die fleineren bie Rote.)

#### 21.

Abbitte bei ber Injurie II 472 gu Note 8

Abertennung ber burgerlichen Chrenrechte: privatrechtliche Folgen I 56 a. E.

Abfindung bes Gigenthumers I 193 8. 12 BGB. I S. 879 Ziff. 4

- des Pfandgläubigers I **283 b** Riff. 2

285 3iff. 5 b Abaabe bes Emphyteuta I 220 gu Note 3-7

- bes Superficiars I 238 11

Mbgaben, öffentliche, genießen Concursprivilegium II 271 zu Note 16, Quittungen über folche II 844 Biff. 2. 3, ihnen gegenüber tann nicht compenfirt merben II 350 26

Abaeleiteter Befig I 149 6 154

Erwerb I 66 gu Rote 1 a BGB. I S. 261

Abgefonderte Befriedigung BGB. II S. 110 Ziff. 2

Abhanden gefommene Sachen, Gigenthumberwerb an ihnen BGB. I S. 793 Ziff. 8 ' 906 Ziff. 2

Ablehnung ber Bormunbichaft III 485 487 au Rote 7 BGB. III S. 128 fg. 134 Abs. V.

Ablenquen bes Befiges bei ber rei vindicatio I 196 ju Note 7 BGB. I S. 890 Abs. IV.

– ber Schuld II **268** Ziff. 2, der Befcabigung II 455 ju Note 24, ber Burgicaft II 478 ju Rote 8 BGB. II S. 1028 Abs. 2 479 ju Rote 8

Ablieferung bes Teftamentes BGB. III S. 294

Binbiceid, Panbetten. 8. Muft. III. Band.

Abortus f. Fehlgeburt

Abrednung, tann in berfelben eine Rovation liegen? II 854 18 a. C., als S. 777 Ziff. 7, s. auch II 857 % Albinistung III 516 zu Note 16

Abiciden ber Rauffache II 390 8 BGB. II S. 623

Abialuk bes Raufvertrage II 886 BGB. II S. 591, bes Miethvertrags II 399 a. E. BGB. II S. 674 Abs. 1 a. E. S. 674 II

**Apidok** I 55 8 Abidwadung ber Rechte I 65 BGB.

I S. 260 Absehung bes Bormunds III 487 Biff. 5 BGB. III S. 134

Abfolutes Recht I 30 1

Abjolut gemeines Recht I G. 5 Abiolute und relative Rechte I 41

Absolutio ber Urfunde II 312 12 Abjouderung im Concurs II 272 a gu Rote 4 BGB. II S. 110 Ziff. 2

Abstracter Bertrag II 319 BGB. II S. 504 f. 774 f.

Abtretung, freiwillige, bes Bermögens II 266 zu Rote 2, f. auch cessio bonorum

– ber Forberungen BGB. II S. 336, f. "Ceffion"

bes Unfpruchs auf Berausgabe einer Sache zweds Berichaffung Eigenthums an ihr BGB. I S. 792 Ziff. 5 S. 793 Ziff. 8 & 794 & 894 Ziff. 3

- ber Ansprüche bes Eigenthümers gegen Dritte an ben von ihm wegen Herausgabe Belangten BGB. I S. 879 Ziff. 4 f. auch BGB. II S. 63 Ziff. 7.

Abtretung einer Forberung fammt Sppothet BGB. I S. 1057 II

Abwesende, Bertrag unter solchen BGB. I S. 294 II 321 zu Rote 25, auch II 806 BGB. I S. 292 ff. Berwaltung ihres Bermögens II 481 <sup>1</sup> III 447 zu Rote 3 BGB. III S. 175 Ziff. 4

Abwesenheit, als Berschollenheit I 58 gu Rote 1. 2 BGB. I S. 202 ff.

— als Wiedereinsetzungsgrund I 116 1 119 Ziff. 1

— bei ber Berjährung I 180 i. A. 218 gu Rote 8 216 gu Rote 11 248

au Note 21

- bes Schuldners, Unmöglichkeit der Mahnung wegen derfelben II 278 Jiff. 4 BGB. II S. 130 Ziff. 4 i. auch II 281 zu Rote 6, des Släubigers II 847 zu Rote 3 BGB. II S. 420 Ziff. 1, als Excufationsgrund von der Bormundschaft III 485 zu Rote 12. 28, des Haudters (Bürgschaft) II 478 zu Rote 2 BGB. II S. 1026 unten 1027 oben
- in Staatsangelegenheiten III 600 zu Note 15

Abzahlungsgeschäfte, BGB. II S. 596 ff.

Mbjugsgraben, öffentlicher II 467 a. E. Accept II 291

Acceptation, f. "Annahme", "Bertrag" Acceptilatio II 295 \* 298 \* 821 15 857 5. 9. 14 418 1 412 h 4 418 13 III 657 9

Accessio possessionis, temporis bei ber Erfigung I 181 zu Note 2—11 BGB. I. S. 832 Ziff. 5, beim interdictum utrubi I 181 zu Note 8. 5. 9

— temporis bei ber Anspruchsverjährung I 110 5 BGB. I S. 495 Abs. III

Accession I 148 a. E. BGB. I S. 623 Ziff. 2

 (Berbinbung), Eigenthumserwerbsart I 188—190 BGB. I S. 870 ff.
 Entwehrung einer folgen II 891

gu Rote 30 Accessiice Stipulation II 801

Accessorische Stipulation II 801 2 848a 14 412b 1

Accidentalia negotii I 85 <sup>1</sup> Accrescenzrecht, f. "Anwachsungsrecht" Accursius I 8 <sup>3</sup> Accusatio II 454 18, suspecti III 4879, inofficiosi testamenti III 584 8

Acquisitio hereditatis III 594 fg. BGB. III S. 436 ff.

Actiengefellschaften I 58 60 2 a. E. 60 5, juriftische Berson ober societas? I 58 5, II 406 1 a. E. 407 2

Actienzeichung, Einlabung zu berfelben II 308 19 a. E., vor Gründung ber Gesellschaft II 309 9

Actio, Begriff I 44, befonders Rote 1
— Eintheilung der Actionen 1 45 46

— ad exhibendum II 474 BGB. II S. 997 ff., Begriff bes exhibere II 474 3iff. 1, Berfon bes Berechtigten II 474 3iff. 2, Berfon bes Berpflichteten II 474 3iff. 3, fonftige Bestimmtheiten II 474 3iff. 4. 5. Besonberes über Urfundenedition II 474 3iff. 6, bgl. ferner II 870 8 878 16 454 18

- adiecticiae qualitatis II 482 BGB. II. S. 1054. Begriff II 482 zu Rote 1-4, f. auch II 297 6

- quod iussu II 482 au Note 5. 6, actio institoria, exercitoria II 482 au Note 7, actio quasi institoria, institoria utilis, ad exemplum institoriae II 482 au Note 8, Einselfer au biefen actiones II 482 3iff. 1—3, actio de in rem verso II 488

de peculio II 484, peculium II 484 au Note 2, Anwendbarkeit im heutigen Recht II 484 au Note 4, Umfang der Haften des Baters II 484 3iff. 1. 2, Berechnung des peculium 484 3iff. 3, Ausbören der Haften des Baters II 484 3iff. 4

Actio ad supplendam legitimam, f. "actio suppletoria"

– adversus nautas II 298 17

— adversus publicanos II 454 3iff. 2 456 3iff. 2

- aestimatoria (Tröbelvertrag) II 883, beim Rauf 898 sa. 10, iniuriarum II 472

-- aquae pluviae arcendae I 169 11 BGB. I S. 767, Boraussehungen II 478 3iff. 1-5 BGB. II S. 993, Inhalt II 473 3iff. 6, utilis II 478 17

- arbitraria I 46 zu Rote 4, ihre Bebeutung im mobernen Recht I 46 zu Rote 5 BGB. II S. 19, ferner II 254 5 282 2 850 10

- Actio arborum furtim caesarum II
- bonae fidei I 46 zu Note 4, ihre Bebeutung im mobernen Recht I 46 zu Note 5, ferner II 254 5 870 8871 8875 888 1 888 884a 2 889 1 400 1 406 1 410 1 480 3 449 2 450 8 477 1 III 488 2 608 19
- calumniae II 471 5, j. aud. II 859 6
   Calvisiana II 468 a. E. III 598 7

- civilis I 46 2-b

- commodati II 375 <sup>1</sup>, directa II 875 <sup>2</sup>, contraria II 875 <sup>17</sup>
- communi dividundo beim Miteigenthum I 169a 3b II 449, besonbers II 449 1a. E. 450 8 III 608 19- 28
- conducti II 400 1 (im Uebrigen f. "Miethe") BGB. II S. 679 ff.
- confessoria I 217, als Publiciana I 217 a. E., hat ber Riehbraucher eines Grunbstück bie utilis ober directa? I 217°, a. c. utilis bes Emphyteuta I 219 11, a. c. utilis bes Guperficiars I 228°
- constitutoria II 284
- contraria, Begriff II 820 3
- damni infecti, j. "cautio damni infecti"
- de calumnia, f. "actio calumniae"
- de dote III 508
- de effusis et eiectis II 298 <sup>17</sup>
  859 <sup>6</sup> 457 3 iff. 1 BGB. II S. 923
   de so qued carto leca II 282 <sup>3</sup>
- de eo quod certo loco II 282<sup>2</sup>
   842<sup>21</sup> 477<sup>26</sup>
- de filiatione III 520 8
- de in rem verso II 878 11-15 421 3
   488 III 444 6 BGB. II S. 1054
   de liberis agnoscendis III 520

3iff. 1

- de mortuo illato II 456 3iff. 6 — de partu agnoscendo III 520 3iff.1
- de patria potestate III 520 3iff. 1
- de pastu pecoris II 457 10
- de pauperie II 457 ° BGB. II S.926
   de peculio II 284 ° 289 ° 4484
   III 444 ° BGB. II S. 1054
- de pecunia constituta II 284 BGB. II S. 150
- depositi II 878 <sup>1</sup> 879 <sup>3</sup>, directa
   878 <sup>2</sup> BGB. II S. 563, contraria
   878 <sup>17</sup> BGB. II S 565
- -- de positis et suspensis II 457 4
- de rationibus distrahendis III 4888
- de recepto II 298 17 454 21
- de sepulcro violato II 359 de 456 de servo corrupto II 456 de 18

- Actio de tigno iuncto I 18213 188 au Mote 15 BGB. I S. 870 Ziff. 1
- directa I 462.5 II 8201
- doli (de dolo), Betrug I 787, ferner II 307 5 308 7 a. E. 451 10 462 2. b. 15 III 548 5 650 10
- dotis III 508
- duplex I 461e 1272
- emti II 889 80 891 5 BGB. II S. 634 ff. 653 ff. 898 1. 7. 9. 13 394 23 III 494 11, utilis (bei in solutum datio) II 842 14
- exercitoria II 482 <sup>7</sup> BGB. II S. 1054
- ex stipulatu ber Chefrau auf Herausgabe ber dos III 499 \* 4 503 1
- ex syndicatu II 470 1 BGB. II S. 985
- extraordinaria I 46 <sup>1</sup> — Fabiana II 468 \* <sup>a. E.</sup>
- familiae erciscundae II 449 <sup>1 a. E.</sup>
  450 <sup>8</sup> 454 <sup>18</sup> III 608 <sup>3</sup> fa-
- famosa I 56 3 III 490 5 514 3
- Faviana III 598 7 — ficticia III 582 2
- finium regundorum II 450 <sup>2. 5. 8</sup>
  BGB. II S. 886, qualificata, simplex II 450 <sup>2</sup>
  - funeraria II 480 20 481 6
- furti II **328** <sup>12</sup> **382** <sup>11</sup> **458** <sup>8-11</sup>, insbesonbere II **458** 3iff. 2 *BGB*. II S. 908
- honoraria I 46 2. b
  - hypothecaria I 285 BGB. I S. 1068 ff. Inhalt: I 285 Ziff. 8 BGB. I S. 1069 Ziff. 3, bei Op. pothet, Grunbichulb, Renteniculb BGB. I S. 1072 II, vor Fällige feit ber Schulb, bei bedingter Schulb I 285 3iff. 1, Gegenanfpruch wegen Berwendungen I 285 3iff. 4 BGB. I S. 1069 Ziff. 6, gegen ben fictus possessor I 285 6, Erftredung auf Früchte I 285 gu Note 9 BGB. I S. 1069 Ziff. 3 880 ff., jur formula I 230 c 285 c; Einreben I 285 3iff. 5 BGB. I S. 1071 Ziff. 7 u. 8 1014 Ziff. 2 1057 Ziff. 3, exceptio excussionis personalis I 285 3iff. 5. c. d BGB. I S. 1071 Ziff. 9, exceptio excussionis realis I 285 3iff. 5. e BGB. I 8. 1071 Ziff. 9, bes befferen Pfanb. rechts I 235 Biff. 5. f BGB. I S. 1071 Ziff. 10, ber Berjahrung I 285 3iff. 5. g BGB. I S. 1071

Ziff. 11, ber Chefrau auf Herausgabe ber dos III 508 4, auf Herausgabe ber Chefchentung III 508 9

Actio in aequum et bonum concepta I 46 4 a. C. II 254 5

- in factum I 46 3. b, gegen ben in bas Vermögen bes Schuldners eingewiesenen Gläubiger II 481 au Rote 14, wegen dolus II 451 10, legis Aquiliae II 455 3. 14, wegen alienatio in fraudem creditorum II 468 1 (s. auch alienatio), wegen Störung bes Begräbnißrechts II 468 1, aum Zwede ber Geltenbmachung ber quarta Falcidia III 650 10
- iniuriarum II 807 <sup>5</sup> 859 <sup>6</sup>, aestimatoria II 472
- inofficiosi III 584 8
- in personam in rem aus dem Bermächtniß III 647
- in rem = rei vindicatio I 45 ³,
   de universitate I 45 ⁵a, bei Emphyteufis und Superficies I 218 ⁵
- in rem in personam s. personalis I 45 3iff. 1 u. 2
- in rem scripta I 45 zu Note 6 II 291 1 462 Ziff. 2
- institoria II 878 <sup>15</sup> 482 <sup>7</sup> BGB.
   II S. 1054, quasi, ad exemplum institoriae II 482 <sup>8</sup>
- institutoria II 487 7
- iudicati I 129 2
- legati III 647 BGB. III S. 613 f.
   legis Aquiliae II 826 <sup>2</sup> 455 <sup>8. 14</sup> 456 <sup>7. 18</sup> BGB. II S. 894 ff.
- legis Corneliae (de iniuriis) II 4725
- locati II 400 1 BGB. II S. 690
- mandata II 831 4 III 657 8
- mandati II 807 <sup>5</sup> 308 <sup>7a.E.</sup> 815 <sup>7</sup>
   481 <sup>3</sup>, directa II 410 <sup>1·1</sup> BGB. II
   S. 748 ff. 412 <sup>7·8a</sup>, contraria II
   410 <sup>11</sup> BGB. II S. 751 412 <sup>8a. 15</sup>
- mixta I 45  $^{5a. \, \text{C}}$  = duplex I 127  $^{2}$  II 826  $^{8}$  454  $^{4}$
- mutui II 871 BGB. II S. 535 ff.

  nata I 107 BGB. I S. 481 ff., Berlegung bes Anspruchs nicht erforberlich I 107 5, bei bedingten und befristeten Ansprüchen I 107 3u Note 6. 7 BGB. I S. 482 Ziff. 5, bei Ansprüchen, deren Entstehung auf ben nachten Willen bes Berechtigten gestellt ist (Ründigung) I 107 3u Note 9 BGB. I S. 482 Ziff. 2, wenn die Fälligkeit der Schuld

erst nach Procesbeginn eintritt I 128 6 a. E. BGB. I S 563

- Actio negatoria (negativa) I 198 BGB. I S. 900. 986, cautio de non amplius turbando I 198 3u Note 6. 10a BGB. I S. 900 Ziff. 2, iff fie Schabenerfaktlage? I 198 BGB. I S. 900 Ziff. 2 Abs. 3, fekt fie Behauptung eines Gegenrechts voraus? I 198 7, als Feffellungsklage I 198 8. 9 BGB. I S. 900 Ziff. 1, Berbalturbation I 198 3 w Note 9, ihre formula I 198 12, Beweis I 198 a. E. BGB. I S. 900 Ziff. 3 Abs. 1, utilis bes Superficiar I 228 3, utilis bes Emphyteuta I 219 11, ferner II 466 4
- negotiorum gestorum II 408 <sup>11</sup>
   421 <sup>2</sup> 480 <sup>4</sup> BGB. II S. 356 ff.
   449 <sup>5</sup> <sup>10</sup> <sup>11</sup>a III 438 <sup>1</sup> 448 <sup>16</sup>
   contraria II 480 <sup>11</sup> BGB. II
   S. 863 f., 481 <sup>3</sup>, ferner III 608 <sup>28</sup>
   ordinaria I 46 <sup>1</sup>
- noxalis II 425 4 457 zu Rote 9
- Pauliana II 463 BGB. II S. 953 f. (im Uebrigen f. nalienatio in fraudem creditorum")
  - perpetua II **462 <sup>7</sup> 472** <sup>5</sup>
- pigneraticia in personam II 882¹, directa II 882² BGB. IS. 1060 ff., contraria II 882¹³ BGB IS 1069 Ziff. 5. 1070b
- pigneraticia in rem I 285 <sup>1</sup> BGB.
   I S. 1068 ff.
- poenae persequendae causa comparata II 326 1
- poenalis I 46<sup>3</sup> II 268<sup>15</sup> 826<sup>1a</sup> 859 λu Note 10 455<sup>22</sup>
- popularis I 46<sup>2.0</sup> II 826 6 456<sup>14</sup> 457 4 457<sup>11</sup>
- praeiudicialis I 45 3u Note 7 1227
   praescriptis verbis I 99 1 160 18
   II 818 8 821 11. 12 868 5. 13 869 3 876 3 883 7 8848 2 386 5. 404 1 418 11 428 5 429 2
- praetoria I 46<sup>2</sup>
- privata I 46 \* · c
- prohibitoria I 198 12
- pro socio II 406¹ BGB. ПS. 731°
- protutelae III 444 3iff. 2 BGB. III S. 165
- Publiciana I 48 199 BGB. I S. 905, als negatoria I 199 zu Rote 3, weicht bem besseren und gleichen Recht I 199 3iff. 4, res-

cissoria I 199 5a.C., auf Grund putativen Titels I 199 5, formula I 199 10, des Emphyteuta I 219 13 Actioquanti minoris II 321 7a.C. 891 28 893 8 894 3iff. 1 BGB. II S. 654. 656 ff.

656 ff. - quasi institoria, f. actio institoria

- quasi Serviana I 285 <sup>1</sup> BGB. I S. 1068

— quod iussu II **304** <sup>10</sup> **373** <sup>15</sup> **482** <sup>6</sup> III **444** <sup>6</sup> *BGB*. *II S. 1054* 

- quod metus causa I 80 zu Note 4.5 II 462 7 III 548 2

- recepticia II 284\*

— redhibitoria II \$217 a.C. 328 4 398 5 894 3iff. 2 BGB. II S. 654. 656 ff.

- rei persecutoria I 46 II 826 1a

859<sup>11</sup>

-- rei uxoriae III 499 \* 503 1

- rerum amotarum II 859 14 453 11 454 21 III 490 5 505 10

rescissoria I 120 ° II 468 15 487 7
 restitutoria I 120 ° (Wiebereinfehung) II 487 7

- sequestraria II 880

- Serviana I 285 1 BGB. I S. 1068

- servi corrupti II 456 18

— simplex I 46 1.0

spolii I 162a II 464 stricti iudicii I 46 II 280 282 864 71 71 424 1

- stricti iuris I 46 4 II 424 1

subsidiaria (bes Münbels) III 444 <sup>5</sup>
 suppletoria III 575 <sup>1</sup> 584 <sup>1</sup>/<sub>5</sub>· 587
 3u Note 7 651 <sup>8</sup>

— temporalis I 46 3

— tributoria II 484 16

utilis I 46 3-6, (Cession) II 829 6
881 4 III 621 3 657 3, bei Uebergang einer Forberung burch Schentung II 868 3, exemplo pigneraticiae actionis II 881 5, gegen ben Bormund, welchersich ber Bormundschaft gar nicht angenommen hat III 488 4-6, bes Bormunds gegen ben Mitvormund III 448 zu Note 16, gegen die Obervormundschaftsbehörbe III 445 4, communi dividundo II 449 3, legis Aquiliae II 455 3, de servo corrupto II 456 18

— vectigalis I 219 °

venditi II 889 1 BGB. II S. 615
 viae receptae (reiectae?) II 456 16
 vi bonorum raptorum II 454 4,

auch II 456 Biff. 1

Actio vindictam spirans I 46 3 II 885 1 840 2 859 5 471 6

— wegen unerlaubter Belangung bes Patrons ober ber Ascenbenten II 859 6

- wegen verhinderter Beerdigung eines Leichnams II 859 6

Activbermogen I 42 \*

Actus I 211

— legitimi I 95° 96a zu Note 8 BGB. 1. S 426

Addictio in diem, f. "in diem" Ademptio legati III 640

Adiecta causa I 180 6
Adiectus solutionis causa II 842 84

284 ° BGB. II S. 396 Aditio hereditatis III 596 18.7.11 597

BGB. III. S. 436 ff.
Adjudicatio II 449 17 450 5

Mdjudication I 178 zu Rote la BGB.

I S. 802, 214 zu Rote l 221 zu
Rote 5 228 zu Rote 18 288 zu
Rote 1

Administratio III 4477, libera 5183 Adnotare III 5414

Aboption, Begriff III 528 zu Note 1, für BGB. s. Annahme an Kindesfatt; Arrogation und Aboption im engeren Sinne III 528 3iff. 1, Erfordernisse berselben III 528 3iff. 2. a—c BGB. III 8. 9½ f., speciell der Arrogation III 528 3iff. 2. d

Wirtung ber Aboption III 524 BGB III S. 98 ff.

burch einen Mann III 524 Ziff. 1

BGB. III S. 94 Abs. 2, volle Wirtung ber Aboption (adoptio plena) III 524 Ziff. 1. b, nicht volle Wirtung III 524 Ziff. 1. c, wann entsteht die volle Wirtung? III 524 Ziff. 1. a

burch eine Frau III 524 Jiff. 2 BGB. III S. 94 Abs. 2, 525 6 Erbrecht auf Grund berfelben III 571 zu Note 4-10 BGB. III S. 99 348 Abs. 2, Pflichttheilsrecht III 579 zu Note 5—7 BGB. III S. 98 f. 348 Abs. 2

Adoptio plena — minus plena III 524 1-2 525 3u Note 6 III 571 5 579 3u Note 6

Adplumbatio I 189 1

Adscribere III 541

Adulterini II 475 28 III 522 8 571 14 Adventicium, f. "peculium", "dos"

Advocaten II 404 BGB. II S. 722 a. A., ihre Saftung II 404 4. 5, Sonorar II 404 9 428 3, f. ferner III 516 5 Abvocatur, romifche, I 56 5 Medilen, ihre Gefetgebung über ben Rauf II 898 Melterer Befig, Rlage aus bem, BGB. IS 755 905 ff. Aequitas I 28 s. 4 Aes alienum II 2512 Aestimatio, f. Abfinbung
Aestimatio taxationis, venditionis
gratia III 500 7 508 8 Aetas legitima I 548 BGB. IS. 207 - maior, minor I 54 8 BGB, 18, 207 – prima, secunda I **54** ° Affectionswerth II 2578 III 652 au Rote 25 Affines I 56a 10 BGB. I S. 216 Affirmator III 444 8 Afterbürge II 479 a. E. BGB. II S. 1032 Aftermiethe II 400 a. E. BGB. II S. 690 Abs. 2, auch II 842 42 BGB. II S. 397 Afterpfandrecht I 289 Biff. 8 BGB. I S. 1097 Abs. 1 Afterbermächtnig III 648 19 Ager desertus I 174 au Rote 5 vectigalis i. e. emphyteuticarius T 218 5 Agere cum aliquo I 44 4 non valenti non currit praescriptio I 109 2 BGB. I S. 491 Ziff. 1 Manaten, ihre Berufung jur Bormundfcaft III 488 19 446 10 - ihre Berufung zur Erbichaft III 571 1 Mgnation, Begriff und Bebeutung im mobernen Recht I 56a gu Rote 9 Agnition Il 854's Manitionstheorie (Bertrag) II 806 3 Agrimensor, f. "mensor" Aleatorifche Bertrage II 822, BGB. II S. 806 ff. Alienatio I 697 II 8892 — iudicii mutandi causa II 469 5 - in fraudem creditorum (Wiebereinsetzung gegen biefelbe) I 116 2, ferner II 462a gemeines Recht: Bermögensentaußerung II 468 Biff. 1, animus fraudandi II 468 Biff. 2, mirfliche Erreichung ber Berfurzungsabficht

II 468 Biff. 3, Renntniß bes Dritten

vom animus fraudandi II 468

Biff. 4, Geltenbmadung bes Un-

fpruche II 468 Biff. 5, Anfechtung von Bahlungen an einen Glaubiger II 468 Biff. 6, von Pfanbbe-ftellungen II 468 ju Rote 32, einer in solutum datio II 468 au Note 33. Erfüllung natürlicher ober nicht fälliger Schulden II 468 ju Rote 34. 35 Alienatio, heutiges Reichsrecht II 468a BGB. II S. 953 ff. Alimentationsforderung ift nicht übertragbar II 385 zu Note 6 BGB. IIS. 359, gegen biefelbe barf nicht compenfirt werden II 350 gu Rote 28 BGB. II S. 459 Alimentationsverbindlichkeit II 475 BGB. 11 S. 1005 ff. f. auch Unterhaltspflicht, Grund berfelben II 475 i. M., zwifchen Ascenbenten und Descenbenten II 475 gu Rote 3a-5 BGB. II S. 1005, 525 i. A., Borausfegungen II 475 gu Rote 6-8 BGB II S 1005 Ziff. 1. 2, Mag ber Alimente Il 475 gu Rote 9-12 BGB. II S. 1008 Ziff. 5, Befdrantung bei Befahrbung bes Unterhaltes des Berpflichteten BGB. II S. 102 Ziff. 20, Saftung ber Erben II 475 au Rote 13 BGB. II S 1008 Ziff. 10, Mehrerer II 475 au Rote 18a BGB II S. 1006 Ziff. 3 Alimentationsanfpruch unebelicher Rinber II 475 gu Rote 14 fg. BGB. IIS. 1009, exceptio plurium concumbentium (constupratorum) II 475 19 BGB. II S. 1009 Ziff. 1 ber Geschwifter und Chegatten II 475 a. E. BGB. II S. 1005 Abs. 2, III 491 Alimente, Collation berfelben? III 610 16 BGB. III S. 501 - leptwillig hinterlaffene, Bergleich über folde II 812 6 414 ju Rote 11 III 676 gu Rote 10 677 gu Rote 10 Alimentenbertrag II 475 Alimentenbermächtnik III 652 5. 23. 24 660 BGB. III S. 662 Allgemeine Gutergemeinichaft BGB. III S. 7 Alluvio I 148 10 185 3iff. 3 188 gu Rote 3 BGB. I S. 870, II 827 5 III 501 1 III 581 7 Alter, fein Ginfluß auf private Rechtsverhältniffe I 54, BGB. I S. 207, Ginfluß auf bie Sandlungefabigfeit I 71 3iff. 3. 4, BGB. IS. 207

279 281 ff., jugendliches I 54 zu Rote 2b, Greisenalter I 54 3

Alter, als Excusationsgrund von der Bormundschaft III 485 zu Rote 24 BGB. III S. 128 a. E.

Alternativa facultas, f. "facultas" Alternative Obligation II 255 3iff. 1

BGB. II S. 28 ff. 271, unechte

BGB. II S. 28 Ziff. 1° ff., im

3weifel hat der Schuldner die Wahl

II 255 zu Kote 4. 5 BGB. II

S. 28 Ziff. 1", Leiftung ist in

obligatione? II 255 d. Concentration II 255 zu Kote 6 fg. BGB.

II S. 28 Ziff. 2" (Im Sinzelnen

f. "Concentration")

Miternatives Bermächtniß III 625 au Mote 10 f. bagu BGB. III S. 549 626 au Rote 12, BGB. III. S. 552, 661 BGB. III S. 665 f.

Altersichwache III 446 zu Rote 5 BGB. III S. 175 Ziff. 3

Altersichwäche II 484 zu Rote 18
BGB. III S. 124

Altersvormundichaft, f. "Bormund:

Alterum tantum II 258 zu Note 9 2613 Alveus derelictus I 185 3iff. 2 BGB.

I S. 846

Ambulatoria est voluntas defuncti
etc. III 564 1

A momento ad momentum I 108 3iff. 2. a BGB. I S. 465

Amt II 448 BGB. II S. 872, befteht zwifchen Staat u. Beamten ein Bertragsverhältniß? II 448 2

— geistliches, als Ezcusationsgrund von der Bormundschaft III 485 zu Note 13 s. dazu BGB. III S. 124

— obrigteitliches, baffelbe III 485 gu Rote 9 j. bazu BGB. III S. 124

-- öffentliches, Erwerb auf Grund besselben (peculium castrense) III 516 zu Note 3

**Umtspflicht**, Berletzung berfelben II 470 BGB. I S. 453 Abs. 2, II S. 889 c 985 f.

Analogie, Gesetanalogie I 225, Rechtsanalogie I 28 gu Rote 1 a

Analphabeta III 589 3iff. 3 548 3iff. 2 545 2 a. c. j. bogu BGB. III S. 225 Ziff. 3a 628 19

Anatocismus coniunctus, separatus II 261<sup>2</sup> BGB. II S. 73

Anbieten ber Leiftung II 281 zu Rote 1, muß am rechten Orte gefchehen II 282 8 BGB. II S. 145 ff., ber Erfüllung II 845 3iff. 1 BGB. II S. 410 f.

Aneignung, erlaubte, von Erzeugnissen ober sonstigen Bestandtheilen einer Sache BGB. I S. 855 Ziff. 5

Aneignungsrecht, Berlehung beffelben BGB. I S. 840 Ziff. 1 Abs. 2 Aneignungswille I 149 Jiff. 2 BGB. I S. 6910

Anertenung eines unehelichen Rinbes I 56 b zu Rote 7 BGB. I S. 219

— als Anerkenntnißvertrag II 412a BGB. II S. 770 f., Schuldbekenntniß (Schuldschein) II 412b BGB. II S. 773 f., Quittung II
412b du Rote 3 BGB. II S. 778
Wirkung gegen Dritte II 412a a. E., s. auch II 426 19

- bes Richtbeftehens einer Schulb BGB. II S. 777 Ziff. 8

— als Unterbrechungsgrund ber Berjährung BGB. I S. 486

— ber Baterschaft III 522 zu Rote 3c.7, BGB III S. 88 S 92 Ziff. 3

- eines Teftamentes II 412a 10

— lestwillige II 412a 1 — negative II 412a 66

— ber Gultigkeit ober Ungultigkeit bes Testaments III 566 BGB. III S 291 ff. 585 zu Rote 3

— burch Bermächtniß III **684** <sup>2</sup> ВGВ. III S. 576

Anfall ber Erbichaft III 580 im BGB. i S. 436

— ber Nacherbichaft BGB. III S. 679

— bes Vermächtniffes III 642 BGB. III S. 598 ff.

- des Erbichafisvermächtnisses III664 für BGB. fiebe III S. 679

Anfangstermin bei Befriftung BGB. I S. 433

Anfechtbarteit ber Rechtsgeschäfte I 82 3iff. 1 BGB. I S. 369, insbejondere der She S. 371, theilweise Anfechtbarteit S. 371, nachträgliche Anfechtbarteit S. 371

Aufechtung, rüdwirkenbe Rraft I 82 7 BGB. I S. 369 Ziff. 2

— von Rechtshandlungen außerhalb bes Concurses II 462a, BGB. II S. 953 ff., im Concurse II 468 BGB. II S. 953 ff. (s. nalienatio in fraudem creditorum.)

- ber Chelichfeit eines Rindes BGB.

I S. 219

Mufediung einer Erflarung wegen Brrthums, wegen unrichtiger Uebermittelung BGB. I S. 340 ff.

– wegen argliftiger Täufdung  $m{BGB}$ . IS. 346 f., wegen Drohung BGB. IS. 357 f. III S. 237 f. 240 f.

- lettwilliger Berfügungen, ber Chefoliegung, wegen Brrthums BGB. I S. 342 III S. 240 ff.

- ber Bestimmung einer burch einen Dritten bestimmten Leiftung BGB. II S. 20 ff.

- ber Annahme- ober Ausschlagungsertlarung bes Erben BGB. III 8. 442 Ziff. 8

- als Mittel ber Geltenbmachung ber Erb-Bermadtniß-Pflichttheils - Unmundigfeit BGB. III S. 693. 694

Mugeld II 825 BGB. II S. 323 Angelegenheiten, frembe, freiwillige Beforgung folder, f. pegotiorum

Animi vitia II 898 5

Anime retinetur possessio I 1564 BGB. I S. 709 Ziff. 2

Animus credendi I 98 1

- dominandi (dominantis) I 149 5 a. E. BGB. I S. 689. 696 d

- domini I 149 5 a. E.

- donandi I 98¹ II 865 ⁴ a. E. 480 ¹ 4

- fraudandi II 468 3iff. 2 — iniuriandi II 472 i. A.

- lucri faciendi II 4527

- (aliena) negotia gerendi II 480 18

— novan i II 854 3iff. 2 — obligandi I 98 <sup>1</sup>

— possidendi I 149 <sup>s</sup>

- recipiendi II 480 18

— solvendi I 98 ¹ II **430** ¹•

Antundigung von Waaren 2c. II 808 au Rote 20. 21 BGB. II S. 245 Anlagen auf dem belafteten Grundftud, Unterhaltungspflicht BGB. I S. 959 Ziff. 4

Grunbftuden. Bejdäbigung burch folde II 458 a. E. BGB.

II S 932 ff. Anlandungen BGB. I S. 870 Anlegung bon Dunbelgelbern III 489 ju Rote 6 BGB. III 8. 142

Abs. 2 3 Annahme ber Erbichaft BGB. III S. 436 438 Ziff. 3 Abs. 2

– der Racherbschaft III S. 680 Ziff. 4

– an Enfelsstatt *BGB. III S.* 94 Abs. 2

- an Rindesstatt BGB. III S. 94 ff.

Munahme-Erforberniffe auf Seiten bes Annehmenben BGB. III S. 94 Ziff 2

-Berhaltniffe auf Seiten bes Angunehmenben BGB. III S. 95 Ziff. 3

als gemeinschaftliches Kind BGB. III S. 95 Zif. 4

-Wirtung BGB. III S. 98 ff.

- Aufhebung bes burch bie Annahme an Rinbesftatt begrunbeten Berhältniffes BGB. III S. 108 f.

wann kann ber der Leiftung. Souldner biefelbe forbern? II 278 a. E. BGB. II S. 112 Ziff. 2

– bes Bertragsanerbietens II **20**6 BGB. II Š. 228

- bes Bermächtnisses III **648** BGB. III S. 602

Annahmebergug bes Glanbigers II 255 11a. E. BGB. II S. 29 Ziff. 4a 255 20 a. C. BGB. II S. 37 Ziff. 35 845 BGB. II S. 410 ff.

Annus utilis, continuus I 104 BGB. I S. 468

Annuum legatum III 660 3iff. 1 BGB. III S. 662

**Anordunug** eines Schiedsgerichts burch lettwillige Berfügung BGB. III S. 704

Anpreifung ber Rauffache II 398 2 Murednung ber Erfipungezeit bes Rechtsvorgangers BGB IS. 832 Ziff. 5

von Zuwendungen unter Lebenden auf den Bflichttheil BGB. III S. 400 Ziff. 4

Aufgremmung, f. "alluvio" Aufprud, Begriff I 48, befonders Rote 2, BGB. I S. 159. 160, binglicher und perfonlicher I 48 gu Rote 1. 2

- aus Cbligationen, ibentisch mit ben Forberungsrechten I S. 158 64

auf Herausgabe BGB. I S. 878 f. bes Miteigenthumers BGB. I S. 878 Ziff. 2

Aufprachsberfährung I 106 BGB. I S. 471. 475

Muftalt, als juriftifche Perfon I 57 3iff. 2 Auftellung II 404 3 448 gu Rote 3 Auftifter, Gaftung BGB. II S. 891 Ziff. 5

– beim Ranb II **454** zu Rote 7 BGB. II S. 891 Ziff. 5

- bei ber lex Aquilia II 455 zu Rote 27 BGB. II S. 891 Ziff. 5

bei der Injurie II 472 zu Rote 7 BGB. II S. 891 Ziff. 5

**Untheil I 142** Jiff. 4 BGB. I S. 620 Antichresis I 284 zu Note 4—6 BGB. I S. 1061 Ziff. 4

Antidos III 508 1 Antinomicen I 28 26

**Antreibung** I 188 zu Rote 4 BGB. I S. 870

Antretung (Antritt) ber Erbschaft f.
bazu Erbschaftserwerb im BGB.
III S. 436 ff.

Erforbernisse berselben Allgemeine Grundsätze III 596, Antritt Unerwachsener III 596 Jiff. 1, Form des Antritts III 596 Jiff. 2, insbesondere pro herede gestio und cretio III 596?, Bollmachzum Erdschaftsantritt III 596 Jiff. 3, Bertretung Handlungsunfähiger III 596 zu Kote 13 ff., Zwang und Betrug zum Antritt III 596 Jiff. 4

Besondere Borschriften: Antritt

tann nicht vor ber Berufung erfolgen III 597 Ziff. 1. Irrihum
ober Zweifel über die Wirksamkeit
bes Antritts III 597 Ziff. 2, über
ben Berufungsfall III 597 Ziff. 3,
Antritt unterWedingung, Befriftung,
Theilbeschränkung III 597 Ziff. 4
Frift des Antritts III 598,
insbesondere über richterliche Deliberationsfrift III 598 Ziff. 2

Ausschlagung der Erbschaft III 599 cum beneficio inventarii III 606 ber Bormundschaft III 486 BGB.

III. S. 130 f. Unwachjungsrecht III 608 604 BGB. III S. 453 ff.

— beim Bermächtniß III 627 zu Rote 7 644, BGB. III 8 606. 614 — beim Bermächtniß eines Niegbrauchs

III 645 BGB. III S. 608
— bei ber Schenfung von Tobeswegen

III 676 zu Note 8

Anwarticaftsrecht bes Racherben BGB. III S 681

Anweisung II 412 zu Rote 4. 8a. 8d 412 b 2a. E. BGB. II S. 760 ff., schriftliche Anweisung. BGB. II S. 763 Zif. 8, manbliche Anweisung. Annahme ber Anweisung. BGB. II S. 760 Zif. 2, Berbältniß des Angewiesenn zum Anweisenden BGB. II S. 761 Ziff. 3, Berbältniß zwischen dem Anweisenden und dem Anweisungsempfänger BGB. II S. 761 Ziff. 4, Widerruf BGB. II. S. 761 Ziff. 4,

Tob und Geschäftsunfähigkeit eines ber Betheiligten BGB. II S. 762 Ziff. 6, Uebertragung ber Anweisung BGB II S 762 Ziff. 7 Anzeige ber Mängel beim Kauf II 894

zu Note 31
— des Ceffionars an den Schuldner

II 881 zu Rote 7 Appftaten I 25 zu Rote 1 III 585 3 Apprehension I 153 3 BGB. 1 S. 690 5 Approbation, staatliche II 404 3, Haftbarteit der auf Grund einer solchen Angestellten II 470 a. E.

Aquaeductus I 211 zu Rote 6
— Schutz im Befitze berfelben I 164

Biff. 3 b Aquachaustus I 211 zu Rote 7 — Schut im Befite berfelben I 164

3iff. 8 ° Aqua profluens I 146 ° BGB. 1 S. 638 Ziff. 2

Arbeitsproducte, Eigenthumserwerb I 187 BGB. I S. 860

Arbiter II 415 1c Arbitrator II 415 1c

Arbitrium (arbitratus) I 46 4

- boni viri I 98 au Rote 7 II 254 6 Argentarii II 297 7 848 6 474 21 Arglift I 101 au Rote 6 BGB. I

S. 452

— bei Forberungsrechten II 258 zu Note 18. 20 265 zu Note 1 277 zu Note 7 846 zu Note 2. 3, als befonderer Thatbestand II 451 BGB. II S. 899 462 zu Note 1

— arglistige Täuschung, Anfechtung wegen BGB IS 346 ff. 452

Argumentum a contrario I 227, feine Unwenbbarteit für Sätze bes corpus iuris I 25 a E.

Armeninstitut, Erbrecht beffelben ? III 570 7 a. E.

Armuth III 434 zu Note 15 435 zu Rote 22

Arreft 1 134 a. E. BGB. I S. 598 Ziff. 2

Arrestpfand I 233 zu Rote 5 g BGB. I S. 1049 III

Arrestvollziehung BGB. IS. 1049 III Arrha II 325 BGB. II S. 323

— poenitentialis II **825** <sup>5</sup> *BGB. II S. 323* 

— sponsalicia III 4893 BGB. IIIS. 2 Arrogation III 528 zu Rote 2 f. bazu BGB. III S. 94 ff., geschieht burch landesherrliches Rescript III 528 Ziff. 1. Beschräntungen berfelben

III 528 Biff. 2 d, insbefonbere M. eines Unmunbigen III 528 a. E., eines Geichlechtsunreifen III 524 zu Rote 5, f. auch III 525 6 Arrogation bes Erblaffers III 568 4 a. E. 6, eines Beichlechtsunreifen, Notherbenrecht III 593 Arzte II 404 , ihre Saftung II 404 4, Sonorar II 404 9, fonnen Bormunbicaft ablehnen III 485 gu Rote 14 Micendenten I 56 a BGB. I S. 216 ihr Inteftaterbrecht III 572 Riff. 2 BGB. III S. 348 f. - ihr Rotherbenrecht III 579 587 BGB. III S. 396 I Affiguat II 412 18 BGB. II S. 760 ff.: Affignatar II 412 18 BGB. II S. 760 ff. : Unweifungeempfanger Affignation II 412 13 BGB. IIS. 760 ff. Anction, f. "Berfieigerung" Auctor I 66' Auctoris laudatio I 182 2 196,6 BGB. IS 890 Abs. 3. 894 Abs. 3. 900 Ziff. 4 II 891 11 Auctoritas tutoris I 71 7. 9 BGB. I S. 281 III 441 19 Auctoritatis interpositio III 482 8. 9 442 <sup>8</sup> Aufforderung zurUnmelbung von Nachlagforberungen BGB. III S. 487 zur Zahlung, s. "Mahnung" Anfgeboteberfahren zweds thumserlangung an einem Grunbftud nach 30 jahrigem Befit BGB. I S 834 II Ziff. 2 - awede Berbeiführung ber Beichrantung der Erbenhaftung BGB. III S. 466. 487 Aufhebung ber juriftifchen Berfonen I 61 — der ehelichen Gemeinschaft BGB. III Š. 2 - der Rechte I 68 BGB. I S. 254 - bes Befikes I 156 157 |BGB. I S. 709 ff. - bes Eigenthums I 191 BGB. IS. 874 – ber Dienstbarkeiten I 215 BGB. I S. 977 ff. - ber Emphyteufis I 222

- ber Superficies I 228 a. E. BGB.

– des Pfanbrechts I 248 BGB. I

- ber Forberungen II 341 fg. BGB.

- bes Forberungerechte II 841, bes

Bergugs II 281 BGB. II S. 141

I S. 1004 Ziff. 4

S. 1127 f.

II S. 383 ff.

Auffündigung II 361 BGB. II S. 499 Anlage bei Buwenbungen I 98 Biff. 2 BGB. I S. 446 muk ihre Erfüllung Jemandem einen Bermogensvortheil bringen ? BGB. II S. 10 Ziff. 3 – auf Schenkung II **86**8 zu Note 12 BGB. II S. 527 f. 428 ju Rote 3. 4 - bei ber Erbeseinfetzung III 556 BGB. I S. 446 III S. 265. 684 ff. beim Pflichttheil III 582 2 BGB. III S. 396 a bei Bermadtniffen III 636 au Rote 3 BGB. I S. 446 III S. 582. 684 ff. Auflafung I 171 \* BGB. I S. 795 Aufläfung ber Gefellschaft II 406 14 408 BGB. II S. 741 f. Aufrechunng, BGB. II S. 438 ff., f. Compensation Anfrechnungsvertrag BGB. IIS. 461 Anficiebende Einreden bes Erben BGB. III S. 475 IX Auffictspflichtige, Schabenserfatpflicht BGB. II S. 925 Aufindung und Wegichaffung einer Sache BGB. I S. 737 Ziff. 9. 739 Ziff. 2. 770. 901 **Auftrag** und Bollmacht I 74 1a BGB. I S. 309 ff. Begriff und Abichlug II 409 BGB. IIS. 746. Unentgeltlichfeit II 409 zu Note 6 BGB. II S. 746 Ziff. 1 Auftrag und Bollmacht II 409 a. C. BGB. II. S. 746 Ziff. 1 Ablehnungeverpflichtung bes gur Beforgung gewiffer Beidafte öffentlich Bestellten bei Richtübernahme bes Auftrages BGB. II S. 746 Ziff. 2 Berpflichtungen II 410 BGB. II S. 748 ff.: ber Beauftragte hat ben Auftrag auszuführen II 410 Biff. 1 BGB. II S. 748 Ziff. 1. Durch Stellvertreter? II 410 gu 9tote 5 BGB. II S. 748 Ziff. 1. Berausgabe bes jum 3mede ber Ausführung Empfangenen bez. bei ber Ausführung in feine Sanbe Gelangten II 410 zu Role 7 BGB. II S. 749 Ziff. 4. Zinfen ? II 410 zu Rote 8—10 BGB. II S. 749 Zif. 4 Auftraggeber hat die Aufopferungen

bes Beauftragten gu erfeten II 410

Ziff. 2 BGB. II S. 751, Schaben II 410 zu Note 18 BGB. II. S. 751,

Honorar II 410 a. E. BGB. II

Š. 751

Anftrag. Beenbigung II 411 BGB. II S. 753, burch Rudtritt II 411 3iff. 1 BGB. II S. 753 Ziff. 1, Tob einer Partei II 411 3iff. 2 BGB. II S. 753 Ziff. 2. 3 Befondere Unwendungen II 412 BGB. II S. 760 von einem Dritten eine Bermogens-

leiftung zu erheben II 412 gu Rote 1, an einen Dritten eine folche gu machen II 412 zu Rote 2

aum 3mede ber Bemirtung einer birecten Bermögensleiftung II 412 Biff. 1 a, bie Anweisung II 412 3iff. 1 b BGB. II S. 760 ff. 763 Ziff. 8, f. Anweisung

als Garantievertrag II 412 Biff. 2 BGB. II S. 764

6. ferner II 888 au Rote 2 884 gu Rote 7

Anfwendungen, Berginfung berfelben BGB. II S. 73 Abs. 5

Ansantwortung, Pflicht bes Borerben gur, bei Gintritt ber Racherbfolge BGB. III S. 682 Ziff. 8

Ansbentung ber Rothlage ac. II 260 au Rote 4 a BGB. II S. 71

Ansbrudliche Erflarung II 309 gu Rote 1 BGB. II S. 246

ftillichweigenbe Willenser= - und flarung I 72 ju Rote 7. 8 BGB. I S. 291 f.

Auseinanderfehung' II 418 64 amifchen Miterben BGB. III S.

483 ff. Unsgabe, Erfparen einer folchen als Schenfung II 365 zu Rote 14 421 au Rote 13 BGB. II S. 811

Ansaleidungsbflict ber Gefammticuloner unter einander BGB. II S. 206 Ziff. 4

erbrechtliche BGB. III S. 501 ff. Mustunft, Recht bes Pflichttheilsbe-rechtigten auf, BGB. III S. 400 Ziff. 2

Austunftsertheilungspflicht BGB III S. 503 520 Ziff. 3. 521

Muslandifde Mahrung bei einer Gelbjould BGB. II S 47 ff.

Muslegung (f. auch Interpretation), Begriff I 20, logifche I 21 ju Rote 3 – 10, grammatische I 21 zu Note 2, berichtigende (einschränkende, ausbehnenbe, abandernbe) I 21 gu Rote 10, bes Bewohnheiterechts I 20 au Note 1 I 22 a. G., bes Panbettenrechts inebefonbere I 25 26, ber Rechtsgefcafte I 84 gu Rote 1-10 BGB. I S. 381 ff., ber Bertrage I 84 au Note 11 BGB. I S. 381 ft.. ber Teftamente III 546 1 BGB. I S. 382 ff. III S. 228

Auslobung II 304 3iff. 3 808 3iff...1 BGB. II S. 240 ff., einseitiges Rechtsgeschäft ober Bertrag? II 8083 BGB. II S. 240 Ziff. 1, Rudtritterecht bes Auslobenden II 808 au Rote 6 BGB. II S. 241 Ziff. 2

Unsnahmebestimmungen im Recht I 28 Unsicheidungstheorie (Genustauf) II

Ansichlagung ber Erbichaft III 566 au Note 6 599, im BBB. f BGB. III S. 436 Ziff. 2

– ber Nacherbichaft BGB. III S. 680 Ziff. 4

– des Bermächtnisses III 648 BGB. III S. 602 Ausichlug eines Gefellschafters II 4083-

BGB. II S. 742 Ziff. 2 a. E. Aussehung bes Rinbes III 528 gu Note 18

Aussonderung im Concurse II 272 311 Rote 1 272 a ju Rote 7. BGB. II S 110 Ziff. 3

Ausspielgeschäft II 887 1

Ausivielvertraa BGB. II S. 807 Ziff. 2

Ausftattung, ift gur Ausgleichung gu bringen BGB. III S. 501 Ziff. 2 Auskener III 4914

Beidranfung ber Berpflichtung gur BGB. II Š 103 c

Ausübung der Rechte I 121 BGB. I S 526 ff.

- der Dienstbarkeiten I 216 BGB. I S. 984

Unswerfen I 172 Ziff. 4 BGB. I S. 794 Ziff. 12

in Seegefahr II 408 5 BGB. II S. 717

Anszahlung bes vorgehenben Pfandgläubigers I 288b 3iff. 4 241 BGB. IS 1057 Ziff. 3

Augerehelich, f. unehelich

Ankereheliche Beiwohnung, Schabenserfappflicht bei Beftimmung gur Gestattung der, BGB. II S. 889 b

Anhergerichtliches Geständnig II 412a1 **412** b ¹

Aenherungstheorie (Bertrag) Il 806 2 Authenticae I 8 6 8 au Mote 7

Authenticum I 36 Antenemie I 19, ber Corporationen I 19 ju Rote 4, bes hoben Abels I 19 au Rote 2

Aversione (Rauf) II 890 11 Avulsio I 188 au Rote 4 BGB. I S. 870 Avus emancipator II 438 21

23.

Bac I 146 3iff. 3 BGB. I S. 638 Ziff. 2

Bantnote II 256 31 Bannrecte, beutiche II 252 2, Sout des Befikes an folden II 464 5 Banen I 188 au Rote 8 BGB I 8 870 Banerliche Gutsübergabe II 816 18 BGB. II. S. 286 Ziff. 2 b , 475 1 Banerlimes Berhaltnig I 218 gu Rote 2 Bauern, beren Teftamente III 544 Biff. 3 f. Teftamentserrichtung por bem Gemeindevorsteher BGB. III S. 227 Ziff. 1

Baumaterialien I 169 3iff. 12 BGB. IS 770.870

Banme, Früchte bes Grundflide? I 1446, überhängenbe I 169 3iff. 4 BGB. I S. 766, als Superficies I 228 gu Rote 20

Baumfrebel II 456 3iff. 4 Banpolizeigefete I 211a 11

Banich und Bogen, Rauf II 890 gu No!e 11

Banwerte, Ginfprucherecht gegen folde II 466

Beamte II 448 BGB. II. S. 872, nicht richterliche, Saftbarfeit ber-felben II 470 gu Rote 2a BGB.

II S. 985, fiege auch "Amt"
– Bestellung berselben als Bormunb BGB. III S. 124. 134

Bedingung, Begriff und Befen I 86 BGB. I S. 388, Arten I 87 BGB. I S. 393, (f. auch condicio), Wirtung I 88 BGB. I S. 401, Buftanb mahrend bes Schwebens (Gebundenheit, Uebergang auf bie Erben) 1 89 BGB. IS. 401 ff., Zuftand nach Erfüllung ber Bebingung (wirft ber Gintritt ber auflofenben Bedingung birect ober nur obligatorifc?) I 90 BGB. I S. 404, hat die erfullte Bedingung rudwirfende Rraft? I 91 BGB. IS. 408, wann ift bie Bedingung als erfüllt anzusehen? I 92 BGB. I S 413, baffelbe bei Unmöglichkeit ber Erfüllung I 92 gu Rote 4, Beweislaft beg. ber Bedingung I 86 ju Rote 4 86 ca. E., Statthaftigfeit

ber Bebingungen I 95 (f. auch actus legitimi) BGB. I S. 426 Bedingung, affirmative I 87 gu Rote 1

- auf das nacte Wollen des zu Berpflichtenden geftellte (si voluerim) I 98 BGB. I S. 419

– auflösende (resolutive) I 86 a. E. BGB I S. 388 ff.

- aufidiebenbe (fuspenfive) I 86 a. C. BGB. I S. 388 ff.

cafuelle I 92 4

- ber Chelofigkeit I 94 zu Rote 14 - bes Religionswechfels I 94 18 a. E.

- eigentliche und uneigentliche I 87 au Rote 6 BGB. I S. 393, II 885 Sc a. E.

negative I 87 gu Rote 1 BGB. I S. 393

nothwendige 1 87 gu Rote 3 BGB. I S. 393. 424

- positive I 87 ju Note 1 BGB. IS. 393 - potestative I 89 14 92 4 BGB. I

S. 413 ftillschweigende I 87 zu Rote 7. 8

BGB. I S. 393 unerlaubte I 94 ju Rote 9 BGB.

IS. 424 unerichwingliche I 94 6

unmögliche I 87 ju Rote 4 BGB. IS. 393, ihre Wirfung I 94 BGB. I S. 424

– wiberfinnige (perpleze) I 98 a. E. BGB. I Š. 420

(f. auch condicio) beim Raufe II 887 890 ju Note 10

bei ber Erbeseinsetung III 554 BGB. III S. 260 ff.

bei ber nacherbeseinsetzung BGB. III S. 680

– beim Pflichttheil III 582 BGB. III S. 397 Abs. 1 a. E.

bei ber Antretung ber Erbschaft III 597 3iff. 4 BGB. III S 439 Ziff. 5, bei ber Ausichlagung III **599** a. **€** . BGB. III S. 439 Ziff. 5

— bei Bermächtneissen III 685 BGB. III S 579 ff. 599. 666 Ziff. 3

Setzung einer folden als Dittel einer Zuwendung von Todeswegen III 677 BGB. III S. 702

Beeinträchtigung bes Sigenthums, Klage wegen BGB. I S. 900, f. actio negatoria, ber Dienstbarteiten BGB. I S. 986

Beendigung ber Rechte, f. auch Aufhebung

— bes Auftrags II 411 BGB. II S. 753

— ber Bormunbschaft III 487 BGB. III S. 133 f.

— ber Bürgschaft II 480 BGB. II S. 1032

- ber elterlichen und Rindesrechte III 525 BGB. III S. 104 ff.

- ber elterlichen Gewalt des Baters BGB. III S. 105

Beerdigung eines Leichnams II 456 Biff. 6 468, Berpflichtung zu berfelben II 480 20

- lestwillige Anordnungen über Art und Weife berfelben III 678 3iff. 2

BGB. III S. 684 ff.

Beerdigungslosten, Concursprivilegium II 271 3iff. 9, ferner II 480 au Note 20 III 581 au Note 12 606 au Note 15 621 11 652 au Note 3

— Erfappflicht bes Schulbigen bei ber Töbtung BGB. II S. 893 αα

— eine Nachlafverbindlichkeit BGB.

II S. 464 I

Befreiung bes Schulbners II 341 fg.
— von Bormundichaften III 485 BGB.
III S. 128 ff.

Befreiungen bes Borerben BGB. III S. 683 Ziff. 9

**Befriedigungsrecht** bem Pjanbgläubiger gegenüber BGB. I S. 1071 Ziff. 8 1057 Ziff. 3

— bem vollftredenben Glaubiger gegenüber BGB. IIS. 393 Ziff. 2 Befriffung I 96 96 a BGB. I S. 433 ff.

— aufschiebenbe, auflösenbe I 96 zu Rote 1. 2 BGB. I S. 433

- Bestimmung des Zeitpunktes (dies) I 96a, Ansangs- und Endtermin BGB. IS. 433 ff., Unzuläffigkeit der Bestistung I 96a a. E. BGB. I S. 435 Ziff. 3

- bei ber Erbeseinsetzung III 555

BGB. III S. 264

— beim Pflichttheil III 582 BGB. III S. 397 Abs. 1 a. E.

-- bei der Antretung der Erbschaft III 597 Ziff. 4 BGB. III S. 439 Ziff. 5, bei der Ausschlagung III 599 a. E. BGB. III S. 439 Ziff. 5 Befristung bei Bermächtnissen III 685 BGB. III S. 579 f. 599

Befuguiß I 87 3 a. E.

Begrabnisplat I 147 zu Rote 2. 5. BGB. I S.639, Verletzung beffelben II 456 Ziff. 5, Bererbung eines folden III 605 5 608 12

Begrabnigrecht, Störung beffelben II

Beherbergung Il 884 2 BGB, IIS. 581 Beibringepflicht bes Erben III 609 610 BGB. III S. 501 ff.

Beiftand BGB. III S. 62

Beiwohnung, Schabensersatpflicht bei Beftimmung einer Frauensperfon gur Geftattung ber außerehelichen, BGB. II S. 889 b

— Anipruch ber unbescholtenen Berlobten aus ber, BGB. III. S. 2 Beleidigung II 472 BGB. II S. 888

Ziff. 2a (j "Injurie"), deßSchenters II 867 16 BGB. II S. 522 Bemäcking I 184 BGB. IS. 840 ff.

Beneficium abstinendi III 595 BGB. III S. 436

— causae, personae I 29 5

cedendarum actionum I 285 <sup>18</sup>
 başu BGB. I S. 1057 Ziff. 3
 11 294 a. E. 298 zu Note 13
 478 <sup>10</sup> 481 <sup>8</sup> BGB. II S. 1035

- cessionis bonorum, f. "cessio

competentiae II 267 268 BGB. II S. 99 ff., Perfonen, welchen es aufteht II 267 3iff. 1-8 BGB. II S. 100 Ziff. 1a S. 102 Ziff. 2, Inhalt II 268, wird geltend gemacht burch Einrede II 268 ju Note 4a BGB. II S. 100 Ziff. 1a, S. 101 Ziff. 14, ift höchftperfonlich II 268 gu Note 8, Bergicht auf baffelbe II 268 au Rote 10, hinterläßt natürlice Berbinblichfeit? II 268 11 BGB. II S. 102 Abs. 1 a. E., 298 1, f. ferner II 882 gu Rote 3 866 Biff. 3 406 gu Rote 15 426 5 468 34 477 7. 15 III 490 gu Rote 6 495 Biff. 4 506 gu Rote 14 514 au Rote 4

— dationis in solutum II 342 12

— divisionis bes Correalsculbners II 298 6, bes Solibarschulbners II 298 3u Note 8 BGB. II. S. 204 Ziff. 1, serner II 268 3u Note 6 426 5 III 448 3u Note 15 444 3u Note 2 445 3u Note 8 II 479 2 u. 3u Note 5 a

Beneficium ex Auth. Si qua mulier II 488 3iff. 2

- excussionis s. ordinis beim Bfandrecht I 285 3iff. 5. c-e BGB I S. 1071 Ziff. 9, bes Correaliculbners II 298 ju Rote 5. 7, bes Solibariculbners II 298 gu Note 8, ferner II 268 au Rote 6 426 II 478 1 479 au Rote 4. 5 III 445 ju Rote 9

– inventarii III **606 610** <sup>26</sup> *BGB*.

III S. 474 VIII

iuris I 29 4

– ordinis, f. "beneficium excussionis"

- separationis bonorum III 607 BGB. III S. 466 Abs. 1

Benenung bes mittelbaren Befigers BGB. IS 890 Abs. 3, 894 Abs. 3, f. auctoris laudatio

Berechung bes peculium II 2887 484 Biff. 3, ber Falcibifden Quart III 652 658

- des Bflichttheils BGB. IIIS. 399 IIBerechtigung I 87

Bereicherung, ungerechtfertigte, Begriff II 421 BGB. II S. 810, Bereicherung II 421 3iff 1 BGB. II S. 811, Bereicherung aus frembem Bermögen II 421 3iff. 2 BGB. II S. 812, Thatfachen, auf

welchen bie Bereicherung beruht II 421 3iff. 3 BGB. II S. 813 ungerechtfertigte Bereicherung II 422 BGB. II S. 819 ff.

wenn bie Bereicherung nicht mit bem Willen bes Benachtheiligten eintritt II 422 Biff. 2 BGB. II S. 819 ff., Bereicherung bes reblichen Befigers, welcher ben Befig ohne Titel erlangt hat II 422 gu Note 8

wenn bie Bereicherung auf bem Willen bes Benachtheiligten beruht 11 428 BGB. II S. 826, Berwerthung bes Begriffs ber Boraus-

fegung II 428 gu Rote 8 Berpflichtung aus ber ungerechtfertigten Bereicherung II 424 BGB. II S. 831 ff., Berfon bes Berpflich-teten und Berechtigten II 424 3iff. 2

Besonderes über bie Bereicherung aus widerrechtlicher Aneignung (condictio furtiva) II 425 BGB. II S. 834 aus einer Beiftung, welche gum 3wed ber Erfüllung einer irrthumlichermeife vorausgefesten Berbindlichfeit gemacht worben ift II 426 BGB. II S. 835 ff., f. condiction indebiti"

Bereicherung aus einer Leiftung, welche unter einer auf Die Butunft geftellten Boraussehung gemacht worden ift II 427 BGB. II S. 347 ff., S. condictio causa data causa non se cuta"

ber Erbichaft II 859 gu Rote 11 j. bazu BGB. II S. 496 Abs. 3

– ex furtiva causa II **422** <sup>5</sup> - ex iniusta causa II 422 5 423 1

- ex turpi causa II 423 •

- non ex iusta causa II 422 1. 5

- sine causa II **422** <sup>1. 5</sup>

Bereicherung, f. ferner II 481 a.C. III 440 Biff. 2 a II 451 Biff. 4 468 gu Rote 22. 24 488 gu Note 1

Bergregal I 169 22 Bergrecht BGB. I S. 760 Bergwertseigenthum I 168 1a

Bernfspflicht, Berlegung berfelben II 470 BGB II S. 985

Bernfung zur Bormunbichaft III 483 BGB. III S. 120, f. auch "Bormunbicaft'

- jur Erbschaft III 529 1. 2 BGB. III S. 186 585 fg. BGB. III S. 199 ff.

Borausjegungen berf. III 535 BGB. III S 199 ff.

1) in ber Perfon bes Erblaffers: Tob III 585 au Rote 2 BGB. III S. 199 2) in ber Berfon bes gu Berufenden a) Existenz jur Zeit bes Tobes bes Erblaffers und eventuell zur Beit bes Eintritts ber Berufung (im Mutterleib) III 535 Biff. 1 BGB. III S 199, b) Erbfähigkeit III 585 Riff. 2 BGB. III S. 202

insbefondere bes als Racherbe Berufenen BGB. III S. 200

Wirtung ber Berufung III 586, bas Recht fich auf Grund ber Berufung jum Erben ju machen, ift höchftperfonlich (unbererblich, unveräußerlich) III 586 a. E., f. bagegen BGB. III S. 203

Gründe ber Berufung III 537 BGB. III S. 206, Grundfat ber Ausschließlichkeit ber teftamentar. ifchen Berufung (nemo pro parte testatus etc.) III 587 zu Rote 1

BGB. III Ś. 206

Bernfung burch Teftament, f. "Teftament'

Berufung burd Befek III 569 BGB. III S. 347 ff., f. "Inteftaterbfolge" Berufung gegen ben Willen bes Erblaffers III 575, f. "Rotherbenrecht"

Beichädigung BGB. II S. 886 ff.,

f. "lex Aquilia"

- boswillige, bei Brand, Schiffbruch 2c. II 456 3iff. 2

- boswillige, bei einem Auflauf II 456 Ziff. 3

- des Geistes II 456 Biff. 9

– burch andere Personen BGB. II S. 923 ff.

- burch Angeftellte unb Gehülfen BGB. II S. 890 Ziff. 3. 923 - durch Thiere II 457 BGB. IIS. 926

- burch Grundstücke, f. "cautio damni

infecti"

– durch Thätigkeit, durch welche auf ein frembes Grunbftud eingewirft mirb II 460

burch bewegliche Sachen III 461 BGB. II S. 936

gewaltfame Il 456 Biff. 1

— hominibus armatis coactisque II

Beigeinigung bes Erbrechts III 617 BGB. III S. 530

Befcoltenheit I 56 1

Beidrautte perfonliche Dienfibarteiten BGB. I S. 916. 941. 943 poffefforifder Sout berfelben BGB. I S. 750 II

Bejdrantungen bes Gigenthums I 169 BGB IS. 763 ff.

Beidrantung a) ber Schabenserfag: pflicht, b) ber gesetlichen Unterhaltspflicht, c) ber Berpflichtung jur Ausfteuerung, burd Berudfichtigung bes Bedarfes und ber fonftigen Berpflichtungen bes Schulbners BGB. II S. 102 Ziff. 2

Befdrantung zeitliche, bes Falligwerbens eines Bermadtniffes BGB. III S. 599, ber Möglichkeit bes Anfalles ber Erbicaft an ben Racherben BGB. III S. 680 Ziff. 3 Beschränkte Saftung des Erben ohne Rachlaß-Berwaltung ober -Concurs BGB. III S. 472 VII

Befiegelung ber Teftamentsurfunde III 541 °

- bes Cobicius III 628 au Note 9 Befig I 148-164, Begriff I 148-150 BGB. I S. 689, f. mittelbarer, unmittelbarer, Gigenbefit, Befit aehülfe:

Befik, rechtliche Folgen, welche an benfelben gefnüpft find I 148, Rattum ober Recht? I 150 BGB. I S. 696 Ziff. 3, Elemente beff.: thatfac. liches haben (corpus) und Wille (animus) I 149 BGB. I S. 691c, feine Bedeutung im Proceffe I 148 au Rote 4, Moglichteit bes Befikes I 152 BGB. I S. 693 :

- abgeleiteter I 149 6 154

- älterer, Klage aus bem BGB. I S 755. 905 ff.

an Beftandtheilen (tignum junctum) I 152 3iff. 2 BGB. I S. 609. 693

- an Theilen BGB. I S. 619. 693 k - an Gegenftänden auf frem Grunbftud BGB. I S. 693 k auf frembem

an Sachgesammtheiten BGB. I S. 694 1

- ber Dienftbarteiten I 213 Riff. 1.2.3

der Willensunfähigen I 152 Biff. 1 BGB. I S 692 7 0

- bes Eigenbesitzers BGB. I S. 689 696 d

- bes Emphyteuta und Superficiars I 154 <sup>7</sup>

bes Pfandgläubigers I 154 Biff. 1 - bes Precariften I 154 Biff. 2

- bes Sequester I 154 Riff. 3

— Befitgehülfe BGB. I S. 689. 691. 693. 694 Ziff. 2 a y

Ermerb bes Befiges I 153-155, des unmittelbaren BGB. IS. 689f., burd geschäftsunfähige Berfonen BGB. I S. 692 , burch Stellvertreter I 155 10 BGB. I S. 693 h, burch constitutum possessorium 1 155 au Note 8-8 c BGB. I S. 690 c

- intellectuellerTheile I 152 Ziff. 2 a.E. BGB. I S. 694n

juriftischer I 148 gu Rote 10-12 149 gu Note 2-4 BGB. I S. 689

- mehrerer an derfelben Sache (compossessio) I 152 3iff. 3 BGB. I 694 n. 695 n. 721 Ziff. 7. 737 Ziff. 7

- mittelbarer BGB. I S. 697 ff.

- mehrfacher *BGB*. IS. 700 **Žiff. 5** - mehrstufiger BGB. I S.700 Ziff. 4

- natürlicher I 148 zu Note 10—12

— Rechtsbesit, s. das.

- Rechtsnachfolge in ben Befit BGB. I S. 697 Abs. 2. 699 Ziff. 3

- reblicher und unreblicher f. "reblich", "unreblich"

Befit, Sachbefit I 148-150 BGB. I S. 689 ff. 747 Abs. 1

- Schabenserfakbflicht bei Befikftorung ober entziehung BGB. I S. 697 Abs. 1 a. E. 701. 711

- Schut bes Befites I 158-162a, BGB. I S. 694 ff., 709 Ziff. 2 durch Selbsthulfe, BGB. I S. 711f. Grund bes burch Befittlagen, Soutes I 148 6, Sout gegen Entziehung (burch Interbicte) I 160, gegen beimliche Entziehung (clam) I 160 2, gegen Entziehung durch Gewalt I 160 Biff. 1 BGB. I S. 735 ff., Schut bes unmittelbaren Befiges gegen Entziehung BGB. I S. 735 ff., bes mittelbaren Befiges gegen Entziehung BGB. I S. 739, Ginreben gegen die Rlage megen Befigentziehung BGB. I S. 735 Ziff. 2-4, Er. löichen bes Unipruches wegen eigenmachtiger Befigentziehung BGB. I S. 737 Ziff. 5 u. 6, Schut gegen Störung I 159 BGB. I S. 719 ff., Schut bes unmittelbaren Befiges gegen Störung BGB. I S. 719 ff., gegen folche feitens bes mittelbaren Befigers BGB. I S. 721 Ziff. 8, bes mittelbaren Befiges gegen Störung BGB. I S. 721 f., Ginreben gegen bie Befigftorungstlage BGB. I S. 719 ff., Erlofchen bes Unipruches megen Befitftörung BGB. I S. 721 Ziff. 6, Sout nach canonischem Rechte I 162, Schutz burch Condictionen (gegen Entziehung) I 161 BGB. I S. 697 Abs 1. 738 Ziff. 10, bei nicht binglichen Rechten II 464, poffefforifder Schut ber Grunddienstbarteiten BGB. I S. 747 ff., ber beidrantten perfonlichen Dienftbarkeiten BGB. I S. 750 II, bes Pfandgläubigere BGB. I S. 1074 Ziff. 5

– Stellvertretung im Befite I 155 – uneigentlicher I 151 zu Rote 1

— unmittelbarer BGB. I S. 689 ff., Rechtsftellung bes unmittelbaren Befigers BGB. I S. 694 Ziff. 2, des mittelbaren Befigere BGB. I S. 698 ff.

vererblicher BGB. I S. 697 Abs. 2 III S. 457

- Berluft bes Befiges I 156, bes unmittelbaren BGB. I S. 709,

bes mittelbaren S. 710, Berluft animo I 156 3iff. 2, corpore I 156 Riff. 1, ift ber Befit verloren, wenn er aufgegeben wirb, bamit ein Unberer ihn erwerbe und diefer nicht erwirbt? I 156 10, Berluft bes burch Stellvertreter ausgeübten I 157 BGB. I S. 709 Ziff. 3, Berluft bes Befites an Grunbfitiden I 156 gu Rote 8 157 1. 4. 5 a. E. BGB. I S. 709 Ziff. 2

Befit als Bereicherungsthatfache II 421 au Rote 7 BGB. II S. 811 422 au Note 3 BGB. II S. 821 Ziff. 5

428 1b

- als Kaufgegenstand I **385** zu Note 8 an nicht binglichen Rechten, Storung beffelben II 464

- an Obliaationen Il **464 •** 

geht nicht auf die Erben über III 605 BGB. IS. 709 Ziff. 2. a. E. provisorischer, ber Erbicaft III

617 BGB. III S. 530

Befikeinweisung I 184 8, wirft Bfandrecht I 288 3iff. 2 248 a. E., f. auch "missio in possessionem"

Befiger, redlicher f. "reblich"

— unreblicher f. "unreblich" Befigergreifung I 158 BGB. I S. 690b, Genehmigung berfelben burch ben Bertretenen I 155 au Note 10a

Beforgung, freiwillige, frember Angelegenheiten, f. "negotiorum gestio" Befferes Gebot II 8223

Beftallung, obrigfeitliche, bes Bor-munds III 486 gu Rote 2 BGB. III S. 130. 131

Beftandtheil I 142 3iff. 3 BGB. I S. 609, ebendort und S. 611 wefentlicher Beftanbtheil, Befit an Beftanbtheilen BGB. IS. 609, Entwehrung eines folden II 89199

Beftartung ber Bertrage II 824 BGB. II S. 321 ff.

Beftatigung I 88 Biff. 2, rudwirtenbe Rraft I 88 ju Rote 10 BGB. I S. 375. 371. 369

gerichtliche I 72 ju Rote 5 BGB. I S. 288

bes Bormunds III 488 10

- einer anfechtbaren lettwilligen Berfügung? BGB. III S. 241 Abs. 4

Beftattung, f. "Beerbigung" Beftedung, hierzu verwendete Sagen find unerfigbar I 182 gu Rote 9 Beftellung ber dos, f. "dos"

Beftimmtheit ber Leiftung II 254 BGB. II S. 19

Beftimmung ber Leiftung a) burch einen ber Bertragsichließenben, b) burch ben Richter, c) burch einen Dritten BGB. II S. 19 ff. - des Bermächtnißnehmers  $BG ilde{B}$ .

III S. 549. 573

Beftimmungsgrund ber Bertrage II **318** BGB. II S. 504 f.

ber Eigenthumsübertragung insbesonbere BGB. I S. 794 Ziff. 10 Beftimmungerecht bei einem Bermacht=

niß von generifd bezeichneten Sachen BGB. ÏII S. 650

Betagung, f. "Befriftung" Betrug I 78 BGB. I S. 346 ff., als Restitutionsgrund I 118, ferner II 898 2 414 au Rote 2 451 2 462 BGB. II S. 938, bei ber Erbeseinsetung III 548 ju Rote 17 BGB. III S. 240, beim Erbfcafteantritt III 596 gu Rote 21 BGB. III S. 442

Benterecht I 184 zu Rote 13 |BGB. I S. 840 Ziff. 1 Abs. 5

Bevollmächtigter, Erbichaftsantritt burch einen folden III 596 Biff. 3 j. dazu BGB. III S. 438 Žiff. 3 Bebormundete, Concursprivilegium

I **271** Ziff. 5 Beweis I 133, Beweistaft I 188 3iff. 1 BGB. I S. 594, Beweis: laft ber Einrebethatfachen I 188 gu Rote 4-8, Beweismittel I 188 3iff. 2

- Beweis bei ber Eigenthumsklage I 196 3iff. 1 BGB. I S. 889 ff.

- bei der actio negatoria I 198 a. E. — bei ber Alimentenverbindlichfeit

II 475 7 – bei der Anlegung von Mündel-

gelbern III 489 7 - bei ber Bebingung I 86 4. 6 a. E.

BGB. I S. 389

— bei ber Befriftung I 96 a. E. BGB. I S. 433 Abs. 3 a. E. 435

- bei ber Ceffion II 834 BGB. II S.356 — bei ber condictio causa data causa

non secuta II 429 BGB. II S.850 — bei ber condictio indebiti II 426 3iff. 5 BGB. II S. 843

– bei ber Conventionalstrafe II 285 3iff. 5 BGB. II S. 157 Ziff. 3

- bei der Enterbung III 588 zu Note 5 - bei ber Entwehrung II 891 zu Rote 10 BGB. II S. 635 Ziff. 3 Binbideib, Banbetten. 8. Muft. III. Banb.

Beweiß bei ber exceptio SC. Macedoniani II 378 18 a. E.

- bei ber hereditatis petitio III 615 BGB. III S. 525

- bei ber lex Anastasiana II 883 7 - bei ber lex Aquilia II 455 12 a. C.

- bei ber lex commissoria II 828 au Note 13

- bei ber Beräußerung von Münbelgütern III 441 19

beim Auftrag, Raclaffigfeit bes Beauftragten? II 410 4

- beim Darlehn II 872

- beim Miethvertrage, baß berfelbe auf beftimmte Beit abgefcoloffen fei II 402 1

beim Streit aber bie Leiftungszeit BGB. II S. 113 Ziff. 3

- ber Einmischung in bie Erbichaft III 595 16

-- ber Erfüllung II 844 BGB. II S. 301 407

- der Schenkung zwischen Chegatten III 509 a. E.

- ber unvorbenflichen Berjahrung I 118 zu Rote 9

- ber Bericuldung bei Forberungsrechten II 265 Biff. 6 BGB. II S. 94 Ziff. 8

— ber Zeugung (Baterschaft) I 56 b BGB. I S. 218 f.

-- des Bürgen beim beneficium divisionis II 479 gu Rote 3

bes Empfanges einer dos III 504

- bes Todes I 58

burch Quittung II 857 bei Rote 10-13 BGB. II S. 778, 844 3iff. 2

Beweisbarteit ber Bertrage, Ginfluß ber Form auf biefelbe II 312 au Note 10

Beweistraft von Quittungen II 844 3iff. 2

Beweisbertrag II 412 a 2

Bewußtlofigteit bei unerlaubter Sanb-

lung BGB. I S. 454 Bibliothet I 42 6 226a 4

Bienenichwarm I 1877, Befig an bemfelben I 158 7 BGB. I S. 840 Ziff. 1 Abs. 4

Billiges Ermeffen BGB. II S. 19 Recht I 28 zu Rote 1

Billigung ber gelieferten Arbeit II 401 gu Rote 14

– ber Kaufsache burch ben Käufer II 887 au Rote 9 BGB. II S. 595 894 au Note 28

549 5 567 4 5
Bisextum I 108 17
Blancoccifien II 380 2
Blinde BGB. III S. 175 Ziff. 3
III 542 3u Note 6 BGB. III
S. 224 548 3iff. 1 545 3 BGB.
III S. 224 628 12 BGB. III
S. 211 Ziff. 5. 226 a. E.

Bifdife III 484 2 525 gu Rote 19

Blindheit III 484 zu Rote 12 BGB. III S. 124

**Bloke Colidarität,** f. . Solibarobligation

Blog natürliche Berbinblichkeiten, f. "natürliche Berbinblichkeiten"
Blutichanderische Berbinbung III 585°
589 au Rote 11. 12

Blutsverwandticaft I 56a zu Rote 2
— als Grund der Erbschaftsberufung
III 571 zu Rote 1 BGB. III
S. 347 ff.

Bodenzins I 220°
Bodenzins I 220°
Bodenzeibertrag II 262° 871° 420°
Börsentermingeschäfte BGB. II 8.808
Böggländiger Besiger BGB. I S. 878
Ziff. 3, Haftung desselben der Eigenthumsklage gegenüber BGB.
I S. 878 Ziff. 3. 880 ff.

Bona I 42 2 a. E.

adventicia, f. "peculium adventicium"

— castrensia, f., peculium castrense" — intelleguntur, quae deducto aere

alieno supersunt II 868 6
— materna III 516 10. 12 517 5

- parapherna III 507 1 BGB. III S. 43

- recepticia III 507 1

vacantia III 622 BGB. III S. 543
 Bonae fidei possessio I 166 BGB.
 I S. 755 II 459 17

— fidei possessor fructus consumtos suos facit I 186 <sup>13</sup> BGB. I S. 854 Ziff. 3

Bona fides bei ber Erstung bes Eigenthums I 176 177 BGB. I S. 830 Ziff. 1

— bei ber Erfitung ber Freiheit I 216 10 248 10 BGB. I S. 984 1127

- bei ber Erfigung ber Servituten I 218 gu Rote 6 BGB. I S. 972 830

— bei ber Rlagenberjährung I 111 BGB. I S. 496

- beim Fruchterwerb I 186 zu Rote 7 BGB. I S. 854 Bona fides, Ginfluß auf bie Berpflich. tung bes Beflagten I 124 BGB. I S. 549 198 6-12

fides non patitur, ut bis idem exigatur I 121°

Bonifacius VIII. I 5 3iff. 1c Bonitas nominis II 836 842 17 897 au Rote 3 III 495 au Rote 8

Bonorum emtor II 848 6

— possessio III 532

possessio Carhoniana III 447 ° 520 ° 619
 contra tabulas III 577 3u Note 4—8 588<sup>5-8</sup> 589 ° 592 ° 609 °

619 <sup>1</sup>
— cum re III 582 <sup>6</sup>

— decretalis III 582 11 554 3 — edictalis III 582 11 554 3

-- furiosi nomine III 620 3iff. 1
-- ordinaria III 619 6
-- secundum tabulas III 554 5683-5-9

— sine re III 532 6 563 7

— unde vir et uxor III 570 <sup>2</sup>
— ventris nomine III 618 BGB.

- Ventris nomine III 618 BGB.
III S. 531 f.

Bote I 78 1-16 BGB. I S. 300. 306 II 806 1-6 809 au Rote 4a BGB. II S. 249 III 629 au Rote 3

Brant, Concursprivilegium berfelben II 271 3iff. 4

Brantigam, fann nicht Bormund ber Braut fein III 484 gu Rote 21 Brantlinder III 571 gu Rote 18 Brantlente, Schenfung unter folchen

II 427 au Rote 13 BGB. II 8.847
a. E. III S. 2

Brevi mann traditio I 154 2 BGR

Brevi manu traditio I 154 <sup>2</sup> BGB. I S. 690 <sup>b</sup> 172 <sup>21</sup> BGB. I S. 791 Ziff. 3. 793 Ziff. 8 <sup>b</sup>. 794 <sup>b</sup>. 967 Ziff. 1

Brief II 806 \* 809 zu Note 4 BGB. II S. 249

Bruch eines beschworenen Bergleichs II 324 zu Rote 2 418 zu Rote 14 Bruchtheil, Begriff BGB. I S. 620.

Entwehrung eines folchen II 891 du Note 29

Burgerliches Gefethuch, Entflehungsgeschichte I S. 23 ff.

Burgicaft II 476 fg.

— Begriff II 476 i. A. BGB. II S. 1013, fideiussio, constitutum, mandatum II 476 zu Rote 1-3, welche ber drei Arten ist im Zweifel als gewollt anzunehmen? II 476 zu Rote 3 a. Rote 3 a.

**Bürgichaft**, Abschluß II 476 a. E. BGB. II S. 1013

Berpflichtung bes Burgen II 477, 1) Burge ift nicht iculbig, wenn ber Hauptidulbner nicht ichulbig ift II 477 3iff. 1 BGB. II S. 1018 Abs. 1, wenn die Sauptichulb von Anfang an nicht befteht II 477 Biff. 1 a BGB. II S. 1018 Ziff. 2, Renntniß bes Burgen von ber Ungultig. feit ber Saupticulb II 477 gu Note 10 BGB. II S. 1019 Ziff. 5, die Saupticuld wird hinterher auf. gehoben II 477 Biff. 1 b BGB. II S. 1018 Ziff. 3, 2) Burge ist nicht Dehr foulbig als ber Sauptichuldner II 477 Biff 2 BGB. II S. 1021, 3) Burge ift nicht Weniger foulbig, als ber Sauptschulbner II 477 3iff. 8 BGB. II S. 1021 - Rechtswohlthat ber Borausklage (beneficium excussionis s. ordinis) II 298 zu Note 7 478 BGB. II S. 1026 ff., Grunde bes Wegfalls ber Rechtswohlthat II 478 3iff. 1-8 BGB. II S. 1026 Abs. 3, Con-

BGB. II S. 1028 Abe. 3

— Mehrheit ber Bürgen II 479 BGB.
II S. 1031, Rechtswohlthat ber Theilung (beneficium divisionis)
II 479 zu Note 2, Beweislast II
479 zu Note 3, Berlust ber Rechts-

cure bes Saupticuldners? II 478 4

BGB. II S. 1027 Abs. 2, wenn

ber Grund, weghalb ber Glaubiger

teine Befriedigung bom Saupts

iculbner erlangen fann, Rachläffigteit bes Glaubigers ift II 478 a. G. wohlthat II 479 zu Note 7a – 9, Afterburge II 479 a. E. BGB. II S. 1032

Burgicaft, Beenbigung ber Berpflichtung bes Burgen II 480 BGB. II S. 1032 f.

- auf Zeit BGB. II S. 1033

- Rüdgriff bes Burgen II 481 BGB. II S. 1035 f.

- Folgen ber Ableugnung ber Burgichaft II 268 ju Note 6 479 ju Note 8

— Stellung bes Bürgen bei burch Majoritätsbefchluß ber Gläubiger bem Schulbner gewährter Stundung II 275 ¹, bei theilweisem Nachlaß ber Schulb II 858 zu Note 4

- für natürliche Berbindlichfeiten II 288 gu Rote 14 289 BGB. II

S. 1018 Ziff. 2

— Bürge tann mit ber Forberung bes Hauptschulbners compenfiren II 850 zu Note 18 BGB. II S. 456 Ziff. 1

- Novation ber Saupticulb wirtt Aufhebung ber Burgicaft II 858 au Rote 10

— als Garantiebertrag (mandatum) II 412 zu Rote 20 BGB. II S. 764

- Burge bes Bormunds III 444 gu Rote 1

— bei cautio damni infecti II 459 zu Rote 14

- beim interdictum quod vi aut clam II 465 zu Rote 8

— bei operis novi nuntiatio II 466 16 Bürgichaftsstellung beim Nießbrauch I 204 zu Rote 6—9

Buße II 826 11 859 8a 455 19 a. E. 82 472 7 a. E.

€.

Caduel vindicatio III 604 1 612 6
Calumnia II 471
Calumniator III 590 3
Canon bes Emphyteuta I 220 3
Canon Redintegranda I 362a 1
Canon Redintegranda I 162a 1
Capoltas III 550 3
Caplo mortis causa III 677 11
Capitalfirafe, Berurtheilung zu einer solchen wirst Testirunfähigseit III 589 13

Capitis diminutio I 55 8
— als Grund ber Reftitution I 116 2

- bes Bormunds ober Münbels III 487 1 Capitis diminutio eines Gesellschafters II 408°

— natürliche Verbindlichkeit in Folge berfelben II 289 3

Captatorifche Erbeseinsehung III 548 18 BGB. III S. 242

Saptatorifces Bermachtniß III 68823 BGB. III S. 242

Carbonianisches Cbict III 619 BGB. III S. 534

Saffen, einzelne bes Fiscus I 58 2a. Castellum II 467 ?

Castellum 11 40.
Caftrat, fann nicht aboptiren III 528
au Rote 10

Casum sentit dominus II 264 5 Casus II 264 5 Casus cui resisti non potest II 2649 - unus I **196** <sup>5</sup> Catonianifde Regel III 688 BGB.

III S. 588 654 11

Caupo II 884 2 454 21 457 Riff. 2 BGB. II S. 923

Causa adiecta, non expressa I 1806

- als Borausjegung I 97 2

- debendi antecedens II 872 10 412 b 2

falsa III 548 10 fg. 638 22 BGB. III S. 574 237 ff. 240 ff.

- finita II 428 12

– futura II **428** 11

lucrativa, onerosa I 69 <sup>5</sup> BGB.
 I S. 272 II 848 a <sup>5</sup>

- omnis II 280 3

- perpetua ber Servituten I 209 8 ber dos III 494 2

- possessionis I 175 <sup>2</sup>

— геі I 124° II 257 <sup>1</sup> — ber Ceffion II 880 5

- des novirenden Bertraas II 854 2

— des Bertrags II 818 818 b, f. auch "Bertrag"

Causae cognitio III 619 5. 7 probatio III 576 4.5 577 2

Canfalgnfammenhang bei Schabenserfat II 258 3iff. 2 BGB. II S. 59 Ziff. 1

Cautio I 184 8 BGB. I S. 596 ff. – bei ber actio confessoria I 217°

— damni infecti, Begriff II 458 BGB. I S. 769 II S. 932 ff. Wer tann fie forbern? II 459 Biff. 1, wer muß fie leiften? II 459 Biff. 2, Begenstand bes Beriprechens II 459 Ziff. 8, Erzwingung durch Einweifung II 459 Biff. 4, bei Beidabigung in Folge einer Thatigfeit, burch welche auf ein frembes Grundftud eingewirft wird II 460, bei Beichabigung burch bewegliche Sachen II 461

S. ferner I 169 18 178 3 BGB. I. S. 802 Ziff. 3 II 456 17 465 6 – de demoliendo II **466** 3iff. 2 b

— defensum iri II 884 ²

- de non amplius turbando (bei ber negatoria) I 198 gu Rote 6. 10a BGB. I S. 900 Ziff. 2b

- de rato II **884 º 849 º** 

- discreta II **412 b** º

- fideiussoria I **184** <sup>5</sup>

- indiscreta II 412 b 2 BGB. II S. 773

— iuratoria I 184 4

Cautio legatorum servandorum causa III 648 3iff. 2 649 BGB. III

- Muciana III 5547 BGB. III S.260 685 <sup>8</sup> BGB. III S. 579 676 <sup>9</sup> necessaria I 184 <sup>5</sup>

- pigneraticia I **184** °

rem pupilli salvam fore III 444 ¹

— usufructuaria I 204 <sup>1. 5</sup> BGB. I S. 925 Ziff. 5, beim uneigentlichen Nießbrauch I 206 3, beim usus I 207 9

Cantion bes Bormunds III 486 gu

Note 6 BGB. III S. 131 Cantionen I 184 BGB. I S. 596 ff.

Cantionsbestellung burch Gelb I 226a2 BGB. I S. 1021 Ziff. 1

Cedent II 829 a. E. BGB. II S. 336 Cedere actione II 329 11

Centesimae usurae II 260 1 Centumviralgericht III 578 1

Certum, als Obligationsgegenstand II 254 1

- consilium III 547 688 3iff. 6 597 3iff. 2 599 12 13 648

Cossanto ratione legis cessat lex îpsa I 22 6

Cessio actionis II 829 11

— bonorum II 266 <sup>2</sup> 858 <sup>2</sup> 477 <sup>15</sup>

legis (ber Pfanbforberung) I 288 a1 BGB. IS. 1055 ff., ferner II 380 10

necessaria II 380 6 BGB. II S. 338

voluntaria II 880 6 BGB. IIS. 338 Ceffion II 829 fg.

Begriff und hiftorifche Entwidelung II 829 BGB. II S. 336

Act ber Uebertragung : burch Willenserflärung II 880 Biff. 1 BGB II S. 338, durch richterliche Berfügung II 880 Biff. 2 BGB. II S. 338, S. 338, unmittelbar burch gefetliche Bestimmung II 880 Biff. 3 BGB. II S. 339

Wirfung ber Ceffion II 881 BGB. II S. 345, Angeige (Denuntiation) an den Schuldner II 881 zu Rote 7. 8 BGB. II S. 345, Berhaltnig gu anbern Rechtsnachfolgern bes Cebenten II 881 zu Note 9. 10 BGB. II S. 346 Ziff. 4

Uebergang der Forderung mit ihren Mangeln (Ginreben gegen ben Cebenten) II 882 3iff. 1 BGB. II S. 348 ff., mit ihren Borgugen (Nebenrechten) II 882 Biff. 2 BGB. II S. 350, Ginreben aus ber Berfon

bes Erwerbers II 882 a. E. BGB. II S 351

Ceffion, Beidrantung bei Uebergang burch Rauf (lex Anastasiana) II 888 BGB. II S. 353, Beweislaft II 888 au Rote 7

Sicherstellung bes Schuldners gegen bie Unipruche bes bie Uebertragung bestreitenben Cebenten (cautio de rato, defensum iri) II 884 BGB. II S. 356 f., bei mehreren Forberungspratenbenten II 884 a. G.

Ungulaffigfeit ber Uebertragung gewiffer Forberungen II 885 Biff. 1 BGB. II S. 357 ff., in Folge richterlicher Berfügung II 885 3iff. 1 d BGB. II S. 359, in Folge Gefetes II 885 Biff. 1 e BGB. II S. 359

Unguläffigfeit ber Uebertragung an bestimmte Berfonen II 885 Biff. 2

BGB. II S. 363

Rechtsverhaltniß zwifden Cebent unb Ceffionar II 886 BGB. II S. 364, Haftung für veritas, bonitas? II **886** a. E. BGB. II S. 364

Uebertragung binglicher Anfpruche II 387 BGB. II S 366 f.

Ceffionar II 829 a. E. BGB. II S. 336 Chicane I 121 gu Rote 3 BGB. I S. 526 169 6 195 12 285 gu Rote 22 **241** 1

Chirographarius II 270° Civilis cognatio I 56a

computatio I 108 6 BGB. IS. 465 f.

obligatio II 287 <sup>1. 5</sup>

- possessio I 148 12

Civitat, Berluft I 55 8

Clam factum beim interdictum quod vi aut clam II 465 4

Clausula derogatoria beim Teftament III 564 2 BGB. III S. 285

generalis I 119 3

- rebus sic stantibus I 98 5

Clementinen I 5 Riff. 1 d Cloate I 159 ju Note 6a 164 14 II 467 a. E.

Cober (repetitae praelectionis), Beit feiner Entftehung I 8 1, Geltung I 26 º

Codicill (codicilli), Begriff und Form III 588 zu Rote 6 BGB. III S. 207 628 BGB. III S. 557, teftamentarifche und Intestatcobicille III 630

Codicillarclaniel III 681 BGB. III S. 568 641 2

Codicilli ad testamentum — ab intestato facti III 680 1

in futurum — in praeteritum confirmati III 680 3

testamento confirmati confirmati III 680 3

Coelibes III 550 6

Cognaten, ihre Berufung jur Bor-munbichaft III 488 19 BGB. III S. 120 f., II 466 10, jur Erbichaft III 571 gu Rote 1 BGB. III

S. 347 ff.
Cognatio, Begriff I 56a zu Rote 1
BGB. I S. 216

naturalis, civilis, legitima I 56a1

- spiritualis I **56 a** 1

Coanition, summarische bei ber actio ad exhibendum II 474 au Note 10 Cohors, Erbrecht berf. 570 7

Collatio, Bebentung bes Wortes III 609 BGB. III S. 501 ff.

- descendentium III 609 3iff. 8 610 1 – dotis II 498 III 609 3iff. 2

610 20. 25 - emancipatorum III 609 3iff. 1 610 1. 6. 20. 25

viri boni arbitratu fit III 610 23 Collations billiat III 609 610 BGB. III S. 501 ff. f. Erbenausgleichung, Ausgleichungspflict

- gefcichtlicheEntwickelung und Brincip III 609, bas Recht ber Collation im Einzelnen III 610 BGB. III S. 501 ff.

Collegatarius coniunctus III 644 18 j. BGB III S. 606

Collegium I 574, Erbunfahigfeit I 58 BGB. I S. 229

naviculorum, fabricensium III 5707 Collifion ber Rechte I 121 4 BGB. I S. 527, ber Balbfervituten mit ber Forftfultur I 209 12

örtliche, ber Gefete (collisio statutorum) I 84 \*

Colonia partiaria II 899 18 BGB. II S. 673

Colonus II 899 4

Color insaniae III 681°

Commanditgefellichaft II 407 2. 3

Commentatoren 1 7 au Rote 2a Commercium I 147 i III 581 11 542 9. 15 568 4

Commission II 8887

Commixtio I 189 3iff. 2 BGB. I S. 871 Ziff. 3

Commodatum II 874 fg. BGB. II S 550 ff., f. "Beihe"

Commodum temporis II 2742 Commorienten I 58 a. E. BGB. I S. 204

Communalberbande, Aufrechnung gegen die Forderungen berfelben BGB. II S. 459

Communicare II 4067

Communio, Gegenfat jur Corpora-tion I 58 3

- incidens II 449 1, f. "Gemeinschaft" - pro diviso I 142 142 3iff. 4 169 a

Compensare II 348 2. 3 Compensari ipso iure II 848 849 10 Compensatio est debiti et crediti inter se contributio II 848 1

– lucri cum damno BGB. II S. 62 Ziff. 6

Compensation, Begriff II 848, Siftorifches II 8486

rechtlicher Borgang bei ber Compenfation II 849 BGB. II S. 438 f. 442, insbesondere das ipso iure compensari II 849 10, bei mehreren Forberungen bes Glaubigers (Replif ber Compensation?) ober bes Schuldners II 849 Ziff. 6 BGB. II S. 447 Ziff. 3

Boraussetzungen II 850 BGB. II S. 449, gultige Gegenforberung II 850 3iff. 1, bleiben bei Begfall ber Gegenforberung bie rechtlichen Wirkungen ber Compenfation für die Bergangenheit befteben? II 850 2 f. bagu BGB. II S. 449, eventuell genugt naturliche Berbindlichfeit II 850 Biff. 2 BGB. II S. 449, Fallige feit ber Gegenforberung II 850 Biff. 8 f. baju BGB. II S. 450, Gleichartigkeit bes Leiftungsinhalts II 350 3iff. 4 BGB. II S. 451, Liquibitat ber Begenforberung II 850 3iff. 5 BGB. II S. 452 ff., Begenforberung muk eine forberung bes Schulbners gegen ben Gläubiger fein BGB. II S. 456 f, Ausnahmen II 850 3iff. 6 BGB. II S. 349 Ziff. 2. 457 Ziff. 4, Forberungen, gegen welche Compensation ausnahmsmeife ungulässig ist II 850 3iff. 7 BGB. II S. 458 f.

- im Broceffe unterbricht bie Berjährung BGB. I S. 487

gegen bingliche Anspruche II 351 Biff. 1 BGB. II S. 459

Compensation burch Bertrag ber Parteien Il 851 3iff. 2 BGB. II S. 461 Unterschied bom Retentionsrecht II 851 3iff. 3 BGB. II S. 463 bei ber Ceffion BGB. IIS 349 Ziff. 2 mit natürlichen Berbindlichkeiten II 288 18 289

- burchgeführte, bei ber Correalobli= gation II 295 ju Rote 1, bei ber Solibarobligation 11 298 zu Rote 5 BGB. II S. 207 Ziff. 2 801

- bei zweiseitigen Bertragen II 82114 **Compensationsvertraa II 851** Aist. 2 BGB. II S. 461

Competent f. beneficium competentiae"

Complementar II 407 3 Completio ber Urfunde II 812 12 Compossessio I 152 11 BGB. I S. 694 n

Compromissum (Schiebsvertrag) II 415 le. 10

Computatio temporis (civilis unb naturalis) I 108 6 BGB. I S. 465 ff. Concentration ber alternativen Obli-

gation II 255 zu Note 6 BGB. II S 28 Ziff. 2, burch Leistung II 255 zu Note 7 BGB. II S 30 Ziff. 5 a S. 31 Ziff. 6 a, burch Bertrag II 255 ju Note 8, burch Bahl? II 255 zu Rote 9 BGB. II S. 28 Ziff. 2, burch Proces erhebung II 255 zu Rote 10. 11 BGB. II S. 29 Ziff. 3a, burch Unmöglichwerben eines Leiftungsinhalts II 255 zu Rote 12 BGB. II S. 32 Ziff. 7 S. 33 Ziff. 8 bei ber Correalobligation II 296

- beim Genustauf II 890 zu Note 9

— ber generischen Obligation II 255 a. E. BGB. II S. 36 Ziff. 2 ff. Conceptionsfrift BGB. I S. 218 1

56b gu Rote 3 II 475 17 Concession, ftaatliche II 404 3, Saftbarteit ber auf Grund einer folden Angeftellten II 470 a G.

Concludente Sandlungen I 72 9. 10 Concubinat I 57 b 7 III 522 1 Concubinentinder III 522 1 550 9

574 12 Concumbent, Saftung beffelben Il 475

au Note 17. 18 f. bagu BGB. II S. 1009 II

Concurreng ber Klagen I 121 9 BGB. I S 531, der Straftlagen II 826 au Note 7-9

Concurs II 269-272a, Eröffnung II 269 gu Rote 2, Borgugerechte eingelner Gläubiger Il 270 BGB. II S. 109, Privilegien II 271, Binbicanten, Ceparatiften, Daffaglaubiger II 272 BGB. II S. 110 Ziff. 2. 3, Couldner verliert Berfügungerecht über fein Bermogen II 272 ju Note 8 BGB. II S. 110 Ziff. 4, Reichsconeursvrbnung II 272 a f. BGB. II S. 109 ff.

- Anmelbung bes Anfpruches im unterbricht Concurse bie Berjährung BGB. I S. 487

- römischer I 288 3iff. 2.a II 269° - Compensation im Concurs II 850°

- desPäckters od. Berpäckters II **402°** - als Grund ber Beendigung ber

Gefellicaft II 408 Biff. 3 BGB. II S. 742 c — des Hauptschulbners (Bürgschaft)

II 478 \* BGB. II S. 1027 Abs. 2 – der Erbjchaft III **606** 11 *BGB*.

III S. 470 ff. Concursprivilegien II 271 882 gu Rote 10 85810 3586 III 447 gu Rote 10 Concursus duarum causarum lucra-

tivarum II 342 6b a. E. 848 a 6 BGB. II S. 404 860 au Rote 3 Concursberwalter III 447 ju Rote 5 BGB. III S. 175 Ziff. 10, u.

Rote 7. 8 II 468 a ju Rote 5 4682 Condemnation bes Rlagers? I 127 au Note 2

Condemnationsanfpruch I 124 '

Condicio, im Allgem. f. "Bedingung" — Bebeutung bes Wortes I 86 1. 2
— casualis I 92 4

- derisoria I 94 15 a

- impleta, expleta, exstitit, defecit, exstincta I 88 1

– impossibilis I 87 zu Note 4 BGB. I S. 393 94

– iuris II **385** <sup>84 a. E.</sup> BGB. I S. 393 – iurisiurandi I 94 15 III 676 9

– mixta I 92 •

- potestativa I 89 14 92 4

quae tacite inest I 87 BGB. IS. 393

— si volueris I 98

– turpis I 94 <sup>9</sup>

Condicionis implendae (condicioni parendi) gratia datum I 179 <sup>1</sup> II 288 <sup>9</sup> 865 <sup>4</sup> 427 <sup>9</sup> III 581 <sup>7</sup> 677 BGB. III S. 702

Condictio, als Gegenfat zu ber actio bonae fidei I 46 1 I 3712 359 14 4241 BGB. II S. 831 Abs. 2.

Condictio, aus ber Specification I 187 a. E. BGB. I S. 861

aus ber Berbindung I 190 BGB.

I S. 872 Ziff. 6

- causa data causa non secuta II 427 BGB. II S. 847, Beispiele ber Quellen II 427 gu Rote 2-15, im Befonderen, wenn bie Borausfetung ber Leiftung burch eine von bem Empfänger vorzunehmenbe Leiftung gebilbet wirb II 428 BGB. II S. 849, Beweis-BGB. II S. 850, laft II 429 fiehe ferner II 821 9. 10a. 12 868 5. 14 369 5 870 15 418 11 428 11 423 18
- certi II 2541 - de bene depensis II 870 °
- ex canone Redintegranda I **162a** <sup>1</sup>

- ex causa furtiva, fiehe condictio furtiva

ex iniusta causa II 4225 BGB. II S. 820 Ziff. 2 4281 BGB. II S. 827 454 24

ex lege 35 C. de donat. II 866 1

- des Erblaffers bei Nachgeburt von Rindern III 586 15

ex poenitentia II 321 11

furtiva II 8428 34320 35914 3613 8708 87818 87510 a, speciell II 425 BGB. II S. 834, Bereicherungs ober Delictsflage? II 425 au Rote 3, Bererblichfeit II 425 gu Note 4 BGB. II S. 834, f. auch II 859 14, ferner II 458 Biff. 1 454 24

indebiti (indebite dati) 11 426 BGB. II S. 835 ff., es muß gum 3med ber Erfüllung einer Berbinblichfeit geleiftet fein II 426 3iff. 1 BGB. II S. 835, Berbindlichkeit muß nicht bestanben haben II 426 Biff. 2 BGB. II S. 837, ober nicht in ber Beife bestanden haben, wie angenommen wurde II 426 au Rote 9-12 BGB. II S. 837, irrthumliche Annahme bes Beftehens einer Berbindlichfeit II 426 3iff. 3 BGB. II S. 839, Enticulbbarteit bes Brrthums II 426 ju Rote 14, Rudforberungerecht fällt weg bei Anfpruchen, welche bei Leugnen auf's Doppelte geben II 426 Biff. 4, auch beim Urtheilsanfpruch? II 426 17, Beweistaft II 426 Biff. 5 BGB. II S. 843, muß ber Irr-thum bewiesen werben? II 426

a. E. BGB. II S. 843. E. ferner: II 287 818 318 3.6 818 4 821 10a 849 5. 16. 17 851 8 368 6 412a 8 414 2 428 424 2 480 15 485 18 487 au Rote 3

Condictio, Iuventiana II 870 18. 18

- mutui II 871, f. "Darlehn"

— ob causam dati causa finita II 825° BGB. II S. 323

 ob causam datorum, f. "condictio causa data causa non secuta"

- ob causam finitam II 428 18 BGB. II S. 827 Ziff. 2 424 BGB.

II S. 831

— ob causam non secutam, f. "con-

dictio causa non secuta — ob falsam causam II 423 13

ob turpem causam II 428 <sup>5</sup> BGB.
 II S. 827 832 424 <sup>2</sup> 462 <sup>5</sup> 471 <sup>3</sup>

— possessionis I 161 162a II 859 14 870 9 421 BGB. II S. 821 425 2 452 16 458 9

- sine causa I 97 4 II 3362 359 14 867 17 870 8 873 16 481 18 449 10 454 24 III 507 2 509 23, im weiteren und engeren Sinne II 4241

Condictionenschut gegen Entziehung bes Besitzes 1 161 BGB. I S. 738 Ziff. 11

Conditionsgeschäft, buchhandlerisches II 888 14

Condominium I 169a BGB. I S. 774 ff.

Conducere II 8993

Conductor operis II 399 7 gefetsliches Pfanbrecht beffelben BGB. I S. 1042 Ziff. 14

Conferre III 609 1 Confirmatio I 88 8 1727

- ber Bormunbicaft III 488 10

- voluntaria, necessaria III 43814

— römische, iuris Germanici III 4362 Confiscation als Grund ber Beendigung ber Gesellschaft II 408 zu Note 15

Note 15 - bes Spielgelbes II **4198** a. E.

Confusio I 189 3iff. 2 BGB. I S. 871 Ziff. 3, als Endigungsgrund der Servituten I 215 3iff. 3, BGB. IS. 979 Ziff. 7, des Pfandrechts I 248 3iff. 4 BGB. I S 1128 Ziff. 6

**Conjufion** ber Correalobligation II **295** 3u Note 9 BGB. II S. 206 Abs. 2 207 Abs. 2 208 Ziff. 4

Confusion, Aufhebung bes Forberungsrechts burch biefelbe II 852 BGB. II S. 466

in Folge Erbgangs III 605 zu Note 6 BGB. III S. 457 606 14 665 zu Note 2—4 f. bazu BGB. III S. 682 Ziff. 8

— infolge Vermächtnißerwerbes BGB. III S. 618. 655

Conjunctio (re, verbis, re et verbis) bei ber Erbeseinsehung III 604 2-3 f. bazu BGB. III S. 453 ff.

— bei Vermächtnissen III **644** zu Note 9 fg. s. bazu *BGB. III* S. 606

Conlux binubus, f. "Wiederverheis rathung"

Connegität von Anspruch und Gegenanspruch (Retentionsrecht) II 851 ° BGB. II S. 463 Ziff. 1.

Consensement II 401 au Note 11 Consanguinei I 56a III 579 5 Consensualberträge II 3123, im BGB.

gehört hierher auch die Leihe BGB.  $II\ S.\ 551$ 

Consensus bes curator III 432° 442° — contrarius II 8575.9

Consilium (Rath) II 41221
— certum, f. "certum"

Consolidatio beim Nießbrauch I 215° BGB. I S. 978 Ziff. 7

Constitutio de incertis personis III 535 15 5472

- personalis I 1351

Constitutum debiti II 284 BGB. II S. 150 296 au Rote 2 301<sup>1</sup> 348a1a 477<sup>12</sup> 480<sup>1</sup>, f. "Erfüllungsversprechen"

- debiti alieni II 284 12 29813 476 zu Rote 2, im Uebr. f. "Bürgschaft" - possessorium I 155 zu Rote 8—8c

172<sup>12</sup> BGB. I S. 792 Ziff. 4 793 Ziff. 8° 794° 967 Ziff. 1 II 400<sup>7</sup> 406<sup>2</sup>

Construction eines Rechtsverhaltniffes I 24 a E.

Consuctudo im Allgem., f. "Uebung"
— legitime (canonice) praescripta
I 161

Consumere I 18616

Conjumption, procefficalifine I 1241 130<sup>21</sup> II 268<sup>11</sup> a. E. 2961 479<sup>4.10</sup> Contemplatio II 321<sup>16</sup> a. E. <sup>21</sup> Continuum tempus I 104 BGB. I S. 468

Contocurrentberechung II 8515 Contocurrentüberichng II 2612

Contractus aestimatorius II 8837 — bilaterales inaequales II 320<sup>2</sup> - emphyteuticarius II 404 a. E. - mohatrae II 261 — pigneraticius II 381 fg. — qui concensu fiunt II 8128 – qui re fiant II 8124 - socidae II 40022 – suffragii II **404**° Contradictum iudicium I 171 Contrados II 5081-18 Contrarius consensus II 3575-9 Contrectatio I 1576 BGB. I S. 709 Ziff. 3 - fraudulosa II 4524 — rei II **452**5 Contremandiren II 411 Biff 1 Controversia de loco — de fine II 45010 Contumelia II 472 1. 1b. 7 Contutor III 443 BGB. III S. 161 ff. Convalescenz ber Rechtsgeschäfte I 881 BGB. I S. 371 373 ff., ber Schenfung zwischen Chegatten III 509 Biff. 4, ber Schenfung bes Baters an bas Saustind III 516 au Rote 17 Conventio I 692 - in manum III 6058 Conventionalstrase II 285 286 BGB. II S. 155 ff., f. auch "Bertragsftrafe", mann verfällt bie Strafe? II 285 3iff. 1 BGB. II S. 155 Ziff. 1 ff., nur theilweife Erfüllung ber hauptschuld II 285 Biff. 2, fculblofe Unmöglichkeit ber (rechtzeitigen) Erfüllung ber Hauptschulb II 285 3iff. 3, Ginfluß bes Berfalls ber Strafe auf bie Sauptfould II 285 Biff. 4, Beweislaft II 285 3iff. 5 BGB. II S. 157 Berabfegung einer unverhaltnig. maßig hohen BGB. II S. 175 *Z*iff. 4

Ungultigfeit ber Saupticulb (j. B. wegen Formmangels) II 286 ju Note 1. 2 BGB. II S. 158 ff. letiwillige ober richterliche Auflegung einer Strafe II 286 a. E. BGB. II S. 160 Abs. 2 u. Ziff. 5 f. ferner II 824 85310 47728 Converfion ber Rechtsgeschäfte 1 82 3iff. 5 BGB. I S. 369 Corporation, Begriff I 57 Biff. 1 BGB. I S. 225, Entftehung I 60

BGB. I S. 243, ift ftaatliche Berleihung ber Rechtsfähigfeit erforberlich? I 60 gu Rote 2-6 BGB. I S. 243, find die einzelnen Glie. ber ober beren Ginheit Subject ber Rechte und Berbindlichfeiten? I 58°, Handlungsfähigkeit I 59 BGB. I S. 234 f., Bertreter I 59 gu Rote la BGB. I S. 235 f., Berfaffung I 59 zu Rote 3-6a BGB. IS. 236 Ziff. 3, Laften unb Schulben I 596, Beidluffe ber Mitglieber (Majoritat ober Ginftimmigfeit) I 593-60 BGB. I S. 237 61 3iff. 1 b 62 3iff. 1, Deliete ber Bertreter, Haftpflicht 1 597-10 BGB. I S. 236, Enbe I 61 Jiff. 1 BGB. I S. 248 ff., Schickfal bes Vermögens nach bem Ende I 62 BGB. I S. 252 ff.

Corporation, Concursprivilegium berfelben II 2716

Erbfähigkeit berfelben III 535 gu Rote 15

Recht folder an erblofem Gute III 570 gu Rote 6. 7 622 gu Rote 8 Bermachtnißfähigfeit berfelben III

625 au Note 4 BGB. III S. 547 Corpus I 57' 187', beim Befit I 158' BGB. I S. 690'

- iuris civilis, Ausgaben I 4, Eintheilung I 8 zu Note 1

iuris canonici clausum, Beftanbtheile I 5 Biff. 1, Gintheilung unb Citirart I 51.2

Correalobligation II 292 zu Rote 2 293 fg., für BGB. f. Gefammtglaubigericaft, Gefammticulbnerschaft; active und passive II 292 ju Rote 2, Ginheit ber Obligation? II 2981, Rechtswohlthaten ber Borausklage und der Theilung II 298 zu Rote 5-10, Möglichfeit verfciedener jubjectiver Beziehung für bie verschiedenen Subjecte II **293** a. E.

Rüdgriff ber Mitgläubiger an ben einziehenben Gläubiger, bes gahlenbenSchuldners an die Miticuldner? II 294, beim Befammticulbver. haltnig BGB. II S 206 Ziff. 4. S. 208 Ziff. 4, beneficium cedendarum actionum II 294 a. E.

Aufhebungethatfachen, welche in ihrer Wirfung ber Leiftung gleichstehen (objective Wirfung) II 295 gu Rote 1-8 BGB. II S. 204 Ziff. 2

207 Ziff. 2, Aufhebungsthatsachen, welche nur bez. ber betheiligten Personen wirken (subjective Wirfung) II 295 zu Rote 9—14 BGB. II S. 205 Ziff. 3. 207 Ziff. 3

Correalobligation, Concentration burch Rlagerhebung und Erfüllungsverfprechen II 296

sprechen II 296
Entstehung ber Correalobligation II 297, durch Bertrag II 297 Ziff. 1
BGB. II S. 204
durch lehtwillige Berfügung II 297
Ziff. 2, durch richterliche Berfügung II 297
Ziff. 8, unmittelbar durch Geseh II 297 Ziff. 4 BGB. II

S. 204 Correspectives Testament III 568 &u Note 4 BGB, III S. 314 Ziff. 4

Correus II 292 297

Courantmüngen II 256 ° Creator II 448 °

Creditanftrag II 412 au Rote 19

BGB. II S. 764 476 8

Credithypothel I 248 3iff. 3 Creditor II 251

Creditum II 251

Cretio III 562 4 596 7 598 8 Crimen expilatae hereditatis II 454 17

— repetundarum III 542 15 Cuiacius I 8 1

Cuius est periculum, eius est commodum. II 827 au Note 8

modum. Il 827 zu Note 8
Culpa (f. auch "Nachläffigleit"), Begriff I 101 zu Note 5. 7, für
BGB. f. Hahrläffigleit, Grabe ber
culpa I 101 Ziff. 3, levissima I
101 <sup>8</sup>, culpa lata dolus est I
101 <sup>10. 106</sup> Il 265<sup>2</sup>

Culpa in contrahendo I 78<sup>8</sup> II 307<sup>5</sup> 308 7 a. E.

— in eligendo I 59<sup>10</sup> II 401<sup>5</sup> 406<sup>6</sup> 410<sup>6</sup> 455<sup>27a</sup> 470<sup>4</sup>

— in faciendo, in non faciendo II 265 3. 13

— lata I 101 10 a. E. II 265 6 BGB.

II S. 92 Ziff. 2
— levis I 101 10 II 265 8, in abstracto
II 265 3u Note 8, in concreto II
265 15

— concurrens BGB. II S. 62 Ziff. 5. S. 894 88

Cultur, als Eigenthumserwerbsart I 174 5

Cura BGB. III S. 174 ff. (minoris) III 432 zu Note 7 488 2 488 1 447 15

- bonorum III 447 BGB. III S 174 ff.

- bonorum ventris nomine III 447 4. 7 BGB. III S. 175 Ziff. 5

— ventris III 447 4. 7 S. ferner "Wahnfinnige", "Ber-

Curator III 482 5- 7fg. 488 1-17 446 1-7

- bonorum II 468 25

- dativus III 433 23

— ex edicto Carboniano III 447 
Curatorem habenti curator non datur III 438 26

Curatorium III 436 2 Curia, Erbrecht berfelben III 570 7 Curis ber Müngen II 256 zu Note 18

BGB. II S. 47 Curswerth II 256 3u Note 21 Custodia II 264° 265° 875° 882° a. E. 384° 389° 1 401° III 447°

– est observantia II 459 24

D.

Damnationslegat, f. "legatum per damnationem"

Damnum II 2571

— circa rem II 258 10 — emergens II 258 1

- extra rem II 258 10

— fatale II 264 ° 375 ° 384 °

- infectum II 458 fg.

- iniuria datum II 455 10

- vitio operis II 460 4.6

Dampferregung, Gigenthumsstörung? I 169 3iff. 1 BGB. I S. 763

Dautbarteit, natürliche Berpflichtung gu folder II 289 3iff. 1

Dare, als Inhalt ber Leistung II 2524
— oportere II 371 2

Darlehn, Begriff und Boraussehungen II 370 BGB. II S. 534, in Folge reblichen Berbrauchs (condictio de bene depensis) II 370 zu Note8, in Werthpapieren II 370 zu Note 16 BGB. II S. 535, Darlehn auf ben Namen eines Oriten II 371 zu Note 17 BGB. II S. 535, pactum de mutuo dando (et accipiendo) II 870 zu BGB. II S. 535 371 c

Darlehn, Berbflichtungen aus bemfelben (condictio mutui) II 371 BGB. II S. 535, Zeit ber Rückgabe II 871 zu Rote 3-5 BGB. II S. 536, Ainsen II 871 zu Note 6 BGB. II S. 536 foenus nauticum II 871 zu Note 7 fg. BGB II S. 537 Beweis burd fdriftliches Empfangsbetenntnik (non numerata pecunia) II 372 Berbot bes Darlehns an Saustinber (SC. Macedonianum) II 278 289 Riff. 5 BGB. II S. 550 jum Aufbau eines Gebäubes, Anfauf eines Schiffes zc., Concursprivilegium II 271 3iff. 6 Unterschieb vom depositum irregulare II 879 au Note 3-5 BGB. II S. 568 jum 3mede eines verbotenen Spiels II 420 3iff. 2 Darlehnszinien II 259 . Datio in solutum II 342 10 BGB. IIS 389 f., f. "in solutum datio" Debitor II 251 Debitum II 251 4 - legatum III 623 <sup>2</sup> 658 <sup>1</sup> Declarationstheorie II 8062 Declaratorifche Rechtsfage I 27 gu Note 5 Wirfung ber Tobeserklärung I 58 1 BGB. I S. 202 Decret, obervormunbicaftliches (de alienando) III 441 gu Note 16a Decretalen Gregor's IX. I 5 au Rote la Decretum divi Marci I 123 3 - Gratiani I 5 Ziff. 1. a Decurionen II 899 15 Deduction ber Dienstbarkeiten I 212 3iff. 7 BGB. I S. 968 Ziff. 7 - beim peculium II 288 7 484 18, bei ber Erbichaft f. baf. De eadem re ne bis sit actio I 124 1 Defertur hereditas III 530 1 f. başu BGB. III S. 187 Degustatio II 8876 Dejection I 169 Ziff. 1 Delatio hereditatis III 530 1, f. başu BGB. III S. 187, im Allgemeinen f. "Berufung" Delation bes Gibes I 183 gu Rote 12 II 418 4 fucceffive III 603 10 Delator III 590 8

Delogatio, Begriff und Bebeutung bes Wortes II 858 , ferner II 412 2.84

Delegation einer Forberung behufs Beiftung an Erfüllungeftatt II 342 15 Deliberationsfrift III 598 3iff. 2 f. bazu BGB. III S. 437 606 3iff. 4 Delict I 101 3iff. 2 BGB. I S. 451 ff. II 257 ju Note 9 Mehrerer erzeugt Solibaritat II 298 gu Rote 15 BGB. II S. 891 Ziff. 5 als Quelle von Forberungsrechten II 326 BGB. II S. 886 ff. als Bereicherungsthatfache II 422 ju Rote 5 BGB. II S. 820 Ziff. 2 428 gu Rote 4 BGB. II S. 827  $m{Abs}$ . 1 a.  $m{E}$ . Delictsobligationen II 862 1, Bererblichfeit Il 359 Biff. 2 BGB. II S. 496 Abs. 3 Demens I 5411 BGB. IS. 284 ff. 454 f. Demonstratio falsa III 548 14 638 13.22 Denegatio actionis II 468 5 Dentmal, lettwillige Anordnung ber Errichtung eines folden III 678 3iff. 2 BGB. III S. 684 ff. Dennutiation, beim Riegbrauch an Forberungerechten I 206 14 a. E. BGB. I S. 933 ., bes Glaubigers vor bem Bertaufe ber I fanbfache I 237 3iff. 1 BGB. I S. 1081 Ziff 1 . bei verpfanbetem Forderungerechte I 289 3iff. 2 BGB. I S. 1093 3iff. 1 b bes Ceffionars II 881 gu Rote 7 BGB. II S. 345 Ziff. 1 i A. 850 21 BGB. II S. 457 Ziff. 4, bei Ceffion binglicher Unipruche II 887 Streitverfündung II 891 11. 12 BGB II S. 635 Ziff. 3 Devofitare, mehrere, Solibaritat berf. 11 298 10 Depositarius II 377 8 a. C. Devontengeld II 879 7 Deposition, gerichtliche II 847 Depositum II 877 BGB. II S. 561 ff., i. "Hinterlegung irregulare II 263 ju Note 9 379 BGB. II S. 568 — miserabile II 878 zu Rote 12 Dereliction I 191 zu Rote 1 BGB. I S. 874, der Dienstbarkeiten I 215 11 BGB. I S. 979 Ziff. 8 Derelingnirte Sachen, Gigenthumserwerb I 184 3iff. 3 BGB. I S. 840 Ziff. 1 Abs. 3 Derivativer Erwerb I 66 8 BGB. I S. 261

Descendenten, Begriff 1 56 a BGB. I S. 216

Collationspflicht berfelben III 609 Riff. 8 610 1 BGB III S. 501

Erbrecht berfelben III 572 Biff. 1 BGB. III S. 348 Ziff. 1

Pflichttheilerecht berfelben III 579 au Rote 1 587 BGB. III S 396 I

Desidia I 101 7 Desuetudo I 181

Detention I 148 gu Rote 10 BGB. I S. 689

Deutiches Recht I 2 zu Rote 5 Dicta Gratiani I 5 Biff. 1a Dietio dotis III 4953

Dieb, hat fein Retentionsrecht wegen Berwenbungen I 195 zu Note 3 BGB. I S. 884 Ziff. 1<sup>b</sup> Diebstahl II 452 zu Note 2 BGB. II S. 908 887 ff. 454 zu Note 19

- bei Brand Gebaudceinfturg, Coiff: bruch II 451 au Rote 12 6. ferner "Entwenbung", "fur-

Dienstbarteiten, Begriff I 200 BGB. I S. 910

- Begründung berfelben I 212-214, BGB. I S. 967 Beftellung burch ben Gigenthumer I 212 BGB. I S. 967 Ziff. 2, ber Begründungevertrag I 212 3iff. 1-7 BGB. I S. 967 Ziff. 1.2 968 Ziff. 5, Tradition erforder-lich? I 212 zu Rote 1, beim Nießbrauch an einer beweglichen Sache BGB. I S. 967 Ziff. 1, unter Bebingung, Befriftung I 212 3iff. 6 BGB. I S. 968 Ziff. 6 980 Ziff. 9, Beftellung burch ben Miteigenthumer I 212 gu Rote 8 4 BGB I S. 967 Ziff. 2, burch ben Emphyteuta und Superficiar I 212 ju Rote 2 BGB. I S. 967 Ziff. 2, Begrunbung burch Borbehalt bei ber Gigenthumenbertragung I 212 3iff. 7 BGB. I S. 968 Ziff. 7 burch Erfigung I 213 BGB. I S. 972, burch ben Richter I 214 BGB. I S. 973, unmittelbar burch Gefetz I 214 BGB. I S. 973

Aufhebung berfelben I 215 216, BGB. I S. 977 ff. insbef. S. 980 Ziff. 10, burch Confusion unb Consolibation I 215 Biff. 8 BGB. I S. 979 Ziff 7, burch Bertrag (Bergicht?) I 215 Riff. 4 f. bagu

BGB. I S. 979 Ziff. 8. Erlofden ber einer juriftifden Perfon austehenden D. I 215 au Rote 6. 8 BGB. I S. 978 Ziff. 6, Berjährung I 216 BGB. I S. 984 Dienfibarteiten, verichiebene Arten von

Dienstbarteiten I 201, BGB. I S 910 ff., s. auch "servitus"

- Felbbienftbarteiten, f. bafelbft - Gebaubebienftbarteiten, f. bafelbft - Grunddienstbarkeiten, f. baselbft

— perfonliche I 201 Biff. 2 202 BGB. I S. 912. 916, Beftellung einer folden burch Bermachtnig III 656 gu Rote 4 BGB. III S. 653 f., f. auch "Berfonalfervituten"

positive (affirmative) und negative 1 201 3iff. 1 BGB. I S. 910

ftanbige und nicht ftanbige I 201 3iff. 8 BGB I S 912

unregelmäßige (anomale perfon-liche) I 202 2 210 2 a. E.

Befit ber Dienstbarteiten I 218 Siff. 1. 2. 3 BGB. I S. 972

— als Raufgegenstand II. 885 4 Durchfegung einer folden begrunbet Entwehrungsanfpruch? II 391 gu Rote 28 j. bagu BGB IIS 634

Dienftbarteitsaufpruch (-flage) I 217 BGB. I S. 986 ff.

Dienftberechtigter, Erfaganfpruch besfelben im Falle ber Tobtung, Berlekung ober Freiheitsberaubung bes Dienftverpflichteten BGB. II S. 894 yy

Dienstbotenvertrag II 859 2

Dienste eines Sclaven ober Thieres (operae) I 208 BGB. I S. 943 II Dienftmiethe (Bertverbingung), für BGB. f. Dienftvertrag und Berf. k vertrag, II 401, Berpflichtungen II 1401 ju Rote 1-1b BGB. II S. 698 Ziff. 1, Schuld bes Arbeitenben II 401 gu Rote 2. 8 BGB. II S. 698 Ziff. 2, wenn fich ber Arbeiter eines Gehülfen ober Bertreters bebient II 401 gu Rote 8a, foulblofe Unmöglichfeit ber Beiftung II 401 ju Rote 6 BGB. II S. 703 Abs. 1, Nichtabnahme ber Leiftung II 401 gu Rote 7 BGB. II S. 701 Ziff 4, Untergang bes Wertes vor ber Ablieferung II 401 au Note 8 BGB. II S. 702 Ziff. 8 Frachtvertrag II 401 Biff. 1

wenn bei ber Wertverdingung berabrebet wirb, baß bie gu leiftenbe

Arbeit an einer Sache ber namlichen Urt hergeftellt werben burfe II 401 3iff. 2 BGB. II S. 705, menn bie Arbeit aus einer bem Arbeiter gehörigen Sache gefertigt werben foll II 401 Biff. 3 BGB. II S. 707 f., Gefindemiethvertrag II 401 3iff. 4 BGB. II S. 708, Rudtritt vor Ablauf ber Diethgeit II 402 Biff. 2 b

Dienstwiethe, Dienftverpflichteten, Er-trantung bes BGB. II S. 698

— Dienstvertrag BGB. II S. 674 f. 698 ff., Beendigung BGB. II S. 711

Dies adiectus interpellat pro homine II 278 ju Rote 4. 5 BGB. II S. 125 Ziff. 3

- a quo — ad quem I 96<sup>1</sup> BGB. I S. 433 ff.

- cedens I 881 a. E. 964 II 278 6 - certus, incertus I **96a 4-6** BGB.

I S. 433 ff.

- coeptus pro completo habetur I 10316

- continui I **104**1

— intercalaris I 103 3 b

— legati(fideicommissi)ceditIII 642¹

— — venit III 642 4 á. E.

— novissimus ober extremus I 103 12 utiles I 1041

- veniens I 9**6** <sup>4 5</sup> II **273** <sup>6</sup>

Differenggeschäft II 419 3 BGB. II S. 807 Ziff. 3 Diligens pater familias I 1018

Diligentia II 2652

- exacta, exactissima, diligentissimi patris familias II 264

- quam suis I 101° BGB. I S. 453 Abs. 6 III S. 79 Ziff. 3 II 265 15 BGB. II S. 93 Ziff. 4 III 610 24 BGB. III S. 502 Ziff. 4 Dilucida intervalla I 71 BGB. I

S. 278 f.

Dinglide Unfpruce I 48 45 BGB. I S. 160

Dingliche Rechte, Begriff I 38 BGB. Ī S. 144

Bermächtniß von folden BGB. III

S. 653 f. Dinglices Bermächtniß BGB. III S. 610

Bortauferecht BGB. I S. 753 Discouts II 274

Discreter Bertrag II 319º BGB. II S. 504 f.

Dispositionsbefugnig I 81 3iff. 3 Dispositives Rect I 301

Diffimulirte Gefcafte BGB. IS. 327 Distractio pignoris I 237 238 BGB.

IS 1081 ff. Distrahere (Bjanb) I 2246

Distributionsbeicheib II 46821 Divisio in lineas III 572 gu Rote

13, f. dazu BGB. III S. 349 Ziff. 4 - in stirpes III 572 au Note 5

BGB. III S. 348 Ziff. 1 parentum inter liberos III 628

ju Rote 13 631 a. E. Dolmeticher, Bugiehung eines folchen

bei ber Testamentserrichtung BGB. III S. 226°

Dolo desinere possidere I 193°, j. bazu BGB. I S. 878 Ziff. 3

facit, qui petit quod redditurus est li 3495

Dolus (Betrug) I 78' BGB. I S. 347

- causam dans I 7857 — incidens I **78**5.7

- (Arglift) I 101° BGB. I S. 452 II 265' 4512, f. "Arglift"

– als Restitutionsgrund I 118 Domcapitel, Erbfähigfeit berfelben III

53518 Domicilium im Allgemeinen, fiehe

"Wohnfit

– matrimonii I **36**5 - necessarium I 36<sup>5</sup> BGB. IS. 129 Dominii impetratio I 1732 288 au

Note 4-7 Dominium I 1651

- directum -- utile I 169a° 2184

- dormiens I 18812 1894

— hereditatis III 605<sup>12</sup>

- naturale s. dormiens (bes Chemanns an ber dos) III 4961

- revocabile I **165**8

- ususfructus, proprietatis etc. I 165<sup>1</sup>

Domum vi introire II 4724

Donandi animus II 3654 a. E. Donatio im Allgemeinen, f. "Schenfung

– ante nuptias III 5081

- generis II 8668

— inofficiosa III 586 BGB. III S. 407

— inter virum et uxorem, f. "Schenfung unter Chegatten"

mortis causa II 869 BGB. II S. 530 III 675 676 BGB. III S. 699 f.

Donatlo propter nuptias II 508 <sup>1</sup>
— speciei II 366<sup>8</sup>
— sub modo I 98 3iff. 2 II 368<sup>12</sup>
Donellus I 8 3u Rote 2
Doppelpfandgländiger I 241<sup>1</sup>
Doppelte Berwandifagit III 572 3u
Rote 6. 19. 22 BGB. III S. 349
Ziff. 3<sup>a</sup>
Doppeltes, Jahlung besselben zur Strafe II 268 372 zu Rote 8

Sopheltes, Zahlung beffelben zur Strafe II 268 872 zu Rote 8 876 zu Rote 4 878 zu Rote 13 894 zu Rote 11 400 zu Rote 19 426 zu Rote 17 III 438 zu Rote 18 II 448° 454 zu Rote 22 455 zu Rote 24 III 606 zu Rote 10 647 a. E.

Dos III 492 fg. BGB. III S. 42 Bebeutung bes Wortes III 4914, Begriff III 492

Bestellung. Wem wird die dos besteut? III 493 Jiff. 1, von wem? III 493 Jiff. 2, Berpstichtung zur Bestellung III 493 Jiff. 3 (dos adventicia und prosecticia III 4982)

Act ber Beftellung III 494, dos aestimata III 494 zu Rote 11, ftillichweigenbe Beftellung III 494 a. E.

Berpflichtung aus ber Bestellung III 495, dotis promissio III 495°, dotis promissio III 495°, dotis dictio III 495°, im Zweisel ist eine angemessen dos zu bestellen III 495 Ziss. 1, an körperlichen Sachen ist Sigenthum zu verschaffen III 495 Zissel 2, Besonberes für cebirte Forderungen III 495 zu Note 7. 8, Besteller genießt beneficium competentiae III 495 Zissel. 4, Pfandsrecht an seinem Bermögen III 495 a. E.

Rechtsverhaltnig mahrend beftehender Ehe III 496 - 498

Rechte bes Mannes an ber dos III 496, Richtigkeit ber Beräußerung bes fundus dotalis III 497, Recht ber Frau an ber dos (Recht ber fofortigen Küdforberung) III 498 Rechtsverhältniß nach aufgelöfter Sehe

III 499 fg. (Mudgabe ber dos) An Wen ift bie dos herauszugeben? III 499, Besonberes, wenn bie Frau in väterlicher Gewalt ift III 499 zu Rote 3, beim Borhanbensein von Kindern III 499 a. E.

Was ist herauszugeben? III 500, wenn ber Mann bas Herauszugebenbe nicht mehr hat III 500 Ziff. 4, bei Beränberung bes Gegenstanbes mahrenb ber Che III 500 3iff. 5, Rechte bes Mannes an ben Früchten III 501, Besonberes über ben Fruchtertrag bes letten Dotaljabres 111 501 a. E.

Dos, Zeit der Zurfidgabe III 502, freiwillige Gerausgabe vor Auflösung

ber Che III 502 a. E.

Natur des Anspruchs auf Herausgade III 508, persönlicher Anspruch (actio rei uxoriae, ex stipulatu) III 508 Jiff. 1, dinglicher auf die vorhandenen Dotalsachen (actio hypothecaria, rei vindicatio utilis) III 508 Jiff. 2

Deweis des Empfangs der dos III 504, querela non numeratae dotis III 504 '

Gegenansprüche (Retentionsrecht) bes Shemannes wegen Berwenbungen III 505

Dotalberträge III 506 Collation ber dos III 609 3iff. 2 610 zu Note 13

— adventicia III 493 <sup>2</sup> 499 <sup>1</sup> 503 <sup>8</sup> — aestimata III 494 <sup>11</sup> 500 <sup>7</sup>

— inofficiosa III 586

— necessaria III 493 3iff. 3 — praelegata III 658

— profecticia III 498<sup>2.4</sup> 499<sup>1.4</sup> 510<sup>2</sup>

— recepticia III 506 2

- tacita III 494 gu Rote 12. 13 Dobbeftellung, enthält biefelbe eine Schenfung? II 8654 867 gu Note 14

— vor Abschluß der Che, geschieht unter der Boraussehung des Zuftandekommens der Che II **427** zu Kote 12

Dotalforberungen, Berluft berfelben III 500 zu Rote 8. 9

Dotalgeld, bavon angeschaffte Sachen III 500 1

Dotalgrundftud III 497 zu Rote 4 Dotaljahr, legtes, Fruchtertrag beffelben III 501

Dotaliclave III 501 1
Dotalversprechen, formloses III 495 2
Dotalverträge III 506
Dotis constitutio III 495 2

- dictio III 495 3

- promissio III 495 2

- promissor II 424 8

Draufgeld II 825 BGB. II S. 323.827 Dreiface, Jahlung beffelben gur Strafe II 454 au Rote 10. 14 Dreißig Jahre, von Bebeutung beim aufschiebend bedingten ober befrifteten Bermachtnik BGB. III S. 599

Dreifig Jahre von Bebeutung bei ber Racherbfolge BGB. III S. 680 Ziff. 3

Dreigahl, erforberlich gur Entftehung pon Corporationen I 60 6 f. baau BGB. I S. 243 (Siebenzahl)

Dreizengentestament BGB. III. S. 227 Dritter, Bertrag gu Gunften eines folden II 316 316 a BGB. II S. 284 ff., f. auch "Bertrag"

- Bertrag zu Lasten eines solchen II 817 BGB. II S. 288 f.

Dritter. Darlehn auf ben Ramen eines folden Il 870 ju Rote 17 BGB. II S. 535

Drohung 180 ju Note 1 BGB. IS. 357 f. III S. 237 f., f. auch "Zwang" Ducaten II 8672

Düngerarube I 169 7

Duo rei stipulandi, promittendi II 2922 Duplae stipulatio II 258 14 391 3

394 17, f. auch "Entwehrung" Duplex actio I 46 1.0 127 2

- condemnatio II 450 •

Duplicatio I 48 au Note 1

Œ.

Chictalverfahren bei Tobeserflärungen I 58 zu Rote 1 BGB. I S. 202

Edictum aedilicium über ben Rauf II 298 1 Carboniauum III 619 BGB. III

S. 534

de calumniatoribus I 80 7 Chition von Urfunden II 474 gu Note 21 BGB. II S. 999 Ziff. 6

- ber Testamentsurfunde III 567 zu Note 2, j. bazu BGB. III S. 294

Che, Begriff, Begrunbung, Beenbigung III 489 BGB. III S. 1, rechtliche Bebeutung III 490 fg. BGB. III S. 3 ff., perfonliches Berhaltniß ber Chegatten III 490 BGB. III S. 3 ff., Ginflug ber Che auf ibre Bermogeneverhaltniffe III 491 BGB. III S. 5 ff., ift bas römische eheliche Guterrecht noch gemeines Recht? III 491 BGB. III S. 42

- Sig berfelben 85 zu Rote 10a BĞB. I S. 127

- putative I 56b gu Rote 5 III 521 au Note 2 BGB. III S. 85 571 au Note 17 BGB. III S. 347. 348

Shebruch III 490 3iff. 2 BGB. III S. 3 510 1 und zu Rote 7 522 3 542 zu Rote 13 571 zu Rote 14

Chefran, gefetliches Pfanbrecht berfelben wegen ber Dos I 232 Biff. 6 244 3iff. 5 246 3iff. 2

- Concursprivilegium berfelben II 271 3iff. 4

- Interceffion berfelben für ben Chemann II 488 3iff. 2

S. ferner dos, Alimentationsverbindlichfeit, Wiederverheirathung

Chegatten, ihr perfonliches Berhalt-nig III 490 BGB. III S. 3,

ibre Bermögensverhältniffe III 491 BGB. III S. 7

Chegatten, Entwendung zwifchen folden II 454 Biff. 6, j. auch "actio rerum amotarum"

gegenseitiges Erbrecht berfelben III 570 i. A. BGB. III S. 350 IV

- Schenkung zwifchen folden, f. "Schenkung"

Chegewinn I 2825 2446 III 511 gu Rote 2, f. auch "lucrum nuptiale" Chehinderniffe III 489° BGB. III

Chelasten, s. "onera matrimonii" Cheliche Geburt BGB. III S. 85 f. I S. 218 f.

Anfectung berfelben Chelickleit, BGB. I S. 219

Chelichteitsertlärung BGB. III S.

89 ff. Chematellohn BGB. II S. 723 Abs. 6 Chemann, gefegliches Pfanbrecht besfelben wegen ber Dosforberung I 282 Biff. 7, f. ferner "Chegatten, Chefrau'

Chemundigleit BGB. I S. 207 Chescheidungsgründe III 489° BGB.

III S. 1. 3. auch III 490 Aiff. 1. 2 Cheicheidungsstrafen III 510 BGB.

III S. 56, auch II 8596 Chefchentung II 367 ju Rote 14a

III 508 BGB. III S. 45

Collation berfelben III 610 au Note 14

faliegung, Form berfelben III 4892 BGB. III S. 1 Chefdliegung,

Anfechtung wegen Jrrihums BGB. IS. 342, wegen argliftiger Laufchuna BGB. I S. 347

Cheveriprechen III 489 a E. BGB. III S. 2

Chre, burgerliche I 56 BGB. I S 213 - Berletung ber BGB. II S. 888 Ziff. 2

Chrenerflarung bei ber Injurie II 472 au Note 8

Chrenminderung I 56 Biff. 1. 2 und 13, f. "infamia"

Khrenrechte, burgerliche I 56 gu Rote 7 bis 13 BGB. I S. 213 III 484 ju Rote 8a, Berluft berfelben III 542 au Rote 12

Chrenftelle, Schenfung ber Chefrau gur Erlangung einer folden III 508 au Rote 11

Chrlofigfeit, f. "infamia"

Gib, Einfluß beff iben auf bie Ungültigfeit ber Rechtegefcafte I 83a BGB. I S. 377

- als Beweismittel I 188 Biff. 2 b - als Caution I 184 gu Rote 4

- außergerichtlicher II 4181.4 BGB. II S. 798

- behufs Beftimmung bes Intereffe II 258 a. E.

— bes Schulbners II 288 BGB. II S. 147

- zur Bestärfung bes Bertrags II 824 BGB. II S. 321

Cidvertrag II 418 BGB. II S. 798 Gigenbesit BGB. I S. 689 6964 Cigenhandiges Teftament BGB. III

S. 226 II Gigenmacht I 128 148 3iff. 1. BGB. I S 694 Ziff. 2 a II 465 466

Cigenthumergrundiduld BGB. S. 753

Gigenthümerhypothel BGB. IS. 753 1057 II

Cigenthumsaufpruch Ι 192-199 BGB. I S. 878 ff., wegen Borenthaltung ber Sache I 198-197 BGB. I S. 878 ff. (im Einzelnen f. "rei vindicatio"), megen Gingriffs I 198 BGB. I S. 900 (im Einzelnen j. "actio negatoria")

Sigenthumsbeidrantungen BGB. I S. 763 ff. II 460 au Note 4 a

Gigenthumetlage, f. "Gigenthums. anipruch "

Gigenthumsrecht, Begriff I 88 a. E. 167 BGB. I S. 758 f., Gegenstand I 168 BGB. I S. 759, gefestiche Beidrantungen I 169 BGB. I S. 763

- Erwerb, Ueberficht I 170 BGB. I S. 779, burch ben Willen bes bis-

berigen Eigenthumers I 171, an beweglichen Sachen BGB. I S. 791 ff., an Grunbftuden BGB. I S. 795, f. Auflaffung, burch Rich. teripruch I 173 BGB. I S. 802. burd Gefet I 174 BGB. I S. 804, burch Tradition, f. "Tradition"

Gigenthumsrecht bes gutglaubigen Empfangers BGB. I S. 792 Ziff. 8. 9 Erwerb an herrenlofen Cachen (Occupation) I 184 BGB. I S. 696 840 ff., an abhanden getommenen, geftoblenen, verlorenen, öffentlich verfteigerten BGB. I S. 793 Ziff. 8 1 906 Ziff. 2, an neu entftanbenen Sachen I 185 BGB. I S. 846, an organischen Erzeugniffen (Frucht) I 186 BGB. I S. 854 ff., an Arbeitsproducten (Specification) I 187 BGB. I S. 860 f., durch Berbindung (accessio) 1 188—190 BGB. I S. 870 ff., an Bergwerten I 1681a, f. Berge recht, an Rechten I 48a 168 gu Note 1, an Foffilien I 168°

an Schuldurfunden BGB. I S.

873 Ziff. 7

bonitarifches und civiles I 1738 geiftiges I 18710 168 ju Rote 1a Ober- und Untereigenthum (nut-

bares) I 169a a. E. BGB. I S. 777 Berluft I 191 BGB. I S. 874

Gigenthumsübertragung BGB. I S. 791 ff. burch Abiretung bes Berausgabeanspruches bes Eigenthumers BGB. I S. 701 a. E. 792 Zif. 5 793 Ziff. 84

Cigenthumsbermuthung ju Gunften bes Befigers einer beweglichen Sache BGB. I S. 696 701 889 905, bes im Grundbuch Einge-tragenen BGB. I S. 889 905

Gigenthumsverschaffungspflicht Berkaufers BGB. II S. 634 ff. Gigenthumsvorbehalt  $BGB.\ II\ S.$ 

615 unten, 616 Ei incumbit probatio, qui dicit, non

qui negat I 1834 Ginbanen, Gigenthumserwerb I 188

3iff. 1 c BGB. I S. 870 Ziff. 1 4121. 17. Cincaffirung&mandat II BGB. II S. 760 Ziff. 1 Giner für Alle, Alle für Ginen II 2972 Ginface Leiftung II 252 gu Rote 7

Cingebrachtes II 4914 Cingetragene Bereine BGB. I S. 243

Ginigung BGB. I S. 271 ff.

Ginmifchung in die Erbichaft III 59516

Cinpflangen I 1887 BGB. I S. 870 Ziff. 1

Ginrede and ber lex Falcidia III 650°

Ginreden, Begriff unb Arten I 47 (f. auch nexception) BGB. I S. 180 ff.

möglicherweise nicht zu beachten. wenn nicht ausbrücklich vorgebracht I S. 177 ff.

- ber abgeurtheilten Sache, f. ..exceptio rei iudicatae"

- gegen bie Befitftorungeflage BGB.

I S. 719 ff.

gegen bie Rlage wegen Befigentgiehung BGB. I S. 735 Ziff. 2-4 gegen bie rei vindicatio I 197 BGB. I S. 893 f.

- materielle I 47 a. E. BGB. I S. 180

- processualische I 47 a. E. (s. auch Proceseinreben) BGB. I S. 180 181

rechtsverfolgenbe I 471

- bes Berpfanders bem Pfanbglaubiger gegenüber BGB. I S. 1014 Ziff. 2

- der Borausklage BGB. II S. 1026 ff.

- verjährbar? I 112 zu Note 6-8 BGB. I S. 502 Ziff. 3

- welche auf ben Sonbernachfolger übergeben I 172 24

- aufschiebenbe bes Erben BGB. III

S. 475 IX Cinjäen I 188 ' BGB. I S. 870 Cinfeitige Rechtsgeschäfte BGB. II S. 221. 442

Beripredungen, Bestimmung bes Inhalts berfelben BGB. II S. 22 Ziff. 4

Bertrage II 320 BGB. II S. 295 Cinfegungsbermächtnig III 658 Biff. 8 Ginfprud, Sanbeln gegen folden II 468 Ginfimmigleit bei Corporationsbeichluffen I 59 ju Rote 5a 61 82 3iff. 1 BGB. I S. 237

Ginung eines Gebäudes ober Wertes, baburd verurfacte Beicabigung

BGB. II S. 932 ff. Cinftweilige Berfügungen I 184 a. E. BGB. I S. 598 Ziff. 2 a. E. Eintrag in bas Sppothetenbuch I 242 2

Cinweifung in ben Befig I 288 Biff. 2, f. auch "missio"

Binbiceib, Banbetten. 8. Auft. III. Banb.

Ginweisung bes ungeborenen Erben III 618 j. bazu BGB. III S. 531 f.

nach bem Carbonianischen Cbict III 648 3iff. 2. 3 BGB. III S. 534 Sinwendung BGB. I S. 181

Ginwerfebflicht ber Miterben III 609 610 BGB. III S. 501 ff, f. auch "Collation"

Ginwilligung besjenigen, über beffen Bermogen ein Anderer verfügt bat I 81 3iff. 8 BGB. I S. 360. 374

bes Curaiors I 71 8 BGB. I S. 281 ff.

- bes Rinbes jur Chelichteitsertlar-ung BGB. III S. 90

Gingiehung (strafrechtliche) I 174 1 BGB. I S. 804

Cifenbahnrecht II 411 zu Rote 11 11a, aud II 384 9 BGB. II S. 58145756 Cifernviehvertrag II 400 22

Elterliche Gewalt BGB. III S. 61 f. 104 ff.

Citerlines Berhaltniß, Gib beffelben 1 85 3iff. 4 BGB. I S. 127

Citern, Berhaltniß zu ben Rinbern III 513 fg. BGB. III S. 61 ff.

im Allgemeinen III 518, fpeciell im romifden Recht und beffen Anwenbbarteit im heutigen Recht III 518

gu Rote 1. 2 in Betreff ber Berfonen III 514, gegenseitige Berpflichtung gur Liebe ĬII 514 Žiff. 1 BGB. III S. 62 Berpflichtung ber Rinber gur Ehrfurcht und Pietat III 514 Biff. 2 BGB. III S. 63, rechtliche Folgen

biefer Berpflichtung III 514 Biff. 2. a. b. c. BGB. III S. 63, Ergiehungsgewalt und Buchtigungs-recht ber Eltern III 514 Biff. 3 BGB. III S. 64, Justimmung ber Eltern jur Che (Berlobnig) ber Rinber III 514 a. E. BGB. III S. 65

in Betreff bes Bermögens III 515 fg., f. für BBB. Bermogensverwaltungsrecht bes Baters, Rug-niegungsrecht bes Baters; insbefonbere Ginfluß ber vaterlichen Bewalt, f. "Gewalt"

Geltenbmachung ber elterlichen und Rinbesrechte III 520 BGB. III S. 83 f., insbesondere gegen Dritte 520 Biff. 2 BGB. III S. 84

Entftehung ber elterlichen und Rinbesrechte III 521 fg. BGB. III S. 85 ff.

Eltern, Entfiehung ber elterlichen unb Rinbesrechte burd Geburt III 521 BGB. III S. 85 f

burch Legitimation III 522 BGB. III S. 88, f. bafelbft

burch Aboption III 528 fg. BGB. III S. 94 ff., f. bafelbst. Beendigung ber elterlichen und Kindesrechte III 525 BGB. III S. 104ff., fpeciell ber vaterlichen Bewalt, f. "Gewalt", "Emancipation" Emancipati, beren Rotherbenrecht III

577 <sup>2</sup> beren Collationspflicht III 609 3iff. 1 610 1. 6. 20. 26

Emancipatio I 95 2

- Anastasiana III 525 12

— Iustinianea III 525 11

— tacita (Germanica, Saxonica) III **525** 20

Emancipation III 525 Biff. 3, Formen berfelben III 525 ju Rote 11. 12, praemium emancipationis III 525 au Note 15 und in Note 20 a. E. Emblemata Triboniani I 25

Emendatio morae II 281 1

Empfängnifzeit BGB. I S. 218 Empfangebetenutnig II 844 3 857 5, . auch "Quittung"

- fdriftliches, beim Darlehn II 872 Empfangetheorie BGB. I S. 292 ff. TI S. 228 II **806 4** 

Emphytenfis I 218-222, Anwendbarteit im mobernen Recht I 218 gu Rote 3, gefcichtliche Entwide. lung I 218 BGB. I S. 753. 999

– Rechte besEmphyteuta I 219, Frucht-

erwerh I 219 ju Rote 3 186 5 - Bererblichfeit I 219 ju Rote 4, Beraukerlichfeit I 219 gu Rote 5, Bufammentreffen mit bem Gigenthum I 219 , Rechtsmittel I 219

Berpflichtungen bes Emphyteuta I 220, jahrliche Abgabe I 220 gu Note 3

- Veräußerung I 220 a. E.

- Begrunbung I 221, Uebertragung einer beftehenben Emphyteufis I 221 a. E., Erfitung ber Emphy. teufis I 221 ju Rote 6-8a

Beendigung I 222, burch einfeitiges Aufgeben bes Berechtigten? I 222 gu Rote 3, burch Bermirfung (Privation) I 222 Biff. 4

- Beftellung und Aufgabe von Grundbienstbarfeiten I 212 Biff. 5 215 gu Note 12, Pfanbrecht an ber-felben I 227 gu Note 3 289 gu Note 2

Emphytenfis, Bermiethung einer folden Il 899 8, Unterfcied bom Dieth-vertrage Il 402 2 404 a. C.

Emtio et venditio II 385 1 BGB.

II S. 586 ff. ad gustum II 887 6

– rei speratae II 385 sb

— spei II 322 1 385 8c 387 1 BGB. II S. 586

Emtor familiae III 542 10 Endigung ber Rechte I 68 BGB. I

S. 254, f. Aufhebung, Berluft Endtermin bei Befristung BGB. I

S. 434 Entel, Pflichttheil berfelben III 580 '

Collationspflicht berfelben III 610

3iff. 4 BGB. III S. 501 ff. Entäugerung bertlärung II 812 3u Note 19-19 b

Sutbehrter Gewinn II 258 zu Rote 1. 16 BGB. II S. 59 Ziff. 1

Enteigunng II 888° Enterbung III 562 BGB. III S. 279 f. **583 584 589 590 592** \* *BGB*. III S. 408

Enterbungsgrunde III 590 BGB. III S. 408

Entlaffung, ehrenvolle aus bem Rriegs: bienfte als Ercufationsgrund von ber Bormundicaft III 435 gu Note 15

**Entmündigte,** Bormunbschaft über bie-

jelben BGB. III S. 171 f. Entmündigung I 71 3- 9-6 BGB. I S. 278 II 446 3-4

- wegen Geiftesichwäche BGB.IS.284wegen Trunffucht BGB. I S. 284

wegen Berichwendung BGB.IS.284 Entreprise II 401 30

Entjagung, f. Bergicht

Entigeibungsgrunde, Rechtstraft berfelben I 186 Biff. 6

Entichlagungerecht bes Erben III 595 BGB. III S. 438

Entstehung ber Correalobligation II 297 BGB. II S. 204

- ber juristischen Personen 1 60 BGB. I S. 243 ff.

- ber Rechte I 63 BGB. I S. 254, f. auch "Erwerb"

– bes Forberungsrechts II 302 fg.

– ber Solibarobligation II **29**8 311 Mote 13 a BGB. II S. 204

Entwehrung beim Rauf II 891, für BGB. f. Haftung bes Bertaufers für Rechtsmängel BGB. IIS. 634 ff.

Borausfegungen

1) bem Räufer muß ber Befit ber Sache entzogen werden megen Rechtsmangels II 891 Biff. 1, richterliches Urtheil erforderlich? II 891 au Rote 7-10, Streitverfunbung an ben Berfaufer II 891 gu Rote 11

2) Rechtsmangel muß Grund haben in ber mangelhaften Berichaffung bes Bertaufers II 891 Biff. 2

3) thatfacliche Entziehung des Befiges II 891 Biff. 3, eines Theils ber Sache II 391 au Note 29. 30. 36

4) wenn ber Befit bem entzogen wirb, an welchen ber Ranfer weiter beraukert hat II 891 Biff. 4

5) Inhalt bes Entwehrungsanspruches II 891 3iff. 5

6) Bergicht auf ben Entwehrungsanspruch II 891 Biff. 6

- bei ber Theilung II 449 zu Note 24 BGB. II S. 883 S

– bei kaufähnlichen Geschäften II 392 BGB. II S. 638

ber dos III 495 5 498 2

– ber erftanbenen Pfanbjache I 288 4 237 21. 22

– ber geschenkten Sache II **866** Ziff. 4 BGB. II S. 515

Entwendung, Begriff II 452 BGB. II S. 908, Berpflichtungen II 458, condictio furtiva II 458 3iff. 1, actio furti II 458 3iff. 2, f. auch II 454 gu Rote 2 (Raub)

- aus der Erbschaft III 671 Ziff. 5 - einer gemeinschaftlichen Sache II 452 18

– macht die Sache unerfitbar I 182 au Note 6

- von Erbschaftssachen II 454 Ziff. 4 — von Sachen, welche in ein Schiff, eine Gaft- ober Stallwirthicaft eingebracht find II 454 Biff. 5

amifchen Chegatten II 454 Biff. 6, f. auch "actio rerum amotarum" Entziehung des Pflichttheils BGB. III

S. 408 VI

Epitome Iuliani I 86

Crbbaurecht BGB. I S. 753 1003 f. - Erworbene Grundbienftbarteiten feitens bes Erbbauberechtigten BGB. I S 968 Ziff. 5

- Berpfändung BGB. I S. 1028 II

Erbe, Bebeutung bes Wortes III 528 4,

ferner 546 8 552 8 558 8- 16 gefeglicher, Begriff III 529 zu Note 5 BGB. III S. 186

Rechteverhältnik beffelben III605fa. BGB. III S. 457 ff.

im Allgemeinen III 605, im BGB. Erbenhaftung III S. 463 ff., ift fie principiell unbeschränkt? BGB. III S. 464 II, Aufgebotsverfahren BGB. III S. 466 III, Junf. jährige Säumniß BGB. III467 IV, Nachlagberwaltung BGB. III S. 468 V, Rachlaße concurs BGB. III S. 470 VI, befdrantte Saftung ohne Berwaltung ober Concurs BGB. III S. 472 VII, Inbentar und Inventarfrift BGB. III S 474 VIII, Aufichiebenbe Ginreben BGB. III S 475 IX

ben Glaubigern gegenüber: Rechtswohlthat bes Inventars III 606, . dazu BGB. III S. 474, der Gütertrennung III **607** BGB.

III S. 464 f.

Rechteverhaltnig zwifden Miterben : Theilung der Erbichaft (actio familiae erciscundae) III 608 BGB. III S. 481 ff., Collationspflicht III **609 610** BGB. III S. 501 ff. bei Borenthaltung ber Erbschaft III **611** fg. BGB. III S. 509 ff.

Erlangung bes proviforifchen Befiges ber Erbichaft: auf Grund ber Beicheinigung bes Erbrechts III 617 BGB. III S. 530, Einweisung des ungeborenen Erben III 618 BGB. III S. 531 f., Einweisung nach bem Carbonianischen Cbict III 619 BGB. III S. 534, andere Falle III 620 BGB. III S. 534 Beräußerung ber Erbschaft III 621 BGB. III S. 538 ff.

Erbenausaleidung BGB. IIIS. 501ff. als Bermächtnißbeschwerter BGB.

III S. 613 f.

Erbeseinsehung III 546 fg. BGB. III S. 228 ff.

Borausfegungen ihrer Gal-

tigteit:

a) Erfordernisse ber Erklärung III 546 BGB. III S. 228 ff., im Befonberen: SC. Libonianum III 546 zu Note 8 BGB. III S. 229. testamentum mysticum III 546 to BGB. III S. 231, positus in condicione (non) est positus in dispositione III 546 11 BGB. III S. 230

b) Erforbernisse bes Willens: Bestimmtheit und Entschiedenheit bes Willens III 547, insbessonder wenn bie Person 111 547. Insbessonder wenn bie Person 111 547. Insbessonder bie Wissen incerta persona III 547. Inspection of Barbard in Barbard

3111. S. 234
Erbeseinsetung. Einsuß ber Motive
bes Willens III 548, insbesondere
3mang (Drodung) III 548 3iff. 1
BGB. III S. 237, Irrhum
(Boraussetung) III 548 3iff. 2
BGB. III S. 240 f., Entschuldsteit bes Irrhums? III 548 14 a. C.
Betrug III 548 zu Rote 17 BGB.
III S. 240, rechtlich gemißbilligte
Motive III 548 ziff. 3 BGB. III
S. 242, captatorische Erbeseinsetung
III 548 16 BGB. III S. 242
Fähigseit bes Eingeseten III 549
BGB. III S. 244, kann zum Erben
auch eine durch den letzten Willen
erst zu begründende juristische Person (Stistung) eingeset werden?
III 549 III S. 199
244
Erwerdsschigfeit (Capacität) des Ein-

Erwerbsfähigkeit (Capacität) bes Eingesetzen III 550 BGB. III S. 246 In halt ber Erbesein setzung: Einsetzung Mehrerer III 551 BGB.
III S. 248

Einsehung auf Weniger als das Ganze III 552 Jiff. 1 BGB. III S. 250, auf Mehr als das Ganze III 552 Jiff. 2 BGB. III S. 251 Einsehung auf bestimmte Bermögensfüde (heredis institutio ex recerta) III 558 s. dazu BGB. III S. 256. Einsehung excepta recerta III 558 a. E. BGB. III S. 256. 257 Rebenbestimmungen der Erbeseinsehung III 554

Bebingung III \$54, aufschiebenbe III 554 Ziff. 1 BGB. III S. 260, insbesonbere cautio Muciana III 554 zu Note 7 BGB. III S. 260, Erfüllung ber Bebingung III 554

3iff. 2 BGB. III S. 261, unmögliche und unerlaubte Bedingung III 554 3iff. 3 BGB. III S. 261, aufidsende Bedingung III 554 3iff. 4 BGB. III S. 263, semel heres semper heres III 554 18 BGB. III S. 263

**Erbeseinsetzung.** Befristung III **555**BGB. III S. 264, Boraussetzung
(Irrthum, modus) III **556**BGB.

III S. 265

Grbfähigkeit III 535 3iff. 2 BGB. III S. 202 549 BGB. III S. 244, ber juriftischen Personen BGB. I S. 229 III S. 202

Erbfall, Begriff BGB. III S. 179 Erbfolge, außerorbentliche III 574

- gegen letten Willen III 575

— gesettiche III 569 BGB. III S 347 ff.

— testamentarische III 538 s. BGB. III S. 207

Erbfolgeordnung BGB. III S. 348 Crbgang, Mehrheit ber Subjecte bes Forberungsrechts in Folge beselben II 292 zu Note 1 BGB. II S. 183 Ziff. 2

Erbittung eines Bormunds III 444

Erbracht I 228 4-13 BGB. I S. 753

Erbrecht III 527 a. E. BGB. III S. 179 586 zu Rote 3 605 zu Rote 9

- bei brilicher Collifion ber Rechte I 85 Biff. 5

85 3iff. 5 Erbichaft, Begriff III 528 BGB. III S. 183

- Bebeutung bes Wortes III 5284 605 ju Rote 10

— Anfall und Erwerb III 580, f. bazu BGB. III S. 187 436 ff.

- Antretung, f. Antretung", für BGB.

— Ausschlagung III 599 s. BGB. III S. 436 Ziff. 2 ff.

- Berufung au berfelben, f., Berufung" - Entschlagung III 595 f. BGB. III S. 436 Ziff. 2 ff.

- erblofe III 622 j. BGB. III S. 543

— Erwerh III 594 BGB. III S. 436 ff.

— bie ruhende III 581 BGB. III S. 193 f., ift bieselbe eine juriftische Person? III 581 gu Rote 10, Rechtsverhältnisse berselben werden

im Zweifel nach ber Berfon bes Erblaffere beurtheilt III 581 3iff. 1, wird ber Berufene burch ben Erwerb ber Erbichaft Rechtsnach. folger ber Erbicaft ober bes Erblaffers? III 581 Biff. 2, ift nicht erbfähig III 585 zu Rote 16, siehe ferner III 625 , Berwaltung berfelben II 447 gu Rote 4

Erbicaft. Theilung ber Erbichaft III 608 BGB. III S. 481 ff.

- Bertrag über die noch nicht angefallene eines lebenben Dritten III 529 \* BGB. III S. 186

- Bertrag über eine folche II 3146 BGB. II S. 266 315

– Borenthaltung derfelben f. BGB. III S. 509 ff., j. hereditatis petitio"

Erbicafteanibruch (:llage) BGB. III S. 509 ff., f. "hereditatis petitio" Erbichaftsbefiger BGB. III S. 519 f. Erbicatistanf II 331 a. E. BGB. II S. 345 Ziff. 1 III 621 BGB. III S. 538 A

Tragung ber Gefahr beim, BGB. II S. 626 Ziff. 9

Erbicaftellaffen III 572, fiehe Erbfolgeordnung

Erbidaftebermadtnig, für BGB. fiehe Racherbfolge, III 662 BGB. 111 S. 197, Beidicte beffelben III 6621 Errichtung beffelben III 663

Anfall und Erwerb bes Erbichafts. vermächtniffes III 664, Recht bes Bermachtnignehmers, ben Erben gum Antritt ber Erbichaft zu zwingen III 664 ju Rote 2 fg.

Recht bes erworbenen Erb= icaftevermächtniffes III 665fg. por der herausgabe III 665

bie Berausgabe III 666

nach ber Berausgabe: bei freiwilligem Erbichaftsantritt Ill 667, insbefondere Berpflichtung gur Auszahlung ber Singularvermächtniffe III 667 ju Rote 5

S. ferner III 568 gu Rote 7 6058

Erbichein BGB. III S. 534 ff. Erbtheil, Bertauf eines folden BGB. III S. 538 f.

Erbtheilung III 608 BGB. III S. 483 ff. Erbunwürdigkeit III 669 fg., f. BGB. III S. 199 687 ff., f. auch Bermachtnigunwürdigfeit, Pflichttheileunwürdigkeit

Erbunwürdiakeit im Allgemeinen III 669

bie Erbunwurdigfeitsfalle: Berfehlung gegen Die Berfon bes Erblaffers III 670 BGB. IIIS. 689 Berfehlung gegen ben letten Willen III 671 BGB. III S. 690 f. Berfehlung gegen bas Gefet III 672

Abichwächung bes Berleihungewillens III 673

Rechtsverhaltnig bei ber Erbunmurbiateit III 674 BGB. III S. 693 f.

S. ferner III 548 au Dote 4. 9 Erbvertrag II 31615 3688 III 529 au Rote 3. 4 BGB. III S. 186 587 a. E. 538<sup>2</sup> 589<sup>1</sup> a. E. 540<sup>4</sup> 544<sup>3</sup> a. E. 554<sup>17</sup>a 564 au Note 5 568 au Note3 587º 594º 6048 6268

Erbvertrage nach bem BBB. BGB. III S. 316 ff.

Wejen bes Erbvertrages BGB. III

S. 316 ff. Errichtung bes Erbvertrages BGB.

III S 318 f. Form BGB. III S. 318 IV Anhalt BGB. III S. 319 V

Bindung bes Erblaffers BGB. III S. 320 VI

Befeitigung bes Erbvertrages BGB. III Š. 322 VII

Gemeinschaftliche Erbvertrage BGB. III S 326 VIII

Verbindung lettwilliger Berfügungen mit einem Erbvertrag BGB. IIÎ S. 327 IX

Eröffnung BGB. III S. 328 X Erberzicht III 585<sup>1</sup> Erbzinsrecht I 223<sup>12</sup> II 867<sup>6</sup> a. E.

Erfüllung ber Bebingungen I 90-92 BGB. I S. 413

- bes Forberungsrechts II 342 fg. BGB. II S. 384 ff. Wirfung und Erforberniffe II 342

BGB. II S 386, gehörige Eigenthumsübertragung II 342 Ziff. 1
BGB. II S. 386, Erfüllung von
Gelvichulben II 342 zu Note 8 BGB. II S. 386. 534

Leistung an Erfüllungsstatt (in solutum datio) II 342 zu Rote 10 fg. BGB. II S. 389, beneficium dationis in solutum II 84210

theilweise Beiftung (Theilzahlungen) II 342 3iff. 2 BGB. II S. 390 Leiftung am rechten Orte II 842 3iff. 3 BGB. II S. 391

742 Erfullung burd einen Dritten II 342 3iff. 4 BGB. II S. 392 Befriedigung burd Erecution, Pfanb Il 342 ju Rote 26. 27 BGB. II S. 394 Abs. 3 Erfullung in ber Berion eines Dritten (Richtglaubigers) II 342 3iff 5 BGB. II S. 395, solutionis causa adiectus II \$42 au Note 34 BGB. II S. 396, befonbere Falle ber Leiftung an einen Richtglaubiger II 842 Biff. 6 BGB. II S. 397 Glaubiger muß beraußerungsfahig fein 11 342 Biff. 7 BGB. II S. 398 Bufammentreffen mehrerer Forderungen gegen benfelben Eculbner, auf welche ift bas Beleiftete anaurechnen? II 348 BGB. II S. 401 concursus duarum causarum (lucrativarum) II 348a BGB. II 8. 404 Beweis ber Erfüllung II 344, Quittung II 344 3iff. 2 BGB. II 8. 407

Bergug bes Glaubigers, f. "Bergug" Erfüllungseid I 18313

Grinnugsintereffe II 807 zu Rote 6 BGB. II S. 234 Ziff. 5 398' BGB. II 8. 654 Ziff. 2

Erfüllungsort ber Forberungen II 282 BGB. II S. 145 ff. - ber Hanbelsgefcafte II 2821. 5. 6 a. E.

- der Bermachtniffe II 282 au Rote 7

- beim Rauf II 88916

Erfüllungeübernahme BGB. II S. 375 Ziff. 4

Erfüllungsberibrechen II 284 288 ju Rote 16 289 801' BGB. II S. 77. 150

Ergangendes Recht I 80' Graduzung des Pflichttheils  $BGB.\ III$ S. 407

Ergänzungstlage, f. "actio supple-

Erhebung ber Rlage, f. "Rlagerhebung" Erflärung bes Bertragswillens II 309 BGB. II S. 249

Ertrantung bes Dienfiverpflichteten, Fürforgepflicht ber Dienftherren bei, BGB. II S. 698 unten 699

Erlag ber Burgicafteftellung beim Riegbrauch I 204 gu Rote 9 - bes Canon bei ber Emphyteuse

wegen geidmalerten Fruchtertrags I 220 zu Note 7

Erich bes Pfanbrechts burch ben Glaubiger I 248 3iff. 1 BGB. I

S. 1127 Ziff. 1 und 2 Gelafevertrag) II 357 BGB. II S. 489, birecte Aufhebung bes Forberungsrechts (acceptilatio) unb pactum de non petendo II 857 ju Rote 6-8 BGB. II S. 489, Form bes Erlagvertrags (Cuittuna) II 357 a. E. BGB. II S. 490 Abs. 2

unfreiwilliger, qualificirter II 358 Birfung bei ber Correalobligation II 295 zu Rote 4 BGB. II &

205. 207

S. ferner II 332 gu Rote 4 351 3u Rote 2a 354 3u Rote 11 41312

Erlanbende Rechtsfähe I 27 zu Rote 7 Exisimen von Rechten an einer gutglaubig erworbenen Sache BGB. I S. 793 Ziff. 9

**Eröffung** bes Testamentes III 567 BGB. III S. 294 600 14 606 au Rote 15

Errantis nulla voluntas I 78 14 Error im Allgemeinen, f. "Brrthum"

- facti, iuris I 79a au Rote 2. 3 — in dominio BGB. I S. 794 Ziff. 13 – in substantia I 76 a unter e

Errungenschaftsgemeinschaft III S. 7 BGB.

trjanerbe BGB. III S. 267 Criahvermächtnihnehmer  $BGB.\ III$ S. 584

Erfigung I 175—188, an beweglichen Eachen BGB. I S. 830 ff., an Grundftuden BGB. I S. 834 II

orbentliche, Erforberniffe berfelben: Befit I 175 a — 182 BGB. I S. 830 ff., redlicher Befit (hona fides) I 176 177 BGB. I S. 830 Ziff. 1, gerechtfertigter Befit (Titel) I 178 179 BGB. I S. 830 Ziff. 1, Eigenbefit BGB. I S. 830 Ziff. 1, Mehrerer BGB. I S. 831 Ziff. 3, bei mittelburem Befit BGB. I S. 831 Ziff. 4, Dauer bes Befiges (Erfigungefriften) I 180 181 BGB. I S. 830 Ziff. 1, Ausnahmen, wo ordentliche Erstung unzuläsfig I 182 BGB. I S. 834 Ziff. 8

Ruhen ber Erfigung I 181 gu Rote 1 BGB. I S. 833 Ziff. 6 hemmung ber Erfitung, Unterbrechung I 180 gu Rote 6-8 BGB. I S. 833 Ziff. 7, eine

Unterbrechung tritt nicht ein burch ben Tob bes Befigers I 156 a. G.

Erfinung, außerorbentliche 1 188 - ber Dienstbarkeiten I 218

- ber Dotaljachen gegen bie Frau beginnt erft mit bem Anfall an biefelbe I 182 gu Note 13

- ber Emphyteuse I 221 au Note 6-8a - ber Freiheit von Dienftbarteiten I 216 zu Note 2 6—10 BGB. I S. 834 Ziff. 9 984, ber Freiheit vom Pfandrecht I 248 Ziff. 3 BGB. I S. 1127 Ziff. 4

- translative I 221 6

— von Bestandtheilen I 152 zu Note 6 175 a zu Rote 2

- ber Forberungen? II 802 2

- orbentliche, bei Grenzftreitigkeiten II 450 a. E.

Erfigungszeit, Anrechnung ber bes Rechtsvorgangers BGB. I S. 832 **Ziff.** 5

Erwehrungerecht bes unmittelbaren Befigers ber Befigftorung ober entziehung gegenüber BGB. I S. 694 ff. 699

- bes mittelbaren Befigers f. BGB.

I S. 699 Abs. 1 Erwerd ber Rechte I 66 BGB. I S. 261, abgeleiteter I 66 ju Rote 1a, berivativer I 663, priginarer I 66 3, selbständiger I 66 zu Rote 3 BGB. I S. 261

— des Befiges I 158 154 BGB. I S. 689 ff., burch Stellvertreier I 155 BGB. I S. 693 h, an Rechten I 163 BGB. I S. 747 f.

- ber Dienstbarkeiten I 212 BGB. I S. 967

- bes Eigenthums I 170 BGB. IS 779

- ber Emphyteufis I 221

- bes Pfanbrechts I 229 BGB. I S. 1034

- ber Rechte an Sachen I 165 gu Note 2

- ber Superficies I 228 BGB. I S. 1003

- ex re patris II 816 12 a. C.

- ber Forberungerechte II 802 fg. BGB. II S. 221 ff.

– bes Baters durch die Rinder III 515 516

— der Erbíchafi III 594 fg. BGB. III S. 436 ff.

Ueberficht bes Gangen III 594 Erwerb (nothwendiger) burch bie Berufung felbft III 595 BGB. III S. 436, bas Entichlagungsrecht (beneficium abstinendi) III 595 au Rote 4 fg. BGB. III S. 436 Ziff. 2 ff., Berluft biefes Rechts III 595 a. E. BGB. IIIS. 437

Erwerd ber Erbicaft burch Willenserfarung III 596, f. Antretung ber Erbicaft"

Ausichlagung der Erbicaft III 599 BGB. III S. 436 Ziff. 2 ff.

Erwerb burch einen Anderen als ben Berufenen (bie Transmiffionen): burch ben Erben bes Berufenen III 600 BGB. III S. 436 Ziff. 1 a. E., burch anbere Berfonen III 601 BGB. III S 436 Ziff. 1a. E. Gegenstand bes Ermerbes (wenn ber Erwerbungswille nur auf einen Bruchtheil ber Erbicaft

geht) III 602 insbesonbere vom Anwachsungsrecht III 603 604 BGB. III S. 453 f. S. ferner III 530 664 f. bagu

BGB. III S. 679

bes Bermachtniffes III 642 f. bagu BGB. III S. 598

- bes Erbichaftsvermächtniffes III 664 j. dazu BGB. III S. 679

Erwerbgefellichaft II 405 8 Erwerbgrund I 165 2

Erwerbs: und Wirthicaftsgenoffenfcaften I 58 5 a. E. 60 3 a. C. 60 5 Erwerbennfähigleit, f. "Incapacitat"

Erzenguiffe, organische I 144 186 BGB. I S. 854 ff. Erzengung I 52 BGB. I S. 199. 200 Erziehungetoften II 475 12 BGB. II

S 1008 Ziff. 5. 1009 Ziff. 2 Erziehungsrecht III 511 14 514 zu Rote 6 BGB. III S. 64 520 i. A. 525 ° 526

Erziehnug, religiofe bes Danbels, Entziehung ber Sorge für, BGB. III S. 141 Ziff. 1 a. E.

Essentialia negotii I 85 1

Etiam quod natura debetur venit in compensationem II 288 12 350 3 Cventnalaufrechung BGB.IIS.443ff.

Cventnalmazime I 1971 Evictio II 891 1. 7, f. "Entwehrung" Evictionem praestare II 891 \* Exceptio, Begriff, f. "Ginrebe"

– civilis I **47** 7

— dilatoria I 47 BGB. I S. 182

 divisionis, f., beneficium divisionis doli (generalis s. praesentis) I 477,

wegen Betrugs I 786, gegen ben

Singularfucceffor I 78 ° a. c., aus ber Borausfetung I 97°, bes Pfandsläubigers I 280°, fiehe ferner II 821° 882° 848° 851° 355° III 568°, 564° 640°

Exceptio excussionis personalis beim Pfande I 285 19. 20

- excussionis realis beim Pfande I 28521 BGB. I S. 1071 Ziff. 9
- -- excussionis s. ordinis, f. "beneficium excussionis"
- ex iure tertii I 186 16. II 267 18
- höchstpersonliche II 268 zu Rote 8
- in factum I 47' 97'
- in rem und in personam I 47 au Note 5. 6
- in rem scripta I 45° 80 zu Note 5
- iurisiurandi II 477 14
  legis Cinciae II 367 7
- litigiosi I 1256
- litis pendentis I 124 1 a. E.
- metus I 80 BGB. I S. 357 f. — non adimpleti contractus II 821 Ziff. 1 BGB. II S. 299 Ziff. 1. 2 406 <sup>1</sup>, f. auch "zweiseitige Berträge"
- non numeratae dotis III 504 — non numeratae pecuniae II 344°
- 357 11. 12 372 4 379 5 III 504 1

   non rite adimpleti contractus II

  821 au Mote 3a 7 RGR II
- 821 au Note 3a-7 BGB. II S. 299 Ziff. 1, 2 - pacti 11 477 14
- peremptoria I 47 <sup>3</sup> BGB. I S. 182
   II 841 <sup>3</sup>
- perpetua I 47° II 821 10° a. C. 841°
- personae, rei cohaerens I 476, personae cohaerens II 4777
- plurium concumbentium (constupratorum) II 475 19 BGB. II
   S. 1009 Ziff. 1
- plurium litis consortium II 299?
- praeiudicii I 121<sup>11</sup>
- praetoria I 477
- quod metus causa I 80 zu Note 4. 5 BGB. I S. 357 f.
- rei in iudicum deductae I 124<sup>1</sup>

Exceptio rei iudicatae I 129° 180
BGB. IS 581 f., ihre negative und
positive Function I 130 zu Rote
22—26, gegenüber einem neuen
Erwerbsgrund I 130 Ziff. 2, s.
ferner II 849 18

— rei venditae et traditae I 1725 197 zu Note 4—6 19913 II 3879

— SC<sup>1</sup> Macedoniani II 289 <sup>19</sup> 873 <sup>13</sup> 879 <sup>5</sup>

- SC<sup>1</sup> Velleiani II 487 <sup>1</sup>

- servitutis I 212 3iff. 7

- si in ea re praeiudicium hereditati non fiat III 608<sup>31</sup> 616<sup>1</sup>
   BGB. III S. 526
- spolii I 1623
- sub- et obreptionis I 1867
- temporalis I 47
- utilis I 47'

Excusation von der Bormunbschaft III 485 zu Rote 2 BGB. III S. 128 f. 134 487<sup>7</sup>, excusatio necessaria III 484<sup>1</sup>

Executor testamenti conventionalis

s. pacticius III 567°
— dativus III 567°

— legitimus III 567<sup>5</sup> Exercitor II 884<sup>1</sup> 482<sup>7</sup>

Ex fide bons I 464

Exheredatio III 5621 BGB. III S. 408

bona mente facta III 588 f.
 bagu BGB. III S. 408 Ziff. 2
 Exheredationes non esse adiuvan-

das III 589 5927 Exhibere II 4742

Exhibition, Berpflichtung bazu II 474 BGB. II S. 997 ff., f. auch "actio ad exhibendum"

Expressa (non) causa I 180 6
Expressifien II 858 3u Note 8
Expressiation II 8882

Extraneus III 6181

— promissor (dos) II 267 12 499 4

Extraordinaria cognitio II 404 3
410 19, persecutio I 46 12

Extraordinarium auxilium I 114 5

Extraordinarium auxilium I 1145 Extravagantes I 53

₹.

Fabrichreis II 886 bb
Facere, als Leiftungsinhalt II 2524
BGB. II S. 14
Facultas alternativa I 1251 II
255 b BGB. II S. 28 ff. 896 8

Facultates I 42'
Fähigkeit zur Bormundschaft III 484
3iff. 1 BGB. III S. 124
Fahrlässigkeit, s. "culpa" Begriff und Arten BGB. I S. 453 II S. 92 ff. Jahrläffigleit, Saftung bes Bermächtnigbeichwerten für jebe, BGB. III S. 613 Ziff. 1. 645

— Haftung wegen fahrläffiger Rechtsverlegung BGB. II S. 887 ff.

Fahrniggemeinschaft BGB. III S. 7 Fahrweg, I 2113

Falcidifies Gefet III 650 fg. BGB. III S. 621 Recht auf die Quart III 650, Ge-

fcictlices III 650 1—8, Berletung wirft Richtigkeit III 650 zu Rote 6 fg., Geltendmachung bes Rechts III 650 a. E.

Ausnahmen (in benen bas Recht auf bie Quart wegfällt) III 651 Berechnung ber Quart III 652

Berechnung und Abzug der Quart bei einer Mehrheit von Erbtheilen III 653

S. ferner III 666 zu Rote 8 667° 668 zu Rote 7. 10 671 zu Rote 7 672 zu Rote 1 676 zu Rote 6 677 zu Rote 8

Fälligfeit ber Rlagforberung erft mahrend bes Processes I 128° a. E. BGB. I S. 563

ber Leistung II 278 zu Rote 6
 ber Compensationsforderung II 350

3iff. 3 BGB. II S. 450

— der Schuld ist Boraussetzung bes

Bertaufsrechts beim Pfand I 287 Jiff. 1 BGB. I S. 1081 Ziff. 1

Falsa causa (non nocet) III 548<sup>10</sup> 633<sup>21</sup>

— demonstratio III 548<sup>14</sup> 618<sup>12.22</sup>
Falsus tutor II 462<sup>2</sup>
Familia, Berluft berjefben I 55<sup>6</sup> 56a

Familiae emtor III 54210 Familienbegräbnig III 666 zu Rote 4 Familienfibeicommig III 687 a. E.

BGB. III S. 584 Familienrath BGB. III S. 168

Ziff. 2. 172 Ziff. 5 Familienrecht III 489 fg. Familienrechte I 89 3iff. 2 Familienftiftung I 57<sup>8-11</sup>

Fatuus I 54.3 III 4463 Hanstpfand I 2243 234 i. A. BGB. I S. 1060

Fanfipfandvertrag II 381 i. A. und zu Rote 4 BGB. II S. 574

Favor dotis, testamentorum I 84<sup>5.6</sup> III 587<sup>2</sup> a. E.

Fehlen bes guten Glaubens BGB. I S. 352 ff. 830 ff. Fehlerhaftigleit ber Kaufsache II 398 894 BGB. II S. 653 ff., s. "Mängel"

— bes Besitzes BGB. I S. 694 2a α 695 2a ζ

- Einrebe ber Fehlerhaftigkeit bes Besitzes ber Besitzelige gegenüber BGB. I S. 719 Ziff. 3

— ber Klage wegen Besigentziehung gegenüber BGB. I S. 735 Ziff. 2 Fehlgeburt I 528

Feindliche Sachen, Eigenthumserwerb I 184 3iff. 5

Feindlicher Einbruch I 109 a. E. 182 3iff. 4 c

Feingehalt II 256 zu Rote 12 Feldbienstbarteiten, Begriff und Unterschieb von den Gebäudebienstbarteiten I 210 2162, die einzelnen Feldbienstbarteiten I 211

Feldgrundstüde I 139 zu Rote 4

Feldmeffer, f. "mensor Fenfterrecht I 211a8 Forruminatio I 1891

Feftftellung, Berträge jum 3wede berfelben II 412a BGB. II S. 770 f. Feftftellungsklage I 45 3iff. 3 1227 1983 9. über Jucibentnunfte I 180219

1988 9, über Incibentpuntte I 180210, verjährt nicht I 106 BGB. I S. 475 Festungswerte I 14617

Fictionen I 67° BGB. I S. 264 595 Fictus possessor I 125° 193° 196° BGB. I S. 891 II 342° 373° 468° 5

Fidelcommissum, Begriff unb gefchichtliche Entwickelung III 628 zu Rote 6 fg. f. ferner: III 5382 644° 646¹ 647² 650² 655³ 657°

a debitore relictum BGB. IIS.275
 Anm. 4<sup>a</sup>

bonorum post mortem III 666 sa
 eius quod super (futurum) est
 III 648 665 ii

— familiae III 687 a. E.

— familiae libertorum relictum III

- heredi praesenti iniunctum III 6293

hereditatis III 662¹ 668² f. bazu
 BGB. III S. 679 ff.

— ne petat (creditor) III 652<sup>17</sup> a. E.

tacitum III 633 zu Rote 10 BGB.
 III S. 571 668 zu Rote 1 BGB.
 III S. 679

universale III 662 fg. BGB. III
 S. 679 ff.

Fidelussio II 476 au Note 1. im Uebrigen f. "Bürgichaft" eius quod a debitore servari non potest II 4781-10 - indemnitatis II 4781 - in duriorem causam II 47722 - in omnem causam II 47726 Fideiussor II 2973 Fidepromissio II 8592 4761 Fides bona, f. "bona" Fiducia I 224° 223a° a. E. Fiduciar III 668' f. Borerbe Finder bes Schapes I 184 zu Rote 9 BGB. I. S. 841 Ziff. 3 – verlorener Sachen I 184 zu Note 7 BGB, I S. 841 Ziff. 4 Fingirte Berfon I 49 gu Rote 7 Firma, Uebernahme einer folden mit Activen und Paffiven II 8386 BGB. II S. 377 Ziff. 9 Fiscalische Caffen I 582a Fifdereirecht I 14612 184 Biff. 2 BGB. I S. 840 Ziff. 1 Fiscus, als juriftifche Perfon I 57 gu Rote 7 58 gu Rote 1a, Privilegien und Rechte beffelben I 581. 165 au Rote 6 282 3iff. 1 244 3iff. 3 246 3iff. 1 II 2602 271 Biff. 1 280 gu Rote 10 BGB. II 138 Abs. 1 850 gu Rote 26 394 Biff. 3 III 435 ju Rote 10 II 468 ju Note 8 36 III 50919 sub o 512 au Rote 2 518 gu Rote 7 535 gu Rote 11 548 gu Rote 4. 9 570 au Rote 5 BGB. III S. 351 585 au Note 4 604 1 614 au Note 15. 16 621 au Note 5 622 BGB. III S. 543 626 689 642 648 651 au Note 5 669 au Note 3a Fiscus semper habet ius pignoris I 232 1 Florentina (lectio) I 47 Flokidister II 884 1 Flumen privatum I 146 BGB. I S. 638 Ziff. 2 publicum, Benutung beffelben I 169 18 BGB. I S. 767 Flug II 467 3iff. 4—6 BGB. II S. 979 Flugbett, verlaffenes I 185 Biff. 2 BGB. I S. 846 Flugvertehr, Beeintrachtigung bes Grunbfindseigenthums burch benfelben BGB. I S. 770 Fluffe, öffentliche und private I 146 Biff. 8 Foenus II 870 1

Foenus naticum II 8221 871 au Note 7fg. Forderungen, Bermachtnig von folden III 657 BGB. III S. 655 Forderungerechte, Begriff II 250 251 BGB. II S. 7 ff., mussen bieselben begrifflich auf eine Leistung von Geldwerth geben? II 250 zu Rote 3
BGB. II S. 9 III Gegenftand II 252 fg., BGB. II S. 14, f. auch "Leiftung" - theilbare und untheilbare II 258 BGB. II S. 17 - alternative, f. "alternativ" — auf generisch bestimmte Leistung, generifch" Inhalt, Ueberficht II 262 BGB. II S. 76. 77 - Subjecte II 290 - Entstehung II 302 — Beränberung II 827 BGB. II S. 329 ff. - Untergang II 841 BGB. II S. 383 I S. 180 ff. - bie einzelnen II 862 - aus Berträgen II 868 BGB. II S. 504 ff. aus vertragsähnlichen Gründen II 421 BGB. II S. 810 ff. — aus Bergehen und verwandten Rallen II 451 BGB. II S. 886 ff. aus ben gefetlichen Gigenthumsbeforantungen II 478 BGB. IIS. 993 Form ber Willenserflarungen (Rechts. geschäfte) I 72 BGB. I S. 287 – der Mahnung II **279** zu Rote 1 BGB. II S. 128 — bes Bertrags, j. "Bertrag" - ber Schenfung von Tobeswegen II 369 au Rote 8 BGB. II S. 530 - bes Sanbelsvertrags II 405 18 — ber testamentarischen Vormundsbeftellung III 438 6 ber Interceffion ber Frau II 488 3iff. 1 - Der Chefchliegung III 489 2 BGB. III S. 1 f. - ber Emancipation III 525 zu Note 10 — bes Testaments III 540 fg. BGB. III S. 223 ff. bes Erbichaftsantritts III 596 3iff. 2, f. dazu BGB. III S. 438 Abs. 3 für die Annahmeerflarung bes BGB. - ber Cobicille III 628 zu Rote 2 fg. Formalcontracte I 46 5

Formalvertrag II 412 16, Formal- unb

formeller Bertrag II 819 au Rote 2

Formlofer Diberruf einer Erbeseinfegung, eines Bermachtniffes nichtig BGB. III S. 692

Formula bei ber actio aquae pluviae arcendae II 478 18

bei beractio ad exhibendum II 474¹

- beim Darlehn II **871 °** 

Formvoridrift, burd Rechtsgefcaft bestimmte BGB. II S. 254 Ziff. 4. S. 255 Ziff. 5

Forum contractus I 35 9

– delicti commissi I 85°

— originis II 445° — rei sitae I 85 º

— solutionis I 35°

Fossa II 467 <sup>9</sup>

Foffilien, Gigenthum an benfelben I 168 a. E. BGB. I S. 760, Rachgrabungen muffen geftattet werben I 169 3iff. 10 BGB. I S. 770 Frachtbrief II 40111

Frachtführer II 384°

Frantvertrag II 401 3iff. 1 Frangere II 454

Franen, ihre private Rechteftellung im Allgemeinen I 54 ju Rote 2 BGB. I S. 205, Rechtsirrthum I 79 º

— Unfähigkeit zur Uebernahme eines Schiebsipruchs II 416 10

- Unfähigteit gur Vormunbicaft III 434 ju Role 3, anbers im BGB. III S. 124. 134

- Interceffion berfelben II 485 fg. BGB. II S. 1067

- Aboption durch solche III 528 zu Note 7 524 au Note 9 BGB. IIIS. 94

- können nicht Teftamentszeugen sein III 542 zu Rote 7, anders im BGB. III S. 224

Franeusperfon, Schabenserfagpflicht berfelben gegenüber bei Beftimmung zur Gestattung ber außerehelichen Beiwohnung BGB. II S. 889 b Freie geistige Thatigkeit, Berträge über solche II 404 zu Note 2

BGB. II S. 722

Freier, Rauf eines folden irrigermeife als Sclave II 815

Freies Bermögen ber Frau BGB. III S. 43, bes Rinbes BGB. III S. 77 Freiheit von Dienftbarfeiten, Erfigung BGB. I S. 834 Ziff. 9. 984

- vom Pfanbrecht, Erfigung BGB. I S. 1127 Ziff. 4

Berluft I 588

Freiheitsentziehung, Schabenserfagpflicht bei BGB. II S. 892. 894 Freilaffung burch letten Willen III

Freiwillige Abtretung bes Bermögens, j. .cessio bonorum"

Beforgung frember Angelegenheiten, im 868. Gefcafteführung ohne Auftrag BGB. II S. 853 ff., j. \_negotiorum gestio"

Gerichtsbarteit III 4452 II 449 ju Rote 16 470 ju Rote 2

Fremde I 55 zu Rote 5

- Angelegenheiten, Beforgung folcher, j. "negotiorum gestio"

Sachen, Rechte an folden, Begriff I 38 a. E. BGB. I S. 144, j. ferner "Sache"

Fremdlingsrecht I 55 °

Frift bes Erbichaftsantritts III 598 600 zu Rote 6

ber Musichlagung ber Erbichaft BGB. III S. 437

ber Inventarserrichtung III 606 3iff. 1 BGB. III S. 474

ber Bahl beim Bahlvermächtniß III 661 au Note 4 BGB. III S. 665 Friftbewilligung bebt ben Bergug auf II 281 au Rote 4 BGB. II S.

141 Ziff 2 Friften, Berechnung I 103 Biff. 2 BGB. I S. 465

Anfangs- und Schlugmoment I 108 Biff. 2 a 1 u. 2 BGB. I S. 465

angemeffene BGB. I S. 466 Früchte I 144 BGB. I S. 626, f. auch Rugungen

Eigenthumserwerb an folden I **186** BGB. I S. 854 ff.

- Erwerb bes redlichen Befigers I 186 gu Rote 7 BGB. I S. 854 Ziff. 3

- des Emphyteuta I **219** zu Note 3 - beim Riegbrauch I 208 gu Rote

4-9 BGB. I S. 920 Ziff. 2 - im Processe (Proceffrüchte) I 124

3iff. 1 — juristische I 144 a. E. 2037.8

— natūrliche I 144 a. E. 2086.8

– übergefallene BGB. I S. 765 – ungeerntete, Berkauf folcher II

3858b BGB. II S. 586 - ber Raufface II 889 zu Rote 14

BGB. II S. 614 894 zu Rote 4

- Haftung bes Manbatars II 410 au Rote 8 BGB. II S. 749 Ziff. 4

ber dos III 495 Biff. 3 501 506 3iff. 8

Frückte der Erbschaft III 610 zu Note22 612 Ziff. 3 BGB. III S. 511 Ziff. 3, 647 zu Note 13 BGB. III S. 613 Ziff. 1, 652 zu Note 20 665 zu Note 6 666° a. E. 668 zu Note 9 BGB. III S. 681 Ziff. 6 674 zu Note 4

— bas Bermächtniß von individuell bigeichneten Sachen erstreckt fich auf, BGB. III S. 645 Ziff. 1

Fruchtgenut, tann berfelbe für fich Juhalt einer perfonlichen Dienftbarteit fein? I 202'

Fruchtziehung, Abzug ber Roften ber BGB. I S. 884 Ziff. 3

Fructuarius I 2034
Fructus I 1445, als perfonlice Dienstbarfeit ohne usus I 2021, civiles I 14411, naturales I 14511, industriales II 8656

Frustratio II 845°

Fünfjährige Säumniß eines Nachlaßgläubigers bewirft Beschräntung ber Haftung bes Erben BGB. III S. 467 IV 487

Fuhrleute II 401 3iff. 1 Fullo II 875° 4012 Fundata intentio I 22

Fundata intentio I 2° Funddiebstahl I 1847 11 4523.

Fundus I 189 au Rote 2. 3. 4

— fundo servit I 201<sup>5</sup>

— vicinus I 209<sup>6</sup>

— dotalis III 497<sup>1</sup>

— religiosus II 473<sup>16</sup>

Fur semper moram facere videtur II 278 au Rote 8

Furcht I 80 118, f. auch "Zwang"
Furiosus I 54<sup>11-12</sup> III 446<sup>3</sup> BGB.

III S. 171

Anndlohn I 1847 BGB. I S. 842

Hundrecht BGB. I S. 841 Ziff 4 ff.

Furtivität hindert bie Erfigung I 182 zu Note 6 BGB. I S. 830 Ziff. 1, Seilung ber F. 1 182 zu Note 10

Furtum, Begriff II 4521 3.8 BGB. II S. 886 ff. 4542, ferner I 1619 1847 2343 2356 2416 II 37510 88211 4225 4234 4251 426 zu Note 16 4274

- est contrectatio etc. Il 452<sup>3</sup>
- possessionis Il 452 au Rote 10

— rei II 875 10a

- rei suae II 45213

- usus II 452 zu Rote 9 und in Rote 10

Fußweg I 2113

G.

Gantberfahren, j. "Concurs" Garantiebertrag II 412 3iff. 2 BGB. II S. 764

**Gaftwirthe**, ihre Haftpflicht II **884** *BGB II S. 581 f.* **454** zu Note
21 **457** Ziff. 2, s. auch "receptum"

— gesehliches Pfanbrecht berselben BGB. I S. 1042 Ziff. 1º 1060

Gattungsobligation II 255 3iff. 2 BGB. II S. 36 ff.

Gattungsfachen 1 141

Gebaud, Darlehn jum Aufbau eines folchen genicht Concursprivilegium II 271 Biff. 6, Schenkung zu gleichem Zwede II 867 zu Note 12 III 809 zu Rote 12

- Bestandtheil eines folden barf nicht vermacht werben III 634°

- wefentlicher Beftandtheil eines folchen BGB. I 611

Gebändedienstbarkeiten, Begriff und Unterschied von ben Feldbienstbarteiten I 210 2162, Die einzelnen Arten I 211a

Gebandegrundftude I 139 bei Rote 4

Geben als Gegenstand bes Forberungsrechts 11 252 zu Rote 3

Gebiet bes Rechts, zeitliche Grengen I 31

- raumliche Grengen I 84 Gebietende Rechtsfage I 27 gu Rote 1

Gebietendes Recht I 80' Bebot, befferes, beim Rauf II 887 zu

Note 16 Gebranchsrecht I 200° 207 BGB. I S. 941, Inhalt und Umfang I 207 zu Note 3-6, Untheilbarteit I 207

gu Kote 3—6, Unigelidattett I 207 a. E., Cautionspflicht I 207 zu Rote 11, G. an einem Walbe I 207 zu Rote 6

Gebranchebortheile f. Rugungen Gebrechliche, Bormunbichaft über folche III 446 zu Rote 5

— Pflegschaft über solche BGB. III S. 172 Ziff. 6. 175 Ziff. 3

Geburt, als Beginn ber Rechtsfähigkeit I 52 BGB. I S. 200

- Entstehung ber elterlichen und Kinbesrechte burch biefelbe III 521 BGB. III S. 85 ff. I S. 218 f.

- Gefahr beim Raufvertrag II 821 Riff. 3 387 10 889 ju Rote 12 890 BGB. IIS 623 ff., fpeciell beim Genus-fauf II 255 gu Rote 20 BGB. II S. 624 Ziff. 4, f. auch "Genustauf"
- ber Sache, mer biefelbe tragt, bem gebührt auch ber Gewinn? II 827 au Note 8
- · beim depositum irregulare II 879 au Rote 2
- bei ber Wertverbingung II 401 gu Note 12 BGB. II S. 702 Ziff. 8
- ber Ausleihung durch ben socius II 406°
- Gemeinsamkeit berfelben, begründet Erfaganipruch? II 408 a. E.
- Gefährdeeid II 459 au Rote 8 466 au Rote 10 474 10 III 514 au Note 3a, 567 ju Note 2 629 ju Note 1
- Befangene, Lostauf berfelben, Schenfung gu biefem 3mede II 867 gu Rote 13, ferner: Lostauf folder III 590 670 3iff. 7

Segenaniprice gegen bie rei vindicatio I 195 BGB. I S. 884 ff.

Gegenbeweis  $BGB.\ I\ S.\ 594$ Gegeneinrede, f. "replicatio"

Gegengeld III 508 18

Gegengeichent II 289 zu Rote 3 Begengift III 50818

Gegenfeitige Bertrage II 320 821, f. "ameiseitige" BGB. II S. 299 ff.

Gegenstand, Begriff BGB. I S. 607 bes Forberungerechts II 252 fg.,

BGB. II S. 14 f. auch "Beiftung Gegenbermächtniß III 508 18
Gegenbermund BGB. III S. 153

Ziff. 3 161 ff. Seheimer Rath bes Lanbesherrn III

485 zu Rote 11

Gehülfe, Saftung für benfelben II 401 au Rote 8a-5 BGB. II S. 7004 II 406 zu Rote 6 410 zu Rote 5 6, BGB. II S. 749 Abs. 2, f. auch "culpa in eligendo"

– Haftung deffelben  $\it BGB$ .  $\it IIS$ .  $\it 891$ Ziff. 5

- bei ber Entwendung II 458 zu Note 5 BGB. II S. 891 Ziff. 5

Beiftestrante, Bormundicaft über-BGB. III S. 171

Teftirunfähigkeit BGB. III S. 210 Geistestrautheit I 54 a. E. 71 Ziff. 1 BGB. I S. 208. 278

Beiftesichwache, Bormunbicaft über Diefelben II 446 ju Rote 3 BGB. III S. 171

Entmundigung BGB. I S. 284 Teftirunfähigfeit BGB. III S. 210 Ziff. 2.

Beiftesichwachheit I 54 a. E. Geiftesttornna III 484 11 BGB. III

S. 124 Geiftiges Gigenthum I 187 10 168 gu

Note 1a Geiftige Thatigleit, Bertrage über jolche II 404 zu Rote 2 BGB. II S. 722

Geiftliche II 399 15 III 435 gu Rote 14 II 476 au Rote 9 III 516 au Note 7 570 gu Rote 6.

Geld II 256

geftoblenes, abhanben getommenes. verlorenes, Gigenthumsermerb an ihm BGB. I S. 793 Ziff. 8 . f

als berbrauchbare Cache I 140 a. G. BGB. I S. 613

als vertreibare Sache I 141 au Note 3 BGB. I S. 616

Bermifchung bes Gelbes I 189 gu Note 8 BGB. I S. 871 Ziff. 3

- Pfanbrecht am Gelbe I 226a2 BGB. I S. 1021

- Taufchwerth beffelben II 256 gu Note 32

baures, als Raufgegenstand II 886° BGB. II S. 586

- als Gegenleiftung beim Raufe II 885 a. E. BGB. II S. 587, bei ber Miethe II 899 gu Rote 1. 2

Geldcondemnation II 850 10 Gelddarlehn II 870 gu Rote 8 BGB. II S. 534 II 878 au Rote 7

Geldforderung bei Schabenserfan BGB.

II S. 59 Ziff. 2 ff. Geldleiftung II 256 BGB. II S. 47 f., in welcher Mungforte muß fie erfolgen? II 256 Biff. 2 BGB. II S. 47 ff., ju welchem Werthe muffen Mingforten angenommen merben? II 256 Biff. 3 BGB. II S. 48 Ziff 3, Werth ber Dang: forte, in welcher bie Schulb ausgebruckt ist II **256** 3iff. 4 BGB. II S. 48 Ziff. 3, insbesondere Bapiergelb II **256** Ziff. 5.

Geldiculden II 251 ju Rote 2 280 au Rote 8, Erfüllung berfelben II 342 au Note 8 BGB. II S. 386

Geldstrafen, fiscalifche, bei ihnen fallen Verzugszinsen weg II 280 zu Rote 11

Gelbinmme, Bermachtnig einer folden III 655 au Rote 6 BGB. III S. 650 Geldwerth ber Beiftung, gehört berfelbe jum Begriff bes Forberungsrechts? II 250 ju Rote 3 BGB. II S. 9 III Beldainsen Il 259 au Note 4 Gelegenheitsgeschente amifchen gatten III 509 gu Rote 10, Collation berfelben? III 610 16 Gelübde II 804 3iff. 2 Gemälde I 189 BGI BGB. I S. 860 871 Abs. 1 Gemeinden, als juriftische Personen I 572. - Erbfähigkeit berfelben III 585 zu Note 12 BGB. III S. 202 Gemeindetaffen, Aufrechnung gegen diefelben BGB. II S. 459 Gemeindewaisenrath BGB. IIIS. 169 Gemeines Recht I 1 ju Note 1. 2 IS. 5ab Gemeinicaft (communio incidens), Begriff II 449 BGB.: Gemein= schaft nach Bruchtheilen BGB. II S. 879 ff., Berpflichtungen aus berfelben: gegenseitige Beftattung bes Gebrauchs II 449 3iff. 1 BGB. II S. 880 Ziff. 26, Eriațpflicht der Theilhaber II 449 3iff. 2, die Theilung II 449 3iff. 3 BGB. II S 881 Ziff. 3, Anfechtung der Theilung II 449 gu Rote 25, Theilung unter einigen Theilhabern II 449 a. G., vgl. ferner II 431 Biff. 4a Gemeinschaftliche Gefahr II 408 a. E. Gemeinschaftliches Testament III 568 BGB. III S. 312 ff. Benehmigung I 74 ju Rote 8-9 BGB. I S 316 ff. 88 ju Rote 5 BGB. I S. 373, rudwirtenbe Rraft I 74 gu Rote 6 BGB. I S. 317 88 au Note 6. 10 BGB. I S. 369 371 374, als "Einwilligung" f. dafelbft, ale "Beftätigung" f. bafelbft ber Stellvertretung bei Bertragen II **313** a. E Generalhypothel I 242 10 Generalis clausula I 119 8 Generalpfand I 228 1 BGB. I S. 1029 Generalvollmacht 1 74 2 Generifc bezeichnete Sachen, Bermächtnig folder III 655 BGB. III S. 650 f. Generifche Obligation II 255 Biff. 2

BGB. II S 36 ff., im Zweifel

hat ber Schulbner bie Bahl II 255 gu Rote 19 BGB. II S. 36 Ziff. 1 a. E., Concentration ber Leiftung II 255 a. E. BGB. II S. 36 Ziff. 2. 3 Genoffenschaften, als juriftifche Ber-fonen I 57 24 58 ba. C. Genoffenschaftsregifter I 60 5 Genus I 141 1 legatum III 654 8 Gennstanf II 886 5 390 gu Rote 7 BGB. II S. 624 Ziff. 3. 4 391 374 394 3iff. 5 BGB. II S. 663 ff. 895 nach Rote 4 401 zu Rote 14 Genugrecht bes Baters am Bermögen bes Kinbes III 517 BGB. III S 77 ff. Geräufch I 169 20 BGB. I S. 763 Gerichtliche Sinterlegung II 347 BGB. IÍ S. 420 ff. Gerichtliches Teftament III 545 gu Note 1 BGB. III S. 225 fg. Gerichtsbarteit, freiwillige, f. "freiwillige" Gerichtsgebrauch I 16 zu Rote 6 Germani I 56a6 Germanisten I 10 ju Rote 3. 4 Gerüche I 169 20 BGB. I S 763 Gefammte Sand II 297 2 BGB. II S. 727. 737. III 481 **Besammteigenthum I 169 a** zu Rote 6 Gesammtglänbigerschaft BGB. II S. 182 f. 207 f. 214 ff. **Gejammtheit**, f. "universitas" Gefammtnachfolge I 64 gu Rote 5 BGB. I S. 256, in Forberungen II 328, erbrechtliche III 528 gu Note 2 BGB. III S. 182 Gefammtiduldneridaft BGBS. 182 f. 203 ff. 213 ff. 891 Ziff. 5 Abs. 2 III S. 486 Ziff. 1 Gefcafte, gewagte II 896 zu Note 9 Geichäftsbeforgung, Dienstvertrag auf BGB. II S. 674 II Abs. 2 Gefdäftsfähigteit, befdrantte BGB. I S. 281. 284. 285 III 210 ber vericiebenen Altereftufen BGB. I S. 279 ff. – Willenserklärungen entgegenzu : nehmen BGB. I S. 286 Geichäftsführung ohne Auftrag BGB.  $IIS~853f\!f$  , i. "negotiorum gestio" Gefdäftsherr, Saftung für wiberrechtliche Schabenszufügung feitens bes bon ihm Beftellten BGB.IIS.923ff. Geschäftsunfähigleit BGB. I S. 278

279. III 210

Gefchente unter Brautleuten, Con-biction berfelben BGB. III S. 2

Gefaleat, Ginflug beffelben auf private Rechtsverhaltniffe I 54 BGB. I S. 205

Gefdledtenureife I 54 gu Rote 6 natürliche Berbindlichkeiten berfelben II 289 Biff. 4

Bertrage folder ohne Mitwirfuna bes Vormunds II 321 22 BGB. II S. 314 Ziff. 2. 675

- können kein Testament errichten III 589 gu Rote 4, f. bagu BGB. III S. 210 Ziff. 2

- können nicht Teftamentszeugen sein III 542 3iff. 2 BGB. III S. 224 - Erbicaftsantritt berfelben III 569

au Rote 2

- ihre Einweifung in ben Befit ber Erbicaft nach bem Carbonianischen Coict III 619 BGB. III S. 534

Gefdwifter, Erbrecht berfelben III 572 3iff. 2. 3 BGB. III S. 348 Ziff. 2 - ihr Pflichttheilsrecht III 579 ju Rote 1, f. dazu BGB. III S. 396 I

Beidwifterlinder, Erbrecht berfelben III 572 zu Rote 15 BGB. III 8. 348 Ziff. 2

Sefellichaft, Begriff II 405 BGB. II S. 727, stille Gesellschaft BGB. II S 738 Ziff. 7 a. E., Inhalt berfelben tann fein :

1) eine Bermögensgemeinschaft II

405 3iff. 1

2) Erreichung eines außerhalb ber Beiftungen ber Befellicafter liegenben 3medes II 405 Biff. 2 BGB. II S.727 (Bermögensgewinn II 405 Biff. 7), insbesonbere bie Banbels. gefellicaft II 405 gu Rote 11

Beitrage ber Parteien II 405 gu Note 12-14 BGB. II S. 731, Antheile berfelben am Bortbeile II 405 gu Rote 15. 16, am Schaben II 405 gu Rote 17

Abichluß bes Bertrags II 405 a. E. BGB. II S. 727

Rechtsverhältniffe nach Innen (Berpflichtungen ber Befellichafter gegeneinander) II 406 BGB. II S. 731ff., jeber Gefellichafter hat ben berfprochenen Beitrag au liefern II 406 3iff. 1 BGB. II S. 731 ff., Bericulbung in Befellicaftsangelegenheiten II 406 Biff. 2 BGB. II S. 733 Ziff. 2, Communication bes für bie Befellichaft bez. aus Gefellicaftsvermogen Erworbenen. Erfat für Aufopferungen II 406 Ziff. 8 BGB. II S. 734 Ziff. 3, Berausgabe bes Antheils am Bor. theil (Gewinn) II 406 Biff. 4 BGB. II S. 734 Ziff. 4, Gefellfcafter haben gegeneinanber bie Rechtswohlthat bes Nothbebarfs II 406 Riff. 5 BGB. II S. 734 Ziff. 6

Gefellicatt, Gefcaftsführung BGB. II S. 733 Ziff. 3

Unübertragbarteit ber Anfpruche ber Befellicafter gegeneinander BGB. II S. 734 Ziff. 5

Rechtsverhältnisse nach Außen II 407 BGB. II S. 737 f., bas Bermogen ift Gefammthanbervermogen BGB. II S. 737, nicht die Gefellicaft als folde, fonbern bie Gefellicafter haften Dritten II 407 au Note 1-4 BGB. II S. 738 Ziff. 6, gegenseitige Bertretungs-befugnig ber Gefellicafter beim Abichluß von Geschäften II 407 au Rote 5. 6

Bertretungsmacht BGB. II S. 734 Abs. 1

folibarische Haftung ber Gesell-icafter? II 407 zu Rote 7 BGB. II S. 738 Ziff. 6, Haftung neu eintretender Befellicafter für früher entstandene Berbindlichkeiten II 407 a. E. BGB. II S. 738 Ziff. 7, wenn nach Weafall bes einen bie anbern Gejellicafter in Gefellicaft bleiben II 408 a. E. BGB. II S. 742 Ziff. 2, Beenbigung ber Gefellicaft II 408 BGB. II S. 741 ff., einseitiger Rudtritt II 408 Biff. 1 BGB. II S. 741 Ziff. 1. eines Gefellicafters II 408 Biff. 2 BGB. II S. 742b, Berluft bes gangen Bermogens II 408 Biff. 3 BGB. II S. 742°, bes ganzen Bermögens II 406° u. zu Rote 12 Auseinandersehung nach Auflöfung

ber Gesellichaft BGB. II S. 743 Ziff. 3

beim Musicheiben eines Bejellicafters BGB. II S. 744 Ziff. 4

Gefet, Begriff I 14 gu Rote 1, Brufungspflicht bes Richters? I 14. rūdwirtende Rraft I 32 33, örtliche Collifion ber Gefete I 84 85 Berufung gur Erbichaft burch bas-

felbe III 569 fg.

Gefekaeber I 14 au Rote 1a

Burudgeben auf feinen Billen bei ber Gefegesauslegung I G. 83 4

Gefekliche Ceffion II 830 Biff. 3 BGB. II S. 336. 339 ff.

- Dienstbarkeiten I 1692

— Erbfolge f. Intestaterbfolge — Pfanbrechte I **281 282** BGB. I

S. 1042 ff.

- gefetlicher Uebergang einer Forberung fammt Pfanbrecht ober Sppothet BGB. I S. 1057 Ziff. 3 und II

Binfen II 2597 10 BGB. II S. 66

Ziff. 2

Gefehliches Berbot, bagegen verftoßender Vertrag BGB. II S. 272 Ziff. 3 Gefindelshn, Concursprivilegium II 271 3iff. 10 BGB. II S. 109

Gefindemiethvertrag II 401 zu Note 15 Gesta I 724 Geftandnik I 1383, außergerichtliches

II 412a1 412b1 Geftattung II 412 ju Rote 8b 8d 12

- ber Aneignung von Erzeugniffen ober sonftigen Bestandtheilen einer Sache BGB. I S. 855 Ziff. 5 ff.

Gestio pro herede, f. "pro herede gestio"

Beftohlene Sachen, Eigenthumserwerb an ihnen BGB. I S. 793 Ziff. 8° 5 906 Ziff. 2

Beinndheit, Ginfluß berfelben auf brivate Rechtsverhaltniffe I 54 a. G. BGB. I S. 208. 278

Gefundheitsgefährliche BGB. II S. 683° Wohnungen

Gefundheitsverlehung BGB. II S. 892. 894

Getreide auf bem Salm II 88586 Gewährfriften beim Biehtauf BGB. II S. 665

Sewagte Gefcafte II 396 gu Rote 9 - Berträge II 322 BGB. IIS. 806 ff.

Gewalt I 169 3iff. 1

— elterliche BGB. III S. 61

- - der Mutter BGB. III S. 62 — Ruhen ber elterlichen Gewalt BGB.

III S. 104

- Beendigung berfelben BGB. III S. 105

- bohere II 264° 384° BGB. II

S. 582 Ziff. 2 457% thatsachliche, Erlangung berfelben, Befigerwerbsgrund BGB. I S. 689 f.

Gewalt väterliche BGB. III S. 61, Ginfluß berfelben auf die Bermögensverhaltniffe III 515 fg. BGB. III S. 75 ff., f. Bermögensverwaltung, Nugniegungsrecht bes Baters; (Gefcichtliches III 515 gu Rote 1. 2, auch III 518

au Rote 1. 2) baterliche, Rechte bes Baters bem Erwerbe bes bes III 516, peculium castrense quasi castrense III 516 unb

3iff. 1, Gefdictliches III 5161. fonftiger Erwerb bes Rinbes (peculium adventicium) III 516 3iff. 2, llmfang bes p. a. III 51612

Erwerb aus bem Bermogen bes Baters III 516 Biff. 3, insbefonbere Schenkungen bes Baters III

516 zu Rote 15-17 folagt bas Rind einen ihm angebotenen Erwerb aus, fo fann ber Bater benfelben für fic machen III 516 a. E.

Genugrecht bes Baters am peculium adventicium III 517, baffelbe unterliegt nicht ben Schranken bes Niegbrauchs III 517 Biff. 1, Beräußerungen bes Baters find nichtig III 517 Ziff. 2, Wegfall bes Benufrechts (peculium adventicium extraordinarium s. irregulare) III 517 3iff. 3

Einraumung eines Sonbergutes (peculium profecticium) III 518

Rechtsgeschäfte und anbere juriftifche Thatfachen zwischen Bater und Rind III 519

Beenbigung berfelben III 525 Biff. 3, burch Emancipation f. bafelbft, burch Singabe bes Rinbes in volle Aboption III 525 Biff. 3 b, aur Strafe III 525 Biff. 8 c a, wenn ber Sohn bie bifcoflice Burbe erlangt III 525 Biff. 3 c B, wenn bas Rind einen felbftanbigen Haushalt grunbet, die Tochter fich verheirathet III 525 Biff. 3 c 7, burch Tod III 525 Biff. 3 c 3

Gewaltsrechte I 89 Ziff. 1 Gewährer I 146 Riff. 3 BGB. I S. 638 Ziff. 2

- öffentliches, fliegenbes, Störung ber Schifffahrt auf bemfelben II 467 Biff. 4. 6

Gewerbeführer II 4827 (f. "institor")

Gewerbebrivilegium. Bermiethung eines folden II 8998

Bewerbeberwalter, Anftellung eines folden II 804 ju Rote 10 II 808<sup>8</sup> (f. "institor")

Gewerblicher Arbeiter- und Lehrvertrag II 401 gu Rote 16

Gewerbsfran II 486 ju Rote 9 Gewicht, vorgefcriebenes ber Mungen II 256 au Rote 12

Bewinn, entbehrter II 258 gu Rote 1. 16 BGB. II S. 59 Ziff. 1

- von Gewinn II 258 17

- ber gu leiftenben Sache, ergreift bas Forberungsrecht benfelben? II 827 au Note 4 BGB. II S. 329

– von der geschenkten Sache II 866 Riff. 2 BGB. II S. 514 330 **Z**iff. 2

- vom Beihgegenstand Il 875 zu Note 5 BGB. II S. 555

bom Pfanbgegenftand II 882 gu Rote 11 BGB. I S. 1061 Ziff. 4

– von ber Kaufface II 887 zu Note 9 889 au Note 15 BGB. II S. 614 891 au Rote 35

ber Gefellicaft II 406 gu Rote 14 BGB. II S. 734 Ziff. 4

Bewohnheiterecht, Begriff I 15, Grund feiner Berbindlichfeit I 15, Erforberniffe ber Entstehung I 16, Dignitat gegenüber bem Gefetesrecht I 15 4, Beweis bes G. I 17 gu Rote 2, Erfenninig bes G. I 17, Rraft bes G. I 17 gu Rote 2, gemeines beutsches I 5 Biff. 8, particulares und gemeines I 15 3, feine Geltung in ben Particulargefegen I 18 4, fann bie Rraft bes Gewohn -heiterechte burch Befet ausgefcloffen merben? I 18 zu Rote 8

Slaube, guter, f. "bona fides" Glaubiger II 251 a. E.

— Mebrheit derfelben kann dem Schuldner Stundung II 275, ober theilmeifen Erlag II 858 gemahren

- Steigerung ber Dacht beffelben II 288

- ber Erbichaft III 606 607 f. BGB. III S. 463 ff.

Glessa ordinaria I 8 3 Gloffatoren I 7 gu Rote 2

Gloffe I 8 3 Sludsverträge II 822 419 BGB. II

806 ff. Geldmungen II 2567

Binbiceid, Banbetten. 8. Muft. III. Banb.

Brabmal, Berletung eines folden II 456 Riff. 5

Storung in ber Errichtung eines folden II 468

**Brabstätten** I **147** au Note 2 *BGB. I* S. 639, 2Beg au benfelben I 212 . 216 a. E.

Brade der culpa I 101 zu Note 8 ber Bermanbtichaft I 56 a BGB. I S. 216

Bratificationstheorie II 468 21 Greifenalter I 54 zu Rote 3 Brenzanlagen BGB. I S. 775 Brenzbäume BGB. I S. 775

Brengftreitigkeiten, Berufung auf Erfigung ausgeschloffen I 8 a. E

brenzverwirrung II 450 BGB. I S. 802 Ziff. 1 II S. 886 Brobe Münzen II 259 °

Große Saverei II 408 4

Großeltern, Alimentationsverbinblichfeit berfelben II 475 gu Rote 5

BGB. II S. 1006 Ziff. 3 Brobjährigfeit I 54 ° . E. BGB. I S. 207

Brohjährigkeitherklärung I 54 10 BGB. I S. 207 117 zu Rote 4 120 11 III 487 au Note 8 BGB. III S. 133 442 zu Rote 6

Brokmutter als Bormünderin III 488 au Rote 20 484 gu Rote 4. 5. 19 485 1 487 au Rote 12

Gresvater III 488 3u Note 21 BGB. III S. 120 486 3 524 3 525 8

Grund (causa) bes Bertrags II 818 BGB. II S. 826

Grundbuchbeamter, Saftbarteit besfelben II 470 4

Grundbucher I 165 7 171 2 212 1 a. C. 215 9 a. E. 221 8 a. E. 225 18. 16

Grunddienftbarteit, Bermiethung einer folden II 899

Grunddienftbarteiten I 201 Biff. 2 BGB. I S. 910, allgemeine Grundfage I 209 BGB. I S. 958 ff., Anlage auf bem belafteten Grundftud, Pflicht der Unterhaltung desfelben BGB. I S. 959 Ziff. 6, Bicinitat I 209 Biff. 4 BGB. I S. 959 Ziff. 3, Untheilbarteit I 209 3iff. 8 BGB. I S. 961 Ziff 8, perpetua causa I 209 3iff. 8, muffen civiliter ausgeübt werben I 209 3iff. 5 BGB. I S. 959 Ziff. 4, Felb- und Gebäudedienfibarteiten I 210, Collifion mehrerer untereinander beg. mit dem Eigenthume I 209 3iff. 6 BGB. I S. 959 Ziff. 5, Erwerb berfelben 1 212 Biff. 5 BGB. I S. 968, bie einzelnen Falle I 211 211 a, unregelmäßige (irregulare) I 210 a. E.

Grunddienftbarteiten, poffeff. Sous BGB. I S. 747 ff. poffeffonifcher

– Berlegungsrecht BGB. I S. 960 Ziff. 7

Grundlaften, Schut bes Befites an folden Il 464 6

Grundiauld 1 225 18 BGB. I 753 1016 1028 II, Entstehung BGB. I S. 1036 II, Pfanbung BGB. I S. 1048 Ziff. 3 a. E., Befitrecht nicht borhanden BGB. I S. 1062 II, Pfandanipruch BGB. I S. 1072 II, Befriedigung bes Glaubigers BGB. I S. 1086 II, Pfanbrecht an: BGB. I S. 1096 Ziff. 3, Rang-anberung, -folge, -vorbehalt BGB. I S. 1116, Enbigung BGB. I S. 1128 II

- bes Eigenthümers BGB. I S. 753

Grundftener, berfallene II 291 1 Grundftud I 189 gu Rote 2, wefents licher Beftandtheil BGB. I S. 611, Bestandtheil eines anderen BGB. I S. 612, mit bem Eigenthum an einem folden verbunbene Rechte find unwefentliche Beftanbtheile bes Grundftuds BGB. I S. 612, herrfcenbes I 2015 a. C.

Grundflude, jur dos gegebene III 497 au Note 4

Beidabigung burd folde f. .cautio damni infecti" BGB. I S. 769

Grundfinde fruchttragenbe, Paciung berfelben II 899' BGB. II S. 673 899 gu Rote 18 400 gu Rote 16 402 ju Rote 12

— Anlegung bes Münbelgelbes in folden 11 489 zu Note 7 Brundzius I 220 288 11

Gulden II 2567

Gültigleit bes Bertrags, Erforberniffe

II 811 fg. Gute Sitten, Berftog gegen BGB. I S. 358 II S. 272 Ziff. 4

Guter Claube, f. "bona fides" BGB. I S. 352

Gutglänbiger Erwerb BGB. IS.792 ff. Sutglanbiger Befiger, Saftung besfelben ber Eigenthumstlage gegenüber BGB. I.S. 878 Ziff. 3 880 ff.

Süterabtretung, fiehe "cessio bonorum"

Bütereinheit III 491° BGB. III S. 7 Gütergemeinschaft III 491° BGB. III S. 7

Guterbflege III 447 BGB. III S. 175 insbesondere bei Berfcollenheit III 447 a. E. BGB. III S. 177

Gaterrect, eheliches III 491 BGB. III S. 7

Büterfystem, gesetliches BGB. III S. 7Gütertrennung, Rechtswohlthat ber = felben III 607 f. bagu BGB. III S. 464 i. A.

als Güterspftem BGB. III S. 7

Sutsinventar II 40022

Butsübergabe, bauerliche, mit Ausmachung einer Abfindung für Dritte II 816 18 BGB. II S. 286 Ziff. 2 b

Habere licere II 366 8 8897 89183 3922

Habitatio I 208 BGB. I S. 943. geht nicht burch Richtgebrauch unter I 216 a. E.

Habitator II 8994

Haeretici, f. "Reber" Daftpflichtgefet II 401 16 401 5 a. C.

457 56 Daftung für Berbindlichteiten Unberer

II 476 fg. BGB. II S. 1013 ff. - bes Erben für Rachlagverbindlich.

feiten BGB. III S. 463 ff. – bes Racherben nach Eintritt ber Racherbfolge, bes Borerben nach biefem Zeitpuntt BGB. III S. 683 Ziff. 10

Baftung ber Miterben für folche BGB. III S. 486 III

Des nichtlegitimirten Bertreiers bem Mitcontrabenten gegenüber BGB. I S. 317 ff.

- wegen vorfählicher ober fabrläffiger Rechteverlegung BGB. IIS. 887 ff., bes Schulbners für bas Bericul. ben bon Bertretern und Gulfspersonen BGB. II S. 93

Balbburtige I 56a zu Rote 6

Befdwifter, beren Erbrecht III 572 Ziff. 8 BGB. III S 348 Ziff. 2 Halten von Thieren, Schabenserfah-pflicht BGB. II S. 926 Hand, gesammte II 8972 BGB. II

S. 727 737

Sandeln gegen fremben Billen II 465 gegen Ginfpruch II 466

— im fremben Namen ohne Bertretungsmacht BGB. I S. 316 ff. Sandelsfran II 486 gu Rote 9, vgl. bagu II 488 au Rote 5

Sandelsgeicafte, Erfüllungsort berfelben Il 282 4 5 6 a. G.

Burgicaft für folde II 478 gu Rote 9

Bandelsgefellicaft II 405 au Rote 11. Compensation gegenüber berfelben II 850 17

Offene I 58 5 a. G. II 407 3 3 7 a. G.

- ftille II 407°

Sandelogut mittlerer Art und Gute II 895°

Sandelsrecht I 61 Sandelbregister I 60° II 405 18 Sandgeld II 823 ju Rote 12 825, f auch "arrha" BGB. II S. 323.

Sandgeichent I 1715 Sandlohn I 220°

Dandlungen, juriftifche I 67 68

- unerlaubte I 101 BGB. I S. 452 ff. Sandlungsfähigfeit I 71, ber verichiebenen Altereftufen I 71 Biff. 8 4 BGB. I S. 279 ff., beschränfte I 71 gu Rote 2 BGB. I S 281. 284 285, ber juristischen Person I 59 BGB. I S. 234 f.

- Fahigfeit, Willenserflarungen entgegenzunehmen I 71 a. E. BGB. I

S. 286

Dandlungenufähige, beren Bertretung beim Erbicaftsantritt III 596 gu Rote 13 fg. BGB. III S. 438

SandlungsunfähigfeitII308 gunote12 428 2 428 5 a. g.

"Sand muß Sand wahren" I 1961 Sandidrift, Ableugnen berfelben II 268 gu Rote 4

Bartherigleit des Teftamentszeugen III 5425

Hastam rectam ferre I 2113

Haupteid I 13813 Handtmängel II 898 10 BGB. II Ś. 665

Hanptface I 189 gu Rote 6 BGB. I S. 871

baustind, Darlehn beffelben II 289 3iff. 5 **878** 

felbständiger Haushalt beffelben II 484 III 525 " f. ferner "Eltern" Saustinder, Beidrantung ihrer Rechtsfahigfeit I 55 au Rote 7. 8

Bangtinder beren Teftirfahigfeit III 589 gu Rote 8 f. bagu BGB. III S. 210 Ziff. 2

· ihr Antritt ber Erbschaft III 596 zu Note 5, Ausschlagung III 599 au Note 7 BGB. III S. 438 Ziff. 3

Handunterthäuigkeit I 55 Saverei, große II 4084

heerde, Bindication berfelben I 187 . als Riegbrauchsobject I 208 11 204 BGB. I S. 921, all Bebrauchsobject I 2076, Berpfanbung I 226a ' BGB. I S. 1022 Ziff. 3

Seerdenvieh, Berletung beffelben II 455 gu Rote 20 Sehler II 454 gu Rote 18

Beimfallsrecht bes Baters am peculium castrense III 516 14

Beirathsant III 4914 Heirathsurkunde III 504

Bemmung ber Berjahrung BGB. I S. 491 ff.

Derabfehung einer unberhaltnigmäßig hohen Conventionalftrafe BGB. II S 157 Ziff. 4

Heransgabeaufpruch BGB. I S. 878 ff. Abtretung zwecks Gigenthumsverichaffung BGB. I S 792 Ziff. 5 793 Ziff. 8d 794d 894 Ziff. 3

- bes Miteigenthumers BGB. I

S. 878 Ziff. 2

• ert BGB. I S. 878 Ziff. 1 Abs. 2 Heredi a semet ipso legari non potest III 627 , f. BĞB. III S. 556

Heredis institutio f. "Erbeseinfegung" · institutio ex re certa III 558 1 f. bazu BGB. III. S. 256 610 4

Hereditas, Bebeutung bes Wortes III 528 605 10, im Sinne von bonorum possessio III 582

– castrensis III 596 <sup>5</sup>

— defertur III **580** ¹ - honoraria III 582 2

- iacet III 581 3 BGB. III S. 193 f.

– intestati III 529 <sup>5</sup>

— legitima III 529 <sup>5</sup> BGB. III S. 186

testamentaria III 529 5 BGB. III S. 186

— im Uebrigen f. "Erbschaft 2c."

Hereditatis petitio III 611 fg. BGB. III S. 509 ff.

Beariff III 611

Gegenftand bes Anfpruchs III 612 BGB. III S. 509, insbesondere bas SC. Iuventianum III **612** 3iff. 2, Frachte III **612** 3iff. 8 *BGB. III* S. 511 Ziff. 3

Mereditatis petitio Gegenansprüche III 618 BGB. III S. 514 f., Retentionsrecht wegen Berwenbungen III 618 3iff. 1 BGB. III S. 514 f., wegen Jahlungen an Erbichaftsgläubiger III 618 3iff. 2 BGB. III S. 514 Ziff. 3 fr. Voraussehungen III 614, a) in ber

Person des Beslagten (Besit pro herede, pro possessore) III 614 3iss. 1 s. 519 Ziss. 1. 2, d) in der Person des Rlägers III 614 3iss. 2 BGB. III S. 521, hereditatis petitio partiaria III 614 1 BGB. III S. 521 Beweislass III 618 BGB. III S. 524 f.

exceptio si praeiudicium hereditati non fiat III 616 Jiff. 1 BGB. III S. 526, Stellung der Erbschaftsgläubiger, Bermächtnihnehmer, Erbschaftsschuldner während des Erbschaftsstreites III 616 Jiff. 2 BGB. III S. 527 f.

BGB. III S. 527 f.

S. ferner II 454 18 III 584 18
605 8 608 31 621 1

petitio fideicommissaria III 614 14
 j. bagu BGB. III S. 521 667 2

— ex nomine de inofficioso — ex causa inofficiosi querelae III 584<sup>18</sup>

— partiaria III 614 17 BGB. III S. 521

— possessoria III 582 ° 614 18 Heres, Bebeutung bes Wortes III 528 4

546 \* 558 \* unb zu Note 16 — ex re certa III 553 f. bazu BBG. III S. 256

— fiduciarius III 668 2 f. Borerbe — legitimus III 529 5 BGB. III

- legitimus III 529° BGB. III S. 186

— necessarius III 580° 575° 5941° 28 4

- suus III 529 5 595 1

— voluntarius III 595 8 — im Uebrigen f. "Erbe" Hermaphroditen I 54 2a

Berrenleje Guter fallen an ben Staat I 62 gu Rote 2 BGB. I S. 253

- Sachen, Eigenthumserwerb I 184
BGB. I S. 840 ff.

Herrichendes Grundfind I 2015 a. C. hingabe an Zahlungsftatt f. "in solutum datio"

Sintende Bertrage II 821 Biff. 4. 5 f. bazu BGB. II S. 314

Hinterlegung II 877 BGB. II S. 561 ff.

5. auch Berwahrungsvertrag; Berpflichtungen bes Empfängers (actio depositi directa) II 878 Jiff. 1

BGB. II S. 563 ff., bes Hingebenben (actio depositi contraria)

II-878 Jiff. 2 BGB. II S. 565

5. auch II 384

— bertretbarer Sachen (dep. irregulare) II 879 BGB. II S. 568

— Sequestration II 880 BGB. II S. 569 ff.

— gerichtliche II 847 BGB. II 8. 420 f., bei ber Correalobligation II 295 zu Rote 1 BGB. II S. 204 Ziff. 2. 207 Ziff. 2, bei ber Solibarobligation II 298 zu Rote 4 801° BGB. II 8. 204 Ziff. 2. 207 Ziff. 2, Haftung bes Staates aus soliher II 878 14

— auf Berlangen eines auf ber Glaubigerfeite Betheiligten BGB. II

S. 424 III

— uneigentliche II 872 zu Rote 14 hinterlegungsforderung, Concursprivilegium berselben II 271 Ziff. 8, gegen biese ist Compensation nicht zulässig II 850 zu Note 24 BGB.

II S. 458

Hinterlegungsbertrag II 877 zu Rote 3 BGB. II S. 501 ff. j. Berwahrungsbertrag

Singubrängen gur Bormunbicaft III 484 gu Rote 17 488 6 Sifterifche Schule I 9 10 Söchftherföuliche Sinreben II 268 gu Rote 8

— Rechte I 89 <sup>1</sup> Hochverräther III 535 <sup>9</sup> Hofamt III 516 zu Kote 4 Hoffungskauf II 885 <sup>5</sup> BGB. II S. 586

S. 69 ff.

Soheitsrechte, Schutz bes Befitzes an folden Il 464 5

Here Gewalt II 884 BGB. II S. 582 Ziff. 2

Holzbiebstahl II 458 16 Holographisches Testament BGB. III S. 226 II

Homines armati II 454 4
— coacti II 454 4
Honor II 804 7

Honorar bes mensor, Arzt, Abvocaten
II 404 428

Sonstar beim Auftrag II 409 7 410 a. E. BGB. II S. 746 Ziff. 1 bes Bormundes III 488 ju Note 16 BGB. III S. 143 Abs. 2 Honorarberträge II 404 ° Horrearius II 4012 Hugo I 11 Bultscaffen I 60 2 a. a. bulfsperionen, Saftung bes Soulb-ners für bas Berichulben ber, BGB. II S. 93 Ziff. 6 Hipperocha I 287 zu Rote 25 BGB. I S. 1082 Ziff. 8. 241 zu Note 1 Hypotheca I 224' Spothet, im Allgemeinen f. "Pfandrecct BGB. I S. 753 1015 II 1017 1023, am Erbbaurecht BGB. I S. 1028 II Entftehung BGB. I S. 1036 II, Befehliche Entftehung BGB. I S. 1043 II, Befehlicher

Sphothet BGB. I S. 1057 II, Abtretung ber Forberung fammt Hopothet BGB. I S. 1057 II. Befitrecht nicht vorhanden BGB. I S. 1062 II, Pfandanspruch BGB. I S. 1072 II, Befriebigung bes Gläubigers BGB. I S. 1086 II, Pfanbrecht au: BGB. I S. 1097 oben, Ranganberung, Rangfolge, Rangvorbehalt BGB. I 8. 1116 II, Endigung BGB. I S. 1128 II, Pfändung BGB. I S. 1048 Ziff. 3 f. auch Gicherungshppothet Oppothet bes Gigenthumers BGB. I S. 753 1057

Sabethefarifce Succeffion I 288a **288 b** BGB. I S. 1055 ff. 249 3iff. 1 a

Supothetenrecht, mobernes (Supo-thetenbucher) I 225 a. E. 2298 2417a. C. 2422 24911

Iactus lapilli II 465° - missilium I 17211 BGB. I S. 794 Ziff. 12 II 808 3 a. C.

Uebergang ber Forberung fammt

- navis levandae gratia II 403 Jagbrecht I 184 Biff. 2 BGB. I S. 840

ahr, Berechnung I 108 Ziff. 2. d Id quod facere debitor potest II 2671

Ignominia I 562 Ignorantia facti, iuris I 79a Illata f. "invecta", "Eingebrachtes" Illustres III 571140 Immaterialgüter II 3854

Immemorialverjährung I 118 BGB. I S. 506

Immiscere se hereditati III 59516 j. dazu BGB. III S. 442 Ziff. 9 Immission I 169 Ziss. 1 BGB. I S. 763

Impensae necessariae I 195° BGB. I S. 884, dotem ipso iure minuunt II 5052, im Uebrigen f. "Ber-wendungen"

- utiles I 195 gu Rote 6 BGB. I S. 884 Ziff. 2

– voluptuariae (voluptuosae) I 1951° 111 618<sup>1</sup>

— bei ber rei vindicatio I **195** BGB. I S. 884 f.

Imperativ I 271 871

Impetratio dominii I 173° 288 gu Note 4-7

Implantatio I 188 3iff. 1 b BGB. I S. 870 Ziff. 1 Jmploration I Ĩ22' 129'

Impositio onerandae libertatis causa II 35512

Impossibilium nulla obligatio II

Improba negotiorum gestio II 43117 - usucapio pro herede I 124<sup>5</sup> 179<sup>2</sup> III 6144

Imprudentia bes Richters II 4701 Impuberes, natürliche Berbinblichfeiten berfelben II 289 Biff. 4

infantiae, pubertati proximi II 28911 a. C.

Impubertas I 54° Impubes arrogatus III 5245 574

3iff. 2 Inaedificatio I 188 3iff. 1 c BGB. I S. 870 Ziff. 1

In aversione, Rauf II 89011

- bonis esse III 6672

Jubegriff von Sachen BGB.  $I\,S$ . 607, Bermachtnig eines folden BGB. III S. 660

von Gegenftanben BGB. IS 607 Incapacitat III 550 zu Rote 2 BGB. III S. 246 **625**1

Incendium, ruina etc. II 454 3iff. 2 456 3iff. 2

Incerta persona, Ginfepung einer folden als Erbin III 5472 BGB. III S. 233

Auceft III 585° 589 au Rote 11 12 571 au Rote 18 Incostuosi II 47528, Erbrecht berfelben III 57113 Jucidentfeftftellungeflage I 180 au Note 21 c Indebitum II 426 BGB. II S. 835 ff. In diem I 961 - diem addictio II  $808^{13}$  323 BGB. II S. 320 c 88710 Andianität III 669 fg. BGB. III S. 687 ff. Indirecte Bermögenszuwendung II 342 3iff. 5. 6 865 zu Rote 16 17 870 zu Rote 10 12 412 3iff. 1 42119 424 3iff. 2 III 494 au Note 8 Indirectes Intereffe II 25810 Individualistrungstheorie II 8906 Individuell carafterifirter Bertrag II 819 - bezeichnete Cachen, Bermachtniß bon folden BGB. III S. 645 ff. Judoffament II 291° In dubio mitius I 21 zu Note 8 844 Judult II 275 Inemtum esse II 887 Ineptia III 48713 Inertia III 48718 Infamia I 56 zu Rote 2, facti unb iuris I 562, immediata unb mediata I 56' a. G., Geltung im heutigen Rechte? I 56 gu Rote 5, ferner II 43716 45110 III 512 au Note 2 Infantia I 544 BGB. I S. 207 Infantiae proximus I 547 Infitiatio II 263 3iff. 2 Infortiatum I 4º In fraudem legis I 222 a. G. 70 au Note 2 Juhaberpapiere II 291° BGB. II S. 179 804 3iff. 4 808<sup>10</sup> 819<sup>2</sup> 838 a. E. 841<sup>7</sup> 864 a. E. - abhanden gekommene, geftohlene, verlorene, Eigenthumserwerb an ihnen BGB. I S. 793 Ziff. 8 1 - Bindication I 1961 BGB. IS. 889 Juhabung I 148 zu Note 10 Inhalt bes Forberungsrechts II 262 fg. BGB. II S. 76 f. In integrum restitutio I 114-120

f. auch "Wiebereinfegung"

BGB. III S. 436 Ziff. 1

- - hereditatis III 601 f. baju

In iure cessio I 1713

Iniuria II 45510 4721 Jujurie (Beleidigung), Begriff II 472 zu Note 1, Strafanspruch (actio iniuriarum) II 472 zu Note 2 BGB. II S. 888 Ziff. 2°, nach Reichsrecht II 472 a. E. In ius vocatio, Berbot derfelben II 8596 III 5145 In locum succedere III 5724 In manum conventio III 5764 6058 Junominat : Realcontracte II 8124 4271 Junungen I 609 a. G. In obligatione esse II 255 5 50 17 25910 2981 - pendenti esse I 67º — praeteritum non vivitur II 475 10 BGB. II S. 1008 Ziff. 7 1009 Ziff. 5 **Inofficiofitätsfustem** III 591 zu Rote 4 Inquilinus II 8994 In re pari potior causa est prohibentis I 169a3 In rem versio, f. actio de in rem verso" Insania I 5418 Jufinnation, gerichtliche I 724 ber Schenfung II 867 Biff. 2 BGB. II S. 520 In solutione esse II 255 5 5a 17 - solutum datio II 342<sup>10</sup> BGB. II S. 389 f. 3582 394 gu Rote 21, Anfechtung berfelben II 463 gu Note 33 Infolbeng f. "Zahlungsunfähigfeit" Institor II 482' Institutio heredis f. heredis institutio", "Erbeseinfegung" poenae nomine facta III 54818 Institutionen I 81 Berhaltniß ju ben Digeften unb bem Cober I 26 Instrumenta dotalia III 5223, aug III 504 Instrumentum publicum (quasi publicum) I 245° Insula in flumine nata I 14810 185 Biff. 1 1882 226a zu Rote 12 in mari nata I 184 gu Rote 3 Insularius II 8994 In suspenso esse I 672 Intellectnelle Theile, f. Bruchtheile Intentio III 605° – der Darlehnsformel II 871° fundata I 22 Intercessio. Bebeutung bes Wortes

II 4851

Intercessio, ber Frauen II 485 fg. BGB. II S. 1067 - cumulative und privative II 485

au Rote 9. 10

ber Chefrau II 485 Biff. 2 Interdictenbefit I 148 gu Rote 5 Interdictenfant I 148 gu Rote 5 Juterdiction f. "Berfcwender" Interdictum. Gegenfat jur actio I

461 b

 adipiscendae possessionis I 158<sup>2</sup> - de aqua quotidiana et aestiva I 164 8

– de alienatione iudicii mutandi causa II 4695

- de arboribus caedendis I 16910

 de clandestina possessione I 160° — de cloacis I 164<sup>14</sup> II 467<sup>10</sup>

— de fluminibus II 467°

— de fonte I 164<sup>18</sup>

— de glande legenda I 169° f. başu BGB. I S. 765

- de itinere actuque privato I 164° 2135

- de itinere reficiendo I **164** 3iff. 3 a de liberis exhibendis et ducendis

II 5206 BGB. III S. 84 - de loco publico fruendo II 4674

— de migrando I 286°

— demolitorium II 4669 10 13

— de mortuo inferendo et sepulcro aedificando II 4681

de opere restituendo II 466<sup>12</sup>

 de precario I 160<sup>17</sup> 164<sup>1</sup> II 876<sup>2</sup> — de rivis I 164 12

🗕 de superficiebus I 164º

— de tabulis exhibendis II 474 a. E.

🗕 de uxore exhibenda et ducend**a** III 49015 BGB. III S. 4 Anm. 15 a. E.

– de vi I **169** Ziff. 1

- de via publica et itinere publico II 4679

duplex I 1598

– fraudatorium II 4681 fiehe auch palienatio in fraudem creditorum ne quid in flumine publico fiat II 4678

— ne quid in loco publico vel itinere fiat II 467356

- ne quid in loco sacro fiat II 4672 ne quis eum, qui in ius vocabitur,
 vi eximat II 469<sup>4</sup>

- ne vis fiat ei, qui in possessionem missus erit Il 469 1

prohibitorium I 16921 BGB. I S. 737 Ziff. 9. 770 II 4681

Interdictum quod vi aut clam I 2185 II 460 7 465 BGB. II S. 967, muß bie Beftreitung ber borgunehmenden Sandlung eine an und für fich begrundete fein? II 465 au Note 6 18, ferner II 466 1 14 17 10 467 2 478 14

quod legatorum III 6494 BGB. III S. 619 676 22

- quorum bonorum III 582 2 617 j. bazu BGB. III S. 530

- recuperandae possessionis I 158° retinendae possessionis I 127°
 158° 159°

Salvianum I 286 5

- secundarium I 159 <sup>5 a. g</sup>.

- unde vi I **160** 3iff. 1 **164**¹ II 464 °

ut in flumine publico navigare liceat II 467°

uti possidetis I 159°, als interdictum duplex I 159°, mit recuperatorischer Wirfung I 159 10° f. ferner II 400° 464°

utrubi I 159 160 4 181 8 6 10

II 474 5 Intereffe I 101 a. E., Beiftung bes-felben, Begriff II 257 BGB. II S. 59 ff., Inhalt der Leiftung II 258 BGB. II S. 59 Ziff. 1, Erfat bes Nachtheils II 258 Biff. 1 BGB. II S. 59, Zeitpunkt, nach welchem ber Nachtheil zu berechnen ift II 258 gu Rote 5-8 BGB. II S. 61 Ziff. 3, Interesse wegen Nichterfüllung einer Obligation tann bei ficherem Werthe nicht auf Mehr als ben boppelten Werth geben II 258 ju Rote 9, Caufalzusammenhang zwischen Nachtheil und icabigenber Thatface II 258 3iff. 2 BGB. II S. 59 Ziff. 1, indirectes Intereffe (extra rem) II 258 ju Rote 10, Rachweis bes Caufalzusammenhangs II 258 zu Note 16-18 BGB. II S. 62 Ziff. 5, Beweis bes Intereffe (Gib) II 258 a. E., Beifpiele: II 264 gu Note 7 280 gu Note 1 898 au Rote 7a 13 395 au Rote 3 410 au Rote 20 451 au Rote 4 453 455 au Rote 19 459 au Rote 17 468 au Rote 15 474 15 III 495 gu Rote 6 500 gu Rote 10 612 gu Rote 16 647 gu Rote 6 negatives, f. "negatives Bertrags-

intereffe"

Juterimswirthfcaft I 202° Juternationales Privatrect I 84 2 BGB. I S. 126 127 Interpellatio II 278 1 BGB. II S. 125 128 ff. Interpolationen I 25 3 Interpretatio duplex I 25 Interpretation f. "Auslegung" Interrogatio in jure II 2685 III 615 i Interruptio possessionis, usucapionis I 180 <sup>6</sup> 7 - temporis I 108 18 Internsurium II 274 BGB. II S. 115 4268 463 gu Rote 35 Intervalla lucida I 714 BGB. I S. 279 II 446 \* III 539 \* Inter vivos, Rechtsgeschäfte I 696 BGB. I S. 272 Intestabilis III 589 9 542 13 Inteftatcodicill III 565 6 628 8 680 Inteffaterbe III 529 au Note 5 BGB. III S. 186 Juteftaterbfolge III 569 BGB. III S. 347 ff. Borausfegungen berfelben III 569 BGB. III S. 347 bie Berufung felbft III 570 1) überhaupt III 570 BGB. III S 347 II, insbefonbere ber Che-gatten III 570 gu Rote 2-4 BGB. III S. 347 II 2) von der Berufung der Bermanbten inebefonbere III 571 fg. BGB. III S. 347 II Berionen, die berufen werben III 571 BGB. III S. 347 II, Blutsverwandischaft (Cognation) 571 zu Note 1—3 BGB. III S. 347 II, Aboption III 571 zu Note 4-10 BGB. III S. 348 Abs. 2, uneheliche Rinder III 571 a. E. BGB. III S. 347 II Ordnung ber Berufung III 572 BBB .: "Parentelenordnung "BGB. III S. 348 III, Descenbenten III 572 Biff. 1 BGB. III S. 348 Ziff. 1, Afcenbenten und vollburtige Gefdwifter III 572 Biff. 2 BGB. III S. 348 Ziff. 2 3 ff., halbburtige Beidwifter III 572 3iff. 8 BGB. III S. 348 Ziff. 2 3 ff., die übrigen Berwandten III 572 3iff. 4 BGB. III S. 348 Ziff. 2 3 4 ber Chegatte BGB. III S. 350 IV. ber Fiscus BGB. III S. 351 V

Inteflaterbfolge, successive Berufung (successive ordinum und graduum) III 578 BGB. III S. 348 III, successive graduum oderAccrescenzecht? III 578 s. s. bazu BGB. III S. 351 VI
Außerorbentliche Erbfolge III 574,

Außerorbentliche Erbfolge III 574, Ouart ber armen Wittwe III 574 3iff. 1 f. bagu BGB. III S. 350 IV, quarta divi Pii III 574 3iff. 2, gegenfeitiges Erbrecht ber unehelichen Kinder und bes Baters III 574 3iff. 8 f. dazu BGB. III S. 347 II

Intestatsideicommiß III 650 \*

Invecta et illata I 281 BGB. I S. 1042 Ziff. 1 242 244 3iff. I

Jubentar, muß ber Rießbraucher ein folches errichten? I 204 BGB. I S. 925 Ziff. 6

— bei ber Bormunbschaft III 486° BGB. III S. 131. 141 Ziff. 2°

ber Erbschaft III 606 BGB. III
 S. 474 VIII, 488 684 zu Rote 10
 651 zu Note 3 665 14 BGB. III
 S. 681 Ziff. 5 a. E.

Ipso iure compensari II 348 3 349 16 Junevius I 7 2

greglauben II 590 '

Freigum I 76—79a BGB. IS. 338 f. S. 340 Abgabe einer Willenser-flärung bestimmten, nicht gewollten Inhalts; unechter I 76 1, wesentlicher I 76 ° 78a, über I 76 1, bentickt I 76 a, über Person, Sache I 76a, über Eigenschaften I 76 a unter e, über wesentliche Eigenschaften einer Person ober Sache BGB. IS. 338 ff., über wesentliche Eigenschaften bes Rausobjectes BGB. II S. 655 f., über Eigenschaften überhaupt BGB. IS 339 ff.

- Anfechtung BGB. I S. 340 ff., besonbers S. 342 Ziff. 8 9, Wirtung berselben BGB. I S. 341

— bes Bertäufers über das Eigenthum an ber von ihm vertauften Sache — error in dominio — BGB. I S. 794 Ziff. 13

— als Migverständnig (Dissens) I 77 BGB. I S. 341 Ziff. 7

- bei Bertragen I 77 II 811

- bei lestwilligen Berfügungen BGB. I S. 342 Ziff. 8

— bei ber Cheschliegung BGB. I S. 342 Ziff. 9 Bereggrunde (Betrug) I 78 BGB. I S. 345 ff. 98 6

- Entidulbbarteit I 76 zu Rote 10 77 a. C. 78 a. C. 79 a 178 BGB. I S. 341 Ziff. 6, S. 353

– factischer und Rechtsirrthum I 79 a 178

– als rechtserzeugendes Element I 79

BGB. I S. 351 ff.

- Einfluß bes Jrrthums auf bie Entftehung bes Gewohnheitsrechts I 16 Riff. 4

 als causa restitutionis I 118 a. E. -- bei ber Anerkennung II 412 a zu Rote 8

- beim Darlehn bes Haustinbes II 878 zu Note 12

— bei ber condictio indebiti II 426 Biff. 3, muß berfelbe bewiesen merben ? 426 a. E.

- bei ber negotiorum gestio II 480

au Rote 21

- bei ber lex Aquilia II 455 zu Rote 13 – des Bürgen über bas Beftehen ber Saubtverbindlichteit II 477 zu Rote2

- bes Gläubigers bei Intercession ber Frau II 486 3iff. 1

- bei ber Erbeseinsepung III 546 3iff. 4 548 3iff. 2 BGB. III S. 240 f. 556

- bei ber Anertennung bes Teftaments III 566 au Rote 4 BGB. III S. 292 Abs. 2

– beim Antritt ber Erbschaft III 597 Biff. 2. 3 BGB. III S. 442 Ziff. 8

– beim Bermächtniß III 688 Ziff 7 BGB. III S. 240 f.

Iter I 211 3

– ad sepulcrum I 212 ° 216 a. E. - aquae I 211 6

Juden I 55 zu Rote 3-4a, jubifches Recht I 55 zu Rote 4a II 260 3 812 6 885 20 415 4 III 484 22

Iudex qui litem suam fecit II 470 1 Indicatezinsen I 129 zu Note 5a Indicium bonae fidei I 786

- contrarium III **444** <sup>7</sup>

– directum II 474 <sup>15</sup> - fiduciae I 46 '

- rescindens, rescissorium, restitutorium 1 120°

– tutelae II 438 1

Iura in re (aliena) I 169 1

- novit curia I 14 3 183 2, bezüglich bes Reichsrechts I S. 62

– praediorum I **201** 3iff. 2

Iura singulorum gegenfiber ber Corporation I 59 au Rote 6 a BGB. I S. 238

Iuramentum, f. "iusiurandum" Zenonianum I 160 10 Inratorische Caution I 184 1

Iuris forma I 80 1 - ignorantia nocet I 79 a au Note 3

- nomen I 42 6 III 528 1

- quasi possessio f. "possessio" Juristeurecht I 16 8

**Auristifce** Berechnung ber Reit I 108 6 BGB. I S. 465 f.

Juriftifche Berjon, Begriff, Name unb Gegenfat aur natürlichen Berfon I 49 3iff. 2, befonbers I S. 193 ff. BGB. I S. 194 57, Arten I 57, georbnete reichsrechtlich 57 Note 1 d BGB. I S. 225, als Rechtsjubject I 58 BGB. I S. 229, Privilegien berfelben I 581m, Sanblungefähigfeit I 59 BGB. I S. 234 ff., Bertreter BGB. I S. 236 1 59 ju Rote 1a, Delicte ber Bertreter, Saftpflicht I 59 7-10 BGB. I S. 236

bes öffentlichen Rechts BGB. I

S. 225

Entftehung I 60 BGB. I S. 243 f. - Ende I 61 BGB. I S. 248 ff., Schidfal bes Bermogens nach bem Enbe I 62 BGB. I S. 252 ff.

ihre Erbfähigteit III 585 gu Note 10 fg. BGB. I S. 229 III S. 202

- ihre perfonlichen Dienftbarfeiten erlofden nach hundert Jahren I 215 gu Rote 6 8

- ihre Vermächtnißfähigkeit III 625

au Rote 4 BGB. III S. 547 tann gum Erben eine folche eingefest merben, welche burch ben letten Willen erft errichtet werben fou? III 549 3iff. 2 BGB. III S. 199 244

Juriftische Thatsachen I 67 BGB. I

Juristischer Besit, s. "Besit," Ius abstinendi III 595 BGB. III S. 436

- accrescendi III 603 604 BGB. III S. 453 f. 644 BGB. III S. 606

- aedificandi II 466°

— aequum f. "billiges" Recht

- cogens I 80 1

- commune I 29 \* 80 1

- constitutum I 92 8

Ins deliberandi III 598 3iff. 2 BGB.
III S. 437 Abs. 3

- dispositivum I 80 1

- distrahendi beim Pfanbrecht I 287 BGB. I S. 1081 ff.

— faciendi beim interdictum quod vi aut clam II 465°

— futurum I 672

— gentium II 287 1 5

— hereditarium III 586° 605°

- hereditatis III 586° 605°

– incertum I 14

- in fundo vectigali I 2185

- in re I 884

— in re aliena I 1651 BGB. I S. 753

- naturale II 2875

— offerendi bes nachstehenben Pfandsgläubigers I 288 b 3iff. 4 BGB. I S. 1057, bes vorgehenden I 288 b<sup>14</sup> BGB. I S. 1057

poenitentiae II 821 au Rote 11 12
possessionis I 150° BGB. I S.

689 ff.

— possidendi beim Pfanbrecht I 284 BGB. I S. 1060 Ius prohibendi beim interdictum quod vi aut clam II 465°, bei ber operis novi nuntiatio II 466°

- protimiseos II 888 3iff. 2

- bei ber Emphyteufis I 220 a. E.

— publicum I 801

— quod pertinet ad personas I 40° — singulare I 29°

— successionis III 60510

— tollendi I 195 zu Rote 4 11 12 BGB. I S. 861 872 Ziff. 6 886 d II S. 74 Ziff. 2 II 400 zu Rote 10 430<sup>13</sup> a. c. III 505 a. E.

Iusiurandum in litem I 13314 2357

f. auch "Würderungseid"

- calumniae f. "Gefährbeeib"

— necessarium I 133<sup>13</sup> — purgatorium I 133<sup>13</sup>

— suppletorium I 133<sup>13</sup>

voluntarium I 188<sup>12</sup> II 418<sup>4</sup>

Iussus II 412 84 482 6

Iusta causa cessionis II 830 5

causa i. i. restitutionis I 116 fg.
 traditionis I 171 <sup>5</sup> 172 <sup>16a</sup>

Iustus titulus bei ber Erfitung I 178

A.

Raiferrecht I 2 2 Raiendertage I 108 Ziff. 1 2 a BGB. I S. 465

Kapitalmiethe II 3716

Raffen, fiscalische und gemeindliche, Compensation gegen dieselben II 850 zu Rote 27 BGB. II S. 459 Ranf, Begriff II 885, mögliche Segenfrande bes Raufs II 885 zu Rote

ftanbe bes Raufs II 385 zu Note 1b—8c BGB. II S. 586, Gegenleiftung muß in Gelb bestehen II 885 a. E. BGB. II S. 587 f.

Abschluß bes Kausvertrags II 386 BGB. II S. 591, Sinigung über bie Kaufsache II 386 zu Kote 1—5, über ben Kauspreis II 886 zu Rote 5—8

Kauf unter einer Bebingung II 887 BGB. II S. 592, welche auf bas nacte Wollen einer ber Parteien gestellt ist II 887 zu Note 3 4 BGB. II S. 592

Rauf auf Probe, Besicht I 98 1 0 6 II 887 zu Rote 5 7 BGB. II S. 595, ausschiedenbe ober auflösenbe Bebingung? II 887 zu Rote 7 BGB. II S. 595

Rauf nach Probe II 887 zu Note 15 BGB. II S. 595 a. E. Kauf, Röthigung zum Abschlusse eines Kausvertrags II 888 BGB. II S. 600, Bertrag auf Wieberverkauf, Wieberlauf II 388 Ziff. 1 BGB. II S. 600 ff., Bortaufstecht II 888 Ziff. 2 BGB. II S. 604 ff. Berpstächtungen beider Parteien II 389 fa.

1) bes Berfäufers II 389 3iff. 1 BGB. II S. 613 ff. 2) bes Raufers II 889 3iff. 2 BGB. II S. 615 ff. Der Räufer traat die Gefahr II 890, f. bazu BGB. II S. 623 f.: ber Raufer tragt in ber Regel bie Gefahr erft von ber Uebergabe an. Dazu ift nothwendig 1) Bollenbung bes Raufvertrags II 890 Biff. 1. 2) wie, wenn die Sache nicht im Eigenthum bes Bertaufers fteht? II 890 3iff. 2 BGB. II S. 625 Ziff. 7, 8) im Falle mehrmaligen Bertaufs berfelben Sache ? II 890 Ziff. 3 BGB. II S. 626 Ziff. 8 Tragung ber Gefahr beim Erb: icaftstauf BGB. II S. 626 Ziff. 9 Baftung bes Bertaufers wegen Entwehrung II 891 (f. auch "Entwehrung"), im BBB. Saftung bes Berfaufers für Rechtsmängel BGB.

II S. 634 ff., Haftung bes Berstäufers wegen Mängel ber Kaufjache II 898 BGB. II S. 653 ff. (fiehe auch "Mängel"), Haftung wegen Fehlens von Borzügen II 895 BGB. II S. 653 ff., ornamenta II 395 a. E.

Ranf, Besonbere Raufgegenstände II 897 BGB. II S. 668

— einer erst anzusertigenden Sache II 401 zu Rote 18 BGB. II S. 707 Abs. 3

— von Forberungen II 838 897 1 u. au Rote 8 BGB. II S. 668

- aversione (Bausch und Bogen) II 890 zu Rote 11

— alternativ bezeichneter Gegenstände Il 255 21

- generisch bestimmter Sachen f

— von Rechten II 397 BGB. II S. 668

- eines Bermögens II 897 zu Rote 4 BGB. II S. 668

- bricht Miethe II 4007

- bricht nicht Miethe BGB. II S. 683 ff.

Räufer trägt die Gefahr II 321 zu Rote 18 19 890 BGB. II S. 623 ff. Rauflente können von einander Zinfen ohne Berzug forbern II 278 18 a. C. BGB. II S. 125 a. E.

Raufpreis II 886 zu Note 5a 889 zu Note 8f 889 zu Note 17 890 zu Note 1 2 11 13 893 zu Note 8 10 12 894 ziff. 1 894 zu Note 6 25 896 zu Note 4

— bis zur Zahlung ober Stundung geht Eigenthum an der Kaufsache nicht über I 172 zu Rote 19 BGB. I S. 794 Ziff. 11

Reller, Superficies an einem folden I 228 31 BGB. I S. 1003 Rennen und Kennen muffen BGB.

Rennen und Kennen mussen BGB. I S. 307 352 ff. Reker I 551 III 5858 53918

Rinder, leibliche und adoptirte I 56a.7, eheliche und uneheliche I 56b a. E. BGB. I S. 219

- ihr Berhaltniß zu ben Eltern f. "Eltern", ferner "Alimentationsverbinblichkeit", "unehelich"

— aus Putativehen, Erbrecht berfelben BGB. III S. 347 348 Rindheit I 54 4

Rirge, als juriftifche Berfon I 576, einzelne Beftimmtheiten I 1102 117 ° 171 ° 182 • 282 <sup>17.</sup> <sup>18</sup> II 263 au Note 1 271 ° 842 au Note 18 870 au Note 16 III 585 au Note 18 544 a. E. 570 au Note 6 670 au Note 8

Rirchenstühle III 605° Rlagbarteit ber Berträge, Einstuß ber Form auf bieselbe II 812 zu Rote 9

Riage, Bebeutung bes Wortes I 44.4

— doppelseitige I 127.3

Rlagenconcurreng I 121 9-11

Rlagenverjährung I 106 BGB. I S. 475 ff. Rlagerecht I 122 5

Rlagerhebnug I 126 a. E.

— als Unterbrechungsgrund ber Berjährung BGB. I S. 486 551

— bei einem unzuständigen Gericht gilt als Mahnung? II 279 1

— eines Cläubigers bei ber activen Correalobligation wirkt Concentration berselben II 296 zu Rote 1 BGB. II S. 207 Ziff. 1

- bes Gläubigers gegen ben Schuldübernehmer gilt als Einwilligung zur Sondernachfolge in die Schuldli 888 zu Note 5

Rlagerhebung, in berf. liegt bie Ertlarung bes Erbschaftserwerbs III 616.2

Rleider I 1402 2066 Rlöfter III 5706

Riofterpersonen I 55 a. E. BGB. I S. 210 1521 a. E. III 585 2 596 5 Rommissibelicte burch Unterlassung

II 455 ° a. E. Roncurs"

Rörper bes Lebenden und seine Beftandtheile sind keine Sachen, abgetrennte Stude find es BGB.
I S. 639 Ziff. 4

**Rörberverlehung** II **455** <sup>7 19 a. C. **455** Žiff. 7 *BGB*. II S. 887 891 894 **Roften** bes Brocesses I **127** <sup>2</sup></sup>

Roftenanichlag bei ber Wertverbingung II 402 gu Rote 10

Kraute, Bormunbschaft über solche III 446 au Rote 5 BGB. III S. 175 Ziff. 3

Rrantheit I 54 a. E. 71 BGB. I S. 278

— als Excusationsgrund von der Bormundschaft III 484 zu Rote 18 435 zu Rote 28 BGB. III S. 124 129

— anstedenbe bes Testators III 544 3iff. 2 BGB. III S. 227 Ziff. 2 Arantheitstoften, Concursprivilegium megen berfelben II 271 Riff. 10 Ariegsbefestigung I 126 1 Rriegsbeute I 184 13 Rriegedienft, ehrenvolle Entlaffung aus bemfelben III 485 Biff. 7 Erwerb auf Grund beffelben III 516 ju Rote 2 Rriegsgejangenicaft III 4473 Rritit I 21 Rritifche Beit I 56 b 3 BGB. I S. 218 ff. II 475 zu Rote 17 Ründigung II 361 BGB. II S. 499 Abs. 2: Zeitbeftimmungen BGB. I S. 457

– als Voraussehung ber actio nata I 1075 9

Rundiannasfriften . gefekliche beim Darleben BGB. II S. 536

- bei ber Miethe II 402 Biff. 1 BGB. II S. 710 ff.

- bei Bertragen über geiftige Thatigteit II 404 BGB. II S. 711

– bei ber Gesellschaft II 408 BGB. II S. 741 ff.

– beim Auftrag II 411 Ziff. 1 BGB. II S. 753 Ziff. 1

Rundigungerecht bei ber Miethe als Rechtsmittel bes Miethers BGB. II S. 681 Ziff. 4

Aupfermungen II 256 10 Rute I 146 3iff. 2 BGB. I S. 638 Ziff. 2

2.

Lacus II 467° Ladenpreis II 886 56 Ladeichein II 40111 Ladung I 126 ' 1084 Landescivilrect, Fortgeltung nach bem Intrafttreten bes Burgerlichen Befetbuches BGB. I S. 28 ff. Landesherr. I 6b 165 6 BGB. IS 753 172 3iff. 1 b 182 3iff. 2 b 282 3iff. 2 BGB. I S. 1043 Ziff. 2 ° und II, II 271 3iff. 2 867 au Note 11 III 435 gu Rote 10 11 29 509 au Note 13 BGB. III S. 53 516 gu Rote 6 522 gu Rote 4 523 au Rote 3 7 525 au Rote 12 545 au Mote 9 548 au Rote 19 560 a. E. 570 au Note 8 598 au Note 6 Landfracht II 401 11 Landtransport II 884 a. E. BGB. II S. 581 408 18 f. auch "Gifen. Lärmerregung I 169 20 BGB. I S. 763 Laesio bei ber Wiebereinsetzung I 115 ° - enormis beim Rauf II 896 2 BGB. II S. 667, beim Tausche II 898 4, beim Bergleich II 414 10 a Lascivia I 101 10 Laften ber Miethfache II 400 gu Note 11 BGB. II S. 687 Ziff. 7 1. auch .onera" Laftige Rechtsgeschäfte I 695 Lata culpa f. "culpa" Latini Iuniani III 550 Laudatio auctoris I 182 2 196 6 BGB. I S. 890 Abs. 3. 894 Abs. 3.

900 Ziff. 4 II 891 11 BGB. II S. 635 Ziff. 3 Laudemium 1 220 ° Laxamentum temporis III 439 8 Lebensbauer I 53 1 III 652 34

Lebensfähigleit 1 52 8 BGB. I S. 200 Lebensgefahr, Schenfung mit Rudficht auf eine folde II 869 au Rote 6 II 427 ju Rote 15

- bes Schenfers, Berbeiführung einer folchen II 367 16 BGB. II S. 522 Lebensprafumtion I 53 3 BGB. I S. 203

Lebensrettung II 289 au Rote 4 868 au Rote 11

Lebensunterhalt, als Auflage auf eine Schenfung II 868 gu Rote 16 Bermachtnig bes, BGB. III S.

662 a. E.

Lebensberficherung gu Gunften Dritter II 316 16 316 a 14 a. C. BGB. II S. 286 Ziff. 2 b

Lebensmandel, ichlechter, bes Bormunds III 484 au Note 14 487 au Note 11 Lectio Florentina, vulgata I 47 Legalfervituten I 169 2

Legatum III 588 2 BGB. III S 197, im Allgemeinen f. "Bermachtniß"

- unb fideicommissum III 628 zu Note 6 fg.

— ad pias causas III 647 16 17 651 7

alternativum III 625 au Rote 10 fg. BGB. III S. 549 626 au Rote 12 BGB. III S. 552

annuum III 660 3iff. 1 BGB. III S. 662

- debiti II 298 1 a. G. III 658 1

Legatum dotis H 298 1 a. G. III 658 a. E.

generis III 655 7

- ĥereditatis III 662 ¹ 666 ¹ fieĥe Nacherbeseinsetung

– liberationis III 657 8 658 8

- nominis III 657 \* BGB. III S. 655 - optionis III 661 BGB. III S. 665

- per damnationem III 625 7 644 9

— per praeceptionem III 627 BGB. III S. 556 646 1 647 2

– per vindicationem III 646 <sup>1</sup> 647 <sup>2</sup>

- poenae nomine relictum III 658 <sup>a</sup> sinendi modo III 625 7 644 9 6472

- turpe III 633 24 BGB. III S. 574 242

Loges restitutae I 8 5 Legitimae usurae II 260 ' BGB. II S. 69

Legitimatio ber unehelichen Rinber I **56 b** a. **E**. BGB. I S. 219 III 522 BGB. III S. 87 ff., burch nachfolgenbe Che mit ber Mutter III 522 3iff. 1 BGB. III S. 88, burd landesherrliches Refcript III 522 3iff. 2, für BBB. f. Chelich. feitserklärung BGB. III S. 89 ff. minus plena III 522 4

- per nuncupationem III 522 °

- per oblationem curiae III 522 2 per rescriptum principis III 522 Riff. 2 BGB. III S. 89 ff., hier Chelichteitserflarung

per subsequens matrimonium III 522 3iff. 1 BGB. III S. 88 per testamentum III 522 6 BGB.

III S. 91 h

Legitimationspapiere II 42116 a. E. Legitimi heredes III 529 BGB. III S. 186

Legitimirte, gefehliches Erbrecht ber-felben III 571 gu Rote 16 BGB. III S. 348

 Collationspflict berfelben III 610 ° BGB. III S. 501 Ziff. 1

Lehnrecht, longobarbisches I 1 2 Lehnsberhältnig I 218 2 Lehnwaare I 220 8

Lehrer II 404 gu Rote 3 BGB, II S. 722 a. A.

Lehrthätigleit, öffentliche, als Ereufationsgrund von berBormunbicaft III 485 gu Rote 14

Lehrbertrag, gewerblicher II 401 gu Note 16

Leibesfrucht, Pflegichaft gur Bahrung ber fünftigen Rechte einer, BGB. III S. 175 Ziff. 5 531 599

LII S. 662

Leibrentenbertrag 420 " BGB. II S. 808 Ziff. 4

au Gunften Dritter BGB. IIS. 286 Ziff. 26

Leiden beftattung, f. "Beerbigung" Leichnam, meniclider I 147 8 BGB. T S. 639

freiwillige Beerbigung eines folden II 480 au Rote 20

unbefugte Beerbigung eines folchen II 456 3iff. 6

Störung in ber Beerbigung eines folden II 468

Leihe, im engern Sinne, Begriff II 874 BGB. II S. 550 f., ihrer Ratur nach Confensualvertrag BGB. II S. 551, Gegenstand II 374 3iff. 1 BGB. II S. 551 f., untorperliche Sachen ? II 874 a. E. BGB. II S. 552 Abs. 2, Gebrauch bes Begenftanbes II 874 Biff. 2 BGB. II S. 552, Unentgeltlichfeit II 874 Aiff. 8 BGB. II S. 552

Berpflichtungen II 875 BGB. II S. 553 555ff., bes Empfangers (actio commodati directa) II 375 Biff. 1 BGB. II S. 555 f., des Beihenden (actio commodati contraria) II 875 3iff. 2 BGB. II S. 556 f.

precarium II **876** BGB. II S. 560

Leihvertrag f. "Leihe"

Leiftung als Gegenftanb bes Forberungerechts II 252 i. A. BGB. II S. 14, tann geben auf ein Thun (pofitiv) ober Unterlaffen (negativ) II 252 3iff. 1 BGB. II S. 14

vorübergehende, bauernde II 252 3iff. 2 BGB. II S. 14

einfache, zusammengesette II 252 3iff. 3 BGB. II S. 14 Theilbarkeit und Untheilbarkeit ber

Beiftung II 258 BGB. II S. 17

- Bestimmtheit und Unbestimmtheit ber Leiftung II 254, fiehe auch "Unbestimmtheit" BGB. II S. 19 ff.

alternativ beftimmte Leiftung II 255 3iff. 1 BGB. II S. 28 ff.,

im Allgemeinen f. "alternatio" generifch bestimmte Leistung II 255 Biff. 2, f. BGB. II S. 36 f., auch "generifch"

Leiftung von Gelb II 256 f. auch "Belbleiftung" BGB. II S. 47 f.

bes Interesse II 257 s. auch "In-teresse" BGB. II S. 59 ff.

- von Binfen II 259 f. auch "Binfen" BGB. II S. 66 ff.

- Unmöglichfeit ber Leiftung II 264 BGB. II S. 85 ff. S. 270 ff. \(\frac{1}{2}\). auch Unvermogen bes Schulbners gur Beiftung, 860 f. auch "Unmöglichkeit", beim Bertrage II 815 BGB. II S. 270 ff. f. "Bertraa

- rechte Beit ber Beiftung II 278 fg. BGB. II S. 112 f. auch "Interufurium", "Bergug

- Ort ber Leiftung II 282 BGB. II S. 145 ff.

- an Erfüllunge (Zahlunge.) ftatt II 342 ju Note 10 BGB. II S. 389 ff., und ferner II 295 gu Rote 1 298 au Rote 4 801 5 821 14 892 8

-- inbirecte, f. "inbirecte Bermogens-guwenbung"

Lefensunfähige, Teftirfähigfeit BGB.
III S. 211 Ziff. 5

Lektwillige Berfügung BGB. III S. 207

Anordnung eines Schiebsgerichts burch, BGB. III S. 704

Berfügungen, Anfechtung wegen Jrrihums BGB. I S. 342 Lenguen im Proceffe II 268 Biff. 2

426 gu Rote 17 f. ferner "Ableugnen"

Levis culpa f. "culpa" Lox Aelia Sentia I 22 2

Anastasiana II 333 BGB. II S. 353

- Aquilia II 455 BGB. II S. 910, Gefcichtliches II 455 1-8, ihre Musbehnungen II 455 gu Rote 8, Beschäbigung fann in einem Thun ober Unterlaffen befteben II 455 Biff. 2 BGB. II S. 911, Wiberrechtlichteit II 455 Biff. 3 BGB. II S. 913, Subject bes Anfpruchs II 455 3iff. 4 BGB. II S. 913, Inhalt bes Anfpruche unb Berechnung beffelben II 455 Biff. 5 BGB. II S. 891 ff. 894 ff., Saf-tung Mehrerer II 455 zu Note 26 BGB. II S. 891 Ziff. 5, 892 Y 896 Ziff. 7, Dritter II 455 gu Note 27 27a BGB. II S. 923 Ziff. 1, ber Erben II 455 gu Rote 28, Berlegung eines freien Meniden (Somerzensgelb) II 455 3iff. 7 BGB. II S. 892 γ

Lex Aquilia, Bermanbte Falle II 456 457 BGB. II 919. 923 ff.

Cincia II 867 3. 7

— commissoria beim Pfandrechte I 288 \* BGB. I S. 1083 b 1086 Ziff. 15, bei Bertragen II 328 BGB. II S. 319, beim Rauf II 387 14 BGB. II S. 596 ff. - Cornelia de falsis III 546 4. de

iniuriis II 472 2 8

- Falcidia f. "Falcibifches Gefeh" - Furia I 105° III 550°

– Iulia de adulteriis III 497°

— Iulia et Papia Poppaea I 94 14 III 485 16 498 4 502 6 550 6 600 8 604 1 644 5- 18

- Iunia Norbana III 550 6

- Iunia (Iulia) Velleia III 5767

- Leonina I 245 - Maenia de dote III 492 \*

- Mamilia II 450 10

– Plaetoria I 54 <sup>s</sup> III **482** <sup>7</sup>

- posterior derogat priori I 28 3 109 24

- Rhodia de iactu II 403 - Scribonia I 218 1 221 7

- Thoria II 404 4

Velleia III 576 7 Voconia III 550 2

Liberaiitas II 865 1 Liberalitäten bes Bormunbs im Ramen

bes Munbels III 439 gu Rote 15 BGB. III S. 152 Abs. 2

Liberatio legata III 657 8 Liberation II 841 fg.

Liberi, Erbrecht berfelben III 5722 - Notherbenrecht berfelben III 577

Ziff. 1 - naturales I 56a ' III 550 ° 574 12

610°

- supervenientes II 867 zu Note 22

Liber sextus I 5 3iff. 1 c Libertas f. "Freiheit" Linte Zwischenraume f. "intervalla lucida"

Lichtfervituten I 211 a ju Rote 8 Liedlohn Il 271 zu Note 14 16 Lieferungsgeschäft II 886 5 Lieferungstheorie II 890 6

Linealabtheilung III 572 18 BGB.
III S. 349 Ziff. 4 Linie, gerabe I 56 a zu Note 3 BGB.
I S. 216

Lintrarii II 884 1

Liquidität ber Gegenforderung bei ber Compensation II 350 3iff. 5 BGB. II S. 452 ff.

Lis infitiatione crescit in duplum II 268 2 9 BGB. II S. 79

Siteralcontract, nach römischem Recht, fonnte burch benselben eine Correalobligation entstehen? II 297 10

Literalvertrag, fog. neuer römischer II 812 2 872 4

Litis contestatio, Wirfungen bers. I 124—126. Zeitnunft I 126.

124 - 126, Zeitpunkt I 126 1 - natürliche Berbinblichkeit in Folge berfelben ? II 289 1

wirkt Concentration ber Correalobligation II 296, bei ber Solibarobligation? II 298 8, wirkt
biefelbe eine Novation? II 856

Litis denuntiatio II 891 11 BGB. II

S. 635 Ziff. 3 **Sittspendeng** I **124** a. **E.** BGB. I S. 551, Berjährung berf. I **110**<sup>2</sup> a BGB. I S. 486 Ziff. 2 **Locare** II **399** a

— servitutem nemo potest I 209 15 BGB. I S. 959 Ziff. 4

Locatio (et) conductio II 399 BGB.

II S. 673 ff. f. im Uebrigen "Miethe"

— irregularis II 872 13 400 22 401 12

— operarum II 388 3 399 5 BGB. II S. 674 f. "Dienstmiethe"

operarum liberti II 899 <sup>2</sup>
 operis II 383 <sup>2</sup> 899 <sup>7</sup> BGB. II

— operis 11 383 \* 899 \* BGB. II S. 675 f. "Wertverbingung" Locatio rei II 899 5 BGB. II S. 679 ff., s. "Sachmiethe"

Locator II 399 7 Locupletion II 365 6

Locus publicus II 478 15 — regit actum I 35 a. G.

Longa manu traditio I 158 5 154 2 Longi temporis possessio I 175 BGB. I S. 830 f.

- temporis praescriptio I 175 zu Note 3

Longo tempore capio I 175 Loos, Entscheidung durch dasselbe I 121 zu Note 8 BGB. IS. 528 a. E. III 625 11 a. E. 661 zu Note 12

Rostanf von Gefangenen II 867 zu Rote 18 III 590 670 zu Note 9 Estterievertrag II 420 Ziff. 8 BGB. II S. 807 Ziff. 2

Lucida intervalla f. "intervalla" Lüden im Rechtsganzen I 28

Lucrativa causa I 69 BGB. I S. 272

Lucrum cessans II 258 1 BGB. II S. 59 Ziff. 1

— ex negotiatione II 827 7 — ex re II 827 7

- nuptiale I 282 5 III 511 2 516 12 517 5

- turpe I 174 1

**Luft** I **146** 3iff. 1 BGB. I S. 638 Ziff. 1

**Luftfäule** I 189 <sup>3</sup> BGB. I S. 611 760 168 au Rote 2

Lusus perniciosus I 101 10 Luxuria I 101 10

M.

Macht bes Bormunbes III 440 BGB. III S. 151 ff.

Rächtigerer, Unübertragbarteit von Forberungen an einen folden II 385 3iff. 2a BGB. II S. 363

Magister census II 367 \*
— militum II 367 10

— navis II 482 7

Magistratus municipalis, Haftung berfelben III 445 II 448 BGB. II S. 872

Mahlimak III 489 3

Mahnung II 278 279 BGB. II S. 125 Ziff. 3, dies adiectus interpellat pro homine II 278 3iff. 1 BGB. II S. 125 Ziff. 3, Fälle, in benen Mahnung zum Berzug nicht erforderlich ift (furtum, Minderjährigkeit des Gläubigers, Abwesenheit des Schuldners) II 278 3iff. 2 BGB. II S. 125 Ziff. 4, II 278 3iff. 3 BGB. II S. 125 Ziff. 5, II 278 3iff. 4

Mahnung, Form II 279 1 BGB. II S. 128 ff.

Ort, Zeit II 279 zu Note 4 BGB.
 II S. 129 Abs. 1. 2

Person des Mahnenden II 279 au Mote 5. 6 BGB. II S. 130 Ziff. 5, Person des Gemahnten II 279 au Mote 7—9 BGB. II S. 130 Ziff. 4 131 Ziff. 6

- unterbricht nicht bie Berjährung I 108 zu Rote 5

Majores XXV annis I 54 8

Majerität bei Corporationsbefcluffen

I 59 au Rote 5 BGB. I S. 237 - beim Schiedsgericht II 416 au Note 8

- ber Glaubiger II 275 Biff. 2 858 au Rote 3

Matler II 404 3 8

Rällervertrag BGB. II S. 722 ff. Mala fides f. "bona fides", für BGB. f. bosgläubiger Befiger

fides superveniens (non) nocet I 177 Riff. 2 BGB. I S. 830

Malerei I 189 BGB. I. S. 871 Abs. 1

Mancipatio I 952 1713 212 1 24 21511

Berpflichtung bes Bertaufers gur Bornahme berfelben II 889 86

Mandans II 4091 Mandatarius II 4091

Mandator II 409 1 412 20 Mandatum II 4091 4098, BGB, II

S. 746 ff. f. Auftraa" iveciell als romifche Form ber

Bertrage über operae liberales II 400°

- incertum II 409 5

— actionis II 8294 11 a. C. 8882 III 621 8

- credendi II 4781

- qualificatum II 41220 BGB. II S. 764 476 III 606 4

Mangel ausbrudlich jugefagter Gigenfcaften ber Rauffache II 8217 896 zu Note 4 BGB. II S. 653

Mangel ber Bfanbface I 287 22 BGB. I S. 1086 Ziff. 17

– ber Willenserklärungen I 70

— ber Rauffache II 898 BGB. II S. 653 ff.

Välle ber Haftung II 898 Jiff. 1—8 BGB. II S. 653, Inhalt ber Haftung II 898 zu Mote 5—11 BGB. II S. 654 ff., Berjährung ber Anfpruche wegen Mangel II 893 au Note 12 13 BGB. II S. 663 Anfpruch auf Preisminberung II 394 3iff. 1 BGB. II S. 654 656 ft

Redhibition II 894 Biff. 2 BGB.

II S. 654 656 ff. Ansprüche fallen weg bei fiscalischen Beraugerungen II 894 Biff. 3 Recht bes Raufers, Berfprechen ber Abwefenheit ber Mangel gu berlangen II 394 Biff. 4

Mangel. Befonberes beim Benustauf II 894 3iff. 5 BGB. II S. 663 ff. — bei ber Miethfache II 400 zu Rote 9

BGB. II S. 680 ff.
— bei ber Schentung II 366 3iff. 5 BGB. II S. 516

- beim Taufch II 898 au Rote 3 BGB. II S. 669

Mangelhaftung bei auf Beraugerung ober Belaftung einer Sache gegen Entgelt gerichteten Bertragen BGB. II S. 665 IV.

Manifestationseid f. Offenbarungs-eid, II 4107 III 606 zu Rote 10 608 610 \*\*

Rannbarkeit I 54° Manus III 4901 5762

Martenichus I 41º 42 1 a. C.

Martthreis BGB. I S. 1081 Ziff. 3 II 385 8b 886 8b

Maffagläubiger II 272 zu Rote 3 Mater illustris III 571 14a

Material:, materieller Bertrag II 819 au Note 2

Ranet. Ausbauchung berf. I 169 3iff. 2 BGB. I S. 765, gemeinfcaftliche I 169 a

Maximae usurae II 2604

Meer I 146 Biff. 2 BGB. I S. 638 Ziff. 2, Produtte beffelben I 184 au Rote 2

Mehrere an einer unerlaubten Sandlung Betheiligte haften als Gesammtschuldner BGB. II S. 891 Ziff. 5

Mehrfache Bermanbifchaft I 56 a 5 Mehrheit ber Subjecte bes Forberungerechts II 292 BGB. II S. 182 ff.

ber Glaubiger ober Sculbner bei Untheilbarfeit ber Leiftung erzeugt Correalität II 299 BGB. II S. 182 Ziff. 1 213

ber Bormunder III 443 BGB. III S. 161 ff.

Menic als Rechtsfubjett I 52 fg. BGB. I S. 199 ff.

Menfalide Berfonlichfeit, Beginn unb Enbe I 52 53 BGB. I S. 199 ff. Mensor II 404 5. 4 470 1 2 6 BGB.

Mentalrefervation I 7510 2a I S. 326 ff.

Mente captus I 54 11 18 BGB. I S. 278 f. III 446° Merx II 385

Metallwerth II 256 21

Metus als Grund ber Ungultigfeit I 80 BGB. I S. 357, als Grund ber Biebereinfetung I 118 f. ferner "Zwang

Miethe, Begriff und Abichluß II 899

BGB. II S. 673.

Berpflichtungen. Die Sachmiethe II 400 f. bafel bft BGB. II S. 679 ff. 690 ff.

Die Dienstmiethe (Wertverbingung) II 401 BGB. II S. 674 ff. 698 ff. Beenbigung, Dauer (Ründigung) II 402 Biff. 1 BGB. II S. 710 711 ff.

Rudtritt vor Ablauf der verein-barten Diethzeit II 402 3iff. 2 BGB. II S. 711ff., ftillschweigenbe Fortfegung nach Beenbigung ber Miethzeit II 402 Biff. 3 BGB. II S. 713 f.

Sob ber Parteien II 402 Biff. 4 BGB. II S. 714 f.

Befondere Anwendungen bes Miethvertrage (lex Rhodia de jactu. Gemeinfamfeit ber Gefahr) II 408 BGB. II S. 717, ferner II 383 8847

Miethahnliche Bertrage II 404 BGB. II S. 722 f. auch Mätlervertrag, über freie geiftige Thatigteit II 404 au Rote 2 BGB. II S. 722, Anwendung ber Grund. fage ber Entwehrung auf biefelbe II 892

Miethgeld (-zins) II 400 zu Rote 12 BGB. II S. 691 Ziff. 2 401 zu Note 1a

Milde Stiftung f. "Stiftung" Militia III 5815 61015

Minderjährige, bei ihren Forberungen tritt Bergug ein ohne Mahnung II 278 3iff. 3 BGB. II S. 125 Ziff. 5

ihre Unfähigfeit jur Bormund-fchaft III 484 ju Rote 6 BGB. III S. 124 Ziff. 2

- Erbschaftsantritt folcher III 596 3iff. 1 BGB. III S. 438 Ziff. 3

- Erbicaftsausichlagung folcher III 599 au Note 5 BGB. III S. 438 Ziff. 3

Minderjährigfeit I 54 gu Rote 9 BGB. I S. 207 71 au Rote 9 9a BGB. I S. 281 ff. 79a au Rote 8 109 au Rote 6 BGB. I S. 492 Ziff. 2 und 4 182 zu Note 11 282 gu Rote 3

Minderungetlage, beim Rauf BGB. II S. 654 656 ff., beim Wertvertrag BGB. II S. 700 c f. "actio quanti minoris"

Mineralien I 144 <sup>8</sup> BGB. I S. 627 186 <sup>4</sup> BGB. I S. 854 Ziff. 1 3 208 °

Minores XXV annis I 54 8 BGB. I S. 207, cura über biefelben III 432 1

Missilium iactus I 172 11 BGB. I S. 794 Ziff. 12

Missio in possessionem I 134 \* 233 3iff. 2 248 a. E. III 582 11 - in possessionem bonorum behufs

Execution II 269 2

- Antoniniana III 648 15

- damni infecti nomine I 288 18 II 459 Biff. 4, ex secundo decreto II 459 26

--- ex Carboniano edicto III 619

– ex edicto D. Hadriani III 617 ° - furiosi nomine III 620 3iff. 1

- legatorum servandorum causa I 283 3iff. 2 b III 648 3iff. 2 8

- rei servandae causa I 238 Riff. 2 a - ventris nomine I 233 3iff. 2 c III

**520° 618°** BGB. III S. 531 f. Wiberftanb gegen biefelbe II 469 3iff. 1

Migbrauch ber geliehenen Sache II 875 au Rote 12 BGB. II S. 556 Abs. 2

- der Miethsache II 402 zu Note 5 BGB. II S. 690 Abs. 1

bes Rechts ber Sorge für bie Person bes Rinbes BGB. III S. 106 Ziff. 3 Abs. 2

Miggeburt I 52 ju Rote 6 BGB. I S. 200

Mitigahre II 400 gu Rote 17

Mitbeamte, Solibarität berfelben II 298 9 10

Mitbefin I 152 Biff. 3 BGB. I S. 694 n

Mitbürgen II 479 BGB. II S. 1031 481 a. C. BGB. II S. 1035 a. E. 1036

Miteigenthum I 169a BGB. I S. 774, f. Rechtsgemeinschaft

Miterben, Rechtsverhaltniß folder III 608 fg. BGB. III S. 481 ff., Auseinandersehung amischen Mit-erben BGB. III S. 483 ff., Saftung ber Miterben für die Rachlagver-binblichkeiten BGB. III S. 486 ff., Bortauferecht der Miterben bei

Beraugerung eines Erbtheils an einen Dritten BGB. III S. 541 Ziff. 8 667 gu Rote 4 Mitgitt II 491

Mitthater, Gesammtichulbner BGB. IÍ S. 891 Ziff. 5

Mittlere Art und Gute BGB. II S. 36 Mitvormunder II 298 9 10 III 448 445 au Roie 6 BGB. III S. 161 ff.

Mitwirtendes Berichulden des Beschä-bigten BGB. II S. 62 Ziff. 5 bes Berletten BGB. II S. 894 dd

Mobilien I 189 BGB. I S. 611 f., Pfanbrecht an benfelben I 229 gu Note 4 BGB. I S. 1034 ff. Modus I 97 12 f. auch "Auflage"

- bei ber Erbeseinfepung III 556 BGB. III S. 265 684 ff.

- bei Schenkungen II 868 zu Note 12 BGB. II S. 527

- bei Bermachtniffen III 636 gu Note 2 BGB. III S. 684 ff.

Monat, Berechnung I 108 Biff. 2 c BGB. I S. 466 Ziff. 3

Monde III 484 2 Monstrum I 52 au Rote 6 BGB. I

S. 200 Mora, Bebeutung bes Ausbrucks II

276 1, im Uebrigen f. "Bergug" - creditoris (accipiendi) II 276 \*

345 1 BGB. II S. 410 ff. - debitoris (solvendi) II 276 3 BGB. II S. 124 ff.

– ex re, ex persona II 278 <sup>1</sup> 406 <sup>9</sup> III 610 22

Moralifie Perfon f. "juriftifche Perfon"

Moratorium II 275 Biffer 3 Mortis causa, Rechtsgeschäfte I 69 6

— — capio III 677 11

- — donatio f. "Schenkung von Tobeswegen" Motive bes Willens I 78 BGB. I

S. 345 Moventia I 189 1 Muciana cautio f. "cautio Muciana"
— praesumtio III 509 14

Mühlenregel I 146 12

Muleta poenitentialis II 285 18 Mulier indotata et inops III 574 3iff. 1

probrosa III 550

Mündel I 54 °, Pfanbrecht I 231 gu Rote 10 f. ferner "Bormundschaft" Ründeigeld III 439 zu Rote 6 a BGB. III S. 1426

Mündelbermogen, Beraußerung bes-felben III 441 BGB. III S. 153 Ziff. 3

Mündialeit I 54 6 BGB. I S. 207

f. Bollfährigteit

Mundliche, bon ber Bertragsurfunbe abweichende Beredungen II 312 13

Mündliches Testament III 541 zu Rote 2 BGB. III S. 225 Ziff. 2 Municipalbeamte II 445 448 3

458 2 a E. Mugen II 256, im Uebrigen f. "Gelbleiftung\*

Feingehalt und Paffirgewicht berfelben II 256 18

- grobe II 256°

Mungforte, in welcher Mingforte ift eine Gelbiculb ju tilgen? II 256 3iff. 2 BGB. II S 47 ff.

Mutter als Bormund III 483 au Note 20 BGB. III S. 121 Abs. 2 484 gu Rote 4 5 19 485 1 487 zu Rote 12 511 zu Rote 15 518 a. C. 517 24

elterliche Gewalt berfelben BGB. III S. 62 104 Ziff. 1.º 105 Ziff. 2 cde 106 Ziff. 3 108 Abs. 2 Mutuum II 870 2 4 f. im Uebrigen

"Darlehn"

Mutuus dissensus II 8575

**Myftifce** Person s. "juriftische Person" Berfügungen III 546 10 BGB. III S. 231 628 ju Rote 16 688 ju Note 11

Rachbarrecht I 169 zu Rote 6 BGB. Í S. 763

Racbaricaft ber betheiligten Grundftude als Borausjepung einer Grundbienftbarkeit BGB. I S. 959 Ziff. 3

Radburge II 479 a. E. BGB. IIS. 1032 Racherbeseinsehung III 557, für 283. f. Erfaterbe

Ramerbiolge BGB. III S. 197 200 244 260 264 454 679 ff.

Rachfolge f. "Rechtsnachfolge" Rachgiebiges Recht I 30 35 6 Rachlag Begriff BGB. III S. 183

- am Pachtgelbe II 400 zu Rote 17 BGB. II S. 691 Ziff. 2

Radianconcurs BGB. III S. 470 VI 487

Rachlatgericht, Fürforge bes BGB.
III S. 443 Ziff. 10

Radlagpflegidaft BGB. III S. 175 Ziff. 6 177 Ziff. 5 443 Ziff. 10

Radlagverbindlichfeiten BGB. III S. 464 I 485 486 III 540

Radlagbertrag, f. "Erlag"

Racia berwaltung BGB. III S. 175 Žiff. 6 177 Ziff. 5 468 🔻 487

Radlagverzeichnig BGB. III S. 305 VII Ziff. 1. 474 VIII Ziff. 1

Radlaffigleit I 101'

- bei Forberungsrechten II 265 Riff. 2-6 BGB. II S. 92 ff., ferner II 258 au Note 17 BGB. II S. 62 II 277 au Note 7 846 au Rote 2 BGB. II S. 417, im llebrigen f. "culpa" Rachtheile bes Schulbners, welcher

ben Glaubiger jum Proceg nothigt (Procegnachtheile) II 263 BGB.

II S. 79

— ber zweiten Che III 511 BGB. III S. 59 512 BGB. III S. 60 S. ferner "Schabenserfah"

Ractragliche Anfectbarteit BGB. I S. 371

Radtraglides Unwirffammerben eines Rechtsgeichafts BGB. I S. 368, Wirffammerben eines folden BGB, I S. 369

Racbermächtuig BGB. III S. 584 Raberrecht II 388 au Rote 11

Ramenrecht I 412

Nasciturus I 52 BGB. I S. 199 III 529 gu Rote 8 BGB. III S. 187 6081 614 a. E. BGB. III S. 521 Rativität ber Rlagen I 1078

**Raturaleriak** als Schadenserfak BGB. II S. 59

Naturales liberi I 56 a 56 b a. E. Naturalia negotii I 851

Naturalis cognatio 1 56 a1

- computatio I 103 ° possessio I 148<sup>12</sup>

- obligatio II 2871 86, im Uebrigen

f. "natürlich" Ratürliche und juriftifche Perfon I 49 BGB. I S. 194

- Berbindlichkeit bei verjährten Anfpruchen I 112 ju Rote 4 5 BGB. I S. 502 Ziff. 2, hinterläßt bas abertennende Urtheil eine folche? I 1297, ferner I 1283 225 3u Rote 8a BGB. I S. 1015 Ziff. 3

Ratürlime Berbinblichfeiten, Begriff II 287 BGB. I S. 502 Ziff. 2 II S. 77 174 175 Ziff. 1, rechtliche Bebeutung II 288, Jehlen ber Rlagbefugnig II 288 ju Rote 2 bie einzelnen Wirfungen II 288 Biff. 1-4 BGB. II S. 176 Ziff.5 bie einzelnen Falle II 289 BGB. II S. 174 ff.

Ferner II 885 gu Rote 16 878 au Rote 16 468 gu Rote 84 477 au Rote 5 16 III 519 gu Rote 8

Raturrecht I 8 28 gu Rote 1 Nauta II 384 408 ju Rote 8 45421 457 3iff. 2 BGB. II S. 923

Nauticum foenus f. "foenus"

Rebenbeftimmungen bei fcaften I 85 gu Rote 11 BGB. I S. 384

– bei ber Erbeseinsetzung III 554 BGB. III S. 260 ff.

bei Bermachtniffen III 685 fa. BGB. III S. 579 ff. Rebenintervention 11 891 BGB.

II S. 635 Ziff. 3

Rebensache I 143 zu Rote 10 BGB. IS. 623 189 zu Note 6 Rebenverträge II 828 BGB. II

S. 319 ff.

Rebenvormund III 437 zu Rote 15 **448** BGB. III S. 161 Ne bis in idem I 1241

Regative Obligation II 252 1a BGB. II S. 14

Regatibes Bertragsintereffe I 748 BGB. I S. 318 Abs. 1 II 255° a. E. 307 au Rote 5 10 BGB. II S. 234 Ziff. 5 308 au Rote 7 BGB. II S. 241 Ziff. 2 309 au Rote 6 810 gu Rote 2 811 gu Note 1 815 zu Rote 7 BGB. II S. 270 Ziff. 25 398 BGB. III S. 2

Negatoria actio f. "actio" Neglegentia I 101 Negotia gerere II 4801a

Negotiorum gestio II 480 BGB. II S. 853 ff., Begriff II 480 zu Note 1-8 BGB. II S. 853 Abs. 2

Berpflichtungen : Befcaftsführer ift verpflichtet jur Sorgfalt II 430 3iff. 1 a BGB. II S. 856 ff., jur Berausgabe alles beffen, mas er auf Grund feiner Thatigfeit in Sanben hat II 480 Biff. 1 b BGB. II S. 858

772 Negotiorum gestio Erfațanspruch bes Gefcaftsführers für feine Aufopferungen II 430 Biff. 2 BGB. II S. 863 f. Borausiekungen bes Anivrucis: animus negotia gerendi II 480 Biff. 2 a, utiliter gestum II 430 Biff. 2 b BGB. II S. 863 Ziff. 2 Besonbere Falle II 481 BGB. II S. 864 ff. improba II 48117 Negotium alienum II 4801 bonae fidei I 785 claudicans I 82 8 II 321 3iff. 4 5 BGB. II S. 314 Ziff. 2 imperfectum II 8866 mixtum donatione II 367 10 405 16 III 586 1 nullum I 82 2 a. 4. Nemo ex parte testatus ex parte intestatus decedere potest III **587 \* BGB. III** S. 250 possessionis sibi ipse causam mutare potest I 1752 Renumerth II 256 zu Note 21 Rene Sache, Gerftellung einer folden, Erforbernig bes Eigenthumserwerbs burd Specification BGB. IS. 860 Richtansübung I 105 - ber Ansprüche I 106 i. A. - ber Dienstbarteiten I 216 BGB. I S. 984 - ber Emphyteufis I 222 Biff. 3 - ber Privilegien I 186a zu Rote 8
- ber Superficies I 228 16 - bes Pfanbrechts I 248 zu Note 15 Richtbefriedigung bis zum Urtheile II 268 Biff. 3 BGB. II S. 79 Richternftlichkeit einer Willenserflur-ung BGB. I S. 326 ff. Richtgebrand f. "Nichtausübung

Richtigleit ber Rechtsgefcafte I 82

- relative, bei Berträgen II 821 28

bei ber Che BGB. I S. 368

Rictiquid IÍ 426 BGB. II S. 837

Richtunterbrechung einer Berjahrung III 441 gu Rote 8 II 468 4

Richtverantwortlichteit für angerich.

Riederlegung ber Bormunbicaft III 485 zu Rote 27 487 zu Rote 7

ieten Schaben BGB. I S. 454 ff.

BGB. I S. 368 800

Richtigkeitsklage I 82

Ridelmungen II 256 10

BGB. III S. 133 ff.

3iff. 1 BGB. I S. 358 ff. 368,

relative I 82 8 172 a 3iff. 1 a. G.

Riefbrauch I 203-206 BGB. I S. 920 ff., Recht jum Gebrauch ber Cade I 208 3iff. 1, Fruchtgiebung, Umfang und Art berfelben I 203 ju Rote 4-9 BGB. I S. 920 Ziff. 1 2 5, Schranten, an welche bie Ausübung gebunben ift (boni viri arbitratus) I 203 gu Rote 10-18 BGB. I S. 921 Ziff. 3, Aenberungen ber Sache erlaubt ? I 208 14 BGB. I S. 921 Ziff. 3, übrigbleibende Befugniffe bes Eigenthumers I 208 a. E. an einem Grunbftud fammt Inventar BGB. I S. 921 Ziff. 4 an Sachgesammtheiten BGB. I S. 921 Ziff. 4 Berpflichtungen des Riegbrauchers I 204 BGB. I S. 924 ff., Rudgabe ber Sache I 204 zu Note 5 BGB. I S. 925 Ziff. 4, Burg. fcaftsftellung I 204 gu Rote 6 -9 BGB. I S. 925 Ziff. 5 Unvererblichfeit und Unveraußerlichkeit I 205 gu Rote 1 BGB. I S. 927, Ausübung tann übertragen werben an Dritte I 205 gu Rote 2—5 BGB. I. S. 927, Berpfän-bung des Rechts I 205 4, Theil-barteit I 205 a. E. BGB. I S. 928 uneigentlicher Riegbrauch I 206 *BGB*. *I S. 930 934 ′* , an Rechten (Forderungen) I 206 Biff. 1 BGB. I S. 932 ff., am Riegbrauch I 206 3iff. 2 BGB. I S. 927 932, an Emphyteufis und Superficies I 206 a. E. BGB. I S. 932, ferner II 872 18 an einem gangen Bermogen BGB. I S. 935 ff. · an einer Quote bes Bermögens, an einem Nachlaß BGB. I S. 938 **Ziff**. 3 · Erstreckung bes Nießbrauchs auf die Erben I 215 gu Rote 7 Confolibation beffelben I 215 º - alternis annis I 216 11 15 beutschrechtlicher bes Chemannes I 202 <sup>3</sup> - Bermiethung eines solchen II 899 \* – ehemännlicher III 491 \* BGB. III S. 7, ferner III 506 a. E. Bermächtniß eines folden III 65286 656 2 6 BGB. III S. 653 f. 660 676 gu Note 11, an einer Rechts-

gesammtheit III 659 a. E. BGB.

III S. 660

Riegbrauch, Anwachfungsrecht beim Bermächtniß eines folden III 645 BGB. III S. 608

Riegbraucher, Fruchterwerb beffelben I 186 au Rote 5 BGB. I S. 920 Ziff. 1 2 5

— Mehrheit von solchen BGB. I S. 928

Richbrauch siclate I 203 7
Nomen bonum, verum j. "bonitas",
"veritas"

legatum II 880 <sup>3</sup> III 657 <sup>3</sup> BGB.
 III S. 655

— pignori datum. f. "Pfanbrecht" Nomina I 189 5

Nominatio auctoris I 1966
— potioris III 485 2 444 6

Nominator III 444 <sup>5</sup> II 448 <sup>8</sup> Nondum natus pro iam nato habetur I 52 <sup>8</sup> BGB. I S. 199

Nonusus f. "Nichtgebrauch" Rorm I 27 1 87 2

Nota I 56

Rotare II 404 ° III 606 zu Rote 8 BGB. III S. 474 Ziff. 1

— Errichtung eines Testamentes vor einem, BGB. III S. 223 ff.

Motariat I 56 5 Nothbedarf 11 267 268 f. "boneficium

competentiae BGB. II S. 99 ff. Rotherbe III 529 zu Rote 61575 zu Rote 1

Rotherbenrecht III 575

Geschichtliche Entwidelung, formelles und materielles (Pflichttheilsrecht) Rotherbenrecht III 575 BGB. III S. 396 Abs. 2

bas formelle Notherbenrecht nach Civilrecht III 576, nach prätorischem Rechte III 577, Pflichttheilsrecht III 578 f. baselbst

Recht ber armen Wittwe und bes geschlechtsunreifen Arrogirten III 598

Rothstand, Sinterlegung gur Zeit eines folchen II 378 gu Rote 12

— Beschädigung im Falle besselben II 455 11 BGB. II S. 913

- Begriff BGB. I S. 542

Rothweg I 212 3iff. 4 BGB. I S. 769 968

Rethwehr I 123 <sup>2</sup> BGB. I S. 541 694 Ziff. 2 a β

**Nothwendige** und nicht nothwendige Berwendungen BGB, I S. 884 **Rotorifc** I 188 3 Novatio est prioris debiti in aliam obligationem transfusio atque translatio II 858 3

- necessaria II 356

Rebation, Begriff und Wirtung II 858 BGB. II S. 472 f., Gesichtspuntt ber in solutum datio ober solutio? II 858 2, Momente, burch welche sich bas neu Forberungsrecht vom alten unterscheiben kann II 858 zu Rote 4—7

Expromission II 858 zu Rote 8, Delegation II 858 zu Note 9 Forberungsrecht wird direct aufge:

hoben II 853 a. E.

Boraussetungen ber Novation II 854 1) Begründung eines Forderungsrechts durch Bertrag (Stipusation) II 854 3iff. 1, causa des Rovationsvertrags? II 854 1 3, Rovation flagloser Forderungen II 854 3u Rote 4, Ansechtbarteit des neuen Forderungsrechts II 854 3u Rote 5, befristete und bedingte Rovation II 854 3u Rote 8 40.

Movation II 854 zu Note 8—10 2) Novationsabsicht (animus novandi) II 854 Ziff. 2, muß diese ausdrüdlich erklärtwerden? II 854.15

Die begründende Seite der Rovation (Frage: ob der Novationsvertrag in gleicher Meise, wie er ein Forderungsrecht nur dann aushebt, wenn er ein neues begründet, so auch ein neues nur dann begründet, wenn er ein bestehendes aushebt?) II 855

- s. g. novatio necessaria II 856 - hebt ben Bergug auf II 281?

— einer natürlichen Verbindlichkeit II 288 zu Note 15 289

— bei ber Correalobligation II 295 au Note 3

bei ber Solibarobligation II 298
 zu Note 5 801 <sup>6</sup>

— bebingte, wirft Aufhebung bes Berzugs II 281 354 9 855 an Rote 17

burch litis contestatio I 124¹,
 burch Urtheil I 129⁵

Novi operis nuntiatio f. "operis n. n." Nova caput sequitur II 457°

Noxae datio II 263 454 15 457 8 Rozalauspruche II 291 1

Nudus usus I 207 1

Nulli res sua servit I 200 ' BGB. I S. 910 Rullitat f. "Richtigfeit" Rullitätsfuftem III 591 gu Rote 3 Nummularii II 474 21 Nuntiare opus II 466 20 Nuntiatio novi oreris f. operis Nuntius I 78 1 16 II 809 au Rote 8 Rugeigenthum I 169 a a. E. Runniefung f. "Niegbrauch"

Runniefungerecht bes Baters BGB. III S. 77 f. 107 Ziff. 5, ber Mutter BGB. III S. 79 a. E., bes Chemanns am eingebrachten Gut ber Frau BGB. III S. 7 Runngen BGB. I S. 626 629, Berausgabepflicht ber Gigenthums-

flage gegenüber BGB. I S. 880 ff. Runngerecht I 200 \*

D.

Obereigenthum I 169 a a. E. Obervormundichaft BGB. III S.120ff. 130 143 V. III 445, ferner 482 2 488 au Rote 35 484 8 484 a. E. 485 au Rote 4 20 487 au Rote 14 488 gu Rote 16 18 441 442 gu Note 5 448 au Rote 6 10 11 444 au Rote 8 599 au Rote 6 Objectives Recht I 87 au Rote 2

Oblation ber Leiftung II 845 \* Obligatio f. im Allgemeinen "Forberungsrecht"

- Bebeutung bes Ausbruck II 251 au Note 3

– alternativa f. "alternativ" – civilis II 287 1 5

- futura, als Unterlage eines Pfand. rechts I 225 6 BGB. I S. 1013

- generische f. "generisch

— inefficax, sine effectu, inutilis, inanis II 341 4

- in solidum f. "Solidarobligation" - ipso iure tollitur, perimitur, eva-

nescit II 341 1

- naturalis II 287 1 5 6 BGB. II S. 174 ff.. im Uebrigen j. "naturliche Berbindlichkeiten'

- negative II 252 10 BGB. II S. 14 - quasi ex contractu (aus bem Ber-

machtnik) III 647 1 - tandum naturalis II 287 8 5

Obligationen, Bermadtnif von folden BGB. III S. 655

Obligationes ex contractu - quasi ex contractu II 803 1 862 III 647 1

— ex maleficio (delicto) — quasi ex maleficio II 803 1 862 1

Ohmann ber Schieberichter II 416 gu Note 9

Observang I 19 gu Rote 5 Occasio legis I 215

Occupantis est melior condicio I 121 5 BGB. I S. 527

Occupation I 184 BGB. I S. 696 840, von Grunbftuden I 156 ju Note 8 BGB. I S. 840 Ziff. 2 Oeconomia separata II 525 w

Offenbarungseib bei Recenfcaftsablage BGB. II S. 74 Ziff. 3, bei Berpflichtung gur Berausgabe eines Inbegriffes von Gegenftanben, ober gur Austunfteertheilung über ben-felben BGB. II S. 74 Ziff. 4 II 410 7 III 606 au Rote 10 608 6 610 <sup>30</sup>

- Anfpruch bes Pflichttheilsberechtigten auf Austunft und Offenbarungseid BGB. III S. 400 Abs. 2

- Anspruch bes Erben auf Auskunft und Offenbarungseid BGB. III S. 520 Ziff. 3 521

bei ber Collation BGB. III S. 503 Offene Sanbelsgesellicaft f. " Sanbelsgefellicaft"

Deffentliche Sachen I 146 15 17 BGB. I S. 638

- Schutz im Gebrauche berfelben II 467

Deffentliches Testament III 545 BGB. III S. 223 ff.

Officialzinsen II 259 10 Omittere hereditatem III 599' Omnis causa II 280°

Onera matrimonii III 491 i. %. 4921 4 498

Oneroje Rechtsgeichafte I 69 5 BGB. I S. 272

Onus probandi f. "Beweislaft" Ope exceptionis I 82 au Note 3 II 341°

Operae (legatae) I 208 216 16 BGB. I.S. 943 II

- liherales II 404° BGB. II S. 674 II

- officiales II 3**85 <sup>7</sup> 359 <sup>2</sup>** 

Operis novi nuntiatio (Einspruchs: recht gegen Bauunternehmungen) II 466 BGB. II S. 975, remissio

nuntiationis II 466 zu Rote 8a f. ferner II 460 7 465 0 467 2 Oportere II 8611 ex fide bona II 364 1 Optio servi I 952 legata III 6431 a. c. 661 BGB. III S. 665 f. Opus I 169 20 - bei cautio damni infecti II 4587 460 1 4 - in solo factum beim interdictum quod vi aut clam II 4652 Oralfideicommik III 629 BGB. III S. 561 Oratio Septimii Severi II 441 1 Orbi III 550° Ordensgeiftliche I 55° BGB. I. S. 210 III 542 15 a. C. Ordentlicher Mann (Hausvater) I 101 gu Rote 8 Ordinariat, bischöfliches III 585 18 Ordinarium I 159 ju Rote 12 162a

Ordrepapiere II 2913 804 Biff. 4 808 19 819 888 a. E. 841 864 a. Œ. Organische Erzeugniffe I 144 BGB. IS. 626, Eigenthumserwerb I 186 BGB. I S. 854 Originarer Erwerb I 663 Ornamenta beim Rauf II 895 a. E. Ort ber Leiftung II 282 BGB. II S. 145 ff., hinfictlich ber Mah-

nung II 279 gu Rote 2 BGB. II S. 129 Abs. 1 - ber Erfüllung f. "Erfüllungsort"
- ber Fälligfeit ber Compensationsforberung II 850 au Rote 7 BGB.

II S. 450 - der Berausgabe bei ber Gigenthumstlage BGB. I S. 878 Ziff. 1 Abs. 2

- der Uebergabe der Rauffache II 389 gu Rote 16

- ber Borweisung II 474 16 BGB. II S. 998 Ziff. 4 Osculum interveniens II 42718

**Baht** II 899 zu Rote 4 13, Begriff BGB. II S. 673 400 zu Rote 16 BGB. II S. 691 Ziff. 2 402 zu Rote 12 BGB. II S. 713, im Uebrigen f. "Miethe"

Banter öffentlicher Ginfunfte, Diebftahl berfelben ober ihrer Leute II 454 Riff. 3

aefegliches Pfanbrecht beffelben BGB. I S. 1042 Ziff. 1º

Bactins, Remission besselben II 400 16 BGB. II S. 691 Ziff. 2 Pacta dotalia III 504 1

— in rem — in personam I 454

— nuptialia III 504 1 Pactio I 692

au Rote 2

Ordo decurionum I 594

Pactiones et stipulationes, Bestellung ber Dienfibarteiten burch folche I

Pactum adiectum II 828

antichreticum I 284 au Rote 6a BGB. I S. 1061 Ziff. 4

– de cambiando II **810**3

- de compromittendo II 416 17

— de contrahendo II **810** · BGB. II S. 252 835 54 859 2

— de mutuo accipiendo II 870 18 871 6

- de mutuo dando II 870 18 BGB. II S. 535 8716, auch 8355

Pactum de non cedendo II 3355 BGB. II S. 359

– de (non) distrahendo I **287** <sup>1 5</sup> — de non petendo in rem — in personam II 295 4 857 6 8 9 BGB. II S. 489 412a2 41312 47715 478

– de non petendo in tempus I 96º - de non praestanda evictione II

– de retroemendo II **888**4 *BGB*. II S. 600 ff.

- de retrovendendo II 888°

– de vendendo II 890 18 — displicentiae (Rauf) I 93 3 II

828 zu Note 1a

- legitimum II 812°

- nudum II 2891 2956 3716 4146 auch II 312

– praetorium II 312 3

- protimiseos II 388 Siff. 2

--- reservati dominii I 172 18

— turpe II 314 3iff. 3 BGB. II S. 266

Bandetten, Beit ihrer Entftehung I 81 Bandetteurecht, Begriff I 1, 2, Quellen beffelben I 8 4 5, Bedeutung besfelben I 6, Literatur I 7-12a, Muslegung I 25, Wiberfpruche I 26 Banbettenrecht, Geltung beffelben nach Peculium adventicium (ordinarium) II 28927 III 4325 4874 II 4842 bem Intrafttreten bes Burgerlichen III 509 20 516 10 12 524 5, insbe-Gefegbuches I G. 28 ff. Babiere an Orbre f. "Orbrepapiere" fonbere bas Genufrecht bes Baters auf ben Inhaber f. Inhaberpa. an bemfelben III 517 piere" adventicium extraordinarium s. **Babieraeld II 256** Ziff. 5 irregulare Ш 482 487 4 **517** 12 17 21 Barallelstellen I 4 zu Rote 4 Parapherna III 507 1 BGB. III castrense II 289 27 873 6 III 482 487 4 516 1 2 517 12 519 5 S. 43 - militare III 516 1 a. c. c. Baraphernalbermögen III 507 gu Note 1 BGB. III S. 43 — profecticium II 289 Ziff. 6 484 au Parens binubus III 511 BGB. III Rote 2, Berechnung beffelben II 484 3iff. 3 III 518 519 au S. 59 manumissor III 488 21 572 20 Note 8 9 quasi castrense II 289 27 577 <sup>1</sup> 482 5 487 6 516 1 4 2 8 517 12 Barentelenordunna BGB. III S. 348 - Teftirfähigfeit bes Rinbes bez. bes-IIIParentes I 56 a BGB. I S. 216 felben III 539 ju Rote 8, auch III 572 1 Bariren beim Spiel II 420 1 Pars indivisa I 142 8 BGB. I S. 619f. – Bermächtniß eines folchen III 6591 — pro diviso I 142 3iff. 1 BGB. I Pecunia constituta II 484 BGB. II S. 619 f. S. 150 - pro indiviso I **142** <sup>8</sup> *BGB*. *I* - trajecticia II 371 º Pecus II 898 1 455 2 S. 619 f. Pendet, in pendenti est I 67° Pensio des Emphyteuta I 220°, des Partes concursu fight III 603 1 Bartiarifce, Rechtsgeschäfte BGB. II Superficiars I 228 11 S. 565 673 Barticularconcurs II 272 5 Per aversionem, Rauf II 890 11 Berception ber Früchte I 186 gu Rote 5. Barticulargefengebung in Deutschlanb 18 I i. bazu BGB. I S. 854 f. Sercinfien I 236 zu Rote 4 Peregrini I 55 III 585 8 Partus I 52 1 2 ancillae I 148 10 144 7 1862 208 5 Berfection bes Raufvertrags II 886 III 501 1 509 38 612 5 890 3iff 1 Basanillanten III 389 542 au Rote 13 Periculum f. "Gefahr"
— custodiae II 884 6 Paffirgewicht II 256 18 Baffivvermögen I 42 <sup>8</sup> BGB. I S. 152 Pater arrogator II 484 8 - deteriorationis II 890° - emancipator III 483 21 — emtionis II 890 BGB. II S. 623 ff. — rei II **884** 6 - est, quem nuptiae demonstrant I 56 b 1 BGB. I S. 218 II 475 au Permutatio II 898 BGB. II S. 669 Porpotua causa ber Grundbienft-Note 23 barteiten I 209 Biff. 3 - familias diligentissimus II 375 <sup>s</sup> Perpetuatio (actionis, obligationis) I 128 3 II 280 18 Patientia restituendi II 4677 Patria potestas f. "Gewalt" Batron, Wiberruferecht beffelben bei Per procuratorem etiam ignoranti Schentungen II 868 22 adquiritur possessio I 155° BGB. - unerlaubte Belangung beffelben II I Š. 693 h Persecutio extraordinaria I 46 1 859 ° Berion, Begriff I 49 Abf. 2, Berion Batronat, Schut bes Befiges an und Berfonlichfeit I 496, persona, foldem II 464 6 Patronus fisci II 404 5 Bedeutung bes Bortes 1 49 6 Pauperies II 457 3iff. 3 BGB. II · juriftische f. "juriftische Person" Persona incerta III 547 2 3 BGB. S. 926 Pauperior II 865 6 III S. 233

turpis III 579 zu Note 4 588 zu

Note 1

Peculium III 518 BGB. III S. 81

- parapherna III 507 1

Berfonalarreft I 184 °

Berfonalfervituten I 201 3iff. 2 BGB. I S. 916 f. auch "Beichrantte perfonliche Dienftbarteiten", tann ber bloge Fruchigenug Inhalt einer perfonlichen Dienftbarteit fein ? I 202 1

poffefforifcher BGB. I Schutz -S. 750 II

Personengesammtheiten I 57 Ziff. 1 BGB. I S. 225

Bersoneurechte I 40°

Befit an folden II 464 . . .

Berfalige Dienftbarteiten f. "Berfonalfervituten'

Rechte I 39 II 250 i. A.

Beriauliateit I 49 6 f. ferner "menfcliche Berfonlichteit"

Berionlichteit, vermögensrechtliche III 528 a. E. 53113

Bertinengen I 148, BGB. I S. 623 j. auch "Zubehörungen" Potitio I 45°

- tutoris, curatoris III 488 au Note 37 38

 bonorum possessionis III 596<sup>8</sup> hereditatis f. "hereditatis petitio"

- legati III 625 5

Bfandbestellung für eine natürliche Berbindlichteit II 288 18 289 BGB. I S. 1015 Ziff. 3

Anfechtung berfelben Il 468 gu

Note 22

Bfandrecht, Begriff I 224 BGB. I S. 1007, Beidichtliches I 222 24 ift bas Pfanbrecht ein bingliches Recht? I 224 gu Rote 6-9 227 au Rote 8 BGB. I S. 1007, Berhaltniß zur Forderung (accesso-rifche Ratur) I 225 226 BGB. I S. 1012 ff., Pfandrecht für eine nicht existirende Forberung I 225 au Note 2 BGB. I S. 1013, für eine mit Ginrebe behaftete Forberung I 225 au Rote 3 4, für bebingte, befriftete, gufunftige Forberungen I 225 zu Note 5-7 BGB. I S. 1013, Befriedigung aus ber Sache vor Erifteng ober Falligfeit ber Forberung BGB. I S. 1013, für natürliche Berbinblichteiten I 225 au Rote 8 8a 11 BGB. I S. 1015 Ziff. 3, für bie Sould eines Dritten I 225 gu Rote 10 BGB. I S. 1012 ff., Fortbauer des Pfandrechts bei Untergang der Forberung I 225 Biff. 2 BGB. I S. 1128 Ziff. 7, remanet propter pignus naturalis obligatio I 225 18 BGB. I S. 1128 Ziff. 7, Einwirfung bes mobernen Coppothetenrechts auf bie accefforifche

Ratur I 225 ju Rote 14-18 Bfandrecht, bei Beranberung (Bergrößerung, Berkleinerung) ber Forberung I 226 zu Rote 1-8 BGB. I S. 1017, Uniheilbarkeit (bei Spaltung ber Forberung burch Erb-gang) I 226 BGB. I S. 1017, Erftredung auf Rebenforberungen (Binfen, Roften) I 226 ju Rote 4 5

BGB. I S. 1017

Begenftanb bes PfanbrechtsI 226a 227 BGB. I S. 753 1021 j. auch Sppothet, Grunbiculb, Rentenfoulb, Pfanbrecht an baarem Gelbe I 226a BGB. I S. 1021, an einem Bruchtheile einer Sache I 226a ju Rote 3 BGB. I S. 1022 Ziff. 2, an einer Sachgesammtheit I 226a zu Note 4 BGB. IS. 1022 Ziff. 3, Erftredung auf Accef. fionen, Früchte ac. I 226a zu Rote 5-12 BGB. I S. 1022 Ziff. 4, Pfanbrecht an binglichen Rechten I 227 BGB. I S. 1007 1028 I und II f. Erbbaurecht, an Forberungsrechten I 227 zu Rote 6
BGB. IS. 1007 1028, am Pfandrecht I 227 nach Rote 6 BGB.
IS. 1097 oben, durch Verpfänbung eines noch nicht beftebenben binglichen Rechts I 227 a. E. BGB. I S. 1028 Ziff. 2, am gefammten Bermogen I 228 BGB. I S. 1029

Entstehung bes Pfanb-rechts I 229, burch Gintragung I 229 ju Rote 3, burch vertragsmäßige Beftellung I 280 BGB. I S. 1034 ff., f. auch Sppothet, Grunbidulb und Rentenidulo, Beftellung burch ben Nichteigenthumer I 230 Riff. 3 BGB. I S. 1035, an einer noch nicht exihirenben Sache I 280 zu Rote 10, burch Borbehalt bei ber Eigensthumsübertragung I 280 a. E. BGB. I S. 1034 Ziff. 1c a. E., burch Rechtsfat (gefetliches Pfanbrecht) I 281 282 BGB. I S. 1042 ff.

gefehliches, an einzelnen Sachen 1 281 BGB. I S. 1042 Ziff. 1, an Rechten BGB. I S. 1043 Ziff. 2 am gesammten Bermögen I 232 Psandrecht, richter liches I 283 BGB. IS. 1047 ff. Entstehung durch Pfändung I 288 3iff. 1 BGB. I S. 1047 Ziff. 1 (f. auch "Pfändung"), durch Arrestschlag I 288 zu Note 5g BGB. I S. 1049 III, durch Einweisung in den Besitz I 288 Ziff. 2 (f. auch "missio")

- Erwerb bestehender Pfanderechte I 283a 288b BGB. I S. 1055 ff., Uebergang mit der Forderung (cessio legis) I 283a zu Mote 1 BGB. I S. 1055 Ziff. 1, Uebergang ohne die Forderung (hypothetarische Succession) I 288a 238b BGB. I S. 1056 Ziff. 2, ius offerendi (Auszahlung) I 288b 3iff. 4 BGB. I S. 1057 Ziff. 3- Inhalt des Pfandrechts. im Allgemeinen I 2880, Inhalt des

Pfandrechts an forperlichen Sachen I 284-288 BGB. I S. 1060 ff., Recht auf Befit ber Bfanbface I 284 BGB. I S. 1060, Recht auf bie Fruchte I 284 gu Note 2-6 BGB. I S. 1061 Ziff. 4. Antichrefis I 284 ju Rote 4-6, Befit ohne Bertauffrecht (pactum antichreticum) I 284 a. E. BGB. I S. 1062 Ziff. 8, Rlagen jum Soupe bes Pfanbrechts f. "actio hypothecaria" [.BGB. IS 1068ff., perfonliche (Contracts-) Rlage I 286 au Rote 1 BGB. I S. 1073, Befitinterbicte I 286 gu Note 2 BGB. I S. 1074 Ziff. 5, interdictum Salvianum 2865 BGB. I S. 1073 Ziff. 1

— Pflichten bes Pfandgläubigers BGB. I S. 1061 Ziff. 2, Berwenbungen bes Pfandgläubigers BGB.
I S. 1061 Ziff. 5, hinterlegungsund Rudgabeanspruch bes Berpfänders BGB. I S. 1061 Ziff. 6

1062 Ziff. 7

- Recht des Berkaufs I 287 288
BGB. I S. 1081 ff., Borausfehungen des Berkaufsrechts I 287
3iff. 1 BGB. I S. 1081 Ziff. 1
öffentlicher Berkauf (Berkeigerung)
1 287 3iff. 2 BGB. I S. 1081
Ziff. 2 ff., Ausnahmen f. BGB. I
S. 1085 Ziff. 13 14, Anfpruch des
Eigenihümers gegen Berkaufer und
Käufer wegen Unreblichfeit I 287

au Rote 12-14 BGB. I S. 1084 Ziff. 10b, Bertauf an ben Gigenthumer I 28714 BGB. I S. 1084 Ziff. 9. an ben Burgen I 287 14, Wirtung bes Bertaufs (ber Glaubiger überträgt Gigenthum) 287 Biff. 3 BGB. I S. 1082 Ziff. 7, Eigenthumserwerb bes gutglaubigen Empfangers BGB. IS. 1084 Ziff. 11, Berpflichtung bes Glaubigers aus dem Bertauf gur Trabition, und Abtretung ber Bfandflage I 287 20, Saftung bes Glaubigers wegen Eviction, Arglift, Mangel I 287 gu Rote 21 22 j, bazu BGB. I S. 1086 Ziff. 17, Raufpreis bient gur Befriedigung bes Glaubigers I 287 Biff. 4 BGB. I S. 1082 Ziff. 8, nicht ausreichenber ober überichiefenber Raufpreis (Spperocha) I 287 zu Rote 24 25 BGB. I S. 1082 Ziff. 8ª

Bfandrecht, lex commissoria verboten I 238 zu Rote 3 BGB. I S. 1086 Ziff. 15, Juschlag an den Gläubiger (dominii impetratio) I 238 zu Rote 4—7

au Note 4-7 Inhalt besselben an untörper-lichen Sachen I 289 BGB<sub>I</sub> Bfanbrecht an Rechten BGB. n S. 1028 1093 ff., an bingliche" Rechten I 289 3iff. 1 BGB. S. 1096 Ziff. 3, an noch nicht b5, ftehenben Rechten I 289 gu Rote 2 an Forderungen I 289 3iff. BGB. I S. 1094 Ziff. 2, an einem 37th aberpapier BGB. I S. 1097 Ziff. 4, an einem inboffabelen Papier BGB. I S. 1097 Ziff. 4. Pfanbrecht am Pfanbrechte I 289 Biff. 3 BGB. I S. 1097 Abs. 1 Mehrheit ber Pfanbrechte I 240 BGB. I S. 1116. bei ideell getheiltem Pfandobject I 240 Biff. 1, bei Pfanbrechten gleichen Ranges

bet Pjandrechten gleichen Ranges I 240 3iff. 2a, bei Pfandrechten verschiebenen Ranges I 241 (f. weiter unten), Rechte bes nachftehenden Pfandgläubigers I 241 BGB. I S. 1116 I a. E. 1071 Ziff. 10 1082 Ziff. 8, kann der nachstehende Pfandgläubiger verlangen, daß der vorgehende seiner anderen ihm verpfändeten Sache such (Doppelpfandrecht)? I 241¹, Bertauss

recht bes nachftebenben Pfanbgläubigers I 241 zu Rote 5, Rachruden beffelben I 241 a. E. Bfandrecht, Rang ber Bfanbrechte (Prioritat) nach bem Beitverhaltnig I 242-244 BGB. I S. 1116 Ziff. 1, von wann batiren bie Bfanb. rechte? bas unter Bebingung ober Befriftung bestellte Pfanbrecht I 242 Biff. 1, bas für eine bebingte ober befriftete Forberung beftellte Pfanbrecht I 242 Biff. 8, bas fur eine gutunftige Forberung beftellte Pfanbrecht (Crebithppothet) I 242 Biff. 8, an einem gunachft noch unbestimmten Gegenstanbe I 242 Biff. 4, an einer fremben ober noch nicht existirenben Sache I 242 Biff. 5, bie lettwilligen Pfanbrechte I 248 gu Rote 1, bie richterlicen I 248 au Rote 2-5. bie gefetlichen I 244

- Borzug bes öffentlichen Pfanbrechts (lex Leonina) 1245
- Borzug wegen Afanbrivilegien I 246, die einzelnen Privilegien I 246 Ziff. 1-3, Berhältnih mehrerer Borzugsrechte zu einanber
I 246 zu Rote 7-10, refervirte Pfanbrechte I 246<sup>11 a. E.</sup>, Uebergang bes Ranges I 247 BGB. I S. 1116

Ziff. 1

Beendigung des Pfandrechts I 248 249 BGB. I S. 1127 f., Abtretung der Forderung unter Ausschliebung des Pfandrechts BGB. I S. 1128 Ziff. 8, Erlaß durch den Pfandgläubiger I 248 ziff. 1 BGB. I S. 1127 Ziff. 2, Untergang des Pfandgegenfandes I 248 ziff. 2, Untergang des Pfandgegenfandes I 248 ziff. 2, Untergang des Pfandgegenfandes I 248 ziff. 2, Erftrectung auf die Bersicherungssumme I 248°, Specifikation der Pfandsache I 248 zu Note 10 BGB. I S. 1127 Ziff. 5, Berzichtung des Pfandrechts (Ersitzung der Freiheit) I 248 ziff. 3 BGB. I S. 1127 Ziff. 4, Consusion von Eigenthum und Pfandrecht I 248 ziff. 4 BGB. I S. 1128 Ziff. 6, Pfandrecht an der eigenen Sache I 248 zu Note 252, Untergang der Forderung I 249 ziff. 7, redacht.

manet propter pignus naturalis obligatio I 249 3iff. 1 b, Bertauf ber Bfanbfache I 249 3iff. 2 RGR. I S. 1128 Ziff. 9

BGB. I S. 1128 Ziff. 9 Pfandrecht im Concurs II 270 zu Rote 3 BGB. II S. 110 Ziff. 2

- gesetliches am Bermogen bes Beftellers ber dos III 495 a. E.

— gesehliches ber Chefrau am Bermögen bes Mannes wegen Herausgabe ber dos III 508 zu Note 3, wegen Herausgabe ber Cheschentung III 508 zu Note 9

— Bestellung eines folden burch Ber-

mächtnig III 6561

- gefestiches bes Bermachtnifnehmers III 648 Biff. 1

Bfandfeparatiften I 24611

Ständung I 288 Jiff. 1 BGB. I S. 1047 f., unbeweglicher Sachen I 288 zu Rote 5 a BGB. I S. 1048 II, beweglicher Sachen I 288 zu Note 5 b BGB. I S. 1047 Ziff. 1, von Rechten I 288 zu Rote 5 c 5 d BGB. I S. 1047 Ziff. 2

**Pfändungsrecht** als Selbsthülfe I 128 a. E. BGB. I S. 543 Ziff. 4

**Bjandbertrag** II **881** fg. *BGB*. I S. 1060 f. 1068 f. 1073 Ziff. 2 1081 f.

1081 f. Pfarrer, Testamentserrichtung vor bemfelben III 540 gu Rote 2

Pflanzen, bas, Erwerb bes Eigenthums burch solches I 188 Ziff. 1b BGB I S. 870 Ziff. 1

— die I 189 8

Bleger für die der väterlichen Gewalt oder der Bormundschaft unterworfene Person BGB. III S. 61 106 Ziff. 3 Abs. 2 107 Ziff. 7 174 Ziff. 1

\$flegigatt BGB. III S. 174 ff.
— über Gebrechliche BGB. III S.
172 Ziff. 6 175 Ziff. 3

— zur Besorgung ber Bermögensangelegenheiten eines Abwesenben BGB. III S. 175 Ziff. 4

— zur Wahrung der Rechte einer Leibesfrucht BGB. III S. 175 Ziff. 5 S. 531 f.

— über einen Nachlaß BGB. III S.

175 Ziff. 6

— zum Zwecke ber Berwaltung und Berwendung eines durch öffentliche Sammlung zusammengebrachten Bermögens BGB. IIIS. 175 Ziff. 8 Bflichtheilsrecht III 578 fa. BGB. III S. 396 ff.

por Rovelle 115: III 578--586 pflichttheilsberechtigte Berfonen III 579

Größe bes Pflichttheils III 580 Sinterlaffung bes Pflichttheils III 581 582, Art der Zuwendung III 581 ju Note 1 2, einzurechnenbe Zuwenbungen III 581 ju Note 3-9, Schätzung bes Zugewendeten III 589 a. E., Befchrantung bes Pflichttheils burd Bebingung, Befriftung, Auflage III 582 gu Note 1-8, cautela Socini III 582 4

GerechtfertigterAusichlug vomPflichttheil (Enterbung) III 588, exheredatio bona mente facta III 588 6 Folgen bes ungerechtfertigten Ausfoluffes III 584

a) wenn dem Pflichttheilsberechtigten au Benig (actio suppletoria) III 584 gu Rote 1-5a

b) wenn ihm gar Nichts hinterlassen ist (querela inossiciosi testamenti) III 584 ju Rote 6 fg., Berbinbung ber querela mit ber hereditatis petitio III 584 18, Rechtstraft bes Urtheils III 584 ju Note 17 fg., Grunbe bes Begfaus ber querela: Bergicht III 585 gu Rote 1 2, Anertennung bes Teftamentes III 585 gu Rote 3, fünfjährige Richtgeltenbmachung III 586 gu Note 5, Tob bes Berechtigten III 585 gu Note 8

Berlegung bes Bflichttheils burch Berfügungen unter Lebenben (querela inofficiosae donationis, dotis) III 586

Die Rovelle 115: III 587 fg.

allgemeine Grundfage berfelben III 587

Defcenbenten und Afcenbenten haben einen Anspruch auf Erbeseinsegung III 588 BGB. III S. 396 Abs. 2, Befonderes wenn ber Ginfepung eine Bebingung hinzugefügt ift? III 588 zu Note 4-6

gültiger Ausschluß berfelben (Enterbung ober Richteinsetzung) III 589, Berfürzung bes Pflichitheils III 589 zu Rote 11

bie einzelnen Musichliegungs. (Enterbungs-)grunde III 590

im BGB. BGB. III S. 396 ff.

Bflichtheilerecht, ber mit bem Pflichttheil Bebachte ift im Zweifel nicht Erbe BGB, III S. 3984

Pflichttheilsberechtigte Perfonen BGB. III S. 396 I

Inhalt bes Pflichttheilsanspruches BGB. III S. 399 II

Größe bes Pflichttheils BGB. III S. 399 II

Ausschließung ober Minberung bes Bflichttheilsanspruches mit Rad. ficht auf eine bem Pflichttheilsberechtigten lettwillig gemachte Bermogenszuwendung BGB. III S. 400 Ziff. 3

Anrechnung von Ruwenbungen unter Lebenden auf ben Bflichttheil BGB. III S, 400 Ziff. 4

Bflichttheilsanfpruch, Entftehung, Uebertragbarteit, Enbigung BGB. III S. 403 III

Pflichttheilslaft BGB. IIIS. 403 IV Recht bes Pflichttheilsberechtigten auf Austunft und Offenbarungseib BGB. III S. 400 Ziff. 2

Pflichttheilserganzung wegen Schentungen BGB. III S. 407 Ziff. 5 Rechtmäßige Entziehung und Beichrantung bes Pflichttheils BGB. III S. 408 VI

Folgen nicht gehörigen Musichluffes Inofficiofitate., ge-(Nullitäts: mifchtes Spftem) III 591

Berhaltniß ber Novelle gum Prateris tionerecht III 592

Pflichttheilsunwürdigkeit BGB. III S. 687 689 690 f.

Bhotographien I 189 6

Pia causa I 57 5, Privilegien berfelben I 581.

Pignus I 224 1 (im Allgem f. "Pfandrecht")

im engeren Sinne (Fauftpfand) I 224 2 8

– Realvertrag II **881** fg.

- conventionale I 280

- generale I 228

- in causa iudicati captum I 283 3iff. 1

– insulae I 281 zu Note 9

- irregulare I **226a**°

- legale s. tacitum I 281 282

– necessarium I 281 282

— nominis j. "Pfanbrecht" an Forberungen — pignori datum I 227 nach Note 6

Sach-Register zu fammtlichen drei Banden. Pignus praetorium I 288 au Rote 6 Possessionem adipiscimur corpore et animo I 1581 1558 248 a. E. III 648 9 – privilegiatum I 246 Boffefforische Klagen I 159 fg. BGB. I S. 711 ff. — publicum, quasi publicum I 245° - tacite contractum I 281 1 Possessorium ordinarium I 159 12 - testamentarium I 248 au Rote 1 162a gu Rote 2 164 gu Rote 16 - voluntarium I 280 - summariissimum I 159 12 162 a Pinm corpus I 575, Privilegien I zu Note 2 164 zu Note 16 BGB. I 581 . S. 721 Ziff. 9 Blakrecht I 228 BGB. I S. 1003 Possidentis est melior condicio I 121 <sup>6</sup> BGB. I S. 527 Erbbaurect Plumbatura I 189 1 Boft II 884 ° 401 zu Note 11a Postgloffatoren [ 7 2. Pollicitatio II 804 BGB. II S. 221 dotis III 4952 Postulare pro aliis I 565 Postulator III 444 Plures rei stipulandi, promittendi II 292 2 BGB. II S. 182 f. Postumi loco III 576 au Note 4 Poena dupli f. "Doppeltes"
— compromissa II 415 zu Rote 10 Postumus III 576 au Rote 4 5 588 \* 589 \* — ingratitudinis III 588 1 — pecuniaria II 456 15 suus-alienus III 547 2 688 16 Potentior II 385 18 478 4 a. E. promissa II 285 286 Potestas I 89 Biff. 1 f. auch "Gewalt" Poenae exactio postponitur II 270 5 Boteftativbedingung f. "Bedingung", - nomine relictum III 548 18 688 28 "condicio" - non solent repeti, quum depensae Potest quis per alium, quod potest sunt II 426 17 facere per se ipsum I 12112 secundarum nuptiarum III 511 1 Potioris nominatio III 485 2 444 5 Präceptionslegat III 627 2 BGB. III Bonalflagen I 46 s f. auch actio poenalis" S. 556 646 1 647 2 Boynlarflagen I 46 2 f. auch "actio Brädialservituten I 210 2 a. E. Praedium dominans I 2015 popularis" Portio legitima, debita III 578 3 - rusticum I 189 III 441 1 - serviens I 209 4 Positus in condicione non est positus in dispositione III 546 11 — suburbanum III 441¹ - urbanum I 1894 BGB. III S. 230 231 Possessio, im Allgem. f. "Befit,", für BGB. f. "Befit,", Bebeutung bes Wortes I 148 150 Praeiudicium I 45 au Note 7 Brattiter I 8 zu Rote 5 Brälegat III 627 2 BGB. III S. 556 Bramiengefcaft, taufmannifches II – ad interdicta I 148 <sup>5</sup> 158 <sup>2</sup> amittitur vel animo vel etiam corpore I 156 <sup>1</sup> 887 6 Praemium emancipationis III5251520 - animo retinetur I 156 1 4 Praepositio institoris, magistri navis II 804 zu Rote 10 8083 bonae fidei f. "bonae fidei"
 civilis I 148 12 Praescriptio I 105 1. fonft " Ver--- ficta I 125 1 198 8 196 8 II 8428 jährung ' 878 16 468 15 acquisitiva I 105 14 - iniusta I **159** 10 – definita I 105 <sup>7</sup> — dormiens I 109 1 181 1 BGB. I – iuris, iuris quasi I 151 ¹ 152 ³ – naturalis I 148 12 S. 833 Ziff. 6 - exstinctiva I 105 18 - per procuratorem etiam ignoranti – immemorialis I **105** <sup>7</sup> adquiritur I 155 9 - pro emtore etc. I 179 — indefinita I 105

- pro herede — pro possessore III 614 4 615 14 f. dazu BGB. III

S. 519 Ziff. 1 2

- vacua I 158 º 160 1

- vitiosa I 159 2 6 218 3iff. 3

– quasi I 151

- longi temporis I 175 zu Note 3-

si praeiudicium hereditati non fiat

III 608 81 616 1 BGB. III S. 526

— momentanea I 105 °

temporalis I 182 <sup>11</sup>

- triginta annorum I 183

Brafentation der Inhaberpapiere II 291 ° Praesentes I 180 ' Praestare, als Inhalt ber Beiftung II 252 4 - culpam, diligentiam II 265 <sup>2</sup>
BGB. II S. 92 ff. - emtori rem habere licere II 8897 891 <sup>2</sup> – uti frui licere (Miethe) II 400 3 Praestatio culpae Il 265 Praesumtio facti s. hominis I 188 10 - iuris I 188 1. BGB. I S. 594 — iuris et de iure I 183 10 BGB. I S. 594 595 Muciana III 509 36 Brafumtion bes Lebens und Tobes I 58 zu Rote 1-2 BGB. I S. 202, ber Batericaft I 56 b BGB. I S. 218 Brateritionsrecht III 576 fg. 592 f. baau BGB. III S. 408 VI Practormittere hereditatem III5991 Practor peregrinus II 466 1 urbanus II 466 1 Brabentien bei ber Correalobligation II 296 1 BGB. II S. 207 Ziff. 1 — beim Pfanbrecht I 240 - in ber Ausübung ber Rechte I 1216 BGB. I S. 528 Brazis f. "Gerichtsgebrauch" Precarium I 154 160 3iff. 2 BGB. I S. 739 Ziff. 12 - als Bertrag II **876** BGB. II S. 560 Breisminderung mahrend bes Proceffes I 124 gu Rote 10 - bes Leiftungsgegenstandes nach bem Berzuge II 280 3iff. 8 BGB. II S. 137 Ziff. 1 - beim Raufe II 898 zu Rote 8 10 12 894 3iff. 1 5 BGB. II S. 661 Pretium affectionis II 2578 - certum II 308 11 886 5a - incertum II **886** 7ª Primipilus, Pfanbrecht am Bermögen beffelben I 246 9 Briorität I 242

relative I 2472

1 zu Rote 1

S. 126

Brivaturfunden beim Pfanbrecht I 245 Brivilegien, Bfand- I 246 im Concurfe II 270 au Rote 4 271 BGB. II S. 109 f. Brivilegirtes Teftament III 540 a. E. BGB. III S. 227 Brivilegium I 29 gu Rote 4 185— 186a BGB. I S. 602, Begründung ber Privilegien I 186, Beenbigung I 186a, Privilegien ber juriftifden Personen BGB. I S. 229, des Fiscus, ber piae causae I 5814 Privilegium exigendi II 270 – favorabile, odiosum I 29 4 personae, rei, causae I 29 5 135 \* Probatio I 84 7 diaholica I 196 \* Brobetant, auf Probe II 887 gu Rote 5 BGB. II S. 595, nach Probe II 887 au Rote 15 BGB. II S. 595 Broceffnalifche Confumption f. "Confumption" Brocek, Ginfluß deffelben auf bas materielle Rechtsverhaltniß I 124 -184 BGB. I S. 549 ff. ungerechter II 471 Brocefbeginn, Wirtungen beffelben I 124—126 BGB. I S. 549 ff, Erftredung bes Anfpruchs auf Fruchte I 124 Biff. 1 BGB. I 549, Unmöglichwerben ber Leiftung nach Procegbeginn I 124 Biff. 2, Preisminderung I 124 Biff. 2, unvererblice Anfprace werben erblich I 124 Biff. 8 BGB. IS. 551, Beraußerung bes Streitgegenstandes nach Procesbeginn I 125 Biff. 1 BGB. I S. 553, Berluft bes Bahlrechts I 125 Biff. 3 BGB. I S. 554, Zeitpunkt bes Procesbeginnes? I 126 BGB. I S. 556 Broceheantion III 441 zu Rote 12 Proceheinreden I 47 6 a. G. f. Ginwendung Broceherhebung wirft Concentration ber alternativen Obligation II 255 gu Rote 10 11 BGB. II S. 29 Brivation (Emphyteufis) I 222 Biff. 4 Ziff. 3a Brivatrect, gemeinfames beutiches I - eines Gläubigers bei ber Correalobligation II 296 BGB. II - internationales I 84 2 BGB. I S. 207 Ziff. 1 Proceptoften I 127 2 Brivatftrafen, romifche II 268 826 Brocegnachtheile II 268 BGB. II Biff. 2 und zu Rote 4 5 455 22 Bribattestament III 541 BGB. III Brocefverjährung, natürliche Berbinb-S. 223 ff. 226 f. Testament" lichfeit in Folge berfelben II 2892

Brocefboransfehungen I 47 . a. G. Brocekwahnfinn III 446 \* Brocekginfen I 124 6 a. G. II 866 4 BGB. I S. 550 Ziff. 3 Procurator I 74 155 , im Allgem. f. "Stellvertretung", "Bollmacht" absentis II 349° — falsus II **42**7 ' - in rem suam II 329<sup>5</sup> 331<sup>2</sup> 338<sup>2</sup> – omnium bonorum II 409 zu Note 5 430 9 Prodigus f. "Berfdmenber" Pro herede gestio III 59516 5967 11 18a BGB. III S. 438 Abs. 3 Promissio dotis II 495 2 Proprietas I 165 Prescriptic pignoris I 287 11
Pre solute dare II 842 10 BGB. II S. 389 ff. Protestatio facto contraria I 72 11 Brotestation I 72 au Rote 11 108 au Note 8 9 Brotefterhebung, verfpatete II 289 6 Brototoll, Aufnahme eines folden bei Errichtung eines öffentlichen Teftamentes BGB. III S. 225 Protutor III 444 Siff. 2

Brobiforifder Befit ber Erbicaft III 617 BGB. III S. 530 Provocatio ex lege Si contendat II 479 11 Proxeneta II 404 8 8 Pubertas I 54 — plena I 54 ' III 528 3u Rote 9 Pubertati proximus I 54 ' 101 12 Publicani II 454 3iff. 3 456 3iff. 2 Sublication f. "Berfundigung" Publiciana actio j. "actio" confessoria I 217 a. E. Bublicitat bes Pfanbrechts I 229 gu Note 4 285 zu Note 16a Buchta I 9 au Rote 3 Pulsare II 472 4 Bunctation II 810 Biff. 2 BGB. II S. 254 Supillarjubstitution III 558 559 BGB. III S. 276 575 gu Rote 4 577 gu Rote 8 591 15 595 gu Rote 13 602 4 652 au Rote 24 a Pupillus I 54 6 f. auch "Wünbel" Purgatio morae II 281 BGB. II S. 141. 415 **845** a. **E**. Butativehe I 56b au Rote 5 BGB.

 $\Omega$ .

Brevincialbeamte, romifche II 388 15 Quadriennium continuum (Wiebereinsetung) I 12010 Quaecunque per exceptionem peremi possunt, in compensationem non veniunt II 8501 Quaestio Domitiana III 54216 Quanti (quantum) alicuius interest II 2571 ea res est II 257' 871' Quantitas, Bedeutung bes Mortes I 141° Quantitatejachen I 141 gu Rote 2 BGB. I S. 616 Quart ber armen Wittme III 574 Biff. 1 f. bazu BGB. III S. 350 598 BGB. III S. 396 I Quarta divi Pii II 5245 III 574 3iff. 2 5818 598 Falcidia f. "Falcibifches Gefeh" - Trebellianica III 666° Quafibefik, Störung beffelben II 464 Quaficonfracte II 8021 Quafidelicte II 8081 Quasi ex contractu II 430° III 482° II 4491 Quafimundel III 444 Riff. 2

Quasi possessio I 151 (s. auch "Nechtsbesits") BGB. I S. 747 ff.
Cnasipubillar substitution III 560
BGB. III S. 278
Cnasitradition bei den Dienstdarfeiten
I 2121 BGB. I S. 967 Ziff. 1
Cnasiminstructus I 206 BGB. I
S. 930
Cnasidormund III 444 Jiff. 2
Quatuor doctores I 72
Querola inofficiosae donationis, dotis III 596 598° BGB. III S.
407 V
— inossiciosi testamenti II 859°, III
584, siehe auch "Phichttheilsrecht"
und serner III 591 zu Note 4
619° 681°

non numeratae dotis III 504¹
non numeratae pecuniae II 844³
372³ 429³ III 504¹

- nullitatis I 826

III Ś. 85 347

Bntativtitel f. "Titel"

Qui dolo desiit possidere I 198° BGB. I S. 879 Ziff. 4 III 614 3u Rote 9

Qui ex causa iudicati solvit, repetere non potest II 42617

Qui liti se obtulit I 196 au Note 8 BGB. I S. 891 III 614 au Note 10 Quinquagesima I 220 au Note 8 Qui suo iure utitur neminem laedit I 121<sup>2</sup> BGB. I S. 526

Qui tacet consentire videtur I 72.0 Quidquid non agnoscit glossa, non agnoscit curia I 3 zu Note 4 Quittung, ihre Beweißtraft II 344

Onitiung, ihre Beweistraft II 844 Biff. 2, Recht auf Quittung? II 844 a. E. BGB. II S. 407

— über öffentliche Abgaben II 844 Biff. 2. 3

— als Erlaßvertrag II 8576 und zu Rote 9—14 BGB. II S. 490 Abs. 2

— als Schulbgrund II 412 b a. E.

Onitiungsbertrag bei ber Correalobligation II 2954, bei ber Solibarobligation II 298 au Note 6 3015 Quod alicuius interest II 2571

 emtionem venditionemque recipit, etiam pignorationem recipere potest I 227<sup>1</sup> BGB. I S. 1028

 initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere I 88<sup>2</sup> 88 3iff. 3 BGB. I S. 371 373 ff. III 688<sup>9</sup> BGB. III S. 588

— quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire II 258<sup>17</sup>

 quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur II 289<sup>2</sup>

Ħ.

Rabatt II 274

Rang ber Pfanbrechte II 242 BGB. I S. 1116

insbesondere Ranganderung, Rangfolge, Rangborbehalt in Betreff der
Hoppothet, Grunbschulb, Rentenfculb BGB. I S. 1116 II

Rangordnung ber Gläubiger im Concurfe Il 269 fg. BGB. II S. 109

 ber Bermächtnignehmer, Feststellung einer solchen burch ben Erblaffer BGB. III S. 614

Rapina j. "Raub"

Rath II 412 gu Rote 21 BGB. II S. 765

Ratinabitio, im Allgem. f. "Genehmigung"

— mandato comparatur I 74 <sup>5</sup>

Ratio legis, iuris I 215

Rand II 454 3iff. 1 BGB. II S. 886 ff. 456 gu Rote 1

- bei Brand, Gebaubeeinfturz, Schiffbruch II 454 Biff. 2

- bei Ueberfall eines Gebaubes ober Schiffes II 454 gu Rote 12

**Rand,** Einwirfung besselben auf bas Nachbargrunbstud I 169 Jiss. 1 BGB. I S. 763 211 a zu Note 5

Ranmliche Grenzen bes Rechts I 84 35 BGB. I S. 126 f.

Realarrest I 184° BGB. I S. 598 Ziff. 2

Mealcantion I 184 3iff. 8 BGB. I S. 598 Ziff. 2

S. 598 Ziff. 2 Realgemeinde I 57 zu Note 11 58 zu Rote 4a Reallasten II 291 zu Note 6 BGB. I S. 753, Pfänbung berselben BGB. I S. 1048 Ziff. 3 a. E., Schutz im Besitze berselben II 464. 6 Realoblation II 845. BGB. II S. 410

Realebligation II 2911 a. E. Reundhiensth

Realfervituten f. "Grundbienstbarteiten"

Realverträge II 8124, gibt es heutautage noch folche? II 8125, ferner II 8701 8742 f. BGB. II S. 551 8773 BGB. II S. 561 8811

— benannte und unbenannte II 8124 Rebpfähle I 1486, eingefügte fonnen nicht vindicirt werden I 169 zu Rote 24 BGB. I S. 770 870 188 3iff. 4

Reception bes römischen Rechts I 113 2 Biff. 3

Receptum arbitri II 4171

nautae cauponis stabularii II
 884 BGB. II S. 581 f. 401<sup>2 5 a. E.</sup>
 454 3iff. 5 457 3iff. 2

Remenimattsablage BGB. II S. 74 Ziff. 3

Rechnungeablegung beim Auftrag II 410' BGB. II S. 749 Ziff. 3

— bei ber Geschäftsführung II 480° BGB. II S. 857 Ziff. 5

bei ber Bormunbichaft III 488 zu
 Rote 4 BGB. III S. 143 IV III
 488 zu Note 18 511 zu Note 15

— bes Baters bez. bes peculium adventicium III 517 zu Rote 4 BGB. III S. 107 Ziff. 6

Rechungsfehler I 98

Redunnastheil I 142 Biff. 4 BGB. I S. 620 Ziff. 3

Redt. Begriff I 87 BGB. I S. 138

- gemeines I 1 zu Note 1

- im subjectiven Sinne I 87 BGB. I S. 138
- römisches, Bedeutung beffelben I 6 10 au Rote 4

- fingulares I 29

- firenges, billiges I 28
- aufunftiges I 67 gu Rote 2
- amingenbes, nachgiebiges I 80 Rente an ber eigenen Berfon I 40 BGB. I S. 147
- an der eigenen Sache BGB. IS. 144 753
- an frember Sache I 38 a. E. 200 BGB. I S. 753 ff.
- an Rechten I 48 a BGB. I S. 186 - an Inbegriffen von Sachen ober Gegenftanben BGB. I S. 607
- abfolute, relative I 41 BGB. I S. 149
- bingliche, perfonliche I 88 BGB. I Š. 144 89 II 250 i. A. BGB. I S. 146
- · Familienrechte I 89 Biff. 2

- Bermögensrechte I 42

- Abschwächung der Rechte I 65 BGB. I S. 260
- Ausübung I **121** BGB. I S. 526 f.

- Entstehung I 68

- Erwerb I 66
- Ruhen I 65 zu Note 4 BGB. I S 260 18813 BGB. I S. 609 610 870 Ziff. 1 871 189 gu Rote 4 248 26

- Sğuş I 122

- Untergang I 68 BGB. I S. 254
- Beränberung I 64 BGB. IS. 254 - Berletung I 101 122 BGB. I S.
- 451 ff. 533

Berluft I 66 BGB. I S. 261 Reate Zeit der Leiftung II 278 BGB.

II S. 112 f.

Remtsbefehl I 271 87 gu Rote 2 II 250 ju Rote 1

Remtsbeffk I 151 168 164 BGB. I S. 747 ff., Erwerb beffelben I 168 gu Rote 4-6, Erwerb burch Stell: vertreter I 164 ju Rote 7-10, Berluft I 168 a. E., Sout I 164 Störung beffelben II 464

Redtsbucher I 171

Rechtsfähigkeit I 49°, ber juriftischen Berjonen BGB. I S. 229, Erlangung feitens ber Bereine BGB. Binbideib, Banbetten. 8. Muft. III. Banb.

I S. 243, Berleihung berfelben I 60<sup>2</sup>

Rechtagebiet, zeitliche Grenzen I 81-88, raumliche Grengen I 84 85 BGB. I S. 126 ff.

Rechtsgemeinschaft BGB. I S. 197 528 774

Rechtsgefammtheit, Bermachtniß einer folden III 659 BGB. III S. 660

Rechtsgeichäft, Begriff I 69 BGB. I S. 269 ff., Arten I 69 BGB. I S. 271, einfeitige Rechtsgeschäfte I 69 au Rote 2 BGB. I S. 271, ameifeitige I 69 au Rote 2 BGB. I S. 271, entgeltliche, unentgeltliche I 69 zu Note 5 BGB. I S. 272, lucrative, oneroje I 69 5, läftige, wohlthätige I 69 5, unter Bebenben, von Tobeswegen I 69 au Rote 6 6 a BGB. I S. 272 273, inter vivos, mortis causa I 69 6, lettwillige I 69 au Rote 6 b

Erforberniffe ber Gultigfeit I 70. Form ber Rechtsgefcafte I 72 BGB. 18.287, Form bei örtlicher Collifion I 85 3iff. 6 BGB. I S. 127

Inhalt ber Rechtsgefcafte I 81 BGB. I S. 358 ff., Ungultigfeit I 82 83 BGB. I S. 368 ff. 373 ff. (f. "Unwirtfamteit", "Anfectbar-teit", "Nichtigteit", "Converfion", "Convalescenz")

Birtung ber Rechtsgefchafte im Allgemeinen I 84 85, Auslegung I 84 BGB. I S. 381 ff., insbefonbere ber Bertrage S. 382, Rebenbeftimmungen I 85 BGB. I S. 384, Selbftbeidrantungen ber Wirtfamfeit der Rechtsgeschäfte I 86-100

tann burch foldes bas Recht eine angefallene Erbicaft gu erwerben, übertragen werben? III 601 3iff. 3

Remtigeimafte, als Entftehungsgrunde bon Forberungen II 808

- einseitige, als Entstehungsgrunde von Forberungen II 304 BGB. II S. 221
- amifchen Bater und Rind II 519 BGB. III S. 83

partiarische BGB. II S. 565 Rechtsgrund ber Trabition BGB. I

S. 794 Ziff 10 Rechtshangigteit, wirft Bererblichfeit ber Forberungerechte II 859 ju Mote 8 15 BGB. II S. 496

fteigert ben Anspruch BGB. I S. 549 878

Reatshulfe, Störung berfelben II 469 Remteinftitut, Begriff I 37 a a. E. Rechtsterthum I 79 a au Rote 2 II 426 zu Rote 14 Rechtstraft (bes Urtheils) I 129—182 BGB. I S. 581 f., bei einer Fest-stellungsklage I S. 567 Ziff. 3, wann ift biefelbe eingetreten ? I 127 1, negative Wirkung I 180, pofitive Wirfung I 181, wirft nur inter easdem personas I 182, Ausnahme j. I 585 II BGB. I S. 586 ff. S. 588 Ziff. 11 - ber Entscheidungsgrunde I 180 3iff. 6 - Bergicht ber Parteien auf bie Rechtstraft unmöglich I S. 568 Ziff. 5 BGB. I S. 582 Rechtsmängel, Gaftung bes Bertaufers für BGB. II S. 634 ff. - Haftung bes Bermiethers für BGB. II S. 681 Ziff. 3 — ber verkauften Erbichaft BGB. III S. 539 - beim Bericaffungevermächtniß BGB. III S. 647 Remtsmittel I 127 1 Rechtsnachfolge I 64 3iff. 2 a Rechtspardmicen I 17 Rechtsanellen I 14-19 Rentsfage, Arten berfelben I 27 fg., Beweis berfelben I 188 gu Rote 2 BGB. I S. 594 f. Rechtsiprichwörter I 17 1 Rechtsftreit f. "Proceg" Rechtsfubject, im Allgemeinen I 49 Unbeftimmtheit beffelben I 50 BGB. IS 195. 196, Mehrheit ber Rechtssubjecte I 51 BGB. I S. 197 ff. Rechtsüberzeugung, Quelle bes Ge-wohnheitsrechts I 15 1 2 Rechtsurheber I 66 zu Rote 2 Rechtsverhältnig I 87 a BGB. I S. 139 Rechtsberlehung I 101 3iff. 1, Begriff und Folgen I 122 BGB. I S. 533 Rechtsvermuthung I 188 10 BGB. I S. 594 j. aud "praesumtio" Rechtsverfcaffungspflicht bes Bertaufere BGB. II S. 634 ff. – bei sonstiger Beräußerung ober bei Belaftung eines Gegenftanbes BGB. II S. 638 Rechtsvorganger I 64 3iff. 2 a Rechtswidrigteit BGB. I S. 452 Rechtswohlthat I 29 . f. auch "bene-

Redtswehlthat ber Guterabtretung . "cessio bonorum" ber Gutertrennung III 607 BGB. III S. 466 - ber Theilung f. "beneficium divisionis" - ber Borausklage s. "beneficium excussionis, ordinis" bes Inventars III 606 f. bazu BGB. III S. 474 - des Nothbedarfs II 267 268 BGB. II S. 99 ff. f. , beneficium competentiae' Reciprocitat BGB. I S. 126 Recognitionstheorie beim Bertrage II 806 <sup>1</sup> Recognitivbertrag II 412 a 5 Recusare hereditatem III 599 1 Redhibere II 887 Redhibition II 898 zu Rote 8 a 10 12 894 3iff. 2 5 BGB. II S. 654 656 ff. Reditus bes Emphyteuta I 2203 Redliger Befig I 166 BGB. I S. 755 Fruchterwerb beffelben - Befiger, (Gigenthum ?) I 186 gu Rote 7 BGB. I S. 8**54** Ziff. 3 Erwerber, fein Unfpruch (Rlage) I 199, fiehe auch nactio Publiciana" Redotation III 498 5 Regalien, Schutz des Befitzes an folchen II 464 6 Regelgemäßes | Recht I 29 zu Rote Regelwidriges | 1-8 Regent f. "Lanbesherr" Regenwaffer I 169 Biff. 5 BGB. I S. 767 211 a zu Note 1 Beranberung bes natürlichen Ablaufe beffelben II 478 BGB. II S. 993 Regiment, Erbrecht beffelben III 570 gu Rote 7 Megreß f. "Rüdgriff" Regula Catoniana III 638 BGB. III S. 588 Reidscivilredt I S. 19 ff. Reichsconcursordnung II 269 a. E. Reichegejege, beutiche I 5 Biff. 2 Reichswährung, Bahlung in BGB. II S. 47 ff. Rei hereditariae furtum non fit II 454 16

> petitio utilis bes Superficiars I 228° bes Emphyteuta I 219 10 11,

ferner II 466 4

Rei vindicatio I 198—198 BGB. I S. 878 ff., f. Anfprud auf Beraus. gabe, Gegenstand I 198 BGB. I S. 878 ff., Perfon bes ju Be-langenben BGB. I S. 890 Ziff. 2, auf Grund Miteigenthums I 198 au Note 6 BGB. I S. 878 Ziff. 2, bei Unmöglichkeit ber Berausgabe (Intereffe) I 198 au Rote 7-12 BGB. I S. 878 Ziff. 3 4, bei Berichlechterung ber Cache I 198 au Rote 18 BGB. I S. 879 Ziff. 5 Erftredung ber Rlage auf Fruchte und Zuwachs I 194 BĞB. I S. 880 ff. Gegenaniprace I 195 BGB. IS. 884 ff. Borausfegungen ber Rlage I 196 BGB. I S. 889 ff., Beweiß bes Eigenthums I 196 3iff. 1, Borenthaltung ber Sache I 196 Biff. 2 BGB. I S. 890, ficta possessio I 196 3iff. 3 BGB. I S. 891 Ginreben I 197 BGB. I S. 893 ff. utilis I 174 3iff. 2 190 1 II 368 16 369 , ber Chefrau auf Gerausgabe ber dos III 508 , berfelben auf Herausgabe ber Chefchenfung III 508 , auf Berausgabe bes bem Chegatten Gefdentten III 509 26 utilis bes Bermachtnignehmers III 646

— vindicatio utilis bes Emphyteuta I 219 19

bes Superficiars I 228 9

bes Pfandgläubigers I 285 <sup>1</sup> Uebertragung berfelben II 887 <sup>1</sup> BGB. II S. 366 f. bei Darlehn II 870 <sup>8</sup> aus ber Entwendung II 454 <sup>18</sup> Reiner Bertrag II 819 864 f. Schulb-versprechen 872 zu Rote 12

- Sorgfalt II 265 3iff. 5

Religion I 55 Religionsbiener, Bestellung als Bormund BGB. III S. 124 134

Religiöse Erziehung bes Münbels, Entziehung ber Sorge für, BGB. III S. 141 Ziff. 1 a. E.

Relocatio tacita II 402 11

Remanet propter pignus naturalis obligatio I 112 5 225 13 249 3iff. 1 b

Remedium ber Müngen II 256 12

Bemedium ex l. ult. Cod. de edicto D. Hadriani tollendo III 617 6 Remissio f. "Griaß"

bes Pachtainfes II 400 16 BGB.
 II S. 691 Ziff. 2
 nuntiationis II 466 84

Remotio tutoris III 487 3iff. 5 Remnneratsrifche Schentung II 868 au Rote 10 BGB. II S. 526

Rentenforderung, ihre Berjährung I 107° BGB. I S. 483 Ziff. 7 Rentenfanf II 260° 262°

Rentenjauld BGB. I S. 753 1016 Ziff. 3 a. E. 1028 II

Entstehung BGB. I S. 1036 II
 Pfändung BGB. I S. 1048 Ziff. 3
 a. E.

— Befitrecht nicht vorhanden BGB. I S. 1062 II

Pfandanspruch BGB. IS. 1072 II
Befriedigung des Gläubigers BGB.

I S. 1086 II — Pfandrecht an BGB. I S. 1096

Ziff. 3
— Rangänderung -folge, -vorbehalt

BGB. I S. 1116 II — Endigung BGB. I S. 1128 II Rentenvermächtnig III 652 32 656 4 660 BGB. III S. 662

Renuntiatio I 69 II 861
— mandati II 411 3iff. 1 BGB. II

S. 753 Ziff. 1
— societatis II 408 3iff. 1 BGB.

II S. 741
Reparatur eines Grundstücks durch den Miteigenthümer I 169 a 3 GBGB.
I S. 774 174 zu Kote 4, Darlehn zum Zwecke der Reparatur, Pfandercht I 281 Ziff. 3 244 2

— ber Miethsache II 402 zu Rote 7 BGB, II S. 710

Reparaturtosten eines gemeinschaftlichen Gebäubes, Concursprivilegium wegen berselben II 271 Ziff. 7 Replica doli I 108°

Replicatio I 48 BGB. I S. 184

— legis Cinciae II 867 <sup>7</sup> — rei secundum me iudicatae I

180 22 — rei venditae et traditae I 172 6

Replif ber Compensation II 849 gu Rote 21

aus ber lex Falcidia III 650°
 Repräsentation f. "Stellvertretung"
 Repräsentationsrecht bei der gesetzlichen Erbfolge III 572 4 11 BGB.
 III S. 348 Ziff. 1

Repromissio als Caution I 184 \* Repudiare hereditatem III 599 1 BGB. III S. 436 ff. legatum III 648 BGB. III S. 602 Res I 187 - corta, Einsetzung bes Erben auf eine folde III 558 1 BGB. III S. 256 - consumibilis I 140 BGB, IS, 613 - corporalis, incorporalis I 42 s BGB. I S. 154 187 168 - derelicta I 184 au Note 6 BGB. I 840 Abs. 3 - divini iuris I 147° — extantes bei ber dos III 508 5 — extra commercium I 147 1 BGB. IS. 638 182 3iff. 1 188 gu Note 8 - fundi I 189 2 fungibilis I 141 \* BGB. I S. 616 — furtiva, ift unerfitbar I 182 zu Rote 6 BGB. I S. 830 - futura I 144 2 280 gu Rote 10 242 gu Rote 10 – immobilis I 189 BGB. I S. 611 - in commercio I 147 — iudicata I 127 <sup>1</sup> — litigiosa I **125** 3iff. 1 — merae facultatis I 118 5 mobilis I 189 <sup>1</sup> BGB. I S. 611 - nullius cedit occupanti I 184 BGB. I S. 840 — omnium communis I 146 3iff. 1—3 BGB. I S. 638 f.
— publicae I 146 15 BGB. I S 638 Ziff. 3 II 467, Eigenthumsrecht an benfelben I 146 17 BGB. I S. 638 Ziff. 3 quae numero, pondere, mensura constant I 141 BGB. I S. 616 - quae usu consumuntur I 140 1

BGB. I S. 613

- se moventes I 189 1

Rescindere I 82 2 a. C.

S. 369 Ziff. 2

I S. 326

-- sancta I 147 °

-- soli I 189<sup>2</sup>

806 ª

Ziff. 3 II 465 6 466 7

- sacra I 147 2 II 465 6 466 7

- religiosae I 147° BGB. I S. 639

- succedit in locum pretii I 42 °

Resciscionstheorie beim Bertrage II

Rescissibilität I 82 3iff. 1 BGB. I

Reservatio mentalis I 75 10 20 BGB.

Refolutivbedingung f. "Bedingung"

Referbation I 72 zu Note 11

Resoluto iure dantis resolvitur ius concessum I 165 8 Responsum Celsinum III 542 15 Restipulatio bei ber operis novi nuntiatio II 466° Restituere I 114 6 192 1 194 1 Restitutio in integrum I 114-120 (im Uebrigen f. "Wiebereinfetung") Reftitution ber Erbicaft III 666. f. baau BGB. III S. 197 679 Retentiones ex dote III 505 8 - propter liberos III 505 10 510 1 propter mores III 505 10 Retentionseinrede II 851 3iff. 3 BGB. II S. 463 f. Burudbehaltunasrecht Retentionsrecht I 148 zu Note 4 BGB. IS. 696 b f. auch Zurückbehaltungs-recht, II 851 Ziff. 3 bei ber Berbindung I 190 Note 2 - wegen Berwenbungen gegen ben Eigenthumsanipruc I 195 BGB. I S. 885 Ziff. 5ª bes Bermiethers I 281 ju Rote 3a 5 - bes Pfanbglaubigers auch wegen nicht geficherter Forberungen II 286 au Rote 4 - bei ber geliebenen Sache II 875 au Note 17 BGB. II S. 557 bei ber hinterlegten Sache II 878 au Note 18 BGB. II S. 565 bes Pfanbglaubigers beim Pfanbrecht II 882 5 BGB. I S. 1061 Ziff. 3 megen Bermenbungen auf eine frembe Sache II 422 ju Rote 7 BGB. II S. 821 Ziff. 4, bes unreblichen Befigers wegen necessarii sumtus II 481 17 a. E. — aus ber Gemeinschaft II 449 10 Shaben 8 zufügung burch Grundftude II 458 gu Rote 4, burch bewegliche Sachen II 461 - wegen Berwenbungen auf bie dos III 505 zu Rote 4 gegenüber ber hereditatis petitio ĬIĬ 618 BGB. III S. 514 ff. - bes Beschwerten wegen Berwenbungen auf bie vermachte Sache III 649 au Note 2 BGB. III S. 618 Retractremt II 885 \* 888 au Rote 11 Renerect II 821 zu Rote 11 BGB II S. 303 Rengeld II 285 18 825 gu Rote 5 BGB. II S. 320b

Reus II 2514

- promittendi II 251 4

stipulandi II 2514

Renberträge II 821 au Note 1 fg. Revocabilitat binglicher Rechte (ex nunc, ex tunc) I 165 gu Rote 8 f. auch "Wiberruf"

Revocation f. "Widerruf"

Rheder II 482 7

Richter, Saftbarteit beffelben II 470 au Note 1

Romaniften I 10 gu Rote 3 4

Ramifches Recht, Geltung beffelben in Deutschland I 2, Bebeutung I 6 10 zu Rote 4

Rudbehaltung bes Raufpreifes bei brohender Entwehrung II 889 gu

Note 8 fg. Rudburge II 481 gu Rote 6 BGB. II S. 1036 Ziff. 3

Rudferberung ber Brautgefchente beim Unterbleiben ber Cheidliegung BGB. III S. 2

Rudgabe, Bertrage auf folde II 870 fg. 384 a

- der Raufface f. "Redhibition" - der dos III 499 fg.

Rudgaugigmadung bes Raufes f. Wandelflage.

Rudgriff ber Mitglaubiger bez. bes aahlenden Schuldners bei Correalobligation II 294, beim Gefammtidulbverhältniß BGB. II S. 206 Ziff. 4 208 Ziff. 4, bes aahlenden Solidaridulbners II 298 gn Rote 12, bei ber untheilbaren Obligation II 299 zu Rote 3

- bei ber Ceffion II 836

- bes Burgen II 481 BGB. II S. 1035 f.

Mudfiandige Binfen II 261 Biff. 1 Rudtritteremt bes Glaubigere Folge Bergugs bes Schuldners? II **280** <sup>1</sup> BĞB. II S. 138 Ziff. 2

- von der Auslobung II 808 zu Rote 6 BGB. II S. 241 Ziff. 2

- gefehliches bei gegenfeitigen Ber-tragen BGB. II S. 307 ff.

- bei Bertragen II 828 gu Rote 1 fg. BGB. II S. 319 ff.

- vertragsmäßiges für ben Fall ber Richterfüllung II 825 gu Rote 8 BGB. 11 S. 323

Rudtritterecht, einseitiges bom Rorberungerechte II 861 BGB. II S. 499 Abs. 1

bom Raufe II 887 gn Rote 5 BGB. II S. 595, inebesonbere bes Vertäufers wegen laesio enormis II 896 3iff. 2, ebenso bes Raufers? II 896 a. E. BGB. II S. 667

bon ber Diethe II 402 Biff. 1 BGB. II S. 710, speciell von ber Sachmiethe, Dienftmiethe, Bertverbingung II 402 3iff. 2 BGB. II S. 710 ff.

von der Gefellicaft II 408 Biff. 1 BGB. II S. 741 Ziff. 10

- beim Auftrag II 411 Žiff. 1 *BGB*. II S. 753

- vom Schiedsvertrage II 416 zu Note 18

bei unbenannten Realvertragen II 428 7

Rudtritt, vorbehaltener BGB. II S. 319 ff.

bom Berlobnig BGB. III S. 2 Rudbermächtnig ber dos III 577 au Note 7

Rudwirlende Rraft ber Rechtsfate I 82, fonnen Gejege fich rudmirtenbe Rraft beilegen? I 32 gu Rote 3, fpeciell bei Gefegen über Berjahrung I 32 10, r. R. ber authentischen Interpretation I 33 a. G., ber (juriftifchen) Thatfachen I 67 au Rote 4, ber Bebingung I 91, ber Genehmigung I 74 ju Rote 6 BGB. I S. 317 88 au Rote 6. 10 BGB. I S. 374 155 ju Rote 10a, ber Revocation binglicher Rechte I 165 8

Rudziehung, f. "rüdwirkenbe Kraft" Ruhen ber elterlicen Gewalt bes Baters BGB. III S. 104 ff.

ber Rechte I 65 gu Rote 4 BGB. I S. 260, 188 18 189 gu Rote 4 BGB I S. 609 610 870 871 248 26 II 847 2b

Ruhende Erbschaft III 581 f. auch "Erbschaft" f. BGB. I S. 225 a. E. III S. 193 ff.

Rumpere II 45523

Rufticalfervituten f. "Felbbienftbarteiten"

Rusticitas I 79a 11 II 426 au Rote 20 487 18

€.

Cachbeichabigung f. "lex Aquilia" Cachbeith I 148—150 BGB. I S. 689 ff. 747 Abs. 1

Came, Begriff I 187 BGB. I S. 607, Rechtsverhaltniffe an Sachen I 146 147 BGB. I S. 638 ff., Rechte

an ber Cache im Allgemeinen I 165 Cachen, abnutbare I 140 BGB. IS. 613

- befriedete I 147 \* a. E.

— bewegliche I 189 BGB. I S. 611

— berelinquirte, Eigenthumserwerb I 184 3iff. 3 BGB. I S. 840 Abs. 3

- einface I 188

- feinbliche I 184 Ziff. 5

- frembe, Bertrag fiber folche II 815 2 4, Bermiethung einer folchen II 899 ju Rote 8, als Raufgegenftand II 885 zu Rote 6 890 Biff. 2

- fungibele I 141 zu Note 3 BGB. I S. 616

- gestohlene, Bertrag über folche II 821 21 885 ju Rote 6

- herrenlofe, Eigenthu 184 BGB. I S. 840 Eigenthumserwerb I

- förperliche I 187 BGB. I S. 607 42 au Note 5

– mittlerer Art und Güte BGB. II S. 36

– Reben= I 148 a. E. BGB. I S. 623

– neuentstandene, Eigenthumserwerb

I 184 BGB. I S. 840

— öffentliche I 146 15 17 BGB. I S. 638 Ziff. 3, Berlegung ber Boridriften über ben Gebrauch folder II 467

- Quantitats- I 141 zu Note 2 BGB. I S. 616

— theilbare I 142 BGB. I S. 620

- unbewegliche I 189 BGB. I S. 611 — untörperliche I 187 BGB. I S. 607 f. Gegenftand, 42 gu Rote 5 168, als Leingegenftanb II 874 4 a. C. BGB. II S. 551, als Raufgegen. ftand II 885 gu Rote 4 5 BGB. II S. 586, als Miethgegenftanb II 899 gu Rote 8 BGB. II S. 673

- untheilbare I 142 5 BGB. I S. 620 - verbotene I 147 6 BGB. I S. 640

— verbrauchbare I 140 BGB. IS 613, als Miethgegenftand II 899 gu Note 11

- verlorene I 184 BGB. I S. 840 - vertretbare (Gattungs.) I 141 BGB. I S. 616

Samen, welche bem gemeinen Gebrauche bienen I 146 BGB. I S. 638 Ziff. 1

- welche bem Gottesbienft geweiht find I 147 gu Rote 2 BGB. I S. 639 Ziff. 3

- welche bem Bertehr entzogen find I 147 BGB. I S. 638 f.

gufünftige I 144 2 280 gu Rote 10 242 gu Rote 10

- zusammengesette I 188 BGB. I S. 609

Camenrecte, Begriff f. "bingliche", bei ortlicher Collifion ber Rechtsfage I 85 3iff. 2

Sachgesammtheit I 187 zu Rote 4, f. Inbegriff bon Sachen, Gegenftanben 188, Befig berfelben I 152 3 BGB. I S. 694 1, Erfigung I 175 a, Pfandrecht I 226a ju Note 4 BGB. I S. 1022 Ziff. 3, Gigenthum BGB. I S. 759

Bermachtniß einer folden III 654 3iff. 5

Cammiethe II 400 BGB. II S. 679 ff. Bermiether muß ben Gebrauch ber Sache gewähren II 400 Ziff. 1 BGB. II S. 680 Abs. 1, Rauf bricht Miethe II 400 7 BGB. II S. 683 Ziff. 6: Rauf bricht nicht Miethe, Fehler ber Miethsache II 400 au Rote 9 BGB. II S. 680 Ziff. 2 ff., Berwendungen auf bieselbe II 400 zu Rote 10 BGB. II S. 687 Ziff. 7, Lasten berfelben II 400 gu Rote 11 BGB. II S. 687 Ziff. 7

Miether muß Miethgelb zahlen II Ziff. 2, Remission bes Rachtzinses II 400 zu Kote 16 17 BGB. II S. 691 Ziff. 2

Rudgabe ber Sache nach Beenbigung ber Miethzeit II 400 gu Rote 18-22a BGB. II S. 691 Ziff. 2 Abs. 2

Aftermiethe II 400 gu Rote 23 BGB. II S. 690 Abs. 2 Radtritt vor Ablauf ber Miethzeit II 402 3iff. 2 a

Beenbigung BGB. II S. 710 Sachtheile I 142 BGB. I S. 619 Samwerth I 101 a. E. II 2577 264

- und Befigeswerth I 160 10

Sacramentum puberum I 84a 1175 Gaen, Gigenthumserwerb I 188 Riff. 1 b BGB. I S. 870

Salde II 854 15 a. C.

Sammlung, Pflegicaft über ein burch öffentliche Cammlung zusammen-gebrachtes Bermögen BGB. III S. 175 Ziff. 8

Sammt und fonders II 297 2 Sarcinator II 875 8 401 2

Satisdatio I 184 5 BGB. I S. 597 f.

Satisfactio II 8416

Sanmuig, fünfjährige eines nachlaßalaubigers bewirft Beidranfung der Saftung des Erben BGB. III S. 467 IV, 487 Savigny I 9 zu Rote 2

Shaben, Erfegung beffelben, auch wenn er nicht Bermogensichaben

ift BGB. II S. 892 2

Schadenserfat I 101 a. E. BGB. I S. 454, bei cautio damni infecti I 169 au Rote 18 BGB. I S. 769, bei tignum iunctum (in duplum) I 168 gu Note 24 188 gu Note 15 BGB. I S. 872 Ziff. 6, in Folge Berletung eines Beraugerungsverbotes I 172a' und gu Rote 7 BGB. I S. 800 Ziff. 2c, aus ber Specification I 187 au Note 6 BGB. IS. 861, aus der Berbindung I 190 BGB. I S. 872, wegen unreblichen Pfanbvertaufs I 287 gu Note 12 13 BGB. I S. 1084 Ziff. 10b

- f. auch "Intereffe" BGB. II S. 59 ff., eventuell beidrantter BGB. II S. 102 Ziff. 2a, f. ferner II 451 und "actio legis Aquiliae"

- aus unerlaubten Handlungen BGB.

II S. 886 ff.

- aus Delicten gegen bie Perfon BGB. II S. 891 Ziff. 64, wegen Entziehung ober Beichabigung von Sachen BGB. II S. 894b

-- beim Rauf wegen Mängel ber Sache BGB. II S. 654 Ziff. 26

664 Ziff. 3

- beim Werkvertrag BGB. US. 700 d - bes Gefcaftsherrn aus widerrechtlicher Schabenszufügung bes bon ihm Beftellten BGB. II S. 923 ff.

- bes gur Beauffichtigung eines Minberjährigen ober Beiftestranten Berbflichteten BGB. II S. 925

Schadenserfagtlage, ihre Bererblichfeit II 85911 BGB. II S. 496 Abs. 3 Sáadlosbürgjáaft II 478 1

Edalttag I 108 3iff. 2.b Edat BGB. I S. 841 Ziff. 3 I 184 3iff. 4 148 10 144 7 208 5 219 5 226a 12 II 882 11 III 498 2 501 1 BGB. I S. 841 Ziff. 3

Schätzungseib I 188 14

Scheidemunge II 256 gu Rote 9 Edeidung, fann ber Bormund

Namen bes Mündels auf folche flagen? III 4401 f. auch "Chefceibung'

Sheingeichaft BGB. I S. 327

Smenter, hat das beneficium competentiae II 267 3iff. 6 BGB. II S. 100 Ziff. 1a, zahlt teine Beraugszinfen II 280 zu Rote 9 BGB. II S. 138 Abs. 1

Schentung, Begriff II 865 BGB. II S. 511 ff. 513, im weiteren Sinne II 865 ju Rote 1, im engeren Sinne II 865 ju Rote 5a BGB. II S. 513

ber Freiheit, Civitat II 8652 jum Zwede ber Wieberausideibung

II 865 <sup>3</sup> Beifen, in benen bie Schenfung erfolgen tann II 865 gu Rote 7-14 Stellung im Syftem II 865 18 Schenfungsverfprechen, Form BGB.

II S. 520 525 Berbindlichkeiten aus ber Schenkung II 866 BGB. II S. 514 ff.,

Eigenthumlichfeiten berfelben II 866 gu Rote 1-6

Schenfung einer fremben Sache II 866 3iff. 4 unb 8669

Schenfung von Mehr als 500 Ducaten II 867 Biff. 2 8126, von terminlichen Beiftungen II 867 gu Note 6 6a, Nichtbeachtung ber Infinuation II 867 zu Note 7-9 Widerruf wegen Unbantbarkeit II 867 3iff. 3 BGB. II S. 522

Wiberruf von Geschenken bei Chefceidung BGB. II S. 523

Anfechtung wegen Berletung bes Pflichttheils II 867 Biff. 4 BGB. II S. 522

Rudforberung bes Beidentes wegen Armuth bes Schenkers BGB. II S. 523

Schenkung eines Bermögens II 868 au Note 1 BGB. II S. 525, Souldubernahme? II 868 ju Rote 4-7, aufunftiges Bermogen II 868 zu Note 8 9 BGB. II S. 525 Shenfung jur Bergeltung f. g. remuneratorifche II 868 ju Rote 10 BGB. II S. 526

— unter einer Auflage II 868 zu Rote 12 BGB. II S. 527

— von Zobeswegen II **369** BGB: II S. 530 **427** a. €. III **675 676** BGB. III S. 545 699 ff.

- remuneratorische II 289 zu Rote 3 4 868 zu Rote 10 BGB. II S. 526

- unter Brautleuten II 427 gu Rote 13 BGB. II S. 847

— an Mitglieber von Orden ober ordensähnlichen Congregationen BGB. I S. 210

— aus Münbelvermögen II 440 gu Rote 4 BGB. III S. 152 Abs. 2

— bes Kindes aus dem peculum profecticium II 484 zu Rote 9

- zwischen Chegatten II 367 3iff. 8 III 509 BGB. III S. 53, ratio legis und Geschichtlices III 509 1, Begriff der Schentung III 509 3iff. 1, zwischen Spegatten III 509 3iff. 2, Wirkung der Schenfung (Richtigkeit bez. obligatorische Haftlung des Beschentten) III 509 3iff. 3, Heilung der Ungültigkeit III 509 3iff. 4, convolescert auch das bloke Schenfungsversprechen? III 509 3iff. 4, envolescert auch das bloke Schenfungsversprechen? III 509 3iff. 4, envolescert auch das bloke Schenfungsversprechen? III 509 3iff. 4, envoleschen Schenfungsversprechen? III 509 3iff. 4, envolescert auch das bloke Schenfungsversprechen? III 509 3iff. 3, Beiweis (praesumtio Muciana) III 509 a. E., zwischen Schenfung III 509 17

Eder, 1 75 BGB. I S. 326

Schiebseid I 183 12

Ediebēcidvertrag II 418 BGB. II 'S. 798, ferner II 295 zu Rote 6 358 zu Rote 6

**Ediebsgericht,**Anordnung eines folden burch letzwillige Berfügung BGB. III S. 704

Ediebsrichter f. "Chiebevertrag"

— Bertrag mit demfelben (receptum arbitri) II 417 BGB. II S 796, auch II 295 zu Rote 6 358 zu Rote 6

Ediedsbertrag II 415 416 BGB.

II 8. 791, Begriff II 415 3u Rote 1—1b, Birfungen II 415 3u Rote 2—9, Ginzufügung eines Etrafversprechens (compromissum) II 415 3u Rote 10, Wirfung für und gegen Tritte II 415 a. E.

Shiff, Tarlehn zum Anfauf R. eines jolchen, Concursprivilegium II 271 ; Fr. 6 Schiffer, ihre haftpflicht f. "receptum", "nauta", "lex Rhodia" Schiffichtt. Störung berfelben II 467 Biff. 4 5 BGB. II 8. 979

Schiffsbarlehen f. "foenus nautienm" Schiffssihrer, Anstellung eines folchen II 304 zu Rote 10 3083 482° Schiffspfandrecht BGB. I 8. 1007

Edjiffsplandredst BGB. I S. 1007 1017 1062 Ziff. 9 1085 Ziff. 12 a. E. 1128 Ziff. 11

Schifferheber II 482

Shiffswarf II 403 Shisma (Ginfluß auf Berjährung) I

109 a. E. Schiperwerb burch benielben

I 158 ' Comergenogeld II 257 6 - E 455 3n

Rote 29 BGB. II S. 892 7

Edreibensunfähige III 548 3iff. 2 BGB. III S. 211 Zif. 5 224 Abs. 6 225. 226 a. E.

Edriftlichet Empfangsbeteuntnif beim Darlebn II 372

— Lestament III 541 zu Rote 3a.—6 BGB. III S. 225

Edriftlidseit bes contractus emphyteuticarius I 221 an Rote 1 2

- ber Bertragswillensertlarung II 300 ju Rote 4 4a

— des Bertrags II \$12 a. C. BGB. II S. 254 Ziff. 3 4 S. 255 Ziff. 5 Sandd, Begriff I 101 zu Kote 5 BGB. I S. 451 fr., Maßstab und Grade I 101 Ziff. 3 BGB. I S. 452 ff. f. auch Borfak, Fahr-

laffigfeit
— in der Bebentung von aes alienum
11 251 au Rote 2

— an ber Unmöglichfeit ber Leistung 11 265, im Uebrigen f. "culpa" Schnldbefreiung burch Bermächtniß

111 657 pr Rote 8 BGB. III S. 657 Canldbefenntnig II 364 an Rote 3 BGB. II S. 504 412b BGB. II S. 773 ff. j. Anertennung"

Schulden, liebergang berfelben auf ben Erben III 528 gu Rote 3 fg. BGB. III S. 182

Sanidhaft II 266

Ednidschein II 412b BGB. II S. 775 Ednidubernahme II 338 BGB. II S. 296 Zif. 2 372 f., einer hapothetariich verscherten Schuld durch den Erwerber des Grundstädes BGB. II S. 376 Zif. 7, ühre Wirfung II 339 BGB. II S. 379 f., Bulaffigfeit II 840 BGB. II S. 383, speciell bei Berkauf bon Immobilien und Geschäftsabtretungen II 316 16

Schuldübernahme, Berurtheilung gur BGB. II S. 377 Ziff. 10

Schuldüberweisung burch lettwillige Berfügung BGB. II S. 377 Ziff. 11 Schuldurkunden, Eigenthum an ihnen BGB. I S. 873 Ziff. 7

Schuldverhältnis, Begriff BGB. II S. 7 ff., zwischen Bormund und Mündel III 484 zu Note 18

Sonlbbermachtnig III 658

Sanldverschreibungen auf ben Inhaber BGB. II S. 179

Schuldbersprechen, abstracter Bertrag BGB. II S. 504

Schule, franzöfische I 8 zu Note 1, historische I 9, nieberlänbische I 8 zu Note 4, philosophische I 10 zu Note 1, von Bologna I 8 zu Note 2

Schutz ber Rechte I 122 zu Note 5, bes Sachbesites I 158 – 162 BGB. I S. 719 ff., des Rechtsbesites I 164 BGB. I S. 747 ff.

- Berletung eines ben Schut eines Anberen bezwedenbenGefetes BGB. II S. 887 6

Sámägerígaft I 56 a a. E. BGB. I S. 216

Schwangericaft III 520 ju Rote 5 BGB. III S. 84 532

Schwängerung, außereheliche II 475 au Rote 15 fg. BGB. II S. 1009 f.

**Edweben** ber Rechtsverhältniffe I 67 gu Rote 2 74 gu Rote 4, ber Bebingung I 89 BGB. I S. 401

Schweigen als Willenserklärung I 72 zu Rote 10 BGB. I S. 291 II 309 zu Rote 1 2 BGB. II S. 246 Schwerhörige III 542 5

Schwiegervater II 267 zu Rote 12 III 484 zu Rote 21

Scientia bei ber actio Pauliana II

Sclave, Nießbrauch an foldem I 2087 205°, ferner II 289° 899° III 442°, ift erbunfähig III 585°

Sclavendienste I 208 Sclavenerwerd II 865 da. E. III 509 28 612 5

Sclavenhandel II 898 1 5 Scontration II 851 5

Scripturobligation II 804 11

Secundae nuptiae f. "Wieberverheirathung" Seegefahr II 408

Seerecht ber Rhodier II 403

Seereise, Testamentserrichtung währenb einer BGB. III S. 227 Ziff. 3
Seestrand BGB. I S. 638 Ziff. 2
Seetransport II 401 zu Rote 10 a

Segnities III 487 18

Seitenverwandte I 56a BGB. I S. 216 Selbstcontrahiren bes Stellvertreters II 888 14 BGB. II S. 607

Selbstüffe I 128 BGB. I S. 541
542 f., bei Beststörung ober entziehung BGB. I S. 694 ff., sind
die römischen Strasen der Selbsthülse durch das Strasgesethuch
beseitigt? I 128 4, Decretum divi
Marci I 128 3

Selbsthülfegefet, Besigesichut burch baffelbe I 160 .

Celbftbertheidigung II 455 11

Semel heres semper heres III 554<sup>18</sup>
BGB. III S. 263

Senatusconsultum Iuventianum III 612 °

- Libonianum III 488 6 III 546 3iff. 2 688 zu Rote 1 28

— Macedonianum II 289 3iff. 5 878 — Orfitianum III 572 2

- Pegasianum III 558 11 650 2 6621 664 2 667 10

- Plancianum III 520 5 7

- Silanianum III 600 14

- Trebellianum III 553<sup>11</sup> 662<sup>1</sup> 667<sup>1</sup>

Velleianum I 22 <sup>2</sup> II 485 BGB.
 II S. 1067, Gefchichtliches II 485 au Rote 1 3

Borausfetungen II 485 Biff. 1—5 Fälle, in welchem bas SC. nicht Plat greift II 486

Schutz ber Frau burch exceptio II 487, actio restitutoria bes Gläubigers II 487 a. E.

Aenderungen Justinians II 488, Intercession der Frau soll in öffentlicher Urkunde errichtet werden II 488 3iff. 1, Intercession der Chefrau ift nichtig (Auth. si qua mulier) II 488 3iff. 2

— über ben uneigentlichen Nießbrauch

Senectus f. "Greifenalter"
Separata oeconomia III 525 20
Separatio bonorum III 607 BGB.
III S. 464 f.

Separation ber Früchte I 186 zu Rote 2 BGB. I S. 854 f.

Separatiften beim Pfanbrecht I 24611 - ex iure crediti II **272** 1 – ex iure dominii II **272** ¹ Sepulcrum II 478 16 violatum II 456 8 Sequester I 154 Biff. 3 II 880° Sequestration I 1847, für BGB. f. Hinterlegung  $oldsymbol{BGB}$ .  $oldsymbol{I}$  S. 597  $\dot{f II}$ **380** BGB. II S. 569 f. Servitus, Bebeutung bes Mortes I 200 1 BGB. I S. 910 201 4 affirmativa I 201 Riff. 1 BGB. I S. 910 - altius non tollendi I 211a 7 II 466 5 - altius tollendi I 211 a 10 – aquae ductus s. aquae ducendae — aquae haustus sive aquae hauriendae I 211 7 - cloacae immittendae I 211 a 4 — continua — discontinua I 201° 218 3 — fluminis I **211 a** ¹ – in faciendo consistere nequit I 201 au Rote 2 8 BGB. I S. 910 211 a 3 — irregularis I 202 2 210 2 a. E. — legalis I 169 <sup>2</sup> — luminum I **211a** <sup>e</sup> - navigandi I **211** 5 – negativa I **201** 3iff. 1 *BGB*. *I* S. 910 - ne luminibus officiatur I 211 a <sup>8</sup> II 466 ' - officiendi luminibus vicini I 211 a 10 – oneris ferendi I **201 <sup>s</sup> 211 a <sup>s</sup>** II 291 1 466 5 - pascendi s. pascui I 211 10 - pecoris ad aquam appulsus s. appellendi I 211 8 - per partes adquiri non potest I 209 17 - per partes retinetur I 209 18 - personarum I 2014 BGB. I S. 910 ff. - praedio debetur I 2015 praediorum rusticorum I 210° f. "Felbbienftbarteiten" praediorum urbanorum I 210° i. "Gebäubebienftbarkeiten"

- proiciendi I **211 a** <sup>8</sup>

- protegendi I 211a<sup>2</sup>

- rerum I 201 4

- prospiciendi (ne prospectui officiatur) I 211aº II 466°

Servitus servitutis esse non potest I 200 5 BGB. I S. 910 a. E. stillicidii I 211a 1 — stillicidii non avertendi I 211a<sup>10</sup> - tigni immittendi I 211 a 3 – viae II **466** 5 Servituten, im Allgem. f. "Dienstbarfeiten" gesetliche I 1692 · irregulare I 210 3 a. C. Servus poenae I 57 10 a. C. Cicherheitsleiftung, Arten BGB. I S. 596 ff., bei Sicherheitsleiftung burd Sinterlegung entfteht ein gefegliches Pfandrecht BGB. IS. 1042 Ziff. 1 <sup>j.</sup> bes Bormunds III 486 gu Rote 6 BGB. III S. 131 bei ber cautio damni infecti II 466 zu Rote 14 – beim Rießbrauch BGB. I S. 925 Ziff. 5 - findet nicht ftatt für bie dos III **49**0 zu Rote 8 bei ber Bebingung BGB. I S. 402 S. auch "cautio" Siderung ber Rechte I 184 Sicherungshypothel BGB. I S. 1016 Ziff. 2 Entftehung BGB. I S. 1036 II Eintragung zweds 3mangevollftred-ung BGB. I S. 1048 II Ziff. 1 Gefetliche Entstehung BGB. I S. 1043 II Sicherungsmittel außer ber Sicherheiteleiftung BGB. I S. 598 Ziff. 2 erforderlich aur Eintragung eines Bereine in bas Regifter BGB. I S. 243 Ciegel beim Teftament III 541 ' BGB. III S. 225 Abs. 4 beim Cobicill III 628 au Rote 9 Silbermüngen II 256 10 Simplaria venditio II 894 au Note 16 Simplicitas III 48713 Simulation I 75 au Rote 2a BGB. I S. 327 Singularineceffion I 64 zu Rote 5 f. auch "Sonbernachfolge" Singularbermächtniß f. "Bermächtniß" Cittengefet, fein Berhaltniß gum Rechts. gefeß I 87 4 Citiligteit, Schabenserfappflicht bei Bergeben ober Berbrechen wiber bie, BGB. II S. 889 892 Berftog gegen biefelbe bei Bertragen II 814 3iff. 3 BGB. II

S. 266, bei Rechtsgeschäften überhaupt BGB. I S. 358

Sit ber Rechtsverhaltniffe I 34 3 bes Bereines BGB. I S. 229

Societas, im Allgem. f. "Gefellicaft"

— Segenfat zur Corporation I 58 8 — omnium bonorum II 267 8

— publicanorum I 57 20 58 3 II 407 10

— qu**aestu**s II **405** <sup>s</sup>

Socius = Miteigenthumer I 169a 2 BGB. I S. 774 f.

— unius rei II 267°s

– liberalitatis imperialis III **570** <sup>7</sup>

Solarium I 220 6 228 11

Coldaten I 79 au Rote 10 174 º II 267 3iff. 1 888 15 476 au Rote 9 III 484 au Rote 8 5162 606 au Rote 2 651 au Rote 2 2a 659 zu Note 2

Coldatenteftament III 587 gu Rote 4a 544 Riff. 1 BGB. III S. 227 Ziff. 4 546 4 a. C. 548 18 549 Biff. 8 552 zu Rote 9 558 zu Note 12 20 554 au Rote 21 555 au Rote 12 2559 10 a. E. 18 u. au Rote 19a 561 au Rote 4 564 a 565 a. E. 570 au Rote 6 575 gu Rote 5 604 gu Rote 7

Solidarobligation (bloge) II 298, Begriff II 298 gu Rote 1-8, für BBB. f. Gefammtglaubigericaft, Gesammticulbnerschaft BGB. II

S. 203 ff.

Aufhebungsthatfachen von objectiver Wirfung II 298 gu Rote 8-7 Rechtswohlthaten ber Boraustlage und ber Theilung II 298 ju Note 8

Rudgrifferecht bes zahlenben Schulbners II 298 au Rote 12 13 Entstehung II 298 gu Rote 13a Anhang II 801

- in Folge Mehrheit ber Gläubiger ober Soulbner bei Untheilbarteit ber Leiftung II 299 300

· ber Besellschafter II 407 7

- bei collegialifcher Befegung bes Obervormundicaftegerichte III445 gn Rote 7

– von Beamten II 448 a. E.

- mehrerer Entwender II 458 zu Note 6

– bei ber lex Aquilia II **455** au Note 26

— mehrerer Constupratoren II 475 au Rote 20 f. bagu BGB. II S. 1009 Ziff. 1

Solidum II 292 3

Solidus II 867 2 Solutio II 341 5 842 1 852 4 353 2

418 1 f. Erfüllung - imaginaria II 357°5

Solutionis causa adiectus II 284° 342 4 BGB. II S. 396

Soluti retentio II 288 au Note 11 BGB. II S. 175 Ziff. 2

Solvendo quisque pro alio, licet invito et ignorante, liberat eum II 842 23 BGB. II S. 392

Condergut f. . peculiuma

Sondernachfolge I 64 zu Rote 5 BGB. I S. 256

- in Forberungen BGB. II S. 336 f. "Ceffion"

in die Soulb II 838 BGB. II S. 372 ff.

Sonderrecte eines Bereinsmitgliebes BGB. I S. 238

Corge für bie Berfon bes Rinbes BGB. III S. 64 f.

für die Berfon ber verheiratheten minberjahrigen Tochter BGB. III S. 106 Ziff. 3

Digbrauch bes Rechtes ber Sorge für bie Berfon bes Rinbes BGB. III S. 106 Ziff. 3 Abs. 2

Sorgfalt, Maßstab berfelben I 101 Ziff. 3 BGB. I S. 453 Abs. 6

- relative II 265 Riff. 5

- eines orbentlichen Mannes II 265 au Note 8 BGB. II S. 93 Ziff. 4

Spartaffeneintanf zu Gunften eines Dritten II 816

Spatium deliberationis III 5983iff. 2 BGB. III S. 437 6 606 Biff. 4

Specialvollmamt I 73 21 74 2 - beim Antritt ber Erbichaft III 596

au Note 12 BGB. IIIS. 438 Ziff. 3 bei ber Ausschlagung ber Erbicaft

III 599 zu Note 8 BGB. III S. 438 Ziff. 3

Specialvormund III 488 nach Rote 9 Species I 141 1

Specification I 187 BGB. I S. 860 f., ift ber Grund bes Gigenthumsermerbs die Arbeit ober die Bemächtigung? I 187 \*

ber Pfandsache I 248 zu Note 10

Spes II 885 80 Spiel II 419 BGB. II S. 806, Be-

griff II 419 zu Note 1 Untericieb von ber Bette II 419 au Rote 2 3

796 Spiel im engeren Sinne II 419 gu Note 8 Erlaubtheit und Unerlaubtheit des Spielvertrags II 419 3iff. 2 3, Rlagerecht II 4197, Rückforberungs: recht II 419 8 BGB. II S. 806, jog. Spielwette II 420 au Rote 1 Darlehn jum 3mede verbotenen Spieles II 420 Biff. 2 Lotterievertrag II 420 a. E. BGB. II S. 807 Žiff. 2 S. ferner II 814 gu Rote 7 8222 Bertauf mahrend beffelben II 891 au Note 40 Chielbreis II 419 1 54 Spielverluft Il 428 \* Spielwette II 420 1 Spolientlage I 162n zu Rote 1 164 zu Rote 16 II 464 6 Spondere II 476 1 Sponsalia III 489 3 Sponsio II 419 420 466 9 476 1 Spousor II 859 3 Staat, Saftbarteit beffelben neben feinen Beamten II 470 gu Rote 3 BGB. II S. 986 Abs. 3 f. auch BGB I S. 127

Staatsamt III 516 zu Note 4 Staatsaugehörigteit I 55, als Brincip internationalen Brivatrect Staatstaffe I 57 gu Rote 7

Stabularlus II 884 gu Rote 2 BGB. II S. 581 454 21 457 3iff. 2 BGB. II S. 923 f. ferner "receptum" Stabel'iches Teftament I 60 2 III **549** § j. bagu *BGB*. I S. **244** III S. **244** 

Stadtgemeinden, Privilegien berfelben I 110 2 a. E. 134 5 182 5 II 271 Biff. 3 850 gu Rote 26 870 gu Rote 16 III 648 13, Pfanbrecht, gefehliches am Bermogen ber Berwalter und Steuerpflichtigen I 232 au Rote 18

Stadtrect bricht Lanbrecht, Lanbrecht bricht gemein Recht I 28 \*

Stagnum II 467° Stallwirth f. "stabularius"

Standesbeamte III 489 2 BGB. III

Standesgemäßes Leben II 268 gu Rote 1 BGB. II S. 100 Standesmäßiger Unterhalt BGB. II S. 1008 Ziff. 5 1009 Ziff. 2 Statio II 4677

Status civiles, libertatis, civitatis, familiae; naturales, sexus, aetatis I 55 ° a. E.

Statusrechte I 40° Statut I 19 a. E.

Statuta personalia, realia, mixta

Statutorum collisio I 34 2

Steigerung bes Unfpruches burd Gintritt ber Rechtshangigfeit BGB. I S. 549 ff.

- ber Macht bes Gläubigers II 288

bes Berthes einer Sache, liegt barin eine Bereicherungsthatfache? II 421 4

Steine, diefelben tonnengu ben Früchten gehören I 144 8 BGB. I S. 627 Stellvertreter, Selbficontrabiren II

388 14 BGB. II S. 607 Geidaftsbeidranttheit beffelben bebeutungelos BGB. I S. 306

Einfluß ber Willensmängel beffelben auf bas Rechtegeschäft BGB. I S. 307

Saftung bes Schulbners für bas Bericulben ber, BGB. II S. 93 Ziff. 6

Stellvertretung I 78 74 BGB. I S. 300 305 309 ff., ohne Ber-tretungsmacht BGB. I S. 316 ff., im Willen und in ber Erflarung beffelben I 782, indirecte, mittel-bare, unvolltommene I 782 BGB. I S. 300

Begründung bes Stellvertretungsperhaltniffes I 74 BGB. I S. 309

im Befigerwerb I 78 au Rote 11 152 3 155 BGB. I S. 693 177 3iff. 3 BGB. I S. 831 Ziff. 4, beim Berluft bes Befiges I 157 BGB. I S. 710

- im Rechtsbefit I 168 zu Note 7-10 - in ber Ausübung ber Rechte I 121 a. E. BGB. I S. 532

bei Berträgen II 813 BGB. II S. 264

beim Darlehn II 870 zu Rote 16 BGB. II S. 535

- birecte II 482 ju Rote 13

- bei ber Aboption III 523 au Rote 4 - beim Erbicaftsantritt III 596 au Note 13 BGB. III S. 438 Ziff. 3

- bei ber Erbicaftsausichlagung III 599 zu Note 8 fg. BGB. III S. 438 Ziff. 3

Stenerforderungen bes Fiscus, Unverjährbarteit I 106 gu Rote 3, gesehliches Pfanbrecht wegen ber-felben I 232 Jiff. 1 und bei Rote 18 244 Jiff. 3 Stenerfreiheit I 135

Stiefbater III 484 21

Stiefverwandticaft I 56a10

Stiftung, juriftifche Person I 57 3iff. 3 BGB. I S. 225, wer ift Subject ? I 58 gu Note 2b, Bertreter I 59 gu Note 2, Entftehung I 60 au Rote 1 BGB. I S. 244, Berleihung ber Rechtsfähigteit nothwendig? I 60 \* BGB. I S. 244, Enbe I 61 Biff. 2 BGB. I S. 250, Privilegien b.r milben Stiftungen I 171 2 182 gu Rote 4 - Errichtung einer folchen, bebarf

biefelbe ber Infinuation? II 867 146 — beren Erbfähigfeit III 585 au Note 14 BGB. III S. 202, fann gum Erben eine burch ben legten Willen erft gu begrunbenbe ein-

gefett werben? III 549 3iff. 2 BGB. I S. 245

- fromme, milbe II 263 zu Rote 1 842 zu Rote 13 III 544 a. E.

– Berfassung berselben BGB.  $I\ S$ . 238 ff.

Schicial bes Bermogens nach bem Erlöschen BGB. I S. 253

Stille Gefellicaft II 407 Stillicidium I 211a1

Stillichweigen f. "Schweigen"

Stillimmeigende und ausbrudliche Willenserklärung I 72 zu Rote 8—10 BGB. I S. 291

**Stillschweigendes** Bermächtniß II **638** 10 *BGB. III S. 571* 668 1 Bermächtnik III

Stipendien I 57 gu Rote 11 Stipulatio == cautio I 184 II 2971 . 305 2 306 8 812 2 818 2 854 1

- accefforijoje II 801 \* 848 a1 \* 412 b 1

— annui III 509 35 - certi II 254 1

- duplae II 258 14 391 3 394 17 f. überhaupt "Entwehrung" - praetoria III 6487

mortis causa III 675 1

haftet nur Stipulationsidulduer, megen culpa in faciendo II 265 18 Storung franthafte ber Geiftesthätigfeit BGB. I S. 454

– widerrechtliche, factischer Zustände II 464

- bes Befiges II 464 f. auch "Befig

- bes Begräbnigrechte II 468 BGB. II S. 979

Störung ber Rechtshülfe II 469 BGB. П Š. 981

Strafbrehung im Urtheil auf actio-negatoria I 1986, auf actio confessoria l 217 8

Strafe bes Doppelten, Dreifachen f. "boppelt", "breifach"

gur Erzwingung bes Urtheils II 250 s

Strafforderungen, wegen berfelben hat ber Fiscus fein gefegliches Bfanbrecht I 282 ju Rote 1

im Concurse II 270 gu Rote 5

Strafflagen I 463

römische, ihre jetige Geltung II 268 15 268 3iff 2

einfeitige, zweifeitige II 32610 85912 - Concurreng berfelben II 826 gu

Note 7-9

ihre Unvererblichfeit II 859 16 BGB. II S. 496 Abs. 3

Strandaut I 184 7 BGB. I S. 840 Straße (via) I 211 zu Rote 2 Straug auf bas Rachbargrunbstück wachsender BGB. I S. 766

Streitbeginn f. "Procegbeginn"

Streitige Gerichtsbarteit II 470 gu Note 2

Streitverfündung II 891 11 BGB. II S. 635 Ziff. 3. als Unterbrechungsgrund ber Berjährung BGB. IS. 487

Strenges Recht I 28 Studientoften, Collation berfelben? III 610 16 BGB. III S. 501 Ziff. 2 Stumme II 416 10 17a III 484 gu

Note 12 BGB. III S. 124 Ziff. 2 446 au Note 6 BGB. III S. 175 Ziff. 3 539 zu Note 7 BGB. III S. 211 Ziff. 5 542 zu Note 5 560 8 BGB. III S. 225

Stundung bes Raufpreifes I 172 gu. Note 19c BGB. II S. 615

· unfreiwillige II 275

Stuprator II 475 gu Rote 15 fg.

Subjecte ber Rechte I 49

bes Forberungerechts II 290, Unbeftimmtheit ber Subjecte II 291, Mehrheit II 292 BGB. IIS. 182 ff., Beranberung in ben Subjecten II 328 ff. BGB. II S. 336 ff.

Subjective Grengen ber Rechtstraft I 132 BGB. I S. 586 ff.

Subjectives Recht I 37 zu Rote 1 Enbiectlofe Rechte I 49 Biff. 1, giebt es folde? I 49 3 5 BGB. I S. 194

Sublocatio II 400 a. E. BGB. II

S. 690 Abs. 2

Subpignus I 227 289 Riff. 8 Subscriptio bes Testaments III 5414
544 in 545 2 BGB. III S. 225 226 II bes Cobicille III 628 au Rote 8 Subscriptor (octavus) III 543 ' Subfidiaritat bes romifchen Rechts I 2 3iff. 1 Subfidiar gemeines Recht BGB. I S. 5 Anm. b Substitutio duplex III 559 10 - exemplaris III **560** 1 – fideicommissaria III **561** BGB. III S. 279 **637** – Iustinianea III 560 <sup>1</sup> -- poenae nomine facta III **561**4 — pupillaris III 558 559 BGB. III S. 276 quasi pupillaris III 560 BGB.
 III S. 278 — tacita III 559 3iff. 3 — vulgaris III 557\*\* Enbftitutionen III 557 fg., für BGB. i. Erfagerbeseinfegung bie gewöhnliche Gubftitution (Bulgarfubstitution) III 557 bie Bupillarfubftitution, Begriff III 558 BGB. III S. 276, nabere Regeln über biefelbe III 559, insbesondere substitutio tacita und duplex III 559 Ziff. 3 bie Quafipupillarjubstitution III 560 BGB. III S. 278 - fog.fibeicommissarifce Substitution III **561** BGB. III S. 279 bei Bermadtniffen III 687 BGB. III S. 584 Substitutionsvermächtuiffe III 658 Biff. 8 5

Successio ex tunc I 58 2 a. E. graduum III 578 8 BGB. III S. 351 VI ordinum III 578 2 BGB. III S. 351 VI Succeifion I 64 Riff. 2 a - conflitutive I 66 14 hppothefarifde I 283 a 283 b 249 3iff. 1 a Successionsordung f. "Intefaterbfolge" Sui heredes III 529 5 576 fg. 5952 Summariissimum I 159 12 162 a2 II Summarium I 159 12 Summatim cognoscere II 474 10 Summenveriprechen II 319 2 Superarbiter Il 416 au Rote 9 Superficies I 228 II 404, für BGB. f. Erbbaurecht, Anwendbarteit im mobernen Recht I 218 gu Rote 3, gefdictliche Entwidelung I 218 5 Erwerh von Grundbienftbarfeiten burch ben Superficiar I 212 Biff. 5 215 au Rote 12 BGB. I S. 968 Ziff. 5, abgeleiteter Befig? I 154 Pfanbrecht an ber Superficies I 227 gu Rote 3 BGB. I S. 1028 II 289 au Rote 2 - Bermiethung einer folden II 8998 als Miethvertrag auf ewige Zeiten II 402 2 Suppletorijāes Recht I 80 1 Suspecti accusatio III 487° cognitio III 437 9 Suspenfibbedingung f. "Bebingung" Suum recepit, petit, suum negotium gessit II 424 7 Syndicatstlage II 470 1 BGB. II

T.

S. 985 ff.

Sustem bes Brivatrects I 18

- ber Forberungsrechte II 862 1

Tabularerstung BGB, I S. 834 II Ziff. 1. 972

Tabellio II 812 12

Tag, Berechnung I 108 3iff. 2 a BGB, I S. 465

Tanbe II 806 416 10 174 III 484 3u Rote 12 446 3u Rote 6 BGB, III S. 175 Ziff. 3 589 7 BGB, III S. 211 Ziff. 5 542 3u Rote 5

Tanbstumme III 539 7 BGB, III S. 211 Ziff. 5

Substitutus substituto censetur sub-

stitutus instituto III 557 11

Succedere in locum I 64 5 a. C.

Tanbstumme, eventuelle Nichtverantwortlichkeit für angestistetenSchaben
BGB. I S. 455
Tanglichkeit zur Bormundschaft III
484 Ziff. 2 BGB. III S. 124
Ziff. 2
Tanjch II 398 BGB. II S. 669,
Entwehrung bei demselben II 892°
BGB. II S. 638
Tänichung, arglistige BGB. I S. 346 ff.
Tanichwerth des Geldes II 256 zu
Rote 32

Tage II 875 10 400 21 III 494 11 5007 Telegraphische Mittheilung II 806 4 809 au Rote 3 5 BGB. II S. 249

Tempus continuum I 104<sup>1</sup>, ratione initii, cursus I 104<sup>7</sup> a. E.

— utile I 104 i j. başu BGB. I S. 468, ratione initii, cursus I 104 i a. C.

Temere (naturaliter) I 148 12 Tenne bes Rachbars, berfelben barf ber Luftzug nicht entzogen werden I 169 Biff. 6 BGB. I S. 767

Terminliche Leiftungen, Schenfungen folder II 867 ju Rote 6 6 a

Teftament, Begriff III 588 BGB.

III S. 186 207 Fähigkeit zur Errichtung eines solchen (testamenti factio) III 589 BGB. III S. 210 ff., heutige Geltung römisch-rechtlicher Bestim-

mungen III 589 12

Form besselben III 540 BGB. III S. 224 ff., außerordentliche BGB. III S. 227, tanonische Form (vor Pfarrer und zwei Zeugen) III 540 zu Rote 2, Begriff des privilegirten Testamentes III 540 a. E. BGB. III S. 227

Privattestament, regelmäßige Form III 541 BGB. III S. 226, mündliches III 541 au Note 2, schriftliches III 541 au Note 3a—6 BGB. III S. 226 II, Erforderniß der unitas actus III 541 a. E. holographisches BGB. III S. 226 II Sestamentszeugen III 542 BGB. III S. 224, unfähige Zeugen III 542 3ist. 1—5 BGB. III S. 224, der Mangel eines Zeugen wird nicht dadurch erset, daß er allge-

542 a. E. Erschwerende Borschriften

a) Testament eines Blinden III 548 Jiff. 1 s. dazu BGB. III S. 211 Ziff. 5 226 Abs. 4

mein für fähig gehalten wird III

b) Testament eines Schreibensunfähigen III 548 3iff. 2, s. bazu BGB. III S. 211 Ziff. 5 225 Ziff. 3a 226 Ziff. 4

Erleichternbe Boridriften

a) Solbatentestament III 544 3iff. 1 BGB. III S. 227 Ziff. 4

b) testamentum tempore pestis III 544 3iff. 2 BGB. III S. 227 Ziff. 2 c) testamentum ruri conditum III 544 3iff. 3, f. bazu BGB. III S. 227 Ziff. 1

d) testamentum parentum inter' liberos III 544 Biff. 4
e) Berfügungen zu Gunften von

e) Berfügungen zu Gunften bon Rirchen und milben Stiftungen III 544 3iff. 5

Testament, Errichtung vor dem Gemeindevorsteher BGB. III S. 227
Ziff. 1, während einer Seereise
BGB. III S. 227 Ziff. 3
Oeffentliches Testament III
545 BGB. III S. 223 ff., gerichtliches III 545 zu Kote 1 BGB.
III S. 225, notarielles BGB. III
S. 225, woch Erklärung vor dem
Landesherrn III 545 a. E.

Inhalt des Testamentes

1) die Erbeseinsetung III **546** fg.

BGB. III S. 228 ff. s. auch
"Erbeseinsetung"

2) bie Substitutionen III 557 fg. f. auch "Substitutionen"

3) die Enterbung III 562 BGB. III S. 279 f.

Ungültigfeit unb Unwirksam= teit bes Testamentes

1) allgemeine Gründe III 563 BGB. III S. 281 ff.

2) insbesondere durch Widerruf III 564 BGB. III S. 285 286 289 315, Widerruf durch Errichtung eines neuen Testamentes 111 565 BGB. III S. 289

3) Anerfennung ber Gultigfeit ober Ungultigfeit bes Teftamentes III 566 BGB. III S. 291 f.

Eröffnung und Bollziehung bes Testamentes III 567 BGB. III S. 294 297 ff.

Semeinschaftliches und wechselseitiges Testament III 568 BGB. III S. 312 f., correspectives III 568 BGB. III S. 314 Ziff. 4

- Bergleich über Gultigfeit eines folchen II 418 a. E.

Testamentarische Ansprüche, Bergleich über folche II 414 12 Testamenti fectio (active passive)

Testamenti factio (activa — passiva) III 539 1 542 15

- factio libera III 550 2

Testamentsexecutor, Besitzerwerb durch benselben I 155 18 III 567 zu Note 5 fg. BGB. III S. 297 ff. 6148 Testamentssormen, ordentliche BGB.

III S. 224 ff.

Testamentsformen, 6 BGB. III S. 227 außerorbentliche

Zeftamenteurfunde III 545 gu Rote 4 564 gu Rote 8 567 gu Rote 2 BGB. III S. 286 608 12 615 1, Chition berfelben II 474 a. E. BGB. II S. 999

Teftamentsbollftreder III 567 gu Rote 5 fg. BGB. III S. 297 ff. 484 614

- Otitvollstrecker BGB. III S. 298 Abs. 2

- Mehrere BGB. III S.306 VIII – zur Bertretung eines noch nicht im Befige ber Erbicaft befindlichen Nacherben BGB. III S. 309 XI

Zettament 8 aenaen III 542 BGB. III S. 224

Testamentum ad pias causas III 544 gu Rote 18

- canonicum III 540 au Rote 2

 correspectivum III 568 BGB. III S. 314 Ziff. 4 - desertum III 563 6416

- destitutum III 568° 641°

- holographum III 541 zu Note 5 BGB. III S. 226 II

- imperfectum III 563 BGB. III 8. 281

- iniustum III 5681

— inofficiosum III 578 fg. — irritum III 563 1 4 7 8 10

— militare s. "Soldatentestament" - mysticum III 546 10 BGB. III

**8**. 231 – non iure factum III **568** ¹ ²

— nullum, nullius momenti III 568 ¹

- nuncupativum (per nuncupationem) III 5412

- parentum inter liberos III 544° 5682 681 a. E.

— principi oblatum III **545** a. E.

- pupillare III 558 fg. – quasi-pupillare III **560** 

- reciprocum III 568 BGB. III S. 312 f.

- ruptum III 568° 10

- ruri conditum III 544 BGB. III S. 227 Ziff. 1

— tempore pestis III 544 3iff. 2 BGB. III S. 227 Ziff. 2

Testes adhibiti III 5421 BGB.III S. 224

- domestici III 542 3iff. 4

rogati III 5421

Teftirfähigfeit III 589 BGB. S. 207 III S. 210 ff.

Thaler II 256?

Thatlichfeiten, als Grund bes Wiber-rufs bon Schenfungen II 86716 BGB. II S. 522

Thatfacen, juriftifche I 67 68 BGB. I S. 264, Beweis ber Thatfachen I 138 Riff. 1

Thatfaclice Gewalt, Erlangung berfelben Befigermerbegrund BGB. I S. 689 I Ziff. 1a

Theil ber Sache I 142 BGB. IS. 619, intellectueller I 142 3iff. 4 BGB. I S. 620 Ziff. 3

Entwehrung eines folden II 891 au Rote 29 36 BGB. II S. 634 f.

Theilbarteit I 1425 und Biff. 4 BGB. I S. 620 Ziff. 2 ber Rechte I 51 a. E. BGB. I

S. 197 f. - bes Eigenthums I 169a BGB. I

S. 774 f. - bes Niekbrauchs I 205 a. E. BGB.

I S. 928

- ber Leistung II 258 BGB. II S. 17 J. aud II 209 300 BGB. II S. 213 ff.

Theilleiftung, muß biefelbe angenommen werben? II 842 ju Rote 19 BGB. II S 299 Abs. 5 390

Theilung der communio II 449 Biff. 3 ber Beiftung bei Debrheit ber Subjecte (Erbgang) II 292 BGB. II S. 183 **Zif**f. 2

- Rechtswohlthat berfelben f. "beneficium divisionis"

- ber Eltern unter ben Rindern, s. "testamentum parentum etc."

ber Erbicaft III 608 BGB. III S. 483 II

Theilungsaufprude, unverjährbar? I 106 au Note 4

Theilungsflagen I 127° II 449 450° BGB. II S. 879 f. 886 Theilungsproces I 178 zu Rote la

214 au Rote 1 288 au Rote 1 248 gu Rote 2

Theilweife Anfectbarteit eines Rechts: geschäftes BGB. I S. 371

Thesaurus I 1848 BGB. I S. 841 Ziff. 3

Thiere, Bermachtniß ber Dienfte folder I 208 zu Note 5-9

wilbe, Befigerwerb I 1587, Occupation berfelben I 184 3iff. 2 BGB. I S. 840 Ziff. 1, Untergang binglicher Rechte an ben-felben I 165 zu Rote 5 BGB. I S. 753 191 zu Rote 2 BGB. I S. 874 215 zu Rote 1

Thiere, Miteigenihumer eines icabenanrichtenben find Correaliculbner II 297 gu Rote 7

Beidabigung burch folde II 457

Ziff. 3 BGB. II S. 926

Thierjunge, beim Entwender concipirte I 182°, muß der Rießbraucher diefelben erst percipiren? I 186° BGB. I S. 854 Ziff. 2 Tignum iunctum I 169 zu Rote 24

Tignum iunctum I 169 zu Note 24 182 18 188 14 BGB. I S. 870 — furtivum I 188 16

Titel bes Erfigungsbefiges I 178 BGB. I S. 830 Ziff. 1

— pro derelicto I 179

- pro donato I 1791

pro dote I 179¹
 pro emtore I 179¹

— pro herede I 179°

— pro legato I 179

pro soluto I 179¹
 pro suo I 179⁵

- pro transactione I 1791

— putativer I 178 zu Rote 6, bei ber acto Publiciana I 1996

Titulus adquirendi I 165 au Rote 2 Ted, als Ende der menschlichen Persönlichteit I 58, Beweis desselben I 58 Abs. 2 BGB. I S. 202 f., Zeitpunkt des Todes I 58 BGB. I S. 203, Beweis des Zeitpunktes I 58 au Rote 3, Gleichzeitigkeit des Todes Mehrerer (Commorienten) I 58 a. E. BGB. I S. 204

— bes Antragstellers ober Annehmenben beim Bertrage II 807 Ziff. 2 8 BGB. II S. 235 f.

- bes Auslobenben II 808 zu Note 8 BGB. II S. 241 Ziff. 3

- bes Gläubigers ober Schulbners II 859 BGB. II S. 496

— ber Parteien beim Miethvertrag II 402 a. E. BGB. II S. 714

— eines Gesellschafters II 408 Ziff. 2 BGB. II S. 742b

— ber Parteien beim Auftrag II 411 3iff. 2 412 s. a. E. BGB. II S. 753 Ziff. 2 3

— ber Parteien beim Schiebsvertrag II 416 zu Rote 12 17d

— als Beenbigungsgrund ber Bormunbschaft III 487 Ziff. 1 BGB.

- bes Einsprechenben bei ber operis novi nuntiatio II 466 Ziff. 3 Bindschelb, Banbetten. 8. Aust. III. Band.

Lob des Baters ober Rindes III 525 a. E. BGB. III S. 105 Ziff. 2

- bes Erblaffers III 585 zu Rote 2 BGB. III S. 199

Todesertlärung I 53 au Rote 1 BGB. I S. 202 ff. III 615 au Rote 1 BGB. III S. 524

Todespräjumtion I 581 BGB. IS. 203 Todigeburt 1 52 7

Lidtung eines Sclaven, pecus etc. II 455 2

Entschädigungspflicht bes Schulbigen Denjenigen gegenüber, bie dem Getöbteten gegenüber unterhaltsberechtigt waren BGB. II S. 893
 Totles praescribitur actioni nondum

natae etc. I 107 5 9 BGB. I S. 482 Ziff. 3

Tractate Il 810 5

Tradere possessionem (vacuam) I 158°

- beim Rauf II 889 6 391 32

Traditio brevi manu I 154 <sup>2</sup> BGB. I S. 690<sup>5</sup> 172 <sup>21</sup> BGB. I S. 791 Ziff. 3 793 Ziff. 8<sup>5</sup> 794<sup>5</sup> 967 Ziff. 1

— longa manu I 153 s

Tradition f. Eigenthumsübertragung I 171 172 (zum Begriff auch I 15816)

BGB. I S. 791 ff., iusta causa erforberlich? I 171 5 16a BGB. I S. 794 Ziff. 10, in incertam personam I 172 3iff. 4 BGB. I S. 794 Ziff. 12, unter Bedingung ober Befriftung I 172 zu Note I 7 BGB. I S. 794 Ziff. 11, ber Kauffache unter Borbehalt bes Eigenthums I 172 zu Note 18, mittelst constitutum possessorium I 172 22 BGB. I S. 792 Ziff. 4. 793 Ziff. 8° 794°

- bei Dienstbarkeiten I 212 1 BGB. I S. 967 Ziff. 1

– symbolische I 158° BGB. I S. 690°

Traditionsprincip, Durchbrechung besfelben BGB. I S. 792 Ziff. 5 6 Traiocticia pecunia II 871 8

Transactio II 413, im Besonderen II 418 6 BGB. II S. 780

Transigere II 418 64 Transitorijos Geseke I 81 2

Translatio legati III 640 10 f. bazu BGB. III S. 593

Translativberjährung I 2216
Transmissio ber Erhicheft III 6

Transmissio ber Erbichaft III 600 601 BGB. III S. 436 Ziff. 1 a. E., im Befonberen III 600 2

Transmissio ex capite infantiae III 601 3

ex capite in integrum restitutionis II 600 11

-- ex capite suitatis III 600 2

— ex iure patrio III 600 1 8

— Iustinianea III 600 \*

— Theodosiana III 600 <sup>7</sup> Tranerzeit III 512 BGB. III S. 60

Trauerzett 111 512 BGB. 111 8. 60 Trebellianische Quart III 666 a Trenuung von Tifc und Bett III 489

BGB. III S. 2 Trennungsrecht BGB. I S. 861 872

Ziff. 6 8864
Tres faciunt collegium I 60, BGB.
I S. 243

Tren und Clauben BGB. II S. 19 Tridentinum I 5 zu Rote 4

Triftgerechtigleit I 211 2
Triplicatio I 48

Tröbelvertrag II 888 BGB. II S. 576 Truntenheit I 71 zu Rote 5 BGB. I S. 278 111 10

Trantjucht, Entmünbigung BGB. I S. 284 III S. 124 171 210 Ziff. 2 Turbatio sanguinis III 512 <sup>1</sup>
Turpis persona III 579 au Note 4
588 <sup>1</sup>

Turpitudo I 56 1

Tutela III 482 ju Rote 7 488 1

— dativa III 488 22

— legitima III 488 3iff. 2, agnatorum 488 21

— testamentaria III 483°

Tuter III 482 7 fe- 488 1 446 1 7

— a magistratu ex inquisitione datus III 486 °

- dativus III 488 28 BGB. III S. 120

— falsus II 462 <sup>2</sup>

- gerens III 448

— honorarius III 448°

— notitiae causa datus III 448:

— personae, non rei vel causae datur III 482 8

— testamentarius III 488 3iff. 1 486 BGB. III S. 120

Tutorem habenti tutor non datur III 488 26 Tutorium III 486 2

11.

Ubi eadem legis ratio, eadem legis dispositio I 22 6

Neberhan BGB. I S. 765 Nebergabe f. "Tradition"

mebergang ber Rechte I 64 3iff. 2 66
— ber Stellung bes bebingt Berechtigten bezw. bebingt Belafteten auf ben Erben BGB. I
S. 402

— ber Gefahr beim Kauf BGB. II S. 623 ff.

— gesetlicher von Forberungen BGB. II S. 336 339 ff.

— gesetzlicher einer Forderung sammt Pfandrecht ober Hypothet BGB. I S. 1057 Ziff. 3 und II

Rebergangsvorschriften nach Intraftireten bes BGB. I S. 31 ff.
Uebergefallene Früchte BGB. I S. 765
Ueberlegungsfrift bes Erben III 598
3iff. 2 606 3iff. 4 BGB. III
S. 437

Nebermittelung einer Erklärung BGB. I S. 300

I S. 300 Nebernahme von Sachen burch Schiffer 2c., f. "receptum"

Frauen II 485 fg. BGB. II S. 1067 Nebernahme eines Bermögens BGB. II S. 377 Ziff. 8

Neberrefte, Fortbestanb von Rechten an folden nach Untergang ber Sache BGB. I S. 753 874

**Neberichuldung** ber Erbschaft III **606**BGB. III S. 464 ff.

bes Erben III 607

Hebertragung von Forberungen f. "Ceffion"

— binglicher Ansprüche II 837 BGB.
II S. 366

Heberweisung II 858 zu Rote 9 BGB.

II S. 346

**Neble** Rachrede BGB. II S. 888

Ziff. 2°

**Ueblige,** Berufung auf das, BGB. II S. 22

Nebung, Entstehungsgrund ober Ertenntnißmittel bes Gewohnheitsrechts? I 15 zu Rote 2

Nfer, öffentlicher Gewässer I 146 zu Rote 14 BGB. I S. 638 Ziff. 2 169 zu Rote 28, ferner II 467 Ziff. 4—6 BGB. II S. 979

Ultra duplum — alterum tantum II 261 °

Umgehung ber Gesetze I 70 zu Rote 2 — ber Zinsgesetze II 261 a. E. Umgeftaltung II 827 fg. Umfak, Bertrage auf folden II 885 Umwandlungsvertrag II 858 3 b a. E. Unanfechtbarmerben eines -Rechtsgeicaftes BGB. I S. 371

Unbenannter Realvertrag II 812 4 Unbeschräuftheit , principielle ber Erbenhaftung BGB. III S. 464 II

Unbestimmtheit des Rechtssubjects I 50 - ber Leiftung II 254 BGB. II S. 19 ff.

als Grund ber Ungultigfeit bes Bertrags II 814 3iff. 1 BGB. II S. 265 19 Ziff. 2

bes Subjects ber Forberungsrechte II **291** 

Unbewegliches Bermogen, welche Rechte gehoren bagu? BGB. I S. 612

Undantbarteit bes Beidentten II 867 Riff. 3 BGB. II S. 522 868 au Rote 15, bei ber Schenfung von Tobesmegen II 869 nach Rote 6 BGB. II S. 530

Uneheliche Rinber I 56 b gu Rote 4 BGB. I S. 218 ff., Alimentations. anfpruch berfelben II 475 gu Rote 14 BGB. II S. 1009 ff., Legitimation berfelben III 522 BGB. III S. 88 ff., ferner III 521 gu Note 1 BGB. III S. 86 528 gu Rote 11 BGB. III S. 95 Ziff. 30

beren Erbrecht III 550 . 571 a. E 574 3iff. 3 BGB. III S. 347 II 610 2

Uneigentliche Berbinblichteit, f. "natürliche'

Unerlandte Bebingung I 94 gu Rote 9 BGB. I S. 424

handlungen, haftung für BGB. II S. 886 ff.

Unerlaubter Bertrag II 814 Biff. 3 BGB. II S. 266

Minerlandtes Berhalten I 101 BGB.

I S. 451 f. Unfahlgtett jur Bormunbicaft III 484

3iff. 1 gur Teftamentserrichtung BGB. III S. 210 ff.

Unfallberficherung II 401 16 Unfreiwillige Stundung II 275 Unfreiwilliger Erlag II 858 BGB.

II S. 491 Ungeberene I 52 au Note 1-5 BGB. I S. 199

Mugeborener Erbe, beffen Ginweifung in den Befit der Erbschaft III 618 f. dazu BGB. III S. 531

Ungereckter Proceh BGB. II S. 987 Ungerechtfertigte Bereicherung f. "Bereicheruna

Ungetheilte Sand II 2972

Ungultigleit ber Rechtsgefcafte I 81 82 88 BGB. I S. 358 ff., s. auch "Nichtigfeit", "Unfechtbarteit"

enticiebene, unenticiebene I 82 3iff. 2

Beilung berfelben (Convalegreng) I 88 BGB. I S. 371 373 ff.

ope exceptionis I 82 zu Note 8 partielle, totale I 82 ziff. 4 relative, absolute I 82 ziff. 1 a. E.

BGB. I S. 368

- ursprüngliche, nachfolgende 1 82 Riff. 3 BGB. I S. 368 ff.

bes Testamentes III 568 BGB. III S. 281 ff.

bes Bermächtniffes III 688 fg. BGB. III S. 574 ff. 588 ff. Unitas personae III 519 i

actus beim 545 8 568 2 Teftament III 5417

Universalconcurs II 272 5 Universalfideicommig III 662 fg. "Erbicaftevermachtniß" für BGB. f. Nacherbeseinsetzung BGB. III S. 667 679 ff.

Universalbrocurator I 74° Universalsucceffion I 64 gu Rote 5 f. auch "Gefamminachfolge"

Universitas I 42° 57° III 528° - hominis s. facti I 42 6

- iuris I **42** 6

- ordinata, inordinata I 59° - rerum I 42 ° 137 ° 188

— rerum cohaerestium I 188 - rerum distantium I 1874

Unmögliche Bebingung I 87 gu Rote 4, ibre Wirfung I 94 BGB. I S. 424 Mumoglichteit bes Inhalte ber Willens-

ertlarungen I 81 3iff. 1 BGB. I **S**. 3**5**8

- ber Leistung II **264** BGB. II S. 85 ff., ferner II 860, beim zweiseitigen Bertrag BGB. II S. 307 ff.

urfprüngliche II 264 Biff. 1 BGB. II S. 270 ff., objective (absolute) BGB II S. 85 ff. 127 • 270 ff., und subjective (relative) BGB. II S. 85 270 ff. |. Unvermogen bes Schulbners jur Beiftung II 264 gu Rote 2 3

nachfolgenbe II 264 Biff. 2 BGB. II S. 85 ff., theilweise Unmöglich: feit BGB. II S. 86 Ziff. 4 87 Ziff. 6 271 c, mit Schulb bes Schulbners, ohne Schulb II 265 zu Note 5-8 f. "Berfchulbung"

Unmöglichleit, haftung trot Schulblofigfeit (custodia) II 264 au Rote 9 BGB. II S. 94 Ziff. 7

Beweislaft BGB. II 8. 94 Ziff. 8
nach Eintritt bes Bergugs II 280
3iff. 2 BGB. II S. 138 Ziff. 3

– beim Bertrage II 815 BGB. II S. 270 ff. s. Bertrage

- beim Rauf II 389 gu Rote 9

- ber Erfüllung in ber Person eines Correalgläubigers ober schuldners II 295 zu Note 12 BGB. II S. 205 Ziff. 3

 ber Erfüllung beim Bermächtnig III 634 zu Rote 4 fg. BGB. III S. 577 689 zu Rote 5 BGB. III S. 590 588 647 zu Rote 6 fg. BGB. III S. 613

Unmundigfeit I 54

Unpfandbare Rechte BGB. 1 S. 1047 Ziff. 2

Unrecht (civiles und criminelles) I 1018 Unredlicher Befiger, burch ihn beraußerte Sachen find nicht erfigbar I 182 gu Note 8 BGB. I S. 831

Unrichtige Uebermittelung einer Erflärung BGB. I S. 340

Anfechtung ber unrichtig übermittelten Erflarung BGB. I S. 340

**Unfittlichkeit** bes Inhalts ber Willenserklärungen I 81 3iff. 2 BGB. I S. 358 III S. 242

Untanglichteit aur Bormunbschaft III 484 Jiff. 2 BGB. III S. 124 Ziff. 2

Untheilbarleit ber Annahme- ober Ausschlagungserklärung bes Erben BGB. III S. 440 Ziff. 7

Unterbrechung ber Berjährung I 108 124 a. E. 125 zu Rote 9 BGB. I S. 486 ff., ber Erstung I 180 zu Rote 6—8 BGB. I S. 833 Ziff. 6 und 7

Untereigenthum I 169 a a. E.

Untergang ber Raufjache II 890 ju
 Note 1 9 13 BGB. II S. 623 ff.
 ber Rechte I 68 BGB. I S. 254

— ber Rechte an Sachen burch Untergang ber Sachen BGB. I S. 753

— bes Leiftungsgegenstanbes nach bem Berzuge II 280 zu Rote 20 BGB. II S. 137 f. Unterhaltspflicht BGB. II S. 1005 f. Beschräntung berselben mit Rücklicht auf ben Bebarf bes Berpflichteten BGB. II S. 102 Ziff. 2<sup>b</sup>

- bes Schulbigen bei Töbtung bes Berpflichteten ben bisher Unterhaltsberechtigten gegenüber BGB. II S. 893

Unterlassen I 67 Abs. 2 BGB. I S. 264 101 zu Note 3b 122 zu Note 1

— als Gegenstand des Forderungsrechts II 252 3iff. 1 BGB. II S. 9 II, 14 464 4

— bei Mehrheit ber Schulbner II 300 Biff. 2

— Beschädigung burch solches II 455 au Rote 9 BGB. II S. 911

Unterlaffung von Beeinträchtigungen, Klage auf BGB. I S. 900 Ziff. 26 Unterfalagung II 875 ju Rote 10a

812 12 BGB. II S. 254 f.

— beim Testament III 541 zu Rote 4
BGB. III S. 225 226 II 628

ju Note 8. 9

— beim Cobicill III 628 zu Note 8 9 Untersiegelung beim Testament III 541 zu Note 4 BGB. III S. 225 Abs. 4

— beim Cobicill III 628 zu Rote 9 Untersuchung ber empfangenen Kauffache II 894 zu Rote 80

Untheilbarkeit bes Gebrauchsrechts I 207 zu Rote 12

— ber Grundbienstbarteiten I 209 Biff. 8 BGB. I S. 961 Ziff. 8 — bes Pfanbrechts I 226 zu Note 3

— bes Pfanbrechts I 226 zu Note 8 BGB. I S. 1017 (zum Begriff vgl. I 142)

- ber Leiftung II 258 BGB. II S. 17

— bei Mehrheit ber Gläubiger ober Schulbner erzeugt Solibarität II 299 BGB. II S. 213 f.

— bes Bermächtniffes III 650 zu Rote 7

Unus casus I 196 5

Unvererblichkeit ber Forberungsrechte II 859 BGB. II S. 496

Unbermögen bes Schuldners gur Leiftung (subjective Unmöglichfeit) BGB. II S. 85 ff. S. 270 ff.,

hindert nicht bie Begrunbung bes Berauge BGB. II S. 126d Unvernünftigleit eines Gewohnheits-

rechts I 16 gu Rote 4

Unbergualich BGB. I S. 466 Ziff. 4 a. E

Unberdentlichteit I 113 II 478 a. E. Unwirtsamteit ber Rechtsgeschäfte I 82 au Note 1 BGB. I S. 368. im Aweifel bes Bermachtniffes einer bestimmten Sache, bie zur Zeit bes Erbfalls nicht zum Nachlaß gehört BGB. III S. 646 647

Unwiffenheit, f. "Brrthum" Unwürdigfeit III 669 fg. BGB. III

S. 687 689 690 f.

Unguredunnasfähige Berfonen, ebentuelle Schabenserjappflicht berfelben BGB. II S. 890 Ziff. 4

Arbanalfervituten f. "Gebaubebienftbarfeiten'

Urere II 455°

Urheberrecht I 41 2 42 1a. E. 187 10 Urfunde, Bertrags- II 812 a. E. BGB. II S. 254 f.

- Chition berfelben II 474 au Rote 21 BGB. II S. 999 Ziff. 6

- über ein Forberungs- ober fonftiges Recht, Eigenthum an ihnen BGB. I S. 873 Ziff. 7

Uriprünglicher Erwerb I 66 \* BGB. I S. 261

Urtheil I 127 (f. auch "Berurtheilung", "Rechtstraft"), hinterläßt bas abertennenbe Urtheil eine natürliche Berbinblichkeit? I 129 gu Rote 7 II 289 au Note 5a

- Strafen zur Erzwingung beffelben II 250 °

- Begrundung einer Correalobligation burd baffelbe II 297 5

Urtheil aberkennenbes bei ber Correalobligation II 295 zu Rote 8 Usucapio I 1751 gu Rote 3 105 1a a. @

(im Mugem. f. "Erfigung") - ex causa iudicati I 179 zu Rote 7 — improba pro herede I 124 5 179 3 III 614 4

 libertatis I 216 <sup>a</sup> BGB. I S. 984 248 3iff. 3 BGB. I S. 1127 Ziff. 4

pro herede II 454 16 III 6173 BGB. III S. 512 Ziff. 7

servitutium I 218 1 221 7

Usurae f. "Binfen"

- centisimae II 260 <sup>1</sup>

- legitimae II 260 4 - maximae II 260 \*

Usurarii manifesti III 589 10

Usurpatio I 180 6

Usus I 207 (im Allgem. f. auch "Gebrauchsrecht") BGB. I S. 941

- bes Niegbrauchers I 203 Biff. 1 BGB. I S. 920

- nudus I 2071

Ususfructus I 208 4 (im Allgem. f. "Riegbrauch") BGB. I S. 920

alternis annis I 216 11 au Rote 15 — irregularis I 206

— iuris Germanici I 202 \*

— maritalis III 491° BGB, III S. 7

- nominis I 206 zu Rote 7

— (legatus) quotidie constituitur III **645** \* *BGB*. III S. 608

non portioni sed homini accrescit III 645 4 BGB. III S. 608 Uterini I 56a 6 III 579 3

Utifrui licere praestare II 400 \* Utile non debet per inutile vitiari

I 82 12 Utilitas II 257 1

Utiliter (Reitberechnung) I 104

gestum II 430 17 BGB. II S. 863 Ziff. 1

28.

Vacantia bona III 622 BGB. III S. 543

Bacationsfrift I 81 gu Rote 1 Variae causarum figurae II 808 1 Bariationsrecht bes Correalglaubigers II 298 2 a. E

Bater, Gewalt beffelben f. "Gewalt" - als Bormund III 488 zu Rote 21 436 3 516 zu Rote 9 517 zu Rote 24

Baterlice Bormunbicaft BGB. III S. 61 Abs. 3

Bäterliches Bermögensverwaltungsrecht BGB. III S. 76 ff., Ruteniegungerecht BGB. III S. 77 ff. Batericaft I 56b BGB. I S. 218 f. Urtheil über biefelbe, Rechtstraft I 180 16 182 7, ferner II 475 au Rote 15 fg. BGB. II S. 1009

III **521** Vectigal bes Emphyteuta I 220 \* Vectigalia, Berpachtung berfelben II 899 8

Venditio bonorum II 858 2 468 21

Venditio nummo uno II 886 8
— simplaria II 894 zu Rote 16

Im Uebrigen f. "Rauf" Venia actatis I 54 16 BGB. I S. 207, schließt Wiebereinsehung aus I 117 zu Rote 4 120 11, ferner III 487 zu Rote 3 BGB III S. 133 442 zu Rote 6

Vera rei aestimatio II 2577
Beränberung ber Rechte I 64 BGB.
I S. 256

- bes Ranges ber Rechte BGB.IS. 254
- bes Forberungsrechtes in Betreff

feines Gegenstanbes II 827 BGB.

II S. 329 f., in Betreff feiner Subjecte II 828 BGB, II S. 338 ff.

Berantwertlichteit für schulbhafies

Sanbeln BGB. I S. 454 ff. Berarbeitung II 422 1. auch "Spe-

cification" Beräußerung, Begriff I 69 zu Note 7—12 BGB. I S. 273

7—12 BGB. I S. 273
— burch Minberjährige I 71 zu Rote

8a BGB. I S. 281

— bes Streitgegenstandes nach Process
beginn I 125 Aiff. 1 BGB. I S. 553

— Beräußerungen des Fiscus, Landesherrn und seiner Gemahlin I 165 zu Rote 6 172 giff. 1 b BGB. I S. 753

- bes Raufmanns im Geschäftsbetriebe I 165 zu Rote 7

- (ber Ausübung) bes Rießbrauchs I 205 zu Rote 2 BGB. I S. 927

- ber Emphyteufis I 220 a. E.

- ber Superficies I 223 zu Note 15 BGB. I S. 1003 Ziff. 1

- bes Pfanbes f. bafelbft

- von Münbelvermögen durch ben Bormund III 440 441 BGB. III S. 153 Ziff. 3

- jum Nachtheil ber Gläubiger, fiehe "alienatio in fraudem creditorum"

— nach Procesbeginn bei der aquae pluviae arcendae II 478 16

- bes fundus dotalis III 497

— bes peculium adventicium burch ben Bater III 517 3iff. 2

— ber Erbschaft III 621 BGB. III S. 538 ff.

- eines Erbtheiles BGB. III S. 538 539 Ziff. 4

Beräugerungsverbot, gesehliches II 428 III 441 497 zu Rote 5 517 Ziff. 2

- beim Bermachtniß III 648 Biff. 4 664 au Rote 8

Beräugerungsverbet, lettwisliges III 678 3iff. 3 BGB. III S. 704
Beräugerungsverbete I 172a BGB.
I S. 798 ff., nur gum Schute beflimmterPersonenBGB.IS.800 2-,
gefehliche schließen die ordentliche
Erstung aus I 182 3iff. 5, nicht
die außerordentliche I 188 3 a. E.,
hindern Begrindung einer Dienstebarkeit I 212 zu Rote 5 BGB. IS.
S. 968 Ziff. 3, eines Pfandrechts
I 280 zu Rote 2 BGB. IS. 1035 3,

bez. ber res litigiosa I 125 Biff. 1

Berbalcantionen I 184 zu Rote 8 Berbaloblation II 845

Berbalobligation II 812 2 Berbalturbation bei ber actio negatoria I 198 zu Note 9, im Besitz I 159 zu Note 5a

Verberare II 4724

Berbietende Rechtsfähe I 27 gu Rote 1 Berbindlichfeiten, natürliche, uneigentliche f. "natürliche", gutünftige f. "gutunftige"

Berbindung, Eigenthumserwerb I 188-190 BGB. I S. 870 ff., von Beweglichem mit Unbeweglichem I 188 3iff. 1 BGB. I S. 870 Ziff. 1, von Beweglichem mit Beweglichem I 189 BGB. I S. 870 Ziff. 2, Klage und Retentionsrecht in Folge ber Berbindung I 190, ferner II 422 2

Berbotene Eigenmacht BGB. I S. 694 Ziff. 2a

Berbotogefet, Beraugerung gegen BGB. I S. 798 ff.

Berdingung II 899 ju Rote 7 f. auch "Wertverbingung"

Bereine, als juriftische Personen I 57 Biff. 1 BGB. I S. 225 Arten BGB. I S. 243

Erlangung und Berluft ber Rechtsfähigfeit BGB. I S. 243 249 Auflöfung BGB. I S. 248

Schicfal bes Bermögens nach Auflöfung BGB. I S. 252 f. Bereinsfahung BGB. I S. 236 f.

Bereinssatung BGB. I S. 236 f. Sit bes Bereins BGB. I S. 229 Bereinsmitgliebschaft BGB. I S. 238 Bereinsregister BGB. I S. 243

Bereinigung von Forberung und Berbindlichfeit in berfelben Perfon BGB. II S. 466 Bererblickeit ber Forberungsrechte II 859 BGB. II S. 496, speciell ber condictio furtiva II 425 zu Rote 4

- ber Stellung bes bebingt Berechtigten ober Belafteten BGB. I S. 402

— bes Besises BGB. I S. 709 Ziff. 2 a. E. III S. 457

Berfertiger erwirbt Eigenthum I 187 zu Rote 1a BGB. I S. 860

Berfügung Begriff BGB. I S. 274

— von Tobeswegen BGB. III S. 186 Berführer, Anspruch gegen benselben auf Shelichung ober Dosbestellung III 498 a. E. BGB. III S. 12

Berführung eines Rinbes II 456 Biff. 9 - ber Chefrau II 456 18 a. E.

II S. 889b

Bergehen I 101 3iff. 2 BGB. I S. 451 ff.

— als Quelle von Forberungsrechten II 257 zu Rote 9 826 BGB. II S. 326 451

Bergleich II 858 zu Note 6 418 414 Begriff II 418 zu Note 1—10 BGB. II S. 780, Rechtsverhältniß aus bemfelben II 418 zu Note 11—13 BGB. II S. 782

Bruch eines beschworenen Bergleichs II 418 zu Rote 14 824 zu Rote 2 Wirfung bes Bergleichs für und gegen Dritte II 418 a. E. BGB. II S. 782

Bergleich über Gultigfeit eines Teftaments II 418 au Rote 19 BGB.

II S. 782

Ungültigkeitsgründe II 414 BGB. II S. 787, Jwang II 414 zu Rote 1 BGB. II S. 787, Betrug II 414 zu Rote 2 BGB. II S. 787, Mangelnde Boraussetzung II 414 ziff. 1—3 BGB. II S. 787, ift Boraussetzung eines Bergleichs, daß der bestrittene Anspruch nicht schon entschieden sei? II 414 zu Rote 5 BGB. II S. 788

— Bergleich über letwillig hinterlaffene Alimente II 414 zu Note 11 BGB. II S. 788 III 676 zu Note 10 677 a. E.

— Vergleich über testamentarische Ansprüche II **414** a. E. BGB. II S. 788

- bei ber Correasobligation II 295 au Rote 5a

Berhalten, unerlaubtes I 101 BGB. I S. 451 ff. f. auch "Bergehen", "Delict"

Berheirathung ber Tochter III 525 zu Rote 20 BGB. III S. 106 Ziff. 3

Berhindern am Erscheinen vor Gericht 11 469 Biff. 2

Veritas nominis II 886° III 495 au Note 7

Berjährung I 105—118 BGB. I S. 471, erwerbende (begründende) I 105 1 a., erlöschende (aufhebende) I 105 1 a.

— ber Ansprüche (actiones) I 106 BGB. I S. 471 475

— aus unerlaubter Handlung BGB. II S. 896 Ziff. 7

Bedingungen derfelben I 107—112
Beginn ber Berjährung I 107 (siehe auch "actio nata") BGB. I
S. 481 f., bei Ansprüchen auf terminliche Leistungen I 107 zu
Note 8 BGB. I S. 483 Ziff. 7
Unterfrechung I 108 124 a. E. 125

Unterbrechung I 108 124 a. E. 125 zu Rote 9 BGB. I S. 486

— Kuhen ber Berjährung I 109; im BGB. Hemmung der Berjährung BGB. I S. 491 ff, burch bilatorifche Einrebe BGB. I S. 491, burch Stillstand ber Rechtspslege, ober sonst burch höhere Gewalt BGB. I S. 492

Friften I 110 BGB. I S. 495 accessio temporis I 110 a. E. BGB. I S. 495

bona fides? I 111 BGB. I S. 496 Wirfung (ope exceptionis) I 112 BGB. I S. 501, bleibt eine naturalis obligatio gurld? I 112 zu Mote 4 5 f. bazu BGB. I S. 502 Ziff. 2 II 289

- ber Dienfibarteiten I 216 BGB. I S. 984

— ber Einreben I 112 zu Rote 6—8 BGB. I S. 502 Ziff. 3

- ber Emphyteufis I 222 Biff. 3 - ber Litispendeng I 110°c

— bes Pfanbrechts I 248 3iff. 8 BGB. I S. 1127 Ziff. 4

- ber Privilegien I 186a ju Rote 8

— ber Servituten I 216 BGB. I S. 984

- ber Superficies I 228 16

— translative I 2216

- unvordentliche I 113 BGB. I S. 506 Berjährung, tann burch fie eine Bins-berbinblichkeit entfteben? II 2597

– bei der Correalobligation II **295** au Note 10 BGB. II S. 206 Abs. 2

- fonnen burch biefelbe Forberungsrechte begrundet werben? II 3022

- ber Anjpruche wegen Dangel ber Rauffache II 898 zu Rote 12 18 BGB. II S. 663

- ber Anfpruche megen Dangel bes Wertes beim Wertvertrag BGB. II S. 701 Ziff. 3

- bei Grenzstreitigkeiten II 450 a. E.

BGB. II S. 886 - bes Anipruchs auf Berausgabe ber

dos III 508 au Rote 10 — Bertäufer,Rechisverschaffungspflicht BGB. II S. 634 ff.

Bertauf, im Allgemeinen f. "Rauf"
— bes Pfanbes f. "Pfanbrecht"

- mehrfacher, berfelben Sache II 890 3iff. 3 BGB. II S. 626 Ziff. 8

- einer Forberung II 8971 und gu Note 3 BGB. II S. 668

- eines peculium II 897

- einer Erbicaft II 8974 BGB. II S. 668 III 621 BGB. III S. 538 ff.

– eines Erbtheiles BGB. III S. 538 539 Ziff. 4

– eines Bermögens II 897 zu Note 4 BGB. II S 668

mährend bes Spiels II 891 a. E. Bertundung ber Gefege I14 au Rote 2a Bertuppelung ber Tochter III 525 au Note 18

Berfürzung ber Gläubiger II 462a Berlegung einer Grundbie BGB I S. 960 Ziff. 7 einer Grundbienftbarteit

Berlenung ber Unfprude I 48 a. G. - ber Rechte, Begriff und Folgen

I 122 – fremben Aneignungsrechts BGB. I S. 840 Ziff. 1 Abs. 2

- eines freien Menfchen II 455 19 und Biff. 7 BGB. II S. 8927

eines Grabmals II 456 3iff. 5

- der Amtspflicht II 470 BGB. II S. 985 ff.

- über bie Sälfte beim Rauf II 896 a. E. BGB. II S. 667, beim **Tauso** II **398** 

- ber Borfdriften über ben Gebrauch öffentlicher Sachen II 467

– eines ben Schut eines Anberen bezwedenben Gefetes BGB. II S. 887 b

Berlehung bes Rorpers, ber Gefundbeit, ber Freiheit, ber Ehre, ber Amtspflicht f. bei biefen Bortern Berleumbung II 472 7 a. E. BGB. II

S. 888 Ziff. 2

Berlibnig III 489 a. E. BGB. III S. 2 514 a. E.

Berlorene Sachen, Eigenthumserwerb an ihnen BGB. I S. 793 Ziff. 8 f s 906 Ziff. 2

Berluft ber Rechte I 66 BGB. I S. 261 f. auch "Aufhebung", "Beenbiauna"

Bermächtut III 628 fg. Begriff III 538 BGB. III S. 197 628 BGB. III S. 545, hiftorifche Entwidelung (legatum und fideicommissum) III 628 gu Rote 6 fg. Erjapbermächtniß BGB. III S. 584 Nachbermächtniß BGB. III S. 584 Bersonen beim Bermächtniß III 624 fg.

ber Bermächtniggeber III 624 BGB. III S. 546 210 ff. 318

ber Bermächtnignehmer(ber Bebacte) III **625** BGB. III S. 547 Fähigkeit bebacht zu werben III 625 3iff. 1 BGB. III S. 547, Mehrheit ber Bedachten III 625 Riff. 2 BGB III S. 548 ff.

ber Bermachtnigbeichwerte III 626 BGB. III S. 551 613, Mehrheit der Beschwerten III 626 Biff. 2 BGB. III S. 552

bas Borvermächtnig III 627, BGB .: Vorausvermächtniß BGB.IIIS. 556 Form ber Errichtung bes Bermächtniffes III 628 fg. f. bagu BGB. III S. 560

Teftament und Cobicia III 628 BGB. III S. 557

Oralfideicommiß III 629 BGB. III S. 561

testamentarifche unb Inteftatcobicille III 680 BGB. III S. 564 Cobicillarclaufel III 681 BGB. III S. 568

Bermächinisvertrag III 632 BGB. III S. 316 ff. 568

die Bermächtnißverfügung felbft III 633 fg. BGB. III S 569 ff.

Erforderniffe ihrer Galtigfeit III 638 BGB. III S. 569 ff.

Inhalt ber Bermächtnißverfügung im Allgemeinen III 684 BGB. III S. 576, insbesondere Unmöglichteit ber Ausführung berfelben III 634 au Rote 4 fg. BGB. III S. 577

Bermadtnig, Rebenbeftimmungen: Bebingung und Befriftung III 635 BGB. III S. 579 ff. 599

Borausfetung (Auflage, Dobus) III 636 BGB. III S. 240 ff. 582 Substitution bei Bermachtniffen, insbesondere bas Familienfibei-commiß III 687 BGB. III S. 584 Ungultigfeit bes Bermachtniffes III 688 BGB. III S. 588 anfangliche Ungultigfeit, Catonianische Regel III 638 BGB. III S. 588

nachfolgenbe Ungultigfeit III 689 BGB. III 8 589 ff., inabefonbere Biberruf (ademptio und translatio) III 640 BGB. III S. 593 285 ff.

Ungultigfeit wegen Ungultigfeit bes Teftaments III 641 BGB. III S. 595

Anfall und Erwerb bes Bermachtniffes III 642 BGB. III S. 598 f.

Beitpunkt unb Bebeutung bes Anfalls (dies cedens — veniens) III 642 BGB. III S. 598 f.

Annahme und Ausschlagung III 643 BGB. III S. 602

Anwachfung bei Bermächtniffen III **644** BGB. III S. 606, insbefondere bei Bermachung eines Diegbrauchs III 645 BGB. III S 608 Recht bes erworbenen Bermachtniffes III 646 fg.

1) Rechte bes Bermachtnignehmers: bingliches Recht an ber vermachten Sache III 646 f. bagu BGB. III S. 610

Forberungsrecht aus bem Bermächtniß III 647 BGB. III S. 613 f.

Siderung bes Bermadtnignehmers burch Pfanbrecht, Burgicaftsbeftellung und Einweisung III **64**8

2) Rechte bes Befcmerten III 649 fg. BGB. III S. 618 f.

Erfat (Retentionsrecht) megen Berwendungen, interdictum quod legatorum III 649 BGB. III S. 619

bas Falcibifde Befet f. "Falcibifches Gefet"

Bermachtnig, Bon einzelnen Bermachtniffen im Befonberen III 654

Bermachtnig individuell bezeichneter Sachen III 654 BGB. III S. 645 ff., wenn bie Sache im Gigenthum bes Erblaffers fteht III 654 3iff. 1 BGB. III S. 645 f., im Eigenthum eines Dritten III 654 Biff. 2 BGB. III S. 646 II, im Eigen. thum bes Beichwerten III 654 3iff. 3 BGB. III S. 647 Ziff. 4. im Eigenthum bes Bermachtnig. nehmers III 654 Biff. 4 BGB. III S. 648 Ziff. 5, wenn eine Gefammtface bermacht ift III 654 3iff. 5

Bermachtnig generifc bezeichneter Sachen III 655, legatum generis III 655' BGB. III S. 650 f.

Bermachinis ber fammtlichen Rachlaßgegenflände einer bestimmten Art BGB. III S. 651 Ziff. 7 Bermächtniß von binglichen, bas Cigenthum beidrantenben Rechten

III 656 BGB. III S. 653 ff. Bermächtniß einer Obligation III 657 BGB. III S 655 ff., insbesondere legatum nominis III 657 Ziff. 2, legatum liberationis III 657 3iff. 3 BGB. III S. 657

Schuldvermächtniß III 658, insbefonbere bie dos praelegata III **65**8 a. E.

Bermachtnig einer Rechtsgefammtheit III 659 f. dazu BGB. III S. 660, bes Niegbrauchs an einer Rechtsgesammtheit III 659 a. E. BGB. III S. 660 a. E.

Renten- und Alimentenvermächtnik III 660 BGB. III S. 662

Bahlvermächtniß III 661 BGB. III S. 665 f.

Erbicaftsvermächniß (Univerfalfibeicommiß) III 662 fg., f. auch "Erbicaftsvermächtniß" für BGB. f. Nacherbeseinfegung.

- alternatives II 255 III 661 BGB. III S. 665 f.

· ber dos III **494** zu Note 9 **658** a. **E**.

- eines peculium III 659 1

- Erfüllungsort beffelben II 282 gu Note 7

natürliche Berbinblichfeit gur vollen Auszahlung II 289 zu Note 5 gesetzliches III 574 10 11 12

Bermächtnig, ftillschweigenbes III 688
au Rote 10 BGB. III S. 571 663
au Rote 1 BGB. III S. 679
— au frommen Zweden III 647 au
Rote 16 651 au Rote 7
— au Gunften einer Kirche ober
frommen Stiftung II 268 3iff. 1

— ju Gunften bes Einen ober bes Anbern II 297 . a. E. — jum Schimpf III 638 ju Note 24

BGB. III S. 242 Bermächtnigbeichwerter III 626 BGB.

Bermächtnisbeschwerter III 626 BGB.
III S. 551 f. 613

Bermächtnißfähigteit III 625 Ziff. 1 BGB. III S. 547

Bermächtnigeber III 624 BGB. III S. 546 Bamelbiribushman III 696 BGR

Bermächtnignehmer III 625 BGB.
III S. 547 ff.

— als Beschwerter BGB. III S. 614 — Rangordnung unter benselben BGB. III S. 614

Bermächtnisträger III 626 BGB. III S. 551 f. Rormächtnisnumürdiafeit BGB. III

Bermächtnigunwürdigkeit BGB. III S. 687 689 690 f. 694

Bermächtuigvertrag III 682 BGB. III S. 568 316 ff. 675 au Rote 8 Bermengung von beweglichen Sachen mit einander BGB. I S. 871

Bermiether, gesetzliches Pfandrecht besselben I 231 3iff. 1 244 3iff. 1 BGB. I S. 1042 Ziff. 1 a 1060, II S. 691 Ziff. 3

Bermiethung f. "Diethe"

Bermischung von Getreibe, Gelb I 189 gu Rote 7 8 BGB. I S. 871 Ziff. 3

Bermittelubes Recht I 30 1 Bermogen, Begriff I 42 zu Rote 1a 3, als Einheit 42 3

— bewegliches und unbewegliches I 189 BGB. I S. 612

- freies ber Frau BGB. III S. 43, bes Kinbes BGB. III S. 77

— ganzes, Schenfung eines folchen II 868 zu Rote 1 BGB. II S. 525

— als Raufgegenstand II 885 au Note 7 BGB. II S. 586 397 au Note 4 BGB. II S. 668

— als Dotalgegenftand II 494 zu Mote 10

Bermögensinbegriffe, juriftische Perfonlichkeit berfelben I 57 3iff. 8 Bermögensintereffe II 257°, Wegfall beffelben hebt bas Forberungsrecht

auf? II 361 a. E. BGB. II S. 500 a. E. Bermögendrechte I 42 BGB. I S. 152 Bermögendübernahme BGB. II S. 377 Ziff. 8

Bermögensunfähige find befihunfahig I 152 Biff. 1 BGB. I S. 693: Bermögensberluft, Gerbeiführung eines

folden als Grund bes Widerrufs von Schenfungen II 36716

Bermögensberwaltungsrecht bes Baters BGB. III S. 76 ff. 106 f. — ber Mutter BGB. III S. 79 a. E.

- bes Bormunds BGB. III S. 141 151 ff.

Bermögensverzeichnig bes Münbels III 486 zu Rote 7 BGB. III S. 141 Ziff 2 a f. auch "Inventar"

Bermögenswerth, muß bie Leiftung einer folden haben? BGB. II S. 9 ff.

Bermuthung bes Eigenthumes zu Gunften bes Besitzers einer bewege lichen Sache BGB. I S. 696 6 701 889 905

— zu Sunsten bes im Grundbuch Eingetragenen BGB. I S. 889 905 Bermuthungen I 183 10 BGB. I S. 594 Bernehmungstheorie beim Bertrage II 306 3

Berneinende Rechtsfape I 27 zu Rote 1 Berpächter, Pfanbrecht beffelben I 231 3iff. 1 244 3iff. 1 BGB. I S. 1042 Ziff 16 1060

Berbfanber, Ginreben beffelben bem Bfanbglaubiger gegenüber BGB. I S. 1014

Berpfändung 1 230 BGB. I S. 1034 ff.

— als Realvertrag II 381 fg. BGB.

II S. 574 I S. 1073 2 S. 1060 ff.

1068 ff. bef. unter 5 6<sup>b</sup> 1081 ff.

— burch letten Willen III 605 <sup>8</sup>

— burch letten Willen III 605° Berpflichtungsgrund beim Bertrage II 318 BGB. II S. 505 826

Berbflichtungsichein II 412b a. E. Berfaumnig, Wiebereinsetzung wegen berfelben I 119

Berichassungsvermächtniß BGB. III S. 647

Berichterung bes Leiftungsgegenstandes nach Sintritt des Berzugs II 280 zu Rote 16 BGB. II S. 187 f.

— ber Kaufsache II 890 zu Rote 2 9 10 14 894 zu Rote 5 BGB. II S. 623 Berichollenheit I 53 zu Note 1 2 BGB. I S. 202 ff. III 447 zu Note 12 BGB. III S. 177 III III 585 2

Beridulden BGB. I S. 451 ff., f. auch Borfat, Fahrläffigfeit

- mitwirfenbes bes Berlegten BGB. II S. 894 dd

Beriduldung II 265 BGB. II S. 92 ff. - eines Miticulbners bei ber Correalobligation II 295 a. E.

- eines Bertreters ober einer Sulfsperfon BGB. II S. 93 Ziff. 6

Berichwender, interbicirte, beidrantte Sanblungefähigteit derfelben I 71 Biff. 5 BGB. I S. 284, Interbictionsformel I 147 1, ferner III 484 10 BGB. III S. 124 446 au Rote 4. 10 BGB. III S. 171 589 au Rote 5 BGB. III S. 210 Ziff. 2 542 ju Rote 9 560 8 568 4 596 ju Rote 4 599 ju Note 6

Berieben bes Richters II 470

Berficherungspramie, hat ber Rießbraucher zu entrichten I 204 gu Rote 4 BGB. I S. 924 Ziff. 2

Berficherungspflicht des Rießbrauchers BGB. I S. 924 Ziff. 2 Berficherungsslumme I 248° II 264° BGB. II S. 86 Ziff. 5 889 '1 Berficherungsbertrag II 322 2 420°

Versio in rem (Pfanbface) I 246 3iff. 3, f. ferner "actio de in rem verso"

- patris II 878 11

- vulgata I 3 6

Berforgungetaffeneintauf gu Gunften Dritter II 816 15

Berfprechen jum gemeinen Beften II 304 3iff. 1

- öffentliches II 804 Biff. 3

Berfieigerung II 808 3iff. 2 BGB. II S. 244, Jufchlag II 808 zu Rote 14 BGB. II S. 244, Gebundenheit bes Berfteigerers, bes Bieters? II 308 au Note 15-18 BGB. II S. 244 f. ferner II 896 °

– ber Pfanbsache I 287 Ziff. 2 BGB. I S. 1081 Ziff. 2

gerichtliche, geht burch ben Bufchlag Eigenthum über? I 178 2 BGB. I S. 802 Ziff. 2

Bertheidigung, Schmälerung berfelben als Procefftrafe II 268 3iff. 2

Bertrag, Begriff I 69 ju Rote 2 BGB. I S. 271 ff. 11 805 BGB. II S. 224

Auslegung ber Bertrage I 84 gu Note 11

Abichlug bes Bertrags (Antrag und Annahme) II 806 BGB. 1 S. 294 II S. 228, fpeciell bei gegenfeitigen Bertragen 806 10

mittels Fernsprechers BGB.

S. 294 ff.

burdetellvertreter BGB. IS.294 ff. Wiberruf bes Antrags beg. ber Annahme II 807 Biff. 1 BGB. II S. 233 Abs. 1 234 Ziff. 4

negatives Bertragsintereffe II 807 6 BGB. II S. 234 Ziff. 5 1. auch

"Bertragsintereffe"

Bergicht auf ben Wiberruf II 3076 bei Tob, eintretenber Sanblungs-unfähigfeit ber einen Partei bor befinitivem Abichluß bes Bertrags II 807 3iff. 2 3 BGB. II S. 235 f. berfpatete Unnahmeerflarung Il 307

3iff. 4 BGB. II S. 236

bebingte, beschräntte Annahme II **307** 3iff. 5 BGB. II S. 237

Bertragsanerbieten in incertam personam II 808 BGB. II S. 245 f. "Auslobung", "Berfteigerung" Ertlarung bes Bertragswillens II 809 BGB. II S. 246, ausbrudlich, ftillschweigend II 309 3iff. 1 BGB. II S. 246, fcrift.

lich, munblich II 809 3iff 2 BGB. II S. 249 bei unrichtiger Mittheilung bes

Bertragswillens burch bas gewählte Mittel II 309 BGB. I S. 338 ff., besonders S. 340 unter 3, II S 249 Erflarung bes Bertragswillens einem

Dritten gegenüber ? II 809 Biff. 8 BGB. II S. 249

Vorvertrag, Punctation II 810 BGB. II S. 252 f.

Gultigfeit bes Bertrags, Erforberniffe II 811 fg.

Form bes Bertrags II 812 BGB. II S. 259

Bertrag burch ben Willen eines Anderen (Stellvertretung) II 813 BGB. II S. 264, I S. 300-321, Bertretungsbefugniß II 818 Note 5, Genehmigung bes Bertretenen II 818 a. E.

Inhalt bes Bertrags als Grund feiner Ungultigfeit (Unbeftimmtheit, Unmöglichkeit, Unerlaubtheit, Mangel gehörigen Interesses II 814 BGB. II S. 265 S. 19 Ziff. 2

Bertrag auf eine unmögliche Leistung II \$15 BGB. II S. 270 ff. 314, bei subjectiver Unmöglichteit II \$15 zu Kote 1 2 BGB. II S. 270 Ziff 1, bei objectiver Unmöglichteit II \$15 zu Note 4 BGB. II S. 270 Ziff. 2, Kenntniß von ber Unmöglichteit II \$15 zu Note 3 5-7 BGB. II S. 270 Ziff. 2, theilweise Unmöglichteit II \$15 zu Note 3 knote 8 BGB. II S. 270 Ziff. 2, theilweise Unmöglichteit II \$15 zu Note 1 BGB. II S. 271c, hinterheriger Wegsall ber Unmöglichteit II \$15 zu Note 1 BGB. II S. 271d

gegen ein gesetliches Berbot BGB. II S. 272 Ziff. 3

wiber bie guten Sitten BGB. II S. 272 Ziff. 4

Unmöglichteit ber Leiftung beim gegenseitigen Bertrag BGB. II S. 307 ff.

Bertrag auf Leiftung an einen Dritten (au Gunften eines Dritten) II 316 316a BGB. II S. 284 ff., Fälle bes römischen Rechts II 316 sub a—g, heutiges Mecht II 316 au Mote 13—15, juristische Construction bieses Rechtsverhältnisses 316a BGB. II S. 284 ff.

Bertrag zu Lasten eines Dritten II 817 BGB. II S. 288 289

Bertrag auf Leiftung an ben Drittgläubiger BGB. II S. 372 376 Ziff. 5

Grund (causa) bes Bertrags II \$18 BGB. II S. 505 826 ff., Gültigfeit bes Bertrags sine causa? Il 818 zu Note 3 4

Arten ber Berträge II 319 fg., reiner (abstracter). individuell caratteristrer Bertrag II 319 364 BGB. II S. 504 f. 372 zu Rote 12

Rote 12 einseitige, zweiseitige Bertrage II 320 BGB. II S. 295 gegenseitige Bertrage II 820 321

BGB. II S. 299 ff. Glüdsverträge, gewagte II **322** BGB. II S. 315 806 ff. Rebenverträge II **323** BGB. II

Rebenverträge II **323** BGB. II S. 319 ff. Reftärfung best Bertrages II 894

Bestärfung bes Bertrages II 824

Bertrag, Handgelb II 825 BGB. II S. 323

- über bie Erbschaft eines lebenben Pritten III 529 zu Rote 4 BGB.
III S. 186 Anm. 4 a E.

Berträge, hintende II 821 zu Rote 4 5 BGB. II S. 314

— Forberungsrechte aus folden II 863 — auf Madgabe II 870 fg. 884 a BGB. II S. 584

- unbenannte II 384 7

— auf Umfat II 385

- jum Zwede ber Feststellung II

— mit bem Schiebsrichter II 417 Sertragsautrag II 806 BGB. II S. 232 ff., in incertam personam II 808

Bertragsinteresse, negatives I 74 ° II 255 ° a. E. 307 au Rote 5 10 s. BGB. II S. 234 Ziff. 5 308 au Rote 7 BGB. II S. 241 Ziff. 2 309 au Rote 6 310 au Rote 2 311 au Rote 1 312 a. E. 315 au Rote 7 BGB. II S. 270 Ziff. 2 b 398 ° BGB. III S. 2

Bertragsobligationen II 862 1

Bertragsschliehung unter Abwesenben II 806 307 BGB. II S. 232 f. Bertragsstrafe BGB. II S. 155 f. Bertragsurkunde II 312 a. E. BGB.

II S. 254 Ziff. 3 4 255 Ziff. 5 Bertretbarfeit ber Sachen I 141

Bertreter j. Stellvertreter Bertretungsbefuguiß I 74 BGB. I S. 309 ff.

Bertretungsmacht BGB. I S. 309 Bertretungsrecht bes Baters bezüglich bes Kindes BGB. III S. 61

Verum rei pretium II 257?
Berurtheilung, Boraussehungen berfelben I 128, wenn ber zur Zeit
bes Processes begründete Anspruch
hinterher aufhört begründet zu sein?
I 128 Zist. 1 BGB. I S. 563
Zist. 1, wenn ber Anspruch erst
während bes Processes ein begründeter wird I 128 Zist. 2

BGB I S. 563 Ziff. 2
— bes Rlagers I 1272

- beim Wahlschuldverhaltniß BGB. II S 29

- zur Leistung Jug um Jug BGB. II S. 300 Ziff. 3

- jur Schuldubernahme BGB. II S. 377 Ziff. 10

Bermahrung f. "Broteftation"

Berwahrungsvertrag BGB.IIS.561ff. f. auch hinterlegung

Berwaltung bes gangen Bermögens II 480°

- bes Münbelvermögens III 488 489 BGB. III S. 141 Ziff. 2

— bes abventicischen Bermögens burch ben Bater III 517 Biff. 1 BGB. III S. 77 Ziff. 2

f. aud procurator

Berwaltungsgemeinschaft III 491°, im BGB. gefehliches Guterfuftem BGB. III S. 7

Berwandtichaft I 56a, in geraber Linie I 56a zu Rote 3, Grabe I 56a zu Rote 4 BGB. I S. 216, römische und canonische Berechnung I 56a 3, mehrsache Bermandtichaft I 56a zu Rote 5 BGB. I S. 216

— als Grund der Erbschaftsberufung 111 571 BGB. III S. 347 II

Berweigerung ber Annahme ber Leiftung II 847 BGB. II S. 420 ff. Berwendungen auf die vindicirte Sache I 195

— Aufforderung jur Genehmigung BGB. I S. 885 Ziff. 5°

— nothwendige I 195 zu Rote 2 BGB. I S. 884

– nüşliche I 195 zu Note 6

- bem Bergnügen bienenbe I 195 au Rote 10

— zur Gewinnung ber Frichte I 195 a. E. BGB. I S. 884 Ziff. 3

- auf die geliehene Sache II 875 zu Note 15 BGB. II S. 556 f.

— auf die hinterlegte Sache II 878 gu Rote 15 BGB. II S. 565

— auf bas Niegbrauchsobject BGB. I S. 924 Ziff. 2 925 Ziff. 8

— auf die Pfandsacke II 882 zu Rote 14 BGB. II S. 1069 Ziff. 6

— auf die Raufsache II 889 zu Rote 19

— auf die Miethsache II 400 zu Rote 10 BGB. II S. 687 Ziff. 7

- auf eine frembe Sache burch Einen, welcher sich für ben Sigenthumer halt II 422 zu Rote 7 42612

halt II 422 au Rote 7 42612

— auf bie in fraudem creditorum veräußerte Sace II 463 au Note 20

— auf bie dos II 505 506 zu Note 18 — auf bie Erbmaffe III 610 zu Note 28 618 Ziff. 1 BGB. III S. 514

— auf bie Bermächtnißsache III 649 au Rote 1 BGB, III S. 618 Berwendungsausprüche bes mit einem Bermächtniß Beschwerten BGB. III S. 646 Ziff. 4 651 Ziff. 4

Berwirtung I 101 zu Rote 3a

- ber elterlichen Gewalt burch ben Bater BGB. III S. 105 Ziff. 2.

- bes Miteigenthums I 169a ..

- bes Eigenthums I 174 3iff. 1 - ber Emphyteufis I 222 3iff. 4

- ber Superficies I 228 gu Rote 17

— ber Forberung in Folge unerlaubter Ceffion II 385 3iff. 2

Berzeichnis ber Nachlaggegenstände, vom Testamentsvollstreder aufzunehmenbes, BGB. III S. 305 VII Ziff. 1

Bergicht, Begriff I 69 gu Rote 13 BGB. I S. 274

- auf Dienstbarkeiten I 215 11 BGB. I S. 979 Ziff. 8

— auf ben Rang eines Pfanbrechts I 247 ' BGB. I S. 1116 Ziff. 1

— auf das Pfandrecht selbst I 247 1 248 Ziff. 1 BGB. I S. 1127 Ziff. 1 2

- auf bas beneficium competentiae II 268 zu Note 10 III 490 zu Note 7

- auf Wiberruf bes Antrags ober ber Annahme bei Berträgen II 307 zu Rote 6

- bes Schuldners auf ben Bergug bes Glaubigers 845 a. E.

— des Schuldners auf Compensation

II 850 zu Note 29 - auf Rutung einer Sache, enthält

berfelbe eine Schentung? II 365.6

— auf bas Recht bes Wiberrufs bei ber Schentung von Tobeswegen II 869 zu Note 5

— auf die Rechtstraft des Urtheils ausgeschlossen I 568 Jiff. 5 BGB. I S. 582

- auf bas SC. Macedonianum II

878 3iff. 6
— auf ben Entwehrungsanspruch II
891 3iff. 6

— auf Theilung II 449 zu Rote 13 14 BGB. II S. 881 Ziff. 3a

— auf ein Bermächtniß II 4687

— auf ben Unterhalt für die Zufunft BGB, II S. 1008 Ziff. 9 1010 Ziff. 8

Ziff. 8
— auf bas beneficium excussionis
II 478 ju Note 7 BGB. II S. 1027
Abs. 5

— auf bas beneficium divisionis II 479 au Note 7b Bergicht ber Frau auf bas 8C. Velleianum II 486 gu Rote 6 - der Frau auf einen Pfandvorzug II 486 a. E. — auf den Widerruf beim Testament III 568 gu Rote 4 — auf bie querela inofficiosi testamenti III 585 zu Note 1 – auf die Falcidische Quart III 651 au Note 10 Bergug bes Schulbners, Begriff II Borausfehungen II 277 BGB. II S. 124 ff, folieft jeber Entidulbigungegrund ben Bergug aus? II 277 Biff. 4 BGB. II S. 125 Ziff. 6 Mahnung II 278 279 BGB. II 8. 125 128 ff., im Uebrigen f. , Mahnung Wirtungen: Beistung des Interesse II 280 BGB. II S. 137 ff., Ver-lust des Wahlrechts? Il 2801, Rudtritterecht bes Glaubigers bei ameifeitigen Bertragen? II 2801 BGB. II S. 138 Ziff. 2 Leiftung von omnis causa II 2803 BGB. II S. 137 Ziff. 1, Bergugsginfen II 280 gu Rote 7 8 BGB. II S. 138 Abs. 1 Perpetuatio bei Unmöglichwerben ber Leiftung II 280 Biff. 2 BGB. II S. 138 Ziff. 3, bei Berichlechterung bes Beiftungsgegenftanbes II 280 au Rote 16 BGB. II S. 139 Abs. 1, bei Preisminderung und Untergang bes Beiftungegegenftanbes II 280 Biff. 3 BGB. II S. 137, Bererblichfeit ber Forberung in Folge Bergugs II 280 21 BGB. II S. 139 Ziff. 4 Authebung durch Erfülung ober Andieten II 281 3iff. 1 BGB. II S. 141 Ziff. 1, Fristbewilligung II 281 3iff. 2 BGB. II S. 141 Ziff. 2, Gintritt ber Großjährigfeit bes Glaubigers II 281 Biff. 3

Untergang ber Forberung II 281 Biff. 4, Novation, bebingte? II 281 beim zweiseitigen Bertrag BGB. II S. 311 Ziff. 5 - bes Gläubigers II 845 BGB. II S. 410 ff., Borausfehungen: Anbieten ber Erfulung II 845 Biff. 1 BGB. II S. 410, Anbieten gehöriger Erfüllung II 845 3iff. 2 BGB. II S. 411, wiberrechtliche

Nichtannahme II 845 3iff. 3 BGB. II S. 413 Bergug, Aufhören desfelben II 345 a. E. BĞB. II S. 415 Wirfungen II 846 BGB. II S 417f. Bergugszinfen II 259 7 10 BGB. II S. 66 Ziff. 2 280 3iff. 1 346 au Rote 7 477 26 Vetustas I 118 º Via I 211 <sup>2</sup> Bicinitat I 209 3iff. 4 BGB. I S. 959 Ziff. 3 Biehlauf BGB. II S 664 ff. Biehmängel II 393 1 BGB. II S 665 Biehträntgerechtigkeit I 211 zu Rote 8 Biehtrift 1 211 3 Bierfades, Beruribeilung gur Rablung beffelben II 268 gu Rote 13 458 au Rote 15 455 2 20 462 au Rote 9 13 471 5 Vi factum beim interdictum quod vi aut clam II 465 \* 6 Vinculum aequitatis II 287 6 Bindicanten im Concurs II 272 gu Note 1 Vindicatio I 45° — rei ſ. "rei vindicatio" — in libertatem II 474 5 7 — ususfructus II **466** <sup>5</sup> — des Inhabers der patria potestas auf Herausgabe ber Saustinber III 520 6 BGB. III S. 84 — bereditatis III 611 <sup>8</sup> caduci III 604 1 612 6 Bindication von Inhaberpapieren I 196 <sup>1</sup> BGB. I S. 889 Bindicationslegat III 646 · 647 · Vis (metusve) I 80 1 - als Befizesfehler I 159 4, Dieuftbarteitsbefig I 218 5 - armata I 160 15 - atrox I 160 5 – beim interdictum vi aut clam I 160 5 II 465 3 - beim interdictum unde vi I 160 au Rote 5-9 beim interdictum uti possidetis (utrubi) I 159 gu Rote 4 - ex conventu I 159 11 - maior II 264 ° 884 ° BGB. II S. 582 Ziff. 2 457 5a Bitalität I 52 8 BGB. I S. 200 Vitia animi II 898 5 Vitium f. "Mangel"

aedium, loci, operis bei ber cautio

damni infecti II 458 1 460 1 4

- bes Befiges I 159 6 218 Biff. 8

Vocare III 5291

Vocatio in ius f. "in ius vocatio" Bellburtige I 56a gu Rote 6

Befdmifter, beren Erbrecht III 572 Riff. 2 BGB. III S 348 Ziff. 2 Bolljährigteit I 54 8 a. E. BGB. I

Bolljährigfeitsertlärung burch ben Regenten 1 54 gu Rote 10 (f. auch "venia aetatis")

burch bas Bormunbicaftsgericht

BGB. I S. 207

Bollmacht I 74 3iff. 8 BGB. I S. 309 318, Bollmacht unb Auftrag I 74 10, Jur Berwaltung eines gangen Bermogens I 74 fpecielle I 78 11 74 2

- beim Auftrag II 409 zu Rote 8 BGB. II S. 746 Ziff. 1

- zum Erbschaftsantritt III 5**96** au Note 12

- zur Erbschaftsausschlagung III 599 au Rote 8 BGB. III S. 438 Ziff. 3

Bollfredungshandlung als Unterbrechungsgrund ber Berjährung BGB. I S. 487

Bollftredungsurtheil II 415 416 au Note 9 c

Bellgiehung, gerichtliche ber Schentung II 867 3iff. 2

bes Testamentes III 567 BGB. III S. 297 ff.

Borabang ber Binfen II 261

Borand bes überlebenben Chegatten BGB. III S. 350 IV, 400 Ziff. 2 Beraustlage i. beneficium excussionis BGB. II S. 1026 ff.

Beraussetzung I 97—100 BGB. I S. 445 ff., durch Auflage auf eine Zuwendung I 98 Ziff. 2, Erfallung I 99, unerlaubte I 100 gu Rote I. 2, unmögliche I 100 gu Rote 8 4, Unmöglichfeit ber Erfüllung I 100 gu Rote 5-7 f. ferner II 818 a. E. 868 zu Rote 14 414 3iff. 1-3 428 au Rote 8 426 10 427-429 III 556 686 Boransvermächtnig BGB. III S. 556

Borbehalt bes Eigenthums beim Rauf I 172 gu Rote 18 BGB. II S. 615 616

- ber Dienftbarkeiten bei ber Uebertragung bes Gigenthums I 212 Riff. 7 BGB. I S. 968 Ziff. 7

bes Pfanbrechts I 230 Biff. BGB. I S. 1034 Ziff. 1º

Borbehalt ber Binfen bei Unnahme bes Capitals II 259 a. E.

bei Annahme der gelieferten Arbeit II **401 <sup>8</sup>** BGB. II S. 701 Ziff. 4

Borbehaltloje Annahme ber Erfüllung ber hauptschuld bei ausgemachter Conventionalftrafe II 285 14

Boreinfegungebermächtniffe III 658 3iff. 8 5

Berenthaltung ber Sache (rei vindicatio) I 196

ber Erbicaft f. "hereditatis petitio\*

Borerbe BGB. III S. 260 264 680 f. Pflicht besfelben gurAusantwortung

ber Erbicaft bei Eintritt ber Racherbfolge BGB. III S. 682 Ziff. 8

Befreiungen besselben BGB. III S. 683 Ziff. 9

Saftung besfelben nach Gintritt Nacherbfolge BGB. ber S. 683 a. E

Bortaufsrecht II 888 3iff. 2 unb Note 2 BGB. II S. 604 ff.

bingliches BGB. I S. 753

- ber Miterben BGB. III S. 541 Ziff. 8

bes Gigenthumers bei Beraugerung ber Emphateufis I 2218

Borlegung, Pflicht zur BGB. II S. 997 ff.

Borleiftungspflicht beim gegenseitigen Bertrag BGB. II S. 299 300 Ziff 5

Bormund, Bebeutung bes Wortes III 482 au Rote 1 10

Begenvormund BGB. III S. 153 Ziff. 3 161 ff.

- Erbschaftsantritt burch ben Bormund III 596 gu Rote 15 fa. BGB III S. 438 Ziff. 3

Bormundigaft über Unerwachfene. Begriff III 482 BGB. IIIS. 114 f., tutela unb cura III 482 a. E.

- väterliche BGB. III S. 61

— vorläufige BGB.  $I\,$  S. 285  $\,$  IIIS. 172 **Zif**f. 6 S. 211 212

Begrundung ber Bormunbicaft: Berufung III **488** *BGB. III S.* 120 f, lehtwillige **488** 3iff. 1 *BGB. III S.* 120 Ziff. 1°, ges. 120 Ziff. 16, obrigfeitliche III 488 3iff. 8 BGB. III S. 120 Abs. 2

Wahl burch bas Bormunbicafts. gericht BGB. III S. 121ª

Bormundigaft, Fähigkeit und Tauglichfeit gur Bormunbicaft III 484 BGB. III S. 124 Unfabige Berfonen III 484 Riff. 1 BGB. III S. 124 Ziff. 1, Grunbe ber Untauglichkeit III 484 Biff. 2 BGB. III S. 124 Ziff. 2 Ablehnung (Excusation) ber Bormunbschaft III 485 BGB. III S. 128 ff. Excufationsfrift III 485 gu Rote 3 BGB. III S. 128 Ziff. 2, Excufationsgrunde III 485 Biff. 1-15. Rieberlegung ber Bormunbicaft III 485 a. C. BGB. III S. 129 Abs. 2 Antritt ber Bormundicaft III 436, obrigfeitliche Beftallung III 486 au Rote 2 BGB. III S. 131 Beftellung bes Bormunds burch Berpflichtung feitens bes Bormundschaftsgerichts BGB III S. 130 Sicherheitsleiftung III 436 gu Rote 6 BGB. III S. 131 142 , Bermögensverzeichniß III 486 gu Rote 7 BGB. III S 131 141 Ziff. 2. Beendigung ber Bormunbichaft III 487 BGB. III S 133, bes Amtes bes Vormunds BGB. IIIS. 133f., insbef. Abfegung III 487 Biff. 5 Entlaffung bes Bormunbs insbef. BGB. III S. 134 Berpflichtungsverhältniß zwischen Bormund und Münbel III 488 Berpflichtungsverhaltniß Berpflichtungen bes Bormunbs (actio tutelae directa) III 488 3iff. 1, bes Mündels (actio tutelae contraria) III 488 3iff. 2 BGB. III S. 143 Abs. 1, Rlagerecht erft nach Beenbigung ber Bormunbicaft III 488 Siff. 3 BGB. III S. 143 Abs. 3, Resnungsablegung III 488 gu Note 18 BGB. III S. 142° 143 IV

Besonbere Berpstichtungen bes Bormunds III 489 BGB. III S. 141 f., Sorge für die Person des Mündels BGB. III S. 141 Zif. 1, für das Bermögen BGB. III S. 141 Zif. 2, Erhaltung des Mündelbermögens III 489 3iff. 1, Anlegung des Mündelvermögens bez. Mündelgeldes III 489 3iff. 2, Erwerd für den Mündel III 489 3iff. 8, Ausgaben für den Mündel III 489 3iff. 4

Macht bes Bormunds III 440, im BGB. "Bertretungsmacht bes Bor-

munds" BGB. III S. 151 ff., insbesondere seiner Beräußerungsbesugniß III 440 3iff. 2, was kann er veräußeru? III 441 3iff. 1 BGB. III S. 153 Ziff. 3, Beräußerung III 441 3iff. 2, Grund der Beräußerung III 441 3iff. 3, obervormundschaftliche Genehmigung III 441 3iff. 4 5 BGB. III S. 153 Ziff. 3, Richtigkeit der Beräußerung ohne Genehmigung III 441 3iff. 6 7 s. dazu BGB. III S. 156 Ads. 5 157, Handeln im Namen des Mündels bez. Betheiligung an Rechtsgeschäften des Mündels III 442 BGB. III S. 151 Ads. 2

Bormundschaft, Rechtsverhältniß bei Wehrheit ber Bormunber III 448

BGB. III S. 161 ff. s. auch Gegenvormund

Haftung von Neben- und anderen Personen III 444 BGB. III S. 165, insbes. ber protutor III 444 3iff. 2 BGB. III S. 165 Abs. 3 Obervormundschaft III 445, im BGB.: "Bormundschaftsgericht" BGB. III S. 168 s. auch Familienrath

Besonbere Fälle ber Bormundschaft (über Wahnsinnige, Geistesschwacke, Berschwender, Kranke 2c.) III 446 BGB. III S. 171 f.

cura bonorum s. "Güterpflege" Bermundschaftsgericht, Fürsorge für bas eheliche Kind BGB. III S. 79 Ziff. 4, Aufsicht über ben Bormund BGB. III S. 143 V Berrichtung II 467<sup>2</sup>

Berfat BGB. I S. 452 II S. 92, Haftung wegen vorfätzlicher Rechtsverletzung BGB. II S. 887 ff. Berfalganng eines Bormunds III 444

Berichlagung eines Bormunds III 444 zu Rote 5 Berbermächtnig III 627 BGB. III

S. 556 652 au Rote 19 666 au Rote 5 Berbertrag II 810 BGB. II S. 252 812 b BGB. II S. 255 Abs. 1 870 18

Borweisen (exhibere) II 474 BGB. II S. 997, im BGB. "Borlegen" Borzüge ber Kaufsache, Fehlen berfelben II 895

Borzugsrechte beim Pfanbrecht I 246
— im Concurs II 270 BGB. II
S. 109 ff.

Votum II 804 3iff. 2 BGB. II S. 221

Bulgariubstitution III 557 BGB. III

Vulgata (versio) I 3 6 - lectio I 4 7

Baare. Begriff II 885 3

- Behalten unbestellt augefandter, ftillichweigenber Abichluß bes Raufvertrags? II 8862

— Untersuchung ber empfangenen durch

ben Raufer II 894 31

mittlerer Art und Gute II 3952 BGB. II S. 663 II

Baarenanweisung II 412 12 Waarenhandel II 385 3

Baarenlager, Berpfanbung beffelben I 226 a

– besteht aus verbrauchbaren Sachen BGB. I S. 613

Bahl bes Bermächtnignehmers BGB. III S. 549 573

Bahlredt, Berluft burd Procegbeginn I 125 3iff. 3 BGB. I S. 554 f.

- ber Chefrau, Solbaten 2c. zwischen obligatorifder und binglicher Rlage II 174 3iff. 2

- bes Eigenthumstlagers, wenn bie Berausgabe ber Sache bermeigert wird I 193 ju Rote 1 BGB. I S. 878 Ziff. 1

– bes Pfanbgläubigers bei verpfanbeter Forberung I 289 gu Note 9 10 BGB. I S. 1094 d

– bei der alternativen Obligation II 255 au Note 3a-5 9 BGB. II S. 28 Ziff. 2 a

- bei ber generischen Obligation II 255 ju Rote 19 BGB. II S. 37

Ziff. 3 a - des Schuldners, Berzug? II **280** 1 Berluft burch

- bes Gläubigers bei Berzug beffelben II 846 10 BGB. II S. 418

- beim Bermächtniß III 655 zu Note 8 Wahlichuldverhältnig BGB. II S. 28 ff. 271

**Bahlvermä**chtniß III 661 *BGB. III* 

S. 665 f

**Wahufinuige I 54** a. E. 71 BGB. I S. 278 ff. 101 zu Rote 11 152 3iff. 1 182 11 a. E., gefehliches Pfandrecht I 232 zu Rote 3 II 416 10 III 446 ju Rote 3 10 BGB. III S. 171 f. 589 zu Rote 3 BGB. III S. 210 Ziff. 1 542 4 560 gu Rote 1 596 gu Rote 15 fg. BGB. III S. 438 Ziff. 3 620 Binbideib, Banbetten. 8. Muft. III. Banb.

Bahrung II 256 gu Rote 7 BGB. II S. 47

Bald, Bermachtnig bes Gebrauchs eines folden gilt als Bermadtnig des Niegbrauchs I 207 gu Rote 6 Baldfervituten, Collifion berfelben mit

der Forftcultur I 209 12

Bandelflage, beim Rauf BGB. II S. 654 656 ff., beim Wertvertrag BGB. II S. 700° j. "actio redhibitoria"

Wandelpon II 285 18

**Bafferbanten** II **459** zu Note 20 Bafferflache, Begegerechtigfeit berfelben I 211 ju Rote 5

Baffergerechtigfeiten (Wafferleitungs. Waffericopfgerechtigfeiten) I 211 au Note 6-8 201 10

Befit berfelben I 164 Biff. 3 b c **Bafferrecht** I 146 3iff. 8 BGB. I S. 638 Ziff. 2 169 zu Note 13 BGB. I S. 767

Bafferregal I 146 3u Note 12 Baffertransport II 884 ° Bechfel II 291 3 842 19 858 7 35415

412 84 f. auch "Orbrepapiere" Wechfelrecht I 6

Bechfelfeitiges Teftament III 568 BGB. III S. 314 Ziff. 4

Beg, öffentlicher II 467 Biff. 2 3 Begegerechtigfeiten I 201 10 211 au Note 1-5 209 11 18, Nothweg I 212 3iff. 4

Befit berfelben I 164 3iff. 3 a Wegnahme ber Bermenbungen I 195

au Rote 4 11 12 Wegnahmerecht f. "ius tollendi" BGB. I S. 861 872 Ziff. 6 II S. 74 Ziff. 2

Begicaffung f. Auffuchung einer Sache

**Beiber** f. "Frauen" **Beidegerechtigkeit** I **211** zu Note 9 10 209 18

Weintauf II 8876

Bertverdingung II 899 gu Rote 7 BGB. II S. 675 f. 401 zu Rote 1a. 8 401 3iff. 1 2 402 gu Rote 10, im Allgemeinen f. "Dienftmiethe"

Wertvertrag II 899 zu Rote 7 BGB. II S. 675 f. 699 ff.

- Beendigung BGB. II S. 712 ff. - gefetliches Pfandrecht bes Unternehmers BGB.I S. 1042 d

Werthpapiere, Darlehn in folden II

Befentlicher Beftanbtheil einer Sache BGB. I S. 609, eines Grundstinds insbes. BGB. I S. 611, eines Gebäudes BGB. I S. 611
Bette, Begriff II 419 zu Note 1
BGB. II S. 806 322, Unter-

fcieb vom Spiel II 419 au Rote 2 8, Wettvertrag ift erlaubt II 419 Ziff. 1, anders BGB. II S. 806, verbotene Wettvertrage II 420 3iff. 1

Bettpreis II 4191 4201 420 au Rote 4 Biderrechtlichfeit als Grund ber 3ntereffeleiftung II 257 gu Rote 9 Biberruf, Begriff BGB. II S. 500

- ber Privilegien I 186a

- bes Anerbietens ober ber Annahme beim Bertrag II 807 Riff. 1 BGB. II S. 232 ff.

- ber Schenfung wegen Unbantbarteit II 367 3iff. 3 III 511 zu Rote 13 BGB. II S 522

- ber Schenfung von Tobeswegen II 869 au Rote 4 und awischen Rote 6 und 7 f. bazu BGB. II S. 530 bei ber Injurie II 472 au Rote 8

- ber Schentung zwischen Chegatten

III 509 ju Note 30

- bes Teftaments III 564 565 BGB. III S. 211 Ziff. 4 286. 289 568 au Rote 3 BGB. III S. 315

- bes Bermachtniffes III 640 BGB. III S. 593 285 ff. 654 ju Note 13

- formlofer einer lettwilligen Berfügung ift nach BGB. nichtig BGB. III S. 692

Biberfpruche im Rechtsganzen I 23, fpeciell im Banbettenrecht, corpus iuris I 26

Bieberaufban eines Gebaubes II 271 3iff. 6 867 gu Rote 12 III 509 au Rote 12

Biedereinfehung in ben vorigen Stanb I 114-120 BGB. I S. 509, Borausfehungen I 115-119 laesio, damnum I 118, Subsidiarität dieses Rechtsmittels I 115 1, Fälle, wo sie ausgeschlossen ist I 116 zu Rote 9-14, rechtfertigender Grund (causa restitutionis) I 116-119, Minberjährigfeit I 117, Gemeinden I 117 a. E., firchliche Corporationen I 117 a. E., Zwang I 118, Jrr-thum I 118, Betrug I 118, Berjahrung I 119, Berfaumniffe I 119, Abwesenheit (absentia) I 119 3iff. 1, generalis clausula I 119 3, Berfahren I 120, Frift I 120 zu Rote 10, Wirfung I 120 zu Rote 15

G. ferner II 295 8 a. E. 378 .. C. 440 au Rote 9 468 1 a. E. 469 5 477 18 III 504 2 600 au Rote 11 BGB. I S. 509

Biebereinsehung gegen ben Richterwerb ber Erbicaft III 600 au

Biederherstellung eines Gebaubes, Darlehn gum 3med beffelben gefichert burch gefesliches Pfanbrecht I 281 gu Rote 9 244 2 a. E.

- bes fruheren Buftanbes bei ber Specification BGB. I S. 861, bei Berbinbung, Bermengung, Bermijdung BGB. I S. 872 Ziff. 6

Biedertauf und Wiebervertauf II 888 au Note 4 BGB. II S. 600 ff. Wiederlage III 508 18

Biederverheirathung, Rachtheile berfelben III 511, insbesondere porzeitiger Wieberverheirathung III 512, f. bazu BGB. III S. 60, heutige Geltung ber römischen Be-ftimmungen III 512 zu Rote 2 4, f. ferner III 525 zu Rote 5

Bieberbertauf II 888 gu Rote 3 Bilde Thiere, Bestherwerb I 1587, Occupation berselben I 184 3iff. 2 BGB. I S. 840, Berluft ber Rechte an benfelben I 165 ju Note 5 BGB. I S. 753 191 a &. 215 gu Rote 1 f. auch "Thiere" Bildichaben BGB. II S. 926 Ziff. 8 Bille, Birtlichteit beffelben I 75

Willensertlärung, Begriff I 69 Biff. 1 BGB. I S. 269 ff., Form I 72 BGB. 1 S. 287 ff., formlofe I 724, ausbrüdliche I 72 ju Rote 7, fillfcweigende I 72 au Rote 8 f. BGB. I S. 291, fingirte I 72 12 j. BGB. I S. 291, nicht ernftliche BGB. I S. 326 ff., burch Anbere f. "Stellvertretung"

— Intrafttreten BGB. I S. 292 fl. — f. auch "Rechtsgeschäft"

an Bertreter I 74a BGB. I S. 320 ff. Billensmängel bes Berteters, Ginfluß auf bas Rechtsgeschaft f. BGB. I S. 307

Bindbruck I 186 \* III 501 1 Birtliateit bes erflarten Willens I 75

Wirthe f. "Gaftwirthe"

Birthicaft, Begründung einer felbftandigen III 516 zu Rote 16 525 zu Rote 20

Birthichaftsplan für Walb, Bergwert bei Rießbrauch BGB. I S. 921 Ziff. 3

Biffenigattliche Behandlung bes Rechts I 24

Biffenicaftlices Recht I 16 8 Bittwe, Berheirathung berfelben f. "Wieberverheirathung"

— Quart ber armen III 574 3iff. 1

**Bohlthätige** Rechtsgeschäfte I 69 5 **Bohnort**, Verschiebenheit bez. Beränberung besselben als Szcusationsgrund von ber Bormundschaft III
485 zu Note 21 29 BGB. III
S. 129

Bohufit, Begriff I 36 BGB. I S. 129
— boppelter I 86 gu Rote 7

— gesetlicher I 36 zu Rote 5 BGB. I S. 129

- letter I 86 a. E.

**Bohnfit,** feine Bebeutung bei örtlicher Collifion ber Rechte I 35 BGB. I S. 127

— des Schulbners, als Erfüllungsort II 282 9

- Beränderung beffelben auf Befehl bes Lanbesherrn III 485 a. E.

Behnungen , gefundheitsgefährliche BGB. II S. 683

**Wohnungsmiethe** II **402** <sup>8</sup> <sup>14</sup> BGB. II S. 710. 713

Wohnungsrecht BGB. I S. 943, Bermächtniß beffelben I 208 zu Rote 8

— geht nicht burch Richtgebrauch unter I 216 a. E.

- Bermiethung beffelben II 399 8

Bucher II 314 zu Rote 7 BGB. I S. 358 II S. 266

Wucherzinsen II 260 zu Rote 4a BGB. II S. 71 Ziff. 2

Würderungseid I 188 14 III 486 7 486 zu Rote 7 474 15 Würdigungseid I 188 14

3

Jahlung II 8421
Jahlungsanweifung f. "Anweifung"
Jahlungsbefehl, Juftellung beffelben
unterbricht die Berjährung BGB.
I S. 487

Bahlungsmandat II 4122 Rahlungsunfähigleit II 266

- eines Beitragspflichtigen bei ber lex Rhodia II 408 zu Rote 12

- eines Gefellichafters II 406 zu Rote 16

- bes Saupticulbners bei ber Burgicaft II 4788 BGB. II S. 1027

— bes Mitburgen II 479 zu Rote 11 3ahlungsverbet bei gepfanbeten Forberungen I 289 3iff. 2 Rehuten I 203°

gentrecht, Bermiethung eines folden Il 899°, Schutz bes Befiges an foldem II 464°

Zeichung einer Sache, liegt barinnen ber Aneignungswille ausgebrück? I 154 1

Beit, Sinfluß berfelben auf Entstehung, Untergang und Beranderung ber Rechte I 102 BGB. I S. 456 ff.

— Bestimmung und Berechnung berfelben I 103 104 BGB. I S. 465 f. (f. auch "Frist") Beit, juriftische und natürliche (a momento ad momentum) Berechnung I 108 zu Note 6 BGB. I S. 465 ff.

- laufende, taugliche Zeit I 104 f. bazu BGB. I S. 468

— ber Conception I 56b zu Note 3 BGB. I S. 218

— Ablauf, wirft er Seilung ungultiger Rechtsgefchäfte ? I 88 Biff. 3 BGB. I S. 371

- rechte, ber Leiftung II 278 BGB. II S. 112 f. 279 zu Note 3 BGB. II S. 129 Ziff. 2

— ber Rudgabe beim Darlehn II 871 gu Rote 3-5 BGB. II S. 536

- ber Rudgabe bei ber Leihe II 875 zu Rote 11-13 BGB. II S. 556

- ber Müdgabe bei ber hinterlegung II 878 zu Rote 11-14 BGB. II S. 564 Abs. 3

- ber Billigung und Migbilligung beim Raufe II \$87 zu Note 11 BGB. II S. 595

— ber Uebergabe ber Kaufsache II 889 zu Note 16

- ber litis denuntiatio II 89111

- ber Miethe II 402 3iff. 1 2 BGB. II S. 710

— ber Gesellschaft II 408 i. A. BGB. II S. 741

Reit ber cautio damni infecti II 459 au Rote 19

fritifche II 475 au Rote 17 BGB. II S. 1009 II

– ber Rückgabe ber dos III 502

- ber Ausübung bes Entichlagungsrechts III 595 BGB. III S. 437 - bes Erbschaftsantritts III 598

— ber Inventarerrichtung III 606 3iff. 1 BGB. III S. 474 VIII

- bes Unfalls und Erwerbs bes Ber: madinifies III 642 i. A. BGB. III S. 598, des Erbicaftsvermachtniffes III 664 au Rote 1 BGB. III S. 679 Ziff. 1 680 Ziff. 2

Beitbeftimmung f. Befriftung Beitliche Befchrantung bes Anfalls ber Erbicaft an ben Nacherben BGB. III S. 680 Ziff. 3

- des Fälligwerdens des Bermachtniffes BGB. III S. 599

Grengen bes Rechts I 31-88 Reitverhältnig ber Pfanbrechte I 242 - 244

Bengen I 72 ju Rote 3, Solennitats-und Beweiszeugen I 72°

bei ber Teftamentserrichtung III **541** fg. *BGB. III S. 224* 

- bei ber Errichtung bes Cobicills III 628 ju Rote 5

Bengenbeweis über Erfüllung urfundlich feftftebenber Schulben II 844 Biff. 1

Benguiß ber Chegatten gegeneinanber III **490** 3iff. 1

- ber Eltern und Rinber einander III 514 gu Rote 1 BGB. III S. 62

Bengung I 56b, Beweis und Prajumtion berfelben I 56b zu Rote 1 2 8 BGB. I S. 218

Rierrathen verkaufter Thiere II 895 a. E.

Binfen, Begriff II 259 BGB. II S. 66 Ziff. 1. Begrunbung ber Binsverbinblichteit II 259 gu Rote 6 7 BGB. II S. 66 Ziff. 2, gefetliche Binfen II 259 ju Rote 7 BGB. II S. 66 Ziff. 2 25910, Abhangigfeit ber Bineverbindlichteit von ber Hauptschulb II 259 zu Rote 8—12 BGB. II S. 67 Ziff. 3, porbehaltlose Annahme ber Capitals II 25913

Berjährung rudftanbiger BGB.

II S. 67 Ziff. 4

Binfen, Sobe ber Binfen II 260 BGB. II S. 69 Ziff. 1, Zinswucher II 260 au Note 4a BGB. II S. 71 Ziff. 2. im Zweifel enticheibet ber Ortsgebrauch über bie Sohe II 260 au Rote 5

Zinfeszinfen (anatocismus) II 261 au Rote 2 BGB. II S. 73 Ziff. 1 ultra alterum tantum II 261 ju Note 3 BGB. II S. 73 Ziff. 2

von Aufwendungen BGB. II S.73 Abs. 5

Umgehung ber Binegefete II 261 a. E.

bom Proceggegenftanb mabrend bes Processes I 124 6 a. E. BGB. I S. 550 Ziff. 3

nach bem Urtheil I 129 ju Rote 3 5a

- find juriftifche Früchte I 144 10 S. ferner II 848 gu Rote 5 846 au Rote 7 849 au Rote 6 371 au Rote 6 879 389 au Rote 18 394 au Rote 7 10 401 au Rote 1a 406 ° 410 au Rote 8 428 3 424 2 480 8 u. zu Rote 12 III 488 zu Rote 11 489 ju Rote 7 9 10 II 477 28 III 495 3u Note 10 502 3u Note 3 612 3 u. 3u Note 25 647 3u Note 13 652 30 u. 3u Note 27 29 fg.

Binsmarimum II 260 3 871 a. E. Binswucher II 260 gu Rote 4a BGB. II S. 71 Ziff. 2 III 539 12

bei ber antichresis I 244 zu Rote 6 Binggahlung, natürliche Berbindlichfeit zu berfelben II 2891

**Rolldefrandation** I **174** au Rote 2 Rolle, Schut bes Befites an folden II 464 b

Bollpächter, Solibarität berfelben II 298 10, ferner II 454 3iff. 2 456 3iff. 2

Born, fein Grund ber Ungultigfeit ber Rechtsgeschäfte I 71 5

Anbehörungen I 143 BGB. I S. 623 auf fie erftrect fic bas Bfanbrecht I 226a ju Rote 8 BGB. I S. 1022 Ziff. 4

- ber Rauffache II 389 zu Rote 14 BGB. II S. 614

- Eigenthumsübergang beiAuflaffung des Grundftudes BGB. I S. 792 Ziff. 6 793 Ziff. 8.

Züchtigungsrecht II 455 11 III 490 11 514 zu Rote 6 BGB. III S. 64 Bufall, Saftung für benfelben I 124 au Note 9 II 264 5, ferner II 875 au Rote 10 BGB. II S. 555 878 8 BGB. 11 S. 563 882 au Rote 8 400 au Rote 22 BGB. II S. 690 480 au Rote 7 BGB. II S. 857 Ziff 3 III 612 au Note 10

dug:um:Bug:Geichäft II 821 Biff. 1 Butunftige Forberung, Pfanbrecht wegen berfelben I 225 BGB. I

S. 1013 242 3iff. 3 - Sachen I 144 2 280 zu Rote 10

242 zu Rote 10

– Berbinblickeit, Bürgschaft für biefelbe II 477 gu Rote 3 BGB. II S. 1018 Ziff. 1

Rufunftiges Recht I 672

Bunfte, als juriftifche Berfonen I 57 \*\* Burechnungefähigteit I 101 3iff. 5 BGB. I S. 454 II S. 890

Burudbehaltungsrecht BGB. IS 696 b 885 Ziff. 5 a II S. 463

Ansammengebrachte Geschwifter III 572 \*\*

Aufammengefeste Beiftung II 252 gu Note 7 BGB. II S. 14

Anfammentommen von Forderung und Sould in berfelben Perfon II 852 BGB. II S. 466

- mehrerer Gelbforberungen beffelben gegen benfelben II 848 BGB. II S. 401

Anfammenleben ber Chegatten III 490 Riff. 1 BGB. III S. 3 Anm. 2

Buichlag bei ber gerichtlichen Berfteigerung I 178 BGB. I S. 803
Ziff. 5 II 808 14 15, ber Pfanbfache an ben Glaubiger I 288 gu Note 4-7 BGB. I S. 802 Ziff. 2

3n feinen Jahren (Tagen) tommen III

Instandsrecht I 40°

Inftellung bes Zahlungsbefehls Unterbrechungsgrund ber Berjahrung BGB. I S. 487

Zuwendung von Tobeswegen burch Segen einer Bebingung III 677 BGB. III S. 702

Awang I 80 BGB. I S. 357 118 II 414 3u Note 1 462 BGB. II S. 938 III 548 3iff. 1 BGB. III S. 237 f. 596 3iff. 4 BGB. III S. 442 Ziff. 8 688 3iff. 7 BGB. III S. 237 f. 240 f. Zwangscurs II 256 11

Zwangslage BGB. I S. 357

3wangsmittel, gehören biefelben gum Begriffe bes Rechts? I 87 a. G.

Zwangevergleich II 858 zu Rote 5a BGB. II S 491, Burgicaft für einen folden II 478 au Rote 8a BGB. II S. 1028

Awangsberfteigerung BGB. I S. 1049 Ziff. 3

Zwangeberwaltung BGB. I S. 1049 Ziff. 2

Zwangsvollftredung I 129 1

in bas unbewegliche Bermogen BGB. I S. 1048 II

Zweckestimmung I 97 i. A.

Amedjanning (causa) BGB. II S. 826 Amedbermögen I 58 b Bweiseitige Berträge II 820 821 BGB.

II S. 299 ff.

Einrebe bes nicht (gehörig) erfüllten Bertrags (exceptio non adimpleti contractus) II 321 3iff. 1 BGB. II S. 299 Ziff. 1 3, Einrebe ober Regation? II 821 BGB. II S. 299 Ziff. 1, Beweislaft II 821 au Note 3-7 BGB. II S. 301

exceptio non rite adimpleti contractus II 821 zu Note 8a-7 BGB. II S. 299 Ziff. 2

Rect ber Rückforberung bes Geleifteten bei Ausbleiben ber Gegenleiftung II 821 Biff. 2 BGB. II S. 303

Reuerecht II 821 gu Rote 11

Tragung ber Gefahr bei Begfall ber Berbindlichkeit ber einen Bartei? II 821 3iff. 8 BGB. II S. 307 ff., insbesonbere beim Raufvertrag (Entaugerungsgefcaft) II 821 ju 18---19 b

Unmöglichfeit ber Beiftung BGB. II S. 307 ff.

Bergug BGB. II S. 311 Ziff. 5 Sintenbe Bertrage (negotia claudicantia) II 321 3iff. 4 5 BGB. II S. 314

Aweite Che III 511 512 BGB. III S. 59 60

lwingendes Recht I 85 8

3wijdenraume, lichte I 71 ' BGB. I S. 279 II 446 ' III 589 '

3wifchenberfügungen bei auffciebenber Bebingung ober Befriftung BGB. I S. 401 ff. 433

wijmenzins BGB. II S. 115 Awitter I 54 gu Note 2a BGB. IS. 205

## Quellen-Register

gu fämmtlichen drei Banden.

(Die größeren lateinifchen Bahlen bedeuten ben Band, die größeren arabifchen ben &, Die fleineren Die Rote. Bei ben Quellen bes Reichsrechts ift auf Band und Seite berwiefen.)

## A. Institutionen.

| <b>U</b> ,                                                                                                                                                   |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| I. 10 de nupt.                                                                                                                                               | II. 17 quib. mod. test.                                                      |
| § 13 a. <b>E.</b> : III <b>522</b> <sup>8</sup>                                                                                                              | § 3: III 552 °                                                               |
| II. 1 de R. D.                                                                                                                                               | § 7 [6]: III 563 7                                                           |
| § 25: I 187 <sup>2 4 5</sup>                                                                                                                                 | II. 20 de leg.                                                               |
| § 26: I 190 <sup>4</sup> II 422 <sup>2</sup>                                                                                                                 | § 6: III 639 5                                                               |
| \$ 25: I 187 <sup>2 4 5</sup><br>\$ 26: I 190 4 II 422 <sup>2</sup><br>\$ 35: I 186 <sup>12</sup><br>\$ 37: I 186 <sup>5</sup><br>\$ 39: I 146 <sup>15</sup> | III. 15 de V. O.<br>§ 1: II 312 <sup>2</sup>                                 |
| \$ 39: 1 146 15<br>II. 2 de reb. corp.<br>\$ 2: III 586 3                                                                                                    | III. 25 de societate<br>§ 1: II <b>406</b> 13                                |
| II. 4 de usufr.                                                                                                                                              | III. 26 de mandato                                                           |
| § 2: II 140°                                                                                                                                                 | § 6: II 412 <sup>21</sup>                                                    |
| II. 10 de ord. test.                                                                                                                                         | IV. 3 de leg. Aqu.                                                           |
| § 1: III 544 4                                                                                                                                               | § 16: II 455 6                                                               |
| § 9: III 542 10 II 12 quib. non est perm. pr.: III 516 10                                                                                                    | IV. 6 de actionibus<br>§ 6: I 116 <sup>2</sup><br>§ 30: II 349 <sup>10</sup> |
| II. 18 de exh. lib.                                                                                                                                          | IV. 7 quod cum eo                                                            |
| pr.: III 591 11                                                                                                                                              | § 8: II 482 7                                                                |
| II. 14 de her. inst.                                                                                                                                         | IV. 15 de interd.                                                            |
| § 9: III 554 <sup>24</sup> II. 15 de vulg.                                                                                                                   | 8 4: I 159 6 b                                                               |
| § 4: III 548 16                                                                                                                                              | § 8: I 159° b                                                                |

| B. Digefren.                                                            |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. 8 de legibus<br>l. 84: I 17 <sup>1</sup><br>l. 89: I 16 <sup>3</sup> | II. 10 de eo per quem factum erit<br>l. 3 § 1: I 118 °<br>II. 11 si quis caut.<br>l. 10 § 1: II 285 ° |
| I. 5 de statu hominum l. 7: I 52°                                       | l. 10 § 1: II 285 2<br>II. 14 de pact.<br>l. 7 § 2 4: II 818 6                                        |
| I. 8 de R. D.<br>l. 1 pr. l. 6 § 1: I 146 16                            | i. 11; 11 414°                                                                                        |
| II. 8 qui satisdare<br>l. 15 § 1: I 154 <sup>7</sup>                    | l. 16 pr.: II 331 <sup>8</sup><br>l. 27 pr.: II 295 <sup>3 4</sup>                                    |

```
V. 1 de iudiciis
 II. 14 de pact.
                 1. 32: II 477 20
                                                                               l. 23: I 128 5
                1. 35: II 414 2
                                                                                1. 28 § 5: I 87 2
                 1. 51 § 1: II 3518
                                                                                l. 41: I 89 18
                l. 54: II 281 8
                                                                               1. 52 § 3: II 282 7
 II. 15 de transact.
                                                                  V. 2 de inoff. test.
                                                                               1. 8 $ 10: III 581 7 1. 8 $ 15: III 593 5 1. 13: III 681 9
                 1. 3 § 1: II 414 4
                 l. 6: II 414 12
                 l. 12 a. E.: II 414 4
                l. 14: III 566 3
                                                                               l. 16 pr.: } III 584 24 27
                l. 17: II 8819
                                                                               l. 19:
                                                                               1. 23 § 1: III 585 °
III. 2 de his qui not.
                 l. 11 § 2: I 22 3
                                                                                i. 25 § 1: III 584 26
                                                                  V. 3 de H. P.
III. 4 quod cui un.
                                                                                1. 7 § 1: III 584 16
                 l. 9: I 584
                                                                               1. 7 § 1: III 584 10
1. 13 § 4 9: I 186 16
1. 16 § 7: I 186 16
1. 20 § 2: III 612 18
1. 20 § 2: III 612 19
1. 25 § 2: I 193 18
1. 25 § 17: I 186 16
1. 21 18 616 1
III. 5 de negot. gest.
                negot. gest.

1. 3 § 4: II 289 13

1. 5 § 4 [6 § 2]: II 316 74

1. 5 § 5 [6 § 5]: II 431 17

1. 6 § 1 [5 § 3]: II 482 8

1. 10 [11]: II 258 430 5

1. 18 [19] § 2: II 431 2

1. 23 [24]: I 74 4 15 5
                                                                               l. 31 § 3: I 193 <sup>13</sup>
l. 33 § 1: III 612 <sup>18</sup>
                1. 29 [30]: III 448 16
                1. 30 [31]: II 482 8
                                                                 VI. 1 de R. V.
                1 48 [49]: II 426 10 481 18
                                                                               l. 1 § 3: I 1876
IV. 1 de i. i. r.
                                                                               l. 2: I 187 6
                1. 7 § 1: I 1186
                                                                               l. 3 pr.: I 1376
                 1. 88: I 117 6
                                                                               l. 8: I 142 4
                                                                               1. 17 pr.: II 827 12

1. 23 § 5: I 137 6 189 1

1. 23 § 7: I 175a 2 182 13

1. 27 § 2: II 258 15
                1. 39: I 119 8
IV. 2 quod. met.
                l. 9 § 1: I 59 °
l. 9 § 4: I 118 °
                                                                               l. 45: I 193 18
                l. 13: I 128 1
                                                                               l. 59: I 188 21
IV. 3 de dolo
                                                                               1. 63: II 837 2 5
                l. 7 pr.: I 78 5
IV. 4 de min.
                                                                               l. 68: I 193 <sup>2</sup>
               1. 3 § 4 a. C.: II. 373 15
1. 7 § 10: III 554 18
1. 9 § 1: I 115 6
1. 9 § 5: I 115 10
                                                                 VI. 2 de Publ.
                                                                               l. 8 § 1: I 179 <sup>7</sup> l. 5: I 199 <sup>6</sup>
                                                                               l. 7 § 2: I 199 <sup>5</sup>
l. 7 § 4: I 199 <sup>6</sup>
l. 9 § 4: I 199 <sup>13</sup>
                l. 13 § 1: I 120 <sup>3</sup>
l. 14: I 120 <sup>3</sup>
                                                                               1. 11 $ 1: I 217 °
1. 12 $ 2: I 182 5 199 11
1. 13 $ 2: I 199 6
                I. 22: III 641 2
IV. 5 de cap. min.
                l. 7 pr.: III 487 1
                                                               VII. 1 de usufr.
IV. 6 quibus caus. mai.
                                                                               1. 4: I 200 3
                l. 17 pr.: I 1203
                                                                               l. 9 § 4: I 188 <sup>2</sup> l. 9 § 5: I 184 <sup>6</sup>
                l. 30 § 1: I 120 3
IV. 8 de rec.
                                                                               1. 12 $ 5: I 186 5
1. 13 $ 2: II 455 8 9
1. 15 $ 4: I 206 6
                1. 17 § 6: II 416 ° 1. 32 § 2: II 485 11
                l. 34 pr.: II 295 6
                                                                               l. 30: I 169 6
IV. 9 nautae caup.
                                                                               l. 48 pr.: I 215 11
                1. 1 § I. II 884 <sup>5</sup>
                                                                               l. 62: I 184 <sup>5</sup>
 V. 1 de iudiciis
                                                                               J. 64: I 215 11
                1. 8: II 284 8
```

```
VII. 1 de usufr.
                                                              X. 2 fam. ercisc.
                                                                          1. 37: III 608 12
               l. 65: I 215 11
               1. 68 $ 2: I 137 8
                                                              X. 3 comm. div.
               l. 69: I 187 8
                                                                          l. 19: I 142 4
 VII. 2 de usufr. accresc.
                                                              X. 4 ad exhib.
               1. 1 § 3: III 645 <sup>2</sup>
1. 3 § 2: I 205 <sup>4</sup> III 645 <sup>3</sup>
                                                                          l. 12 § 4: I 124 9
                                                                          1. 13: II 474 <sup>8</sup>
               1. 10: III 645 4
                                                             XI. 1 de interr.
                                                                          1. 18: I 118 6
 VII. 4 quib. mod. usufr.
               l. 8 § 2: III 645 4
l. 13 i. f.: I 186 13
                                                             XI. 3 de serv. corr.
                                                                          1. 11 § 2: II 826 8
                                                             XI. 6 si mens.
               l. 29 pr.: I 219 5
 VII. 5 de usufr. ear.
                                                                         1. 3 § 2: II 470 1
               1. 8: I 2047
                                                             XI. 7 de relig.
                                                                         l. 8 § 1: II 807 5 815 7
 VII. 8 de usu et hab.
               l. 10 pr.: I 208 <sup>4</sup> l. 14 § 1. 2: I 202 <sup>1</sup>
                                                                          l. 12 pr.: I 169 4
                                                                          l. 14 § 1: II 481 18
VIII. 1 de serv.
                                                                          l. 14 § 15: II 431 6
1. 8 pr.: I 209 b
1. 14 pr.: I 168 11
VIII. 2 de S. P. U.
1. 4: I 211a b
                                                            XII. 1 de R. C.
                                                                         1. 5 pr.: II 871 8
1. 9 § 8: II 818 6 870 12
1. 14: II 878 16
                                                                         l. 15: 1 26 II 870 10 11
               l. 8: I 169a 30
               l. 9: II 465 6a
                                                                         l. 18 pr.: II 365 5
                                                                         l. 19 pr.: II 429 2
               l. 10: I 169 6
               l. 11 pr.: I 1696
                                                                         1. 21: II 342 10
                                                                         1. 22: II 258 7
               l. 15: II 465 64
               l. 18: II 480 °
                                                                         1. 27: II 870 15
               l. 28: I 209 7
                                                                         1. 29: II 482 7
                                                                         1. 31 § 1: II 842 45
1. 32: II 370 10 13 15
1. 41: I 172 10
I. 32 § 1: I 216 11
VIII. 3 de S. P. R.
               l. 2 pr.: I 210 <sup>2</sup>
VIII. 4 comm. praed.
                                                            XII. 2 de iureiur.
                                                                         1. 13 § 1: I 179 <sup>7</sup>
1. 28 § 2: II 295 <sup>6</sup>
1. 42 § 2: II 295 <sup>8</sup>
               l. 6 pr.: I 209
VIII. 5 si serv. vind.
               l. 4 § 3: I 132 4
l. 4 § 4: I 132 5
                                                            XII. 6 de cond. ind.
              1. 6 § 1: I 168 * II 465 <sup>18</sup>
1. 8 § 3: I 198 <sup>16</sup>
1. 8 § 6: I 198 <sup>8</sup>
1. 17 § 2: I 169 <sup>7</sup>
                                                                         l. 19 pr.: I 128 *
                                                                         l. 26 pr.: II 289 <sup>1</sup>
l. 26 § 13: II 427 <sup>4</sup>
l. 38: I 129 <sup>7</sup> II 289 <sup>26</sup>
                                                                         1. 51: II 426 13
1. 52: II 428 11
VIII. 6 quemadm. serv.
               l. 8 pr.: I 215 11
               l. 19 § 1: III 648 <sup>2</sup> l. 25: I 168 <sup>6</sup>
                                                                         1. 56: II 349 5
                                                                         l. 60 pr.: I 129 7
 IX. 2 ad leg. Aquil.
                                                                         1. 61: II 463 81
               1. 11 § 3:
1. 15 § 1: } II 258 15
                                                                         1. 64: II 289 26
                                                                        1. 65 pr. § 2 4: II 428<sup>11</sup>
1. 65 § 6: I 186 <sup>16</sup>
1. 67 pr.: II 427 <sup>10</sup>
              1. 13 § 1: ]
1. 22 pr.: II 285 12
1. 30 § 1: I 249 5
1. 33 § 1: II 455 6
1. 37 pr.: II 455 27
1. 51 pr. § 2: II 258 15
                                                          XIII. 1 de cond. furt.
l. 1: II 458
                                                                         l. 4: II 359 14
                                                                         1. 6: Il 458 5
               l. 52 pr.: II 258 18
  X. 2 fam. ercisc.
                                                                         1. 8 § 1: II 280 15
               l. 29: I 288a 1 a. C. 237 17
                                                                         l. 10 § 2: I 171 3
               l. 36: II 414 4
                                                                         l. 13: I 1873
```

```
XIII. 1 de cond furt.
                                                                    XV. 1 de pecul.
                 l. 14 pr.: II 861 8
                                                                                  1. 7 § 1: II 484 <sup>7</sup>
I. 27 § 8: II 482 <sup>18</sup>
1. 28: II 482 <sup>16</sup>
1. 14 § 3: I 187 XIII. 8 de cond. trit.
                 l. 1 pr.: I 156 1
                                                                                  1. 37 § 2: II 484 21
                 1. 4: II 2587
                                                                    XV. 8 de in rem verso
XIII. 4 de eo quod certo loco
l. 4 § 1: I 46 4
                                                                                 1. 3 pr.:
1. 7 pr. § 1:
1. 10 § 2 5:
XIII. 5 de pec. const.
                 1. 1 § 4: I 82 14
1. 5 § 1: II 284 8
1. 5 § 9: I 73 134 II 316 11
                                                                    XV. 4 quod iussa
                                                                                  1. 1 § 1: II 482 12
1. 1 § 9: I 78 136
1. 5 § 1: II 407 7
                 l. 10: II 296 2
                 l. 18 pr.: II 345 11
l. 18 § 1: I 112 5 a. C.
                                                                   XVI. 1 ad SC. Vell.
                                                                                  1. 8 § 2: II 485 <sup>18</sup> 487 <sup>2</sup>
1. 8 § 4: II 855 <sup>18</sup>
XIII. 6 commod.
                 1. 5 § 13: II 875 <sup>8</sup> 1. 7 § 1: II 299 <sup>8</sup>
                                                                                 1. 8 § 8: II 854 °

1. 17 pr.: II 485 <sup>18</sup>

1. 17 § 1: II 485 <sup>8</sup>

1. 19 § 5: II 485 <sup>11</sup> 487
                 l. 18 pr.: II 875 8
l. 18 § 4: II 850 10
                 l. 19: II 264 18
                                                                                  1. 25: II 482 12
XIII. 7 de pign. act.
                                                                                  l. 28 § 1: II 485 11
                 1. 2: I 283 b 2
                                                                                 1. 29 pr.: II 487 <sup>7</sup>
1. 32 § 2: II 485 <sup>6</sup>
                 l. 4: I 287 5
                 1. 11 § 3: II 289 <sup>1</sup>
1. 11 § 5: II 342 <sup>42</sup>
1. 11 § 6: I 78 <sup>13</sup>
                                                                                 1. 32 § 4: II 486 6
                                                                  XVI. 2 de comp.
                                                                                  l. 4: Îl 849 10
                 l. 13 pr.: II 816 2
                 1. 18 § 2: I 226 a 11
1. 18 § 3: I 187 2 a. Q.
                                                                                  l. 5: II 849 20
                                                                                 l. 6: II 288 12
                                                                                  l. 10 pr.: II 849 10
                 l. 41: I 26 8 230 9
                                                                                 1. 10 § 1: II 849 5
XIV. 1 de exerc. act.
                                                                                  l. 16 pr.: II 850 17
                 1. 1 § 25 — I. 4 § 2: II
                                                                                  l. 21: II 849 9 10
                       407 7
XIV. 3 de inst. act.
                                                                  XVI. 3 depos.
                                                                                 1. 1 § 11: II 818 1. 1 § 37: II 847 1. 7 § 2: II 271 20 1. 12 § 3: I 124 1. 14 § 1: I 124 1. 17 § 1: I 154 1.
                 1. 2: II 330 12
                 1. 5 § 8 10: II 482 15
1. 5 § 18: I 78 18a
                 1. 13 § 2: II 407 7 482 16
                 l. 14: II 4077
                 l. 17 § 4: II 483 4
                                                                                  1. 24: II 879 1
                 1. 20: II 482 17
                                                                                  1. 29 § 1: II 879 2 6
XIV. 4 de trib.
                 l. 5 § 18: II 870 11
                                                                 XVII. 1 mand.
                                                                                 1. 2 § 6: II 411 ° 1

1. 6 § 5: II 412 ° 1

1. 12 § 11: II 420 ° 1

1. 12 § 18: II 873 ° 1

1. 12 § 14: II 412 ° 1
XIV. 5 quod cum eo
                 l. 3: 11 268 2
XIV. 6 de SC. Mac.
                 l. 1 § 3: II 878 6
                 1. 2: II 378 6
                 1. 3 § 3: II 370 11 1. 7 § 14: II 373 11
                                                                                 1. 12 § 17: II 411 III 567'
                                                                                 1. 13: II 411 III 567
                                                                                1. 26 § 2: II 412 <sup>17</sup>
1. 27 § 1: II 411 <sup>5</sup>
                 1. 7 § ult.: II 878 17
                 1. 9 pr.: II 873 17
                 1. 9 § 1: II 878 16
1. 9 § 3: II 477 9
1. 12: II 807 8
                                                                                 l. 29 pr. § 3: I 101 <sup>10</sup>
l. 84 pr.: I 26 <sup>8</sup> II 870 <sup>10</sup> <sup>11</sup>
l. 49: I 172 <sup>10</sup> 197 <sup>6</sup>
                                                                                 1. 57: I 199 14
                 1, 20: II 288 11
```

```
XVII. 2 pro socio
                                                    XIX. 2 loc.
             l. 1 § 1: I 171 2
                                                                 l. 15 § 4 i. f.: I 220 7
                                                                 1. 25 § 7: II 401 5
             l. 5 pr.: II 405 5
                                                                 l. 31: II 401 12
             l. 15: II 807 3
             1. 17 § 1: II 306 10 807 8 1: II 258 4
                                                                 1. 32: II 861 3 400 7
                                                                 l. 40: } II 401 5
             1. 29 pr.: II 405 16 406 18
                                                                 l. 41.
                                                                 l. 47: İI 298 10
             l. 38 pr.: I 89 18
                                                                 l. 60 § 7: II 401 5
             l. 58 pr. § 1: II 406 4
             1. 63 pr : II 267 8
                                                    XIX. 3 de act. aestim.
                                                                 l. 1 pr.: II 8836 884a2
             l. 65 pr.: II 405 5
                                                    XIX. 4 de rer. perm.
l. 2: II 892
             l. 65 § 8: II 806 10
             1. 65 § 9: II 408 18
             1. 65 § 14: II 4074
                                                    XIX. 5 de praescr. verb.
             1. 69: II 405 15
                                                                 1. 7: II 250 *
                                                                 1. 14 § 1: II 826 6
             l. 82: II 483 15
             1. 83: I 142 4
                                                                 l. 15: II 808 3
XVIII. 1 de contr. emt.
l. 7 pr.: I 98 4 6
                                                                 L 25: II 421 18
                                                     XX. 1 de pign.
             l. 15 § 2: I 172 10
                                                                 l. 1 pr.: I 230 8
                                                                 1. 1 § 2: I 186 12 18 a. 6.
1. 1 § 4: II 485 18
             l. 20: II 401 18
             1. 85 § 4: II 389 84
                                                                 l. 5 pr.: I 225
             1. 46: III 440 7
                                                                 1. 11 § 2: I 205 4 289 1
1. 11 § 3: I 227 10
             1. 62 § 1: 11 307 5 815 7
XVIII. 3 de leg. comm.
             1. 2: II 890 10
                                                                 l. 13: I 1878
                                                                 1. 13 § 2: I 239 16
1. 13 § 3: I 239 2
1. 13 § 5: I 89 13
             1. 4 § 1: II 828 12
XVIII. 4 de hered. vel. act. vend. l. 2 § 5: II 831 <sup>8</sup> l. 4: II 897 <sup>1</sup>
                                                                 l. 15 pr.: I 280 16 l. 16 § 6: I 285 6
             1. 5: II 897 1
             1. 8: } II 807 5 815 7
                                                                 l. 21 pr.: I 78 12
                                                                 l. 21 § 2: II 382 11
             1. 9:
                                                                 l. 22: I 26 3 280 4
             1. 21 : II 89017 4228 III62118
                                                                 1. 27: I 129 7 249 5
             1. 23 § 1: II 8814
                                                                 l. 34: I 137 8
XVIII. 5 de resc. vend.
 l. 7 § 1: II 321 22
XIX. 1 de A. E. V.
                                                    XX. 3 quae res pign.
                                                                 l. 3: I 288 b 4 10
             1. 3 § 3: II 280 15
1. 3 § 4: II 346 3
                                                    XX. 4 qui pot.
                                                                 l. 1 pr.: I 242 8
             1. 9: II 347 1
                                                                 1. 2: I 285 24
             1. 11 § 12: II 891 10
1. 11 § 18: II 891 35
                                                                 1. 7 § 1: I 242 10 a. C.
                                                                 l. 9 pr.: I 242 5
                                                                 1. 9 § 1: I 89 15
1. 9 § 3: I 280 8 241 8
             1. 13 pr. 1: II 393 1
            1. 13 § 8: II 321°

1. 13 § 25: II 482°

1. 21 § 2: I 76a° II 895°

1. 21 § 3: II 258° 17

1. 25: II 321° 355° 472° 16
                                                                 l. 11 § 1: I 91 <sup>1</sup>
l. 11 § 2: I 242 • 289 <sup>3</sup>
                                                                 1. 11 § 3: I 280 <sup>10</sup>
1. 12 § 8: I 283 b <sup>4</sup>
1. 12 § 9: I 241 <sup>3</sup>
1. 16: I 247 <sup>2</sup>
             1. 30 § 1: II 389 8a
1. 31 § 2: I 199 18
             1. 43-45: II 258 14
                                                                 l. 21 pr.: I 246 2
             1. 49 § 1: II 259 12
                                                    XX. 5 de distr. pign.
                                                                 l. 5 § 1: I 248 27
             l. 50: I 128 1 a. C.
             l. 51 pr.: II 845 18
                                                                 l. 6: I 248 27
                                                                 l. 7 § 1: I 117°
l. 7 § 2: I 172 a°
             l. 51 § 1: II 823 °
             l. 55: II 815 3
```

```
XXIV. 1 de don. i. v. e. u.
l. 31 § 10: II 865 14
l. 32 § 1: III 509 35
   XX. 5 de distr. pign.
             l. 12 § 1: II 422 4
   XX. 6 quib. mod. pign.
l. 3: I 89 18
                                                                   l. 33 pr. § 2: III 509 35
                                                                    1. 44: II 865 5
              1. 4 § 1: I 249 10
             l. 13: I 129 7 .
                                                                    l. 46: II 865 9
 XXI. 1 de aed. ed.
                                                                    l. 50 pr.: II 365 5
             1. 23 § 1: II 894 <sup>2</sup>
1. 31 § 17: II 426 <sup>19</sup>
1. 31 § 22: II 328 <sup>14</sup> 387 <sup>22</sup>
1. 45: II 894 <sup>3</sup>
                                                                    1. 50 § 1: II 865 <sup>14</sup> 1. 63: I 188 <sup>16</sup>
                                                         XXIV. 8 sol. matr.
                                                                   1. 7 § 1: III 501 <sup>8</sup>
1. 7 § 13: I 144 <sup>8</sup>
1. 14 § 1: II 268 <sup>10</sup>
1. 22 § 13: III 500 <sup>1</sup>
             1. 51 § 1: I 78 11
  XXI. 2 de evict. et dupl. stip.
              l. 15 § 1: II 391 28
                                                                    1. 29 pr. i. f.: III 506 *
              l. 17: I 172 a 2
             l. 39 pr.: I 120 3
                                                                    l. 40: III 506 4
              l. 68 pr : I 287 22
                                                                    1. 45: II 316 6
             1. 74 § 3: II 897 1
                                                                    l. 50: III 503 7
                                                          XXV. 2 de act. rer. amot.
 XXI. 3 de exc. rei v. et tr.
                                                                    1. 19: II 454 24
             l. 3 pr.: I 186 16
                                                          XXV. 3 de agnosc. et alendis lib.

1. 5 § 17: II 475 12

1. 8: II 475 2
 XXII. 1 de usuris
             1. 6 pr.: II 259 7
             1. 11 § 1: III 489 <sup>7</sup>
1. 17 § 8: II 259 <sup>2</sup>
1. 25 § 1: I 186 <sup>12</sup>
                                                         XXVI. 7 de admin.
                                                                   1. 7 § 2: III 488 6
1. 7 § 6: III 489 7
             l. 26: I 184 5 208 6
                                                                   l. 16: III 489 7
             l. 28: I 186 12
                                                                   1. 46 § 2: III 439 10 442 2
              l. 28 pr.: I 186 6
             l. 32 pr.: II 279
                                                                   l. 55 pr.: III 448 10
             l. 32 § 1: II 281 <sup>4</sup>
l. 42: III 647 <sup>14</sup>
                                                        XXVI. 9 quando ex facto tut.
                                                                   1. 2: I 174 9
                                                                   l. 5 § 1 a. E.: II 482 8
             l. 47: II 2814
                                                       XXVII. 9 de rebus eorum
 XXII. 3 de prob.
                                                                   l. 1 § 4: ] I 212 12
             l. 18 § 1: II 265 17
                                                                   1. 2:
              l. 25: II 426 10-25
             1. 25 § 4: II 818 4 412 b2
                                                                   1. 5 § 2: III 441 1
                                                       XXVII. 10 de cur. fur.
              l. 28: I 118 °
                                                                    1. 10 § 1: III 442 4
              1. 84: II 265 17
                                                                    l. 16 III 446°
XXIII. 1 de spons.
                                                     XXVIII. 1 qui test. fac. poss.
1. 20 § 2: III 542 10
1. 20 § 5: III 542 15
1. 20 § 10: III 548 2
l. 9: I 82 14
XXIII. 3 de I. D.
             1. 9 § 1: I 89 6
1. 33: II 267 12
                                                                    1. 24: III 544 4
             l. 41 § 3: III 500°
                                                      XXVIII. 2 de lib. et post.
              l. 42: III 500 <sup>1</sup>
                                                                    1. 3 § 2: III 554 18
             l. 43 § 1: II 818 6
             1. 54: III 500 1
                                                                    1. 29: III 576 <sup>7</sup>
             1. 59 § 2: II 818 ° 1. 67 a. E. II 422 4
                                                                    1. 29 § 5: III 557 5
                                                      XXVIII. 3 de iniusto rupto
                                                                    1. 6 § 12:
XXIII. 5 de fundo dot.
                                                                                    III 568 7
                                                                    l. 12 pr.:
              l. 1 § 1: III 5287
                                                                   1. 12 § 1: III 681 <sup>3</sup>
1. 16: I 89 <sup>3</sup>
              l. 16: I 171 °
XXIV. 1 de don. i. v. e. u.
             1. 5 § 6 7: }
                                                      XXVIII. 4 de his quae in test.
                                 II 865 4
                                                                    1. 2: III 564 8 673 1
                                                      XXVIII. 5 de hered. inst.
             l. 19 pr.: I 176 6
                                                                    1. 9 § 2: I 76 5
             1. 23: III 509 35
```

```
XXVIII.5 de hered, inst.
                                                              XXX. de legatis I º
                                                                         l. 45 § 1: } II 894 20
               l. 10: III 558 5
               l. 41 [40]:
l. 42 [41]:
                                                                         1. 46:
                                    III 548 18
                                                                         1. 58 § 7: III 647 11
                                                                         1 54 § 1 2: I 92 8
               1. 64 [68]: III 604
                                                                         1. 54 § 3: III 626 11
               1. 69 [68]: I 98 4
                                                                         1. 58: III 649 1
               l. 86 [85]: III 546 11
XXVIII. 6 de vulg. et pup. subst.
                                                                         1. 61: III 649 1
1. 10 § 3: III 559 28

XXVIII. 7 de cond. inst.
                                                                         1. 67 § 1: III 6278
                                                                        1. 69 pr.: III 652 17
1. 71 $ 1: III 654 8
1. 75 $ 1 2: III 657 4
1. 75 $ 4: II 255 5
               l. 4 § 1: III 554 8
l. 13: III 643 2
               l. 20 pr.: III 554 8
               1. 28: III 627 6
                                                                        1. 76: II 255 5
  XXIX. 1 de test. mil.
                                                                         1. 86 § 2: III 648 2
                                                                        l. 102 § 2: III 647 14
               l. 17 pr.; III 553 14
                                                            1. 104 § 5: III 627 6
1. 104 § 5: III 627 6
1. 104 § 6: III 627 6
1. 114 § 14: I 172a 6
1. 116 § 1: III 627 1
1. 124: III 626 11

XXXI. de legatis II 626 17
               1. 19 pr. § 1: III 681 *
   XXIX. 2 de A. v. O. H.
               1. 5 § 1: III 596 4 599 6

1. 6 § 7: III 596 10

1. 7 § 1: III 595 14

1. 17 § 1: III 599 14
               l. 19: III 598 2
                                                                         l. 1 pr.: III 688 17
               1. 20 § 4: III 586 8 a. E.
                                                                          1. 8: 1 98 5
               l. 24: III 677 11
                                                                          1. 16: I 156 1 III 625 11
               I. 25 § 5: III 596 12
                                                                          1. 19: II 329 17 III 661 7
               1. 30 pr.: III 601 *
                                                                         l. 20: I 169a b
                                                                        1. 32 § 6: III 637 5

1. 45 § 1: III 648 4

1. 49 § 4: II 299 7

1. 50 § 1: III 531 11

1. 63: III 647 11
               l. 30 § 6: I 87 <sup>2</sup>
l. 49: III 443 <sup>5</sup>
               l. 58 pr.: III 601 <sup>5</sup>
l. 55: III 595 <sup>10</sup>
               1. 72: III 557 7 598 8
1 76 $ 1: III 597 11
1. 84: III 597 5
                                                                        1. 65 § 1: I 187 °
1. 66 § 1: III 689 4
1. 66 § 6: III 654 28
1. 75 § 1: III 627 6
1. 76 § 2: I 200 2
               l. 90 pr.: III 596 11
  XXIX. 8 test. quemadm.
               1. 1 § 1: II 414 12
   XXIX. 4 si quis omissa causa
               l. 1 § 5: III 602 6
l. 1 § 9: III 614 4
                                                                         I. 80: III 652 17
                                                                         1. 87 § 1: II 278 <sup>11</sup>
1. 87 § 3: III 586 <sup>13</sup>
  XXIX. 7 de jure cod.
                                                            XXXII. de legatis IIIº
               l. 1: I 82 14
                                                                         1. 1 § 1 5: III 688 17
1. 11 § 5: I 984
               1. 2 § 2: III 630 10
    XXX. de legatis Iº
               l. 1: III 628 9
                                                                         l. 16: I 1882
               l. 8 § 1: II 297 4
                                                                         1. 36: III 681°
               I. 11: III 626 9
                                                                          l. 88 pr.: I 172a 5
               l. 22: I 187 8
                                                                          1. 79 § 2: III 654 4
               1. 26 § 2: } III 666 ¹
                                                                          I. 89: III 644 18
               1. 27:
                                                                          l. 108 pr.: III 559 20
               1. 34 § 11 12: III 627 <sup>8</sup>
1. 39 § 5: I 220 <sup>6</sup>
1. 40: III 634 <sup>7</sup>
                                                          XXXIII. 1 de annuis
                                                                         I. 9: III 656 <sup>1</sup>
1. 20 pr.: I 92 <sup>8</sup>
               l. 48 § 2: I 98 5 III 688 17
                                                          XXXIII. 2 de usu et usufr.
               1. 44 § 1: III 643 ° 1. 44 § 2: I 187 °
                                                                         1. 1: 1 206 15
                                                                         1. 2: I 208 *
               l. 45: III 689 4
                                                                         l. 19: III 656 6
```

```
XXXIII. 2 de usu et usufr.
                                                     XXXVI. 1 ad. SC. Treb.
                                                                  1. 28 [22]: III 557 5

1. 23 [22] $ 3: III 665 7

1. 26 [25] $ 3: III 647 1

1. 28 [27] $ 2: III 559 24
             1. 24: I 204 '
1. 34 § 1: III 627 8
XXXIII. 4 de dote prael.
             l. 1 § 10: II 484 20
l. 1 § 5: III 658 3
                                                                  l. 30 [29]: III 552 6
l. 50: III 517 304
             1. 5: III 658 4
             l. 11: } III 658 8
                                                                  1. 58 [59]: II 289 14
             1. 16:
                                                                  l. 59 pr.: I 112 5
                                                                  l. 60 [58] pr.: III 665 **
XXXIV. 1 de alim.
             l. 12: III 656 1
                                                                  l. 61 [59]: II 289 1
             l. 13 § 1: I 928
                                                                  l. 61 [59] pr.: I 249 4
             1. 14 § 3: I 202 <sup>2</sup>
1. 18 § 1 <sup>2</sup>: } I 92 <sup>8</sup>
1. 20 § 3:
                                                                  1. 65 [63] § 7: III 6642
                                                                   l. 66 [64] pr.: II 289 15
                                                                  l. 67 [65] pr.: III 596 11 l. 76 [74] pr.: III 568 7 l. 78 [76]: III 561 3
XXXIV. 2 de auro
             l. 84 pr.: II 401 19
XXXIV. 3 de lib. leg.
                                                     XXXVI. 2 quando dies
             l. 25: III 657 11
                                                                   l. 24 pr.: II 285 3
XXXIV. 4 de adim. vel transf. leg.
                                                                   1. 31: III 627 6
                                                    XXXVII, 1 de B. P.
             1. 3 § 7: III 640 8
XXXIV. 5 de reb. dub.
                                                                   l. 1 2 3: I 423
             l. 10 [11] pr.: III 640 8
                                                    XXXVII. 7 de dot. coll.
                                                    l. 5 § 1: III 610 22
XXXVII.11 de B. P. s. t.
XXXIV. 7 de reg. Cat.
             l. 1 § 2: III 654 31
l. 4: III 688 16
                                                                  1. 2 § 7: III 548° 678°
1. 8 § 3: III 678°
1. 11 § 2: III 568°
XXXIV. 9 de his quae ut ind.
l. 5 § 17: III 676 12
             1. 19: III 548 9 a. G.
                                                   XXXVIII. 1 de op. lib.
 XXXV.1 de cond.
                                                                   1. 37 § 4: II 855 8
             1. 7 § 1: III 554 8
                                                   XXXVIII. 2 de bon. lib.
             1. 19 § 1: I 87 8
                                                                   1. 44 § 2: III 644 °
             I. 24: I 92 6 10
                                                   XXXVIII. 6 si tab. test. nullae
                                                                   1. 1 § 8: III 564 7
             1. 26 § 1: III 604 6
             l. 41: I 89 10
                                                   XXXVIII. 10 de grad.
             1. 52: I 98 4
                                                                   l. 10 § 13: I 156 1
             l. 72 § 4: I 92°
l. 84: I 92°
                                                   XXXVIII. 11 unde vir et uxor
l. un. § 1: III 570 •
 XXXV.2 ad leg. Falc.
                                                   XXXVIII. 15 quis ordo
             l. 1 § 13: III 658 6
l. 1 § 14: III 658 16
                                                                   l. 2: I 104 7
                                                   XXXVIII. 17 ad SC. Tert.
             1. 11 § 5: III 652 21. 658 11
                                                                   1. 2 § 18: III 578 5
             l. 11 § 7: III 658 11
                                                     XXXIX. 1 de O. N. N.
             1. 83: III 652 8
                                                                   l. 1 § 9: II 466 ° l. 5 § 9: I 209 °
             1. 87 § 4: III 652 8 658 11
             1. 87 $ 5 8: III 658 11
1. 88 $ 3: II 274 4
1. 91: III 666 9
                                                                   l. 5 § 10: I 198 16
                                                                      II 465 18
                                                                   l. 15: I 198 16
XXXVI. 1 ad. SC. Treb.
                                                     XXXIX. 2 de damn. inf.
              l. 1 pr.: II 426 14
                                                                   l. 11: II 459 *
                                                                   1. 13 § 5: II 459 6
1. 13 § 9: II 459 3
1. 15 § 26: II 459 27
1. 24 § 1: II 459 21
              l. 1 § 15: I 584
             1. 3 pr.: III 667 10
              l. 10: I 96 5
              l. 11 § 1: III 559 24
             1. 17 [16] § 3: III 652 17
1. 17 [16] § 5 6: III 668 4
1. 19 [18] § 1: III 652 20
                                                                   l. 45: I 198 16
                                                     XXXIX. 3 de aqua et aquae
                                                                   l. 1 § 17: I 169 11
```

```
XXXIX. 3 de aqua et aquae
                                                            XLI. 2 de A. v. A. P.
               l. 1 § 22 a. E. 23: 11 478 7 l. 2 § 10: I 211a 11
                                                                         1. 34 § 1: 1 78 1 155 10
                                                                         l. 39: I 154 6
                                                                         l. 42 § 1: I 155 69
               1. 3 § 4: II 478 17
               l. 21: II 465 64
                                                                         l. 47: I 1576
XXXIX. 5 de don.
                                                            XLI. 3 de usurp.
                                                                        1. 4 § 7: I 182 <sup>10</sup>
1. 4 § 19: I 186 <sup>13</sup> <sup>14</sup>
1. 4 § 20: I 187 <sup>3</sup>
1. 7: I 108 <sup>13</sup> <sup>15</sup>
               l. 13: I 155 7
              1. 19 § 2: II 865 • 1. 27: II 868 11
               1. 28: I 98 3 a. G. II 868 6
                                                                        l. 10 § 1: I 218<sup>1</sup>
l. 10 § 2: I 144<sup>24</sup> 182<sup>6</sup>
l. 13 § 2: I 176<sup>7</sup>
                    III 621 6
               l. 31 § 2: II 5186
               l. 32: II 368 11
                                                                        l. 23 pr.: I 152 6 a. f.
               l. 34 § 1: II 368 11
XXXIX. 6 de mort. c. don.
                                                                        l. 26: I 228 14
              1. 25 § 1: III 676 17 1. 26: II 429 2
                                                                        l. 30 pr: I 188 1 8
                                                                        1. 30 $ 1: I 152 6
1. 32 $ 1: I 177 9
1. 32 $ 2: I 152 12
1. 42: I 172a 2
               l. 30: I 174 9
               l. 42 pr.: II 868 1
       XL. 1 de manum.
               l. 1: I 108 12
                                                                         1. 44 § 2: I 144 4
       XL. 5 de fideic, lib.
                                                                         l. 44 § 4: I 175a 1 176 6
               1. 7: I 92°
                                                             XLI. 4 pro emt.
                                                                        1. 2 $ 8: I 178 7
1. 2 $ 16: I 199 5
1. 6 $ 1: I 176 3
               l. 46 § 2: III 688 17
       XL. 7 de statulib.
               l. 4 § 1: I 94 °
l. 9 § 2: II 250 °
                                                             XLI. 6 pro donato
               1. 20 $ 2: II 288 12 289 26
1. 39 $ 4: I 92 8
                                                                         l. 1 § 2: I 176 °
                                                             XLI. 7 pro derel.
     XL. 9 qui et a quib.
l. 5 § 2: II 255 5
XLI. 1 de A. R. D.
                                                                         I. 2 pr.: I 184 1
                                                                         l. 3: I 169a 5
                                                                         l. 5 pr.: I 176 6
              1. 7 § 7: I 187<sup>2</sup>
1. 7 § 11: I 175a<sup>2</sup> 182<sup>18</sup>
1. 9 § 6: I 158<sup>7</sup> a. c.
                                                           XLII. 1 de re iud.
                                                                         l. 11: II 2587
                                                                         l. 15 § 5: I 241 <sup>5</sup> l. 15 § 10: I 289 <sup>9</sup>
               l. 11: I 153 10
               l. 13 pr.: I 155 6
                                                                         l. 41 pr.: II 267 12
              l. 20 § 2: I 155 ° l. 24: I 187 2
                                                                         l. 63: I 182 2
                                                           XLII. 4 quib. ex causis in poss.
              I. 31 pr.: I 171 <sup>5</sup>
I. 37 § 6: I 155 <sup>7</sup>
                                                                         I. 15: II 342 6
                                                            XLII. 5 de rebus auct. iud.
              l. 40: I 186 12
                                                                        1. 6 § 1 2: II 468 11
               l. 48 pr.: I 182 11
                                                                         1. 24 § 2: II 271 2 879 4
               l. 53: I 78 11 16
                                                                        l. 28: III 559 11 559 25
               l. 59: I 155 6
                                                           XLII. 8 quae in fraud. cred.
               1. 62: III 528 7
                                                                        1. 6 § 14: II 468 21
                                                                         l. 9: II 463 15
     XLI. 2 de A. v. A. P.
              1. 1 § 21 : I 158 <sup>7</sup>
1. 3 § 5 : I 154 <sup>5</sup>
1. 3 § 18: I 157 <sup>6</sup>
1. 13 § 3 : I 181 <sup>9</sup>
1. 13 § 7 : I 154 <sup>6</sup>
                                                                        1. 10 § 1 9 10: II 468 15
                                                                        1. 10 § 11 15 16: II 468 12

    17 § 1: II 368 <sup>6</sup>
    24: II 463 <sup>81</sup>

                                                                        1. 25 § 4-6: 1I 468 17
1. 25 § 7: II 468 25
              1. 13 § 5: I 181 °
               1. 13 § 6 10—12: I 181 10
                                                         XLIII. 2 quor. bon.
                                                                        l. 1 § 1: III 617°
               l. 25 § 2: I 160 6
               l. 32 § 2: I 155 18
                                                         XLIII, 3 quod. leg.
               l. 34 pr.: I 76a 4 5
                                                                        1. 1 § 5: III 676 12
```

```
XLIII. 8 ne quid in loco publ.
                                                      XLIV. 4 de doli exc.
                                                                    1. 4 § 10: III 564 7
              1. 2 § 29: I 169 20
                                                                    1. 4 § 12: I 215 11
1. 4 § 28: III 601 4
1. 4 § 27—31: II 382 5
              l. 5: II 458 5
XLIII. 10 de via publ.
             l. unic. § 3: 11 480 20
                                                                    1. 5 § 4: II 4212
XLIII. 16 unde vi
                                                                    1. 6: II 842 12
              1. 8 § 7: I 160 <sup>17</sup>
1. 12: I 157 <sup>6</sup> II 400 <sup>7</sup>
                                                      XLIV. 5 quar. rer. act.
1. 2 § 1: II 420 7
              l. 18: II 400 7
                                                      XLIV. 7 de O. et A.
l. 1 § 4: II 875 8
              l. 18 pr.: I 157 6
XLIII. 17 uti poss.
l. 3 § 7: I 154 7 223 2
                                                                    1. 7: II 835 28
                                                                    1. 10: II 288 11
XLIII. 18 de superficiebus
                                                                    l. 14: II 289 26
              l. 1 § 6: I 228 7
                                                                    1. 19: II 848 8
XLIII. 19 de itin.
                                                                    1. 23; II 285 10
              l. 1 § 11: I 168 <sup>8</sup> l. 3 § 4: I 163 <sup>9</sup>
                                                                    1. 32: II 826 9
                                                                    1. 53 pr.: II 826 9
              1. 7: I 168 6
                                                                    1. 66: II 826 9
                                                      XLV. 1 de V. O.
l. 1 § 2: I 82 14 II 289 1
l. 17: I 89 15
XLIII. 20 de aqua quot.
              l. 4: II 449 1
XLIII. 21 de rivis.
                                                                   l. 29 pr.: II 252 9 464 4
              1. 3 § 8: II 465 °
                                                                   1. 38 § 17: II 250 <sup>3</sup> 1. 46 § 2: I 93 <sup>4</sup>
XLIII. 24 quod vi
              1. 3 § 5: II 465 8
                                                                   l. 59: II 258 7
              1. 15 § 2: II 298 15
                                                                   1. 60: II 258 7
XLIII. 26 de prec.
                                                                   l. 72 pr.: II 258 8 299 7
              1. 2 § 2: II 876 3
                                                                  l. 91 pr.: II 265 13
l. 91 § 3: I 28 5
              l. 6 § 3 i. f.: I 182 10
              1. 15 § 4: I 154 5
                                                                   l. 95: II 250 3 861 3
XLIII. 27 de arb. caed.
                                                                    1. 97 § 1: II 861*
              l. 1 § 5: I 169a 4
                                                                    l. 101: I 718
XLIII. 33 de Salv. int.
                                                                    1. 110 § 1: I 84 11
              l. 1 pr.: I 226a 11 236 5
                                                                    l. 113: II 285 *
              l. 1 § 1: I 286 5
                                                                    1. 114: II 278<sup>2</sup>
XLIV. 1 de exc.
                                                                    1. 115 § 2: II 285 <sup>10</sup>
1. 122 § 1: II 371 <sup>10</sup>
1. 135 § 2: I 155 <sup>6</sup>
              l. 7 § 1: I 120 <sup>2</sup>
l. 13: III 616 <sup>1</sup>
              l. 14: II 821 2 855 6
                                                       XLV. 2 de duob. reis const.

    9 pr.: II 297<sup>4</sup>
    17: III 626<sup>11</sup>
    18: II 295<sup>18</sup>

XLIV. 2 de exc. rei iud.
              l. 5: I 180 2
              l. 7 pr.: I 180 <sup>14</sup>
l. 7 § 2: I 180 <sup>10-12</sup>
l. 7 § 3: I 130 <sup>16</sup> 144 <sup>4</sup>
                                                        XLV. 3 de stip. serv.
                                                                    1. 7 § 1: II 352 5
              1. 11 § 2: I 130 °
1. 14 § 2: I 180 °
1. 21 § 1: I 187 °
                                                        XLVI 1 de fidei.
                                                                    l. 18: II 412 17
                                                                    1. 25: II 477 2
              1. 21 § 2: I 180 14
                                                                    1. 37: I 112 5 II 477 10
              1. 24: I 130 17
                                                                    1. 48: II 4797
                                                                    1. 51 § 1: II 479 <sup>10</sup>
1. 51 § 4: II 479 <sup>10</sup>
1. 52 § 1: II 479 <sup>10</sup>
              l. 29 pr.: III 584 21
              l. 30: I 180 14
              l. 30 § 1: I 248 25 26
                                                                    l. 71 pr.: II 295 °
XLIV. 3 de div. temp. praescr.
                                                       XLVI. 2 de nov.
              l. 14 pr.: I 181 10
              1. 14 § 1: I 181 <sup>5</sup>
1. 14 § 2 4 5: I 181 <sup>10</sup>
                                                                    1. 8 § 1: II 855<sup>3</sup>
                                                                    l. 9 pr.: II 855 4 5
```

XLVI. 2 de nov. XLVII. 3 de tigno iuncto l. 14 § 1: II 855 <sup>3</sup>
l. 16: II 855 <sup>4 5</sup> 1. 1: 1. 2: } I 188 16 XLVII. 8 bon. rapt. l. 19: II 485 18 487 8 1. 2 § 7: II 454 4 1. 29: II 854 15 1. 2 § 13: II 454 <sup>5</sup>
1. 2 § 18 a. E.: II 454 <sup>2</sup>
1. 2 § 23: II 454 <sup>6</sup> 1. 30: I 288 b 2 l. 31 § 1: II 295 5 854 15 XLVI. 3 de solut. XLVII. 22 de colleg. 1. 5 § 2: II 289 1 l. 3 pr.: I 62 2 XLVIII. 7 ad leg. Iul. de vi priv. l. 12 § 2: II 307 ° l. 14 § 1: III 448 ° 1. 7: 123 1 l. 18: II 427 4 XLIX. 4 quando app. l. 36: I 87 \* 1. 1 § 5 6 12: I 103 12 1. 46 pr. § 1: II **342** 12 1. 47 § 1: II **365** 14 XLIX. 14 de I. F. l. 1 § 1: III **622 ³** l. 10: I **58 ²** 1. 58 pr.: II 429 2 1. 71 § 2: I 74 7 l. 11: 111 622 <sup>3</sup> l. 28: I 246 <sup>2</sup> 1. 72 pr.: II 845 ° 1. 72 \$ 5: II 894 \*\* 1. 37: II 270 5 1. 76: III 448 16 1. 46 § 4: II 850 15 l. 91 a. E.: II 854 6 XLIX, 15 de capt. l. 95 § 1: II 255 5 14 1. 12 § 8: I 186 14 l. 96 pr.: II 463 <sup>81</sup>
l. 96 § 2: II 342 <sup>17</sup> L. 8 de adm. rer. l. 2 § 9: III 448 16 l. 102 pr.: II 346 8 L. 12 de pollicitationibus XLVI. 4 de accept. I. 6 § 1: 1 i. 9: l. 14: l. 13 § 3: I 202 1 II **804** 8 XLVI. 5 de stip. praet. 1. 5: II 880 12 L. 18 de extr. cogn. l. 3: II 888 15 XLVI. 6 rem. pup. l. 12: III 443 6 L. 16 de V. S. 1. 20: III 548 2 XLVI. 7 ind. solvi l. 49: I 42 3 l. 16: II 479 10 1. 53 § 2: II 458 5 XLVI. 8 ratam rem l. 132 pr.: I 103 12 l. 22 § 4: II 285 18 1. 151: III **594** ' 1. 187: II 412 17 XLVII. 2 de furt. 1. 14 § 17: II 401 <sup>2</sup>
1. 26 § 1: I 186 <sup>6</sup>
1. 43 § 1: I 155 <sup>7</sup> II 427
1. 48 § 5 6: I 186 <sup>14</sup>
1. 52 § 14: I 187 <sup>2</sup> L. 17 de R. I. 1. 48: I 71<sup>5</sup>
1. 77: I 95<sup>2</sup>
1. 101: I 108<sup>13</sup>
20 l. 130: II **326** ° 1.62 [61] \$5: II 878<sup>16</sup> 410<sup>18</sup>
1. 77 [76] \$ 1: II 458 °
1. 81 [80] \$ 6: II 427 4 1, 158: I 156 <sup>1</sup> 1. 161: I 92 10 l. 176 pr.: I 128 1

## C. Codex.

II. 4 de transactionibus
l. 42: II 414 4

II. 19 [20] de his quae vi
l. 3: I 118 3

II. 27 [28] si adv. vend.
l. 1: I 88 a 4

II. 28 [29] si adv. vend. pign.
l. 1: I 117 5

```
II. 29 [30] si adv. don.
                                             IV. 29 ad SC. Vellei.
          1. 1: 115 6
                                                       l. 2: II 485 18
 II. 36 [37] si adv. fisc.
                                                       l. 6: pr.: II 485 148
           1. 1: I 115 6
                                                       l. 8: II 487 7
 II. 40 [41] in quib. caus. i. i. r.
                                                       l. 13: II 485 20
           l. 5: I 182 11
                                                       l. 21: II 485 84
                                                       l. 29 pr. § 1 2: II 488 2-5
III. 28 de inoff. test.
          l. 12: III 582 <sup>2</sup>
l. 30: III 582 <sup>6</sup>
                                             IV. 80 de non num. pec.
                                                       J. 13: II 318 4 412b 2
          1. 30 pr.: III 592 7
                                             IV. 31 de comp.
                                                       l. 4: II 849 4 6 10
          1. 34: III 600 21
                                                       l. 12: II 849 15 a
          1. 34 pr.: III 584 5
          1. 36 § 1 (pr.): III 581, 582°
                                                       l. 14 pr.: II 849 10 851 1
          1. 36 § 2: III 59810 60011
                                                       1. 14 § 1: II 850 18
          l. 37 pr.: II 516 10
                                             IV. 82 de usur.
III. 29 de inoff. don.
                                                       l. 3. 4: II 289 1
          1. 5: III 586 15
                                                       l. 11: II 346 <sup>7</sup>
l. 16. 17: II 259 <sup>8</sup>
III. 31 de P. H.
          l. 5: II 426 10
                                                       l. 25: II 259 2
          l. 12: III 616 4 5
                                             IV. 35 mand.
III. 32 de R. V.
                                                       1. 22: II 838 4
          I. 8: I 174 * 4
                                             IV. 38 de contr. emt. et vend.
III. 33 de usufr.
                                                       l. 13: II 886 6 7
          l. 14: I 215 7
                                             IV. 89 de H. v. A. V.
          l. 16 § 1: I 216 2
                                                       l. 7: I 289 °
III. 34 de serv.
                                             IV. 44 de resc. vend.
                                            1. 2 8: II 255 5 896 2
1. 11 § 2: II 851 3
IV. 49 de A. E. V.
           J. 2: I 2137
           l. 13: I 216 2
III. 88 comm. utr. iud.
           I. 3: II 449 25
                                                       1. 2 § 1: II 3518
III. 42 ad exhib.
                                                       l. 5: II 278 11
          1. 8: II 316 7
                                                       l. 10: II 278 28
IV. 1 de reb. cred. et iurei.
                                             IV. 50 si quis alteri
           l. 1: II 872 <sup>1</sup>
                                                       l. 3: I 78 3
                                             IV. 51 de reb. alien.
          l. 13: II 872 16
          l. 14 pr.: II 372 13
l. 14 § 4: II 372 7
                                                       l. 4: I 1176
                                                       l. 7: I 172a 5 7
IV. 2 si cert. pet.

I. 4: II 318 6

l. 6: II 870 11
                                             IV. 54 de pact. int. emt. l. 3: I 172a 7
                                             IV. 65 de loc. et cond.
          I. 13: II 488 5
                                                       l. 3: II 875 18
IV. 5 de cond. indeb.
                                                       l. 5: I 281 •
          1. 1: II 424 °
                                                       1. 9: II 840 5
          1. 8: II 4274
                                                       l. 25: II 40018
IV. 7 de cond. ob. turp.
                                             IV. 66 de iure emphyteutico
          1. 4: II 424 2
                                                       l. 2: I 222 <sup>7</sup>
IV. 11 ut act. et ab her.
                                              V. 3 de don. apte nupt.
          l. un.: II 816 9 408 11
                                                       l. 15: I 174 °
                                              V. 5 de inc. nupt.
IV. 13 ne fil. pro patre
          l. 1: II 378 15
                                                       l. 6: III 571 18
                                              V. 10 ne fideiuss. dotium
IV. 21 de fide instr.
          I. 17: II 312 12
                                                       l. 2: II 476 9
                                              V. 11 de dote prom.
IV. 26 quod cum eo
l. 7 § 1: lII 488 5 5a
IV. 28 de SC. Mac.
                                                       l. 1: III 495 4
                                                       l. 7: 111 498 5
          l. 2: II 855 14 878 17 18
                                              V. 12 de I. D.
                                                       l. 1: III 495 5
          1. 7 § 1: II 378 6
```

```
V. 12 de I. D.
                                            VI. 36 de cod.
                                                     1. 8 § 3: III 628 * 15
          l. 12: III 500 1
          l. 14: III 498 6
                                            VI. 37 de leg.
          1. 80: I 174 ° III 508 47
                                                     l. 23 pr.: III 552 12
                                                     1. 26: III 685 4
 V. 13 de rei uxoriae
          l. un. § 7: III 502 2
                                            VI. 38 de V. S.
                 § 18: III 499 4
                                                     1. 4: III 625 11
                                            VI. 42 de fideic.
 V. 14 de pact. conv.
          l. 7: II 816 6
                                                     l. 12: III 666 8b
                                                     1. 82: III 629 1 8
          1. 11: III 507 11
 V. 15 de dote cauta non num.
                                            VI. 43 commun. de leg.
                                                     l. 1: III 648<sup>18</sup> 665 <sup>1</sup>
l. 8: I 121 <sup>8</sup>
          1. 2: III 509 85
          1. 3: III 504 1
 V. 16 de don. i. v. et u.
                                                     1. 3 § 3: III 648 19
          l. 6: II 818 °
                                            VI. 47 de usu et usufr.
          1. 25 i. f.: I 74 6 88 6 10 III
                                                     1. 4: III 647 14
               516 17
                                            VI. 49 ad SC. Treb.
 V. 29 de confirm. tutore
                                                     1. 7 § 1: III 664 7
          1. 3: III 438 14
                                            VI. 50 ad leg. Falc.
                                                     l. 1: II 289 5
 V. 51 arbit. tut.
 l. 6 § 1: III 443 10
V. 70 de cur. fur. vel prod.
                                                     l. 15: III 651 13
                                            VI. 51 de cad. toll.
          1. 7 § 6: III 446 8
                                                     l. un. § 3: III 603 12
 V. 71 de praed. min.
                                                            § 10: III 604 3
                                                            § 11: III 644 13 14
          l. 1: I 117 6
          l. 4: III 441 14
                                                           § 13: III 567 7
          1. 9: III 441 20
                                            VI. 52 de his qui ante
                                                     l. un.: III 600 7fe.
 V. 74 si maior factus
                                            VI. 58 de leg.
          l. 3: III 441 24
VI. 2 de furt.
                                                     l. 13 § 2: III 572 22
          1. 22 § 4: II 458 11
                                            VI. 61 de bon. quae lib.
                                                    VI. 9 qui admitti
          1. 9: III 597<sup>2</sup>
VI. 20 de coll.
          l. 17 a. E.: III 609 °
          1. 19: III 610 20
          l. 20: III 581 6
                                           VII. 10 de his qui a non dom.
          l. 20 pr.: III 610 29
                                                    l. 2: I 155 6
VI. 22 qui facere test. poss.
                                           VII. 16 de lib. causa
         l. 8: III 548 <sup>2</sup>
                                                     l. 5: I 150 <sup>2</sup>
                                           VII. 26 de usuc. pro emt.
         l. 10: III 589 7
VI. 23 de testam.
                                                     l. 2: I 172a 5
                                           VII. 31 de usuc. transform.
l. un.: I 175°
          1. 28: III 628 4
          1. 29: III 589 7
VI. 24 de her. inst.
                                           VII. 32 de acquir. et retinenda poss.
          l. 13: III 558 11
                                                    l. 3: I 155 13
                                                    l. 10: I 148 11 150 2
VI. 26 de imp. et al. subst.
         1. 8: III 561 4
                                                    l. 12: I 157 4
         1. 9: III 560 1%.
                                           VII. 35 quib. non obic. l. t. praescr.
VI. 30 de jure delib.
                                                     l. 4: I 182 11
          l. 18 § 1 8: III 601 8
                                           VII. 39 de praescr. XXX
l. 7 § 5: I 108 °
l. 8 § 1: I 110 ° 183 ° °
          l. 19: III 600 afe.
         l. 22 § 1: III 598 1
VI. 84 si quis aliquem test. proh.
                                           VII. 40 de ann. exc.
                                                     l. 2: I 218 4
         l. 1: III 548 3
VI. 86 de cod.
                                           VII. 45 de sent.
         1. 8 pr. § 1. 2: III 681 12 18 14
                                                    l. 8: II 842 14
```

VII. 47 de sent. quae pro eo l. un.: II 258 9 285 15 VII. 63 de temp. et repar. app. l. 2: I 108 20 VII. 75 de revocandis his l. 5: II 468 25 VIII. 2 quor. bon. 1. 3: III 614 5 615 11 VIII. 5 unde vi 1. 5: I 160 5 l. 7: I 160 4 l. 11: I 160 1 160 5 VIII. 6 uti poss. l. unic.: I 159 3b VIII. 9 de prec. et Salv. ed. 1. 1: I 286 5 VIII. 10 de aed. priv. 1. 4: II 260 4 l. 12 § 1: I 169 <sup>6</sup> VIII. 11 de O. N. N. l. un.: II 466 15 VIII. 13 [14] de pign. 1. 2: I 285 24 25 l. 22: I 2413 VIII. 17 [18] qui pot. l. 1: I 241° l. 11: I 245 <sup>1</sup> VIII. 18 qui pot. 1. 12 § 1: III 5087 VIII. 18 [19] de his qui in prior. l. 1: I 288 b VIII. 22 [23] si in causa iud. l. 1: I 288 5 VIII. 27 [28] de distr. pign. l. 5: I 287 \* 1. 9: I 285 24 VIII. 33 [34] de iure dom. 1. 3 pr.: I 287 11

VIII. 37 [38] de contr. stip. l. 10: II 812 2 VIII. 39 [40] de duobus reis stip. I. 1 [2]: II **294** 3 VIII. 40 [41] de fidei. l. 11: II 882 8 l. 16: II 479 10 VIII. 41 [42] de nov. 1. 3: II 881 4 8 842 17 l. 8: II 854 15 VIII. 42 [43] de sol. 1. 2: I 58 20 1. 9: 1I 847 2b VIII. 44 [45] de evict. l. 5: II **821** <sup>2</sup> VIII. 47 [48] de adopt. I. 10: III 571 10 579 7 VIII. 48 de adopt. 1. 10: III **524** 8 VIII. 52 [53] quae sit longa consuetudo l. 2: I 182 VIII. 58 [54] de don. l. 1: I 153 10 1. 84 § 4: II 867 6 VIII. 54 [55] de don. quae sub modo l. 1: I 174 ° 1. 3: II 316 5 l. 17: III **518 •** VIII. 55 [56] de revoc. don. I. 7: II 867 19 1. 8: II 367 22 VIII. 57 [56] de don. mort. causa l. 4: III 676 8 X. 7 poen. fisc.

## D. Movellen.

Nov. 1 c. 2: III 568 8 1 c. 2 § 2: III 651 1 " 2 c. 2: III 511 16 " 4 c. 1: II 478 1 " 11: IlI 504 1 " 12: III 571 18 ,, 18 c. 3: III 582 2 ,, 18 c. 6: III 610 9 " 18 c. 10: I 197 <sup>1</sup> 77 22 c. 46 47 pr.: III 670 ° 11 48 pr.: III 5287 53 c. 6: III 574 4 7 10 " 89 c. 15: III 571 14 17 90 c. 1: III 542 15 97 c. 6: III 610 21

VIII. 36 [37] de litig.

l. 5: I 125

", 107 c. 2: III 544 14
", 115: III 587
", 117 c. 2: III 574 9
", 118: III 578 5
", 118 c. 5: III 488 20 21
", 120 c. 6 § 2: II 342 18
", 138 c. 8: II 488 6 7

Auth. Item possessor Cod. 8 17 [18]
qui potiores: I 197 1
", Hoc ius porrectum C. de ss. eccl.: II 842 18

l. un.: II 270 <sup>5</sup>

l. 14: I 1078

XI. 62 de fund. patr.

Nov. 99 c. 1: II 298 10

eccl.: II **842** 13 ,, si qua mulier C. ad SC. Vellei: II **488** 6 7

## E. Honstige Quellen des Pandektenrechts.

Paul, sentent. III. 6 § 24: I 202 1 " IV. 1 § 15: III 648 " V. 2 § 2: I 155 9 C. Th. l. 5 de leg. her. 5. 1: III 610 30 15: III 648 14 1. 7 § de testam. 4 4: III 6285 Gell. Noct. Att. III. 2: III 108 12 15 c. 11 X. de arb. 1 43: III 486 5 Gai. I. 182: III 487' c. 12 X. de arb. 1 43: II 816 ° II. 79: II 422 2 c. 4 X. de fidei. 3 22: II 870 16 III. 180: II 356 1 c. 6 X. qui filii sunt. leg. 4 17: III 522 3 " IV. 106: II 821 2 " IV. 114: I 128 \*

Paul. sentent. I. 9 § 8: I 117 6 " " II. 5 § 2: I 226 a 10 " " II. 9 § 1: II 488 5 ,, III. 6 § 22: I 184 5

c. 1 2 X. de adult. 5 16: III 4987 c. 66 de R. I. in VIo: I 925

 c. 4 in VI° de sepult.: III 539°
 c. 11 X. de test. 3 26: III 544 <sup>18</sup> c. 13 eod.: III 547 \*

1. 2 § 1 in VIº de usur.: III 539 10

## F. Quellen des Reichsrechts.

#### 1. Bürgerliches Gelebbuch.

68: I S. 236 237 288 II S. 397 1: I S. 200 2: I S. 207 III S. 114 70: I S. 236 8: I S. 207 71: I S. 289 4: I S. 207 78: I S. 249 5: I S. 207 74: I S. 249 6: I S. 278 284 ff. 75: I S. 249 76: I S. 253 7-11: I S. 129 13-19: I S. 202 f. 79: II S. 999 80 ff.: I G. 225 229 244 288 18: I S. 588 III S. 188-177 19: III 6. 177 81: I S. 244 20: I S. 204 82: I S. 244 21 ff.: I S. 225 286 ff. 243 288 83: I S. 244 22: I S. 243 84: I S. 244 III S. 198 200 24: I S. 229 244 483 25 ff.: I €. 236 85: I S. 238 258 31: I S. 236 86: I S. 236 238 239 250 87: I S. 250 34: II 6. 731 40: I S. 236 ff. 41: I S. 248 88: I **©**. 253 89: I S. 225 286 42: I S. 249 258 90: I S. 154 607 II S. 673 43: I S. 249 91: I S. 616 45: I S. 253 92 Abs. 1: I S. 613 46: I S. 253 Abj. 2: I S. 607 613 47: I S. 258 93: I €. 609 871 48-53: I €. 253 94 Abf. 1: I S. 609 611 612 54: I S. 222 250 95 Abj. 1 Sat 2: I S. 609 55: I S. 248 611 612 56 ff.: I S. 248 96: I S. 612 Abs. 1: I S. 229 97: I S. 612 623 57 60-64: I S. 238 98: I S. 623 61 ff.: I S. 243 99: I S. 626 ff. 854 61 2061. 2: I S. 249 100: I S. 629 II S. 330 III 65: I S. 244 **6**. 511 67: I S. 237 244 101: I S. 629 III S. 681

```
102: I S. 629 884
                                                   148: I S. 870 II S. 287 III
     103: I S. 629 925 III S. 682
                                                              S. 241 824 825 694
     104: I S. 207 284 278 279
III S. 210
                                                   144: I S. 371 II S. 159 III
                                                              S. 241 325
     105: I S. 278 306 II S. 130
                                                   145: I S. 281 294 II S. 282 249
           III S. 210 438
                                                   146: II S. 233 373
  106 ff.: I S. 207 281 ff.
                                                   147: I S. 294 II S. 283 378
  107 ff.: III S. 61 65 151 438
108: I S. 869
108 ff.: II S. 814
109: II S. 500
                                                 148: I S. 294 II S. 238
149: II S. 234
150: II S. 293 237
151: I S. 298 II S. 288 285
     110: II S. 175
                                                              249 675
     111: I G. 281 282
                                                 152: I S. 294 II S. 233 235 249
     112: I S. 282 III S. 76 156
                                                  153: II S. 235
     113: I S. 283
                                                   154: II S. 254 f. 674
     114: I S. 284 ff. II S. 175
                                                   155: I S. 341 674
           III 6. 211 307
                                                   156: II S. 244
     115: I S. 279 284 ff.

116: I S. 326 II S. 808

117: I S. 327 II S. 776

118: I S. 326 f. II S. 808

119: I S. 338 ff. 370 794 II
                                                   157: I S. 382 II S. 19
                                                158 ff.: I S. 888 ff. 401 ff. 404
159: I S. 408
160: I S. 401 ff. III S. 598
161: I S. 368 402
                6. 20 III 6. 292 897
                                                   162: I S. 393 413 II S. 847
            Abf. 2: II S. 602 ff. 655
                                                          III S. 261
                681 807
                                                   163: I S. 483 ff.
     120: I S. 340
                                                   164: I S. 294 295 300 305 ff.
     121: I S. 341 371 II S. 20
122: I S. 827 841 II S. 81
857 655 807 III S. 442
                                                              320
                                                   165: I S. 306 321
                                                   166: I S. 309
     128: I S. 846 347 857 870 II
S. 20 655 668 681
                                                   167: I S. 309 ff. II S. 746
168: I S. 310
     Abj. 2 Sak 2:11 S.287 880 f.
124: I S. 347 357 858 371 656
                                                   169: I S. 310 II S 712 758
                                                          III S. 807 683
                                              169-173: II S. 397
     125: I S. 287 II S. 254 259
     130: I S. 286 292 ff. II S. 238 ff.
                                                   171 216f. 1: I S. 310 311
                500 III S. 156
                                                   172: I S. 311
                                                   178: I G. 311
     181: I S. 286
     132: I S. 286 293 II S. 130
                                                   174: I S. 318 II S. 131
                                                   177: 1 S. 316 ff. 369
                410 712 753
     188: I S. 382 III S. 228
184: I S. 276 424 798
                                                177 ff.: II S. 314 III S. 153
178: I S. 316 319 II S. 500
179: I S. 317 ff.
180: I S. 318 321 II S. 131
134-138: II S. 266
     135: I S. 368 798 ff.
                                                          III 6. 438
     136: I S. 368 798 ff. II S. 359
     187: III S. 303 704
                                                   181: II S. 607 III S. 61 151 306
                                                   182: I S. 281 286 316 378
     138: I S. 358 424 II S. 10
            III S. 242 577
                                                   183: I S. 281 III S. 90
     916 9 2: II S. 71 667
139: I S. 368 390 II S. 127
                                                   184: I G. 286 317
                                                   185: I S. 317 360 869 374
                271 f. 314
                                                              894 II S. 395 f. 820
                                              186-193: I S. 465 ff.
194 ff.: I S. 471 475 f.
     140: I S. 369
     141: I S. 369 II S. 159
                                                   196: I S. 495
            Abs. 2: II S. 771
     142: I Ġ. 270 841 847 868 869
                                                   197: I S. 495 II S. 67
            II S. 159 287 357 500
                                                  198: I S. 481
                                                  199: I S. 482 II S. 499
                656 955 III S. 193
                289 443 694
                                                  200: I S. 482
```

```
201: I S. 482 II S. 67
                                            254: I S. 452 II S. 208 582 894
    202: I S. 483 491 II S. 300
                                                  Abi. 2 Eak 1: II S. 62
    203: I S. 492 III S. 324 437
                                            255: I S. 879 II S. 62 f.
    204: I S. 492
                                            256: II S. 73 751
    205: I S. 491
                                            257: II S. 74 751 854
    206: I S. 492 III S. 824 487
                                            258: I S 887 925 II S. 74
    207: I S. 492 III S. 442
                                                      557 919 936 998
    208: I S. 486 II S. 150
209: I S. 486 487
                                            259: II S. 74 749 ff. III S. 469 682
    210: I S. 487
                                            260: I ⊗ 607 II ⊗. 75 749 ff.
                                            III S. 400 520 535
261: II S. 74 75 III S. 520
    211: I S. 486 487 495
    212 Abf. 2: I S. 486 487
     218: I S. 487
                                            262: I S. 528 II S. 28 ff. III
    214: I S. 487
                                                      S. 665
                                            263: I S. 554 II S. 28 31 III
    215: I S. 487
    216: I S. 487
                                                      S. 665
    217: I S. 486
                                            264: II S. 29 f. III 665
    218: I S. 495 II S. 67
                                                  Abf. 2: II S. 418 III S. 666
    219: I 6. 495
                                            265: II S. 32 33 208 271 624 f.
                                            III © 666
266: II © 299 890 891
267: II © 872 878 892 412
    220: I S. 488 495
     221: I S. 495 f. II S. 8
    222: I S. 501 f.
          Abj. 2: I S. 1015 II S.
                                                      461 473 512 III G. 515
              362 1018
                                            268 A61. 1: I S. 700
                                                  Abi. 2 3: I S. 1057 1082
    223: I S. 486 502 II S. 67
    224: I S. 483 II S. 67 157
                                                      II S. 393 f. 412 421
    225: I S. 475 476
226: I S. 769 II S. 500
                                                      439 456
                                            269: II S. 145 f. 450
                                            270: II S. 147 450
    227: I S. 541 696
                                            271: II S. 112 113 115 127
          Abi. 2: I S. 694 699
                                                      414 701
    228: I S. 533 542
                                            272: II S. 115
    229: I S. 542 ff. 696 699 736
280: I S. 542 ff.
282-240: I S. 596 ff.
283: I S. 1042 1062 II S. 569
288: II S. 606
                                            273: I S. 925 II S. 30 300 407
                                                      414 422 463 557 565
                                                      896
                                            274: I S. 563 II S. 300 463
                                                  ИЫ. 2: II S. 418 557
    241: II S. 7 14
                                            275: II ©. 85 887 III 685
    242: II S. 19 36 38 396 553
                                                  Abj. 2: II S. 33 85 270
              561 607 727 831 873
                                                      307
              1013
                                            276: I S. 453 454 550 1061
    243: II S. 36 ff.
                                                  II ©. 83 37 86 92 126
205 308 555 563 597
          Abs. 1: II S. 516
Abs. 2: II S. 637
                                                      690 698 748 776 857
    244: II S. 47 f.
                                                      881 888 III S. 321 613
    245: II S. 48
                                                      645 683 685
    246: II S. 70 749 III S. 142
                                            277: I S. 458
    247: II 6. 71 499
248: II 6. 73
249: II 6. 38 59 61 216 654
                                            278: I S. 1084 II S. 93 f. 206
                                                      422 555 564 582 597
                                                      700 748 f. 891 III S.
              680 701 889 ff. II S.
                                                      157
              891 894 f. 1019
                                            279: II S. 37 126
280: II S. 17 38 87 216 308
    250: II S. 60
          Abs. 1: II S. 60
                                                      310
          Abi. 2: II S. 61 701
                                                  Abs. 2: II S. 321 323 637
    252: II S. 59 330 895
                                            281: II S. 28 86 87 808 III
    253: II S. 10 61 889
                                                      S. 646
```

```
322: II S. 300 320 418
    282: II S. 93 94 582
                                            M65. 2: II S. 463
323: II S. 17 300 303 308 f.
    283: I S. 878 II S. 17 28 f.
             34 87 88 311
  284 ff.: I S. 549 f. II S. 125
                                                     624 703 827
             129 f. 331
                                       323-325: II €. 602 635 655
          2056. 2: II S. 205 207 215
                                            324: II S. 308 698 702
             499 III S. 512
                                                  Abj. 2: II S. 417 624 f.
    285: I S. 550 II S. 125 208
                                            325: II S. 17 300 303 308 f.
             215 415 497 701 831
                                                     323 528 596 615 625
    286: I S. 880 II S. 28 f. 137 f.
                                                     637
             811 f. 321 323 III
S. 512 645
                                            326: II S. 17 300 303 311 328
                                                     422 528 596 615 636 f.
    287: I S. 880 II S. 93 94
                                                     701
             831 894
                                            327: II S. 309 f. 500 682 701 827
    288 Abi. 2: II S. 47 138
                                            328: II ©. 285 ¶. 564 866
9161. 2: II ©. 264 III
©. 323
    289: II S. 138
    290: II 6. 138
    291: I S. 550 563 II S. 331
                                            329: II €. 286 375 f.
             466 514 III S. 512
                                            380: II S. 286
    292: I S. 550 881 II S. 331 831
                                           331: II S. 286 f.
    293: II S. 413
                                           332: II S. 287
    294: II S. 410 f.
295: II S. 394 410 415
                                                  Abj. 2: I S. 563
Abj. 3: I S. 564
          Sat 2: 11 S. 37
                                          883: II S. 287
    296: II Š. 410 415 499
                                           834: II S. 287 875 f. 382
    297: II S. 410
                                           335: II S. 287 375
    298: II S. 37 407 414 416
                                           836: II S. 323
337: II S. 323 827
338: II S. 323
    299: II S. 414
    300: II S. 93 308 417 422 624
          Abs. 2: II S. 37 38
                                           339: II S. 155 440
    301: II 6. 418 422 499
    302: II & 422
304: II & 88 415 417
                                           340: II S. 28 29 155 f.
                                           341: II S. 156
                                          342: II S. 156
 305: I S. 1136 II S. 141 221
306 ff.: I S. 358 II S. 127 146
                                            343: I S. 1015 II S. 10 157
                                                     159 728
             270 314 733
                                            344: II ©. 158
    307: I S. 800 II S. 17 32 127
                                            345: II S. 157 301
             146 206 208 271 f. 314
                                         846 ff.: II S. 809 f. 320 595 ff.
    308: II S. 206 271 f. 314
                                                     616 637
    309: I S. 800 II S. 266
                                            347: II S. 320 597 660 682 827
    310: 1 S. 936 II S. 252 272
                                           348: II S. 320
             525 668 727
                                            349: II S. 320
    311: I S. 938 II S. 525 591
                                            350: II S. 320 626
             668 727
                                            351: II S. 320 f.
    313: II S. 176 252 259 591 727
                                         851 ff.: II S. 595
352: II S. 320 f.
    314: II S. 614 679
    315: II S. 19
                                            353: II S. 321 f.
315-319: II S. 591
                                            354: II S. 821
    316: II S. 19 22
                                           355: II S. 310 311 321 595
    317: II 6. 20
                                         356: I S. 528 II S. 320 601
    318: I S. 370 371 II S. 20 f.
    319: 11 S. 22 III S. 665
320: I S. 502 II S. 299 ff.
                                                     661 879
                                         357: II ©. 819 440
358: II ©. 801 319
             320 635 661
          Abs. 2: II S. 17 654 f. 700
                                           859: II S. 320
                                           360: I S. 1082 II S. 319 440
  320 ff.: II S. 414 463
                                      361: II S. 300 303 312 321 682
    321: I S. 502 II S. 300 463
```

```
362
          Abf. 2: I S. 369 II S.
                                           411: II S. 872
             384 ff. 395 397
                                           412: I S. 1055 II S. 336 346
    868: II S. 801 407 682 701
                                                    348 f. 356 357 364 1035
    864: II S. 890 892 461 761
                                       414 ff.: I S. 700 II S. 286 372 ff.
          Abf. 2: II S. 472
                                                    606
    365: II S. 390
                                           415: I S. 869 II S. 372 ff. 378
    366: II © 401 447
867: II © 401 448
368: II © 129 407 414 701 778
                                                    606 III €. 540
                                           416: II S. 376 f.
                                           417: II S. 379 f. 456
    369: II 6. 407
                                           418: II 6. 382
    370: II S. 407
                                           419: II S. 377 525 668 738
    371: II S. 407 685 880
                                           420: II S. 17 183 216 299
    872: II S. 215 847 407 410
                                         421 ff.: II S. 182 203 ff.
                                           422: II 6. 205 207
             420 422 f. III 6. 528
                                           256. 1: II S. 421
256. 2: II S. 381 456
423: II S. 205 207 662
    373: II 6. 422
    874: II 6. 421
    375: II 6. 421
    876: II S. 421 f.
                                           424: II 6. 205 207
    377: II €. 422
                                          425: I S. 587 II S. 205 207 214
    378: II 6. 422
                                                 Abj. 2: II S. 466
    879: II S. 421 422
                                         426: II €. 986 1036 III €. 307
    380: II S. 423
                                                 Abj. 2: I S. 528 II S.
    381: II 6. 423
                                                    206 ff. 386 III €. 162 f.
    382: II 6. 421 428
                                                    168
                                          427: II 6. 17 204 214 299 601
 888 ff.: II S. 215 347 410 428 f.
          III S. 528
                                                    662 738 751 881 1031
          Abs. 8: I S. 1081
                                          428: I S. 555 700
    384: II S. 424
                                         428 ff.: II S. 182 207
    387: I S. 1021 II S. 438 449 f.
                                           429: II S. 207 208 411 466 662
             451 456
                                                 Abs. 3: I S. 587 II S. 208
    388: I S. 426 435 II S. 438 442 f.
                                                    362 421
    389: II 6. 438 440 442 448 461
                                           430: II S. 208
    890: I S. 502 II S. 447 449
                                           431: I S. 587 II S. 17 182
    891: II S. 450 459
                                                    213 f. 299 III 6. 487 666
    392: II S. 349 457
                                         482: I S. 700 1127
Abj. 2: I S. 587 775 878
    898: II S. 458 896
    394: II S. 459
                                                    II S. 17 183 215 f. 424
    395: II S. 459
                                                    569 879 III S. 482 666
    396: II S. 401 447
                                         433: II S. 586 ff. 613
    897: II S. 141 489 f. 777
                                                 Abs. 2: II S. 588 603 615
 898 ff.: II S. 336 ff.
                                                    634 637
    399: II S. 358 f. III S. 704
                                       433 ff.: I S. 1086
    400: II &. 359
                                        484 ff.: II 6. 618 684
                                          435: II S. 634
436: II S. 634
    401: II S. 350 1085
    402: II 6. 364
    403: II S. 388 356 364
                                          437: II 6. 864 634
                                          438: II S. 364 668
    404: II S. 348 762
    405: II 6. 848 859
                                          489 Abs. 1: II S. 634
    406: II 6. 345 349 457 686 787
                                                 Mbs. 2: II S. 635
406-408: II S. 737 III S. 482 510
                                         440 Abj. 1: II 6. 635 f.
                                                 Abs. 2: II S. 626 686 f.
    407: II S. 349 820
          Abj. 1: II S. 845 457
                                                    820
                                          216 | 8: II S. 674
441: II S. 687
442: II S. 801 685
          216. 2: I S. 587 II S. 346
    408: II S. 346 787
    409: I S. 1096 II S. 356 f.
             381 686
                                          448: II S. 635 654 701
    410: II S. 356
                                          444: II S. 364 635
```

```
456-458: II S. 606
469-471: II S. 682
                                                                    525-527 : II S. 849
        470: II ©. 660
471: II ©. 660 f.
472: II ©. 808 624 658 ff. 661
                                                                         526: I S. 502
527: II S. 528
528: I S. 1048 II S. 100 859
      473: II S. 308 588 624 661

475: II S. 662

476: II S. 654 681 701

477: II S. 657 663 664

478: I S. 502 II S. 656 657

668 664

479: II S. 449 663 664

480: II S. 591 663 ff.

481: II S. 664

492: II S. 664 ff.

492: II S. 424 570

493: II S. 489

494: II S. 595

4894: II S. 595
473: II S. 308 588 624 661
474 A6j. 2: II 662
482-492: II S. 661 ff.
489: II S. 424 570
      494: II S. 595

495: I S. 415 II S. 595

496: II S. 595

538: II S. 680 f. 684 687

497: II S. 600 605

905f. 2: II S. 603

498: II S. 601 f.

499: II S. 602 f.

500: II S. 74 601

500: II S. 74 601

500: II S. 500 681 ff. 684 686
```

```
543: II S. 682 f. 684
Abf. 2: II S. 827
                                                                           596: II S. 673 690 714
        584: II €. 691
585: I €. 609 1022 1042 1060
1128 II €. 691 ↑.
641: II €. 702
642: 644: II €. 418 702
643: II €. 680
6590: II €. 687
590: II €. 687
590: I €. 1042 1060
591: II €. 691
592: II €. 880 691 III 682
593: II €. 691 III 682
593: II €. 691 III 682
646: II €. 701 702
647: I €. 1042 1060 II €. 703
707
648: I €. 1043 II €. 708 707
                                                                           639 2161. 1: I S. 502 II S. 701
586 ff.: II ©. 680
586-590: II ©. 687
590: I ©. 1042 1060
    595 ff.: II €. 500 673
```

```
649: II S. 500 702 708 712
                                              700: II S. 568 705
                                         701 ff.: II S. 94
701-704: II S. 581 ff.
704: I S. 1022 1042 1060 1128
    650: II S. 500 712
    651: II ©. 330 705 707 723
  652 ff.: II S. 722 ff.
653: II S. 722
                                                    II S. 583
     655: II S. 723
                                              705: II S. 727 731
     656: II S. 175 723 776 827
                                             706: II S. 781
707: II S. 783
              887 1018
           Abj. 2: II S. 505
                                              708: I S. 453 II S. 732 f.
657-661: II ©. 240 ff.
660: I ©. 502 II ©. 424 569
                                              709: II S. 183
                                           709 ff.: II S. 731 733 881
     662: II S. 252 746
                                              710: II S. 733
663: II S. 674 f. 746
664-670: I S. 237 238 II S. 93 359
                                              711: II S. 733
                                              712: 11 S. 734
              362 734 748 f. III S. 306
                                                    A61. 2: II S. 500
     665: II S. 675 f. 701 733 749
                                              713: II S. 733
     666: II S. 675 701 733 749
                                             714: 11 S. 734
666-668: II S. 858 III S. 306 469
                                             715: II S. 734
     667: I S. 698 II S. 675 698
                                              716: II 6. 733 999
              749
                                              717: II S. 359 362 734
667-670: II S. 698 701 733 III S.
                                         718 216, 2: III 5. 510
718-720: II 6. 183 727 731 737
719: I 6. 800 II 6. 215 457
              306
     668: II S. 331 675 701 749 III
              S. 306
                                                        737 III S. 482
     669: II S. 565 675 702 751 III
                                              720: II S. 457 737 III S. 482
              S. 306 ·
                                              721: II S. 733 f. III S. 482
722: II S. 784 743
     670: II S. 565 675 f. 702 751
              863 1036 III S. 306
                                           728 ff.: II S. 500 782 741 744
     671: II S. 500 675 676 711 f.
                                              724: II S. 741
              753 764 III S. 307
                                              725: II S. 359 787 742
              308
                                             726: II S. 741
     672: II S. 675 676 715 749 758
                                             727: II S. 742
     673: II S. 496 675 676 714 f.
                                             728: 11 S. 742
              753 762 III S. 307
                                             729: II S. 742 f.
    674: II S. 675 676 712 753 III
                                              730: II S. 743 879
              E. 807
                                         731: I S. 802 II S. 744
782-785: II S. 743
733: II S. 732
     675: II S. 496 500 674 f. 698
              701 f. 711 712 ff.
    676: II S. 765
                                              735: II S. 733
    677: II S. 853 f. 856 866
                                              736: II S. 500 742
     678: II S. 857
    679: II S. 857 863 1007
                                              737: II S. 500 732 f. 742
    680: II S. 92 857
681: I S. 698 II S. 857 1007
                                              738: II S. 732 744
                                              739: II S. 744
                                              740: II S. 744
           III S. 469
                                         741-758: I S. 774 ff. II S. 879 880
742: II S. 880
743: II S. 880 III S. 482
     682: II S. 821 858 III S. 166
  683 ff.: I S. 884 925 II S. 557 687
              863 1036 III S. 166
                                              744: II S. 880
     684: II S. 557 687 821 863 III
                                              745: II S. 880 f.
              S. 166
                                              746: II S. 881
     685: II S. 864 866 1007
                                              747: I S. 967 980 II S. 880 f.
     686: II S. 864 866
     687 Abj. 1: II S. 821 869
                                                    III S. 666
              870 1007
                                             748: II S. 881 883 III S. 482
688-699: II S. 561 ff.
                                             749: II S. 881 III S. 483
     690: I S. 453 II S. 93 563 888
                                             750: 11 S. 882 III S. 483
                                            751: II S. 881 f. III S. 483
     691: II ©. 93 563 f.
```

```
752: I S. 588 620 802 II S. 810: II S. 999 838 882 f. 811: I S. 502 II S. 999
752-757: III S. 484 485
                                                    812: I S. 445
     757: III ©. 484 485
758: I ©. 802 II ©. 882 f. III | 812-814: II ©. 30 f. 398 505 585
                                                                656 771 776 777 810 ff.
                6. 485
     754: II 6. 888
                                                                826 f. 833 1019 III
     755: II ©. 883
756: II ©. 883
757: II ©. 884
                                                                 S. 292
                                                 813 ff.: II G. 150 472
                                                 818 2061. 2: II S. 115 449 776
     758: I S. 475 II S. 884 III
                                                                 826 837
                                                 814: I S. 1015 II S. 176 449
                6.484
                                                                776 826 833 837 839
843 847 III S. 292
     759: II S. 496
759: 11 S. 490
759: 761: 11 S. 808
759: 11 S. 808
759: 11 S. 808
759: 11 S. 808
760: 11 S. 1008
762: 11 S. 175: 266
762-764: 11 S. 505: 776: 806 f. 827
817: 11 S. 176: 776: 826: 827
822: 833: 849: 987: 1018
                                                                832 833 849 987 1018
     763: II €. 807 1018

764: II €. 776 807 837 1018

765: II €. 1013 1018

818: I €. 881 II €. 881 III

6. 408

9761. 1 II €. 880
                                                            Abj. 1: II S. 330
Abj. 3: II S. 31 534
     765: 11 6. 1013 1018

905[. 2:1 6. 402 II 6. 1018

766: II 6. 176 252 685 1013
                                                            Abj. 4: I S. 550 1135 II
                1018
                                                                 S. 331 899 III S. 512
     767: II S. 67 1018 1021 f. 1027
768: II S. 440 f. 1018 f.
769: II S. 1031
     768: II S. 440 f. 1018 f.
769: II S. 1031
                                                                 S. 320 408 512 582 694
     770: I S. 491
            I S. 491
906, 2: II S. 381 440 456
I S. 502 440 1026
II S. 1026 f.

820: II S. 381 826 832
821: I S. 446 508 II S. 150
176 472 505 776 827
     771: I S. 502 440 1026
 772: II S. 1026 f.
                                                                 832 843 848 1019
```

| 839: | I S. 453 II S. 889 f. 985     | 879:         | I S. 921 1116                             |
|------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|      | III S. 168 169                | 880:         | I S. 1116                                 |
| 840: | II S. 214 881 891 923 ff.     |              | I S. 1116                                 |
|      | 926 933 986 III ©. 168        | 883          | II S. 601 604 616 634                     |
| 841: | II &. 889 891 986             | 888          | Api. 2: I S. 800                          |
| 842  | II ©. 889 892                 | 880.         | I S. 910 1004 1028 II                     |
| 849. | 'II ©. 892 f.                 | 000.         | 6. 466                                    |
| QAA. | I S. 199 II S. 893 919        | 890          | 96 400<br>966 0. T © 610                  |
| QAE. | II ©. 898 f. 919              | 901.         | Abj. 2: I S. 612<br>I S. 755 889 905 1036 |
| 040. | 11 ©. 696  . 919              | 091:         |                                           |
| 047  | II ©. 894                     | 000          | II ©. 634                                 |
| 041: | I S. 1135 II S. 357 359       | 892:         | I ©. 755 795 905 980                      |
| 040. | 496 699 892                   |              | 1036 II ©. 110 634 738                    |
| 848: | I €. 550 879 881 II €.        |              | 955 III ©. 303 443                        |
|      | 555 563 690 834 894           |              | 519 526                                   |
|      | III S. 512                    | 893:         | II S. 110 955                             |
| 849: | I S. 550 II S. 834 894        | 894-896:     | I S. 475 900 987                          |
|      | I S. 701 II S. 787 895 f.     | 898:         | I S. 475 987                              |
| 852  | Abj. 1: I S. 495              | 900:         | I S. 471 696 700 755 884                  |
|      | <b>2061.</b> 2: II S. 820 896 |              | 972 1003 1004                             |
| 853: | I 6. 503 1133 1135 II         | 901 :        | I S. 1004                                 |
|      | S. 656 896 1019               | 902:         | I S. 475                                  |
| 854  |                               | 908:         | I S. 475<br>I S. 758                      |
|      | I S. 532 689 691 ff. 709      | 904 :        | I S. 533 542                              |
| 856: | I S. 709                      |              | I S. 611 760                              |
|      | I S. 697 832 II S. 811        | 900.<br>908. | I S. 763 958                              |
|      | III ©. 457 519 619            | 007.         | T @ 769 #                                 |
| 858  | Abi. 1: I S. 736              | 000.         | I S. 763 f.<br>I S. 802 II S. 933         |
| 000  |                               | 900:         | 1 6, 602 11 6, 955                        |
|      | Abj. 2: I S. 694 720 735      | 909:         | I ©. 769                                  |
| orn  | II ©. 634 821                 | 910:         | I S. 543 766 768                          |
| 299  | Abj. 1: I S. 541 694 ff.      |              | I S. 765                                  |
|      | Abj. 2, 3, 4: I S. 543 694 †. | 912-916:     | I S. 765                                  |
|      | 709 736 748                   | 917:         | I S. 769                                  |
| 860: | I S. 548 694 f.               | 918:         | I S. 769<br>I S. 802 II S. 886            |
| 861  | Abj. 1: I S. 735 II S.        | 920:         | I S. 802 II S. 886                        |
|      | 634 821                       | 921-923:     | I S. 775                                  |
|      | Abs. 2: I S. 695 736          |              | I S. 1008                                 |
| 862: | I S. 696                      | 924:         | I S. 475 764 765 769 II                   |
|      | Abj. 2: I S. 695 719 720      |              | S. 886                                    |
|      | <b>748 749</b>                | 925:         | I S. 426 485 795 1003                     |
|      | I S. 693 721 736              |              | II S. 367 616                             |
| 864: | I S. 696 719 749 II S. 821    |              | SYKE O. TIT & 700                         |
|      | Abj. 2: I S. 721 787          | 926          | 2161. 1: I S. 792                         |
| 865: | I S. 609 619 693 855          | _            | 216f. 2: I S. 798 948 967                 |
|      | I S. 694 721 737 831          |              | 1004                                      |
|      | II S. 880                     | 927:         | I S. 472 696 700 755                      |
| 867: | I S. 738 789 770 II S.        | 02.1         | 834 840 1004                              |
| •••• | 821 919 936 999               | 928.         | I S. 840 874                              |
| 888. | I S. 532 587 689 697 II       | 929          | T & 791                                   |
| 000. | © 684                         | 020.         | Sak 2: II S. 770                          |
| eag. | S. 684<br>I S. 722            | QQA.         | I S. 792 968                              |
| 270  | I S. 698 699 1034             |              | I S. 701 792 II S. 367                    |
| 971  | I S. 700                      | 301:         | 634 683                                   |
| 970  | 1 & 70K 087 1009 1004         | 000          |                                           |
| 019: | I S. 795 967 1008 1086        | 952          | Apr. 11 S. 587 793                        |
| 055  | II ©. 338                     |              | 1085 II ©. 686 III                        |
| 875: | I S. 1004 1128 II S. 615      | 000 =        | ©. 303 512                                |
| 876: | I S. 978 1128                 |              | I S. 800 831 III S. 526                   |
| 877: | I <b>S</b> . 978              | 938:         | I S. 793                                  |
|      |                               |              |                                           |

```
987: I S. 549 880 ff. I S. 755
   984: I €. 701 793 1035 II |
            S. 367
                                                 854 II S. 320 331
   935: I S. 793 1085 II S. 636
936: I S. 793 f. 980 1127 II
                                      987 ff.: II S. 459 821 III S. 511
                                        988: I S. 881
            S. 692
                                         989: I S. 549 878 II S. 320
   937: I S. 471
                                                 597 831 III S. 511
                                      989 ff.: I S. 879 ff.
 937 ff.: I S. 696 755 830 831 833
                                         990: I S. 549 878 880
   938: I S. 830
   940: I S. 833 834
                                              Abs. 1: III S. 512
         Abf. 2: I S. 709 (1187)
                                         991: I S. 890
                                         992: I © 550 878 f. 881
   941: I S. 834
                                        993: Î S. 884 II S. 821
   942: I S. 834
   948: I S. 832
                                         994: I S. 884 II S. 320
                                      994 ff.: II S. 821 III S. 515
   944: I S. 833
   945: I S. 472 834 984 1127
                                         995: I S. 884
   946: I S. 770 870
                                         996: I S. 884 1070 II S. 320
   947: I S. 871 ff. 1083 II S. 879
                                        997: I S. 886 II S. 74 998
   948: I S. 871 1083 II S. 879
                                        998: I &. 885
   949: I €. 870 ff. 980 1083 1127
                                         999: I S. 885
   950: 1 S. 860 872 980 1127
                                        1000: I €. 842 885 1071 II €.
   951: I S. 770 861 872
         916 2: I S. 887 1088 II
S. 819 f.
                                     1000-03: III 6. 514 f.
                                        1001: I © 842 885 886 1015
   952: I S. 873 II S. 880 999
                                                 1071 II S. 449 821
   953: I S. 774 854 882 II S. 880
                                        1002: I S. 842 885
   954: I S. 854 920 II S. 880
                                        1003: I S. 886 1071
                                              Mbs. 2: I S. 843
    955: I S. 755 854 855
955-957: II S. 880 III S. 511
                                        1004: I S. 768 766 900 986 1068
    956: I 854 855 856 II S. 552
                                        1005: I S. 738 770 901 II S.
   957: I S. 755 854 855 856 887
                                                 919 936 999
                                        1036; I S. 691 696 830 889
         II S. 552
   958: I S. 696 840
                                                 894 905
    959: I S. 840 874
                                              Abs. 3: I S. 701 III S. 519
    960 A61.1: I S. 840
                                        1007: I S. 738 755 890 906 987
                                                 1014 f. 1080 1074 II
         Abj. 2, 3: 1 S. 753 874
            980 1127
                                                 S. 821 III S. 519
961-964: I S. 840 874
                                      1008 ff.: I S. 774
    962: I S. 543
                                        1009: I S. 775 910
    963: II S. 879
                                        1010 Abj. 1: I S. 775 II S. 881
    964: I S. 980 1127
                                                  882 f. III S. 483
965-978: I S. 841 ff.
                                        1011: I S. 775 878 II S. 17
                                                  183 424 569 881
 965 ff.: II €. 822
                                        1012: I S. 753 1003
1018: I S. 1004
    966 Abj. 1: I S. 698
    968: II S. 92
         Mbj. 2: II S. 367
                                        1014: I @ 753
    971: II S. 92
                                        1015: I S. 1003
    973: I S. 980 1127
                                        1017: I S. 550 611 910 932 943
    976: II S. 513
                                                  967 968 984 1003 1004
    977: II © 819 822
                                        1018: I S. 612 958 ff. 1004
                                        1019: I S. 932 958 ff.
    978: I S. 844
                                        1020: 1 6. 959 960 961
979-982: I S. 844
                                        1021: I S. 910 959 960
1022: I S. 960
    983: I S. 693 844
    984: I S. 841 882
                                       1023: I S. 961
  985 ff: I S. 890 1068
    986: I S. 898 894 794 (1188)
                                       1024: I S 527
         2161. 2: I S 792 (1138)
                                       1025: I S. 961
986-1003: I S. 906 II S. 634 683 f.
                                       1026: I €. 962
```

```
1027: I S. 986
1028: I S. 984
                                                1077: I S. 924 933 II S. 183
                                                            424 569
   1029: I S. 719 720 f. 747 f.
                                               1078: I S. 933
               972 1004
                                              1079: I S. 983 984
1080 ff.: I €. 916 ff. 920
                                               1080: I S. 984
   1031: I S. 943 967 968
                                              1081: I S. 984
   1032: I S. 967 968 II S. 691
                                              1082: I S. 935 II S. 569
                                            1083: I ©. 935
1084: I ©. 934
1085: I ©. 607 935
1085 ff.: III ©. 660
               771
   1033: I S. 471 755 972
   1084: I S. 925
   1035: I S. 925 935
                                              1086: I S. 935
   1036: I S. 921 924 972
                                              1087: I S. 936 f.
           Abi. 2: 1 S. 924
                                       1088: I S. 938
1089: I. S. 938 III
1090 ff.: I. S. 916 941
                                               1088: I S. 938
   1037: I S. 921 924
                                               1089: I. S. 938 III S. 660
   1089: I S. 920 924 925
   1041: I S. 924
                                              1090 A165. 2: I S. 527 719 720
750 910 912 916 972
978 984 986 III S. 457
   1042: I S. 924
   1043: I S. 920 925
   1044: I S. 925
                                            1092: I S. 916 982 948
1098: I S. 750 948 972 980
1094 ff.: II S. 604 879
  1044: 1 6. 925
1045: I 6. 924
1046: I 6. 924 977
1047: I 6. 924
1048: I 6. 921
1049: I 6. 925
                                                1103: I S. 612
                                                        Abj. 1: I S. 932
                                            1105 ff.: II S. 179
   1050: I S. 924
                                               1106: II S. 879
  1051: I S. 925
                                                1107: II S. 338
  1052: I S. 925
                                             1110: I S. 612 932
1113: I S. 1015 1072
  1053: I S. 925
  1054: I S. 925
1055: I S. 925
                                                        A61. 2: I S. 402
                                             1114: II S. 879
1115: II S. 67
1116: I S. 1036
1117: I S. 1036
   1056: I S. 925 II S. 673 681
          III S. 682
  1057: I S. 925
   1058: I S. 925 979
                                               1118: I S. 550 1017 II S. 67
   1059: I S. 916 927 932
                                               1119: I S. 1017
   1060: I S. 527 921
                                               1120: I S. 1023
   1061: I S. 700 912 916 927 978
                                                1121: I S. 1023 1128
          III S. 457
                                                1122: I S. 1023 1128
          Sat 2: I S. 225
                                            1128-25: I S. 1023 1096 1128
   1062: I S. 979
1063: I S. 979
                                            1124: I S. 1128
1126: I S. 1023 1128
1127-29: I S. 1023
          2165. 2: I S. 1023 II S. 330
   1064: I S. 979 980 II S. 615
                                               1129: I S. 1128
  1065: I ©. 550 986
1066: I ©. 928 II ©. 882
1067: I ©. 930 934 1082 1083
                                               1131: I S. 1023
                                              1183: II S. 115
                                             1134: I S. 987 1072
           III S. 78
                                              1135: I S. 987 1072
                                             1137: I S. 1015 f. II S. 441
   1068: I S. 933 935
1069-84: I €. 933
                                                            456 491
           Mbs. 2: I S. 927 932
                                             1188: I S. 1016
1189: II S. 542
1141: II S. 499
   1070: I S. 983 1094
  1071: I S. 978
1072: I S. 979 980
1073: I S. 933
                                               1142: I S. 1057 II S. 421 439
                                                            456
   1074: I S. 933
                                                1143: I S. 1057 1128 II S. 894
   1075: I S. 933 969 973
                                                        Abj. 1 S. 2; I S. 528
```

```
1146: I S. 550
                                          1213: I &. 1013 1061 1069
  1147: 1 &. 1072 1086
                                          1214: I &. 1013 1061 1069
  1150: I S. 1057 II S. 393 f.
                                          1215: I E. 1061
                                          1216: I S. 1061
1217: I S. 1062 1127 II S. 115
             412 421 456
   1153: I S. 932
1153-59: I S. 1057
                                                    570
1153 ff.: II S. 338 350
                                          1218: I &. 1062 1127
   1154: I €. 1035 1036
                                       1219-21: I €. 1062 II €. 570
   1163 Mbs. 1: I &. 1015 1023
                                          1221: I &. 1081
                                          1223: I &. 1082
             II &. 466
         9061. 2: I €. 1036 1057 1128
                                                 Abs. 1: II S. 569 f.
   1164: I E. 1057 II E. 466
                                          1224: II S. 421 439 456
                                          1225 Eath 2: I E. 528 II E. 394
1226: I E. 1061
1227: I E. 550 1060 1068
1228: I E. 1081
2061, 2: I E. 1013 1021
   1168: I S. 1023 1057 1128 II
             S. 382
  1169: I &. 1057 1128
   1170 Mbf. 2: I S. 589 1057 1128
  1171: I & 1057 1128 II & 423
   1172: II S. 466
                                                    1060 1084 1097
  1173 Abj. 1: [ S. 1128 II S. 466
                                          1229: I S. 1086
  1174: I S. 1128 II S. 466
                                          1230: I S. 1069 1071 1081 1084
  1175: I S. 1128 II S. 382
                                          1231: I S. 1013 1014 1060
   1177: I S. 1057 II S. 466
                                                    1061 II S. 569 f.
                                          1232: I S. 527 1071
  1178 Mbs. 1: I S. 1128 II S. 466
  1180: I &. 1015 1057
                                          1233: I S. 1057 1085 1086
  1181: I ©. 1128 II ©. 394
1182: II ©. 394
1183: I ©. 1128
1184: I ©. 1016
                                          1234: I S. 1081 II S. 418
1235: I S. 1081 1084
1236: I S. 1081
                                          1237: I S. 1081 1084
   1185: I S. 1036
                                          1238: I S. 1082 1083 1084
   1187: I €. 1048
                                          1239 Abs. 1: I S. 802 1084
   1188 Abf. 1: I S. 1036
                                          1240: I S. 1081 1084
  1190: I &. 1017 1057 II &. 338
                                          1241: I S. 1082
         Abj. 4: I S. 1128 II S. 350
                                          1242: I S. 802 921 1057 1082
  1191: I S. 1016 1072
                                                    1084
                                          1243: I S. 1084
  1192: I S. 1023 1036 1057 1128
  II S. 838 893 879
1193: I S. 1057 II S. 499
                                          1244: I S. 886 1085 1086 II
                                                    €. 424
  1195: I S. 1016 1036
                                          1245: I G. 1085
  1196: I S. 1016 1036
                                          1246: I S. 1086
   1199: I S. 1016 1028 1036 1057
                                          1247: I S. 1021 1022 1082 II
            1072 1128 II S. 338
                                                    5. 394 401
                                          1248: I S. 1081 1085
            393 879
  1200: I S. 984 II S. 398
                                          1249: I S. 1057 1071 1082 1083
  1202: II S. 500
                                                    1095 II S. 398 f. 412
                                                    421 456
1204 ff.: I S. 1007 1012 ff.
                                          1250: I S. 932 1055 f. 1128
II S. 350
  1204 205. 2: I S. 402
  1205: I G. 1022 1034 1035
                                         1251: I S. 1056
            1036 1060
  1206: I S. 701 1034 1035 1036
                                         1252: I S. 1128 II S. 569
            1060
                                         1253: I S. 1034 1127
  1207: I S. 1035 1036 1043
                                         1254: I S. 1127
                                         1255: I S. 1127
  1208: I S. 1035 1036 1043
  1209: I S. 1013 1014 1116
                                         1256: I S. 1128
  1210: I S. 1017 II S. 67
                                                Abs. 2: I S. 1023 1056
  1211: I S. 1014 II S. 441 456
                                                    II S. 330
                                         1257: I S. 1043 f. dazu I S. 1140
            491
  1212: I S. 1022 1061 1069
                                                    1060 1116 II S. 569
```

```
1258: I S. 1022 II S. 882
                                                                 1318 906f. 2: I S. 213 III S. 2
 1259 ff.: I €. 1007
                                                                 1326: I S. 588
                                                               1329: I S. 368 III S. 85 108
     1260: I S. 1035
     1261: I S. 1035
                                                                                 314 351
                                                         1381-35: I S. 370
     1262: I S. 1085 1128
    1262: I S. 1035 1128
1264: I S. 1017
1265: I S. 1022 1035
1266: I S. 1035 1062 1128
1267: I S. 1128
                                                              1332: I S. 342
                                                        1332: I ©. 342
1833: I ©. 342
1334: I ©. 347
1335: I ©. 358
1336: I ©. 371
206]. 2: III ©. 76 156
1837: I ©. 371
1338: I ©. 370 III ©. 351
1339: I ©. 371
1340: I ©. 371
1341: I ©. 371
1342: I ©. 370 II ©. 999
1343: I ©. 369 III ©. 85 108
813 f. 351
     1268: I S. 1057 1085
     1269: I S. 1128 II S. 428
     1272: I S. 1022 1048
 1273 ff.: I S. 1007 1085 1098
     1274: I S. 1035 1127
               Abs. 2: I S. 927
     216, 2: I S. 927
1275: I S. 1094 1096 II S. 457
    1276: I S. 1094
1277: I S. 1057 1094
1278: I S. 1127
                                                                                813 f. 351
                                                           1344: I 6. 588
     1280: I S. 1035 1096
    1280: I S. 1035 1096
1281: I S. 1042 1094 f. II S. 1345-47: II S. 28 f. III S. 5
                                                             1346: I S. 342
1348 Abj. 2: III S. 105 106 351
1350: I S. 370 371
                    183 424 569
    1282: I S. 1042 1060 1094 f.
    1364: III ©. 107
1369: III ©. 704
1370: III ©. 510
1371: III ©. 48
1373 ff.: III ©. 7
1375: II ©. 183
1380: I ©. 588
1381: III ©. 76 f.
1391: II ©. 954
1392: II ©. 569
1395: II ©. 183
1397: II ©. 588
1400: I ©. 588
1400: I ©. 588
1401: I ©. 588
1401: I E. 588
1401: I E. 588
1401: I E. 588
1411: 356. 1: III ©. 438
1407: I ©. 588
1411: 311 ©. 475
1415: III ©. 79
1416: III ©. 79
1417: III ©. 79
1417: III ©. 79
1418: I ©. 588
    1293: 1 ©. 1036 1048 1097
1294: I ©. 1097
1295: I ©. 1097
1296: I ©. 1097 1128
    1297: III S. 2
    1298: III S. 2
    1299: III S. 2 3
    1800: I S. 1185 II S. 10 857
                    359 496 III €. 2
    1301: II S. 523 847 III S. 2
    1303: I S. 207
1803-52: III ©. 1
1805-08: III ©. 65 92
1807: I ©. 800
    1310: III S. 90 f.
               ADJ. 3: III S. 86
    1311: III S. 91
    1313: III S. 60
    1314: III S. 59
                                                              1417: III S. 79
    1315: I S. 209
1317: I S. 426 435 III S. 2
1418: I S. 588
1317: I S. 426 435 III S. 2
                                                                   Abs. 1 No. 1: II S. 954
    Binbideib, Banbetten. 8. Muft. III. Banb.
```

```
1425: 1 ©. 500
1426 ff.: III 6. 7 43
```

```
| 1738 | 365, 3; | 111 | 6. 198 | 488 | 1738; | 116 | 548 | 1738; | 116 | 548 | 1739; | 116 | 548 | 1739; | 116 | 548 | 1731; | 116 | 548 | 1741-71; | 1174: | 11 | 6. 204 | 5. 155 | 1741-71; | 116 | 109 | 155 | 156 | 1758; | 116 | 6. 109 | 155 | 156 | 1758; | 116 | 6. 109 | 155 | 156 | 1758; | 116 | 6. 109 | 155 | 156 | 1758; | 116 | 6. 109 | 155 | 156 | 1758; | 116 | 6. 108 | 348 | 1759; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1769; | 111 | 6. 108 | 348 | 1779; | 111 | 6. 108 | 5. 108 | 5. 109 | 156 | 1771; | 111 | 6. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5. 108 | 5
```

```
1922 366. 1: II S. 10 236 811
                     1858: III S. 168 704
| 1894: III ©. 183 166 | 1895: III ©. 161 | 1989: III ©. 10 III ©. 1940: I ©. 10 III ©. 1940: I ©. 10 III ©. 1940: I ©. 10 III                     1911: III © 175 177
1912: I © 199 III © 175 176
486 581
1953: II © 199 436 ¶ 442 602
1953: II © 199 431 098 199
                     1913: III S. 175
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           291 347 351 486 438
```

```
1961: III S. 528
                                          2010: II S. 999 III S. 474
   1963: I S. 199 II S. 892 III S.
                                          2011: III S. 437 465 474
             483 521 582 680
                                          2012: III 6. 465 474
                                          2013: III S. 464 467 468 471; f.
1964-66: III S. 543
   1967: III E. 182 800 464
                                                    487 488
             Abs. 2: II S. 8 III S.
                                          2014: I S. 491 492
                                       2014 ff.: III 6. 465 475
             408 464 520
   1968: II S. 893 III S. 464
                                          2015: I S. 491 492 III S. 475
   1969: III 6. 464 476
                                          2016: III S. 465 475 f.
                                          2017: III S. 475
1970 ff.: III €. 466 ff. 483
                                        2018 ff.: II S. 74 III S. 304 486
   1971: III 6. 475 487 520
1972 ff.: III 6. 403 478
                                                     509 519 694
   1978: III S. 464 470 472
                                          2019: II S. 457 III S. 482 510 f.
   Abj. 2 Sat 1: II S. 28
1974: III S. 467 ff. 470 474 487
                                                     515 535 681
                                          2020: II S. 821 III 511
2021: II S. 821 III S. 511
   1975: III 6. 175
1975 ff.: III S. 177 464 f. 468 ff.
                                          2022: II S. 821 III S. 514 516
   1976: II S. 466 III S. 457 468
                                                     528
                                          2023: III S. 511 515
             471 618
1977 ff.: III 6. 468 ff.
                                          2024: III S. 512 516 519
                                          2025: III S. 512 516 519
   1978: III S. 464 478
                                          2026: III S. 512
1978-80: III S. 538 541
   1979: III S. 470 f. 473 540
                                          2027: II 6. 75 III 6. 520
   1980: III S. 469 f.
Abj. 2: III S. 467
1981: III S. 468 474
                                          2028: III S. 520
2029: III S. 526
                                          2030: III S. 520
          Abf. 3: III S. 176 469
                                          2031: III S. 177 521
   1982: III S. 470
                                          2032 Abf. 1: III S. 481
   1984: III 6. 468 f.
                                          2033: III S. 155
   1985 Abj. 1: III S. 469
                                                 Abs. 1: III S. 481 512
          215. 2: III S. 467 469 f.
                                                     538 f. 541 542
                                                 Abj. 2: I S. 800 II S.
   1986: III S. 469
   1987: III S. 469
                                                     183 215 III S. 481 538
   1988: III 6. 470 f.
                                          2084: II S. 604 III S. 482 541
                                          2035: II 6. 604 III 6. 541
2036: I 6. 833 III 538 542
   1989: III 6. 471 f. 487
   1990: II S. 11 877
Abs. 1: III S. 464 470
                                          2037: III S. 542
                                          2038: II 6. 879 III 6. 482 487
             472 f. 541 684
   1991: II S. 11 377 466 III S.
                                          2039: II S. 17 183 424 569 III
             464 470 472 f. 540
                                                     S. 482 486 521
                                                 Abj. 1: I S. 967 II S.
             541 f. 684
                                          2040
          Abj. 2: III S. 457 618
                                                     183 III S. 482 486 539
          Abj. 3: III S. 403
                                          2041: II S. 457 III S. 482 510
   1992: II S. 11 28 III S. 614 618
                                                    539 681
   1993: III S. 464
                                          2042: I S. 588 II S. 879 III
1998 ff.: III 6. 465 474
1994: III 6. 464 467
                                                     S. 483
                                                 Abs. 2: I S. 802 II S.
1994-2000: III 6. 474
                                                     338 III S. 483 484
   1995 Abj. 2: III S. 436 465
                                          2043: III S. 193 244 483 486
             474 f.
                                                 2161. 2: I S. 245 III S.
   2000: III S. 465 469 470 f.
                                                     96 483
2001-04: III S. 474
                                          2044: II S. 879 III S. 483 486
                                          2045: III S. 483
   2005: III S. 474 475
   2006: III S. 467 469 474 475
                                          2046: III S. 403 485 486
   2007: III S. 474 f.
                                          2047: III S. 485
2048: II S. 377 III S. 258 300
   2008: III €. 475
                                                    484 f. 704
   2009: III S. 474
```

```
2049: III ©. 485
2050: III ©. 400 402 f. 501
2051: III ©. 349 454 502 f.
2052: III ©. 454 501
                                                     2097: III S. 267
                                                    ·2098: III €. 267
                                                2099: III S. 454 606
2100: III S. 197 263 679
2101: III S. 568 679
    2053: III S. 502
                                                              206f. 2: I S. 199 225 245
    2054: III S. 501 f.
                                                                  III &. 193 200 244 483
    2055: III €. 400 f. 502
                                                  2102: III ©. 679
2103: III ©. 568 680
    2056: III S. 349
    2057: III S. 503
    2058: II S. 17
                                                    2104: III 6. 206 268 264 347
 2058 ff.: II 183 214 378 III 6.
                                                                  351 441 680
                                                 2105: I S. 225 245 III S. 187
                 403 465 486
    2059: III S. 486
2060: II S. 214 378 III S. 466
                                                                  198 200 206 260 264
280 847 897 441 454
                                                                  680
                 487
    2061: II S. 214 378 III S. 483
                                                 2106 Abj. 1: III S. 200 680
                                                              916. 2: I S. 245 680
                 487
                                                   2107: III 6. 580 680
    2062: III S. 486
    2063: III ©. 486 488
                                                   2108: III ©. 200 680
    2064: III S. 318
                                                              906 j. 2: III €. 200 314 680
2004: III ©. 518
2065: III ©. 684 704
2065: 916, 1: III ©. 284
916, 2: III ©. 238
2066-69: III ©. 248
2066-72: III ©. 550
                                                  2109: I S. 225 III S. 302 483 680
2110: III S. 454
                                                266. 2: III ©. 680
2111: II ©. 457 III ©. 681
2111-46: III ©. 681 ¶.
    2073: III ©. 228 549 569
                                                  2113: II 6. 527
    2074: III ©. 200 590 598 606
                                                     2116: II S. 569
                                                  2124 ff.: III 6. 681
                 614 666 680
    2075: III S. 240 260 579
                                                    2131: I S. 453 III S. 681
    2076: I S. 413 III S. 261 581 702
                                                    2132: III 5. 681
                                                   2135: II S. 681
    2077: III S. 56 240 284 313 f.
                                                    2139: III 6. 197 263 679
                 319
                                                 2141: I S. 199 III S. 680
2142 Abj. 1: III S. 439 680
Abj. 2: III S. 680
   2078: I S. 342 345 358 III S. 231
   237 240 319 326 328
2079: I © 345 371 1133 III ©.
240 f. 282 284 324
2080-82: I S. 345 370 II S. 955
                                                   2148: II S. 466
2146: II S. 999
            III S. 240 324 325
                                                 2147 ff.: III 6. 197 551 f. 569 684
                                                 2148: II S. 214 III S. 552
2149: III S. 257 351 550
    2081: I S. 370 II S. 999 III
                 S. 241 325
                                                 2150: III S. 556 680
2151: I S. 555 III S. 549 578
    2082: I S. 371
    2083: I S. 871 503 III S. 241 694
    2084: I S. 382 III S. 228 317
                                                                  684
                                                2151-56: III ©. 207
2152: I ©. 555 III ©. 549 578
                 570
   2085: III ©. 224 282 284 328
575 595 685
                                             2153: III ©. 548 574 650
2154: III ©. 574 650 665 684
2155: III ©. 574 684
2156: III ©. 574 684
2157: III ©. 548
2158: III ©. 606
2159: III ©. 606 614
2160: III ©. 284 322 323 324
547 590 606
2161: III ©. 849 439 454 575 591
595 606 614 684 688
    2086: III S. 231
    2087: III S. 256
    2088: III S. 206 250 453
    2089: III ©. 250 453 f.
   2090: III S. 251
    2091: III S. 248
    2092: III ©. 248 251 453
   2098: III S. 248
   2094: III S. 458 f. 475 680
   2095: III S. 441 454 502 614
    2096: III S. 267
```

```
2162 Abs. 2: I s. 199 III s. 302
488 547 591 599 662
2163: I s. 225 III s. 302 488
547 662
2164 Abs. 1: III s. 645 651
2165: III s. 599 646
2166: II s. 578
2166: II s. 598 646
2169 fl.: III s. 646 647
2169 fl.: III s. 598 647 650
2170: III s. 321 398 647 650
2171: III s. 677 588 613 646
2171: III s. 677 588 613 646
2173: III s. 646
2173: III s. 646
2174: I s. 979 II s. 338 III
547 655 655
2175: II s. 466 III s. 388 III
65 658 655
2176: III s. 579 588 602
2177: III s. 579 598 602
2178: I s. 199 III s. 599 602
2179: III s. 598 f. 602 645
2180 Abs. 2: I s. 184
2181: III s. 398 647 651
2182: III s. 398 647 651
2209: III s. 299 300 305 484
2206: II s. 500 III s. 300
2207: III s. 301 484
2207: III s. 301 484
2209: III s. 301 484
2209: III s. 301 484
2209: III s. 301 307
2210: III s. 302 303 f. 527
2211: III s. 302 303 f. 527
2212: III s. 302 303 f. 527
2214: III s. 302 303 f. 527
2214: III s. 302 303 f. 527
2215: III s. 304 306 f.
2217: III s. 304 306 f.
2218: III s. 304 306 f.
2220: III s. 306
2221: III s. 306
2222: III s. 306
2222: III s. 306
2222: III s. 306
2222: III s. 307
2223: III s. 307
2223: III s. 307
2224: III s. 307
2225: III s. 307
2226: III s. 306
2217: III s. 306
2218: III s. 306
2221: III s. 306
2222: III s. 306
2222: III s. 307
2223: III s. 307
2223: III s. 307
2224: III s. 307
2225: III s. 307
2226: III s. 307
2227: III s. 307
2228: III s. 307
2228: III s. 307
2229: III s. 307
2229: III s. 307
2220:
                        2185: III S. 618 646 654 656
2186: III S. 614
2186-88: III S. 685
```

```
2256: III © 286 289 315
2257: III © 2111 © 382
2259-62: III © 294
2280: III © 487
2280: III © 487
2280: III © 594
2280: III © 581 81
2286: III © 594
2286: III © 511 813
2286: III © 511 815
2270: III © 815
2271: III © 815
2271: III © 815
2272: III © 815
2272: III © 815
2273: III © 815
2274: III © 815
2275: III © 815
2276: III © 815
2277: III © 815
2277: III © 815
2278: III © 815
2279: III © 815
2279: III © 815
2279: III © 815
2279: III © 815
2271: III © 815
2271: III © 815
2272: III © 815
2277: III © 815
2278: III © 816 825
2281: II © 828 III © 817
2277: III © 816 825
2281: II © 828 III © 817
2281: II © 828 III © 818
2282: I © 846 871 III © 815
2282: I © 846 871 III © 815
2282: I © 846 871 III © 815
2283: I © 846 871 III © 815
2284: I © 871 III S25
2285: I © 846 871 III © 815
2286: III © 829 III © 815
2286: III © 829 III © 815
2287: III © 815
2288: III © 829 III © 815
2288: III © 820 II © 820 III © 820 I
```

2373: III S. 454 2357 Abj. 8 Sat 1: III S. 443 2374: II 6. 74 III 6. 521 2376: III 6. 292 2361 : III 6. 294 2362: II 6. 75 III 6. 294 520 2877: II ©. 2672 2877: II ©. 466 2880: II ©. 308 330 626 2382: II ©. 782 III 292 541 2384: II ©. 999 2385: II ©. 330 782 III ©. 292 2365: III S. 294 2366 ff.: III S. 308 443 526 2367: III S. 510 512 528 2368: III S. 299 2871: II 6. 591 2371-84: III &. 538 ff. 568 680 538 542

```
2. Ct.,

2: I 6. 28 31
3: I 6. 28 5.
4: I 6. 29 2.

7-81: I 6. 126 127
10: I 6. 243
12: II 6. 47
82 ff.: I 6. 31 689
33: I 6. 216
34: I 6. 213
39: II 6. 71
40: III 6. 1
41: III 6. 4
41: III 6. 4
41: III 6. 4
44: III 6. 227
41: III 6. 165
41: III 6. 420 423
42: III 6. 165
43: I 6. 216
44: III 6. 420 423
45: II 6. 32
158: I 6. 32
161: III 6. 177
17: I 6. 32
32
                                                                                                                                                                                                    138: I S. 31 III S. 280 III
                      65: I €. 638 767 770 841 846
870 874 9771I €. 979 998
67: I €. 760 770 840
68: I €. 612 760 840
69: I €. 840
-72: II €. 926
73: I €. 638 840
77: I €. 30 236 II €. 986
III €. 168
80: II €. 872
81: II €. 359 459 872
82: I €. 304
85: I €. 253
86: III €. 202
87: I €. 210
90: I €. 543
95: II €. 708
106: I €. 639
115: I €. 31 943 962
116: I €. 31
122: I €. 766
122: I €. 766
123: I €. 30 765 767
126: I €. 30 795
127: I €. 31 795
          70-72: II €. 926
```

geben auf ben im Tert benutten Entwurf. Die Siffern außerhalb ber ( ) find blejenigen bes

```
3. Civilprocek-Ordnung.
Borangefiellt find in ( ) bie Biffern ber alten CPO., Biffern mit einem Buchflaben j. B. 293 a
                              jesigen Befestertes.
          (5) 5: I S. 536
                                                (201) 223: I S. 467 3
                                               (210) 232: I S. 205 * 514
      (13 ff.) 13 ff.: I S. 128
                                                           520 <sup>8</sup>
         (17) geftrichen: I G.
                                129
                                          (210-216) 232-238: I S. 518
                   III S. 4
         (24) 23; I S. 153 *
                                          (211—216) 233—238: I S. 511 7
         (38) 33: I S. 712
                                               (230) 253: I S. 485 4 536
         (36) 36: I S. 486
                                                           562 6 571 6 III
         (41) 41: I S. 214 1 215 10
                                                           €. 505
         (49) 49: I S. 214 1 215 10
                                              (230 b) 255: I S. 878 II S. 88
        (49a) 50: I S. 223 4
                                                           635 III S. 684
 (51 Abf. 2) geftrichen: III G. 75 38
                                               (231) 256: I S. 363 6 474 4 a
             57: III S. 175
                                                           5377 557 1 567 f.
             58: III 6. 175
                                                           580 26 897 8 900
         (63) 66: III S. 372 19
                                                             II S. 20
         (64) 67: II S. 629 11
                                              (231a) 257: I S. 563 1135
         (65) 68: I S. 318 585 12
                                              (231 b) 258: I S. 563 1185
                   II S. 628 629
                                              (231 c) 259: I S. 1135
         (70) 73: II S. 629
                                         (232 Abf. 2) geftrichen: I G. 712 1137
         (71) 74: I S. 318 585 12
                                               (235) 263: I S. 556 * 562 6
                   II 6. 628 89 629 13
                                                     264: I S. 1135
         (72) 75: II S. 347 3567 4208
                                                (236) 265: I S. 553 78 586
                   424 III S. 528
                                                             II 6. 981
         (73) 76: I S. 583 2 888 6
                                                (237) 266: I S. 553
                   890 894 II S. 998
                                                (238) gestrichen: I S. 553 587
       (73a) 77: I S. 900
                                              (238 a) 325 Abf. 3: I S. 587
         (85) 89: III S. 4 14
                                                           1136
         (87) 91: I S. 560 °
                                               (289) 267: I S. 485 * 556 *
      (87 ff.) 91 ff.: I G. 558 2
                                                           5614 II S. 1951
         (89) 93: I S. 534 5 560 2
                                                           992 16 III S. 505
              94: III S. 528
     (101 ff.) 108 ff.: I S. 597
                                                (240) 268: I S. 562 571 5
        (102) 110: I 209 6
                                                (241) 269: I S. 562 °
                                                (243) 271: I S. 485 5 558 8
        (106) 114: I S. 209 6
        (136) 145: II S. 443 f. 452 ff.
                                                           II S. 27 20
        (137) 146: I S. 536
                                         (247 Riff. 3) 274 Riff. 4: I S. 5461
                                               (251) 278: I S. 562 6 571 6
      (141a) 151: I S. 368
                                                           892 1 II S. 547 18
        (157) 171: I S. 298
        (169) 184 : I S. 293
                                                (253) 280: I S. 537 7 57621 0
     (186 ff.) 203 ff.: I €. 485 4 7 4
                                                (254) 281: I S. 536 556 5
                   556 ° III S. 134
                                                (259) 286: II S. 74
       (190) 207: I S. 485 4 556 6
                                                (260) 287: I S. 594 15 II
             208: III 6. 134
                                                           S. 54° 5921 597
        (199) geftrichen : I G. 459 8
                                                           996 15
                                                                   Ш
                   461 18
                                                           187 ** 508
       (200) 222: I S. 459 8 462 14
                                          (261-263) 288-290: I €. 552 ¹
                   465 28
                                                           590 * 891
```

```
(508) 541: I €.536 II €.8971
           (268) 290: II S. 839 14
           (264) 291: I S. 590 ·
                                                                       (511) 549: 1 5. 110
(512) 550: I 6. 116*
(514) 552: I 6. 456* 557*
(529) 566: I 6. 568*
                                                                          (511) 549: I G. 116°
         (264 a) 292: I S. 594 1136
           (265) 298: I S. 624 75 | .589 2
           (266) 294: I S. 594 is III
                                                                          (540) 577: I S. 456 2
                             €. 525
                                                                  (541 ff.) 578 ff.: I S. 557 1
           (278) 301: II 6. 390
                                                             (541 ∏.) 578 ∏.: 1 ©. 557 ¹
(542) 579: I S. 511 ³
(543) 580: I S. 511 ³
(549) 586: I S. 557 ¹
(562) 599: I S. 495 II S. 897 ¹
(563) 600: I S. 536 II S. 897 ¹
(684 °) 629: I S. 588
(586) 632: I S. 368
(592 °) 640: I S. 588
           (274) 302: II ©. 444 452 13
453 14 897 1
           305: I ©. 1134
(277) 306: I ©. 536
(278) 307: I ©. 534 5 536
                             II 6. 390
           II ©. 390
(279) 308: I ©. 1812 5582
            (285) 814: I S. 582
(298) 322: 1 © . 565 3

(298) 322: 1 © . 586 537 5691

575 19 576 31a 31b

581 f. II © . 446

(298 b 293 a) 323: 1 © . 582 961 II
                                                                   (5924) 643: I 6. 588 III 6. 83
                                                                                  657: III S. 170 661: III S. 211
                             6. 108 892
 (293° 293°) 324: I €. 582 II €. 892
(298 d 298 e) 325: I S. 586 ff. 1185
                                                                                   668: III S. 175
                                                                                   675: III S. 211
                             II S. 346
(293 • 293 d) 326: I €. 587
                                                                                   679: III 6. 175
                    327: III 6. 302 803 804 (621 ff.) 680 ff.: I 6. 284 III
                                                                                            S. 170 4
      (808 ff.) 838 ff.: I €. 557 1
          18 ff.) 555 ff... 2 456 557 (306) 841: I €. 568 10 (848) 888: I €. 214 1 215 10 216 10 III €. 4 9 (683) 698: I €. 486 10 556 562 1 (687) 697: I €. 487 (387) 422: II €. 999 (641) 701: I €. 487 (645) 705: I €. 456 557 1 (655) 717: II €. 458 31 825 12 897 1 (655) 717: II €. 458 31 825 12 897 1
      (394) 429: 11 — (410) 445: I S. 506 10 (410 ff.) 445 ff.: I S. 598 12 II S. 797 1
                                                                (660) 722: I © .565¹ II © .789⁴
(661) 723: I © .209 ⁵
(664) 726: I © .568 ° 564
II © .300 463
       (447 ff) 485 ff.: I S. 595 2
488: II S. 663
                                                              494: III S. 175
           494: 111 S. 175
(460) 499: I S. 485 4 556 5
(461) 500: I S. 485 4 556 5
            (465) 504: I S. 557 <sup>1</sup>
           (467) 506: I S. 536
                                                                       (669) 733: I S. 580 26
           (471) 510: I S. 485 556 5
                                                                                   736: II S. 738
                                                                     (670°) 737: I €. 935
  (472-529) 511-566: I S. 557 1
                                                                        (6704) 738: 1 €. 935
           (474) 518: I S. 557 1
           (474) 515: 1 ©. 557 \( (475) 514: I ©. 557 \) (476) 515: I ©. 557 \( (476) 515: I ©. 557 \) (477) 516: I ©. 558 \( (489) 527: I ©. 562 \( (489) 527: I ©. 563 \( (674) 753: I ©. 307 565 \) (497) 525: I ©. 568 \( (676 \) 756: I ©. 564 \( (489) \) (497) 525: I ©. 568 \( (489) \) (489) 468
            (497) 535; I S. 568 10
                                                                                               II S. 300 463
           (499) 537; I S. 536
                                                                    (684 •) 765: I S. 564 1185
           (502) 540: I S.495 II S.8971
                                                                                               II S. 300 463
```

```
(754 •) 862: I €. 1048 III
        (685) 766: I S. 5652
        (686) 767: I S. 560 2 961
                                                              S. 78 79
                                                (754f) 863: I S. 1048
                    II &. 88 99 6.
                                                 (757) 864: I S. 153 8 612 639
                    102 547 18 1663 24
                                                              1045 5 II €. 110
        (690) 771: I S. 142 639 6591
                    897 8 II S. 393
                                                (757°) 865: I S. 612
                                                (757°) 866:16.1048 f.II6.398
(757°) 868: I 6. 1048 f.
(757°) 870: I 6. 612
                    882
       (692°) 777: IS.1071 II S.1027
              779: III S. 175
                                              (758 ff.) 872 ff.: I S. 527 528
              780: III S. 303 304 465
                                                             1086
              781: III S. 465
                                                 (769) 883: I €. 802 878
              782: IS.1134 IIIS. 476
              784: III S. 469
                                                       886: I S. 1139
              786: II S. 77 102
                                                 (773) 887: III S. 685 a. G.
                                           (773—775) 887 ff.: I S. 565 * (774) 888: I S. 309 II S. 74
              787: III G. 175
        (702) 794: I S. 495 886 II
S. 769 6 1026
                                         75 160
(774 Add. 2) 888 Add. 2: III S. 23
        (704) 796: I S. 565 1
        (708) 803: I S. 153 *
                                                       889: II S. 74 75
     (708 ff.) 803 ff.: I €. 1045 5 b
                                                 (775) 890: I S. 896 900 II
        (709) 804: I S. 1045 50 54
                                                              S. 160
                                                 (778) 893: I S. 565 2 875
       (710°) 806: I S. 1086
     (712 ff.) 808 ff.: I S. 1047 1060
                                                             878 II S. 458 *1
                                                 (779) 894: I S. 563 802
                      II S. 393
        (714) 810: I S. 609 1045
                                                             1044 1 II S. 252
                                                             338 377 407 423
                    1047
        (715) 811: I S. 543 638 6
                                                             459 463 657 662
                    639 1042 1137 II
                                                             881 882 III S.
                    S. 691
                                                             2 8 485 670 7
       (715 °) 812: I S. 1047
                                                (779°) 895: I S. 802 973
(715 b) 813: I S. 1047
(716 Abj. 2) 815: I S. 1022 1047
                                                (779°) 896: I S. 802
(779°) 897: I S. 973 III S. 485
  (717—728) 816—827: I S. 1086
                                                (796) 916: I S. 399 11 543
                                                             596 8 III S. 469
        (718) 817: II S. 243
        (720) 819: II S. 892 26
                                                              530
     (729 ff.) 828 ff.: I €. 565 2
                                                 (797) 917: I S. 596 9
                    1045⁵° II €. 393
                                                 (798) 918: I S. 153 * 596 * (810) 980: I S. 153 * 1045 *
              829: II 6. 346 348 f.
                    359 9 457
                                                             1049
        (731) 830: I S. 1048
                                                (810°) 931: I S. 1049
     (786 ff.) 835 ff.: II €. 338 ° 846
                                                 (811) 932: I S. 153 * 1049
                                              (814 ff.) 935 ff.: I S. 596 10
                    348 f. 364 397
                                                              1073 III S. 530
        (745) 846: IS. 1047 II S. 393
              847: II S. 393
                                                 (817) 938: I S. 7974 800
        (749) 850: I S. 1048 II S.
                                                                II €. 569 6
                    859 360 458 81 459
                                         (817 Abf. 2) 938 Abf. 2: I S. 5 96
       (749 •) 851: I S.1048 II S.359
                                                                II S. 252 570
       (749 b) 852: I S. 1048 II S.
                                                       945: II 6. 897 1
                    359 III €. 403
                                              (823 ff.) 946 ff.: I €. 202 1
(753 Abj. 4) 856 Abj. 4: I S. 5844
                                             (836 • ff.) 960 ff.: I €. 202 1
                    585 6
                                                       989 ff.: III €. 458
        (754) 857: I S. 1028 1047
                                                       991: III S. 467 469
       (754 b) 859: I S.1048 II S. 734
                                                             475 488
                                                       993: III S. 471
                    737 III S. 482
       (754°) 860: I S. 1048
                                                       995: III S. 467
       (754 d) 861: I S. 1048 III
S. 78 79
                                                       997 Abs. 2: III S. 487
                                                              488
```

(851) 1025: II S. 793 % 795 17a (851—872) 1025—1048: II S. 788 1a (852) 1026: II S. 789 4 (853) 1027: II S. 789 4 (854) 1028: I S. 488 (855) 1029: I S. 485 488 (855) 1029: I S. 485 488 (855) 1029: II S. 796 (857) 1031: II S. 796 (858) 1032: II S. 795 17a 796 (859) 1038: II S. 795 17a 796 (859) 1038: II S. 798 % (871—876) (871—876)

(860) 1034: II S. 792 %
(863) 1037: II S. 793 %
(864) 1038: II S. 793 %
(865) 1039: II S. 792 %
(866) 1040: II S. 789 %
(867) 1041: II S. 783 %
(868) 1042: I S. 565 1 II
S. 789 %
(868) 20 1042 205[. 2: II S. 7894
793 %
(871) 1045: I S. 485 II S.
789 4 793 %
(871-871) 1045—1047: II S. 791
(872) 1048: III S. 704 %

## 4. Concurs - Ordnung. Bgl. bie Borbemertung jur CPD.

(1) 1: II S. 422 8 966. 1: II S. 286 (3) 4: II S. 109 120 1 (4) 5: I S. 127 209 6 (5) 6: II S. 109° 110 119° 897 44 (6) 7: I S. 365 6 796 1 7973 b II €. 109° 110 956 9: III **6.442** (10) 12: II S. 119 8 (11) 14: II S. 119 8 (13) geftrichen: I S. 486 11 16: II S. 882 (17—19) 19—22: II S. 710° 21: II S. 687 28: II S. 742 29: II S. 956 (28) 30: I S. 304 528 II S. 951 \* 952 4 (24) 31: II S. 951 952 (25) 82: II S. 951 8 954 (26) 88: II S. 951 3 b (29) 86: II S. 952 5 (30) 87: II S. 951 3 9536b 954 956 (31) 38: II S. 958 64 (38) 40: II S. 952 954 955 (34) 41: II S. 958 7 955 42: II S. 955 956 (35—38) 43—46: II €. 109<sup>7</sup> 110 (36) 44: I S. 790 19 a (38) 46: II **6**. 812 17 (39 ff.) 47 ff.: II S. 1094 46 40 110 119 8 492 (40) 48: I S. 10304 110214 II S. 109 \*\* 110 1027

(41) 49: I S. 229 1030 1102 II S. 109 110 ·692 1027 (43) geftrichen: III 6. 462 (43—45) 51—52: II €. 109° 110 (44) 51: II 6. 740 15 742 874 \*\* 883 (46-49) 53-56: II S. 455 21 (47) 54: I S. 89911 II S. 4518 (50—53) 57—60 II €. 1098 110 (52) 59: II S. 120 8 (54) 61: I **6**. 229 528 II **6**. 108 1 109 ff. III S. 72 137 **175** (56) 63: II S. 109 \* 119 \* 516 11 65: II S. 115 1022 (59) 66: I S. 399 11 (60) 67: I S. 399 11 (70 ff.) 78 ff.: III S. 173 (74) 82: II S. 119 120 8 III S. 174 (81) 89: III S. 174 (88) 96: I S. 399 11 (94 ff.) 102 ff.: II €. 103 2 (98) 106: I S. 797 4 (101) 109: I S. 253 III S. 471 116: III S. 471 (112 ff.) 122 ff.: III S. 178 (183 Abj. 2) 145: I S. 585 11 (135) 147: I **6**. 585 <sup>11</sup> (187 ff.) 149 ff.: III S. 173 (142) 154: I S. 399 11 III **6. 469 472** (144) 156: I S. 399 11 (152) 164: I S. 495 II S. 9818 (155 3iff. 2) 168 3iff.: 2 I S. 899 11 (158) 171: T S. 399 11

| (160 ff.) 173 ff.: II S. 116 s 491 s 491 s 491 s 491 s 492 (170 ff.) 184 ff.: I S. 288 s (178) 193: II S. 491 f. 1018 III S. 472 (179) 194: II S. 1025 s 1028 (196) geftriden: II S. 491 s 202: III S. 472 204: III S. 472 | 217: III ©. 488 219: III ©. 4 74 222: II ©. 954  , 228: III ©. 471 224: III €. 484 471 225: III €. 471 226: II ©. 110 954 III €. 403442468 471 ff. (206) 280: II ©. 491 5 III |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |
| (193 ff.) 207 ff.: II <b>6.</b> 108' 111                                                                                                                                                                                   | <b>S. 472</b>                                                                                                                                                                 |
| (200) 211: II S. 491 5 •                                                                                                                                                                                                   | 232: III €. 541                                                                                                                                                               |
| (202 ff.) 214 ff.: II S. 111 III                                                                                                                                                                                           | 238: III S. 541                                                                                                                                                               |
| S. 460 462 470 471                                                                                                                                                                                                         | 236: II 6. 111                                                                                                                                                                |

# 5. Geset über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

| 16 ADJ. 2: III S. 134          | 82: III S. 805         |  |  |  |
|--------------------------------|------------------------|--|--|--|
| 18 Abj. 1: III S. 156          | 83: III <b>6. 294</b>  |  |  |  |
| 19: III S. 305                 | 84: III S. 535         |  |  |  |
| 20: III S. 62 128 129          | 86 ff.: III S. 484     |  |  |  |
| 141 152                        | 162: I S. 1086         |  |  |  |
| 35 ff.: III €. 168             | 169: III S. 211 ff.    |  |  |  |
| 55: III S. 156                 | 177: III S. 211 ff.    |  |  |  |
| 60: III S. 128 129 1 <b>34</b> | 192: III S. 484        |  |  |  |
| 68: III S. 96                  | 193: III S. 484        |  |  |  |
| 73 Abs. 2: III S. 437          | 200 Abi. 1: III S. 299 |  |  |  |
| 81 III © 200 807               | •                      |  |  |  |

## 6. Geset über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung.

| 6: III <b>S.</b> 175    | 90: I S. 802 803             |
|-------------------------|------------------------------|
| 10—14: I €. 1116        | 105 f.: I S. 528 1116        |
| 15: I S. 1049 II S. 398 | 135: III <b>6</b> . 175      |
| 16: I S. 886            | 146: I S. 886 1049 II S. 393 |
| 20: I රි. 1049          | 148: I <b>S.</b> 1049        |
| 21: I S. 1049           | 150: I S. 1062               |
| 23: I <b>S.</b> 1049    | 153 Abj. 2: I S. 598         |
| 44: I S. 528 1116       | 157 Abj. 2: III S. 175       |
| 57: II S. 687           | 172: II S. 687               |
| 61: I S. 598            | 180 ff.: II S. 882           |
| 67—69: I €. 598         | 183: II S. 687               |
| 85: I S. 598            |                              |

## 7. Grundbuch=Grdnung.

| 5: I S. 612         | 41: III <b>©</b> . 303 |
|---------------------|------------------------|
| 6: I S. 960         | 48: II 6. 738          |
| 7: I S. 612 1003    | 53: III ©. 308         |
| 13 Mbf. 2: I S. 979 | 83: I S. 612           |
| 26: I S. 1036       | 84: I S. 612           |
| 37: III S. 485      | 90: I S. 638 639       |
| 40: I €. 968        | 99: III S. 485         |
|                     |                        |

## Uachträge zum dritten Bande.

- \$ 489 fg. von Stobbe's beutidem Privatredt ericien B. IV in ber Bearbeitung von Behmann 1901.
  - § 489 \* Dumm bie Rechte ber Berlobten (nach BGB.) Bl. f. RUnm. LXV S. 160 fg. 175 fg. (1900).
- § 527\* Strohal bas beutsche Erbrecht auf Grundlage bes BGB. 2. Auft. 2. Th. (Schluß) 1901. — Paul Meyer bas Erbr. des BGB. für bas deutsche Reich. Sin Lehrbuch I. Lief. Marb. 1901 (1. Abschn.: Wesen und Borausseshungen der Erbfolge. 2. Abschn. Ansang: Gesetzliche Erbfolge im Allgemeinen. Fadda concetti sondamentali del diritto ereditario Romano P. I. Napoli 1900.

  - § 528 Anitichty Erbicaft und Erbibeil ACPra. XCI S. 281 fg. (1901) (au 1922 Abi. 2 BBB.)
- √ § 567° Freubenheim bie rliche Stellung bes Teftamentsvollftreders nach gemeinem Rechte und bem Rechte bes BBB. Erl. Diff. 1900.
- v § 568 G. 816 fg. Avellis bie Borausfetung ber Bultigfeit ber Erbeinfekungsvertrage nach gemeinem Recht und bem BOB. Erl. Diff. 1900.
- , § 593 S. 396 fg. 3. BGB. 2806 v. Tuhr beutsche Juriftenzeitung VI (1901) S. 121 fg.
- v \$ 607\* Baviera il commodum separationis nel diritto Romano e moderno. Bologna 1901.
  - § 607 S. 468 fg. Sagen bie Saftung für Raclagverbindlichfeiten. Jahrb. f. Dogm. XLII S. 43 fg. (1901).
- \$ 614 Stinging (D.) Beitrage jur rom. Rechtsgeschichte (Jena 1901) 2. (S. 62 fg.) über bas possidere pro possessore.
- v § 647 6. 613 Rleineibam Unmöglichkeit und Unbermögen nach bem 202. f. b. beutiche Reich (Jena 1900) G. 49 fa.

 $\mathcal{E}_{i,j}$  ....

ta: E

å". []

•

.



